







## Allgemeine Deutsche Biographie.

Siebenundzwanzigster Band.



Um Schlusse dieses Bandes befindet sich ein Verzeichniß der im 27. Bande enthaltenen Artikel, in welches auch alle, in Band 1—27 des Werkes nicht an der nach der alphas betischen Reihenfolge ihnen zukommenden Stelle abgedruckten Artikel aufgenommen sind.

Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from Kahle/Austin Foundation

## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Siebenundzwanzigster Band.

Quad - Reinald.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Property of

**CBPac** 

Please return to

Graduate Theological

Leipzig,

Union Library

· Berlag von Dunder & Sumblot.

1888.



Ref CT 1053 AS 1875 V27

as 2/34

Alle Rechte, für das Gange wie für die Theile, vorbehalten.

Die Berlagehandlung.

## O.

Quad: Matthias Q., Gelehrter und Kupferstecher, wurde 1557 zu Deventer, damals einer deutschen Reichs- und freien Sanfestadt, geboren. Er lebte noch 1609; sein Todesjahr ift unbekannt. Ueber den Verlauf seiner wiffen= schaftlichen Studien sowie über sein unftates Leben, bas ihn sogar in Norwegen und England herumschweifen ließ, finden fich in feinem Sauptwerk "Teutscher Nation Herrlichkeit" recht intereffante Nachrichten verstreut. Auf dem Titel dieses Buches nennt er sich "Quad von Kinkelbach", mit welch letterem Namen man auf der Karte des Herzogthums Jülich in seinem 1608 erschienenen "Fasciculus geographicus" eine kleine Ortschaft, gang nabe bei Widrath gelegen, antrifft. Durch eingezogene zuverläffige Mittheilungen wurde festgestellt, daß Kinkelbach jest nur eine verfallene Hitte sei, ehemals aber eine Burg oder wenigstens ein ansehnliches Landgut gewesen zu fein scheine. Db hier etwa das Stammhaus seiner Borfahren war und er jenen Beinamen zur Unterscheidung von seinen Berwandten, den Q. von Landskron und Q. von Wickrath, annahm, bleibt in Frage. Daß er dem mächtig und blübend gewesenen freiherrlichen Geschlecht der Quaden auf irgend eine Beife angehörte, durfte unbedenklich anzunehmen fein, um fo mehr, da er in dem genannten Buche häufig (z. B. S. 293 u. 305) auf daffelbe hinweist und fich sogar (S. 158) auf eine perfonliche Unterredung mit dem Rammerjunter Johann D. v. Widrath beruft. Allem Anschein nach ift er ein verftokenes und in Armuth lebendes Blied der Familie gewesen, da er an einer Stelle des Buches, wo er seinem Freunde Karl Utenhoven ein Denkmal sest (S. 424), berichtet: "Die aröffeste fehl, so er an ihm hatte, das er feine visitanten mit feiner Sprenischen ftimmen vber die maes lang auffhielt, badurch mir und andern guten Brüdern, fo ihrer hend arbeit leben muffen, offt kein groffen nut geschahe." Bielleicht war er der Sohn eines Stephan D. von Wickrath, ber 1541 als Domherr von Maing refignirte und fich mit feiner Magd verehelichte. Derfelbe trat zum Protestantismus über, dem auch Matthias D., wie aus verschiedenen Stellen in seinen Schriften hervorgeht, angehörte. 3m 3. 1594 findet man ihn in Roln, wo er bann mahrend eines Decenniums eine rege litterarifche Thätigkeit für den Berlag ber Rolner Buchhandler Johann Buffemacher, Stephan hemmerden und Wilhelm Lützenkirchen entwickelte. Bon

Allgem. beutiche Biographie. XXVII.

Religion Barkeley, Calif.

feinen vielen, meift geographischen Schriften feien nur genannt: "Europae universalis et particularis descriptio", 1594. Mit 50, theils von ihm felbst, theils von Beinr. Ragel in Rupfer gestochenen Landfarten. 1596 erschien eine vermehrte Ausgabe. "Enchiridion cosmographicum", 1599. In vermehrter Ausgabe 1604. In dem Buche tommen mehrere Solgichnitte bor, die unameiselhaft von Q. felbst herrühren, da er fich unter der Ginleitung als "Form-"Geographisch Handtbuch", 1600. Mit 82 Tafeln. fchneider" bezeichnet. "Compendium universi", 1600. "Deliciae Germaniae", 1600. "Memorabilia mundi, daß ift von namhafften und gedenewirdigen fachen ber Welt", 1601. Der bereits erwähnte "Fasciculus geographicus", 1608, und zuletzt das am meisten geschätte Sauptwerk "Teutscher Nation Berligkeitt. Gin auffuhrliche beschreibung des gegenwertigen, alten und phralten Standts Germaniae". biefes Buch 1609 im Verlag von Wilhelm Lükenkirchen erschien, hatte Q. Köln verlaffen und lebte in der Bfalg. In der vorgedruckten Widmung an den Rur= pringen Friedrich bemerkt er, daß er, "ber Churfurftlichen Pfalt underthan nun ein zeitlang gewesen und noch fei". Den Schriften Quad's tann man, bei Grwägung beffen, was fie für ihre Zeit waren, einen hohen Grad von Achtung nicht verfagen. Besonders werthvoll ift "Teutscher Nation Berrlichkeit" geblieben, worin man ben Berfaffer als einen von edelfter Baterlandsliebe erfullten, borurtheilslosen Biedermann kennen lernt. Biele wichtige Nachrichten über Gelehrte und Künftler find hier aufzusammeln. Ueber lettere urtheilt er mit der Sprache eines einfichtsvollen Renners, fo über Durer, Lucas v. Lenden, Solbein u. a. Auch hat er das Berdienst, uns hier den Ramen eines der ältesten deutschen Rupferstecher gerettet zu haben, des Frang v. Bocholt, der seine Blätter mit dem Zeichen FVB versah. Auch für die Sprachforschung ift das Buch von wefentlichem Intereffe, wie dies in einem beachtenswerthen Auffat von A. Birlinger im 7. Jahrg. b. Monatsichrift i. b. Geich. Weltbeutschlands nachgewiesen ift. Reben einer gründlichen wiffenschaftlichen Ausbildung verlegte Q. fich auch auf fünftlerisches Wirken, namentlich aufs Rupferstechen. Die erfte Unterweisung scheint er in früher Jugend in Deventer, feiner wohl nur gufälligen Geburtsstadt, erhalten zu haben, indem er in T. N. H. S. S. 329 erzählt, daselbit bei "Beinrich Friefen dem Goldschmit" ein Jahr gearbeitet ju haben. einer andern Stelle daselbst (S. 429), vernimmt man, daß er im 3. 1590 nochmals bei einem Golbschmied in Thätigkeit war. Sein Grabstichel hat fich am häufigsten mit geographischen und heraldischen Darstellungen beschäftigt, mit welchen er zuweilen Bildniffe und Trachtenfiguren verband. Geht ihnen auch ber höhere Runftwerth ab, so zeugen fie doch von Geschicklichkeit und löblichem Fleiß. Unter den Einzelblättern, die er auf Beranlassung wichtiger politischer Ereignisse ansertigte, befinden sich mehrere, die fehr felten und geschätt find. 3. B. eins auf die hinrichtung Rarl's de Contault, Bergogs von Biron, 1602. Merlo, Nachrichten von Köln. Künstlern. Merlo.

Dunde: Michael Friedrich Q., Theologe und Schulmann, 1682—1757. Er wurde als der Sohn eines Geistlichen am 28. Juli 1682 in dem Städtchen Zachan bei Stargard in Pommern geboren, erhielt seine erste Bildung in einem Predigerhause in Stargard, solgte dann 1693 seinem Lehrer Dan. hindersinn, als dieser Rector in Soldin wurde, dorthin und nach 3 Jahren auch nach Stolp, kam 1697 auf das Stargarder Ghmnasium, nach Jahressrift aber nach Berlin, zuerst auf das Köllnische, dann auf das Werder'sche Ghmnasium. Im Herbst 1700 ging er nach Wittenberg, um dort Theologie zu studiren; im September 1702 siedelte er nach Greiswald über. Hier kam er bald in nähere Verbindung mit dem Präsidenten und Procancellarius der Universität Joh. Friedr. Maher,

der ihn als Amanuenfis und Berwalter feiner Bibliothef in fein Saus aufnahm und ihn über 6 Jahre in diefer Stellung bei fich behielt. D. hatte burch Diefes Berhaltniß Gelegenheit, feinen Patron auf deffen mannichfachen Reifen, u. A. nach Polen, Sachfen und Schweben, zu begleiten und vielfache perfonliche Bekanntichaften anzuknupfen Am 24. Juni 1704 murde er von ber philosophischen Facultat jum Magister promovirt, tags barauf von Mager als kaiferlichem Bjalgarafen zum Dichter gekrönt, am 31. August 1706 erlangte er das theologische Baccalaureat. Schon im Mai 1706 hatte er sich in der philosophischen Facultät mit einer Dissertation "De viris statura parvis, eruditione magnis" habilitirt (daß Q. selbst klein war, erzählt Delrichs S. 38); im August 1708 eröffnete er auch in der theologischen Kacultät Borlefungen mit der Differtation "De Dionysio Areopagita scriptisque eidem oppositis". 1710 wurde er jum Adjuncten der theologischen Facultät ernannt. Ende 1715 verließ er Greifswald und übernahm am 1. Januar 1716 das Rectorat des atademischen Gymnafiums in Stettin zugleich mit der Professur fur Philosophie Seine Antrittsrede handelt "De amico et individuo eruditionis iuxta ac pietatis nexu". Die Brofeffur behielt er bis 1754 bei, bas Rectorat - als letter ftanbiger Rector - bis zu seinem am 11. Juli 1757 erfolgten Tode. — Seine zahlreichen Beröffentlichungen, meift philologischen und theologischen Inhaltes, in Programmen, Reden, Gedichten u. f. w. beftebend, haben feinen Werth mehr; daß er den geänderten politischen Verhältnissen seiner Zeit Rechnung ju tragen mußte, zeigte das 1717 erichienene Programm "Bon ber unschätbaren Gludfeligkeit ber Ronigl. Breußischen und Chur-Brandenburgifchen Lande unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's, Konigs in Breugen". Die bekanntefte feiner Arbeiten ist die 1721 erschienene Streitschrift: "Prodromus vindiciarum gloriae et nominis Pomeranorum i. e. Borläuffige Rettung ber Ehren und bes Namens Pommerischer Nation wider Herrn M. Chrift. Schoettgens Altes und Neues Pommerland . . . ", an welche fich eine lebhafte litterarische Tehde anschloß, über beren Einzelheiten Oclrichs S. 14—17 berichtet. — Zu seinen Stettiner Schülern gehörte u. A. von 1739—1742 Fr. Ew. Graf v. Herzberg, unter Friedrich II. und Friedrich Wilhelm II. Minifter der auswärtigen Angelegenheiten (f. A. D. B. XII, 241).

I. C. C. Oelrichs, Memoria M. Fr. Quade. Rostock und Wismar 1758, 4. Auf S. 2—9 dieser Schrift befindet sich auch Quade's Selbstbiographie (bis 1710) — Ein vollständiges Schriftenverzeichniß (aus Oelrichs zusammengestellt) bei Meusel, Lex. der 1750—1800 verstorb. Schriftseller X, S. 571—574.

Onabro: Giovanni Battista de D., Architekt, aus Lugano gebürtig, einem Tessiner Geschlechte entstammend, aus dem mehrere namhaste Künstler hervorgegangen sind. Er wird deßhalb hier genannt, weil er hauptsächlich in Deutschland gewirkt hat. D. lebte im 16. Jahrhundert und war in den dreißiger Jahren desselben Stadtbaumeister in Posen; von ihm rührt daselbst das im Stile der italienischen Frührenaissance ausgeführte Rathhaus her. An der Stelle des heutigen Kathhauses zu Posen stand einst ein spätgothischer Bau, der zum größten Theil durch eine Feuersbrunst vernichtet worden ist; nach dieser ward 1536 D. mit dem Neubau betraut. Das Rathhaus steht auf einem rechteckigen Grundriß, seine Schmalseiten schauen nach Osten und Westen, seine Langseiten nach Süden und Norden. Es macht einen durchaus einheitlichen Eindruck, der selbst durch den großen Hauptthurm auf der Nordseite, welcher im 17. und 18. Jahrhundert erheblich erneuert wurde, nicht beeinträchtigt wird. Die Hauptsagade besindet sich auf der Ostseite. Sie besteht aus drei übereinanderliegenden.

offenen Bogenhallen bon iconften architektonischen Berbaltniffen und läuft in eine fenfterlofe, mit Zinnen gekrönte und bon achtedigen Thurmen flantirte Bultmauer aus, hinter welcher das Dach trichterartig nach dem Innern zu abfont. Die Kultmauer, deren Mitte ein vierectiges Thurmchen auszeichnet, tritt hinter den Loggien etwas zurud. Die Façade ift auf das Reichste mit Wandgemälden und Studreliefs vergiert, die Erftern schmuden die Bogenblenden der Edpfeiler und des Bultdachs, sowie den Fries des Gebalts über der Loggia des mittleren Geschoffes, die Letteren die Bogenzwickeln der Arkadenhallen. Während diese noch verhältnißmäßig gut erhalten find, erscheinen jene leider theilweise burch die Beit verwischt. Ginen einsachen Gindruck machen die drei anderen Seiten, deren architektonische Profilirung lediglich in den Gefimfen der einzelnen Stodwerte, den Kenstereinfassungen, dem Zinnentranze und in ftrebepfeilerartigen Borlagen besteht, welche nach oben bin in schwungvollen Rronungen ausklingen. Bu dem Innern des Rathhauses führt auf ber Oftfeite eine breite Freitreppe. Bunachst betritt man das Beftibul und fodann die hinter demfelben gelegenen, mit ichlichten Tonnengewölben verfehenen Geschäftszimmer. Der hauptfaal, der die gange Breite der Façade einnimmt und ebenfalls mit Tonnengewolben überbect ift, befindet fich im ersten Obergeschoß, zu bem zwei symmetrisch angeordnete fteinerne Treppen fuhren. Er ift jest in zwei Raume getheilt und wird erft bann wieder die volle Wirtung ausüben, wenn er in feiner Ursprünglichkeit wieder hergestellt ift. Im obern Sauptgeschoß endlich, an der nordweftlichen Seite deffelben, liegt der Sigungssaal des Magistrates mit seinem schön bemalten Tonnengewölbe und seinen, den Bildnißen der Jagade entsprechenden Borträts polnischer Könige. Das Rathhaus in Vosen ist ein herrlicher italienischer Renaissancebau, und einen folchen im hoben Rorben gu finden, wird jeden Runfthistoriter freudig überraschen: schabe nur, daß wir von seinem Erbauer, Giovanni Battifta de D., nicht mehr fichere Runde besiten.

Heinrich von Dehn=Rotselser, "das Kathhaus zu Posen" in Jahrbuch der königlich preußischen Kunstsammlungen. Siebenter Band. Berlin 1886. S. 20—22.

Quaglio. Der Name einer feit Beginn des 17. Jahrhunderts in Italien mehriach (auch als Quaglia und Qualia) vorkommenden Künstlerfamilie, welche fich nach Defterreich und Baiern verpflanzte und viele Baumeifter, Architekturmaler, Zeichner, Lithographen, Radirer, Genre-, Landschafts- und Decorationsmaler (neuestens auch einen Romanschreiber und Arat) lieferte, die durchweg immer Berborragendes leifteten. Gin Giulio D. (geb. 1601 gu Como), fcuf in der Manier des Jacopo Robufti viele Fregten und Delbilder zu Salzburg und Wien und wurde von Kaiser Leopold in den Abelstand erhoben. gleichnamiger Sohn malte viele Wand- und Altarbilder in Laibach und Wien. fehrte aber nach Oberitalien zurück und ftarb zu Laino um 1720. Giovanni Maria v. D., geboren um 1700 zu Laino, bildete fich zu Mailand, trat in faiferliche Dienste und ftarb als General-Ingenieur um 1765 gu Wien Sein am 23. Juli 1730 zu Laino geborner Sohn Loreng v. Q. studirte an der Wiener Akademie, wurde 1750 von Kurfürst Karl Theodor nach Mannheim zu verschiedenen Bauunternehmungen berufen; ging 1772 auf eine mehrjährige Runftreife nach Italien, um zu Rom, Pompeji und Neapel weitere Aufnahmen und Studien zu machen. Im J. 1778 kam er mit dem Kurfürsten als Hofarchitekt nach München, erhielt den Titel als kurfürstl. Rath und wurde in den Abelstand erhoben, trat aber 1800 in den Ruhestand (an seine Stelle kam der jüngere Bruder Giulio D., geb. 1764, ein vielseitig gebildeter Architekt, welcher jedoch ichon 1801 ftarb). Loreng Q. galt als ein vorzüglicher Runftler,

fowohl als Architekt wie als Decorateur; er baute 1783-90 das fcone Rathhaus zu Lauingen, das Theater und den Redoutensaal in Mannheim und das Schauspielhaus ju Franksurt. In München waren die damals vielbewunderten Decorationen ju Abbe Bogler's Oper "Caftor und Bollug" fein Wert, ebenfo jum Trauerspiel "Agnes Bernauer" (von Jof. Aug. Graf b. Törring-Cronsfeld). Berichiedene feiner "Brofpecte" und Compositionen wurden von Schramm, Langlois und C. Schleich geftochen; auch find etliche Blätter eigenhändiger Radirungen bekannt. Er ftarb am 7. Mai 1804 zu München. Biobanni Maria D., geboren 1772 ju Laino, erhielt ben erften Unterricht bei feinem Bater, lernte bann unter Roman Boos und errang als Lohn feiner Fortschritte ein Reisestipendium nach Italien; zeichnete in Rom die vorzüglichsten Façaden und versuchte sich auch in eigenen Inventionen und Conftructionen. In der Umgegend Neapel's ftiggirend fiel er fardinischen Werbern in die Sande und wurde ju Militardienften gezwungen, bis ihm fein Rurfürst die Freiheit ermittelte. Nach feiner Rudtehr weilte Q. einige Zeit zu Mannheim, erhielt 1793 Anton Binchetti's Stelle als Hoftheatermaler ju München und trug als folder viel zum Glanze der Buhne bei. In der Folge wurde Q. Professor der Beichnungs- und Kriegsbautunft an der Militärakademie, 1805 Ober-Ingenieur beim technischen Central-Stragen= und Wafferbau-Bureau, trat 1809 in Kriegsbienfte und ftarb 1813 als hauptmann der f. Nationalgarde. Gin Domenico Q. (Bruder des vorgenannten Lorenzo v. Q.), geb. 1723 zu Laino, malte zu Mailand, Salzburg und Wien, wo er um 1760 ftarb, viele Bildniffe und historische Darstellungen. Sein ältester Sohn Giufeppe Q., geb. 1747 zu Laino, genoß den Unterricht des Lorenz v. D. in Wien, bereifte Italien und Deutschland, überall Zeichnungen von intereffanten Gebäuben und Ansichten fertigend, die ihm bei seinen Theaterdecorationen wohl zu statten kamen. Desaleichen malte er für bie Theater in Mannheim (bier trat Q. 1770 in turfürstliche Dienste), Frankfurt, Schwehingen, Ludwigsburg, Speier und besonders in München, wo Q., wie erwähnt, 1801 an der Stelle feines Bruders Rulius jum hoftheater = Architekten ernannt wurde, mit der Berpflichtung, Zeichnungen und Decorationen, lettere mit der ausführenden Beihulfe Gafpari's zu machen. Sein großes Talent im Arrangement von Festen und Aufzügen bekundete Q. bei den Feierlichkeiten der Kaiferkrönung, bei der Festdecoration der alten Reitschule in München (1783), insbesondere aber der Schaubuhne, welche durch feine Leiftungen als Maler zu einer wahren Runftanftalt gehoben wurde. Er war nicht allein ein trefflicher Maler und ein gebildeter Architekt, sondern auch vollkommener Meister in der Perspective, wodurch er, sowie durch seine kunftlichen Beleuchtungs-Effecte, große Erfolge ereichte. Er ftarb am 23. Januar 1828 (bgl. Refrolog aus bem Stuttgarter Runftblatt im Runftvereinsbericht für 1828 S. 35) und hinterließ vier Sohne (Angelo, Domenico, Lorenz und Simon), welche, jeder in feiner Beife, ihrem Bater gu hohen Ehren gereichten. Untonio D., ein Bruder des Borigen, geb. 1749 ju Laino und gebildet zu Mailand, that fich als Architekturmaler hervor, malte im Winterpalaft zu St. Betersburg hiftorifche Bilber in Fresco und jog bann nach Spanien, wo jedoch feine Spur verschwindet. Bei ihm lernte fein 1764 gu Laino geborner Bruder Giulio Q., welcher in jungen Jahren Norditalien bereifte, nach Deutschland tam und zu Mannheim 1789 eine Stelle als Hofarchitelt fand. An Stelle des erstgenannten Loreng v. Q. 1800 nach München berufen, ftarb Giulio fchon im folgenden Jahre (1801); er galt für einen ausgezeichneten Theatermaler.

Größere Bedeutung gewannen die vier Sohne des vorgenannten Giovanni

Maria Q., welche hier nach ihrem Alter folgen:

Angelo D., geb. 1778 zu München, genoß ebenso wie seine Brüder den ersten Unterricht im väterlichen Hause, malte dann Landschaften in Ruysdael's Manier, Architekturbilder und Theaterdecorationen (insbesondere zum "Donau-weibchen" und den "Kreuzsahrern"), welche wegen der, auch seinen übrigen Arbeiten eigenen perspectivischen Wirkung gerühmt wurden. Wichtig wurde sür diesen Künstler die Bekanntschaft mit Sulpiz Boissers; in dessen Austragzeichnete D. eine Ansicht des Kölner Domes und Anderes. Leider starb Angelo D. schon am 2. April 1815, ehe es ihm vergönnt war, aus der reichen Sammlung seiner Studien weiteren Ruzen zu ziehen. Alle die Vorgenannten übertraf

Domenico Q., geb. am 1. Januar 1787 zu München als der zweite Sohn des Giovanni Maria Q. Anfänglich zum Studium bestimmt, brach doch fein der ganzen Familie eigener Bug jur Runft fo rechtzeitig durch, daß der Bater mit ibm ben Unterricht in der Berspective, Baufunft und Theatermalerei beginnen konnte. Seit feinem fechszehnten Jahre in letterer Technik genbt, widmete er fich von 1808-1819 berfelben, verließ aber bann feine Stellung, um fich gang der Delmalerei zu widmen, worin er in der Folge auch einen europäischen Ruf errang. Q. hatte schon früher jede Mußestunde des Tages ju Landschaftsftudien nach der Natur benutt. Abends nach den Modellen in der Atademie gezeichnet und unter Joh. Michael Mettenleiter und Karl Beg mit Bersuchen im Radiren und Lithographiren (unter Mitterer's Leitung) fich beschäftigt; seine ersten 1810 auf Stein gezeichneten Blätter gehören zu ben Incunabeln diefer Runft. Den größten Ginfluß aber übten Ungelo Quaglio's Zeichnungen zum Kölner-Domwerk Boifferbe's, welche bei Domenico eine begeifterte Borliebe für die Spigbogen-Architektur des Mittelalters erweckten. Eine Reihe von Lithographien, in welchen er theilweise ideale oder auch wirklich hiftorifche "gothische" Burgen, Schlöffer und Rirchen mit einer wirkungsvoll componirten Landschaft verband, gibt ben erften Beleg für biefe anfangs mehr poetische als wissenschaftliche Richtung, die jedoch alsbald in eine sehr ernste. diplomatische Treue überging und höchst achtenswerthe Leiftungen nach sich zog. Nachbem Domenico Q. die "Ansichten mertwürdiger Gebäude in München" ge= zeichnet und rabirt (in 2 Beiten von je 6 Blatt, 1811) herausgegeben hatte. begann er eine Wanderung durch Altbaiern und publicirte als Frucht derfelben die "Denkmale der Baukunst des Mittelalters im Königreich Bayern" (München 1816 in 12 Blatt) mit der Ansicht der romanischen Portale zu Moogburg, des Regensburger Schottentlofters und der Freifinger Arnpta und deren merkwürdigen Säulen und Capitälen (vgl. Busching in dem Wiener Jahrbuch 1821, XIII. 198 ff.). Darauf folgte die "Sammlung merkwürdiger Gebäude des Mittelalters in Deutschland" (München bei Zeller und Karlgruhe bei Belten, mit hiftor. Erläuterung von A. Schreiber), wozu Q. auf feinen Reifen in Schmaben. Tirol, Franken und in den Rheinlanden sein musterhaft reproducirtes Material, gesammelt hatte. Ein trefflich durchgeführtes Delbild mit der Anficht des Regensburger Domes erwarb König Max I., welcher den Rünftler jum Hofmaler ernannte und mit Aufträgen vollauf beschäftigte. Q. unternahm nun verschiedene Reifen an den Rhein, nach den Niederlanden, Frankreich, Stalien und der Schweiz, überall Unsichten zeichnend von den intereffanten Pläten, Strafen, Domen und Gebäuden; Bieles bavon verarbeitete C. ju forgfam durchgeführten Delbildern, Anderes vervielfältigte er felbft (oder andere Runftler, wie Borum, Kraus, Bergmann, Scheuchzer u. A.) durch Lithographie und Aupferstich (Poppel). Im J. 1830 unternahm Q. eine neue Reise nach Italien, um die daselbst befindlichen alten Bauten vom 5. bis 12. Jahrhundert im Auftrage eines Engländers zu einem großen architettonischen Werke aufzunehmen. Er besuchte beghalb Berona, Benedig, Rabenna, Rimini, Ancona, Lucca, Orvieto (bas ichone Bild mit der Facade Diefes Domes in der Neuen Binatothet ju Munchen ent= ftand 1831), Florenz, Siena, Rom u. f. w. und zeichnete an 120 Gebäude mit Grundplanen und Details. Die banach gemalten, höchft fubtil ausgeführten Delbilber gingen nach allen Seiten in den Befitz bon hohen Sammlern und Galerien. Bu feinen besten, durch Genauigkeit, Treue und perspectivische Richtigfeit ausgezeichneten Gemalben gablen die Dome ju Roln, Ulm, Regensburg, Strafburg, Bamberg, Freiburg, Rouen, Rheims, Laufanne, Thann, Marburg, In der Reuen Binakothet zu München erregen die Unfichten aus den älteren Theilen der bairifchen Sauptstadt das besondere Interesse der Beschauer; in der National-Galerie zu Berlin befinden fich unter Andern der Rischmarkt au Antwerpen, die Alofterfirche au Kaisheim u. f. w. Die Bahl feiner Bilder, welche Nagler beiläufig nach deren früheren Befigern erwähnt, ift fehr groß; fie zeigen in Auffaffung und Bortrag bas fleifige Studium ber hollandifchen Interieur-Maler des 17. Jahrhunderts. Q. ift Meifter in der Conftruction und Berspective, leidet aber zuweilen an einem trodenen Ion und einer etwas ängftlich nüchternen Behandlung. Der Wunfch, feine vielfachen Erfahrungen und Renntniffe auch im praktischen Baufach bethätigen zu können, erfüllte fich, als ihm der damalige Kronpring Maximilian die Wiederherstellung oder vielmehr ben Neubau und die gange Decoration des Schloffes Sobienichwangau Diefe, die gange Signatur ber für ben deutschen Spigbogenstil schwärmenden Romantiker tragende Burg war auch in der inneren Detail-Ausstattung das Wert Quaglio's, welcher indeffen vor der Bollendung, am 9. April 1837 ftarb, worauf Ohlmuller, gleichfalls ichon ben Tod im Bergen, das Gange zum Abschluß brachte. Dominit Q. handhabte auch die Radiernadel in geiftreicher Beife. Die Reihe feiner, meift fehr feltenen Blatter ift bei Nagler verzeichnet.

Loreng Q., Genremaler und Lithograph, geb. am 19. December 1793 gu München als der dritte Sohn des Giovanni Maria Q., war jum Theatermaler bestimmt und exhielt deshalb in der Architektur und Berspective, sowie in allen bagu gehörigen Renntniffen und Fertigkeiten theils von feinem Bater, theils von feinem altesten Bruder Angelo die ersprieglichfte Unterweifung, ging aber, sobald fein Talent gur Genremalerei hervortrat, auf die Atademie und warf fich mit Eifer auf das Figurenzeichnen, sowohl nach den Vorbildern der Untite wie nach bem Beben. Dagu holte er auf fleißigen Ausflügen in das baierifche Bochland, weitere Stoffe. Seine Bilber, welche bas charafteriftische Volksleben in Berbindung mit der großartigen Alpenlandichaft zur Darftellung brachten, fanden allgemeinen Beifall und lenkten die Aufmerkfamkeit des funftliebenden Ronigs Mar I, auf den jungen, strebsamen und talentvollen Rünftler; der hohe Maecen taufte mehrere feiner Bilder, ließ felbe im Schloffe zu Tegernfee aufftellen und verlieh dem Maler eine Benfion. Andere Bilder erwarben der baierische Kronpring Ludwig, der Kronpring von Preugen (ein Tiroler-Wirthshaus mit kartenspielenden Bauern 1824 in der Berliner Rationalgalerie), der Rurfürst von Seffen, der Bergog von Leuchtenberg und verschiedene andere Runftfreunde des In- und Auslandes. Anfänglich mählte Loreng D., dem Zuge der Romantifer folgend, mehr mittelalterlich-ftaffirte Scenen (eine aus dem Rirchenportale tretende Dame vertheilt Almosen, vom Runftler auch auf Stein gezeichnet), bann aber wählte er, als Vorläufer Beinrich Burfel's und der fpateren Dorigeschichten-Dichter, ausschlieflich das häusliche Stillleben der Gebirgsbewohner, ihrer Spiele, Trintgelage und Fefte, und befließ fich der treuesten Auffaffung und Wiedergabe in Roftum und Sitte. Dabei führt er auch mit Vorliebe nur unter gute und frohliche Menschen, wo fein Mifton das Glud der friedlichen und behaalichen

Quaiffer.

Jäger und Sennen stört. Dazu gehören z. B. das stille Walten eines Schnigkers, allerlei Wirthsstuben und Hochzeiten, ein Scheibenschießen, eine Brautwerbung, die Darstellung des Münchener Fischmarktes u. s. w. Bei aller Heitereit und Klarheit des Tons erscheinen uns heute seine Bilder doch in der Farbe kalt und trocken und trotz der sicheren, ja strengen Zeichnung etwas steif und hölzern. Nach den Stizzen von Chr. Ruben malte Lorenz O. die Bilder aus der Sage vom Schwanritter und nach Schwind's Entwürsen die Scenen aus dem Jugendleben Karl's des Großen und zwar als Fresken in dem von seinem vorgenannten Bruder erbauten Schlosse Hohnsschumgau. Als vorzüglicher Lithograph bethätigte Lorenz O. sich mit eigenen Blättern (sür das große Münchener Gallerie-Werk) nach Fra Bartolomeo, Belasquez, Bietro de Hooch, Tilborgh, Gerard Ter-Borch und E. Netscher, dessen Familienconcert (sowie eine Madonna und ein Kopf nach Belasquez) zu den besten früheren Werken des Münchener Steindruckes gehören. Lorenz O. starb am 15. März 1869 (vgl.

R. Marggraff in Beil. 80 ber Allg. 3tg. vom 21. März 1869).

Simon Q., der vierte Sohn bes Giovanni Maria Q., geb. am 23. October 1795 zu München, ein Schüler seines Vaters und seines altesten Bruders Angelo, excellirte frühzeitig als Theaterdecorations = Maler und erhielt deghalb schon 1814 eine Unftellung in diefer Branche. Bu feinen bedeutenoften Leiftungen zählen die Decorationen zur "Zauberflote", zum "Mastenball", "Glodner bon Notre-Dame", insbesondere zu Meyerbeer's "Hugenotten". Simon D. verbefferte vielfach den Bühnenmechanismus und reifte 1840 zu weiteren Studien nach Baris. Nach feiner Rudtehr entstanden die Decorationen zu "Guido und Ginebra" und zu Lachners "Ratharina Cornaro" und er gewann damit den ungetheilteften Beifall. Er bethätigte fich als hervorragender Zeichner und Lithograph, dann auch als Aquarellmaler und durch feine köftlichen Delbilber, in welchen er viele Rathedralen und Dome (Rheims, Freiburg, Ebrach, Bamberg, Como u. f. w.) viele Rloftergange und Städteansichten, ebenso trefflich in Perspective wie von großer Klarheit und Feinheit des Tons zur Darftellung brachte. Hochbetagt blieb der Meister als ausübender Künftler unermüdlich thätig, bis der Tod am 8. Marz 1878 seine fleißige Hand berührte. Sein Sohn Angelo Q. (geb. am 13. December 1829) trat in würdigster Weise in die Fußstapfen seines Baters und wird in der Ausübung seiner gefeierten Werke abermals durch zwei derfelben Runft zugewendete Sohne unterftutt, fo daß der Name Q. noch lange Beit in erneutem Flor zu glanzen verspricht.

Bgl. Lucanus, über die Künftlersamilie Quaglio in Nr. 71 u. 72 des Stuttg. Kunst-Blatt vom 6. September 1836. S. 294 ff. — Ragler's Legison. 1842. XII. 135 ff. — Sölts, Die bildende Kunst in München, 1842. S. 322 ff. — E. Förster, Gesch. d. deutschen Kunst 1860. V, 193 u. s. w.

Duaisser: Joseph Q., Maler, wurde 1776 in Seisersdorf (Bezirk Gabel in Böhmen) geboren und starb zu Brag 1850. Der Umstand, daß sein Vater, ein schlichter Zimmermann, während der ersten Jugendjahre Quaisser's nach Engelsberg — bei Krazau — übersiedelte, brachte es mit sich, daß er gemeinhin als "Engelsberger" bezeichnet wurde. Das Malerwerden kam, wie mir s. Z. der hochbejahrte Ortsschulze mittheilte, "von selbst". "Der Sephel krizelte und malte in einem sort, dis es ihm gelang, einen großen Keiter sertig zu bringen, welchen der Schullehrer dann nach Keichenberg zum dort wohnenden Herrschastsbesiger, Grasen Christian Philipp Clam-Gallas mitnahm und dazu ein gut Wort einlegte sür den talentvollen, armen Jungen. Gitig wie der edle Herr war, schickte er denselben ohne weiteres auf seine Kosten nach Oresden an die Malerakademie." — Leiter und Lehrer des in Lederhose und Dorsjacke ein=

tretenden gräflichen Schützlings war ber gemuthvolle Director Soh. Cafanopa. ber anfanas wol alle Roth hatte, D. gegen die Redereien der Mitschüler gu ichuten, bald aber bavon ablaffen konnte, benn der Berivottete half fich felbit, er wurde nämlich der tüchtigste Zeichner der Classe. — Mittlerweile auch bem Meukeren nach umgewandelt, blieb ihm doch die frühere Unspruchelofigfeit, erhöhte fich blos der Studireifer. Belege hiefur waren die bereits in seinem britten Lehrjahre jur Schulausstellung gebrachten, nach ber Ratur ausgeführten Beich= nungen und Farbenstiggen, die ichon den fünftigen trefflichen Bildnigmaler erfennen ließen. Als folder kam er benn auch 1799 nach Brag, und bort 3u= gleich in bleibende Stellung bei feinem Brotector, Chriftian Bh. Clam = Gallas Diefes Festjeken im graflichen Saufe traf aufammen mit der Grundung der Prager Schule für bilbende Künster durch Jos. Bergler. Dag ber bis bahin bereits 24 jahrige Q. zugleich beffen Schüler geworden fei - wie in einem neueren Lexikon angegeben ift - widerspricht sich im Sinblick auf die Altersftufe von felbit. Sicher bearundet ift dagegen der intimfte Berfehr bes einen mit dem andern. Standen fie doch trot verschiedenen Alters, gleicherweise im Banne der damals für Deutschland durch Raphael Mengs maßgebend gewordenen - eklektischen - Richtung. Die Gemälde Quaiffer's aus Diefer Beriode tragen darum unberkennbar diefen Gemeinschaftszug. Die Portrats erfuhren eine fogenannte Idealisirung: Die figuralen Compositionen lehnten an bewährte Mufter". Es bedurfte alfo eines gewaltigen Unftofes jum Berlaffen bes Errweges. Seinem "Better" Buhrich mar es porbehalten, Diefen Unftoß zu geben. Sind es bann auch nur noch wenige Bilber, burch welche fich ber nachweis einer veränderten Runftrichtung erbringen läßt, fo verrathen fie doch, unter dem Ginfluffe bes jugendlichen Freundes entftanben gu fein, benn fie find eigener in Composition und Farbengebung wie die früheren. Indeh mehr noch wie durch Diefe Auffrischung als Maler wirkte Q. jest perfonlich zu Gunften der von Diefem angebahnten Runftreform. Nach feiner Richtung gebunden, weil ledigen Standes, dabei ein allenthalben beliebter Gefellschafter, vermöge feiner Stellung im graflich Clam'ichen Saufe in Abelstreifen maggebender Runftrichter, mußte er wie nicht leicht ein Anderer Stimmung ju machen für den auf die deutschen Meifter des Mittelalters gurucführenden, deutsches Wesen in der Kunft fortpflangenden Rührich. - Der Forscher, dem es obliegt, klaren Einblick gu gewinnen in jene bedeutsame Periode des Prager Kunftlebens, wird vielsach noch auf Merkzeichen treffen, welche das erfolgreiche Mitwirken Quaiffer's bestätigen. Die erften, den Ruf Quaiffer's begrundenden Gemalde maren die Bildniffe des Grafen und der Gräfin Clam-Gallas, die er auch wiederholt malen mußte, und amar für das Brager Balais, das Reichenberger und Friedländer Schloß, in befonberem Auftrage noch für das Stadthaus zu Reichenberg, wo gleichzeitig -1826 — das von ihm gemalte Bildniß Raifer Franz I. zur Aufftellung tam. Weitere zu allgemeiner Anerkennung gelangte Bildniffe waren die des gräflichen Wirthschaftsrathes Baul Speer; bes Gesangmeifters Gordigiani und des Rrahauer Dechants P. Franz Petter — Seiner Stellung nach hatte D. auch je nach Bedarf die herrschaftlichen Patronatskirchen mit Altarbildern zu versehen. So entstanden für die Seitenaltare in der Bfarrfirche zu Neuftadtl "Der Traum des hl. Joseph", "St. Christian, Erzbischof von Antiochien vor dem Altar kniend"; "St. Michael" für die Kirche in Bullendorf; "St. Magdalena" für die in Ringenhain (beibe Ortschaften nächst Friedland); für jene in Engelsberg: "Maria, als Königin der Engel". — Nebenbei leiftete D. gang Tüchtiges in Lithographie und Radirung. Es exiftiren von ihm die vorzüglich ausgeführten Lithographien der Bildniffe der Grafen Chriftian Clam - Ballas und feiner Bemablin; ferner eine Anleitung jum Ropf- und Figurenzeichnen in 15 Blättern

Quandt.

— 1831 bei Pet. Bohmann's Erben in Prag erschienen —; als Radirungen ersschienen im selben Berlage "Bildnisse berühmter Männer". Mehrere andere Blätter, das Porträt Bergler's und Führich's 2c. kamen nicht in die Oeffentslichteit. Das Bildniß Quaisser's fixirte Radorp in einer trefslichen Lithographie.

Bohemia. — Nagler, n. allg. Künstl. Lex. — Wurzbach, Biogr. Lex. — Eigene Kotizen. Rub. Miller.

Duandt: Christian Friedrich Q., Arzt und Musitschriftsteller, geb. in Herrnhut am 17. Sept. 1766. Sein Bater war Mitglied der Direction der Brüdergemeine. Er wurde auf dem Pädagogium zu Niesth und dem theologischen Seminar zu Barby erzogen und studirte dann Medicin in Jena, wo er 1791 mit einer Differtation "de vi nitri" promodirte und nach kurzem Ausenthalt in London sich im Jahre 1793 in Niesth (Oberlausit) als Arzt niederließ. Am 16. Mai desselben Jahres verheirathete er sich mit Margaretha Katharina Plitt daselbst und starb mit Hinterlassung zweier Kinder am 30. Januar 1806 an einer Lungenkrantheit. Er schrieb: "Bersuche und Bemerkungen über die Neolsbarse", serner: "Ueber Harmonica und ähnliche Instrumente"; "Beweise von der in der Natur gegründeten Harmonie"; "Ueber die durch Glasstäbe anderen Körpern entlocken Töne"; "Einige Bemerkungen über das verschiedene Klima einiger Orte in Deutschland und der Oberlausit insbesondere"; "Ueber die oberlausit insbesondere"; "Ueber die oberlausit sond uch eine neue Harmonica.

Lausiger Magazin Jahrg. 1795, 1805, 1806. — Otto, Lexikon ober- lausiger Schriftsteller. v. Billow.

Quandt: Daniel Gottlieb Q., Schaufpieldirector, murde 1762 gu Leipzig geboren, wo er es 1786 zum Magifter brachte und ein Jahr lang als Privatgelehrter lebte. Dann wurde er Schauspieler und ging nach Franken, wo er 1796 zu Mainbernheim eine Truppe leitete, für die er vergeblich Gerecht= fame als "Provinzial-Schau-Bühne für Franken" nachsuchte. In Bamberg ertheilte ihm dann der Fürstbischof für die Jahre 1800-1806 das Privileg gur Errichtung einer Bühne. Er sammelte gute Aräfte, wurde nicht nur vom Kürstbischof, sondern noch mehr von dem in Bamberg wohnhaften Schauspieldichter Julius Grafen v. Soben begunftigt, konnte aber fo wenig auf grunen Zweig kommen, daß 1802 Soden die Gefellschaft für eigene Rechnung übernahm und am 4. October in einem neuen Saufe bas erfte ftebende Theater in Bambera begründete. Q. verließ am 22. Juli 1804 Bamberg, um in Nürnberg noch einmal sein Beil als Theaterdirector zu versuchen. Wieder brachte er eine Truppe gusammen, mit welcher er nicht blog in Nürnberg, sondern auch in Erlangen spielte und 1803 mit Erlaubniß der bairischen Regierung auch auf dem bei Burzburg belegenen königl. preußischen Domanenhofe Randesacker Dramen und Opern aufführte. Sier fand er seitens der Burzburger so ftarten Zulauf, daß Soden fich entschloß, in der Stadt felbst ein Theater zu begründen und am 28. Juli 1804 mit feiner Gefellschaft von Bamberg nach Burgburg überfiedelte. D. qualte fich noch eine Zeitlang in den franklichen Ortschaften umber, berzweifelte bann an seiner praftischen Befähigung und feinem Glud und jog fich nach Prag zurud, wo er bis zu feinem 1815 erfolgten Tode journalistisch für das Theater zu wirken suchte. Er gab von 1811—1814 den "Allgemeinen deutschen Theateranzeiger" heraus und arbeitete auch für die "Allgemeinen Ephemeriden der Litteratur und des Theaters." Schon 1796 hatte er in den "Unnalen des Theaters" "Borläufige Ideen über den wohlthätigen Ginfluß der sittlichen Schaubuhne auf Geschmack und Volksbildung" erörtert. Sonft war von ihm erschienen: "Bermächtniß eines alten Comodianten an feinen Sohn" (Breglau 1799) und "Berfuch durch ein psichologisch - afthetisches Gemeinpringip für wahre Menschendarstellung auf der Bühne, den Beruf zu ihr, aus ihren Forde= Quandt.

11

rungen herzuleiten" (Nürnberg 1803). Schwerfällig und untlar, wie die Titel. ift auch feine Gedankenentwicklung. Er zeigt fich in Leffing's und Berber's äfthetischen Schriften wohl belefen, verehrt Iffland und Beil als vorbildliche Menschendarsteller und ift erfüllt dom Schiller'ichen Rünftlerideal, bag er feinen Berufsgenoffen porhalt. Seine Deduction knupft nicht an praktische Beobachtung an, sondern geht von abstracten Lehrbegriffen aus, welche die Runft und ben Rünftler an moralischen Grundsäten meffen. Gemiffe aufgelesene Schlagworte, wie Grazie der Menschheit, idealische Menschheit verharten sich ihm zu doctrinären Definitionen. Sein Gemeinprincip lautet: Wo die Grazie ber Menschheit an dem Menschen erscheint und ebenso wahr als schön durch ihn zu handeln bermag, da ift der Inbegriff der hinlänglichen Talente jum Menschendarsteller auf der Bühne vorauszuseben. Sochst unbestimmt unterscheidet er den "wahren Menschendarsteller" vom "Boltsichauspieler" und bringt "Grazie der Menschheit" in Gegensatz zu bloß "finnlichen Talenten". So macht er einen unhaltbaren Rangunterichied zwischen lebhaftem Temperament und tiefem Gefühl, fpielendem Wit und philosophischer Satire, gefälliger Ideenunterhaltung und dichterischer Begeisterung der Einbildungskraft. Jene Eigenschaften seien für den Weltmann, diefe für den wahren Rünftler kennzeichnend. Und wer unter den Schaufvielern nur jene, nicht diefe Gaben hat, den nennt Q. einen Theateradonis. Aus folden Angaben schon erkennt man, daß Q. bei bestem Willen und gutem Wiffen im prattifchen Buhnenleben nicht durchdringen tonnte.

Bgl. 26. Bericht des historischen Bereins in Bamberg, 1863, S. 192.

— W. Dammerlein, Geschichte des Würzburger Theaters. Würzburg 1853, S. VII. — F. E. Hysel, Kürnberger Theatergeschichte, Kürnberg 1863. — Persönliche Mitth. von Alwill Raeder. Paul Schlenther.

Quandt: Johann Jacob Q., geboren in Königsberg in Preußen am 27. März 1686, D. th., ord. Prof. der Theologie und Generalsuperintendent daselbst, † am 17. Jan. 1772; vgl. Winer, Hob. der theol. Lit. II, 718. — Er schrieb eine "Exercitatio rabbinico - talmudica de atramento Hebraeorum", 1713 (vgl. zur Sache Cichhorn, Repert. der bibl. u. morgenl. Lit. Bd. 2 S. 140—151); außerdem eine lateinische Abhandlung über die Bilder, welche den heil. Geist in der Gestalt eines schönen Jünglings darstellten (f. den Titel bei Winer I, 637).

Quandt: Johann Gottlob v. D., ein durch feine Kunstsammlungen und einige litterarische Arbeiten bekannt gewordener Kunftfreund, geboren in Leipzig am 9. April 1787, † in Dresten am 19. Juni 1859, war ein Sohn bes reichen, 1818 verftorbenen Leipziger Raufmanns Johann Gottlob D. und wuchs in feiner Baterftadt unter Berhältniffen auf, welche ihn zwar an der Erreichung des Borzugs einer ftreng fachmännischen Ausbildung hinderten, doch aber fein auf natürlicher Anlage beruhendes feines Kunftgefühl frühzeitig weckten und ihm felbst jum Bewußtsein brachten. Besonders war es ber Unterricht feines Er= Biehers Friedrich Rochlit und der Berkehr mit einem dem väterlichen Saufe befreundeten Chevalier de Renty, was diese Wirkung auf ihn ausübte. Ausge= dehnte Reisen und der Umgang mit vielen trefflichen Rünftlern vollendeten spater Die Entwicklung feines Runftfinns in folder Weife, daß er als Renner alterer und Pfleger zeitgenöffischer Runft gu hohem Unfehen und wirtfamem Ginflug gelangte. Daneben zeigten ihn feine zahlreichen und fehr verschiedenartigen, nur theilweise der Runftforschung gewidmeten schriftftellerischen Berfuche als einen Mann von vielfeitigen geiftigen Interessen, dem namentlich auch eine Reigung ju philosophischer Betrachtung ber Dinge eigen war. In letterer Beziehung findet man erwähnt, daß der Professor Karl Friedrich Richter, nachmaliger Oberpfarrer in Schneeberg, bestimmend auf feine Beiftegrichtung einwirkte.

Quandt.

Zu ben Erinnerungen, welche sich an Quandt's Namen knüpsen, gehört, daß es ihm vergönnt war, mit Goethe in Beziehungen zu treten. Als Q. im J. 1815 in den Dachräumen der beiden Hauptkirchen Leipzigs einige werthvolle altedeutsche Bilder entdeckt hatte, über welche er selbst in Kr. 121 ff. der Zeitung für die elegante Welt d. J. berichtet, veröffentlichte Goethe, der von ihm Durchzeichnungen der schönsten Köpse in diesen Bildern erhalten hatte, in Kr. 69 des Morgenblatts vom 22. März 1815 den kleinen Aussach "Rachricht von altdeutschen in Leipzig entdeckten Kunstschäpen". Die erste persönliche Begegnung zwischen Q. und Goethe hatte schon 1808 in Karlsbad stattgesunden; 1820 und nochmals 1830 wurde Goethe von Q. in Weimar selbst ausgesucht, und nach der 1828 ersolgten Begründung des Sächsischen Kunstvereins entspann sich, durch Angelegenheiten dieses Vereins veranlaßt, zwischen beiden ein reger Brieswechsel.

Ueber einige der von Q. unternommenen größeren Reisen, namentlich über seine erste Reise nach Italien und seine Reisen nach Schweden, Südsfrankreich und Spanien, geben besondere von ihm versaßte Schriften Rachricht, in denen er seine gesammelten Beobachtungen und Ergebnisse mittheilt. Eine zweite Reise nach Italien, die er 1819 in Begleitung seiner Gattin, einer Tochter des bekannten Schriftstellers August Gottlieb Meißner, unternahm, gewann durch einen längeren Ausenthalt in Rom, seinen Berkehr mit den damals dort vereinigten deutschen Künstlern und die hiermit in Zusammenhang stehenden Bereicherungen, welche seinen Kunstsammlungen an Werken lebender Künstler zu-

theil wurden, für ihn eine besondere Bedeutung.

Nachdem er im J. 1820 in die Heimath zurückgekehrt war, hielt er sich abwechselnd in Leipzig und Dresden auf, bis er sich 1823 für die Dauer in letterer Stadt niederließ, in deren Nähe er 1830 das Ritteraut Dittersbach kaufte. Im J. 1820 war ihm der Adel verliehen worden. Indem er 1836 jum Mitaliede des an Stelle eines Generalbirectors ber Afademien zu Dregden und Leipzig neu eingesetzten akademischen Rathes in Dresden, außerdem auch jum Mitgliede der Dregdner Galeriecommission ernannt wurde, erlangte er auf die Verwaltung der Kunstangelegenheiten des fächsischen Staates auch einen amtlichen Ginfluß. Die überaus werthvollen Sammlungen an Gemälden, Sandzeichnungen und Rupferstichen, welche er mährend eines langen Lebens zusammengebracht und theilweise in von ihm selbst herausgegebenen Ratalogen beschrieben hatte, wurden nach seinem Tode ausgelöft und verkaust, doch bilden die Frescomalereien in dem Thurmbau zu Schönhöhe bei Dittersbach und die Sculpturen im Park des Dittersbacher Schlosses, unter den letteren Ernst Rietschel's aewöhnlich als Nymphe bezeichnete Statue eines Mädchens, noch jetzt ein rühm= liches Denkmal feines liebe- und verftandnigvollen Gifere für die Runft.

Berliner Kunst-Blatt hggb. von E. H. Toelken 1828 Mai S. 135—138.

— Archiv sür die zeichnenden Künste hggb. von K. Naumann, 3. Jahrg. 1857 S. 39. — J. R. Seidemann, Neberlieserungen zur Geschichte von Eschors, Dittersbach und Umgegend, Dresden 1860, S. 157—161. — Berzeichniß der von J. G. v. Quandt hinterlassenen Gemälde Sammlung alter und neuer Meister, Dresden v. J. — Catalog der von J. G. v. Quandt hinterlassenen Originalhandzeichnungen, Leipzig 1860. — W. Freiherr v. Biedermann, Goethe und Leipzig, Th. 2, Lpz. 1865, S. 176—178. — Derzselbe, Goethe und Dresden, Berlin 1875, S. 133—140. — Herm. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878. — Fr. Strehlfe, Goethe's Briese, Th. 2, Berlin 1884, S. 51—54, 514. — Goethe-Jahrbuch hggb. von L. Geiger, Bd. 6, Fts. a. M. 1885, S. 138—141. — J. Schnorr von Carolsseld, Briese aus Italien, Gotha 1886.

F. Schnorr v. Carolsfeld.

Quandt: Johann Ludwig Q., evangelischer Beiftlicher und Geschichtsforicher, geboren am 22. September 1801 in Stettin, † 7, (5, ?) Juli 1871 in Berfangig bei Reuftettin. Sein Bater war preufischer Unterofficier, die Mutter nahm während der Feldzüge 1806 und 1807 ihren Aufenthalt in Greifenhagen a. D., wo der Knabe bis jum 14. Jahr die Stadtschule besuchte. er in das Gymnafium ju Stettin ein; Ludwig Giefebrecht mar dafelbit fein Lehrer, nahm ihn 1818 auch in fein Saus auf und übte ben größten Ginfluß auf des Junglings Geiftes- und Gemutherichtung, fo daß er ihm Freund murde und blieb. 1820 bezog D. die Berliner Universität, um Theologie au ftudiren. im December 1823 machte er bas erfte, im April 1824 bas zweite Eramen. Um 5. Juli 1824 wurde er ordinirt und in das Pfarramt zu Safenfier, Spnode Ragebuhr in hinterpommern berufen. 1836 kam er aus dieser ländlichen Ab-geschiedenheit als Superintendent nach Rügenwalde und 1849 zu gleichem Amt nach Berfangia, wo er 4 Rirchen gu bedienen und 10 Schulen gu beguffichtigen hatte. Sochgeehrt auch von firchlich und politisch anders Gefinnten ftarb er dafelbft am 7. (5. ?) Ruli 1871 an einem Bergleiben. Seine lette Bredigt hatte er am Friedensfeste gehalten. Quandt's theologische Richtung war confessionell und bis ju feinem Tode war er Leiter ber lutherischen Conferent in Coslin. Seinem nur auf die Wiffenschaft gerichteten Sinn waren die mit der Berwaltung ber Superintendentur verbundenen Formalien wenig fumpathisch, überhaupt war er im äußeren Leben unbraktisch, dagegen durchaus praktisch im Kredigtamt und in der Seelsorge, wenngleich er vorzugsweise in der Studierstube lebte. Seine wiffenschaftlichen Forschungen erftredten fich über verschiedene Gebiete: gern und viel beschäftigte er fich mit ber alteren Geschichte Rommerns : feine dabin gebenben Arbeiten find in den "Baltischen Studien", sowie in gablreichen Anmerkungen jum Codex dipl. Pom. von Saffelbach-Rofegarten enthalten. Rach feinem Tobe erichienen "Chronologisch-geographische Beiträge" (breg, von Dieckmann, Gutersloh 1872—73), enth. Abhandlungen über die Zeitbestimmungen in den Evangelien, über ifraelitische Chronologie und über Judaa im Jahrh. vor und nach Chrifti Geburt. Auch Quandt's hymnologische Kenntniffe maren nicht unbebeutend. Sein genialer Beift fand Erholung in diesen Studien, und es ift anzuerkennen, daß in Schilderung verwickelter Auftände er oft das Richtige spielend traf, andrerfeits aber litt unter ber Bielfeitigkeit die Tiefe und Grundlichkeit. Seit Juli 1824 war D. verheirathet mit Charlotte Louise Stoltenburg, Tochter eines Brauers und Brenners von der Unterwiek in Stettin, † am 16. März 1856 in Berfanzig, einer hochgebildeten Frau, mit feinem Berftandniß auf die wiffenschaftlichen Reigungen des Gatten eingehend. Der Che entstammten 8 Töchter, von denen 5 den Bater überlebten; eine derselben, Clara, Leiterin einer höheren Töchterschule in Neustadt in Westbreußen, hat sich als Versasserin der Romane "Die Polen in Danzig" und "Johannes Knade" einen Ramen gemacht. Baltische Studien XXIV; Nachr. aus der Familie. v. Bülow.

Quante: Bernhard O., geboren am 13. December 1812 zu Coesseld (in Westzalen), wurde am 4. März 1835 in Münster zum Priester geweiht und wirste 11 Jahre lang (1840—1851) als Schulrector in Rees (am Riederrhein). Von dort wurde er vom Bischose Johann Georg Müller nach Münster berusen, um die Resorm des Kirchengesanges in die Hand zu nehmen. Nach längeren Studien in Rom und Regensdurg (unter Proste und Mettenleiter) wurde er im Jahre 1855 zum Chordirector an der Kathedrale in Münster ernannt. Unter der energischen Beihülse seines kunstsinnigen Bischoses gelang es ihm, sowol auf dem Gebiete des mehrstimmigen Gesanges als auch ganz besonders sür den gregorianischen Gesang und dessen würdige Reproduction bahnbrechend zu wirken. Etwas Idealist, wußte er als Lehrer ungemein anregend und begeisternd auf

14 Quanter.

feine Schüler einzuwirken, fand fich aber auch in manchen Erwartungen ent= täuscht. Das von ihm errichtete Kirchenmusit-Internat (Collegium Gregorianum) mußte fchon im Jahre 1863 wegen Mangels an Subfiftenzmitteln aufgelöft werden. Im darauf folgenden Jahre war Q. schon ein gebrochener Mann, fo daß die Behörde fich veranlagt fand, ihm in der Person des Friedrich Schmidt (jetigen Domchordirectors) einen Gehülfen zur Seite zu ftellen. Im 3. 1868 schied Q. vollständig aus bem Chordienste an der Rathebrale aus und verbrachte feine letten Lebensjahre im Sofpital der Frangistaneffen ju St. Maurig (bei Münster), woselbst er am 7. October 1875 starb. Edirt hat er 1) "Caecilia, Sammlung lateinischer Kirchengefänge für Männerchor". Münfter, Coppenrath. 2) "Bur Reform bes Rirchengesanges. I. Das Gregorianische Suftem". Münfter 1867. (Die übrigen intendirten Befte find nicht mehr fertig geworden; auch nicht im Manufcript). Einzelne Compositionen, die er felbst als "Durchgangsarbeiten" bezeichnete, find ungedruckt geblieben. Zu Oberhoffer's Caecilia (Trier) lieferte er manchen werthvollen Beitrag. Wilh. Bäumter.

Quanter: Karl Aug. Ludw. Q., Schaufpieler, geb. am 8. October 1805 zu Berlin, † am 29. Juni 1876 zu Dresden, wo er 21 Jahre lang (1842—63) beim königl. Hoftheater das fog. Charakterfach vertreten hat. Die Dürstigkeit seiner frühverwittweten Mutter hinderte den Anaben nicht, auf dem Symnafium zum Grauen Rlofter und dann auf der Universität seiner Baterstadt sich eine gediegene wissenschaftliche Bildung anzueignen. Seinen Zweifeln, ob er sich der Mathematik oder dem Baufach widmen solle, machte der Enthusiasmus fürs Theater ein Ende. Er gab seine Studien wie seine Hauslehrerthätigkeit auf, und nachdem er in der Privattheatergeselschaft "Urania" sich vorgebilbet hatte, begann er 1824 ein Wanderleben durch kleine Städte Pommerns, Pofens und Weftpreußens. Bu Pofen, wo er anfing, fpielte er u. A. den Holberg-Kopebue'schen politischen Kannengießer, zu Antlam u. A. den Wurm in "Kabale und Liebe". Auch das Königstädtische Theater in Berlin gahlte ihn kurze Zeit ju den Seinen. Sichern Boden fand er junächst 1827 im Stadttheater ju Magdeburg, wo er theilweise die Regie führte. Sier vermählte er fich am 20. April 1829 mit der Soubrette Therese Dietrich († am 18. Novbr. 1833). Eine zweite Che schloß er am 20. April 1836 in Kaffel, wo er von 1833-41 dem kurfürstlichen Hostheater als erster Intrigant und Charakterdarsteller an-Berhandlungen mit dem Softheater ju Braunschweig, die mit einem erfolgreichen Gaftspiel baselbst verbunden waren, scheiterten an der Unluft des hessischen Kursürsten, diesen Künstler zu entlassen. Doch konnte Q. dadurch nicht verhindert werden, als Nachfolger Pauli's nach Dresden zu geben. hat er, ein ungewöhnlich zurückhaltender und ftolz-bescheidener Künstler, lange in friedlicher Gemeinschaft mit den erften Schausbielern Deutschlands gewirft. Mit Friedrich Porth theilte er fein Rollenfach. Er zeichnete sich als Richard III. und Franz Moor, als Vansen und Wurm, als Jago und Shylock, als Mephisto und Ludwig XI. aus. Auch biderbe Charaktere, wie Stauffacher im "Tell", lagen im Gebiet feines Konnens. Seine ftattliche Ericheinung, fein fein geschnittener Kopf, vor allem ein ungewöhnlich klangvolles Organ wiesen ihn auf den rhetorisch = pathetischen Darftellungsftil, der im Dresdener Hoftheater unter dem Ginfluffe Emil Devrient's üblich war. Der Wohllaut feiner Stimme brachte in einer Chorführerrolle der "Braut von Messina" die vollste Wirkung hervor. Bermöge seiner geiftigen und funftlerischen Bildung suchte Q. ftets den Charafter im Gangen zu erfaffen, ohne viel Werth auf die Ausarbeitung der Einzelheiten Er zeichnete in großen Zügen; darum war er im hoben classischen Drama heimischer, als im burgerlichen Stud, wo er mehr bas Rührende, als das Komische begünstigte, obwol er auch einem Biepenbrink gerecht werden konnte. heftig beunruhigt wurde diefer ftrenge, gemeffene Runftler burch das verbluffende Erscheinen Bogumil Dawison's in Dresden. Dieser zeigte dem Publicum mit sortreißender Leidenschaft einen ganz andern Franz und Richard, und das Publicum ließ sich sortreißen. D. mußte dem genialen Wildling eine Rolle nach der andern abgeben. Das verstimmte ihn ties und steigerte seine Kränklichkeit. Auch als Dawison's unruhiger Geist längst wieder sort war, konnte O. seine alte Wirksamkeit nicht mehr ganz ausnehmen, und 1863 zog er sich, fast ervlindet, ins Privatleben zurück. Auch hier tras ihn zuleht die Härte des Schicksals: seine Frau litt jahrelang an schwerem Siechthum, sein jüngster Sohn siel im amerikanischen Duell. Mit Dingelstedt, dem er von Jugend auf eng befreundet war, hat er jahrelang in regem Brieswechsel gestanden. O. genoß bis zu seinem Tode eine durch königliche Gunst wesentlich erhöhte Pension. Seine Tochter Marie ist noch gegenwärtig ein Mitglied des Dresdener Hostheaters.

Ugl. Blum-Herloßsohn-Marggraff, Allg. Theaterlexikon und in Gabriel's und Rößler's Tage-Buch der kgl. sächs. Hostkeater zu Dresden vom Jahre 1876, S. 904, den Nachruf Karl Koberskein's. — Mitth. aus der Familie. Raul Schlenther.

Quant: Johann Joachim Q., Mlötenvirtuos und Lehrer Friedrich's II. von Preußen. Er ftammte aus einer Sandwerkerfamilie, der Bater mar Sufichmied in Oberscheden im Sannöverschen, einem Dorfe zwischen Göttingen und Münden und dort wurde auch Q. am 30. Januar 1697 geboren. Der Bater scheint zur Mufit teine Reigung gefühlt zu haben; auch die Anverwandten waren zum Theil Schmiede, doch Quant' ältester Bruder trieb Musik zum Zeit= vertreib und verdiente fich auch gelegentlich bei Hochzeiten und Tanzvergnügungen ein Stud Geld damit. Der fleine Joachim war des Bruders treuer Begleiter und hatte es mit acht Jahren schon so weit gebracht, die kleine Bakaeige spielen au fonnen. Nach des Baters Bunich follte er Schmied werden und mußte bereits trot feiner Jugend ichon fleißig in ber Schmiede helfen. 1702 ftarb feine Mutter und 1707 fein Bater und ber gehnjährige Knabe ftand als Baife da und follte nun, ein Bercules am Scheidewege, mahlen, ob er bei feinem Dim, einem Schneiber in Merfeburg, beffen Sandwert erlernen, ober nach bem Bunsche einer Tante, einer Bredigersfrau in Lautered in der Pfalz, studieren follte, oder aber in Merfeburg bei einem anderen Ontel, der dort Stadtmufitus war, deffen Sandwerk erlernen. Q. ergahlt nun in feiner Autobiographie (gedruckt in Marburg's Siftorisch = fritischen Bentragen gur Aufnahme ber Mufit. Berlin 1754, Bb. 1 p. 197), daß er ohne langes Befinnen fich zu letterem entschloß und in Gemeinschaft feiner Schwester jum Ontel Juftus Quank nach Merfeburg überfiedelte, um ein rechtschaffener Mufitus zu werden. Quant ober Quantus, wie er fich nannte, war feit 1690 vom Magistrat ber Stadt Merfeburg jum Stadt- und Runftpfeifermeifter ernannt worden. In damaliger Zeit war die öffentliche Ausübung der Mufit noch an genaue Gefete gebunden und wer diese überschritt, murde beftraft. Die Inftrumentiften bildeten an jedem größeren Orte eine geschloffene Gilbe mit ihrem Meifter an der Spige, der unter Aufficht der Stadtverwaltung ftand und von ihr einen geringen Jahresfold erhielt, wofür er an bestimmten Festtagen vom Thurme einen Choral blafen mußte. Alle übrige Mufit, bei Festlichkeiten, beim Tang, bei Aufgugen wurde ihm befonders honorirt und er allein hatte das Recht, mit feinen Gefellen überhaupt öffentlich Mufit zu machen. Wer ihm in das Recht eingriff, wurde verklagt und bestraft. Die Cantoren, Organisten und Musikbirectoren dagegen waren akademisch gebildete Philologen und Theologen, die als erften Posten gern eines diefer Memter annahmen, um dann fpater als Rector, Brediger oder anderweitig eine höhere Stellung einzunehmen. Sehr oft war der Cantor zu-gleich Organist und hatte an der lateinischen Schule außerdem noch als 4. 16 Quang.

Lehrer ju mirten, wo er im Latein, Gefang und in anderen Fachern ju unterrichten hatte. Die burgerliche Stellung trennte ichon von felbit diefe beiden Kategorien von Mufitern und vereinten fie fich einmal, fo geschah es zum Behufe der Aufführung eines größeren Gefangswerkes. In anderem Berhaltniß befand fich eine Hojcapelle, ober eine Operntruppe, doch war auch hier jedes Umt gefeglich geschieden. - Q. wurde also Stadtpfeifer und erlernte fämmtliche damals gebräuchlichen Inftrumente in handwertsmäßiger Beife. Trompete und Oboe waren seine Hauptinstrumente, auf denen er nach eigener Aussage sich eine tuchtige Fertigkeit erworben hatte und bei Aufführungen oft als Soloblafer auftrat. Gin unermudlicher Drang, fich zu vervolltommnen und in die Geheimniffe ber eigent= lichen Runft zu dringen, ließ ihn teine Belegenheit verfaumen, fich diefelben gu erschließen. Der Schwiegersohn feines Ontels, Johann Friedrich Riesewetter, hatte fich durch Rleiß und Geschicklichkeit bis zum Stadtorganisten in Merfeburg heraufgearbeitet und bei ihm erlangte Q. die erften Renntniffe bes Generalbaffes und der Mufittheorie, fo daß er ichon in feinen Lehrlingsjahren, die da= mals fechs Jahre mährten, fleine Compositionen aufsette. Noch anderthalb Jahre dem Stadtpfeiser als Gefelle verpflichtet, wurde er endlich im Jahre 1714 frei. In Merfeburg refibirte damals Bergog Morit Wilhelm von Sachfen, ber fich eine Rapelle hielt und zur Berftartung berfelben oft einige Stadtpfeifer hinzuzog. Sier lernte Q. die damals berühmten Werke von Italienern, Frangosen und Deutschen kennen, und da sein Meister, ein gewisser Fleischhack, der nach dem Tode des Juftus Q. (1708) fein Nachfolger wurde, ein guter Biolinift war und fich ftets die neuesten Compositionen für fein Instrument ichiden ließ, wie die von Biber, Walther, Albicaftro, Corelli, Telemann u. a., fo hatte Q. vollauf Gelegenheit, fich nach allen Seiten bin auszubilden. Sein nächstes Streben ging nun babin, in Dregden eine Stellung zu erlangen, ba Dregden bamals durch seine Rurfürften-Ronige das gelobte Land der Runfte geworden In Dresden vereinten fich die erften Runftler der gangen Welt und ber Fremdenzusluß machte es zu einer Stadt ersten Ranges. Die Festlichkeiten wetteiserten an Pracht und Mannigfaltigkeit mit benen des Raiserlichen Hofes. schnürte also 1714 sein Ränzchen und kam nach Dresden, fand aber keine Stellung, und da das Reifegeld wohl knapp war, ging er bis Radeberg, wo ihn ber Stadtmusifus Knoll in Dienst nahm; boch schon zu Johanni mußte er weiter wandern, denn eine Feuersbrunft hatte das Städtchen in wenigen Stunden in einen Schutthaufen verwandelt. Er fam nun nach Pirna jum Stadtmufikus Schalle, einem intelligenten Manne, ber fich mit dem Dresdener Stadtmufifus Beine in Berbindung gefett hatte und demfelben mit feinen Gefellen bei großem Andrange von Festlichkeiten aushalf. Q., als geschickter Instrumentist, der auf Streich- und Blaginftrumenten Tuchtiges leiftete, wurde von Beine oft begehrt und fo entspann fich, durch ein gutiges Geschick begunftigt, die Berbindung mit Dresden, und das Ziel seiner Bunsche schien in nicht allzuweiter Ferne gu liegen. Bei Beine lernte er auch die Biolinconcerte von Vivaldi kennen, die damals ihren Weg durch die Welt machten und als das Sochfte und Bedeutenofte in der damaligen Runft geschätzt wurden. Die Instrumentalmufif hatte lange zu fampien, ehe fie zu einer einheitlich periodisch gegliederten Satform gelangte und bis fie aus dem Wechfel von Motiv zu Motiv endlich ein Saupt= motiv oder Thema an die Spike stellte und dies in ftrenger oder freierer Beife als Juge behandelte. Das Streben, ein inneres Seelenleben dabei jum Husdrucke zu bringen, ging in der funftvollen Form meiftens völlig unter, ebenfo tam nur felten das melodische Clement jur Geltung. Der Berftand ergogte fich dabei mehr als das Gefühl. In diesem Stadium befand fich die Inftrumental= mufit, als Bivaldi, der größte Biolinvirtuofe feiner Zeit, auftrat. Beftrebt, die

Rlangwirtung und technische Seite ber Bioline gur Saubtsache gu machen, löfte er in seinen Compositionen die ftrenge Form in ein leichteres, gefälligeres Spiel auf, welches fich durch ein ungemein frisches und lebhaftes Temperament aus= zeichnete. Der Eindrud auf das Bublicum war ein ungeheurer, dem fich felbst bie Rünftler nicht entziehen konnten. Wiffen wir doch von Geb. Bach, daß er einige 20 Concerte Bivalbi's, um fich mit dem Stile bekannt zu machen, für Clavier arrangirte und bann felbst ein "italienisches Concert" jur Clavier schrieb. welches in Form und Ausführung fich mit den Divaldi'schen bedte. Wenn sich schon ein Bach der Wirkung des neuen Stiles nicht entziehen konnte und wollte wie berudend muß er bann erft auf die Geifter geringeren Werthes gewirft haben! D. ward, wie er in feiner Selbstbiographie fchreibt, von den Nivaldi'ichen Concerten bermagen gefeffelt, daß er fich viele davon abschrieb und dann Bivaldi's Manier nachzuahmen sich bemühte. — Obgleich er dem erwünschten Biele nun fo nahe war, benn der Dresdener Stadtpfeifer Beine hatte ihm erflart, er werde ihn in Dienst nehmen, mußte er dennoch infolge eines früher gegebenen Beriprechens noch anderthalb Jahre feinem erften Dienftherrn in Merfeburg dienen, ehe er endlich im Marg 1716 feinen hochsten Wunsch erfüllt fab. Er war bon dem Gedanken, nur in Dregden fonne er etwas Tuchtiges lernen, fo durchdrungen, daß er zwei vortheilhafte Anerbietungen von tleinen Fürstenhofen ausschlug. Sier hatte er nun endlich Gelegenheit, die damaligen Birtuofen an der Gofcapelle zu hören und diefer einstmals felbst anzugehören, murbe nun fein innigftes Beftreben. Gine dreimonatliche Hoftrauer 1717, in der jede öffent= liche Mufit verboten war, benutte er zu einer Reise nach Wien, wo er von dem jungen Zelenka, der bei Fux ftudirte, Anweisung im Contrapunkte in der Octave erhielt. Ju der Weise mußte er fich fein Wiffen gufammenbetteln. Beim Reformationsjubelseste in Dresden hatte er in der Kirche eine Arie mit concertirender Trompete zu begleiten und erregte damit ein folches Auffehen bei den Sofcapellmitgliedern, daß der Sofcapellmeifter Schmidt feine Unftellung in der furfürftlichen Capelle beantragte. Da man damals (1718) gerade mit der Bildung der polnischen Capelle in Warschau beschäftigt war — seit 1709 nach der Schlacht bei Pultawa war der Rurfürst August II. wieder in den Besit Polens gelangt und residirte zeitweise in Warschau - so erhielt D. dort die Stelle eines Oboisten mit 150 Thir. Gehalt und freier Wohnung und war abwechselnd in Warschau und Dresden, je nach dem Aufenthaltsorte des Kurfürsten-Königs. Da er bier aber fehr bald bemerkte, daß er fich weder als Oboift noch als Biolinift unter fo tuchtigen Birtuofen auszeichnen konne, da diefe beiden Inftrumente gerade vorzüglich befett waren, fo nahm er die bis dahin nur nebenbei behandelte Flute traversiere vor, die zwar damals an der Hofcapelle durch den berühmten Buffardin vertreten war, im Uebrigen aber noch feine fo allgemeine Berbreitung gefunden hatte. Buffardin ließ fich herbei, ihm mährend vier Monaten Unterricht zu ertheilen, in denen er besonders deffen Art, geschwinde Sachen zu spielen, sich aneignete. — Die Flute traversière, Flauto traverso, oder Querflote, heute furzweg Flote genannt, unterschied fich damals von der älteren und gebräuchlicheren Schnabelflote, turzweg Flauto oder Flute a bec, auch Block- oder Plochflote genannt. Die Querflote, Flute traversière, ift die alte Schweizerpseise, die in Frankreich verbessert und ins Orchester eingeführt, etwa um 1700 in Deutschland bekannt wurde. Ihre Stimmung stand in d und reichte vom eingestrichenen d bis 4 Octaven herauf mit allen halbtonen. Sie hatte 6 Tonlöcher und eine Klappe. Q. führte noch eine zweite Klappe um 1726 ein, um den enharmonischen Unterschied zwischen b und ; hervorzu= bringen, doch klagt er noch 1752 in feinem Berfuch einer Unweifung die Flute traversière ju fpielen, daß man bon der zweiten Rlappe noch felten Gebrauch

18 Quant.

mache. Seute hat die Flote fieben Tonlocher und eine größere Angahl Rlappen, die je nach dem Fabrikanten und dem Spfteme variiren. — D. fand an dem Capellmitgliede 3. G. Bifendel (f. A. D. B. XXVI, 182), einem Schuler Bivalbi's und einem der bedeutenoften damaligen Bioliniften, einen väterlichen Freund, ber ibm besonders in musikalischer Sinficht von großem Rugen war. Die deutschen Rünftler suchten in damaliger Zeit ihre Bildung von Paris und Italien zu holen und es bildete fich dadurch unter den deutschen Componisten der jogenannte ge= mischte Stil aus, d. h. man nahm Lully's Manier in seiner Balletmufit und suchte fie mit der Bivaldi'schen Compositionsweise zu vereinigen. Georg Muffat in seinem Drude von 1701 "Auserlefene mit Ernft und Luft gemengte Inftrumentalmufit" giebt uns über diefen gemischten Stil im Borwort die gewünschte Auskunft und auch Q. spricht in seiner Flotenschule noch 1752 davon, indem er Seite 332 "Wenn man aus verschiedener Bolter ihrem Geschmade in der Musik mit gehöriger Beurtheilung das Befte zu mählen weiß, fo fließt daraus ein vermischter Geschmad, welchen man, ohne die Grenzen der Bescheidenheit zu überschreiten, nunmehr fehr wohl den deutschen Geschmad nennen konnte: nicht allein weil die Deutschen zuerst darauf gefallen sind, sondern auch, weil er schon an verschiedenen Orten Deutschlands eingeführt worden ift und noch blübet, auch weder in Italien, noch in Frankreich, noch in anderen Ländern mißfällt." Quant' eifriges Bestreben war von den leitenden Berfonlichkeiten der Hofcapelle nicht unbeachtet geblieben und man ftellte ihm bereits 1722 in Aussicht, daß er auf Rosten des Rurfürsten nach Italien zur weiteren Ausbildung geschickt werden wurde, sobald fich eine gunftige Gelegenheit biete; auch feinen Gehalt erhöhte man von 150 auf 216 Thir. - Reine Gelegenheit verfäumend, feinen funftlerischen Gefichtstreis zu erweitern, unternahm er im Juli 1723 in Gefellschaft des fächsischen Lautenisten Weiß und des späteren preußischen Capellmeifters Graun eine Wanderung nach Brag, wo bei der Krönung Karl's VI. unter freiem himmel eine Oper von gur aufgeführt werden follte. Um die Oper recht genau kennen zu lernen, ließen fich alle drei als Orchestermitglieder anwerben und machten in der Weise alle Broben mit. Auch den berühmten Biolinisten Tartini hörte er in Prag. Ob dieser und Vivaldi unter den beiden Biolinisten gemeint find, die er in feiner Anweisung Seite 309 in fo icharfer Weise vornimmt, ist schwer zu entscheiden, da er aber Torelli, Corelli und Albinoni mit Ramen nennt, fo bleiben eigentlich nur die beiden obigen übrig, denen er zwar als Virtuofen volle Gerechtigkeit widerfahren läßt, im Uebrigen aber fie einer scharfen Kritit unterzieht. Bon Bivaldi fagt er z. B., "zulet aber verfiel er durch allzuvieles und tägliches Componiren und besonders da er anfing, theatralische Singmusiken zu verfertigen (Vivaldi componirte Opern allerbings erft im späteren Lebensalter) in eine Leichtfinnigkeit und Frechheit, sowohl im Segen als Spielen, weswegen auch feine letteren Concerte nicht mehr fo viel Beifall verdienten als die ersten."

Endlich im J. 1724 erhielt er vom Kursürsten Rönig die Erlaubniß, in dem Gesolge des polnischen Gesandten am römischen Hose, des Generals Grasen von Lagnasco, nach Italien zu gehen. Um 11. Juli langte er in Kom an, und die Begierde, alles in sich aufzunehmen, nichts zu versäumen, überstieg schließlich seine physischen Kräste und warf ihn auf Wochen auf's Krankenbett. D. war von großer und starker Statur, doch er hatte sich hier in den heißen Monaten zu viel zugemuthet. Wieder genesen, war es seine nächste Sorge, bei dem berühmten Francesco Gasparini Unterricht im Contrapunkt zu nehmen. Gasparini war ein vielseitig gebildeter Mann und genoß einen großen Rus. Sein 1683 erschienenes theoretisches Wert: L'armonico prattico erlebte dis 1802 sieben Auslagen, außerdem war er als Opern- und Kirchencomponist geschätzt

und außerordentlich fruchtbar. Nach einem halbjährigen Curfus bei ihm erflarte der Meifter, daß er ihn nichts mehr zu lehren habe, "es mare denn, daß er fich auf die Singcomposition legen wolle" (wie Q. in feiner Selbstbiographie fchreibt), "wozu ich aber teinen Beruf in mir fühlte". Q. fahrt dann fort: "ich feste nun fleißig Soli, Trios und Concerte und suchte darinnen jene Steifigkeit, Die bisher meinen Schularbeiten angeklebt hatte, zu vermeiden, und mehr für die Ohren als für die Augen zu fegen". Es ift bewundernswerth an D., mit welcher Rlarheit und Ueberlegung er feinen Lebensweg geht, der durch außere Umftande bedingt, doch fo muhfam und frumm war. Ohne Schulbilbung, ohne Geldmittel, zeigt er eine Gebuld und ein Ausharren, biegt nie bom eingeschla= genen Wege ab, lagt fich durch teine Unftellung an fleinen Softapellen berloden, wo er sich sobald eine angesehene Stellung verschaffen konnte, da er sich fagte: hier kannst du nichts hinzulernen. Der Drang nach Letterem ließ ihn jebe Schwierigkeit überwinden und kein Opser war ihm zu groß für diesen 3wed. — Bon Rom reifte er 1725 nach Neapel, woselbst er den späteren fachf. Boscapellmeister Saffe fennen lernte, der bei Aleffandro Scarlatti Contrapunct ftudierte. Q. zog auf die Stube des deutschen Runftgenoffen, der wenige Jahre später sein Oberhaupt werden follte und hielt gute Kamerabschaft mit ihm. Saffe wollte fich gegen den um wenige Jahre alteren Commilitonen auch berbient machen und fragte bei feinem Lehrer an, ob er ihm einen beutschen tuchtigen Mibtiften und Componiften porftellen durfe. Die Antwort von Scarlatti ift für den Italiener fehr charakterifirend : "Mein Sohn, fagte er, ihr wiffet, daß ich die blafenden Inftrumentiften nicht leiden tann, denn fie blafen alle falfch." Demohngeachtet ließ Saffe nicht ab, bis er die Erlaubnig erhielt. ihn einzuführen. Und nun gewann Q. durch feinen Bortrag die Gunft des großen Componisten in fo hohem Grade, daß derfelbe nicht allein ein paar Flötensoli für ihn componirte, sondern ihn auch in mehreren vornehmen Säufern bekannt machte. Ich laffe nun Q. felbft die folgende Episode feines Lebens erzählen, die so echt neapolitanisch ist. "Unter diesen Häusern besand sich auch dasjenige der Marchesa, zu welcher ich in jeder Woche einige sestgesetzte Stunden tommen mußte, um ihr einige Sonaten vorzuspielen, wozu fie auf dem Rlügel accompagnirte, um fich im Generalbaffe zu üben. Gines Tages wurden wir während diefer musikalischen Uebungen von dem spanischen Gefandten überrascht, der fich aber während einem turgen Gespräche mit mir, gar nichts von Giferfucht merken ließ, außer daß er mich von Ropf bis auf die Fuge betrachtete. Ich argwöhnte auch nichts, bis ich nach einigen Tagen Abends in einem Mieth= magen aus einem Concerte fuhr und eine Rugel quer durch den Wagen faufte. Auf einmal fiel mir der spanische Gefandte ein. Ich padte in Gile ein und verließ am 23. März Reapel, ohne von der schönen Marchesa Abschied zu nehmen." Er ging wieder nach Rom, um dort die Feierlichkeiten der Charwoche fennen zu lernen, hielt fich bis October bafelbft auf und erbat fich bom Befandten Graf von Lagnasco dann auf langere Zeit Urlaub, um die Welt tennen ju lernen. Er ging nun über Florenz nach Bologna, Ferrara, Badua nach Benedig, überall Bildungeftoff in fich aufnehmend, von da über Modena, Reggio, Parma nach Mailand und Turin und endlich über Lyon nach Paris, wo er am 15. August 1726 eintraf. Er fand das dortige Orchester nach feiner Meinung schlecht und die Operncompositionen armselig. Nur wenige Virtuosen, wie Fort= croix, Marais, Guignon, Battifte, Blavet und Naudot fchienen ihm bemerkens= werth. Dennoch hielt er fich das Jahr über dort auf und in diefe Zeit fällt auch seine erste Berbefferung der Flote, indem er eine zweite Rlappe hinzufügte (fiebe oben). Gine fpatere Berbefferung betrifft den Gin- und Ausichiebetopi, auch Pfropfichraube genannt, vermittelft beffen man diefelbe ohne Wechfel ber 20 Quant.

Mittelftude und ohne ber Stimmung Gintrag ju thun, um eine tleine Secunde höher oder tiefer ftellen fann. Obaleich er von feiner vorgefetten Behorde Unfang 1727 Bejehl erhielt, nach Dresben jurudjukehren, konnte er es boch nicht unterlaffen, als Schlufftein ber Reife auch England zu befuchen und ben großen Bandel zu hören und zu feben. Um 20. Marg tam er in London an und hatte bie Freude, unter Bandel's Leitung ein meift aus Deutschen beftehendes, portrefflich geschultes Orchester anzutreffen, nebft der berühmten Faustina, ber Cuzzoni und dem Caftraten Senefino. Wenn wir heute über die Leiftungen und die Art der Stimme der damaligen bedeutenden Sänger und Sängerinnen in gang Europa fo gut bescheib miffen, als wenn es Sanger ber beutigen Beriobe waren, so haben wir dies gang allein der Reise von Q. zu danken. Q. war ein trefflicher Beobachter und mit einem gefunden flaren Berftande begabt, der auch die Babe befaß, feine Beobachtungen in guter Rede wiederzugeben. D. in Dregden geblieben, fo maren feine Tagebuchnotigen wohl nie ans Licht gezogen, doch das fritische, unternehmungsluftige Berlin, das bald feine nächste Beimath werden follte, mit feinem Marpurg an der Spige, lodte auch D. an, fich als Schriftsteller zu zeigen und feine Erfahrungen in beffen periodischen Schriften niederzulegen. Bieles ift bann in Werken unferer Zeit wieder abgebruckt, fo die Charafteriftiten der damaligen Berühmtheiten in der Gefangstunft, bie Dr. Guft. Engel in Mendel's Mufikalischem Conversations-Lexikon, unter bem Artifel Gefang wörtlich wiedergiebt. — Am 23. Juli langte er wieder in Dresden an und nun begann eine Zeit ftrenger Arbeit. Un jedem Orte feiner Reise, wo er neue Eindrücke empfangen, hatte er versucht, in bem eben gehorten Stile etwas Aehnliches zu ichaffen. All diefe Berfuche wurden nun unter Leitung feines Freundes Bifendel gepruft und wie Q. fagt, daraus der gemischte Geschmad gezogen, in dem nun Compositionsversuche gemacht wurden. feine Vorgesetzten erkannten seine erworbenen Renntniffe an und am 23. Febr. 1728 wurde er als Flotist an der Hoscapelle in Dresden mit einem Gehalt von 466 Thir. angestellt. Jest erft legt er die Oboe gang bei Seite und ift mit Leib und Seele Flötift und Componift. Roch in demfelben Jahre begleitete er und andere Capellmitglieder ben Rurfürften auf einem Befuche am Berliner Sofe und fand bei der Rönigin von Breugen foviel Gefallen, daß fie ihn mit 800 Thir. Behalt engagieren wollte. Besonders feine Compositionen scheinen tiefen Eindruck hervorgerusen zu haben, denn in den Memoires der Wilhelmine, Markgräfin von Bahreuth (Tom. I p. 120) wird Q. besonders als grand compositeur erwähnt, deffen Geschmad und ausgezeichnete Runft die Flote der menschlichen Stimme nahert. Der Rurfürst schlug zwar die Bewilligung des Abschieds ab, erlaubte aber, daß D. jährlich zweimal nach Berlin komme, um dem Kronpringen (Friedrich II.) Unterricht im Flötensbiele zu ertheilen. Dieses Arrangement mußte natürlich gang heimlich geschehen, da Friedrich Wilhelm I. nie dem Sohne eine fo weichliche und in feinen Augen unnüte Beschäftigung erlaubt hatte. Roch in Rheinsberg, als bereits die Ausföhnung ftattgefunden hatte, durften die engagirten Mufiker: Braun, Benda u. a. nur in der Lifte der Lakaien verzeichnet werden und der König war so gnädig zu erlauben, daß fie nebenbei auch etwas Musik treiben konnten (!). Auch nach Bahreuth mußte Q. öfter. um den Markgrafen, den Schwager Friedrich II., im Flotenspiel zu unterrichten. Es läßt sich daraus am besten erkennen, wie wenig wirklich tüchtige Flotenspieler es damals gab und wie die Flote mit ihrer weichen Rlangfulle dem Gemuthsleben diefer Beit fo entsprach, daß binnen wenigen Jahrzehnten das Flotenspiel gang Europa überschwemmte. Roch in der erften Balfte des 19. Jahrhunderts wurde jedes epochemachende Werk für Flote eingerichtet. So wurde der ganze Freischütz von Weber (mit Duverture und Wolfsschluchtscene) für 2 Floten arran-

Das Flötenspiel hatte so um sich gegriffen, daß es bereits zur Plage wurde und Cherubini zu bem bekannten Ausspruche verleitete, als er gefragt wurde, was schlimmer fei als eine Flote: zwei Floten! - Friedrich August I. ftarb am 1. Februar 1733 und fein Nachfolger bestätigte die Gehalte der Sof= cavelle. Damit war aber Q. nicht einverftanden. Er fah fich umworben von Soch und Riedrig und glaubte berechtigt zu fein, benfelben Gehalt wie Buffardin beanspruchen zu können. D. richtete am 27. Marz 1733 beshalb an den neuen Rurfürften eine Eingabe. Er giebt darin feinen Gehalt erftens auf 216 Thir. an, die er als einstiges Mitglied ber polnischen Capelle als Benfion erhalt und aweitens 300 Thir. als Gehalt für die Dresdener Stellung; das waren 516 Thir., während die Liften bon 1728 nur 466 Thir. verzeichnen. Dann fahrt "Wie ich nun um folche Guldt und Gnade einen fo alleranädigften Berrn mir einigermaßen zu verbienen, alle meine Rraffte und Bermbaen angewendet, und alle mir angebothene Gelegenheit zu anderer Berren profitabeln Dienften, obwohl ben ehemaligem fehr wenigen Soldt, freudigft hindan gefett, fo geht auch jeto mein eintiger Bunsch und Verlangen dahin, daß Em. Königl. Soheit mich in hohen Gnaden würdigen mochten, meine Lebens = Zeit in Dero gnädigen hoben Dienften zubringen zu laffen; unterwinde mich alfo Em. Königl. Hoheit in tiefffter Unterthänigkeit anzugeben: Nachdem die 216 Rthlr. jährliche penfion, so ich wegen Pohlen genoffen, ceffiren, mich bei Dero hiefigen Capelle meinem Cameraden, Dero Cammer Mufico Buffardin, in der demfelben feither allergnädigft deftinirt gemefenen jährlichen Befoldung gleich fegen gu laffen" . . . Buffardin erhielt 800 Thir. Quant's Eingabe blieb unberuckfichtigt und dies legte wohl den Brund ju der Migftimmung, die ihn einige Jahre fpater bewog. den Dienst zu fündigen. Dennoch widmete er im nächsten Jahre dem Rurfürsten sein im Druck erschienenes Opus 1, "Sei Sonate a Flauto Traversiere solo, e Cembalo, dedicate alla Maestà d'Augusto III. Opera prima. Dresda" (Gremplar in der Rgl. Mufitalien-Sammlung in Dregden). Sie geben Zeugniß von dem fogenannten gemischten Stile, den er fich aus den Runfterzeugniffen der Italiener, Franzosen und Deutschen anzueignen ftrebte. Die Form ift den Bi= valdi'ichen Concerten nachgebildet und lehnt fich ichon jum Teil an die fpatere Sonatenform, doch tritt ein zweites Thema noch zu unbestimmt auf und bie Wiederholung als 3. Theil ift noch nicht zum festen Gesetz geworden. Die Fugenform ift noch nicht ausgeschloffen, doch nur in leichter fluffiger Weise benutt. Seine Erfindung ift ansprechend, aber klein in den Themen. Im 2. Sate wiegt das Gefangreiche vor und nähert sich der zweimal zweitheiligen Form. Sierin befteht eigentlich der Sauptfortschritt, denn bei den Italienern und Frangosen wurde gerade biesem Sate die geringste Aufmerksamkeit gewidmet. war mehr ein Zwischenspiel, um dem letten Sate alle Kraft zu verleihen. Man fonnte daher Q. als den Erfinder der langathmigen Adagiofage bezeichnen, beren Aufgabe in einem gefühlvollen Gefange bestand. Auch in seinen späteren Werken entwickelt er in den Abagiofagen ftets benfelben garten, innigen, gefangreichen Ausbruck. Bon seinem Hauptschüler, König Friedrich II., fagt man, daß er Diefe langfamen Gate gang besonders ichon geblafen haben foll und einen großen Werth darauf legte. Bezeichnend für Quant' Charafter ift es, daß er mit feinem Ohus 1 nicht eher bervortrat, als er mit fich felbst im Reinen war und abgeschloffen hatte. Auf feine Zeitgenoffen übte er beshalb auch einen bedeutenden Ginfluß und die hohe Achtung, in der er fland, schreibt fich allein diefem fertig abgeschloffenen Auftreten zu. Er hat auch in feinen späteren Werken nichts bingu gethan, nichts weggelaffen. Er blieb fich ftets derfelbe und da er das recht wohl einsah, veröffentlichte er nur noch ein Opus 2, einige Lieder und folog damit für die Deffentlichkeit ab. Rur für feinen Bonigl. Schuler fchrieb

er auf beffen Bunich ein Alotenconcert um bas andre, fo bak er es bis jum dreihundertsten brachte. Für die Deffentlichkeit waren fie nicht bestimmt und menn fie fich bennoch burch Sandschriften verbreiteten, fo kann man D. wohl nur geringe Schuld dabei zumeffen, denn er wufte fehr wohl, wie feine Freunde über die Concerte dachten. Kirnberger, der echte fritische Muficus an der Spree. mit scharfer Zunge, foll nach Dulon's Selbstbiographie gelegentlich ausgerufen haben, als ihm ein anonymes Flötenconcert vorgelegt wurde: "Sa, ha, das ift pon Quank, ich febe es an den Buderhuten!" Der König liebte nämlich befondere Figuren, die ihm Q. ftets anbringen mußte und theils aus Gutmutbig= feit, theils als gehorfamer hofcomponist erfüllte er gern ben Wunich des Ronias. - Schon als Pronbring lernte Friedrich II. von Breuken Q. fennen, nicht nur oberflächlich fondern gewiß von allen Seiten, denn D. hielt fich bei den halbjährigen Besuchen in Rheinsberg mehrere Tage bort auf und bei feiner geraden biederen Natur\*), gab er sich und fein Wissen in einfacher vielleicht sogar un= hojmäkiger Meise. Friedrich II. ließ sich das nicht ansechten und gewann ben Mann mit dem offnen Charafter, der Menschen wie Runft fo trefflich au beurtheilen verftand, in einer Weife lieb, baf er fobalb er unumichränkter Berricher war, ihn nach Berlin zu ziehen trachtete. Die Zeit feines Gintreffens in Berlin ift nicht mehr bestimmbar, ba feine Acten barüber porhanden find. Q. selbst giebt ben December 1741 an, und am 13. December ift er bereits unter ben Orcheftermitaliedern genannt. Die in dem improvifirten Theater im fal. Schloffe Die Oper Robelinde aufführten (Schneiber, Geschichte der Oper in Berlin, 1842 S. 72). Friedrich II. scheint auch erst im December aus Schlesien gekommen zu fein . fo bak bie von A. Quank in feiner Biographie 3. 3. Quank' (Berlin 1877 S. 20) gegebene Darftellung, als wenn D. im Rovember wie gewöhnlich nach Berlin gesommen fei, um dem Könige im Flötenspiel Unterricht zu er= theilen, nicht autreffend ift. Q. murbe mit 2000 Thir, Gehalt auf Lebenszeit angestellt, erhielt für jede Composition ein besonderes Sonorar und für jede Nibte, die er lieferte, 100 Ducaten. Q. hatte nämlich schon seit 1739 begonnen, bei dem Mangel an auten Aloten, felbst welche zu bohren und abzuftimmen und er betennt in feiner Gelbstbiographie, bak er babei nicht gu Schaden gekommen fei. Auch über die Berhandlungen in Dregben in betreff der Bewilligung des Abschiedes fehlen alle Documente, oder find noch nicht veröffentlicht. Q. hatte die Berpflichtung, den König bei seinen Flötenstudien zu unterstützen, bei den musikalischen Abendunterhaltungen mitzuwirken und für Flötencompositionen zu sorgen. Er hatte mit dem Opernorchester nichts zu thun, hing überhaupt nur von den Befehlen des Königs ab und wenn er ihm auch oft auf feinen Feldherrngugen folgen mußte, fo war er im lebrigen ein freier Mann. Was aber die Hauptsache war, er genoß das höchste Vertrauen feines Ronigs, fo daß D. bei Anftellung irgend eines Mufiters oder Sangers ftets erft feine Meinung äußern mußte, ebe ber Ronig feine Beftimmung traf. Die Berliner bofen Bungen waren zwar befliffen ihm nachzureden, daß er fich die Empfehlung eines Musikers gut bezahlen ließe, doch ging daffelbe Gerede auch über Emanuel Bach um, der feit 1738 Cembalift beim Konig war. Charafter beider Manner widerlegt das Gerücht am wirtfamften und lagt es nur als einen Ausfluß von Reid und Miggunft erscheinen. - In Berlin entwidelte fich unter König Friedrich's II. Regierung bald ein reges fünftlerisches Musitleben. Der König jog nicht nur die besten Krafte an feine Bof- und Brivatcapelle, fondern auch unter den Brivatmufifern und dem Bublicum regte

<sup>\*)</sup> Die Schwester Friedrich des Großen, die Markgräfin Wilhelmine, fand das Weser Quant' sogar unerträglich hochmüthig. (Brief Friedrichs II. vom 12. Jan. 1736.)

fich eine Thatigteit und ein Intereffe an der Mufit, welche Berlin bald in den Ruf einer tunftgebilbeten Stadt brachten. Wenn ber Ronig die Oper und Rammermufit zu neuen Anftrengungen anseuerte, so trachtete seine kunftgebildete Schwefter Pringeffin Unna Amalia danach, die altere claffifche Periode des 16. Nahrhunderts wie überhaupt den Ginn für Rirchenmufit gu erwecken und gugleich ben in Deutschland fo wenig beachteten Zeitgenoffen Bach und Sandel in Berlin das Berftandnig für ihre Berte gu ebnen. Diefe berichiedenen Beftrebungen schufen auch verschiedene Parteien, deren Reibungen gang Deutschland in Mitleidenschaft jogen. Die lettere Bartei, als die gelehrtere und federgewandte trug ben Sieg davon und gipfelte in dem Erfolge, den fogenannten gemischten Geschmad Quant' jum allein in Deutschland gultigen erhoben ju feben. Kornphäen der fogenannten Berliner Schule oder Richtung, der Kirnberger, Emanuel Bach, Quant, Marpurg, die beiden Benda, Agricola und andere angehörten, waren zugleich gewandte Schriftsteller, die mit humor und beigendem Spotte, der freilich oft genug in Grobbeit und Zänkerei überging, ihre Ansichten und Lehrfätze vertheidigten. Marpurg, preugischer Kriegsrath und Director der fgl. Lotterie in Berlin, trug besonders durch seine periodischen Schriften, wie Der fritische Muficus an der Spree, Hiftorisch-kritische Beiträge gur Aufnahme der Musik, kritische Briese über die Tonkunft, die in den Jahren 1749-1763 erschienen, an benen fich jene oben genannten Musiker durch litterarische Beiträge fleißig betheiligten, viel zur Berbreitung ihrer Ansichten bei. D. veröffentlichte hierin feinen Lebenslauf, seine Antwort auf Moldenit's Schreiben (Beiträge 4. Bb. p. 153-191 u. 319) die Verbefferung der Flote betreffend und Briefe an Em. Bach, J. G. hofmann, L. Cochius und Riedt (in ben fritischen Briefen 1. Bb.). Es werden darin theils Streitfragen, theils theoretische Ansichten behandelt und Q. entwickelt besonders in den oben ermähnten Briefen, die 1759 erichienen, einen fo icharfen Wit und eine Gewandtheit im Ausdrucke, verbunden mit einem tüchtigen theoretischen Wiffen, daß er uns wahrhait in Erstaunen fest. (Die Mufitzeitung Coo in Berlin, 1875, Nr. 2-4, bringt einen Abdruck Neben seinen Verpflichtungen am Hofe Friedrich's II. scheint er auch noch gablreiche Schüler um fich versammelt zu haben, unter benen uns heute noch die Ramen Lindner, Liebeskind, Kottowsky und Neuff besonders genannt Doch auch als Theoretiter wurde er in Anspruch genommen, so von Agricola, Franz Benda, Richelmann, Rannegießer u. a. Diese Lehrthätigkeit mag ihn wohl befonders bewogen haben, feine Flötenschule abzufaffen, die aber weit den Kreis des ursprünglichen Planes überschreitet, denn D. schüttete in ihr all fein Biffen und feine Erfahrungen über die gange Mufitausubung aus und aab dadurch feinem Buche einen Werth, der es hoch über jedes andere Schul= werk erhebt, denn es ift heute die ficherfte und beste Quelle, ein Urtheil über die Zeit der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts zu erlangen. Das Buch trägt den Titel: "Bersuch einer Anweisung, die Flote traversiere gu fpielen; mit verschiebenen, jur Beforderung bes guten Gefchmades in der prattifchen Mufit Dien= lichen Unmerkungen begleitet, und mit Erempeln erläutert." Berlin ben Joh. Fr. Bog 1752. 40. (Exemplare fast auf allen öffentlichen Bibliotheten.) Gine aweite und dritte Auflage erschien 1780 und 1789 in Breslau bei Korn. gleich mit der ersten deutschen Ausgabe erschien eine in französischer Sprache bei demfelben Berleger. 1765 erschienen die 24 Beifpiele besonders. Der Organist Jac. Wilh. Luftig gab in Amfterdam 1754 eine Ausgabe in hollandischer Sprache beraus. Gine englische Ausgabe befitt das britische Museum in London, deren Titel mir aber unbefannt ift. Quant' Motenichule war die erfte über dies Inftrument, sowie Leopold Mogart's Biolinschule von 1756 und Em. Bach's Wahre Art das Clavier zu fpielen von 1759 die ersten in ihrer Art. Die

Quank.

Deutschen haben barin ben anbern nationen querft ben Weg gewiesen und bamit qualeich Zeugniß abgelegt, daß fie ftets befliffen waren, die Runft von ber ernften Seite zu erfassen. 1759 ließ Q. noch "Sei Duetti a due Flauti traversi, Opera seconda. Berlino, G. L. Winter" in Hochiolio ericheinen. (Eremplar in ber Bibliothet des Joachimsthal'ichen Chmnafiums ju Berlin. Balih in London and fie unter bem Titel: 6 Sonatas for 2 germain Flutes or 2 Violins, op. 2 Gremplar auf der Universitäts = Bibliothet in Upfala.) Sie schliegen fich in Form, Ausdruck und Behandlung eng ben Soli opus 1 an, zeigen aber Quank' contrabunctische Geschicklichkeit und leichte Erfindungsaabe in noch bellerem Lichte, da ihm hier nur das durftige Material von 2 Klöten geboten mar (ohne Baff) und er bennoch das Interesse des Hörers und Spielers stets zu feffeln weiß. Auch eine Anzahl Lieder find von ihm in Berliner Liedersammlungen in den Sahren 1753-56 erschienen, welche mir jum Theil durch Bermittelung bes herrn A. Quank in Göttingen in Copien porliegen. Q. zeichnet fich zwar auch hier als der benkende Rünstler aus, der gegen die richtige Declamation feinen Beritoß begeht - eine Gigenschaft, welche Die meiften feiner Zeitgenoffen in Deutschland nicht befagen - doch feine Melodien find nicht fur Gefang gedacht, fondern für ein Instrument, es fehlt ihnen daher der innige Zusammenhang zwischen Wort und Ton. Es ist ihnen etwas Holperiaes eigen, mas er mit seinen deutschen Zeitgenoffen gemein bat. Der Ausdruck ift babei simbel und ohne tiefes Gefühl. Am besten ist das zweistimmige Trinklied für Sobran (ober Tenor) und Bak: "Ach! ich verschmachte! ichentet ein!" Sowohl bas lebendige contradunctische Zusammengreifen der Stimmen, als die melodische Erfindung ift gang trefflich, verliert sich aber am Ende in die damals berrichende fentimentale Ausdrucksweise und perdirbt den Gindruck des charakteristischen Anfangs. Chenfo fette er eine Angabl Rirchenlieber gu Bellert'ichen Terten, Die als eine glückliche Nachbildung unserer gebräuchlichen Kirchenmelodien gelten tonnen, doch fonft nichts Reues, nichts Besonderes bieten. Noch liegen mir zwei italienische Urien für Sopran und Bassus generalis: "Padre perdona" und "Sembra che il rascelletto" por. Die Erfindung ift leicht und gefällig, doch gang in der colorirten Beife geschrieben, wie man damals in der Oper gu singen pflegte. Bon seinen Instrumentalwerken fenne ich noch ein Trio für Flote, Bioline und Bag (in G-dur), welches gang befonders verdient ausgezeichnet zu werden. In der Form weicht es gegen feine opus 1 und 2 völlig ab und geht auf die altere Corelli'sche Behandlung gurud, doch die Themen, wie die Durcharbeitung find so lebendig und trefflich erfunden, besonders das mittelfte Abagio fo gefangreich, wie in damaliger Zeit wohl felten ein Sat gefchrieben worden ift. Die schnellen Sate find alle in leichter Fugenform gehalten, machen aber einen frischen und auten Gindruck. Bon den gablreichen Flotenconcerten mit fleinem Orchefter liegt mir nur bagienige in G-dur por, welches 1885 in neuer Ausgabe bei Breitkopf u. Särtel erschienen ift. Es ift mit Sorgfalt unter dem großen Borrath ausgesucht und jedenfalls das Beste, was unseren beutigen Unsprüchen noch am ehesten Genüge thut. Die Anlage ist breit und brächtig. ungefähr wie Sandel die Aufgabe eines Concertes auffaßte. Gehr bedacht mar ber Componift, die Fertigkeit des Soliften ins beste Licht zu feten und D. ging darin feiner Beit um ein Beträchtliches voraus, denn es macht in der Binficht weit mehr den Gindrud eines Concertfludes aus dem Ende diefes Jahrhunderts als aus der Mitte deffelben. Die ausgeschriebenen Cadengen find gang in der fpateren Behandlung gehalten. Die Bibliothefen in Gottingen, Dresden, Berlin und Darmstadt find im Besitze noch gablreicher Sandschriften von Q. und bas Neue Palais und Stadtschloß in Potsdam bewahren die Concerte auf, die er einstmals für seinen König componirte. Er beschloß sein beweates Leben im Vollgenuß irdischen Glückes durch einen Schlagfluß am 12. Juli 1773 in Potsdam. Der König selbst vertrat Arztes Stelle bei ihm und ließ ihm die größte Pflege zu Theil werden. Nach seinem Tode ließ er ihm auf der Grabstätte in Potsdam (vor dem Teltower Thore) ein Denkmal von Sandstein errichten, was sich die heute erhalten hat.

Quarin: Joseph Freiherr v. D., hervorragender Arzt und erster Director des Allgemeinen Krantenhauses zu Wien, ift daselbst am 19. November 1733 geboren. Sein Bater mar ber Argt Beter Q., Berfaffer einiger fleinerer anatomischer Schriften und bis 1754 Mitglied des Lehrkörpers ber medicinischen Facultät der Biener Sochschule. — Rachdem er ichon im Alter von 15 Jahren Dr. phil. geworden mar, studirte er in Freiburg im Breisgau Medicin, promovirte bafelbft 1751 jum Dr. med. und begab fich hierauf nach Wien, junachft um bafelbit zu feiner weiteren Ausbildung van Swieten's Bortrage anzuhören. Spater ließ er sich hier als pract. Arzt nieder, nachdem er sich 1752 zu biesem Zwecke dem "Actus repetitionis" unterzogen hatte. 1754 habilitirte er fich. speciell auf den Rath van Swieten's, als Docent für Anatomie, begann auch Vorlesungen über Arzneimittellehre und med. Praxis am Hospital der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt zu halten, verfah im Jahre 1756 mahrend ber Rrantheit Melchior Stord's die Brofessur ber theoretischen Medicin und erhielt nicht lange danach die Stelle eines Phyficus am genannten hospital als Nachfolger feines Baters. Seine Borlefungen erfreuten fich einer gemiffen Beliebtheit insbesondere wegen des ruhigen Eflecticismus, mit dem D. die verschie= denen Beilmethoden erörterte. Rebenher jungirte er feit 1758 als Sanitats= referent der Regierung von Niederofterreich mit dem Titel eines f. f. Regierungs- und Sanitätsraths und beschäftigte fich vielsach schriftstellerisch. So verfaßte er u. A. eine Schrift über die Wirkungen des Schierlings (Wien 1761) zu Gunften der Anfichten von Stord, welcher damals in einen litterarischen Streit über diefen Gegenstand verwickelt war, ferner ein Buch über die Behandlung der Tieber und Der Entzündung in lateinischer Sprache, das mehrere Auflagen erlebte, auch ins Deutsche, Frangofische, Englische und Italienische überfest wurde, sowie einen Auffat über die Krantheiten der Augen. Auf Bunfch der Raiferin Maria Theresta begab er sich 1777 nach Mailand zur Behandlung des daselbst erkrankten Erzherzoge Ferdinand, wurde zu deffen Leibarzt ernannt und nach seiner Rudtehr nach Wien mit derfelben Stellung am Raiserlichen Soje betraut. Bald nach feiner Thronbesteigung hatte Raifer Joseph II. den Plan der Bereinigung der verschiedenen fleinen Rrantenhäuser Biens ju einer einzigen großen Unftalt gefaßt und speciell die Berwandlung des "Groß-Armenhaufes" in ein "Allgemeines Rrantenhaus" beschloffen. Bum Director biefer Unftalt wurde D., deffen Ginrichtungs-Vorschläge als die zwedmäßigften angesehen wurden, am 6. Kebruar 1783 ernannt. Er bezog in dieser Eigenschaft einen Jahresgehalt von 3000 Gulben, murbe 1790 wenige Wochen bor bem Tode Jofeph's II. von diefem in den Freiherrnftand erhoben, fpater auch jum Hofrath vom Raifer Leopold II. ernannt, legte aber 1791 die Direction des Allgemeinen Krankenhauses nieder, da er mit verschiedenen Reformvorschlägen bezüglich der genannten Unftalt nicht durchgedrungen und diefer Stellung überbruffig geworden war. Er blieb darauf in Wien als fehr beschäftigter Praftiter thatig, wurde auch Leibargt bes Raifers Frang und bekleidete fechsmal die Burbe eines Rector magnificus der Universität. Er ftarb am 19. Marg 1814 und hinterließ den größten Theil seines Bermögens humanitaren Anftalten. D. ift weniger wegen feiner litterarischen Leiftungen in der Medicin als wegen der großen Berdienste bemerkenswerth, die er fich um die Ginrichtung, Berwaltung

26 Quaft. \_

und Leitung der ihm unterstellten Krankenanstalt, speciell auch um die Benutung derselben für den medicinischen Unterricht erworben hat. Er widmete sich seiner Stellung als Director mit großer Begeisterung, bereiste eigens zum Studium der verschiedenen Hospitäler Italien, Frankreich und England und publicirte über seine diesbezüglichen Ersahrungen, sowie über die Einrichtung des Allgemeinen Krankenhauses eine kleine Schrift (Wien 1784). — Von seinen Schristen darf sein Hauptwerf nicht unerwähnt bleiben, das den Titel: "Animadversiones practicae in diversos mordos" (2 Bände, Wien 1786; 4. Aussage: Ebendaselbst 1808) führt und eine Fülle trefslicher Beobachtungen und Ersahrungen aus Duarin's sehr bedeutender, meist consultativer ärztlicher Praxis enthält.

Biographisches Lexicon hervorragender Aerzte 2c. herausgegeb. von A. Hirsch, Bd. IV S. 647. — Th. Puschmann, Die Medicin in Wien während der letten 100 Jahre, Wien 1884. S. 71 u. 114-116.

Quaft: Alex. Terd. v. Q., Architett, berühmter Archäologe, General-Confervator ber Runftbentmäler bes Breugischen Staates, einem alten martifchen Abelsgeschlecht entsproffen, murbe am 23. Juli 1807 ju Radensleben, bem in ber Grafichaft Ruppin gelegenen Gute feines Baters geboren. Seinen erften Unterricht erhielt er theils durch Sauslehrer, theils im Plamannschen Erziehungsinstitut zu Berlin, theils auf bem Symnafium zu Reu-Ruppin. Un letterem Orte mar besonders der Brof. Starke, ein bedeutender Theologe und Philologe, burch feine geiftvolle Erklärung ber griechischen Claffiter von großem Ginflug auf ben jungen Q. Starfe wies ben Bettern querft auf Die Schönheiten ber antiten Sculptur bin und gab ihm Winkelmann's Werke in die Sand. Oftern 1825 bezog Q. dann die Universität Berlin, um daselbst auf den Bunfch feiner Mutter Theologie zu studiren. Doch drängte ihn, ohne daß er das Interesse für die Theologie jemals verloren hatte, fein Berg zur Runft. Er hörte die Vorlesungen von Toelken, Boeck u. A., besuchte die Kunstakademie, zeichnete bort nach der Antike und copirte im königl. Schloffe alte italienische Gemälbe. Daneben las er mit Begeifterung Goethe, Shatespeare und die griechischen Dichter und ging viel mit Runftlern um. Die große Runftausstellung bes Jahres 1828, auf welcher jum erften Mal die Duffelborfer Maler in Aufsehen erregender Beise auftraten, machte auf ihn großen Gindrud. Nachdem Q. die antite Architektur ohne Lehrer, nur nach dem großen Werke von Stugrt und Rewett. forgfältig ftudirt hatte, ging er im Jahre 1827 gang gur Architektur über. Mit feinem speciellen Landsmanne Schinkel verkehrte er schon feit langerer Zeit; nun lernte er auch Stüler, Strack, Rugler u. A. tennen und blieb mit ihnen Beit feines Lebens befreundet. 3m Sahre 1828 machte Q. das damals fur die Laufbahn des Staatsbaubeamten vorgeschriebene Examen als Reldmeffer und leitete bald darauf die praktische Ausführung des Baues des Pachofgebäudes zu Berlin.

Nachdem im Jahre 1830 sein Bater gestorben war, zog er nach Kadensleben und übernahm die Verwaltung seines großen Landgutes, welche er dann
auch dis zu seinem Tode mit Liebe und Umsicht geleitet hat. Hier, auf seinem
Gute, bot sich ihm auch bald Gelegenheit zur fünstlerischen Thätigkeit. Das
Herrenhaus zu Radensleben war ein alter kunstloser Holzbau. D. machte einen
Entwurf zu einem völligen Umbau desselben, dessen Aussührung er 1833
begann und in den solgenden Jahrzehnten nach und nach in einzelnen Theilen
fortsetze. Besonderes Gewicht legte er auf den großartig concipirten und künstlerisch geschmückten Treppenraum, welcher zugleich als Gartensalon dient. An
das Wohnhaus schlossen sich später mancherlei Zierbauten, eine breite Kampe,
Wein umrankte Pergolen, ein Pflanzenhaus, ein sogenanntes Kassechaus und
ein Garten an, welcher sich allmählich zu einem großen, nach einheitlichem Plan an-

Quaft.

27

gelegten Parte erweiterte, und an welchen felbst bie Rutielber bes Gutes und ber Wald in wohlthuenden von Quaft's Künftlerhand gezogenen Linien fich anfcoloffen. Den Park fcmudte er fpater mit antiken Marmorftatuen und Die Bimmer feines Wohnhaufes mit Runftwerten aller Art, alten und modernen Gemälden, alten Möbeln, Statuetten und Reliefs in Bronce, antiten Thongefäßen, venetianischen Glafern, Majoliten, Sandzeichnungen (3. B. von Mantegna, Dürer, Rumohr, Schinkel), Medaillen, antiten Gemmen und Mungen. felbft ethnographischen Gegenständen u. f. w., welche er im Laufe der Zeit theils in Stalien, theils an berichiedenen andern Orten nach und nach erworben hatte. Seit dem Jahre 1864 widmete D. auch dem Ausbau der alten Dorffirche feines Butes besondere Sorgialt, welche er nicht nur durchgreifend reftaurirte, sondern auch mit neuen Ambonen, einem großen, nach dem Mufter des Leuchters im Münfter ju Machen ausgeführten Kronleuchter, Wandgemalben, gemalten Fenftern 2c., Alles nach eigenen Entwürfen, schmückte. Seit dem Jahre 1832 lebte Q. meift wieder in Berlin, übte fich nun mit Strad, Salzenberg, Wiebe, Drewit u. A. im Projectiren von Baulichkeiten, wurde Mitglied des kurz borber gegrundeten Architektenvereins und betheiligte fich fleißig und mit Erfolg an den Concurrenzen desselben. Im Jahre 1834 unternahm er, nachdem er schon vorher öfter Reisen gemacht hatte, die erste größere Studienreise nach dem Niederrhein, holland, Belgien und Frankreich, auf welcher er vorzugsweise bie Bauwerke des Mittelalters und zwar mit besonderer Rudficht auf die Zeit ihrer Berftellung und ihr gegenfeitiges Berhältniß zu einander ftudirte, aber auch bie ältern Sculpturen und Gemälde nicht vernachläffigte. Rachdem D. im Jahre 1836 sein Examen als Bauconducteur gemacht, bereiste er in den Jahren 1838 und 39 gang Italien, woselbst er sich zunächst in Ravenna aufhielt, bort Aufnahmen der hervorragenoften Baudenkmäler machte, welche er dann im Jahre 1842 in einem besonderen Werke publicirte. Dann weilte er zwei Monate in Florenz, fertigte dort u. A. eine forgfältige Aufnahme des Doms und studirte mit Vorliebe die ältere toscanische Malerei und Sculptur, kaufte daselbst auch einige werthvolle Gemälde aus der Frühzeit der italienischen Malerei, sowie einige größere plastische Arbeiten aus der Schule des Luca della Robbia. In Rom blieb er acht Wochen, wohnte dort der Ausgrabung des Forum bei und ftudirte mit Borliebe die altehriftlichen Bafiliten sowie die Prachtanlagen der Billen in und bei Rom. Dort machte er auch die Bekanntichaft des Runftforschers Dr. 29. Schulg, beffen unvollendet hinterlaffenes großes Bert über bie Runftdenkmäler von Unteritalien Q. nach dem Tode des Berjaffers mit Gulje des Dr. E. Strehlte aus Danzig bearbeitet und herausgegeben hat. Nachdem er noch gang Unteritalien bis Paeftum bin und Sicilien bereift hatte, ging er zu Waffer nach Genua und Mailand, wo er zum erften Mal die baugeschichtlich intereffante alte Rirche San Lorenzo wiffenschaftlich untersuchte. Bericht über die italienische Reise ift in Bd. II und III von Mengel's Jahrbüchern für Baufunft erschienen. Aus Italien zurudgetehrt, verheirathete D. sich mit einer Tochter des Generals b. Dieft und lebte nun bis zum Jahre 1848 in Berlin, brachte jedoch jährlich einige Sommermonate in Radengleben zu, siedelte in dem lettgenannten Jahre aber für immer nach feinem Bute über. er feine Reisestudien wissenschaftlich verarbeitet, darüber auch Vorträge im Architeftenverein und im Museum gehalten hatte, bearbeitete er die deutsche Ausgabe der Werke von Inwood über das Erechtheion und von Agencourt über Runft= denkmäler. Im Jahre 1842 leitete er im Speciellen die Arbeiten gur Reftauration der Rlofterfirche in Berlin. - Im Berbft beffelben Jahres tagte die erfte Berfammlung deutscher Architetten ju Leipzig. D. hielt dafelbft einen Bortrag, burch welchen er gur Bildung von Provinzialvereinen gur Erhaltung der Runft28 Quaft.

benkmäler aufforderte. Nachdem Augler im Jahre 1841 auf Staatskoften eine Reise durch die Rheinprovinz zum Studium der Baudenkmäler gemacht hatte und in seinem Bericht über diese Reise die Nothwendigkeit hervorgehoben hatte, nach französischem Muster einen besonderen Conservator der Aunstdenkmäler anzustellen, trat das Ministerium mit D. wegen Uebernahme dieser Stellung in Unterhandlung. Lesterer legte ein Promemoria vor, in welchem er seine Ansicht über diesen Gegenstand dargelegt hatte. Da man höhern Orts mit diesen Anssichten sich einverstanden erklärte, wurde D. im Jahre 1843 als Königl. Conservator der Kunstdenkmäler des Preußischen Staates angestellt und erhielt den Rang eines Königl. Bauraths, später Geheimen Regierungsraths und wurde

Roth im Cultusminifterium. Um nun gunächst auf dem weiten Gebiet feiner fünftigen Birtfamteit fich au orientiren, unternahm D. fogleich jum Theil in Begleitung ortskundiger Localbaubegmten eine größere Dienstreife durch die westlichen Brovingen des Königreichs sowie die dazwischen liegenden fremdherrlichen Landestheile und im folgenden Rahre eine abnliche Reife burch die öftlichen Brobingen. Diefe erften Dienstreifen, auf welchen er faft alle bedeutenden Runftdentmäler Deutschlands durch eigenen Augenschein kennen gelernt hatte, waren die wichtigften und gaben feiner Stellung eine fefte Bafis. Er hat auf benfelben mit großem Meife Stiggen und Notizen gesammelt, auf Grund deren er befähigt war, später unendlich oft Gutachten abzugeben, ohne porber erft noch einmal an Ort und Stelle fich begeben zu muffen. Doch hat er auch fpater fast in jedem Nahre, jum Theil in Gemeinschaft mit seinem Freunde Stüler, größere Reisen, theils zur Unterfuchung einzelner Monumente, wenn es sich um beren Restauration oder Rettung por der modernen Berstörungssucht handelte, theils im wissenschaftlichen Interesse aur Untersuchung bisber noch garnicht oder nicht genügend durchforschter Orte ausgeführt. Doch ging Q. in diefer feiner wichtigften und einflugreichsten Thatigteit nicht suftematisch zu Werke, sondern folgte meift dem Rufe, wo es fich darum handelte, Nothstände zu befeitigen. Aber er hat im Laufe der Jahrzehnte gang Mitteleurova in vielen Theilen wiederholt bereift und durchforscht und ist gerade durch ben wiederholten Bergleich der Monumente unter einander zu den wichtiasten wissenschaftlichen Resultaten gelangt. Reiner seiner Kachgenossen hat jo viele Dentmäler gesehen, als D., feiner derfelben eine größere Anzahl fo gründlich untersucht als Q., der ftets mit dem Notizbuch in der hand, schreibend und zeichnend umbergog, bem feine Reise ju ftrapagiog, fein Wintel gu eng und schmutzig, keine Leiter zu boch war, wo es galt, eine baugeschichtliche Frage zu Dabei unterftutte ihn ein bewunderungewürdiges Gedachtnig. was er jemals gefehen oder gelesen, hatte er gegenwärtig und wußte es stets in wohlgeordneter Rede flar darzulegen und auch Andere dafür zu intereffiren. Dabei mar er in liberalfter Beise mittheilsam, hielt mit seinem beffern Biffen und seinen Entbedungen oder Schluffolgerungen nie bis zur Publication durch den Drud jurud, fondern theilte Alles freigiebig in öffentlichen Bortragen oder Privatgefprächen in überraschender Mille mit. Neben feiner großen an ben toftbarften und feltenften Rupfermerten reichen Bibliothet befaß er in feinem großen malerischen mit Runftwerken reich geschmuckten Arbeitszimmer zu Radensleben eine große Angahl Mappen, in welchen nach Ländern, Probingen und Städten geordnet, die auf die verschiedenen Monumente bezüglichen Rupferftiche, Lithographien, Bhotographien, eigenen Sandzeichnungen und Paufen nach fremden Zeichnungen (welche amtlich in großer Bahl ihm jur Renntnignahme ober Bautachtung jugingen) fich befanden, fo daß er feinem Gedachtniffe auch durch die Unschauung jederzeit nachzuhelfen stets in der Lage war. Bei feinen Untersuchungen ging D. stets darauf aus, die Geschichte eines einzelnen, nur felten einheitlich durch= Quaft.

29

geführten, im Laufe der Jahrhunderte meist vielsach veränderten Bauwerks an der Hand der architektonischen Formen und unter Berücksichtigung der etwa vorshandenen Inschriften oder archivalischen Nachrichten, welche er mit Eiser aufstuchte, zu exsorschen und die Wechselwirkung der verschiedenen bedeutenden Bau-

werte auf einander zu erkennen und darzulegen.

Die wiffenschaftlichen Ergebniffe feiner vielen Reifen hat er, soweit fie nicht in besondern größern Werken oder Abhandlungen niedergelegt wurden, jum Theil in Reiseberichten oder lofen Rotigen in der von ihm in Gemeinschaft mit Bfarrer Otte in den Jahren 1856-60 herausgegebenen "Zeitschrift für chriftliche Archaologie und Kunft" publicirt. — Trot des ungeheuren Materials, welches ihm jederzeit zur Berfügung stand, ist die Zahl seiner wissenschaftlichen Arbeiten verhältnißmäßig nicht groß. Er hatte eben zu viel Material, das er bearbeiten wollte und wurde daher nur felten damit fertig. Seine Rotizbucher enthalten einen reichen Schatz von meist wenig bekannten Daten kunftgeschichtlichen Inhalts, welcher jedoch für einen Andern, der nicht eine gleiche umfaffende Kenntniß der Denkmäler befigt, fcmer zu heben fein durfte. - Gin Berzeichnig von Quaft's auf das Mittelalter bezüglichen, größern Arbeiten hat 2B. Lot in feiner Statiftit der deutschen Runft gegeben. Un diese jährlichen Reifen schloß sich dann gewöhnlich auch noch der Besuch von Versammlungen der Architetten und der Archäologen, bei welchen Q. ein stets gern gesehener Cast war, oft Vorträge hielt, vielfach anregend und belehrend wirkte. In feinem Umte hatte D. fehr viel Arbeit, benn er nahm die Sache sehr ernst. Die Erhaltung der historischen Denkmäler war ihm Herzenssache. Er verband mit seiner umfassenden und grundlichen Renntnig der Runftdenkmäler eine, Andern taum begreifliche, fehr grundliche Renntnig der politischen und firchlichen Specialgeschichte der berschiedensten Gegenden und Städte und beherrschte mit vollkommener Freiheit alle historischen Hulfswissenschaften. Er hatte, weil er eben mehr von den einzelnen Denkmälern wußte, als die meiften anderen Menschen, ein bei weitem größeres Intereffe daran, als felbst Jene, welche mit diefen Denkmälern in täglichem Umgange stehen. Er kannte die Bedeutung aller einzelnen Theile und die historifche Begiehung unter einander und mußte felbft die fleinften, scheinbar unbedeutenden Theile in ihrer mahren Bedeutung zu erkennen. Daher die große Werthschätzung, welche er den Denkmälern zutheilte, daher sein reges Interesse baran; baher endlich fein eifriges Beftreben, fie in bem überlieferten Buftande ju erhalten und fein Widerstreben gegen jede Modernifirung, welche er ftets nur für eine Minderung bes Werths ansehen tonnte oder gar theilweise Berftorung beffelben. Aber D. fand wenig Beifall und Unterftützung in feinen Beftre-bungen. Die Meisten verstanden ihn nicht. Er war eben seiner Zeit voran. Unfangs hatte er einen Rudhalt an dem für Runft und Alterthum begeifterten Könige Friedrich Wilhelm IV., fpater stand er amtlich gang allein. tonnte er vielfach mit feinen wohl begründeten Unsichten und Borichlagen, dem lebhaften Drängen jener zahlreichen Männer gegenüber, welche angeblich ber Freiheit und dem Fortschritt hulbigen, nicht durchdringen, mußte oft ben Schmerz erleben, die besten und wichtigften Denkmäler verfallen oder gar zerftoren zu feben. Deshalb hatte er in seinem Umte besonders in der letzten Zeit wenig Freude. Seit 30 Jahren arbeitete Q. an der Herstellung eines vollständigen In-

Seit 30 Jahren arbeitete Q. an der Herstellung eines vollständigen Inventars der Kunstdenkmäler Preußens, wie leicht einzusehen, ein wichtiges Hülfsmittel sür Erhaltung der Denkmäler. Es sehlte der Regierung stets an Mitteln zur Herstellung desselben. Auf Quast's Borschlag wurden schon zu Ansang seiner amtlichen Thätigkeit betreffende Fragebogen zunächst probeweise in den Regierungsbezirken Königsberg und Münster vertheilt und von den Organen der Regierung beantwortet. Das gesammelte Material liegt nun seit Jahrzehnten in 30 Quaft.

den Archiven, ohne daß ein Refultat zu Stande gekommen ware. In Betreff der Restauration der Baudenkmäler hielt D., entgegen der von vielen Seiten beliebten, fogenannten Burification ber Baudenkmaler, welche ju großem Banda= lismus führt und ihren Zweck boch niemals erreicht, ftreng an bem Grundfate jeft, daß das Gebäude in feiner Gefammterscheinung als hiftorisch gewordenes Baudenkmal erhalten und bor weiterem Berfall geschützt werden muffe, daß also Gebäudetheile und Monumente aller Perioden, wenn fie nur irgendwie fünft= lerisch oder hiftorisch von Werth find, gleich ju achten und neben einander ju erhalten find. Rur wo ein Conflict awischen dem Aeltern und Reuern eintritt, d. h. wo g. B. ein jungerer Bautheil einen altern verdeckt, foll die Kritik ein= treten und entscheiden, welchem von beiden Theilen als dem werthvolleren, der Borgug gebührt. Durchaus zu befeitigen ift nur bas absolut und in jeder Beziehung Schlechte und Tehlerhafte oder ganzlich Werthlofe. Die Ausbefferungen follen auf das geringste Maß, auf das Nothwendige, soweit es durch die Sicherheit des Gebäudes und die charafteriftische Besammtwirkung deffelben geboten er= icheint, beschränkt bleiben. Dem ausführenden Baumeifter ift vor Allem Bietät bor dem Ueberlieferten und Scheu bor dem fogenannten Beffermachen noth=

wendig.

D. war auch als erfindender Rünftler thatig, von feinen Entwürfen ift aber leider nur wenig zur Ausführung gekommen. Er zeigte fich in benfelben als ein schöpferisch thatiger, gedankenreicher Architett, von tiefem Berftandnig und Wo er sich gang frei bewegen konnte, zeigte er sich als der feinstem Gefühl. Schinkel'ichen Schule angehörig; wo er an bestimmte Bauftyle anknupfen mußte, hielt er fich, wenn es nicht nothwendig war, feineswegs ftrenge an die alten Borbilder, fondern paßte feine Entwürfe, unter voller Bewahrung feiner Freiheit, ben localen Berhältniffen und 3weden genau an. - Bu feinen erften amtlichen Arbeiten gehörte ber im Jahre 1844 gefertigte Entwurf ju den Broncethuren ber Schloftirche zu Wittenberg, welche an Stelle ber alten, gerftorten Thur, an welche Luther seine Thesen geschlagen hatte, gesetzt worden find. Auf denselben wurde auf besonderen Wunsch des Königs der vollständige Text diefer Thesen angebracht. Dann fertigte Q. einen Entwurf jum Ausbau ber römischen Bafilita zu Trier als evangelische Kirche, welcher mit einigen von Stüler angegebenen Modificationen auch ausgeführt worden ist. Auch machte er einen Ent= wurf zu einer Rirche in Berlin im Style ber altchriftlichen Bafiliten, für welche König Friedrich Wilhelm IV. bekanntlich eine besondere Borliebe heate. Derselbe wurde zwar nicht ausgeführt, mehrere einzelne Motive davon jedoch bei verschiedenen Kirchenbauten in Berlin zur Anwendung gebracht. Ein Giebel des Rathhauses zu Thorn und ein anderer an der Kirche zu Ahrendsee wurden nach feinen Entwürfen gang neu gebaut. Quaft's Entwurf gur Ausschmudung ber Ruppel des Münfters zu Aachen mit Mofaitgemälden, für welchen er fich ftets lebhaft intereffirt hat, tam leider nicht zur Ausführung. Bon Reftaurations= bauten wurden nach feinen Blanen außer der Rlofterfirche ju Berlin, die Liebfrauentirche zu Halberstadt, die Kirche auf dem Betersberge bei Halle und in den Jahren 1858-65 auch die Stiftsfirche zu Gernrode - darin auch ein Cyclus von neuen Wandgemalden nach Quaft's Entwürfen - ausgeführt. Faft die ganze Zeit seines Lebens beschäftigte ihn der Bau eines Doms für Berlin. Schon im J. 1830 fertigte er einen Entwurf bagu, den er auch später im Wesentlichen stets sestgehalten hat. Im J. 1850 legte er ihn in neuer Bearbeitung dem Könige vor und im J. 1869 betheiligte er fich damit nach noch= maliger Durcharbeitung bei der großen vom Staate ausgeschriebenen Concurreng. Wie bekannt, ift in diefer Angelegenheit noch immer feine Entscheidung getroffen. D. war nicht nur ein in jeder Beziehung rechtlich gesinnter, sondern auch edler Mann im höchsten Sinne des Wortes. Er wich nie von der Wahrheit ab, strebte stets nach dem Höchsten und Besten. Jede Ungerechtigkeit brachte ihn in Jorn. Neid und Mißgunst kannte er nicht. Jugleich war er wohlwollend, milde und gütig gegen Jedermann und der beste Familienvater. D. starb nach längerem Herzleiden sast siebenzig Jahre alt, jedoch körperlich und geistig völlig srisch am 11. März 1877 auf seinem Gute Kadensleben im Kreise seiner Familie und wurde in der von ihm selbst erbauten Familiengrust neben der Kirche seines Gutes bestattet.

Nach mündlichen Mittheilungen des Berftorbenen. R. Bergau.

Queborn: Crispin van Q., auch Quebooren geschrieben, ein geschätzter Maler und Rupferstecher, der im Haag im J. 1604 das Licht der Welt er= blickte. Hier wurde er auch zum Künstler ausgebildet. Ueber seine Lebens= umstände ift fehr wenig bekannt. Im J. 1623 wohnte er in Utrecht, ob fest ober nur vorübergebend, wird nicht mitgetheilt. Die Rotig über feinen Aufenthalt in Utrecht findet sich in Thibault's L'Académie de l'Epée, Antwp. 1628, für welches Werk er die Blätter lieferte. Auch für andere Werke war er mit kleinen Stichen thätig, fein Hauptverdienst liegt aber im Bildniß; diefe werden sowohl ihrer fünstlerischen Auffaffung als Durchführung wegen sehr geschätzt. Zu seinen Hauptwerken gehören folgende: Graf Heinrich Mathias von Thurn-Balfaffina und Creug vom 3. 1624, nach eigener Zeichnung. Un biefes schließen fich an die Bildniffe des Wintertonigs Friedrich von Bohmen und seiner Gemahlin Elisabeth (1622), der Königin Elisabeth von England (1625), des großen Kurfürften und seiner Gemahlin Elisabeth von Oranien, beide nach Honthorst, des Admirals Tromp nach Simon de Blieger u. a. m. Daß er auch zugleich Maler war, was manche Kunftforscher nicht zugeben wollen, erhellt aus der Inschrift auf dem schönen Bildniß des Mathematikers Joh. Stampioen v. J. 1638; hier steht ausdrücklich: Cr. Queborn pinx. et sculp. Das Todesjahr des Künftlers ift unbekannt.

S. Immerzeel. — Kramm. — Ragler, Monogr. Weffelh.

Quehl: Ryno Q., Publicift, war der Sohn eines Pfarrers in der preu-Bischen Provinz Sachsen. Er studirte Theologie, ohne es jedoch zu einem for= mellen Abschluffe zu bringen, versuchte fich in verschiedenen tleinen Dichtungen und redigirte 1849 eine Zeit lang das "Danziger Dampfboot". Bur Zeit bes Unionsparlaments in Erfurt gab er hier im Auftrage des Minifters von Manteuffel die "Erfurter Zeitung" heraus, jedoch ohne besonderen Erfolg. August 1850 wurde er im preußischen Ministerium des Innern angestellt, worauf ihm Manteuffel durch Verfügung vom 23. December 1850 gegen eine jährliche Bergütung von 1200 Thir. die Aufsicht und Leitung der ministeriellen "Deutschen Reform" fowie der "Conftitutionellen Correspondeng" und die fonstigen Dagregeln zur Ginwirkung auf die öffentliche Preffe übertrug. Zugleich verftattete er ihm den unmittelbaren Vortrag in allen jum Reffort des Ministerpräsidenten gehörenden Pregangelegenheiten. Das unter Quehl's Direction stehende Bureau erhielt die amtliche Bezeichnung "Centralftelle für Pregangelegenheiten". In diefer Stellung wurden Q. überwiefen: 1) Das Decernat über die Berwaltung des für die Presse ausgesetzten Dispositionssonds. 2) Die Beaufsichtigung der subventionirten Blätter. 3) Die Anknüpfung und Unterhaltung der Berbin= dungen mit der inländischen und ausländischen Preffe. 4) Die Aufgabe, den Ministerpräsidenten und in Betreff der einzelnen Refforts auch die anderen Minifter von den Bewegungen und Erörterungen in der Preffe in Renntnig gu er= halten. 5) Die Curatel über den "Breugischen Staatsanzeiger" und Die

"Deutsche Reform" (fpater die "Preußische Adler = Zeitung"). 6) Die Begut= achtung der auf die Breffe bezüglichen adminiftrativen und legislativen Magregeln. Obwohl in feinen Arbeiten ohne sonderliche Gründlichkeit und Genauigfeit, verstand er es doch, das von der Regierung abhängige Pregwesen auf obigen Grundlagen portrefflich einzurichten. Am 9. März 1851 erließ er ein Rundschreiben an diejenigen Zeitungsredactionen der confervativen Partei, mit welchen er nicht in versönliche Berbindung gekommen war, und verhieß, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf feine amtliche Stellung, ihnen von Zeit zu Zeit Mittheilungen über ben wirklichen Stand ber politischen Fragen zu machen, insbesondere fie "mit einem zu einer gedeihlichen Wirksamkeit unentbehrlichen Ma= terial zu unterftüten". Auf diese Art brachte er zum erften Mal einen großen Theil ber preußischen Breffe in nabere Begiehungen gur Regierung und erlangte erheblichen Einfluß. Dies hat auch Anerkennung gefunden bei H. Wuttke "Die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung. Gin Beitrag jur Geschichte bes Zeitungswesens" (Lpg. 1875) Cap. 8 und in einem pamphletarischen Auffat über "Die officiofe Preffe" in ber Zeitschrift "Der Rulturfampfer" von Glagau, Beft 50 (Berl. 1882) G. 17. Q. betleibete jene Stellung jedoch nur bis jum 1. October 1853, wo jene Ginrichtung eine Aenderung erfuhr. Er wurde jum preußischen Conful mit bem Titel eines Generalconfuls in Ropenhagen ernannt. Hier erwies er sich, nach Angabe der "Ham= burger Nachrichten" von 1864 als einen großen Freund Danemarks und beschuldigte die preußische Regierung, aus feinen Berichten über die ichleswig'ichen Ruftanbe bas fur Danemart Gunftige ausgemerzt zu haben, fodaft baburch bas Ungunstige in ein falsches Licht habe kommen muffen. Die daher entstandene Barteilichkeit habe ihm dann in Ropenhagen viel Berkennung eingetragen. Bier ftarb er plöglich am Schlagfluß am 3. Januar 1864. — Die Nachricht in Dettinger's Mon. des dates, Q. fei "Urheber bes preugischen Gesetzes über die Beitungsftempelfteuer" gewesen, ift unrichtig. D. fchrieb: 1) "Aus Danemart. Bornholm und die Bornholmer" (Berl. 1856), 2) "Das preußische und das deutsche Konfularwesen im Zusammenhang mit der inneren und äußeren Politik" (Berl. 1863). Rurge Notigen gelegentlich feines Todes f. in Boffifche Reitung Nr. 7 v. 9. und Kreuz-Zeitung Nr. 8 v. 10. Jan. 1864.

Wippermann.

Queinfurt: Ronrad v. Q., Pfarrer zu Steinfirchen am Queiß, † 1382 zu Löwenberg in Schlesien, wo er nach einer Notiz in Corner's großem Gesangbuche (1631) in der Capelle des Klosters St. Francisci begraben liegt und folgendes von ihm selbst versaßte Epitaphium zu lesen stand:

Christe tuum mimum salvum facias et opinum, Condidit hic odas voce lyraque melodas.

Ronrad ift der Dichter und Componist des alten Oftergesanges:

"Du lenge gut, des jares teurste quarte, zwar du bist mancher luste vol, was creatur den winter freuden sparte des hastu sie ergeget wol" u. s. w.

In der sunften Strophe bezeugt er den Kirchengesang in der Volkssprache:

"In freuden groß laßet ir euch heute horen laßet klingen hellen süßen klang, ir laien in den kirchen, ir pfassen in den koren, zu widerstreit sei eur gesang. nu singet, "christus ist erstanden heute von des todes banden". dar nach solt ir mit sleiße gan" u. s. w.

Text bei Wackernagel, das deutsche Rirchenlied, II, Nr. 538, in Hoffmanns Geschichte des deutschen Kirchenliedes, 1861, S. 78. — Melodie in 2B. Bäumters Werk: "Das tath. deutsche Kirchenlied" I, Nr. 281 in Chryfanders Jahrbüchern für musital. Wiffenschaft. II. Band. 1867, S. 40.

Wilh. Bäumter. Queißer: Karl Traugott Q., berühmter Bosaunist, geb. am 11. Januar 1800 als Sohn eines Gastwirthes in Doben bei Grimma, zeigte schon zeitig entschiedenes mufikalisches Talent, fo daß ihn der Bater zum Stadtmufikus Barth in die Lehre nach Grimma brachte, wo er nach damaliger Art alle gebräuchlichen Instrumente erlernte. Als Sauptinftrumente erwählte er jedoch die Bioline und Posaune. Zur Vervollkommnung auf jener nahm er später noch Unterricht bei dem Leipziger Concertmeister Matthäi; was aber die Posaune betrifft, so konnte er im Grunde gar feine eigentliche fünftlerische Unterweisung erhalten, indem zu damaliger Zeit das Instrument, namentlich bei den Stadtmusikchören, auf einer sehr niedrigen Stufe der Entwicklung stand; man konnte ihm weiter nichts als die Accordlage der Züge zeigen, und er fah fich daher in diefer Hinficht auf eigenes Studium hingewiefen. Im J. 1817 erhielt C. einen Ruf nach Leipzig als Biolinift und Posaunist im bafigen Stadtmusikchor. 1820 blies er jum erften Mal mit entschiedenem Erfolge öffentlich ein Solo fur Bagpofaune im Gewandhausconcert. Bald barauf gewann ihn der damalige Theaterunternehmer Hofrath Ruftner (nachheriger Intendant in München und Berlin) für die Posaune im Theaterorchefter und im 3. 1824 trat er, unter Beibehaltung ber Colobor= trage für letteres Inftrument, als erfter Bratichift in das Theaterorchefter ein. In Folge beffen wurde er auch Mitglied des Gewandhausorchefters und nahm in biefer Stellung feit 1827 an den Aufführungen beider Runftinftitute, sowie an den Rirchenmusiten theil; in den damaligen Quartettunterhaltungen des Concertmeisters Matthäi spielte er lange Zeit hindurch die Bratsche. Später bildete fich unter feiner Leitung, unabhängig vom Leipziger Stadtmusikchor, ein besonderes Musikor zu Gartenconcerten und dergt. Die Aufführungen deffelben an öffentlichen Orten waren ausgezeichnet und verdienten in der That sehr oft ben Namen wirklicher Kunftleistungen. Im J. 1830 wurde D. auch Dirigent beider Musikchöre bei der Communalgarde; weitere Berdienste erwarb er sich um die Concertgefellschaft Euterpe, bei welcher er einige Zeit die Stelle eines Concertmeisters versah. Außerordentlich beliebt und geachtet, ftarb Q. am 12. Juni 1846 in Leipzig. Gemuthvoll und bieder, bescheiden und anspruchslos und wahrhaft uneigennütig, war er allgemein beliebt und geehrt. Am 18, Ruli 1846 peranftaltete Die Concertdirection jum Beften feiner Sinterlaffenen ein Concert, in welchem unter anderen F. Mendelssohn-Bartholdy und Ferd. David die Sonate op. 47 von Beethoven spielten. Als Solopojaunist hatte er sich durch zahlreiche Concertreisen und fleißiges Mitwirken bei den damals statt= findenden Musikseften einen großen Ruf verschafft, was um so mehr jagen will, als er nächft Friedr. Auguft Belde ber erfte bedeutende Birtuog auf diefem Instrumente war. "An Fulle und Reinheit des Tones, an durchdringender Kraft, an Leichtigkeit des Ansages, an Birtuofität in den Paffagen übertraf ihn ficher fein Bofaunift." Ferdinand David fchrieb für ihn fein berühmtes Pofaunen= concertino (op. 4 Es-dur).

Allgem. musikal. Zeitung 1846. Seite 459.

Fürstenau.

Quellmalt: Samuel Theodor Q., geb. am 11. Mai 1696 zu Freiberg in Sachsen, studirte in Leipzig Medicin, wurde 1722 daselbst Baccalaureus, setzte barauf feine Studien in Wittenberg fort und erlangte 1723 die Doctor= würde in Leidzig. An letigenannter Universität habilitirte er sich bald banach als Docent, wurde 1726 a. o. Professor der Anatomie und Chirurgie, 1737 ord. Professor der Physiologie, vertauschte 1747 diesen Lehrstuhl mit dem der Anatomie und Chirurgie, wozu er 1748 noch die Brofessur der Bathologie und 1758 die der Therapie übernahm. Er bekleidete 1757 das Decanat der med. Facultät zu Leipzig und ftarb bafelbft am 10. Februar 1758. Q. war ein bei seinen Zeitgenoffen besonders auch wegen seiner Renntniffe und Leiftungen in ber Chemie fehr geschätter Argt. Er ift Berfaffer gablreicher Schriften über verichiebene Gegenstände aus den von ihm in feiner Behrthätigkeit vertretenen Rächern. Doch find die betreffenden Abhandlungen, von denen das Dictionnaire historique, herausgegeben von Dezeimeris (Bd. III, p. 768) etwa 52 aufgahlt, nur wenig umfangreich, und bestehen aus akademischen Brogrammen oder unter feiner Leitung geschriebenen Differtationen. Gin gemiffes Intereffe beanspruchen unter diesen auch jett noch die Arbeiten über die Mila (Leipzig 1748), über Blindheit der Säuglinge als Folge des weißen Fluffes der Mutter (1750), über die Befeitigung der von im Rriege Befallenen herruhrenden fauligen Ausdunftungen (1735) u. f. w. Ferner gab D. G. Rothe's "Grundliche Anleitung aur Chemie" 1750 mit Anmerkungen beraus.

Vergl. noch Biographisches Lexison hervorragender Aerzte, herausgegeben von A. Hirsch Bb. IV, S. 648; Biogr. med. T. VI, p. 519. — Poggendorff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch 2c. Bb. II, S. 548.

Quellinus: Arthus (Arthur) Q., Bildhauer und Architekt, geboren in Antwerpen 1609, † 1668 oder 1670. Er besuchte Italien, nachdem er in den Anfangsgründen feiner Runft bon feinem Bater Erasmus (sen.) unterwiesen war. Dafelbst mar Fr. du Quesnon (il Fiammingo) sein Borbild und Lehrer. In ber Schilderbent nannte man ibn Corpus wegen feiner fraftigen Geftalt. Als Runftler muß er sich frühzeitig einen Namen gemacht haben, und fein Ruf verbreitete fich bis in fein Vaterland. Als nämlich das neue Stadthaus in Amsterdam gebaut wurde, hat man ihn dahin berufen mit dem Auftrag, für den neuen Bau Statuen, Reliefs und Ornamente ju liefern. Infolge beffen wurde er jum Stadtbildhauer von Amfterdam ernannt. Seine Werte am Stadthaus hat fein Bruder Subert gestochen; fie erschienen (109 Bl.) in einem befonderen Werke, in dem fich auch das Bildnig des Arthus, ebenfalls von Subert radirt, befindet. Bon weiteren Werken find befannt: ein Standbild des heiligen Betrus in der Andreastirche in Antwerpen, ebenda in der hoofdfert der marmorne Grabdectel für Jan Gevaerts, in der Atademie das Bruftbild des Marquis de Caracene. 3m 3. 1817 wurde das Bruftbild des Bürgermeifters bon Amsterdam, Andries de Graeff um 599 fl. verkauft. In die Gilde gu Antwerpen ließ er fich ebenfalls aufnehmen, und ehelichte 1640 Marg. Berduffen, die vier Monate vor ihm ftarb. Er wurde mit ihr in der Franciskanerkirche gu Untwerpen begraben. Außer dem erwähnten Bildniffe des Meifters hat auch R. Collin eines nach dem Bilde bes Erasmus Q. gestochen, das 1662 erschien. Dann wird im Amfterdamer Rhasmufeum ein Gemalde von Ferd. Bol aufbewahrt, das unseren Meister als "Artus Phidias", wie er von Bondel genannt wurde, darftellt. Es ift vom Jahre 1663.

houbraten. — Aramm. — Immerzeel. Weffeln.

Quellinus: Erasmus Q. jun., ein Sohn des Erasmus Q. sen. und folglich ein Bruder des vorhergehenden, war geboren in Antwerpen im J. 1607; und starb 1678. Zuerst studirte er, widmete sich den Wissenschaften, erhielt auch den Grad der philosophischen Würde und war bereits Lehrer, als ihn das

Borbild und die Freundschaft eines Rubens feinem Berufe entzog, und ihn in die Arme der Kunft trieb. Er machte auch in diesem neuen Beruse erstaunliche Fortschritte, und bald wurde seine Kunft vielsach in Anspruch genommen. Italien hat er nicht gesehen. Im J. 1633 wurde er in die Lucasgilde aufgenommen. Zwei feiner besten Bilber find nach England gekommen: Enthauptung des heiligen Johannes und Ginzug Chrifti in Jerufalem. Auch fonft noch malte er meift firchliche Bilder; das Mufeum ju Antwerpen befigt fünf Bilder von ihm, darunter den heiligen Bruno, in der Jacobstirche daselbst befindet sich der heilige Rochus in der Glorie. In Bruffel fieht man den heiligen Karl Borrom. und den heiligen Frang. Es muß aber noch eine große Ungahl feiner Werke vorhanden gewesen sein, wenn man das Berzeichniß der Stiche durchgeht, die nach solchen von vielen Stechern ausgeführt wurden. Die besten Rupferstecher aus der Schule Rubens, wie Sch. à Bolfwert, Galle, P. de Jode, C. Lauwers und Vorsterman haben seiner Kunst ihren Grabstichel geliehen. Auch hier wieder begegnet man meift religiösen Compositionen. Eine Ausnahme dürste der anonhme Stich fein, ber nach feiner Erfindung ein Borbell mit fehr freien Gruppen jum Gegenstande hat. D. foll auch radirt haben; Nagler verzeichnet neun Blätter von ihm, von denen ihm aber nur zwei angehören dürften: Samson, den Löwen würgend, nach Rubens und ein Bachanale, ein schones und feltenes Blatt; beide mit dem vollen namen bezeichnet. Sein Bildniß, von B. de Jode gestochen, kommt bei De Bie vor und in Copien bei Houbraken und Descamps. Rach dem Tode feiner Frau foll er fich in die Abtei von Tongerloo begeben haben, um hier in Ruhe fein Leben zu beschließen.

Houbraten. — Kramm. — Immerzeel. Weffely.

Queustedt: Johann Andreas Q., lutherischer Theolog des 17. Jahr-hunderts, geboren am 13. August 1617 ju Quedlinburg, † am 22. Mai 1688 in Wittenberg. - Bon baterlicher und mütterlicher Seite gehörte er einem Quedlinburger Patriciergeschlechte an: fein Bater war Ludolf Q., Kanonifus von Halberftadt, feine Mutter Dorothea geb. Gerhard, eine Schwefter des berühmten Jenenfer Theologen Johann Gerhard (f. A. D. B. VIII, 500). Anfangs von Privatlehrern unterrichtet, befuchte er fpater vier Jahre bas Gymnafium feiner Baterstadt und mar eben im Begriff, unter Leitung feines mutterlichen Oheims sein theologisches Studium in Jena zu beginnen, als Gerhard ftarb (20. Auguft 1637). Um bei den obichwebenden Rriegsunruhen ihren Sohn möglichst in der Rähe zu behalten, schickte ihn seine ängstlich besorgte Mutter jest nach der nächftgelegenen, wenngleich damals bereits im Berdacht der Heterodoxie stehenden Universität Belmstedt. Sechs Jahre verbrachte er hier, 1637-44, als Zuhörer von Georg Caligt, als Tischgenoffe von Konrad Hornejus, als gelehriger Schüler und Gefinnungsgenoffe beiber. Nachdem er 1643 gu Belmftedt Magifter geworden und Borlefungen über Geographie gehalten, fehrte er auf den Bunich feiner Eltern nach feiner Beimath Quedlinburg gurud, wo er eine Zeitlang mit theologischen Privatstudien und mit Predigen sich beschäf= tigte. Bur Fortsetzung seiner Studien geht er 1644 nach Wittenberg, wo man ben Schuler helmstedts anfangs nicht ohne Migtrauen empfing. Doch findet er bei Wilhelm Lehfer, einem Schuler und Schutling Johann Gerhard's, freundliche Aufnahme als Saus= und Tifchgenoffe, wird von ihm wie ein Cohn gehalten, pribatim informirt und ihm die Benutung feiner Bibliothet geftattet. Weichen Gemuthes wie er war, wurde er bald durch die Wittenberger Gnesiolutheraner Martini, Röber, Lehfer, Bulfemann für die dort herrschende ftreng orthodore Richtung gewonnen und in Wittenberg festgehalten. Er las zuerft mit großem Gifer und Beifall über Geographie, Moral, Metaphyfit, wurde Quenftebt.

36

1646 Abjunct der philosophischen Facultät, 1649 aber außerordentlicher Professor der Theologie, 1650 Dr. theol., 1660 vierter, 1662 dritter, 1684 zweiter Ordinarius, 1686 nach Calod's Tod professor primarius der Theologie und Propst an der Stiststirche, auch Consistorialassessor primarius der Aumnen. Aber schon damals war seine körperliche und geistige Krast durch Kränklichkeit und Hypochondrie gebrochen: nach zwei Jahren erlag er seinen Leiden im 71. Lebensjahre. Er war dreimal verheirathet, zuerst 1650, dann nach sast zweisähriger Trauerzeit 1653, endlich zum dritten Mal 1656 mit der Tochter seines Wittenberger Collegen D. Scharf, die ihn mit 12 Kindern beschenkte; seine Tochter Johanna wurde 1684 die sechste Gattin des 72jährigen Theologen Abraham Calov (f. A. D. B. III, 714).

Quenftedt's Schriften find gablreich (nach dem Verzeichniß bei Jöcher-Rotermund im Gangen 71), aber meift von kleinem Umfang: fie find theils theologischen (bef. exegetischen, dogmatischen, pastoral-theologischen), theils allgemeinen, archaologischen und litterarhistorischen Inhalts, 3. B. eine Abhandlung "De Sepultura veterum s. de antiquis ritibus sepulcralibus" 1648 und öfter gedruckt, "Dialogus de patriis illustrium doctrina et scriptis virorum", 1654 u. ö., "Antiquitates biblicae et ecclesiasticae", 1688, 1695. 4°. Weitere Titel siehe bei Rotermund a. a. D. Im Grunde ift es ein einziges Werk, welches den Ruhm Quenftedt's in der Geschichte der lutherischen Theologie begründet hat, die reise Frucht einer mehr als 30jährigen Lehrthätigkeit, seine "Theologia didactico-polemica sive Systema theologicum in duas sectiones didacticam et polemicam divisum", erwachsen aus seinen Borlefungen über das dogmatische Compendium des Kostocker Theologen Johann Friedrich König (f. A. D. B. XVI, 515), erschienen 1685 zu Wittenberg in einem stattlichen Folioband (2. Ausg. Wittenberg 1691; 3. Ausg. 1696; später in 2 Bänden Leipzig 1702 und 1715). In diefem Werke, das eine ganze dogmatische Bibliothek repräfentirt, hat der nicht eben geistvolle oder originelle, aber musterhaft fleifige und gelehrte, gründliche und gewiffenhafte Mann als "Buchhalter und Schriftführer der lutherischen Orthodoxie" und "Rüftmeister der lutherischen Polemik des 17. Sahrhunderts" Alles zusammengetragen, was die altlutherischen Dogmatifer von 2. Hutter bis auf A. Calov an didaktischem und polemischem Material jur Begründung der lutherischen Kirchenlehre und zur Widerlegung der Gegner erarbeitet hatten. Go bildet das Werk durch die orthodoxe Correctheit seines Inhalts wie durch seine schematisch-schulmäßige Methode, durch die formalistisch= fecirende Analyse der orthodox-lutherischen Kirchenlehre wie der gegnerischen Ansichten, freilich auch durch den Mangel an biblischer und geschichtlicher Kritik den Sohepunkt aber auch Schlufftein der altlutherischen Dogmatit und dogmatischen Scholaftif, - dasjenige Wert, in welchem, nachdem bereits der Auflösungsproceg begonnen, der altorthodoxe Lehrbegriff sich noch einmal zusammen= faßt und abschließt. So scholaftisch aber auch die Form feines Syftems, fo unerbittlich seine wider jede scheinbare oder wirkliche Heterodoxie genbte Polemik in diefem feinem Lebenswert erfcheint, fo hat er doch felbst bor bem Uebermaß scholaftischer Spigfindigkeit gewarnt und in der Bekampfung der Gegner Milbe mit der Strenge zu verbinden empjohlen. Ihm felbst aber wird von den Beit= genoffen das Lob ber moderatio, prudentia, lenitas und insbesondere ber aphilargyria ertheilt, und in der That erscheint er in Allem, was wir von seinem Brivatleben wiffen, als ein frommer, anspruchsloser, milder und wohlwollender Mann, wenngleich es ihm bei feiner natürlichen Schuchternheit, Weichheit und zunehmenden Kranklichkeit in feiner ftreitfüchtigen Umgebung und befonders in feinem collegialen und verwandtichaftlichen Berhältniß zu dem ftreitfüchtigften Quentell. 37

aller lutherischen Theologen, A. Calov, gewiß nicht leicht wurde, jene von ihm

felbst empsohlene Milde und Moderation allzeit zu bewahren.

Mehr noch als in seinem bogmatischen Hauptwerk, der "Theologia didactico-polemica", fommt seine eigene Geistesrichtung und Gemäthösstimmung zum Ausdruck in seinem ethisch-pastoral-theologischen Werke unter dem Titel "Ethica pastorum et instructio cathedralis s. monita omnibus munus concionatorium ambientibus necessaria". Wittenberg 1678. 8°. 3. Aust. 1708, welches eine große Zahl durchaus verständiger und wohlgemeinter praktischer Kathschläge sür theologisches Studium und geistliche Amtssührung enthält, und worin sich eine gewisse Berwandtschaft mit der Arndt-Spenerischen Richtung nicht verleugnet, wie denn auch von seinen Schülern bezeugt wird, daß er ihnen die Erbauungsbücher von Johann Arndt, Joachim Lüttemann, Heinrich Müller zur Privat-lectüre eindringlich empsohlen habe.

Bgl. über sein Leben und seine Schriften: A. Sennert, Leichenrede, absgedruckt in Pipping, Memoria theol. S. 229 ff. — Erdmann, Lebensbeschr. der Wittenb. Pros. und Biogr. der Pröpste von Wittenb. S. 15. — Niceron, Theil 20, S. 130 f. — Schrödh, chr. K. G. s. der Res. 8, 12. — Tholuck, Wittenb. Theologen. S. 214 ff. — Real-Enc. für prot. Theol. 2. Aufl. XII, 455. — G. Frank, Gesch. der protest. Theologie II, 30. — Gaß, Geschichte

der prot. Dogmatik. I, 357 ff.

Wagenmann.

Queutell: Beinrich Q. (Quentel), einer der früheften und namhaftesten Kölner Thpographen, stammte aus Straßburg, vermählte sich in Köln mit Elisabeth Helman, der Tochter eines angesehenen städtischen Beamten, und gründete in dem auf dem Domhof gelegenen, aus den beiben häusern "Zum Palaft" und "Bum Sirghorn" beftehenden großen Belman'ichen Familienfige (jett Domhotel) turg bor 1479 die berühmte Buchdruckerei, die fast anderthalb Sahrhundert hindurch zu den angesehensten in Deutschland gehörte. Auf die Wohnstelle ift in mehreren seiner Drudwerte durch die Beischrift "iuxta summum" oder "prope summum" (b. h. summum templum, der Dom) hingewiesen. 1501 ift er geftorben. Für das Erftlingswerk feiner Preffen wird der 1479 erschienene prächtige Foliant "Fratris Astexani opus de casibus conscientiae" gehalten, den er mit Approbation der Kölner Universität herausgab. Nachdem aber eine forgfältige Brufung und Bergleichung ergeben hat, daß die erfte niederbeutsche Bibelübersetzung, welche man um das Jahr 1470 einzureihen pflegte, mit den ältesten Quentell'schen Thpen gedruckt ift, wird man dieses ohne Jahresangabe und Druderadreffe erschienene hochft werthvolle Werk für eine dem Aftexanus borbergegangene Leiftung ber Quentell'schen Officin halten durfen. Bon erheblichem Interesse ift die am Schluß des Buches ausgesprochene Erflärung, daß es "nicht geschrieben, sondern mit großem Fleiß und Arbeit gedruckt fei". Ein Zeichen, daß beim erften Auftreten der Typographie Druckwerke und Sandschriften von Bielen nicht unterschieden wurden. Neben der leberein= ftimmung der Typen ift der Umftand von Gewicht, daß sich eine xylographische Randvergierung mit der Anbetung der Dreifonige bei beiden Buchern angewendet findet. In der Quentell'schen Officin herrschte eine ungemeine Rührigkeit, so daß der Kölner Bibliograph L. v. Bullingen 134 bis jum Jahr 1500 aus derfelben hervorgegangene Drucke aufzuzeichnen vermochte. Nachdem Beinrich Q. 1501 geftorben, wurde das Geschäft mehrere Jahre auf das Andenken an ihn fort= geführt. Go heißt es 1502 am Schluffe eines Buches: "in officina signi felicis memorie Henrici Quentell artis impressorie sectatoris vigilantissimi Colonie diligenter elaborati vigilique lucubratione denuo correcti expliciunt", 1503: "In litteratoria officina Henrici Quentell felicis recordationis chalcographiae Duentell.

dum vixit propugnatoris ingeniosissimi". Die Schlußschrift von "C. Plinii Secundi Junioris liber illustrium virorum a condita urbe" ist badurch besonders beachtenswerth, weil sie he Herfunst des Verstorbenen aus Straßburg meldet: "Excusum in litteratoria officina Henrici Quentell Argentini et Civis urbis Agrippine pie memorie. Anno a natali M. CCCCCVI". Dann lautet die Geschäftssirma sür seine beiden Kinder: "Officina ingenuorum liberorum Quentell". Um diese Zeit wird es gewesen sein, daß der bekannte Ortwin Graes (Ortuinus Gratius) in die Quentell'sche Druckerei als Vorsteher und Corrector eingetreten ist.

Beter Q., Beinrich's Sohn, tritt mit dem Jahre 1520 als alleiniger Inhaber bes Geschäfts auf, das unter seiner Leitung zur hochsten Blutbe ftiea. Bu bemerken ift, daß bei ihm und allen feinen Rachkommen ber Familienname Die peränderte Schreibweise Quentel ftatt Quentell führt. Die eigenen Preffen reichten bei weitem nicht mehr bin, feine fast ungabligen Unternehmungen bervorzubringen. Die Rölner Buchdruder Gucharius Cervicornus (hirthorn) und Hiero Alopecius (Fuchs) hat er besonders viel für seinen Berlag beschäftigt. Eine Voliogusgabe pon 1529 der Emfer'ichen deutschen Uebersehung des neuen Teftaments hat am Schluffe ein Signet, welches Die Bilbniffiguren bes Berlegers Beter D. und des Druders Siero Ruchs enthält. In den Rathsprotocollen der Stadt Köln ist seines Todes besonders gedacht: man liest daselbst am 29. Februar 1546: "Bodem die ift Beter Quentel ebn alber ragman geftorben. Gott haeff Die fele". Es ift dies eine gang ausnahmsweise Ausmerksamkeit, welche erkennen lagt. bag ber Berftorbene auch in feinem Birten unter ben Batern ber Stadt hoch geachtet ward. Das größte und nachhaltigste Berdienst erwarb er sich durch die Berausgabe bes aus neun in die Breite gufammengefügten Blattern bestehenden großen Prospects der Stadt Roln, den er durch den Maler und Ablographen Anton Woensam von Worms nach der Natur aufnehmen und in Bola ichneiden ließ - ein Kunstwert, in feiner Art so höchst ausgezeichnet, daß mohl nicht eine einzige deutsche Stadt fich eines trefflicheren wird zu rühmen haben. Man tennt zwei Ausgaben, die primitive pon 1531 und eine jungere von 1557, die lettere von seiner Schwiegertochter veranstaltet. faft unfindbar felten geworden. Er hinterließ von feiner Gattin Barbara drei Rinder, eine Tochter und zwei Sohne, von welchen der jungere Johann D. bas väterliche Geschäft fortsette. Diefer war mit Cophia, aus der Biraman'ichen Buchhändlersamilie in der fetten Benne (in pingui gallina) vermählt, die fein früher Tod ichon 1551 in den Wittwenftand verfette. Bis 1557 erscheint dann die Firma "Haeredes Joannis Quentel". Die Wittme schritt aur ameiten Che mit dem gelehrten Gerwin Calenius, Licentiaten der Rechte und tölnischen Senator. wodurch die veranderte Geschäftsfirma "Gerwinus Calenius et haeredes Joannis Quentelii" entstand. Der neue Chef mar ein unternehmender Mann, der das Quentel'sche Geschäft in feinem großen Unsehen gu erhalten wußte. Bahlreiche und bedeutende Werfe brachte er auf den Buchermarkt, wobei dem Fache der Theologie, neben einzelnen geschichtlichen und juriftischen Werken, der entschiedene Borrang verblieb. Bei ihm erschien die erfte lateinische Ausgabe ber großen Legendensammlung des ihm befreundeten Rarthäusers Leonard Surius und Die prachtvoll ausgestattete Dietenberger'sche Bibelübersetzung von 1564, welche lettere den von Wittenberg, Leipzig und Frankfurt aus verbreiteten illustrirten Ausgaben der Luther'schen leberfetjung mit Erfolg entgegengestellt murde. Unter ihm verfah Bartholomaus Laurens, der 1577 hochbetagt geftorben ift, mehrere Decennien hindurch mit vielem Lob den Boften des Correctors. (Sart= heim, Biblioth, Colon, p. 28.)

Arnold D., Johann's Sohn, übernahm schon einige Jahre bor des Stiesvaters am 14. September 1600 erfolgten Tode, die Handlung unter seinem

eigenen Namen und zeigte anfangs fich ebenfalls als ein rühriger Geschäfts= mann. 1598 gab er einen Verlagskatalog heraus: "Quentelianae officinae librorum tam suis typis quam expensis excusorum Catalogus, Coloniae apud Arnoldum Quentelium". Er verzeichnet 181 Werke, wovon 97 theologischen, 23 historischen, juridischen, medicinischen und vermischten Inhalts in lateinischer Sprache find; die übrigen 61 find deutsche Bucher. Angehangt find 137 Werte, welche aus dem Berlag der Erben Arnold Birtman's herrühren. Die stattlichen Rolianten erscheinen viel feltener bei ihm, und die Familie beginnt überhaupt fich in den höheren Gesellschaftstreisen zu bewegen. Die Herren v. Quentel findet man bis zur Schlußhälfte des 18. Jahrhunderts im Besitz hoher burgerlicher Memter und unter ben Mitgliedern ber bornehmsten geiftlichen Stifte ber Stadt Roln. Bon der Druderpreffe, bon dem Bucherlager aber hielten fie fich nach Urnold's Absterben fern. Alls nächsten Geschäftsinhaber trifft man Johann v. Kreps, der 1630 die "Sacra Biblia, Das ift die ganze heilige Schrift (verbeutscht) durch Casparum Ulenbergium, gedruckt zu Köln in der Quenteleben" in Folio herausgab. Auf ihn folgt 1634 "hinrich Berchem auffm Thumbhoff in der Quentelen". Mit diesem schließt die Reihe der daselbst thätig gewesenen Druder und Berleger. Die Benennung "Quentelei" mag wohl schon lange vorher im Volksmunde gebräuchlich gewesen sein.

Abhandlungen des Verfaffers in Lempert' Bilderheften und Geschichte des Bücherhandels und im 42. Seft der Unnalen des hiftorischen Bereins für den Niederrhein. 3. 3. Merlo.

Quercu: Simon de Q., oder van der Enten, nach Fétis "Eifenhut", ein Musittheoretiker aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, der sich auf dem Titel seiner Werke einen Brabanter nennt. Aeltere Biographen nennen ihn einen geborenen Bruffeler. Auch ihn, wie so viele seiner Zeitgenoffen zog es nach Italien, und er bekleidete in Mailand einen Cantorpoften, wahrscheinlich an der Hoscapelle der Herzöge von Sforza, die stets einen ausgesuchten Kreis der besten Musiker um sich versammelten. D. scheint sogar Lehrer der beiden jungen Herzöge Sjorza gewesen zu sein, denn er begleitete sie 1508 auf einer Reise nach Wien an den kaiserlichen Hof und widmet denselben seine dort in den Druck gegebene Abhandlung betitelt: "Opusculum musices perquam brevissimum de Gregoriana et figurativa atque contrapuncto simplici percommode tractans: omnibus cantu oblectantibus utile, ac necessarium." Viennae, Winter= burger, 1509, in 40, 40 Seiten. Sie umfaßt in großer Rurze dasjenige Musiktheoretische, welches ein Schüler damals zu lernen hatte. Sie fand fo allgemeine Anertennung, daß fie 1513, 1516 und 1518 neu aufgelegt murde. Außerdem befigen wir von ihm noch eine Sammlung einstimmiger Rirchengefange, die er bei demfelben Berleger in Wien herausgab. Rach der Unterschrift zu fchließen, muß er auch in diefem Jahre, 1513, in Wien gewesen fein, benn er unterzeichnet: "Vienne tercia Kalen. Septembris. Anno domini. 1513." Der Titel lautet "Vigile cum Vesperis et Exequiis mortuorum annexis canticis earundem et ceteris" . . . Exemplare des erften und zweiten Werkes besithen die Bibliothefen zu Berlin, Augsburg, Breslau, Paris, Hofbibliothef in Wien u. a. Im Kataloge von Dr. E. Bohn, die Breslauer Bibliothefen (Berlin

1883) ift Seite 23 ein Inhaltsverzeichniß des Opusculum mitgeteilt.

Rob. Eitner.

Ouersurt: August O., Maler, geb. in Wolsenbüttel 1697, † in Wien 1761. Im Zeichnen wurde er von seinem Bater Tobias, welcher Hosmaler bes herzogs von Braunichweig war, unterrichtet; bann fam er nach Augsburg und murde Schüler des Schlachtenmalers Rugendas. Bei feinen Schlachtenbilbern nahm sich aber O. den Franzosen Bourgignon zum Muster. Diese wurden auch von den Hohen sehr geschätzt. Der Künstler kam nach Preßburg in Ungarn, wo ihm der Hossammerrath v. Török verschiedene Austräge ertheilte. Neben Schlachtstücken malte er auch Jagden und andere Genrebilder. In Ungarn und Oesterreich dürften in den Schlössern noch viele seiner Bilder vorhanden sein. Ginzelne Bilder besitzt die Wiener kaiserliche Gallerie, dann München und Braunsschweig (in letzterer Gallerie ein Pserdeskall). Der künstlerische Werth seiner Bilder ist sehr verschieden, da er ost durch Noth gezwungen war, schnell zu arbeiten. Wo er aber die nöthige Sorgsalt auf ein Bild verwendete, da schufer auch Kunstwerke, die seinen Ramen unsterblich machen. Einzelne seiner Werke wurden auch gestochen, so von Berger, Balzer, Weise, Bourdet u. a.

Füßli. — Nagler. Weffely.

Querfurt: Meinhard (Meineko) v. Q., Landmeifter des Deutschen Ordens in Breuken vom Jahre 1288-1299. Aus der fast amölfiahrigen Amtszeit diefes Meifters weiß der fast gleichzeitig lebende Ordenschronift, der Briefterbruder Beter von Dusburg, fehr viele Rämpfe gegen die Geiden der Nachbarichait, Die Littauer, ju berichten, barunter auch nicht meniae, Die ber Meifter felbit aeführt bat. Wie er nöthigeniglis auch den Bolen auf ihr Bulisgesuch gegen denselben Weind Beistand fandte, jo wandte er fich umgekehrt mit gleicher Entichiedenheit gegen den einen Bergog der Masowier, welcher die Beiden in seine Grenzburg aufgenommen und von da aus das Ordensland hatte verwüften laffen; als alle Mahnungen fruchtlos blieben, eroberte der Meifter das gefährliche Reft und gerftorte es. Gin mahrend diefer Rampie ausbrechender Preugenaufftand, ber lette diefer Art, murbe ichnell niedergeschlagen, Bier Orte verdanten M. v. O. Die Berleihung von Stadtrecht: Chriftburg, Graudeng, Breufifch = Solland und auf dem damals ichon gewonnenen Gebiete von Bommerellen Mewe. Seit dem in der Reformationszeit schreibenden, völlig unglaubwürdigen Simon Grungu ift es herkömmlich, diefem Meifter den Beginn der Gindeichung der Nogat= und Beichselwerder jugufchreiben. Bir wiffen aber nur, daß allerdings dem Jahre 1297 die erfte urfundliche Ermähnung eines folden Dammes angehört; vielleicht hat man ichon bei ber Anlage von Marienburg, also etwa 20 Jahre früher, mit diesem hochwichtigen Werke den Anjang gemacht. Auch die von Joh. Boigt herangezogene Stelle Peters von Dusburg gehört doch nicht hierher; denn fie lautet, Die Schilberung feiner Amtsthätigkeit beginnend : "Wie ruhmreich jener in feinem Umte gewaltet hat, bezeugen feine berrlichen Werke, Die bier folgen". fpricht also von seinen Thaten im Allgemeinen, nicht von Dammbauten, von denen weiterhin gar nicht die Rede ift.

Bgl. noch Töppen in den Preuß. Provinzialblättern, 1852 I, S. 198. Lohmeyer.

Duerhamer: Cafpar D., seit 1534 Bürgermeister zu Halle a. d. S., schrieb gegen Luther: "Der Brieff, oder die Tassel, durch Casparn D., einem lahen vnd Burger zu Hall, vormals außgelassen. Zusamt XXVI Fragen, auch von ihm an die Lutherischen (oder wie sie sich nennen vnd heißen lassen) guten Euangelischen gestellet. 1535". 4. (Gräft. Stolbergische Bibl. in Wernigerode). Außerbem ist D. als Mitarbeiter betheiligt an der Absassung des ersten katholischen Gesangbuches in deutscher Sprache, herausgegeben von dem Stistspropste Michael Behe in Halle. Er versaßte 25 ganz neue Lieder; andere bereits vor der Resormation bekannte (einstrophige) deutsche Lieder erweiterte er nach dem Vorgange Luthers in der Weise, daß er eine Anzahl neuer Strophen hinzudichtete. Auch einige Melodien zu den neuen Texten rühren von ihm her. Im J. 1546, als

in Halle Unruhen ausbrachen, verfiel D. als Gegner Luther's der Boltsrache. Er wurde jadennachend ausgezogen, und in seinem Brunnen gehenkt und gemartert.

Döllinger, Resormation I, 530 ff. — W. Bäumker, Das kath. deutsche Kirchenlied I, S. 124 ff. — Die Lieder bei Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied V, S. 932 ff.

Wilh. Bäumker.

Questenberg: Gerhard v. D., Staatsmann bes 17. Jahrhunderts. -Beglaubigte Urtunden nennen die Familie Q. unter den Patriciergeschlechtern der Stadt Coln am Rhein bereits um das Jahr 1470. Als Erfter Diefes Namens erscheint Berthold Q., vermählt mit Margarethe von Blitterswich. deren Sohn Johannes 1538 ftarb. Johannes' Enkel, Gerhard I., Beugte in seiner Che mit Katharina Therlein von Lenney vier Söhne: Caspar, Gerhard II. Hermann und Johann, die jämmtlich nach des Baters Tod († 1587) ihre Baterstadt verließen, um an dem Hoje Raifer Rudolph's II. in Brag Stellung zu suchen und zu finden. Cafpar, der Aeltefte, diente mehr als fechs Jahre in der kaiserlichen Reichskanglei, als der Entschluß in ihm reifte, sich dem geiftlichen Stande zu widmen. Er trat in das Prämonstratenserstist Strahow auf dem Berge "Zion" in Prag, als deffen Abt er später zu großem Ansehen gelangte und am 28. Juni 1640 das Zeitliche fegnete. Gerhard wurde am 1. Auguft 1606 in der Hoffriegskanzlei als "lateinischer Concipift" bestellt, während die beiden jungften Bruder bei der Softanglei Berwendung fanden. 218 Regiftrator und "der Kriegserpedition Secretar" trat Gerhard in die Dienste König Matthias', ben er zur Kaiserkrönung nach Franksurt begleitete. Seiner und seiner jungeren Brüder Bitte, "ihnen ihre vorhin habende Nobilitation — fintemalen fie jederzeit pro patritiis Coloniensibus und Adelsgenoffen gehalten worden - gnädigft au confirmiren oder, da vonnöthen, von Neuem zu verleihen", willsahrte Raifer Matthias mit Diplom vom 28. September 1613, welches neun Jahre ipater durch Ferdinand II. erneuert und zugleich auf den Bruder Caspar ausgedehnt wurde. Im felben Jahre (1622) vermählte fich Gerhard mit Maria Unterholzer, Tochter des kaiferlichen Hoftammerrathes Johann Unterholzer v. Kranichberg. Er war es, der, insbesondere durch seine intimen Beziehungen zu Wallenftein, die relativ bedeutenoste und einflufreichste Bosition errang und lange Zeit behauptete. Mit großen Geiftesgaben verband er einen außerordentlichen, uner= mudlichen Meiß, fo daß er, vielfeitig verwendet, fehr bald wol als die Seele, gewiß als die vorzüglichfte, ja als die eigentliche Arbeitstraft des Biener Soffriegsrathes betrachtet werden tonnte.

Mis folche erkannte ihn Wallenstein vom erften Augenblicke feiner Bewerbung um die Burde und die Burde eines faiferlichen Generaliffimus. Bereitwillig unterzog sich Q., nachdem das neue "Generalcapo" ernannt war, jenen unzähligen fleinen und größeren, jum Theil verantwortungsvollen und bei ber ewigen Gelbnoth des Raifers außerst schwierigen Obliegenheiten, die der Feldherr bei feinen Ruftungen im Intereffe ber Sache bom Softriegerath heischte und heischen mußte. Das ficherlich mit vollem Recht von aller Welt bewunderte, weil unerhorte Runft= ftud Ballenftein's, binnen weniger Bochen eine neue große Armee auf die Beine au ftellen, mar nicht in letter Linie die Arbeit Queftenberg's, mas von maggebender Seite auch bereitwilligft anerkannt wurde. Er galt darum mit gutem Grund als einer der Wenigen, denen bei dem fonft eben nicht fehr zugänglichen kaiserlichen Heerführer von Anfang an ein nachhaltiger Einfluß zugemuthet werden fonnte. Daher auch feine Sendung durch den Raifer in das Wallenftein'iche Lager ichon bei der erften größeren Bedenklichkeit, die fich im Frühjahr 1626 herausstellte. 3m besten Sinne diefes Wortes "wirklicher Softriegsrath", melden Titel er damals erlangte, wußte er durch fein kluges, magvolles Auftreten die beiderseitige Berftandigung berbeiguführen. Ihm übergab damals ber Sieger in ber Schlacht beim Deffauer Brudentopf, der Q. perfonlich beigewohnt hatte, die dort erbeuteten Fahnen und Standarten, um fie bei feiner Ruckfehr nach Wien dem Raifer ju Fußen ju legen. Als fich im nachsten Berbst ichon wieder die Nothwendigkeit herausstellte. Namens des Soffriegrathes dem General mündlich verichiedene Beschwerden vorzutragen, verftand es sich bereits von felbst, daß Q. mit diefer Miffion betraut murde. Als beren Resultat barf die berühmte Unterredung Wallenftein's mit den Ministern Gagenberg und Barrach ju Bruck an der Leitha betrachtet werden, die für den erfteren befanntlich einen vollen, ent= icheidenden Sieg über alle feine bisherigen Gegner im eigenen Lager zu bedeuten "Ich habe einen großen Freund lange Zeit an ihm gehabt", schrieb Wallenstein von ihm nach mochenlangem, fast ununterbrochenem verfönlichen Berfebr mit dem ebenso tuchtigen, in Sachen der Rrieasverwaltung erfahrenen, wie ibm ergebenen, werkthätigen Unbanger. Roch einmal im December 1626 und mieder im Februar darauf war D. bei Wallenstein. Auf gang besondere Berwendung des Generalissimus erhob ein faiferliches Diplom vom 17. Marg 1627 Gerhard v. D. und beffen Bruder hermann, nunmehrigen Reichshofrath, in den erblichen "alten Freiherrenftand".

Reben dem Kriege, den Wallenstein im offenen Felde zu bestehen hatte, gab es für ihn wie nunmehr allgemein befannt, noch einen anderen, unblutigen und doch nicht minder schwierigen, erbitterten Kampf; mit der katholischen Liga. Als der getreueften Bundesgenoffen einer ftand ihm in diesem Rampie Q. jur Seite. Im August 1627 und im September 1628 wurde er pom Kaiser abgeordnet. in ber gewichtigsten Streitfrage bes General-Bergogs mit ber Liga, ber Beeresreduction, mit jenem zu verhandeln. Beide Male gelang es, einen Ausweg zu finden, der, ohne die Machtstellung der Kaiserlichen empfindlich zu schädigen, doch den Gegnern einigermaßen willfahrte. In gleicher Angelegenheit conferirte Q. mit Wallenstein zu Ende des Jahres 1629 in Salberstadt. Beide konnten fich nicht verhehlen, daß der Raifer, der nun vor allem durch die Wahl feines Sohnes jum römischen Könige die Thronfolge gesichert wissen wollte, mehr und mehr dem Ginfluffe der tatholischen Rurfürsten zu weichen begann. Man tennt den Berlauf bes Rurfürstentages von Regensburg, der Wallenstein als faiferlichen Dberfeldherrn entfette. Rurg bor Beginn der Berhandlungen befand fich D. im Auftrage bes Raifers bei dem General in Memmingen, ihm eine hochft beachtens= werthe Weisung ju überbringen; gemeinschaftlich mit bem Grafen Johann Werdenberg traf er im September 1630 wieder bafelbit ein, ibm die Entlaffung anzuzeigen.

Fast noch lebhafter als mahrend des erften Generalates Wallenstein's ift beffen Correspondeng mit Q. in den Jahren 1630-32. Sie ift eine Kundarube ber Gefchichte Diefer Jahre. In erfter Linie ben unausgefetten Bemubungen Questenberg's, so geht aus ihr hervor, mar es zu danken, wenn der schwer gefrankte Fürst nach langem Widerstreben fich endlich doch bewegen ließ, erft nur "interimistisch", dann aber definitiv den Oberbefehl über die freilich durch Guftap Abolf vollständig geschlagene oder vielmehr vernichtete kaiserliche Beeresmacht wieder zu übernehmen. Das erfte Anerbieten, das Q. Anfang Novembers 1630 überbrachte, murde entschieden abgewiesen. Auf Grund einer von ihm entworfenen Instruction tam im folgenden December ein Uebereinkommen in Ingim ju Stande. dem am 13. April 1632 ju Göllersdorf der Abschluß eines formlichen Bertrags nachfolgte. Da wie dort mar Q. die leitende Band. Und wie im Frühjahr 1625, so war er im Winter 1631-32 nachst Wallenftein derjenige, welchem das hauptverdienft um die Aufrichtung einer neuen, großen, vorzüglich organi= firten Armee zuzuschreiben ist; namentlich aber die Artillerie und die leichte

"froatische" Reiterei biefer Armee waren Queftenberg's Schöpfungen. Schon im October 1632, auf dem Marsche von Nürnberg nach Sachsen. berief der Generalissimus abermals D. ju sich; die Unterredung fand jedoch erft im folgenden December, nach der Lütener Schlacht, in Brag ftatt. Es galt die Beftimmung der Winterquartiere in den faiferlichen Erbländern, gegen die fich der Raifer nach Rraften ftraubte, und die neuerliche Inftandsehung des durch den Feldzug diefes Jahres fehr geschwächten Beeres. Mit dem alten unermudlichen Eifer war D. auch hier wieder nach allen Richtungen vermittelnd und fordernd jederzeit zur Sand. Mit feiner Gilfe tam eine britte Armee von mindeftens hunderttausend Mann zu Stande. Und wie sonst gegenüber der Liga, so war er jest, da fich die Bahl der Freunde Wallenstein'scher Politik am Bofe täglich ju mehren schien, mit Leib und Seele dabei, ihr an maggebender Stelle das Bort ju reden. Getragen von dem Bertrauen beider, beharrte er bis jum legten Augenblick auf dem Boften eines Bermittlers zwischen dem Raifer und dem faiferlichen Feldherrn. Erwiesenermaßen war es nicht dieser sondern jener, durch welchen der Vertrag von Göllersdorf gebrochen murde. Gegen den Beift und den Wortlaut Diefes Bertrages murde mit Umgehung Wallenstein's geftattet, daß ein spanisches Beer unter bem felbständigen Commando des Bergogs Feria den deutschen Boden betrat; gegen denfelben Vertrag erhielt hinter Wallenftein's Rucken — in Queftenberg's Abwesenheit, wie betont zu werden verdient und von ihm auch nachdrücklich betont wurde — General Aldringen die Weisung, sich fünftig nach den Besehlen Maximilian's v. Baiern, nicht Ballenftein's, ju richten. Damit war nicht allein des Letteren sondern auch Queftenberg's Stellung tief erschüttert. Im August 1633 murde von Wien ichon nicht mehr D. fondern Graf Beinrich Schlic in das Feldlager beordert, um die kaiferlichen Aufträge daselbst zu vertreten. Der Sieg bei Steinau hob noch einmal bas Anfeben Wallenftein's und ber Wallenfteiner — als durch den Kall von Regensburg und die Weigerung des General= iffimus, jur Wiedereroberung ber Stadt einen Winterfeldzug ju eröffnen, Die Rrife, die Rataftrophe herbeigeführt wurde. Um feinen Preis mehr wollte der Raifer gestatten, daß fein Beer die Winterquartiere wieder in feinen Erblandern beziehe, deren Ruin, wie man ihm fagte, dadurch unvermeidlich wurde. Den Willen des Raifers durchzuseten, entschloß man fich Q. nach Bilsen zu schicken; es war fein letter Bang zu Wallenstein. Die Inftruction, die ihm auf den Weg gegeben wurde, konnte ihn felbst kaum daran zweiseln laffen, mas kommen werde; fie ließ den Raifer von "allerhand Scrupeln" bei "fremden Potentaten" fprechen, "daß wir gleichsam einen Corregem an der Sand und in unseren eigenen Landen feine freie Disposition mehr übrig haben". Bom 16. December 1633

zeigen dieselbe Ergebenheit, daßselbe volle, seste Vertrauen wie seine ersten Zeisen Wallenstein; keine Spur jener engherzigen Arglist und Verschlagenheit, wie sie ihm angedichtet wurde. Mit drastischen Worten seste er die Unmöglichkeit an der Hand von Thatjachen außeinander, den gesorderten Winterseldzug außzusühlten, zumal vom Feinde nichts zu besorgen. "Eure Majestät", schrieb er, "sollten allergnädigst versichert sein, da waß dran wäre oder sein könnte, daß der Generalissimuß, Eurer Najestät Dienst in Acht zu nehmen, eher zu Fuße

bis 5. Januar 1634 befand sich Q. in Wallenstein's Lager zu Pilsen. Die Briefe, die er von dort dem Kaiser sandte — es liegen deren sieben vor —

selbst hinlaufen und die Nothdurft in Acht nehmen würde." Da aber der Feldzug unmöglich, so ergibt sich ihm von selbst die Nothwendigkeit, noch einen Winter hindurch das Heer im eigenen Lande zu erhalten, um es sür eine letzte Kraftanstrengung zu stärken. Jede Gegenmaßregel wäre von den verderblichsten Folgen. "Der Generalissimus bittet Eure Majestät gehorsamst", schreibt O.

weiter, "Sie wollen sich nicht verleiten lassen, durch dergleichen Ordinanzen das Werk und sich selbst zu präcipitiren; Sie wollten ihm, dem Generalissimus, darum trauen und Ales auf ihn remittiren: er werde gewiß derselben nichts vergeben noch verwahrlosen." . Rach Wien zurückgekehrt, legte O. nicht die Hände in den Schooß, sondern war er vielmehr in Gemeinschaft mit dem Fürsten Eggenberg redlich bemüht, dem Herzog reislich erwogene Rathschläge zukommen zu lassen, "welchergestalt vielen Sachen geholsen werden könnte". Noch ein Schreiben Wallenstein's vom 20. Februar — süns Tage vor seiner Ermordung — spricht den dringenden Wunsch nach einer Besprechung mit O. und Eggenberg aus — weil durch deraleichen Dissibenzen sowohl Ihrer Majestät Dienst als das donum

publicum leidet".

Un der nach Wallenstein's Kall vertheilten überreichen Beute batte D. feinen Theil. Er hatte im Jahre 1624 die Berrichaft Jarmerit in Mahren (Znaimer Rreis) erbeigenthumlich und faft gleichzeitig das der Gemeinde Schlaggenwald in Bohmen confiscirte Städtchen Betichau pfandweise erworben, vier Jahre fpater mit Narmerik das Gutchen Bauschik vereinigt und bald darauf das Gut Ravpoltenkirchen in Niederöfterreich (Begirk Tulln) erkauft. Gin vortrefflicher Birth gleich feinem großen Freunde, wußte er mit den ihm gebotenen Mitteln Saus zu halten und galt als bermöglicher Mann. Wie Eggenberg und andere bis dahin hochansehnliche, ja mächtige Bersonen trat auch Q. nach Wallenstein's Befeitigung für einige Zeit in den Sintergrund. Bahlreiche Gegner fuchten ihm feine Stellung gründlich zu verleiden. Seine Pflichttreue, feine Erfahrung, bor Allem aber feine über allen Zweifeln erhabene Rechtlichkeit und geschäftliche Tüchtigkeit machten ihn dem Kaifer unentbehrlich. Als Ferdinand II., bevor er zu dem Collegialtag in Regensburg im Jahre 1636 abreifte, eine Regentschaft für Ungarn, Ober- und Niederöfterreich unter dem Erzherzog Leopold Wilhelm einsette, ernannte er auch D. jum Regentschaftsrath. In gleichem Unsehen ftand dieser bei Raifer Ferdinand III. Derfelbe berief ihn in den Geheimen Rath und bestellte ihn zum Bicepräsidenten des Hoftriegsrathes, als der er am 1. Ruli 1646 mit Hinterlaffung eines Sohnes Johann Anton Franz und mehrer Töchter ftarb. Letterer, vermählt mit Maria Ratharina Freiin v. Stadel, hinterließ bei feinem im Jahre 1686 erfolgten Tobe einen minderjährigen Sohn Johann Adam, der über Einschreiten seines Bormundes, des Grafen Leopold Josef v. Lamberg, in Burdigung der vielen und ansehnlichen Berdienste seines Großvaters Gerhard Freiheren v. Q. am 28. Januar 1696 in ben Grafenstand erhoben murbe. Der Lette feines Stammes, vererbte er feine Buter im 3. 1752 dem Brajen Dominif Andreas b. Raunit, Bruderssohn feiner zweiten Gemahlin Marie Untonie, geb. Gräfin Raunit, der das Erbe gehn Jahre fpater antrat und Namen und Wappen der Grafen D. mit benen der Grafen Raunit vereinigte. Noch heute blubt das Geschlecht der Grafen Raunit-Questenberg.

Nach Urkunden der Kaiserl. Archive in Wien 2c.

Hallwich.

Ducstenberg: Hermann Freiherr v. Q. lebte in der ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts, bis etwa 1730 zu Wien, dann auf seinen Gütern in Mähren. Er wird als ausgezeichneter Lautenspieler gepriesen, und soll sich um die Förderung der Tonkunst in seiner engeren Heimath große Verdienste erworben haben. J. G. Baron in seiner "Untersuchung des Instruments der Lauten" (Nürnberg, 1727) erwähnt Questenberg's Compositionen sür die Laute und rühmt ihnen "einen ungemeinen Geist und Nachdruck" nach. Seinen (Q.'s) Vestrebungen und seiner Unterslüßung verdankten auch die Brünner die ersten größeren musitalischen Aussichungen. Sonst ist über ihn nichts bekannt geworden. Daß Maria Charlotta v. C., die eine vortressliche Clavierspielerin war, wie Wurzbach

vermuthet, eine Schwester Hermann's sei, ist unwahrscheinlich, da Charlotten's Bater, der kaiserliche Reichshosrath Johann Ad. v. Q. 1752 ohne männliche Nachkommenschaft starb und Hermann bis 1762 lebte. Manbhegewäßi.

Questenberg: Jatob Q., humanift und eifriger Forderer ber beutschen Sache am römischen Sofe, geb. um 1460, wie er felbst fagt am Geburtstage feines großmüthigen Gönners Joh. v. Dalberg, bemnach am 14. Aug., † vermuthlich 1527. D. stammte aus einer bescheidenen, theilweise wenigstens dem Sandwerkerftande angehörigen Familie in Wernigerode, die wir bom Anfang des 15. bis in die erften Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts verfolgen konnen. Bon zwei Cord D., einem älteren und einem jungeren, die um 1450 besondere Saushaltungen hatten, wird der lettere sein Bater sein. Rach Michaelis 1482 wird J. Q. (von Wernigerode) in die Erfurter Matrifel eingetragen. Dag er die gange Gebühr gablte, murde auf eine gewiffe Wohlhabenheit feiner Eltern ichließen laffen, wenn er nicht ums Jahr 1494 den Bischof Johann b. Dalberg zu Worms als feinen Wohlthater bezeichnete, der ihn emporgehoben und es verhütet habe, daß feine ungunftige äußere Gludslage feinen Studien hinderlich und für ihn drudend werbe. Im Frühjahr 1484 erwirbt er auf der thuringischen Bochichule den Grad eines Baccalaureus. Späteftens anderthalb Jahr barnach verläßt er die Beimath, um Stalien und Rom aufzusuchen, und von da ab höchft wahrscheinlich den beutichen Boden nicht wieder zu betreten. Da er, ber jedenfalls des Griechischen in einem damals noch seltenen Grade mächtig wurde, noch den Unterricht des greisen Arghropulos genoffen haben foll, fo muß er spätestens 1486 nach Rom gekommen fein. Dazu stimmt, daß er in einem Gedichte auf Lorenz Beheim, ber zwanzig Jahre Hausmeister des Cardinals Borgia mar, ehe diefer als Allexander VI. ben papftlichen Stuhl bestieg, diefen als seinen alten Freund bezeichnet. Bur Zeit des Papstes Innocenz VIII, traf er auch in Rom mit dem schon genannten Bischof von Worms zusammen. In Rom wurde D. der besondere Schühling des wissenschaftlich gerichteten edlen Benetianers Marcus, Cardinals von S. Marco, der angelegentlich für seine höhere Ausbildung forgte und ihn in Die höchsten ftrebfamften Rreife einführte. Was ihn bei feinem regen wiffenschaftlichen Streben befonders empfahl, war die für einen Deutschen damals ungewöhnlich feine gefällige Aussprache des Lateinischen und eine Sandschrift, die Reuchlin als fünftlerisch preist und von der Melanchthon fagt, daß er eine fconere nie gefehen. Diefe Sandfcrift leiftete bei ber Bervielfältigung alt= clafsischer Schriften treffliche Dienste. Sie bahnte ihm aber auch in Verbindung mit feinen Sprachkenntniffen und feinen guten Unlagen den Weg in die papftliche Ranglei. 1490 finden wir ihn noch im Palaft feines Gonners, des Cardinals von S. Marco, aber auch schon als Doctor des geiftlichen Rechts, was er jedenfalls in Italien geworden war, und als sollicitator litterarum apostolicarum. Eine Urkunde B. Alexander's VI. fagt, er fei Sausgenoffe (familiaris) von beffen Borganger Innocens VIII. gewesen und nunmehr fein eigener beständiger Tischgenoffe. Je mehr feine Zeitgenoffen, ein Reuchlin, Aperbach, Melanchthon Unlag hatten theils die damalige Bedeutung eines papftlichen Brevenschreibers und Anwalts an fich, theils den Ginflug, den Q., durch feine befondere Beliebt= heit, die er bei Bapften und Cardinalen genoß, nachdrudlich hervorzuheben, um fo bedeutsamer ift der Gebrauch, den er von diefer begunftigten Lage jum beften der während feines ungefähr vierzigjährigen Birtens in diefem Umt zahlreich nach Rom ftrömenden Landsleute machte. Seine fraftige Gefinnung tritt uns bei ihm in Wort und Wert und felbst in Aeugerlichkeiten entgegen. Obwohl er als Poet - wenn auch nur ab und zu - zwischen feinen Borund Bunamen noch einen dritten lateinischen Namen Aurelius einschiebt, fo führt er doch stets seinen deutschen Familiennamen, ohne dafür eine lateinisch=

griechische Nebersetzung zu suchen. Dagegen nennt er sich wohl nachdrucksvoll einen Deutschen, preift auch einen Dalberg, Reuchlin, Beheim als Bierden bes Baterlands. Den erstgenannten humanistischen Bischof begrußt er in ungebundener Rede wie in einem langen Gedicht querft als feinen großmuthigen Wohlthater, dann als hochgefinnten Forderer der neuaufgeblühten Wiffenschaften in Deutschland und erbietet fich, ihm Abschriften und lateinische Uebersetzungen griechischer Schriften ju liefern. Sein papftliches Rangleiamt hindert ihn nicht, ein eifriger Schuler des fehr unfirchlichen Pomponius Laetus zu fein. Bon der durch G. Fabricius ihm zugeschriebenen Frucht biefer Studien des Alterthums, einer Schrift über das alte Rom, haben wir jedoch teine nahere Renntnig. Bon den deutschen Sandsleuten, benen D. in Rom mit aller Singebung diente, konnen wir an dieser Stelle nur Reuchlin nennen. Die erfte Begegnung fand bei Reuchlin's zweiter Romreife im Sommer 1490 ftatt. Bleiche Gefinnung, gleiches Streben fnüpfte alsbald ein feftes Freundschaftsband zwischen beiden Mannern. D. zollte den Leistungen und Gaben des fuddeutschen Gelehrten die vollite Un= erkennung, letterer aber auch nicht nur der schönen Sandschrift, sondern auch dem claffischen lateinischen Stil Queftenberg's, und nach den Proben in feinen Briefen mit Recht. Gine höhere Bedeutung gewann der Bertehr beider Manner aber erft feit dem Ausbruche des Streites zwischen Reuchlin und den Rolnern und Dominicanern wegen der judischen Litteratur und des Augenfpiegels. Bier war es zwischen 1513 und 1520 immer wieder Q., deffen Beiftand der bedrängte Reuchlin anrief, um mit Sulfe gleichgefinnter Cardinale eine gunftige und schnelle Entscheidung des von beiden Seiten mit vieler Anftrengung geführten Streites zu erwirken. Reuchlin hat seinen Freund theilweise in überschwenglicher Weise als seinen Belfer, zeitweise als feine einzige Stute in Rom bezeichnet, aber auch der Franciscaner Betrus Galatinus bezeugt, darin mit Melanchthon zusammenstimmend, daß Q. alles aufgeboten habe, um die Sache Reuchlin's zu fördern. Mit ganz außerordentlicher Vorsicht, die Reuchlin wohl nicht ohne einige Ver= stimmung hervorhebt, vermied es aber D. zur Zeit dieses Kampses, in Briesen dem Freunde feine Gedanken zu eröffnen. Aluge Berechnung mar es gewiß, aber fein Zeichen eines fühnen muthigen Wefens. D. wollte bei Riemand anstoßen. So konnte benn noch um die Zeit des Wormser Reichstags ein inniges Berhältniß zwischen D. und dem wenigstens zwanzig Jahre jungeren Aleander obwalten, als diefer bereits jum entschiedenen Widerfacher der Deutschen und der reuchlinischen und reformatorischen Bestrebungen umgeschlagen war. Wenn Melanchthon u. A. hervorgehoben haben, daß D. nicht nach Pfründen und hohen Ehren strebte, so ift er allerdings von der damals großen Schaar der deutschen "Rurtifanen" ober Stellenjäger in Rom durchaus ju fondern, denn für ihn maren Einfünfte und Ehren nur Mittel zu einem höheren Zweck. Dagegen hebt es fein Freund und Lehrer, der Theologe Boger, der von öfteren Romfahrten her die Verhältnisse genau kannte, hervor, daß Q. durch Pfründen und Ehren zunehme, und felbst die magere Dechantenftelle ju Wernigerode war ihm nicht ju flein, um fich - fogar wider die kanonische Satung - damit bom Papft Alexander VI. providiren zu laffen. Wenn Reuchlin und Aperbach es betonen. daß Q. gerade den hervorragenoften und beften im deutschen Gelehrtenftagt am vertrautesten gewesen sei, so scheint sein Schweigen gegenüber bekannten Suma= niften vom gewöhnlichen Schlage wie feine Begeifterung für einen Bifchof v. Dalberg und einen Reuchlin dies ju beftätigen. Aus diesem Gefichtspunkte ift auch wohl sein wider Konrad Celtis gerichtetes Gedicht zu verstehen, durch welches er diefen als Plagiator an einem von Georgius Tifernus herrührenden Marien= liede in einer folchen Weise geißelt, daß mit dem Boeten auch deffen Berson. bie ja vom Standpunfte der Sittlichkeit aus viel ju wunfchen übrig ließ, ge= troffen wird. Die Annahme, daß der Ausstand in Rom, durch welchen O. ums Leben gekommen sein soll, die furchtbare Eroberung des Jahres 1527 war, gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß er wenigstens zur Zeit des Wormser

Reichstaas noch lebte.

Nächst seiner unermudlichen Förderung deutscher Landsleute wirkte Q. litterarisch durch Uebersetzungen aus dem Griechischen und durch die Bermittelung trefflicher Abschriften. Seine lateinische Uebersetzung des Cebes ift auf der Münchener Bibliothet erhalten. Sie ift dem geiftlichen Oberhirten feiner Beimathgegend, dem Erzbischof Ernft von Magdeburg, Administrator des Bisthums Halberstadt, gewidmet. Abgesehen von der bis jest noch nicht wieder aufgefundenen Schrift über die römischen Alterthumer find drei Gedichte von ihm zu erwähnen. von denen das eine an Dalberg im 3. Bb. von Mone's Quellensammlung gur Bad. Landesgeschichte veröffentlicht ift, die an Lorenz Beheim und wider Celtes noch ungedruckt find. Seine Absicht war, das Leben Dalberg's in einer größeren Schrift dichterisch zu behandeln. Dag bis zu der vorliegenden Darftellung D. überall als zu Freiberg in Sachsen-Meißen geboren, und als auf der Universität Leibzig porgebilbet galt, beruht besonders auf Melanchthon's Borrede zu der Ausgabe des Proklos Corp. ref. 8, 339. 340 und auf einer Aeußerung des Ugricola gegen Georg Fabricius. Jener Jrrthum erklärt fich aber wieder baraus, daß man für die anfangs 1515 eröffnete schola latina et christiana ju Freiberg neben Rhagius den Jatob D. als Briechen zu gewinnen fuchte, an beffen Statt dann auf turze Zeit Petrus Mosellanus trat. Abgesehen bon jener Melanch= thon'schen Hauptstelle find die nächsten Quellen für Questenberg's Leben beffen Briefwechsel mit Reuchlin, seine Gedichte, besonders aber auch ein wichtiges Dekastichon, mit welchem der Theologe Dr. heinrich Boger ihn ansang. Dazu kommt einiges Urkundliche in wernigerodischen Archiven. Gine ausführlichere Darftellung von Queftenbera's Leben beabsichtigt ber Berfasser diefer Ueberlicht. Ed. Nacobs.

Duinos: Bruno D., ein Pfarrer zu Quedlindurg, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirfte und mehrere Compositionen herausgegeben hat. Die eine erschien 1516 in Wittenberg bei Rhau und ist betitelt: "Pia precatio quam solitus... Melanthon", 4 voc., Exemplar in der Kgl. Bibliothek zu Berlin, und die andere ist eine Sammlung von 9 Gesängen zu 5 Stimmen, darunter 1 Messe, betitelt: "Cantiones aliquot 5 vocum". Witebergae excusae haeredibus Laurentii Schwenck, 1575. Cremplare besitzen die obige Bibliothek, die Symnasialbibliothek in Brieg und die Rathsbibliothek in Löbau.

Rob. Eitner.

Quintus: Jeilius Q., f. Gnichard Bd. X, S. 104.

Onintus Zeilins: E. W. Guftav v. Q. Zeilius, geb. am 20. September 1824 in Celle, † am 17. März 1885 in Hannover; war ein Nachkomme des Obersten Guichard (f. A. D. B. X, 104), dem Friedrich der Große den Namen Quintus Zeilius beilegte. Q. studirte in Göttingen und Berlin, promodirte 1847 (Diss. über die Atomgewichte mehrerer einsachen Körper), war von 1849 dis 1853 Privatdocent in Göttingen und Assistent am physifalischen Infitute der Universität. 1853 wurde ihm die Prosessur für Physit und Mineralogie an der polytechnischen Schule übertragen, an welcher er dis zu seinem Tode als Physiter gewirft hat, nachdem er 1863 von den mineralogischen Lehrevorträgen entbunden worden war. Nach dem Tode von Karl Karmarsch wurde Q. 1870 zum Aichungsinspector sür die Prodinz Hannover ernannt und 1880 zum beigeordneten Mitgliede der Normalaichungscommission. Q. hat zum Gebrauche für seine Zuhörer zwei schähder Lesebücher der Physis veröffentlicht,

1855 die Experimentalphysif, Leitsaben bei Vorträgen und 1863 den Abriß der Experimentalphysif. Die eignen Untersuchungen Quintus' aus verschiedenen Abschnitten der Physif sind meistentheils in Poggendorff's Annalen von Bd. 84 an, veröffentlicht; vollständige Nachrichten über alle Arbeiten von Q. sind in den verschiedenen Jahrgängen der Jahresberichte der physikalischen Gesellschaft in Berlin zu finden. Bon den experimentalen Untersuchungen Quintus' sind hervorzuheben über die Polarität des Wismuth und Erzeugung bleibender Polarität dessichten (1855 und 1860), über Abhängigteit des Strahlungsvermögens der Körper von der Natur der umgebenden Mittel (1866).

Quirefeld: Johann D., geboren in Dregden am 22. Juli 1642, ftudirte in Wittenberg und erlangte daselbft die Burde eines "Magifters der Philosophie". Bon dort kam er als Cantor und College der 3. Classe an die Schule nach Pirna, wurde daselbst durchs Loos zum Diakonus ernannt und später zum Archidiakonus befördert. Am 18. Juni 1686 starb er. Außer vielen Erbauungsbüchern, die er als Prediger geschrieben hat, veröffentlichte er als Cantor ein musikalisches Lehrbuch, welches vielen Anklang fand. Dasselbe führte den Titel: "Breviarium musicum ober furger Begriff, wie ein Knabe leicht und bald zur Singefunft gelangen und die nöthigsten Dinge dazu fürzlich begreifen und erlernen fann". Gine zweite Auflage, vermehrt durch Beispiele und zweistimmige Canons in den zwölf Tonarten, erschien in Dresden 1683 bei Martin Gabriel Hübner: noch drei andere Auflagen famen in bemfelben Berlag 1688, 1702 und 1717 heraus. Q. verfaßte außerdem ein Choralbuch, betitelt: "Geiftlicher Harsentlang auf zehn Saiten u. f. w. in einem vollständigen Gesangbuche, darinnen über 1000 Lieder zu finden, nebst ihren gewöhnlichen Melodeien und Kirchen-Collecten u. f. w." (Leipzig 1679). Corn. a Beughem (Bibl. mathem. p. 108) führt von Q. noch folgendes Werk an: "Aurifodina mathematica de sono", Leipzia 1675.

Fürstenau.

Quistorp: Ernst und August v. O., zwei Brüder, deren Theilnahme an dem Zuge Schill's im J. 1809 ihre Ramen in weitere Kreise getragen hat, waren Sohne des Gutsbesitzers Johann v. O. auf Vorwerk bei Lassan im da= maligen Schwedisch=Rommern. Der ältere

Ernst Gottfried Karl v. D., geboren am 27, Nov. 1784 zu Vorwerk, trat im April 1799 als Junker in das zu jener Zeit in Berlin tonangebende Curafsierregiment Gensdarmes (Rr. 10), verlebte in demfelben eine fürmische Jugend. nahm an bem Feldzuge bes Jahres 1806 als Secondlieutenant theil und gerieth durch das unglückliche Gesecht von Wichmannsdorf bei Templin in der Udermark am 27. October in frangösische Bejangenschaft. Auf Ehrenwort entlassen, mußte er den späteren Feindseligfeiten fern bleiben. Erft im Januar 1808 ward er beim pommerschen Cavalleriedepot wieder angestellt, im Februar 1809 aber jur Dienstleiftung beim 2. Brandenburgischen Susarenregiment des Major von Schill commandirt. Es war dies eine gang besondere Gunft und Auszeichnung; D. verdankte sie seiner Bekanntschaft in den höchsten Kreifen, in denen er sich vor dem Jahre 1806 bewegt hatte, der auffallend schöne junge Mann war damals einer der Tänzer der Königin Louise gewesen. Als Schill am Nachmittage des 28. April jenes Jahres von Berlin auszog, mar Q. in der Gegend von Rathenow auf Urlaub; als die Nachricht dort eintraf, ritt er sofort dem Regiment nach, welches er am 2. oder 3. Mai in Deffau traf, nahm an dem Gefechte bei Dobendorf theil, wurde aber am 17. jenes Monate von Domit aus mit bem Lieutenant v. Strang und mit 40 Sufaren und Jagern in das hannoveriche

entfandt, um die Gegner bon ben Spuren Schill's, welcher fich nach Stralfund wandte, abzulenken. Auf allen Seiten von Feinden umgeben und jedes Ausweges beraubt, dabei von Meuterei unter feinen eigenen Leuten bedroht, von denen er einen Sufaren, unter Buftimmung ber Mannschaft, in Gifhorn erfchiegen ließ, fah er fich jedoch genothigt nach Breugen gurudgutehren, wo er am 13. September friegsrechtlich ju dreifahrigem Festungsarrest verurtheilt murde: am 10. November erfolgte feine Streichung in ben Beeresliften. 3mei Jahre mußte er in Colberg in haft zubringen, dann murbe er begnadigt und am 6. Februar 1812 als Premierlieutenant von der Cavallerie wieder angestellt. Damit war aber unter den damaligen politischen Berhältniffen für feine militä= rische Laufbahn nicht viel gewonnen: er bemühte fich daher um die Aufnahme in den schwedischen Dienst, erbat in Breugen seinen Abschied und ward Ritt= meifter im ichwedischen Leibhufarenregiment. Der Rronpring Rarl Johann machte ihn zu einem feiner Ordonnanzofficiere und im Winter 1812/13 fpielte er in den Salons von Stockholm diefelbe glangende Rolle, die ihm fruher in Berlin zugestanden worden war. Das nächste Frühjahr aber sah ihn auf dem Kriegs= schauplatze in Deutschland; er wurde zum Chef einer schwedisch-deutschen reitenden Legion ernannt, aus welcher indessen nicht viel wurde, und mit der er nur einen lofen Zusammenhang unterhielt, und blieb daneben in feiner Stellung bei Bernadotte, welcher ihn vielfach du Sendungen in andere Hauptquartiere verwandte. Die Dienste welche er leiftete, wurden durch mannigfache äußere Auszeichnungen anerkannt; für fein Berhalten in der Schlacht bei Leipzig ward er zum Major befördert. Nachdem er, ftets im Gefolge Bernadotte's, an den Feldzügen in Deutschland, Danemark und den Riederlanden theil genommen hatte, machte er in schwedischen Diensten noch den Feldzug vom Jahre 1814 in Norwegen mit und nahm bann feinen Abschied, um in bas preugische Beer guruckgutreten. Um 10. Juni 1815 dem 8. Sufarenregiment aggregirt, traf er bei diesem in Frantreich erft ein, als der Krieg beendet war, überhaupt war seine militärische Laufbahn ziemlich abgeschloffen. Er wurde freilich im October zum Major er= nannt und als aggregirt jum 12. Sufarenregiment verfett, ward aber in diefer Stellung nicht dienftlich verwendet, und im Jahre 1825 mit einer großen Rahl anderer übergähliger Officiere pensionirt. Am 14. November 1831 ift er zu Berlin gestorben. Der jüngere Bruder August Ulrich Wilhelm, am 17. Februar 1786 zu Vorwerk geboren,

trat im Schtember 1800 als Junter bei dem mit seinem Stabe und den Musketierbataillon zu Frankfurt a. d. D. garnisonirenden Infanterieregiment von Benge Rr. 30 in den preußischen Heeresdienst, ward am 2. November 1802 Officier und besuchte im Winter 1804/5 die in Berlin durch Scharnhorst ins Leben gerufene Militärakademie, im nächsten Jahre verhinderte die Mobilmachung aus Anlaß des Krieges der 3. Coalition die Wiedereröffnung der Anstalt. Während des Feldzuges vom Jahre 1806 in Thuringen war Q. mit seinem Regi= ment nicht auf dem Rriegeschauplate gegenwärtig; nach der ichnellen Beenbigung desfelben gehörte er zur Befatung der Festung Ruftrin, deren Commandant, der Dberft v. Ingersleben, diefelbe am 1. November den Frangofen überlieferte. D., welcher feinen Degen dem Commandanten zerbrochen bor die Fuße geworfen hatte, hielt fich durch die Bedingungen der Capitulation, welche ihn den Feindfeligkeiten fern gehalten haben wurden, nicht für gebunden, weil jene Bedingungen ihm nicht vorher befannt gemacht worden waren, und weil die Franzosen die Satzungen derfelben felbst migachteten, fondern fuchte fich am weiteren Kampfe zu betheiligen. Es gelang ihm, indem er nach Colberg ging und fich Schill anichloß, welcher ihn am 21. Februar 1807 zum Commandeur der 1. Compagnie feines leichten Infanteriebataillons ernannte. Als folder hat er Colberg bis jum Ende der Belagerung vertheidigen helfen; Die Anerkennung der Dienste. welche er dabei leistete, sprach sich in der am 21. August 1807 erfolgten Ber= leibung des Ordens pour le mérite aus, welchen die Wahl des Officiercorps ihm querkannte, als baffelbe die beiben der Berleihung murbiaften feiner Mitglieder namhaft zu machen hatte, und in seiner am 20. August 1808 erfolgenden Einrangierung mit vordatirtem Batent in das Bataillon Schill, welches bem 1. Rommerschen (fnöter Reib =) Infanterieregiment zugetheilt wurde und nach Berlin in Garnison tam. Als Schill im folgenden Jahre mit feinen Sufaren ausmarschirte, mar es D. welcher ihm einen Theil der Infanterie, im ganzen 4 Officiere und 152 Mann nachführte, den Rern derfelben bildete die Compagnie. welche D. in Colberg besehligt hatte, und bei welcher er jetzt als Lieutenant ftand. Am Abend bes 2. Mai brach er auf; wie er dem Berfuche des Saubt= mann b. Betersdorff, feine Leute zur Umtehr zu bewegen, thatkraftig und erfolgreich entgegen trat ift bei der Rebensbeschreibung dieses Officiers (i. A. D. B. XXV, 494) Am 12. erreichte er in Arneburg Schill, welcher ihn jum erzählt worden. Besehlshaher feiner Ansanterie ernannte. Am 17. leistete er biesem burch die Ueberrumpelung der kleinen Refte Domit einen wichtigen Dienft, half ihm am 24. bei Dammgarten fich den Weg nach Stralfund bahnen und entfam aus dem in legterer Stadt am 31. ftattfindenden Bernichtungstampje unverfehrt nach ber Anfel Rugen. Bon bier manbte er fich nach bem Kriegsichauplake, auf welchem Bergog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Dels gegen die Frangofen und ihre Bundesgenoffen kampfte. Der Bergog, welchen er in der Gegend von Leibgia traf, nahm ihn als Adjutant in feine Umgebung auf, aber nur wenige Tage tonnte er demfelben dienen, schon am 27. Juni ward er bei Roffen in einem unbedeutenden Gefechte schwer verwundet, und fo von der ferneren Theilnahme am Rampie und von dem Zuge an die Meerestüfte ausgeschloffen. Rach Böhmen zurudgeschafft, trat er nach seiner Genefung, seines Unterhalts und seiner Sicherbeit wegen, als Oberlieutenant bei der Legion der franklichen Rager in öfterreichische Dienste, nahm aber ein Jahr darauf, um wieder im Kampfe gegen Napoleon thatig zu werden, den Abschied. Inzwischen ward er daheim als Deferteur verurtheilt.

lleber Schweden ging er nun nach England, wo er Anfang März 1810 Aber die Stelle eines Compagniecheis, welche der Bergog von Braunschweig ein Jahr lang für ihn offen gehalten hatte, war vergeben, und auf aut Blud fette er die Reise nach der pprenäischen Salbinsel fort, wo allein damals noch gegen den übermächtigen Corfen ein Volk mit Albion's Gulfe unter den Waffen ftand. Bier fand er in fpanischen Diensten als Capitan bei ber Legion von Eftremadura (Legion Estremena) Anstellung, und mit diefer hat er, vom April 1811 an bis zur Beendigung der Feindseligkeiten im Mai 1814, unter bem Oberbefehl von Morillo an den Feldzugen Wellington's auf der Beninfula und im füdlichen Frankreich rühmlichen und durch mancherlei Auszeichnungen gewürdigten Untheil genommen. Daß er daneben feit August 1811 ber englisch= deutschen Legion als Lieutenant angehörte, hatte auf fein Berhältniß jum fpanischen Heere keinen Einfluß. Sobald der Krieg zu Ende war, nahm er aus dem spanischen Dienste, und im Februar 1815 auch aus der englisch-deutschen Legion feinen Abschied, und tehrte in die Beimath gurud. Sier galt er noch immer als Deferteur und wurde, nachdem er fich den Behörden gestellt hatte, im October 1814 als Arrestant nach Ruftrin gebracht. Ohne weiteren Urtheilsspruch erfolgte feine Freilaffung und gleichzeitig feine Wiederanftellung im Februar 1815. Aber nach so viel Thaten und Opfern war der spanische Oberftlieutenant wieder Secondlieutenant und zwar in dem aus bergischen Truppen gebildeten, bald

Quistorp.

B. Boten.

das 29. genannten Insanterieregiment. Als er dasselbe in Luxemburg erreichte, war er jedoch schon zum Capitän ernannt. Als solcher machte er den Krieg des Jahres 1815 mit, erwarb bei Ligny das Eiserne Kreuz und blieb nach Friedensschluß dis zum 18. April 1836 in der Armee, deren Keihen er als Major und Commandeur des 2. Bataillons Paderborn des 15. Landwehrregiments mit dem Charafter als Oberstlieutenant verließ. Er übernahm dann zwei Familiengüter in Pommern und starb auf einem derselben, Crenzow bei Anclam, am 6. Descember 1849.

Nach einer ungedruckten Handschrift des Königlich preußischen Generallieutenant z. D. von Quistorp, eines Reffen der vorstehend Geschilderten.

Quistorp: Johann Q., seines gleichnamigen Sohnes wegen später der Aeltere genannt, + am 2. Mai 1648 als Broiessor und Suverintendent zu

Rostock, war einer der berühmtesten lutherischen Theologen der Zeit des 30jährigen Krieges. Er war daselbst geboren am 18. August 1584 als zweites von den acht Kindern des Weißgerbers und Beutlers Joachim Q. († 1604), besuchte die Große Stadtschule unter Nathan Chytraus und Tarnow, ging dann nach Berlin auf die Schule zum Grauen Kloster, studirte bis 1604 zu Franksurt a. D. Philosophie, dann in Rostock Theologie. 1613 promovirte er zum Magister und wurde Docent in der philosophischen Facultät, begleitete aber alsbald bis 1616 einen vornehmen Lübecker, Nicolaus Kitter, auf der damals üblichen Reise über Holland und Flandern. 1614 erhielt er vom Rathe der Stadt die durch Berufung des Chriftian Sleidanus nach Schleswig erledigte städtische Professur ber Theologie mit der Erlaubniß, bor dem Antritt noch andere Atademien zu be-So besuchte er in Jahresfrist Leipzig, Wittenberg, Jena, Marburg, Gießen, Altorf, Heidelberg, Tübingen, Köln, Straßburg, Basel, trat dann 1615 sein Amt an, wurde 1616 daneben zum Archidiakonus zu St. Marien erwählt und promovirte 1616 zum Doctor der Theologie. In seiner Gemeinde und an ber Universität erlangte er einen fehr bedeutenden Ginfluß, gehn Mal murde er Rector. 1645 wurde er jum Paftor ju St. Marien und in demfelben Jahre jum Stadtsuperintendenten (als siebenter in der Reihe) ernannt und 1646 ein= geführt, Senior der Universität war er schon langere Zeit. Er starb zu Doberan, wohin ihn Herzog Adolf Friedrich hatte kommen laffen, angeblich an "ftorbutischem Afthma" und bei der Hoftafel zu viel genoffenem Sauerfraut. Seine theologisch = wiffenschaftliche Bedeutung, für damals hervorragend, fteht hinter der paftoralen und feelforgerischen zurud. Krabbe sucht jene wefentlich in der tieferen Begrundung und Auffaffung des Gewiffens; er nahm Theil am Buttemann'ichen Streite, auch an ber Roftoder Anabaptiften = Disputation bon 1646 gegen die "Menniften" Bope Ovens, Jacob Tatens und Arend Paulfen. Bum Thorner Colloquium charitativum von 1645 wegen Ausgleichung und Bereinigung der "Pontificii" und der Protestanten, zu denen jetzt auch die Reformirten gezählt wurden, war er direct vom Großen Kurfürsten aufgesordert. Er sollte mit dem Hosprediger D. Johannes Berg von Berlin zusammen ab-

reisen, um den Wünschen des Königs Wladislaw IV. von Polen entgegen zu kommen. D. lehnte aber, in Voraussicht des nachfolgenden Streites unter den Evangelischen selber, ab, und als dieser zwischen D. Calixt und D. Myslenta wirklich ausbrach, versuchte er wenigstens durch Abraham Calov, der am Religionsgespräch theilgenommen hatte, aufklärend zu wirken. Von seinen gedruckten Predigtsammlungen hebt Krabbe die Pestpredigten hervor; auch in den Häusern brachte D. in den Seuchenzeiten muthigen und erhebenden Zuspruch. In dem Streite, welchen der Pastor Joachim Schröber wegen Aussichtung terentianischer

Stude burch die Schuler in einer leerstehenden Rlofterfirche, die allerdings nachher wieder jum Gottesdienst gebraucht ift, erhob, sprach er fich für diese Aufführungen Sochft anerkennenswerth find feine feit 1621 anhaltenden Beftrebungen, den namentlich in Roftock fehr roben Bennalismus zu brechen. Er hielt damals eine Aufsehen erregende Rede gegen die "Schoriften" (Stromer). Als während der Besetzung der Stadt Roftod durch Truppen Wallenstein's als Herzogs von Medlenburg der Licentiat Jacob Barnieber, in religiöfem Wahne fich als Judith fühlend, dem faiferlichen und Wallenftein'ichen Oberften von hatfelb, Wilbenbrock und Schönstein als einem Holofernes am 22. Januar 1631 ben Ropf abgehauen und heimlich fortgeschleppt hatte, verdankte die Stadt und Universität ihre Rettung por den wuthenden Soldaten allein der Umficht und dem energi= ichen Auftreten Quiftorp's, ber bamals Rector war. Er lieg Barmeper fofort ben Proceg machen, nach dreimaliger hartester Tortur ftarb jener im Gefananif. worauf fein Leib geviertheilt und aufgepfählt wurde. Quiftorp's Verfuch, Schweden gegenüber für feine Stadt einen Bergicht auf den Warnemunder Boll gu erreichen, scheiterte, ebenfo beffen Wiederholung mahrend ber meftfälischen Friedeng= verhandlungen. Mit dem berühmten Argt und Botaniter Jungius (f. A. D. B. XIV, 721 ff.) hielt er dauernde Freundschaft. Um weitesten bekannt wurde Quiftorp's Rame durch seine Anwesenheit bei der Todestrantheit des Hugo Grotius (f. A.D. B. IX, 767 ff.) und des Zuspruches, den er ihm milbe und ernst in seiner schweren Stunde leistete. In einem Briefe an den Professor der Theologie Elias Taddel, früher zu Roftock, damals in Amsterdam (nicht an Abraham Calov), hat D. den ganzen Hergang geschildert; nur hatte nicht Grotius, fondern deffen Wirthin den Paftor rufen laffen; Krabbe's Worte, die Grotius eine Abficht untericieben, "um ihm beichtbaterlich und feelforgerifch beizusteben", beruben auf subjectiver Unnahme. Gin vermuthlich für die schwedische Regierung aufgenommenes Brotofoll über das Krankenlager und den Tod, das in Wolfenbüttel ausgefunden murde, beweift ebenso wie Quiftorp's Brief selbst, daß nicht einmal versucht ift, ben Kranken jum Lutherthum zu bekehren; er ftarb am 18. August a. St. 1645 in feinem reformirten Glauben. Bei ber britten Sacularwiedertebr von Grotius' Geburtstage ift ber Streit um seine Confession bei seinem Tode in Holland wieder aufgenommen und von Professor Conrad (Cohn) nach dem genannten Wolfenbutteler Funde festgestellt worden. Quiftorp's Schriften find vollftändig bei Taddel, die wichtigsten bei Krabbe aufgezählt; bei ersterem auch alle älteren Schriften (bis 1767) über die Familie von Q., einschlieglich der Leichenprogramme 2c. Ein lateinisches Gebicht von D. fteht noch in den "Lachrymae" 2c. auf den Tod des Generalmajors und Commandanten Wilh. v. Kalcheym, genannt v. Lohausen, 1640 (f. A. D. B. XIX, 114 f.). Am Tage seiner Promotion verheirathete er sich mit Barbara Domann, Tochter des Rechtsgelehrten Stephan Domann ju Donabrud, die bei ihrem Oheim, dem hanfeatischen und Rostoder Syndicus Johann Domann erzogen war (f. A. D. B. V., 323 und Kraufe, in Hanf. Gefch. Bl. 1879 [1881] S. 93 f.). Sie war 1597 geboren, farb 1663 und gebar ihrem Manne zwei Cohne und acht Tochter, bon erfteren tam nur Johann D., der Jüngere, (f. d.) zu feinem Alter, von lettern heirathete Katharina den Professor der Theologie Thomas Lindemann zu Rostock. ber später Paftor in Kopenhagen wurde, und Barbara den Diakonus zu St. Marien Nicolaus Ridemann; von ihr hat Q. noch elf Großkinder erlebt. Sein Bild fteht in Beftphalen, Monum. inedit. III, 1758 in einem Stiche von Bernigroth; das in Freher, Theatr., ift mislungen.

Heinr. Friedr. Taddel, Versuch einer — vollst. Nachr. von dem — berühmten Quistorpischen Geschlechte, in: Erneuerte Berichte von Gelehrten Sachen. 1767 S. 89 ff., 137 ff., 241 ff., 289 ff., 345 ff. und 393 — 402; wo alle älteren Duellen, Leichenprogr. 2c. — Krey, Andenken II, 44 und Anh. S. 55. — Krey, Beiträge I. (f. Reg.) und II, S. 75 f. und 79. — A. Tholud, Lebenszeugen der lutherischen Kirche. — D. Kradbe, Aus dem wissensche Kostocks (f. Reg.) — Ueber Grotius' Tod: Conrad (Cohn) im Nederlandsche Spectator 1884, Nr. 34. — Mecklenb. Anz. 1884, Nr. 262.

Quiftorp: Johann Q., der Jüngere, der Cohn des Melteren, mar geb. Bu Roftod am 3. Februar 1624. Der Bater ließ ihn privatim porbereiten und fandte ihn 1641 auf die Universität Greifsmald jum Studium der Philosophie; feit 1642 studirte er in Rostock Theologie, 1645 wurde er Mag. artium; gleich barnach ging er mit bornehmen herren auf Reifen, mit turger Unterbrechung bis 1649; von Danzig aus begleitete er den Abraham Calov zum Thorner Religionsgespräche, besuchte dann Königsberg, später eine Anzahl hollandischer Atademien. 1649 ernannte ihn ber Roftoder Rath an Glias Taddel's Stelle jum außerordentlichen Professor der Theologie und daneben wurde er in demselben Jahre zum Diakonus an St. Jacobi erwählt. 1650 promovirte er zum Dr. theol., 1651 wurde er ordentlicher Professor: 1653 Baftor zu St. Jacobi; 1668 Director ministerii, ein Amt, das der Superintendentur über die Stadt gleichstand. Rector der Universität wurde er vier Mal, in der letten Bermaltung starb er am 24. December 1669. Auch er hatte, wie sein Bater, den Kampf gegen den Bennalismus fortgesett, ja versucht, 1653 durch den Herzog ein Berbot auf dem Regensburger Reichstage zu erlangen. Der Univerfitäts= Bibliothek mandte er feine Türsorge zu, die medicinische Nacultät verdankte ihm Die erfte Anregung ju klinischen Uebungen. Seine Schriften, meift Disputationen, Exercitationen. Barentationen gahlt Taddel auf; wie er in den wiederaufgelebten Joachim Schröder'ichen Streit gegen Aufführung ber Terengkomödien gezogen wurde, ift bei Krabbe nachzusehen. 1650, am Tage seiner Promotion, heirathete er Sophia Scharffenberg, Die Tochter bes Roftocker Burgermeisters und t. baniichen Rathes Fr. Ricolaus Scharffenberg (zu Rath geforen 1622, Bürgermeister 1632. + 1651) und ber Unna Gule, von benen auch bas banische Abelsgeschlecht ber Scharffenberg abstammt. Aus diefer Q.'ichen Che entsproffen feche Sohne und vier Töchter, drei der ersteren pflanzten das Geschlecht fort. Die erste Linie aründete:

I. Johann Ricolaus Q., geboren 1651, wurde 1676 Diakonus, 1685 Paftor zu St. Nicolai in Rostock, 1682 promodirte er zum Magister in Greisswald und docirte darauf an der Universität zu Rostock, 1686 wurde er Dr. theol., 1693 ordentlicher Prosessor, 1697 übernahm er das Directorium ministerii und wurde 1703 Stadtsuperintendent (der neunte in der Reihe). Sechs Mal war er Rector, † am 9. August 1715. Bon seinen Söhnen kam nur Lorenz Gottstried Q. zu voller Entwicklung. Geboren 1691, wurde er 1733 Rathsherr in Rostock, † 1743. Von ihm ab spaltete sich die erste Linie durch dessen Sohne Johann Jacob, Bernhard Friedrich und Theodor Johann wieder

in drei Zweige:

1. Johann Jacob D., geb. 1717, Mag. 1742, 1743 Professor extrasord. der Philosophie in Riel, 1747 Hosprediger und Kirchenrath zu Eutin, nachher mit dem Titel eines fürstl. eutin'schen und herzogl. schleswig-holsteinsschen Consistorialraths, 1749 zum Dr. theol. von der Universität Göttingen ernannt, wurde er 1754 Pastor zu St. Nicolai in Rostock, † am 26. December 1766. Aus seiner Che stammten neun Kinder, von denen Johann später Professor der Naturgeschichte in Greisswald wurde.

2. Bernhard Friedrich Q., geb. 1718, 1743 Mag., 1746 Lic. theol.. 1749 Projeffor extraord. der Theologie in Rostock und Dr. theol., 1753 Super-

intendent des Rostocker Kreises, solgte 1766 einem Ruse als Prosessor der Theoslogie nach Greisswald und als Pastor der dortigen Kirche zu St. Jacob. Er wurde 1779 Generalsuperintendent von schwedisch Pommern und Kügen und starb am 4. Januar 1788. Von ihm stammte Johann Gottsried Q., über den Cschendach's Ann. I, S. 110 zu vergleichen sind.

- 3. Theodor Johann Q., geboren 1722, wandte sich in Leipzig den schönen Wissenschaften zu, und erhielt den Dichter-Lorbeer, 1744 wurde er Doctor der Rechte in Rostock, und später Rathsherr in Wismar (s. F. Crull, Wismarsche Rathslinie). Seine Schriften nennt Taddel, besser: K. Goedeke, Grundriß III (2. Aufl.) S. 371 Ar. 68. Es besindet sich darunter "Alcestes, oder die ungleiche Baterliebe", ein Trauerspiel in Versen von 1742 (64 S. 8), "Aurelius", "Die Austern", "Der Bock im Processe", "Der Hydochondrist" (f. S. 56).
- II. Die zweite Hauptlinie begründete Bernhard Balthafar O., der die Hirschapotheke besaß; sein Sohn Johann Bernhard O., geb. 1692, war Arzt in seiner Baterstadt, wurde 1743 Prosessor der Medicin und Stadtphysicus, war drei Mal Rector und starb am 8. December 1761. Von dessen zwei Söhnen war Johann Georg O. 1731 geboren, 1758 Prediger zu St. Johannis und St. Georg in Rostock geworden und am 21. Januar 1760 gestorben. Der zweite, Johann Christian O., geboren am 30. October 1737, ist der bekannte Jurist (s. u.), den am 22. Juni 1792 der Kursürst Friedrich August von Sachsen als Reichsvicar mit dem Titel "Edler von Quistorp" in den Reichsvirterstand erhob. Er war damals k. schwedischer Oberappellationsgerichtsrath in Wismar.
- III. Die dritte Hauptlinie stammt von Theodor Q., geboren 1669. Nach vielfältigen Reisen als Begleiter junger Edelleute wurde er 1709 zum Rathsherrn in Rostock gekoren, † 5. December 1722. Sein Sohn Johann Bernhard II. Q. begründete ein größeres Kausmannsgeschäft.
  - R. Hollius, Memor. Philos. I. Dec. S. 366 f. und De professoribus quando sceptra academiae tenuerunt defunctis. Rostock 1709. H. F. Taddel, Erneuerte Berichte von Gelehrten Sachen. 1767. S. 402 ff., 441 ff., 497 ff., 545 ff., 585 ff. Krey, Andenken (j. Reg.). Krey, Beiträge I, 164, 166; II, 57 und 79. v. Lehften, Abel Mecklenb. 207.

Rraufe.

Quiftorv: Johann Chriftian Edler v. D., Rechtsgelehrter, namentlich Criminalift, geb. ju Roftod am 30. October 1737, † ju Bismar am 15. Mars 1795. Q. entstammt einer angesehenen medlenburgischen Familie, aus welcher im 17. und 18. Jahrhundert mehrere Gelehrte, insbesondere Theologen berporgingen (f. o.). Der Bater unfers Gelehrten mar Johann Bernhard Q. (geb. 1692). Doctor und Projeffor der Arzneikunde, fpater Stadtphyficus zu Roftod, in welcher Eigenschaft er mit hinterlaffung einiger Schriften 1761 mit Tob abging. Johann Chriftian D. begann und vollendete feine Studien in feiner Baterftadt Roftod. wo er auch 1759 unter Projeffor Mangel's Vorsit mit der Inauguraldifferta= tion: "Utrum unus testis faciat torturae locum?" (Rost. 1759. 40) den jurifti= ichen Doctorgrad erwarb, worauf er Borlefungen hielt und nebenbei practicirte, zu welchem Behufe er 1763 sich von der Juftigkanglei in Rostock die Advocaten= Matrifel ertheilen ließ. Im folgenden Jahre begann er für die "Roftocifchen Berichte von gelehrten Sachen" juriftische Recensionen zu liefern, betheiligte fich an verschiedenen Beitschriften in und außer Medlenburg, und fertigte für Burgermeifter Balde häufig Relationen mit Butachten besonders aus Criminalacten, infolge deffen er von der Roftoder Juriftenfacultat biters ju den Prufungen der Rechtscandidaten beigezogen murbe. Diefem Umftande hatte D. gu banten, bag man ihn 1772 jum ordentlichen Professor der Rechte und Beifiger der Juristenfacultät Quiftorb.

55

an der Universität Roftock ernannte. 1774 mit dem Charafter eines wirklichen Justigrathes bedacht, erhielt er 1775 vom Bergog von Medlenburg-Schwerin ben ehrenvollen Auftrag zur Absaffung eines vollständigen Criminalgesethuches, welch' schwierige Arbeit er neben seinen Berufsgeschäften 1777 — also por Ablauf pon drei Jahren - in vollständig zufriedenstellender Weise vollendete. In Un= erkennung folch' hervorragender Leiftung wurde Q. im Jahre 1780 mit dem Titel eines Oberappellationsgerichtsraths zum Beisitger des obersten Gerichtshofes in Wismar besördert, und während des sächsischen Reichsvicariates mit Diplom vom 22. Juni 1792 mit dem Pradicate "Ritter und Goler von" in den erb= lichen Adelftand erhoben. Der verhältnigmäßig junge Stamm blüht fort; er ift in Neu-Borpommern auf den Krenzower Gutern, in Brandenburg zu Kerzendorf unweit Teltow angesessen. — Joh. Chrift. Q. war nicht blos ein tüchtiger Docent und Geschäftsmann, fondern auch ein geschähter Schriftsteller. faßte (wie bereits erwähnt), zahlreiche juriftische Auffäte, welche meist in den Beilagen jum Schwerinischen Intelligengblatt oder jur Roftocker politischen Beitung erschienen. Ein großer Theil berselben ift abgedruckt in feinen "Kleineren juristischen Schriften" (1. Sammlung Bühow 1772), sowie in den "Beiträgen zur Erläuterung verschiedener, mehrentheils unentschiedener Rechtsmaterien aus ber burgerlichen und peinlichen Rechtsgelahrtheit" (1. Stud Roftod 1777. -2. Stück 1778. — 3. St. 1779. — 4. St. 1780). Von größeren Arbeiten find zu erwähnen: "Bersuch einer richtigen Bestimmung des Verhältnisses der gemeinen in Teutschland üblichen Strafen gegeneinander" (Roftock u. Leipzig 1778). "Ausführlicher Entwurf zu einem Gefethuch in peinlichen und Straffachen" (Rostod 1782). "Rechtliche Bemerkungen aus allen Theilen der Rechtsgelahrtheit, besonders für praktische Rechtsgelehrte" (Leipzig 1793, 4°). Als fein Sauptwert aber gelten feine "Grundfage des Teutschen peinlichen Rechts" (Roftod und Leipzig 1770), welche wesentlich vermehrt wiederholt, zulett 1794 in 5. Auflage ausgegeben wurden. Sein Bildniß hat Andorff gezeichnet und Bolt in 40 in Rupfer gestochen.

Meusel's Lexicon X, 584—94 und die dort Genannten. — Roppe, Mecklen-burgs Schriftsteller S. 73. — Kneschke, Adelstexicon Bd. VII, 302.

Eisenhart.

Quiftorp: Johann Cottfried Q., Dr., geb. am 16. April 1755, † 1. Marz 1835, war der Sohn des Professors der Theologie und Pastors an der Nicolai= firche zu Rostock, Consistorialraths Dr. Johann Jacob Q. (f. S. 53 u.). Rach bem frühzeitigen Tode seines Baters im J. 1766, fiedelte er mit seinem Bruder Johann, dem späteren Dr. med. und Projeffor der Botanit (geb. 1758, † 1834) nach Greifsmald über, wo er unter der wohlwollenden Fürforge feines Dheims, bes Generalsuperintendenten Dr. Bernhard Friedrich D. (beffen geadelte Defcendeng auf den Rittergutern Rrengow, Barrentin, Bauer und Wehrland bei Wolgaft blüht), seine Enmnafial- und Universitätsbildung erhielt. Unter der Leitung des Professors Dr. Andreas Mayer (f. d.), eines Schülers von Chr. p. Wolff, widmete er fich 1775-77 namentlich dem Studium der angewandten Mathematit und übte fich zugleich, von einem früh erwachten Talente begünftigt, autodidaktisch im Zeichnen und Radiren, von welcher Runftthätigkeit uns einige Proben in seines Jugendfreundes, des Dichters L. Th. Kosegarten Schriften: Melancholien, 1777; Thränen und Wonnen, 1778; Die wahre Größe des Fürsten, 1780, erhalten find. Sodann begab er fich 1781-82 gur fünftlerischen Beiter= bildung nach Berlin, Leipzig und Dresden, wo er nach Gypsabguffen und Modellen zeichnete und nach den Gemälden der Galerie copirte. Auch erfreute er fich ber perfönlichen Förderung des berühmten Borträtmalers Anton Graff. 3m Jahre 1782 nach bem Tode des Professors U. Mager nach Greifsmald gurudgekehrt, wurde er 1788 auf praktischer Laufbahn beffen Nachjolger als Univerfitatsbaumeifter und Zeichenlehrer, und 1812 auch Abjunct ber philosophischen Facultät für angewandte Mathematik. In diefer Amtsführung nach allen Rich= tungen beschäftigt, auch durch den frühen Tod feiner Gattin, mit welcher er nur ein Sahr (1796-97) vermählt gewesen, gebeugt, beschräntte er seitdem seine eigene fünstlerische Thätigkeit als Maler; vereinigte aber burch Antauf aus älteren Sammlungen mit um fo größerem Gifer eine Angahl von ca. 70 werth= vollen Delgemälden und mehr als 1000 Rupferftichen, welche, fowie die von ihm errichteten geschmactvollen Bauten, ihn einen bleibenden Ginfluß auf die äfthetische Bildung feiner Baterftadt gewinnen liegen. Gin Theil feiner Samm= lungen gelangte in den Befitz seines Neffen, des 1879 verftorbenen Geheimen Juftigrath Friedrich Quiftorp. Derfelbe, 1791 geboren, ftubirte in Greifsmald, Göttingen und Beidelberg die Rechte, und wirkte fpater als Rath des Sofgerichts und als Director des Areisgerichts in Greiswald, wobei feine gediegenen juriftiichen Renntnisse, in Berbindung mit der reichen Ersahrung eines langen Lebens, bon den Nachgenoffen hochgeschätzt und gern benutt murden. Gin Theil seines handschriftlichen Nachlaffes und seiner Bücher, sowie feine große Siegelfammlung gelangte in den Besit des Rug. - Romm. Geschichtsvereins, an bessen Stiftung durch Kosegarten im J. 1824, D. gleichfalls betheiligt war. (Bgl. Jahresbericht ats Rug. = Bomm. & B. 41 - 44 S. 11.) Unter ben gahlreichen Schülern, welche fich unter der Leitung von Dr. J. G. Quistorp ausbildeten, find nament= lich folgende Runftler zu ermähnen: C. D. Friedrich, geb. 1774, † 1840 (f. o.); Joach. Chr. Friedrich, deffen Bruder, geb. 1779, † 1843, Runft= tischler; Gottlieb Chriftian Johann Giefe, geb. in Gr. 1787, + 1838, gebilbet in Berlin, welcher fpater als Baumeifter und Zeichner wirkte und die Nicolaikirche in Gr. mit J. Chr. Friedrich restaurirte; Wilhelm Titel, Sohn eines Paftors zu Boltenhagen bei Greifswald, geb. 1784, † 1862, welcher, 1801 in Berlin, 1802 in Wien, 1806 - 1819 in Italien gebildet, 1826 Universitäts= zeichenlehrer und 1851 Professor, treffliche Studien nach alten italienischen Meistern und viele charakteristische Porträts von Professoren (i. B. d. Univ.) ausführte; Friedrich v. Rlinfowstrom, geb. 1778 ju Ludwigsburg bei Gr., † 1835, dessen Copie nach Correggio's Racht als Altarbild der Marienkirche in Gr. aufgeftellt ift; Joh. Chr. Fr. Finelius, geb. 1788, † 1846 (f. d.); Auguft Anton Gladrow, geb. in Gr. 1785, † 1855, in Dregden gebildet, dann Ghmnafial= zeichenlehrer, welcher eine Reihe vorzüglicher rügischer und pommerscher Landschaften, besonders aus Greifsmald's fruherer Zeit und feiner Umgebung darftellte. Aus dem Schülertreife, welchen D. um fich versammelte, ging auch hervor Dr. Karl Krey, geb. am 17. März 1803, ein Sohn des Rathsherrn Karl Kr., welcher sich durch eine Reihe plastischer Runftwerke auszeichnete, unter denen die Bildniffe der Greifsmalder Profefforen Finelius, Hornschuh und Schömann zu nennen sind, und der auch fein poetisches Talent durch eine Uebersekung von Teaner's Frithjofssage bekundete. Er starb am 15. August 1876.

Schildener, Afademische Zeitschrift, II, 1, S. 67—71; II, 2, S. 26; 47—98. — Katalog der Gemäldes und Kupferstichs-Samml. des Dr. Quistorp vom J. 1835. — Kosegarten, Gesch, der Univers. Greiswald 1857, I, 320. — Jahresbericht der Ges. f. Pomm. Gesch. u. A., XXXIV, 47—51. — Balt. Stud. XXII, 2. — Phl. Greisw. Sammlungen, 1869, S. 104—105.

Duistorp: Theodor Johann D., Dramatiker der Gottsched'schen Schule, wurde geboren zu Rostock am 11. April 1722 als dritter Sohn des Kaufmanns und Senators J. L. D., studirte Jura in seiner Baterstadt und ging 1742 zu seiner weiteren Ausbildung nach Leipzig, wo er Mitalied der deutschen Gesell-

schaft (auch die Greifswalder nahm ihn auf) wurde und Gottsched näher trat. Um 16. September 1744 wurde er dabeim durch Professor Mangel jum Licentiaten, balb darauf zum Dr. jur. promovirt. Später wirkte er im Rath der Stadt Wismar (vergl. Erneute Berichte von Gelehrten Sachen ... Roftoct 1767 S. 585). Außer Differtationen, Sendschreiben, Leichenreden gab er mehrere Schauspiele in Druck. Unzugänglich, auch in Rostock nicht vorhanden, blieb mir das Trauerspiel "Alcestes, die ungleiche Baterliebe" 1742; Gottsched rühmt den Fortschritt im "Aurelius, oder Denkmaal der Zärtlichkeit" (Deutsche Schaubuhne 4, 185 ff.): Trajan's Gunftling hat seinen Busenfreund Baler, der Berrath finnt, jählings getödtet und will mit bem Tode bugen, bis fich die Berwidlung, der immerhin trot steifer Alexandriner-Rhetorit mehr Bewegung als den meiften ernften Studen ber Schaubuhne nachzurühmen ift, bahin löft, daß ber Beld der Rlägerin Fulvia den Sohn erfegen wird. Entsetliche Langeweile gahnt uns aus der fünfactigen, mit frausem Richterlatein gefüllten Nachahmung der Racine'schen Plaideurs an: "Der Bock im Processe" (D. Schaubühne 5, 245 ff.; ein thörichter Brief über die erste Fassung in Danzel's "Gottsched" S. 140, wonach das Thema von dem Meister gestellt war). Dem ift bei aller, schon von Gottsched gart getadelten, Uebertreibung das "beutsche", d. h. originale Luft= fpiel "Der Spochondrift" (6, 276 ff.) fehr überlegen: Beilung eines jungen Sypochonders durch ein munteres Baschen; im Eingang traditionelle Satire gegen die Aerzte; S. 349 f. über französische Chansons und Tänze. Das Nachfpiel "Die Auftern" dagegen (4, 445 ff.) entfaltet in plattester und rohester Weise das Treiben von Studenten, Dienern und zweideutigen Frauleins in einer Roftoder Weinftube. Alles in allem unreife Production der akademischen Jahre, worauf ja die Boeterei fo vieler ohne inneren Beruf arbeitender Gottschedianer beschränft blieb. Erich Schmidt.

Quiter: Bermann Beinrich D., Rupferftecher, Maler und Architeft, geb. um 1620 in Oftfriesland, trat in die Dienste des Rurfürften May Beinrich von Koln, der ihn zu feinem Hofmaler, Bauinspector und Auffeher über fein Kunftcabinet ernannte. 1688, nach des Kurfürsten Tod, begab er sich nach Bremen, dann nach Kassel, wo er um das Jahr 1700 in hohem Alter gestorben Man hat von ihm eine ziemlich große Anzahl Blätter, in Schabmanier ausgeführt, die zu den frühen Erzeugniffen diefer Battung des Rupferftiches gehören und auch durch Kunstwerth sich empsehlen. Von dauerndem Interesse ist besonders eine Folge von 38 oder 40 Bildnissen der Gesandten zum Nymweger Friedensschluffe. Die 1679 erschienene erfte Ausgabe hat den lateinischen Titel: "Icones legatorum qui ex mandatorum plenitudine Noviomagi in restitutione pacis universalis felici cum successu laborarunt". Er gab fie im eigenen Berlag heraus. Gine zweite Ausgabe mit deutschem Titel: "Wahrhaffte Contrafacturen und Abbildungen berer Weltberühmten und preißwürdigsten Herren Mediatoren" u. f. w. folgte 1681 bei Chriftoph Riegel in Nürnberg. Man nennt noch eine britte Ausgabe, welche 1685 zu Wesel erschienen sein soll. Den Bildnissen der 38 Gesandten find bald die des Papstes Innocenz XI. und König Rarl's II. von England beigegeben, bald treten, nach Laborbe's Ungabe, Konia Ludwig XIII. von Frankreich und Pring Heinrich von Oranien hingu und erhöhen die Blätterzahl auf 40. Nagler verzeichnet manche andere Arbeiten diefes

L. de Laborde, Histoire de la grav. en man. noire. — Nagler, Künstlerz-Lexison, Bd. XII. I. J. J. Merlo.

Duiting: Arnold D., protestantischer Dramatiker des 16. Jahrhunderts. Er wird 1581 Magister und Schulmeister an der alten Dortmunder Schule zu St. Reinoldi genannt, welche nach der Grundung des Archigymnafiums (1545) eine untergeordnete Stellung einnahm; 1599 betleidete er dies Umt nicht mehr. - Als dramatischer Dichter ift er meist schwerfällig in der Composition und roh im Ausdrud. In der 1587 aufgeführten und vier Jahre fpater ju Dort= mund gedruckten Bearbeitung der Legende von den ungleichen Kindern Evas "Rinderzucht. Gine wunder Liebliche bnd vberaus gang luftige Figur . . . " benutt er nicht nur J. Baumgarten's beutschen Katechismus (1559), fondern auch hans Sachs' Comedia von 1553. Sein 1593 erschienenes "Schones Geiftliches bund Tröftliches Spiel, Auf der Apostel Geschicht genommen, betreffende das zwelffte Capittel", in welchem 65 Personen auftreten, behandelt die Sinrichtung des Jacobus und die Befreiung des Petrus im weitlaufigen, unüberfichtlichen Chronitenftile der Schweizer Buhnendichter ohne innere Ginheit. Für den Monolog des Todes im letten Acte plündert er den Dudeschen Schlömer des Stricerius (1584); an diesen erinnert auch die Figur des Narren, welcher für Jacobus gegen die schnöden Pfaffen Partei ergreift. Ausfälle gegen die römische Rirche finden fich in beiden Studen oft: Rain, ber feine Bottlofigfeit nicht nur in Reden zeigt, fondern auch von den Teufeln im Schlemmen und Kartenspielen unterwiesen wird, schimpft Abel einen evangelischen Reger und Martinianer, mahrend im zweiten Stude Die jubifchen Priefter als unduldjame Papiften geschildert werden.

Bgl. A. Döring, Geschichte des Ihmnasiums zu Dortmund, I, Progr. 1872, S. 25; dazu IV, 12 (1875), dem jedoch die Drucke unbekannt gestlieben sind. J. Bolte.

Quitidreiber: Georg Q., geboren am 30. December 1569 zu Kranich= jeld in Thüringen (Herzogthum Sachsen-Meiningen), gestorben kurz vor Pfingsten 1638 zu Magdala. Studirte Theologie und Mufit, wurde 1594 Hof= und Stadtcantor in Schwarzburg, 1598 Cantor und vierter Schulcollege in Jena. 1614 Pfarrer zu Hainichen und Stiberitz und endlich 1629 Pfarrer in den Ortschaften Magdala und Ottstedt. Er war ein fleifiger Componist, pon dem fich noch zwei Drude auf öffentlichen Bibliotheten erhalten haben, nämlich auf der Stadtbibliothet in Breslau ein Grabgefang "Uber den seligen Abschied der Framen Magdalenae . . Reusneri zu Jehna. Am 26. Januarii Anno 1605. Gedruckt zu Jehna durch Tob. Steinmann", ein vierstimmiger Gefang: und auf der herzoglich gothaischen Bibliothek seine "Kirchengefänge, Pfalmen David's und geiftliche Lieder Dr. Martin Luther's mit 4 Stimmen". Jehna 1608. Außerdem find durch Walther's und Gerber's, fowie Fetis' Mufitlerica noch angezeigt: "18 lateinische Praecepta: de canendi elegantia". 1 Bog, in 4°. Jena 1598. "Ein turz Musikbüchlein in teutschen und lateinischen Schulen für die Jugend zu gebrauchen." Leipzig 1605 in 8°; und Jena 1607 in bereits 3. Aufl. (6 Bogen). Ferner "Geistliche Lieder" mit 4 Stimmen von 1611 und "Teutsche harmonie", den 4. Pfalm mit 6 Stimmen. Jena 1622. Rob. Eitner.

Duitmann: Ernst Anton Q., Dr. med. et philos., f. baier. Oberstabsarzt I. Classe, wurde am 13. November 1809 zu Freising in Oberbaiern als
der Sohn eines Schullehrers geboren, besuchte in der Folge in München das
Chymnasium und absolvirte dasselbe im J. 1828, um sich dem Studium der
Medicin mit solchem Eiser zu widmen, daß er im J. 1836 den medicinischen
Doctorgrad mit der ersten Note errang. Schon im solgenden Jahre konnte er
bei Ausbruch der Cholera in München als Afsistenzarzt seine Kunst praktisch
verwerthen und that dies mit derartigem Ersolge, daß ihm von Regierungswegen
össentlich die allerhöchste Anersennung außgesprochen wurde. Noch im J. 1837

erlangte D. die argtliche Approbation mit Auszeichnung, im J. 1838 auch den Doctorgrad der Philosophie und 1839 die Bewilligung dur felbständigen Ausübung ber arztlichen Praxis in München. Sein Lieblingswunsch, die akademische Laufbahn einzuschlagen, scheiterte an dem Umftande, daß er, wegen feiner nationalen Gefinnung verdächtigt, die fonigliche Bestätigung als Privatdocent nimmer erlangen konnte. Gleichwol blieb er in Munchen und begnügte fich einstweilen mit der Stelle eines Diftricts- und Armenarztes, gunftigere Zeiten erhoffenb. Doch als er im J. 1842 die damalige Berlobung bes baierischen Kronpringen Maximilian mit der preußischen Prinzessin Marie mit begeisterten Worten als eine Anbahnung zur Aussöhnung des protestantischen Nordens mit dem katholischen Guben ju feiern magte, bugte er diese seine Begeisterung mit dreitägigem geschärften Polizeiarreste, worauf er noch in demselben Jahre nach Beidelberg verzog und sich dort als Privatdocent für geschichtliche Medicin niederließ. Die folgenden Jahre benutte D. zu bildenden Reisen nach Norddeutschland, Defterreich, der Türkei, nach Griechenland, Italien und der Schweiz. Im J. 1848 fehrte Q. nach München zurud, erhielt feine Aufnahme als Brivatdocent, ohne jedoch für immer diesem Berufe nachleben zu können, weil er gleichzeitig in die bairische Armee als Unterarzt I. Cl. eintrat, in welcher er von Stufe zu Stufe bis zum Oberstabsarzte I. Klasse stieg und für seine Tüchtigkeit insbesondere während der Kriege 1866 und 1870/71 das Militärverdienstkreuz I. Cl. und das goldene Militärsanitätsehrenzeichen erhielt. Im J. 1863 schritt Q. mit der Tochter des berühmten Staatsrechtslehrers und Geheimrathes 3opfl, Wilhelmine, welche er mahrend feines Aufenthaltes in Beidelberg kennen gelernt und in deren väterlichem Saufe er vielfach verkehrt hatte, zu einer überaus gludlichen Che, welche leider schon im J. 1879 am 22. Januar durch den Tod Quigmann's gelöst wurde. Q. war nicht bloß ein hochangesehener Argt, sondern auch Dichter, Schriftsteller und vorzugsweise Gelehrter auf fprachlichem, geschicht= lichem und mythologischem Gebiete bes germanischen und insbesondere des baiwarischen Alterthumes. Alls praktischer Arzt schon ließ er "Bolkslieder zu den geschichtlichen Fresten im t. hofgarten ju München" erscheinen; ihnen folgten "Reiseberichte aus Ungarn, dem Banat, Siebenburgen, den Donaufürstenthumern, der europäischen Türkei und Griechenland", Stuttgart 1850 und fpater der große hiftorische Roman "Götterwanderung und Götterdämmerung" Leipzig 1873-75. Alls wiffenschaftliche Abhandlungen Duigmann's folgen sich: "Die Abstammung, Urfit und alteste Geschichte der Baiwaren", München 1857; "Die heidnische Religion der Baiwaren", Leipzig und Heidelberg 1860; "Die ältefte Rechtsversaffung der Baiwaren", Nürnberg 1866; "Urfundliche Geschichte pon Flinsbach im Bezirksamte Rosenheim" im XXXII. Bo. bes oberbaier. Archives für vaterl. Geschichte, München 1872 73 und schließlich "Die älteste Geschichte der Baiern bis zum Jahre 911", Braunschweig, 1873.

Der Angelpunkt in den gesammten genannten wissenschaftlichen Werken besteht in dem Erweise, daß erstens die Baiwaren weder dem Namen noch der Abstammung nach mit den keltischen Boiern etwas zu thun haben und zweitens, daß die Baiwaren im Gegentheile reine Germanen sind und als Nachkommen der beiden Gesolgschaften der Markomannensürsten Marbod und Catualda, demnach als Sueden gelten müssen, auch ihr Name Baiwaras d. i. Beidbünde,

diesem Umftande zuzuschreiben fei.

Wenn nun auch heute unabänderlich feststeht, daß die Baiwaren Germanen sind, aber noch keineswegs, ob sie Goten oder Sueven ihre Bäter nennen dürfen, so hat doch O. bei Behandlung dieser hochwichtigen Frage ein so gründeliches und reiches Wissen entsaktet, einen so umsichtigen Beweisgang eingehalten

Ouihow.

und eine so scharse Kritit geübt, daß von sämmtlichen Mitkämpsern auf diesem Gebiete, selbst Kaspar Zeuß nicht ausgenommen, ihn keiner übertroffen hat. Und darum wird derselbe als baiwarischer Gelehrter stets in der vordersten Reihe glänzen und seine Schristen werden bei baiwarischen Forschungen sortwährend grundlegend bleiben.

Quitow, eine feit dem Ausgange des 13. Jahrhunderts urkundlich nachweisbare martifche Abelsfamilie, welche von bem Dorfe Quigow bei Berleberg in der Priegnit ihren Namen führte und hauptfachlich in der Briegnit begutert war. Indem mahrend des 14. Jahrhunderts mehrere Mitglieder der Familie den Berjall des landesfürstlichen Regimentes in der Mark Brandenburg ausnutten, gelang es ihnen durch rudfichtslofe Theilnahme an Rampf und Fehden die nöthigen Mittel zu erwerben, um ihre Besitzungen durch Rauf bedeutend gu erweitern, fo daß fie gulegt gu den wohlhabenoften Adelsfamilien des Landes gählten. Aber auch in den vielfachen Kriegen gegen auswärtige Feinde hatten fie sich durch Kriegstüchtigkeit hervorgethan und genoffen großes Ansehn. Um bekanntesten find zwei von den vier Sohnen Runo's v. Quitow auf Rleette ge= worden, Dietrich und Johann, die Sauptgegner des erften hohenzollerischen Rurfürsten von Brandenburg. Seitdem im J. 1400 die Quigow von dem Erzbischof von Magdeburg, dem alten Feinde ber Marken, die Stadt Sandow an der Elbe als Pfandbesitz und Johann durch seine Heirat mit einer Tochter Lippold's v. Bredow das feste Schloß Plaue an der havel erhalten hatten, traten fie von den beiden wichtigen Bunkten aus als offene Feinde der Marken auf, gelegentlich freilich auch die erzbischöflichen Lande mit ihren Raubeinfällen nicht verschonend. Im Berbst 1402 wurde Dietrich von den Märkern überfallen und gefangen genommen und balb barauf eine Schar feiner Berbundeten, die ihn befreien wollte, aufs Saupt geschlagen, wodurch wenigstens für einige Zeit Rube entstand. Als im folgenden Berbst der wieder einmal in der Mark weilende Jobst eine neue Statthalterschaft einsette, diese aber in dem neuerftandenen Rampfe gegen die Bommern das Land nicht zu fchüten vermochte, faßten Die zumeift bedrohten Städte bes Barnim, allen voran Berlin und Roln, den Entschluß zu energischer Selbsthülfe. Ohne den Widerspruch der havellandischen Stände zu beachten erhoben fie Johann v. Q. jum Sauptmann der Mittelmart und beriefen den inzwischen seiner Saft entledigten Dietrich jum oberften Unführer, und es gelang den Brüdern in der That die Feinde aus dem Lande zu treiben und dem öftlichen Theile der Mart den Frieden zu fichern. D. hatten die ihnen angebotene Stellung nicht fowol des allgemeinen Beften wegen, als vielmehr um der Erweiterung der eigenen Macht willen übernommen. So begeistert fie auch eine Beile in der hauptstadt betrachtet und aufgenommen wurden, die Intereffen der Stadte und Ritter ftiegen, fobald fie nicht dem äußern Feinde gegenüber ftanden, doch wieder hart aneinander. Obwol Jobst verschiedene Versuche machte den Quigow die Hauptmannschaft zu nehmen, wußten fie fich doch eine geraume Beit ihre Stellung zu mahren, indem fie fich wol hüteten als Aufrührer zu erscheinen; wo sie von ihm sprachen, war er ihr "anädiger Berr". Die Marter aber faben die angemaßte, aber fichern Schut gewährende Hauptmannschaft der Quipow jum guten Theile lieber als die bom Landesherrn eingesetten, aber fraftlofen Statthalter. Wie gegen Bommern, so führten die Quipow in den folgenden Jahren auch gegen Magdeburg. Medlenburg und andere außere Feinde, mit welchen die inneren Unruheftifter und ihre eigenen Widersacher fich gern vereinigten, Die Bertheidigung mit fester Sand; auch das havelland hatte fich ofter ihres Schutes zu erfreuen. Natürlich vergagen die Quipow dabei ihrer gewohnten Art nach auch den eigenen Bortheil nicht. Als Jobst im Berbft 1408 seine Mart befuchte, waren fie bereits eine Kriegsmacht, mit welcher er rechnen mußte, eine Geldmacht, die er nicht von Gine gange Reihe von Verpfandungen fürftlicher Schlöffer sich stoßen durfte. und Befitzungen an fie hat er mahrend feines Aufenthaltes ausgeführt, und vielleicht hatte er ihnen jest fogar die Statthalterschaft übertragen, wenn nicht die Rlagen der meiften benachbarten Fürsten gegen fie einen folchen Schritt boch als unpolitisch hatten erscheinen laffen; dazu waren manche Beschwerden aus bem Lande felbft über ihre eigenmächtigen Bugriffe zu gewichtig; auch die Berliner felbst waren mit den Quipow, beren Burgen das Stadtgebiet bereits fast ganz umzingelten, wegen des Schloßes zu Köpenik und des dortigen Bolles in bittern Streit gerathen und wirkten beim Markgrafen burch ihr Gelb. Markgraf ernannte ichließlich einen Gegner der Familie, den Bergog bon Pommern= Stettin, zu seinem Stellvertreter. Sobald ber Markgraf bas Land verlaffen hatte, wußten die Quipow, ohne jede Furcht vor den Statthaltern und haupt= leuten, die Städte und ihre anderen Gegner aufs Aeuferste einzuschüchtern, so daß die Stadtbürger "faum ohne Gefahr ihres Leibes haben durfen spazieren gehen bor ben Städten". Mit dem Rathe von Berlin band Dietrich b. D. um einer Geldfrage willen an und übte, da man feine Forderung als unbegründet jurudwies, im September 1410 eine Gewaltthat gegen bie Stadt aus. Statt ju Gericht zu gehen bahnte der Markgraf, der gerade um die Raiserwürde warb, lahme Vermittelungen an; auch alle Versuche ber Stände und des Statthalters blieben fruchtlos, so daß die Tehde auszubrechen drohte, als Markgraf Jobst starb. Da sein Nachsolger in der Mark, der König Sigismund, den märkischen Abgefandten, welche zur huldigung nach Dien getommen maren, por ihrer Beimreise erklärte, daß er seinen neuen Sauptmann in der Mark, dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg, als eine feiner ersten hauptaufgaben die Einlösung der verpfändeten markgräflichen Besitzungen und unter diefen wiederum die Einlösung von Röpenit anbesohlen hatte, und sofort die entsprechenden Man= date erließ, fo war dadurch die Fehde zwischen Berlin und den Quipow gegen= ftandsloß geworden und unterblieb. Unter benjenigen aus dem Adel der Mark, welche dem Burggrafen die Anerkennung feiner hauptmannschaft verweigerten, standen die Quipow fast obenan und übten einen gewaltigen Ginfluß gegen ihn aus, denn gerabe ihre Macht und Bedeutung mußte durch die Durchführung jener Ginlöfung ftart zufammenfcmelgen: Johann wollte "Die Schlöffer behalten, auch wenn es ein ganges Sahr Nurnberger regnete". Da es aber bem Burggrafen hier durch feftes Auftreten, bort durch nachgiebiges Entgegenkommen gelang die Reihen des widerspänstigen Adels mehr und mehr gu lichten, fo erichienen im Abril 1413 unter anderen auch die Quikow gur hulbigung in Berlin, wobei fie zwar mehrere Pfandbefigungen herausgaben, aber wegen anderer freilich auch wichtige und einträgliche Bugeftandniffe erhielten. Bunachft leifteten bie beiden Brüder sogar zu einer Unternehmung gegen frühere Gefinnungsgenoffen auf Bejehl des Burggrafen bewaffneten Zugug, aber fie achteten tropdem bas Landfriedensgefet fo wenig, daß fie vom burggräflichen Lager fort gur Plunderung ins Magdeburgifche zogen und auch weiterhin bas Erzstift besehbeten und Beute eintrieben. Nachdem der Burggraf mit Pommern Frieden geschloffen, im Lande felbst gerüftet, auch auswärtige Bundesgenoffen (Sachsen, Magdeburg und Meißen) gewonnen hatte, begann im Februar 1414 ber Rampf gegen bie treubrüchigen Bafallen, beren wenig ernst gemeintes Unterwerfungserbieten abgewiesen wurde. Noch vor Ablauf des Monats waren die fünf Blage, welche gleichzeitig angegriffen wurden, theils ganz, theils fast ohne Widerstand - nur gegen Plaue tamen die ichweren Steinbüchsen zur Anwendung - in den Sanden der Angreifer, auch Johann v. D. wurde gefangen genommen, mahrend Dietrich flüchtig wurde. Ein richterlicher Spruch erkannte den Friedbrechern alle ihre

62 Quiy.

Habe ab. Im August 1416 entließ zwar der Erzbischof, der wieder mit der Mark in Feindschaft gekommen war, Johann v. O. seiner Haft, aber er hatte davon nicht den erhofften Bortheil, da die beiden Brüder auf eigene Faust die Marken heimsuchten; als Dietrich im Februar 1417 gestorben war, setzte Johann das Treiben weiter sort. Erst 1421 einigte auch er sich mit dem Kursürsten Friedrich I., als dieser um zum böhmischen Zuge zu rüsten nach der Mark gestommen war und, vielleicht in der Hossfnung den kriegsküchtigen Mann für die Heersahrt zu gewinnen, die Bürgschaft angesehener Herren annahm. Im Juli verschrieb der Kursürst an Johann und seine zwei Brudersöhne für ihre verwirkten Besitzungen die Burg Lenzen gegen einen bedeutenden Pfandsschiling. —

Riedel, Gesch. des Preuß. Königshauses II (1861). — Heidemann, Die Mark Brandenburg unter Jobst von Mähren (1881). — Im entgegenzgesetzten Sinne, das Versahren der Q. durchaus rechtsertigend, G. W. v. Kaumer in der Einleitung zu seinem Codex diplom. Brandend. continuatus, II (1831).

Quir: Christian Q., der verdienstvolle Sammler der Quellen zur Geichichte Aachens, feiner Rirchen, Rlöfter, einzelner Perfonlichkeiten, naber und entiernter adelicher Schlöffer, Berfaffer zahlreicher Monographien, einer "Geschichte Aachens bis jum Jahre 1350", eines bis dahin gehenden "Codex diplomaticus Aquensis", wurde am 3. October 1773 zu Hornsbroich, einem durch die Freiherrn, heute Reichsgrafen gleichen Namens berühmten Dorfe bei Mastricht in der heutigen holländischen Provinz Limburg geboren. Mit Zustimmung seiner Eltern, schlichter Landleute, mählte er den geiftlichen Stand zu seinem Berufe, trat 1792 in den Orden der Karmeliter und wurde 1795 zu Röln zum Briefter geweiht. Durch Aufhebung ber Monchsorben durch die frangofische Republik im Juni 1802 ins bürgerliche Leben zurückzutreten genöthigt, ertheilte er in Aachen Privatunterricht und beschäftigte sich mit historischen Studien. Seine Kenntnisse und seine Tüchtigkeit als Lehrer blieben nicht verborgen und veranlagten im 3. 1806 feine Berufung jum Lehrer an der Machener Secundarschule. Als diefe 1814 unter preußischer Regierung zum Chmnafium erhoben wurde, ernannte man ihn zum Oberlehrer an derselben. Fast zehn Jahre war er hier mit gutem Erfolge thätig. Der Unterricht in der deutschen und in der griechischen Sprache war unter der Fremdherrschaft vernachlässigt worden und Q. mußte als Lehrer manche Luce in seinen Renntnissen ausfüllen, was ihm durch Cifer und Gewiffenhaftigkeit leicht wurde. Es schadete feinem Anfehen bei den reifen Schülern feineswegs, daß diefe ersuhren, daß er lehrend lernte, im Gegentheil, es erhöhte ihre Achtung vor dem fleißigen und energischen Mann, der rasch dazu gelangte, sich in den Besitz des nöthigen Lehrstoffes zu setzen und seine Schüler in Sprachen, Geschichte und Naturgeschichte tüchtig zu fördern. Zunehmende Harthörigkeit nöthigte ihn im Jahre 1823, um seine Entlassung zu bitten. Die unfreiwillige Muße widmete er der Forschung nach den Quellen der Localgeschichte. Es gelang ihm, unterstützt von Gleichstrebenden in Stadt= und Klosterarchiven eine Reihe von Urkunden (etwa 800) zu fammeln oder abzuschreiben, um dieselben in seinen zahlreichen Bublicationen zu verwerthen und abdrucken zu laffen. Wiederholt erklärt er in feinen Schriften, nur bas als Geschichte anerkennen zu können, was aus unverfälschten Quellen geschöpft fei und auf authentischen Urkunden beruhe, und eifert gegen feine Vorgänger, die Nachener Geschichtschreiber Beter v. Beeck, Johann Roppius und Karl Franz Meher, wo er jene Grundlagen vermißt. Bom Jahre 1825 bis jum Jahre 1843 erichienen in ununterbrochener Reihe größere oder geringere Drudfachen, Denkmäler feines unermudlichen Fleiges, in einer Sprache, die anfangs voller

Quiy.

Barten und Berftoge gegen Grammatit und Sprachgebrauch ift, aber mit jedem neuen Werke fich läutert, ohne jedoch die volle Kraft eines reinen hiftorischen Stiles zu gewinnen. Sein erftes Wert, bas 1825 erschien, ift eine Beschichte des Aachener Münfters und der Aachener Heiligthumssahrt. Nachdem er im 3. 1828 eine Geschichte des Schloffes Frankenberg bei Nachen, der erften Bunft. 1306, in dem Aachen benachbarten Burtscheid und die Geschichte der Meierei Nachens über Burtscheid erzählt hat, läßt er 1829 eine hiftorische Beschreibung Machens erscheinen, welche ihn im Befit der fpeciellften Renntniffe alles deffen erscheinen läßt, was Nachen in hinsicht auf Geschichte und Toppgraphie aufweift, und einen intereffanten Ercurs über die Nachener Berfaffung enthält. Richt weniger anziehend find die in bemfelben Jahre erschienenen Bublicationen, die königliche Capelle Ludwigs des Frommen und das Ronnenkloster auf dem Salvatorsberge bei Aachen, ferner die Bfarre zum h. Kreuz und die ehemalige Kanonie der Kreuzherren zu Aachen; vor allem aber das "Necrologium Ecclesiae beatae Mariae Virginis", aus dem 13. und 14. Jahrhundert, ein Berzeichniß der tirchlichen Gedächtnißtage hochangesehener geschichtlicher Personen, beutscher Herricher, Herrscherinnen, Fürsten, Stiftsherren zc. Mit dem Jahre 1830 war er in Beziehung getreten zu Joh. Friedrich Böhmer. Diefer "hat verschiedene seine Monographien über die Aachensche Geschichte mit vielem Bergnügen gelesen und erwartet von ihm einen Codex diplomaticus, den Mener versprochen" (val. den Artifel Rarl Frang Meher, Joh. Friedr. Böhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften durch Johannes Janffen, II, Brief 91 vom 21. September 1830, S. 188. Auch in Brief 95 pom 16. April 1831, S. 192 muntert Böhmer zur Herausgabe des Codex diplomaticus aquensis auf). Rleinere Arbeiten übergehend, erwähnen wir feine "hiftorisch-topographische Beschreibung Burtscheids" vom Jahre 1832, welcher im Jahre 1834 die "Geschichte der Reichs=Abtei Burtscheid" solgte. Im J. 1833 zum Stadtbibliothekar ernannt, ließ er 1834 einen Katalog der Stadtbibliothek drucken, ordnete auch das Archiv und legte ein Berzeichniß bes Vorhandenen an. Geine Geschichte ber S. Betersfirche in Aachen vom Jahre 1836 ist bedeutsam wegen der Mittheilungen über das mit fehr bedeutenden Privilegien ausgeftattete Aachener Synodalgericht. Neben der Geschichte verschiedener Schlöffer erschienen 1837 die besonders inhaltreichen Beitrage zu einer hiftorisch = topographischen Beschreibung des Rreises Eupen, sowie das nicht weniger inhaltreiche Aachener Wochenblatt, Band I, 1837, Band II u. III, 1838 unter dem Titel: "Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Reiches von Aachen". Quir' bis dahin geschilderte litterarische Thatigkeit tann als eine Borbereitung gelten zu feinem hauptwerke "Geschichte der Stadt Aachen", Bd. I 1840 und Bd. II 1841, die er bis zum Jahre 1350 führt; bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts reicht auch der Codex diplomaticus aquensis mit seinen 354 Urkunden. D. sammelte ohne Unterlaß und schrieb fo viel, daß er dem Speciellen nicht immer die nöthige Sorgfalt zuwenden fonnte. Namentlich litt darunter die Wiedergabe der Urfunden, denen es oft an der Correctheit und diplomatischen Genauigkeit fehlt. Tropdem bleibt Q. das Berdienft, für die Geschichte Nachens und des Nachener Reiches mehr geleiftet zu haben, als irgend ein Anderer. D. hat zuerst nach den Quellen ein richtiges Berständniß von der fuccessiven Entwicklung der Stadt verbreitet, nämlich von der Karolingischen Pfalz zur mittlern Stadt mit den von Friedrich I. 1171 ge= botenen Ringmauern und zu den mit dem Ende des 13. Jahrhunderts begonnenen äußeren Mauern, wodurch Aachen in eine innere und äußere Stadt sich sonderte, jede mit Ringmauer, Graben und Stadtthoren, die erst mit dem Ende des 18. Jahrh. zu schwinden begannen, aber noch heute nicht vollständig befeitigt find. Joh, Fr. Böhmer fagt auf S. 308 in feinem Briefe bom

64 Quig.

18. December 1840 an G. H. Pert in Hannover: "Quixens Arbeit ift freilich hier und da sehr schlecht, indeß muß man dem alten franken, wenig bemittelten Mann daß, was er thut, immer noch danken, denn sonst geschähe nichts." Die letten von Q. heraußgegebenen Schristen sind: Gerard Chorus, der hervorragendste Bürger Aachens im 14. Jahrhundert, welchem man die Erbauung des gothischen Münsterchores, des Kathhauses und des äußeren Mauerringes der Stadt zuschreibt, und die Geschichte Melatens, eines Hospitals, daß ursprüngslich sür solche, die an dem Aussatz litten, gebaut wurde. Quix'schristlicher Nachlaß kam durch Ankauf nach Berlin an die königliche Bibliothek. Böhmer meint im Briese 241 vom 6. December 1846 an G. H. Pert in Berlin, derselbe enthalte nicht viel Bedeutendes. Da Q. zusrieden war, wenn er durch Subscription die Druckkoften gedeckt sah, so waren die Auslagen seiner Schristen nur klein; daher sind einzelne Werkchen kaum noch durch den Buchhändler zu beziehen. Q. starb am 14. Januar 1844.

Man vgl. Prof. Loersch, Aachener Rechtsdenkmäler, S. 10 f.

haagen.

## R.

Raabe: Gustav Ludwig Ferdinand R., fächsischer Artisleriegeneral, ward als Sohn eines fächfischen Artislerieoificiers am 3. October 1774 zu Dresden geboren, trat 1788 als Kanonier in die fursächsische Armee und erhielt feine fachwiffenschaftliche Ausbildung in der Militarafademie zu Dregben, bis er diefelbe 1794 als Studjunter verließ. Im J. 1798 erfolgte Raabe's Ernennung zum Souslieutenant, 1807 zum Oberlieutenant, 1810 zum Haupt-mann im Feldartilleriecorps. Für sein vorzügliches Verhalten in der Schlacht bei Wagram im Feldzuge 1809 in Oefterreich wurde dem bewährten Officier nicht allein der Militar = Sanct = Beinrichs = Orden, fondern auch der Orden ber frangöfischen Ehrenlegion verlieben. 1811 erfolgte feine Berfetzung in den Generalstab, in welchem er am Feldzuge 1812 in Rugland beim VII. franzöfischen Armeecorps unter General Repnier theilnahm. Befondere Brauchbarkeit in diesem Dienste brachte ihm 1812 die Aufrückung zum Major und am 27. Januar 1813 jum Oberftlieutenant. Der lettgenannte Feldzug und die Umgeftaltung ber fächfischen Armee 1810 hatten die Reihe der alten Artillerieofficiere beträchtlich gelichtet und fo tam Oberftlieutenant R. in dem verhältnißmäßig jugendlichen Alter von 39 Jahren im Mai 1813 als Commandant an die Spike der fächfischen Artillerie, welche Stellung er nicht allein in den Feldzügen von 1813, 1814 und 1815, fondern auch in ber barauffolgenden Friedensperiode bis zu feinem am 8. April 1837 in Dresden erfolgten Tode, alfo 24 Jahre hindurch bekleidete. Im Feldzuge 1813 focht die fachfische Urmee abermals in den Reihen des VII. französischen Corps und zwar unglücklich bei Großbeeren und Dennewig (23. August und 6. September), boch bewahrte die fachstische Artillerie an beiden Schlachttagen trot großer Verluste unter Raabe's Führung den Ruf unerschütter= licher Ausdauer und Singebung, befonders beim Rudjuge vom Schlachtfelbe. Am 19. October 1813, dem letzten Tage der Bölferschlacht bei Leipzig, geschah es, daß das gefammte sächsische Corps die Reihen der Franzosen verließ und au den Berbundeten überging. Obgleich im Innern schon längst bon warmer Theilnahme für die dentsche Sache erfüllt, stränbte sich R. doch anfänglich, dem bom General v. Rhffel ausgehenden Unfinnen ohne vorher eingeholte Genehmigung des in Leipzig weilenden Königs beizupflichten. Bulegt gab er nach und

führte die gesammte Artillerie zu den Verbündeten über. "Die Betrachtung, daß die allein zurückleibende Artillerie aber der Wuth und der Rache der Franzosen ausgesetzt und bei einem unglücklichen Ausgange ber Schlacht unbedingt für das Baterland verloren fein wurde, verleitete mich, alle Mittel zu ihrer Erhaltung ju ergreifen und unter zwei lebeln bas fleinfte ju mahlen, wenn auch felbft bie innere Stimme wider die Rechtmäßigkeit diefes Unternehmens ftritt." (Gigene hinterlassene Niederschrift Raabe's in der Bibliothek der fächsischen Artillerie= brigade.) Der König Friedrich August hat ihm später diese handlungsweise vergeben, da die fachfische Artillerie fortsuhr, sich auch im nächftfolgenden Feld= zuge (1814 in Flandern) hervorzuthun, sich auch 1815 an den bekannten Lütticher Unruhen bei der Theilung der Armee nicht betheiligte, namentlich auch, weil R. den ihm mehrfach angebotenen Uebertritt in fremde Dienfte "felbst in den schwierigsten Momenten der Nationalexistenz" (f. o.) ausschlug und dem König die Treue bewahrte. "Nie wird es mir beitommen, meine Versahrungs= weise (bei Leipzig) ganz rechtsertigen zu wollen." Im Feldzuge 1814 ward R. durch Berleihung des ruffischen Stanislausordens ausgezeichnet, am 14. Auguft 1815 jum Oberft und am 16. October 1823 jum Generalmajor befordert.

General R. war ein Officier von vorwiegend praktischem Sinne, scharfem Berstand, loyalem und ehrenwerthem Charatter, sowie von reicher Kriegsersahrung, die er für die Ausbildung der ihm anvertrauten Truppe vortheilhaft verwerthete.

G. v. Schubert.

Raabe: Josef Ludwig R., Mathematifer, geb. am 15. Mai 1801 in Brody in Galizien, † am 22. Januar 1859 in Zürich. Von unbemittelten Eltern ftammend, war R. von früh an auf eigenen Erwerb hingewiesen. Brivatunterricht, welchen er ertheilte, machte es ihm möglich, um 1820 nach Wien überzugehen, wo er am Polytechnitum mathematischen Studien oblag, für welche er schon in der Realschule seiner Heimath ein hervorragendes Talent an den Tag gelegt hatte. In Wien ftand er insbesondere zu bem anregenden Joh. Jos. b. Littrow (f. A. D. B. XIX, 1) in näherer Beziehung, der ihn fortwährend zu mathematischen, meistens für Crelle's Journal bestimmten Arbeiten ermunterte, und durch den er 1831 mit dem Burcher Geodaten Johannes Cichmann befreundet wurde. Im Berbft 1831 wuthete die Cholera in Wien aufs heftigfte. Raabe's Privatstunden wurden unterbrochen. Er dachte an eine Ueberfiedlung nach Mänchen, wo er sich an der Universität habilitiren wollte. Eschmann beranlagte ihn ftatt deffen nach Burich zu kommen, wo R. eine Beimath fand. Seit 1833 war er dort als Projeffor der Mathematik am oberen Symnafium und zugleich auch an der Universität thätig. 1855 erhielt er einen Lehrstuhl am neugegrundeten eidgenöffischen Polytechnikum. Neben zahlreichen Abhandlungen hat R. insbesondere eine dieibandige Differential= uad Integralrechnung (Burich 1839-47) veröffentlicht und später zwei Befte Mathematischer Mittheilungen 1857-58. Die Ergebniffe feiner Studien, soweit fie der Wiffenschaft berblieben find, gehören vorzugsweise ber Lehre von den bestimmten Integralen, der Reihentheorie und der Lehre von den Bernoullischen Bahlen an.

Rud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweizer II, 437 bis 439. — Poggendorff, Handwörterbuch d. exact. Wissensch. II, 555 - 557.

Cantor.

Rab: Lorenz R., f. Corvinus, Laurentius. Bd. IV, S. 510.

Rabanus: Magnentius Hrabanus Maurus, Abt von Fulba (822—842) und Erzbischof von Mainz (847—856). R., oder, wie er sich selbst schreibt, Hraban, d. i. der Rabe, ein Franke aus vornehmer Familie, wurde um 776 in Mainz, schon damals einer lebhasten Handelstadt, geboren

Rabanus. 67

und vielleicht ist auch der Beiname Magnentius, den er sich nur in der Zueignung seines Buches vom heiligen Kreuze beilegt, als "der Mainzer" zu sassen. Der Stistung des heil. Bonisatius, dem Kloster Fulda, das aus einer bloßen Stätte strommer Zurückgezogenheit schon ein Sit der Studien zu werden begann, wurde der zarte und schwächliche Knabe unter der Leitung des Abtes Baugolf (780—802) zur Erziehung übergeben. Unter ihm empfing er als Benedictinermönch im J. 801 die Weihe zum Diakonus, zu der ein Alter von 25 Jahren ersorderlich war. Von Baugols's Nachsolger Ratgar (802—811) wurde er zugleich mit dem ihm innig besreundeten Mönche Hatto nach dem sernen Tours entsandt, um sich unter Alkuin, dem Altmeister der damaligen Wissenschaft, weiter auszubilden. Da dessen Tod bereits am 19. Mai 804 ersolgte, so konnte er seinen Umgang freilich höchstens noch ein Jahr genießen. Die innigen Beziehungen, die ihn gleichwohl mit seinem Lehrer verbanden — Alkuin bezeichnet ihn als seinen Gehilsen und nannte ihn Maurus, wie der heil. Benedict seinen Lieblingsjünger geheißen hatte — geben freilich der unsicheren Bermuthung Raum, daß K. vielleicht schon unter Baugols nach Tours kam und sich länger daselbst aushielt. Eingeweiht in das Studium der Theologie und der sieben freien Künste, kehrte er nach Fulda zurück, um dort alsbald eine eisrige Lehrthätigkeit im Sinne seines Meisters zu erössnen.

Der eigentlich wiffenschaftlichen Beschäftigung war die Leitung Ratgar's nicht gunftig, der, ein Mann von überlegener Geiftestraft, aber rudfichtslos, herrisch und gewaltsam, seiner Bauleidenschaft und Prachtliebe alles andere nachsette. Rlagen der Bruder über ihn am Sofe Rarl's d. Gr. veranlagten vergebliche Vermittelungsversuche (809 und 812), doch erst als die Brüderschaft 817 zu dem verzweifelten Mittel eines gemeinsamen Auszuges griff, wurde der verhaßte Abt durch Raifer Ludwig endlich abgesetzt und verbannt. Auch R. mußte unter diefen Wirren leiden, der Abt beraubte ihn fogar eine zeitlang feiner schriftlichen Aufzeichnungen, bennoch blieb er mit einem Theile ber Monche im Rlofter gurud. Auf Ratgar folgte durch die Wahl der Bruder der milb= gefinnte, hochbejahrte Eigil, der dem Rlofter Frieden und Gintracht gurudgab, ein Berwandter des erften Abtes Sturmi und besonderer Gönner Raban's. in feine Zeit fallende Einweihung der neuen Stiftsfirche und der Michaelistapelle auf dem Friedhofe (819 und 822) gab R. Gelegenheit, die einzelnen Altare berfelben durch poetische Inschriften zu feiern, wie er dies auch in der Folge noch öfter that. Nachdem R. am 23. December 814 burch den Erzbischof Seiftolf von Maing bereits die Priefterweihe empfangen hatte, murde er nach dem Tode Eigil's (15. Juni 822) einmüthig zu beffen Nachfolger erwählt. Ungern mag er dies schwere Umt übernommen haben, welches bei den weit ausgedehnten Besitzungen des Klosters ihm eine gewaltige Last von praktischen Geschäften auferlegte, ebenfo ungern fah er fich in politische Bandel verflochten, denen der Abt eines fo angesehenen Stiftes nicht gang ausweichen fonnte, benn, wie fein Schuler Rudolf berichtet, suchte er fich ftets von weltlichen Sorgen freizuhalten und wandte alle seine Zeit auf das Studium der heil. Schrift, die Erforschung der Wahrheit, den Dienst Gottes und auf den Unterricht feiner Zöglinge.

Unter seinen Schülern, und damit zugleich unter seinen Freunden, sinden wir manche nachmals bedeutende Männer. Zu ihnen gehört der unglückliche König Bernhard von Italien († 818), für den die Brüderschaft nach seinem rasch scheiternden Aufstande ein Gnadengesuch an den Kaiser Ludwig richtete, der gelehrte Baier Baturich, bald Bischof von Kegensburg (817—847) und Erzcaplan des jungen Baiernkönigs Ludwig, Lupus, ein hochbegabter Westsfranke, nachmals Abt von Ferrieres (seit 842), der Mönch Kudolf, Ludwig's

Rabanus.

des Deutschen trefslicher Geschichtschreiber († 865), Otfrid von Weißenburg, der Dichter des Evangelienbuches, der seinfinnige Walahsrid Strabo, von allen wohl der hervorragendste, Lehrer Karl's des Kahlen und später Abt von Reichenau (838, 842—49), von dem Meister durch eine Grabschrift verherrlicht, der Mönch Bruun oder Candidus († 845), der auf seine Unregung das Leben des ehrwürdigen Eigil der Nachwelt überlieserte, auch Kaban's eigener Bruderssohn Gundram, aus dem Kloster in die königliche Capelle berusen, besand sich unter seinen Zöglingen. Dieser großen und wohlverdienten Unhänglichkeit so vieler ausgezeichneter Schüler gegenüber mußte es ihn doppelt kränken, daß der Mönch Gotschalk, der Sohn des sächsischen Grasen Bern, der dem Kloster schon als Kind ohne sein Zuthun dargebracht war, gegen Kaban's Widerspruch von der zu Et. Alban bei Mainz im J. 829 versammelten Spnode, vor der er als Untläger Kaban's auftrat, die Erlaubniß zum Austritt aus den verhaßten

Mauern erhielt. Reben den Schülern Raban's lernen wir aus feinen Schriften noch einige andere Männer kennen, die als seine Altersgenossen mehr zu seinen Freunden, als ju feinen Jüngern gerechnet werden muffen. Dazu gahlen namentlich bie Bischöfe Friedrich von Utrecht († 838), dem er Gedichte, sowie die Auslegung zum Buche Josua widmete, Frechulf v. Listeur († 852), vielleicht von Tours her befreundet, deffen Buchermangel er durch einen umfaffenden Commentar zum Pentateuch abhalf, Samuel v. Worms, Abt von Lorich (841-856), eben= falls durch Berfe begrüßt, Haimo von Halberstadt (840—853), dem er fein Werk über das Weltall zueignete. Mit Bischof humbert von Würzburg (832 bis 841), in beffen Sprengel bas Rlofter bie Cellen Bischofsheim, Holzfirchen und eine andere bei Hammelburg befaß, erörterte R. in freundschaftlicher Weise Fragen der Kirchenzucht und Buße, ebenso mit den Mainzer Landbischöfen Re= ginbald und Reginher († 853); Thiotmar († 857), dem Nachfolger des ersteren, wurde das Buch über die geiftlichen Ordnungen gewidmet. Mit diesen Männern, ebenso wie mit dem Abte Brunward von Hersseld (843—875), der in Versen von ihm geseiert wurde, verknüpften R. mancherlei amtliche und geschäftliche Beziehungen. Obenan ftanden unter diesen Beziehungen die zu feinen Borgesetzten, den Erzbischöfen Saiftolf (813-825) und Otgar von Mainz (806 bis 847), auch sie im allgemeinen freundschaftlicher Art, da er jenem schon 819 seine Anleitung für die Clerifer, serner eine Sammlung von Bredigten und einen Matthäuscommentar überfandte, diesem, den er auch bei seiner Weihe durch schwungvolle Verse begrüßte, die Auslegungen zur Weisheit Salomonis und jum Jefus Sirach. Bei dem Gegenfage, Der zwischen Raban's gemäßigter, Otgar's leidenschaftlicher Saltung in politischen Dingen bestand und bei bem tiefer liegenden Widerstreite der bischöflichen und monchischen Auffaffung konnte es an Zwiftigkeiten zwischen beiden bedeutenden Mannern nicht gang fehlen. Für die Gerechtsame seines Rlofters mußte R. auch gegen Otgar auftreten, fo fampste er u. a. für gewisse Zehntrechte gegen die ungerechte Bannung eines Mönches Suaring (vielleicht richtiger Snaring, † 862) durch eine Mainzer Synode.

Keineswegs vernachlässigte K. neben seinem gelehrten Wirkungskreise den ihm noch unmittelbarer obliegenden als geistlicher Bater der frommen Genossenschaft und Berwalter des klösterlichen Bermögens. Die Zahl der Mönche im Kloster, abgesehen von den auswärts lebenden, betrug nach einem Berzeichniß unter ihm 140. K. vollendete den Klosterbau seines Borgängers, bei den auswärtigen Cellen und auf den Klostergütern ließ er neue Gotteshäuser erbauen, so daß durch ihn mehr als dreißig entstanden. Unter ihnen ragten besonders die reichverzierte Kirche zu Kasdorf (bei Geisa) hervor und die im J. 836 geweihte Capelle auf dem Petersberge bei Fulda. Bei der Grundsteinlegung der

neuen Rlofterkirche zu Bersfeld 831 wirkte er mit. Unterftutt von den Monchen Ifambert († 856) und Rudolf, dem Maler und Geschichtschreiber, auch von Bruun, war der Abt eifrig für die fünftlerische Ausschmudung ber Kirche mit Metallarbeiten und Malereien bemüht. Unter den Reliquienschreinen befand fich eine nach dem Mufter der mosaischen angesertigte vergoldete Lade, die am Balm= sonntage in Procession einhergetragen wurde. Die Erwerbung von Reliquien ließ R. sich aufs eifrigste angelegen sein, denn bei der hohen Berehrung, welche die heil. Gebeine im ganzen Volke genossen, war ihr Besitz nicht blos ehren-voll, sondern auch gewinnreich. Die Wunder, welche bei ihrer seierlichen Er= hebung und Schauftellung zu geschehen pflegten, fteigerten die religiose Inbrunft und wedten damit vor allem die Opferwilligkeit der Menge für die Kirche. Da Italien und vorzüglich Rom die unerschöpfliche Fundgrube von Reliquien war. fo vermittelten namentlich römische Sandler bes geiftlichen ober Laienstandes (wie Deusdona, Sabbatinus, Welix) Diesen Berkehr, der als einträgliches Gefchaft von ihnen oft mit den unlauterften Mitteln betrieben wurde. Bon Baturich empfing R. Reliquien des heil. Emmeram. - Die Stiftsbibliothet, welche unter Gerhoh stand, ward unter ihm erst recht begründet und sehr

Die Vorrechte und den Besitstand des Rlofters ließ sich R. von Raifern und Papften bestätigen. Bon diefen nahm, wir wiffen nicht aus welchen Gründen, Paschalis (817-824) fein Gesuch fehr ungnädig auf, er ließ die Ueberbringer berhaften und bedrohte R. fogar mit dem Banne. Der Befit bes rasch aufblühenden Stiftes wuchs durch zahlreiche Schenkungen bon Privatleuten, von denen R. den Grafen Gundram und feine Gemahlin Odtruda wegen ihrer großartigen Freigebigkeit durch Grabichriften ehrte. Den Sandelsleuten, welche die Befleidung für die Brüderschaft herbeischafften, gewährte Raifer Ludwig auf Raban's Bitte Bollfreiheit im gangen Reiche, auch versprach er demfelben eine Delpflanzung in Italien, doch bleibt ihre wirkliche Gemährung zweifelhaft. In Ludwig's Auftrage nahm R. gelegentlich an der Bisitation von Nonnentlöftern Theil. Kirchliche wie Reichsangelegenheiten zogen den Abt von Fulda öfter an den Sof, wo wir feine Unwefenheit bisweilen nachweifen konnen. So betheiligte er fich an der schon erwähnten Synode im Albanskloster 829 und an einer anderen zu Quierzy 838, welche die Anfichten Amalar's von Lyon als Jrrlehren verdammte. Im J. 832 genoß er die Freude, den ehr= würdigen Raifer in feinem Rlofter felbst zu empfangen und ihm die Auslegung au den Buchern der Könige perfonlich zu überreichen, die er auf Beranlaffung bes vielvermögenden Abtes Hilduin von St. Denis verfaßt hatte. Die Raiferin Judith dagegen ehrte er durch Zueignung feiner Auslegungen zu den Büchern Judith und Efther schon in der Zeit der inneren Kampfe. Als der Raifer durch Lothar und die anderen Sohne zweimal seiner Macht beraubt wurde, trauerte R. mit anderen seiner Berehrer über dies unerhörte Ereignig und fuchte im 3. 834 jenen durch eine Schrift aufzurichten, in der er unter Anführung gabireicher Bibelftellen die untindlichen Sohne und die unfolgsamen Unterthanen an ihre Pflichten der Treue und des Gehorsams erinnerte, den Raifer aber, wiewohl er die Unrechtmäßigkeit des gegen ihn beobachteten Berfahrens nachwieß, doch jur Berföhnlichkeit gegen den unbotmäßigen Sohn Lothar aufforderte. Ludwig war hiervon so befriedigt, daß er ihn noch zu einer zweiten Schrift über denfelben Gegenstand veranlaßte, an welche R. dann eine weitere Ausführung über die Tugenden und Lafter tnüpfte. Ginen befonderen Beweiß feines Bertrauens gab Ludwig der Fromme ihm noch badurch, daß er 835 den abgesetzten Erzbischof Cbo von Reims, dem R. perfonlich gewogen war, einen seiner schlimmsten Begner, eine zeitlang feiner Obhut überließ. Dag der Abt von Fulda gu

70 Rabanus.

bem Baiernkönige Ludwig in freundliche Begiehungen trat ju ber Beit, ba berfelbe als maderer Belfer feines Baters fich bemahrte, entsprach feiner politischen Richtung. Er widmete ihm mit fehr anerkennenden Worten feine Auslegungen ber Bucher ber Chronica und ber Maccabaer, jowie des Bropheten Daniel und empfing in der Zeit, da Ludwig mit Genehmigung feines Baters über die rechtsrheinischen Lande gebot, von ihm die Schenkung zweier Orte für sein Aloster, die der Kaiser nach Ludwig's Absetzung als eine vorher unbesugte, ihm nochmals bestätigte. Als im Frühjahre 839 ber alte Raifer gegen den Sohn ju Felde zog, finden wir R. in feinem Gefolge, der im Lahngau mit dem Bifchof Noting von Berona gufammentreffend über das Wirken des abtrunnigen Monches Gotichalt von ihm unterrichtet wurde. Die unverbrüchliche Treue Raban's für den Kaifer Ludwig hinderte nicht, daß er nach seinem Tode mit dem überwiegenden Theile der frankischen Geiftlichkeit auf die Seite Lothar's, bes alteiten Sohnes, trat, ber fein urfprungliches Recht auf die gesammte Erbfolge wieder geltend machen wollte. Bald traf er felbst mit dem jungen Raifer, der ihm Salzungen schenkte, Ende August 841 in Mainz zusammen und auch feiner Gemahlin Irmingard fuchte er fich gefällig zu erweifen, indem er ihr auf ihren Wunsch seine Auslegung des Buches Esther überreichte. Die Schlacht von Kontenon, die gegen seinen Erwählten entschieden hatte, erschien ihm daber teineswegs wie ein Gottesgericht, sondern als ein graufes und strasbares Blutvergießen. Als die Sache Lothar's bennoch hoffnungslos erschien und im Rlofter felbst Spaltung eintrat, legte R. gleich anderen Parteigängern bes jungen Raifers im Frühling 842 nach fast zwanzigjähriger Amtsführung seine Würde freiwillig nieder und fuchte auf dem schön gelegenen Petersberge in der von ihm gegründeten Riederlaffung Muge und Zurudgezogenheit. Die Monche aber mablten seinen alten Freund und Genoffen Satto, auch Bonofus genannt, der in seinem Geifte, doch unter Anerkennung Ludwig's des Deutschen den Abtstab übernahm.

Dem Raifer Lothar und feinem Saufe bewährte R. bis an fein Ende treue Unhänglichkeit und jener verehrte ihn fo hoch, daß er ihn an Gelehrfamkeit den alten Kirchenvätern, einem hieronymus, Augustin, Gregor und Ambrofius gleichstellen wollte, er bestellte sich baber bei ihm die Auslegungen jum Jeremias und Ezechiel, ferner Homilien über die Lectionen des Kirchenjahres und pries die einsame Stille, in der der Freund lebte. An den Welthandeln nahm diefer in der That zunächst keinen Untheil: er überfandte wohl durch 2 fuldische Monche, Askrich und Ruodbert, im Anfange des Jahres 844 dem Papfte Sergius seine lange zuvor versaßte Dichtung zum Lobe des Kreuzes Christi, allein schwerlich mit politischen Rebenzweden, feine Muße widmete er vielmehr ausschlieklich schriftstellerischen Arbeiten. Die alten freundlichen Beziehungen zu Ludwig dem Deutschen, der seit dem Bertrage von Berdun als Landecherr nicht länger beftritten werden konnte, ftellten fich nun ebenfalls bald wieder her. Bei einer Begegnung auf der zu Fulda gehörigen Celle Rasdorf, die der Ronig felbst (um 845) herbeiführte, pflogen beide eines Gespräches über die heilige Schrift und bald sandte R. auf den Wunsch seines Gebieters, der viel Berständniß für theologische Fragen hatte, ihm Auslegungen zu den bei dem Frühgottesdienste üblichen Gefangen und die schon langer berfaßte umfangreiche Schrift vom Weltall als Hilfsbuch für die Schrifterklärung. Zu diefer vollständigen Ausföhnung mögen auch Ludwig's vertraute Rathgeber, fein Kangler Ratleif, Abt von Seligenftadt, und fein Erzcaplan Grimalb, Abt von St. Gallen, das ihrige beigetragen haben, da R. beiden, zumal dem erfteren, befreundet war und ihnen vielleicht um diefe Zeit fein Marthrologium queignete. hiernach fann es nicht überraschen, daß nach dem Tode des ebenfalls mit Ludwig ausgeföhnten Erzbischof's Otgar (21. April 847) R. trot feiner schon vorgerückten Jahre zu seinem Rachfolger auf dem Mainzer Erzstuhl von Geistlichkeit und Volk einmüthig gewählt, und, von dem Könige ohne Zögern bestätigt, am Sonntag den 26. Juni widerstrebend zu seiner neuen Würde geweiht wurde. Hiermit begann

der lette und hervorragendste Abschnitt seiner öffentlichen Thätigkeit.

Auf Ludwigs Geheiß berief R. schon jum Anfang October eine Spnode des aangen offfrankischen Reiches in das St. Albansklofter gu Maing, beren 31 Satungen bon dem Konige ausdrudlich beftätigt wurden. Großentheils in Wiederholungen älterer Synodalschluffe bestehend, scharfen diese u. a. mit Bezug auf die Wirren des Bürgerkrieges den Schutz der Rirche und ihrer Guter durch den Konig ein. fodann die Predigt in der Boltsfprache über die Grundlehren des Chriftenthums und Sicherung der Freiheit und des Eigenthums der Armen gegen ben Druck ber Machtigen. Gerade ein Jahr fpater fand wiederum zu Mainz eine Synode in Berbindung mit einem Reichstage statt, auf der die Angelegenheit des Mönches Gotichalt ben Sauptgegenftand ber Berathung bilbete. Diefer, borguglich auf Grund einer Schrift Raban's über die Darbringung der Kinder jum Monchsstande, in dem erzwungenen Gelübbe festgehalten, und von Fulba nach Orbais im Sprengel von Soiffons verpflanzt, wurde hier durch fein Studium der Schriften bes heiligen Auguftinus zu einem ftarren und fchroffen Unhanger feiner Pradefti= nationslehre. Die Rolgerichtigteit, mit welcher er biefe zu der firchlichen Werthschätzung der guten Werke keineswegs stimmende Ansicht bekannte und vertheidigte. erweckte ihm neben einzelnen Unbangern noch heftigere Gegner, zu benen mit altem Grolle vor allen R. gehörte. Die Rachrichten, Die er über eine erfolgreiche Wirksamkeit Gotschalt's in Italien empfing, bewogen ihn (840 und um 846) Sendschreiben an den Bischof Noting v. Berona und den Markgrafen Eberhard b. Friaul zu richten, durch welche er als Seelforger nicht ganz ohne Brund auf das Schädliche des Glaubens an die unbedingt zwingende Gewalt der Vorher= bestimmung hinwies und die Lehren Gotschalt's in ihren Folgerungen betämpfte. Aus Italien verwiesen kam dieser nun im J. 848 freiwillig nach Mainz, wo er in Gegenwart des Königs von den Bischöfen als Irriehrer verdammt und nach einer öffentlichen Geiselung in das westfränkische Reich verwiesen wurde. Auf Beranlassung Hinkmar's v. Reims, dem das Schickal des unglücklichen fächfischen Monches nunmehr übergeben war, betheiligte fich R. auch später noch im 3. 850 an dem durch diefen veranlagten theologischen Streit über die Prabestinationslehre. ließ aber weitere perfonliche Angriffe unerwiedert. Dem in Sautvilliers eingekerkerten Gegner gegenüber hielt R. an der alten Berbitterung feft, denn er rieth, als er ertrankt war, ihm, fofern er beharre, das Abendmahl zu verweigern und ihm jede Möglichkeit eines litterarischen Berkehrs mit der Außenwelt abzuschneiben. Wiederum im October des Jahres 852 trat eine Spnode unter Raban's Vorsitz in Mainz zusammen, die umfaffender als die Ihre Beschlüffe bezogen sich früheren fast alle deutschen Bischöfe vereinigte. neben Wiederholung mancher früherer auf den fittlichen Bandel der Geiftlichkeit wie der Laien und gewähren nach beiden Seiten bin den Ginblid in eine fehr robe Beit. Jener wurden u. a. Jagd und Schaufpiele verboten, diefen der Umgang mit einer Zuhälterin vor der Che geftattet. — Bon der innern Verwal-tung des Erzbisthums Mainz unter R. wissen wir leider, abgesehen von diesen Synoden, fehr wenig. Mehrere feiner Baffallen verschworen fich gegen ihn im 3. 848 und wurden durch den Konig, nachdem er fie ihrer Schuld überführt, wieder mit ihm durch einen Bergleich ausgeföhnt. Gine gewaltige hungerenoth im 3. 850 gab ihm Beranlaffung feine Wohlthätigkeit im glangenoften Lichte gu zeigen: mehr als 300 Personen, foll er, der sich damals zu Winkel aushielt, täglich gefpeift haben. Auch als Erzbifchof zeigte er den gleichen Gifer wie früher 72 Rabanus.

als Abt für kirchliche Bauten und Weihen. So wurde durch ihn am 28. October 850 die Klosterkirche zu Hersseld eingeweiht, am 1. September 852 eine mit ber Bfalg verbundene Stiftstirche gu Frankfurt. Dem Rlofter Rlingenmunfter im Speiergau, welches abgebrannt mar, ermirkte er die Beftätigung feines Befiges im 3. 849 und stellte die Kirche wieder her. Gine fehr lebhafte Theilnahme widmete R. noch als Abt der nordischen Mission. Besreundet mit Ebo munterte er auch deffen Bermandten Gaugbert oder Simon in dem schwierigen Werte ber schwedischen Bekehrung auf, feine Ermahnungen begleitete er mit Geschenken, einem Megbuche, Pfalter und Apostelgeschichte, Priefterkleibern, Altarbeden und fogar Gloden. Freilich wurden die Hoffnungen, welche man auf die junge Bflanzung in Sigtung gesetzt hatte, burch eine Erhebung der Beiden und Die Berdrängung Cauzbert's rafch geknicht. Den Mainzer Erzstuht, ben R. erst in höherem Alter bestiegen hatte, follte er nicht allzulange inne haben. Defter burch Rrantheit an das Lager gefeffelt, ftarb er am 4. Februar 856, mahr= scheinlich als ein Siebziger, und wurde in der St. Albanskirche zu Mainz beige= fest, von wo der Erzbischof Albrecht die Gebeine nach Salle übertragen haben foll.

In der Richtung seiner litterarischen Thatigkeit wurde R. fehr ftart durch Sein frühestes Werk, die in feinem 30. Lebensjahre Altuin beeinflußt. begonnene Sammlung von Gedichten jum Lobe des heiligen Kreuzes geht auf die Anrequng des Meisters zurück, wenn auch das unmittelbare Vorbild diefer unerträglichen Künfteleien Porfprins Optatianus, der Lobredner Conftanting bes Großen war. Auch in feinen übrigen Dichtungen, Die vielfach an einzelne Freunde gerichtet find, ober als Inschriften für Altare und Graber dienen, zeigt R., daß es ihm an jeder poetischen Begabung fehlte und er eben nur nach der Sitte der Zeit feine Gewandtheit in der Beherrschung latei= nischer Bergmaße zeigen wollte. Er plündert feine Borganger wie z. B. die lateinische Anthologie, Sedulius, Fortunatus, den Schotten Columba, besonders aber gerade Alfuin, fo ungescheut, daß er oft gange Berspaare aus ihnen fich aneianet. Während diefe tleineren Gedichte fich nur unvollständig erhalten haben, murde fein Werk zum Breife bes heiligen Rreuges, wie er felbst es schon mehr= fach vervielfältigt hatte, bis in das spätefte Mittelalter mit seinen 28 Figuren noch oft abgeschrieben und bewundert. Den größten Umfang nehmen unter Raban's Schriften die Bibelcommentare ein, von denen der altefte, der gum Matthäusevangelium für den Erzbischof Saiftolf verfaßte, den Otfrid und der Dichter des heliand fur fein großes Gedicht benutt hat, in die Zeit bor Untritt seiner Amtswürde zurudreicht. Er erläuterte nach und nach, ohne eigent= liche Renntniß des Griechischen, ben Pentateuch und alle hiftorischen Bucher Des alten Testamentes, (mit Ausnahme von Esra und Nehemia aber mit Einschluß der Mattabaer), ferner die vier großen Propheten, die Weisheit Salomonis und Jesus Sirach, von dem neuen Testamente außer Matthäus noch Johannes und die Paulinischen Briefe. Vorwiegend huldigt R. wie seine Vorgänger der allegorischen und mystischen Auslegung, seltener der sprachlichen und historischen. Er schmüdt sich niemals mit fremden Federn, sondern unterscheidet deutlich feine eigenen Ertlarungen oder Bufage von den aus den Batern ftammenden, die er oft nur im Auszuge wiedergibt. Borurtheilsfrei genug verweift er fogar häufig auf einen judischen Ausleger. In den beiden Bredigtfammlungen Raban's, von denen die altere noch in feine Abtszeit fällt, find ebenfalls manche Entlehnungen aus älteren Borbildern mahrzunehmen, doch finden fich daneben auch felbständige Stude, die werthvoll fur Aberglauben und Sittengeschichte find. Bu ben erbaulichen Schriften Raban's gehört auch die über das Schauen Gottes, welche er seinem Nachsolger in der Abtei zueignete. Die auf Augustin und Caffiodor vor= nehmlich beruhende Unterweifung für Geiftliche in 3 Buchern, die er neben Sai=

Rabanus.

73

stolf auch den Brüdern von Fulda widmete, ist unter den Prosaschriften der Beit nach die alteste, da fie bereits in das Jahr 819 fallt. Denfelben Inhalt hat er später in besonderen Schriften theilweise noch weiter ausgeführt. In den Rreis ber Bibelerklärung fällt auch eine Bufammenftellung ber in ber beiligen Schrift allegorisch gebrauchten Begriffe. Das fehr umfangreiche, in 22 Bücher getheilte Werk Raban's über das Weltall, das feinen Stoff jum größten Theile aus Jfidor's Etymologien schöpft, doch namentlich mustische Erklärungen bingufügt, foll auch hauptfächlich dem Bibelftudium dienen. Das Marthrologium Raban's, eine nach bem Kalender geordnete Zusammenstellung von Märthrer= geschichten beruht größtentheils auf gangbaren Quellen wie Beda, Gregor dem Gr., Gregor von Tours 2c. mit wenigen Zusäten. Unmittelbar mit Unterrichts= zwecken hängt eine dem Mönche Marcharius zugeeignete Anweisung zur Zeit= rechnung zusammen, serner ein Auszug aus der Grammatik Priscian's, der bestonderes Interesse für die Verskunst verräth, die kleine merkwürdige Schrift über die Erfindung der Buchstaben und deutsche Gloffen über die Theile des mensch= lichen Körpers, von feinem Schüler Walahfrid aufgeschrieben. Bu den auf Tagesfragen bezüglichen Werken Raban's, die wir oben bereits gelegentlich erwähnten, gahlt die an Bischof Drogo von Met gerichtete über die und zu Gunften ber Landbischöfe, beren gur Aushilfe bienenden bischöflichen Befugniffe im weft= frantischen Reiche damals fehr heftig angesochten wurden, nicht minder das Schreiben an den Abt Eigil von Brum gegen die Abendmalslehre Radberts. In ausführlichen Schriften an Otgar und an den bei Rarl dem Rahlen febr angesehenen Bischof Heribald von Auxerre (829-857) verbreitete sich R. über die Buße. Seine Erörterungen über Fragen der Kirchenzucht erwähnte ich schon oben, als durch humbert und Reginbald veranlagt. Die jungfte feiner gahl= reichen Schriften ift wahrscheinlich die an den jungen Rönig Lothar II. gefandte über die Seele, der der Berfasser mit Rüchicht auf die fo häufigen Rormannen-einfälle einen Auszug aus dem noch immer hochgeschähten Kriegsschriftsteller Begetius Renatus angehängt hat.

R. erscheint uns in seinen Handlungen wie in seinen Schriften als ein Mann von ftartem Rechtsgefühle und aufrichtiger Gefinnungstreue, dem ohne politische Nebengedanken bor allem das Wohl der Kirche in ihrem eigenen Kreife am Herzen liegt. Er ist daher kein Staatsmann, kein Kirchenpolitiker nach der Art Hinkmar's. Die Ueberspannung kirchlicher Ansprüche dem Staate gegenüber, wie fie in den gefälschten Capitularien Benedict's und den Decretalen Bjeudoifi= bor's hervortritt, lag ihm ganglich fern, und diese Falschungen felbst icheinen ihm unbefannt geblieben zu fein: an dem höheren göttlichen Ursprunge ber priefterlichen Gewalt im Gegenfage zur königlichen hielt er darum doch fest, obaleich er mit ber letteren fich aut zu ftellen wußte. Un bogmatischen Streitig= feiten nahm er einen geringeren Antheil, als die gelehrten Amtsbruder bes weft= frantischen Reiches, benn feine vorwiegenden Gefichtspunkte waren die praktischen des Seelforgers und Lehrers unter einer roben, noch ftart an das Beidenthum ftreifenden Bevöllerung. R. befag unzweifelhaft große perfonliche Liebenswürdigteit, Gute und Bescheidenheit, sowie ein warmes Berg für Freundschaft. Der hartnädige Groll, mit welchem er den für ihn unverständlichen Monch Gotschalk verfolgte, - mag er auch von diesem, der die Gegner der Pradestination spöttisch Rabaniker nannte, reichlich erwidert worden fein - bildet den einzigen Flecken in diesem sonst so lauteren Charakter. In weiten Kreisen verehrt, zeigte er sich wie Beda und Alkuin trotz seines gebrechlichen Leibes bis zum letten Athemauge thatig mit der Feder als einer der fleifigften unter den ge= lehrten Zeitgenoffen. Den Lehrer Deutschlands hat man ihn mit vollem Rechte genannt und dadurch auf die Krone seiner Leiftungen hingewiesen, da seine ge= Raban.

74

famte litterarische Thätigkeit ohne Anspruch auf Selbständigkeit vor Allen dem Unterricht dient und es durchweg nur auf die Fortpflanzung und Mittheilung überlieserten Stoffes absieht. Durch ihn ift Fulda unter den flofterlichen Lehr= anstalten Deutschlands die berühmteste geworden, wenn es sich auch nur wenige Jahrzehnte auf diefer bobe behaupten tonnte. Er felbft febrieb ein im Gangen reines und fluffiges Latein und verschmähte die heidnischen Claffiter nicht, fo weit fie fich den theologischen Studien dienstbar machen liegen; daß fein gesammtes Wirken der lateinisch-firchlichen Bildung galt, bedarf teiner besonderen Bemerkung, indeffen scheint er, den man wohl den erften deutschen Gelehrten geheißen hat, doch die Bedeutung der Muttersprache nicht verkannt zu haben. Er wieder= holte gleich auf feiner erften Synode die alte Berfügung Karl's d. Gr. ju Gunften der Predigten in der Bolfssprache, er fannte die nordischen Runen und erläutert in seinen Gedichten bisweilen deutsche Ramen, biblische Gloffen, die wahrscheinlich, und andere, die ficher auf ihn guruckgehen, beweisen, bag er bei feinen Vorträgen fich theilweise der Muttersprache bedient haben muß, von feinen Schülern erwarb Otfrid den größten Ramen in der althochdeutschen Dichtfunst, aus Fulba und aus feiner Beit ftammt die Berdeutschung der Evangelien= harmonie des Tatianus und auch Walahfrid zeigte ein gewisses Verständniß für die deutsche Bunge.

Die erste Gesammtausgabe der Werke Raban's nach manchen Einzeldrucken besorgte Colvenerius zu Ebln 1626 in 6 Foliobänden. Sie ist mit einigen Ergänzungen wiederholt in Migne's Patrologia latina Bd. 107—112. Eine zweite Gesammtausgabe, welche der Prior Enhuber von St. Emmeram vorbereitete, wurde durch seinen Tod im J. 1800 unterbrochen, seine Vorarbeiten dasür besinden sich jest auf der Münchener Bibliothek und boten Kunstmann einigen Stoff zu Nachträgen in seinem Buche Hrabanus Magnentius Maurus, Mainz 1841. Die Gedichte, welche Christ. Brower 1617 im Anhange zum Venantius Fortunatus zuerst abdrucken ließ, sind zulest von mir herausgegeben worden, in den Poetae latini aevi Carolini II, 154—258, 700, Berol. 1884. Andere Ergänzungen sinden sich aus den Magdeburger Centurien zusammengestellt in den Epistolae Fuldenses (Forschungen zur deutschen Geschichte V, 369—394. XXIV, 421—425). Die Fuldischen Urkunden dieser Zeit stehen

fämmtlich in Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis.

Im Anschluß an die Forschungen Mabillon's und der Histoire litter. de la France V handelte am eingehendsten Kunstmann a. a. D. über Kaban, aber sehr unkritisch und durch Trithemius beeinflußt. Vgl. Wattenbach's Geschichtsquellen, 5. Aust. I, 216 ff. — Ebert, Geschichte der Litteratur des Mittelalters II, 120 ff. — Schrörs, Hinkmar von Keims, 1884. Es bleibt noch viel zu thun übrig.

Raban, Bischof von Speier 1396—1438 und Erzbischof von Trier 1430—39. Aus dem badischen Rittergeschlechte der Freiherrn v. Helmstädt, als Sohn des markgräslichen Landvogtes in Emmendingen, Wipert von Helmstädt, entsprossen, wurde der reichbegabte Jüngling auf der neuen Hochschule zu Heidelberg gebildet. Er bekleidete die Würden eines Speierer und Wormser Domherrn, als im Juni 1396 der Bischof Nitolaus I. von Speier starb. Die in demselben Monat stattsindende Wahl des Domcapitels war zwiespältig: die Minderzahl wählte R. zum Bischof. Sein von der Mehrheit erwählter Gegner war Gottsried von Leiningen. Aber R. überragte ihn weitaus an Bischung und Begabung, und da er serner in dem Pfälzer Kursürsten Ruprecht im Sprengel sowol wie auch am römischen Hose einen sördernden Fürsprecher besaß, durste seine Wahl im voraus als die ersolgreichere betrachtet werden. Dieser Lage der Dinge entsprechend gestaltete sich denn auch die päpstliche Ents

Raban. 75

scheidung der zwiespältigen Wahl: sie ersolgte zu Beginn des solgenden Jahres und zwar zu Gunsten Raban's. Die Huldigung der Stadt Speier sowie die Belehnung mit den Besitzungen des Hochstifts durch den König Wenzel sanden in demselben Jahre statt, letztere im October zu Nürnberg. Die oberhirtlichen Maßnahmen des Bischoss, unter denen besonders seine Verordnungen zu erwähnen sind, welche aus die Herbeissährung eines würdigen Wandels seiner Geistlichkeit abzielten, treten im ersten Jahrzehnt seiner Regierung zurück gegen seine Thätigseit am Hose und im Interesse des Kursürsten Ruprecht von der Psalz, des nachmaligen Königs. Mit demselben seit langer Zeit als treuer Berather, als turpfälzischer Kath, vertraut, nahm er auch nach der Wahl desselben zum König eine hervorragende Stelle im Kreise seiner Getreuen ein. Unbeirrt in Glück und Unglück blieb der Bischos des Königs treuester Diener. Kuprecht erhob ihn alsbald nach seiner Krönung zum Hossanzler. Dies Amt nahm R. derart in Anspruch, daß er sast siet sin Gesolge des Königs sich besand und dem Ausentschalte in seinem Stift nur den kleineren Theil seiner Zeit zu widmen vermochte.

Als Rath und Hoffanzler des Königs nahm er an allen wichtigen Staatsverträgen und Berhandlungen nicht geringen Antheil. Als in Augsburg der unglückliche Römerzug des Königs ins Wert gesetzt wurde, war R. bei der Kührung jener wichtigen, mit den florentinischen Abgefandten gepflogenen Berhandlungen betheiligt. welche dem geldbedürftigen König den abenteuerlichen Zug nach Italien ermöglichen follten. Dorthin begleitete er feinen Herrn. Die papfiliche Bestätiqung und die Erlangung der Raiserkrone war das Endziel Ruprecht's. Aber das Fehlschlagen feiner kriegerischen Unternehmungen in Italien, ber leidige Geldmangel und die ungenügende Borbereitung und Sicherstellung ber biplomatischen Begiehungen ließ feine Absichten in Ansehung auf Rom und den Papft Scheitern. Go follte die Geschäftsgewandtheit des Kanglers beim Bapfte die Sache des Königs und die Unterhandlungen wegen der Beftätigung führen. Aber erst 1403 führten diese Berhandlungen, unterflüt überdies und bornehmlich durch außere Beranlaffungen. zu einem wenn auch nicht durchaus gedeihlichen, fo doch für den Konig immer= hin werthvollen Abschluß, infofern die erftrebte papftliche Anerkennung erreicht Gemeinsam mit dem gelehrten Matthäus v. Arakau leiftete R. in die Hände des Bapstes einen Eid, demzusolge Ruprecht nach Rom fommen, seine Rrafte jur Erhebung des Papftes aufbieten und im übrigen die gewöhnlichen faiferlichen Berfprechungen leiften werbe. Dasfelbe Jahr beschäftigte ben Bifchof auch in Deutschland: aber die Berhandlungen mit den Rathen des Königs Wenzel von Böhmen auf Ausgleich und Bundnig verliefen ergebniglos. Als bann wenige Jahre darauf die einstigen Freunde des Königs, voran der Mainzer Erzbischof, in Erbitterung gegen ben felbfiftandigen, eine ungehemmte Sandhabung ber Rönigsgewalt anftrebenden Ronig eine Bereinigung von Fürsten und Städten im Marbacher Bunde jum Zusammenschluß brachten, die wenn auch nicht nament= lich fo doch thatfächlich gegen das Oberhaupt des Reiches gerichtet war, erwuchs dem Kangler ein neues Feld seiner Thätigkeit. So gludlich auch diese Berhand= lungen in Berhütung offener Widerfeglichkeit feitens des Bundes waren, fo führten fie doch zu jenem für die Königsgewalt beklagenswerthen Bertrage von Umftedt am Ende des Jahres 1406, demzufolge den Reichsftanden das freie durch teine Erlaubnig bedingte Recht zugeftanden wurde, Bundniffe unter einander um des Friedens Willen einzugehen. Auch die folgenden Jahre widmete der Bischof feine gesammte Thätigkeit feinem königlichen herrn, ber ihn und bas hochstijt durch mannigfache Enadenbeweise belohnte. Als das Ende des erfrantten Konigs berannahte und die Entfraftung des Rranten derart plöglich überhand nahm, daß er nicht im Stande war, die nothigen Regelungen feines Erbes felbst ju bestellen, beauftragte er feinen treuen Rangler unter Singugiehung von fechs Schiedsrichtern, eine Ordnung unter feinen Sohnen inbetreff feiner hinterlaffenschaft aufzurichten.

76 Raban.

Rach bem Sinscheiden des Könias konnte R. ber Berwaltung feines Stifts die frei gewordenen Rrafte widmen. hier waren es vor allem die Wirren mit der Stadt Speier, welche ihn auf eine lange Reihe von Jahren beschäftigten. Es war der alte und allgemeine Gegenfat der aufftrebenden Burgerichaft gegen Die bischöfliche Gewalt. Die Stadt will frei fein, fie will im Bischof nur ihren geiftlichen Berrn anerkennen. Die Stadt hatte in Abficht diefes Rieles unter den früheren Bischöfen viel erreicht. Aber bie zielbewußte Kraft Raban's gedachte nichts von den bischöflichen Rechten zu vergeben, vielmehr die durch die Schwach= beit feiner Borganger der Bischofsgewalt verlorenen Rechte wiederzugewinnen. In Diefem Sinne ift der Streit der beiden Gewalten zu begreifen. Die auferen Borgange glichen wie die Beweggrunde benen mancher anderen Bifchofsftadt. Bom neuen Konig Sigismund hatte die Stadt die Bestätigung ihrer Freiheiten und Rechte erlangt, der Bischof seinerseits schwächte dieses Privileg ab durch die bom Konig erbetene und erhaltene Erklärung, daß jene Beftätigung den Rechten des Bischofs und der Geistlichkeit keinen Nachtheil bringen folle, daß alle der Stadt ertheilten Privilegien machtlos fein follten, falls fie denen des Bifchofs zuwiderliefen. Zahlreiche Reibungen waren vorausgegangen: die beiderfeitigen Klagepunkte wurden aufgestellt und dem Kurfürsten Ludwig von der Bfolz als vermittelndem Schiedsrichter unterbreitet. Aber die Bermittlung war von feiner Dauer. Bifchöfliche Abgabenforderungen und bie Anlegung einer Zwingburg in der Rabe der Stadt führten zu neuem und erbittertem Bader, der endlich bor den König nach Conftang gebracht wurde. Zwar beauftragte der König einen Ausschuß mit der Untersuchung der Rlage, auch öffentliche Verhandlungen wurden über die Streitfragen geführt: ba aber bald wichtigere Berhandlungen den Reichstag in hohem Mage beschäftigten, gedieben Die Speierer Angelegenheiten qu feinem Ende. Die beiderseitigen Rechtsüberariffe mahrten fort, die Erbitterung wuchs, ein erneuter Schied des Pfalzer Rurfürften, eine Rachtung des Mainzer Erabischoffe, dem der Babit, von der Stadt angerufen, die Enticheidung der Ungelegenheiten übertragen hatte, führten ersterer aar nicht, letterer nur für gang furge Beit gu einem friedlichen Berhältniß. Der mahrend Diefer furgen Beit jurudaehaltene Burgergroll trieb bie Stadt dazu, fich offen gegen die Rachtung Nachdem mehrere schriftliche Verhandlungen die Erfolglofigkeit aufzulehnen. folder Bemühungen dargethan, beschloß R. die Stadt zu zuchtigen. Speierer verjagten die Beiftlichkeit und erwarteten fampfbereit ihren herangiebenben Bischof. Ende Juni 1422 ericbien berfelbe mit einem ftarten Beere bor ben Thoren der Stadt und ichloß dieselbe von allen Seiten ein. Aber die Belagerung jog fich in die Lange und mußte jum Blud für die Stadt auf Gebot des Ronigs aufgehoben werden, welcher die Entzweiten bor den Reichstag nach nurnberg Des Königs Spruch verwies die Parteien auf die Mainzer Rachtung von 1420 und legte ber Stadt Kriegstoften und Schadenersatz auf. Go endete ber Kampf zwar nicht zu Gunften der Stadt, aber die auf eine gangliche Unterwerfung derfelben gerichteten Beftrebungen Raban's waren doch für immer geicheitert.

Im J. 1430, am 22. Mai wurde R. vom Papst Martin V. zum Erzbischof von Trier ernannt. Dort war Erzbischof Otto von Ziegenhain im Februar 1430 gestorben. Ein Theil der Trierer Domherren wählte den Trierer Domscholaster Jacob v. Sirf, ein anderer den Kölner Domdechanten Ulrich v. Manderscheid. Der Papst, bei welchem die beiden Erwählten zur Geltendmachung ihrer Ansprüche persönlich sich einstellten, wies beide zurück und ernannte den Speierer Bischof zum Erzbischof von Trier. Dem alternden R. sollte diese Ernennung bis zur Behauptung der erzbischöslichen Würde viele Opser und viele Kämpse kosten, beides zum schweren Nachtheil der erzstistischen Lande. Ulrich v. Rabatta. 77

Manderscheid war nicht gewillt, bem Spruche bes Papftes fich zu fügen. Nachbem Jacob v. Girk verzichtet, behauptete sich Ulrich sechs Jahre lang ohne die Beihe und die papftliche Beftätigung erhalten zu haben. Bon reichen Freunden und Anhängern unterstütt besette er Burgen und Städte des Landes. Es waren schwere, sehdereiche Jahre für das Land, die erft 1436 ein Ende erreichten, als R. zu allgemeiner Anerkennung gelangte. Die Zeit seiner Regierung war nur turz. Der mühebollen und stürmischen Tage seines Lebens müde, suchte der Greis die ersehnte Ruhe in ftiller Zuruckgezogenheit. Nachdem er bereits 1438 ben Bifchof Johann von Luttich vorbehaltlich ber papftlichen Genehmigung gu seinem Coadjutor erwählt hatte, verhandelte er 1439 mit dem Domcapitel wegen feiner Abdankung und erfah nunmehr Jacob v. Girt, benfelben der bereits nach Otto's v. Ziegenhain Tode gewählt worden war, zu feinem Nachfolger. Die geschäftlichen Abmachungen, welche R. mit diesem wie mit dem Lütticher Bischof traf, waren weder dem Lande zu Ruken noch gereichten fie der Burde und dem Andenken des begabten Mannes zur Ehre. Auch auf das Speierer Bisthum leistete er Bergicht, welches er mit papftlicher Genehmigung zur Unterstützung feines Aufwandes gegen den Manderscheider hatte beibehalten durfen. Doch follte er die Rube eines friedlichen Lebensabends nicht lange genießen: wenig fpater, am 4. November 1439 ftarb er zu Speier.

Remling, Geschichte der Bischöse zu Speier. — Höfler, Ruprecht von der Pfalz. — Brower und Masen, Antiquitates et annales Trevirenses.

Mar Bär.

Rabatta: Rudolf Graf v. R., Freiherr zu Dorenberg und herr zu Canal, f. f. Rämmerer, Feldmarichall, Hoffriegsrath, Generalfriegscommiffar und Inhaber eines Kürafsierregiments, war der Sohn des Grafen Anton v. R., kaiferlichen Statthalters zu Gradista. Ueber Jugend und Eintritt in das kaiferliche Heer geben die Urkunden keinen Aufschluß. Mit 1. Juni 1669 erscheint er als Oberft und Inhaber eines Küraffierregiments. Im Kriege gegen Frankreich 1673 u. 3. im October ruckte R. mit 1000 Pferden am linken Rheinufer gegen Coblens, ward 26. August 1674 jum Obriftfeldwachtmeister ernannt, nahm 1675 im April an den Berathungen über die Kriegsoperationen zu Frankfurt theil, war im Juli mit 2 Regimentern zu Pferd an der Rench postirt, hatte mehrere tleine Gefechte geführt und wurde gegen Ende des Sahres jur Armee einberufen. Am 30. October 1681 zum Feldmarschalllieutenant ernannt war R. im Türkenkriege 1682 von hermann v. Baben designirt, Raschau mit einem Corps zu entsehen. Ereignifreich für R. war das Jahr 1683, denn im April befand er fich beim rechten Mlugel der Hauptarmee des Prinzen von Lothringen; am 7. Mai nahm er an den Kriegsberathungen im Sauptquartier zu Rittfee theil; am 1. Juni ftand er vor Bran; ju Beginn bes Juli beftand er ein Befecht öftlich von Wieselburg mit den Tataren und am 7. Juli ftand er bei Regelsbrunn und Petronell: er war beim Entfage von Wien u. 3. am rechten Flügel unter dem Könige von Polen. Um 26. November 1683 jum General der Cavallerie befördert, übernahm R. im December das Commando zwischen Trentschin und Eperies. Während des Türkenkrieges 1684 erkrankte R. und trat einen Urlaub auf seine Guter in Mähren an, doch traf er schon im September wieder bei der Armee in Oberungarn ein. Im Januar 1685 in Prefiburg und am 25. Januar in Leutschau stationirt, lieferte er am 16. August ein Treffen bei Gran. Die in diesem Jahre erfolgte Ernennung zum Generalfriegscommiffar erscheint in den Urkunden folgendermaßen motivirt: Man fällte über ihn das Urtheil, daß er "zum Kriegscommiffariat mehr Beschidlichteit" befeffen, "als zu andern Commandi. Er verftand genau, wie der Unterhalt einer Armee ju beforgen sei." Am 25. Januar 1687 zum Feldmarschall ernannt, gab R. zu Wien ein Gutachten über die Campagne 1687 ab, ward am 25. Mai zum Gouverneur von Osen ernannt. In den Urkunden erscheint R. 1689 als gewesener Generalkriegscommissar angesührt, mithin als verstorben. R. A.

Rabe: Joh. Jacob R., geboren am 16. Januar 1710 zu Lindfluhr bei Würzburg, war Diakonus, später Archidiakonus, zuleht Generalsuperintendent zu Ansbach; † am 12. Febr. 1798. (Winer, Handb. der Theol. Lit. II, 719.)

R. gehört zu den Wenigen, welche sich im vorigen Jahrhundert um rabbinische und jüdische Litteratur bekümmerten und das Verständniß derselben auch Andern zu vermitteln strebten. — Er übersetzte die talmudischen Tractate Berachoth 1777 und Peah 1781 ins Deutsche und erläuterte dieselben durch Anmerkungen (s. die Titel bei Winer a. a. D. I, 524. 525). Sein Hauptwerf war die Uebersetzung der Mischnah ins Deutsche, welche in 6 Theilen 4° Onolzbach 1760—63 erschienen ist (s. den vollst. Titel bei Winer a. a. D. I, 523). Als erster Verzuch der Art ist diese Arbeit ganz anerkennenswerth, jetzt aber wegen der zahlereichen Fehler und Mißverständnisse, die darin vorkommen, nicht mehr zum Gebrauch zu empsehlen. — Außerdem übersetzte R. auch den hebräisch geschriebenen Commentar Moses Mendelsohn's über den Prediger Salomo in das Deutsche (s. d. Titel bei Winer a. a. D. I, 212 \( \bar{s}. \).

Rabener: Ruftus Gottfried R., Grofvater bes Satirifers, Schulmann und Kabeldichter, wurde 1634 geboren - nicht 1665, wie nach Jöcher auch Fördens und Andere anführen — zu Sorau in der Laufitz. Rach fümmerlicher Rindheit, sie fiel, wie er erzählt, in atrocissimos belli furores, cui Soravia nostra aliquoties in praedam cesserat, fam er 16jährig auf die Fürstenschule zu Meißen. Er ftudirte in Wittenberg, wurde 1666 Lehrer in Grimma, 1680 Rector in Freiberg, 1691 Rector an der Landesschule zu Meißen, † am 21. Mai 1699. Von ihm lateinische Abhandlungen und "Mütliche Lehrgedichte", Dresden 1691. Neue Auflage 1699: hundert profaische Kabeln, meist deutsch abgefakt welche noch Gellert in der "Rachricht von älteren deutschen Kabeln" nicht ungunftig beurtheilt. Er ftellt fie über die Bargdorjer's und lobt "eine fruchtbare Erfindungstraft". Gellert's Aufforderung, man folle Rabener's Fabeln "bon den Gehlern ihrer Zeit reinigen und fie auf eine geringere Anzahl fegen", befolgte jum Theil A. G. Meigner (f. A. D. B. XXI, 242). Im Deutschen Museum veröffentlichte er 1782 die "Erinnerung an Justus Gottfried Rabenern nebst einigen Proben feiner Fabeln". 25 ließ er abdruden: Die meiften Ber= befferungen, fo versichert er, bestehen in wenigen Abkurgungen: besonders rubmt er die wirklich gute Fabel "Die Armuth und die Berechtigkeit". Für ben Großvater hatte der Satirifer R., nach Weiße's Bericht, "eine vorzügliche Hochachtung, ob er ihn gleich nur aus feinem Bildniffe und feinen Schriften kannte".

J. A. Müller, Gesch. der Fürsten= und Landschule (sic) zu Meißen. Leipzig 1789, II, 115. — Gellert's sämmtl. Schriften. 1867, I, 30 f. — Deutsches Museum. 1782, II, 163—171 und 530—542. — G. W. Kabener's Briese,

hagb. von Ch. F. Weiße. Leipzig 1772, S. XX.

Daniel Jacobn.

Rabener: Gottlieb Wilhelm K., der bekannte Satiriker, wurde geboren am 17. September 1717 zu Wachau bei Leipzig. Sein Bater, Justus Gottlieb, 1680 geboren, war Besiger des Kittergutes Wachau und zugleich Anwalt beim Leipziger Oberhosgerichte. Von Privatlehrern erzogen, kam der Knabe 1728 auf die Fürstenschule zu Meißen, wo einst sein Großvater das Regiment sührte. Seine Freunde waren Grabener, der spätere Kector an der Schulpsorte, Karl Chr. Gärtner und Gellert. Auch K. hat gewiß wie später Lessing

79

ichon in Meifen geglaubt, "daß man vieles bafelbft lernen muß, was man in der Welt gar nicht brauchen kann". Dem einseitigen Betriebe des Lateinischen war der Kenner des Horaz, Perfius, Juvenal, wie viele feiner Satiren bezeugen, nicht holb. Doch blieben die Erinnerungen an die Schulzeit ihm lieb: Gellert's melancholisches Auge, erzählt beffen Biograph Cramer, wurde heller bei Rabener's frohem Muthwillen. Seit 1734 studirte R. in Leipzig die Rechte; bei seinem Geschick für praktische Wirksamkeit jog ihn besonders das Steuerwesen an. Da= bei blieb er ein Freund der Mufen; ein größeres icherzhaftes Gedicht verfaßte er 20 Jahre alt, jett im II. Bande der Satiren. Schon 1741 wurde er Steuerrevisor des Leibziger Kreises; das Amt nothigte zu Reisen auch in die fleinen Städte und Dorfer Sachsens. In demfelben Sahre erschienen querft feine Auffage in Schwabe's neubegrundeter Monatsschrift "Beluftigungen des Berftandes und Wiges" bis 1744. Dann als Gartner die "Bremischen Beitrage" herausgab (f. A. D. B. VIII, 544), schrieb er fleißig für diese. meisten Mitarbeitern war R. innig befreundet. Mit Joh. And. Cramer und Gifete lebte er 1747 in einem Saufe, "in ber Burgftrage in Madam Radidinn Saufe" (Rlopftod an hemmerde). Behn Jahre darauf ichreibt Gifete, damals Cramer's Nachfolger in Quedlinburg, bas Andenken ber glücklichen Zeiten in Leipzig könne nie in ihm erlöschen. Rlopftock, ber fpater Rabener's Gefichtefreis entschwand, befang ihn 1747 in der Ode "An meine Freunde", später "Wingolf": "Der Thorheit haffer, aber auch Menschenfreund, Allzeit gerechter Rabner, Dein heller Blid, Dein froh und herzenvoll Geficht ift Freunden der Tugend und Deinen Freunden Nur liebenswürdig, aber den Thoren bift du furchtbar." 1750 wurde R. auch mit Weiße befreundet, mit dem er fast täglich, so lange er in Leipzig blieb, verkehrte, bessen Richard III. er auch zuerst beurtheilte. Das beschwerliche Amt ließ Rabener's satirische Aber nicht eintrocknen: "Alle meine Satiren", fchrieb er Beige, "habe ich auf meinen Expeditionen und während solcher Geschäfte gemacht, wo ich mit den Antipoden des Wiges zu thun hatte". Als Advocat der Bauern und Narren, wie R. scherzend entgegnete, machte Räftner das Epigramm auf ihn: Zu spotten und uns arm zu machen, Ift Rabners doppeltes Bemuhn; Man fieht ihn über alle lachen, und alle feufgen über ihn. Schon die ersten beiden Theile seiner Satiren machten R. bekannt. "Grüßen Sie", schreibt Gleim im Februar dieses Jahres Abolf Schlegel, "das Schreden ber Narren, ben frommen Rabener." Die Berausgabe ber "Satirifchen Briefe" (III. Theil 1752) verbreitete feinen Ruhm in weite Kreife. "Alles was hier (in Pforte) lesen kann, liest und bewundert Sie". (Adolf Schlegel an R. Juli 1752.) Hagedorn's Beifall, den er "unfern Bater" nennt — feit 1747 schrieb er an ihn - erfreute ihn gang besonders; schon am 22. Mai 1752 versichert ihm R., er werde mit dem vierten Theile "den Lauf seiner Autorschaft vollenden".

Die Uebersiedelung nach Dresden, wohin er als Obersteuersecretär berufen wurde, war seiner Satire nicht günstig. "In 14 Tagen", schreibt er Hagedorn am 25. Mai 1753, "muß ich von meinem lieben Leipzig weg und nach Dresden. Was für eine neue Lebensart wartet auf mich! Wie demüthig werde ich künstig unter meinen Originalen antichambriren, mit denen ich bisher auf meiner Stube gesrebelt habe". Und im November aus Dresden an den damals noch in Qued-lindurg lebenden Cramer, der bald darauf nach Kopenhagen ging, er sei ausgeräumt, so gut er es bei seinem Amte und in einer so weiten Entsernung von seinen alten und besten Freunden sein könne. Aber Verdrießlichseiten hafteten nicht lange in seinem Gemüthe; das Lob wahrer Freunde stärkte ihn: So wies Hagedorn in der Einleitung zu den "Lehrgedichten" (Werke 1800, I, 41) auf eine Stelle der "Satirischen Briese" seines "sinnreichen Freundes" hin, "den

Mabener.

ich nicht zu fehr hochschäten kann". Im R. 1755 erschien ber IV. und lette Theil feiner Satiren. R. blieb feft bei bem Borfak, nichts mehr bei feinem Leben druden zu laffen. Doch grbeitete er an mehreren Satiren, Die nach feinem Tode bas Licht der Welt erbliden follten: auch an einem Luftsviel "Der Freigeift", beffen Entwurf Beige mittheilt. 3m Beginn bes Jahres 1756 fchreibt er launige und neckende Briefe an Gellert, ben er jum Genuf bes Lebens ermuntert: Erfreue ihn übrigens ber Beifall feiner Landsleute und der Fremben. fo verlaffe er fich boch auf ihn so wenig, wie ein vernünftiges Frauenzimmer auf ihre Schönheit. Bei allem Groll gegen die Zuftande in Sachfen blieb R. in der Beimath und machte nicht einmal grokere Reifen. "Ihren Rabener". schreibt der Epigrammendichter Ewald, mit dem R. das Jahr borber bekannt geworden, am 7. Nanuar 1757 an Gleim, "habe ich nur zweimal in Dresden Hofprediger Cramer fucht ihn . . nach Ropenhagen zu locken . . R. mill aber sein liebes Dresden nicht verlaffen." Die Noth Sachfens bei Ausbruch des Krieges empfand er tief. Am 29. Januar 1757 flagt er Gifete das Unglud seines "unschuldigen Baterlandes" feit dem 29. August (1756). Er nennt fich niedergeschlagen und murrisch 24. Februar 1758 an Ab, Schlegel: in Dresden hatte man doch noch den vernünftigen Generalmajor v. Finct, aber bas arme Leibzig! Ginen gangen Band Satiren wolle er auf die Feinde ichreiben, sobald der Friede komme, "aber zween Bande auf uns Sachsen", die ihr Unglud felbit verschuldet. Wie Gellert, ftand R. in hoher Achtung bei ben preufischen Officieren, fo bak "bas Märchen" entstand, er werbe in preufische Dienste treten, Der Bring Beinrich fah ihn öfters: "Ich habe lebhaft mit ihm geftritten", schreibt er am 18. Januar 1757 an Gellert, "da er die deutsche Sprache und unfere Litteratur wenig ichatt: . . Die wichtigften Beweife hebe ich fur den König auf." Allein durch den Marguis d'Argens will er sich diesem nicht porftellen laffen. "Muß es benn eben ein Frangofe fein, der mitten in Deutschland einen deutschen Autor mit einem deutschen Könige bekannt macht?" R. freut fich mit Friedrich zu reden : "viele gelehrte und wikige Brandenburger" will er ihm nennen, "Die er und seine Frangosen noch nicht kennen". "Ich bin burchaus muthig, wenn es mir einfällt, daß ich jum Besten meiner Muttersprache bem tabferften und noch nicht überwundenen Ronige Diefer Beit . . ben beutichen Wit predigen foll". Bu einer Unterredung mit Friedrich fam es leider nicht. Gellert erfreute fich ihrer drei Jahre darauf und nannte R. und Cramer unter den guten deutschen Schriftstellern.

Auch bei der Beschießung Dresdens im Juli 1760 zeigte sich K. größer als seine Umgebung. Mit heiterer Fassung schildert er in dem bekannten Schreiben vom 12. August an Ferber in Warschau, wie sein Haus, seine Habe, alle seine Bücher von den Flammen verzehrt wurden. "Und die witzigen Manusseripte, welche nach meinem Tode sollten gedruckt werden, sind zum kräftigen Troste der Narren künstiger Zeit alle, alle mitverbrannt." Daß K. bei solltrauriger Schickung so schreiben konnte, zeugt von Freiheit und einer gewissen Hoheit des Gemüths und der Denkart. Seine Zeit- und Stadtgenossen sreilich konnten ihm, um mit Goethe zu reden, diese glückliche Gemüthsart nicht verzeihen. Als Sachsen aber 106 Jahre später wieder von Preußen bedroht wurde, erinnerte eine bekannte Zeitschrift — Grenzboten 1866, II, 381 s. — an diesen Bries des "gescheiten, ausgeklärten Landsmanns", der in einer schüchternen Zeit

fein festes Berg und einen männlichen Sinn fich bewahrt habe.

Als der von R. erschnte Friede kam, wurde er Steuerrath. "Glauben Sie nur nicht", schrieb er Weiße, "daß ich deswegen einen Heiligenschein um den Kopf bekommen habe. Sie wiffen, wie ich über diesen Artikel denke." Jährlich zweimal kam er mit dem Freunde in Leipzig zusammen, der ihn vergeblich mahnte,

einen Berfuch jur Biederherstellung feiner verbrannten Schriften ju machen. Rur die Briefe feiner Freunde fammelte er und ermächtigte Beife, fie nach feinem Tode herauszugeben. Seine Gefundheit befam einen gefährlichen Stoß durch den erften Schlaganfall im October 1767. Rurg borber war er in Leipzig zur Michaelismeffe gewesen: wahrscheinlich hat ihn damals Goethe gesehen und vielleicht auch fennen gelernt (Boethe, hempel 21, 271, v. Loeper). "Der erfte Schritt", ichreibt er Beige am Schlug eines humoriftisch-wehmuthigen Briefes, "ber erfte Schritt zum Grabe wäre also gethan. Wann tommt der zweite? Wie Gott will . . . . Hier kann ich doch nicht bleiben". Gine Kur in Karlsbad 1768 half nichts; nach einem härteren Anfall om 7. März 1769 verloren sich Munterkeit und Rrafte. Gotter fand ihn, nach einem Briefe an Boie (Boie von Weinhold 1868. 3. 22), in diesem Jahre franklich, einsam, verdrieflich und theilnahmlos gegen die neuere Litteratur. Er lebe nur noch 20 Jahre gurud und fpreche mit Begeifterung bon feinen damaligen Freundschaften und Verbindungen. In der Oftermeffe 1770 fah er die Freunde in Leipzig jum lettenmal. Um 22. März 1771 nahm ihn ein schmerzloser Tod hinweg.

Das schone Bildnig Rabener's von Graff wurde oft gestochen, z. B. von Baufe und D. Berger; ein hubscher Stich von B. Bjenninger in Leonhard Meifter's "Charafteriftit teutscher Dichter". II, 141 f. Die zahlreichen Auflagen der Schriften bezeugen, wie viele Leser R. einst in Deutschland hatte. Die zweite erschien 1755, die dritte 1757, die achte 1764, die gehnte 1771 ebenfalls in vier Theilen, in kleinem Druck mit Bignetten von Genfer (f. d.) nach Mechau (f. d.), feche Sahre darauf eine in feche Theilen — der vierte in zwei Sälften — mit dem Leben Rabener's von Weiße und den Briefen an Cramer, Schlegel, Hagedorn, Gisele, Gellert, Beige, Ferber. Alle diefe Ausgaben find bei Doc in Leipzig erschienen. Nachgedruckt wurden die Satiren, zum Aerger Rabener's — vgl. Korbericht zur 6. Auflage 1761 — häufig in der Schweiz, auch in Wien 1776; auch Weiße's Schrift "Rabener's Briefe nebst Rachricht von feinem Leben" schon im Jahr des Erscheinens 1772, Franksurt und Leipzig auf dem Titelblatt. Sehr bald wurden die Satiren auch in fremde Sprachen übersetzt. Schon 1757 am 25. November schreibt Leffing an Nicolai, die fatirischen Briefe Rabener's find ins Englische übersett worden. Die Anzeige diefer Uebersetung in Ricolai's "Bibliothet" 1758 rührt, fast sicher, von Leffing selbst her. Trot ihren Mangeln, meint er, wird die Uebersetzung doch ihr Glück machen. "An einem R. muß man fehr viel verderben, wenn er gar nicht mehr gefallen foll" (Leffing's Werke Hempel XII, 649; vgl. Briefe Lachm. Malt. XII, 123). In unferem Jahrhundert gab Ernft Ortlepp (f. A. D. B. XXIV, 447) Rabener's "fämmtliche Berke" mit dem Briefmechfel heraus in 4 Banden, Stuttgart 1839. "Rennt mir doch einmal einen jetigen Satirifer, der R. gleich ftunde!" rief er im Borwort aus.

Rabener's Andenken schadete besonders der Angriff von Gervinus. Durch die Bergleichung mit Liscow druckte er R. herunter. Schon Schubart hat über R. abjällig geurtheilt, der "nie Leute züchtigte, die ihm trugen oder schaden fonnten" (Schnorr's Archiv VI, 362). Die Bergleichung mit Liscow war schon bei Lebzeiten Rabener's gemacht worden. Liscow wurde Goethe und feinen Freunden als "vorzüglicher Satirifer" gepriesen: sie konnten aber weiter nichts in seinen Schriften erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe. Und Mieland äuferte 1753 im Gespräch: "Liscow sollte jest noch einmal schreiben und fich einen feiner Satire würdigeren Gegenstand mahlen als den jedermann lächerlichen Professor Philippi. R. weiß das Ding beffer zu treffen." Außer Bettner, der Liscow jedoch ju tief stellte, richtete sich gegen Gervinus auch

henneberger 1847 in herrig's Archiv. In der That verdient Liscow weder als Märtyrer gepriesen, noch R. ohne weiteres borgezogen zu werden. Andererseits ift auch eine Ueberschakung Rabener's zu vermeiben, wie fie neuerbings hervorgetreten ift. Goethe hat seine Grenzen betont, aber doch gesagt, "daß fich niemand gefunden, der fich ihm gleich oder ähnlich hatte halten" dürsen. Auch in R ift ein bestimmtes Roeal lebendig, von welchem aus er die Birklichfeit bekampit. Aus einem bestimmten fittlichen Begriff, wie die Welt fein follte, jo hat Goethe ichon gefagt, entspringt Rabener's Satire. Auch hat er ein flores Bewuftfein ber Riedrigfeit. Rleinlichkeit, Enge feiner Umgebung. Im Sinne Schiller's muß man ibm ben Beruf eines fatirifchen Malers feiner Beit zugefteben, benn R. war nicht ihr Geschöbf. Weil er fich über das, mas Die Beitgenoffen hoch hielten, erheben konnte, eignete ihm jener Sumor, ber uns seine Persönlichkeit achtungswerth und lieb macht. Er wendet fich durchaus nicht blok, wie Gervinus meint, gegen die kleinlichen Uebel der Gesellschaft, die au jeder Zeit fich finden. Er ftraft die Migachtung der deutschen Sprache, Des deutschen Wesens durch die Frangosen, durch die Vornehmen, durch die Bedanten. Deutsch, fagt er im "Beitrag jum deutschen Wörterbuch", ift ein Schimpfwort. Er fennt und geifielt die unwürdige Abhängigfeit bes Burgerftandes von einem roben und frivolen Abel. Er ereifert fich, ohne das positive Chriftenthum anaugreifen, gegen die Beschränftheit und andererseits auch die Seuchelei der Geiftlichen. Ihn erfüllen die Buftande in feinem engeren Baterlande mit Widerwillen. Aber Rabener's Satire ift boch gabm; benn er fühlte fich von allen Seiten eingeengt. Der Satirifer aalt als bofer Mensch: nicht bloß die Unwiffenden, die Frommler, die fatten Tugendbelben - Die feiften Burger nennt fie R. -, auch die Juriften, auch die Dichter, auch die Gelehrten fchrieen über Berleumdung. Auch diefe, beift es in dem 1755 geschriebenen Borbericht jum IV. Theil, find die ersten, welche die Satire verdammen; es mußte benn eine Satire aus bem Borag fein, welcher fie unmöglich gemeint haben tann. Und schon 1751 berichtet er, wie er wegen des Spottes über den Leichtsinn bei der Gibesleiftung von dem Geiftlichen und bem Gerichtsverwalter eines Dorfes im Boigtland als Feind der Religion mit schnöden Ausdrucken verhetzt wurde. "Die Bauern haben mit Bergnugen darin gelefen, und das ift ein Berbrechen . . Satte man wohl eine grimmigere Untersuchung wider Fauftens Sollenzwana anstellen können?" "Es ist ein Glück sur mich, daß wir in Sachsen kein Auto da Fe haben." R. empfand tiefer als es scheint die mangelnde Freiheit in Deutschland und gang besonders in Sachsen unter dem Willfürregiment des unehrlichen, habsüchtigen Brühl. Das boje Gemiffen der Machthaber fürchtete jedes offene Wort. R. weift auf Baris hin im Borbericht jum IV. Theil, wo die Satire Boileau's und Molière's auch dem Könige lieb war. "Deutschland ift das Land nicht, in welchem eine billige und beffernde Satire es magen darf, ihr Saupt . . zu erheben". Wie alle Freigefinnten bamals in Deutschland blickt er auf England, "wo auch nicht einmal ber größte Migbrauch die Billigkeit ber Satire verdächtig macht". "In Deutschland mag ich es nicht wagen, einem Dorfichulmeister diejenigen Wahrheiten zu fagen, die in London ein Lord = Gra= bifchof anhören und fchweigen oder fich beffern muß." So war R. in feinen Satiren viel gahmer als in seinen brieflichen Aeußerungen. In seinen Schriften schlägt er häufig auf den Sad und meint den Gfel. Es erinnert beinahe an jene viel später geschriebenen, bekannten Worte des Herrn v. Rochow, wenn R., und hier nicht ironisch, die "Ungufriedenen" angreift, die fich einbilden "bon ihrem finsteren Winkel" schärfer als die Obrigkeit das Beste des Staates zu erkennen. Aber diese und ähnliche Anfalle von Behutsamkeit find doch felten. Und oft genug theilt er doch Siebe aus auf die geschütten Stände. Wenn er "die Schleif-

83

wege jum geiftlichen Schafftall" in feinen "fatirifchen Briefen" aufzeigt, wenn er die Blutfauger der Bauern, die Rentmeifter, wenn er die bestechlichen Richter. Die unehrlichen Bankeruttirer, die Landjunker, denen "Saufen" und Jagen das Bochfte ift, wenn er die sich "ehrwürdig" dunkenden "Manner im schwarzen Rode" ftriegelt, fo ift feine eigentliche Bergensmeinung nicht zu verkennen: Wie viel ift faul in diefem Lande! Die Rriecherei berjenigen verhöhnend, welche unwiffenden Großen ihre Werte widmen, lagt R. feinen Unton Banfa bon Mancha dem Cfel des großen Sancho Panfa die "Abhandlung von Sprichwörtern" widmen. Wie gludlich ift er vor anderen Lobrednern. "Die Verfaffer qualen fich", heißt es deutlich genug gegen die Brandschater des ungludlichen Sachfen, "die Belt zu betäuben und zu überreden, daß ihr niederträchtiger Wucherer ein groß= muthiger Versorger der Verlassenen, ihr erlauchter Ignorant ein Kenner und Beschützer der Musen, daß er gerecht sei, da doch das halbe Land unter seinen Räubereien entkräftet feufzet." Nach feiner Ueberfiedelung nach Dregden trat er dem Treiben des fachfischen Sofes in Dresden noch naber: es forderte den Griffel der Satire heraus. Erklärlich ift es, warum er nach dem vierten Theile nichts mehr veröffentlichen wollte. "Mit den Kathederthoren", schreibt er Weiße, "und den Narren aus den drei Fakultäten konnte ich sertig werden, . . aber die Thoren aus den Paläften und den Antichambren sind mir zu gefährlich und im Vertrauen! - es find nicht die fleinften." Charafteriftisch ift die Aeuße= rung an Cramer bom 18. November 1753 in ber ursprünglichen Geftalt, Weiße hat einiges weggeftrichen: "Neuigkeiten wollen Sie? . . Fünf Caftraten aus Benedig find vorige Woche gang verhungert angekommen, und werben auf die Fasten satt wieder zurucktehren, um baselbst zu verdauen und in der Charwoche dem beiligen Antonio zu banken, der für fein Bieh fo väterlich forgt. Die Sagd ift vorbei . . . Des Konigs Majeftat maren fehr ungnädig." Die Stadt Dederan fei niedergebrannt; helfen konne man "den albernen Leuten" nicht. "Die gegenwärtigen Caffen-Umftande leiden es nicht, ihnen und ihren Fabriten mit Gelde unter die Arme zu greifen." Laut zu reden magte R. nicht. "Ich muß die beften Themata fahren laffen. Gin Märthrer der Wahrheit mag ich nicht werben." Aber R. ift auch nie ein Schmeichler der Machthaber, noch ein Beichoniger des Unrechts gewefen. Die Gluth und Rraft ber Leidenschaft und bes Saffes, die den großen für ein hohes Biel begeifterten Satirifern zu allen Beiten eigen war, ift R. fremd. In dieser Hinsicht steht er weit zuruck gegen den kuhnen Swist, den Sohn des freien Englands, und in Deutschland gegen den herben, mannlichen Haller. R. blieb die scherzhafte Satire. Vorwiegend, aber durchaus nicht ausschließlich, wie wir gesehen, bezieht fie fich freilich auf den Mittelftand. Narren aller Art giebt er dem Gelächter preis: Die Büchernarren, die Bergamentverehrer; die dunklen Modephilosophen; die Magister mit ihrer Citaten= und Notenweisheit, mit welchen noch Leffing im "jungen Belehrten" ju thun hat; die Gludwunich- und Zueignungeschreiber; die demuthigen Stellenfucher, "ehrfurchtsvolle Binfel"; die "lateinischen Zeloten", die das Deutsche verachten, weil ihr Schufter beutsch spricht, die "schwarzen Ritter aus dem Konigreich Latium", wie er sie ein andermal nennt; die Landjunker, die auf einen Jagohund mehr wenden wollen, als auf einen guten Lehrer; endlich bie adelstollen Burgermädchen, die Betschwestern u. f. w. Auf jene Philologen, "die, ohne felbft zu denten, die Gedanten der Alten erklaren" (Sinkmars von Repfow Noten ohne Text), ift er wie fein Landsmann, der Leipziger Thomafius, nicht gut zu sprechen. Den "tritischen Panduren" Burmann, den Haller einen "hitzigen Schulfuchs" nannte, Holberg durchhechelte, nimmt er östers vor, z. B. im "Märthrer ber Wahrheit" und im "Schreiben des Gratulanten an den 'Autor".

Die Art, fagt Goethe, wie R. feine Gegenstände behandelt, hat wenig Nesthetisches. Diefer Tadel ift meines Erachtens gerechtfertigt. Die birecte Aronie, deren R. sich zu oft bedient, ermüdet in der That um so mehr, als R. trok feinem Angriff gegen die "weitläufige Schreibart", von dem verspotteten Wehler felbst nicht frei ift: barin ist er ein Sohn der "weitschweifigen Beriode". Selbit in feinen burch forgfamere Charatterzeichnung wie durch Laune hervorragenden "fatirischen Briefen" ftort es ben Lefer, daß er zu oft das Wort nimmt und ernsthaft jedes Lafter, feine Entstehung, feine Folgen, die Moral der Geschichte bespricht, so daß man öfters an Schiller's Spott über die alte Profa erinnert wird, die alles jo ehrlich herausjagt, was fie dentt und gedacht, auch was der Leser sich denkt. Und doch wußte R. fehr gut, es beleidige die Leser, wenn man ihnen nicht gutraut, fie konnten die lachende Sprache der Fronie ohne fein Erinnern" nicht erkennen. Seine Sprache aber zeigt boch gegen bie feiner Borganger einen großen Fortichritt in ihrer Reinheit und Schmeibigkeit: R. ift breit, aber nie gang ohne Beift und Wig, wenn diefer auch nicht tief und andrerfeits auch nicht icharf zugespitt ift. Un nicht wenigen Stellen feiner "Chronif von Querlequitsch", der "satirischen Briese", "Pansa's Abhandlung von Sprüchwörtern" erscheint R. wie ein Borläuser und ein Geistesverwandter Wieland's. R. ist heute so aut wie vergeffen: der Satiriker hat in Deutschland fast nie für ein Nahrhundert die Gunft der Lefer zu behaupten vermocht. Aber auch R. gehört zu ben Vorkampfern einer freieren und menschlichen Bilbung, und Goethe, den Gervinus bier gröblich migversteht, bat mit Recht gefagt, R. verdiene von allen heiteren, verftändigen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Beiliger verehrt zu werden.

Auf Rabener's Vorbilder hat Wilhelm Scherer schon hingewiesen. R. knüpft nicht bloß an die alten beutschen Satiriker an, er hat auch von Lucian, Cervantes, Holberg, viel von dem Zittauer Chr. Weise gelernt, serner von Swist und den englischen Wochenschristen, die in Zürich und Hamburg so viel nachgeahmt wurden. Die Namen verrathen schon die Anlehnung. So war ihm Holberg, der den Bürger- und Bauernstand besonders vor Augen hat, durch die 1741 lateinisch und deutsch erschienene Satire "Nicolai Klims Unterirdische Reise" bekannt geworden. Zwei Jahre darauf ließ R. in den "Belustigungen" "Eine Totenliste von Nicolaus Klim" drucken: B. Abelinschn findet unter dem Büchervorrath seines Vaters den Aufsah des berühmten Klim, des einstigen Kaisers in Quama. Und in der "Chronik des Dörschens Querlequitsch" — R. erklärt selbst querelarum quies — kommt Weise's "Bäurischer Macchiavellus" in Erinnerung, der im "weitberühmten Markschen Querlequitsch" spielt. Den Namen des Schulsuchses Martin Scribler sinden wir bei Swist öfter, 3. B. in der Satire "des hochgelehrten Martinus Scriblerus Schrijt

über das Bathos".

Daß R. nicht phantasielos war, zeigt die Mannigsaltigkeit seiner Formen. "Er ist", sagt Scherer, mit dessen Worten ich schließen will, "unerschöpslich in neuen Einkleidungen: bald giebt er ironische Lobschriften, wie sie die Humanisten liebten; bald erzählt er ein Märchen, bald einen Traum; bald theilt er ein Stück Chronik, bald eine Totenliste, bald ein Testament mit; bald wählt er gelehrte, litterarische Formen, wie die der Abhandlung oder des Wörterbuchs; bald bedient er sich der Parodie, bald der mimischen Satire in Briessonn, wie einst die Versasser Dunkelmännerbriese."

Cramer, Leben Gellerts, 1774, S. 15. — Weiße f. oben. — Weiße von Minor, 1880, S. 15, 25 vgl. 209. — Archiv f. Litteraturgesch., viele der angesührten Stellen, die bei Weiße sich nicht finden: IV, 12, 277; IX, 455, 465 f.; XII, 231; siehe außerdem XIII, 490; XIV, 277. — Gellert's

Schriften, 1867, IX, 18  $\tilde{\mathfrak{f}}$ . — Hageborn's Werke, 1800, V, 222  $\tilde{\mathfrak{f}}$ . — Gervinus, Geschichte d. b. Dicht. IV<sup>4</sup>, 81  $\tilde{\mathfrak{f}}$ . — Wilhelm Scherer, Gesch. d. d. Litt., 405  $\tilde{\mathfrak{f}}$ . — Erich Schmidt, Anz. der Zeitschrift  $\tilde{\mathfrak{f}}$ , d. Alt. u. d. Litt. V, 156. — Henneberger in Herrig's Archiv 1847, II, 131  $\tilde{\mathfrak{f}}$ . — P. Richter, Rabener und Liscow. Dresden. Progr. 1884. Ar. 487. — Auf "die ersten moralischen Wochenschriften Hamburgs" hat Karl Jacoby hingewiesen. (Programm Ar. 687. 1888.)

Rabenhandt: Rarl Freiherr R. v. Suche ober Sucha, am 6. San. 1602 in Böhmen geboren, in der Lehre der Suffiten erzogen und ein eifriger Befenner des evangelischen Glaubens, verließ um der Religion willen im Rahre 1620 fein Baterland und biente querft unter bem Markgrafen bon Sagerndorf in der Laufit, wo er im Berbft biefes Jahres an der Bertheidigung bon Bauten gegen Rurfürst Johann Georg von Sachsen theilnahm, welchem die Stadt, nachdem Oberst Lagerspee sie seit dem 13. September wacker behauptet hatte. sich am 3. October ergeben mußte. Nach mancherlei Kreuz- und Querzügen tam er in die Niederlande, bildete fich unter den oranischen Fürsten in der Kriegskunft weiter und ftudirte mit Gifer die militarifden Biffenschaften; ju arm, um Bucher zu kaufen, lieh er dieselben. 1626 zeichnete er fich unter Graf Ernst Kafimir bei der Belagerung von Grol aus und ward zum Lieutenant befördert. der Belagerung von Rheinberg lernte Würst Radziwill ihn fennen und wollte ihn mit nach Polen nehmen; R. entschied fich aber für den Dienft des Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel, welcher ihm gleichfalls Anerbietungen gemacht hatte, und ericheint hier zuerst Ende 1633 als Oberftlieutenant und Commanbeur bes früher von Schaartopi'ichen Reiterregiments. Sein erftes Auftreten in bem neuen und größeren Wirkungstreife war vom Glude nicht begunftigt. Als Commandant der Stadt Rheine in Westfalen war er mit einem Theile ber Befatung ausgezogen, um einige andere Städte zurudzuerobern, hatte Breben und Bocholt genommen und war mit der Belagerung von Ottenftein beschäftigt, als er die Nachricht erhielt, daß seine in Rheine zurückgelassenen Untergebenen in ber Racht jum 15./25. Januar 1634 von den Raiferlichen überfallen und daß ber Ort von den Letteren eingenommen fei. Sein Plan, denfelben wieder gu nehmen, scheiterte, weil derselbe dem Feinde verrathen ward. R. erhielt nun ben Oberbefehl in Steinfurt; er wird hier als Oberft bezeichnet. Im folgenden Sahre ftand er in Beffen im Felde. Dann verlautet nichts von ihm bis jum Jahre 1644, wo wir ihn mit den hessischen Truppen am Riederrhein, den Raiferlichen gegenüber, finden. Aber wiederum war er nicht glucklich. 500 Reitern, 300 Dragonern und 400 Musketieren hatte er im April bas Sauptquartier bes Gergogs von Lothringen zu Merode unweit Cichweiler überfallen, hatte vier Regimenter in die Flucht geschlagen, mehrere hundert Loth= ringer theils niedergehauen, theils gefangen genommen und das gange Lager erbeutet, permeilte dann aber unnöthigermeife auf der Balftatt, ließ im übermuthigen Siegestaumel, trot ber Warnung eines gefangenen Oberften, Bictoria schießen, wurde auf dem Wege nach Neuß vom Grafen Christian von Raffau-Siegen mit den wieder gefammelten Lothringern und dem Regiment Mandels= Ioh ereilt und nach einem heftigen Befechte, in welchem auf jeder Seite 500 Reiter getobtet wurden, gefchlagen und felbft gefangen genommen. Er muß jedoch bald wieder befreit sein, benn im nämlichen Jahre nahm er die Stadt Kanten ein, welche feine jetige Rriegsherrin, die Landgräfin Amalie, als diefelbe fich turg nachher durch Bermittelung der Generalftaaten mit dem Rurfürsten bon Brandenburg einigte, gurudgab. Beffere Erfolge hatte er im Jahre 1645, wo er von Neuß aus mit Glud den fleinen Rrieg führte. Nach einem fiegreichen Treffen an der Erit, amischen Blagheim und Bergershaufen, brandichatte er die Umgegend von Roln und Bonn, ftreite füdlich in das Oberftift, nahm das Stabt= den Medenheim nebit bem feiten Saufe Bachendorf, unweit Remagen, und fekte fich in Gustirchen feft. 1646 vertrieb er ben faiferlichen Oberft Sparr von ber bei Roln belegenen Refte hammersbach, brachte ihm auf bem Wege nach Bons eine Riederlage bei und belagerte im Berbft lettere Stadt, mard aber, als bie Befatung ichon wegen ber llebergabe unterhandelte, durch das Naben des faiferlichen General Melander von Solgapfel jum Abjuge genöthigt. Als auf Grund eines amischen ber Rrone Schweden und ber Landarafin Amalie getroffenen Abfommens, 1647 Roniasmart jur Eroberung bes Landes zwifchen Befer, Ems und Lippe auszog, war R. mit zwei Brigaden Ruftvolt zu 800 Mann und mit 500 Reitern ihm beigegeben. Sie nahmen am 21. Mai nach heftigem Biberftande die munftersche Feste Bechta durch Bertrag, eroberten Barendorf, befekten. um den Bischof von Osnabrud jur Neutralität ju zwingen, Fürstenau, machten fich an Berren non Wiedenbrud und waren im Berbit babei. Baberborn ju belagern, als die Menderung in der allgemeinen Kriegslage fie nach Oftiriesland rief, wo Lamboi ben heffischen Besithtand gefährdete. Sier mar es, wo R. am 8. November die Jemgumer Saubtschanze nahm und am nämlichen Tage bem heffischen Oberftlieutenant Beiler, welcher dieselbe ohne Roth vor einigen Monaten dem Reinde übergeben hatte, trot des von feinem Oberften, dem Bergog Friedrich von Würtemberg, eingelegten Fürwortes, laut Kriegsrechtspruch ben Ropf abschlagen ließ. In den letten Wochen des Jahres erschien er dann in Beffen, um auch hier den letten Reft der Raiferlichen austreiben zu helfen. Er trug dazu das Seine bei, ohne besondere Thaten zu verrichten. Es nahte ber lette Reldaug des großen deutschen, des dreifigjährigen Krieges. Die Landgräfin Amalie bedurfte bagu eines erfahrenen Weldherrn, welcher ihre Truppen befehligen fonnte. Unter Andern hatte R. fich große hoffnung gemacht, mit bem Oberbefehle betraut zu werben. Schon einmal war er in diefer Erwartung getäuscht worden, damals nämlich, als zu Anfang des Jahres 1647 Mortaigne bas Commando erhalten hatte. "Er fei tollfühn und halsstarrig", hatte es bamals ge= heißen, "und allgu geneigt, den sengenden und plündernden Soldaten nachgugeben."

Alls jekt Genfo ihm vorgezogen und er zum zweiten Male übergangen murbe. ava er fich als Generalwachtmeister und als reicher Mann nach den Niederlanden gurud, wo er bedeutenden Grundbefitz erworben hatte; er wird Erbherr von Lichtenberg und Fremenich und herr von Grumbach genannt. Es beift, er habe dort eine Reihe von Jahren den Wiffenschaften und dem Gottegdienfte gelebt. Als Bernhard von Galen, der Bischof von Münfter, fich mit Frankreich verbündet hatte und im Berein mit den Rolnern im Jahre 1672 die Riederlande mit Rrieg überzog, war R. ein alter Mann geworden. Dennoch zogerte er keinen Augenblick dem an ihn ergangenen Ruf gur lebernahme des Befehls über die Trubben der Stadt und der Brobing Groningen Folge zu leiften. Es war eine schwierige Aufgabe, welche er damit auf fich nahm, denn feine Auftraggeber waren zwar reich, aber ihr heerwesen lag im Argen und nur 2000 Mann regulärer Truppen - 24 Fahnen Fugvolt, 4 Standarten Reiter, 3 Fahnen Dragoner - ftanden zu feiner Berfügung und voreilig hatte man die alte und die neue Schange, welche den Angreifern den Zugang gur Stadt hatten erschweren konnen. bor Rabenhaupt's Untunft aufgegeben. Es gelang ihm nicht das Berfeben gut au machen, bafur fant er aber in der Opferfreudigkeit und der Singebung ber Bevölkerung eine wirtsame Bulfe. 9-10000 bewaffnete Burger und eine Menge in die Stadt geflüchteter Bauern halfen bei der Bertheidigung. Dazu maren die Balle mit 200 Geschützen besetzt, worunter sich mehrere 48 pfünder befanden : Bergog Bernhard von Solftein-Bloen befehligte das Fugbolt, Stolzenburg, ebenfalls ein Deutscher, die Reiterei. Und jum Glud maren es nicht eben Rern-

truppen, welche, von Munfter und von Roln gefandt, unter Führung von Galen und Wilhelm von Fürftenberg in einer Stärke von 22 000 Mann am 20. Juli jenes Jahres vor ber Stadt Groningen erschienen. Ende des Monats begann die Beschiefung: glubende Rugeln und Stinktopfe flogen über die Balle; in vierzehn Tagen warfen die Belagerer 5000 Bomben in die Stadt, welche bedeutende Berwüftungen anrichteten; das Reuer ihrer Geschütze war aber dem ftädtischen nicht gewachsen und bagu machten die Belagerten fraftige Ausfälle. Statt daß den Angreifern eine frangofifch-englische Flotte Beiftand geleistet hatte vereitelte de Rupter den Landungsversuch berfelben, wogegen R. mehrjach Sendungen der Generalstaaten an Truppen, Geld und Borrathen erhielt. Das gabe Aushalten und ber energische Widerftand der Besatung machten die Rraft ber Bedränger Groningens erlahmen, das Teuer wurde fchwächer, dann verftummte es gang, und am 28. Auguft fanden die Belagerten die Laufgraben bom Feinde verlaffen. Als die Bischöflichen abgezogen waren, bemuhte fich R. ihnen ihre Eroberungen wieder zu nehmen. Gine der wichtigsten darunter war die Feste Roevorden (fpr. Ruhwerden); die im Sommer erfolgte Einnahme derfelben mar der bedeutenofte Gewinn des Feldzuges für fie gewefen. R. wußte, daß die Befatung forglos war und überhaupt wenig taugte; er war von den Berhältniffen in der Stadt genau unterrichtet und auf diese Renntnig baute er feinen Blan. Am 27. December mit 968 Mann - Solbaten, Abeligen, Burgern und Stubenten - von Groningen aufgebrochen, erschien er am 30. December mit Tagesgrauen bor der Stadt; ein dichter Rebel erleichterte ihm das Ueberschreiten der beeiseten Graben und Wälle; ben innern Graben wollte man mit Gulie von Binfenbruden überschreiten; wo diefe nicht reichten, mußte geschwommen werden; im Innern der Stadt entspann fich der Rampf, aber bald ftredte die überraschte Befatung das Gewehr. Bum Dant wurde R. jum Droft von Drenthe und jum Gouberneur von Roevorden ernannt. Dann aber verabfaumte er Ommerschang zu nehmen, was nicht schwer gewesen ware und seinen Ruhm erheblich vermehrt haben murbe. Im nächften Jahre berfuchte Galen, ihm feine Eroberungen wieder zu nehmen: er dammte die Bechte ab und gedachte Roevorden in den aufgestauten Gemäffern zu erfäufen, aber am 1. October verursachte der Sturmwind einen Dammbruch und die Stadt mar gerettet; 1674 fiel R. in das Bentheimische ein und bedrohte das Münfterland; er nahm Rordhorn am 1. und nach ziemlich heftigem Rampfe am 7. April Reuenhaus, mußte fich dann aber por den anrudenden bischöflichen Truppen unter Ragel nach Roevorden gurudgieben, als ju Roln am 27. April mit Münfter, am 11. Mai mit Roln Friede geschloffen murde. Als Gouverneur von Roevorden ftarb er am 12. August 1675.

A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 16. deel, Harlem 1874. — Ch. v. Rommel, Geschichte von Hessen, 8. Band, Cassel 1843. — G. B. Depping, Geschichte des Krieges der Münsterer und Cölner im Bündnisse mit Frankreich gegen Holland in den Jahren 1672, 1673 und 1674, Münster 1840.

Rabenhorst: Bernhard v. A., fgl. sächsischer General, bürgerlicher Herfunft, wurde am 29. Mai 1801 zu Leipzig geboren. Nach ersolgter militärwissenschaftlicher Erziehung in der Militärakademie zu Dresden von 1816—23 rückte der junge Mann im letztgenannten Jahre erst zum Stückjunker (Fähnrich), später zum Lieutenant im sächsischen Fußartillerieregimente auf. Erst 1840 ersolgte die Ernennung zum Hauptmann und nur dem Kuse vorzüglicher wissenschaftlicher Bildung hatte es R. zu danken, daß ihm im Jahre 1846 unter gleichzeitiger Ernennung zum Major der Weg in höhere Verhältnisse durch die Berusung als sächsischer Militärbevollmächtigter an den Bundestag zu Franksurt a. M. eröffnet wurde. Begünstigt durch die Zeitverhältnisse sand er hier bald Gelegenheit,

fich bervorzuthun. Namentlich geschah dies gelegentlich seiner Sendung als Commiffar des Reichsfriegsministeriums 1848 in die thuringischen Herzoathumer, in benen repolutionäre Bewegungen bas Ansehen der Regierungen vollständig untergraben batten. Mit feltener Umficht und richtiger Beurtheilung ber Berbaltniffe, mas pon nicht gewöhnlichem staatsmännischen Blicke zeugte, gelang es bem Bundescommiffar, bem Umfichgreifen jener Bewegung ohne Blutvergießen bor-Bubeugen. Die Thatfrait, mit der dann die erschütterte Autorität der Regierungen wiederhergestellt wurde, war es, was die Aufmerksamkeit des Könias Friedrich Auguft II. auf den Major R. lenkte, da im Konigreich Sachfen die poli= tischen Berhältniffe fast ebenso bedrohlich aussahen, wie in Thuringen. December 1848 erfolgte junächst die Ernennung Rabenhorft's jum Oberftlieutenant und fonigl, Alugelabjutanten, der im Rebruar 1849 Diejenige gum Oberft und Rriegsminifter folgte. Bu diefem Zeitpuntte mar die politische Gabrung in Sachsen auf den Sohepunkt gestiegen, das Ziel der demokratischen Partei: der Sturg der Monarchie, immer deutlicher hervorgetreten, der Austrag der Gegenfake burch bie Gemalt ber Maffen unvermeidlich geworben. Er erfolgte wenige Mochen barauf in dem bekannten Majaufstand in Dresden. Dem damaligen Oberft R. gebührt bas unbeftrittene Berdienft, ber niedergebeugten fachfischen Armee das instematisch untergrabene Selbstvertrauen wieder gegeben, wie durch feine energischen Makregeln auch das Beste gethan zu haben, den bedrohlichen Aufstand der Kauptstadt mit Kraft niederzuschlagen, wobei er por der Berbeigiehung fremdländischer Bulfe nicht gurudicheute. Die Dampfung diefes Aufstandes war die mannhafte That, welche den deutschen Regierungen das Gefühl ihrer Praft und ihres Rechts gurudaab und ber bemotratischen Bewegung in Deutschland den Todesstoß versetzte. Noch im selben Jahre ward Minister R. zum Generalmajor ernannt und entwickelte nun, nach dem Eintritt in ruhigere Verhältniffe, ein ungeahntes Organisationstalent. tleine fachfische Urmee mar in vielen Dingen auf bem Standpuntte von 1815 iteben geblieben und frantte an überlebten Buftanben und Ginrichtungen in Bejug auf Wehrpflicht, Bewaffnung, Bekleidung, Ausruftung, Verpflegung, Juftigund Ergiehungswesen, wie auf Dragnisation und innern Dienst. Auf allen diesen Gebieten ward von dem jugendlich frischen Rriegsminifter mit feltener Umficht. Thatfraft und Schnelligkeit Neues und Zeitgemäßes geschaffen oder doch angebahnt. Man fann fagen, daß mit dem Ministerium Rabenhorft ein neuer Beit= abschnitt in der Geschichte der fächsischen Armee begann und daß ihr von ihm neues Leben eingehaucht ward, zumal durch Rabenhorft's Ginfluß auch den höheren Stellen frifche und junge Rrafte zugeführt murden. Die wohlthatigen Folgen diefer Umgeftaltung machten fich nicht allein bei den schnellen Mobilmachungen 1850, 1859 und 1866 geltend, fondern wirtten auch nach in der Saltung und dem Geifte der fachfischen Truppen im öfterreichischen Feldauge 1866. Daß derfelbe zwar ruhmvoll aber ungludlich für Sachfen ablief, fann bas Berdienft bes Minifters R. um die Urmee nicht fcmalern. Bie fein verdienftliches Wirten ichon durch König Friedrich August II. in der Ernennung zum Generallieutenant (im December 1850) allerhöchfte Unerkennung gefunden hatte, fo geschah dies auch später vielsach durch Konig Johann, der seinem Kriegsminister u. A. im Mai 1856 den erblichen Abel verlieh. Weniger weitfichtig als fein militarisches Wirten erscheint Rabenhorst's politisches Berhalten. Die beengenden Ginfluffe seiner Berkunft und feines Auswachsens in fleinen Armeeverhaltniffen hatten in ihm bei feinem rafchen Emporfteigen nicht allein ein fehr gefteigertes Gelbftgefühl, sondern auch eine leberschätzung der ihn umgebenden fleinstaatlichen Machtverhältniffe erzeugt. Minifter R. war, wie fein Genoffe Minifter v. Beuft, ein unbedingter Gegner der preußischen Begemonie in Deutschland und glaubte in der

Anlehnung an Desterreich die Gemähr für die Bedeutung der Mittelstaaten und insbesondere das Heil Sachsens zu finden. Mag diese Auffassung aber auch, wie die Geschichte bewiesen hat, eine irrige gewesen sein, so muß bem Ministerium Beuft-Rabenhorft doch zugeftanden werden, daß es feine politischen Grundfake bis gur letten Confequeng fefthielt und dadurch Sachfen bor den Schwankungen behütet hat, welche andere Mittelftaaten um ihren Fortbeftand gebracht haben. Für Die ftarre Persönlichkeit des Ministers R. war nach dem Ausgange des Krieges 1866 eine Ueberführung der sächsischen Armee in die neuen Berhältniffe unmöglich. Er trat im October beffelben Jahres freiwillig von feinem Bosten guruck und begrub sich in landliche Einsamkeit, in der ihn am 14. April 1873 in Hoflögnig bei Dregden ein fanfter Tod von schweren körperlichen Leiden befreite. Noch im Jahre vorher hatte ihm König Johann durch Berleihung des Charakters eines Generals ber Infanterie ein lettes Zeichen bauernder Guld gegeben. Seine Mußestunden waren mathematischen und technischen Studien gewidmet, die ftets feine Lieblingsbeschäftigung gewesen waren. Dieser Reigung verdankte auch die fachfische Artillerie die hohe Sorgfalt, die ihrer wiffenschaftlichen Entwicklung seitens des Ministers gewidmet ward. Seinem raftlos thätigen Arbeitsdrange entsprang, um in diefer Beziehung nur die Sauptfachen aufzuführen, die Vervolltommnung bes Shrapnelgeschoffes fowol inbezug auf Conftruction wie Gebrauch, ferner die Einführung der schmiedeeisernen Laffeten, sowie der 12 pfündigen Granatkanone, die das Problem des Einheitsgeschützes der Feldartillerie zwar löste, sehr bald aber durch die preußische Erfindung der gezogenen Feldgeschütze überholt murde.

Rabenhorft: Gottlob Ludwig R., Botanifer, geb. ju Treuenbriegen in b. Proving Brandenburg am 22. Marg 1806, † zu Meißen im Rönigreich Sachsen am 24. April 1881, erhielt seine Jugendbildung durch Brivatunterricht. ichon dem Anaben innewohnende Luft zur Beschäftigung mit der Pflanzenwelt bestimmte R., Pharmaceut zu werden. 1822 trat er als Lehrling in die Apotheke seines Schwagers Leidoldt in Belgig ein, erhielt 1830, nachdem er die übliche Conditionszeit, sowie seine Universitätsstudien in Berlin absolvirt hatte, feine Approbation als Apotheker erfter Claffe und übernahm ein Jahr barauf käuflich die Apotheke zu Luckau in der Niederlaufitg. Während diefer Zeit trieb R. in seinen Mußestunden eifrig botanische Studien, welche sich namentlich auf die floristische Erforschung seines Wohngebietes bezogen und schon damals vorwiegend die Arnptogamen jum Gegenftand hatten. Die werthvollste Frucht Diefer Thätigkeit war die 1839-40 erschienene zweibandige "Flora lusatica". Um jedoch feine Arbeitstraft ausschließlich der Botanit widmen zu fonnen, verkaufte R. feine Apotheke und siedelte 1840 nach Dresden über, woselbst er unter Ent= faltung einer ungemein fruchtbaren litterarischen Thätigkeit bis 1875 verblieb. In diefem Jahre bezog er feine bei Meigen gelegene Befitzung Billa Luifa, in ber Hoffnung, durch ländlichen Aufenthalt feine bereits ins Wanten gerathenen förperlichen Rrafte gu heben. Diefe Soffnung taufchte ihn jedoch. Gein Leiben, ein Herzübel mit seinen Folgen, verschlimmerte sich stetig, bis es den raftlofen Mann im 76. Jahre feines Lebens Dahinraffte.

Rabenhorst's Bedeutung für die Botanik liegt in dem Ausbau und der Förderung der systematischen Kryptogamenkunde. Borläuser zu seiner ersten größeren Publication, der oben angegebenen Flora lusatica, bilden einige im neunten und zehnten Bande der Zeitschrist Linnaea veröffentlichte Aussätz, Nachsträge gab er 1846 in dem in diesem Jahre von ihm herausgegebenen botanischen Centralblatt. Die Flora selbst, welche in ihrem ersten Bande die Phanerogamen, im zweiten die Kryptogamen behandelt, süllte zur Zeit ihres Erscheinens eine bemerkenswerthe Lücke aus und dars, wenigstens soweit sie damals botanisch

noch wenig bekannte Niederlaufik betrifft, als grundlegende Arbeit gelten. Unter ben nach Rabenhorft's Ueberfiedlung nach Dresden beröffentlichten Arbeiten ift als die erfte umfangreichere ein für die Zwede des Unterrichts bestimmtes Buch ju nennen, bas 1843 ericbien unter bem Titel: "Bopular-praktische Botanit", und melches in feinen 3 Abtheilungen ben Anfanger zunächst mit den allgemeinen botanischen Borkenntniffen über ben äuferen und inneren Bau ber Bflanze vertraut zu machen fucht, um ihm bann burch eine Anzahl von ohne bestimmte Ordnung ausgewählten Bflangenbeschreibungen Mufferbilber für dergleichen Urbeiten zu liefern und schlieklich burch eine Darftellung des Linne'ichen und Reichenbach'ichen Spitems in Die Spitematit einzuführen. Beitere Berbreitung hat das Buch nicht gefunden. Es ift in der That, namentlich in den anatomischen Darlegungen, nicht frei bon Jrrthumern, und beweift, was auch noch in einigen Artifeln in hotonischen Leitschriften berportritt, dan des Beriaffers Begabung weniger nach der Seite felbftftandiger Untersuchungen hinneigte. Go blieb denn auch das reiche Pflanzenmaterial, welches R. auf einer vom Gebruar bis jum Berbfte 1847 ausgeführten Reise nach Rtalien sammelte, wobei er trot einer infolge der politischen Unruhen unfreiwilligen Berkurzung feiner Tour, bis tief in die Abbruggen tam, gang unberwerthet und felbit der in der Zeitschrift Wlora pon 1849 und 50 theilmeile peröffentlichte, intereffant geschriebene, porläufige Bericht über die Reise und ihre Graebniffe blieb unvollendet. Es war ein Glud für die Wiffenschaft, daß R., in richtiger Erfenntnik feiner naturanlage. Die Grengen feiner Thatiateit enger ftecte und fein eigentliches Arbeitsfeld im Compiliren und Sammeln fand. Seine Befähigung bafür lag auf litterarischem Gebiete theils darin, bag er es verftand, mit Leichtigfeit einen vollftanbigen lleberblid über bas zu bearbeitende Material fich zu verschaffen, theils barin, bak er die Energie befaß, ein einmal ins Auge gefaßtes Biel auch ju erreichen, un= beirrt burch Bebenfen, die etwaige unflare Bunfte hätten berporrusen können und die vielleicht fo zu sagen subtilere Forscher von ihren Wegen abgelenft haben wurden. Go vermochte denn feine raftlofe Thatiateit mahrend ber 35 Nahre feines Dregdner Aufenthaltes eine Fulle von Arbeiten ju schaffen, welche für das Studium der Spitematif der Kruptogamen unentbehrlich geworden find. Dahin gehört zunächst ein zweibandiges Wert: "Deutschlands Arpptogamenflora, ober Sandbuch jur Beftimmung ber fryptogamifchen Gewächfe Deutschlands, bes Lombardifch-Benetianischen Ronigreiches und Iftriens", beffen erfter Band, 1844 erichienen, Die Bilge, beffen gweiter in feiner erften Abtheilung bom Rabre 1845 Die Flechten und in der zweiten Abtheilung 1847 die Algen behandelt. Es fehlte in Deutschland feiner Beit an einer gusammenfassenden Darftellung ber einheimischen Arnptogamenflora. Das Rabenhorft'iche Buch, überhaupt bas erfte deutsch geschriebene Wert über diesen Gegenstand, füllte somit eine wesentliche Lude aus und gab, unter Benutung der porhandenen Litteratur, eine im Allgemeinen gute und erichopiende Bufammenftellung ber gur Beit bekannten Bflangenformen aus ben behandelten Abtheilungen des Gemächereiches, wenngleich in ber Disposition bes Bangen, sowie auch in gewiffen Ginzelheiten der Beschreibung, Synonymit und der Angabe der Fundörter noch manche Mängel herbortraten. die indeffen wol mit der damals überhaupt noch unfertigen Kenntnik der besprochenen Bflanzensormen entschuldigt werden fonnen. Auch die 1859 peröffentlichte "Flora des Königreichs Sachsen", welche die Phanerogamen und fryptogamen Gefäßpflanzen umfaßte, blieb wegen mannigfacher Ungenquigkeiten. wozu auch noch viele Drudjehler kamen, von der Kritik nicht unbemängelt. Nur ungern hatte fich R. jur Berausgabe des Buches entschloffen, gedrängt durch die Thatsache, daß die bis dahin erschienenen Floren von Sachien verariffen waren und namentlich ein für den Schulgebrauch geeignetes Wert diefer Art gang fehlte. Für letteren Zwed war benn auch die Ginrichtung bes Buches in erfter Linie getroffen. Weit beffer war bas als Erganzung zu jener Alora bienende, aber unter höheren Gefichtspunkten burchaus wiffenschaftlich verfaßte Werk: "Kryptogamenflora von Sachsen, der Oberlausitz, Thüringen und Nordböhmen, mit Berücksichtigung der benachbarten Länder", dessen erste Abtheilung: die Algen, Laub- und Lebermose, 1863 herauskam, während die zweite Abtheilung mit den Flechten 1870 erschien. Bier offenbarte fich nicht nur bas gereiftere Urtheil des Berfaffers, auch das Material mar weit beffer vorbereitet. Durch fortgefettes Studium auf dem Gebiete der Arpptogamentunde, durch die Berausgabe gahlreicher Sammlungen frhptogamer Gemächfe, fowie durch eine infolge Diefer Arbeiten mit der Zeit mächtig ausgedehnte Correspondenz mit den bedeutenoften Botanitern, hatte fich R. zu einer Autorität feines Specialfaches herangebildet. Bas dem Buche einen befonderen Werth verleiht, find die jahl= reichen, dem Texte beigefügten, fauber und fast durchgängig naturgetreu aus-geführten Holzschnitte, jo daß es dem Anfänger einen empfehlenswerthen Führer, wie dem geübten Arnptogamenforscher ein nütliches Sandbuch bildet. Unter den speciellen Studien Rabenhorft's haben diejenigen über die Algen und Bilge ftets einen hervorragenden Plat eingenommen. Davon zeugen nicht nur die zahlreichen kleineren Abhandlungen, welche in den Bänden der "Botan Zeitung", ber "Flora", ber "Aug. Deutschen Raturhistor. Zeitung", ber "Gedwigia" und "Fis" aus den Jahren 1840—70 zerstreut find, auch größere Specialarbeiten behandeln mit gutem Erfolge jene Pflanzengruppen. In diefer Beziehung find bor allem zwei zu nennen: Zuerft eine 1853 publicirte Abhandlung: "Die Gußmaffer-Diatomaceen (Bacillarien), für Freunde der Mitrostopie bearbeitet". In biefer hat es der Berfaffer unternommen, auf Grund eines aus den verschiedenften Gegenden gesammelten Materials, die fammtlichen hierhergehörigen Sugmafferformen monographisch zu bearbeiten, wobei er zu Resultaten gelangte, die von benen feiner Vorganger mannigfach abweichen. Dem inftematischen Theil vorausgeschickt ift eine Charakteriftit der Diatomaceen und ihrer Riefelpanzer, ihrer Fortpflanzung und ihrer Bewegung, woran fich eine Darftellung ihres Borfommens und der besten Methoden, sie zu sammeln und zu präpariren, anschließt. Der speciellen Beschreibung voran geht eine vollständige Uebersicht der Familien und Sattungen und folgt auf zehn lithographirten Tafeln eine naturgetreue Darftellung fammtlicher Formen, unter benen eine große Angahl neuer Arten fich befindet. Das zweite ber erwähnten Specialwerte ift die umfangreiche "Flora europaea Algarum aquae dulcis et submarinae", 1864-68, ein von der Pariser Atademie 1870 mit dem Desmagiere'ichen Preise fur die beste Leiftung auf dem Gebiete der Rryptogamentunde gefrontes Wert und unftreitig Rabenhorft's bedeutenofte Arbeit. Es enthält das Werk fammtliche Algen Europa's in fystematischer Anordnung. Den Charafteriftiten ber größeren Abtheilungen, der Ordnungen und Familien folgen genaue Diagnofen der Gattungen und Arten, unter Angabe der Fundörter, Barietäten, Synonyme und Citate. Jede Gattung ift überdies noch durch einen oder mehrere Holgichnitte, um den Battungstypus erfichtlich zu machen, illuftrirt. Die außereuropäischen Formen find nach jeder Sattung mit Ramen, Fundort und Citaten jusammengestellt. Gine verdienftliche Arbeit, welche viel Muhe und Umficht erfordert, zumal es um zum großen Theile noch ungulänglich erforschte Pflangenformen fich handelt, fichert fie allein icon Rabenhorft's Ramen eine bedeutende Stelle unter den deutschen Algologen. Un diefe felbständig bearbeiteten Werke schließt fich eine Reihe anderer, bei welchen R. als Mitherausgeber oder Redacteur betheiligt war. Da find zu nennen: "Beitrage jur naheren Renntnig und Berbreitung ber Algen, bon R. herausgegeben" (1863-65), eine Sammlung von Auffagen verschiedener Autoren über die im Titel verzeichneten Pflanzen, welche, als Sammelpunkt jür die stetig ansgewachsene algologische Litteratur dem Specialsorscher von großem Vortheil, es leider nur aus die beschränkte Zahl von 2 Hesten gebracht hat. Ferner gehört dahin der in Verbindung mit Helmert 1862 herausgegebene "Elementarcursus der Kryptogamenkunde" und die zusammen mit Gonnermann 1869—72 publizirte, aber nicht vollendete "Mycologia europaea", 9 Heste, Text und Abbildungen aller in Europa bekannten Pilze enthaltend. Im Jahre 1852 begründete K. die Zeitschrift "Hedwigia", ein Notizblatt sür kryptogamische Studien, deren Redaction er, durch andauernde Kränklichkeit gezwungen, 1879 auf Dr. Georg Winter übertrug, nach dessen Tode Dr. K. Prantl 1887 die Leitung übernahm, der sie mit großem Geschick noch gegenwärtig in Händen hat. Ein von R. 1846 gegründetes "Botan. Centralblatt für Deutschland" hat dagegen nur einen

Nahraana erlebt. Außer durch diese litterarischen Leistungen hat R. aber noch auf die Ent= midlung der Proptogamenfunde in hohem Make fördernd eingewirft durch die von ihm edirten Sammlungen getrochneter Pflanzen. Die Berausgabe derfelben begann er 1843 mit der Uebernahme des von Rlouich ins Leben gerufenen "Herbarium vivum mycologicum", von welchem er in jenem Jahre die vierte Centurie erscheinen ließ. Im Laufe der Jahre behnte R. Diefe Sammlungen über sämmtliche Abtheilungen ber Kruptogamen aus, wobei er fich ber Mithulfe der bedeutenbiten Sammler und Autoren zu erfreuen hatte. Go entstanden bis jum Sahre 1878 Collectionen von bedeutendem Umfange, über beren Brauch= barfeit und anregenden Ginflug unter allen auf bem betreffenden Gebiete miffenschaftlich arbeitenden Botanitern nur eine Stimme der Anerkennung berrichte. Die Aufgabe, welche fich R. babei gestellt hatte, mar, geordnetes Material für Belehrung und Untersuchung in möglichster Reichhaltigkeit in periodisch erscheinenden Defaden oder Centurien ju liefern. Seine eigene Thatigfeit bestand im wefentlichen im Bufammentragen und Sichten des Materials, eigene fritische Durcharbeitung fcblog er principiell aus, überließ vielmehr den Bearbeitern Die Berantwortlichkeit fur ihre Beitrage. Dag er indeffen die geeigneten Mitarbeiter für diefe Riefenarbeit ju geminnen mußte, ift tein fleines Berdienft und jum größten Theile den liebensmurdigen Gigenschaften feines Charafters und feiner Uneigennützigkeit zu verdanken. Für feinen humanen Sinn zeugt auch die von ihm 1861 in die Sand genommene Unregung gur Gründung eines Unterftugungs= fonds für die hinterbliebenen mittellos verftorbener Naturforfcher. Auch anderte fich nichts an feinem anspruchslofen Auftreten, als mit der Zeit eine Reihe mohlverdienter Auszeichnungen ihm ju Theil wurde. Die philosophische Doctorwürde erwarb er sich 1841 in Jena. Aleufere Anerkennungen erhielt er wiederholt durch die Suld bes fachfischen Konigshaufes, ju dem er als Lehrer des damaligen Rronprinzen, jegigen Königs Albert von Sachfen, in Beziehungen ftand. Gine große Reihe von wiffenschaftlichen, botanischen oder pharmaceutischen Bereinen und gelehrten Gefellichaften gablte ibn zu ihren Mitgliedern; fein Rame aber ift für die wiffenschaftliche Benennung fryptogamer Pflanzen wiederholt verwendet worden. Mit Recht fagt ber Botanifer de Barn in einem in ber "Botan. Zeitung" von 1881 erschienenen Nachrufe von ihm: "Rabenhorst hat in eigenartiger Beife Berborragendes geleiftet, weil er feinem innern Berufe unbeirrt folgte, das Arbeitsfeld, für welches er geschaffen war, nach redlichem Suchen zu finden, fich bann auf baffelbe ftreng gu beschränken und die Zeitgenoffen gur Mitarbeit fich au verbinden wukte."

Botan. Zeitung 1881. — Hedwigia 1881.

Rabenftein: Johannes v. R., jum Unterschiede von feinem gleichnamigen älteren Bruder "ber Jungere" genannt, geboren um 1425 aus altem aber wenig begütertem Rittergeschlecht Böhmens. Sowie fein nächst älterer Bruder Procop dem diplomatischen, wandte fich Johannes b. J. deshalb und nach feiner Reigung dem firchlichen Dienfte gu. Bon Brocop, der in der Ranglei Raifer Friedrich's und später König Ladislam's von Bohmen und Ungarn fich bald eines bedeutenden Ginfluffes erfreute, bei jeder Gelegenheit fraftig gefordert, mar 3. bereits 1454 Canonicus des Collegialcapitels auf dem Wyschehrad bei Prag. nur fo bermag man es wol zu erklaren, wenn er 1454 als Burggraf vom Wyfchehrad erscheint, da eine Berwechslung mit seinem älteren weltlichen Bruder auszuschließen ift. Und eben wieder Procop war es, der J., als er etwa 1455 behufs weiterer Studien nach Italien zog, dem Cardinal Biccolomini (Enea Silvio), dem Procop von den Tagen gemeinsamer Thatigkeit in der kaiserlichen Ranglei her warm befreundet war, empjahl und ihm fo für jest und die Zukunft deffen mächtige Forderung ficherte. Denn aufs Befte nahm fich der Cardinal des jungen Böhmen an; zeitlebens blieb er J. gewogen. 1457 als Doctor und Junger humaniftischer Weisheit und Schulung heimgekehrt, erlangte R. von König Ladislaw die Propftei am Whichebrad, womit die Pralatur und das (Titular-)Oberftkangleramt von Böhmen verbunden war. Der Cardinal Viccolomini ernannte ihn nach feiner Erhebung auf ben Stuhl Betri (als Bius II.) Aug. 1458 jum papstlichen Protonotarius. Wol war am 23. Nob. 1457 Johannes' Gönner, König Ladislaw, zu früh gestorben. Aber als nun der Utraquist Beorg von Runftatt und Podiebrad unter ichweren Berpflichtungen gegen feine fatholischen Stände Böhmens und die Kirche König geworden war und die Anerkennung Roms gefunden hatte, wer war für jo manche heitle Sendung nach Rom, ja für den gefammten diplomatischen Berkehr des Königs mit der Curie geeigneter als die Bruder Rabenftein, und befonders Johannes, der Liebling des Papftes, mit dem reinen patriotischen Sinn, der ihn zeitlebens auszeichnete? Er hat denn auch am 9. Marg 1459 in Siena im Ramen feines Königs dem Papite die Obedienz geleiftet, - perfonlich mit Gunftbezeugungen in alter Beife geehrt, mußte er den Gehorfam im Geheimen leiften, damit des Ronigs Verhältniß zur Curie nicht vorzeitig offenbar werde, - er steht mit Bischof Joft von Breglau treu an der Seite des Königs, fo lange fich diefer von aufrichtigem Willen erfüllt zeigt, feine Rom gegebene Zusage zu erfüllen (1458 bis 1462), er ift es, ber, als jene Zusagen nicht gehalten werden und ber Sturm loszubrechen droht, ju Beginn 1463 felbft nach Rom eilt, um dem hl. Bater, dem Gonner und Freunde, Bericht zu erftatten und feinem Beimathlande den Frieden zu erhalten. Leider vergeblich! Sierhin geleitet durch die Liebe zum Baterlande, dorthin durch die Mahnung des Gewiffens und geiftlichen Gehorfams gieht fich R. von den öffentlichen Dingen nach 1463 ganglich gurud; ja er begibt fich jum zweitenmale nach Italien und Rom, wo er langere Zeit, jedenfalls noch bis in den Pontificat Baul II. hinein gelebt hat. Er kehrte erft heim, als der Kampf zwischen König Georg und den von der Kirche dirigirten Bollftredern ber papftlichen Cenfuren ben Sohepuntt erreicht hatte, - nicht in Prag, fondern in dem ferngelegenen Brachatit im Böhmerwalde, das zu den Befitungen des Whichehrader Capitels gahlte, nahm er feinen Wohnfit (nachweisbar ift er erft am 5. Juni 1469 da). hier gedachte er beffere Zeiten zu erwarten, als Die papftlichen Befehle nach dem Grundfage "Wer nicht mit mir ift, ift wider mich", jeden mit Bann und Inderdict bedrohten, der fich nicht mit dem Ungarfonige und dem tatholifchen herrenbunde jur Betampfung "bes wiedereingefallenen Regers" verbinde. Umfonft erhob dagegen R. (wie der Secretar Jobft b. Gin= fiedel, die Schlicke, die v. Eger u. 21.) feine Stimme, umfonft fuchte er in feinem

"Dialogus", einer fingirten Unterredung von Männern der verschiedenen katholischen Richtungen im Lande, darzuthun, daß sich der Keherkrieg nicht "besehlen"
lasse, daß seine Neutralität gerechtsertigt sei: schon im Jahre 1469 sinden wir K. thaisächlich an der Seite des Ungarkönigs, und zu dessen Anhängern und Förderern hat er auch dis an das Ende seiner Tage gezählt. Auf einer Reise auß Schlessen, wo er im Austrage des Königs Mathias umsonst versucht hatte, eine größere Energie und Sinmüthigkeit in der Bekämpsung der husstischen Streisschaaren herbeizusühren, nach Ungarn im Sommer 1473 wurde R. in Mähren gesangen und in harte Haft gebracht. Seine Besreiung, die erst nach Monaten ersolgte, hat er nur kurze Zeit überlebt. Am 18. November 1473 wurde er in Osen bestattet. Rabenstein's "Dialogus", vor Bohuslaus Lobkowiy's Thätigkeit das wichtigste Zeugniß humanistischer Bildung aus Böhmen, ist auch sonst interesssant genug. Auch in ihm, gleichwie in seiner politischen Thätigkeit, erscheint R. als ein ehrenwerther wahrheitsliebender Mann, dem der Humanismus nicht bloß zu Zierde gereichte, sondern zum Ausdrucke wahren eigenen Edelsinnes seine Gaben lieh.

Palach, Geschichte von Böhmen IV, 1. u. 2. Abth. — H. Markgraf, König Georg von Böhmen und Papst Pius II. 1458—1462 (Prog. d. Friedrichseghmansstimms in Breslau 1867) u. 1462—1464 (Forschungen z. d. Geschichte IX). — Bachmann, Johannis Rabensteinensis dialogus, Arch. f. österr. Gesch. LIV. Band 1876. — Bachmann, Bemerkungen zu "Joh. Rabensteinensis dialogus". (Prog. des Brag-Altstädter deutschen Oberahmnasiums 1877.)

Bachmann.

Rabenstein: Brocop v. R., Bruder des Borigen, geb. um 1420. gelehrten Studien trat er, ohne aber einen akademischen Grad erlangt zu haben, in die Laufbahn des Diplomaten ein, und zwar finden wir ihn Anfang der vierziger Nahre in ber von Rafpar Schlick von Beiftfirchen geleiteten romischen Ranglei Rönig Friedrich IV., in die er vielleicht noch in den Tagen König Albrecht II. neben feinem anderen gandsmann, Wenzel von Buchau, gelangt Sowie ein zweiter Genoffe in der Kanglei, Enea Silvio de' Biccolomini, bem er fich zu inniger Freundschaft verband und gewiß vielfache humanistische Unregung verdantte, fchuf fich auch R. vielfache Berbindungen in Diefer Stellung. Fleifig und tüchtig, wenn auch bem Biccolomini weitaus nicht gleich, überhaupt tein glanzendes Talent, dafür aber rechtlich, wolwollend und charakterfest, fand auch Procop sein Fortkommen. In der großen Gesandtschaft, die ju Beginn 1447 zu Rom die Ausschnung der deutschen Nation mit Eugen IV. im wesent= lichen zum Abschluffe brachte, befand sich auch Procop R.; bei der während ihres Aufenthaltes in Rom erfolgten Kronung Nicolaus V. führte er, wol bamit auch ein Bertreter der czechischen Nation functioniere, des Papftes Pjerd im Krönungs= zuge. Nach der Auslieferung des Albrechtiners Ladislaus Boftumus an Die Stände von Defterreich, Ungarn und Bohmen übernahm Procop Die Leitung der neu eingerichteten böhmischen Reichstanglei als "cancellarius regni Bohemiae", die er über seines jungen Herrn Tod hinaus sactisch bis 1465 und nominell bis 1468 führte, während dieser Zeit an allen wichtigen Vorkommnissen in Böhmen und fo mancher der Nachbarlander betheiligt und zu gahlreichen diplomatischen Missionen verwendet. R. war einer der Zeugen, als König Georg der katholischen Kirche die Aushebung der Compactaten zuschwur (1458), er steht im Borbergrunde bei der Bewerbung des Königs um die deutsche Krone 1459 bis 1461, ihm ift bei der so wichtigen Gesandtschaft, die, März 1462, in Rom die Bestätigung der Compactaten erbitten foll, ftatt deren Aufhebung ju überbringen, die Rolle des Geschäftsleiters und zugleich des Vermittlers — Bius II. ift ja fein alter Freund Enea Silvio - jugemeffen. Er fand aber für feine fruchtlofen

Bemühungen fchlimmen Dant. Beimgetehrt wurde er ber Läffigkeit in der Bermittlung beschuldigt; so wie seine ftrengkatholische Gefinnung auch auf dem August= hoftage 1462 hervortrat, wurde feine Saltung in Rom, fein Berkehr mit dem Papfte zum Anlag, daß ihm der Konig in ungerechtem und unklugem Borne fein Amt und die Freiheit nahm. Wiewol rafch wieder begnadigt und feiner Thatigfeit jurudgegeben, hat doch ber feinfühlige Mann die erlittene unverdiente Rrantung nie vergeffen. So gewiffenhaft er auch fein Umt fernerhin verfeben mochte: die Spannung zwischen R. und dem Konige blieb bestehen. Sie wuchs bei bes Konigs fteigender Zwietracht mit der Mehrheit der Ratholifen im Lande und dem päpftlichen Stuhle. Weit mehr als R. finden wir andere Männer, namentlich Benedict (Benesch) v. Weitmühl und die beiden Herrn Kostka v. Postupit in diplomatischen Missionen verwendet, und die Staatsschriften, die 1465-1466, dann feit 1467 die Gefinnung und haltung des Böhmentonigs rechtfertigen follten, find von dem "geliehenen" Landshuter Rangler Martin Mair, bann von Georg Beimburg gearbeitet. Sierauf freilich mochte Rabenftein's unzulängliche Einficht und Gewandtheit in folden Dingen wefentlichen Ginfluß haben. Aber noch 1467, gelegentlich der feierlichen Protestation des Königs gegen den Bannfluch Papft Baul II., und 1468, in diplomatischer Mission an König Mathias von Ungarn gefandt, heißt R. "Kanzler". Sein Nachfolger war 1468, wenigstens vorläufig, der Propst Paul von Zberaz in Prag, später Ctibor Towatschowsky von Zinnenburg (Cimburg). R. war neben seinen beiden Brüdern Johann d. Aelteren und Johann d. Jungeren ein Sohn Johann's II. von Rabenstein und der Juliane von Waldau. Aus seiner Che mit Katharina von Wartemberg stammte ein Sohn, Wenzel. Procop starb am 11. April 1472.

Palach, Geschichte von Böhmen IV, 1. u. 2. Abth. — Palach, Archiv Cesky II. — Bachmann, Deutsche Reichsgeschichte unter Friedrich III. und

Max I., Leipzig 1884, I. Bd.

Bachmann.

95

Rabus: Johann Jafob R., katholischer Polemiker, geb. zu Straßburg um 1545 als ber Sohn des lutherischen Predigers Ludwig R. (j. u.), erhielt seine erfte Bildung in feiner Baterftadt unter bem gelehrten Schulrector Johann Sturm; als sein Vater nach Ulm als Prediger berufen worden war, studirte hier R. mehrere Jahre weiter, daher er häufig auch Rabus Ulmensis sich nannte. Von 11lm wurde R. nach Wittenberg gefendet, um hier bem Studium der Theologie zu obliegen. Daselbst rief die Lesung der Schriften Ed's, des Convertiten Staphhlus, des Petrus Canifius einen solchen Eindruck auf R. hervor, daß er damals schon der fatholischen Kirche sich zuzuwenden beschloß. Bon Wittenberg ging R. nach Tübingen, wo er zum Dr. der Theologie promobirt wurde. Einige Zeit darauf verließ er jedoch ganglich den Protestantismus und begab sich nach Augsburg, um hier mit P. Canisius sich zu besprechen, ber aber indeffen nach Rom abgegangen war; beshalb wendete fid, R. an die Jejuiten in Dillingen, wo er nach einer eingehenden Prüfung, besonders durch einen gewiffen P. Burfer geleitet, am 30. November 1565 in die katholische Kirche aufgenommen wurde. Daß sein Schritt wirklich aufrichtig war, geht u. a. daraus hervor, daß er die im Protestantismus ihm sich darbietende gesicherte Zukunft ausschlug. ftudirte nun bei den Jesuiten in Rom im Collegium Germanicum, in Roln, Mainz und auch in Dillingen durch Unterstützung Bergog Albrecht's von Baiern; auch B. Canifius fowie Martin Gifengrein waren feine Gonner. Bald darauf diente er dem Fürstbischofe von Trient, Ludwig Madruggi, der ihn zu feinem Rathe ernannte. Im Berbfte 1569 und Anfangs 1570 war er wieder in Roln, 1571 wurde er jum Priefter geweiht, von Bergog Albrecht zu beffen Hofprediger und Theologen ernannt und erhielt zugleich ein Kanonikat am Collegiatstifte zu

Moogburg. Im S. 1573 treffen wir R. inscribirt an ber Universität Ingolftadt (pal. Mederer, Annales Ingolstad, II, 9). Im 3. 1579 fam R. nach Straubing als Stadtprediger und wurde, nachdem er inzwischen den Titel eines Protonotarius Apostoliens erhalten im October 1581 Stadtbfarrer und Kanonifus an dem nach St. Jafob zu Straubing übertragenen Collegiatftifte: 1583 refignirte R. feine Stelle als Stadtpfarrer, blieb aber noch Stadtprediger ju Straubing. Er fcheint amischen 1584 und 1587 gestorben zu fein. Die Nachricht bei Jöcher = Abelung. Bedler's Universal-Lexiton u. a., R. fei 1583 von Bergog Ferdinand von Baiern in den Truchfeff'ichen Feldzug gegen Köln und bort betrunten von den Soldaten erichlagen worden, entbehrt urfundlicher Nachweifung. Die Schriften diefes gelehrten und beredten Mannes, der nicht felten mit dem polnischen Bibelüberseker Rabus bermechielt mirb, haben meift ben Charafter von Controversichriften gegen verschiedene damalige lutherische Brediger, wie Nigrinus, Marbach u. a. und besitzen manche Nehnlichkeit mit den Werken des Convertiten Kaspar Franck, mit dem R. ohnehin fehr besreundet war. Die Schriften Rabus' find gründlich und überzeugend, hie und da im Tone jener Zeit etwas derb; doch versuhren auch die Gegner sehr farkaftifch gegen R., wie 3. B. Fischart in dem gegen R. herausgegebenen: Nycticorax, Nacht-Rab pber Nebelfrab pon Reknem wider Gedel Rab. Die meiften Schriften Rabus' find felbständige Arbeiten, einige find Uebersetzungen

früherer Schriftfteller. Folgende find die bekannteren:

"M. Jacobi Rabi, Ulmensis, Neophyti Professio catholica", batirt aus bem Collegium German, ju Rom. 14. September 1566, dem Bergog Albrecht gewidmet, 1567 ju Ingolftadt gedruckt. - "Dubitantius, Dren Schöner Catholifcher Gefprech zwischen einem zweiffelhafftigen vnd ftandthafftigen Chriften Dubitantio und Constantio von dem rechten Weg ju der ewigen Seligkeit. Erstmaln durch den Hochwürdigen in Gott Herren Wilh. Lindanum, Bischouen zu Ruremund in Latein. sprach geschrieben bnd Jegunder aus bit viler gutherzigen in die Teutsche Sprach trewlich verdolmetschet." Cöllen 1568, gewidmet dem Ulrich Chinger v. Baltheim, Statthalter zu Ulm. — "Kurke und wolgegründte Antwort auff dife Fraa: Ob ein Catholischer Chrift auch mit gutem Gewiffen offt zum Hochw. Sakrament des Altars gehen könne und folle, durch 3. Rabus von Ulm. Ludo. F. C. C.", Collen 1568, gewidmet der Bergogin Jacoba von Baiern. Diefe Schrift beruht porzüglich auf Chriftoph Madridius: De frequenti comunione. 1568 Coloniae. - "Athleteticum (richtiger Aletheuticus) pro veritatis (et) anatomiae Luthericae defensione adversus Porcos recentes Albimontios", Colon. 1569. R. scheint eine Schrift unter dem Titel: Anatomia Lutherica verjakt au haben. - "Jo. Jac. Rabus etc. ad Ludovicum patrem v. clariss. etc. pro fide catholica ac suo ad eam accessu epistola apologetica," Colon. 1570. Der alte R. war über den Schritt feines Sohnes fehr ergurnt und ließ trot diefer rührenden Schrift fich nicht mehr berfohnen. - "Chriftliche und treubergige Bermanung an seine lieben Landsleute, alle katholische Ulmer, daß fie fich von der Seiligen, Allgemeinen, Apostolischen und Bapftlichen Kirche nicht abwendig machen lagen ac." Roln 1570. - "Chriftliche und bescheidene Ablehnung ber vermeinten Bischofspredigt, so jüngst . . den 26. Jenner dieses laufenden 1569. Jahrs im Münster zu Straßburg gehalten 2c." Köln 1570, gerichtet gegen Joh. Marbach, ber gegen die Wahl des Strafburger Bischofs Johann IV. in einer Predigt heftig geeisert hatte. - Wider das Buch Marbach's: De miraculis veris et falsis dijudicandis ex verbo Dei (gegen B. Canifius, Eifengrein) schrieb R.: "Christl. und wohlbegrundeter Gegenbericht von Mirakeln und Bunderzeichen, wie man dieselbigen aus Gottes Wort urtheilen folle." Dillingen 1573. Auf diese weitläufige Schrift verfaßte der Jugolftädter Professor der Poefie Engerd ein Gedicht. — Aus Anlag der vorhergehenden Schrift des R. murden

in Straßburg Theses gegen die Verehrung der Heiligen u. dal. öffentlich vertheidigt. Gegen diese schrieb nun R.: "Jacobi Rabi . . adversus theses a. 1574 publice disputatas contra sacrarum reliquiarum miracula velitatio succincta." Argentinae 1574, Monachii 1575. — "Kurter, doch chriftl. Unterricht, Wo die rechten Apostaten und Mameluten . . Bu finden", 1574; gegen die Schmähichrift, welche Georg Nigrinus, Pradicant ju Giegen gegen Rafpar Frand erlaffen hatte. "J. Rabi ad Joannis Sturmii Antipappos amica σοζήτησις. In Formulam Concordiae", Ingolftadt 1580. Rector Sturm in Strafburg wurde im Rampfe gegen die Berjechter der Concordienformel Pappus und Marbach feines Amtes entlaffen; R. sucht ihn durch die obige Schrift für die kathol. Kirche zu gewinnen. — "Kurber Bericht von dem hh. Sacrament zu Deckendorff," München 1584. — "Christl. Instruction vnd Bnderwehsung, weß sich Batter, Mutter, Priefter und Geuatter ben ber hepligen Tauff, ihres Umpis und Beruffs halben engentlich verhalten sollen. Vor 80 Jahren in der Churfürstl. Stadt Lepptig Predigsweiß gehalten durch den Ehrw. S. Andream Proles, Vicarien beg Ordens der Einfidlern S. Augustini und jeho zu gemeinem troft widerumb vberfehen durch J. J. Rabus", Straubing 1584 und 1585. — "Christlich's Manual oder handtbuchlein. Von Rechtem Nucz und frucht des Walfartens. Bnd Mit was Chriftlicher Andacht, Weiß und Maß fromme Kirchfahrter Die Gedechtnuffen und Gottsheuser der gebenedenten Mutter Gottes Maria und anderer Gehliger besuchen follen. Gines thaills auf bem Italienischen ins Teutsch, anders thails aber, mit vilen andern nothwendigen Puncten gemehrt und verbeffert". Straubing 1585. — In der kgl. bair. Hof- und Staatsbibliothek zu München befindet sich die Handschrift 1280 (Cod. german.): Beschreibung der Reise J. J. N. nach Kom zum Jubiläum a°. 1576. —

Bgl. Agricola, Historia provinciae S. J. Germaniae super. Decad. III. Nr. 146. — Maher, Thesaurus novus juris ecclesiastici, Ratisbonae 1793. tom. III. p. 392. 394. 447. 453. — Kobolt, Bahrisches Gelehrten-Lexifon S. 533—534. — A. Käß, die Convertiten seit der Resormation I, 494 bis 577. — Sammelblätter zur Geschichte der Stadt Straubing. IV, 472 ff. — Hurter, Nomenclator I, 32, wo aber die Notiz: natus Memmingae 1525

auf den Vater unferes R., nicht aber auf letteren zu beziehen ift.

Otto Schmid.

Rabus: Ludwig R., lutherischer Theolog des 16. Jahrhunderts, geboren 1524 zu Memmingen in Schwaben, † am 22. Juli 1592 in Ulm. — Sohn eines Memminger Bürgers, Namens Jakob Rab, Rabe, auch Günzer genannt, fam er als armer Schüler nach Strafburg, wo er in dem gaftlichen hause des Predigers Matthias Zell und unter der Pflege von deffen Hausfrau Katharina Bell mehrere Jahre verlebte. 1538 ftudirte er in Tubingen, dann in Wittenberg, wo er zwei Jahre blieb und 1543 Magister wurde. Nachdem er von da nach Saufe zuruckgekehrt, erhielt er 1544, obwohl erft 20 Jahre alt, einen Ruf nach Strafburg, als Silfsprediger bes Münfterpredigers Bell. Er fand durch feine hervorragenden Predigergaben und fein angenehmes Organ großen Beifall beim Bolf, besonders bei den Frauen, die ihn "als einen Abgott hielten". 1548 ftarb Bell; R. wurde fein Nachfolger, verlor aber seine Stelle bald wieder wegen des Interims, deffen Annahme er verweigerte. Er blieb aber in Stragburg, wo er in andern Rirchen predigte. Als mit bem Jahre 1552 wieder gunftigere Zeiten für die Protestanten kamen, murde R. Pfarrer und Borfteber des Collegium Wilhelmitanum, auch Lehrer der Theologie am Strafburger Ghmnafium. 1553 reifte er nach Tübingen, wo er am 19. April jugleich mit Jatob Andrea die theologische Doctorwürde erhielt. Rach dem Tobe Cafpar Bedio's († am 17. Oct. 1553)

mare er gern Broica bes Strakhurger Birchenconvents geworden. Als ihm aber ber Roth seinen schwäbischen Landsmann Johann Marbach aus Jony vorzog, fühlte fich R. beleidigt und verliek Strakburg, wo er auch aus andern Grunden fich unbehaglich fühlte, "hinterrucks" und ohne Abschied, um einem Ruf als Bfarrer und Superintendent nach Ulm zu folgen. Rom Strakburger Rath beshalb gur Rede gestellt, daß er ohne Urlaub und Abichied die Stadt verlaffen. entichuldigte er fich damit, daß die Ginführung des Interims, das eingeriffene Sectenmejen, auch die ungefunde Luft und die schwache Gefundheit feiner Frau ihn zu diefem Schritt bewogen haben. Spater wurde fein Berhaltnik jum Strafburger Rath wieder ein freundlicheres: als R. fein "Märtnrerbuch" berquagoh midmete er den zweiten Theil diefes Wertes dem Magistrat der Stadt Strafburg und erhielt bafur ein Geschent von 100 Rthl. Um fo rudfichtslofer und undantharer aber war fein Benehmen gegen feine frubere Wohlthaterin und Rilegemutter, Frau Katharing Bell. Als diese es magte, ihren ehemaligen Saustreund, den ichlefischen Edelmann und Theosophen Cafpar Schwenkield gegen Die Angriffe lutherischer Giferer zu vertheidigen, gab R. in Ulm am 30. Dec. 1557 eine Gegenschrift gegen fie beraus, worin er die 80iabrige edle Frau auf's iconungelofeste angriff. Gelbft feine intimften Freunde migbilligten fein beftiges Auftreten: Ratharing Bell vertheidigte fich und das Andenken ihres Mannes in einer neuen Schrift, die sie der Strakburger Bürgerschaft midmete. wo R. am 22. November 1556 fein Amt angetreten, war er aufs eifrigste bemuht, die letten Ueberrefte des tatholischen Rirchenwefens, des 3winglianismus, Miedertäuferthums. Schwentfeldianismus, Die er in Stadt und Land noch porfand, mit Silfe des Raths vollends auszurotten, bagegen bas orthodore Ruther= thum in Rirche und Schule fest zu begründen. Die einzige fatholische Rirche in der Stadt, in der nur noch wenige Unhanger des alten Glaubens fich ver= fammelten, murbe geschloffen; Die Schriften 3mingli's wie die der Sectirer verboten, anruchige Prediger entfernt, wiederholte Rirchenvisitationen in Stadt und Land abgehalten (1558, 60, 66, 73, 79, 84), das Rirchen- und Schulwefen geordnet, 1560 bie Ginführung bon Rirchenbuchern (Bergeichniffe ber Getauften. Rerftorbenen, Broclamirten und Copulirten) angeordnet; 1570 ff. suchte R. die concordiftischen Bestrebungen feines Freundes Jakob Andrea nach Rraften zu fordern. unterzeichnete 1571 mit seinen Collegen den jog. Berbst'schen Abschied, 1577 die Concordienformel mit 58 unter feiner Inspection ftehenden Predigern, 1584 wurde das fog. Brauteramen eingeführt d. h. eine Brufung der Rupturienten über die Ratechismuswahrheiten durch ihren Beichtvater, 1586 wurde die Brivat= beichte, die feit 1531 außer Uebung gekommen, wieder hergestellt, 1590 ein Berbot erlaffen gegen die Haltung von Bochzeiten an Sonn- und Festtagen 2c. Befondere Berdienste erwarb er sich auch um das Schulwefen: Die Stadtschule, an der bisher nur 2 oder 3 Lehrer angestellt waren, wurde bon R. in Gemeinschaft mit dem damaligen Rector Peter Agricola 1558-61 neu organifirt, Die Schüler in 5 Claffen getheilt, regelmäßige Schulvifitationen und Brufungen angeordnet, jum Gebrauch der Schüler in Stadt und Land ein neuer Ratechismus b. h. eine Erklärung des lutherischen Ratechismus berausgegeben (1559-61) u. f. w. Nachdem er fo 34 Jahre lang mit unermüdetem Gifer dem Rirchen- und Schulwesen vorgestanden, und eine Reihe von wohlthätigen Ginrichtungen getroffen, durch die er im dankbaren Andenken der Rachkommen fortlebte, trat R. 1590 in den wohlverdienten Ruheftand, in welchem er noch die zwei letten Jahre seines Lebens verbrachte bis ju feinem am 22. Februar 1592 erfolgten Tod. In seiner Familie erlebte er Glück und Unglück; er hatte 5 Söhne und 9 Töchter; einer feiner Sohne, Johann Jatob R. (f. b.), bereitete ihm ichweres Bergeleid Rachel.

dadurch daß er nach einem liederlichen Lebenswandel zur römischen Kirche übertrat.

Von seinen schriftstellerischen Arbeiten sind (außer verschiedenen gedruckten Predigten und erbaulichen Schriften z. B. Katechismuspredigten 1560, Predigt wider die 9 fürnemsten Hauptlaster 1561, christliches Betbüchlein 1563, speculum poenitentiae 1577 u. a.) besonders zu nennen seine Arbeiten zur Märthrergeschichte, nämlich 1) sein zu Straßburg erschienener "Liber de Dei confessoribus et martyribus veteris ecclesiae", und 2) sein großes Märthrerbuch u. d. T. "Historie der Märthrer". 8 Theile. Straßburg 1554. 4; 11 Theile Straßburg 1571. Fol. speculum diesen Beiten ziemlich unkritisch, aber doch von Werth durch Mittheilung vieler merkwürdiger Documente). Handschriftliche Predigten von ihm besinden sich auf der Ulmer Stadtbibliothet; 25 Briese von ihm stehen in Fecht's Sammlung der Marbach'schen Briese.

Preisenstein, Leichenpredigt 1592. — Rabus' Leben in deutschen Keimen beschrieben von M. Samuel Neuhauser 1592. — Abam, Vitae theol. germ. 462. — Fecht, Hist. ecc. s. XVI Supplementum epistolis ad Marbachios consistens. 1684 S. 80. — Jöcher III, 1853. — Kotermund VI, 1188. — Wehermann., Nachr. von Gelehrten aus Ulm 1798. S. 428 st. — Röhrich, Mittheilungen aus der Gesch. der ev. Kirche des Elsaßes. Straßburg 1855. III, S. 152, 172 st. — Reim, Resormation der Reichsstadt Ulm. 1851, S. 353, 415. — Riederers Abhg. aus der Kirchen-, Gelehrten- und Büchergeschichte II. III. — Füßlin, Beiträge zur Resormationsgeschichte V, 191 st. Wagen mann.

Rachel: Joachim R., der Satiriker, stammt aus einer ursprünglich in Medlenburg anfäffigen und fpater in Ditmarichen weit verbreiteten Beamtenfamilie. Sein Vater Mauritius R., Sohn eines Senators in Malchow, war durch Berwendung des damaligen ichleswiger Dompropften, des Roftockers Sledanus, im J. 1614 Cantor an der gelehrten Schule zu hufum geworden und zwei Jahre darauf als Diakonus nach Lunden in Norderditmarschen berufen, wo er später hauptpaftor murde. Er nahm thatigen Antheil an den damaligen litterarischen Bestrebungen, war strenger Anhänger der Opikischen Schule und stand als gekrönter Dichter bis an seinen Tod mit Rift in freundschaftlichen Beziehungen. In Lunden vermablte er fich mit Margaretha Tetens aus Sufum, und hier ward fein altefter Sohn Joachim am 28. Februar 1618 geboren. In dem einfam gelegenen Lunden, wo die Erinnerung an die vergangene Berrlichkeit des ditmarfischen Freistaats noch besonders rege war und nur niederdeutsche Laute ertönten, verlebte der Knabe seine Jugendzeit; er lernte die alten Lieder von den Siegen und Kämpfen der Ditmarsen und nahm mit der ländlichen Jugend theil an den Reigen und Tänzen des Volkes. Noch in seinem späteren Leben erinnert er sich gern seiner frohverlebten Anabenzeit, der schönen Giermilch, die er ge-trunken, der Alüttchen, die er gegessen, und all der lustigen und fröhlichen Sochzeiten und Kindtaufen, wohin fein Bater ihn mitgenommen habe; aber ebenso unvergeglich ift ihm die Anast und Noth geblieben, die über seine engere Beimath hereinbrach, als die Schaaren Waldsteins die Schutwehren Ditmarschens erstürmt hatten.

Mit guten Vorkenntnissen ausgerüftet, bezog der vierzehnjährige Knabe die neugeordnete Landesschule zu Husum, wo sein Vater als Cantor gewirkt, versuchte sich auch damals schon unter der Leitung des Rectors Becker in hochs beutschen Versen, um dann das akademische Ghmnasium in Hamburg zu beziehen, welches damals J. A. Tasse, J. Junge und H. Vagetius unter seinen Professoren zählte. Am 11. November 1635 ward sein Name in die akademische Matrikel

100 Rachel.

eingetragen. Raum hatte er bier zwei Jahre den Studien obgelegen, als fein Bater ftarb (1637); von der Mutter und feinen Batersbrudern, die in Ditmarichen gleichfalls als Beiftliche eine Stellung gefunden hatten, nach Rraften ausgeruftet, bezog er bann die Universität Rostock, wo er im October 1637 unter die akademischen Bürger aufgenommen ward. Im Berein mit seinen Lands= leuten, die damals zahlreich in Rostock ftubirten, toftete er mit Behagen "die naße atademische Freundschaft und Bruderschaft", wovon er später in seiner Satire "der Freundt" eine draftische Schilderung gibt, trieb daneben bas Studium ber alten Sprachen, Philosophie und Litteratur, las mit Vorliebe Juvenal und Berfins und versuchte fich vielfach in hochdeutschen und lateinischen Berfen nach der Sitte der Zeit, wofür ihm der Sinn durch feinen verftorbenen Bater und seine Husumer Lehrer schon früh geweckt worden war. Gin lateinisches Epigramm auf den Tod eines seiner Freunde, des Flensburger Brandes, erwarb ihm auch die besondere Gunft seines vortrefflichen Lehrers, Beter Laurembergs, des Professors der Poefie. Nach etwa dreijährigem Studium in Rostock wurde er dann durch Familienverhältniffe und friegerische Unruhen bewogen nach Dorpat zu ziehen, wo er in bem Hause eines befreundeten Landsmanns, des Projessors Laurentius Luden, eine Reihe von Jahren Aufnahme fand, um fpater die Erziehung der Söhne eines livländischen Edelmanns, Leonard Titinghofs, zu übernehmen. In biefer behaglichen Stellung fand er reiche Muße fein poetisches Talent zu üben; er dichtete eine Angahl lateinischer Spigramme (centuria epigrammatum), die er zweien hochgestellten Beamten der Stadt Reval, Phil. Crufius und Bernhard Rosenbach, widmete, versaßte "epigrammata evangelica latino-germanica" (1648), die später wiederholt gedruckt wurden, studirte daneben mit Vorliebe Sitten, Gebräuche und Eigenheiten des livischen Bolles, wovon er später eine bezeichnende Schilderung gibt. Erft im Frühling des Jahres 1652 schied er aus feiner Stellung, um dem Buniche der Mutter gemäß in die Beimath guruckgutehren. Der Seeweg führte ihn über Kopenhagen, wo er die Sommermonate verweilte und Berbindungen anknüpfte, die für feine spätere Dichterlaufbahn bedeutungsvoll werden sollten. Unter der Regierung des Königs Friedrich III. war Rovenhagen fast eine deutsche Stadt; R. fand hier manchen Landsmann und Freund von Roftod wieder, manche Berwandte und Bekannte seiner roftodichen Gönner, die burch die Ronigin Sophia, eine medlenburgifche Pringeffin, herbeigezogen maren. in hoher und einflugreicher Stellung, diefelben Interessen und dieselben litterarischen Bestrebungen, da die Opigische Richtung in der Poesie selbst an den National= bänen gelehrige Schüler gefunden hatte. Der Dichter Zacharias Lundt aus dem schleswigschen Rübel mar Secretar des Königs; Paul Tscherning, ein Verwandter des berühmten Rostocker Dichters Andreas Tscherning, hatte als Generalauditeur und Kriegsrath am Soje eine einflugreiche Stellung inne. Die Professoren ber Atademie Thomas Bartholinus und Chriftian Oftenfeldt, die dänischen Dichter Bitus Biering und der jugendliche Andreas Bording, ber Begrunder der danischen Eprik, faben in R. einen der ihrigen : Opitische Grundfate vereinten fie alle gu gemeinsamem Streben und vertrauter Freundschaft. Um fo auffälliger muß ber Einfluß ericheinen, ben die eben erschienenen vier berühmten Scherzgedichte Joh. Billmfen Laurembergs, des Professors an der Sorber Ritterakademie, und Bruders feines Rostoder Lehrers, mit ihren energischen Angriffen auf die neue hochdeutsche Runftrichtung auf R. machten. Während seines Rectorats in Beide in Dit= marschen, das er gleich nach seiner Rückkehr in die Heimath übernommen hatte. in angenehmer Hauslichkeit, die er fich durch Bermahlung mit der Ditmarferin Dorothea Twachtmanns gegründet, finden wir ihn, den Spuren Laurembergs jolgend, mit niederdeutscher Litteratur, mit Reinete Bos und ditmarfischen Bolksliedern beschäftigt. In diese Zeit fällt jenes berühmte (von Sach p. 46 u. ff.

mitgetheilte und fritisch behandelte) Lied "Ru, min bochter, fegg ban harten", das wenig umgedichtet noch heute im Bolksmunde lebt und fich gang dem Tone ber alten fächfischen Socheitslieder anschließt. Wenn R. nun auch fpater ben Ginfluß, den das Studium ber niederdeutschen Litteratur auf ihn ausgeubt, in feinen Satiren nicht gang berleugnet, fo hat er doch bald die alten Bahnen wieder eingeschlagen und die ftrengen Grundfate der schlesischen Schule wieder aufgenommen. Faft ausschließlich wandte er fich ber Ausbildung der tunftmäßigen hochdeutschen Satire zu, die bis dahin in der Opitischen Schule nur wenig Bertreter gefunden hatte. Die bezeichnenden Buge der neuen Satire, Die in Juvenal und Berfius ihre Borbilder fah, aber ftatt ju individualifiren fich in bloken Allgemeinheiten erging und allem, was die Mächtigen und Großen hatte verleten konnen, angitlich aus dem Wege ging, treten auch in den erften hochbeutschen Berfuchen Rachel's in auffälligem Gegenfage zu feinem niederdeutschen Gedichte hervor. Auch darin folgte er, wie in dem lekteren, dem Buge der Beit. wo die verschiedenften Formen der Poefie ju Gelegenheitsgedichten benutt wurden, daß er feine Satiren anfangs in die Form von Hochzeitsgedichten fleidete, wie er selbst von den drei ersten bekennt. In der ersten, die um 1659 entstand und uns in einer etwas umgearbeiteten Form vorliegt, "das poetische Frauen= zimmer" oder "die bofe Sieben", werden die Schwächen und Gebrechen des weiblichen Geschlechts mit wenig Witz und viel Behagen in breiten Alexandrinern ausgeführt. Wie fieif und farblos nun auch im gangen die Darftellung, wie wenig von dichterischer Barme auch in dem Gedichte zu fpuren ift, so wurde es doch von feinen Freunden in Ropenhagen mit großem Beifall aufgenommen. In der ersten Begeisterung für das "neuerstandene Genie" machte Paul Tscherning Friedrich III. auf das Hochzeitsgedicht aufmerkfam und konnte bald dem Dichter melben, mit wie großem Wohlgefallen ber Ronig dasselbe aufgenommen habe. Trot aller Gunftbezeugungen aus fo hohem Munde ward der Dichter indeß nicht im Lande festgehalten. 3m 3. 1660 gab er fein Rectorat in Beibe auf, um einem Rufe an die Ulrichsschule im oftfriefischen Norden zu folgen. Unter mancherlei Mühen und Sorgen suchte er hier Troft in angestrengter dichterischer Thätigkeit und konnte nach einigen Jahren feinem Freund und Gonner Tscherning "eine recht poetische b. h. armselige Gabe", fünf neue hochdeutsche Satiren zu Derfelbe übernahm bereitwillig auch die Drudtoften feiner "fechs poetischen Kinder". In der vom 3. Januar 1664 datirten Widmung an Tscherning spricht R. sich über seine Stellung zu den Schlesiern und über die Grundfate, die ihn bei der Abfaffung geleitet, ausführlich aus. In der opikischen Schule sieht er die höchste Vollendung der "teutschen Tichterkunft"; ihre Vorichriften und Gefete gelten ihm maggebend für alle Zeiten. Wenn er zuerst von allen Deutschen mit hochdeutschen satirischen Gebichten vor das Publicum trete, fo halt er den "genausichtigen Ariftarchen" gegenüber ein Wort der Ent= fculdigung für nöthig; offen will er auf icharfen Tadel beftimmter Perfonlich= feiten verzichten und nur allerhand im Schwange gebende Lafter, jedoch ohne Berletung eines Menschen Ehren, guten Ramen und Leumund durchziehen und mit lachendem Mund die durre Wahrheit fagen. Er hebt wiederholt feine gute Absicht hervor und halt feine Satire für ein Werk der allerbesten und getreuesten Liebe. Gemäß der gangen Richtung der Poefie seiner Zeit, die vorwiegend didaktisch war, ift auch für ihn zu belehren und zu bessern der eigentliche 3med feiner Satire. In dem "vortheiligen Mangel" und der "gewünschten hausmutter" führt er das ichon früher behandelte Thema in hausbackenem Sinne wieder aus; die drei folgenden find nach feiner eigenen Angabe Bearbeitungen römischer Mufter. Der "Kinderzucht" liegt die 14. Satire Juvenals zu Grunde, die fünste (Bom Gebet) hat die Motive der 2. Satire des Persius, die sechste (Gut und böse)



102 Rachel.

der 10. Satire des Juvenal in fehr freier Beife entlehnt. Die lettere ift gegen Die herrschenden Unfitten feiner Zeit gerichtet. Es find gute, der Beherzigung werthe Gedanken, die den verständigen, bin und wieder etwas pedantischen R. erfüllen; ein ernfter und würdiger Geift leuchtet uns aus ihnen entgegen. Diefe Gedichte find es benn auch, die feinen Namen über gang Deutschland getragen haben und ihn in den Augen feiner Zeitgenoffen als den Begründer einer neuen Runftrichtung erscheinen liegen; er war seitdem in der tunftmäßig verfificirten Satire der berühmteste Dichter feines Jahrhunderts. Groß war die Anerkennung, die er bei seinen Freunden in Kopenhagen fand. Paul Tscherning fandte ihm 30 gedructe Exemplare feiner Satiren nebft einem großen filbernen Botal jum Geschenke, meldete ihm auch die Absicht des Ronigs, ihn an feinen Sof ju gieben und mit einem Jahresgehalt auszuzeichnen. Um fo eifriger war der Dichter bemubt, die hohen Erwartungen feiner Bonner durch neue Schöpfungen feiner Mufe zu befriedigen. Die beiden letten Satiren, die gleichfalls auf Tichernings Roften gesondert in Ropenhagen 1666 gedruckt find, zeigen ihn auf der Sobe feiner Dichterlaufbahn. Während er in der erften (der Freundt) die Befahren der Freundschaft und der Liebe an Beispielen erläutert, legt er in der anderen (ber Boet) feinen Standpunkt zu den verschiedenartigften poetischen Bestrebungen feiner Zeit flar und bundig bar. Als ein eifriger Schuler Opikens, fur ben Boefie ohne Gelehrsamkeit nicht bentbar ift, polemisirt er gegen die ungelehrten Dichter und ihre elenden Reimereien, gegen die Feilheit der Lohn= und Bettel= poeten und den argen Unfug, der mit der Gelegenheitspoesie getrieben wurde. Ebenso scharf wendet er fich gegen die Buriften und Sprachverderber: er ift ebenso ein Weind ber puriftischen Worterfindungen wie des maflosen Ginmischens fremder Wörter in die deutsche "Saupt- und Belbenfprache". Selbst das Ginbringen niederdeutscher Wörter erscheint ihm von Uebel, wie fehr feine eigenen Dichtungen auch feine niederdeutiche Bertunft und ein Studium Laurembergs verrathen. Merkwürdig ift es, wie R. auch in Norden das Volksleben und die Sprache der Friesen und Hollander, die ihm anfangs bootisch klang, mit Interesse verfolgt, fich felbst in hollandischen Berfen versucht (Sach p. 27) und über die Alehnlichfeit der niederdeutschen Borter mit dem Griechischen Bergleiche anftellt.

Mit feiner litterarischen Thätigkeit ging feine padagogische Wirksamkeit in Norden Sand in Sand; ein nach dem Lateinischen des Hugo Grotius entworfener neuer Leitfaden für den Religionsunterricht, der in diefe Zeit fallt. brachte ihm freilich mancherlei Widerwärtigkeiten mit dem Confistorium. allem Streit fam noch feine üble pecuniare Lage, die ihn nach einer befferen Stellung suchen ließ. Bergeblich bemühte sich jedoch fein als Staatsrechtslehrer berühmter Bruder Samuel ihn zu überreden, an ber Rieler Universität, beren Eröffnungsfeier er durch zwei Gedichte verherrlicht hatte, eine gering botirte Brofeffur der Boefie und Cloqueng anzunehmen; ebenfowenig mar er geneigt, das ihm angebotene, wenig einträgliche Rectorat ber Schleswiger Domschule angutreten. Roch ein Jahr weilte er im Rorden, als eine Best ihn mit den Seinen aus dem Lande zu feinen Berwandten nach holftein trieb. Seinem Freunde Tscherning schüttete er sein Berg aus und schilderte ihm lebhaft in einem (bei Sach p. 29 mitgetheilten) Gedichte die Gefahren, denen er durch Flucht entronnen war. Bon neuem begannen mit ihm Unterhandlungen wegen Uebernahme des Schleswiger Rectorats, die indes an der Gehaltjrage scheiterten. So kehrte er im Frühling des Jahres 1667 in das verodete Norden gurud. Damit begann die trubste Zeit seines Lebens. Sab und Gut war aufgezehrt, fein bulfreicher Sonner Ticherning 1666 gestorben. Bergeblich war er bemüht, durch litterarische Thatiafeit fich und ben Seinen Unterhalt ju verschaffen; feine lateinischen Epigramme, die er mahrend des letten Jahres verfaßt hatte, konnte er nicht unter Rachel. 103

das gelehrte Publicum bringen, da ihn ein Buchhändler unter höhnenden Worten abwies, als er von Honorar zu sprechen magte. Unterdeß ruhte fein Bruder Samuel nicht, ihn in die Beimath ju gieben. Er hatte den Gedanken gefaßt die gelehrten Schulen des Landes ju reorganifiren und dabei follte ihm fein Bruder zur Seite stehen. Endlich willfahrte der am hoje des Gottorper Bergogs einflugreiche Prafident Rielmann v. Rielmannsegge feinen Bunfchen. 3. October 1667 langte Joachim R. in Schleswig an, um in der hauptstadt der Gottorper mit 500 Thaler Gehalt die Leitung der ganglich verfommenen Domschule zu übernehmen. Ueber seine Thätigkeit als Schulmann, von der aus feinen früheren Stellungen wenig befannt ift, geben die Acten der Domschule ein bezeichnendes Bild. Insbesondere gibt ein von ihm verjagtes Programm über feine reorganifirende Thatigkeit an berfelben genauen Aufschluß. Bor allem will er die Wintelschulen beseitigen, die zeitraubenden Leichenaufzuge einschränken, den Sangerchor neu organisiren, von dem nach feiner Meinung der Ruf und die Frequenz einer Domschule abhänge; dann alle halbjährigen Examina abschaffen, nur jährlich Prüfungen und Verjetzungen vornehmen. Der Lectionsplan, den er entwirft, zeigt ihn als einen energischen Reformator. Wir finden zum erstenmale eigene Stunden für Beschichte, Geographie und deutsche Poetik angeset, worin bis dahin hier wie anderswo nur Privatunterricht ertheilt war. Universal= geschichte und Chronologie wurde in wochentlich 2, deutsche Poetif in 1 Stunde vorgetragen, politische und mathematische Geographie in den beiden oberen Claffen einftündig behandelt. R. ift daneben auch der erfte Rector der Domschule, der mit dem öffentlichen Examen auch einen sogenannten Redeactus verband. Seine neue Thätigkeit ließ ihm wenig Zeit seiner dichterischen Reigung nachzugehen, wie sehr auch seine Freunde am Gottorper Hose. Kielmann, der Hijtorienmaler Ovens, Olearius u. a. ihn mahnen mochten. Der erstere erbot sich auch seine lateinischen Epigramme (Panegiris Menippea), die in Norden entstanden waren, drucken zu lassen; dieselben erschienen erst kurz vor seinem Doch konnte ihm alles nicht hinweghelfen über die widerwärtigen Streitigkeiten, worin er wegen feiner Neuerungen an der Schule mit dem Dompropsten und Inspector scholae Martini und dem Publicum verwickelt. wurde. Sein Programm, welches er nach der Sitte der Zeit an die Thür des Domes hatte heften laffen, wurde auf Befehl des Propften wieder entfernt. Bei dem öffentlichen Examen kant es zu einem formlichen Tumult in der Schule. Aus Alerger über alle Anseindungen erfrankte R. und starb schon am 3. Mai 1669. Er hinterließ vier Sohne und eine Tochter, eine zweite ward erst nach seinem Tode geboren.

Wie seine Schulbücher sein Andenken in den gelehrten Schulen noch lange erhielten, so zeigen die vielen Auflagen, die seine Satiren erlebten und zwei gestälschte Gedichte, "die Jungfern-Anatomie" und "das Jungfern-Lob", die, wie es scheint, schon bei seinen Lebzeiten unter seinem Namen verbreitet wurden (vgl. Sach, Joach. Rachel, p. 62), wie viel sie gelesen und wie hoch sie von seinen Zeitgenossen und der nächsten Nachwelt geschätzt wurden. Man sah in seinen zahmen Sittenschilderungen juvenalische Satire, nannte ihn den "londinischen teutschen Juvenal", den neuen Opih Deutschlands. Und doch erscheint er uns, wenn wir die Litteratur des 17. Jahrhunderts überblicken und die Ersolge seiner Bestrebungen nach dem heutigen Maßstade meisen, nur als ein unscheindares Elied in der langen Reihe der Männer, die in den Bahnen, die Opih eingeschlagen

hatte, fast ohne jegliche Selbständigkeit fortschritten.

J. Melch. Krafft, 200jähriges Jubelgedächtniß. Hamburg 1723. Dasfelbe enthält die Genealogie der Rachelschen Familie. — Moller, Cimbria literata s. v. — H. Schröder, J. Rachels deutsche satyrische Gedichte. Neue 104 Rachel.

verbesserte und mit dem Leben des Dichters vermehrte Ausgabe. Altona 1828. — Nasser, Borlesungen 2, 339 ff. — Ant. Viethens ditmarsische Landesbeschreibung. Hamburg 1733. — P. Mohr, Zur Versassung Ditmarschens. Altona 1820. — Sach, Joachim Rachel, ein Dichter und Schulmann des 17. Jahrhunderts. Schleswig 1869. Der Anhang enthält das niederdeutsche Lied Rachel's, fritisch behandelt, sowie ein genaues Verzeichnis von Rachel's Schristen. Am Schluß siehen wenig befannte Notizen zum Leben des Dichters Lauremberg. — Ueber ein zweites niederdeutsches Gedicht, das R. zugeschrieben wird, vgl. Sach p. 49 und Lappenberg's Ausgabe der Laurembergschen Scherzgedichte.

Rachel: Samuel R., Rechtsaelehrter und Staatsmann. Er war geboren am 6. Abril 1628 in Lunden in Ditmarichen (Schleswig-Bolftein), als bon fieben Rindern bas fechste und der jungste Sohn des Baftors Mauritius R. († am 5. Januar 1637) und Bruder Des bekannten Satirendichters Joachim R. (f. b.) Bei dem Tode des Baters erft 9 Rahre alt, tam er auf die Gelehrtenschule in Sulum, an der ber Bater einft als Lehrer geftanden, aber zwei Rahre ipater erhielt er durch Herzog Friedrich einen Freidlat auf dem Somnafium in Bordesholm, das ein Internat war. Durch den Schwedenkrieg ward diefer Aufenthalt unterbrochen mährend bessen er in Hamburg sich aushielt, darnach er aber wieder nach Bordesholm gurudfehrte. 1648 bezog er Die Universität Roftod, wo er, gleichfalls vom Bergog unterstütt, brei Sahre verweilte. Er studierte zuerst Rhilosophie und Theologie, widmete sich aber nachber dem Studium der Geschichte und Jurisprudeng. Bon 1651 an feste er Diefe Studien auf den Universitäten in Leipzig und Jena fort. Nachdem er darauf ein Jahr bei ber Mutter fich aufgehalten, ward er jum vierten Lehrer an dem Symnasium in Bordesholm berufen. Es gefiel ihm indek bort nicht fonderlich und er nahm daher die Stelle als Hofmeifter zweier junger adeliger Berren von Streithorst an, mit denen er auf die Universität Belmftadt ging, wo er zwei Jahre verweilte. Dier hörte er die Borlefungen bes Brofessonring über Staatsrecht und ward mit seinem Landsmann Brofessor G. Calirt näher bekannt. 1658 ward er bom Bergog bon Braunschweig jum Brofeffor der Moralphilosophie an Diefer Universität ernannt. Bei Errichtung der Rieler Universität ward vom herzogl. Minister v. Kielmannseage fein Rath gewünscht und er fiedelte nun 1665 nach Schleswig über, war bei der Einrichtung der neuen Universität fehr thatig und wurde davauf zum Projeffor bes Natur- und Bölkerrechts an berfelben ernannt. Als der Herzog Chriftian Albrecht, wegen der Sequestration seines Landes, nach Samburg flüchten mußte, berief er R. dorthin ju fich als herzogl. Rath. Diefer gab nun feine Rieler Projeffur auf, lebte fortan als Staatsmann und murde vielfach zu Gesandtschaften verwandt, z. B. 1678 nach Nimwegen. 1680 ward er jum Staller von Giderstedt ernannt. 1684 mußte er dem vom Ronig eingesetten Staller weichen, übernahm inzwischen Gefandtichaftereisen nach Dresten, Regensburg, Nürnberg 2c. Nach dem Altonaer Bergleich konnte er 1689 wieder fein Amt als Staller antreten, in bem er dann bis an feinen Tod, am 13. December 1691 3u Friedrichsftadt, verblieb. - R. war Dr. jur. und hatte den Charafter eines Etatsraths, auch fönigl. schwedischen Sofraths. Zu Regensburg war ihm die Stelle eines Reichshofraths angetragen, die er jedoch ablehnte. Us Brofeffor ift er vielsach schriftstellerisch thätig gewesen. Außer einer Reihe akademischer Disputationen erschienen von ihm Lehrbücher: "Introductio in jus Germanum" Umsterdam 1680 und 1685. "Institutionum jurisprudentiae libri IV", Riel 1681. Auch edirte er Aristotelis Ethicorum ad Nicomachium libri X. Helmstedt 1660. Ciceronis de officiis cum comm. philosophico- juridico, Helmstedt 1661. Reue Aufl. 1668 und 1686. In Beranlaffung der Streitigkeiten des Bergogs Chriftian Albrecht mit dem König von Dänemark versaßte er mehrere Staatsschriften. Davon sind gedruckt: "Wahrhafter Bericht desjenigen, was zwischen ihrer königl. Majestät zu Dennemark und des mitregierenden Herzogs zu Gottors hochsürstlicher Durchlauchtigkeit a. 1675 zu Kendsburg und nachgehens vorgekommen", 1677 und "Apologia causae et scriptorum Gottorsiensium", 1679. —

R. hat eine aussührliche Autobiographie in Manuscript hinterlassen: Curriculum vitae ab ipso conscriptum. 40 Bogen. Eine Abschrift von O. H. Moller sindet sich auf der Kieler Universitätsbibliothet. S. H. 170 (Katjen, Handschriftenberzeichn. I, 283). Davon hat J. Katjen einen Auszug geliesert im Archiv sür St. u. K. Geschichte Schleswigholsteins I, 338 und III, 101. — G. H. Elend, vitae juriscons., qui in Chr. Alb. storuerunt Kiel 1734. — Moller, Cimbr. litt. I, 508. — Jöcher, Gelehrtenley. III. — Krasst, husum. Kirchenhistorie 359. — Fehse, Korderdithm. Predigergesch. 465. — Hegewisch, Gesch. Solk. Holl. Holler, Solft. 395. S. H. Brov. Ber. 1790, 1, 36. — Biernayki's Bolksbuch 1848, 66. — Kiel. Universitätschronit 1857, 7. — Feddersen, Giderstadt 1854.

Rad: R. (Rhagius), s. Aesticampins, Bd. I, S. 133.

Radwit: Joseph Friedrich Freiherr v. R., geboren zu Dresden am 3. November 1744, erhielt eine vortreffliche Erziehung. Sein Bater war Hof-marschall beim Kurprinzen Friedrich Christian, seine Mutter eine geborne v. Flemming. Schon srühzeitig zeichnete er sich als Clavierspieler aus und studirte auch Composition. Siebzehn Jahre alt, trat er in sächsische Militardienste und machte die Feldzüge von 1761 und 1762 mit, 1769 nahm er seinen Abschied, um sich ganz den Musen zu widmen; 1774 ward er Kammerherr und 1790 Hofmarschall, womit ihm als Directeur des plaisirs auch die Leitung der Capelle und des Theaters übertragen wurde. Er übte in diefer Stellung viel Ginfluß auf die Musit- und Runftfreise Dresdens aus. 1806 murde er Oberkuchenmeifter, 1809 erfter Hofmarichall. Alls mahrend der Kriegsereigniffe Konig Friedrich August am 7. October 1813 Dregden verließ, wurde R. noch einmal mahrend der Abwesenheit des Hosmarschalls Bigthum v. Edstädt die Direction bei dem Theater und der musikalischen Capelle übertragen, welche Berordnung auch das russische Gouvernement durch Rescript vom 14. December 1813 bestätigte und nur ihm und dem Capellmeister Morlacchi hatte man es zu verdanken, daß damals nicht nur keines der Institute aufgelöst wurde, sondern daß dieselben auch im Berfonalbestande feine erheblichen Beränderungen erlitten. Beide Ehren= männer scheuten keine Mühen und Opfer, die Auflösung zu verhüten, ja R. schickte Morlacchi, als die Sachen am bedrohlichsten standen, felbst zu Kaiser Alexander nach Frankfurt, um diesem Besehl entgegen zu wirken. Bei der ganglichen Erschöpfung der Raffen und der Rothwendigleit, überall Ersparniffe eintreten zu laffen, konnte es nicht fehlen, daß das Generalgouvernement auch den Blick auf das Theater und die Capelle richtete und daß deren gänzliche Auflösung in Frage tam. R. fah die Mitglieder derfelben als ihm anvertraute Menschen an und das Wohl ihrer Familien lag ihm am Bergen. Er mußte fuchen, den Fürsten Repnin zu ihren Gunften zu gewinnen und legte deshalb auch deffen Bergnügungen burch Schauspiele und Concerte feine Sinderniffe in den Weg, denn Repnin war allerdings kein nordischer Barbar, sondern liebte Musik, wie überhaupt alle Künste. Auf diese Weise gelang es denn auch, die Capelle sowohl als das Theater, obichon man den Mitgliedern der erftern einige Bochen lang die Befoldung vorenthielt, gegen Abzüge oder andere Berlufte der Art zu ichuten. Die Ersparniffe follten nun auf eine andere Beife erlangt werden und R. erhielt den Auftrag, Gutachten abzugeben, ob es nicht bortheilhafter fei, wenn der Staat die Abminiftration der Theater übernehme und ein Intendant hierzu bestellt würde. Nach Ablauf mehrerer Monate wurde das erwähnte Gutachten abgegeben und durch Rescript vom 28. April 1814 eine Commission gur Erörterung der hierbei sowie gur Berbefferung der Capelle in Frage tommenden Gegenstände niedergefett, bei welcher R. das Brafidium erhielt. Diefe Commiffion beftand außer ihm aus dem Generalmajor v. Bieth und bem Appellationgrath v. Rörner. Spater trat noch der Rammerherr v. Miltik bingu. Bei den Berhandlungen hatte die Commiffion über einzelne Gegenstände nach Befinden das Dafürhalten fachverftändiger Berfonen, als des Geh. Secretar Wintler und des Cavellmeister Morlacchi zu vernehmen. Erfterer führte auch die Protocolle. Am 8. Mai 1814 begannen die Sitzungen dieser Commiffion und dauerten bis jum 24. Mai 1815, wo fie durch Berordnung des preufischen Gouvernements, an das mittlerweile am 8. November 1814 durch Fürst Repnin das Generalgouvernement Sachfens abaegeben worden war, und awar von dem preußischen Staatsminister von der Reck und dem Generalmajor v. Gaudi, aufgelöst wurde. Die Ergebnisse ihrer Verhandlungen in Bezug auf das Theater find befannt, nämlich daß das deutsche Schauspiel und die italienische Oper gur perbundenen Staatsanftalt erhoben und gum Intendanten der Beh. Secretar Minkler (Th. Bell) ernannt wurde. Der Ronig genehmigte nach feiner Rudfebr am 7. Juni 1815 auf Bericht von R. fammtliche neue Einrichtungen und Anftellungen, worauf der verdiente Mann feine Entlaffung nahm. Er ftarb am 10. April 1818 in Dregben. Man kennt von ihm folgende litterarische Werke: "Briefe über das Rarlsbad und die Naturprodutte der Gegend". Dresden 1788. — "Ueber Rempelen's Schachmaschine". Ebendas. 1789. — "Schreiben an einen Freund über den Bafalt." Ebendaf 1790. - "Briefe über die Runft an eine Freundin". Mit Rubi, Dresten 1792. - "Darftellung ber Geschichte bes Geichmades ber porgualichften Bolter". Leipzig 1796. - "Stige einer Geschichte ber Rünfte." Dresden 1812.

An Compositionen von ihm erschienen: "3 Sonaten für das Clavier" Dresden 1790. — "12 beutsche und französische Tänze für Clavier". Ebendas.

1790. - "12 Entreacte, arrangirt für das Clavier". Ebendaf. 1795.

Fürftenau. Raczonsti: Athanafius Graf R., einem vornehmen Abelsgeschlechte angehörig, ift als zweiter Sohn des polnischen Generalmajors Grafen Philipp R. und beffen Richte Michalina Raconnita am 2. Mai 1788 in Bofen geboren. In früher Kindheit durch den Tod der Mutter beraubt, wurde er mit seinem älteren Bruder Eduard, der sich später namhaite litterarische Berdienste erwarb. der Sorge naher Verwandten in Chobienice an der schlefischen Grenze über= Darnach leitete der Bater im Schlosse Rogalin die Erziehung und schickte die Sohne 1804 auf die Universität nach Frankfurt a D. und im folgenben Jahre zur Fortsetzung der Studien nach Berlin. Während eines Aufent= haltes in Dresden 1806 wurde ihr Intereffe für die Runft geweckt. Nach ber Schlacht bei Jena flüchteten fie nach Krakau. Als Freiwilliger betheiligte fich Graf Athanafius R. 1807 an ber Belagerung bon Dangig unter bem General v. Sotolnicki, trat im Frühjahr 1809 in das Illanenregiment Tystiewicz und wurde am 17. April d. J. jum Secondelieutenant im Regiment Laczbneti befördert. Zwei Jahre fpater widmete er fich der biplomatischen Laufbahn. Zum föniglich fächfischen Kammerherrn und Legationsrath ernannt, war er von 1813 bis 1815 Mitglied der Gefandtschaft in Ropenhagen und Paris. — Nach Polen heimgefehrt vermählte fich der Graf am 3. November 1816 mit Pringeffin Unna Radziwill, Tochter des Fürsten Dominit Radziwill. Diefer Che entstammen drei Rinder: Rarl Eduard Ralecz Graf R., Majoratsherr auf Obrfitto in Bofen. Grafin Wanda Festetits und Grafin Thereje Erdoby. Die ersten Jahre nach feiner Bermählung verbrachte Graf R. auf Reifen im In- und Auslande und pflegte zugleich feine intimen Beziehungen ju ben Bertretern hoher Ariftokratie. Spater trat er in preußische Staatsbienste und fungirte von 1830-34 als Geschäftsträger in Kopenhagen. Seit geraumer Zeit im Berkehr mit hervor-ragenden Künstlern und Gelehrten, unterzog er sich, durch Autopsie mit den Sauptwerken der lebenden Runft vertraut, mit Gifer und Opferwilligfeit der fcmierigen Aufgabe, die Entwicklung der deutschen Runft in der neueren Zeit burch ein Gesammtbild zu verdeutlichen. Das für jene Zeit schätzenswerthe Wert: "Histoire de l'art moderne en Allemagne par Le Comte Athanase Raczynski." t. I—III. A Paris. Chez Jules Renouard, libraire. 1836—1841. Avec atlas in folio erschien gleichzeitig in deutscher Ausgabe unter dem Titel: "Geschichte der neueren deutschen Runft von Athanasius Grafen Raczynsti. Aus dem Frangofischen übersetzt von Friedr. Beinr. von der hagen " 3 Bde. Berlin. Auf Roften des Berjaffers. 1836-1841. Der dem Gefammtwerke beigefügte Atlas enthält 38 Blatt Stiche und Lithographieen nach den wichtigsten Meifter-Bon Mai 1842 — 1848 lebte Graf R. als Gefandter in Liffabon. Neben seiner amtlichen Thätigkeit war er auch hier mit kunsthistorischen Forschungen beschäftigt, die er in den Werken "Les arts en Portugal. Lettres adressées à la société artistique et scientifique de Berlin, et accompagnées de Documents par le Comte A. Raczynski." Paris. Renouard, 1846, und im "Dictionnaire historico-artistique du Portugal pour faire suite à l'ouvrage ayant pour titre: Les arts en Portugal. Par Le Comte A. Raczynski." Paris. Renouard 1847 verwerthete. — Vom 26. April 1848 bis 26. August 1852 vertrat der Graf die Gesandtschaft in Madrid und bewährte sich in dieser diplomatischen Stellung durch Umficht, Gewandtheit und Energie. Die auf feine Miffion in Spanien bezüglichen Briefe und Depeschen sowie feine Correspondenz mit dem Marquis von Balbegamas Donoso Cortes sind vom Grafen Ubbemar d'Antioche veröffentlicht. — Durch hohe Ehren ausgezeichnet zog fich Athanafius Braf R. im J. 1852 aus dem Staatsbienfte in das Privatleben gurud und widmete fich vornehmlich wiffenschaftlichen Arbeiten und der Berwaltung seiner umfangreichen Guter. - Bur Aufftellung feiner feit 1820 mit fachfundigem Blick gesammelten Gemäldegalerie alter und neuerer Meifter hatte er bereits im 3. 1844 ein Palais am Königsplage bor dem Brandenburger Thor ju Berlin erbauen laffen, welches 1884 ju Gunften des Reichstagsgebäudes niedergelegt ift. Die Sammlung hat feitdem ihre Aufbewahrungsftätte in der königl. National= Galerie gefunden. — In seiner politischen Gefinnung streng confervativ hielt Graf R. die Kräftigung des religiösen Bewußtseins im Volke, ferner die Pflege des Handels, der Induftrie und Landwirthschaft für die geeignetsten Mittel jur Hebung allgemeiner Wohlsahrt und Beseitigung socialer Gesahren. Als Aristo-krat im besten Sinne erwarb er sich im Leben durch Einsachheit seines Wesens, Offenherzigkeit und Wohlthätigkeitsfinn gahlreiche Freunde, eingebent des Wahlfpruches des gräflichen Hauses: Vitam impendere vero. — Athanasius Graf R. starb hochbetagt infolge einer Lungenlähmung am 21. August 1874 zu Berlin und murde auf dem St. Bedwigsfriedhofe dafelbit beigefett.

Deux Diplomates. Le Comte Raczynski et Donoso Cortès, marquis de Valdegamas. Dépêches et correspondance politique 1848—1853 publiées et mises en ordre par Le Comte Adhémar d'Antioche. Paris 1880, p. III—XXVIII. — Berzeichniß der Gräflich Raczhnäfi'schen Kunstsamm= Iungen in der Königlichen National-Galerie. Berlin 1886. S. VIII—XVI.

Radagais: Führer germanischer Schaaren, richtiger Ansicht nach nicht Ronig, jedesfalls nicht König ber fammtlichen, von ihm befehligten, fehr verschiedenen Bölferschaften angehörigen Kriegerhaufen, weder König noch Berzog (= geforener Oberfeldherr) eines einzelnen mandernden Bolfes fondern abenteuerndes Saupt abenteuernder haufen aus manchfaltigen Bölkern, vielleicht ober fogar mahrscheinlich Berr einer Gefolgschaft, welcher aber - bei ber geringen Bahl aller Gefolgen — der Menge nach — für die (auch nach Abzug aller Ueberschreitungen) offenbar fehr ftarten Maffen, welche fich ihm angeschloffen hatten, verschwindend geringe Bedeutung gutam. Er war Beibe und, wie fein Rame bezeugt, Germane, vielleicht einer gothischen Bolterschaft angehörig: Bothen bildeten einen erheblichen Beftandtheil feiner Schaaren, welche auf 200,000 bis 400,000 Ropfe geschätt werden, unter den 400,000 follen 200,000 Gothen gewesen sein: die Bahl der zulett mit R. Eingeschlossenen wird auf 100,000-200,000 angegeben. Da wir nicht genau wissen, welche Bolter, abgesehen von dem allgemeinen Ausdruck "Hunnen", "Gothen" und "Alanen", bei jenem Zuge betheiligt waren, ist es mußig, nach befonderen Grunden für diefe befondere Bewegung zu fuchen, neben ben allgemeinen, welche um jene Zeit die Ausbreitungen der germanischen Stämme, ihr Drangen und Gedrangtwerden, verurfachten. Zweifelhaft bleibt die Mitwirkung des R. bei dem Zug Alarich's von 401. Im J. 405 geschah der (allein fest stehende) Ginbruch des R. in Oberitalien; feine Maffen waren in drei Beere getheilt: Stilicho erschien plöglich im Ruden von Radagais und machte amei ber Beere burch Gefechte oder Berhandlungen unschädlich : bas britte, unter R. felbst, ward bei Fiefole von Stilicho unter erheblicher Mitwirkung alanischer und hunnischer Silfsvölker geschlagen, zwischen bem Arno und ben Bergen eingeschloffen und durch Aushungerung jur Ergebung gezwungen. R. ward mit feinen Söhnen in der Gefangenschaft getödtet.

Duellen und Literatur bei Dahn, die Könige der Germanen II. 1861 S. 96 V. 1870 S. 37; daselbst auch über die angebliche Verbindung des R. mit Alarich's Einbruch von 400/401.

Dahn.

Radbertus: (Paschasius) R., Abt von Corbie. R. wurde, wir wissen nicht in welchem Jahre, etwa gegen Ende des 8. Jahrhunderts geboren. Unbekannt ist auch der Ort seiner Geburt, die seiner Mutter das Leben kostete. Von den Benedictinerinnen bei der Kirche der hl. Maria zu Soiffons, wo wir alfo vielleicht seine heimath zu suchen haben, wurde der verwaiste Anabe aufgezogen und dem Monchestande fruh geweiht. In das Klofter Corbie unter dem Abte Abalhard, dem Better Karl's des Großen, trat er ein und erwarb unter diesem. einem Freunde Alfuin's als feinem Lehrer eine fehr ausgedehnte claffifche Bildung. Mit Cicero, Horag, Tereng, Bergil und den Griftlichen Dichtern murde er wohlbertraut, aber die edle Ginfalt der Alten blieb ihm fremd, wenn er auch viel Werth auf die Form legte, er liebte einen dunkeln, weitschweifigen und überladenen Stil. Als Adalhard, der zuerst die Ungnade Ludwig's des Frommen auf fich gezogen, nach langer Berbannung 822 in fein Klofter gurudgekehrt war und fich in diefem Jahre nach Sachsen begab, um die neue Corbeja (Rorbei) fefter zu begründen, begleitete ihn auch R. und besuchte mit ihm das anmutige That an der Wefer, in welchem bald der Grund zu der neuen Stiftung gelegt wurde. R. wirkte übrigens als Klofterlehrer, zu seinen Schülern gahlten der jungere Abalhard, Anstar, die späteren Bischöfe Hildemann und Obo bon Beauvais und Warin, Abt von Korvei. Das Bertrauen der Brüder wie des Kaifers beauftragte ihn öfters mit wichtigen Sendungen und nach dem Tode des Abtes Raak wurde er (nach 842) selbst zum Abte von Corbie gewählt. indem er jedoch nur, wie einft Alfuin, die Weihe gum Diakonus empfangen

Radbertus. 109

hatte. Als Abt nahm er an Synoden der Jahre 847 und 849 theil, legte aber fein Umt, deffen praktische Geschäfte ihn ausschließlich in Unspruch nahmen, nach taum zehnjähriger Führung freiwillig nieder, ba bie Strenge, mit welcher er die Ordensregel durchfeten wollte, Ungufriedenheit und Spaltung hervorrief. Der Reft feines Lebens mar litterarischen Arbeiten gewidmet, fein Todesjahr wird nicht überliefert, doch scheint es nach 856 gefallen zu sein, er starb am 26. April. In Folge der Bunder, die an feinem Grabe geschehen fein follen, wurden feine Refte 1070 feierlich beigefest und er felbst unter die Beiligen er= R. legt sich in seinen Schriften auch den Namen Baschasius bei. wahricheinlich im Unschluß an die von Alfuin herrührende Sitte der beliebig gewählten Beinamen, nach welcher z. B. Abalhard Antonius genannt wurde. Radbert's Borliebe für dieselbe ergibt fich auch daraus, daß er seinen Schüler Warin Placidius nennt. Bon den Werken Radbert's find für die Nachwelt die geschichtlichen am wichtigften und anziehendsten. Außer der schwülftigen Leidens= geschichte der Marthrer Rufinus und Balerius, die im 3. 287 im Gau von Soiffons hingerichtet wurden, gehört hieher namentlich das Leben des Abtes Abalhard von Corbie († 826), welches R. nach dem Mufter des hl. Ambrofius in den ersten Monaten des Jahres 826, kurz nach dem Tode jenes verfaßte. Die politische Thätigkeit Abalhard's tritt in dieser durchaus lobrednerisch gehaltenen Biographie, die bor allem die Tugenden des Mönches verherrlichen will, mehr als billig zurud. An das Leben Abalhard's schließt sich eine Todtenklage als Erganzung an, nach bem Mufter ber fünften Ekloge Bergil's verfaßt, in welcher Fillis und Galatea als Bertreterinnen der alten und neuen Corbeja im Wechselgesange ihrem Schmerze Ausdruck geben.

Viel inhaltreicher und wichtiger als das Leben Adalhard's ist das von R. verfaßte Leben seines jungern im J. 836 verftorbenen Bruders und Nachfolgers Wala oder, wie er ihn nennt, Arsenius, für welches er sich nach dem Vorbilde bes bl. Bieronnmus richtete. Das Wert gerialt in gwei gu verschiedenen Reiten verfaßte Bucher, die nicht aus einer fortlanfenden Erzählung befteben, fondern nach bem Borgange Cicero's die Form eines Gespräches zwischen R. und einigen Klofterbrüdern von Corbie haben. Wala, urfprünglich Rrieger bann Monch und Abt, eines der häupter, ja vielleicht das geiftig hervorragenoste haupt der Partei, welche im Anschluß an die Thronsolgeordnung von 817 unter der Leitung Lothar's die Einheit des Reiches erhalten wollte, wird in allen seinen Sandlungen von R. als feinem treuen Berehrer und Begleiter gerechtfertigt und verherrlicht, die Begenpartei, also namentlich die Raiferin Judith und Graf Bernhard geschmäht und herabgefest. Aus Vorsicht wegen etwaiger übler Folgen nennt R. feine feiner Personen mit ihrem wirklichen, sondern alle mit erdichteten Ramen, er gefällt fich in vielfachen Abschweifungen, weitläufigen Betrachtungen über die Leiden feiner Zeit, die er als Wirfung der fruheren Greigniffe auffaßt. Glaubwürdigkeit steht im Wege, daß er in den Wirren des Reiches durch und durch Parteimann war und daß er, wenn auch fehr wohl unterrichtet und oft Augen= zeuge, der tieferen politischen Ginsicht in den Zusammenhang der Begebenheiten öfter entbehrte, wie er denn ftets eine erbauliche Absicht verjolgte. Dennoch verdanken wir ihm eine Fulle der werthvollften Belehrungen und Ginblide in Die

bewegenden Ideen der Zeit.

Nelter ihrer Entstehung nach als diese historischen Arbeiten Rabbert's sind die ersten 4 Bücher seines Commentars zum Evangelium des Mathäus, die er noch als Mönch dem Mönche Guntland von St. Riquier widmet, das jünste bis zwölste dagegen sallen (nach 856) in die Zeit nach Riederlegung der Abtswürde. Wie Raban gibt er großentheils eine Blumenlese aus den Bätern, denen er aber auch vieles Eigene, namentlich Anspielungen auf

die Leiden und Drangsale feiner Zeit beimischt. Die Erklärung ift mehr eine sachliche und praktische als allegorische. Noch als Abt und zwar kurz nach der normannischen Plünderung von Paris im 3. 845 fchrieb er für den Greis Dbilmann feine Auslegung gu den Rlageliedern Jeremia in 5 Buchern, die ihm gleichfalls Gelegenheit ju manchen Bergensergiegungen bot. In diefem Werte ebenso wie in dem ausführlichen Commentare jum 44. Bfalm, den er der Aebtissin Imma von Soissons zueignete, herrschte wieder mehr die Allegorie. In die Zeit der Verbannung Bala's, d. h. zwischen 831 und 833, fällt die auf Wunsch des Abtes Warin von Korvei entstandene, dogmatisch sehr wichtige Schrift über das Fleisch und Blut des herrn, die als die erfte gufammenfaffende Abhandlung über diefen Gegenstand den ersten Streit über das Abendmahl beranlaffen follte. Die Verwandlungslehre, die in der katholischen Rirche immer mehr die Herrschaft gewann, wird von ihm unifaffender als ein unsichtbares Wunder begründet und mit Vorstellungen Augustin's verbunden, die davon grundverschieden waren. Bu den dogmatischen Gegnern diefer Auffaffung gehörte Ratramnus, felbst ein Mönch von Corbie. Nachdem das Wert Radbert's schon eine größere Verbreitung gefunden, überreichte er es, wahrscheinlich zu Weihnachten 844, dem Könige Karl dem Rahlen auf deffen Wunfch, da diefer an allen theologischen Fragen einen lebhaften Antheil nahm. Gine Erganzung zu ber eben erwähnten Schrift bildet das Schreiben Radbert's an den Monch Frudegard, in dem er Zweifel an seiner Lehre zu widerlegen sucht. In diesen Areis gehört auch die Schrift über die übernatürliche Geburt Chrifti.

Ebenfalls bevor R. Abt wurde, schrieb er auf Aufforderung Warin's die drei Bucher über den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, die man borzugs= weise als eine Verarbeitung Augustinischer Lehrsätze bezeichnen kann. In feinen theologischen Arbeiten zeigte R. durchweg eine fehr anerkennenswerte Gelehrsamkeit auf dem Gebiete der Patriftit, wie ihm denn felbft Tertullian befannt ift und feine, wenn auch wesentlich auf älteren Gemährsmännern beruhenden Schriften haben speculativ anregend und besruchtend gewirkt. Als Dichter ift R. unbebeutend, außer ber Efloge verfaßte er nur einige poetische Widmungen, wie fie damals gebräuchlich maren. In einem schwungvollen Gedichte pries fein Freund Engelmodus, der fpatere Bifchof von Soiffons (862-864), die Beredtfamkeit, die Hilfsbereitschaft, den hohen Sinn Radbert's. Werthlos ist eine kurze Viographie deffelben, die dem Kloster Corbie und dem 12. Jahrhundert angehört (M. G. SS. XV, 452—454). Die Werke Radbert's gab, jedoch nicht vollständig, Sirmond heraus, Paris 1618, wiederholt bei Migne, Patrol. 120, die Gedichte neuerdings Traube (Poetae latini aevi Carolini III, 38-53) mit beachtenswerther Einleitung. "Die Vita Walae als historische Quelle" behandelte in seiner Differtation Rodenberg, Göttingen 1877, doch wird damit wol noch nicht das

lette Wort gesprochen worden sein.

Bgl. serner Sardemann, der theologische Lehrgehalt der Schriften des Pasch. Radb., Marburg 1877; den Artikel Radbertus in Herzog's Realschriftopädie XII, 474—483. — Ebert, in der Geschichte der Litteratur des Mittelalters II, 230—244. — Wattenbach, in den Geschichtsquellen Deutschslands I, 236.

Radbod: f. Ratbod.

Radbod, Bisch of von Utrecht (899—917). R., der Sprößling einer vornehmen fränkischen Familie, empfing seinen Namen von dem alten heidnischen Friesenherzog Radbod († 719), der der Ahnherr seiner Mutter gewesen war. Als ein begabter Knabe wurde er frühzeitig seinem mütterlichen Oheim, dem Erzbischose Eunther von Köln (850—864), zur Erziehung übergeben, der als ein

Freund und Gonner ber Studien gefeiert wird, bis feine Beihilfe gur Scheidung Lothar's II. ihn ins Berderben fturgte. Gleich anderen Sohnen ebler Geschlechter begab fich R. zu feiner weiteren Ausbildung an den gof Rarl's des Rahlen, des westfrankischen Herrschers, wo er an Manno, dem damaligen Leiter der Boffcule (fpater Propft von St. Claude) einen fehr gelehrten Lehrer und an Stephan und Mancio, den nachmaligen Bischöfen von Luttich und Chalon, auß= gezeichnete Mitschüler fand. Rach dem Tode Karl's († 877) kehrte R. zu feinen Berwandten in den Lommagau (um Namur) zurud, in welchem wir, wie es scheint, feine heimat zu suchen haben, auch lebte er zeitweise in der Umgebung des berühmten Abtes Sugo von Tours († 886), der zwar auch in der Dialektik und Rhetorik gerühmt wurde, vornehmlich aber unter den Enkeln Rarl's des Rahlen und unter Karl III. als die Seele des westsränkischen Staates sich die größten Berdienste erwarb. R., über dessen nächste Schickfale Dunkelheit verbreitet ift, wurde nach dem Tode des Bischofs Obilbald im J. 899 auf den Stuhl von Utrecht erwählt und von Arnolf bestätigt. Der Sitz des Bisthums befand sich jedoch damals nicht an der altgeweihten Stätte, welche durch die Normanneneinfälle völlig veröbet war, sondern in Deventer. R. ließ sich als Bischof alle geiftlichen Tugenden, namentlich auch die Mildthätigkeit auf das ftrengste angelegen fein, er ubte die größte Enthaltsamkeit in ben Speifen und trant nur Waffer, dagegen hielt er fich von dem Sofe fern und fuchte weltliche Geschäfte als mit feinem priefterlichen Berufe unvereinbar, soviel wie möglich, zu vermeiden. Man schrieb ihm unter andern Gaben vorzüglich die der Beiffagung zu: fo foll er vorher gejagt haben, wie es durch Otto den Großen geschah, daß die westfrantischen Ronige sich unter das deutsche Raiferthum beugen würden, doch nicht für immer. Sein eigenes Ende fah er drei und ein halbes Jahr ficher voraus und wiederholt bezeichnete er den Jungling Balbrich, den Sohn des Grafen Ricfrid, der öfter bei ihm verkehrte, in prophetischem Geifte als den, der dazu berufen fein wurde, das Bisthum und den Bischofssit aus bem Berfalle wiederherzustellen und durch viele Schenkungen zu schmücken und zu bereichern. Wenn wir uns erinnern, daß Baldrich der Lehrer Bruno's, des Bruders Otto's des Großen, wurde und daß diefer mit Recht als einer ber wesentlichsten Erneuerer der Studien in Deutschland gepriesen wird, so leuchtet ein, daß durch diefe Berzweigung das Licht, welches von der Hofschule Karl's des Rahlen ausging, feine wohlthätigen Wirkungen weit über unfer Baterland erftredte. R. ftarb, schon längere Zeit frankelnd und hochbejahrt, am 29. Nov. 917 zu Ootmarsum in Overhssel, einem seiner Lieblingsorte, und wurde unter sehr lebhafter Theilnahme ber Bevölkerung in Deventer beigefett.

Das Andenken Radbod's wurde der Nachwelt nicht nur durch einen Biographen erhalten, der etwa ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode uns schähder Nachrichten über ihn überlieserte (M. G., SS. XV, 568—571), sondern auch durch eigene Schriften. Wie er ein großer Verehrer der Heils Predigen, ein Dichter und Musiker war, so hat er vorzüglich zu Ehren jener theils Predigten in Prosa theils Verse und Gesänge versaßt. So verherrlichte er Swidbert, den Apostel des bergischen Landes, den angelsächsischen Claubensboten Liaswin (Lebuin), den hl. Servatius und Amalberga, sowie ein Bunder des hl. Martin, durch welches im J. 903 die Stadt Tours vor den stürmenden Dänen errettet worden sein soll. Ansprechender und gemüthvoller als die Verse zum Preise der Heiligen, die sedoch ein sleißiges Studium des Vergil und eine gute metrische Bildung verrathen, ist sein in dieser Zeit ganz vereinzelt stehendes Gedicht auf die Schwalbe. Auch über die Ereignisse des Jahres 900 hinterließ er eine kurze Auszeichnung. Sein srüherer Mitschüler Stehhan zeichnete sich ebenfalls als

lateinischer Dichter aus.

Ueber Radbod handeln: Wattenbach in den Geschichtsquellen Deutschlands 5. Aufl. 1. 349 und Ebert in der Geschichte der Literatur bes Mittelalters III, 184-188. Ernft Dümmler.

Radbrod: Beinrich R. war der lette Abt, feit 1521, des großen Ciftercienfer-Feldklofters de rivo St. Mariae ober de domo St. Mariae ju Scharnebed bei Lüneburg, der fich mit feinem gangen Convente der Lutherischen Lehre zuwandte, jo daß aus diefem eine größere Angahl ebangelischer Brediger und Rufter herborging. Um 29. Juni 1529 übergab er fein Rlofter mit allen, freilich ichon 1524 und 1526 durch den Bergog und auffallender Beife durch den eifrig tatholischen Erzbischof Chriftoph von Bremen (im "Alten Lande") geschmälerten Besitzungen und Einfünften gegen Sicherstellung "ziemlichen" Unterhalts, auch Zusicherung der bisherigen Leiftungen an die "Pröbener", freiwillig Herzog Ernst dem Bekenner. Er felbst jog fich auf den ihm überwiefenen Scharnebecker Rlofterhof in Luneburg gurud, der in alter Berbindung mit der Bfarrfirche St. Ricolai ftand, die zuerft dem Lutherthum geöffnet wurde. Sier "befliß er fich ber Bredigt des Evangelii"; von 1530 an muß er beim allmählichen Siege der Epangelischen, ob vom Rathe ernannt oder in Folge feiner angesehenen Stellung, als Superintendent über Die Pradicanten gewaltet haben. 1531 ift er ficher ichon Superintendent, denn Urbanus Rhegius nennt ihn felber fo. Den letteren hatte ber Rath zur endaultigen Reformation ber Kirchen fich bom Berzoge erbeten, doch erhielt er ihn im Sommer 1531 nur auf gang turge Zeit; unfraglich nahm Urbanus bamals, wie bei feiner zweiten Anwesenheit 1532. R. gegenüber die Stellung eines Generalfuperintendenten ein. R., der inzwischen als erfter Rlerifer in Luneburg fich verheirathet hatte, mar als Stadtsuperintendent zugleich Sauptpaftor zu St. Johannis, wo ichon vorher Bartwich Edeberg fich der Reformation zugewandt hatte. R. zog die geiftlichen Leben im Weich= bilde der Stadt, mit Ausnahme einer Angahl von auswärtigen Patronen abhangiger Bicarien, ein und vereinigte fie zu einem "Kirchenfaften" für Kirchen, Schulen und fromme Zwecke, deffen Beftätigung Urbanus durchfette. 1535 nahm R. als Bertreter der Lüneburger Geiftlichfeit an dem befannten Samburger Convente über Ordnung des Gottesdienstes und Magnahmen gegen die Wiedertäufer theil und unterschrieb die Beschluffe. 1536 ftarb er und murde gu St. Johann begraben. Sein Nachfolger als Superintendent wurde Pfingsten 1537 Baul Rhoda oder Roda, der später Gerneralsuperintendent in Stettin murde.

Pfeffinger 1, 256. — Archiv des Bereins f. Gesch. rc. zu Stade 3, S. 329 ff. - Bertram, Reform.= u. Kirchengesch. v. Lüneburg. - Wallis, Abr. der Reform. Gefch. d. Stadt Lüneb. — Weftphalen, III. S. 1100. — Schlöpken Chron. v. Bardewich S. 360 f. — Das gleichzeitige Chron. manuser. Schomakers. — Lucas Loffius, Lunaeburga Saxoniae (1566) S. 76. — Havemann, Gefch. Braunschw.=Lüneb. II. S. 118-122.

Rraufe.

Radegg: Rudolf v. R., Scholafticus von Ginsiedeln. Die Ruinen der Burg Radegg liegen im Kanton Burich am fteilen Abhang des Brchel, mo berfelbe fich in den Rhein fentt. Doch gab es auch eine Burg Radeck auf der andern Seite des Rheins im Wangenthal bei Reunfirch, deren Befiter Burger zu Schaffhaufen waren. Es läßt fich nicht mehr feftfeten, von welchem biefer beiden Orte unfer Rudolf herftammte. Er nennt fich einen Zögling von Rheinau. In Einfiedeln erscheint er zuerft am 6. April 1311 als betheiligt bei einem Streite auf dem Bruhl zwischen den Conventherren des Klofters und zwei Landleuten von Schwyg, wobei die Lettern verwundet murden. Ropp erflärt übrigens biefes Geschichtchen als Tichubi's eigene Erfindung. Bum Alofter GinRadegg. 113

fiedeln, bem damals Abt Johannes von Schwanden 1298-1326 vorftand, gehörten nur fieben Mönche, ju denen Rudolf nicht zählte, wie oft irrthumlich angegeben wird. Er war nur Schulmeifter und nicht Briefter, fondern einfacher Clerifer; über seine Lehrthätigkeit ift aber Nichts befannt. Das Rlofter mar seit vielen Jahren mit den Nachbarn von Schwyz wegen der beiderseitigen Grenzverhältniffe in Streit verwickelt, welcher in der letten Beit vielfach gu Thatlichkeiten geführt hatte. Es tam fo weit, daß in der Racht von Epiphanie, 6. auf den 7. Januar 1314 die Schwhzer unter Anführung des Landammans Werner Stauffacher das Rlofter überfielen, plunderten und vielerlei Robbeit verübten. Der Abt war in Pfaffiton abwesend. Die anwesenden Monche wur= ben gefangen und sammt bem Pfarrer und Schulmeister in Schwyz eingekerkert. Graf Rudolf von Habsburg, Herr zu Rapperswil, verwandte sich bei den Schwyzern um die Freilassung der Gefangenen, "aber sunderlich umb Meister Rudolf den Schulmeister, der uns von Eigenschafft anhöret". Nach elfwöchent= licher Gefangenschaft wurden dieselben gegen Urfehde frei gelaffen. schildert diese Begebenheiten in einem lateinischen Gedichte "Capella Heremitana" von mehr als 1700 Versen. Es zerjällt in eine Vorrede und vier Bucher, wovon das erste das Lob des Gotteshauses, das zweite das Lob des Abtes, das dritte in scholastischer Manier das Lob der Siebenzahl mit Beziehung auf die fieben damaligen Capitularen, das vierte den oben erwähnten Ueberfall befingt. Das Gedicht ift werthvoll als ausführliche Geschichtsquelle aus der Zeit der Entstehung des Schweizerbundes, aber auch, trot den gewöhnlichen Gebrechen der damaligen lateinischen Schulpoefie, als litterarisches Denkmal, das nicht gang ohne poetischen Gehalt ift und öfters humoristische Büge ausweift, die neben dem tragischen Inhalte um fo ftarter hervortreten. Man hat R. wol ber Barteilichkeit gegen die Schwyzer verdächtigt, wogegen er feine Aufrichtigkeit rühmt (IV. 748 segg.):

> "Hic nihil est fictum, quare velamine nullo Indiget hoc carmen, pallia nulla ferens. Ut res est gesta, sic scripsi, sicque legatur, Sic recolatur, sic permaneatque simul."

Die einzige Handschrift, im J. 1444 geschrieben, befindet sich im Klosterarchiv von Einsiedeln. Ihr ift ein Commentar beigegeben, welcher auf Verwendung des Gedichts beim Unterricht in der Rhetorit und Poetit schließen läßt. Nachedem Hemmerlin in seiner Schrift gegen die Schwyzer, Hartmann in seinen Klosterannalen und Kopp das Gedicht benutzt hatten, wurde dasselbe nach Ueberwindung vieler Bedenken — srüher wäre die Veröffentlichung als Staatsverbrechen angesehen worden — von P. Gall Morel im 10. Bande des Geschichtssreund herausgegeben und mit allen wünschbaren Erläuterungen versehen. Vom dritten Buche sind übrigens nur die 30 letzten Verse, die allein geschichtlich von Interesse sind, abgedruckt. Sine deutsche Uebersetzung des wichtigsten vierten Buches gab mit unwesentlichen Auslassungen Gözinger im Neuen Schweizerischen Museum. Sonst ist von Kadegg's Schriften nur noch der Ansang einer lateinischen Sequenz auf den heiligen Meinrad erhalten. Er war nach 1327 Scholasticus in Einsiedeln und vermachte sein Haus in Rheinau dem dortigen Kloster.

P. Gasus Morel, Johannes von Schwanden und seine Zeit, besungen von Meister Rudolph v. Radegg. D. Geschichtsfreund. Einsiedeln 1854. Bd. 10, S. 170—231. — Göginger, Capella Heremitana. Reues Schweizerisches Museum, Bern 1863, Bd. 3, S. 282—306. — P. G. Morel, Geschichtliches über die Schule in Einsiedeln. Progr. das. 1855. S. 14, 15. — Ders., Regesten von Einsiedeln. — Rueger, Chronif der Stadt und Land-

fchaft Schaffhausen. Buch V, C. 8. Buch VII, C. 16. — Stumpf, Chronik, 2. Aufl. Th. II, Buch V, Bl. 452. — Tschubi, Chronicon I, 257 ff. — Hohenbaum van der Meer, Kurze Gesch. d. Gotteshauses Rheinau, 101, 103. — Faßbind, Gesch. d. Kant. Schwhz, I, 168 ff. — Kopp, Gesch. d. eidgen. Bünde 4, 1, 247; 2, 18—23. — Ders., Urkunden II, 65—78. — v. Müslinen, Prodomus einer schweiz. Historiographie 89. — O. Lorenz, Deutschl. Geschicksg. I, 3. Aust., 79. — Cod. Einsidl. 114, p. 189.

P. Gabriel Meier. Radegunde von Thuringen († 587). R., die erfte Chriftin deut= ichen Stammes, über deren Gemuthaleben wir genauer unterrichtet find, war die Tochter des Thuringerkönigs Berthachar, der der Sage nach durch feinen älteren ehrgeizigen Bruder Irminfrid des Lebens und der Berrichaft beraubt wurde, denn ihr Großvater Bafin ober Bessin hatte (um 500) das Reich einft unter seine drei Sohne Baderich, Irminfrid (hermanfrid) und Berthachar getheilt. Bon der Macht diefer Fürsten ift in dem heutigen Thuringen nur der Rern übrig geblieben, fie erftrecte fich einft im Norden bis jum Sarge, im Guden bis über das Mainland. Irminfrid's unerfättliche Gier, die mit frankischer Bulje auch Baderich beseitigte, verwickelte ihn alsbald im J. 531 in einen Krieg mit seinem vorherigen Verbündeten, dem Frankenkönige Theoderich, der durch den Besitz Heffens ein Nachbar Thuringens war. Theoderich und als fein Bundesgenoffe fein Bruder Chlotachar II. überzogen Thuringen mit Krieg und bereiteten durch zwei oder drei Schlachten, von benen die lette an der Unftrut bei Burgicheidungen geschlagen wurde, der Selbständigkeit des thuringischen Reiches den Untergang. Zerftort wurde die Konigsburg, die wir wahrscheinlich in Scheidungen zu fuchen haben, und die königliche Familie auseinander geriffen. Während Irminfrid als Gefangener in Zulpich bald barauf ein gewaltfames Ende fand, floh feine oftgothische Gemahlin Amalaberga mit ihren Kinbern nach Italien, wo gerade ihr Bruder Theodahad regierte, die Kinder Berthachar's dagegen, die am Hofe Irminfrid's bisher aufgewachsen waren, Radegunde nebst einem Bruder gehörten zur Kriegsbeute und fielen, nachdem die Könige über fie in heftigen Zwift gerathen waren, auf das Loos Chlotachar's. Diefer führte Radegunde auf das Krongut Athies an der Somme und ließ fie. die mit ihrem Bolke bisher heidnisch gewesen zu sein scheint, im Christenthum erziehen. Sie ergriff nicht bloß mit Inbrunst die christliche Lehre, sondern sie eignete sich auch die lateinische Sprache und Bildung an. Bur lieblichen Jungfrau erblüht, mußte fie zu Soissons Chlotachar ihre Band reichen, ber ebenso graufam und zügellos war wie die meiften Merowinger und thatfachlich in Bielweiberei lebte. Rur gezwungen fchloß fie diese Che, die ihr teine Befriedigung gewähren konnte und bald bemerkte Chlotachar, daß er keine Konigin, fondern eine Ronne zur Frau habe. Werke der driftlichen Mildthätigkeit, mit der größten Singebung ausgeübt, füllten ihre Stunden. Allem fürstlichen Aufwande, allem Schmude völlig abgeneigt, lebte fie, soweit fie es verstohlen thun tonnte, wie eine entfagende Bugerin und wurde schon am hofe fast wie eine Beilige verehrt. Nach einigen Jahren zerriß das Band diefer freudlosen Che, als Chlotachar Radegunde's einzigen Bruder, der als Jungling fein Glud in Constantinopel hatte versuchen wollen, auf ihre Bitte jedoch bei ihr geblieben war, meuchlings ermorden ließ. Die Königin floh den Gatten, dem nichts heilig war, und indem fie fich an den heiligen Bischof Medardus zu Nohon wendete, bat fie diefen inständig, fie zur Nonne zu weihen. Trot feines Bider= ftrebens, trot ber Drohungen ihres Gefolges mußte fie es durchzuseten, und es gelang ihr später durch Bermittelung des Bischofs Germanus bon Baris, ihren Batten zu erweichen und Befreiung von ihm zu erlangen, wie auch Forderung

für ihre Stiftungen. hierauf begann fie nach langerem Aufenthalte an berschiedenen heiligen Stätten vor den Thoren von Poitiers den Bau eines ftatt= lichen, bon Mauern und Thurmen umgebenen Frauentlofters, dem fie den größeren Theil ihrer reichen Befigungen zuwendete. Undere bienten gur Errichtung eines Monchstlofters in Tours und auch eine Kirche der Jungfrau als Grabstätte der Ronnen wurde in Poitiers erbaut. Nach der Regel der Cafaria von Arles wurde die neue Genoffenschaft geordnet, deren Leitung als Aebtiffin jedoch nicht Rade= gunde übernahm, fo fehr fie die Seele derfelben blieb, fondern ein von ihr in ihrem Sinne erzogenes junges Mädchen Namens Agnes. Bon dem Tage ihrer Berschleierung an führte Radegunde ein Leben von übermäßiger und taum er= träglicher Kafteiung, so daß selbst Cafaria sie vor Uebertreibung warnte: sie lebte fast nur von Pflanzenkost und genoß als Getränk nur Wasser mit etwas Honig vermischt oder Birnenmoft, fie schlief auf einer groben Saardede, die über eine Streu von Afche gebreitet war; ja in der Fastenzeit, in welcher fie die Entsagung zu steigern pflegte, fügte fie fich sogar torperliche Martern zu. Im Beten, im Pfalmengefange, auch bei Racht, und im Lefen heiliger Schriften übertraf fie alle Schwestern weit an unermublicher Ausdauer. Sie bediente übrigens alle andern und übernahm mit Borliebe die niedrigften Berrichtungen der Mägde. Reben den Almofen übte fie unter den Liebeswerken befonders die Pflege der Rranken und kein noch fo ekelhaftes Leiden vermochte fie von förperlicher Berührung abzuschrecken. Das Rlofter füllte fich mit den Töchtern bes frankischen Abels, deren Bahl bei ihrem Tode etwa 200 betrug, ein wilder und trotiger Beift zog vielsach mit ihnen in die frommen Mauern ein, der nach dem Ende der Stifterin manches Aergernis herborrufen follte. Aufs eifrigfte widmete fich Radegunde, die ja felbst eine feinere Bildung besaß, ihrer Belehrung. Der Berkehr mit der Außenwelt war ihr keineswegs ganz verfagt und würdige Gafte wurden an der Kloftertafel gern gesehen. Zu den Freunden ber Stiftung, die in ein dauerndes Berhaltnig gu ihr traten, gehörte namentlich ber italienische Priefter und Dichter Benantius Fortunatus, der, aus der Gegend von Treviso gebürtig, durch eine von ihm gelobte Wallsahrt zum Grabe des h. Martin im J. 565 nach Tours gezogen worden war. Er besuchte auf dieser Reise als willfommner Gaft die franklichen Pfalzen und Bischofsfige, die genoffene Gastfreundschaft durch zierliche Berfe erwiedernd und tam endlich auch nach Poitiers, das er zu feiner zweiten Beimath mählte. Bier trat er zu Radegunde und Agnes, die er mit den Namen einer Mutter und Schwefter ehrt, in ein geiftliches und tadelloses Freundschaftsverhältniß inniger Art. Er besorgte Geschäfte, welche die außere Stellung bes Rlofters mit fich brachte, und verjagte Briefe oder Gedichte im Auftrage der Freundinnen. Er befang fowohl den Untergang des thuringischen Reiches, deffen letter Konigsfproß Amalafrid im byzantinischen Dienste endete, als auch das freudevolle Greignig, daß auf Radegunde's Bitte das byzantinische Kaiferpaar Justin II. und Sophia nebst einem prachtvollen Evangelienbuche ihr ein Studchen von dem vermeintlich echten Rreuze Chrifti, der koftbarften aller Reliquien, im J. 569 überfandten. Nach Diefer wurde Radegundens Stiftung fortan bas Rlofter jum beil. Rreuge benannt. Die treue Unhänglichkeit Fortunat's, ber später zu der Wurde eines Bifchofs von Boitiers erhoben ward, wurde von Seiten der Freundinnen durch mancherlei Gaben, namentlich auch Erzeugniffe ihrer Rochtunft, erwiedert, für welche er sich durch schmeichlerische Berfe ju bedanten pflegte. Jedenfalls zeigt uns diefer Bertehr mit einem der hervorragenoften Schriftsteller diefer truben Zeit, daß R. neben ihren übertriebenen Bugubungen für geiftige Unregung ebenfo em= pfänglich war, als fie diefelbe andern mitzutheilen verftand.

Am 13. August 587 starb die Königin im Nonnenkleide, durch die Kraft ihrer Liebe schon bei ihren Lebzeiten und weit darüber hinaus, ja dis auf den heutigen Tag herad als eine Wunderthäterin verehrt. In ihrer Aufopserung und hingabe erscheint sie uns gleichsam wie eine Borgängerin der heil. Elisabeth von Thüringen, ihr Wirken war jedoch bei weitem sruchtbringender und ausgedehnter, weil es einer zahlreichen Genossenschaft ein unnachahmliches Beispiel gab. Fortunatus hat der Freundin nicht bloß in seinen an sie gerichteten oder in ihrem Namen versaßten Gedichten ein litterarisches Denkmal gesetzt (Venanti Fortunati opp. ed. Leo p. 179, 193, 258, 271), sondern auch durch eine Biographie, zu welcher die Ronne Baudonivia auf den Wunsch der Schwesstern aus eigener genauer Kunde (nach 600) ein zweites Buch als Ergänzung hinzugestigt hat (herausgeg. von Krusch SS. rerum Merovingicar. II, 358—395). Außerdem verdanken wir dem Bischose Gregor von Tours, dem Freunde Fortunat's, werthvolle Rachrichten über R., deren Klosterseben ebenso klar vor uns steht, als ihre Jugend in Dunkel gehüllt ist.

Bgl. über sie meinen Aufsatz im Neuen Reich II, 641—656 (1871) und die Einleitung von Krusch. Dümmler.

Rademacher: Johann Gottfried R., Argt, ift am 4. August 1772 ju hamm in der Grafichaft Mart geboren. Sein Bater betleidete die Stelle eines Gerichtsdirectors, feine Mutter war eine Tochter von H. Chr. Brande, der bei Lebzeiten Apothefer des Königs von England gewesen war und auch in der Beilkunde ein nicht gewöhnliches Mag von Renntniffen befeffen hatte. Seine erfte Ausbildung erhielt R., der in der Jugend oft frankelte und eine überaus zarte und schwächliche Constitution besaß, in seiner Baterstadt; später kam er in die lateinische Schule nach Schwelm. Im Alter von 18 Jahren bezog er die Universität Jena zum Studium der Medicin. Die Erzählungen der Mutter über ben frühverftorbenen Grofvater, beffen Studien, Reifen und Lebengerfahrungen, sowie gewiffe Rudfichten auf feinen Gefundheitszuftand mogen bei R. wohl die Reigung jum Studium gerade der Beilfunde angeregt haben. Er horte bei Loder, Gruner, Start, Bretschneider und besonders bei dem von Weimar eben nach Jena berufenen Hufeland. 1794 promobirte er mit einer Differtation über den Unterschied zwischen dem Rheumatismus und der Gicht, ging in demfelben Jahre nach Berlin, wo er ein Jahr lang zu feiner weiteren Ausbildung zubrachte und das Staatseramen absolvirte. Nachdem er bann fürzere Zeit in Cleve als Arzt prafticirt hatte, ließ er fich 1797 in Goch, einem Städtchen am Riederrhein unweit der hollandischen Grenze, nieder, übernahm das Stadtphpficat und die Armenpragis und war hier 53 Jahre lang bis ju feinem Lebensende ununterbrochen und ausschließlich in feinem Berufe (barunter 40 Jahre lang als einziger Arzt der Stadt und näheren Umgebung) als vielbeschäftigter und besonders auch wegen seines fledenlosen Charatters hochangesehener und beliebter Arzt in segensreicher Weise thätig. 1798 hatte er sich mit der Wittwe feines Bruders, einer geborenen v. Manger aus Ringenberg bei Befel, einer ebenso gebildeten wie gutmuthigen und namentlich durch großen Wohlthätigkeitzfinn ausgezeichneten Dame vermählt, mit ber er eine gluckliche Ghe 39 Jahre lang bis zu ihrem 1837 erfolgten Tobe führte. Bur Zeit der französischen Occuvation war R. mit ber Stelle eines Diftrictsarzts für den Cleveschen Begirk betraut worden; er legte aber 1809 dieses Amt nieder, weil ihm die fran-Begierung für feine vielfachen Bemühungen faum die Reifekoften vergutigte. Das ihm bei der Wiederbesetzung des Cleveschen Landes durch Preußen angetragene Rreisphyficat in Cleve schlug er aus. 1844 feierte er fein 50jähriges Doctorjubilaum und wurde bei diefer Belegenheit durch vielfache

Chrenbezeugungen ausgezeichnet, 1846 legte er feine Stellung als ftabtischer Armenarzt, die er fast 50 Jahre lang verwaltet hatte, und 1848 die als Arzt des Waisenhauses zu Goch nieder. Im lettgenannten Jahre begann er zu franteln, sodaß er feit 1849 feine Pragis nicht mehr ausüben konnte und ftarb am 9. Februar 1850. — R. hat im 4. u. 5. Decennium diefes Jahrhunderts als Schöpfer feiner berühmten "Erfahrungsheillehre" ein unverdientes Anfehen genoffen. Diefe Lehre, Die ihrem Urfprung und Wefen nach nichts als eine Ausgeburt der Arcanengrubelei der Paracelfisten, eine Erneuerung der Lehre bon den sogenannten Signaturen war, fußte hauptfächlich auf folgenden Grundfähen: Es läßt fich, fagt R., nie mit Sicherheit aus Symptomen auf das Wefen ber Rrantheit ein Schluß gieben, da bie Rrantheitserscheinungen nicht immer in ben primar erfrankten Organen, fondern oft nur durch fogenannte confensuelle Buftande in anderen Partieen des Körpers fich offenbaren. Während 3. B. eine Rrantheit des Gesammtorganismus fich durch fixen Schmerz an einer bestimmten Stelle fundgibt und badurch eine Organkrankheit vortäuscht, tritt umgekehrt oft genug der Fall ein, daß eine Rrantheit eines einzelnen Organs fich durch Fieber oder allgemeine Schwäche manifeftirt und teine fonftigen Symptome vorhanden find, welche für die Afficirung einer einzelnen Körperpartie fprechen. Da ferner alle mifroscopischen und chemischen Bahrnehmungen nur Krankheitsproducte zeigen, fo fei auch hieraus nichts für das Wefen der Rrantheit Charatteriftifches zu entnehmen. Sichere Renntnig bom eigentlichen Wefen der Rrantheit gewinne ber Argt nur aus dem Berhaltniß derfelben ju den Beilmitteln, jur Beilwirtung ber Arznei. Diefes fei etwas finnlich Ertennbares und geeignet, über die eigent= liche Natur der Krantheit aufzuklären. Demgemäß unterscheidet R. Universal= mittel, welche die meisten Rrantheitsformen zu beseitigen vermögen, wie Rupfer, Eifen, Bürfelfalpeter und bezeichnet die betreffenden Krantheiten als Rupfer-, Gifen- und Salpeterkrankheiten, sowie Organmittel, welche nur auf ein einzelnes Organ einwirken. In der letten Abtheilung muffe man wieder besondere Unter-arten unterscheiden, je nach dem entsprechenden wirksamen Heilmittel; so gibt es 3. B. nach R. in der Leber eine Schöllfraut-, Frauendiftel-, Terpentin- und Quaffiafrantheit u. f. w. Die Auffindung der richtigen Mittel für jede einzelne Prantheit konne nur empirisch durch Bersuch und Probiren geschehen. Rademacher'sche Methode ift also ein "Naturforschen" im ftrengften Sinne, freilich unter Berleugnung aller rationellen, aus der Kenntniß der Anatomie, Physiologie u. f. w. hergeleiteten Grundfage, die vollständig von diesem System ignorirt werden. Bublicirt hat R. Diese Lehre, welche übrigens eine große Bahl von Anhängern unter Aerzten der verschiedensten Rategorie gahlte, zuerft in der Schrift: "Rechtjertigung der bon ben Gelehrten migfannten, verstandegrechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekunftigen Geheimärzte und treue Mittheilung bes Ergebniffes einer 25jährigen Erprobung diefer Lehre am Rrankenbette" (2 Bande, Berlin 1842, 1846, 1847, 1849). Daß diese Lehre nur einc ephemere Geltung in der Medicin haben könne, ist von den einsichtsvolleren Beit- und Berufsgenoffen Rademacher's vorausgefeben worden. In der That ift die Geschichte über dies Suftem jur Tagesordnung übergegangen. Raum durfte es wohl noch heutzutage irgendwo Jemanden unter den Aerzten geben, "Man darf", fagt Saefer in einem Referat über der demfelben huldigte. die Bergrath'iche Lebensbeschreibung Rademacher's (Canftatt's Jahresbericht de 1850, II, p. 7), "mit Beftimmtheit behaupten, daß die große Abgeschloffenheit Rademacher's, gefteigert durch die geschilderte entschiedene Schroffheit der Bemutheart nicht geringen Untheil an der Entstehung einer Lehre hatte, welche einen bon ihrem Urheber felbst wohl am wenigsten erwarteten Beifall gefunden hat."

Ngl. Biographisches Lexicon hervorragender Aerzte, herausgegeben von A. hirich, Bd. IV, S. 657.

Rader: Matthäus R., gelehrter Jefuit, geb. 1561 (oder 1564) gu Innichen in Tirol, † am 22. December 1634 ju Munchen, studirte zuerst ju Innsbruck, ging dann zwanzigjährig in den Orden, machte gründliche Studien in der griechischen und lateinischen Sprache und errang fich die Achtung berühmter Philologen und anderer gelehrter Manner feiner Zeit, unter denen Juftus Lipfius, Martin Delrio und Marcus Welfer besonders genannt werden. Er wurde durch 22 Jahre als Lehrer der Rhetorif an verschiedenen Collegien des Ordens verwendet und ob feines immenfen Fleifes, feiner Gedachtniffrische und feines liebenswürdigen Charafters gerühmt. R. hinterließ eine ansehnliche Reihe von Werten, von benen einige als erfte Ausgaben besonderen Werth haben, anderen dagegen eine etwas schärfere hiftorische Kritit zu munschen ware. Bunachst seinen classischen Studien entsprangen die Schriften: "M. Valerii Martialis epigrammaton ll. XII, xeniorum l. I, apophoretorum l. I." Ingolstad. 1599 und öfter. - "Q. Curtius Rufus synopsibus et argumentis illustratus". Monach. 1615. 120, oftmals aufgelegt. — "Ad Valerii Martialis epigrammaton libros omnes pleni commentarii." Ingolst. 1602, 1611, Mogunt. 1627. Fol. — "Q. Curtii Rufi historia de Alexandro M. cum prolusionibus, capitum argg. et commentariis." Colon. 1628. Fol. - "Ad L. Senecæ Medeam commentarii." Monach. 1631. 120. Ginen poetischen "Applausus J. Othonis de Gemmingen recens electi episcopi Augustani honoribus collegii nomine scriptus"

hatte er schon 1591 erscheinen laffen.

Der patristischen Litteratur gehören an: "Petri Siculi historia ex ms. cod. bibl. Vatic. græce cum lat. versione." Ingolst. 1604. 40. - "J. Climaci liber ad religiosum pastorem". Gr. et lat. Aug. Vind. 1608. Monach. 1614. - "S. P. N. Joannis Scholastici, abb. montis Sina, qui vulgo Climacus appellatur, opera omnia." Gr. et lat. Paris. 1603. Fol. Zu den übrigen theolog. Tächern besonders zur Kirchen- und Beiligengeschichte zählen: "Syntagma de statu morientium ex mss. codd. . . . latine factum." Augustae Vind. 1604, 1607. Monach. 1614. — "Viridarium Sanctorum ex Menæis Græcorum lectis translatum et . . . illustratum." Partes III in 8°. Aug. Vind. 1604 biš 1612. Monach. 1614. Lugd. 1627. — "Acta ss. et oecum. concilii VIII., Constantinopolitani IV., nunc primum ex ms. cod. . . . græce cum lat. interpret. edita notisque passim illustrata." Ingolst. 1604. 4°. — "Συγχαριστικον." Aug. Vind. 1604. — "Aula sancta, Theodosii jun., S. Pulcheriæ sororis et Eudoxiae uxoris, Augg. res gestas complectens." Aug. Vind. 1608. Monach. 1614. — "De vita Petri Canisii de S. J. . . . ll. III". Monach. 1614, 1623. Antverp. 1615. - "Chronicon Alexandrinum." Gr. et lat. Monach. 1615, Colon. 1618, Aug. Vind. 1624 (lat. tant.), 4°. — "Bavaria sancta cum figg. Raph. Sadeler." Monach. 1615—27. Fol. Reu aufgelegt Diling. et Aug. Vind. 1704. Auch beutsch Aug. Vind. 1704. - "Bavaria pia cum figg. Raph. Sadeler." Monach. 1628. Fol., Dil. et Aug. Vind. 1704. - "De christianis apud Japonios triumphis II. V auct. Nic. Trigautio S. J. cum Raderi auctario et iconibus Sadelerianis." Monachii 1623. 4°. — "Quatuor novissima versu dimetro" . . . Monach. 1629. 320. — Außerbem lieferte R. "Additiones" gu M. Velseri rerum Boicarum Il. VI und übersette gulett die Menäen der Griechen ins Lateinische, worüber ihn der Tod ereilte.

Backer, Bibliothèque des écrivains de la comp. de Jesus. Liège 1853. I. p. 599 und Hurter, Nomenclator literarius. Oenip. 1873. I. p. 662.

Raeder. 119

Raeber. Eine Schauspielersamilie, beren Begründer Christian R. am 29. October 1742 zu Wismar geboren wurde. 1764 schloß er sich der Wanderstruppe des kleinen Harlesin Leppert an und blieb bei ihr, bis sie sich 1770 in Straßburg i. E. auflöste. Dann solgte er der Seyler-Ekhos'schen Gesellschaft und übernahm 1782 zu Prag in dem vom Grasen Rostiz daselbst neuerrichteten Theater die Regie der Oper. Von 1784—91 wirste er am deutschen Theater in Petersburg. Nach sürzeren Ausenthalten in Berlin, Neustrelit, Hannover war er von 1802—15 in Breslau thätig. Er stard am 8. December 1817 zu Würzburg. Man weiß von ihm, daß er in Prag "große Bediente, Bauern und dumme Rollen" gespielt hat; es wurde ihm eine lispelnde, schnarrende Sprache, Mangel an Munterkeit und ein allzu nachlässiges Spiel vorgeworsen. Dagegen wußte man seine verständige Kunst zu rühmen, die manchen Naturssehler ausgleiche, und knüpste (Gothaisches Theater-Vourn. 1783—84) daran das sür einen Schauspieler zweideutige Lob, daß er ein guter Theoretiker sei. Sehr anerkannt wird jedoch von anderer Seite seine maßvolles Spiel. Er war zweimal verheirathet. Seine erste Frau

Katharina Johanna Juliana R. geb. Lucius, eine Verwandte Leppert's, war 1744 zu Dresden geboren. 1764 ließ sie sich zu Kassel in die Gesellschaft ihres Vetters ausnehmen, wo sie ihren Gatten kennen lernte, mit dem sie von der Vermählung ab dis zum Tode zusammenwirkte. Sie spielte jugendliche Kollen ernster und heiterer Art. In Wetzlar entzückte sie Gotter und Goethe. Gotter seierte sie in gutgemeinten Jamben als Voltaire's Jahre und pries vor allem "ihrer Stimme Zauberklang" und ihren tragischen Schritt. Als die Sehler'sche Gesellschaft im October 1771 zu 2½ jährigem Ausenthalt an den Hof von Weimar kam und ruhigere Tage erleben sollte, waren Madame Raeder's Tage gezählt. Sie starb in Weimar am 22. Juni 1772. Man betrauerte ihren srühen Tod lebhast und lange. Schmidt aus Gießen nannte sie eine Actrice sürs Herz. Angesichts eines Bildes ihrer Pamela rühmt Keichard die holde Sanstmuth in Blick und Zügen, und als vier Jahre später Charlotte Ackermann starb, denkt ein Rekrolog noch vergleichend an die "Asche der Käder".

Ihr Wittwer ging 1774 eine zweite Che ein:

Amalie R. geb. Niebuhr, eine Nichte der Madame Sehler-Henfel, erwarb sich in den ersten Jahren ihrer Ehe besonders in Dresden und Leipzig, wo die Sehler'sche Gesellschaft, der sie schon 1769 angehörte, am sestesten Fuß gesaßt hatte, durch ihre muntere Soubrettenlaune zahlreiche Berehrer. Auch in Prag sand sie mehr Beisall als ihr Satte. Man lobte ihr Fener, ihre Lebhaftigseit, ihr munteres und natürliches Spiel, das jedem Theater willsommen sei, ermahnte sie aber zum bessern Lernen ihrer Rollen und warnte sie vor Liebhaberinnen und vor dem Tragischen, "denn dann ist sie Soubrette im Reisrock, und will sie sich zeigen, so wird sie steis! Aber Soubrette, che gusto!" Ihr und ihres Mannes erstes Auftreten in Prag sand 1782 in dem damaligen Zugstück "Nicht mehr als sechs Schüsseln" statt. Ihren Mann begleitete sie nach Petersburg, und auf der Durchreise traten sie am Berliner Nationaltheater in Lessing's "Minna von Barnhelm" als Just und Franciska aus. Später ging sie in das Fach der komischen Alten über und starb 1832 in Posen an der Cholera. Aus dieser Ehe stammt

Karl Friedrich Balthasar A., geb. zu Leipzig am 15. Mai 1781. Schon als Kind trat er in Petersburg und Neustrelitz neben den Eltern auf die Bühne. Seine Tenorstimme, welcher Anmuth und Ausdauer nachgerühmt wird, führte ihn zur Oper und er sand vor allem in Breslau und Hamburg ein dankbares Publicum. Dort sam er mit K. M. v. Weber und Ludwig Devrient, hier mit F. L. Schröder in nähere Berührung. Seine Glanzpartien waren Tamino,

120 Raeder.

Octavio, der Freischütz, die er mit edlem, "nicht zu gekünsteltem" Bortrag gesungen haben soll. Etwa 50 Jahre alt, zog er sich von der Bühne zurück, ersblindete später und starb zu Dresden am 17. August 1861. 1809 hatte er sich, von L. Devrient zum Altar gesührt, in Breslau mit der Schauspielerin Florentine Gildner (geboren 1790) verheirathet, welche gleichzeitig mit ihrem Gatten der Kunst entsagte und am 23. November 1865 zu Wiesbaden starb. Dieser Ehe entsproß der hervorragendste Bühnenkünstler seines Namens.

Guftab R. wurde am 22. April 1810 ju Breglau geboren. Er begann als Naturburich in Oper und Schaufpiel. Sein erstes Auftreten fand Mitte der zwanziger Jahre zu Altenburg als Mafetto im "Don Juan" ftatt. Damals bereifte der Rammerherr v. Lichtenstein die kleinen thuringischen Residenzen mit einem Thespistarren, zu dem gerade vier Rader gehörten : Großmutter, Eltern und Sohn. Der altenburgische Runftgönner Freiherr v. Sedendorff erinnerte fich noch 1868 der greifen Amalie als trefflicher komischer Alten, des Baters Karl als eines schon "paffirten" Tenors, der Mutter Florentine als einer fehr braven Beldenliebhaberin; und dem jugendlichen Guftav rühmte er eine völlig ungefünstelte vis comica nach. Ins eigentliche Komiterfach aber gelangte biefer erft in Stralfund unter Leitung bes Grafen Rarl Sahn. Gleich feinen Vorfahren führte er anjangs ein wechselndes Wanderdasein. Auch im Ronigstädtischen Theater zu Berlin hielt er neben Schmelka und Spigeder nur zwei Jahre (1831-33) aus. Dann kam er zum alten Lebrun nach hamburg, wo er fich mit der Tochter des Baffiften Woltered vermählte, und am 16. Juli 1838 hielt er am Hoftheater zu Dresten als Mengler in Albini's Luftspiel "Endlich hat er's doch gut gemacht" fein erstes Probegaftspiel ab. Sowol in dieser Rolle wie auch als Valentin (Raimund's Verschwender) und als Bartolo (Rossini's Barbier von Sevilla) gefiel er den Dresdnern ungemein. 2. Tied befürwortete fein Engagement; und fo trat er am 1. April 1839 für Lebenszeit eine Stellung an, mit welcher er freilich oft genug ungufrieden mar, in der er Rabalen ertrug und wol auch ftijtete, die ihn aber boch ein Menschenalter hindurch jum erklärten Liebling einer großen Residenzstadt machte. Auch Rob. Broelk, der ihm mit fritischer Rühle gegenüber steht, muß feine gang außergewöhnliche Kraft anerkennen. R. hat Diefe nach drei Richtungen bin verwerthet: als Ganger, als Schauspieler und als Bühnenschriftsteller. alle Sänger stimmte fein Naturell am besten zu den eben aufgekommenen Spielopern Lorking's. Seine Glanzleiftung mar der flug' und weife Burgermeifter in "Czar und Zimmermann"; aber auch als Schulmeifter im "Wildschüt, als "Waffenschmied" bemahrte fich fein Bag. Gehr gelegen tam ihm in fpaterer Zeit bas Gedeihen Dffenbach's, für den er im Dresdener Softheater einen fo breiten Spielraum durchsette, daß die Anhänger wurdevollerer Richtungen, 3. B. die Bortampfer Richard Wagner's, ungehalten wurden und den bedeutenden Ginfluß des Romiters auf das Repertoire als unheilvoll ansochten. Die Gegner, die er fich badurch in der Preffe und unter den Runftgenoffen fouf, befehdeten dann auch den Schauspieler in ihm. R. Proelg flagt über die Meugerlichkeit und bloge Rorperlichfeit feiner Romit und bebt feinen gunehmenden Sang gum Uebertreiben berbor. Er bezweifelt zwar nicht feine Fähigkeit, wol aber feine Reigung gur tieferen Auffaffung und durchgeführten Entwidlung eines Charatters. Gunftiger ftellten fich zu ihm producirende Buhnenautoren. Es war die Zeit, wo Gugtow und Laube ihre Litteraturftude absaften. Guttow, der damalige Dramaturg bes Dresdener Theaters, foll den Sergeanten Mack (Königslieutenant) und ben Krämer Mathieu (Urbild bes Tartuffe) auf Raeder's Eigenart hin gemünzt haben; und Laube hat in der Borrede ju "Gottsched und Gellert" fein Bohlgefallen an dem Diener Schladig Raeder's ausgesprochen, den er mit Gern

aleichstellte. Für einen großen Theil feiner Leibrollen forgte R. mit eigener Reber. Schon 1847 erfchienen unter dem Titel "Komus" zwei Boffen, von denen die eine "Der Weltumsegler wider Willen" frei bearbeitet ift nach dem "Mon= fieur Jovial" von Theauton und Decourch, die andere "Der artesische Brunnen" fich als eine originale Zauberpoffe darftellt. R. knupfte an die Wiener Rich= tung der Bäuerle und Raimund an, ohne freilich, wie diese, aus dem kindischen Spiel einen tiefern Sinn hervorleuchten zu lassen. Auch bei ihm mischt sich in menschliche Schicfale eine Welt der Berggeifter und Erdmännchen ein, die bald foppt, bald ftraft, bald jum Beile führt. Dazu tommt ein ftarter parodiftischer Bug, welcher hauptfächlich von der zeitgenöffischen Opernproduction ausgeht. Schon Raeder's wirtsamfte und bauerhafteste Boffe "Robert und Bertram oder Die luftigen Bagabunden" weift dem Titel nach auf Meberbeer's "Robert ber Teufel" hin. In einem andern Stud parodirt ein Schlittschuhläufertang bie bekannten Scenen aus dem "Propheten", welcher auch zur Poffe "Gin Prophet oder Johannes Leiden und Freuden" die Beranlaffung gegeben hat. Freilich beschräntt sich das Parodiftische nur auf Aeugerlichkeiten. Es treten drei geheimnisvolle Geftalten unter dem Namen Anipper, Doll, Ling auf und der Beld, ein Schneider, gerath in den Berdacht, ein Betruger zu sein. Die eigentliche Handlung aber weicht völlig von der Oper ab und ist eine Posse für sich, mit einer fehr luftigen Berwicklung; der Berggeift erfüllt dem Schneider drei Bunfche: alle Weiber verlieben fich in ihn, er wird ein Nabob und er foll 300 Jahre leben. Das bringt ihn aber in die bofesten Umstände und er ist schließlich froh, den Fluch diefer eitlen Bunfche los zu fein. R. fürchtet sich nicht bor draftischen Situationen, ohne aber frivol und zweideutig zu werden. Auch poli= tische und andere Tendenzen liegen ihm fern. Sein liebstes Motiv hat er sich aus Restron's "Lumpaci Bagabundus" geholt. Ein paar durchtriebene Tauge-nichtse schlagen sich wohl oder übel mit weitem Gewissen, leerem oder stibitzem Beutel, aber ftets guter Laune singend und zechend durch die Welt. Bald find fie in einem Einacter die Stubenkameraden "Luchs und Fuchs", welche der Wirthin die Miethe schuldig bleiben, bald heißen fie im Unschluß an das Taglioni'sche Ballet "Flick und Flock", bald "Robert und Bertram". Auf fünftlerische Geftaltung hielt R. nicht viel, er wollte ein bankbares, leicht jum Lachen aufgelegtes Publicum beluftigen, und das ift ihm gelungen. Von 1841 bis 1862 gingen von ihm, meift jum Fasching, über das Dresdener Softheater 21 Possen, unter benen fünf einen großen, anhaltenden Erfolg hatten. Außer den schon erwähnten waren es "Aladin oder die Wunderlampe", ein aus Tausend und eine Nacht geschöpftes Zaubermärchen, und "Purzel in Spanien". Die Figur Purzel's, welche auch im "Weltumsegler" vorkommt, erinnert an den Wiener Staberl. Bon anderen Studen feien noch erwähnt "Graf Butstin", "Signor Pescatore", "Drei Schwestern oder der verwunschene Freier", "Die verwunschene Brinzessin", "Don Quizote", "Ella", "Jupiter's Reiseabenteuer". Die meisten wurden auch auf andern norddeutschen Bühnen heimisch, und wenn Räder's Ruhm auch vergänglich ift, fo ware es doch nicht unerfreulich, wenn ein Menschenalter nach feinem Tode die deutsche Boffe in Bezug auf Geschloffen= heit der Sandlung nur auf feinem Niveau ftande.

Seine jüngere Tochter Marie K., geb. am 27. März 1844 in Dresben, ging 1861 als Soubrette zur Bühne, war in Hannover, Kaffel, Wiesbaden, Petersburg, seit 1871 im Leipziger Stadttheater engagirt und starb am 1. Ko-

vember 1885, nachdem fie schon vorher der Runft entfagt hatte.

E. Kneschte, Das deutsche Luftspiel. Leipzig 1861, S. 433 ff. — R. Gottschall, Die deutsche Nationallitteratur des 19. Jahrhunderts. <sup>3</sup> IV, S. 130. — Rob. Proelh, Geschichte des Dresdener Hoftheaters. S. 473 und 602. — Blum-Herloffohn-Marggraff, Allg. Theaterlexison. — Deutsche Schaubühne, herausgegeb. von Wehl und Perels 1868, Heft 9. — Mittheilungen aus der Familie.

Raul Schlenther.

Raeder: Johann Friedrich R., geb. am 4. Mai 1815 zu Elberfeld und † ebenda am 4. Marg 1872, ift der Dichter des firchlichen Boltsliedes "Barre, meine Seele, harre des Berrn, alles ihm befehle, hilft er doch fo gern". Da diefes Lied eine große Verbreitung gefunden hat und auf firchlichen Bolksfesten und sonst in evangelischen Kreisen jest allgemein gesungen wird, ja felbst schon in Gemeindegesangbucher ausgenommen ift, so durfte R. hier nicht über= gangen werden. Das Lied wird mitunter irrthumlich Cafar Malan in Genf († am 8. Mai 1864) zugeschrieben, doch ift von diesem nur die sehr schone Melodie des Liedes. R. war Kaufmann und hatte zulest Bertrauensstellungen als Caffirer und Correspondent in größeren Fabritgeschäften in Elberfeld inne. Er hat das Lied schon im 3. 1845 in einer schlaflosen Nacht, als ichwerer Rummer über einen ihm drohenden Geschäftsverluft ihn darniederbeugte, gedichtet. Gedruckt ift es, fo viel wir miffen, zuerst im 4. Geft der "Mannerlieder, alte und neue, für Freunde des mehrstimmigen Männergefanges", herausgegeben von Wilhelm Greef, Effen bei Babeter; Die erste Auflage Diefes 4. Beftes ift nicht bor bem Jahre 1847, mahrscheinlich 1847 oder 1848 erschienen (4. Aufl. 1857, 8. Aufl. 1874, 9. Aufl. 1878); es erschien hier (unter Nr. 17) fogleich mit der Malan'= schen Melodie und unter Angabe Raeder's als des Dichters. Ob R. auch andere Lieder gedichtet hat, ift nicht bekannt; bagegen hat er als feiner und gediegener Mufittenner eine Anzahl Lieder für ein- und mehrftimmigen Gefang in Musik gesett; von diesen Compositionen find einige gedruckt, so 3. B. "Des Rriegers Abschied" im November 1848, "Der tobte Kamerad" von Julius Sturm 1866; andere find nur handschriftlich verbreitet. R. leitete mahrend vieler Jahre in Elberfeld einen Sandwerkergefangverein, mit welchem er häufig jum besten der Armen Concerte veranstaltete; jum 3med der Unterweifung der Mitglieder biefes Bereines ließ er im 3. 1849 feine "Anfangsgrunde jum Singenlernen" bruden, Die er gratis vertheilte. Schon früher hatte er auch ein "Melodienbuch zum bergischen Gesangbuch" (Elberfeld 1846) er= scheinen lassen. Eine Tochter Raeber's ist an den Professor der Theologie Rösgen in Rostock verheirathet, ein Sohn lebt in faufmännischer Stellung in Elberfeld.

Meistens nach handschriftlichen Mittheilungen.

Bertheau.

Radetsty: Josef, Graf A. entstammte einer alten, edlen, aus Oberungarn nach Böhmen eingewanderten Familie, die wir im 13. Jahrh. daselbst antressen, die 1684 freiherrlich und 1764, zwei Jahre vor Josef Radetsch's Tod, gräslich geworden. A. war am 2. Rovember 1764 zu Tzrebnitz unweit der Stadt Beraun geboren, verlor bei seiner Geburt die Mutter und als 6 jähriger Knabe den Vater, sam sodann in das Haus seines Großvaters (Reichsgraf Wenzel Leopold, † am 16. Oct. 1781), genoß den ersten Unterricht in der Piaristensch'schen Stistung errichtete Collegium nobilium in Brünn ein und als diese Anstalt schon ein Jahr später mit dem Theresianum in Wien vereinigt wurde, kam er als Stistling in die Theresianische Akademie. In seinen Auszeichnungen tadelt K. den "pedantischen Schlendrian und die Oberstächlichkeit in den Studien" und meint, ohne eigenes Studium und gewissenhafte "Repetitionen" hätte er nie etwas Gründliches erlernt. Er hatte eben das erste Jahr der Rechtsstudien abssolvirt, als die Theresianische Akademie ausgelöst wurde. Elternlos und ohne

Radekty.

Beimath, voll Neigung jum Soldatenftande, in allen forperlichen Uebungen gewandt, eleganter und fühner Reiter, tuchtig im Turnen, Tanzen, Fechten und Schwimmen, tritt er, noch nicht 20 jährig, als Cabett in bas 2. Curaffier-Regi= ment Caramelli und bezieht die Garnifon in Spöngyös. Am 3. Februar 1786 Unterlieutenant, anderthalb Jahre fpater Oberlieutenant in feinem Regiment, gieht er als Ordonnanzofficier Lacy's in den Türkenkrieg. Defterreich und Rußland standen damals zugleich gegen die Türkei im Felde, nach den Abmachungen Raifer Joseph II. mit der Raiserin Katharina, aber die Operationen hatten feinen Busammenhang und die faifert. Armee hatte in Lacy einen Führer, ber ihre Rraft durch Theilung in 6 Corps gerfplitterte, durch eine Aufftellung an einer 150 m langen Grenze vom Dnieftr bis jum adriatischen Meere bin ju jedem großen Schlage unfähig machte, burch unausgesetztes Berichieben, Bidgadbewegungen, gefünstelte Operationen sie in Nachtheil brachte und im Lager und auf Marichen einen großen Theil ber Streitfrafte zu Grunde geben ließ. Der junge Officier hatte ein scharfes Auge für all diese Fehler, er tadelte Lacy's System der Defenfive um jeden Preis und war fehr befriedigt, als er an der Seite Laudon's, welchen der todeskranke Raiser dem unglücklichen Lach zum Nachfolger gegeben, die Turten über die Grenze jagt und Belgrad mit Sturm er-Bis jum Ausbruche ber Coalitionstriege lebte R. als Reiterofficier in bohmischen Barnifonsorten, eifrig ben Studien hingegeben; er hatte einsehen gelernt, daß der Rrieg Runft und Wiffenschaft jugleich fei; durch Selbstftudium mußte nachgeholt werden, mas die Schule an ihm verfaumt, der Mangel einer jachlichen Ausbildung für den höheren Kriegsdienft ihn hatte entbehren laffen. Topographie, Rriegsgeschichte und Fortification find die Begenstände, die R. jest

mit Gifer und Fleiß ftudirte.

Als ftandiger Ordonnangofficier Beaulieu's zeigte er fich in den Nieder= landen (1794) als fühnen Reiterofficier, voll Muth und ritterlicher Tapierkeit, dabei eifrig und findig bei der Erledigung wichtiger Auftrage. Im Befechte bei Arlon (16. und 17. April), wo Beaulieu jum Rudzuge gezwungen war, hatte er Belegenheit, fich hervorzuthun; er erhalt die Mission in das große Saupt= quartier nach Catillon, um Beaulieu's Lage zu schilbern und seinen Ruckzug zu rechtfertigen. Um 25. Juni 1794 schwamm er, von 6 Reitern begleitet, in finfterer Racht über die Sambre und tam auf bemfelben Wege zurud; er hatte dem Bringen Rofias von Coburg gemeldet, daß Charlervi befegt fei. Um folgenden Tage murde er durch zwei Siebe auf den Ropf vermundet. Bum zweiten Rittmeifter befordert tampft er 1795 unter Clerfant am Rhein und wird beim Sturme auf die Mainzer Schanzen am linken Schenkel verwundet. Der Bafeler Friede macht dem Coalitionstriege gegen Frankreich vorläufig ein Ende. Aber Desterreich nimmt den Rampf allein auf, trogdem Frankreich drei Urmeen aufftellt, die concentrifch gegen Often ruden follen. Dant dem Siege des Ergherzogs Karl scheitert das Unternehmen der Franzosen in Deutschland, geschlagen gieben fie über den Rhein gurud, aber die fleine frangofische Urmee in Stalien verrichtet die Siegesarbeit allein, denn ihr Führer ift Bonaparte! In diesem Feldzuge von 1796 war R. Beaulien's Adjutant. Als folcher betlagt er den Mangel an Renntnig des Terrains auf Seite seines Oberfeldherrn; er tadelt die Dispositionen des Oberften Bach, deffen Princip Alles zu beden, die arithmetische Genauigleit der Bertheilung der Krafte, die Art der Flugvertheidigung und noch nach 60 Jahren illuftrirt er bor seinen Officieren die Cordon = Aufstellung jener Beit als abschreckendes Beifpiel einer fehlerhaften und überlebten Tattit. R. glangte als Reiterofficier in der Führung einer Angriffscolonne, fein Rame murbe gepriefen durch die fuhne That von Baleggio, als er, den dafelbit franken Beaulieu zu retten, mit feinen Sufaren, unterftugt von einer Cavallerie-Batterie, Die 10 sache Nebermacht des Feindes aufhielt, sie zum Weichen brachte, den Mincio durchschwamm und glücklich zu den Seinen kam. Melas sührt den Rest der von Bonaparte geschlagenen Armee nach Südtivol, das seste Mantua widersteht, Wurmser wird darin belagert und es beginnt eine Reihe von Entsatversuchen Seitens der Kaiserlichen. Major Radetht commandirt einige Verschanzungen bei S. Giorgio und besetzt es mit seinen Pionieren. Seinen Anstalten dankte man, daß die Cavallerie ohne allzuschwere Verluste in die Festung zurückgezogen werden konnte. R. weilt dann in Mantua und als endlich nach mitslungenen Entsatversuchen die Festung siel, der Sieger gestattet hatte, daß von der Festungsbesatung 500 Mann abziehen, war es R. mit seinen Pionieren, dem diese Kriegs-

ehren zu Theil murden. Während Napoleon in Egypten weilt, ift die Coalition fiegreich. Melas und Sumaroff ruden siegreich in Italien vor. Der Erstere hat sich den Oberftlieutenant R. als Generaladjutanten beim Soifriegerath erbeten, ba R. "wegen feines Characters und feiner militärischen Renntniffe lanaft wohlbekannt" fei. In der dreitägigen Schlacht an der Trebbia follte fich Radetth's Talent erproben. Bergebens versuchte Suwaroff, den Fluß zu forciren, da führte R. einige Grenadierbataillone und ein Chevaurlegersregiment in den Ruden bes Feindes und diese Bewegung trug wesentlich zum Siege bei. Die amtliche Re= lation fagt: R. habe unausgesett Beweise feiner Bravour und militarischen Talente gegeben, fei schon mehrmals angerühmt und der allerhöchsten Gnade anempjohlen. Run habe er auf bem Schlachtielbe burch Geiftesgegenwart, Gifer und raiches Gingreifen die mefentlichsten Dienste geleiftet und zu dem erfochtenen Siege wesentlich beigetragen. Bei Novi erklärte R. dem Obergeneral, er halte bie Bewegung gegen das Centrum für unglüdlich, empfahl den Angriff in Joubert's Flanke und Rucken und bekam die Bewilligung, mit 2 Brigaden die Operation durchzuführen, welche glanzenden Erfolg hatte. Jett brach der Antagonismus zwischen R. und dem Theoretiker Bach aus, der Rampi zwischen Adjutantur und Generalstab, eine Rivalität, die zu Scenen im Rriegsrathe führte. Zach empjahl die Fortsekung der Operationen im Winter. Gegen ihn trat Oberft R. auf. Es bildeten fich Parteien. Da glaubte Bach durch eine Depefche des Ministers Thugut seinem Borschlage Nachdruck geben zu muffen, man sett unwillig und mit halben Magregeln die Operationen fort, bis Raifer Franz für den Aufschub der Kriegsthätigkeit entscheidet. Im Doppelieldzug von 1800 ift R. wieder auf italienischem Schauplage beschäftigt. Er hatte Theil an der Schlacht bei Marengo, er drang ins Dorf ein, verlor ein Bjerd unter dem Leibe, sein Rod ward von 5 Rugeln durchlöchert. Aber bei Weitem wich= tiger ift die Thatsache, daß er am Spatabend vor der enticheidungsschweren Schlacht, als er die Dispositionen ersuhr, fie für fehlerhaft erklärte, den Frontal= angriff als blutig und zwecklos bezeichnete und Melas einen neuen Bormidaübergang vorschlug. Der erschöpfte Zach schlief jeft. Man weckte ihn und R. bemonftrirte ihm, daß die Boraussehung, der frangöfische Gegner ftebe bei Sale, irrig sein muffe, vielmehr muffe er bei Marengo steben. Bach trat dem Borfclage Radegty's bei. Aber ju fpat. Der Bontonnierhauptmann erklarte, ichon breche der Tag an, für einen Brudenschlag fei es ju fpat. Tropdem mar die Schlacht anfangs siegreich, bis Desaix die Schlacht noch einmal aufnahm und Rellermann's Reiterangriff entschied. Melas giebt gang Italien auf. Es ift für Defterreich verloren! Um 18. August 1801 ward R. einstimmig das Rittertreug des Therefienordens zuerkannt. Wir finden bann Oberft R. als Commandeur des 3. Curaffierregiments tapfer in blutigen Attaquen bei Sobenlinden fampfen, bann nach dem Waffenftillftande von Stehr, in Garnifon in Debenburg von 1801-05 und hier bildete er das Regiment zu einem Mufterregimente für die Armee. Dorthin entfandte Erzherzog Rarl die Officiere der verschiedenften Regimenter gur Ausbildung bei dem "Lehrregiment der Armee", in welchem fo viele neue taktischen Uebungen im Gebrauch waren. R. hatte im Sinne, Die von ihm beantragten Exercitien praktisch ju zeigen. Um jene Zeit entstanden feine "Grundzüge zu ben Borfchlagen für bas Manobriren in größeren Rorpern", mit welchen er dreißig Jahre später jo viel Erjolg hatte. Er mar es, ber querft ein Lefecabinet für Dificiere einrichtete und benfelben Studium und Lecture bringend empfahl.

Im Jahre 1805 brach der Krieg von Neuem aus. Das Glud Radegly's ließ ihn an der Katastrophe von Ulm nicht Theil haben. Auf dem Wege nach Ulm traf ihn die Beförderung zum Generalmajor und die Bestimmung — nach Italien. Much in Diesem italienischen Feldzuge als General zeigt er Buge perfönlicher Bravour, wenn er bei Mafi die reißende Etich durchichwimmt und einen frangofischen Boften gefangen nimmt. Welches Beifpiel für feine Truppen, deren Thatenlust und Ehrgeiz er beseuert. Seinen Truppen scheint in der That jeglicher Erfolg möglich. Welche Marschleiftung! In 5 furzen Novembertagen ritt er mit seiner Brigade vom Tagliamento bis nach Marburg a. d. Drau — 270 Rilometer! -

Die Franzosen siegten und besetzten Wien. Seit 300 Jahren, seit den Tagen des Mathias Corvinus hatte tein Jeind die hauptstadt des Reiches, den Sit des deutschen Raifers erobert. Das Unglud von Ulm und Aufterlit hatte den Pregburger Frieden gur Folge, in welchem Defterreich Dalmatien und Denedig verlor, vom Meere abgedrängt wurde, Tirol, feine natürliche Festung, und feine politische Weltstellung einbugte. Es tommen vier Friedensjahre, ju wenig gur Erftartung des Reiches. Die Jahre 1805-09 find von R. bem eifrigften Studium der Militarwiffenschaften gewidmet worden und jum Theile liegen die Resultate feines Nachdenkens in den "Denkschriften" vor uns. bon 1809 fteht R. an der Spige einer Brigade leichter Cavallerie an der bairischen Grenze, bedt den Rudgang hinter den Inn, sichert Hiller's Marsch gegen Die Traun; fechtend weicht er bis Lambach. Wie er bort einer zehnsach über= legenen Feindesmacht Stand hielt, diefen von der gefährdeten Divifion Schuftecth ablenkte und so diese Division rettete, ist in der Kriegsgeschichte rühmlich befannt. Für diese That ward ihm (1810) das Commandeurkreuz des Theresienordens zu Theil. Er halt die Wacht an der Donau, sichert der kaiserlichen Armee die Brude bei Mautern, bis die Raiferlichen den lebergang vollendet haben. ben zwei Kampjestagen von Uspern hat er feinen Untheil genommen, aber fechs Wochen später bei Wagram commandirt R. (jest Feldmarschallieutenant und Divisionar beim 4. Corps Rosenberg) die Avantgarde des linken Flügels, spater die Nachhut und wurde von Erzherzog Karl "wegen der rühmlichsten Beweise von Gifer und Befähigung" belobt und jum zweiten Inhaber des 4. Curaffierregi= ments ernannt, vertauschte aber im September Diefes Regiment mit ber erften Inhaberschaft des 5. Hufarenregiments, das heute noch den Namen Radegty= husaren (und für immermährende Zeiten) führt. Anerkannt ift fein Ausharren bei Wolfpassing und Pyrawarth, sein Widerstand, wie geschickt er Davoust zu täuschen verftand und den Rudzug der Urmee zu erleichtern wußte. Rach dem Frieden wurde R. jum Soffriegsrath und Generalftabachef ernannt. 1809-12 trat er für Aenderung der Wehrberfaffung ein (vgl. Dentschriften, Cotta 1858), aber der Widerftand des Finangministers Grafen Wallis, ber Bankerott der Staatsfinangen vereitelte feine Plane. Als Generalftabschef fehlte ihm jegliche Selbständigkeit, bald verlangte er feine Entlassung, nur des Raisers Befehl vermochte ihn auf feinem Poften zu bleiben. In den Sitzungen des Boffriegerathes zeigte fich die Ginfluglofigfeit feines Umtes, die Unfruchtbarteit feiner

Thätigkeit, dennoch förderte er die Ausbildung des Generalstabes in der "Landessbeschreibung" (vgl. seine Instructionen in den Denkschriften). Er hatte nur einen Bunsch, zur Truppe zurückzukehren und nach langem Bitten kam er als

Divifionar jum böhmischen Observationscorps.

Im Marz 1813 erhielt Schwarzenberg eine diplomatische Sendung nach Bor der Abreise theilte er R. mit, er werde fich ihn für den Kriegsfall als Chef des Generalftabes erbitten, R. moge fich für feine Aufgabe vorbereiten. Um 8. Mai ward Schwarzenberg jum Commandanten, zumeist auf Metternich's Borfchlag, ernannt und als Leiter der Operationen ihm R. zur Seite gegeben. R. ift der Urheber der Operationen, der Stratege, Schwarzenberg's Bedeutung liegt in der Berfonlichkeit, die einzig geeignet war, 14 Allirte zusammenzuhalten, in feiner Renntnig der Personen, ber fremden Lander, in feinem gewinnenden Wefen feinem Wohlwollen und feiner Selbstverleugnung, mit welchen Gigenschaften er einzig und allein im Stande war, so viele fremdartige Elemente zu vereinigen, mit ben anwesenden Mongrechen, ben Diplomaten aller Länder und Bolfer, die im Lager felbst anwesend waren, zu verhandeln, ihre ungebetene Einmischung unschädlich zu machen und Napoleon's Berhandlungen, die alle doch nur den Zweck hatten, die militärischen Operationen zum Stillftand zu bringen, bon einzelnen Alliirten aber ernft genommen werden wollten, zu durchkreugen. Co wie Metternich's Bolitif nur eine dilatorische mar, um Zeit ju gewinnen, ju ruften, alle Berhandlungen nur jum Scheine mit Napoleon geführt murben, in Wahrheit aber Defterreichs Beitritt (darüber laffen Metternich's Papiere, die Onden'ichen Bublicationen, feinen Zweifel mehr) langft in Wien beichloffen war, fo ist auch die Schwarzenberg'sche Kriegführung nur von einem Ziele geleitet, Napoleon zu Falle zu bringen. Dabei hatten Radekty-Schwarzenberg unaußgefett 1813-14 mit der Einmischung vielfacher divergirender strategischer Un= fichten (Jomini, Moreau, Barclay, Toll, Diebitsch, Wittgenstein, Knesebeck, der Pringregent von England, Bneisenau, Blücher) ju tampfen und der "Obercommandant" und der Generalftabschef hatten feinerlei Machtvollfommenheit. Aber felbst zwischen Schwarzenberg und Radesth gab es vielfache Differenzen, die aus bem Unterschied ihrer Naturanlagen hervorgehen, Radegin ift das energische, impulfive Naturell, Schwarzenberg die Rube felbft, ein umgekehrtes Berhältniß wie zwischen Blücher und Gneisenau. In Brag versammeln fich die Leiter der großen Bewegung, Raifer Franz und Raifer Alexander bon Rugland, Konig Friedrich Wilhelm III., Schwarzenberg und R. Am 10. Mai 1813 legt R. ben Plan für die große Entscheidung vor. Drei Plane lagen vor; der dritte, von R. entworfen, mit Langenau im Detail ausgearbeitet, deffen Autorschaft fich R. in feinen Schriften wahrt, tam jur Annahme. Die Grundidee, Napoleon bon feinen Stutpuntten an ber Elbe abzudrängen, ihn zu umftellen, jede theil= weise Riederlage zu vermeiden, ihn in einer Entscheidungsschlacht zu vernichten. ift Radetty's Gedanke. Napoleon handelte ganz nach dem Wunsche seiner Begner und faßte den unfeligen Entschluß, mit drei getrennten Armeen auf drei Schaupläten aufzutreten. Vor der Schlacht bei Leipzig hatte der Sieg bei Culm den Ruf Radegth's beseftigt. Die amtliche Relation fagt: "Der Chef des Generalstabes hat durch seinen bekannten Heldenmuth und seine mit dem richtiasten coup d'oeil verbundene Thätigkeit besonders in den entscheidendsten Momenten die wichtigsten Dienste geleiftet und fich neue Ansprüche auf die Achtung der Armee erworben. Bei Leipzig tonnte fich fein Talent befonders erproben. Seine Dispositionen verrathen den überlegenen Geift und die amtliche Relation rühmt fein "einsichtsvolles Benehmen, feine unermudliche Thätigkeit, ausgezeichnete Tapferfeit, womit er fich neue Ansprüche auf den Dank des Baterlandes erworben habe". Er erhalt das Großtreuz des faif. öfterr. Leopolds - Ordens und des ruffifchen

Georga-Ordens "wegen der ausnehmenden Berdienfte in der ewig denkwürdigen Schlacht bei Leipzig". Schwarzenberg, der das Großkreuz des Theresienordens erhielt, gab das Commandeurfreuz, das bor ihm Laudon getragen, an R. als ben Burdigsten. Bor der Leipziger Schlacht hatte R. eine Dentschrift an Schwarzenberg gerichtet, die ihres Freimuths wegen fehr bemerkenswerth ift. Darin wird von der "Berantwortung vor dem Monarchen, der Nation, der Geschichte" mit großer Feierlichkeit gesprochen und daraus gesolgert, wie tüchtig die Ausnützung ber Rrafte fein muffe. Sie fpiegelt Radegth's Charafter getreu wieder. Man hat nicht mit Unrecht getadelt, weshalb nach der Schlacht keine strategische Berfolgung eingeleitet wurde? Napoleon gewann ja 11/2 Tage! R. fah den Jehler ein in einem Briefe an Langenau: "Wir figen hier im Rafig und wiffen nicht, was der Feind thut". Aber in der Umgebung der Monarchen waren die Bedenken zu fuchen und dort ift die Urfache der Berzögerung des Aufbruches nach dem Rhein zu finden. Man wollte, um den Sieg über die Revolution vollständig zu illuftriren, zunächst in Franksurt a. M. einziehen. Dort erft begannen die Berathungen über die Fortsetzung des Feldzugs. R. gehörte bem ständigen Comité an (Woltonsty, Wolzogen, Stein, Gneisenau, R.). Gneifenau verbindet ihn die innigfte Uebereinstimmung, defto mehr Reibungen gab es mit den Ruffen. Radegkh's gemüthvolle und geiftreiche Natur, feine frische Ursprüng= lichkeit machten ihn beliebt und angesehen, mahrend sein Mitarbeiter Langenau unbeliebt war. R. und Langenau erganzten fich aber fehr glücklich. Radesty's Talent, rafche Auffaffung waren größer als feine Ausbauer, und Langenau's Arbeiten der Details ergänzten Rabehth's ftets nur im Großen gegebenen Dispositionen sehr glücklich. Radetky's Denkschrift vom 19. November 1813 sprach sich für den Krieg in Frankreich aus. Aber England und Rugland eiserten da-In der Conferenz der Monarchen und Feldherren tritt R. als Bericht= erstatter auf, mit Beist und Gründlichkeit, die Friedenspartei erlag und die Offensive begann! Der Operationsplan für den Winterfeldzug 1814 ist von Clausewit mit Recht scharf kritifirt worden. Der ganze Krieg ift schwunglos, die Kriegführung nur zu verstehen und zu rechtfertigen mit Beranziehung der diplomatischen Geschichte, aus welcher die fortgesetzten diplomatischen Ein= mischungen, Streitigkeiten, die napoleonischen Winkelzuge und ihre Erfolge erft Die Erklärung für den Bang bes Rrieges ju geben im Stande find. Es fehlt an einer urfundlichen Darftellung des Krieges, baber bie borherrschende Meinung über den Krieg und seine Führung. Es läßt heute 3. B. keinen Zweifel mehr zu, daß Blücher's Ungeduld und fturmisches Naturell manches Unheil anrichteten, bas nur langfam und schwer gut gemacht werden konnte. Daß Schwarzenberg und R. keineswegs Gegner des Marsches nach Paris waren, geht aus den Aufzeichnungen Caftlereagh's, aus der Schwarzenberg'ichen Dentichrift von Langres hervor, die heute im Original im Betersburger Generalftabe liegt, woraus ju ersehen, daß die öfterreichische Heersührung den Marich auf Paris als einziges Ziel aufgefaßt hat (vgl. Onden's Abholg. im hiftor. Taschenbuch 1885). R. hatte wesentlichen Antheil am Siege von Brienne (Raiser Alexander umarmt ihn auf dem Schlachtfelbe), an der Schlacht bei Arcis und die amtliche Relation rühmt die Beweise seines "richtigen Umblicks und militarischen Genies". In St. Cloud arbeitet R. einen Plan aus für den Fall, daß fich der Bicekonig nicht unterwerfen follte. Der Wiener Congreg vereinigt die Monarchen und Feldherren, als Napoleons Flucht von Elba von Neuem (1815) zu den Waffen rief. Am 15. Marz 1815 fand bei Schwarzenberg eine Besprechung statt, an welcher Raifer Alexander, Friedr. Wilhelm, Wellington, Wolfonsty, Knefebeck, Wrede, Langenau und Radepth theilnahmen. Diefer arbeitete den Entwurf für ben Rheinübergang und die Ginschließung Strafburgs aus. Am 24. April Radegky.

überreicht er die 2. Denkschrift für den Krieg gegen Frankreich und Murat. Um 4. Mai reist er nach Italien und arbeitet dort einen Operationsplan aus, tritt dann zurück zu Schwarzenberg ins Hauptquartier und arbeitet mit Wellington, Barclay in Heilbronn einen neuen Feldzugsplan aus. Allein die kaiserliche Armee kam nicht zum Schlagen. Die Schlacht bei Waterloo hatte den zweiten

Parifer Frieden im Gefolge. R. fam wieder an die Spige des "Generalquartiermeifterftabes" (General= ftabes), aber das tiefe Ruhebedürjnig nach 25 jähriger Rriegezeit, die Berehrung aller alten Ginrichtungen, die der Restaurationsepoche eigenthumlich mar, liegen Radegth's Reformgedanken gar nicht laut werden. Er erbat und erhielt nach einigen Monaten feine Entlaffung. In den Jahren 1816-18 lebte R. als Divisionar in Dedenburg und Besth unbehaglich, aber in fruchtbarer Concentration des Geiftes, mit mahrer Leidenschaft den Studien hingegeben, die fich über alle Fächer der Militärwiffenschaften, politische Dekonomie und Geschichte verbreiteten, unausgesett excerpirend und eifrigft Alles fammelnd, mas fich auf Terrainkarten, historische Geographie und Kartographie bezog. So legte er den Grund zu der überaus reichen, wiffenschaftlich höchst werthvollen fartographischen Sammlung, die in den Tagen des Mailander Aufstandes ein Raub der Flammen wurde. 20 Jahre lang war R. Feldmarschalllieutenant gewesen, 1829 wurde er zum General der Cavallerie befördert. Seine gahlreichen Reider und Feinde, die Gegner seiner militarischen und politischen Ansichten verschrieen ihn als Feind des "Spstems", neuerungssüchtig, Schuldenmacher und ihre Berleumdungen suchten bei Kaiser Franz zu bewirken, daß R. in Ruhestand versetzt werde. Der Raifer widerstand und ernannte ihn jum Gouberneur der Festung Olmug, auf den Posten eines Invaliden! Aber schon wenige Monate später anderten sich die Berhältniffe und die Blide mandten fich angftlich den fähigen Mannern der That zu. Die Julirevolution von 1830 brachte eine neue politische Lage, Frankreich und England ichlossen fich an einander an; fie begünftigten die nationale Bewegung in Italien. General Frimont erbat fich R. als Gehilfen im Oberbefehl über die kaiserliche Armee in Italien, und als bald darauf Frimont als Prafident bes Soifriegsrathes die Leitung des Kriegsminifteriums übernahm, folgte ihm R. als Commandant der Truppen in Oberitalien, und er blieb in dieser Stellung durch 26 Jahre, von 1831—57 (seit 1836 Feldmarschall). Schon in Beft-Dien hatte er drei feiner inhaltreichsten Dentschriften niedergeschrieben: "Organisatorische Gedanken" (1827); "Gedanken über Festungen" und "Gedanken über die militärische Lage Defterreichs". In der erften beklagt er den Mangel einer Geschichte der Urmee und damit der Erkenntnig ihrer historischen Entwidlung; dann den Mangel des vergleichenden Studiums des fremden Beerwefens, die Bernachläffigung des Studiums der Rriegsgeschichte der jungften Zeit, immer den Gedanken wiederholend, dem Soldaten fei das Studium Pflicht. Er stellt die Forderung einer bleibenden ordre de bataille in Friedenszeit, dann daß die Armee auch im Frieden in Corps getheilt werde, zur Erhaltung der Manöbrirfähigkeit. Einige dieser Forderungen find 1857 berücksichtigt, 30 Jahre später ist die tattische Gliederung in Desterreich eingeführt worden. Entgegen dem Metternichschen Dogma von der Integrität der Türkei, nennt R. die Türkei vor 60 Jahren einen "absterbenden Staat", im Jahre 1828 tritt R. in feinen und sachlichen Aussührungen für die allgemeine Wehrpflicht und für Landwehren ein, wie er im Zeitalter des patriarchalischen Absolutismus das Princip des Berfaffungsftaates für "weise und groß" ertlärt. Auch in der deutschen Frage dachte er voraussehend; auch er wünschte Defterreichs Begemonie oder Suprematie in Deutschland, aber (vgl. feinen Brief an Dr. Egger in der Baulsfirche) den

unlöslichen Conflict zwischen der Conftituirung eines Gefammtofterreichs auf

moderner Grundlage und einem Aufgeben Defterreichs in Deutschland icharf erfaffend, thut er ben Ausspruch: "Defterreich wird fich eher von Deutschland als von Defterreich trennen!" Metternich hatte fich gewöhnt, Breugen mit bornehmer Geringschätzung ju behandeln, als eine abhangige politische Domane. Anders R. Er erkannte den innern Drang Preugens, fich abzurunden und befinirte Preußens Beftreben als das, fich alles deutsche Land bis jum Main ein= zuverleiben, ja R. hielt das fur "bas einzige Mittel der haltbarkeit Breugens". Metternich und seine Nachfolger in der Staatstanglei hielten diese Unficht für thöricht, Defterreichs Stellung in Deutschland für unerschütterlich. Aber auch über Stalien dachte Metternich anders als R. Aus des Staatstanglers Briefen und Depefchen ging immer wieder der Schluffat hervor: "Gin einiges Italien ift ein geographischer Brief", eine politische Utopie, eine bare Unmöglichkeit. Radegly's Berichte wurden ablehnend aufgenommen und fchlieglich beschränkte er sich auf feine militärische Aufgabe, als er fah, daß auch des Vicekonigs, Erzherzogs Rainer, Mahnungen und Bitten nicht gehört wurden. R. brachte in den Jahren bis 1848 seine militärischen Ideen zur Aussührung; er arbeitete eine Manövririnstruction für die Bewegung größerer Beerestorper aus, eine folche fur die Reiterei, eine Felddienstinftruction für das Tufvolt (Plankeln, Batrouillen-Borpostendienst) im Angriff und Vertheidigung, ließ sich die Durchsührung einer ein= heitlichen Infanterie angelegen sein, richtete Lagerübungen, Manöver auf Basis strategischer Ideen ein, übte im Winter an plastischen Modellen, im Sommer auf bem Terrain feine Truppen, aller Opposition ju Trobe, und ichuf fo eine Urmee, beren Manover die Renner aller Lander als Mufter besuchten und die in Rugland und Preugen jener Zeit Schule machten.

Die kleine Armee war also trefflich ausgebildet, aber sie war schwach an Bahl, sür einen Krieg mit einem auswärtigen Feinde nicht gerüstet. An einen solchen wollte Metternich nicht glauben, 14 Tage vor Ausbruch des Krieges mit Piemont (Sardinien) antwortete man K. auf sein Bitten und Drängen, Geld zu senden, er habe blos eine desensive, teine aggressive Ausgabe und die erstere werde er hoffentlich (!) mit den dermal zu Gebote stehenden Mitteln zu lösen vermögen. In solcher Fronie wagte die "Hosfammer" (Finanzministerium) sich auszusprechen. Wie ost hatte er in srüheren Jahren gedrängt, Verona zu besieftigen! Man versagte ihm die Mittel dazu. Hätte man sie ihm bewilligt, der blutige Kamps bei Santa Lucia wäre erspart geblieben! Der Feldmarschall habe auf weiter nichts zu hoffen, ließ die Finanzverwaltung ihm bedeuten. So

tam die Ratastrophe von 1848 heran.

Gewiß, Italien hatte, mit Ausnahme seiner altrömischen Bergangenheit, keine Cpoche seiner Einheit, Jahrhunderte lang war es in Kleinstaaterei zersallen, in Oberitalien herrschte Spanien und sein Erbe Desterreich, in Unteritalien Spanien und dann die Bourbonenlinie. Italien schien die "Fremdherrschaft" nicht zu empsinden. Desterreich übernahm nach dem Sturze Napoleon's die Herrischaft und seine Berwaltung brachte den Italienern manchen Bortheil. Die Lage der Pächter war gemildert, die deutsche Rechtspslege eingesührt, der Straßenbau über den Splügen und über das Stilfser-Joch unternommen, Mailand ersblühte, Benedig, als Ruine aus Frankreichs Händen übernommen, wurde Freischafen, die herrliche Lagunenbrücke verband es mit dem Festlande, die Eisenbahns verbindung brachte es in lebensvolle Berbindung mit den Hinterländern. Die Italiener hatten eine um sechs Jahre kürzere Dienstpslicht als die anderen Provinzen des Kaiserstaates, die Centralcongregationen bildeten doch eine Art von Ständevertretung, während alle anderen Ständeversammlungen nicht berusen worden waren, in Oberitalien war selbst später die Baargeldvaluta herrschend,

als in gang Defterreich ichon das Papiergeld Zwangscours hatte, die großen kaiserlichen Besatzungen brachten viel Gelb unter Die Leute, die Akademie der schönen Kunfte in Benedig entstand, die Universitäten von Pavia und Padua hoben sich auf das Niveau deutscher hoher Schulen — all' das konnte den öffentlichen Beist nicht mit Defterreich versohnen und diefer war gegen die "Fremdherrichaft" gerichtet. Er fprach fich in der Litteratur (Gioberti, Maffimo d'Azeglio, Cefare Balbo, Gino Capponi) und in der Geheimbundelei aus (Mazzini), in der Emigration des Abels, der fich der Conscription und dem Kriegsdienste entzog und bom Abel und Patriciat ging die Bewegung nach unten. Sie äußerte fich in Demonstrationen im Theater, auf dem Corso, im Café, in der socialen Rluft zwischen Raiserlichen und Patrioten, in einer Art Behme und Terrorismus, ging ju Beleidigungen ber Soldaten über, was zu Repressionen führte, die als "Thrannei" verschrieen wurden. Als mit Bio Rono, der der nationalen Stimmung Worte lieh, die revolutionare Bewegung ihre Weihe erhielt, schloß sich ihr auch die Geiftlichkeit allenthalben an. Die Jugend der Universitäten erzeugte Aufstände. So kam die Februarrevolution in Paris und wie an einem elektrischen Kaden erhob sich die Revolution in allen Sauptftabten Europas. Der Ausbruch der Marzbewegung in Wien, der Sturg Metternich's und die Auflösung aller Regierung in Wien gab den Italienern Muth. In Rom und Toscana hatte die Einheitspartei gefiegt, ebenso in Modena und Barma, da brach am 18. Marg 1848 in Mailand der Aufstand aus, an dem Tage, an welchem der Raiser für das lombardisch = venetianische Königreich eine Constitution gegeben. Gin Stägiger Stragenfampf in Mailand mar der Beginn ber großen Greigniffe, in beren Berlauf R. Die Sonnenhöhe feines Ruhmes erfteigen follte. Der 82jährige Marschall befand sich in einem kleinen Zimmer bes Caftells, als der Aufstand losbrach. Hier brachte er feche Tage und fechs Nächte zu, mit karger Nahrung versehen, ohne die Aleider zu wechseln, kaum daß er eine Stunde Schlafes genoffen hatte. Rach dem Strafenkampfe von fünf Tagen zieht er feine Truppen heraus, um fie im Raume bes Feftungsvierecks ju bergen und von dort aus seine Operationen zu beginnen. Er hatte 55 000 Mann in Allem, ein Land von vier Millionen im Aufstande zu bändigen. Alle Städte waren gleichzeitig im Aufftande, Berrath lauerte überall, die Beerstraßen waren verlegt, seine italienischen Regimenter desertirten, die Bruden und Communicationen mit der Heimath waren zerftort, die österreichische Flotte verlor durch Defertion der italienischen Mannschaft ihre Equipage, die Dampischiffe des Gardafees waren in die Sande der Aufftandischen gekommen, die Balichtiroler erhoben fich, in Wien und Ungarn herrichte Revolution, Die Caffen maren leer. Aus allen Theilen Italiens tamen der Revolution die Freischärler zu Taufenden zu Gulfe, Toscana, Neapel ichloffen fich dem König von Sardinien, Carlo Alberto, an, welcher den Mittel= puntt der nationalen Bewegung bildete. Ihm war es wohl gelungen, Defterreich zu überraschen. Un demfelben Tage, wo Mailand geräumt wurde, empfing der kaifer= liche Gesandte in Turin die Berficherung der Bundestreue. Desterreich hatte einft nach bem Wiener Congreg Sardinien wiederhergeftellt, wiederholt Aufftande gegen bas Königshaus niedergeworfen, mit Rarl Albert icon 1837 ein Offenfip= und Defensivbundnig geschloffen, in der Folge durch Doppelheirath diefen Ronia an sein Interesse zu sesseln gesucht. Allein Karl Albert zog die Emigration an sich heran, unterstütte die Bewegung, und stellte endlich fein wohlgeschultes Beer in den Kampf. Radeskh's Rückzug auf Berona ist ansangs getadelt worden, aber er geschah in richtigem ftrategischem Calcul: das Festungsviered bot ihm ben einzigen sicheren Boden. Dort schafft er nun die Mittel zum Kriege, fest die Armee auf Kriegsjuß, verforgt fich mit Proviant, und da ihm Carlo Alberto Frift läßt, seinen Feldzugsplan vorzubereiten, sucht er erft Berftärkung durch das Corps Rugent

am Jongo zu erlangen, läßt durch Erzbergog Johann die Tiroler (wie 1809) eine Landesvertheibigung organisiren, Belben treibt die Freischärler außeinander, vereinigt seine im Gebirge zerftreuten Truppen zwischen Trient und Roveredo, dectte die rechte Flanke Radegty's. Um 6. Dai rudten die Raiferlichen mit 16 000 Mann gegen den dreimal ftarteren Feind und schlagen diefen in der blutigen Defensivschlacht von Santa Lucia. Einfach und geschickt ift die Anordnung des Feldherrn, er zeigt die größte Sparfamteit in der Verwendung der Kräfte, die heroische Tapferkeit der Truppen im Kampse von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends ist von Erfolg gekrönt. Die österreichische Armee ist aus der Bedrängniß befreit, Berona gesichert, das Selbstvertrauen gewonnen. Der Fall von Beschiera, ber Sieg ber Biemontesen bei Goito fonnte ben Muth Radekth's nicht erschüttern. Die Schlacht bei Vicenza am 10. Juni 1848 hatte das Feft= land Benetien befreit. Mit 19000 Mann Berstärtungen, die Graf Thurn brachte, war R. entschlossen, Italien zu behaupten. Alle kleinmuthigen Mahnungen, Italien bis jur Etich abzutreten, die an den Sof in Innebruck gelangten, bat er gurudgumeifen. Bur Offenfibe übergebend behauptete er in blutigen Gefechten Die Höhen bei Sona und Sommacampagna und errang an letterem Orte und vollends bei Cuftozza einen glänzenden Sieg. (Für den letteren erhielt er die höchste militärische Auszeichnung: das Großtreuz des Maria Theresien = Ordens und die erste Classe des militärischen rufsischen St. Georgs = Ordens.) Sofort wurde der Feind verfolgt und nach einem blutigen Nachtgefechte bei Bolta der Marsch auf Mailand fortgesett. R. hatte beim Auszuge aus Mailand in seiner Proclamation gesagt: "Noch ruht ber Degen fest in meiner hand, den ich 65 Jahre lang mit Chre auf fo manchem Schlachtselbe geführt". Jest zog er nach wenigen Monaten durch die Porta orientale an der Spike feiner fiegreichen Armee, die in gerriffenen Mänteln und Schuhen einherschritt, in Mailand ein -Karl Albert war vom Undank des Mailander, plündernden und den König belagernden Böbels, mehr als durch das Unglück des Krieges gebeugt, Biemontesen mußten ihn befreien, ba bie Mailander ihn als "Berrather" todten wollten! Radepty's Bericht fagt: "Die Stadt Mailand ift unfer! Die piemontesische Urmee hat die Stadt beute verlaffen, bis morgen Abend wird fie über ben Ticino gegangen fein. Die kaiserliche Urmee hat vor zwei Wochen von Berona aus ihre Offensive ergriffen. Sie hat während dieser Zeit bei Somma Campagna, Cuftozza, Volta, Cremona, Pizzighetone und zwei Tage vor Mailand siegreiche Schlachten und Gesechte geliefert und ift am 14. Tage Berr der lombardischen Sauptstadt. Rein Feind fteht mehr auf lombardischem Boden". Frankreich und England vermittelten diplomatisch, aber Defterreich lehnte diese Bermittelung gu Gunften Sardiniens ab; diefes hatte fich mit der Annegion von Parma und Modena begnügt, aber Defterreich erklarte, feine Bundesgenoffen nicht preisgeben gu können. Mit Sardinien war ein Waffenstillstand geschloffen worden, mahrend feiner Dauer knüpfte Karl Albert mit der italienischen Revolutionspartei, auch mit der ungarischen Insurrection Berbindungen an und beschloß, das Glud neuerdings bei den Waffen ju fuchen. Um 12. Marg 1849 fündigte er den Waffenstillstand. "Er soll erfahren", antwortet das Manisest Radegky's (aus der Feder Schönhals'), "daß sechs Monate nichts ändern an Eurer Treue und Liebe. Den Frieden wollen wir in des Feindes Sauptstadt erzwingen". Um 18. Marg 1849 hat R. Mailand verlaffen, am 20. Marg überschreitet die Armee bei Pavia ben Bo und rudt über Mortara nach Novara zum "Gottesgericht". In vier Tagen, ein veni, vidi. vici. Bei Mortara, am 21. Märg 1849, war ber Sieg vollständig, bei Novara, am 23., wurde die italienische Armee, trot größter Tapferkeit, bis jur Bernichtung geschlagen. Sechs Tage hatte der Feldzug im Bangen gedauert, mahrend diefer Beit murden zwei blutige Schlachten und 9\*

132 Radehth.

mehrere Einzelgesechte geliesert. 10 Tage war R. von Mailand abwesend. Um 29. März 1849 hielt er auf seinem Schimmel seinen Einzug durch die Porta Bercelling. Die Mailander glaubten, er giehe ab, schwer konnten fie fich bem Glauben hingeben, es fei fein Traum. In allen italienischen Staaten wurde mit einem Schlage die alte Ordnung der Dinge wiederhergestellt. Carlo Alberto ftand bei Novara im dichteften Rugelregen, er fuchte den Tod, aber diefer verfchmahte das Opfer. Noch auf dem Schlachtfelde dankte er ab und bezeichnete feinen Sohn Victor Emanuel der Umgebung als König von Sardinien. In der Racht bei ftromendem Regen fuhr er als Oberft Barge bei Feldmarschallieutenant Graf Thurn vor und bat um freie Paffage nach Nizza. Karl Albert ging nach Oporto und ftarb dort nach wiederholten Schlaganfällen (am 26. Juli 1849). Der neue König verhandelte nach ber ungludlichen Schlacht mit R. und Beg (dem Chef des Generalftabes) bei Bignale den Waffenftillftand auf Grund voll= ständiger Unterwerfung. — Welch' ein Anfang ber Regierung Victor Emanuel's! Welch' ein wechselvolles Geschick, bis jur Beifetzung im Pantheon 1878! -Benedig widerstand noch. Nach regelrechter Belagerung des Forts von Malghera und Eroberung deffelben, jog R. am 30. Aug. 1849 im Dome von G. Marco ein. Radegth's Thaten erfullten die Welt mit Bewunderung. Man pries ihn in allen Ländern, die Monarchen sahen, nach der damaligen Unschauung, in ihm den fiegreichen Bezwinger der Revolution, den mächtigen Baladin der Legitimität. Der Kaiser Franz Joseph sandte ihm das goldene Bließ, Czar Nitolaus erhob ihn gum ruffischen Feldmarichall, Ronig Friedrich Bilbelm IV. fandte ihm ben fchwarzen Ablerorden in Brillanten, das preußische Barbecorps eine Suldigungs= adresse, an deren Spige Pring Wilhelm von Preugen (spätere Raifer Wilhelm) genannt ift. R. beantwortete diefe Abreffe mit einer Buschrift an den Pringen Wilhelm, die mit einer Erinnerung an ihre Waffenbrüderschaft im Befreiungsfriege beginnt und den Wunsch ausspricht, Desterreich und Preußen nur Schulter an Schulter fampien zu feben. Ronig Ludwig von Baiern ftellte Radegty's Bufte in der Walhalla auf. Der Wiener Gemeinderath nahm ihn als erften Ehrenbürger auf, ließ durch Brillparger tas Diplom ausarbeiten und ihm den Beschluß durch eine Deputation in Novara mittheilen. Am 13. September 1849 erschien er auf Einladung des Kaisers in Wien, wo dem greifen Feldherrn ein jubelvoller Empfang zu Theil wurde, bei der Truppenschau am 22. September, wo der zum Beltruf gefommene, feither wie eine Marfeillaife empfundene "Radegtymarich" von Straug-Bater ertonte, im Opernhause, wo der 19jahrige Monarch an der Seite des 83jährigen siegreichen Feldherrn erscheint.

Im October verließ R. Wien und ging nach Italien auf feinen Boften als Civil- und Militärgouverneur. Auf die Civilverwaltung hat R. absolut feinerlei Einfluß geübt, fie wurde einem Ablatus überlaffen, bald darauf gang und gar wieder vom Militärcommando getrennt. Maggini's Proclamationen beunruhigten das Land nach wie bor, die Emigranten der Lombardei, in Biemont begütert. festen die Agitation fort, der Canton Teffin erwies fich als ein unseliger Nachbar für die öfterreichische Berrichaft in der Lombardei. Gin Bolf, das jener Zeit fast nur vom Schmuggel lebte, erwies fich als ein trefflicher Gaftfreund für politische Schmuggler, Geheimbundler und Berschwörer. In England arbeitete, wie in Paris, unter dem Schute Louis Napoleon's, die Agitation raftlos gegen Die öfterreichische Berrichaft. Alle Berfuche Defterreichs, in London eine Fremdenbill durchzusehen, waren vergeblich. Der Krimkrieg fette die Dinge mächtig in Bewegung. Cavour's geniale Politik brachte die Allianz Cardiniens mit Frankreich und England zu Wege, fo gelangte die italienische Frage auf die Tagesordnung des Parifer Congreffes. 1854 war der 88jährige Marichall jur Bermählung feines Raifers (24. April) noch einmal in Wien gewesen. Maglofer Jubel

empfing den Greis, den die Laft der Jahre und des Weltruhmes zu erdrücken Drei Jahre fpater (1857) erichien Raifer Frang Joseph mit feiner Gemahlin Elisabeth in Oberitalien und R., der 91 jährige Marschall, erbat sich bei bieser Gelegenheit den Ruheftand. In den denkbar schmeichelhaftesten Formen ward ihm die Bitte gewährt, "um das fo theure, ruhmvolle Leben in ungetheiltem Wohlsein zu erhalten". Rach 72 Dienstjahren! In feinem Abschieds= befehl fagt R., er nehme keinen Abschied bon den Soldaten, er bleibe unter Der Glang, welcher fich wie die Abendröthe eines schönen Tages über sein Leben verbreite, sei das Werk der Tapferkeit seiner Soldaten. Er hatte feine Ueberfiedlung von Berona nach Mailand angeordnet — für den 21. Mai. Da traf ihn ein Unfall. Als er die Gräfin Wallmoden, artig wie immer, begleiten wollte, ftolperte der Greis, der fich diesmal des Stockes nicht bediente, fiel und erlitt einen Beinbruch am Oberschenkel. Die Kräfte verfielen mahrend bes Rrankenlagers, aber die Wunde heilte, doch blieb das Bein geschient, indes fich der allgemeine Zuftand des "Vaters R." befferte, fodaß er Spazierfahrten machen und Ausrudungen ber Truppen beiwohnen fonnte. 3m December, in den Weihnachtstagen 1857, trat eine bogartige Erfaltung auf, das Reujahr zeigte den Zustand als gesahrvoll und am 5. Januar 1858 gab er feinen Geift auf. Die Leichenfeier in den italienischen und beutschen Barnifonsftädten mar allenthalben pomphajt, die Leiche wurde nach Wien gebracht und in Wethdorf, auf der Befitung Bargfrieder's, eines Freundes Radegty's, beigefest.

Ein autiges Geschick hatte allzeit über diesem Leben gewaltet und so hat ihn bas Schickfal im Augenblide aus ber Reihe ber Lebenben geholt, als fich bie Greigniffe erft borbereiteten, Die feine ruhmreichste Arbeit vernichten follten. Neun Tage nach Radegkh's Tode erfolgte das Attentat Orfini's (14. Januar 1858) auf Napoleon III., diefer schreckliche Aufruf zur That der "Befreiung" zu schreiten. Orfini ward wie ein Beiliger, Marthrer gefeiert, Napoleon und Cavour beschlossen in Blombieres den Bund und weihten ihn durch die Beirath des Bringen Rapoleon mit der Königstochter Sardinieng. Die Frangofen rudten mit gewaltiger Heeresmacht nach Oberitalien. — R. schrieb 1847 an Hardegg: "Den Berluft Italiens wurde ich nicht überleben. Ich ftehe am Ziele. mir das Schicffal ein beneidenswertheres Loos bereiten, als auf dem Boben gu fiegen, um den wir fo lange blutig gerungen? Wir Beide find durch eine große Bergangenheit gewandert. Gott verhüte, daß fich unsere Ramen am Ende unserer Tage an neue Unfalle der Monarchie knupfen follten!" Die Borfehung beschied ihm damals den Sieg und noch mehr, sie verhütete wirklich, daß er die Tage von Magenta und Solferino erlebte; am Borabende biefer für Defterreich unfeligen Tage schied er aus der Reihe der Lebenden. Die abgöttische Liebe feiner

Schon nach Radesth's Tode, 1858, sprach man von einer Radesthlitteratur. Die Biographie, die anonhm im Cotta'schen Verlag 1858 erschien, nennt sich "Stizze", enthält aber 440 Seiten. Der Autor nimmt für sie die größte Authenticität in Anspruch, insosern R. einen Theil dem Autor (General Heller) in die Feder dictirt, das Manuscript zum Theil durchgesehen haben soll, sedensfalls seine Correspondenz zur Benuzung gegeben hat. Von Wichtigkeit ist "Erinnerungen eines österreichischen Beteranen" (anonhm, von Schönhals, Rasdesth's Generaladjutanten, Vorstand seiner Canzlei) (Cotta 1852), in vier Jahren sieben Auslagen. — Willisen (preuß. General), "Der Feldzug 1848", R. die Feldzüge "nach österreichischen Feldacten", officielle Generalstabsarbeit (1849); R., "Handschriftlicher Nachlaß" (Cotta 1858), Denkschriften; "Erinnerungen aus dem Leben des Feldmarschalls Grafen Radesth" in Mittheilungen des Kriegs-

Soldaten verherrlichte ihm die Tage seines Daseins, nach seinem Tode zeigte sich sein Rame als die dauernoste Tradition in der österreichischen Geschichte.

archivs (Wien 1887), vom Feldzeugmeister Graf Thun, dem einstigen Vertrauten Radegth's, der historischen Abtheilung des österreichischen Generalstades zum Drucke überlassene Papiere, die zumeist scharfe kritische Bemerkungen über österreichische Herzührer und Führung enthalten, sonst die Lebensgeschichte nicht berühren. Für die ältere Periode wichtig die Litteratur der deutschen Besteiungsfriege, darunter Perz' Stein und die Gneisenaubiographien u. s. w. Die ältere gedruckte Litteratur verarbeitet Schneidawind, Fr. Jos., "Feldmarschall Graf Jos. M." (600 S.), Augsburg 1851. — Strack, Die Generale d. österr. Armee (Wien 1850). — Das Persönliche in Hackländer "Bilber aus dem Soldatenleben" (Stuttgart 1849, Krabbe, dann neueste Ausl. 1887). Dazu das große sithographische Prachtwert "Erinnerungen aus dem Feldzuge der österreichischen Armee in Italien 1848", in Handzeichnungen nach der Natur Lithographirt und herausgegeben von den Brüdern Adam, mit Text von Fr. Hackländer. R. ist in zahllosen Gedichten geseiert. Zedlig (Soldatenbücklein), Anastasius Grün, Deinhardstein, Tschabuschnigg, Bogel, Zingerle, Castelli und (am wirtsamsten) Grillparzer haben ihn verherrlicht. Kadesschlieder (Aschelli und (am wirtsamsten) Grillparzer haben ihn verherrlicht. Kadesschlieder Lieder 2c.

5. M. Richter.

## Radevicus f. Rahewin.

Radewit: Jakob R. (auch Radevit, Rodewit, Rodewicz, Robenwicz in den Sandichriften), Kanonist, war nach dem fich häufig finbenden Zusate geboren in Jena, wohl zwischen 1360 und 1370, da er bereits im Mai 1397 zu Brag die artistischen Studien beendigte und in den ersten Tagen des Jahres 1401 magister artium wurde. Gleichzeitig ftudirte er dafelbst feit 1397 Die Rechte. 3m 3. 1405 tritt er querft als Mitalied der Commission für das examen magistrandorum in Erfurt auf, las 1407 über die Decretalen, war im Sommer 1410 Rector und wird genannt "mag. artium et bacc. in decretis". Jedenfalls hatte er diese erste kanonistische Würde schon 1405 erlangt, weil er andernfalls nicht jum Examinator gemacht worden mare. 3m 3. 1411 ging er an die zwei Jahre vorher gegrundete Universität Leipzig, wo er im Sommer 1411 inscribirt wurde als "mag.", 1412 im Sommer bereits Rector war und "decretorum licentiatus" bezeichnet wird. Als Rector im Winter 1419 wird er in den Acten "decretorum doctor" benannt. Diese Burde hat er nach der Erzählung Wimpina's in Padua gleichzeitig mit dem berühmten Nicolaus de Tubeichis (Banormitanus) durch den Cardinal Zabarella erlangt. Da Zabarella vom October 1414 an auf dem Concil zu Konstang war, wo er am 6. Novbr. 1417 ftarb, muß die Promotion zweiselsohne in die Beit vom Winter 1412 (Anfang 1413) bis Ende Sommers 1414 fallen. Zabarella bezeichnet bei dem Acte R. und Nicolaus als Lichter, die er den beiden großen Nationen anzunde. Obwohl er in den Acten als Ordinarius nicht erwähnt wird, darf er als folcher, und zwar als der zweite, bezeichnet werden. Bum lettenmale erwähnen die Acten ihn 1429 als abwesenden Doctor. Das Jahr 1436 wird als bas feines Todes angeführt. Außer einer hervorragenden akademischen Thätigkeit hat er auch eine staatsmännische Wirtsamkeit geübt; namentlich foll er dem Markarafen Friedrich dem Streitbaren von Meigen ju der Erlangung der Rurwurde und des Rurlandes Sachsen (1424) und der Behauptung derfelben gegen die Ansprüche des Herzogs Erich von Sachsen = Lauenburg durch seinen Rath geholfen haben. Wir besiken von ihm nur die handschriftlich (in der Marienbibliothet ju Dangig und ber Universitätsbibliothef zu Königsberg) erhaltene "Lectura in Decretales Gregorii IX.", wie er fie 1407 in Erfurt gehalten hat, ein ausführlicher Commentar jum vierten Buche (Cherecht), der als einer der erften auf einer deutschen Universität gehaltenen und erhaltenen Borlefungen Berth hat. außerdem noch in einer Handschrift der Leipziger Universitätsbibliothet (Nr. 922) fleinere praktische Sachen. Nach dem Berichte Wimpina's hat er "consiliorum grande volumen" und anderes an Vorlesungen und Gutachten hinterlassen.

Wimpina, Scriptor. insignium qui in universitate Lipsiensi cet. floruerunt Centuria Nr. XVII. ed. Merzdorf, p. 31 sq. — Zarnce, Statutensbücher. — Gerber, Die Ordinarien der Juristensiac. zu Leipzig (1869), II. — Friedberg, Das Collegium juridicum. Leipzig 1882, S. 91. — Liber decanorum Prag. Prag 1830, p. 321, 359. — Album fac. jur. Prag. Das 1834, p. 97. — Muther in Zeitschr. s. Kechtsgesch. III, 57. IV, 387 (auch in Zur Gesch. d. Kechtswiss. S. 75 fg., 213). — Ders., Jo. Urbach Proc. judiciar. p. V sq. — Steffenhagen, Catalogus cod. ms. dibl. r. et univ. Regiomont. p. 61 und in Zeitschr. s. Kechtsgesch. X, 304. — v. Schulte, Gesch. II, 376.

Radewyn j. Florentinus, Bb. VII, S. 130.

Radide: F. B. Guftab R., geboren am 18. Januar 1810 in Berlin, † am 18. April 1883 in Bonn. R. lebte bis zum Jahre 1840 privatisirend in Berlin, woselbst er 1839 promovirte ("Diss. de phaenomenis quibusdam quae prismata Nicoliana offerunt, de subsidiisque quibus quam optime construantur commentatio"). Von 1840-1847 war er Privatdocent, dann bis zu seinem Tode außerordentlicher Professor in Bonn. Er hielt mathematische und theoretisch = physikalische Vorlefungen. Schwere körperliche Leiden thaten seiner wiffenschaftlichen Thätigkeit Abbruch, fo daß er nach 1843 kaum noch eine Arbeit geliefert hat, während aus der erften Zeit recht tüchtige Leiftungen vor= liegen. Unter diefen ist besonders die erste Schrift die hervorragenoste: das "Handbuch der Optik, mit besonderer Rücksicht auf die neuesten Forschungen der Miffenschaft." 2 Bande 80. Berlin 1839. Gleichzeitig erschien von R. in Dove's Repertorium, Band 3, die Bearbeitung des Abschnittes: theoretische Optif. Diefe Arbeiten mogen die Unterrichtsverwaltung in Berlin gu ber irrigen Annahme veranlagt haben, R. werde geeignet fein, ftatt Bluder (j. A. D. B. XXVI, 321) die Professur ber Physik zu übernehmen. R. befaß indeffen weder Lehrgabe, noch hat er in erheblicher Weise fich als Experimental= phyfifer gezeigt. Unger einigen fleinen theoretisch - optischen Abhandlungen in Boggendorff's Annalen und in Crelle's Journal hat R. noch ein "Lehrbuch der Arithmetit und niedern Analysis", Coblenz 1847, veröffentlicht.

Poggendorff, Biogr. = liter. Handw. II, 558. — Leopoldina 1883, Heft XIX, 110. Rarsten.

Radius: Justus Wilhelm Martin R., Arzt, ist am 14. November 1797 zu Leipzig geboren. Er besuchte die St. Thomasschule daselbst, bezog 1816 die Universität seiner Baterstadt zum Studium der Heilunde, wurde 1820 Magister und promovirte 1821. Nachdem er hieraus einen surzen Ausenthalt in Wien und Berlin genommen hatte, besuchte er zwecks weiterer Ausbildung noch ein Jahr lang London und Paris und erstattete im Austrage des preußischen Kriegsministeriums aus letztgenannter Stadt einen Bericht über den Zustand und die Behandlung der ägyptischen Augenentzündung, wosür er 1823 vom Könige mit einer goldenen Dose beschentt wurde. Nach seiner Kückehr habilitirte er sich 1822 als Privatdocent an der medicinischen Facultät der Leipziger Hochschule, an welcher er ununterbrochen bis zu seinem Lebensende als sehr beliebter und angesehener Lehrer gewirft hat. Zugleich entsaltete er eine außerordentlich rege und vielseitige, sowohl praktische wie schriftstellerische Thätigsteit. 1825 wurde er zum Prof. e. o. ernannt und erlangte bald eine sehr besdeutende ärztliche, resp. augenärztliche Praxis in der Stadt Leipzig, wurde 1829

136 Rabl.

jum Director ber neubegrundeten Medicinifchen Gefellichaft ernannt, an beren Spike er bis 1861 stand, fungirte auch von 1832 ab (bis 1853) als Arzt am Georgenspital, wurde 1840 orbentlicher Professor ber Bathologie, las anfangs über Augenheilfunde, fowie über verschiedene Zweige der allgemeinen Bathologie und Therapie und gab am Georgenspital flinische Demonstrationen in der Pfy= chiatrie, wandte aber fpater fich ausschließlich ber Spgiene und Pharmatologie au, feierte 1861 fein 50jahriges Doctorjubilaum, bei welcher Belegenheit feine Schüler eine "Radius = Stiftung" zur Unterstützung nothleidender Aerzte und deren Hinterbliebenen begründeten, deren Capital bei der Feier des 60jährigen Doctoriubiläums von R. 1871 ansehnlich vergrößert wurde, erhielt 1875 den Borfit in der Brufungscommission und ftarb am 7. Marg 1884. R. war ein außer= ordentlich fleißiger und gelehrter Arzt, deffen Kenntniffe sich auf die verschieden= ften Gebiete ber Medicin erftrecten. Seine gablreichen Schriften, von benen das med. Schriftstellerlexicon von Callifen (Bb. XV S. 299 und Bb. XXXI 6. 336) ein aufführliches bis jum Sabre 1845 reichendes Bergeichnig bringt, beziehen sich gleichfalls auf verschiedene Specialdisciplinen der Medicin, find übrigens alle in Leipzig erschienen. Um befannteften ift die 1831 und 1832 von ihm herausgegebene "Cholera-Zeitung", deren Fortsetzung als "Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik" (1833) erschien. Erwähnens= werth find ferner die mit Joh. Chrift. A. Clarus gearbeiteten: "Beitrage gur practischen Seilfunde mit vorzüglicher Berücksichtigung ber medicinischen Geographie, Topographie und Epidemiologie" (Leipzig 1834-36), dann ein im Berein mit Wilh. Walther und M. Jäger verfaßtes "handwörterbuch der gefammten Chirurgie und Augenheilfunde" und schlieflich feine als Theil der "Opera scriptorum classicorum" (1827—34) veranstaltete Ausgabe ber Werke von Morgagni und Ramazzini, sowie eine Ausgabe der "Scriptores ophthalmici minores" (Vol. I-III).

Biographisches Lexicon hervorragender Aerzte 2c., hrsg. von A. Hirsch, IV, 658. Pagel.

Radl: Anton R., geboren am 16. April 1774 zu Wien, + am 4. Mai 1852 zu Frankfurt a. M. Er zeigte frühzeitig Liebe zur Runft, mußte aber schon als Knabe, nach dem frühen Tode seines Baters, eines Zimmermalers, durch Malen Geld berdienen, und erhielt nur eine mangelhafte Vorbildung auf der Wiener Zeichenakademie. 1790 verließ er Wien und jog nach Bruffel jum Maler Kormer, aber schon nach einem Jahre wanderte er nach Nachen, bann nach Köln und endlich nach Frankfurt, wo er am 1. Januar 1794 anlangte. Er fand hier bald Beschäftigung bei dem fehr thatigen Runftverleger 3. G. Breftel als Rupferftecher. Daneben bildete er fich als Landschaftsmaler aus. Er malte in Guache, Aquarell und Del. Radl's Zeichnungen zu dem von dem Buchhandler Bilmans in Frankfurt herausgegebenen Werke: "Un= fichten der vier freien Städte", welche er feit 1818 ansertigte, 75 Blätter, find bon verschiedenen Rünftlern gestochen, von Fr. Stöber, Rosmäsler jun., W. Jurn, Schleich, C. Rahl, Halbenwang, Leop. Beper, F. Geigler, J. B. Beith, C. Froich, Schnell, Schwerdgeburth, J. B. Höffel, Genffer, Eglinger 2c. und zeichnen sich durch die poetische Behandlung der meift norddeutschen Landschaft aus. Bon seinen Delgemälden, welche Landichaften aus der Umgegend von Frankfurt und aus Defterreich darftellen, find manche im Städel'ichen Runft= institut und ber Städtischen Gemäldesammlung in Frankfurt und in ber großherzoglichen Galerie zu Darmftadt.

Franksurter Conversationsblatt 27. und 28. Decbr. 1843. — Swinner, Kunst und Künstler in Franksurt, S. 444. — Goethe, aus e. Reise am Rhein, Main u. Neckar (Nusg. d. Werke in 6 Bdn., 1860, IV, 583). W. Stricker.

Radlof. 137

Radlof: Johann Cottlieb K., ein Sprachforscher, bessen Berdienste Jacob Grimm anerkannte, wurde geboren in Lauchstädt bei Merseburg am 27. März 1775. Seit 1802 veröffentlichte er Aufsätze über unsere Sprache in verschiebenen Zeitschriften, u. a. in Wieland's Keuem teutschen Merkur 1804 über Abelung's Schutzede gegen die Beurtheilung seines Wörterbuchs durch Voß. Durch J. H. Campe's Freund Wolke wurde K. Ostern 1804 veranlaßt, nach Braunschweig zu gehen. In der Vorrede zu seinem Wörterbuch erzählt Campe, daß K., der besonders aus den "Minnesingern" und Hans Sachs gesammelt, dem die Ausarbeitung ausschließlich übernehmenden Th. Bernd (f. A. D. B. II, 411) mit seinem Kathe zur Hand gehen, jedes von Bernd ausgearbeitete Heft prüsen und ihm seine Beiträge mittheilen sollte. Nach einem Jahre, nach Vollendung des Buchstadens A, gab K. die Mitarbeit aus; seine Beiträge verblieben Campe. Der erste Theil des Wörterbuchs (A—E) erschien zu Braunschweig erst 1807; A reicht dis S. 356. Eine Beurtheilung des Campe'schen Werkes von R. ersschie 1809 in den Heidelb. Jahrb. der Litteratur.

Seit 1806 lebte R. in Leipzig, Heidelberg, dann ein Jahr in Erlangen als Privatgelehrter. Nach München kam er im Frühling 1809; hier jaßte er 1811 murde er Diurnist bei der Bibliothet. In der Zeit der Fremdherrschaft hatte er eine "Allgemeine Provinzen Grammatit" angefündigt, allein unter den damaligen Berhältniffen tam das Werk nicht zuftande. Seine erfte größere Schrift "Trefflichkeiten ber fudteutschen (sic) Mund Arten gur Berschönerung und Bereicherung der Schrift Sprache" erschien 1811 (München und Burghausen). Sie machte R. einen Namen. Er wies auf den Wortreich= thum und den Wohllaut der füddeutschen Mundart bin; wie fie das a und o ben verschwächenden Umlauten vorzieht und badurch bestimmt unterschiedene Ableitungen herbeiführt, welche anderen Mundarten fehlen. Er erkannte vor Grimm die Erscheinungen des Vocalwandels in unserer Sprache; "Umlaut", heißt es S. 26, "nennt man gewöhnlich die Wandelung eines Stimmlautes in feinen Berwandten, gemeinlich die Wandelung eines der tieferen a, o, u, und au in die höheren a oder e, ö, u, au und des e in i". Er redet vom "Umlaut der subjectiven und objectiven Berbe". Reben Ragt erhob fich vor Brimm auch R., fo bemerkt Wilhelm Scherer, ju ber Ginficht der höheren Wichtigkeit der ftarten Conjugation. Die Gründe aber des Umlautes fah er nicht, noch erkannte er, daß gang verschiedene Erscheinungen vorlagen. Erst Jacob Grimm zeigte, daß die Wirkung des i auf vorangehende Vocale im Gothischen noch nicht vorhanden war; auf fie schränkte er die Bezeichnung des Umlautes ein. Die Beziehung bes a der Endung zu vorhergehendem e und o faßte er als eine Brechung bon i und u auf: den uralten Bocalwechsel aber in der Conjugation hieß er Ablaut.

Die für Erforschung der deutschen Sprache eisrig bemühte Münchener Akademie war auf R. ausmerksam geworden. Ein Preis sür eine deutsche Grammatik war von ihr ausgeschrieben: Radlos's Beurtheilung und Abhandlung wurden von der Akademie vergütet. Den ausgesetzten Jahrgehalt aber genehmigte der Minister Montgelas (s. A. D. B. XXII, 193) nicht. Daraus begab sich R. 1816 nach Franksurt a/M. In diesem Jahre ließ er eine Sammlung über deutsche Mundarten drucken: zwei Bibelstellen wurden in möglichst viele Volkstöiome übersetzt. Das "Teutschlands Hohen Amphikthonen" "geweihete" Buch erschien 1817 unter dem Titel "Die Sprachen der Germanen in ihren sämmtslichen Mundarten dargestellt und erläutert durch die Gleichniss Keden vom Säemanne und dem verlorenen Sohne, samt einer kurzen Geschichte des Namens der Teütschen". Jacob Grimm, der mit R. seit 1810 in Verbindung stand, lobte in einem Schreiben an Bang aus Cassel vom 12. Juni 1816 das ungemein

138 Radlof.

nühliche Unternehmen. Er felbft hatte Beitrage geliefert, Diefe mit Grimm's Unmerkungen finden fich in Radlof's Buch S. 399-403 und 409-415 (Schlug). Auch Wilhelm Grimm, in einem Schreiben vom 7. Januar 1817, rühmt das Unternehmen, da man die Eigenthumlichkeiten und Bildungen ber Sprache verfolgen tann, 3. B. ben Uebergang in den Bocalen. Ueber R. ur= theilt Wilhelm Grimm fehr treffend : "Er ift auf ber einen Seite gelehrt, fcharffinnig und fleißig, auf der andern tlebt ihm eine gewiffe hölzerne steifstellige Borftellung an, wie man die gegenwärtige Sprache verbeffern und reinigen muffe, die jedem lebendigen Menschen zuwider ift und leicht zu einem ungerechten Urtheil über ihn verleitet." Im J. 1817 besuchte Jacob Brimm R. in Frant-"Unfern befannten R.", schreibt er aus Raffel an Docen am 2. Juni 1817, "habe ich zu Frankfurt in einem Dachftubchen, auf das man mir bei hellem Tage leuchten mußte, gesprochen . . Seine Gleichnifreden in Mundarten find mir nicht correct genug, mit überfluffigen Ausschweifungen versehen und in ber altesten Sprache, besonders der Brammatit, zeigt er sich häufig unwiffend." Es war ein Unglud fur R., daß er feinen Widerspruch ertragen konnte. Jacob Brimm hatte feine Berdienfte 1813 in den "Altdeutschen Wäldern" gerühmt; fo feinen Nachweis, daß, wo in der Wurzel ein reiner einfacher Laut liege, sie sich leicht in eine Menge Ableitungen entfalte, mahrend das Wort, worein der Diphtong gerathen ift, bald zu ftoden anfange und wenig weiter bildfam bleibe. Go hob Brimm auch hervor, "daß die beften neueren Forscher die Fähigkeit unserer edlen Sprache umzulauten" - 1813 schied Jacob Grimm noch nicht Umlaut und Ablaut - "erkannt haben: Seidenftuder, Radlof". Aber feine Sprachmeisterei und Pedanterei hatte er bekampft. "Buriften und Befferer" wollen mit Gewalt eindringen, wo feine Gewalt gilt und ohne Schaden felbft die leifefte nicht. Wolke thue es höchft geschmacklos und beschränkt, R. "neben dem erften nur mit Unrecht zu nennen, aber auch befangen in dem offenen grrthum, daß ein einzelner das gemeine Gut ehrenwerther Sitte meiftern und fturgen tonne, welches höchftens im einzelnen ber entzudte Dichter vermag." R. folle "zu feinem rechten Bunft gurudfehren, welcher ift, dag er tuchtige grundliche Werke über Provincial= grammatif und Wörterbücher liefere und fie unter fich mit Altdeutichem und Rebensprachen vergleiche." . . "Eine solche historische Grammatik wird zugleich ein Licht ber Geschichte ber Boefie werben und fie überall begleiten." "Alles nüchterne Bilden nach Analogie, ohne Autorität, ift Sunde, weil es Luge ift." Dit welchem Groll R. diefe Kritik hinnahm, zeigte fein nächstes Buch, die 1820 erschienene "Ausführliche Schreibungslehre der teutschen Sprache, für Denkende, vornehmlich für Schriftsteller, Lehrer und Beamte." In der 1818 gefchriebenen Borrede, in der er fich beklagt, daß ein großer Theil feiner durch vieljährige Untersuchungen gefundenen Resultate von jedermann, gewöhnlich ohne Nennung des Urhebers, benutt werden, nennt er Grimm unter feinen Freunden, in einer Anmertung jedoch äußert er hochmuthig, "die fraft- und fenntniglofen Unftreitungen des Berrn Jacob Grimm in den altd. Wäldern berichtigte ich nicht öffentlich, sondern nur brieflich und mündlich, um ben Muth des neuen Freundes und aufftrebenden Mitarbeiters nicht barnieder zu drücken". Noch ftarker aber ift die Sprache in der 1820 geschriebenen "Nachschrift", da inzwischen Brimm's "Deutsche Grammatit. Erfter Theil" 1819 erschienen war. Weit entsernt, die Bedeutung des Werkes anzuerkennen, welches Jean Paul, den eine Zeitlang von Radlos's Sprachmeistereien Angestedten, ju den überschwenglichsten Lobsprüchen hinriß, tounte er fchreiben: Jacob Brimm trete ploglich wie aus einem hinterhalte mit einer fogenannten beut= ichen Grammatit hervor, "worinn er jedoch nichts giebt als eine gemein erfahrungsmäßige Zusammenftellung unferer Deklinationen und Conjugationen". Die Radiof. 139

Stelle in Brimm's Borrede fonnte R. freilich auf fich begiehen: "Gegen bie Buriften, wie fie heutigestags unter uns aufgetreten find, wird fich jeder erklaren, ber einen richtigen Blid in die Natur der deutschen Sprache gethan hat. Sie wollen nicht nur alles Fremde bis auf die lette Zafer aus ihr geftogen miffen, sondern sie überdem durch die gewaltsamsten Mittel wohllautender, fraftiger und reicher machen." Aber die Ausfälle Radloj's waren durch nichts gerechtfertigt, und ein Sat wie der folgende muthet uns heute sonderbar an: "Basedow's Buderbuchstaben, Brn. Grimm's Rindermarchen und Sagen . . werden schwerlich ie . . ein ernstlich gelehrtes oder wissenschaftliches Wert über Geschichte und Sprache entbehrlich machen." Auf diese "Schutz- und Trutworte" Radlof's erließ Jacob Brimm eine fraftige Entgegnung in der "Allgemeinen Litteraturzeitung" 1820, in welcher er fich schaffer als früher über Radlof's Schriften äußerte. Der Schluß lautet: "Ob ich auf dem betretenen Wege vorrücke, werden Renner aus der nunmehr erscheinenden II. Auflage meines Werkes beurtheilen; über einzelne Bunkte mit folchen ju ftreiten, Die nicht einmal Baffen, beren ich mich bedienen mußte, ju fuhren vermögen, und erzeigte Gefälligkeit durch Gemeinheit zu vergelten pflegen, scheint mir theils unnöthig, theils verächtlich."

Die Schreibluft Radlof's ließ nicht nach. Seit 1818 Professor in Bonn, ließ er dafelbst in 2 Bandchen 1821 und 1822 erscheinen: "Muftersaal aller teutschen Mund-arten, enthaltend Gedichte, profaische Auffage und kleine Lust= fpiele." Das erste Wilhelm v. Humboldt gewidmete Bandchen enthält deutsche Mundarten in Italien (Vorarbeiter waren Fulda und Abelung; Schmeller's fogen. Cimbrifches Wörterbuch 1855 gibt jum ersten Mal eine wiffenschaftliche Darstellung der deutschen Sprachinseln in den venetianischen Alpen); ferner throlische, salzburgische, bairische, österreichische, mittelbeutsche. Das zweite ent= hält schwäbische, schweizerische, ober- und mittelrheinische, niederdeutsche zwischen Rhein und Elbe, friefische, niedersächsische, dann die der öftlichen Landschaften in Pommern, Rügen. Darauf folgen Mundarten in Holftein und Schleswig, zu= lett "verderbte Mundarten". Ebenfalls in Bonn 1821 erschien das Schriftchen: "Die irregulären Berbe und Deponente des Lateins, neu untersucht und zum Schulgebrauche berzeichnet und erklart." Gin Jahr barauf: "Reue Unterfuchungen des Keltenthums zur Aufhellung der Urgeschichte der Teutschen." Dieses dem Freiherrn v. Stein und Graf Solms-Laubach gewidmete Buch enthält weniges Richtige und viel Falsches. R. untersucht unter anderem das Reltenland por Cafar, fpricht über Pytheas, Eratofthenes, Bolybius, die Wanderguge der Relten, den Ursprung und die Bedeutung des namens Germanen, qu= lett gibt er ein "Berzeichniß altkeltischer Worter". Rein Wunder, daß die Ableitungen viel Unrichtiges und heute Werthloses enthalten, da erft Beug bie Lautverhältniffe der teltischen Sprache 1853 durch feine feltische Grammatif dargelegt hat. Auf dem Titelblatt der folgenden Schrift nennt fich R. nicht mehr Professor ju Bonn, sondern nur Professor, Mitglied der Atademie zu München, der teutschen Gesellschaft zu Berlin, auch der kameralistischen Societät zu Erlangen. In dem 120 Seiten enthaltenden Buchlein "Bertrummerung der großen Planeten Besperus und Phaëthon, und die darauf folgenden Berftorungen und Ueberflutungen auf der Erde; nebst neuen Aufschluffen über die Mythensprache der alten Bolfer", deffen Borrede aus Berlin 1822 datirt ift, will er eine Ent= icheidung über die Streitfragen in Betreff der Umgeftaltung unferer Erde herbeiführen, damit den Grund zu einer wahrhaften Urgeschichte der Teutschen legen. Diefe feltfame Schrift ift ben berühmten Aerzten R. F. Grafe (f. A. D. B. IX, 557) und E. L. Beim (f. A. D. B. XI, 319) gewidmet. Das lette Werk Radlof's "Teutschfundliche Forschungen und Erheiterungen für Gebildete" in 3 Banden

ericbien ju Berlin 1823 27. In der Borrede des eiften Bandes (Berlin im August, an Goethe's Geburtstage 1824) berichtet er in feiner eigenthumlichen Sprache und mit feinen willfürlichen Ginn. und Lefezeichen", daß fr. Schlegel, & D. Jacobi, auch hegel und befondere Raspar Stephan gu Amberg ibn gur Sammlung feiner geiftreuten Auffage aufgeforbert batten, welche in ber Beit ber Fremobereschaft "viele andere Schriftner ju abnlichen Untersuchungen veranlagt . Mum erftunden bie Beifter unter den Stitrmen gur Rettung und Pflege bes germanischen Bunderbaumes, beffen Bergmurgeln in Indiens und Berliens Boden grunden. Mur in "leifer leberarbeitung legt er die Auffate bor, bald großere Ansindrungen, bald nur fluchtige Parriffe und fürgere Bemerkungen". Im erften Bande u. a. Frankisches und "Rheinpfalgifches Worterbudblein ; im zweiten "Sprachbemerfungen gu fer. Schlegel's Borlefungen über bie neuere Geldrichte . Wien 1811. Der britte Band - Die Borrebe batirt aus Salle 1826 - entbalt u. a Bemerkungen über die Sprachweise Joh. v. Müller's, Die Gigennamen ber Teiltiden, julest Gpigramme in Profa unter bem Titel Schlufgebanten . Die Belobnung bienieben" zeigt Rabloi's Berbitterung. Gein Tobesjahr ift nicht befannt: ein Beichen, wie wenig gulest feiner geachtet murde. Go viel Arbeit um ein Leichentuch! mochte man mit Platen ausrufen. Doch im "Nachener Bietifen von Miller und Weig 1886 (vielleicht Schuler Radloi's aus der Bonner Zeit) fand ich als Motto Radloi's Wort : Die Mundarten find die ewigen Lebensquellen unferer Buchersprache." Und noch Eb. Mundt (f. A. D. B XXIII, 10) in feinem 1887 erfdienenen Buch "Die Runft der denticen Profa (2 Auft. 1843) weift mehrmals auf R. bin.

Daß R. ihr eine gute Sache begeistert war und trop Mitgrissen und Verfehrteiten auch Gutes geleistet bat. ift selbst von Jacob Grimm anerkannt werden, dessen Aussalung der sprachticken Erleben werden, dessen Aussalung der sprachticken Erleben in seiner Schweizer. Dialektelogie (Narau 1819, S. 96), die J. Grimm unter den Quellen ausührt (D. Grammatist 12 XX), einen "tieffinnigen Forscher. Und Job. Gbr. Schmid in seinem Schwähischen Worterbuch (2 Auft 1831) urtheilt über ihn: Wenige Sprachweisen sind R. an Schaissinn und selgerechter Darstellung gleich oder anch nur nabe gekommen. Aber auch er tadelt ihn daß er die Speculation in das Leben der Sprache gewaltsam übertrage. Ein Grammatister, der über die Grinde des Gegebenen zu urtheilen bat, soll nicht den Schein des Gesepzgebers annehmen.

Bilbelm Scheret, J. Grimm 1885". S. 172. 200, 203 — Stengel. Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen, 1886, 1–29–30. 11, 153.

J. Grimm Meine Schr. VII 596. — Grimm's Brief an Docen veröstenstl. von Strauch 1888 im Anzeiger der Zeitschrift ihr dentisches Miterth. 14, 151.

Meufel. Tas gelehrte Leutschland 1811 XV 90 und XIX 227—228 sindir Radloi's Anslage dis 1822 an Nachrichten über sein Seben in den Borreden zu seinen Schriften. Gine babe ich nicht gesehen. Sie ist der kongl. Bibliothef zu Berlin abhanden gekommen: "Frankreichs Sprach und Geistes Thraunen über Guroda seit dem Rastadier Frieden". München 1814.

D. Possmann (Tie d. Philologie 1886) und R. v Ranmer (Geich. d. germ. Philologie) kennen nicht alle Schriften Radloi's. Bgl. Ranmer a. a. C. 566 und Register.

Radolplins von Bertingben, in Lowen 1439, war Dr. decretorum und rig, artium, 1441 Professor des kanonischen Rechts in Cowen, bier auch Tomber bei St. Peter Rector ber Varrinche von Erps. Schriften: "Con-

fessionale ad caput Omnis utriusque sexus de poen. et remiss."; "Lectura ad Ciementinas", handichriftlich erhalten bei St. Martin in Löwen.

Foppens, Bibl. II, 1052. v. Schulte.

Kadour: Leopold K., Bilbhauer und Maler, hat in der zweiten Hälfte bes 18. Jahrh. lange Zeit in Bonn am Hofe der drei letzten Kurfürsten von Köln in Tienst gestanden; ihn nennen die Holderei ersahren und in diesem Fache verdankt man ihm das interessante Bildniß des tursürstlichen Capellmeisters Ludwig van Beethoven († 1773), des Großvaters des größten aller Musikomponisten. Der berühmte Entel hat sich dasselbe später nach Wien kommen lassen und die zu seinem Tode hat es ihm Freude gemacht. Es ist in jüngerer Zeit vielsach durch Aplographie und Photographie vervielsältigt worden; das Original ging in den Besty der Frau Wittwe Karl van Beethoven in Wien über. Irrig wird K. gemeiniglich als Hosmaler bezeichnet; nur ganz nebensächlich vertauschte er den Meißel mit dem Pinsel.

Radowig: Zofeph Maria Ernst Christian Wilhelm v. R. ward am 6. Februar 1797 zu Blankenburg am Harz geboren. Er stammt aus einer uriprunglich in Ungarn aniäffigen, tatholiichen Abelsiamilie, welche vielleicht in früheren Jahrhunderten aus Serbien borthin eingewandert war. Der Name fommt noch jest in Serbien und Montenegro vor, ebenjo in Rumanien, in Ungarn nicht mehr. In Ungarn reicht die Kenntniß von der Existenz der Familie bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts. 1460 wird Mathias Libat de Radovvicz, Castellan von Orozlanto, als ungarischer Vertreter auf dem Congres ju Brunn aufgeführt. 1569 erhielt Franciscus Radovicz eine landesherrliche Donation für die Bengung Borefot. 1588 wird Petrus Radovitius als General= vicar des Biicois von Neitra in einem Tecret des Konigs Rudolph genannt, 1608 ift ein Radovicz Biidor von Waigen und Mitglied der von Erzherzog Mathias eingesetten Commission zur Berwaltung von Ungarn. Thomas und Andreas de Radovicz find Ende des 17. Jahrhunderts angeseffen im Eisenburger Bon denfelben stammt der Grofvater Radowig's ab, Demetrius (geb. 1717), welcher in öfterreichischen Willitärdienst trat und bei Lowosiy 1757 in breugische Kriegsgefangenichaft gerieth. Der Aufenthalt in Deutschland erwedte in ihm die Reigung, fich ipater gang dort anzusiedeln, er verkaufte, nach dem hubertsburger Frieden, feinen Befit in Ungarn und gog nach Cachfen. Er starb 1772 auf einer Reise in Belmstedt, seine Frau, Maria Karoline, überlebte ihn bis 1786. Deifen Sohn, Joseph Maria, noch in Ungarn geboren 1746, ftubirte bie Rechte in Böttingen, nahm aber feine Dienste, sondern lebte von feinem ererbten Bermogen und ließ fich zu Blankenburg am harz nieber, wo ihm der Bergog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig 1796 den Rathstitel verlieh. In bemfelben Jahre verheirathete er fich mit Friderife Thereje, aweiter Tochter des Sachjen Coburg'ichen Cberitlieutenants Freiherrn b. König, au jener Zeit Commandant von Saalfeld. Sie war in erfter Che vermählt gemeien mit Curt v. Einsiedel aus dem Saufe Wolfftig. Ginige Zeit nach der heirath nahm Jojeph b. R. feinen Wohnfit in Altenburg; er ftarb am 25. December 1819 in Raffel. Sein Bermögen hatte er vorher jum größten Theile durch Theilnahme an Speculationen mit Ungarweinen eingebüßt, in welchen ichon fein Bater Demetrius, bei der Ueberfiedelung aus Ungarn, feine Capitalien angelegt gehabt hatte. — Der junge R war das einzige Kind seiner Eltern. Er erhielt feinen erften Unterricht in Altenburg und murde bis jum 13. Jahre, unter der Leitung der Mutter, protestantisch, dann aber, nach dem Willen feines Baters, in ber Religion feiner Familie erzogen. Als Rind icon

fiel er durch eine gang ungewöhnliche geistige wie forperliche Frühreise und einen unersättlichen Wiffensdrang auf. Der Bater bestimmte ihn zum frangofisch= westfälischen Militärdienst und sendete ibn zunächst 1808 nach Mainz, von da nach Strafburg und Baris, wo er bis 1811 in frangöfischen Rriegsschulen, namentlich ber polytechnischen Schule in Paris, glanzende Studien machte. Um 1. Januar 1812 trat er als Eleve = Unterlieutenant in die westfälische Artillerie= und Ingenieurschule in Raffel, Ende des Jahres als Lieutenant in das 1. Artillerieregiment, mit welchem er zur frangösischen Armee in Sachsen flieg. Bei Baugen wurde er jum erften Male burch einen Schuß in die Bruft verwundet und erhielt für besondere, perfonliche Tapferkeit den Während der Gefechte im September und in der Orden der Chrenlegion. Schlacht bei Leipzig führte R. eine Batterie, murde wiederum verwundet und Gefangener der verbundeten Truppen. Rach feiner Wiederherstellung nach Raffel entlassen, trat R. nunmehr in das neu errichtete, bestische Corps und machte als Premierlieutenant den Feldzug von 1814 mit, die Blokirung von Met, Thionville und Luxemburg, sowie 1815 die Belagerungen der Festungen an der nieder= ländischen Grenze. Rach dem Feldzuge wurde der 18jährige Jüngling als erster Lehrer der mathematischen und militärischen Wiffenschaften bei der Kadetten= ichule in Raffel angestellt und blieb in Diefer Eigenschaft (feit 1817 als Sauptmann) bis 1823. Umfaffende Studien und Arbeiten auf allen Gebieten des Wiffens und Beschäftigung mit Mufit legten in diefen Jahren den Grund zu der univerfalen Bildung, die, getragen durch ein merkwürdiges Gedachtniß, der Berfonlichkeit v. R. ihren besonderen Stempel aufdrückte. 1821 führte eine Dienstreise R. jum ersten Male nach Berlin. Weiterhin wurde er in die Familienhändel des kurfürstlichen Hofes verwickelt, indem Wilhelm II. (feit 1821 Kurfürst) durch das Verhältniß mit der Gräfin Reichenbach (Emilie Ortlepp) und die fcandalose Behandlung feiner Gemahlin, Schwefter des Konigs Friedrich Wilhelm III. von Breußen, R. jur Barteinahme für die Rurfürftin und ben Rurpringen veranlafte. Im Juni 1823 wurde R. als Gefangener nach der Festung Ziegenhahn geschickt. der Rurpring nach Marburg verwiesen. R. erhielt turg darauf feine Entlaffuna und Ausweisung aus Rurheffen mit einer Benfion, die er nicht annahm. Könia Friedrich Wilhelm III. bot ihm Zuflucht in Preußen an, im December 1828 trat er als Sauptmann in den großen Generalftab in Berlin. Er murde gleichgeitig militarifcher Lehrer bes Bringen Albrecht von Breugen und trat damit in engere Beziehung zum Sofe; die nähere Bekanntschaft mit dem Kronpringen, fo entscheidend für Radowig's ganges, ferneres Leben, erfolgte 1824. Auch mit den Rreifen des Minifters Bernftorff, der Radgiwills, des General v. Canit und der Gerlachs trat er gleich in den erften Jahren des Berliner Aufenthalts in intime Berührung. Militärisch ging R. schnell vorwärts, seit 1826 murde er Mitglied faft aller Militar= Studienbehörden, auf die er immer mehr einen bestimmenden Ginfluß ausübte, speciell auf die damalige "allgemeine Kricasichule". deren Directorium er von 1826 bis 1836 angehörte. 1828 jum Major befördert, wurde R. 1830 Chef des Generalftabs der Artillerie und erwarb sich das Bertrauen des Pringen August von Preugen, der feinem Ginfluß auf die Reugestaltung des Artilleriewesens vollsten Spielraum ließ. In die Jahre 1826 bis 1829 fallt noch eine besondere Stellung, die R. bei dem Kurpringen bon Beffen angewiesen mar, welcher nach bem Berwürfniffe mit seinem Bater fich unter den Schutz des Ronigs in Berlin ftellte. R. verhandelte zwei Jahre lang für den Bringen, begleitete ihn auf Reifen nach England und Solland, trennte fich aber definitiv und im Unfrieden von ihm, als er 1829 in Bonn die befannte Berbindung mit der Fran des Lieutenant Lehmann einging. 1828 hatte R. fich mit ber Tochter bes preußischen Gefandten in Reapel, Gräfin Maria v. Bog.

verheirathet und war damit in die hohe Ariftokratie des Landes eingetreten. Seine Battin war eine Urenkelin ber berühmten Dberhofmeifterin Grafin Bog und von mutterlicher Seite eine directe Nachkomme des Cabinetsministers Friedrichs des Großen, Grafen Bodewils. Die Beirath mit dem im Lande fremden, tatholischen Officier machte großes Aufsehen, befestigte aber endgiltig die hervorragende Stellung, die er bereits burch feine Perfonlichkeit gewonnen hatte. Das Jahr 1830 fand R. auf Reifen mit Pring August, und als unfreiwilligen Zeugen der Revolution in Bruffel. Unter dem Gindruck der Parifer Ereigniffe grundete er 1831 mit einem Kreise Gleichgefinnter (Jarce, Phillips, dem alten Haller, G. W. v. Kaumer, Leo, W. v. Gerlach, Graf C. Voß u. a.) das "Berliner politische Wochenblatt", um "die falsche Freiheit der Revolution zu betämpfen durch die wahre Freiheit des Rechts, nie aber durch Absolutismus, in welche Gestalt er sich auch kleide". R. war bis 1835 eifriger Mitarbeiter, namentlich jür die auswärtige Politik. 1827 hatte er schon mathematische und militärische Schriften veröffentlicht. — Der wachsende Einfluß von R. auf die militärischen Dinge, in benen er vielfach als Reformator auftrat, schuf ihm im Kriegsministerium und in den Kreisen der Altpreußen von 1813 (Gneisenau, Grolmann, besonders Witleben und der Sohn Scharnhorft) Widersacher, wie nicht minder feine qunehmende Vertraulichkeit mit dem Kronprinzen Bedenken erregte. daher seine Entfernung von Berlin berbeigeführt, jedoch dem gerechten Sinne Friedrich Wilhelm's III. entsprechend, in Form der ungewöhnlich glanzenden Beforderung jum Militarbevollmächtigten am Deutschen Bunde, eine Stellung, die vor ihm ein General der Infanterie innegehabt hatte. 1836 im Mai kam R. nach Frankfurt und widmete fich fortan bem Studium der Bundegverhältniffe, beren große Schwächen auf politischem, wie militärischem Gebiete balb in ihm einen scharsen Rritiker sanden. Sein Hauptinteresse wendete er der Berbesserung ber Bundestriegsverjaffung gu, im besonderen wirkte er für Berftellung der Bundesfestungen Raftadt und Ulm. Der Rölner Kirchenstreit 1839 brachte R. in einen schweren Gemiffensconflict mit feinem icharf ausgesprochenen fatholischen Bewußtsein. Es gelang ihm aber, die offene Parteinahme zu vermeiden und feine Perfon gang aus dem Streite heraus zu halten. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. wurde R. Ende October 1840 nach Berlin berufen, wo der König junächst feinen Rath über die Beilegung des Kirchenconflicts, sowie über die Möglichkeit einer Bundesreform verlangte. R. lehnte die ihm juge= dachte Mission nach Rom zur Verhandlung über die Kölner Wirren ab und fclug dem Könige dazu den Grafen Bruhl vor. Schwer beklagte es R., daß nicht in der Zeit zwischen August und October 1840 in Berlin der Entschluß gefaßt worden, den durch Frankreichs herausfordernde haltung am Rhein angebotenen Streit aufzunehmen, Defterreich und den Bund mit fich fortzureißen und, unter Ausnugung der europäischen Folirung Frankreichs, mit England und Rugland vereint einen in seinem Ausgange nicht zweifelhaften Feldzug zu führen. R. fah davon unberechenbare Folgen für die Weltstellung des deutschen Bundes und das Ansehen der preugischen Krone voraus. Er fand aber, bei feiner Ankunft in Berlin, den Augenblick jur Action schon verloren. Riemand unter den Rathen des Ronigs hatte den Muth zu fo weittragenden Blanen gefunden, man war nur bedacht gewesen, ebenso wie in Wien, für den Augenblick ju forgen und dem Conflict auszuweichen. Rurg barauf fiel bas Ministerium Thiers, Louis Philipp lentte in andere Bahnen ein. R. wurde mit General Grolmann nach Wien gefendet, um die Bertheidigung der Bundesgrenze und die Berbefferung des heerwefens im Bereine mit Defterreich zu ordnen. Gleichzeitig erhielt er den Auftrag, Fürst Metternich auf die Nothwendigkeit einer durch= greifenden Bundesreform hinzuweisen. Auch in firchlichen Fragen hatte R.

vertraulich zu verhandeln und es ging daraus die Defignirung des Bifchofs Diebenbrod für Breglau herbor. Demnächft bereifte R. alle anderen beutschen Boje, um die gemeinsame Grundlage der Mobilifirung festzustellen und tehrte Reujahr 1841 nach Berlin gurud, wo er die (öfterreichischerseits burch General v. Beg geführte) Berhandlung über die weitere militarische haltung gegenüber Frankreich leitete. Alle diefe Unterhandlungen hatten ein für die preußischen Buniche befriedigendes Ergebniß, ebenso die, im Lauf des Jahres 1841 theils in Frankfurt, theils auf Specialmiffionen in Sannover und Raffel, von R. geführten, welche das Princip der allgemeinen Bundesinspectionen feftfetten. Ende 1841 wurde R. abermals nach Wien gesendet, dann nach München, Stuttgart und Karlsrube, jur Beilegung des Streites über die Erbauung der Bundes= festungen Ulm und Raftadt, was nach schwierigen Erörterungen vollständig gelang und ihm große Unerkennung von allen Betheiligten eintrug. Auch im Marg 1842 wurde R. nach Berlin berufen, um gur Beilegung des hannover'ichen Berjaffungoftreites mitzumirten, und furg barauf jum preugischen Gefandten an den Bojen von Baden, Darmftadt und Raffau ernannt, unter Beibehaltung der Kunctionen als erster Militärbevollmächtigter am Bunde. Fortan lebte R. in Karlsruhe, von dort aus durch Berufungen nach Berlin, Reisen und Correfpondeng, in ftetem Bertehr mit Friedrich Wilhelm IV. bemuht, den Blanen des= felben für deutsche Bolitik, wie für eine mögliche Gestaltung der von ihm erstrebten ftandischen Organisation Breugens festere Formen, feinem Willen gur Durchführung des als richtig Erkannten bestimmteren Ausdruck zu geben. R. fuchte bor allem Preußen und ben Ronig jum Trager bes beutschen Gedankens zu machen, die Berbindung mit dem nationalen Geifte in Deutschland porzubereiten, die Preffe dazu heranzuziehen, das Berlangen ber Beröffentlichung der Bundesverhandlungen durchzusehen. Schon 1842 legte er bem Konige den Entwurf eines neuen Preß= gesetzes bor, bemaufolge die Censur fast gang aufgehoben, der Migbrauch an die gewöhnlichen Berichte verwiesen, die Zeitungen auf Conceffionen gegründet und die Redactionen allein verantwortlich gemacht werden follten. Alle diese Anläufe begegneten dem Widerstand des preußischen Ministeriums und der Umgebung des Rönigs, Ginfluffen, benen Friedrich Wilhelm IV., meift gegen feine eigene Ueberzeugung, nachgab, und mas von den Radowit'schen Anregungen übrig blieb, scheiterte an dem üblen Willen in Wien. R. hat in der Broschure "Deutschland und Friedrich Wilhelm IV." biefen Rampf, freilich mit vieler Schonung für die Berliner Kreise, gekennzeichnet. Er wurde immer mehr entmuthigt, seit 1843 auch körperlich schwer leidend und 1846 auf das schmerzlichste heimgesucht durch den Tod seiner einzigen, 16jährigen Tochter. 1845 wurde R. zum Generalmajor ernannt, 1846 schrieb er seine berühmten "Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche", die wie in einem Spiegelbilde, in vollendeter Form, die Barteiungen der Zeit auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens ichilderten, fein eigenes Wollen und hoffen für Preußen und Deutschland barlegten und mit prophetischem Blide die Ereigniffe der nächsten, verhängnigvollen Zeit andeuteten. Erft mit 1847 traten größere Aufgaben wieder an ihn beran. Bunächst nahm der Großherzog von Baden bei dem beginnenden Berfaffungsconflicte feinen vertraulichen Rath in Anspruch, der ihm im Sinne der Herstellung der monarchischen Autorität durch Berftändigung mit den Cabinetten von Wien und Berlin, Recurs an ben Bund, Burudführung bes Dligbrauchs ber conftitutionellen Befugniffe auf das bundesverfaffungsgemäße Syftem, Bilbung einer neuen Rammer, entfprechende Berfonalveranderungen, ertheilt murbe. Dies Programm murbe nur ftudweise zur Ausführung gebracht und fonnte Baden nicht bor der schweren Rataftrophe der folgenden Jahre bewahren. Un dem preußischen Berfaffungs= patent vom 3. Februar 1847 hat R. (wie vielfach irrig angenommen wurde)

feinerlei perfonlichen Antheil. Er war nicht zur Mitarbeit bagu herangezogen worden, hielt zwar den Grundgedanken (ber auch als der feinige aus den "Gefprächen" fich ergiebt) für richtig, aber den Moment für verfehlt, das Patent in der Abfaffung nicht tadelfrei und die Durchführung unter den damaligen Berhältniffen nicht für möglich. Was darin, nach Radowig's Unficht, berfpatet und ungenügend vorbereitet, geboten wurde, hatte er ichon dem Ronige gleich bei feinem Regierungsantritte ju geben gerathen und, da Friedrich Wilhelm damals noch davor zurudicheute, ihm wiederholt dargelegt, daß fpater biefer Berfuch der Aufrichtung altfürstlicher, ftandischer Monarchie nur Erfolg haben tonne, wenn im Bolte felbst dafür die Empfänglichkeit durch freiere Entwicklung der Preffe, Decentralisation, Beseitigung der firchlichen Wirren, vor allem durch wirtsame Belebung des nationalen Gedankens und eine glanzvolle Aufrichtung des Deutschen Bundes gewedt worden fei. Nach dem von R. vorhergesehenen Fehlschlage des mit dem Batente vor dem vereinigten Landtage angestellten Bersuches, drang er um fo mehr in den Konig, feine Stellung durch fraftiges Erfassen des deutsch=nationalen Gedankens wieder zu heben, nachdruckliche Ber= handlungen mit Wien darüber zu eröffnen. Um 20. November 1847 legte er dem Könige die berühmt gewordene (in "Deutschland und Friedrich Wilhelm IV." querft veröffentlichte) Dentschrift vor, welche mit vernichtender Rritit der unhaltbaren Buftanbe des Bundes, einen flaren Plan für vollständige Reform entwarf und zum erften Male die Forderung aufstellte: wenn Defterreich auf diesem Wege nicht mitgeben wolle, folle Preußen ihn allein betreten und fich mit dem befferen Geifte der Ration verbunden. Diefe Dentschrift wird der wichtigfte Nachweis bleiben dafür, daß R. schon damals in völliger Klarheit die Ziele be-Beichnete, welche erft einer fo viel fpateren, gludlicheren Butunft auszuführen vorbehalten blieb. Es war immer Radowig's feste Ueberzeugung, daß bei damaliger sosortiger und energischer Aufnahme dieses Programms Berlin die Margrevolution nicht erlebt haben wurde. Der Ronig genehmigte ben gangen Inhalt der Dentschrift, aber feiner der einflugreichen Minifter, nicht Thile, noch Bodelschwingh, noch Canit folgten ihm darin, fondern wiesen die Unregung als viel zu weit gehend zurud. Außerdem murde bagegen geltend gemacht, bag im gegenwärtigen Momente unmöglich bei Defterreich Entgegentommen für die deutsche Reform zu suchen sei, so lange die acut gewordenen Schweizer Wirren andauerten. Der Rönig ging barauf junachft mit bem Gebanken um, R. an Stelle von Canit ins Minifterium zu berufen. R. mußte es in der Erwägung ablehnen, daß er nicht mehr im Stande fein wurde, mit den übrigen Ministern gemeinsam zu handeln und daher erft ein totaler, von dem Könige aber nicht zu erlangender Wechsel des Cabinets erforderlich mare. Statt deffen murde ihm die Berhandlung mit Defterreich über die Schweizer Angelegenheit übertragen, eine Miffion, deren Ziel schon, als er fie antrat, verloren war. R. hatte längft, als Gefandter in Karlsruhe, Unlag gehabt, auf die drohende Berwicklung binzuweisen und Ginschreiten der europäischen Mächte angeregt, um der Gid= genoffenschaft Frieden und Neutralität aufzuzwingen, bis eine Conferenz der Großmächte ben Streit geregelt haben wurde. Diefer Borichlag icheiterte an der Sonderftellung Englands, dem es erwünscht schien, für die spanischen Beirathen fich an Frankreich durch die Berlegenheiten in der Schweiz zu rachen. Der Kampf brach aus und der Sieg des Radicalismus war entschieden, als R. nach Wien, bon dort (December 1847) zu den Conferenzen nach Baris reifte, beren Ergebniß: gemeinsames Ginschreiten ber drei Machte gegen die Gidgenoffenschaft, durch die Greigniffe der Februar=Revolution 1848 überholt murde. R. fehrte furg bor dem Ausbruche bon Paris nach Berlin gurud. Die von den

demokratischen Zeitungen ihm damals zugeschriebene und hartnäckig aufrecht= erhaltene Meußerung, er habe den Thron Louis Philipp's noch im Januar 1848 als "feft wie Gifen" bezeichnet, ist langft als eine thorichte Erfindung erwiesen worden. Runmehr wurde die beutsche Sache in Berlin mit neuem Gifer, felbft von dem Minifterium, aufgenommen, R. mit unumschränkter Bollmacht abermals nach Wien gesendet, um auf Grundlage seiner Denkschrift vom 20. Rovember zu verhandeln. Er kam am 5. März dort an, fand gunftige Aufnahme, schnelle Berftandigung über die militarischen Berhaltniffe und einen in Dregden einguberufenden Congreg fur die weitere Entwidelung ber Bundegreform, über die in allen Hauptpunkten die Ginigkeit erzielt schien. Da brach der Aufstand in Wien los, es folgte der 18. März in Berlin, das Werk war junachft gescheitert. fehrte am 26. März nach Berlin zurud, nahm fofort feinen Abschied aus bem preußischen Staatsdienste, in der Neberzeugung, daß fein Berhältnig zum König in der neu eingeschlagenen Richtung der Krone nur Verlegenheiten bereiten muffe, jog fich nach Medlenburg auf das Land, ju ben Bermandten feiner Frau jurud und ichrieb, noch im April, zur Rechtfertigung der deutschen Politit des Königs, Die Broschure "Deutschland und Friedrich Wilhelm IV." Ohne fein Buthun erwählte ihn der Rreis Arnsberg (Ruthen) in Weftfalen im Mai 1848 gum Abgeordneten für das Frantfurter Barlament, dem er bis April 1849 angehörte. R. zeigte fich bald als einer der bedeutendsten Redner der Paulskirche, obgleich er selten und nur in großen Fragen das Wort ergriff. Er trat an die Spige der fog, außersten Rechten, zur Fraction des "fteinernen Saufes", später "Cafe Milani", zusammen mit Vinde, Schwerin, Detmold u. a. Ueber seine gesammte Thätigkeit als Abgeordneter hat er durch die, im 3. Theile der "gefammelten Schriften" abgedruckten Berichte an feine Wähler Rechenschaft abgelegt und damit einen werthvollen Beitrag zur Geschichte des Frankfurter Parlaments geliefert, dem er, aller Frrungen ungeachtet, feine große Bedeutung für die Sache der deutschen Einigung nie absprechen laffen wollte. Seine eigene Perfonlichfeit war eine der markantesten der Berjammlung, imponirend für Freund und Feind, bewundert bon ben Einen, verfolgt von dem äußersten Saffe der Anderen. Zahlreiche Schriften aus dieser Zeit bezeugen den Eindruck, den er nach beiden Richtungen hervorrief. Die Bezeichnung "ber friegerische Monch" hatte Alfred Meigner duerst damals auf ihn angewendet und fie ift feitdem am meiften mit seiner Person verknüpft geblieben. Radowig's bedeutenoften Reden waren die in den Marine= und Militärfragen, wo feine Autorität die allgemeine Anerkennung fand, in auswärtigen Fragen und über feine Stellung gur Schaffung ber proviforischen Centralgewalt (alle Reden abgedruckt im 2. Theile der "gesammelten Schriften"). Wegen der letten Frage trennte fich R. mit einem Theile seiner Freunde von der Fraction, indem er sich dem Majoritätsvotum nicht widersetzen wollte und sich auf die Erklärung beschränkte, daß er die Zustimmung der deutschen Regierungen für nothwendig halte. Auch bei der schlieflichen Entscheidung über die Raifermahl gab R. zwar seine Stimme für Friedrich Wilhelm IV. ab, er= klärte aber, daß er die Rechtsbeftändigkeit der Wahl als nur von der freien Buftimmung ber deutschen Regierungen abhängig auffaßte. Bis jum Sieg bes Centralisationssystems in Desterreich durch die Berfassung bom 4. März 1849, war R. für das Berbleiben der öfterreichischen Monarchie im Bunde eingetreten, bann erklärte er fich entschieden für den Bundesftaat ohne Defterreich, aber unter gleichzeitiger Berftellung des Staatenbundes mit Defterreich fber engere und weitere Bund], fortan fein durch alle weiteren Phafen festgehaltenes Programm. R. fannte ju genau die Strömungen am Berliner Sofe, um nicht den Bruch der Nationalversammlung mit Preußen vorherzusehen, vor dem er noch, in feiner letten, ergreifenden Rede in Frankfurt, am 17. März 1849 eindringlich warnte.

Schon hatte er Unftalt getroffen, fich in einer fleinen beutschen Stadt gang gurudguziehen und nur noch feinen Studien gu leben, als er, am 23. April 1849, bom Könige nach Berlin berufen wurde, um feine Borschläge für den neuen, in Frankfurt miglungenen Berfuch zur Geftaltung einer bundesftaatlichen Berfaffung Den ihm angebotenen Gintritt in das Ministerium Brandenburg-Manteuffel-Strotha glaubte er auch jest im Interesse der Aufgabe ablehnen zu muffen, während er zum Generallieutenant befordert und ihm die fernere Leitung der Verhandlungen über die deutsche Frage allein übertragen wurde, eine Ausnahmeftellung, die nur möglich blieb, folange R. auf das volle Bertrauen des Konigs und des Ministeriums rechnen konnte. Sein Programm wurde von dem Cabinet burchweg gebilligt. R. formulirte es zunächst folgendermaßen: für das Provisorium: Errichtung eines Bundniffes mit ben nachstbetheiligten beutschen Für das Definitivum: Bereinbarung einer bundesftaatlichen Ber-Regierungen. Diese sollte nach außen volltommene Einheit wahren, nach innen Selbständigkeit der Einzelstaaten, wo deren Mittel genügen, Centralisation, wo sie nicht ausreichen oder mehrere collidiren. Bildung einer Centralgewalt mit Legislative durch ein Fürsten Collegium nach Curien, Executive allein an Preußen als Reichsvorstand. Als Form die Frankfurter Berjassung vom 28. März 1849 ju Grunde gelegt, aber im obigen Sinne revidirt. Es folgten die Ginladung ju Besprechungen an fammtliche deutsche Sofe, die Proclamation des Königs über feine deutsche Politik vom 15. Mai 1849, die erften Berhandlungen in Berlin, Die gleich jum Burudtreten von Defterreich, fpater auch von Baiern führten und, nach schwierigem Rampfe gegen bie Sonderintereffen von Sachsen und hannover, das Drei-Königs-Bündniß vom 26. Mai 1849, der Verfassungsentwurf vom 28. Mai und das Wahlgeset, Arbeiten, von denen R. den wesentlichsten Theil personlich geleistet hat. Der abermalige Bersuch zur Berständigung mit Desterreich (Mission Canit; f. A. D. B. III, 759) mißlang; Separatverhandlungen mit Baiern über Bildung einer provisorischen Centralgewalt waren ohne Erfolg, die Zustimmung einiger ber fleineren Regierungen, auch nach Beitritt der größeren Mehrzahl der übrigen, blieb aus. R. hielt trobdem unentwegt an dem Programm feft, feine hoffnung blieb, innerhalb deffelben den Rern des engeren Staatenbundes, wenigstens für Norddeutschland, unter Preußens Führung für die zukunftige Weiterentwicklung gu retten. Roch einmal faßte er ben Gang der Dinge, die Ziele Preußens, die gange Rraft und Bedeutung des nationalen Gedankens zusammen in der berühmten Rede in der zweiten preußischen Rammer vom 25. August 1849, seine größte oratorische Leistung, durch welche, wenn auch nur auf turze Zeit, überall die Hoffnung auf das Gelingen des Werts neu belebt erschien. Die Dinge nahmen aber in Wirklichkeit einen anderen Lauf. Es fam jest zur Separatverftandigung mit Defterreich bom 30. September 1849 über die Bildung ber probisorischen Centralgewalt, - hervorgerufen durch öfterreichische Initiative, ein unverkennbarer Schachzug gegen das gange preußische Werk ber "Union", bom Ronig Friedrich Wilhelm tropdem mit Lebhaftigleit aufgegriffen. R. wurde erfter preußischer Commiffar bei dem "Interim" in Frankfurt a/M., in beffen Bande der Reichsverwefer fein Umt niederlegte. Die feindliche Haltung der Königreiche offenbarte fich in dem thatfächlichen Abfall von Sachfen und hannover von der Union, feit Oct. 1849, den geheimen Berhandlungen in München. R., der von Frankfurt aus diefe Lage und namentlich den anwachsenden Ginfluß der reactionaren Partei in Berlin, mit der er feit der Aufstellung der parlamentarischen Berjaffung vom 28. Mai persönlich völlig zerfallen war, mit steigender Besorgniß verfolgte, richtete, bei feiner Rudtehr nach Berlin, Marg 1850, in bestimmter Form an den Rönig und das Ministerium die Frage, ob er ferner an den politischen 10\*

Geschäften noch Theil nehmen konne und folle, erhielt aber die eben fo bestimmte Antwort, daß er bleiben muffe. Er murde nun Borfigender des Bermaltungs= raths und hatte die preußische Regierung bei dem Barlamente, Marg bis Ende April 1850, in Ersurt zu vertreten, wo er schon vorher sich mit seiner Familie, durch Ankauf eines Saufes, gang niedergelaffen hatte. Unter verftimmenden Migverhältniffen zwischen ben Commiffarien ber preugischen Regierung und ber dur Union haltenden Majorität, im Rampfe gegen die preußischen Ultra-Confervativen, die mit dem Entschluffe nach Erfurt gegangen maren, das Berfaffungs= werk überhaupt zu vereiteln, tam bennoch die Revifion des Entwurfes vom 28. Mai 1849 zu Stande, welche alle Burgichaften für einen möglichen und bem nationalen Bedürfniffe entsprechenden Ausbau des Bundesftaates unter preußischer Leitung enthielt. Es war zu fpat, das Bertrauen in die wirkliche Entschloffenheit der preußischen Regierung, an der Union jestzuhalten, war leider auch bei den Freunden schon erschüttert. Der Fürstencongreß in Berlin, Mai 1850, stellte nur noch mehr heraus, daß man schwerlich über die Worte hinaus an Thaten kommen werde, daß, was König Friedrich Wilhelm in der Theorie für die, in seiner Umgebung fast nur noch von R. festgehaltene Union empfand, nicht in seinem innersten Wesen wurzelte, wo immer die Neigung zur Berständigung mit Defterreich, die Scheu vor Rufland, ber Widerwillen gegen eine parlamentarifche Berjaffungsausgeftaltung überwogen. Die erschwerendsten Umstände traten durch die verschärfte persönliche Einwirkung gegen das Unions= und Ver= faffungsproject von Seiten des Raifers Nicolaus ein, der in der Berliner hofpartei eine in dem Mage in der preugischen Geschichte unerhörte Unterstügung und Ermuthigung fand, in dem energischen Vorwärtsgehen des feiner ungarischen Bedrängniß entledigten Wiener Cabinets unter Schwarzenberg, bessen Scharsblick die in der Union rubende Gefahr der völligen Segemonie Preugens in Deutschland balb erkannt hatte, und in dem verhängnifvollen Wechfel der Leitung des preußischen Kriegsministeriums, wo der tüchtige Strotha durch den gang den Zweden ber reactionaren Partei ergebenen Stodhausen erfett worden, bem es nicht mehr um Beschleunigung der militärischen Borbereitungen zu thun war. auf welche fich die weitere Geltendmachung ber beutichen Bolitit Breukens hatte ftugen muffen. Alle biefe Factoren richteten fich mit Erbitterung gegen R., ben ber Konig gleichwohl versonlich festhielt und ihm, auf feine wiederholten Bitten. sich zurudziehen zu durfen, es geradezu zur Freundespflicht machte auszuharren. R. litt um fo mehr unter biefen Berhältniffen, als ihn zu derfelben Zeit wieder Die schwerfte Beimsuchung in seinem Familienleben, der Tod einer 1848 geborenen Tochter traf, der größte Schmerz seines gangen Lebens, wie er felbft es genannt Dazu heftiges, forperliches Leiden, von dem er fich in einem Urlaube, im Mai und Juni 1850, nur unvollkommen erholte. — Inzwischen hatte die von Defterreich, unbefümmert um Preugen, in Frantfurt erklärte einfache Wiederherstellung des alten Bundes mit ausschlieflicher Prafidialstellung für Defterreich, ben Konig Friedrich Wilhelm, der wenigstens für alle Falle die Theilung des Prafidiums zwischen Defterreich und Preußen erlangt wiffen wollie, empfindlich verlett und feine perfonliche Entruftung wuchs, als dem flüchtigen Rurjurften von Seffen von dem fog. Bundestage ohne Weiteres Schutz und Execution durch bairifche Truppen jugefagt murbe. Schwarzenberg's Entschluß, Preugen bor die Wahl zwischen Nachgeben oder Krieg zu drängen, lag flar bor Angen. Ronig berief R. jum auswärtigen Minifter, am 26. September. Es ichien noch einmal, als ob das Blatt fich wenden, von Preugen mit aller Kraft und Energie die übernommene Miffion durchgeführt werden folle. Die Illusion dauerte nicht lange. Dem letten und stärksten Unprall aller entgegenwirkenden Rrafte, von außen und im Innern, mar des Konigs Entschluffahigfeit nicht mehr gewachsen.

Der gewichtigfte Schlag tam von Rugland. Raifer Nicolaus ftand längft auf öfterreichischer Seite, er trat in bem Mage jest noch schärfer gegen Breugen und die von R. geleitete Politit auf, als diefe auch in der ichleswig = holfteinischen Sache fich mit Defterreich in Widerspruch feste, indem fie die Berzogthumer wenigstens gegen eine zwangsweise Unterwerfung unter Danemark durch die beutschen Mächte zu deden suchte. Schon im Mai 1850 hatte ber Pring von Breugen, ftets in vollem Ginvernehmen mit R. handelnd, bei einer Begegnung mit Raifer Nicolaus in Warschau die preugifche Sache biefem gegenüber gu Braf Brandenburg ging im October abermals mit ber= wahren gesucht. felben Miffion nach Warschau, woselbst fich auch der Raifer von Defterreich und Fürft Schwarzenberg einfanden. Es tam dort, unter dem Druck des Baren, während die Lage in Deutschland fich in Folge des bairischen Vorrudens gegen Beffen ernft und friegerisch zusammenzog, zu einer "vorläufigen Uebereintunft" vom 28. October, in welcher Graf Brandenburg thatfächlich die Union aufgeben, den Eintritt Gefammt=Defterreichs in den Bund und die Execution in Beffen einräumen mußte. Die holftein'sche Sache blieb in suspenso, Kaifer Nicolaus ertlärte aber, daß er weiteres Borgeben von Preugen zu Gunften der Bergogthumer nicht dulden könne. Bugegeben hatte Defterreich nur, worauf der Ronig allerdings perfonlich immer den größten Werth legte, daß die weitere Regelung der deutschen Sache nicht durch den fog. Bundestag, sondern mittelst freier Conferenzen aller beutschen Regierungen erfolgen solle. In ben darauf folgenden Ministerberathungen erhob sich R. energisch gegen diese Zugeständnisse, verlangte augenblidliche Mobilmachung ber ganzen Armee, Ginruden in Beffen, Burudweisen der Baiern, Manifest an die Nation, Ginberufung der Kammern. Mobilmachung hielt R. noch nicht für gleichbedeutend mit dem Kriege, aber für erforderlich, um die Berhandlungen inzwischen mit größerem Nachdruck fortzuführen. An die kriegerische Parteinahme von Rußland gegen Preußen glaubte er noch nicht, eventuell, daß diese durch Gegenwirkungen anderer europäischer Großmächte zu hindern oder zu compenfiren fein werde. — Auf Seite von R. ftellte fich in den wesentlichsten Bunkten, namentlich betreffend die sofortige Mobilmachung, der König, indem er jedoch gleichzeitig erklärte, er werde fich von dem Ministerium, wenn es in feiner Majorität anders beschließen follte, nicht trennen. Cbenfo erklärte ber Bring von Breugen, es fei unmöglich, die Unionsperfaffung auf öfterreichisches Geheiß jest aufzugeben und fich damit bem Wiener Cabinet unterzuordnen. Auch er verlangte sofortige Mobilmachung. Die Politik der Berftandigung auf Grundlage der Warschauer Berhandlung vertrat bagegen Graf Brandenburg, bem es nicht rathsam ichien, die Eventualität bes Kampfes der noch damit zu erreichenden Ziele wegen aufzunehmen. Manteuffel stimmte dem bei, indem er namentlich auf die Befahr der Entfesselung repolutionarer Glemente binwies, auf beren Unterftugung Breugen bei einem Rriege angewiesen fein werde. Er nannte dies die "Demuthigung bor der Revolution", Die er mehr fürchte, als wie die Demüthigung vor Rugland. Augerdem beftritt Manteuffel jest offen das Recht Breugens jur Ginmischung in Rurheffen und raumte ein, daß Defterreich die völlige Aufhebung der Unionsverfaffung ber-Der Kriegsminifter Stockhaufen erklärte, feiner Meinung nach werde ein Krieg mit Defterreich auch ben gegen Rugland nach fich ziehen und Diefer doppelten Eventualität sei Preugen nicht gewachsen. Mit R. ftimmten noch b. Ladenberg und bon der Bendt. Die Entscheidung fiel in dem Confeil bom 2. November, R. reichte seine Entlaffung ein. Der König richtete an ihn den bekannten, oft citirten Brief voll überftromenden Dankes und gerührter Unertennung feiner Bolitit, die er als "mufterhafte und geiftreiche Ausführung" feiner Gedanken und seines Willens bezeichnete. — Nur die genaueste Kenntniß

ber inneren Bergange, seit 1849, die zu diesem Abschluffe führten, konnte es ermöglichen, Radowit's Saltung babei gang zu beurtheilen. Diefe Aufflarung ift noch nicht vollständig gegeben, trot werthvoller Beitrage, die neuerdings namentlich durch F. Fischer, Shbel, Berzog Ernst von Coburg, die Memoiren von Bunsen, Metternich, Prokesch, Beust, dazu geliesert worden und trot der eigenen, leider viel zu viel verschweigenden Mittheilungen von R. selbst (in dem 2. Theil der gefammelten Schriften und in ben "Neuen Gefprächen"). bedürfte noch der Beröffentlichung aller von R. hinterlaffenen, handschriftlichen Aufzeichnungen (von welchen nur ein Theil zu diefen Rotigen hat benutt werden fonnen), namentlich über feinen perfonlichen Bertehr und Briefwechfel mit Konia Friedrich Wilhelm IV., um die Lucke auszufüllen. Es mußte auch noch beftimmter untersucht werden, wie die militärischen Berhaltniffe Breugens in den Novembertagen 1850 thatfächlich gewesen find, respective welcher Grad von Berantwortung ben Rriegsminifter trifft, ber offen beschulbigt wurde, aus Barteirudfichten die Schlagfertigfeit bes Beeres gemindert zu haben, als man deren am dringenoften bedurfte. Die Anklagen, welche in den Brofchuren "Bier Monate auswärtiger Politit" und "Der Rriegsminifter in der letten Krifis" damals in diefer hinficht erhoben wurden, find niemals entfraftet worden. Mit Bitterfeit hatte bor allen ber Ausgang ber Rrifis ben Bringen bon Preugen erfüllt, ber am festesten gur Bolitit von R. gestanden mar und die militärischen Rrafte jedenfalls nicht für zu gering gehalten haben muß. "Der König ift schmählich von feinem Ministerium im Stich gelaffen worben" — schrieb er am 22. November 1850 an Bergog Ernft von Coburg-Botha und er beklagte tief die von Graf Brandenburg gemachten Concessionen. Er hoffte noch auf die. bekanntlich nach Radowig's Austritt doch angeordnete Mobilmachung, Rurgem find wir geruftet, bann konnen wir auch eine feftere Sprache führen". Es famen aber die Tage von Olmug und damit für jene Gooche der Abschluß ber preußischen Führung fur ben beutschen Ginheitstampi. - Der Konig sendete R., ber gleich nach feinem Rudtritt nach Erfurt gurudgekehrt mar, in befonderer Miffion nach London. Er follte dort eine Allianz fuchen, als Gegengewicht gegen bas, feit Warichau in feiner gangen Schwere empfundene ruffische Uebergewicht und die Gefahren des ruffisch-frangöfischen Ginverftandniffes. Berfonlich mit größter Auszeichnung am Sofe und in allen Rreisen der Londoner Gefellschaft aufgenommen, konnte R. politisch bort nichts mehr ausrichten, nachbem bas Refultat von Olmug befannt wurde. R. blieb noch bis Februar 1851 in London. Als er, bei der Rudkehr nach Berlin, dort den König wiedersah, mußte er aus feinem Munde hören, daß er die Olmuger Refultate als einen Sieg über die Feinde Preußens betrachte! R. zog fich nach Erfurt zuruck und blieb fortan dem politischen Leben gang fern, nur seiner schriftstellerischen Thätigkeit lebend, trot wiederholter Antrage des Königs, der im Sommer 1851 ihn durch Berleihung der Rette des neuerrichteten Sohenzollern'ichen Sausordens besonders auszeichnete und ihn als Prafidenten des Staatsraths wieder nach Berlin zu berufen munichte. 1851 gab R. die "Neuen Gespräche aus der Gegenwart" heraus, 1852 folgten die "Gefammelten Schriften" 1-5, frühere kleinere. hiftorische und tunfthistorische Auffahe enthaltend, zu denen 2 Theile "Fragmente" über Politik, Religion und Kunft hinzutraten, sowie die bereits erwähnte Darstellung der deutschen Politik von 1848 bis Sommer 1850 und die Reden. In diesen Schriften ift, soweit R. es felbst thun zu konnen glaubte, Rechenschaft über fein politisches Berhalten feit 1848 und die aufrichtige Darlegung feines Entwidlungsganges zur Erkenntniß von der Nothwendigkeit der monarchisch-constitutionellen Regierungsform für Preugen, gleichzeitig fein durch das Miglingen in Frantfurt und Erfurt unerschüttertes Bertrauen in die Berftellung der deutschen,

nationalen Einheit niedergelegt. Sein gläubiger fatholischer Standpunkt findet durchweg prägnanten Ausdruck, aber überall im Sinne seines kirchlichen Wahlspruchs: "ehristianus mihi nomen, catholicus cognomen". — Im August 1852 ersolgte Radowig's militärische Reactivirung als Generalinspecteur der MilitärBildungs= und Erziehungs=Anstalten und die Rücksehr nach Berlin, die bei der herrschenden Partei großes Mißfallen hervorries. R. widmete sich jedoch auch dann nur noch den Aufgaben seiner militärischen Stellung, erkrankte im Sommer 1853 und starb, nach schweren Leiden, am 25. December 1853 in Berlin. Der König, mit welchem er dis zu seinem Ende im regsten Verkehr geblieben, umgeben von allen Prinzen des königlichen Hauses, wohnte in tieser Ergriffenheit der Trauerseier in der Berliner Garnisonkirche bei, die Leiche wurde im Familiengrabe zu Ersurt, mit den höchsten militärischen Chren, am 5. Januar 1854 beigesett. Dort errichtete Friedrich Wilhelm IV. dem Freunde ein würdiges, einsaches Denkmal. R. hinterließ seine Wittwe und vier Söhne, von welchen der eine gegenwärtig als Generallieutenant der Armee noch angehört, ein anderer

als Botschafter bes beutschen Reiches in Conftantinopel fungirt.

Die Urtheile der Zeitgenoffen, welche zu Radowik's Lebzeiten, nach den Parteianschauungen gefarbt, oft mit ichonungslofer Gehaffigkeit fich gegen ihn gewendet, waren jum Theil feit feinem Rücktritt vom Ministerium milder und verständnifvoller geworden und äußerten sich nach dem Tode vielfach auch von Seiten früherer Gegner sympathisch. Die Augsburger "Allgemeine Zeitung" schrieb am 10. Januar 1854: "Radowit war als Gatte und Bater eine Ericheinung feltener Bolltommenheit, als Menich überhaupt fo achtungswerth als irgend einer, als Chrift und Ratholit von abgeschlossenem Ausbau, als Staatsmann voll großer Ziele und ebler Bunfche . . . . " Die "Spener'sche Zeitung" vom 17. Januar 1854: "Dem tiefblidenden, verftorbenen Denker gebührt das Berdienft, den Standpunkt, welchen die beiben Großmächte, Defterreich und Breußen, Deutschland gegenüber einnehmen können, scharffinnig ermittelt zu haben . . . feine Ideen werden, weil fie auf die tieffte hiftorische und politische Auffaffung bes beutschen, europäischen Bolkslebens gegründet find, fortleben und Gelegenheit zur Verwirklichung fuchen, . . . diefe Ideen werden nach und nach Gemeingut werden und fich einst verwirklichen." Ein warmer Nachruf wurde ihm durch das "Gedentblatt" (von dem Abgeordneten Blomer), welches Alexander v. Humboldt's einige Tage nach Radowig's Tode geschriebene Worte mittheilt: "Es ift ein Stolz und Lichtpunkt meines Lebens ihm fo nahe geftanden au fein, mich feines liebevollen Wohlwollens haben erfreuen zu konnen, ihn begriffen zu haben, zu bewundern, wie fo viel Stärke und hoheit des Willens mit fo kindlicher Milde des Gemuths verschwistert gewesen ift". In spaterer Beit hat es nicht an Stimmen gefehlt, welche Radowig's Berdienfte um den deutschen Entwidelungsproceg, sowie seine personliche und schriftstellerische Bedeutung anzuerkennen wußten. So namentlich Blomer und Fischer in den unten angeführten Schriften. Bergog Ernft von Coburg ("Aus meinem Leben") be-Beichnet fein Berdienst um die Entwickelung Deutschlands als ein gleichsam prophetisches: "er fei bom Geschick berufen gewesen, den Gedanken der heutigen Geftaltung von Deutschland schon zu einer Zeit (vor 1848) zu modelliren, wo noch feine entfernte Möglichfeit der Ausführung vorhanden". R. felbft fcbloß fein Dafein mit der ausgesprochenen Hoffnung, daß er nicht umfonft einer gludlicheren Butunft vorgearbeitet habe. Gine der letten bisher nicht befannt gewordenen Aufzeichnungen von seiner Sand, geschrieben im Anfange der Todes= frankheit, trägt die Ueberschrift "1900" und gibt das Bild wieder, das R. sich von dem Zustande Europas nach 50 Jahren machte. "Ich sehe", fagt er darin, "ein hergestelltes beutsches Raiferthum mit preugischer Spige, Frankreich, nach Radulf.

versorenem Essaß, auf seine wirklichen natürlichen Grenzen gebracht und ungefährlicher geworden".

Gin Berzeichniß von Kadowiti's Schriften, da es sonst nicht vorhanden ist, sei hier angesührt: "Neber Theorie der Zuverlässigetit der Beobachtungen und Bersuche 2c." 1827. — "Handbuch für Anwendung der reinen Mathematit". 1827. — "Rachrichten über den Schauplatz des Krieges zwischen Kußland und der Türkei". 1829. — "Jtonographie der Heiligen". 1834. — "Die Theorie des Kicoschetts". 1835. — "Die Capelle im Saalhof zu Franksurt a'M." 1837. — "Die spanische Successionsstrage". 1839. — "Einleitung zu Hesner's Trachten des christlichen Mittelalters". 1840. — "Die Autographensammlungen". 1842. — "Fragmente über Musik". 1844. — "Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche". 1846 (4. Aust. 1851). — "Wer erbt in Schleswig?" 1846. — "Reden, welche im Ständesaal zu Berlin nicht gehalten worden". 1847. — "Deutschland und Friedrich Wilhelm IV." 1848. (1.—3. Aust.) — "Die Devisen und Motto des späteren Mittelalters". 1850. — "Keue Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche". 1851. (1.—2. Aust.) — "Gesammelte Schriften". Berlin 1852—1853, I—V.

Bgl. E. Frensdorff, Joseph v. Radowig. 1850. — Joseph v. Radowig, wie ihn seine Freunde kennen. (Von dem russischen Dichter Joulowsky.) 1850. — Joseph v. Radowig, ein Gedenkblatt den Freunden. 1854 (von Blömer). — Radowig, seine politischen Anschauungen und der Einfluß auf Friedrich Wilhelm IV. (Von F. Fischer, Histor. Taschenbuch, 1874.) — F. Blömer, Jur Geschichte der Bestrebungen der preußischen Regierung für eine politische Resorm Deutschlands, vom Mai 1849 bis November 1850. — F. Fischer, Preußen am Abschlusse der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1876. — H. v. Sybel, Graf Brandenburg in Warschau (Histor. Zeitschrift, 1887) — Herzog Ernst von Coburg, Aus meinem Leben. 1. 1887.

R. v. Liliencron. (Nach Mittheilungen der Familie.)

Radulf, Bergog von Thuringen feit 633, Sohn des Chamar: ob Thuringer oder Franke von Geburt, ob Chrift oder Beide, ift nicht zu enticheiden. Faft genau hundert Jahre, nachdem die Sohne Chlodwig's das altthuringische Reich unterworfen hatten (530), beschloß ihr Nachkomme Dagobert I., seit 628 Beherricher des frankischen Gesammtstaates, zur befferen Wahrung der Oftarenze beifelben nicht nur die erneute Abtrennung Auftrafiens unter eigenem Ronigthum und Majordomat, sondern auch die Ginsegung eines thuringischen Bergogs in der Berson Radulf's. Es galt, die Ginfälle der Wenden abzuwehren, die, unter dem Franken Samo feit 624 zu einem ftarken Slavenstaate geeinigt, von ber oberen Elbe her fich in häufigen Berheerungegugen über bas gange Oftreich und in erfter Linie über Thuringen ergoffen hatten. R. entsprach feiner Aufgabe, indem er zu wiederholten Malen die Wenden schlug und fo die germanische Welt gegen das vordringende Claventhum ichuste. Bald jedoch zeigten fich die ungludlichen Wirfungen ber damaligen frantischen Berfaffungeguftande. Es widerftrebte dem fiegreichen R., den arnulfingischen Majordomus Anfegifel, der im Ramen des unmundigen Merowingers Sigibert Auftrafien regierte, als feinen Gebieter anguerfennen; allmählich entzweite er fich auch mit dem Könige felbst. Als vollends 639 Dagobert I. und 640 Bippin der Aeltere geftorben maren und Sohn und Schwiegersohn des Letteren, Grimoald und Anfegifel, in der Behauptung der Majordomuswurde auf den Widerstand einer Begenpartei am Bofe fliegen, glaubte R. die Beit gekommen, fich vom Frankenreiche völlig logzureigen. verband sich zu diesem Zwecke mit dem Agilolfinger Farus, beffen Bater Chrodoald einst auf König Dagobert's Beranlaffung in Trier getödtet worden war; dem

auftrasischen Staate brohte die Auflösung, dem Germanenthum bon neuem die Gefahr flavischer Uebermacht. Soweit sollte es jedoch nicht kommen. Sigibert ruftete in feinem gangen Reiche, jenfeits wie diesseits des Rheins. Sein erster Ansturm galt Farus; dieser fällt, sein Heer wird theils getödtet, theils gefangen genommen. Sodann drangen die Franken in Thüringen ein, wo R. fich in einem hochgelegenen Caftell an der Unftrut, deffen Refte man bei Rlofter Memleben gefunden zu haben glaubt, verschanzt hielt. Im Beere der Belagerer herrscht Planlofigkeit, jum Theil auch Untreue. Während Grimoald und Ansegisel die Perfon des Königs huten, werfen zwei andre Fuhrer fich gegen das Thor bes Lagers, aus bem nun R. mit den Seinen hervorbricht. Gin blutiger Rampf beginnt, in welchem mehrere Taufende umgekommen fein follen; R. kehrt als Sieger in fein Caftell zurud, Ranig Sigibert reitet weinend von dem leichenbededten Schlachtfeld nach den nahen Zelten, wo er mit feinem Beere übernachtet. Am andern Morgen gibt er den Kampf auf; er unterhandelt mit R. über friedlichen Abzug und begiebt fich in fein Land gurud. R. behauptet fortan eine wahrhaft königliche Stellung in Thuringen; er tritt zu ben Wenden und anderen Nachbarvölkern in ein befreundetes Berhältniß; die Berbindung mit Auftrasten aber ist zwar thatsächlich, doch wenigstens nicht dem Namen nach gelöft. So viel melbet über R. unfere einzige Quelle, die Fredegarische Chronit. Bon weiteren Thaten und Erlebniffen, sowie von feinem Ende eriahren wir nichts. Roch vier Berzoge Thuringens, wahrscheinlich feine Nachkommen, Bedan I., ein Ungenannter, Gozbert und Hedan II., lassen sich bis 716 verfolgen; in den Tagen des Bonifag ift jede Spur des Bergogthums erloschen. Delsner.

Radulph v. Tongern, liturgischer Schriftsteller, eigentlich Radulph de Rivo, geboren zu Breda in Brabant, widmete fich dem geiftlichen Stande und bildete fich vorzüglich im Rirchenrechte sowie in der Liturgit aus; er horte auch in Rom den berühmten Simon von Constantinopel, Erzbischof v. Theben, der daselbst die griechische Sprache lehrte. Nicht lange nach seiner Rudtehr in die Beimath wurde er Decan des Collegiatstiftes zu Tongern. Als folcher begab er fich zur Zeit des durch die ftreitigen Papftwahlen am Ende des 14. Jahrh. entstandenen großen Schismas wieder nach Rom, wo er eifrig alte liturgische Sandschriften sammelte. Bier wurde er mitten in feiner Thätigfeit vom Tode überrascht, am 3. Rovember 1403. - Bon feinen Werten find folgende zwei gedruct: 1) das befannteste berselben, betitelt: "De canonum observantia", eine canonistisch = liturgische Schrift, gewidmet dem Brior der turz vorher ent= ftandenen Windesheimer Congregation, worin er befonders gegen den Orden der Franciscaner die alte römische Braxis, das Brevier zu beten, vertheidigt. Diese in 23 Propositionen eingetheilte Arbeit ift für die Geschichte des Breviers nicht unwichtig und wurde beshalb öfters gedruckt, so zuerst zu Coln 1568, zu Rom 1590, pon Hittory feiner Collectio de divinis catholicae ecclesiae officiis einverleibt, ebenso in die Väterausgaben zu Paris von 1575 u. 1589, in die Colner bon 1624, fowie in die Lyoner von 1677 ff. Band 26, S. 289-320 aufgenommen: 2) "Gesta episcoporum Leodiensium, Engelberti a Marka, Johannis de Arkel et Arnoldi de Horn ab 1347-86", eine Geschichte ber brei zu seiner Beit lebenden Bischöfe von Lüttich, gedruckt bei Joh. Chapeauville, Gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium et Leodiensium, 1612-16, tom. 3, p. 1-58. Handichriftlich hinterließ R.: 3) "De Psalterio observando", 4) "Catalogus librorum mss. per Belgium" und 5) "Martyrologium in versibus". Die ihm noch zugeschriebene Schrift: "Calendarium ecclesiasticum" ist vielleicht nur ein anderer Titel der oben genannten Schrift: "De canon. observantia".

Valer. Andr., Bibl. Belg., edit. 1643, p. 785. 786. — Foppens, Bibl. Belg. II, 1052. — Fabricius, Bibl. medii aevi VI, 99—100. — Thalhoser, Handbuch der kathol. Liturgie, Freiburg 1883, I, 78.

Radziwill: Anton Beinrich Fürft v. R., zwölfter Ordinat von Riegwicz und feit 1813 elfter von Olyka, geboren am 13. Juni 1775, geftorben am 7. April 1833 ju Berlin. Durch feine Berheirathung mit ber Pringeffin Louise bon Preugen, Tochter des Bringen Ferdinand von Preugen 1796 (f. u.), wurde er mit dem preugischen Konigshause verwandt. Seit 1815 bekleidete er den Statthalterpoften im Großherzogthum Bosen und war Mitglied des preugischen Staatsrathes. Neben feiner Fachbildung betrieb er mit Borliebe Mathematik und Musit. In Letterer zeichnete er sich soweit aus, daß man ihn unter bie Rünftler rechnen durfte. Er befaß eine vortreffliche Tenorstimme, spielte das Bioloncell in meifterhafter Beife und fchuf Compositionen, die fich neben diejenigen unserer Meifter stellen konnten. Sein bedeutenoftes Wert ift die Mufit zu Goethe's Fauft, theils für Solo, Chor und Orchefter, theils als melodra= matische Begleitung des Textes. Ueber ihre Entstehung finden fich Mittheilungen in Zelter's Briefmechsel mit Boethe, die auch mit Rudficht auf den Dichter von Interesse find. Um 18. November 1810 schreibt Goethe an Zelter, es stehe in Weimar "ein seltsames Unternehmen" bevor, nämlich eine Aufführung des Fauft; er bittet um Mufit dazu, namentlich jum Oftergefang und bem Ginschläserungslied. Erst am 16. Februar 1811 erwidert Zelter, er habe zwar gleich damit angefangen, es fei aber nichts geworden; Goethe muffe fich an einen andern wenden. Der Dichter ließ ben Plan fallen. Möglich indeffen, daß jene Boethe'iche Unregung den Fürsten R., in deffen Saufe Belter ein gerne gesehener Baft war, wie denn der Fürst auch Mitglied der Zelter'schen Liedertafel ward, jum erften Berfuch feiner Fauftcomposition angeregt hat. Der Ofterchor icheint in der That schon 1810 in der Singakademie gesungen zu sein. Der Fürst trat dann auch mit Goethe in Berbindung, der ihm die neuen Bufage jum Fauft handschriftlich mittheilte. Um 18. Februar 1816 melbet Belter: Die königlichen Bringen hatten beschloffen, den Fauft mit der Musit des Fürsten unter fich aufguführen; ben Mephifto werde Pring Karl von Mecklenburg fpielen, den Fauft ber Hoffchaufpieler Lemm, das Gretchen Madame Stich. Die Proben begannen auch sofort im Familientreise des Fürsten; Zelter, der das Musikalische leitete, schreibt von den bis dabin fertigen Mufitstuden (Chrift ift erftanden, Spazier= ganger vor dem Thor, Der Schafer putte fich jum Tang, Drinnen gefangen ift Einer, Schwindet ihr dunkeln, Du haft fie zerftort) im ganzen mit hochster Anerkennung; was verfehlt fei, bestehe darin, daß der Fürst, wie alle angehenden Artisten, in Nebendingen hauptfächlich fei. Die Sache rudte boch aber recht langfam vorwärts. Um 2. Juli 1819 konnte Zelter erft von der versuchsweisen Aufführung zweier Scenen melden. Run folgten weitere Proben mit neuen Theilen der Musit, darunter die Scene in Gretchen's Stube; die Decorationen ordnete Schinkel an. So erfolgte benn endlich die erfte Aufführung am Geburtstage der Fürstin den 24. Mai 1820 in Gegenwart des ganzen Hojes und am 7. Juni fand eine Wiederholung im Schlof Monbijou ftatt. Erft 1830 hatte der Fürst drei neue Scenen sertig: den Spaziergang mit Wagner, die Gartenscene und die Kirchenscene. So ward das Lebenswert des Dichters auch dem Componisten zur Lebensarbeit. "Der edle Componist", schreibt Belter am 11. Marg 1832, "hat fich Jahre hindurch fo in das Werk feines Dichters bersponnen, wie ein Seidenwurm; jeder Faden halt ihn feft." Spater erschien bas gange Werk in Bartitur und Clavierauszug bei Trautwein in Berlin. Die Singakademie in Berlin führte es bis weit in die fünfziger Jahre fast alle Jahre auf. Auch außerhalb Berlins ist es vielsach zur Aufsührung gebracht worden trot der nicht unerheblichen Schwierigkeiten. Die Leipziger Allgemeine Musikzeitung widmet ihm im Jahrgange 1836 S. 601 eine sehr außsührliche und lobende Besprechung. Das Werk ist im edlen Stile gehalten, zeigt nichts von dilettantenhaster Halbeit und erhält sich trotz seines großen Umsanges auf gleicher Höhe. Von Radziwill's übrigen Compositionen sind nur 3 Romanzen in Leipzig dei Kühnel 1802 und Duettinen für 2 Singstimmen mit Pianosorte in Oranienburg bei Werkmeister 1804 gedruckt. Alle übrigen Werke sind Manusscript geblieben. R. genoß durch sein leutseliges Wesen und seine stets bereite Hilse, besonders ausstrebenden Talenten gegenüber die allgemeinste Liebe und Verzehrung und sein Tod wurde ausrichtig betrauert und in Berlin in der solennesten Weise geseiert.

Schilling's Mufik-Lexikon und v. Ledebur's Berlin. Tonkünstler-Lexikon. Rob. Eitner.

Radziwill: Fürft Boguslam R., brandenburgifcher Generallieutenant, am 1. Mai 1620 ju Danzig geboren, entstammte einer Ghe, durch beren Gin= gehung das Geschlecht der R. jum erften Male in verwandtschaftliche Beziehung zu dem Haufe der Hohenzollern trat, der des Fürften Januf I. R., Kaftellan bon Wilna, und feiner zweiten Gemahlin, einer Tochter des Rurfürsten Johann Georg von Brandenburg. Die R., eine der reichsten und mächtigsten unter den polnischen Abelsfamilien, waren damals eifrige Anhänger des evangelischen Glaubensbekenntniffes, ein Berhaltniß, welches bereits den Bater des Fürsten Boaustam in vielfache Streitigfeiten mit den an der Spike der Abelsrepublik ftehenden Rönigen verwickelt hatte, und diefen felbst endlich veranlagte, in die Dienste Brandenburgs zu treten, wo zu jener Zeit Friedrich Wilhelm, ber große Rurfürst, auf dem Throne faß. Es geschah im Jahre 1656; Fürst Boguslaw murbe jum Generallieutenant ernannt und erhielt ein Regiment ju Fuß. 3m Juli jenes Jahres entsandte der Rurfürst ihn und Douglas mit einigen Regi= mentern an den oberen Narem, wo Thtoczyn, eine Radziwill'sche Besitzung, vom Abel Masowiens und Podlachiens hart bedrängt war; am 17. September gerieth er hier, gelegentlich eines ungludlichen Befechtes, welches der ju ihrer Unterftutung gefandte General Graf Georg Friedrich von Walbed bei Lyd dem lithauischen Unterschatmeifter Gonfiewsty lieferte, in Gefangenschaft. Schon war man übereingekommen, daß R. gegen Zahlung eines Löfegelbes von 60 000 Thaler in Freiheit gefett werden folle, als ihm lettere burch einen Sieg wiedergegeben wurde, welchen Walbed am 22. October bei Philippowo erfocht. Der Rurfürst ernannte ihn nun am 16. October 1657 jum Statthalter in Preußen; R. nahm fich feines Umtes mit Gifer und Berftandnig an, frarb aber ichon am 31. Dec. 1669 auf einer Reife zwischen Konigeberg und Brandenburg. Die im Jahre 1680 erfolgte Bermählung feiner einzigen Tochter Charlotte Louise mit einem von des Rurfürften nachgeborenen Sohnen, dem Prinzen Ludwig, nach deffen Tode fie dem Pfalzgrafen Karl Friedrich von Neuburg die Hand reichte, war die zweite Berbindung der R. mit den Hohenzollern. B. Poten.

Radziwill: Friederike Luise Dorothea Philippine, Prinzessin von Preußen, Tochter des Prinzen Ferdinand, Bruders Friedrichs des Großen, geboren und getauft am 24. Mai 1770, vermählte sich am 17. März 1796 mit dem Fürsten Anton Radziwill, dem berühmten Musiker und Componisten, mit dem sie 36 Jahre lang in der glücklichsten, auf der herzlichsten gegenseitigen Neigung beruhenden She lebte. Wie ihr jüngerer Bruder Prinz Louis Ferdinand, der ihr in inniger geschwistlicher Liebe zugethan war, zeichnete sich die Prinzessin aus durch einen edlen und hochstrebenden Charakter, bedeutende Fähigkeiten des

Geiftes und des Herzens, und durch die lebhafte Theilnahme an dem Schicfale ihres preußischen Baterlandes, von deffen Unglud auch fie fo schwer betroffen In Königsberg, wohin sie sich nach den Niederlagen von 1806 mit dem hofe geflüchtet hatte, bildete fie mit Konigin Luife und Pringeffin Wilhelm jenen Rreis edler Frauen, die den Arbeiten an dem großen Werke der Wiederaufrichtung Preußens ftartend und helfend gur Seite ftanden. Befonders befreundet war fie mit Niebuhr, Wilhelm v. humboldt, Gneisenau, Claufewig, und mit Stein, für beffen Buruckberufung fie mit thatig war und beffen Rücktritt sie lebhast beklagte. Stein seinerseits erkennt an, daß die Prinzessin sich ihm stets als die treueste Freundin bewiesen habe; er rühmt ihren regen und gebildeten Beift, der fie gur liebenswürdigften Befellichafterin mache, ihre Begabung für Mufit und Malerei, und ihr ichones Berhaltnig ju ihrem Gemahle und ihren Rindern. Die Soffnung der Pringeffin, aus den Befreiungstriegen auch Polen wieder als felbständigen Staat hervorgeben zu feben, erfüllte sich nicht; doch murde ihr Gemahl Fürst Anton jum Statthalter des Großherzogthums Pofen ernannt. In der Stadt Bofen, wo fie feit 1816 ihren regelmäßigen Aufenthalt nahm, erwarb fie fich allgemeine Achtung und Liebe durch ihre menschenfreundliche, wohlthätige Wirtsamkeit; sie ftiftete Armen-Speiseanstalten und gründete das Institut der Elifabethanerinnen, für welches fie bedeutende Geldopfer brachte. Im J. 1828 hatte fie die Freude, in Schlefien, in dem schönen Schmiedeberger Thale, noch einmal mit ihrem alten Freunde Stein zu= Sie ftarb in Berlin am 7. December 1836, nachdem ihr fammenzutreffen. Gemahl ihr bereits 1833 im Tod vorangegangen war. Bailleu.

Radziwill: Fürft Friedrich Wilhelm Paul R., preußischer General der Anjanterie, der älteste Sohn des Fürsten Anton R. (f. b.), wurde am 19. März 1797 zu Berlin geboren, wohnte seit Anfang September 1813, als Officier von ber Urmee und bem Sauptquartier bes General v. Bulow jugetheilt, ben Befreiungskriegen bei, wurde mit dem Eisernen Kreuze geschmückt und trat nach Friedensichluß als Stabscapitan beim 2. Barderegiment zu Tuf in den ausübenden Dienft, deffen er fich mit Gifer annahm. Sinn für wiffenschaftliches Streben führte ihn als Borer ber Allgemeinen Rriegsichule gu: 20 Rahre fpater nahm er an der Wiederbelebung der von Scharnhorft gegrundeten Militarifchen Gefellichaft lebhaften Antheil. Im J. 1823 murbe er als Major zu bem in Bofen garnisonirenden 19. Infanterieregiment verfett; fein bortiges Saus bilbete, nament= lich nach feiner Verheirathung mit einer Bringeffin R., welcher 1832 eine zweite Che mit einer Pringeffin Clary folgte, ben Mittelpuntt einer glangenden und edelen Gefelligfeit. 1833 murde er als Commandeur bes 11. Infanterieregiments nach Breslau versett, trat aber, nachdem er 1833 seinem Bater im Besit großer Familienguter gejolgt war, ju den Dificieren von der Armee über und schied damit vorläufig aus einer unmittelbaren bienftlichen Berwendung. 1839 übernahm er, jum Generalmajor aufgerudt, von neuem einen militärischen Wir= fungsfreis, indem er zum Commandeur einer Landwehrbrigode mit dem Stabs= quartier Berlin ernannt wurde, und im Marg 1848 mar er foeben gum Divi= sionscommandeur aufgerudt, als ihm das Commando der zur Theilnahme am Rriege gegen Danemark nach Schleswig = Holftein marschirenden preußischen Truppen, unter dem Oberbejehl des General v. Wrangel, übertragen wurde. Rach Beendigung des Feldzuges, beffen hauptereigniffe die Schlacht bei Schleswig am 23. April und ein Treffen bei Duppel am 5. Juni waren, betleidete er verschiedene Stellungen, bis er 1852 commandirender General des 4. Armee= corps in Magdeburg wurde, ein Posten, aus welchem er 1858 in das nämliche Berhaltnig beim 3. Armeecorps in Berlin übertrat. Aber schon am 1. Juli

1860 vertauschte er benselben mit ber Stellung als Generalinspecteur bes Ingenieurcorps und der Festungen. Es war gelegentlich der Neubildung des Beeres. Bei diefem Unlag follte auch die technische Baffe, welcher R. vorgesett wurde, eine bedeutende Bermehrung erfahren und zugleich follte fie in anderen Beziehungen Umwandlungen unterzogen werden, deren Ausführung mehr einen allgemein gebildeten höheren Officier, als einen Fachmann im engeren Sinne für ihre Oberleitung verlangte. Zugleich follte fie in ihrer äußeren Stellung und in den Augen der Welt dadurch gehoben werden, daß ein möglichft vornehmer Mann an ihre Spike trat. Fürst R. hat die ihm gestellte Aufgabe, welche mancherlei Schwierigkeiten bot, mit Geschick gelöst. Indem er sich für die technische Seite derselben bewährten Rathes bediente, richtete er fein Saupt= augenmerk auf die bisher zu fehr in den Sintergrund gedrängte foldatische Ausbildung und Thätigkeit der Truppe, wurde aber feit dem Jahre 1864 durch Schlaganfälle, welche nach und nach eine Lähmung der einen Körperseite veran= lagten, in feiner Wirtfamteit immer mehr gehindert und endlich gezwungen, bei Ausbruch des Krieges von 1866 gegen Defterreich den Dienst gang zu verlaffen. Er ftarb am 5. August 1870 zu Berlin. B. Poten.

Raedt: Bierre oder Bierkin de R., ein niederländischer Componist aus bem Anfange des 16. Jahrhunderts. Ban der Straeten theilt in feinen "Maitres de chant et Organistes de. St. - Donatien et de St. - Sauveur a Bruges" (Bruges 1870) p. 27 ein Actenftud mit, in welchem Betrus de Raedt auf furze Beit im Jahre 1541 als Succentor, d. f. zweiter Cantor ober zweiter Sanger, der nächste nach dem Sangmeifter, an der Rirche St. Donatien in Brugge angestellt ift. Da dies die einzige schriftliche Nachricht bisher über ihn ift, so muffen wir dahin geftellt fein laffen, ob dies berfelbe Bierkin de Raedt ift, von bem fich in Cambrai in einem Manuscript ber bortigen Bibliothet eine Meffe gu 4 Stimmen befindet, die zum Motiv das Motett "Quem dicunt homines" hat und aus der de Couffemaker in seinem Werke "Notice sur les collections musicales de la biblioth. de Cambrai" (Paris 1843) p. 21 der Musitbeilagen, bas "Sanctus" mittheilt. Bu bemerten ift noch, daß Couffemaker dem Tenor einen falichen Schluffel vorgesett hat, indem derfelbe ftatt auf der 4. Linie, auf der 2. Linie fteht. Straeten glaubt, daß diefer Bierfin de Raedt derfelbe wie Confilium fei (vgl. La musique aux Pays-Bas, Bruxelles 1867, tome I, p. 125), boch bleibt hierüber noch Näheres zu erwarten. Rob. Eitner.

Raen: Sohannes de R. (oder Raei), deffen Geburtsjahr unbefannt ift, ftubirte in Utrecht, wo er im N. 1641 mittelft einer Differtation "Theses Cartesianae" als Doctor ber Philosophie und der Medicin promovirte; hierauf fiedelte er nach Lenden über, wo er 1651 die Erlaubnig erhielt, über Aristoteles zu lefen, und 1652 als Professor der Philosophie angestellt wurde, außerdem auch feit 1658 Borlefungen über Medicin halten burite. Gegen Ende des Jahres 1668 ging er nach Amfterdam, wo er im Januar 1669 die Profeffur mit einer "Oratio de sapientia veterum" antrat. Er starb am 30. November 1702. Schrift "Clavis philosophiae naturalis seu introductio ad naturae contemplationem Aristotelico-Cartesianam" (1654, 2. Aufl. 1677) fuchte er die griftotelische Philofophie, deren unbedingte Berrichaft er verwarf, durch die Lehre des Descartes ju berbeffern und ju ergangen; fo außerte er fich bezüglich ber Erkenntniglehre völlig ariftotelisch, betämpfte aber die Annahme der Ewigfeit ber Welt ober der göttlichen Ratur der Geftirne; hauptfächlich handelt er über das Wefen ber Materie und über den Ursprung der Bewegung, wobei er sich durchaus auf · cartesianischem Boden bewegt. Als anderweitige Schriften werden (bei Jöcher)

angeführt: "Disputatio philosophica de loco" (1667), "Cogitatio de natura humani sermonis" (1692) und "Dictionarium geographicum" (1680).

Ban ber Ma. Biogr. Woordenboek der Nederlanden. XVI, 43.

Raff: Georg Chriftian R., bedeutender Schulmann und Jugendichriftfteller, geboren am 30. September 1748 zu Stuttgart, † am 5. Juni 1788. Derfelbe besuchte das Chmnasium zu Ulm, bezog hierauf die Universität Göt= tingen, wo er fich vorzugsweise padagogischen Studien zuwandte und dann bem Lehrerberuse sich widmete; er ftarb als Director des dortigen städtischen Lyceums. Seine Perfonlichkeit ift für die Entwickelung der Methodik des Unterrichts in den Realien und hier besonders der Naturgeschichte von Bedeutung. Raff's Beftreben war auf die Begrundung einer dem jugendlichen Unschauungs= und Faffungevermögen angepagten leichten und vornehmlich die Lernluft anregenden Belehrungsart gerichtet. Als das forderlichfte Mittel hierfur erschien ihm, den Unterrichtestoff der Realien in ausschließlich in dialogischer anregender Form geschriebenen Lehr- und Lefebuchern ber Jugend vorzuführen. Bu biefem 3mede verjagte R. mehrere in diefer Art behandelte Jugendschriften, die beifällige Aufnahme fanden und besonders beim Privatunterricht ziemlich lange im Gebrauch blieben; von diesen find hauptfächlich hier zu erwähnen feine "Geographie für Kinder", die 1778 erschien und spater von Undre verbeffert und fortgefest wurde, 1790-92, 3 Bde., dann tommt gang besonders in Betracht die "Naturgeschichte für Rinder", die er gleichfalls 1778 veröffentlichte und die vielfache Auflagen felbst noch in neuerer Zeit ersuhr. Bon der in letterem Buch angewandten Form der Mittheilung schreibt R. in der Borrede desselben jolgende die= selbe charafterifirende Darlegung: "Ich habe den dialogischen Ton gewählt. Bald rede ich mit den Kindern, bald reden sie mit mir. Jest redet ein Kind mit einem Thier, oder ich rebe mit einem; jest laffen wir das Thier feine Geschichte selbst herfagen. Run geben wir spazieren und suchen Pflanzen, Thiere und Steine auf. - Rurg ich habe alles gethan und versucht, mas meinen lieben kleinen Herzensfreunden gefallen könnte. Und gefällt es diesen, so deucht mich, ware meine Methode aludlich entschieden." Der Berjaffer hat das Buch als Lesebuch geschrieben, wobei der Lehrer gelegentlich weitere naturgeschichtliche Belehrung anknüpfen moge. Der wirkliche Werth Diefes Buches hinsichtlich der Fortbildung der Methode liegt aber nicht in der Anwendung jener dialogischen, hin und wieder sogar gezwungenen und erfünstelten Form der Darstellung, als vielmehr vornehmlich darin, daß hier wohl zuerst der naturgeschichtliche Inhalt, vorgeführt an charakteristischen Thierthpen, in drei sich stets mehr erweiternden und vertiefenden Rreifen entwidelt und fo für drei auffteigende Unterrichtsftufen berechnet erscheint; dann erst wird jum Abschluß auf der letten Stufe das Syftem felbst, soweit es dem vorliegenden Zwede des Unterrichts entspricht, aufgebaut und zusammengeftellt. Mit diesem Berfahren murde der bisher übliche Weg, die Boranftellung des fertigen und abgeschloffenen Spftems, verlaffen und ber analytische Gang als ber naturgemäßere angebahnt, ber die Beobachtung und das Urtheil des Schülers an dem einzelnen Raturgegenftand felbst übt und von der Betrachtung des Ginzelnen zur Bilbung des Syftems hinführt. sonstige Anordnung des Materials blieb in Raff's Buch im ganzen die bisber gebräuchliche; nach der Eintheilung in drei Naturreiche folgt die Besprechung der Familien und Arten der Gewächse, Thiere und des Mineralreiches, wobei die Boologie ben größten Raum einnimmt. - R. war bei diefen feinen Beftrebungen von philanthropischen Ideen geleitet, wie dies die Gigenart feines Werkes, das ftarte Hervorheben des Rüglichen, die Betonung der Anschaulichkeit, sowie befonders fein Bemühen, das Lernen den Rindern leicht, ja jum Bergnügen ju

machen, unschwer erkennen läßt. Bei dieser philanthropischen Richtung seiner Pädagogik hatte A., wie jene Ideen überhaupt, seine Gegner; so sühlte sich A. G. Kästner, der bekannte Mathematiker und Satiriker, durch die in Raff's Naturgeschichte auftretenden sprechenden Thiere zum Spott und zu der Aeußerung veranlaßt: "Hier sind die Thiere sprechend angekommen, allein den Esel ausgenommen; die Kolle hat der Autor übernommen!"

Bgl. Rehr, Geschichte der Methodik. Bd. I, S. 224 u. 225.

Binder.

Raff: Joseph Joachim R. wurde geboren am 27. Mai 1822 zu Lachen. im Kanton Schwyz, wohin feine Eltern (fein Bater war der Lehrer und Organist Franz Joseph R.) furz zuvor aus dem württembergischen Städtchen Wiesenstetten im Oberamt Horb (Schwarzwald) übergefiedelt waren (R. wurde fpater Bürger in Wiefenstetten). Hervorragende natürliche Unlagen und große Lernbegierde legten seine Bestimmung zu einer wiffenschaftlichen Laufbahn nabe, foll sich boch ichon der 7 jährige Knabe mit homer beschäftigt haben. Mit größtem Gifer und bestem Erfolg besuchte er württembergische Lehranstalten und schlieglich das Jesuitenlyceum in Schwyg, wo er durch gründliche philologische, mathematische und philosophische Studien das Fundament zu einem universellen Wiffen legte, welches später seiner Individualität einen so eigenartigen Stempel aufdrudte. Leider ermöglichten es dem ftrebfamen jungen Manne feine beschränkten Bermögensverhältniffe nicht, feine Studien auf einer Universität fortzusegen. Rachbem er baher mit glangenden Beugniffen bas Lyceum, bem er übrigens geitlebens große Anhänglichkeit und dankbare Gesinnung bewahrte, absolvirt, weilte er turge Zeit in St. Gallen als Dolmetscher der lateinischen Sprache und nahm bann, taum 20 Jahre alt, eine Lehrerstelle in Rappersmyl an.

Inzwischen entwickelte sich seine früh ichon zu Tage getretene musikalische Begabung zu intensiberer Neigung zur eingehenden Beschäftigung mit der Kunft und bald zur ausgesprochenen Absicht, fich gang der Runft zu widmen. 3mar ohne gründlichen Unterricht, aber mit defto mehr Gifer, wie der junge Mann Alles zu erfaffen pflegte, hatte er sich praktische Fertigkeit im Clavier-, Orgelund Biolinspiel erworben und baneben auch Compositionsversuche gemacht. Rachbem Broben ber Letteren von Mendelssohn, dem ftets bereitwilligen, liebenswürdigen Förderer junger Talente, gunftig beurtheilt und fogar auf beffen Empfehlung bei Breittopf & Bartel verlegt wurden (1843), war der Entschluß, fich der Kunst gang hinzugeben, ein sester geworden, trog des Widerspruchs seiner Der Anfang feiner mufikalischen Laufbahn sollte ihm schwer genug fallen, aber sein eiserner Fleiß rang sich durch. Er entwickelte eine große productive Thatigfeit. In den Jahren 1844 -47 entstanden Salonstücke für Clavier (bis op. 40), welche "zwar melodische Erfindung, aber den entschiedensten Mangel an fünstlerischer (poetischer) Form und individuellem Style" (Raff's eigene Rritit!) verriethen; "fie zeigen Kenntnig der verschiedenen Meifter und ein gewiffes natürliches Geschick, dieselben außerlich zu copiren, nirgends aber ein Gin= bringen in das Wefen der Runstform, und da dieses den Styl bedingt, auch tein Streben nach einer besonderen Schreibart". (Die op. 2-12 und 14, sowie op. 17. Album lyrique, welches qute Stude enthält, wurden von R. fpater forgfältig umgearbeitet, fo daß fie ju dem Anderen aus Raff's Feder paffen).

Die Befanntschaft mit Liszt (1845) sollte für R. von weittragendster Bebeutung werden. Der berühmte Künstler nahm sich des jungen Mannes in großherzigster Weise an und veranlaßte ihn, ihm auf seiner Weiterreise als Begleiter zu solgen. Eine künstlerische Errungenschaft dieser für sein Leben so entsicheidenden und eine spätere wichtige Phase desselben begründenden Freundschaft war das genauere Vertrautwerden mit dem Liszt'schen Claviersaße, den sich R.

alsbald aneignete, freilich, wie er felbst gesteht, nur in feinen Meußerlichkeiten, ein Fehler, auf den ihn Mendelssohn aufmertfam machte, als er deffen Befannt= schaft im Jahre 1846 auch personlich machte. Es war das in Koln, wohin R. mit Liegt gekommen war und wo er fich eine Stellung ju grunden fuchte. Dieses Zusammentreffen war auch die Anregung zu dem Entschluß einer grundlichen Umfehr in feiner Productionsweise, welche durch fustematische Studien bewerkstelligt werden sollte. Mendelssohn bot ihm dazu felbst feine Anleitung an. Leider vereitelte der Tod des Meisters (Nov. 1847) diesen Plan. Während feines Aufenthalts in Roln beschäftigte fich R. vorwiegend mit litterarisch-musi= falischen Arbeiten (g. B. Auffage in Dehn's "Cacilia"), lauter Proben eines tiefen, weitumfaffenden Wiffens. Der Plan, in einer großen Stadt ein feinen Fähigkeiten entsprechendes Reld ber Thatigkeit zu suchen, ließ ihn die Blide nach Wien lenken, wo ihm ein Empfehlungsschreiben Liszt's an den Mufitverleger Mechetti den Weg bahnen follte, er scheiterte aber daran, daß Letterer ftarb, als R. eben auf bem Bege nach Wien war. R. blieb daber in Stuttgart, um bier den festen Entschluß auszuführen, durch gangliche Buruckziehung von der Deffent= lichfeit und mit eifernem Gleiß betriebene Studien der gefammten Compositions= lebre feinen Renntniffen eine tadellos fichere Bafis zu verleihen und auf Grund biefer feine gange compositorische Thätigleit total zu resormiren. Er versuchte fich in der Folge in den meiften Formen des instrumentalen Kammersthls und machte fich an die Composition seiner ersten Oper "König Alfred" (Text von G. Logau). Die von Hofcapellmeifter Reiffiger jugefagte Aufführung wurde durch die Ereigniffe von 1849 vereitelt. Auch fonft konnte R. fein größeres Wert zur Aufführung bringen, ba der bamals in Stuttgart herrichende Geschmad Werken von so aparter Richtung, wie sie R. einschlug, nicht gunftig war. Der schönste Gewinn seines Stuttgarter Aufenthalts neben den geistigen und technischen Errungenschaften war für R. jedenfalls die intime Freundschaft mit Sans von Bulow, die fürs Leben anhalten follte. Letterer führte R. in origi= neller Beije beim Stuttgarter Publicum ein, indem er ein eben erft vollendetes Werk desselben 2 Tage darauf auswendig spielte. Inzwischen war bei R. die Cehnsucht nach Beranderung lebhaft geworden, da Stuttgart die Erreichung seiner Ziele nicht fördern konnte. Abermals wandte er sich an Liszt, traf mit diefem in hamburg zusammen, folgte ihm nach Bad Gilfen und endlich nach Weimar, wo fich Liszt dauernd niederließ.

hier endlich eröffnete fich R. ein feiner würdiger Wirkungstreis. In bem geistig regsamen Rreise, der sich namentlich um Liszt schaarte, und welcher eigentlich das Hauptquartier der in jener Zeit mit Ginsetzung wahrhaft jugendlicher Kraft geförderten fortschrittlichen Richtung in der Musit war und als jolcher energisch Front machte gegen den Conferbatismus, der am Rhein und in Guddeutschland seine Hochburgen hatte, fanden auch Raff's Bestrebungen die gebührende Aner= tennung, wie fich auch seine vielseitig angeregte und anregende, wiffenschaftliche Thätigkeit in lebhafter Beife entfalten konnte und wohlthuendem Berftandniß begegnete. Reben Liszt, Bulow, vorübergehend auch Berlioz (ben R. gelegentlich) eines Festmahls mit einer lateinischen Unrede begrüßte) u. A. war es namentlich auch Dehn und A. B. Marg, zu benen er in nachfte und für seine Beftrebungen fördernofte Beziehungen treten konnte. Auch feine Oper "König Alfred" brachte er zur Aufführung und zwar erstmals am 3. März 1851. Später unterzog R. das Werk einer Ueberarbeitung, in welcher Geftalt es 1853 wieder und zwar mit lebhaftestem Beifall erschien. 1854 transscribirte Liszt 2 Stude baraus für Clavier. Im Auguft 1856 fam das Werk unter großem Beifall in Wiesbaden jur Aufführung. Gine in Dregden geplante Aufführung unterblieb aus nicht aufgeflarten Gründen, wie überhaupt das Bert feither von der Buhne ber-

schwunden ist. Mittlerweile hatte sich in Raff's schöpferischer Thätigkeit ein Umschwung vollzogen, wie er in diefer scharf ausgeprägten Weife und so mit vollem Bewußtsein unternommen wol kaum bei einem zweiten Künstler zu bemerken fein wird. Gin Geleitsbrief, den er der Ausgabe feines op. 55 "Fruhlingsboten" für Clavier mitaab (Sept. 1853) und der zur Orientirung einiger Musikreferenten dienen follte, zeigt, mit welcher geiftigen Rlarheit er, mit feiner mufitalischen Bergangenheit brechend, ein neues Biel erfaßte, auf beffen Erreichung er die ganze Macht seiner Individualität, welche damit im wahrsten Sinne des Wortes geschaffen und vollendet war, richtete. In der unbeschränkten Beherrichung ber Technik zum Meister herangereift, gab es für ihn von nun ab nur eine Lebensaufgabe: auf Grund bes von ihm in icharfer hiftorischer, wie gesthetischer Rritit für recht und funftgemäß Ertannten fein fünftlerisches Ideal zu verfolgen. Ebenso klar wie über sein Ziel, war er sich über die Mittel, die er sich in vollem Umfang zu eigen gemacht hatte, und es ift fehr intereffant, zu sehen, wie er die Erkenntniß derfelben in ebenso klaren wie werthvollen Außeinandersekungen fund zu geben weiß, wie der erwähnte Geleitsbrief, sowie ein zweiter zu op. 57 ("Aus der Schweis", phantaft. Ekloge für Bioline und Clavier), ferner gelegent= liche Stellen in seinen Auffätzen in der "Neuen Zeitschrift für Mufit", bem Organ der fortschrittlichen Richtung, deffen Mitarbeiter R. 1853 wurde, und in seiner Schrift "die Wagnerfrage praktisch beleuchtet" (1853) deutlich zeigen. Neben bem bewußten Eintritt in eine neue Schaffensperiode war er sich inzwischen auch über feine Stellung im Dienfte ber fogenannten "neuen Richtung" volltommen klar geworden, und er stand nicht an, dies in schärffter Tonart nament= lich ba zu präcifiren, wo er Widerspruch und besonders, wo er übelwollende Beurtheilung fand. Dies entsprach gang feiner Individualität. Mit einer tiefen und wiffenschaftlichen Bilbung ausgeruftet, in Litteratur, Geschichte, Aefthetit, Philosophie durchaus belefen und durchgebildet, dabei von seinem speciellen Fache und deffen Wiffenschaft mit einer Grundlichkeit durchdrungen, wie fie, abgesehen von glübender Singabe, nur aus einem den gangen Gegenstand mit pollendeter geistiger Durchbringung ersaffenden Studium erstehen tann: fah er fich mitten in die Arena des damals hochwogenden Barteikampfes des Fortichritts aegen den von Reactionsgeluften nicht frei zu fprechenden Confervatismus hineingeftellt — und es fällt dabei manch' grelles Schlaglicht von gegnerischer Seite, bas ber Sache galt, auf ihn -: diesen Plat füllt er aus mit ber ganzen Energie, dem gangen beiligen Ernfte, der Begeifterung und dem Muthe, deren ein Bertreter und Borfampfer einer fieghaft fich emporringenden Reugestaltung der Dinge nur immer fabig fein tann. Er ift dabei eben fo wenig blinder Fanatiter für Richard Wagner, wie er beffen Bedeutung, Ziele, Intentionen und in-Dividuelle Gigenart nicht im Mindeften verkennt, fie aber immer von einem höheren Gesichtspunft aus beurtheilt und theilweise verurtheilt. "Das Unendliche in der Erscheinung Richard Wagner's vom Endlichen zu fondern und der Geschichte eigen zu machen", dies ift der Endzweck seiner fritischen Thätigkeit Wagner gegenüber. Er stellt Theorie gegen Theorie, die aus allgemein wissenschaftlicher Beleuchtung des Gegenstandes gewonnene gegen die an die Individualität Wagner's und feine naturgemäßen Schranken gebundene. Leider ift er der Belt ben 2. Theil feiner Kritik, welcher speciell ben Speculationen Wagner's über das "Kunstwerk ber Bufunft" gelten follte, schuldig geblieben; vermuthlich mare berfelbe gefolgt, wenn er Wagner überlebt hatte. Der erwähnte 1. Theil (1853) ift in hohem Grade inhaltsreich und bedeutungsvoll durch allgemeine Gedankentiefe wie insbesondere durch geistvolle Excurse geschichtlichen, theoretischen und ästhetischen Anhalts. Seiner mufikalisch productiven Thätigkeit seit dem Ericheinen der

162. Raff.

"Frühlingsboten" (op. 55) ift der Stempel der Individualität und des Styls in einer Weise ausgeprägt, welcher objective Mustergiltigkeit zuzusprechen ist. Borbereitet erscheint dieser Styl schon in den 7 Heften Lieder op. 47—53 und in mannigsaltigster Weise auf nahezu allen Gedieten musikalischen Schaffens bezeugt er sich in sast allen seinen solgenden Werken. In seine Weimarer Zeit sallen davon u. a. Salonstücke, Operntransscriptionen sür Clavier und Violine und Clavier, dann seit 1853 Kammermusikwerke, seine Violinsonate op. 73, sein 1. Trio, Quartett (op. 77), Quvertüren, die Orchestersuite in E, der 121. Psalm sür Soli, Chöre und Orchester, die Ballade "der Traumkönig und sein Lieb", Concertstück "die Liebessee" sür Violine und Orchester, die Musik zu Genast's Schauspiel "Vernhard von Weimar", wovon die Ouvertüre (über "ein seste

Burg") fpater den Weg in faft alle Concertfale fand.

In Weimar verlobte fich R. mit der geiftvollen und liebenswürdigen Schaufpielerin Doris Genaft, der Entelin des von Goethe hochgeschätten Charafter= darstellers. Als diefe 1856 ein Engagement in Wiesbaden annahm, siedelte auch R. zuerst zu vorübergehendem, dann im gleichen Jahre noch zu bleibendem Aufenthalte dahin über. Im August dieses Jahres wurde fein "Konig Alfred" allba mit großem Beifall aufgeführt. Im Jahre 1859 erfolgte feine Berebelichung. Seine äußeren Berhaltniffe gestalteten fich von jest ab fehr einfach, freilich namentlich anjangs auch nicht sehr glänzend; vielmehr mußte er sich des lieben Brotes halber redlich plagen. Bis zum Jahre 1870 hatte er wöchentlich gegen 50 Unterrichtsftunden zu ertheilen. Weniger Erfolg als feine Lehrthätigkeit hatten seine Compositionen, obaleich er seine fara bemessenen Mußestunden unermüdlich jum Bollenden angefangener und Stiggiren neuer Werte verwendete. Bon seinen Zielen ließ er fich dadurch freilich nicht abbringen. Unbekummert um seine Gegner schlug er die Ansechtungen derselben mit einem Werke nach bem andern zu Boden und ging ruhig ben Weg, ben ihm feine begabte Natur porfchrieb. Go blieben denn neben der "Anerkennnng der Beften" auch außere Anerkennungen, Die er fich namentlich burch Aufführungen feiner Werte errang, nicht aus. Mit seiner 1863 von der k. k. öfterr. Gesellschaft der Musikfreunde in Wien preisgekrönten Symphonie "an das Vaterland" drang fein Name mit einem Mal lauter in die Deffentlichkeit im In- und Auslande. Seit 1864 reihten fich auch fürstliche Auszeichnungen und andere Chrungen in großer Bahl, seine Berdienste zu murdigen, an. 1864 erschien seine erste Orchestersuite in C, in Karleruhe zuerst aufgeführt. Die Somphonie "Im Walde" (fein populärstes Wert) verbreitete seinen Ruhm allerorten. Immer weiter steckte er sich seine Riele; alle Compositionsgattungen ergriff er, viele bereicherte er mit Meister= werken ersten Ranges und bleibenden Werthes. Als er endlich Anfangs der 70er Jahre in die glückliche Lage versetzt war, daß er die Berleger nicht mehr ju suchen brauchte, diese vielmehr von allen Seiten die Bande nach feinen Manuscripten ausstreckten, da stürzte er sich mit Wonne in ein wahres Meer von Arbeit. Die Freude am Schaffen, vielleicht auch bas Entgegenkommen, refv. Drängen der Berleger gaben den Opfern, die er der Muse brachte, da oft fast hekatombenartigen Charafter, wo denn freilich die jabelhafte Beherrschung alles Technischen, eine unglaubliche Routine oft ersetzen mußten, was nicht durch die unmittelbare Gingebung mahrer und achter Begeifterung bestritten werden konnte. Bis 1877 lebte R. ausschließlich der Composition. Als in diesem Jahre der Ruf zur Uebernahme ber Directorstelle bes neu gegründeten Dr. Hoch'ichen Conservatoriums für Musik in Franksurt a. M. an ihn erging, leistete er bemselben Folge. Mit gewohntem Pflichteiser und geradezu unerschöpflicher Arbeitsfreude und fraft widmete er fich diesem Umte, war Secretar, Bibliothefar, Lehrer. Director, feffelte die hervorragenoften Lehrfräfte, wie Rlara Schumann, Stockhausen, Cosmann 2c. zu gemeinsamer stuchtbringender Thätigkeit an die Anstalt, wirkte lehrend und anregend nach allen seinen hervorragenden Kräften und beschäftigte sich daneben mit der Ausarbeitung seiner musikalischen Pläne, die nach wie vor die größten Ziele erstrebten, ja wie ein Blick in den Katalog seiner Werke lehrt, sich in der letzten Zeit nur noch im größten Kahmen bewegten. Eine seiner letzten großen Arbeiten war die Composition seines Oratoriums "Weltende, Gericht, neue Welt". Mitten in der Vollkraft seiner Thätigkeit starb er an einem Herzschlag in der Kacht vom 24. zum 25. Juni 1882. — "Arbeit war der Inhalt seines Lebens, gleichzeitig schied er von beiden" sagt ein Kachrus. — —

Als R. mit seiner Vergangenheit als ausschließlicher Saloncomponist abschloß, war es der Clavierstyl, in dem feine Umgestaltung zu der ihm eigenen Individualität zunächst zum Ausdruck kam. Der Grundgedanke feines Clavier= sates lag, wie er selbst sagt, "in der negativen Beschränkung desselben": "nichts für Clavier zu erfinden oder als erfunden anzusehen, was seiner Natur nach vocal oder anderweitig instrumental ift". Sein Sat ift demnach gang specifisch "claviermäßig", und er erreichte darin auch eine Bolltommenheit, Reinheit und Spielbarkeit, wie sie nur bei wenig neueren Componisten so principiell durchgeführt erscheint. Damit geht Sand in Sand eine staunenswerthe Sicherheit im Effect, oft eine Boefie des Inhalts, die überhaupt einen Grundzug feines Schaffens bilbet, und eine eminente Fruchtbarkeit in der Form. Nicht nur füllte er alte Formen mit neuem Inhalt und Geifte (wie in feinen Suiten), sondern er erweiterte biefe auch innerhalb ihres Rahmens den modernen Bedürfniffen entsprechend (man vergleiche feine op. 69, 71, 72 mit den fpäteren 3. B. op. 162). — In feinen Tanzcapricen, die für ihn typisch sind, finden sich die modernen Tangformen idealifirt, felbst Polta und Galopp, ähnlich wie Walzer und Mazurka bei Chopin (cf. op. 54, 79, 83, 95, 104 22.). -- Die Form der Transfeription diente ihm oft zu gang specifischen, formal originalen Zwecken; es find felbstständige aus dem Geift absoluter Claviermäßigkeit herausgearbeitete Stude, dabei vollendet individuelle Reproductionen des fremden Gedantens ("Ober im Salon" und viele andere, manche in Etudenform). — Richt minder wohldurchdacht ift auch feine Schreibart für Streichinstrumente, welche von seinen erften Beröffentlichungen an (op. 57 vom Jahre 1853) in gielbewußter Weise die technische, wie überhaupt individuelle Cigenart des Streichinftruments in erster Linie berückfichtigend, biefer den vollsten Spielraum läßt und damit der Wirkung von Haus aus ficher ift. Seine Salon- und Phantafieftucke bafiren oft auf mehr finnlicher Wirkung des Technischen, welcher er indeffen (f. Geleitsbrief zu op. 57) die vollste Berechtigung vindicirt, "wie jeder sinnlichen Wirkung überhaupt in einer Runft, die fich eben durch den Gehörsinn ans Gemuth wendet". Im Clavier- wie Violinfat trat er durchaus das Erbe Liszt's und Baganini's an, wenn sich auch seine Ausdrucksweise mehr Schumann nähert. - Was R. an Kammermufit geschrieben, gebort jum Theil jum Beften der gangen neueren Litteratur. Sein Grundfak, wonach "nur das als Kunstproduct vorhanden ift, was seinen Durchgangspunkt durch den Geist gewonnen hat und aus geistiger producirender Thätigkeit gewonnen wird" (Segel), läßt zwar der Reflexion oft mehr Spielraum, als für die volle Wirkung von Vortheil ift. Sein festes Beharren in der Bahn der eigenen Individualität, die er fich in ernster Arbeit und Gelbst= fritit eröffnet, der Verzicht auf den Beifall der Menge und auf wohlfeile Salon= erfolge, machten ihn der Kritit - vielfach zu feinem Schaden - ziemlich unzugänglich; daß ihm so manch genialer Wurf gelang, bestärkte ihn wol in der ftricten Ginhaltung des eigenen Weges: darin liegt im Hinblick auf seine außer= ordentliche Productivität seine Stärke wie seine Schwäche.

Dag er auch bie größten Formen und das mit den größten Mitteln mit absoluter Reifterschaft beherrschte, liegt in feiner Durchbildung begründet. Seine gange Richtung und Anschauungsweise vom Befen feiner Runft geht barauf hinaus, daß er in der Symphonik, d. h. dem polyphonen Styl des Symphoniften den Gipfelpunkt erblickt, in dem "das Gefammtmaterial der Mufit endlich zu feiner eigenften Berwendung, feiner völligen Befreiung gelangte". — Rebenbei gefagt ift dies auch die Begicheide, wo fich Raff's Runftideal von dem R. Waaner's trennt. — Daß der Zeitgenoffe und begeifterte Berehrer Berliog' die Form, in der diefes Ideal jum Ausdruck fommt, den Orchestersat, virtuos beherrschte, ift felbstverftandlich. Was als Grundzug neben der technisch formalen, dabei aber immer durchgeiftigten Vollendung durch diesen Schaffenszweig Raff's geht, ift lediglich wieder ein potenzirter Ausdruck beffen, mas feiner Broduction überhaupt ureigen ift: feines poetisches Schaffen auf der Bafis eines großen Runft= verstandes. Gin Blid auf seine Duverturen, Suiten, namentlich aber seine 12 Symphonien und ihre Titel bestätigen dies ("Un das Baterland" op. 96, "Im Walbe" op. 153, "Leonore" op. 177, "Gelebt, gestrebt - gelitten, ge= ftritten - gestorben, umworben" op. 189, "In den Alpen" op. 201, "Früh= lingetlange" op. 205, "Im Sommer" op. 208, "Zur Berbstzeit" op. 213, "Der Winter" op. 214; auch fein Streichquartett "Die schöne Mullerin" on. 192, II gehört hierher). Ueberall finden wir den geiftvollen Tonfeger, der felbst, wenn er Conventionelles zu sagen hat, dies in irgend einer originellen Form vorbringt. Weniger Anklang als feine inftrumentalen Werke fanden bis jest seine vocalen Schöpfungen. Bei den Liedern mit Clavier werden die durch= aus felbstständigen und oft recht intricaten Begleitungen nicht eben zu ihrer Popularität beitragen. Trotdem giebt das ideelle Erfaffen der Texte und Situationen, die phantasiereiche, poetische Auffassung, die mit tiefer Innerlichkeit in den Gegenstand fich versenkt und aus ben daraus entnommenen Stimmungen beraus seiner Andividualität gemäß arbeitet, vielen seiner Lieder und Gefänge bervorragend vornehmes Gepräge. Gerath der Tonseher dabei auf manches Absonder= liche und vermeidet nicht subjective Schroffheiten, so trifft er boch öfter auch in schlichter, inniger und finniger Ausdrucksweise (fiebe 3 B. op. 114) dem edlen Volkston nah verwandte Tone. Auch hier schrieb R. in allen möglichen Formen mit unterschiedlichem Erfolge und auch ebenfolcher Bedeutung. - Seine Thätigkeit als Operncomponist ist merkwürdiger Weise mit Ausnahme der vereinzelten Aufführungen des "König Alfred" 1851, 1853, 1856 und einer einzigen der "Dame Kobold" (Weimar 1870) ganglich unbefannt geblieben, und doch liegen 6. Opern aller Gattungen vor, nämlich (außer den erwähnten) "Samson" 1852-56, "Die Parole", komische Oper, 1867-68, "Benedetto Marcello" 1877-78, "Die Eifersüchtigen", komische Oper, 1880-81 (fämmtliche vier nach eigenen Texten). Ob ein warmer Appell neuesten Datums von Seite A. Schäfers (in der deutschen Musikerzeitung) zur Aufführung diefer Werke Erfolg haben wird, wird fich erft zeigen muffen. Der schriftftellerischen Thatigkeit murde gebacht. hier ift noch anzufugen, daß fein Styl feffelnd, ber Inhalt tief greifend, bie Form pragnant, scharf die Beweisführung ift; beigender Sartasmus icharft fich oft zu vernichtendem Spott. Ueberall aber, wo er negirt, fett er auch Positives an Stelle des Getadelten. — Eine Berausgabe der litterarischen Urbeiten Raff's liegt in der Absicht seiner in München lebenden Wittwe. Gine Selbstbiographie, die R. immer ichreiben wollte, unterblieb leider, fehr jum nachtheil bes Ginblids in feine Thatigfeit. Desgleichen gedieh die Abfaffung einer "Musitlehre", die er öfter als eigentliche Mission seines Lebens bezeichnen mochte, nicht über den Anfang hinaus.

Als Mensch bleibt R. denen unvergeßlich, die das Glück seines geist= und gemüthvollen Umgangs genießen, die seine ausgezeichneten Charaktereigenschaften, unter denen ein hoher Grad von Bescheidenheit nicht die geringste war, bewundern und schägen lernen dursten. Eine Biographie Raff's, gestützt auf das denkbar ausgedehnteste Quellenmaterial aus der Feder Albert Schäsers ist im Erscheinen begriffen. Weber.

Raglovich: Clemens v. R., geb. am 29. Juni 1766 zu Dillingen als Sohn eines Majors, gahlt mit zu ben tüchtigften Generalen beg baierischen Heeres in der Napoleonischen Kriegszeit. Zuerst Officier im Reichscontingent des schwäbischen Kreises nahm er als solcher an den Kriegen gegen Frankreich 1793 bis 1796 am Rhein und 1799 in Stalien unter öfterreichischer Führung theil und wurde bei Novi schwer verwundet. Als infolge des Friedens von Luneville Dillingen an Baiern tam, wurde R. als Oberft in baierische Dienste übernommen und zeichnete sich wiederholt in den Feldzügen 1805, 1806-7 und 1809 aus, in letterem Jahre als Generalftabschef der 1. Divifion. 3m 3. 1812 befand er fich mit bei der großen Urmee, entging aber dem Schickfal der Bielen, die in Rugland ihren Tod fanden, da er gleich zu Anfang des Feldzuges bei Poloze verwundet wurde und in die Heimath zurudgebracht werden konnte. Im Kriege 1813 besehligte er die für Frankreich neu ausgestellte baierische Division in Preußen und bewährte fich insbesondere in den Schlachten von Bauten und Dennewig als hervorragender Truppenführer. Im folgenden Jahre leitete R. die Bildung der baierischen Reserve-Armee, im J. 1815 commandirte er die 1. Division. Seine vielseitigen Kenntnisse und seine reichen Ersahrungen als Generalftabsofficier liegen R. bor allen Anderen bagu berufen ericheinen, in ben nun folgenden Friedensjahren für die Pflege des wiffenschaftlichen Geiftes im Heere Sorge zu tragen. Seit 1817 Director des topographischen Bureaus verwandelte er daffelbe in eine militärische Unftalt um und veranlagte die Gründung des Sauptconfervatoriums als Bibliothet für die Armee. 1820 gum Chef des Beneralstabes ernannt gab er bemfelben eine erweiterte zeitgemäße Organifation. Er ftarb am 3. Januar 1836 als General der Infanterie gu München.

Poten, Handwörterbuch der Militärwissenschaften. VIII, Leipzig 1880. — Schrettinger, der baherische Militär-May-Joseph-Orden und seine Mitglieder, München 1882.

Ragthnit: Gallus Freiherr v. R., auch Radnit, Rägthnit, Raginit und anders gefchrieben, wurde am 12. Mai (Goedete fagt 12. Marg) 1590 gu St. Ulrich in Defterreich (aber in welchem der mehreren Orte biefes Namens in Ober= und Niederöfterreich?) geboren. Sein Bater hieß Frang; feine Mutter war Barbara, geb. Freifrau b. Sarau; die Familie ftammte aus Steiermark. Er besuchte die Schule in Meigen, studirte darauf in Leipzig und unternahm fodann, erft 16 Jahre alt, eine langere Reife nach Frankreich, ber Schweig, England und den Riederlanden, von welcher er im 3. 1610 nach Saufe gurudtehrte. Um 19. November 1614 heirathete er in Grag Unna Katharina Freiin zu Kimberg. Er begleitete fodann im J. 1619 Ferdinand II. zur Raiferwahl nach Frankfurt und ward bei diefem Unlag Rath und Rammer= herr. Im 3. 1623 war er Mitglied einer Commission, welche die steiersche Landichaft an den Raifer nach Wien fandte. Infolge des faiferlichen Religions= Reformations-Mandates vom J. 1629 mußte auch er wegen feines evangelischen Glaubens feine Beimath verlaffen; er ging mit feiner Frau und drei Kindern junachft nach Regensburg, von wo er feinen Wohnfit bald nach Rurnberg verlegte. Hier ftarb er am 25. März 1658. R. ift als Dichter geiftlicher Lieder in weiteren Rreifen befannt geworden; 45 folcher Lieder gab er unter dem Titel "Herz- und Seelen-Mufit" herauß; das tleine Büchlein erschien ohne Jahr und

Ort und ift recht felten geworden.

Dominicus Beer, Abriß eines rechtschaffenen Christen. Kürnberg 1658.
— Jöcher III, Sp. 1875. — Zedler XXX, S. 636. — Wehel, Hymnopoeographia II, S. 321 ff. — Will, Kürnbergisches Gelehrtenlezicon III, S. 260 f. — Goedeke, Grundriß, 2. Aust. III, S. 173, Kr. 88.

Ragor: Johann Ulrich (Gulbrich) R., evangelischer Theolog, in Aarau verbürgert und in Windisch bei Brugg als Sohn des dortigen Pfarrers und Decans heinrich R. am 12. October 1534 geboren, bilbete fich in Zurich für den geiftlichen Stand und erhielt am 17. Marg 1557 eine erfte Unftellung an der oberen Lateinschule in Zofingen (Aargau). Allem Anschein nach bekleidete er dann feit 1560 das Pfarramt in Granichen bei Aarau, kehrte aber 1568 als ernannter zweiter Pfarrer nach Bofingen zurud. Bier Jahre fpater fand hier im Gafthofe zum Raben ein Streithandel ftatt, bei welchem der Wirth, ein Mitglied des Kleinen Rathes (Stadtrathes), ums Leben tam. Als der Magiftrat den Thater zwar freisprach, ihn aber zu den Proceffosten verurtheilte und aus der Stadt verwies, sandte die Berner Regierung zwei ihrer Mitglieder zur Untersuchung nach Bofingen. Infolge derfelben hob fie die beiden Bufate jum Urtheil auf, während fie die Freisprechung bestätigte. Zugleich ertheilte fie der städtischen Behörde einen Verweiß, lud auch den Pfarrer R., der sich unberufener Weise in diesen handel gemischt haben sollte, zur Verantwortung nach Bern und versette ihn zur Strafe nach Berzogenbuchfee. Während der Jahre 1572 bis 1587, da er hier wirkte, veröffentlichte er die von ihm mit einem Schlußworte versehene, bis 1803 in zahlreichen Auflagen wiederholte "Reiß zum heiligen Grab" (Basel 1575. 40) seines Schwagers, des Apothekers und Balästinasahrers Daniel Egli von Marau (f. A. D. B. V, 677 f.), sowie auch die eigene Schrift: "Bon den Erdbidem Ein Grundlicher bericht, was diefelbigen sehen, auß was priach fie enstanden, und auff mas end bin fic beschehen" (Bafel 1578. 40). Seit 1587 Pjarrer in Kirchberg bei Burgdorf, betheiligte er fich am 15. April 1588 auf dem Berner Rathhaufe als Abgeordneter an der Disputation des Abraham Musculus (Müslin) gegen Samuel Huber, damals Pfarrer in Burgdorf, über einige vom resormierten Glauben abweichende und nachher zur Umts= entsetzung führende Unsichten des Letteren, namentlich in der Lehre von der Gnadenwahl, und beantwortete brei Jahre fpater mit den Theologen von Bafel, Bern. Schaffhausen und Bürich ein schmähsüchtiges Libell Huber's in der gemeinsamen Gegenschrift: "Wahrhaffter und grundtlicher Gegenbericht, auff Samuel Huber's neuwlich aufgangnen vnwahrhafften Bericht, mit wellichem er nicht allein die Theologen Endignofsischer Euangelischer Stetten, sonders auch ihre lehr auff das schmählichest antastet, vnnd fäljchlich verleumdet" (Burich 1591. 40). Seine letten Lebensjahre verbrachte R. feit 1596 als Pfarrer in Muri bei Bern, wo er, 70 Jahre alt, 1604 gestorben ift. Aus seiner Che mit Cali's Schwester Chriftina ging ein Sohn, Daniel R. († 1648), hervor, welcher, zulegt Schaffner des Interlatenhauses in Bern, sich durch einen mehrfach gedruckten "Pflankaart" (querft: Bern 1639. M. 80) um die Bebung des ichweizerischen Land= und Gartenbaues fehr verdient gemacht hat.

Quellen und Bibliographie f. in meinen "Aargauischen Schriftftellern".

1. Lief. Aarau 1887. S. 15-17.

Schumann.

Nahewin: Geschichtschreiber, Propst von St. Beit in Freising, starb gegen das Jahr 1177. Der Name wird in Handschriften und Urkunden verschieden geschrieben, Ragewin, Radewin u. s. w., aber die früher durch die erste Ausgabe

üblich gewordene Schreibart Radewicus scheint nur auf einem Lefefehler zu beruhen. Er bezeichnet einmal Freifing als feine Beimath, doch ift es nicht gang ficher, ob er auch von dort geburtig mar. Da er den Bifchof Otto von Freifing feinen nutritor nennt, fo muß er fruhzeitig in Berbindung mit diefem gekommen sein, vielleicht schon in Paris, benn die ausgezeichnete philosophische Ausbildung Rahewin's läßt es als wahrscheinlich erscheinen, daß auch er, wie das damals bei ftrebfamen Cleritern üblich war, in Paris feine Studien vollendet habe. In fünftlich gereimten Berametern bearbeitete er die Sage von Theophilus; ein anderes Werk über verschiedene Gegenftande aus der biblischen Geschichte ift theils in demfelben Maage, theils rhythmifch verjagt, und dem Provit Sa. aewidmet, den wir nicht kennen. Am Schluffe klagt er bitterlich über die Bedrängniffe und Beläftigungen des Sofdienstes, und verspricht beffere Dichtungen. wenn ihm Muße gewährt werde. Aber diese murde ihm nicht zu Theil; wir finden ihn 1144 als Archivar (cartularius) der Freisinger Kirche, und von 1147 an als Capellan und Notar des Bischofs Otto, welchen er fortwährend begleitete, und beffen Geschichte Friedrichs I. er nach deffen Dictat aufschrieb, vielleicht auch zu bearbeiten behülflich war. Er geleitete ihn auch 1158 nach Morimund, wo er ftarb, und erhielt von ihm den Auftrag, fein Geschichtswerk fortzuseben ; zunächst begab er sich darauf wieder an des Raisers Hof und verweilte bort längere Zeit. Der Kanzler Ulrich und der Protonotar Heinrich theilten ihm Nachrichten und Actenstücke mit; andere erhielt er von begreundeten Bischöfen. So war es ihm möglich, weitere zwei Bücher (1158-1160) hinzuzufügen, in welchen neben den friegerischen Ereigniffen der immer heftiger außbrechende Rirchenftreit in den Bordergrund tritt. Borfichtig vermeidet R. es, eine eigene Meinung auszufprechen, er legt lieber die von beiden Seiten ausgegangenen Actenftude bor und überläßt dem Lefer die Entscheidung. Seine Darftellung ift klar und einjach, ohne die philosophischen Betrachtungen, welche Otto liebte, und wir verdanken ihm einen fehr werthvollen Bericht über diese inhaltvollen Jahre; nur durch ihn find uns genaue Nachrichten über den Reichstag von Roncalia 1158 zugekommen. Es wird auch die Glaubwürdigkeit feiner Nachrichten nicht dadurch beeinträchtigt, daß R. in merkwürdiger Weise die lateinische Bearbeitung des Josephus und andere Autoren für feine Darstellung ausgebeutet, und umfangreiche Stellen entlehnt hat, indem er doch die nöthigen Uenderungen nie verfaumte. Die Bandschriften bieten an manchen Stellen erhebliche Berichieden= heiten; er selbst scheint eine neue Bearbeitung unternommen, manche Actenstücke erft nachträglich eingefügt zu haben, doch find auch Menderungen von fremder Sand zu erfennen. Mit vier Buchern, nach ber Bierzahl der Evangelien, follte das Werf abgeschloffen sein, doch findet sich eine gang turze lebersicht der gabre 1160-1170, welche vielleicht noch von ihm herrührt, aber zur Ausarbeitung ift er nicht mehr gekommen. In den Jahren 1168 und 1170 wird er als Propft von St. Beit in Freifing erwähnt, aber 1177 findet fich ein anderer Name.

Wilh. Meher, Radewins Gedicht über Theophilus, Sig. Ber. d. Münch. Afad. d. W. 1873. — Ottonis et Rahewini Gesta Frid. I. rec. G. Waitz. 1884. Ueberf. v. Hohl, Leipzig 1886. — Wattenbach, Geschichtsqu. (5. Aufl.) II. 241—254.

(5. auft.) 11, 241—254.

Wattenbach.

Rahl: Karl R., Hiftorienmaler, wurde laut Taufschein zu Wien am 13. August 1812 geboren. Sein Vater war der berühmte Wiener Kupserstecher Karl Heinrich R., welchen das Bewußtsein, stets fünstlerisch zu wirken, auch bei dem unbedeutendsten Blättchen, das er stach, nie verließ; seine Mutter stammte aus der alten Wiener Bürgersamilie Lorenz. Die Erziehung, welche K. im Vaterhause genoß, war eine treffliche. Von Jugend an von einer Welt des

Schönen umgeben, durch den universell gebildeten Vater mit der Dichtung und der Geschichte des classischen Alterthums bekannt gemacht, entzückte der Knabe schon durch seine lebhaften Schilderungen der griechischen Heldenkämpse seine Schulgenossen. In der dämmernden Seele des Jünglings ging eine Welt der Ideale auf, welche immer mehr seste des Jünglings ging eine Welt der Ideale auf, welche immer mehr seste den Sohn nach absolvirter Realschule dem Kausmannsstande zu widmen gesonnen war, da machte sich die Gewalt des von innen hervorquellenden Dranges und die Begeisterung sür die Kunst zum ersten Male bemerkdar. Hatte der Knabe schon früher durch, wenn auch der Form nach unvollendete, dem Concepte nach aber gedankenreiche Zeichnungen sein Talent bewiesen, so bestürmte er den Vater im Momente der Entscheidung, welche seinen fünstigen Berus bestimmte, mit Vitten und der Versicherung "lieber ein armer Künstler, als ein reicher Kausmann werden zu wollen", ihn die

Künstlerlaufbahn wählen zu laffen.

Der Bater felbst murde Rahl's erster Lehrer im Zeichenunterrichte, welcher mit Borlagen aus Michelangelo's Anatomie begann, denen dann Zeichnungen nach der Untite und der Natur folgten. Während Mengs feinen Sohn jum Beichnen gwang, ertrug R., beglüdt durch die Erfüllung bes erfehnten Bunfches, Maler werden zu dürfen, gern und willig alle Pedanterie und eine oft über= mäßige Strenge seines Lehrers. Erft nachdem sich der Bater die Gewißheit verschafft hatte, daß sein Sohn eine correcte Zeichnung zu liefern im Stande fei, gab er die Erlaubniß, daß der Jüngling fich mit der Technik der Malerei ver= trant machen durfe. Die nächsten Lehrer waren Joseph Bager und Mantschlo, unter deffen Leitung das erfte Bild "Streit des Achill und Agamemnon" ent= ftand. Im Jahre 1827 trat R. unter den Projefforen Anton Better und Rarl Gfellhofer in die Malerschule der Wiener Atademie ein. Schon im nächften Jahre hatte er über Auftrag des Propften des Stiftes Reichersberg beffen Portrat, im Jahre 1829 eine "thronende Madonna mit dem Chriftuskinde" und 1830 einen "Sturz der Engel" (Hochaltarblatt für die Stiftsfirche in Reichersberg) vollendet. Diese Bilber zeigen, wenn auch noch nicht geklärt, die Runftrichtung Rahl's: flare Gruppirung, üppige Geftalten und fraftiges Colorit. Im Jahre 1831 gewann R. mit dem Gemälde "David in der Höhle Abullam" ben "Reichel'schen" Preis und damit den Anspruch auf ein Reisestipendium nach Italien, welches ihm aber zufolge engherziger Anslegung der akademischen Be= ftimmungen mit der Motivirung verweigert wurde, daß er jum Bezuge diefes Stipendiums, weil er das zwanzigste Lebensjahr noch nicht zurückgelegt habe, noch ju jung fei. Dies war für R. die erfte Burudfetung, deren er in feinem Baterlande so viele zu erdulden hatte. Nur einem so großen Charafter und begeisterten Runftjunger, wie R., war es möglich das Probeftud abzulegen "daß er durch dreißig Jahre Niedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt. nicht aus dem Wege gerückt, nicht abgestumpft werden konnte". War ihm auch vorderhand der Besuch Italiens nicht gegönnt, so begründete das Concurrenzbild feinen Ruf als Maler. Den Erlös, welchen er aus feinem "Fischer" und dem Altarblatte "Bermählung Mariens" erzielte, verwendete er zu einer Reife nach Dort hatte ber tunftfinnige Ronig Ludwig I. einer auserlefenen Rünftlerschaar reiche Gelegenheit zu monumentalen Schöpfungen gegeben. Wenngleich in technischer Sinficht vielfach und befonders im Gebiete der Frescomalerei an Erfahrungen reicher geworden, konnte fich R. mit der Auffaffung der hiftorischen Stoffe, wie er fie in Munchen fand, nicht befreunden. Er verließ München und besuchte Stuttgart, wo er in Eberhard Bächter, deffen Compofitionen "Siob mit seinen Freunden", "Belifar" und die "Goren" ihm schon durch seines Baters treffliche Rupferstiche bekannt waren, einen Forderer und

Rathgeber für feine Runft fand. Mus diefer Zeit ftammt das gegenwärtig im beutschen Sochstifte ju Franksurt a. M. befindliche Porträt Bächter's, welches R. in Stuttgart und jenes des Dichters Lenau, welches er in Kerner's Saufe gemalt hat. In der zweiten Sälfte des Jahres 1834 finden wir R. wieder in Wien mit der Bollendung des großen Altarblattes "die heilige Anna" für die Im nächsten Jahre entstand das Bild Rirche in Debreczin beschäftigt. "Chrimhilde erflart an ber Leiche Siegfried's hagen als beffen Mörder" Die Begabung, welche R. durch edle Auf-(Belvedere = Galerie in Wien). faffung und Technit in biefem Bilde bewies, beftimmten feinen Bater, ihn gur weiteren Ausbildung nach Italien zu fenden. Im Jahre 1836 betrat er das gelobte Land der Aunft. Welches Gefühl, als er in Benedig in der von Balladio erbauten Carità, welches Gebäude Goethe zur Bewunderung für den genialen Architetten hinriß, die Werke eines Tigian, Bellini, Beronese erblickte. Dort copirte er Tizian's "himmelfahrt", nachdem er vorher in kleineren Stiggen Die Tüchtigkeit ber Technik und den Zauber bes Colorits des großen Meisters nachzuempfinden versuchte. Bon Benedig ging er nach Rom, nicht ohne früher in den Galerien zu Bologna und Florenz emfige Studien gemacht zu haben. Der Eindruck Rom's mit all feinen Runftschäken war wol ein großartiger, bennoch zeigen die Copien und Beichnungen, welche R. von dort mitbrachte, ein vollkommen zielbewußtes Studium, durch welches er die Bervollkommnung feiner Runst anstrebte. Es ist nicht ohne Bedeutung, daß er auch in Rom in den Farbenftigen und Copien hauptfächlich der Technit und dem Colorit der Benegianer, in den Zeichnungen der genialen Gruppirung eines Rafael und Michelangelo nahezukommen fuchte. Während Mengs burch bas Studium ber großen Italiener zum Etlektiker, wenn auch in des Wortes bestem Sinne, wurde, wußte fich R. aus den Meifterwerken Tizian's, Beronefe's, Rafael's und Michelangelo's einen Canon, sowohl der Technik, wie dem Concepte nach abzu= leiten, welcher aber seine Eigenthümlichkeit nie beeinträchtigte. Wir haben schon früher bemerkt, daß Rahl's Figuren, auch aus feiner ersten Zeit, eine gewisse Ueppigkeit befunden. Seine Studien an den Benegianern bestärkten ihn noch mehr biefer Formgebung treu zu bleiben. Alle Zeichnungen, Stizzen und Gemälde, felbst ein großer Theil der Porträts nicht ausgenommen, welche R. feit jener Zeit fertigte, zeigen besonders in den weiblichen Figuren eine manchmal fast ans Derbe grenzende Gedrungenheit, als hätte den Meister eine Welt von Gunen und Titanen umgeben. Den Umschwung in der Technik, welcher fich bei R. infolge der Studien an der Malweife eines Tizian, Bonifazio und Baolo Beronese vollzog, hat der Künftler selbst feinem Freunde Fr. Sottner mit folgenden Worten erklart: "Ich felbft habe früher mit dunklem Gran untermalt, bann bas Bilb mit Decffarbe, aber fo leicht übergangen, bag bas Grau burch die Deckfarbe durchschimmerte, und ich die Modellirung der Untermalung benützen fonnte; erst zulett beim Fertigmachen habe ich bloß Lasuren gebraucht. Das eigene Portrat Tigian's im Mufeum ju Berlin ichien mir auf diefe Urt gemalt. Spater habe ich es vorgezogen, die Untermalung beinahe weiß zu machen, und die Rraft und Rundung befonders in den Fleischtonen durch Lafuren zu erzeugen".

Noch unter bem Ausdrucke der ersten Begeisterung entstanden die Bilder "Hagen und Bolker vor der Thüre der Chrimhilde", "Der Schweizerbund auf dem Küttli 1307" (vom Bater Rahl's in Kupfer gestochen und 1842 vollendet) und das große Historienbild "Manired's Leiche von Karl von Anjou auf dem Schlachtselbe von Benevent ausgestunden". Dieses letztere Bild ist, seit es im Jahre 1838 in Wien ausgestellt und dann für die Belvedere-Galerie angekauft wurde, im Depot der genannten Galerie seines großen Umsanges halber gerollt

aufbewahrt. Außerdem vollendete er das Gemälde "Die Chriftenverfolgung", fehrte für turge Zeit nach Wien gurud, fertigte hier mehrere Portrats und bie Siftorienbilder "König Engio" und "Tod König Beinrich VII.". Im December des Jahres 1839 traf R. zum zweiten Male in Rom ein, wo er im Kreife der ihm befreundeten Rünftler Riepenhaufen, Roch, Wagner und Thorwaldfen ftets neue Anregung und Belehrung fand. Der Aufenthalt in der ewigen Stadt währte bis jum Jahre 1847, mahrend welcher Zeit er diefelbe nur für wenige Wochen im Jahre 1843, als der Tod feines Baters ihn nach Wien gurudaufehren zwang, und im Sahre 1845, als er eine großere Reife über Belgien, Holland, Deutschland und nach Paris unternahm, verließ. In Rom führte er bedeutende Gemalbe aus. Go entftand fein "Josef Calafang" für die Biariften= firche in Wien, ein Bild von coloffalen Dimensionen, trefflich in der Gruppirung und im Aufbau. Mit diesem Bilde erwies er fich als vorzüglich auch im Bebiete ber religiöfen Siftorienmalerei, indem er es bei aller humanistischen Auffaffung bennoch verftand, ber firchlichen Legende treu zu bleiben. Diefem Gemälbe folgte fein "Odyffeus" und das gegenwärtig im Besitze der Belvedere-Galerie ju Wien befindliche Hiftorienbild "Manfred's Einzug in Luceria"; ferner die "Wahrfagerin", mehrere römische Genrebilder, und eine große Anzahl von Porträts, welche er während seines Aufenthaltes in Berlin, Hamburg und Paris malte. Im Jahre 1848 finden wir R. neben Rupelwiefer, Beinrich Schwemminger, und Gfellhofer als Corrector an ber Wiener Atademie, und als die politischen Wirren und das geräufchvolle Leben die Sperrung der Zeichenfäle veranlaßte, als Abgefandten im Studentenparlamente zu Gifenach. Dann ging er nach München und verblieb daselbst bis zum Jahre 1851. Dort vollendete er die Gemälde "Leopold der Tugendhafte auf den Mauern von Ptolomais" und "Arion". In der Heimath hatte sich mittlerweile ein gewaltiger Umschwung im Runftleben bemertbar gemacht. Die große Bewegung im Sturm- und Drangjahre verdrängte Dank den wackeren Bemuhungen des damals ins leben getretenen Ingenieurvereins die bureaufratifirende Art der Bergebung von Bauten zu Gunften einer freien Concurreng. Der jugendliche Raifer Frang Josef I. hatte der öfterreichischen Runft neue Bahnen zu weisen und die Runfte zu erhöhtem Leben emporzubringen verftanden. Der Bau und die Ausschmudung der Altlerchenfelderkirche in Wien eröffnete auch den Schwesterkunften ein neues Feld für ihr Wirken. Da meinte auch R., der mittlerweile provisorisch mit Dobiafchofeln und Sans Gaffer jur Profeffur an ber Wiener Atademie berufen worden war, sein langersehnter Wunsch nach Aufgaben einer monumentalen Malerei follte in Erfüllung gehen. Doch, wie man fich ausdrückte, paßte der Beide, deffen Religion die Runft, deffen Bibel die Geschichte war, nicht in die Kirche. Und wiewohl er Proben seiner Fähigkeit in den Gemalben der Piaristen= firche abgelegt hatte und trot ber Ueberzeugung, daß er unter den damaligen Wiener Künstlern der tüchtigste und genialste Historienmaler war, wurde er nicht nur von der Theilnahme an diefer Arbeit ausgeschloffen, sondern ihm auch die Stelle als Lehrer an der Akademie unleidlich gemacht. Schon nach einem Semefter berließ er die Professur und grundete in der Therefianumgaffe mit fünfundzwanzig Schülern eine Privatmalerschule. Aus dieser Schule gingen Bitterlich, Eisenmenger, Gaul, Griepenkerl, Hoffmann, Loh, George Maher, Otto, Than, Mantler, Romato und Pirchan hervor, Künstler, deren Namen in der Kunstwelt von gutem Klange sind.

Noch einmal bot sich Gelegenheit, Kahl's eminentes Können zu verwerthen. Das von hansen erbaute Waffenmuseum im Arsenale sollte mit Darstellungen aus der Kriegsgeschichte Oesterreichs geschmückt werden, und R. war dazu ausersehen, die Malereien auszuführen. Mit wahrhastem Seherblick wußte der

Runftler dem Locale die Bedingung, unter welcher fich succedirende Zeiterscheinungen. dramatisch bewegte Sandlungen bei Wahrung voller Ginheitlichkeit geben ließen, abzusehen. Rahl's Entwürfe zur symbolisch-allegorischen Darftellung ber Rriegs= geschichte Defterreichs zeigen, ganz abgesehen von rein fünftlerischen Momenten, Die gedankentiefe, logisch scharfe und zugleich hiftorisch richtige Gintheilung der zu schmückenden Räume. Doch auch hier wurde R. zurückgedrängt, weil man mit seiner Art der Behandlung der Geschichte Desterreichs nicht einverstanden Rleinliche Gesinnungen im Rreise einiger Fachgenossen machten es unmöglich, daß er seine Ideale verwirklicht sehen konnte. Rräften, die einer folden umfaffenden Aufgabe nicht gewachsen waren, wurde die Decoration jener Räume überlaffen, die nun ftatt einer zusammenhängenden Geschichte, wie fie der geniale R. im Lichte ber Dichtung verklaren wollte, einzelne unzusammenhängende, jedes inneren Conneges entbehrende Darstellungen bieten. Schon nach der Burud= settung, welche R. ersuhr, da man ihn von der Theilnahme an der inneren Ausschmückung der Altlerchenfelder Kirche aus ganz niedrigen Motiven ausschloß, schrieb der tief gekränkte Runftler an feinen Freund Genelli: "Es ift wahr, ich existire bis jest in pecuniarer Hinsicht besser wie in Munchen; aber ist bas eine Existeng zu nennen, wenn man gang auf sich beschränkt ift und ohne alle Bufunft fo trub und matt in die Welt hineinlebt wie ein lebendig Todter?" Dennoch wurde diefer ftarte Geift auch durch das neueste Ungemach nicht gebrochen. Er blieb feinen Idealen treu, fest entschlossen, lieber als Tüchtiger zu fallen, denn als Servilift zu gefallen. Die Ideenfulle, welche Rahl's bichterischem Ropfe entquoll, fest in Erstaunen, besonders feit dem Rünftler in Baron Sina und Todesco Mäcene wurden, welche feiner Schaffenstraft würdige Probleme stellten. Nachdem R. im Jahre 1860 die Entwürfe für die malerische Decorirung bes Kestsaales im großherzoglichen Schloffe in Olbenburg und in Berein mit Eisenmenger und Lot die zwölf allegorischen Figuren an der Facade des Heinrichshofes in Wien vollendet hatte, schritt er im Jahre 1862 an die Ausführung ber vier großen Staffeleibilder, die "Befreiung der Andromeda", die "Kettung der Jphigenie", die "Entführung der Helena" und der "Raub des golbenen Blieges" für Baron Sina. Mit diefen Gemälden hat R. fich den besten Coloristen würdig an die Seite gestellt. Während diefer Arbeiten com= ponirte er den Entwurf des athenischen Friefes, deffen bildnerischer Schmud Anfang, Blüthe und Berfall des griechischen Geifteslebens in einer Anordnung aur Anschauung bringt, die ähnliche Compositionen seiner Borganger, wie jene Rafael's, Raulbach's, De la Roche's weit übertrifft. Leider wurden die genialen Entwürfe, beren vollständige Beichnung querft im Jahre 1864 in Wien ausgeftellt war, durch politische Ereigniffe und den frühen Tod des Rünftlers nicht gur Ausführung gebracht. Im Jahre 1862 schmudte ber Runftler acht Gemächer des Todesco'schen Balastes mit Darstellungen aus der Baris-Mythe, mit welchen Fregken er fich das Berdienst erwarb, diese Mythe als der Erste in einer chelischen Composition ihrem ganzen Umfange nach erschöpft zu haben. jo harmonisch in der Farbe, wie geiftvoll im Concepte und formvollendet im Aufbau, wie in der vorangeführten Darftellung, erscheint R. in seinem Frestogemälde "Das Mädchen aus der Fremde", welches er in der Villa Wisgrill in Emunden gemalt hat. Plan und Anlage der A. D. Biographie verbieten leider, den übrigen Werken Rahl's auch nur mit einigen charakterifirenden Worten gerecht au werden, und wir muffen uns beschränken, anzusühren, daß der rastlos arbeitende Rünftler außer einer großen Angahl von meifterhaften Porträts und anderen Staffeleibildern auch noch zwanzig Zeichnungen für einen Cyclus aus bem Argonautenzuge, die acht allegorischen Figuren al fresco in der Ruhmeshalle des Arfenales in Wien, eine ideale Landschaft, ferner die Zeichnungen und

172 Rahm.

Farbenftiggen für den Borhang, den Plafond und das Profcenium des Wiener Hofoperntheaters, die Zeichnung und den Carton zur Cimbernschlacht (im Auftrage des Baron Schack) vollendete, bei welch letterer Arbeit der Tod den Rünftler in der vollen Mannestraft hinwegraffte. Um 9. Juli des Jahres 1865 verschied R. fanit und rubig, umgeben von mehreren feiner bankbaren Schuler; am 12. Juli um 6 Uhr Abends fentte man ihn in das Grab, das ein einfacher Dentstein mit einem Gemälbe "Der Meister wird vom Todesengel ins Schattenreich geführt" ziert, welches Rahl's Lieblingsschüler Bitterlich gemalt hat. Mit wehmuthsvollem Stolze kann Defterreich ihn als den feinen, die ganze große Runft trot dem Torfo feiner besten Entwürse als ihren Pfabfinder in der monumentalen Geschichtsmalerei nennen. Defterreich hat in ihm einen Runftler beseffen, den ein Eberhard Bächter hochschähte, an deffen fraftgenialischen Schöpfungen fich ein Cornelius und Kaulbach erwärmten. Alls Charatter groß, begeistert für Runft und Wiffenschaft, gedantentief und von echt Wienerischer berggewinnender Gutmuthigkeit verftand er es, durch feine geiftvolle gundende Sprache ebenfo, wie durch feine genialen Werte zu entzucken. Was und in den Werken eines Carftens, Wächter, Roch, Cornelius und Genelli mit Bewunderung erfüllt, die begeisterte Hingabe an das claffische Alterthum, die Formvollendung in der Zeichnung, die Schönheit in der Anordnung, die Durchdachtheit der Composition, das besaß auch R. Aber er übertraf jene durch den Linienfluß der bewegten Figuren und durch die Kraft und Gewalt eines Colorits, welches an die Farbengluth eines Tizian erinnert.

Bergl. Rheinisches Taschenbuch 1852. — Fr. Hottner: "Karl Rahl" in den Recensionen und Mittheilungen 1862 und 1863. — Zeitschrift sür bildende Kunst, Vd. I, II, III und IV. — Fr. Pecht, in der Zeitschrift "Der Botschafter" 1864 Nr. 65. — L. Speidel in der Neuen sreien Presse 1865 Nr. 329, 384, 391 und 423. — Wurzbach, biographisches Lexison XXIV, 230 f. — Chriat Bodenstein, Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens, S. XL u. S. 155 u. f.

Rahm: Meinrad R., Erfinder eines Stenographiefnstems, murde geboren zu Unterhallau im Kanton Schaffhausen, am 6. Juli 1819. Seine geistige Bildung erwarb R. als Autodidaft, gegen den Willen der in bauerlichen Berhältniffen lebenden Eltern. Das zeitraubende und mühevolle, meist nächtlicher Weile vorgenommene Excerpiren aus geliehenen wiffenschaftlichen Werken brachte ihn auf die Idee, sich der Stenographie als eines trefflichen Mittels zu diesem 3mede zu bedienen. - Bahrend auf beutschem Boden in den dreißiger und vierziger Jahren die Berbreitung der Geschwindschreibetunft über den engen Rreis des parlamentarischen Dienstes hinaus fich erft ankundigte, hatte diese in Frankreich schon 1787 die Ausmertsamkeit der Akademie auf sich gezogen und war zur Zeit der ersten Revolution, dann aber namentlich seit dem dritten Jahrzehnte unferes Jahrhunderts zu einer verhältnismäßig hohen Blüthe gediehen, von welcher die reiche, theilweife über das rein didaktische hinausgehende Fachlitteratur des Zeitraumes von 1820-1850 und die den Beftrebungen auf Popularifirung diefer Runft von oben berab gewährte Unterftugung Zeugniß ablegen. Daß eines dieser Systeme, und zwar die von Fanct 1832 zu Paris veröffentlichte, von einer Gelehrtencommission gunstig begutachtete Nouvelle écriture et sténographie in Rahm's Hande gelangte, und daß er sie auf die deutsche Sprache übertrug, macht die innere Uebereinstimmung mahrscheinlich. Gin Zwift mit dem Bater wurde Urfache, daß R. das elterliche Haus und bald darauf jein Baterland verließ. Im J. 1844 treffen wir ihn in Berlin. hier ftenographirte er die bei Unlag der Ginführung des erften Pfarrers der deutsch= Rahn. 173

katholischen Gemeinde gehaltenen Reden und Predigten, deren Drudlegung bie Aufmerksamkeit weiterer Rreife auf feine noch unveröffentlichte "Polygraphie" gu lenten geeignet war. Gine unerquickliche Zeitungsfehde mit den Anhangern des feit 1841 in Berlin eingeseffenen Stolzeschen Spftems begleitete fein Auftreten als Lehrer. Rrantungen und Enttäuschungen mögen ihn, ber aller pecuniaren und wirksamer perfonlicher Mittel entbehrte, welche den Gegnern zu Gebote standen, veranlaßt haben, sich nach Dresden zu begeben, wo er sich unter der Leitung Wigard's, des Borftebers des königl. fachfischen ftenographischen Instituts, mit bem Studium des Gabelsberger'ichen Spftems beichäftigte. Der Tod entrif ihn diesem Streben. Ein Nervenleiden begann ihn zu verzehren. Anjall von Geistesverwirrung endete er am 14. September 1847 durch einen Sturz aus dem Fenster. Kahm's Lehrgebäude wurde unter dem Titel "Anleitung gur Rahm'ichen Stenographie oder beutschen Rebezeichenfunft", Berlin 1849, von G. Rahn veröffentlicht, ein kurzgefaßtes Unterrichtsmittel für den Gebrauch in Lehreurfen erschien von S. Neukomen, Bern 1851, und in modificirter Form gab A. Wießner eine Ueberficht des Shitems (Lübeck 1851). Der Letztgenannte (später populär philosophischer Schriftsteller) war wohl der einzige praktische Stenograph nach R., er arbeitete als solcher während mehrerer Jahre im preußischen herrenhause und beim Erfurter Parlament. Ebensowenig scheint die Verbreitung des Systems durch Unterricht je größere Dimensionen angenommen

zu haben; dasfelbe kann längst als vollständig erloschen gelten.

Spielt sonach R. in der äußeren Geschichte der deutschen Stenographie keine wesentliche Rolle, so ift hingegen fein Ginfluß auf beren innere Entwicklung nicht unbedeutend. Das Gabelsberger'iche Spftem icheint er in feinen Grundzügen gekannt zu haben, bevor er ihm in Dregden näher trat; darauf deutet wenigstens fein Grundfat, die stenographischen Buchstaben aus den Bugen der beutschen Currentschrift zu bilden und jedes Zeichen auf die Schreiblinie gurudzuleiten. Un Stolze erinnert die zuerft von Gabelsberger ausgesprochene Regel, daß die Weglaffung von Buchstaben nicht dem Belieben des Schreibenden unterftellt ift, fondern nach im Boraus festgesehten Normen zu geschehen hat. R. theilt ferner mit Stolze den Gebrauch von Reben- und Silfszeichen, die ausgedehnte Unwendung des Drucks als eines Unterscheidungsmittels und die Vorliebe für die Bildung zahlreicher dem Gedächtniß einzuprägender Abbreviaturen (fog. Sigel). Sauptbrincip bes Spitems aber: jur Bilbung ber Confonantzeichen ben niebersteigenden (Grund)strich, jur Bildung der Bocale den Bindeftrich zu verwerthen und den Bocal mit dem Consonanten zu verschmelzen, geht auf Fapet zurud, von dem auch einzelne Zeichen direct herübergenommen find. Dadurch aber bilbet R. die Brude von Kapet au dem bis beute eine giemliche Wirksamkeit entfaltenden Shitem von Arends (zuerst 1850). Auch der allgemeine Charafter beider Schriften ftimmt überein: der Gindrud ift ein angenehmer, doch ift die araphifche Ausführung an peinliche Unterscheidungen gebunden, welche die Aufmerksamteit des Schreibenden in bedeutendem Mage absorbiren.

Bgl. Anders, Entwurf einer allgemeinen Geschichte und Litteratur der Stenographie (1855) S. 72-74. Socin.

Rahn: Johann Beinrich R., Siftorifer, in Burich geb. am 29. Marg 1646, † am 29. September 1708 — war der Sohn des im Jahre 1676 berftorbenen gleichnamigen zurcherischen Setelmeifters 3. S. R., eines guten Mathematifers (f. u.), bildete fich in Beidelberg, Steinfurt, den Niederlanden und Frantreich durch grundliche Studien im juriftischen und hiftorischen Fache aus und trat nach feiner Beimtehr in die Berwaltungslaufbahn in feiner Baterstadt. 1666 als Bibliothetar beschäftigt, 1669 Mitglied des Großen Rathes, ging er 1676

174 Rahn.

in die Ranglei der Stadt über und durchlief in berfelben, nach damaliger Sitte, Die verschiedenen Amtiftufen bis zur hochften, des Stadtschreibers, die ihm 1687 übertragen wurde. 1689 jum Mitgliede des täglichen oder fleinen Rathes, der Regierung, berufen, ftieg er in derfelben 1696 gur Burbe eines Setelmeifters und zugleich zu derjenigen eines Mitgliedes der oberften Rirchen= und Schul= behörde, des Collegiums der Graminatoren, auf, die er bis zu feinem Tode befleidete. Während feines Kangleidienstes und später, bis 1701, schrieb er eine fehr einlägliche "Gidgenößische Chronif", mit Benugung alterer Berte und der ihm Buganglichen amtlichen Actenstücke. Die beiden erften Theile feiner Arbeit. die bis 1677 reichen, schenkte der Rath, welchem R. diefelbe gewidmet hatte. 1679 an die Stadtbibliothet; später feste R. die Arbeit bis gum Jahr 1701 fort. Einen Auszug aus diefem Werke gab R. 1690 im Drucke heraus unter dem Titel: "Gidgenößische Geschichtschreibung, d. h. turger Begriff u. f. w." Diefes Buch, welches R. den schweizerischen reformirten Städten widmete, fand allgemeinen Beifall und ein Rathsbeschluß verordnete auch deffen Gebrauch in der Stadtfanglei. Es enthält einen einsachen, gang objectiv gehaltenen chronologischen Abrif ber eidgenöffischen Geschichte, in Annalenform, ohne alle Betrachtung oder pragmatische Berknüpfung der Creignisse. Bu jedem Abschnitte werden die Quellen, aus denen der Berfaffer schöpfte, im Allgemeinen angegeben, wobei er freilich auch die Kabeln der Chroniten des 15. Jahrhunderts über die uralten Unfänge deutscher und schweizerischer Städte nicht übergeht.

Bgl. Haller, Bibliothet d. Schweizergesch. Bd. IV. S. 236. — Zürcher geneal. Tabellen von Dürsteler.

G. v. Whk.

Rahn: Johann Beinrich R., Mathematiter, geb. am 10. Marg 1622 in Töß (bei Winterthur), † am 27. Mai 1676 in Zürich. Die Familie A. gehörte zu ben angesehensten von Zürich und gab diefer Stadt wiederholt ihre Bürgermeister. Diese Stellung hatte Joh. Rudolf R., dann dessen Sohn gleichen Vornamens, dann ein anderer Sohn Johann Beinrich inne, der porber Amtmann in Tog gewesen war, und dem dort feine Frau Urfula Escher einen Sohn ge= boren hatte, eben unseren Johann Beinrich. Erst 20 Jahre alt wurde er 1642 in den großen Rath gewählt und verheirathete fich im gleichen Jahre mit der Tochter eines anderen Patriciergeschlechtes, der erft 16jährigen Glisabeth Holzhalb. Der glücklichen Che entstammten nicht weniger als 15 Kinder. Joh. Heinrich R. hat die verschiedensten Stellungen im städtischen Dienste eingenommen. wurde 1651 jum Cenfor, dann jum Zeugherr, 1657 jum Landbogt auf Ryburg, 1664 jum Examinator der Rirchen= und Schuldiener, 1669 jum Mitgliede des fleinen Raths, 1670 jum Obervogt von Kugnacht, 1672 jum Oberzeugherr, 1674 jum Sedelmeifter ernannt, auch wiederholt bei auswärtigen Geschäften in Unspruch genommen. Beispielsweise vermittelte er 1653 den Ankauf der fog. Benjelder Artillerie, d. h. einer Anzahl von 26 schweren Geschützen mit zugehöriger Munition, welche die Schweden, als fie das Städtchen Benfelden im Elfak räumten, um den geringen Preis von noch nicht 16000 Reichsthaler abließen. Durch Amtspflichten fortwährend in Anspruch genommen konnte R. nur nebenbei mit der Wiffenschaft sich beschäftigen, die ihm die liebste war, und für welche er eine entschiedene Begabung befaß. In Ryburg fand er Zeit eine Algebra gu schreiben, welche er 1659 in Druck herausgab, und welche den Titel führt: "Teutsche Algebra oder Algebraische Rechenkunft, zusammt ihrem Gebrauch". Eine zweite, fehr vermehrte Ausgabe von 1667 in lateinischer Sprache war nicht für den Druck bestimmt und befindet sich noch handschriftlich auf der Stadt= bibliothek in Zürich. Sie führt den Titel: "Algebra speciosa". In der Vorrede zur gedruckten Algebra erklart R., daß die Unweifung bei Auflöfung bon Rahn. 175

Gleichungen jeder Operation in Abkürzung beizufügen, worin sie bestehe, damit man bei wiederholter Durchrechnung sich leichter zurechtsinde, hier erstmalig erscheine "die ich von einer hohen und sehr gelehrten Person erstmals erlehrnet hab, deren ich auch schuldiger massen, nut bezeugung unterthänigen respects, gar gern gedenken, so sie es hette zulassen wollen". Diese Persönlichkeit war der Engländer John Pell, der 1654-1658 als Resident Cromwell's in der Schweiz lebte. Ebenderselbe veranlaßte 1668 die Herausgabe einer englischen Bearbeitung von Rahn's Algebra durch Thomas Brancker. Rahn's Name blied auf dem Titelblatte weg und kam nur in der Vorrede in der Form Khonius vor. In den Zusähen, mit welchen Pell die englische Ausgabe bereicherte, ersicheint auch die Behandlung der von Fermat gestellten Ausgabe ganzzahliger Ausschied vor Gleichung ax²  $+1 = y^2$ , wo a eine nichtquadratische positive ganze Zahl bedeutet, die sehr mit Unrecht davon den Ramen der Pell'schen Ausgabe erhalten hat.

Ogl. Aud. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz IV, 55—66.
— Poggendorff, Handwörterbuch zur Gesch. d. exact. Wissensch. II, 560 unter Kahn, 391 unter Pell.

Rahn: Chorherr Johann Seinrich R., M. D. von Burich, ward daselbst als Sohn des Johann Rudolph R., Archidiakonus am Großen Münfter, am 23. October 1749 geboren. Er besuchte bas Chmnasium feiner Baterstadt, an welchem Johann Gesner den Unterricht in der Mathematik und Phyfik ertheilte, und entschloß fich bann jum Studium der Medicin. Siefur bestand bamals in Burich noch teine Lehranstalt, aber an dem Spitalchirurgen Burdard hatte R. einen vorzüglichen Lehrer der Anatomie und Archiater J. C. hirzel unterwies ihn in Physiologie und Pathologie und führte ihn ans Krankenbett. Im J. 1769 bezog er die Universität Göttingen und blieb zwei Jahre daselbst, genoß hauptfächlich die Zuneigung Schröder's und promovirte am Ende feines Aufenthaltes mit großer Auszeichnung. Nachdem er noch Wien, die damals berühmteste ärztliche Schule besucht hatte, kehrte er im Berbst 1771 in seine Baterstadt gurud. Sier entbehrte er anjangs aller Protection und Aemter; nichts besto weniger erwarb er sich bald in ungewöhnlichem Maage das Zutrauen feiner Rranten und gründete 1782 mit geringer ftaatlicher Beihülfe hauptfächlich aus freiwilligen Beiträgen das medicinische Institut, eine Lehranstalt, die in aweijährigem Curfus den Bemittelten eine gute Grundlage für spätere Universitäts= studien, Aermern eine leidliche ärztliche Ausbildung gewährte. Das Lehramt wurde freiwillig von Bürcher Aerzten bersehen und die Anstalt blieb in ihrer bescheidenen aber segensreichen Thäligkeit, bis Oftern 1833 die medicinische Kacultät der neugegründeten Hochschule an ihre Stelle trat. — Im J. 1783 gründete er zur Bildung von Landhebammen und um Aermeren den Unterricht des medicinischen Institutes zugänglich zu machen, in einem zu diesem 3wecke abgetretnen Saufe ein Seminarium, wobei er felbst die Aufficht über die Studien der Schüler führte und mit lettern das Gelernte täglich wiederholte. Zum Unterrichte dienten auch im Sause unentgeltlich ausgenommene Kranke. Wenige Jahre fpater half er die ichweizerische Gefellichaft zu Beforderung des Guten und die Bürcherische zur Aufnahme (b. h. Beforderung) fittlicher und häuslicher Gludfeligfeit grunden. 1773 grundete er eine medicinisch = dirurgische Besellschaft von Bürcher Merzten, die fich jeden Sonntag Abend in feinem Sause versammelte. Ferner stiftete er 1788 die helvetische Gesellschaft correspondirender Aerzte und Bundarzte, die fich zehn Jahre fpater infolge der Staatsumwalzung auflöfte. Endlich ftiftete er die medicinisch-chirurgische Gesellschaft des Cantons Burich (1810), die zur Zeit noch fortbesteht. - 3m J. 1782 erhielt er schon einen Raiffeifen.

Ruf als Prosessor der Medicin an die Universität Göttingen; doch sehnte er ab. In J. 1784 übernahm er den Lehrstuhl (Canonicat) der Natursehre und Mathematik am Ghmnasium, den er dis zu seinem Tode inne behielt, ausgenommen die Jahre 1798—1800, während deren er als helvetischer Senator von Jürich abwesend war. Auch schriftstellerisch machte er sich vielsach um die Bildung der Aerzte und Verbreitung von Ausstlätung und Wissen im Gebiet der Gesundheitspslege verdient. Aber am hervorragendsten war er als Arzt und Lehrer der Arzneikunst. Im J. 1792 ernannte ihn der damalige Reichsverweser Kursürst Karl Theodor von der Pfalz zum Psalzgrasen, hauptsächlich damit er Männern, die sich um die Wissenschaft hervorragende Verdienste erworden hätten, von sich aus die Ooctorwürde ertheilen könne. R. machte von dieser Besugnis sür einige verdiente Landärzte, dann auch sir den geseierten Philosophen I. G. Fichte Gebrauch. Nach fürzerer Krankheit stard er am 3. August 1812.

P. Usteri, Denkrebe auf Joh. Heinr. Kahn. Zürich Orell Füßli & Co. 1812. — (Med. Dr. C. Lavater:) Un die lernbegierige Zürcherische Jugend auf das Renjahr 1836. Von der Gesellschaft der ehemaligen Chorherrenstube

(vollständige Aufzählung der Schriften Rahn's).

Rahn.

Raiffeisen: Friedrich Wilhelm R., Anwalt der ländlichen Darlebens= faffenbereine und Burgermeifter a. D., + zu Beddersdorf am 11. Marg 1888. Als der Sohn des Bürgermeifters Gottsried R. in hamm a. d. Sieg am 30. März 1818 geboren, verweilte er bis jum 17. Lebensjahre im elterlichen Saufe, um dafelbst durch ben ihm feitens des Amtsgeiftlichen ertheilten Brivatunterricht einen gewissen Ersat für den Besuch höherer Schulen zu gewinnen. Dabei hatte er fich ein foldes Mag von Schultenntniffen angeeignet, daß er in jenem Alter schon bei der Festungsartillerie in Köln als Officiersafpirant Aufnahme finden fonnte. Bermöge feiner ausgezeichneten Fähigkeiten errang er bald den Grad eines Oberfeuerwerkers und wurde als folder auch der königl. Geschützgießerei zu Sahn zugetheilt. Rach wenigen Jahren fah er fich jedoch durch ein Augenleiden gezwungen, feine militärische Laufbahn zu verlaffen; er melbete fich daher zur Berwendung im Berwaltungsdienste und konnte auch bald als Supernumerar bei der königl. Regierung in Roblenz eintreten. Mit großem Eifer wandte er fich den neuen Aufgaben zu und wußte fich binnen turzer Zeit die nöthige Drientirung für die berichiedenen Zweige der Berwaltung anzueignen. Durch feinen unermüdlichen Diensteifer erwarb er fich bald die Anerkennung und das Bertrauen der Regierung und wurde 1843 jum Rreissecretar fur den Rreis Mayen ernannt. Nachdem er auch in biefer Stellung fich bewährt hatte, übertrug ihm die königl. Regierung 1845 die Berwaltung der Bürgermeifterei von Beperbusch und nach drei Jahren noch diejenige von Flammersseld, womit ihm ein über 58 Ortschaften ausgebreiteter Wirkungsfreis angewiesen war. ganzer Kraft widmete er fich nun der Sorge für das Wohl der ihm andertrauten Gemeinden, suchte deren Erwerbsfähigkeit zu heben und durch Berbefferung des Communicationswesens den Verkehr zu beleben. Go fette er dort den Bau der fogenannten Rheinstraße, einer der schönften Chauffeen der Rheinproving, ins Wert und befaßte sich perfonlich mit der Leitung diefes Stragen= baues, wobei ihm die mahrend feiner Militarzeit erworbenen mathematischen und technischen Renntnisse sehr zu ftatten tamen. 3m J. 1852 als Burgermeister nach Beddersdorf verfest, wandte er fich auch hier mit Uneigennütigkeit und voller hingebung den Berufspflichten ju, brang mit Confequenz auf Abstellung volkswirthichaitlicher Migftande und führte mit großer Energie durch, was er für unerläglich zur Bebung des Wohlstandes erfannt hatte. Sier und in Weherbusch grundete er auch die ersten nach ihm benannten ländlichen

Darlehnskaffenvereine, um mittels berfelben gegen die in den Rreifen der Ortseingeseffenen herrschende wirthichaftliche Roth ankämpfen zu können. Die 3dee dazu war ihm ichon in den ersten Jahren seiner Functionirung im Burgermeisteramte gekommen, als er die Ursachen jener Rothlage in der Creditlosigkeit der bäuerlichen Kleinwirthe und in deren Ausbeutung durch wucherisch betriebene Leihgeschäfte erkannt hatte. Bei der Aussichtslosigfeit aller anderweitigen Magregeln gewann er die leberzeugung, daß nur durch genoffenschaftliche Bereinigung, welche fich zugleich auf werkthätige Nächstenliebe und humanitäre Principien ftugen konne, eine Abhulfe für die Dauer zu erzielen fei. Und diefe von wirthschaftlichem Scharfblid, wie von echt driftlicher Tendenz getragenen Vorausfekungen haben ihn nicht getäuscht, benn wenn auch die Statuten der Darlehns= taffenvereine in einzelnen Bunkten mit den Voraussekungen des Realcredits in Widerspruch zu fteben schienen, so wurde ihnen wiederum durch die Wahrung der humanitaren Tendeng, sowie durch die Ausübung einer ftrengen Controle seitens der Bereinsorgane, jeder precare Charafter benommen. Auch die Resul= tate der betreffenden genoffenschaftlichen Bereinigungen lieferten bald den besten Beweis, daß die mehrfach angefochtenen Grundfäte fich dennoch bewähren follten, da mit der Einführung folder genoffenschaftlichen Berbande in den erwähnten und vielen anderen Ortschaften Rheinpreußens eine festere Grundlage fur den wirthichaftlichen Aufschwung und den Wohlstand der ländlichen Bevölkerung gewonnen war.

Bei der großen Inanspruchnahme durch seine amtlichen Aufgaben in der Berwaltung der Bürgermeisterei, sowie durch seine organisatorische resp. dirigirende Thätigkeit bei der Grundung und Leitung verschiedener Darlehnskaffenvereine fielen ihm folche Anstrengungen ju, daß er von einem nervosen Ropf= leiden heimgesucht wurde. Ohne fich dadurch von der Berfolgung feiner Aufgaben abhalten zu laffen, wurde er jedoch bei Gelegenheit des Ausbruchs einer Tuphusepidemie innerhalb feines Amtsbezirks infolge feiner aufopfernden Thatigfeit für die Sanirung des inficirten Ortes felbst von dieser heimtucischen Rrantheit befallen und fo hart mitgenommen, daß er fich genothigt fah, feine Bersetzung in den Ruhestand zu beantragen. Konnte er nun unter ehrenvoller Anerkennung seiner schon damals belangreich gewordenen Berdienste vom Amte gurudtreten und war ihm bereits die Genugthuung geworden, daß fein genoffenschaftliches System in vielen Gauen des westlichen, südlichen und centralen Deutschlands, wie in benachbarten Diftricten Desterreichs Anwendung gefunden hatte, fo ließ er gleichwol nicht von der Mitwirkung bei der Bflege der öffent= lichen Intereffen ab. Seinen energischen und erfolgreichen Bemühungen berdankte die Proving bald den Bau der rechtsrheinischen Gifenbahn, feine unaus= gesette Fürforge blieb auch dem Brofperiren der von ihm felbst oder nach feinen Normen gegründeten genoffenschaftlichen Verbände gewidmet. Schon 1862 hatte er eine Schrift über die Darlehnstaffenvereine herausgegeben, in welcher die Statuten nebst den Principien erlautert und die berschiedenen Aufgaben wie die Anwendungsformen feiner Schöpfung erörtert wurden, unverdroffen arbeitete er an dem weiteren Ausbau diefer genoffenschaftlichen Organifation und war unabläffig darauf bedacht, die beffernde Sand an die statutarische Grundlage ber= felben anzulegen, wo dies zur Forderung der Entfaltung einer gedeihlichen Bereinsthätigkeit nach Maggabe neuerer Erfahrungen geboten erschien. So entwickelte fich unter feiner einfichtsvollen Leitung aus bem urfprunglich ein= fachen und unscheinbaren genoffenschaftlichen Localverbande eine Reihe weiterer Inftitutionen, welche bemfelben Sauptzwede in großartigem Umfange dienen follten. Dahin gehören 1) die Zusammenfaffung der localen Darlehnskaffen=

178 Raimann.

vereine in großen Provingialverbanden, 2) bie Organisation ber mit letteren verbundenen und nach Art der Bodencreditinstitute eingerichteten Centralbarlehn&= faffen, 3) die weitere Organisation zur Berftellung eines Anwaltschaftsverbandes, welcher fich über gang Deutschland erftreden follte. Durch eine fo berbollftandigte Organisation hat R. den nach ihm benannten Darlehnskaffenvereinen eine hohe Bedeutung gu berleihen gewußt, welche weit über den Intereffentreis der junachft betheiligten Mitglieder hinausgreifen muß. Bon foldem Bewußt= fein gehoben und von edlen Gefinnungen beseelt, vermochte R., ungeachtet ber ihm durch jahrelanges Siechthum und befonders durch eine fast bis jur Er= blindung führende Augenfrantheit bereiteten Leiden, Die größte Arbeitsfreudigkeit bis zu feinem Lebensende zu bewahren, jene schweren Prufungen ertrug er mit ftiller Ergebung in Gottes Willen und wußte fich durch Gebet und große Willensenergie immer wieder aufzurichten, bis endlich auf bem Sterbelager feine Rrafte erlahmten. Wie ein Bater fur die Geinigen hat er für die Bebung des materiellen Wohles und der moralischen Rraft in den Rreisen der betheiligten rheinpreußischen Berbande gesorgt, sein Andenken wird auch ein gesegnetes bleiben, fo lange der Fortbeftand der Raiffeifen'ichen Darlehnstaffenvereine durch die Geftaltung der socialen und wirthschaftlichen Berhältniffe bei der land= lichen Bevölkerung gefichert erscheint.

Bgl. Landwirthschaftliches Genossenschaftsblatt (Organ für Darlehns= kassenvereine 2c.) redigirt von Th. Cremer, Nr. 4, Neuwied.

Raimann: Johann Nepomuk Ritter v. R., Arzt, ift am 20. Mai 1780 Bu Freiwaldau in Defterreich-Schlefien geboren. Er ftudirte in Brag und Wien, erlangte an lettgenannter Universität 1804 den Grad eines Doctors der Medicin, wurde 1805 provisorisch zum Lehrer der allgemeinen Bathologie und Therapie zu Arakau ernannt und erhielt dieses Lehramt befinitiv als ordentlicher Professor ber genannten Fächer, sowie der Arzueimittellehre 1807. Nach der Abtretung Westgaliziens wurde er 1810 als Prosessor der allg. Pathol. und Arzneimittel= lehre an die med. chir. Josephs-Atademie ju Wien versett, zugleich mit dem Titel und Range eines f. f. Raths und Feldstabsarztes, und 1814 mit der Stellung als Professor und Director der inneren Rlinit für die niedere Rategorie ber Wundarzte an der Universität betraut. Während dieser Zeit beschäftigte er fich auch vielfach schriftstellerisch. Er gab eine Unleitung jum klinischen Unterricht (Wien 1815) und ein Handbuch der speciellen medicinischen Pathologie und Therapie (Ebend. 1816 in 2 Bänden) heraus, welches mehrere Auflagen erlebte, auch ins Lateinische und Italienische übersetzt wurde. Als Nachfolger des 1818 verstorbenen Valentin v. Hildenbrand übernahm er provisorisch deffen Lehramt, sowie die Direction des allgemeinen Kranken- und Findelhauses in Wien, deren Leitung ibm 1820 definitiv übertragen wurde, zugleich mit der Ernennung jum niederöfterreichischen wirklichen Regierungsrath. 1821 murde ihm auf feinen Wunsch wegen Ueberlaftung mit amtlichen Geschäften ein Bicedirector an die Seite gestellt. 1826 wurde er in den Abelstand erhoben, 1829 nach Riederlegung des Directorats des allgem. Krankenhauses jum Leibargt des Kaifers mit einem Gehalt von 6000 Gulben, 1833 jum Rector der Universität, 1835 von Raifer Ferdinand jum Wirklichen Sofrath, 1836 gu beffen Leibargt, 1837 als Nachfolger feines Schwiegervaters, des Leibarztes und Freiherrn Andreas Joseph v. Stifft, jum erften Director und Prafes ber med. Facultat zu Wien ernannt. Lettere Burbe betleidete er bis ju feinem freiwilligen Rudtritt 1847, nachdem er 1844 noch das med. Referat bei der Studien-Hofcommission übernommen hatte. Sein Tod erfolgte am 8. Marg 1847. R. war ein gewiffenhafter Lehrer, pflichttreuer Beamter und von biederem Charakter.

Berwaltung der ihm unterstellten Anstalt hat er sich hoch verdient gemacht. Auf feinen Antrag wurde ein neues Bad im Rrankenhaufe erbaut, beffen Roften fich auf 60 000 Gulden beliefen. Ferner wurden unter seiner Direction die Bermögensverhältniffe der 3 vereinigten Unftalten, nämlich des eigentlichen Frankenhauses, des Gebarinstituts und der Irrenabtheilung geordnet, ihre Gigenthumsrechte festgestellt und die ihnen zukommenden Localitäten bestimmt, die Temperatur ber Krankenzimmer nach dem Thermometer geregelt, die Gehälter der Aerate andere wichtige innerliche und äußerliche Berbesserungen und eingeführt. Als Arzt verdient R. durch seine ftrenge Besolgung Neuerungen eingeführt. der exspectativen Beilmethode, wonach er sich ebensosehr von einer vielgeschäftigen Polhpharmacie wie von den thörichten Speculationen der homoopathen fern hielt, durch sein reges Interesse für die Fortschritte der Wissenschaft volle Aner-Besondere Erfolge erzielte R. in der Behandlung des Typhus, gegen den er schon kalte Waschungen empsahl und anwandte. Auf seine Veranlassung ftellten die Anftaltsärzte Berfuche mit einzelnen Argneistoffen, wie 3. B. mit Viola odorata, welches damals als Brechmittel fehr gepriefen wurde, sowie mit Crotonol (auf Empfehlung des britischen Oberwundarztes Conwell) an. In schriftftellerischer Begiehung ift Raimann's Antheil an der 1820 gu Stande gekommenen Pharmacopoea Austriaca, sowie die von ihm bis 1841 geführte Haupt= redaction ber 1811 gegründeten "Med. Jahrbucher bes Defterr. Raiferftaates" au erwähnen.

Bgl. Biographisches Lexikon hervorragender Aerzte 2c., herausgegeben von A. Hirch Bd. IV S. 662. — Th. Puschmann, die Medicin in Wien während ber letzten hundert Jahre, Wien 1884 S. 140—143.

J. L. Pagel.

Raimarus Ursus: Nicolaus R., Mathematiker und Astronom, lebte am Ende des 16. Jahrhunderts. In der ältesten Druckschrift, die wir von ihm kennen, Geodaesia Ranzoviana, Landrechnen und Feldmeffen u. f. w. 1583 (Räftner, Gesch, der Mathematik I, 669-670) nennt er sich Nicolaus Reimers. Landmeffer zu hattstede in Dithmarschen. Der Beiname Ursus soll ihn wol als ungeleckten nordischen Baren kennzeichnen, der dem Raube feiner Jungen sich widerfest. Wir begegnen ihm in der Ueberschrift breier Bucher: "Nicolai Raymari Ursi Dithmari Fundamentum astronomicum" 1588 (Kaftner 1. c. I. 631-634), "Nicolai Raimari Ursi Dithmarsi de astronomicis hypothesibus" 1597 (Räffner 1. c. III, 469-484) und "Nicolai Raimari Ursi Dithmarsi Arithmetica analytica vulgo Cosa oder Algebra" 1601 (Räftner l. c. II, 716-720). R. war in feiner Jugend bis jum 18. Jahre Schweinehirt und erlernte von sich felbst mancherlei Sprachen und die Mathematik. Er fand einen Gönner an Heinrich Ranzow, dem Freunde des dänischen Aftronomen Tocho Brabe. Wol durch ihn empfohlen besuchte R. den Brabe auf feiner Infel Bven 1584. Zwei Jahre später 1586 war er am hofe Landgraf Wilhelm IV. in Raffel; wieder zwei Jahre fpater 1588 fcheint er in Stragburg gelehrt zu haben, von wo er einem Ruje als kaiferlicher Mathematiker nach Prag folgte. Von ba fei er, beißt es, 1598 entflohen, um einer Berleumdungstlage Brabe's ju entgehen. Er fei bann 1599 unbekannt wo gestorben. Poggendorff, Biogr.= litterar. Handwörterbuch II, 595 gibt (ohne jede Quellenangabe) Prag, 15. August 1600 als Todesort und Zeit. Die mathematischen Schriften zeugen für Raimarus' Begabung, ohne wesentlich Neues zu enthalten; die Junge'sche Methode der Gleichungsauflösung (f. U. D. B. XIV, 705) hat er in feiner nachgelaffenen Algebra gelehrt und verbeffert. Am befannteften wurde R. durch feine Streitigkeiten mit Brabe. R. will nämlich am 1. October 1585 in

180 Raimund.

Pommern ein Weltspstem erdacht haben, nach welchem Erde, Mond und Sonne sich um die seste Erdaze, Mercur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sich um die Sonne bewegen; dieses System will er am 1. Mai 1586 in Kassel mitgetheilt haben, und durch Rothmann habe es dann Brahe kennen gelernt, der es als von ihm selbst erdacht veröffentlicht habe. Brahe natürlich stellte den Gang der Entdeckung in umgekehrter Reihensolge dar, und daraus ergaben sich Geshässigigkeiten, bei denen zu verweilen um so weniger geboten ist, als das ob Brahe'sche ob Raimarus'sche System gar bald allgemein verworsen wurde.

Käftner und Poggendorff an den im Texte angegebenen Orten. — Rud. Wolf, Geschichte der Aftronomie S. 244—245. — C. J. Gerhardt, Geschichte

der Mathematit in Deutschland S. 83-86.

Cantor.

Raimund: P. R. Bruns, geb. am 3. Januar 1706 zu Hannover, trat nach beendigter Borbildung in Sildesheim und bei den Benedictinern in Osnabrud mit 17 Sahren zu halberftadt in ben Dominicanerorden. Das Roviciat vollendete er in Trier, die philosophischen Studien in Dortmund, die theologischen in Munfter, wo er am 24. Februar 1729 die Priefterweihe empfing. Aus der erften Stelle als Seelforger und Prediger an der halberstädter Ordenstirche murde er im Jebruar 1731 als apostolischer Missionscaplan nach Potsbam versetzt und am 13. December jenes Jahres durch fonigliches Decret jum erften romisch = fatholischen Brediger daselbst ernannt. Zehn Jahre wirkte er hier mit großer Klugheit und Rührigkeit, ruhte, um nur dies anzuführen, nicht eher, bis er den Neubau der katholischen Kirche in Potsdam durchgesett hatte. Besonders die Seelsorge der großen Leibgarde, die gur Sälfte, oder bis zu 2000 Mann, aus Katholiten aller Länder und Sprachen zusammengeworben war, lag ihm fehr am Berzen. König Friedrich Wilhelm I., der fein Wiffen, feine schlagfertige Offenheit und große Treue schnell erprobte, schenkte ihm seine besondere Zuneigung und sprach mit Niemand so oft und vertraulich über seine religiösen Anschauungen, als mit P. Bruns, der manche interessante Ginzelheit darüber aufbewahrt hat. Zunächst jum Gebrauch der Miffionsgemeinden bestimmt ward ein "Catholisches Unterrichtungs = Gebett= und Gefangbuch", welches R. zu Ende des Jahres 1738 bei Runft in Berlin erscheinen ließ. Der erfte Theil namentlich, welcher die Richtigfeit des katholischen Glaubensbekenntniffes nur aus der Schrift und Vernunft in Frage und Antwort turg nachweift, erregte wegen feiner logischen Strenge bei popularer und verföhnlicher Sprache Auffehen; auch der Umstand, daß es das erste katholische Buch war, welches seit der Reformation in der Mark Branden= burg und dazu noch in der Residenz, obendrein gar mit Erlaubniß des protestantischen Consistoriums (gez.: 8. November 1738, D. Jablonsti) gedruckt war, trug dazu bei. 1742 gab R. ebenfalls in Berlin die zweite, unveränderte Auflage heraus, 1743 erichien in der Propaganda zu Rom eine lateinische Uebersetzung. In Rurge folgten nun beutsche, theilweife veranderte Ausgaben ju Augsburg, Breslau, Liegnig, Roln, Münfter, Paderborn, in Defterreich, in Elfag u. a., wie auch Uebersetzungen in fremde Sprachen. P. R. felbst beforgte 1765 bas mahre und von Rom approbirte Wert in achter Auflage zu halberftadt. Bald nach dem erften Erscheinen hatte Rt. auch einen "Kleineren Catechismus für die Jugend" bearbeitet (Berlin 1739), den er 1752 zu Halberftadt französisch herausgab. Bögwillige Denunciationen, beren Urheber nie mit Beweisen hervorgetreten find, reichten hin, daß Friedrich II. am 4. October 1742 P. R. unerwartet ins Gefängniß warf. Als die Soldaten fehr ungeftum beim Konige feine Freilaffung nachsuchten, ließ er ihn vier Tage fpater in aller Frühe in die Feftung Spandau bringen, wo der Gefangene ,in Retten bei Baffer und Brod den Karren führen mußte". Gin Berhor oder Urtheil murde fowol jest, als auch fpater ber=

geblich erwartet. Papft Benedict XIV. hörte alsbald von dem Vorfall und ließ bem Könige durch die fatholischen wurtembergischen Fürsten, die im preußischen Dienste ftanden, verföhnliche Borftellungen machen. Doch diefer antwortete: "Ich weiß, daß der Pater nichts gemacht hat, denn hatte er irgend etwas Unrechtes begangen, fo wurde ich ihn aufgehängt haben. Ich will aber den Pfaffen und Mönchen zeigen, daß ich auch fie zwingen kann . . . Er foll zu seiner Zeit herauskommen, aber jetzt gefällt es mir noch nicht." Auf die abermalige Berwendung der Raiserin Maria Theresia erlangte R. nach beinahe elsmonatlicher Saft am 27. Auguft 1743 die Freiheit wieder, mußte aber guvor noch einen förperlichen Eid de non vindicando ablegen. Sein Bater war aus Schmerz über Diefe Behandlung seines Sohnes turz vorher gestorben. P. R. zog es vor, trot der Bemühungen von Seite des hofes, ihn in der früheren Stellung gu halten, als Monch in feinen Mutterconvent zu halberftadt zurudzukehren. Bon Neuem widmete er fich hier besonders dem Predigtamte, gab ein ofter aufgelegtes Undachtsbüchlein über die fünfzehn Rofenfrang-Dienstage und, auf Bitten der Miffionare in der Mark, ein ABC-Buch in lateinischer, deutscher und französisscher Sprache (1752) heraus. Um die in seinem Unterrichtsbuch "turz angeführten Glaubenslehren in ein helleres Licht zu feben und allen, die fich an bem tridentinischen Glaubensbefenntnig etwa stogen möchten, die annoch vorfommenden Unftoge zu heben und die gefagten Vorurtheile zu benehmen", fchrieb er jest eine "Ertlärung ber catholischen Glaubens-Befenntnuß, aus der heiligen Schrift und der Bernunft, nach den Brundfagen des Beiligen Evangelii Unferes Berrn Jesu Chrifti und feiner Beiligen Rirchen, Allen, fo barinn, und baraugen fennd, zur Prüfung vorgestellet von P. Rahmundo Bruns, ordinis Praedicatorum S. T. magistro". Diejes mufterhafte Religionshandbuch, das namentlich die Controberglehren gegen ben Protestantismus in 50 Grundfagen ausführlich behandelt, erschien nach vielen dem Druck gelegten Hindernissen zu Arnsberg bei 3. E. Herken 1768 und 1769, in Frankfurt 1770 u. f. f. Noch im Jahre 1843 ließ 2. Weller daffelbe bei Simion (Berlin) abdrucken, und die Afchen= dorff'iche Buchhandlung in Münfter gab es 1846 wieder heraus. Rahmund's Manuscripte, wie Annales Conventus (Halberstadiensis) von 1216 bis auf feine Beit, die Chronik der Stationen Potsdam, Berlin, Spandau, Stettin, Magdeburg, fein Missionarius castrensis, d. i. Soldatenpredigten, sowie elf Bandchen Marienpredigten find leider feit der Säcularisation verschollen. Das Generalcapitel des Dominicanerordens ernannte R. 1748 jum magister theologiae; das Capitel ju Coln mahlte ihn 1749 zum Definitor; das Provinzialat lehnte er aus Demuth ab; in Halberftadt bekleidete er feit 1745 wiederholt das Amt des Priors. Er ftarb als Borfteber des Klosters adeliger Dominicanerinnen Paradies bor den Thoren von Soest in Westfalen im Mai 1780.

Bgl. sein lateinisch geschriebenes Tagebuch, deutsch mitgetheilt im "Berliner Bonisacius-Kalender" (von E. Müller) für 1869, S. 53—104 (auch abgedruckt in "Germania" 1874, n. 295—1875, n. 9), sowie den Vorbericht des Versassers zur Erklärung des Glaubens-Bekenntnisses. Liesen.

Raimund: Ferdinand R., f. die Nachträge diefes Bandes.

Rain: Konrad R. (oder Rein), ein Componist aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dessen Werke sich nur in deutschen Sammelwerken von 1538—1549 erhalten haben und in Messentheilen, Motetten und Psalmen zu 2 und 4 Stimmen bestehen (siehe Eitner's Bibliographie der Musik-Sammelwerke, Berlin 1877, S. 798).

Rainer, Erzherzog von Desterreich, wurde zu Pisa am 30. September 1783 als das vierzehnte von sechszehn Kindern und als zehnter von zwölf

Söhnen, welche der Ehe des Grokherzogs von Toscana und späteren Kaifers Leopold II. mit der Infantin Maria Ludovica, einer Tochter des Königs Karl III. von Spanien entsprossen, geboren. Er verbrachte seine erften Lebens= jahre abwechselnd in Bifa, Florenz und den großherzoglichen Luftschlöffern zu Imbrogiana, Caftello, Boggio Imperiale und Petraja und folgte mit ber übrigen Familie im Mai 1790 seinem Bater, dem nunmehrigen Könige Leopold II. nach Wien, welcher bereits am 2. März Florenz verlassen hatte, nachdem die Trauerkunde bom Tode des Kaifers Joseph II. in den großherzoglichen Palaft gelangt mar. Beide Eltern ftarben ichon im Frühjahre 1792. Rainer's altefter Bruder, Raiser Franz vertrat Baterstelle an dem fruhverwaisten und überwachte forgfältig beffen Erziehung. Der Erzbergog wurde vorzugsweise in den ftaats= wissenschaftlichen und militärischen Fächern unterrichtet. Auf dem Gebiete der Naturwiffenschaften war die Botanit das Lieblingsftudium des jungen Erzherzogs, welcher diese Borliebe auch in späteren Jahren bethätigte, wenn er die pflanzenreichen öfterreichischen Lande forschend und sammelnd, feine reichen Herbarien ergangend durchwanderte. Er betleidete in der öfterreichischen Armec der Reihe nach die militarischen Grade bis zum Generalfeldzeugmeifter. Die politische und finanzielle Staatsverwaltung war jedoch dasjenige Gebiet, auf welchem der Erzherzog seinem milden, sriedliebenden Sinne entsprechend eine bedeutende Thätigkeit entsalten sollte. Auf kaiserliche Anordnung wurden schon im J. 1805 alle bei bem Staatsrathe einlangenden Acten, noch ehe fie bem Raifer vorgelegt wurden, dem Erzherzoge R. mitgetheilt, um diefen fo in den Stand zu fegen, fich gründliche Renntniffe von den inländischen Staatsgeschäften zu erwerben. Wegen das Ende des J. 1805 und im Januar des J. 1806 finden wir ihn mit anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie in Teschen, welches damals vorübergehend der Sit der Regierungsbehörden wurde. 2118 der Raifer im Frühjahre 1807 fich jum ungarischen Landtage nach Dien begab, ertheilte er für die Dauer feiner Abmefenheit von Wien dem Ergberzoge R. die Weifung und Bollmacht, die por den Staatsrath gelangenden Sachen in gewiffen Källen mit der Unterzeichnung, daß es auf des Kaifers ausdrücklichen Befehl geschehe, zu er= ledigen, in anderen Fällen eine Berathung mit Staatsrathsmitgliedern zu halten oder die Acten dem Raifer zur Schluffaffung einzuschicken. Der Erzherzog erledigte fleißig und punttlich die in Folge biefes kaiferlichen Auftrages ihm gugekommenen Angelegenheiten und begleitete Bittgefuche und wichtigere Acten, Die er dem Kaiser zur Entscheidung unterbreitete, wol auch mit eigenhändigen Briefen, deren Inhalt in gleicher Weise von seinem gewissenhaften Studium der betreffenden Berhaltniffe, als von dem warmen Befühle, das den Erzherzog für die Intereffen der öfterreichischen Industrie beseelte, Zeugniß geben. Er nahm auch wichtigen Antheil an den Planen und Entwürfen zur Berbefferung der öfterreichischen Staatsfinangen, welche damals zahlreich auftauchten. Er legte dem Kaifer im J. 1807 ein Finanzproject vor, dem zufolge 190 Millionen neuer Bankobligationen zu geringen Procenten und 160 Millionen Circulations= icheine zur völligen Auswechslung und Bernichtung der Maffe der circulirenden in runder Zahl auf 500 Millionen berechneten Bancozettel dienen follten. R. begutachtete in solgenden Jahre durch den Erzherzog Karl mitgetheilte Vorschläge gur Berftellung der Finangen und versuchte die Frage zu beantworten, ob die dem Raiser vorgelegten Antrage zur Berbefferung der Finanzen auch dann ausgeführt werden fonnten, wenn unvorhergesehene Ungludefalle oder felbft ein Krieg die Monarchie träfe und welche anderen Mittel allenfalls zu ergreifen waren, um die Ausgaben im Falle eines Krieges ju beden. Die Frage: ob ein Krieg zu wagen, ob der Frieden um jeden Breis zu erhalten fei, fpaltete Hof und Regierung in zwei Parteien, welche in lebhafter Fehde je ihre Meinung

geltend zu machen suchten. Erzberzog R. vertheidigte eine friedliche Politik. Die Kriegspartei, zu welcher die Erzherzoge Karl und Johann und die Minifter Stadion, D'Donnel und Metternich gehörten, obsiegte. — Angesichts der frangofischen Invafion entichlog fich Raifer Frang Wien zu verlaffen und zur Armee abzugeben. Er ernannte am 30. Marg 1809 wieder den Erzherzog R. gu feinem Stellvertreter, gab ihm eine delegirte Commiffion zur Seite, übertrug ihm den Vorsik und die Leitung berfelben und raumte ihm entsprechende ausgedehnte Bollmachten Alle von den Ministerien und den Borftanden der Sofftellen fonst an den Raifer zu erstattenden Vorträge gelangten nun an den Erzherzog R., der mit gewissenhaftem Fleiße auch Ruckftande aufzuarbeiten fuchte, fo viel es die häufigen bon allen Seiten zusammenfließenden currenten Geschäfte erlaubten. Die auten Nachrichten, welche von der Armee des Erzherzogs Johann einliefen, vereint mit der muthigen begeisterten Stimmung des Boltes und der allgemeinen Bereitwilligkeit zu patriotischen Obfern erfüllten ibn mit frober Zuverficht auf ben Sieg der gerechten Sache. Er ließ fich aber burch diese Hoffnungen und den glanzenden Anfang des Feldzuges keineswegs abhalten, alle möglichen Bertheibigungsmagregeln theils felbst zu ergreifen, theils dem Raifer vorzuschlagen. Als in den letten Tagen des Monats April vom deutschen Kriegsschauplate die Runde vom Vordringen Napoleons nach Wien gelangte, beeilte sich R. geeignete Vortehrungen in möglichft unaufsichtiger Weise zu treffen und versuchte auf die öffentliche Stimmung einzuwirken, um den Curswerth der Staatspapiere vor zu tiefem Sturze, das Volk vor Entmuthigung zu bewahren. Er bat den Kaiser bringend, die erledigte Stelle des niederöfterreichischen Landmarschalls möglichst bald zu besethen, welche gerade in folden ungludlichen Zeitpunkten nothwendiger als je fei, damit die Stände doch einen angesehenen Bereinigungspunkt haben. Da Kaifer Frang strengstens besahl: Alles ju thun, um Defterreich zu bertheidigen und Wien zu schützen, fette fich R. fogleich mit feinem Better, dem Erzherzoge Max in das Einvernehmen und die Landwehr wurde ichleunigst bei Wels zusammengezogen. Indeffen tamen Nachrichten von dem Rudzuge des Welbmarichallieutenants Siller über die Donau bei Ling, und von dem Gereinbrechen der ganzen feindlichen Macht. Erzherzog R. theilte dem Kaifer manches Unerbieten mit, welches den hohen Patriotismus der Wiener Burgerschaft bezeigte und erörterte gleichzeitig mit vielem Freimuthe die Frage, ob Wien gegen den beran dringenden Weind vertheidigt werden tonne und folle. Die Festungswerke, welche im 17. Jahrhunderte noch siegreich gegen den Halbmond vertheidigt worden waren, erschienen wol nicht mehr geeignet ber modernen Rriegsführung, ber Belagerungstechnit des 19. Jahrhunderts mit Erfolg Widerstand zu leiften. Der warme Gifer, wit welchem er dafür eintrat, die koftbaren Gebäude, Bibliotheken, wissenschaftlichen Sammlungen, Lehr= und Erziehungsanstalten und alle anderen ichonen, öffentlichen Institute Wiens nach Möglichkeit vor der Schädigung ober gar Bernichtung ju retten, welche fie bedrohte, wenn die Sauptstadt belagert und eingenommen murbe, entiprang bem ibealen fur Die Intereffen von Runft und Wiffenschaft empfänglichen Sinne des Erzherzogs. Er verlegte den Sit der Behörden nach Dien und wies die in Wien zuruckbleibenden Beamten an, bem vom Raifer jum hofcommiffar fur die vom Feinde occupirten Reichstheile ernannten Grafen Chotet auf beffen jeweilige Aufforderung bereitwilligst an die Sand zu geben. Er felbst begab fich den Beifungen seines faiferlichen Bruders folgend nach Dien, wo ihn die Runde von der Einnahme Wiens ereilte. weitere Nachrichten ihn ein Bordringen des Feindes nach Ungarn beforgen ließen. war er por allem darauf bedacht, die Schätze bes kaiferlichen Sof- und Staatsarchibes und was fonft Rettenswerthes und unter ben obwaltenden Berhältniffen vorläufig Entbehrliches Subelift (f. A. D. B. XIII, 278) nach Dien gebracht

hatte, sobald als möglich nach Beterwardein und von dort nach Temeswar in sichere Bermahrung bringen ju laffen. Am 13. Juni erschienen bor ihm der Bicepräfident Graf Pergen und der Graf Harbegg, welche als Deputirte von Defterreich nach Dien gefommen waren. Sie erbaten fich eine Audieng beim Raifer in der Angelegenheit der von frangofifcher Seite verlangten Stellung von Geifeln, und ichilderten den Buftand Defterreichs, welches verheert und vermuftet unter der Bügellofigkeit der feindlichen Truppen litt. Der Erzbergog bernahm, daß das anfänglich harte und rauhe Benehmen Rapoleons und feiner Bertrauten milber und höflicher zu werden beginne, daß Berthier felbft in einer Unterredung mit Barbegg vom Frieden gesprochen habe. Er glaubte jett den richtigen Zeitpunkt jum Friedensichluffe gekommen. Nun, da Raifer Frang noch im Befige des größeren Theiles der Monarchie fei, mit einem Beere, das vor Rurgem erft die Welt belehrt hatte, daß der Sieg nicht untrennbar an die Fahnen Napoleon's geknüpft fei, konnten noch bortheilhafte Bedingungen erreicht und auf die Integrität der Monarchie gedrungen werden. Diese Friedenshoffnungen follten fich noch nicht erfüllen. Es tam zur unglücklichen Schlacht bei Wagram. Große finanzielle Schwierigkeiten erhoben fich wieder. Der Erzherzog prafidirte am 26. Juli einer Berathung über die Frage: ob und wie Defterreich die überaroken Ansprüche Napoleon's befriedigen und die verlangte Kriegscontribution leisten könne. D'Donnel, Bergen, Stahl, Barbier nahmen an der Berathung theil, und konnten fich nicht einigen. R. forderte fie auf schriftliche But= achten abzugeben und legte biese dem Raifer mit einem Berichte vor, in welchem er fich der Anficht zuneigte, daß, wenn der Gedanke die Roten auf den Paricurs zu heben, völlig aufgegeben, Staatsgüter verkauft, inländische Silbergerathe eingezogen und Ungarn zu angemeffener Beitragsleiftung herangezogen würde, allenfalls 200 Millionen Francs aufgebracht werden könnten, ohne in Bankerott zu fallen. Er wiederholte noch im October die Mahnung, daß fernerer Widerftand nutlos fei und betonte abermals die Nothwendigkeit, den Frieden möglichst bald zu fchließen. Im October 1809 pladirte er für völlige Befreiung des ungarifchen Sandels von allen Sinderniffen und hoffte von der Forderung des Sandelsgeistes die finanzielle Wiederherstellung der Monarchie. Er verband damit den Plan, durch Aushebung der Bolle den ungarischen Abel zur Beitragsleistung zu den öffentlichen Lasten zu vermögen. Er unterbreitete auch nach dem Friedensichluße dem Raifer Borichlage wegen Ginfekung einer Creditcommiffion. welche unabhängig von der hoffammer das gefammte Creditmefen leiten follte. Die icharje Rritif welche er an ben in ber Leitung bes Kinanzwesens makgebenden Perfonlichkeiten übte, schuf ihm manchen Gegner und vermehrte die Bahl und den Gifer jener, welche die Erzherzoge aus dem Bertrauen ihres kaiferlichen Bruders und aus den von ihnen bekleideten activen Poften verdrängen wollten. — Als Raifer Franz im J. 1815 fich zur Armee begab, übertrug er am 23. Mai feine Bertretung abermals dem Erzherzoge R. und betraute ihn mit der Aufgabe, den Kronprinzen in geeigneter spftematischer Weise mit dem Geschäftsgange der oberften Regierungsbehörde vertraut zu machen. In demfelben Jahre erhielt R. auch den taiferlichen Auftrag, die finanziellen Zustände des Berzogthums Barma zu ftudiren, um feine Nichte, die Raiferin Marie Luife in diesem für das Land und deffen Regentin fo überaus wichtigen Gegenstande mit gutem Rathe unterftugen zu konnen. Im 3. 1816 bereifte Ergbergog R. im faiserlichen Auftrage die Provinzen des Combardisch-venetianischen Königreiches, um die Berhaltniffe und Bedurfniffe feiner Bevolkerung genau tennen ju lernen. Indem er in den einzelnen Delegationen die administrativen Behörden visitirte, in ihre Arbeiten und Geschäftsgebahrung Ginficht nahm, Die Schulen, Wohlihatigkeitsanstalten, bedeutenderen Fabriken besuchte, mit den vorzüglicheren

Beamten und Lehrern fprach, war ihm fein Weg zu beschwerlich, tein Gebirgs= thal zu entlegen, wo etwas wichtiges, bedeutendes für ihn zu sehen mar. Ginen Aufenthalt in Parma im October 1816 benütte er zum Studium ber Abmini= stration des Herzogthums, und gewann die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer völligen Reorganifirung der Administration in allen Zweigen, ber Entfernung einer Anzahl höherer Beamten und deren Ersetzung durch geeignete Berfönlichkeiten. Eine Reise nach Modena und Toscana unterbrach diese Studien. Er begab sich von Florenz nach Bologna, wo er, sowie überhaupt in den Legationen noch viele Unhänglichkeit an Defterreich fand, und nahm über Reggio wieder feinen Weg nach Parma. Bier fam er bem Auftrage feines Bruders, bes Raifers Franz und den Bitten seiner Richte, der Kaiserin Maria Luise nach, indem er einen Plan zur Reorganistrung der Administration der Bergogthumer Barma und Piacenza ausarbeitete. Sein Hauptaugenmerk war, wie er felbst in einem Briefe schrieb, darauf gerichtet, Ginfachheit und Evidenz in die Verwaltung der Berzogthümer zu bringen, die Abminiftration schneller und thätiger zu machen und eine bundige Controlle bei derfelben einzuführen. Rach feinen von Raiferin Maria Luise unbedenklich genehmigten Borschlägen traten an die Stelle des gang felbständig vorgehenden, jeder Controlle fich entziehenden Ministeriums zwei von einander gegenseitig unabhängige Behörden; die Presidenz des Innern und die der Finanzen, welche von ihrem Thun und Laffen der Regentin all= monatlich Rechenschaft abzulegen hatten. Der Erzherzog knüpfte baran weitere Borschläge zur allgemeinen Organisirung der Unterbehörden und arbeitete die Grundfage aus, nach welchen in Zufunft die Staatsverwaltung in Parma geleitet werden follte. Unverweilt wurde zur Aussührung des Planes geschritten. Mehrere der höheren Staatsbeamten wurden ihrer Stellen enthoben und die wichtigften Boften mit Mannern befett, welche vermöge ihrer Fähigkeiten und ihres Charafters dazu geeignet schienen und auch "Die öffentliche Meinung ganz für sich hatten". Die Regierungsmaschine fing am Neujahrstage 1817 nach der neuen Organisation zu arbeiten an. Der Erzherzog freute sich, daß nicht nur Alles mit ber neuen Anordnung zustieden ichien, sondern auch der Uebergang vom Alten jum Reuen ohne die mindefte Unterbrechung und Stockung vor fich ging. Er ware gerne noch einige Monate bort geblieben um ben Sang ber von ihm reorganisirten Administration zu beobachten und rathend und bessernd ein= zugreifen, aber es rief ihn die wichtigere Pflicht, die unterbrochene Bereifung Lombardo-Beneziens wieder aufzunehmen und zu beendigen. Seine Berichte an den Raifer follten Zeugniß ablegen, daß er dem Auftrage, fich genaue Renntniß von den Buftanden und Bedürfniffen des lombarbifchevenezianischen Königreiches zu berschaffen, getreulich nachgetommen fei. Er verlebte den Reft des 3. 1816 und das folgende Jahr in und bei Wien angestrengt thatig, ftaatsrathliche Rudftande aufarbeitend, Vorschlage gur Verminderung der Geschäfte beim Staats= rathe prufend und feinen jungeren Bruder, den Erzbergog Ludwig in die Behandlungsweise ber Geschäfte und den Geift ber innern Staatsverwaltung praktifch einführend, und ftand mahrind der Reife des Raifers abermals den Regierungs= geschäften vor. Der Raifer wollte ihm nach feiner Rudkehr einen öffentlichen Beweis seiner Zufriedenheit geben, indem er ihm am 2. December 1817 das Groffreug des St. Stephans-Ordens verlieh und ihn am 23. December 1817 in Unbetracht der gründlichen Geschäftstenntnisse, welche der Erzherzog durch raft= loje Thätigkeit sich erworben hatte, in Rudficht seiner Talente und infolge des perfönlichen besonderen Bertrauens, welches er in ihn fette, zum Bicekonig des lombardisch = benezianischen Königreiches ernannte. Der Erzherzog begab fich über München und Innsbruck im Mai 1818 nach Mailand. Er fand im Mailandischen geordnetere Berhältniffe vor als im Benegianischen. Die noch

unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia trefflich organisirte politische Administration der Lombardei war selbst von den Franzosen im Wesentlichen aufrecht erhalten worden. Im Benezianischen aber hatte die auf Willfur und Spionage begründete Regierung der Republit in gewiffem Mage demoralifirend eingewirkt. Die darauf folgenden Bedrudungen durch die Franzosen, welche überdies vieles anfingen und nichts beendeten, hatten viele Unordnung in die Abminiftration gebracht. Der schon zur Zeit der Franzosenherrschaft in Italien ausgetauchte Gedanke der Unabhängigkeit und Ginheit Italiens war mit dem Sturze Napoleon's nicht erloschen und durch die darauf erfolgte politische Beftaltung Italiens unbefriedigt geblieben. Die italienischen Ginheitsbestrebungen, von den Städten als Centren ausgehend, verzweigten fich in immer breitere Schichten der Bevölkerung auch Lombardo-Beneziens. Sie fanden namentlich Förderung durch Sardinien, welches bald die führende Rolle übernahm. Schon im 3. 1816 war dem Erzherzoge das bei mancher Gelegenheit fich außernde unfreundliche Benehmen des hofes von Turin aufgefallen. Er allein machte bei ben Berhandlungen des Monte noch Schwierigkeiten und hielt fo diefes wichtige, fonft schon gang vollendete Geschäft auf. Seine Behörden zeigten fich auch im grengnachbarlichen Berkehre nicht fehr willfährig. Der Konig felbst trug zur Beunruhigung der Gemuther bei, indem Aeugerungen verbreitet murden, er werde bald herr der gangen Lombardei fein, und König von Italien werden. Schwärme von Engländern, größtentheils der Oppositionspartei angehörig, durchftrichen die Lombardei nach allen Seiten. Sie gaben fich überall als unbegrenzte Bewunderer und Berehrer Napoleon's, predigten fleifig bie Unabhangigkeit Italiens und erhitten die Ropfe der Italiener. Die Schweiz bot den Exilirten ein Afpl und bilbete ihren Sammelpunkt, von wo aus fic Proselyten marben. Die Carbonari, Sanfediften, Guelfen gruben ihre Minen. Aus diefen wenigen Andeutungen erhellt ichon zur Genüge Die Schwierigkeit der Position des öfterreichischen Erzherzogs-Bicekonigs. Die offen und geheim gehegten Bestrebungen, welche schließlich doch auf Lostrennung öfterreichischer Provinzen abzielten, ruhig gewähren und machfen zu laffen, tonnte wol von keiner öfterreichischen Regierung billiger Weise verlangt werden. Die ganze Unpopularität der auf Eindämmung ber nationalen Bewegung gerichteten Magregeln laftete auf dem Bicefonige, deffen Bemühungen um die Verbefferung der Administration und Hebung der materiellen Wohlsahrt des ihm untergebenen Königreiches, so weit es ihm die allerdings enge gezogenen Grenzen ber ihm ertheilten Bollmachten geftatteten, ju geringe Anerkennung fanden. Er hatte während feiner frühern Bereifung Lombardo-Beneziens nicht nur bemerkt, daß die Bevölkerung des Königreiches die baldige Ankunft eines Bicekonigs, aber nur eines mit großen Bollmachten ausgerüsteten wünschte. Er hatte sich auch mit anderen Erwartungen und Bünichen der Bewohner des Combardisch-venezianischen Königreichs vertraut gemacht, welche die Aufhebung des Proviforiums, Ginrichtung ftabiler Behörden für das Juftig- und Cameralwesen, Organisirung der unteren Civilstellen und Ertheilung ordentlicher Instructionen an die Central- und Provinzialcongregationen verlangten und Regulirung des Bermögensftandes der Städte und Gemeinden. welche derfelben bringend bedurften, Ginführung eines ordentlichen allgemeinen Snitems für den öffentlichen Unterricht, Regulirung der gerichtlichen Angelegenheiten und Steuerung der Nothlage und der außerordentlichen Brodtheuerung anstrebten. Der Erzherzog-Bicekonig suchte die Administration in ruhigem gleich= mäßigem Gange zu erhalten und war auch auf Berbefferungen bedacht. refibirte abwechselnd in Mailand und Benedig und bereifte wiederholt alle Brovinzen des Königreiches, um sie und die Beamten genauer kennen zu lernen. Er fonnte bald berichten, daß Stadte und Gemeinde anfingen ihre Schulden gu zahlen und aufzublühen. Sorgfältig überwachte er die Finanzadministration, Die Errichtung des neuen Monte, Tilgung ber Staatsichulben. Ginfubrung bes neuen Munginftems. Er überfah teineswegs, daß der Sandel in Folge der vielfachen Nedereien der Zollverfaffung, namentlich für den einst fo blühenden Transitohandel stodte, wozu auch das Fortdauern der Zollinie am Mincio und ber Grenze gegen die übrigen öfterreichischen Erblander beitrug und betonte ichon im 3. 1821 die dringende Nothwendigleit einer radicalen Abhülfe. Die Induftrie aller Art nahm aber trot der Sandelsstodungen ju und die Ginfünfte des Staates ftiegen. R. forgte für Bervolltommnung des Sanitatswesens und der Unterrichtsanftalten; Normalschulen, Lyceen u. f. w. wurden in den Städten und größeren Orten eingeführt. R. betrieb die raschere Gerstellung der Flußbamme und forgte für instematische Forderung dieses vorhin bernachlässigten und boch gerade für Oberitalien fo wichtigen Gegenstandes. Stragen wurden gebaut, die sich den fühnsten Werken dieser Art in Europa würdig anreihten. Von den großen Stragen über die Alpen ward jene über ben Splügen ichon im 3. 1821 gang vollendet. R. eröffnete Berhandlungen mit den Graubundnern wegen Fortsetzung der Straße, so daß deren Zweck, den Transitohandel durch lombardisches Gebiet zu leiten, erreicht wurde. Mit dem schwierigen Baue der Straße durch den Baltelin über bas Stilffer Joch in das Innere von Tirol, ferner der Straße von Roveredo nach Vicenza und endlich jener von Belluno nach Toblach in Tirol, Strecken, welche die Bewunderung der Reisenden erregten, ichuf R. ein bauerndes Denkmal der öfterreichischen Berrichaft. Er mandte feine Aufmertsamkeit aber auch den ihm nicht unmittelbar untergeordneten Zweigen der Staatsverwaltung, wie Juftiz- und Militarwefen, zu und theilte feine Beobachtungen barilber bem Wiener Bofe mit. Er und feine Gemahlin wirkten fegensreich durch Errichtung und Forderung von gemeinnützigen und wohlthätigen Einrichtungen, Lyceen, Baifen-, Urmen- und Krankenanstalten. Die befannten Ereigniffe bes Jahres 1848 machten ber Wirksamfeit bes Bicekonigs ein Enbe. Der niederöfterreichische Landmarschall Graf Montecuculi, der vermöge der Stellung, welche er früher in Mailand bekleidet hatte, die dortigen Berhaltniffe und Geschäfte kannte, wurde am 1. Marg gum Staatsminister ernannt, mit ber Bestimmung dem Erzberzoge R., der sich mit seiner Ranglei und seinem Soi= staate nach Berona verfügen follte, beigegeben zu werden. Als die Runde von den Ereigniffen der Wiener Märztage nach Mailand gelangte, brach der lange porbereitete Aufstand offen aus. R. verließ in der Nacht des 17. März 1848 Mailand, um nie mehr dahin gurudzukehren. Er verlebte den Reft feines Lebens von allen Staatsgeschäften gurudgezogen in Bogen und ftarb bort nach dreitägiger Krankheit am 16. Januar 1852. Er war feit 28. Mai 1820 mit Maria Elisabeth, Prinzessin von Savohen-Carignan, geb. am 23. April 1800, einer Tochter bes Bringen Rarl von Carignan und Schwester bes Königs Karl Albert von Sardinien vermählt, welche am 25. Januar 1853 ftarb. Acht Rinder entsproffen dieser Che. Die ältere der beiden Tochter, die am 6. Februar 1821 geborene Erzherzogin Maria ftarb unvermählt am 23. Januar 1844. Die am 3. Juli 1822 geborene Erzherzogin Abelheid vermählte fich am 12. April 1842 mit Victor Emanuel, Prinzen von Piemont, späterem Könige von Sardinien und feit 1861 Könige von Italien. Sie ftarb am 20. Januar 1855. Bon den feche Söhnen des Erzherzogs R. überlebten ihn fünf. Erzherzog Leopold, geb. am 6. Juni 1823, war General-Geniedirector, und bekleidet gleich feinem nächsten Bruber, bem am 8. Auguft 1824 geborenen Ergherzoge Ernst ben Rang eines Generals der Cavallerie. Erzherzog Sigismund, geb. am 7. Januar 1826, ift Feldmarschalllieutenant. Der vierte Sohn, Erzherzog Rainer, am 11. Januar 1827 geboren, ift feit 21. Februar 1852 mit ber Erzberzogin Maria Raroline, 188 Raifer.

der am 10. September 1825 geborenen zweiten Tochter des Erzherzogs Karl vermählt, wurde im J. 1852 Oberft, später Generalmajor und am 2. Februar 1857 zum Präsidenten des ständigen Keichsrathes und 1860 des verstärkten Keichsrathes, am 4. Februar 1861 zum Ministerpräsidenten ernannt. Er blied in dieser Stellung, am 9. März 1861 zum Feldmarschallseutenant besördert, dis zum 22. Juli 1865. Bon größeren Keisen nach Frankreich, England, Italien zurückgelehrt, organisirte er seit 1868 die Landwehr. Er war 1873 Präsident der Wiener Weltausstellungscommission, gehört der österreichischen Armee als Generalseldzeugmeister und Landwehr-Obercommandant an, und ist Eurator der kaisersichen Atademie der Wissenschungscommission, gehört der österreichischen Kunst und Industrie. — Der sünste Sohn, Erzherzog Heinrich, geb. am 9. Mai 1828, Feldmarschallseutenant, residirt zu Bozen in Tirol. — Der sechste Sohn, der am 16. Januar 1830 geborene Erzherzog Maximilian, ist schon am 16. März 1839 gestorben.

Nach Originalacten und Correspondenzen mit theilweiser Benutung der einschlägigen Literatur; namentlich: Wurzbach, Biogr. Lex. 7. Theil. (Wien 1861) Seite 125—127. — Abolf Beer, die Finanzen Oesterreichs im 19. Jahr-hundert (Prag 1877). — F. Ritter v. Krones, Zur Geschichte Oesterreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der Restauration (Gotha 1886).

Felgel.

Raiser: Johann Nepomud Franz Anton v. R., tüchtiger Geschichtsund Alterthumsforscher, geboren aus einem alten schwäbischen Geschlechte, am 25. September 1768 gu Freiburg i. B., woselbst er an der dortigen Sochschule Rechtswissenschaft studierte und doctorirte, † am 14. Mai 1853 in Augsburg, im Jahre 1795 f. f. Oberamtsrath bon Stockach in der damaligen vorderöfterreichischen Landgrafschaft Nellenburg, in gleicher Eigenschaft 1802, 1804—1805 zugleich Appellationsrath, zu Gunzburg, 1797-1799 durch Ernennung des Erzherzogs Rarl Sperrcommiffar gegen die Schweiz, 1806 bei ber Ginverleibung eines Theiles von Vorderöfterreich in die Rrone Baiern in deren Staatsdienft als Oberjuftigrath für die Provinzen Schwaben und Tirol übergetreten und in bemfelben Sahre noch Rath der staatsrechtlichen Deputation der bairischen Landesdirection in Ulm, 1808 Rreisfangleidirector bafelbft, 1810 nach bem Uebergange Ulms an Württemberg in gleicher Stellung zu Gichftäbt, 1817 Regierungsbirector in Augsburg, woselbst er auch acht Jahre als ftellvertretender Generalcommissär und Regierungspräsident der Proving Schwaben und Neuburg jungirte und wo er sich im Jahre 1838 nach vieljährigem Wirken in ehren= vollster Beise zur Ruhe seben ließ. R. war nicht blos ein trefflicher, geschäfts= gewandter und gewiffenhafter Staatsbeamter, fondern auch ein Geschichtsforscher von bleibendem Ruf. Bei feiner Geburt ftand das hl. romische Reich deutscher Nation wenigstens außerlich noch vollständig da; zu deffen zerstückeltsten Rreifen gählte neben feiner vorderöfterreichischen Beimath wohl der schwäbische. In den überaus verwickelten Territorialverhältniffen jener öfterreichischen Vorlande, bei den beständigen Reibungen und Berhandlungen mit den zahlreichen mehr oder weniger fleinen nachbarn, sowie bei den unaufhörlichen Befigveranderungen, welche Schwaben vom Ablaufe des 18. Jahrhunderts an bewegten, bedurfte Defferreich Beamte, welche in alle Details jener Berhältniffe Ginficht hatten eine Einsicht, welche fich nur durch die ausgedehntesten, muhevollsten und forgfältigsten urfundlichen Studien erwerben ließ. hier war nun ein Mann wie R. gang und gar an feinem Plate; zur eindringlichsten gründlichsten fritischen Einzelforschung trieb und reizte ihn seine Natur; bei den fo verwickelten Streitigkeiten mit den Nachbarn mußte immer und immer wieder auf die ur= fundlichen Belege zurückgegangen werden. Go führte ihn fein amtlicher Beruf

von felbst zur hiftorischen Forschung, welche ihn dann, je mehr er in dieselbe eindrang, immer tiefer in ihren Bann jog. Richt aber, daß etwa fein Amt unter diefen wiffenschaftlichen Studien Roth gelitten hatte; vielmehr tam das, was er mit Talent und Ernft und mit unermudlich gedulbiger Arbeitsamkeit, unter außerster Ausnuhung der Zeit ersorschte, seiner Amtsthatigfeit, feinem Lande und weiten Kreisen zum Rugen, und ergangten und förderten fich sein berufliches Wirken und feine wiffenschaftliche Reigung gegenseitig in der mohlthuenoften Beije. Gin folder in allen und jeden Localverhältniffen fo mohl= bewanderter, unermüdlicher fritischer Foricher und Sammler bon Urfunden. Urbarien, allen möglichen Codices, von Stammbaumen, Geschlechternachrichten. Rent= und Zehntbuchern, turg von hiftorisch-topographisch-publiciftischem Material aller Art wie R., in der That felbst ein "wahres Lagerbuch", war felbstredend bon höchstem Werth und beinahe unersehlich, jumal er fich barauf berftand. feine überreiche, gelehrte Ruftkammer fortwährend weiterzuführen und, fowohl zum Schutz als Angriff, im besten Stand zu erhalten. Zu diesem Behuse stand R. allezeit in lebhafter Berbindung mit anderen Gelehrten, Siftorikern, Archivaren, fo frühzeitig ichon mit dem bekannten Polyhistor Jos. Freiherrn v. Sormahr, dem Baron v. Daifer=Sillbach, dem Staatsrath v. Fertig, dem Regierungs= rath Jof. Innoc. v. Steinherr, dem Brafidenten v. Stichaner, dem Archivdirector Mone, dem württembergischen Oberfinangrath Memminger, dem Rottenburger Domheren v. Banotti und vielen Anderen. Die Früchte all diefer Forschungen kamen nun, als durch den Bregburger Frieden ein Theil jenes Borderöfterreichs. deffen Verhältniffen R. fo unendlich viele mühfelige Studien gewidmet hatte, an Baiern fiel und R. trog eines von Defterreich (und auch von Bürttemberg) an ihn ergangenen ehrenvollen Rufes jum Berbleiben in deffen Dienften, feiner alemannisch-schwäbischen Seimath mit ihrem Rernvolke treu bleibend, in bairische Staatsdienfte trat, Baiern, aber auch den Nachbarftaaten Württemberg, zu deffen Beschreibung der oberschwäbischen Oberämter Biberach, Blaubeuren, Chingen, Riedlingen, Wangen, Waldfee, Tettnang zc. R. u. A. reiche werthvolle Beiträge lieferte, und Baden zu Bute. In seinem neuen Wirkungstreife zu Augsburg, der alten Augusta Vindelicorum, wo schon Dr. Beutinger und M. Welfer die viclen römischen Denkmäler ins Auge gefaßt hatten (welche Stadt ihm fortan zur zweiten Beimath wurde), nahm er feine geschichtlichen Studien eifrig wieder auf und es ericien daselbst alsbald nach und nach eine ganze in Hormanr's "Taschenbuch für vaterländische Geschichte", (29. Jahrgang, 1840, S. 238—241) verzeichnete Reihe feiner gelehrten Arbeiten im Druck, welche alle von einem ernften, auf Quellenkunde gegründeten Betriebe der Geschichtswiffenschaft zeugen und welche er namentlich auch auf die Römerzeit ausdehnte und unter welchen wir seine "Guntia" (1823, 4°), "Das römische Antiquarium zu Augsburg", "Der Oberdonaufreis des Rönigreichs Baiern unter den Römern", 3 Abtheilungen (Augsburg 1830-1832, 40) hervorgehoben haben möchten. Gbendafelbst (S. 241-282) findet fich auch eine Ueberficht über Raifer's zahlreiche handschriftliche, noch in Augsburg aufbewahrte Sammlungen aus Staats-, Rlofterund Brivatarchiven Subichwabens, ber Norbichweig, bes gefammten ehemaligen Borderöfterreich zc., eine wahre Riefenmaffe von Collectaneen mit allerhand gelehrtem Apparat für ihr Verftändniß, ihre Erklärung und Anwendung, welche, wenn fie auch infolge der inzwischen mächtig fortgeschrittenen hiftorischen Forschung in manchem überholt fein mögen, immer noch eine Fundgrube für die schwäbische Localgeschichte, insbesondere jur Geschichte des Saufes Sabsburg in Schwaben, der Markarafichaft Burgau, der Landschaft Rellenburg, des Breisgaus und Bor= arlbergs und der gefammten öfterreichischen Borlande bilden. Auch hatte sich R., welcher als Numismatifer ebenfalls feinen Mann stellte, eine ansehnliche

190 Raith.

Münzsammlung angelegt. So wurde R., der für das bairische Schwaben ungefähr das war, was Memminger (f. A. d. B. XXI, 309) für Württemberg, in gewissem Sinne der Borläufer der von den 1830 er Jahren an nach und nach zahlreich in Suddeutschland entstandenen Geschichts= und Alterthums= vereine, auf beren Entstehung und Entwicklung er jedenfalls mächtig anregend eingewirtt hat. Diefelben beeiferten fich denn auch, ihren Bormann und Beteranen in sich aufzunehmen, wie (1821) die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde zu Frankfurt a. Dt., die Afademie der Wiffenschaften von München (1823), die Gesellschaft zur Beforderung der Geschichtstunde in Freiburg i. B. (1826), das archäologische Institut zu Rom. Der rühmlichst bekannte, im Jahre 1834 gegründete hiftorische Berein im Oberdonautreise, bezw. im Regierungsbezirk von Schwaben und Neuburg ift hauptfächlich fein Werk, fofern R., durch beffen Bemühungen auch schon frühzeitig bei ber Rreisregierung von Augsburg ein eigenes "Siftorifches und Alterthums-Bureau" eingerichtet worden war, gleich dafelbst im Jahre 1817 u. a. mit dem Philologen Benfchlag, Sof= rath Dr. v. Ahorner, dem Hiftoriker Placid. Braun zc. eine antiquarische Gefellschaft gebildet hatte, aus welcher dann später genannter Verein hervorging. Diefem ftand er als Milborftand bon ber Gründung bis zu feinem Lebensende mit unermudeter Thatigkeit dur Seite; nicht nur redigirte er felbst die fammt= lichen Jahresberichte bis zum Jahre 1848 einschließlich, sondern er stattete die= felben auch noch nach diefer Zeit mit vielen gehaltvollen Auffäten aus. Die Fulle sonftiger ihm von Regierungen und Regenten zu Theil gewordener Auszeichnungen, vor Allem seine Robilitirung im Jahre 1821 durch König Max Joseph, geben den Beweiß, daß er auch als Geschäftsmann in erster Reihe ftand. Dabei war R. ein Biedermann bon echtem Schrot und Korn, ein "guter alter Deutscher", welchen die historische Forschung und sein Amt nicht etwa jum Sonderling oder Brieggram gemacht, welchem vielmehr das Berg ftets auf bem rechten Fleck geblieben und welcher mit warmem Bergen an allem Menschlichen regiten Untheil nahm. In feinen freilich fparlich bemeffenen Mugeftunden pflegte er auch die edle Mufica; noch erinnert man sich in Augsburg, wie er mehrere Jahre hindurch an der Kirchenmufit zu St. Morit als Biolincellift activ theil= nahm. In der wiffenschaftlichen Welt aber ift ihm als Einzelforscher für deutsche Geschichte ein Chrenplat gesichert.

Außer den bereits genannten Quellen: Allg. Zeitung, Beil. zu Nr. 183 vom 2. Juli 1853, S. 2921 und handschriftliche Mittheilungen. — Nekrolog, von dem Augsburger Domherrn Franz Baader verfaßt, im 19. Jahresbericht des hist. Vereins von Schwaben und Neuburg sür das Jahr 1853, p. I—XXIV. Ein lithogr. Bildniß von R. soll existiren, hat sich aber bis jest nicht seschen lassen. B. Beck.

Raith: Balthafar R., lutherischer Theolog des 17. Jahrhunderts, geb. zu Schorndorf im Herzogthum Würtemberg am 8. October 1616, † am 5. December 1683 in Tübingen. Er besuchte die Lateinschule seiner Baterstadt, studirte mitten unter den Schrecken und Bedrängnissen des dreißigjährigen Krieges, von denen er selbst wie seine Familie und seine Baterstadt aus schwerste betrossen wurde, in der Klosterschule zu Bebenhausen und im Tübinger Stift Theologie und orientalische Sprache, in denen Wilhelm Schickard sein Lehrer war, wurde Magister, Repetent, Diakonus in Tübingen, 1646 Pfarrer und Specialssperintendent in Derendingen, 1656 außerordentlicher Prosessor der Theologie und Superattendent des fürstlichen Stipendiums in Tübingen, Dr. theol., 1660 ordentlicher Prosessor und Stadtpsarrer, 1662 Decan und Obersuperattendent des Stipendium illustre. Er sas vorzugsweise über hebräische Sprache und Exegese des Alten Testaments, hielt Disputationen und Predigtübungen und machte sich

Rau. 191

besonders verdient um die praftische Ausbildung der jungen Theologen. Nachdem er feine verschiedenen Aemter 18 Jahre lang mit unermüdetem Gifer verwaltet, auch sechsmal das Rectorat der Universität begleitet, trat er 1680 wegen zu= nehmender Altersschwäche in den Ruheftand, und ftarb, nachdem er gulegt das Gedächtniß, Sehkraft und Sprache verloren, an einem wiederholten Schlaganfall im Alter von 67 Jahren. Die Zeitgenoffen ruhmen feine philologische und theologische Gelehrsamkeit, seine praktische Geschäftsgewandtheit, vor Allem aber seinen trefflichen Charatter, seine aufrichtige Frommigkeit und Wohlthätigkeit. Er stand in nahen freundschaftlichen Beziehungen zu verschiedenen der Männer, die damals nach den Bermuftungen des dreifigjährigen Rrieges die Erneuerung des driftlichen Bolts- und Gemeindelebens sich jur Aufgabe machten, insbesondere ju Ph. J. Spener, bem er fein bebeutenostes theologisches Wert, seine Vertheidigung ber lutherischen Bibelübersehung bedieirt hat "Vindiciae versionis s. bibliorum Germanicae D. Lutheri etc." (Tübingen 1676). Seine übrigen schriftstellerischen Arbeiten (Rotermund zählt deren im Gangen 38 Nummern) find besonders biblisch-theologifchen, polemischen und praktisch-erbaulichen Inhalts 3. B. protheoria biblica; de bonis eucharisticis; de magistratu politico; fiber die Verpflegung von Kirchen. Schulen und Armen 2c.; aber auch Streitschriften gegen Ratholiken, Reformirte, Remonstranten; Bredigten und Reden 3. B. eine Rede beim Tubinger Univerfitats= jubiläum 1677, Einweihungsrede bei Aufrichtung der kabbalistischen Lehrtafel der Prinzessin Antonia 1673 u. a.

Pipping, Memoria Theologorum p. 1145. — Fischlin, Memoria theol. Wirtemb. II, 266. — Witte, Diarium biogr. a. a. 1683. — Jöcher III, 1883. — Rotermund VI, 1273. — Klüpfel, Geschichte der Universität Tübingen 145 f. — Römer, Würtemb. Kirchengeschichte S. 350 ff. Wagenmann.

Rall: Johann Gottlieb R., landgräflich heffen-taffelscher Oberft, mar ein Soldatenkind; die Dienftpapiere nennen als feine "Beimath" das Regiment bes Generalmajors A. M. v. Donop. Bermuthlich war ein Capitan Joachim Rall, aus Stralfund gebürtig, welcher am 1. Mai 1717 in daffelbe eingetreten war, sein Bater. Der Sohn R., deffen Geburtsjahr nicht angegeben wird, ward am 1. März 1740 Cabett, am 25. Juli 1741 Fähnrich, am 28. August 1745 Lieutenant und am 10. Mai 1753 Capitan bei dem nämlichen Regiment, welches damals Oberft Pring Casimir von Jenburg-Birftein hieß, wurde in demfelben, welches jetzt den Namen des Generalmajors J. A. v. Bischhausen führte, am 7. Mai 1760 jum Major befordert und im Januar 1763 in das Garnifonregiment des Generalmajors J. L. F. v. Stein verfett, in welchem er jum Oberft= Am 22. April 1771 wurde er aus diesem, welches jett lieutenant aufrückte. der Oberft S. S. Seldring befehligte, als übercompleter Oberft jum Grenadier= regiment des Oberft 28. v. Mansbach verfest und im Januar 1772 jum Chef bes Regiments ernannt. Er hatte in diefer Zeit mahrend des ofterreichischen Erbsolgekrieges an Keldzügen in Bahern und am Rhein, in den Niederlanden und in Schottland theilgenommen, hatte 1756 die heffische Entfendung nach England und hinterher den gangen fiebenjährigen Krieg mitgemacht und hatte nach Ausweis feiner Stammrolle 1744 bei der Ersteigung der Rron = Beigen= burger Schanzen, 1746 bei Rocourt, 1747 bei Laffeld, 1757 bei Haftenbeck, 1758 bei Sandershaufen und bei Lutternberge, 1759 bei Bergen, Minden und Kulda, 1760 bei Zierenberg, 1761 bor Raffel und bei Villinghausen, 1762 bei Grebenstein, Wilhelmsthal und Speele gesochten, war vom September 1771 bis August 1772 nach Rußland beurlaubt gewesen, um am Kriege gegen die Türken theilzunehmen und hatte hier namentlich unter Orlow auf der Flotte gedient. Im Sahre 1776 gehörte das Grenadierregiment R. ju den 12500 Mann, welche Landgraf Friedrich II. infolge des am 15. Januar mit Großbritannien abge192 Rall.

schlossenen Bertrages in englischem Solbe nach Nordamerika fandte. Das Regiment gahlte, wie die heffischen Truppentheile überhaupt eine geringe Starte hatten, nur etwa 500 Mann und wird daher häufig als Bataillon bezeichnet; es gehörte zur 1. Division, welche ber General v. Beifter (f. d.) besehligte. Um 6. Marz aus ber Beimath abmarschirt, tam es erft am 17. August im Safen von Sandy-Hoot an der nordameritanischen Rufte an. hier gab es sofort blutige Arbeit; der englische Oberbesehlshaber, Lord William Sowe, hatte mit Sehnsucht auf die Antunft der deutschen Waffengefährten gewartet, um angriffsweise gegen den Feind vorzugehen. Schon am 26. August nahm R. an dem siegreichen Gefechte bei Flatbush theil; fein Regiment hatte das Glud eine Fahne zu erbeuten; der leichte Erfolg legte in feiner Seele den Grund zu der Migachtung feiner Begner, welche ihm verhängnigvoll werden follte. Die nachfte Gelegenheit gur Auszeichnung bot fich ihm am 28. October, wo Sowe Bashington angriff, beffen Beer in den White Plains ftand. R. befehligte hier die Brigade Mirbach, befette gleich zu Anfang des Gefechtes aus eigenem Antriebe einen von den Umerikanern unbeachtet gelaffenen wichtigen Sügel, behauptete diefen gegen die feindlichen Bersuche ihn zu nehmen und trug später durch einen ungeftumen Ungriff gegen den rechten feindlichen Flügel wefentlich zur Entscheidung bes Tages bei; der englische General Lord Cornwallis bezeugte, daß Rall's Benehmen die Bewunderung des ganzen Heeres gefunden habe. Bei der Einnahme des später Fort Anpphausen (vgl. A. D. B. XVI, 243) genannten Fort Washington am 16. November führte R. die eine der beiden Angriffscolonnen, welche den Sturm ausführten. Sowe's Tagesbefehl, welcher den Truppen für ihre Leiftungen dankt, nennt auch Rall's Ramen.

Im Laufe ber nächsten Wochen brachten die Amerikaner den Delaware awischen sich und ihre Gegner, worauf die Letteren Winterquartiere bezogen. R. und seiner aus den Regimentern R., Anpphausen und Logberg bestehenden Brigade, ju welcher noch 50 heffische Jager und 20 englische leichte Dragoner ftiegen, waren dieselben in den am Fluffe liegenden Städtchen Trenton angewiesen. Er hatte sich diesen äußersten Vosten von Lord Howe, der ihn wegen seiner mehrfach bewiesenen Tapferkeit sehr schätzte und auszeichnete, felbst ausgebeten. Die Vorsichtsmaßregeln, welche er in seiner sehr gefährdeten Stellung traf, waren durchaus ungenügend. Für seine eigene Berson erwies er sich höchst forglos und die Läffigkeit, welche er im Sicherheits = und Aufklarungsdienste zeigte, ging bald auch auf die Mannichaften über. Die Renntnig, welche er bon umlaufenden Berüchten inbetreff eines von den Amerikanern beabsichtigten Ueberfalls erhielt, bewog ihn ebensowenig Gegenmagregeln gegen einen folchen zu treffen, wie die Borftellungen feiner Dificiere dies vermochten. Auch die Gefährdung feiner Berbindung mit den nächstbenachbarten befreundeten Truppen durch den Keind und beffen mehrfaches Ueberschreiten des Delaware erschütterten nicht seinen Glauben. daß die Amerikaner keinen Angriff wagen würden. Trokdem erfolgte diefer in der Morgendämmerung des 26. December. Washington felbst machte ihn mit 2400 Mann und 18 Geschützen, die er in einer bitterkalten Nacht; unter Regen und Schneegestöber, herangeführt hatte. Er gelang vollständig. Heffen festen sich freilich zu bestiger Gegenwehr, aber Rall's Anordnungen zu derfelben waren wenig zwedmäßig; er felbst ward nach turzer Zeit tödlich verwundet und in zwei Stunden war der gange Rampf beendet. Die Beffen hatten an Todten, Verwundeten und Gefangenen 933 Mann eingebuft: 398 Mann und außerdem die Jäger und Dragoner entfamen; die 6 Regimentegeschütze fielen ebenfalls in die Hände der Sieger. R. erlag am Abend des nämlichen Tages feinen Bunden. "Er ftarb gern", fagt das Tagebuch eines Mittampfers, "ia vergnügt, daß er nicht genöthigt war feine Ehre zu überleben". Die angestellte Untersuchung läßt Kall's Schulb noch größer erscheinen, als sie nach dem Vorftehenden gewesen wäre, indem sie darthut, daß er am Abend vorher der Flasche, die er neben der Musik sehr liebte, stark zugesprochen hatte und annehmen läßt, daß er am anderen Morgen, wo sein Abjutant ihn nur schwer ermuntern konnte, noch unter dem Einfluße des zu reichlich genossenen Getränkes gestanden hat. Bei aller Tapserkeit sehlten ihm überhaupt Geistesgegenwart und Festigkeit des Entschlusses.

M. v. Eelfing, die deutschen Hülstruppen im Nordamerikanischen Bestreiungskriege 1776—1783, 1. Theil, Hannover 1863, schildert den Uebersall von Trenton im Lause der Erzählung, als wenn derselbe am 25. stattgesunden hätte, während er S. 372 den Hergang auf den 26. verlegt, welcher letztere Tag allgemein als Rall's Todestag bezeichnet wird. — The Hessians and the other German auxiliaries of Great Britain in the revolutionary war by Edward J. Lowell, New York 1884. — Die Nachrichten über Kall's Vershältnisse vor dem Jahre 1776 beruhen auf gefälliger Mittheilung des Staatsarchivs zu Marburg.

Ram: Abam R., lateinischer Dramatiker um 1600. Als Sohn eines Stettiner Rathsherrn besuchte er die Schule seiner Vaterstadt, studierte seit Juli 1596 in Frankfurt a. D. und veröffentlichte drei lateinische Schauspiele, unter benen jedoch nur eins auf uns gekommen zu fein scheint: "Rhaconicarton comoedia, desumpta ex Aeliano historiographo", Franksurt a. D. 1602. 8°. Es stellt, einer Anekdote Aelians (Varia hist. 1,34) folgend, ein Muster strenger Kinder= erziehung dar: der Berfer Rhakon bricht den Trok seines ungerathenen Sohnes Carton, indem er ihn schließlich vor die Richter führt und hier wie vor dem König Artagerges seine hinrichtung beantragt. Der Stoff ist also bem Thema bes verlorenen Sohnes verwandt, doch bildet die Gerichtsverhandlung den eigent= lichen Mittelpunkt des Studes. Ginzelne Situationen find geschickt nach alteren Borbildern dargestellt; die Säufung von gelehrten Beispielen, Affonangen, Wortspielen erinnert an den talentvolleren Jatob Rosefeld (f. d.), die Komit des amtseifrigen Gerichtsdieners und der zechluftigen Trabanten lägt eine Bergleichung mit G. Bondo (f. A. D. B. XXVI, 407) ju: im Gangen aber mangelt die einheit= liche Charakterzeichnung. Im Prolog gedenkt R. einer schon früher herausgezgebenen Comoedia sacra, die also von der bei M. F. Seidel erwähnten Ruth, Comœdia in honorem nuptiarum Jacobi ab Arnimb et Annae Mariae à Winterfeldt. Sedini Ao. 1607' verschieden fein muß.

Die Notiz aus der Frankfurter Matrikel steht in der von E. Friedländer (Publicationen aus den Preußischen Staatsarchiven Bd. 32. 1887) beforgten Ausgabe derselben 1, 404: "Adam Rham Sedinensis Pomeranus". — Seidels Bibliotheca Marchico-Brandenburgica von 1669 liegt auf der königlichen Bib-liothek zu Berlin als Mscr. boruss. fol. 190, S. 6.

Ram: Johann R. (Tad) fiebe Ramus.

Nambach: August Jakob K., der jüngste unter den bekannteren Trägern dieses Namens, Ururgroßenkel des Tischlers Leonhard K. in Arnstadt, von welchem die ganze Keihe der bekannten Träger dieses Namens stammt, war der zweite Sohn zweiter Ehe von Johann Jakob K. II (vgl. unten S. 201) und wurde diesem am 28. Mai 1777 in Quedlindurg geboren. Als im J. 1780 sein Bater nach Hamburg zog, wurde ihm dieses zur eigenklichen Heimath. Er bessuchte hier vom 7. Jahre an das Johanneum und ging von diesem im Mai 1794 auf das akademische Ghmnasium über. Auf der Schule und dem Gymnasium hatte er sich besonders mit dem Griechischen und Lateinischen beschäftigt und

Rambach.

namentlich in ber lateinischen Sprache es zu einer folchen Fertigkeit gebracht, daß er bis in fein hohes Alter hinein leicht und gewandt lateinisch schrieb und fprach. Bon Oftern 1796 an besuchte er drei Jahre lang jum Studium ber Theologie die Universität Salle. Unter den dortigen Profefforen foll besonders Johann August Röffelt (f. U. D. B. XXIV, 25 ff.) auf ihn bleibenden Gin= fluß gewonnen haben; der milben theologischen Richtung, die damals in der Facultät herrschte, - Knapp und Niemeher find besonders noch zu nennen, blieb R. fein Leben lang zugethan, und die Frage, ob er mehr den Rationaliften oder den Orthodoren jugurechnen sei, hat, wie schon aus ihrer Aufstellung ju ichließen ift, niemals eine abschließende Antwort erhalten. Bon der Universität nach hamburg gurudgetehrt machte er am 15. November 1799 das Candidateneramen. Das Ansehen feines Baters und feine eigne gewinnende Beife und auch wohl feine nicht geringe Beredsamfeit bewirkten, daß er schon als Candidat, fo oft er predigte, sehr gefüllte Kirchen hatte. Und schon am 2. Mai 1802 wurde er, obschon noch nicht 25 Jahre alt, als Nachfolger des jum Haupt= paftor erwählten Bernhard Rlefcker zum Diakonus an der Jakobikirche wählt und am 18. Juni in dies Amt eingeführt. In diefem Amte verblieb er jedgehn Jahre. Als fein Bater im 3. 1809 fein Sojähriges Dienstjubilaum feierte, begrußte R. ihn mit einer Abhandlung: De summa ecclesiae doctorum laude ad Paulinum illud άλη, θεύειν εν άγάπη (Hamburg 1809, 4°); und Dieses "rechtschaffen fein in der Liebe" (val. Ephefer 4, 15) ift die Regel ge= wesen, nach welcher er selbst sein Berhalten richtete. Um 18. November 1810 verheirathete er fich mit Louise Friederike Wilhelmine Bonsen aus Quedlinburg, der Tochter des Bruders feiner Mutter; die Ehe blieb kinderlos. Rach dem Tode seines Baters ward er am 20. December 1818 als beffen Rach= folger jum hauptpaftor an St. Michaelis ermählt; in diefer Stellung, die er am 16. März 1819 antrat, hat er sich um das Kirchen- und Schulwesen in hamburg große Berdienste erworben. Am 21. Februar 1834 ward er Senior des Ministeriums. Schon vorher war er bei der 300jährigen Jubelseier der Universität Marburg am 12. November 1827 honoris causa zum Doctor der Theologie ernannt. Als er die Mitte der fechziger Jahre überschritten hatte, stellten fich bei dem vorher ungewöhnlich ruftigen Manne die Beschwerden des Alters ein und nahmen allmählich so zu, daß er im Anfang des Jahres 1851 vom Sauptpaftorat zurudtrat. Er zog sich nach Ottenfen, wo er ichon früher im Sommer gewohnt hatte, jurud und ftarb hier am 7. September 1851, noch nicht 75 Jahre alt. — R. hat sich besonders als Hundloge ausgezeichnet und seine Berdienste auf diesem Gebiete sind auch heute noch nicht veraltet. Daß gerade die Grinnerung an feinen berühmten Berwandten Johann Jakob R. I (fiehe unten S. 196), den Sohn des Betters feines Urgrofvaters, - doch wußte unfer R. felbst die Art dieser Verwandtschaft nicht genau anzugeben, - ihn zu diefem Studium bewogen habe, wie wol gefagt ift, wird fich faum nachweisen laffen; ficher ift, daß er schon gleich nach dem Antritt seines erften Amtes eine Borliebe für die Beschäftigung mit dem geiftlichen Liede und Gefange zeigte und Diefen Arbeiten bis in fein hohes Alter den größten Theil feiner Muge gugewandt hat. Schon von fruh an sammelte er eine hymnologische Bibliothet, die nach und nach einen außerordentlichen Umfang gewann und nach feinem Tode von der Witwe der hamburgischen Stadtbibliothet geschenkt ift. Die erfte Frucht dieser Arbeiten war seine Schrift: "Ueber Dr. Martin Luthers Berdienste um den Kirchengesang," Hamburg 1813; durch sie wurde er alsbald bei den wenigen, welche damals folche Studien trieben, vortheilhaft eingeführt, und es wurde ihm fortan leicht, in personliche oder briefliche Berbindung mit ihnen gu treten. Er beabsichtigte um die Zeit mit dem Superintendenten Fürchtegott

Chriftian Fulba in Halle († 1854) eine hunnologische Zeitschrift zu gründen, doch fand Diefer Plan nicht genügende Unterstützung, fo daß die Sache unterblieb. R. unternahm darauf die Berausgabe einer "Anthologie driftlicher Gefänge aus allen Jahrhunderten ber Rirche"; das Wert erschien in fechs Banden, Altona und Leipzig 1817-1833, und hat nicht nur jur Zeit feines Erscheinens eine gute Aufnahme gefunden und in die Geschichte des deutschen geiftlichen Liedes, die damals noch wenig bekannt war, eingeführt, sondern ist auch jett noch, nachdem diese Studien eben auch auf Grund der Rambach'schen Anthologie einen viel größern Umfang gewonnen haben und mit ganz andern Hulfsmitteln ge= trieben werden, für den Forscher von bleibendem Werth; namentlich ift die ungemeine Zuverläßigkeit aller positiven Angaben rühmlich hervorzuheben. war gerade dabei, diefes Werk abzuschließen, als er zu einer Arbeit berufen wurde, in welcher er die durch die Ausarbeitung derfelben gewonnenen Kenntnisse aufs schönste verwerthen konnte. Er selbst hatte im J. 1832 den Untrag gestellt, daß für die lutherische Kirche Hamburgs statt des seit dem Jahre 1788 in Gebrauch befindlichen, zu den schlechtesten feiner Zeit gehörigen Gesangbuches ein neues eingeführt werden moge. Der Antrag ward von den betreffenden Collegien der Beiftlichkeit und des Rirchenregimentes (dem Minifterium, dem Senate und den Sechzigern) angenommen, und R. ward nun zum Vorsitzenden der Commission berufen, welche mit der Ausarbeitung eines neuen Gesangbuches beauftragt ward. Der Commiffion gehörten außer R. an Evers (Nic. Joachim Guilliam, Baftor zu St. Jacobi, † 1837), Freudentheil (f. A. D. B. VII, 356 f.), Geffcen (f. A. D. B. VIII, 494 f.), John (f. A. D. B. XIV, 489 ff.) und Strauch (Ludwig Christian Gottlieb, Hauptpaftor zu St. Nicolai, † 1855); sie verfammelte fich wöchentlich Freitags zu einer dreiftundigen Sitzung und hat fich des ihr gewordenen Auftrages mit der größten Gewiffenhaftigfeit entledigt. Grundfate, welche fie befolgte, namentlich hinsichtlich der Textredaction der Lieder, find im wefentlichen Diejenigen, welche feitdem gang allgemein als Die richtigen anerkannt worden find; damals waren fie neu und fanden noch vielfachen Wider= fpruch, weshalb nicht zu verwundern ist, daß ihre Anwendung nicht felten eine noch etwas zaghafte zu fein scheint, fo vor allem in Betreff bes Rudganges zu ben ursprünglichen Texten und ber Ausscheidung völlig unpoetischer und eines wirklich chriftlichen Inhaltes entbehrender Lieder. Für die damalige Zeit war die Leiftung eine bedeutende, durch welche den neuern, noch beffern Gefangbüchern Bahn gebrochen ward. Das Gefangbuch ward am 1. Januar 1843 in den hamburgifchen Rirchen eingeführt und ift in ihnen noch heute in Gebrauch. Rambach's alleinige Arbeit ift das Register zum Gefangbuch, in welchem für jedes Lied außer dem Namen des Dichters das Jahr feiner Entstehung oder doch Des ersten Druckes deffelben angegeben wird; er ließ dann auch noch eine "Rurzgefaßte Nachricht von den Versaffern der Lieder im hamburgischen Gefangbuche", Samburg 1843, druden.

Chr. Petersen, Memoria Augusti Jacobi Rambach, Hamburgi 1856, 4°.

— Lezison der hamb. Schriftseller bis zur Gegenwart, Band 6, S. 147 ff.

— Geffden, die Hamburgischen Niedersächsischen Gesangbücher, Hamburg 1857, in der Einleitung S. XXVII ff. — Hansen, die Familie Kambach, Gotha 1875, S. 237 ff. — Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s. s. Aust., Bd 7, S. 70 f. — Herzog und Plitt, theologische Kealenchklopädie, 2. Aust., Bd. 12, S. 495.

Rambach: Friedrich Eberhard R. II, erster Sohn von Johann Jakob R. II (f. unten S. 201) aus dessen erster Ehe, wurde am 14. Juli 1767 zu Quedlindurg geboren. Er war ein schwaches Kind und hatte wiederholt

Rambach.

schwere Krankheiten zu bestehen; und eine gewiffe Kranklichkeit und Schwäche scheint ihm geblieben ju fein. Mis fein Bater 1780 nach hamburg versett wurde, mag er wol auf das dortige Johanneum gekommen fein. Er ftudirte bann Theologie, wandte aber feine Reigung besonders der classischen Philologie und der Litteratur zu. Doch hat er noch (wahrscheinlich in Magdeburg) sein Candidateneramen gemacht und auch als Candidat gepredigt. 3m 3. 1791 ward er Lehrer am Friedrichwerder'schen Gymnasium in Berlin, spater, wie es scheint an berfelben Anftalt, Prorector. Sier in Berlin ward er ein fruchtbarer Schriftfteller; er perfakte Romane und Erzählungen, welche er zum Theil unter bem Pfeudonym Ottokar Sturm, einen Band auch unter dem Namen S. Lenz herausgab, und Dramen verschiedener Art, namentlich Luftspiele und hiftorische Schauspiele; doch ließ er auch padagogische Abhandlungen, Gedanken über die Alterthumskunde und eine deutsche Sprachlehre drucken und veröffentlichte eine griechische Anthologie und eine Sammlung deutscher Gedichte, "Odeum" genannt. Angerdem war er mit Friedrich Ludwig Wilhelm Mayer (f. A. D. B. XXI, 573) und Jgnaz Aurelius Fegler (f. A. D. B. VI, 724) herausgeber des "Berliner Archivs der Beit", und fodann allein mahrend vier Sahre Berausgeber ber "Sahrbücher der preußischen Monarchie". Im J. 1803 ward er als Professor der altclaffischen Sprachen nach Dorpat berufen; hernach ward er dort zum Profeffor ber Cameral-, Finang= und Handelswiffenschaften ernannt; mehrfach war er Decan feiner Hacultät und auch Rector der Universität, und dabei war er auch in verschiedenen Commissionen u. s. j. thätig. Zu schriftstellerischer Thätigkeit scheinen ihm seine Alemter in Rugland nicht viel Zeit gelaffen zu haben; vielleicht hinderte ihn auch feine Kranklichkeit. Jedenfalls nahm er eine geachtete Stellung ein, wie er denn auch 1816 jum Collegienrath und 1822 jum Staatsrath, ernannt ward. Er war zweimal verheirathet und hinterließ eine Reihe von Kindern und hat von diesen eine gablreiche Rachkommenschaft. Als er im 3. 1826 nach Reval mit seiner Frau und einigen Kindern reifte, um sich zu erholen, traf ihn im warmen Babe ein Schlagfluß, in Folge beffen er am 30. Juni st. vet. 1826 ftarb.

(Es fällt schwer, über ihn sichere Daten zu erhalten; auch die oben angegebenen sind vielleicht nicht ohne Fehler.) Bgl. Goedeke, Grundriß, 1. Aufl., III, S. 1067 s. — Hansen, die Familie Rambach, S. 227 st. — Raßmann's Lexikon deutscher pseudonymer Schriftsteller, herausgegeben von Lindner, S. 107 u. 177.

Rambach: Johann Jakob R. (I) wurde am 24. Februar 1693 3u Salle a. d. S. geboren; fein Bater war der aus Arnftadt nach Salle überge= fiedelte Tischlermeister hans Jakob R. (geb. am 28. Juli 1659); seine Mutter Dorothea, geb. Lauterborn, stammte aus Eisleben. Schon der Großbater feines Baters, Leonhard R., war in Arnstadt Tischler gewesen. Gin Better feines Baters, Georg Heinrich R., ift der Bater von Friedrich Eberhard R. I, † 1775. Unfern R. wollten feine Eltern ftudieren laffen und fandten ihn deshalb auf das Stadtgymnasium in Halle. Doch behagte dem Knaben das Lernen nicht, und überzeugt, daß er es zu nichts besonderm bringen werde. verließ er das Gymnasium und entschloß sich, bei feinem Bater in die Lehre zu treten. Gin Unfall, ber ihn zeitweilig ans Bett und langere Zeit ans haus jeffelte, ließ ihn die verlaffenen Schulbucher wieder zur hand nehmen, und unter der Beschäftigung mit ihnen reifte der Entschluß, wieder zu den Studien Burudgutehren. Im Anfange bes Jahres 1788 übergaben ihn feine Eltern nun ber lateinischen Schule in den Frandischen Stiftungen. Im Berbft 1712 begann er auf ber Universität ju Salle das medicinische Studium, welches er jedoch bald mit dem der Theologie vertauschte. Reben 21. H. France waren Joachim

Lange, Paul Anton und Joach. Guft. Breithaupt seine Lehrer; bor allem trieb er unter der Leitung von Johann Beinr. Michaelis und beffen Neffen Chr. Benedict Michaelis gründliche hebräische Studien; bei dem letztgenannten foll er die fammtlichen Bucher des U. T. gebort haben. Alls Joh. Beinr. Michaelis fich mahrend des Sommers 1715 jur Startung seiner Gefundheit jum Baron von Canftein nach Dalwig bei Berlin begab, nahm er fich außer Johann Ludwig Lindhammer (vgl. Rotermund jum Jöcher III, Sp. 1877) unfern R. mit, damit beide ihm bei feiner Arbeit an der hebraischen Bibel, mit deren Berausgabe er beschäftigt war, hilfreich zur Seite ftunden. R. wurde dort gefährlich frant; er hatte fich noch taum erholt, als er um Michaelis 1715 mit Michaelis nach Salle gurudtehrte und nun, um feine Arbeit an dem Bibelwerte ungeflort fortseten zu können, deffen Sausgenoffe wurde. Gine besondere Frucht dieser Arbeiten find Rambach's lateinische Erklärungen zu den Büchern Ruth, 2. Chronik, Nehemia, Esther und Prediger Salomo, welche dann später als Theile eines größeren Werkes erschienen, das unter dem Titel "Uberiores annotationes in hagiographa" (in drei Banden 40) in demfelben Jahre und gleichem Verlage mit der hebr. Bibel von Michaelis, nämlich Halle 1720, heraustam. Unter dieser seine Zeit und Rraft neben seinen übrigen Studien während mehrerer Jahre mehr als ihm zuträglich war, in Anspruch nehmenden Arbeit hatte er seine Gesundheit wieder jugefest, und fo war es ihm fehr willfommen, daß ihn der Graf Erdmann Heinrich Henckel v. Donnersmark einlub, ihn auf seinem Schlosse Bölzig im Boigtlande zu besuchen; hier lebte R. im Sommer 1719 mehrere Monate ausschließlich seiner Erholung. Im August dieses Jahres ging er zum Besuche einiger Freunde nach Jena; dort gefiel es ihm so gut, daß er sich von einigen Studenten überreden ließ, fich dort ju habilitiren; im October 1719 fiedelte er zu diesem Zwecke dorthin von Salle über. Er hörte dort noch die theologischen Vorlefungen von Joseph Franciscus Buddeus (f. A. D. B. III, 500) und die philosophischen von Joh. Jacobus Sprbius (Jöcher IV, Sp. 972), scheint aber zugleich auch felbst schon unter Buddeus' Aufficht exegetische und hermeneutische llebungen von Studenten geleitet zu haben. Im J. 1720 ward er zunächft am 4. März Magister und erwarb sich sodann am 11. Mai und 19. October durch die üblichen Disputationen in der philosophischen und in der theologischen Facultät das Recht, Borlefungen zu halten. Als Docent fand er alsbald großen Beifall : es hatte das wohl vor allem seinen Grund in der von ihm angewandten Methode; bei umfaffendem und gründlichem Wiffen lag ihm daran, die theologische Gelehrsamkeit so mitzutheilen, daß auf die Berwerthung derfelben für den prakrischen Kirchendienst und namentlich für die Erbauung der Gemeinde hingewiesen ward. Auch durch padagogische und erbauliche Borlesungen, sowie durch Predigten fuchte er dabei auf die Studenten noch persönlich einzuwirken. In diesen Jahren gab R. auch zwei Sammlungen eigner chriftlicher Lieder heraus, vgl. unten. Bon feinen übrigen gablreichen Schriften erschienen mahrend feines Aufenthaltes in Jena abgesehen von den schon genannten alttestamentlichen Commentaren nur einige Dissertationen; doch fing er schon in Jena an, einzelne Schriften Luther's mit Borreden herauszugeben. Als der Projeffor der Theologie Johann Daniel Herrnschmidt (f. A. D. B. XII, 221) am 5. Februar 1723 in Halle geftorben war, erhielt R. einen Ruf dorthin als Adjunct der theologischen Facultät; im August 1723 siedelte er nach Salle über und fand hier auch einen gang außer= ordentlichen Beifall. Er las meistens öffentlich und hatte dann wohl vier- bis fünshundert Zuhörer. Um sich eingehend vorbereiten zu können, las er nur zwei Collegia täglich; Grundlichfeit und Deutlichfeit ruhmten bie Buhörer befonders an ihm; dazu fam aber feine icon erwähnte auf das Brattische und Erbauliche gerichtete Art, die bei ihm in bewußtem Gegenfat ju andern burchaus gefund

Rambach.

und nüchtern ift und uns in ihm einen ber edelften und tüchtigften Bertreter eines berechtigten Pietismus zeigt. Auch schriftstellerisch ward er nun weiter thatig; abgesehen von Programmen, Predigten und Gelegenheitsschriften erwuchsen feine gedruckten Werke aus feinen Borlefungen und waren für biefe beftimmt; so namentlich seine berühmt gewordenen "Institutiones hermeneuticae sacrae", zuerst 1724 und dann mehrfach in neuen Auflagen erschienen. Am 9. Mai 1724 heirathete er eine Tochter seines Collegen Joachim Lange (f. A. D. B. XVII, 634), und als diefe nach noch nicht fechsjähriger Che geftorben war, am 24. October 1730 die Tochter des Predigers Joh. Georg Buttner in Frankfurt; aus beiden Ehen hatte er Kinder. Im Mai 1726 ward R. außerordentlicher und nach August Bermann Franke's Tode im Juni 1727 ordentlicher Professor der Theologie; aber mit feiner wachsenden Beliebtheit und feinem zunehmenden Unfehen auch über Halle hinaus ward feine Stellung zu feinen Collegen schwieriger; namentlich der jüngere Francke (August Gotthilf, f. A. D. B. VII, 231) und deffen Schwager Frehlinghaufen (f. A. D. B. VII, 320) machten ihm und feinem Schwiegervater Lange bas Leben fauer. Der Zwift tam jum Ausbruch, als im 3. 1729 in Halle ein Formular für die Abgangszeugniffe der Theologen eingeführt werden follte, nach welchem auch über bas "rechtschaffene Chriftenthum" des Abgehenden, feine Bugerfahrungen u. f. f. Austunft gegeben werden follte. Gegen folthen Methodismus erhoben fich R., Lange und anfänglich auch J. H. Michaelis, der nachher andern Sinnes ward, und es fam zu unangenehmen Berhandlungen (vgl. über diese Streitigkeiten in Halle vor allem: Tholud, Geschichte des Rationalismus, 1. Abtheilung, Berlin 1865, S. 26 ff.). Unsern R., dem jeder Streit gründlich zuwider war, wurde jest das fonft fo geliebte Salle ver= leibet. Als im J. 1731 fast gleichzeitig zwei Berusungen an ihn ergingen, Die eine in die Stelle eines beutschen hofpredigers und ordentlichen Professors der Theologie nach Ropenhagen und die andere als erster ordentlicher Prosessor der Theologie und Superintendent nach Giegen, nahm er diefe zweite, bei welcher er die Kennzeichen einer göttlichen Vocation zu erkennen glaubte, an und siedelte im Juli 1731 nach Gießen über. Vorher nahm er noch am 28. Juni in Salle den Grad eines Doctors der Theologie an. Auch in Gießen hatte er in feinen Collegien einen großen Zulauf, aber est ftellten fich hier für ihn einem rechten erfolgreichen Wirken allerlei Sinderniffe entgegen, die feine Rraft lähmten; das Treiben der Studenten war ein zuchtloseres und das ganze Leben ein für lebendiges Chriftenthum weniger empfängliches, als er es in Halle gewohnt war. Dabei war ihm läftig, daß er Zeit und Rraft nicht auf die theologische Professur concentriren konnte; seit August 1732 hatte er vielmehr zu seinen übrigen Aemtern auch noch das eines Directors des Pädagogiums erhalten. So kam ihm eine Anfrage, die im J. 1734 an ihn erging, ob er geneigt sei, einem Ruse an die neu zu gründende Universität in Göttingen in die erfte Brofeffur der Theologie zu folgen, nicht unerwünscht; aber der Landgraf wollte ihn nicht entlaffen und wußte die Berufung abzuwenden. Doch feines Wirkens in Gießen sollte nicht mehr lange sein; nach ungefähr achttägiger Krankheit starb er schon am 19. April 1735, wenig über 42 Jahre alt. In Gießen hat R. felbst außer Gelegenheiteschriften und ben gleich ju nennenden Gefangbuchern faft nur Predigten herausgegeben; aber nach feinem Tode gaben Reubauer, Briegbach, Becht, Nebel und andere aus feinem nachlaffe eine erftaunliche Menge von Schriften über Gegenftande ber wiffenschaftlichen Theologie und ber Badagogie, wie auch erbaulicher Urt heraus; sie zeigen uns auf der einen Seite den großen Fleiß Rambach's, der alle diefe Arbeiten in doch verhältnigmäßig furger Zeit verfaßt hat, andererseits weisen sie uns auf das große Ansehen, in welchem er wie bei seinen Zeitgenoffen, so auch noch lange über seinen Tod hinaus stand, da diese Werke doch sicher nicht gedruckt waren, wenn man nicht auf willige Abnahme In unfern Tagen wird R. hauptfächlich als Dichter hätte rechnen können. geistlicher Lieder noch viel genannt. Außer eigentlichen geiftlichen Liedern (Rirchenliedern) verfaßte er aber auch geiftliche Dichtungen anderer Art, Elegien, Madrigale, Cantaten, Sonnette u. f. f. Gine größere Anzahl folder Dichtungen erschien zuerst in der von Menantes (Sunold, A. D. B. XIII, 419) vom Jahre 1718—1721 herausgegebenen Sammlung "Auserlefene und (theils) noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmter und geschickter Manner". R. hat bann felbst zwei Sammlungen von eignen geiftlichen Dichtungen herausgegeben, die "Geiftlichen Poefien", Salle 1720, und die "Poetischen Feftgebanten", Jena und Leipzig 1723; mahrend von der ersteren dieser Sammlungen erft 1735 furg bor Rambach's Tode in Giegen eine zweite Auflage mit geringen Beränderungen und Bufagen erschien, find die Festgedanten mehrjach in verbefferter und bermehrter Auflage gedruckt worden, 1727 in 2., 1729 in 3. und wahrscheinlich (nach Bode, vgl. unten) hernach noch einmal in 4. Auflage; die Dichtungen beiber Sammlungen erschienen dann nach Rambach's Tode unter dem Titel: "Gesammelte geistliche Gedichte", Jena 1740. Andere Dichtungen Rambach's finden sich in seinem "Erbaulichen Handbuch für Kinder", Gießen 1734, deffen 3. Theil ein Gefangbuchlein enthielt; hier erschien zuerft sein bekanntes Lied: "Ich bin getauft auf beinen Ramen". Auch in fein "Geiftreiches Sausgefangbuch", deffen Erscheinen er nicht mehr erlebte (Frankfurt und Leipzig 1735), hat er 112 eigne Lieder aufgenommen, von denen etwa die Galite hier gum erften Male ericienen. Vor diefem für die häusliche Andacht bestimmten Gesanabuche hatte R. in Giegen "auf hochfürftlichen gnädigsten Befehl" ein anderes, für den öffentlichen Gebrauch im Gottesdienste bestimmtes Gesangbuch unter dem Titel: "Neu eingerichtetes heffen-darmftädtisches Kirchengefangbuch", Darmftadt 1733, herausgegeben; in dieses hatte er keine eignen Lieder aufgenommen, wie er denn auch nicht an den aufgenommenen Liedern etwas veränderte, "bieweil man, wie es heißt, die eigenmächtige Beränderung öffentlich eingeführter Lieder für eine unerlaubte Sache halt". Nach Rambach's Tode gab fein Schwiegersohn Nebel (f. A. D. B. XXIII, 348) aus seinem Nachlaß noch eine Sammlung bisher ungedruckter Lieder heraus: "Wunder der bis jum Tode des Kreuzes erniedrigten Liebe", Gießen 1750. In den genannten Sammlungen befinden sich etwa 360 geiftliche Dichtungen, von denen etwas über die Sälfte eigentliche geiftliche Lieder find. Ohne Frage hatte R. für die geiftliche Dichtung eine gute Begabung, feine Sprache ift ebel und feine Gedanken find tief und tlar. In feinen Liebern ift viel Lehrhaftes; aber er vermeidet dabei den trodnen, moralifirenden Ton vieler fbaterer Dichtlinge; auch in seinen Lehrgedichten ist ein lyrischer Schwung und eine ichone Begeifterung. Mehrere feiner Lieder werden aus unfern Gemeindegefangbuchern nicht wieder verschwinden; wir nennen vor allem außer dem schon erwähnten Taufliede noch die Lieder: "Mein Schöpfer fteh mir bei", "Unum= fchrankte Liebe", "Ronig, dem fein Ronig gleichet", "Mein Jeju, der bu bor bem Scheiden" und "Mein treuer Gott, dein gutes Wert". Rambach'iche Lieber liegen mehrsach den spätern Producten der Liederverbefferer zu Grunde, fo 3. B. Liebern von Diterich, und haben in diefer Gestalt eine zeitlang eine weitere Berbreitung gefunden. R. hinterließ aus erfter Ehe zwei Tochter und aus zweiter Che eine Tochter und einen Sohn. Von den Tochtern erster Che heirathete Johanna Dorothea den Baftor Conrad Cafpar Griesbach, den Bater des befannten Textfritifers des n. T. Johann Jatob Griesbach (f. A. D. B. IX. 660, wo auch über Rambach's Tochter weiteres nachzusehen); die andere, Charlotte Elisabeth, heirathete Beinrich Chriftoph Rebel (f. A. D. B. XXIII, 347 f.). Die Tochter zweiter Che heirathete einen Lehrer und späteren Prediger und außerordentlichen Professor zu Gießen Johann Christian Dietz. Sein einziger Sohn Jakob Theodor Franz R., geb. am 6. März 1733 zu Gießen, war seit 1775 Conrector am Gymnasium in Franksurt a/M. und starb ohne Nach=

fommen zu hinterlaffen am 11. oder 12. Juni 1808.

Daniel Buttner, Lebenslauf bes Johann Jacob Rambach, 3. Aufl., Leipzig 1737. (Die ersten Auflagen erschienen anonym; Die erste Frankf. u. Leipz. 1735, die zweite Leipz. 1736.) — Joj. Philipp Fresenius, Die wohlbelohnte Treue . . . als der . . . Herr Joh. Jac. Rambach . . . geschieden, Giesen 1736, 40. (Leichenpredigt mit Lebenslauf von Ernft Friedrich Neubauer.) -Jöcher III, Sp. 1885. — Rotermund jum Jöcher VI, Sp. 1285 ff.; hier unter 115 Nummern ein Verzeichniß von R.'s gedruckten Werken. — Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., IV, S. 521 ff. — Herzog und Plitt, Realencyklopadie für protest. Theol. und Rirche, 2. Aufl., XII, S. 492 ff. - Theodor Hansen, die Familie Rambach, Gotha 1875 (etwa zwei Drittel diefes Buches find unferm R. gewidmet). — Goedete, Grundriß, 2. Aufl., 3. Band, S. 305. — Bang besonders find jett zu vergleichen die Artikel Bode's in den Blättern für Symnologie, 1. Jahrgang, 1883, S. 113 ff., 129 ff., 145 ff., 163 ff. und 186 ff.; und hiezu die Nachträge von Krause im 2. Jahrgang, 1884, S. 20 ff., und von Bachmann im 3. Jahrgang, 1885, S. 13 f. — Ueber die Bedeutung R.'s als Prediger vgl. Richard Rothe, Geschichte der Predigt, herausgegeben von Trümpelmann, Bremen 1881, S. 408 ff. - Eine Auswahl seiner geiftlichen Lieder gab Jul. Leop. Pafig, Leipzig 1844, heraus. — Ueber R.'s Sohn Jakob Theodor Franz vgl. Rotermund jum Jöcher VI, Sp. 1284 f., u. hansen a. a. D. S. 60 ff.

Rambach: Joh. Jac. R. (jun.), Arzt. Er war des hamburgifchen Saupt= paftors und Seniors gleichen Namens zweiter Sohn, des späteren hauptpaftors und Seniors August Jatob (f. o. S. 193) Bruder, geb. am 30. August 1772 gu Quedlinburg, wo der Later damals Oberprediger war, bevor er 1780 nach Samburg berufen wurde. — Nachdem der talentvolle Sohn die Gelehrtenschule daselbst besucht hatte, studirte er die medicinischen Wissenschaften zu Halle, woselbst er am 4. December 1792 Dr. med. und chir. wurde. Nach Samburg gurudgekehrt, begann er bafelbft mit gunftigftem Erfolge feine aratliche Braris. die ihm bald das Vertrauen des Publicums wie der Verwaltungsbehörden er= warb. — Schon im J. 1800 hatte fein in einer Zeitschrift veröffentlichter Aufjat über hamburgs Bevölkerung und Sterblichkeit, nicht nur in hiefigen, sondern auch in auswärtigen competenten Kreisen Aufsehen erregt. Gin noch viel größeres und allgemeineres Interesse wurde seinem 1801 erschienenen, von Scharssinn und gründlichster Kenntniß zeugenden Wert: "Bersuch einer physischen und medicinischen Beschreibung von hamburg" ju Theil, welches um fo mehr überall Beifall fand, als es ein in seiner Art bisher noch faft unbebaut gebliebenes Gebiet berührte und als muftergultig betrachtet wurde. - 3m 3. 1802 wurde er auch Borfteber der bon der patriotischen Gesellschaft gegrundeten Rettungsanftalt für Ertrunkene. beren Einrichtungen und Geschäftsgang er wefentlich verbefferte. Ginen Bericht über dies für hamburgs Lage an der Elbe und Alfter und deren vielen Canalen sehr wohlthätige Institut veröffentlichte er 1802. In Anerkennung seiner vielfeitigen Thätigkeit und ausgezeichneten Tüchtigkeit erwählte ihn der Senat im 3. 1804 jum Physitus, junachst für das Landgebiet. In diesem hochst beschwerlichen, verantwortungsvollen Umte fand er Gelegenheit, durch feine Renntniffe, feine Pflichttreue und opferwillige Menschenfreundlichkeit in weiten Rreifen nüglich ju fein. Man schätte den geiftreichen, genialen Ropf, den edeln, ehrenwerthen Character bes geschickten jungen Arztes, welcher auch in politischer Sinsicht fich Rambach.

auszeichnete, indem er, ein jeuriger Republikaner, dem Despotismus Napoleon's I. bei jeder Gelegenheit offen entgegentrat, und g. B. bei einer zu Ehren des Raifers von der französischen Behörde gebotenen allgemeinen Mumination (1811), es fühnlich magte, fein Saus mitten unter den hellerleuchteten Gebäuden feiner Nachbarn völlig dunkel zu laffen. Defto allgemeiner war die Theilnahme über seinen frühen Tod am 2. Februar 1812, am hitzigen Nervenfieber, das ihn als Opfer seiner Berufstreue in den von Thphustranten überfüllten Lagarethen, im 40. Lebensjahre dahinraffte. - Gin kurzer aber warmer Nachruf in einer Samb. Zeitung beklagt das fruhe Ableben eines ber geachtetften und verdienft= vollsten Burger Samburgs, und bebt die ihm eigene feltene Bereinigung bebeutender Gigenschaften hervor: Thatkraft, hellen wiffenschaftlichen Geift, vielfeitige reiche Kenntniffe, reges Streben nach höherer Ginsicht und Vervollkommnung, Festigkeit und Sicherheit des Urtheils; — läßt auch nicht unerwähnt seine selbst= lofe Bescheidenheit, Uneigennütigkeit, seinen unbestechlichen Ginn für Wahrheit und Recht. Der Nachruf schließt: Alle die ihn kannten, werden fein Andenken treu bewahren und es immer beklagen, daß ein fo feltener Mann nicht länger der Welt erhalten bleiben durfte.

Hamb. Schriftsteller = Lexikon VI, 156—157. — Hamb. Correspondent 1812, Nr. 20 v. 4. Febr. Beneke.

Rambad: Johann Jakob R. II., lutherischer Schulmann und Geiftlicher, Sohn von Friedrich Eberhard R. I († 1775 als Oberconfiftorialrath zu Breslau), wurde am 28. (nach andern am 27.) März 1737 zu Teupit in der Mittelmark geboren, wo fein Bater damals Paftor war. Seine Bornamen erhielt er nach seinem zwei Jahre vor seiner Geburt verftorbenen berühmten Berwandten (f. o. S. 196). Nach turgem Aufenthalt in Salle a. S. tam fein Bater im J. 1745 nach Magdeburg, und hier besuchte unser R. feit 1749 das Badagogium U. S. Frauen, bis er im J. 1754, erft 17 Jahre alt, die Univerfität Salle jum Studium der Theologie bezog. Dort ichlog er fich namentlich Siegmund Jakob Baumgarten (f. A. D. B. II, 161) an; außer diesem waren besonders Christian Benedict Michaelis (f. A. D. B. XXI, 676 f.) und Johann Salomo Semler († 1791) feine Lehrer. 3m 3. 1759 ward er Lehrer am Badagogium U. L. Frauen zu Magdeburg, 1760 ebenda Rector, 1765 Rector des Chmnafiums in Quedlinburg, 1774 (? 1773) Oberprediger ju St. Nicolai daselbst und am 21 Mai 1780 ward er zum Hauptpaftor zu St. Michaelis in Hamburg erwählt, als Nachfolger von Georg Ludwig Herrnschmid (f. A. D. B. XII, 222), in welcher Stellung er bis ju feinem Tobe im J. 1818 verblieb. Mehrere andere Berufungen, wie 3. B. die in die Stelle eines Generalsuperintendenten und Professors der Theologie nach Königsberg, hat er abgelehnt. R. hat sich sowohl im Schulamt als im Bjarramt als ein Mann von ausnehmender Tuchtigkeit und Festigkeit bewährt. Namentlich als Rector in Quedlinburg, welche Stellung er als 28jähriger erhielt, hat er sich große Berdienste erworben; es gelang ihm, eine völlig verfallene Schule in hinficht auf Disciplin und Leiftungen schnell umzuwandeln, wobei der Erfolg ausdrudlich dem Bauber feiner Perfonlichkeit zugeschrieben wird. Auch als Prediger hatte er großen Ruf; nur diefem hatte er, der in Hamburg völlig unbekannt war, die Berufung in die dortige Stellung, die damals als besonders ehrenvoll galt, ju verdanken; das Zeugniß, das ihm von Quedlinburg aus auf Unfrage aus hamburg ertheilt wurde, rühmt neben außeren Gaben für die Kanzel vorzüglich seine Rechtschaffenheit und Lauterkeit. R. war aber außerdem ein gründlicher Gelehrter; sowohl in der Theologie als auf den Gebieten der Philosophie, Geschichte und Litteraturgeschichte befag er ungewöhnliche Renntnisse. Seine firchliche Stellung war in allem Wesentlichen und soweit es zu seiner Zeit möglich war, die der lutherischen orthodogen Lehre, so daß er sich



202 Rambect.

in bewußtem Gegensage ju den meiften feiner Zeitgenoffen befand. In feinem hoben Alter bereitete es ihm eine ganz rührende Freude, als er einmal wieder einen Candidaten (es war Joh. Wilh. Rautenberg, vgl. unten den Artikel) fprach, ber fich aus voller, freudiger Seele jum Glauben an Jesum Christum bekannte. -Am 10. April 1801 ward R. Senior des hamburgischen Ministerii und in Folge davon ernannte ihn am 21. Mai deffelben Jahres die theologische Facultät in Halle zum Doctor der Theologie. In den folgenden Kriegsjahren, namentlich während der Belagerung Samburgs, hatte auch er viel zu leiden; nach der aweiten Besekung Samburgs durch die Frangofen im J. 1813 ließ er sich von feinen Freunden fehr gegen feinen Willen dazu bewegen, um fich ben Berfolgungen zu entziehen, benen er als ein hervorragender Patriot ausgesetzt war, die Stadt zu verlaffen; doch kehrte er schon nach wenigen Tagen wieder zurud. Im J. 1814 tonnte er das Fest der Befreiung Samburgs feiern; er hat dann noch an ber weitern Entwicklung der Dinge Antheil genommen, aber nur mit schon gebrochenen Kräften. Auch fein Landausenthalt in Ottenfen brachte ihm nur auf turge Beit Erholung; doch hatte er noch die Freude, am 18. October 1817 in feiner Kirche die neuen Fahnen für das hamburger Burgermilitär einweihen gu können. Er starb zu Ottensen am 6. August 1818. — R. war zweimal verheirathet gewesen; seine zweite Frau, welche die Schwester der ersten war (fie waren Töchter des Oberhofpredigers Bonfen in Quedlinburg), foll die Verfafferin ber anonym erschienenen Schrift "Betrachtungen über Erziehung der Söhne und Töchter", Salle 1779, Gebauer, fein. Aus beiben Chen hatte R. Kinder; vgl. oben Friedrich Eberhard R. II und August Jakob R.

August Jakob Rambach, Johann Jakob Rambach... nach seinem Leben, Charakter und Verdienst geschildert. Hamburg 1818. — Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1293 ff. — Lexikon der hamb. Schriftsteller VI. S. 151 ff. (Rotermund und das Lexikon sühren K.'s gedruckte Schriften an.) — Hansen, die Familie Rambach, Gotha 1875, S. 206 ff. — Geffcen, die große St. Michaeliskirche in Hamburg, 2. Aufl., Hamburg 1862, S. 92 ff. — Ueber die schriftstellerische Thätigkeit seiner Frau vgl.: Hamburg und Altona, eine Zeitschrift u. s. s., L. Jahrgang, 3. Band, Hamburg 1803, S. 374 f.

Rambed: Aegib R. (auch Ranbed geschrieben), geb. am 25. Januar 1608 zu München als Sohn bes berzogl. Raths und Geheimfecretars Balthafar R., † zu Scheiern am 11. October 1692. Er trat nach Beendigung feiner Bor= ftudien im J. 1626 in das Stift der Benedictiner ju Scheiern ein, legte am 12. December 1627 das Ordensgelübde ab, begab fich dann behufs der höheren Studien nach Ingolftadt, bei dem Unruden der Schweden nach Defterreich, wurde in Paffau 1633 jum Priefter geweiht, tehrte in fein Rlofter jurud und wurde mit der Pfarrseelsorge betraut. Bereits im J. 1635 wurde er an der Universität zu Salzburg Professor ber Poetik, am 14. September 1643 baselbst Dr. jur. can. und Professor des Rirchenrechts, später wirklicher Consistorialrath und zum Generalvicar des Bischofs von Chiemfee (Franz Bigil Graf b. Spaur) ernannt. Im J. 1751 fehrte er in fein Rlofter gurud und lebte feinen litte= rarischen Arbeiten, wiederholte Antrage einer Professur in Salzburg ablehnend. -Schriften: "Tabulae testamentariae ex utroque jure noviter excisae." Augsb. 1644. "Juris universi duae tabulae bimembres." Salisb. 1646. fori contentiosi ex jure tam caesareo quam canonico litigantibus apertum." 1647. "Tertia fori content. via tam ex jure caes. quam can. laesis in judicio reclusa." 1648. "Disp. de solutionibus." 1648. "Epitome possessionum ac remediorum pro eisdem competentium." 1648. "Stylus beneficiorum feudalium." eod. "Pentecolon successionis ab intestato." 1649. "Asylum fori ecclesiastici."

Augsburg 1651. "Ternio quartarum legitimae, Trebell, et Falcid, cet." eod. "Panoplia immunitatis ac libertatis ecclesiasticae, qua se clerici aliaeque missae in sortem domini personae defendendae sint, contra quotidianos laicorum incursus ac violentias." 1666, eine ber extremften Bertheibigungen ber geiftlichen Immunität für den größtmöglichen Umfang. "Calendarium Benedict, seu vitae SS. Ord. S. Ben." 4 Bde. 1775. Dazu noch mehrere Casus für die Zuhörer auß dem röm. u. can. Rechte. Alle sind im Geschmacke der Zett, sür die Prazis nicht ohne Brauchbarkeit, wissenschaftlich ohne tiesere Bedeutung. Dazu treten noch handschriftliche und Erbauungsschriften: "Didascalia s. manuductio ad amorem divinum"; "Parasceve mortalitatis s. praeparatio ad mortem".

Egger, Hier. ord. Ben. III. p. 3 d. 2. — Ziegelbauer, Hist. liter. I. 389, 554. II. 241. Hist. univ. Salisb. 285. — (Zauner), Biogr. Nachr. — Bibl. gén. des Ben. II. 448. — Kobolt, Gel.-Lex. S. 539, Nachtr. S. 257, 393. — Hallische Beitr. III. 69 f. — v. Schulte, Gefch. III. 1, 144.

v. Schulte. Ramberg: Georg Arthur Freiherr v. R., Siftorien = und Genremaler, wurde als der Sohn des t. t. Feldmarschallieutenants Georg Beinrich Freiherrn v. R. am 2. September 1819 zu Wien geboren, erhielt, insbesondere burch seine Mutter, eine geborene Baronin b. Gendewit, eine borzügliche Erziehung und Bilbung, um seinen Eintritt, ebenso bei ber militärischen oder diplomatischen Laufbahn vorzubereiten. Auch wurde von Jugend auf fleißig gezeichnet, wozu ein borübergehender Aufenthalt bei dem Grofonkel Johann Beinrich R. in Bannover vielerlei anregende und nachwirkende Gelegenheit bot. Gbenfo belebend burch fremdartige Eindrücke wirkte der häufige Garnifonswechsel des Vaters in Ungarn, Siebenburgen und Böhmen, woselbst der junge R. schließlich die Universität Prag bezog, um Philosophie zu ftudiren und nebenbei an der Akademie unter Franz Radlit und Anderen zu zeichnen. Das kunterbunte Durcheinander noch zu vermehren, fendeten die Eltern den in gang aristofratischen Alluren schwimmenden Jüngling ein Jahr lang auf Reifen, wodurch feine Sehweite und Beobachtungsgabe ebenso wie seine chevalereste Tournure weitere Nahrung fand. Schlieflich fiegte über die übrigen noblen Paffionen doch der Entschluß sich gang der Malerei zu widmen und R. ging zu Hübner nach Dresden (1844). Hier entspann fich ein ebenso interessanter wie intimer Berkehr mit Semper und Rietschel, Sähnel, Schnorr, Bendemann, Alfred Rethel, Ludwig Richter, den Musikern Richard Wagner, Robert Schumann, Giller, mit den als Mimen gefeierten beiden Debrients, mit den Dichtern B. Auerbach, G. Freytag, Guttow, Julius Sammer und ungähligen Anderen. Am wichtigften wurde für R. Die hinweifung auf den damals noch weniger bekannten Morit v. Schwind, welche R. feinem Freunde Sahnel verdankte. Sein Vorbild zeigte fich in Ramberg's erftem Bilde, dem "hochzeitelied" (nach Goethe) mit dem höchst humoriftisch er= fundenen Zwergen-Gewimmel. Das Sturmjahr 1848 und 1849 brauste über Dresden und den dortigen Freundestreis in bekannter Weife und bot für R. Stoff zu zahlreichen Caricaturen. Doch fand der junge, in jeder Saifon als Dandy glangende Runftler noch Zeit und Muge zu ernfterem Schaffen, insbefondere Bu einem hiftorischen Bilde "Rudtehr Raifer Beinrichs I. aus ber Ungarn-Schlacht bei Merseburg" (für Graf Hohenthal in Büchau), deffen Vollendung übrigens durch einen unfreiwilligen, infolge eines Biftolenduells mit Uffo Sorn eingetretenen halbjährigen Festungsarrest auf dem Königstein verzögert wurde. Im J. 1850 übersiedelte R. mit seiner jungen Frau, einer Tochter des Buchhändlers Fleischer aus Leipzig, nach München. Sier naherte fich R. ingbefondere mit dem "Standchen" (1852, lithogr. von Beder) und einem "Elfenleben" (1858) der Richtung von Morik v. Schwind. In ersterem Bilde fauert ein 3werg neben feiner

Rambera.

Laterne in der Felsenecke und fingt zur Laute; Nixen und Elfen schweben zwischen Baumwipfeln über einer Quelle im bläulichen Mondlicht, welches einen wirtfamen falten Gegenfat jum unteren röthlich=gelben Lichtschimmer bildet. Alsbald ber= band unferen Rünftler eine innige Freundichaft mit ben jungen, gleichstrebenden Karl Piloth, Theodor Horschelt und Franz Adam, welche einen von den übrigen Runftgenoffen fehr abstechenden chevaleresten Ton liebten und eine tleine, faft aristofratische Körperschaft bildeten, was sie jedoch nicht hinderte, Wildschützen, holde Sennerinnen und dralle Bauerinnen, furg echte Dorfgeschichten zu malen und zwar in einem der Duffelborfer-Sugigfeit widerfprechenden gefunderen Realismus, welcher natürlich ebenso viele Gegner wie zuvorkommende Bewunderer fand. Die anfänglich inhaltlich gang unbedeutenden Stoffe, wie Ramberg's "Dachauerinnen am Sonntag" (1853), "Morgenandacht" (1855, in der neuen Pinakothek zu München), "Landleben", "Liebes-Erklärung" und "Brunnenscene" (1855), konnten nur durch ihre entschiedene Charatteristit und frische Technit intereffiren; dazu gehörte auch der alsbald durch Geber's Stich vielverbreitete "Spaziergang mit dem Hofmeifter", welcher 1856 um den (heutzutage unbegreiflichen) Breis von 400 Gulben vom Runftvereine angekauft wurde! Biel glücklicher und das achte Boltsleben warm erfaffend, find die Holzschnittzeichnungen Ramberg's zu Auer= bach's und Rierig' Kalendern und die Titelblätter jur "Bavaria", die freilich ohne deffen Fähigkeit zu erreichen, aber mit glätterer Form an Ludwig Richter's Borbild gemahnen. Sie bezeichnen ben Uebergang zu Ramberg's nachmaliger Thätigkeit als Illuftrator unserer deutschen Classifer, womit der Runftler erft ben vollen Ruf und Ruhm feines namens begründete. Nach fünfjähriger Che verlor R. feine Cattin und schloß bann 1857 eine zweite mit Emma v. Schanzenbach; drei Jahre darauf erfolgte seine Berusung an die damals neuorganifirte Kunftschule in Weimar. Daselbst malte er im Auftrage Konig Max II. bas große hiftorische Bild "Raifer Friedrich II. Hofhalt in Balermo" - in Composition und Farbe eine gleich vorzügliche Schöpfung, welches der Weltgeschicht= Galeric im Münchener Maximilianeum einverleibt wurde. Aber der große hiftorische Styl war nicht nach Ramberg's Geschmack; es zog ihn zu dem stilleren Genre, bas fich fogar mit ber Reparatur eines "Berbrochenen Kinderschlitten" Um besten gelangen ihm kleine Scenen humoristischen Charakters mit beanüate. schalkhafter Grazie. So die "Liebeserklärung", das "Verstecken", "Nach dem Maskenball" (1858), die "Gratulation" und jene Jonlen, wie die berühmte "Begegnung auf dem See", "Einladung zur Fahrt" und die "Rose am See", die man gemalte "Lieder ohne Worte" nennen konnte. Hierher gehören auch die Illustrationen, welche R. zur Cotta'schen Jubiläums-Ausgabe der Gedichte Schiller's lieferte. Diefe find höchft reizend, eigenartig und poetisch congenial, wenn R. beispielsweise im "Bunichlied" mit einer luftigen Gesellschaft von je zwei Damen und herren die vier Beftandtheile des Buniches charatterifirt und in einem der Manner Schiller felbst als den "Geist", in dem anderen, einem leeren Schwäher, den "sprudelnden Wasserschwall" personificirt, während eine junge, weiche, schmelzend fuge Blondine den "Bucker" fo unübertrefflich darftellt, wie eine ältere pikante Brünette die Citrone.

Bon gleicher Feinheit der Empfindung zeigen Ramberg's Delbilder, darunter die "Borlefung aus Wieland" (gestochen von Deininger), das Concert "Rach Tisch" (Neue Pinakothek), insbesondere aber die grau in grau für die photographische Reproduction ausgesührten Bilderchcken zu Goethe's "Hermann und Dorothea" und zur "Louise" von Boß. Hier gelang es dem Maler mit dem behaglichen Wirth, dem wortweisen Psarrherrn, insbesondere aber dem ihr Stiergespann leitenden, hochgemutheten edlen Mädchen, wahre Theen aufzustellen, welche lange nicht überboten werden dürften. Gleichzeitig begann er mit seinem Freunde

Fr. Pecht die Herausgabe einer "Schiller-" und "Goethe-Gallerie" (gestochen von Gonzenbach, Kordorf, Neumann, Schultheiß, Jacquemont, Geher u. A.), welche meist in einzelnen Halbsiguren die Hauptpersonen dieser classischen

Dichtergeftalten vorführen.

In München, wohin R. schon 1866 als Prosessor an die Akademie berusen worden war, sammelte der Künftler eine Keihe von Schülern, welche insegesammt und obwol jeder von ihnen in der Folge seine eigenen Wege ging, doch ihrem Meister zur Ehre gereichten, darunter z. B. Leibl, Keller, Rasch, Spangenberg, Hirth, Herpser, Shirlaw, Watter u. A. Mitten in diesem vollen, sichen Schaffen erlag R. am 5. Februar 1875, nach kaum dreitägigem Krankenslager, einer mit ungewöhnlicher Wuth ausgebrochenen Diphteritis, wozu sich noch ein hestiges Scharlachsieber gesellte. Sein seltener Formens und Schönheitssinn, verbunden mit dem gründlichen Studium und einer höchst vollendeten, virtuosen Technik des Vortrags — alle diese Vorzüge reihen unseren Künstler zu den gesichmackvollsten und gediegensten Genremalern aller Zeiten. Seine Freunde errichteten ihm auf dem südlichen Friedhof ein Grabdenkmal mit einer Porträtbüste von Julius Zumbusch (Guß von Hörner). Sein im Kunstantiquarsach, namentlich an Stossen, Kleidern und Wassen überaus reiche Seltsamkeiten bietens der Rachlaß wurde in einer sehr animirten Auction versteigert.

Bgl. Wurzbach 1872, 24 S. 305 ff. — Reber 1876, S. 639 ff. — Fr. Pecht in Beil. 43 Allg. Ztg. 1875 und in Ueber Land und Meer 1875, S. 474 ff. Hyac. Holland.

Ramberg: Georg Beinrich Freiherr von R., Feldmarschalllieutenant, Commandeur des Leopoldordens, Ritter des Militar=Maria=Therefienordens, 2. Inhaber des Infanterieregiments Raifer Frang Josef I. Bu hannover 1786 geboren, trat R. im 19. Lebensjahre in preußische Dienste. Zum Officier im reitenden Jägercorps befördert, machte er 1806 und 1807 die Campagne gegen Frantreich mit und erwarb fich, dem General Scharnhorst zugetheilt, jene militärische Bildung, welche ihn in der Folge so sehr auszeichnete. Als 1807 der Tilfiter Friede den Rämpfen gegen Napoleon I. ein Ende machte, verließ R. die preußischen Dienste und kehrte in feine Beimath (Bannover) gurud. Aber ichon im folgenden Jahre bewarb er fich um die Aufnahme in den Berband des öfterreichischen Heeres, in welchem er als Kadet im Regiment Schwarzenberg-Ulanen affentirt und 1809 zum Unterlieutenant befordert wurde. Balb barauf erfolgte feine Butheilung jum Generalquartiermeifterftabe; er machte im hauptquartier des Erzherzogs Karl die Campagne in Baiern mit und ward für feine Leiftung in der Schlacht bei Regensburg jum Oberlieutenant im Generalstabe ernannt. Dem Armeecorps des Feldzeugmeifters Prinzen Hohenzollern zugetheilt, nahm er an ben Kämpfen bei Afpern, Wagram und Inaim mit Auszeichnung Theil. Namentlich bei Afpern rettete er ein von frangofischer Cavallerie geworfenes Bataillon dadurch, daß er auf eigene Verantwortung Cavallerie zur Unterftützung herbei= holte; bei Wagram war es seinem rechtzeitigen Ginwirken zu danken, daß bie feindlichen Sturmcolonnen über den Rugbach zurudgeworfen wurden. Als R. nach erfolgtem Waffenstillstande (12. Juli 1809) bei den Berschanzungen der Position von Ace bei Comorn thätigen Antheil nahm, ahnte er nicht, daß er vierzig Sahre später dort einem anderen Feinde gegenübertreten follte. Den Winter deffelben Jahres mar R. dem Generalcommando in Brunn, dann 1810-1812 ber Landesbeschreibung zugetheilt. In der ruffischen Campagne 1812, erft im Sauptquartier des Fürsten Schwarzenberg, dann als Chef des Generalstabes der Division Trauttenberg, nahm R. an den meisten Affairen in diesem Feldzuge Theil; vor der Schlacht von Poddubie ftellte er ohne höheren Befehl die vom Reinde gerftorte Brude bei Rogiebrod im heftigften Kartatschenfeuer wieder ber und trug dadurch wefentlich jur Gewinnung diefes lleberganges bei. Während der Feldzüge 1813 und 1814 finden wir R. überall, wo der Rampf am heftigften wüthete, und in der Schlacht bei Leipzig that er fich namentlich bei Ginnahme des Dorfes Dölitz hervor; fechsmal wurde der Ort genommen, sechsmal wieder verloren. Als das verbundete Seer gegen die frangofische Grenze vorrudte, ward R. in das Hauptquartier Schwarzenberg's berufen und machte in des Feldherrn Suite die Schlacht von Brienne und andere Gefechte, dann, der Divifion Morik Lichtenstein zugetheilt, die Rampfe von Tropes und Biren mit. Während des Congreffes arbeitete R. im Bureau des Generals Grafen Radetty und bes Generals Baron Langenau. Beim Ausbruche der Campagne 1815 mar er wieder Chef des Generalftabes der Divifion Stutterheim, mit welcher er die Gefechte bei Bourglibre und den Marich an die Loire mitmachte, dann aber als öfterreichischer Commiffar Wellington zugetheilt wurde, in welcher Eigenschaft er bis zum Machener Congresse (1818) blieb. Im J. 1819 arbeitete R. im statistischen Bureau in Wien und 1820 abermals bei der Landesbeschreibung in Ungarn, wurde aber 1821 jum Major im Generalquartiermeifterftabe mit der Beftimmuna nach Mailand befördert. Kaum dort angelangt, brachen die Unruhen in Biemont aus und R. nahm an ben Gesechten bei Novara und Borgo Bercelli als General= stabsofficier der Avantgarde Theil. Mit geheimen Depefchen an den viemonte= fischen General Latour gesendet, blieb R. als öfterreichischer Commissär bis zum Monate September bei bem bamaligen Bicetonia Generallieutenant Grafen Revel in Turin: als 1821 die schon unter Napoleon I. begonnene Triangulirung in den Savoger Alpen wieder aufgenommen wurde, war es R., welcher mit ben Astronomen Carlini und Plana durch zwei Sommer diese schwierige und gejähr= liche Arbeit leitete. Im J. 1827 zur Landesbeschreibung als Director nach Siebenbürgen beordert, murde er 1831 jum Oberftlieutenant im Generalftabe befördert und 1833 in gleicher Eigenschaft nach Grag berfett. Aus dem Generalstabe trat R. 1835 und zwar als zweiter Oberst des 25. Insanterieregiments. er übernahm dann das Commando des 36. Infanterieregiments in Prag, wurde 1843 jum Generalmajor und Brigadier, 1848 jum Feldmarschalllieutenant ernannt und follte eine Division in Lemberg übernehmen. Die Rachricht von den Octoberereigniffen zu Wien traf R. noch in Budweis und er erbat fich von Windisch = Graet die Erlaubnig, seine ehemalige Brigade über Ling nach Wien führen zu dürfen, woselbst er thatsächlich, durch einige Truppen während des Marsches verstärkt, am 21. October eintraf und die Avenuen der Nugdorfer Linic befehte. Um 24. feste er mit einem Theile seiner Truppen über ben Donaucanal und führte bis jum 26. erfolgreiche Gefechte gegen die Rebellen. Bei dem allgemeinen Angriffe auf die Leopoldstadt hatte R. fünf Brigaden zu führen. Ungeachtet des Befehles, fich in keinen zu ernften Straffenkampf einzulaffen, da zwei Brigaden für den eventuellen Fall einer Borrudung der Ungarn gur Berfügung bleiben mußten, nahm R. nach achtftundigem blutigem Strakenfampje die ganze Leopoldstadt bis zum Donaucanal und entsendete noch in der Nacht, d. h. rechtzeitig, die beiden Brigaden nach Schwechat. Der Raifer lohnte diese That mit dem Commandeurkreuze des Leopoldordens und das Capitel vom Jahre 1850 erkannte R. fur fein Wirken vor Wien das Ritterkreuz des Maria-Therefienordens zu. Als die Armee von Wien nach Ungarn aufbrach, befehligte R. eine Divifion des II. Armeecorps und leitete das Gefecht am 26. December auf der "kleinen Schütt". Wenige Tage später ward ihm das Commando über das Observationscorps vor Comorn anvertraut; im Februar 1849 ward er beordert, die Görgep'sche Armee in Oberungarn mit zwei Brigaden zu verfolgen, was auch über Kaschau bis an die Theiß geschah. Im April zu Vadkert an einer Gehirnentzundung erfranft, mußte R. die Urmee verlaffen, aber taum ber=

gestellt, bat er um feine Wiederanftellung bei ber operirenden Armee; er erhielt unter Sahnau das Commando des III. Armeecorps. Bei der allgemeinen Borrudung über die Theiß führte R. daffelbe über Therefiopel nach Klein-Ranigsa, erzwang hier am 5. August im beftigsten Teuer ben Uebergang über die Theiß. verfolgte am 6. und 8. den Feind, engagirte die Schlacht bei Temespar. bildete mahrend derfelben mit der ruffischen Division Banutine bas Centrum und drang bis auf das Glacis der Feftung vor; von dort ward fein Corps mit dem IV. Corps und ber Cavalleriedivifion jur Berfolgung des Feindes gegen Siebenburgen verwendet. Bei Lugos bestand R. noch ein Gefecht, bis der Feind zwischen den verfolgenden faiferlichen Truppen und dem ruffischen Corps Lüders eingeengt, die Waffen streckte. Nach beendigtem Feldzuge befehligte R. das XII. Corps in Siebenburgen und im Banat; als aber die Armee im 3. 1850 in Böhmen und Mähren concentrirt wurde, erhielt er das Commando in der Feftung Therefienstadt. Um 1. Juni 1854 in den Ruhestand versett, murde R. bei der erneuerten Ruftung 1854 für eine Berwendung bei der activen Armee bestimmt und erwartete zu Teplit feine Gintheilung, als ihn dort am 2. Geptember 1855 der Tod ereilte und seinem thatenreichen Leben vorzeitig ein Ende machte.

Birtenfeld, Der Militär-Maria-Therefien-Orden.

R. v. R.

Ramberg: Johann Beinrich R., Maler, Beichner und Rupferäher, murde am 22. Juli 1763 gu hannover geboren; fein Bater, der Rriegsfecretarius und nachherige turfürstliche Hofrath R., ein Kunst-Liebhaber und -Kenner, ent= dectte bald das früh erwachte Talent des Sohnes und suchte daffelbe durch Blätter von Le Prince, durch Zeichnungen von La Jage, Boucher und Genoffen zu entwickeln und zu fordern. Gin Dugend "Ansichten aus dem Barg", welche burch den hannöverschen Gefandten dem Rönig Georg III. porgelegt wurden, verhalfen dem fiebenzehnjährigen Künftler zur Aufnahme an der Akademie zu London. Sier blieb er neun Jahre zu seiner Ausbildung, malte mehrere Bilder und Portrats, lieferte Illuftrationen und zeichnete Wigblätter und Caricaturen für den damals ichon gemuthefranten Ronig, welcher meiftens felbst die Sujets angab, die R. in ein paar Minuten jum großen Beifall des Monarchen, für den man folde Unterhaltungen fuchte, aufs Bapier warf. Damit hangen Die ersten, fehr selten gewordenen Radirversuche Ramberg's zusammen. Mit Unterftützung feines foniglichen Macen reifte R. 1788 nach den Niederlanden, befuchte die dortigen Galerien und wendete sich nach Deutschland. In Leipzig malte er das Bildnig des Dichters Gleim (gestochen von Schulz) und tam 1791 zu Dresden mit Chr. Gottfr. Körner zusammen, deffen Urtheil über R. jedoch nicht befonders gunftig lautet. Er schilderte ihn als einen wilden, übermuthigen Burschen, der sich fühlt und schwerlich weiter in der Runft tommen werde; es fehle ihm nicht an Ideen, aber er fei einseitig und dabei ebenfo dreift im Ur= theilen, als in feinem Zeichnen; überhaupt wolle er lieber das leben nach feiner Beife genießen, als fortstudiren. Das paßt gang auf R., welcher schon fruber größere Anerkennung fand, als sein mehr improvisatorisches Talent verdiente. Durch verschiedene Empsehlungen gefördert, reiste R. über Prag und Wien, wo er sich überall einige Zeit aufhielt und ein Talent wie das feine gang geeignet war, die vornehmen Kreise zu unterhalten. Dann ftrebte R. nach Italien, berührte Benedig — hier traf er den nachmals als Generaldirector der frangofischen Mufeen berufenen Denon, beffen Bilbnig er malte, mahrend Denon 1791 das Porträt Ramberg's ftach — Bologna und Parma, Rom und Neapel und kehrte endlich nach hannover zurud, wo R. 1792 bas Diplom eines hofmalers erhielt. Auffer verschiedenen, fehr manierirten Bildern fchuf R. eine große Bahl von

Ramboux.

Zeichnungen des verschiedenartigften Inhalts. Mehr als 20 Jahre übte biefer Rünftler eine fast souverane Berrichaft über eine Schaar von Almanachen und Taschenbüchern (wie "Orphea", "Minerva", "Penelope", Schütze's "Taschenbuch der Liebe und Freundschaft", Becker's "Taschenbuch zum geselligen Vergnügen" u. f. w.) und begleitete von Lafontaine, Wieland, Iffland bis ju Clauren einen guten Theil unserer Dichter, Rovelliften, Operncomponiften mit feinen Darftellungen , "blieb aber immerdar hinter dem Fluge reiner und edler Beifter gurud, mahrend er ber Frivolität gewiffer Schriftsteller bolltommen Benuge leiftete". Mit vielen feiner meift cyclifchen Compositionen machte er geradezu Epoche, darunter mit den uns heutzutage fogar widerwärtig erscheinenden Muftrationen ju Schiller, Shakespeare, oder jum "Reinede Fuchs" (30 radirte Blätter, Hannover 1826) und "Till Culenspiegel" (55 Umriffe, Hannover 1887); ebenfo mighandelte er die Ilias des homer "ferios und comifch", d. h. in Blumauer's Manier. Auch in der Caricatur, Allegorie und Mythe, im Porträt, in landichaftlichen und anderen Darftellungen erwarb R. einen Namen, welcher alsbald ebenso übertrieben wie noch während seines Lebens wieder unterschätzt wurde. Wenn man auch der Originalität und bem großen Reichthum feiner Gebanten alle Gerechtigkeit zollt und den scharfen Beobachter des ordinaren Lebens, den wikigen und launigen Kopf anerkennen muß, fo bleibt einer objectiven Rritit immer zu beklagen, daß ein foldes Talent so häufig in leere Oberflächlichfeit und füßliche Nachläffigkeit verfiel. Ihm fehlte durchaus "die Weihe fittlicher Schönheit". Allein das "elegante" Bublicum feiner Zeit liebte Diefe Mängel sogar als Borzuge. "Seine rundlichten, toketten und schalkhaft blidenden Mädchen hatten viele Berehrer, seine pathetischen, schauspielerhaften Selden schienen die gange Welt erobern zu wollen". Gines flüchtigen Reizes wegen finden seine fast zahllosen Blätter heute noch Freunde und Sammler. Einzelne Blätter wurden von ihm felbst gestochen, die meisten von Baufe, Berger, Schmuber, Böhm, S. Schmidt, Stölzel, Eflinger u. A. R. ftarb am 6. Juli 1840 zu hannover und wurde auf dem Gartenkirchhof daselbst begraben.

Bgl. Nagler 1842, XII 275 ff. — A. Conze in den Preuß. Jahrb. 1870, XXVI, 83 ff. und die Monographie von Jacob Chr. Carl Hoffmeister, Hannover 1877, welcher die Thätigkeit Kamberg's nach 337 Rummern gruppirt, ihre künstlerische Bedeutung sehr richtig und ohne Neberschätzung schildert, seine Fehler und Schwächen weder entschuldigt noch in Schutz nimmt, dabei

aber manch' ernstes, bedeutungsvolles Wort spricht.

Spac. Holland. Rambour: Johann Anton R., Maler und Zeichner, geboren 1790 gu Trier, † am 2. October 1866 zu Koln. Den ersten fünftlerischen Unterricht ertheilte ihm der Zeichnenlehrer Sawich in feiner Geburteftadt. 1807 fam er nach Paris, um in David's Schule zu treten, schlug jedoch, als er 1815 nach Deutschland gurudtehrte, einen dem Wefen der frangofischen Schule gang ent= gegengesetten Weg ein. Gin Jahr lang besuchte er die königliche Akademie gu München, dann begab er fich nach Rom, wo er eine Reihe von Jahren verblieb und sich dem von Cornelius und Overbeck geleiteten Künftlerkreife anschloß. Während feines gehnjährigen Aufenthalts begann er bie Sammlung von Aguarell= copien nach altitalienischen Bilbern. Nach einer turgen Rückfehr in feine Baterstadt fühlte er sich von Neuem nach Italien gezogen, wo er dann einen zweiten und noch langeren Zeitraum, nämlich bis 1842, verlebte und jene Sammlung von Aquarellen eifrigst fortfette, fo daß fie die Bahl von 300 Blattern überftieg. Diefelbe wurde von Preugens tunftfinnigem Könige und dem rheinischen ritterbürtigen Abel für die Summe von 8000 Thalern erworben und der Runft=

akademie in Duffeldorf überwiesen. Sie beginnt mit Nachbildungen mufivischer Bildwerke aus dem 4. bis 14. Jahrhundert in Rom, Ravenna, Siena und anderwärts, dann folgen Werke sowohl in Fresco als Tempera und Oel aus dem 14., 15. und 16. Jahrhundert, wobei besondere Rudficht auf die Charafteriftit der verschiedenen Schulen genommen ift. Das Urtheil der bewährteften Renner ftimmt darin überein, daß diefe Zeichnungen ebenfo genial und frei wie treu im Beifte der Urbilder ausgeführt find, fo daß fie in ihrem Bufammen= hange eine vollständige Uebersicht der Entwicklung der italienischen Runft gewähren und für funfthiftorifche Forfchung gleichwie für fünftlerische Studien von hoher Bedeutsamkeit find. Bon feinen Gemalden, die im Allgemeinen nicht gablreich entstanden, find zu nennen: "Adam und Eva", 1818 vollendet, im J. 1861 vom Berein zur Erwerbung von Runftwerten angefauft und dem Rölner Museum geschenft, "Die Predigt im Colifeum", "Der Beiland, im Schiffe während des Sturmes schlafend", "Der Hungertod des Ugolino und feiner Söhne", "Scene aus dem Decameron des Boccaccio", eine Gesellschaft junger Manner und Damen, welche fich bor der Beft in Florenz auf ein benachbartes Landhaus geflüchtet haben, wovon der Carton 1832 bei der Runftausstellung in München zu sehen war und jest bem städtischen Museum in Roln angehört. 1832 fandte er gur Berliner Musftellung einen zweiten großen Carton, in Betrarca und Laura den Triumph der Liebe darstellend, mit einer Ginfaffung von kleinen Borstellungen aus dem Gedichte I trionfi. Das Städel'sche Kunstinstitut zu Franksurt a. M. besitzt eine Folge von zehn Darstellungen aus Dante's Divina Commedia in colorirten Zeichnungen von ihm. Unter den felbständig auß= geführten Gemalden Rambour's gehören ju den gelungenften einige Bildniffe, Die man, als Geschent des Geh. Regierungsraths D. Oppenheim, jest im Rolner Museum fieht: 1. die mit Holbein'scher Meisterschaft behandelten vereinigten Bildniffe der Bildhauer Gebrüder Cberhard; 2. das Bildniß des Professors und Decans Simon Schmid, der mit Senefelder den Ruhm der Erfindung der Lithographie theilt, und 3. das Bildniß Alons Senefelder's. Rach de Roel's Zurucktreten erging 1844 an R. der Antrag, deffen Nachfolger als Confervator des ftadtifchen Mufeums in Roln zu werden. Er folgte diefer Berufung und hat fein Umt mit Pflichttreue und Gewiffenhaftigkeit verwaltet. Recht verdienftlich war namentlich die Sorgfalt, womit er die Restauration des großen altrömischen Mosaitbodens geleitet hat. Sein unausgesetzter Fleiß förderte auch in Röln ein reiches fünstlerisches Schaffen ju Tage. Er fertigte Zeichnungen nach mittelalterlichen Wandgemalden im hiefigen Domchore und in der ehemaligen Abteitirche zu Brauweiler, sowie nach berschiedenen neuausgegrabenen Mosaiken aus der Römerzeit. Er betheiligte fich an der in den wichtigeren bildlichen Theilen von D. Levy-Elfan ausgeführten, vom Rölner Dombauverein 1848 an Bapft Bius IX. gefandten Adresse, die Cartons zu den Wandteppichen im Domchore ruhren von R. her, auch ift die Ausschmudung der Rapelle am Weißen Saufe fein Wert. Außerdem hat er fich zahlreichen andern und ähnlichen Arbeiten unterzogen. In Italien hatte er eine große Anzahl von Durchzeichnungen einzelner Theile aus Gemälden alter Zeit gefammelt, die er in Roln herausgegeben hat. Es find fehr einfach behandelte Lithographien. Gine Folge von 300 Blättern führt den Titel: "Umriffe zur Beranschaulichung alt-chriftlicher Runft in Italien vom Jahre 1200-1600, Köln 1854-58". Gine andere Folge: "Beiträge zur Runftgeschichte des Mittelalters. Köln 1860", besteht aus 125 Blättern, wovon 22 auf Deutschland, 8 auf Frankreich, alle übrigen auf Italien tommen. Ferner gab er hier ein Beft lithographirter Umriffe und Stiggen heraus, ju benen er die Entwürfe auf feiner im 3. 1854 unternommenen Bilgerreife nach geruRamdohr.

falem nach der Natur gezeichnet hatte, und 1865 folgte eine Sammlung von 30 Marienbildern nach Gemälden altitalienischer Meifter des 14. bis 16. Jahrhunderts, der er den Titel gab: "Trostspiegel in den Widerwärtigkeiten bes Lebens". Gine Serie von Crucifigen blieb mit 30 Blattern unvollendet. In feiner jungeren Lebenszeit hat R. einiges felbft lithographirt: Die Berklarung Christi nach Raphael's Bild in München von gleicher Größe. Zwei Befte, Alterthümer und Naturansichten im Mofelthale bei Trier, mit Text von S. Wyttenbach, 1825—26. Rach feiner Zeichnung ftach F. Ruschewenh in Rupfer: Das Abendmahl des herrn, Wandgemalde im Rejectorium von Sta. Croce ju Floreng, angeblich von Giotto. 3 Blätter. R. war nicht nur Runftler, fondern zugleich ein eifriger Sammler von Runftfachen, Antiquitäten und Buchern, wobei ihm der Gegenftand die Sauptfache war; auf icone Erhaltung fah er nur wenig. Diese Sachen find nach seinem Tode öffentlich versteigert worden. Dem in zwei Banden erschienenen Ratalog ift fein von Brofeffor Georg Ofterwald mit der Neder auf Stein gezeichnetes, volltommen gelungenes Bildnig beigegeben. Bur hinterlaffenschaft gehörten 391 Gemälde altitalienischer Meifter, welche feit dem Jahre 1862 in befonderen Räumen des Mufeumsgebäudes ausgeftellt maren; ber Besitzer hatte einen felbstangefertigten Ratalog barüber in Druck erscheinen laffen. Biele diese Bilber, aber keineswegs die befferen, find für das Museum angekauft worden. Rambour's fruchtbares und ausgezeichnetes künftlerisches Wirken gehört jener Richtung an, welche man die romantische zu nennen pflegt, und die fich mit vorwaltender Neigung den Ideen und Formen des Mittelalters qu= wendet. Die Verherrlichung Gottes und der Schmuck der Kirche, das war das hohe Ziel, welches er, unbekümmert um die Anerkennung und den Beifall der Welt, in treuer Beharrlichkeit, in Ginfachheit und Bescheidenheit verfolgte. war eine Berfonlichkeit, wie man fich die liebenswürdigften Meifter ber alten Zeit porftellen murde.

Merlo, Nachr. von Köln. Künstlern. — Zeitungs-Nekrologe. I. A. Merlo.

Ramdohr: Friedrich Wilhelm Bafilius b. R., juriftischer und Runftichriftsteller, murbe auf bem Familiengute Drubber im Sonaischen geboren, nicht 1752, wie überall angegeben wird, da er nach seiner eigenen Aussage 1787 noch nicht dreißig Jahre alt war, sondern etwa 1757, studirte in Göttingen Ditern 1775-1778 die Rechte, zugleich aber auch unter Benne, dem er Bildung bes Geschmads in den Runften und, wie er hinzusett, Bildung des Bergens dankte, die Alterthumswiffenschaft. Rach vollendeter Studienzeit widmete er fich der richterlichen Laufbahn, wurde Sofgerichtsaffeffor in hannover und 1788 auf Präsentation der Honaischen Landschaft Mitglied des Oberappellationsgerichts in Celle. Bon Jugend auf übte er fich im Zeichnen, malte in Del und Baftell und mahrend feines gangen lebens ging die prattifche und theoretische Beschäftigung mit der Runft neben der juriftischen Berufsarbeit her. Frühzeitig versuchte er fich in schriftstellerischer Thätigkeit. Gin Drama: "Raifer Otto III." (Göttingen 1783) scheint völlig unbeachtet geblieben zu fein. Umsomehr ift fein litterarisches Wirfen auf dem Gebiete der Aunft und namentlich der Runftphilosophie Gegen= ftand der öffentlichen Kritit geworden. Mit den bedeutendern Runftsammlungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens machte er fich fruh bekannt, verweilte 1784 ein halbes Jahr in Rom, wo er fich unter Führung eines bekannten Cicerone ber Zeit, des ruffifchen Sofraths Reifenftein umfah, und veröffentlichte dann in dem Berte: "Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunft" (3 Thle., Leipzig 1787) einen nach den Aufstellungsorten geordneten Katalog. Eine 1791 unternommene Reise lieferte den Stoff zu "Studien gur Renntnig der schonen Ratur, der schonen Runfte, ber

Sitten und der Staatsversaffung auf einer Reise nach Danemark" (1. Theil 1792, nicht mehr erschienen). Die Gemälbesammlung des Grafen Brabed ju Soder (bei Sildesheim) erhielt 1792 ihre erfte Beschreibung aus Ramdohr's Feder. Muf Erfahrungen, wie er fie auf Diefen Wegen gefammelt hatte, geftutt, versuchte er fich in einem afthetischen Werte: "Charis ober über das Schone und die Schönheit in den nachbildenden Rünften" (2 Thle. 1793), das ihm zwar das Lob der Allgemeinen Deutschen Bibliothet und 1794 die Ernennung gum auswartigen Mitgliede der königlichen Gesellschaft der Wiffenschaften in Göttingen eintrug, aber bon den litterarischen Stimmführern der Nation ungunftig genug aufgenommen wurde. Schiller nennt das Buch brauchbar, ja vortrefflich, soweit es empirische Regeln des Geschmads in bildenden Runften enthalte, bagegen als Philosophie des Schönen betrachtet den elendesten Wisch von der Welt; an einer andern Stelle spricht er von Ramdohr's Philosophie als einer horriblen, wahren reichsfreiherrlichen Philosophie. Goethe geht noch weiter: er habe mit allen natürlichen und fünftlichen Organen feines Individuums das Werk vergebens zu erfassen gesucht. Auch persönlich scheint R. teinen vortheilhaften Gindruck gemacht zu haben. Körner, der ihn gleich Goethe und Schiller im Berbst 1794 fah, tadelt an ihm eine gewiffe alles umfaffende Roketterie, die ihm fchon achtzehn Jahre früher in Göttingen angeklebt habe. Beremigt murbe das Urtheil ber Dichter in dem Xenion (119):

## Charis.

Ist dies die Frau des Künstlers Aultan? Sie spricht von dem Handwert, Wie es des Rotüriers adliger Hälfte geziemt.

Auf dies Urtheil und namentlich auf die Farbe, die ihm gegeben ist, war wohl nicht einfluglos geblieben, daß R. in der Berlinischen Monatsschrift 1791 (XVII, 124) einen Auffat veröffentlicht hatte, der dem Geburtsadel ein vorzügliches Anrecht auf die erften Staatsbedienungen im Intereffe des Staats felbst zu mahren rieth. Gin zweites Werk afthetischen Inhalts: "Benus Urania, über die Natur der Liebe, über ihre Beredelung und Berschönerung" (3 Thle., Leipzig 1798 -99) forderte die Kritik der Romantiker heraus. Im "Litterarischen Reichsanzeiger" des Athenaums (Bd. II, 1799) werden bemjenigen, der erweislich ohne irgend eine Nebenabsicht, blos um das Fortkommen der Aefthetik zu befördern, die Urania des herrn v. R. gelesen, als Prämie die afthetischen Ber= fuche des Berrn v. Bumboldt, wer fie wenigstens halb gelesen habe, zwanzig noch ungedruckte Gedichte von Matthiffon versprochen. Den "Berzensergiegungen eines funftliebenden Klosterbruders" (1797) gelten Ramdohr's Schriften als Thous der gangen ihm verhaßten Richtung: "wer diese liebt, mag das, was ich geschrieben habe, nur fogleich aus der Sand legen". Begen die "Moralischen Erzählungen" von R. ift eine fcharfe Recenfion im Athenaum Bo. III gerichtet, die als von D. (Dorothea Schlegel) herrührend bezeichnet ift. Man darf es als eine Art Facit diefer ganzen schriftstellerischen Thätigkeit anführen, was Jafob Grimm, der im Sommer 1805 in Paris mit ihm zusammentraf, über ihn fagt: "den R. habe ich vor einiger Zeit zufällig kennen gelernt. So bumm hatte ich mir ihn doch nicht gedacht. Er hat sich gegen Savigny sehr naiv dahin geäußert, daß er im Studium der Philosophie nur bis auf Barve gefommen und bei diefem fteben geblieben fei. Er fei noch von der alten Art und verstehe die Neuern nicht. Da er nicht einmal Kant kennt, fo ift es ihm nicht übel zu nehmen, daß er Schlegels und Tieck nicht mag. Er ift das rechte Bild eines unterdrückten Schriftstellers". Der Migerfolg scheint ihm denn doch die afthetische Schriftstellerei verleidet zu haben; nach 1800 hat er wohl noch Journalartitel des alten Schlages veröffentlicht, aber feine Bucher 212 Ramin.

gehörten nunmehr ausschließlich feinem Berufsgebiete an. Gine Abhandlung: "lleber die Organisation des Abvocatenstandes in monarchischen Staaten" (1801) steht in Zusammenhang mit einer damals von der Regierung geplanten Reuordnung des Advocatenwesens und redet in einem dem Gegenstande wenig entsprechenden rhetorischen Stile der corporativen Bereinigung der Abvocaten gu einem Defensionsamte das Wort; die nach dem Haupttitel: "Organisationen versichiedener Stände und Gewalten in monarchischen Staaten" zu erwartende Fortsetzung des Buches ist nie erschienen. Sein bekanntestes Werk dieses Gebietes sind seine "Juristischen Ersahrungen" in drei Bänden (1809—1810), die ein jeltfamerweise alphabetisch geordnetes Repertorium der wichtigften Materien des Civilrechts auf Grund bes gemeinen Rechts und unter fteter Bergleichung mit dem Preußischen Landrecht und dem Code Napoleon enthalten. Das Buch ift besonders werthvoll durch die Aufnahme einer großen Bahl ungedruckter Ent= scheidungen des Celler Oberappellationsgerichts und schließt sich dadurch den Sammlungen von Pusendorf, Bülow und Hagemann u. a. an. Es ist eine Frucht der Muße, welche ihm die politische Umwälzung zu Anfang des Jahr= hunderts gebracht hatte. Der litterarische Migerjolg, welchen R. erlebt, hat ihm in der politischen Achtung feiner Landsleute nicht geschadet. Rach der Occupation Hannovers durch die Franzosen wurde R. zusammen mit dem Legationsrath v. Hinüber im Berbst 1803 an Napoleon nach Bruffel geschickt, um eine Er= leichterung der schweren Kriegslaft zu erwirken und erlangte von ihm die Zusage: je ne veux pas, que le peuple hanovrien soit percé, je veux que le nom français soit aime chez vous. Aber erst nach einer zweiten Reise, die R. nach Paris unternahm, trat eine wirkliche Verringerung ber Occupationsarmee gegen Ende des Jahres 1803 ein. R. war eben jum Director der Cellischen Juftigkanglei bom Könige ernannt worden, als die preußische Besitznahme des hannoverschen Landes erfolgte. Um nicht einer fremden Regierung in feinem Baterlande bienen zu muffen, suchte er nach feiner eigenen Angabe um feine Entlaffung in London nach. Er erhielt fie und ließ fich - ein Schritt, ben ihm viele feiner Lands= leute fehr verdacht haben - im September 1806 vom Ronig von Breufen jum geheimen Legationsrath und Kammerherrn ernennen, wobei ihm feine Kangleidirectorgage als Bension und Wartegeld bis dahin zugesichert wurde, daß ein Gefandtschaftspost en für ihn vacant werde. Nach der Katastrophe des preußischen Staats lebte er ohne in einem Dienftverhältniß zu fteben in Dregden und Merfeburg und verbrachte erft seine letten Lebensjahre in diplomatischer Thätigkeit, war 1815 preußischer Resident in Rom, seit 1816 wirklicher Gesandter in Neapel. wo er nach längeren Leiden am 26. Juli 1822 ftarb.

F. v. Bulow, das Oberappell. Gericht in Celle, S. 185. — Koberstein, Litt. Gesch. IV 583, 712. — Brieswechsel zw. Schiller und Körner III 142, 197, 202; zwischen Goethe und Schiller Nr. 8, 9, 11, 12, 139. — Brieswechsel ber Brüder Grimm S. 63. — Das Kursürstenthum Hannover unter den Franzosen (1806) S. 35. — Hannover wie es war, ist und werden wird. Hest 2 (1804) S. 98. — Kamdohr, Jurist. Ersahrungen I, Vorbericht. — Augsb. Aug. 3tg. 1822 Nr. 241. — Nagler, Künstlerlexikon XII 279.

Ramin: Friedrich Chrenreich v. A., preußischer Generallieutenant, am 10. April 1709 auf dem väterlichen Gute zu Brüssow in der Uckermark geboren, trat 1723 bei dem in Anclam garnisonirenden Insanterieregiment Nr. 25, dessen Chef damals der Generalmajor Graf von Wylich und Lottum war, in den Dienst und ward, nachdem er ansangs nur langsam befördert, beispielsweise, obgleich er 1754 bei der Revue wegen guter Werbung den Orden pour le merite erhalten hatte, erst im Juli 1756 Stabsofficier geworden war, schon im März

Ramler. 213

1759 Generalmajor; im darauffolgenden Jahre ward er Chef des Regiments, in welchem er feine foldatische Laufbahn begonnen hatte. Die bortreffliche Haltung, welche er auf den vielen Schlachtfeldern, wo er focht, gezeigt und die guten Dienfte, welche er im Berlaufe der drei schlefischen Rriege geleiftet hatte, waren die Beranlaffung der Gunft des Königs und mannigsacher Auszeichnungen. deren R. sich zu erfreuen hatte. Gine Gelegenheit, bei welcher er sich gang befonders auszeichnete, war der Augenblick, wo in der Schlacht bei Borndorf die ruffische Cavallerie, nachdem der preußische linke Flügel jum Weichen gebracht worden war, auf den rechten einhauen wollte; die ruhige Haltung des von R. besehligten Regiments war es hauptfächlich, was sie zur Umkehr bewog; R. feuerte nun hinterher und Sendlit' Reiter beuteten den Erfolg jum Siege aus; ber Rönig umarmte R. auf bem Schlachtfelde und ernannte ihn gum Oberften. Im llebrigen wird nicht viel Lobendes von ihm berichtet. Thiebault (Frédéric le grand, Paris 1827) nennt ihn grob und dumm; felbst des Ordensrath Ronig Biographisches Lexiton aller Helden und Militärpersonen, welche fich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben, Berlin 1790, 4. Theil, S. 260, ein Buch, welches felten etwas anderes als Lob spendet, erwähnt, daß er große militärische Renntnisse nicht befessen habe. Im Juli 1767 ernannte der Konig ihn jum Couverneur von Berlin und im September defielben Jahres verlieh er ihm den Schwarzen Adlerorden. Thiebault (IV, 299) behauptet, es sei geschehen, um R. in der öffentlichen Meinung zu heben; der Konig habe fich bei der Uebergabe des Lachens nicht enthalten können. Als derfelbe ihm 1773 eine Pfründe zu Cammin verlieh, schrieb er, es geschähe, weil R. sich vorzüglich zum Dompropft eigne, wenn auch nicht für die Kirche, fo doch für die berlinische Garnifon. R. ftarb unvermählt am 2. December 1782 gu Berlin am Schlage; am 6. veranftaltete der Rönig ihm ein besonders feierliches Leichenbegangniß.

Militärisch = genealogischer Ralender auf das Jahr 1791, mit Genehm-

haltung der königl. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin.

B. Poten.

Ramler: Rarl Wilhelm R., der "deutsche Horaz", geboren zu Kolberg am 25. Kebruar 1725, † ju Berlin am 11. April 1798. Sein aus dem Anspachischen eingewanderter Bater war nach mancherlei Brifahrten Accisecontrolleur in Rolberg und Satte einer jungen Witme Elisabeth Fiddechow, geb. Stieg, geworden. Zu dem Sohn erfter Che kamen in zweiter noch drei, der erste von diesen Karl Wilhelm. Auf der heimischen Stadtschule, auf dem Schinmeperschen Waisenhaus zu Stettin (1736-1738), auf der Latina (1738 bis 1742) und der Universität zu Halle a. S. (1742-1744) erhielt er seine Bildung. Bon den theologischen Studien sich abwendend, nach einem befriedigenderen gebensberuf suchend, finden wir ihn feit Unfang 1745 in Berlin, zuerst als Mediciner, dann als Juristen, beides nur dem Namen nach. 1746 wurde er Hauslehrer in Lähme, 1747 Gouverneur de la jeunesse bei einem Herrn von Rofée in Berlin, 1748 maître de la philosophie am Corps des Cadets mit bem Titel Professor. Diese Stellung, die ihm viel freie Zeit ließ, aber die ersten 15 Jahre auch nur 12 Thaler monatlich, später 400 Thaler, seit 1787 800 Thaler jährlich brachte, versah er 42 Jahre lang. Daneben las er während des ersten Jahrzehnts noch Privatcollegien über die Wolff'sche Philosophie und über Aesthetit. Er follte nach des Königs Bestimmung die Radetten mit Philofophie auftlaren, ging aber in der Erkenntnig der Ruglofigkeit diefer Bemuhung bald zu den schönen Wiffenschaften über, auch diefe freilich meift Ohren lehrend, "die nicht hören". Doch verdankten mehrere preußische Officiere, unter denen Rarl v. Knebel der namhaftefte ift, ihm ihre fünftlerischen Reigungen. - Sogleich in den erften Monaten seines Berliner Aufenthalts war R. mit bem fechs Ramler.

Sahre alteren Gleim bekannt geworden; derfelbe wurde ihm nicht nur bei ber Erlangung feiner Brotftellen, sondern auch gur Erkenntniß seines litterarischen Lebensberufes mehrfach behilflich, führte ihn in die perfonlichen und brieflichen Beziehungen bes preugischen Dichterbundes ein und beauftragte ibn, Die Correctur von Kleift's Landluft (fpater Frühling) ju übernehmen. R. erweiterte und veränderte bas Gebicht, fand jedoch mit feiner Umarbeitung weder ein Ende noch des Berfaffers Beijall. Gleim siedelte ichon 1747 nach halberftadt über, blieb aber durch Briefe und Besuche noch über ein Jahrzehnt freundschaftlich mit R. verbunden. Mehr und mehr hatten diesen inzwischen die Berliner Rreife, Mendelssohn, Nicolai u. a., in Beschlag genommen. Er befindet sich 1749 nebst Schultheß, Sulzer, Sucro, Langemad (f. d. Art.), hempel, Kraufe und Bergius unter ben erften Mitgliedern des vom Sofprediger Sad beeinflugten Donnerstagsflubs, giebt mit Sulzer 1750 "Critische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit" als Zeitschrift, mit Rrause 1753 "Oden mit Melobien" beraus und dichtet 1754 im Auftrage der Prinzeffin Amalia die von Graun bann componirte Cantate "Tod Jefu". In eben diefem Jahre beginnt feine Freundschaft mit Leffing. Beide ließen 1759 eine Auswahl aus Logau erscheinen, in ber R. ben Text nebit ben metrifchen und ftiliftischen Berbefferungen, Leffing Die Anmerkungen beforgte, aus benen erfterer bann wieber mit Erlaubnig bes Freundes die ftarten Seitenhiebe auf lebende Schriftsteller ftrich. Ramler's eigene Dichtung, welche sich von Anfang an vorwiegend der Ode zugewandt hatte, erreichte in den letten Jahren des fiebenjährigen Rrieges ihren Sobepunkt. Er feierte die Rampfe und Tugenden des Ronigs, den er zuerft bei feiner Rudtehr "ben einzigen Monarchen" nannte, ohne daß der Befungene von ihm mehr Notiz genommen hatte als von andern deutschen Dichtern. — Die litterargeschichtliche Bedeutung Ramler's befteht in dem Ansehen, welches feine Zeitgenoffen feinem kritischen Urtheil beilegten. Aus der Kritik erwuchs, mas er selber dichtete: daher die Aengstlichkeit, Langsamkeit, Unselbständigkeit; der Schwerpunft seiner Oben liegt in der bewußten Nachbildung Horagischer Gedanten und Formen; umfängliche Anmerkungen muffen die mythologischen und andere Schwierigkeiten erklären. Seiner fritischen Erinnerungen bediente fich Leffing bei feiner Minna, den Vermischten Schriften und dem Nathan und nahm seine Beränderungen des Ausdrucks meift unbesehen an. Nach seinem kritischen Bedünken ohne individualisirende Schonung corrigirte er — und dies wurde mit den Nahren feine bedenklichfte, heftig befehdete Gigenthumlichkeit bie Dichtungen vieler Anderer, und gab fie fo, mit und ohne deren Erlaubnig und Namen, heraus, 2. 5. von Nicolan, J. N. Göt, M. E. Ruh, Lichtwer u. f. w. Göt und Ruh befiken wir infolge beffen nur in Ramler'scher Berkleidung. Die Grundfage feiner Kritik entnahm er zum größten Theil aus Batteux, von dem er 1754 u. ff. eine deutsche Bearbeitung herausgab, die das öffentliche Urtheil in Sachen ber Dichtkunft auf lange bestimmte. Auch er sieht daher die Antike nur in römischer Beleuchtung und durch frangöfische Brille. Gleichwol tann ihm ein Berftandniß für die "torperlichen Eigenschaften" claffischer Gedichte nicht abgesprochen werden. — Nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's II. (1786) wurde er Mitglied der Afademie und neben Engel Mitbirector der fonigt. Schauspiele. 1790 gab er seine Professur, 1796 die Theaterleitung auf. Die Steifheit und Bedanterie seines Wesens hatte mit den Jahren sich nur gesteigert. Berheirathet war er nie. Durch Testament vom 24. Februar 1795 sette er seine Richte Minchen, die Tochter feines zuerst in Groß-Jestin bei Kolberg, dann in Werneuchen das Bfarramt verwaltenden Bruders, welche felbst an den Prediger Ritter in Groß-Jeftin verheirathet mar, jur Universalerbin ein. Er ftarb in den Armen feines Landsmanns, des Kriegsraths Wackenroder. Von seinem an die genannte Richte

gefallenen Nachlaß find erst unlängst wieder über 1000 Nummern Briefe u. f. w. aufgefunden worden.

v. Göding, Kamler's Leben (in Ramler's Poetische Werfe II, 347 ff.). — Heinstein, Bersuch einer biogr. Stizze Kamler's. Berl. 1798. — Jördens, Berlinischer Musenalmanach für 1791, S. 161 ff. — Ders., Lexikon d. D. IV, 262 ff. — Schlichtegroll, Netrolog f. 1798, Bd. I. — Petrich, Pomemersche Lebens- und Landesbilder I, 193—236, vgl. 417 u. IIb. 339. — C. Schüddesopf, K. W. Kamler bis zu seiner Verbindung mit Lessing (In Dissemblittel 1886; mit Benutzung des entdeckten Ramler'schen Rachlasses). Her mann Vetrich.

Ramm: Mathilde R., geb. am 1. Mai 1856 zu Stettin, Tochter eines dortigen Theaterrequifitors, betrat schon als Kind die Buhne, fand auf ver= ichiedenen norddeutschen Provingtheatern, julegt in Potsdam, Beschäftigung als muntere Schaufpielerin und gelangte 1875 an das Refidenztheater zu Berlin. Bier heirathete fie am 25. Juli 1877 ihren Berufsgenoffen, den trefflichen Lustipielkomiker Rarl Bedmann († 1882); bald darauf erfrankte fie am Thphus und ftarb am 13. October 1877. Sie gab in den modernen frangofischen Sittendramen jene ftets wiederkehrende Rolle des naiven jungen Madchens, das mitten im Pfuhl gefellschaftlicher Lafter teusch und ahnungslos bleibt. Bartes Befen, ber ftaunende Rindesblid ihrer großen braunen Augen, etwas Unentwickeltes im Ton der feinen Stimme, die naibe Unkenntnig aller Theaterroutine, sogar eine unbewußte Beschränktheit ihres Talents machte fie ju diesen Contrastgeftalten wie geschaffen. Man glaubte an ihre jungfräuliche Reinheit und also glaubte man an die für fich oft unwahrscheinliche Figur der modernen französischen Ingenue. Die Poesie ihres Wesens aber bewährte sich auch in höhern Aufgaben. Wie von ungefähr gelang ihr Emilia Galotti, und ihr ganzer Liebreig trat in der Perdita des Chafespeare'schen "Wintermarchens" hervor. Thre holde Rugend entzuckte fojort und ausnahmslos alle Theaterfreunde Berlins, und als fie gestorben war, verglich man ihr Wesen wie ihr Schicksal mit Goethe's Baul Schlenther. Euphroshne.

Rammina: Wilhelm Freiherr R. von Riedtirchen, Reldzeugmeister, Ritter des Ordens der eifernen Krone erfter Claffe, Ritter des Militar-Maria-Theresien-Ordens und Leopold-Ordens, Besitzer des Militärverdienjttreuzes, Geheimer Rath, lebenslängliches Berrenhausmitglied des Reichsrathes und Inhaber des Infanterieregiments Nr. 72. R. ward als Sohn des 1822 in den Abelstand erhobenen Oberftlieutenants Wilhelm von R. ju Nemoschit in Böhmen im 3. 1815 geboren. Schon als Zögling ber Wiener-Reuftadter-Militar-Atademie zeigte R. fo vorzügliche Eigenschaften und Talente, daß er 1834 als einer ber ausgezeichnetften jum Unterlieutenant im 7. Ruraffierregimente befordert murbe. Rach fünf Jahren jum Oberlieutenant im Generalquartiermeifterftabe ernannt, erklomm er in biefem Corps alle Rangftujen bis zum General. 1848 als Sauptmann dem von Feldmarschallieutenant Baron Belden bejehligten Refervecorps zugetheilt, wohnte er ber Beschiegung von Balmanuova und dem Zuge gegen die Infurgenten im venetianischen Gebirge gur Eröffnung der Strada d'Allemagna bei. Diese lettere Operation leitete R. mit folder Umsicht, daß fie mit Schnelligfeit vollbracht, der Feind auf dem Monte Mauria geschlagen und Piebe di Cadore ohne serneren Widerstand besetzt werden konnte. Diese That lohnte der Kaiser mit dem Orden der eisernen Krone III. Classe. Bei der Ginnahme von Trevifo, bei der Beschiefung von Ferrara und im Gefechte bei Bologna war R. thatig, und für die bei Treviso an den Tag gelegte Umficht fand R. burch Berleihung des Militarverdienftfreuges erneuert Anerkennung

feiner borzüglichen Leiftungen. Im Februar 1849 jum Major im Generals quartiermeisterstabe befördert, blieb R. mahrend des Feldzuges gegen Biemont als Chef des Generalstabes beim Refervecorps (Hannau) und hatte Gelegenheit, Die Erstürmung von Bregcia und die Belagerung von Malghera mitzumachen. Feld= marichalllieutenant Sannau lernte bei biefen Anläffen Ramming's hervorragende Eigenschaften fennen; und als das Obercommando in Ungarn in feine Bande gelegt wurde, erbat er fich vom Kaifer R. als Generalftabachef. Beim Untritte Diefes wichtigen Boftens murde R. (Juni 1849) jum Oberftlieutenant im Regimente Erzherzog Rainer befordert. Nunmehr tam Ramming's Talent erft vollends zur Geltung, denn feine Berdienfte find mit den Erfolgen bes Sommer= feldzuges in Ungarn identisch. Dieser geniale Officier wußte nämlich die ftrategischen Manoper, die Dispositionen zu den Schlachten und deren taktische Anordnungen mit genauer Zeitberechnung auszuarbeiten und legte fo den Reim zu den Erfolgen. Eines der schwierigsten Manover, nämlich die Concentrirung der kaiserlichen Armee (bei Ungarisch-Altenburg 26. Juni), gelang nur dadurch, daß der Feind, infolge geschickt eingeleiteter Demonstration an ber Waag, volltommen getäuscht, dann plöglich eine Macht von zwei Armeecorps über den Renhäusler= Donau-Arm und über den hauptstrom übergesett murde, und jo die gange faiferliche Urmee in überraschend schneller Weise bei Ungarisch-Altenburg concentrirt werden tonnte, um Raab anzugreifen. Bei diefem von Sannau angeordneten Manover, für welches R. alle Dispositionen bis ins Detail ausarbeitete, hatte er hauptfächlich durch die beantragte Marschrichtung eines Theils der Brigade Benedek von Trentschin auf Frenftadtl und durch das Berabziegen mehrerer Bataillone längs ber Bagg zur vollständigen Täufchung Görgen's beigetragen, welch' letterer mit 30 000 Mann bei Reuhäusel ftand. Diefer mußte bei den ermähnten Demonstrationen einen Uebergang der Raiserlichen bei Frenstadtl und Szered bermuthen und entdeckte daher den schwierigen Flankenmarsch und die Ueberschreitung Des Stromes nicht. Bei Renntnig ber Sachlage batte er Beides leicht wirtsam zu hindern oder zu erschweren vermocht. Diefe erste so völlig gelungene Operation tann mit Recht als die Grundlage für die glückliche Kriegführung in Ungarn betrachtet werden. Auch bei der Einnahme von Raab führten die von R. ent= worfenen Dispositionen jum Ziele. Er hatte drei Uebergangspunkte über bie Raab bestimmt, von welchen zwei mit Erfolg benützt werden konnten, und wodurch die strategische Umgehung der Stellung von Raab durch das III. Armeecorps und die tactische Umgehung über Cjanaf durch die Brigade Schneider bewirft wurde; der dritte, bei Raba-Batona beabsichtigte Raabübergang scheiterte an der Beschaffenheit der Flugufer, welche früher nicht untersucht werden konnten. Auf dem Schlachtfelde felbst wurde von Sannau die Disposition für das Reservecorps abgeändert und auf Ramming's Borschlag demselben die Richtung über Lesbar gegen Raab angewiesen, badurch ward die vom Teinde befestigte Stellung an ber Abdabrude umgangen und dem I. Armeecorps die Möglichkeit eröffnet, bei Abda über den Fluß zu gehen und in Raab einzurücken. Gleich großes Berdienst hatte R. an dem combinirten ftrategischen Manover, mittelft welchem die Armee von Beft an die Theiß rudte und den Bunkt Szegedin, mit diesem aber die gange Theiflinie ohne Schwertstreich gewann. Dadurch konnte das ganze Land zwischen Donau und Theiß vom Feinde gereinigt, die Sudarmee unter bem Banus von Proatien aus ihrer schlimmen Lage befreit und mit ihr die Verbindung berge= stellt werden. Bei diesem von so großem Erfolge begleiteten Manöber hatte R. die Operationen des III. Armeecorps über Run-Sit. Mitlog auf Therefiopel und Ranizsa, dann den Uebergang des I. Armeecorps über die Theiß bei Alpar, mit deffen entscheidender Operation auf Mato, vorgeschlagen und die bezüglichen Dispositionen verfaßt. In der Schlacht von Szöreg (5. August), welche die erfte ent=

icheidende des Feldzuges war, hatte R. das Dorf Szöreg als den Schlüffelpunkt der feindlichen Stellung erkannt und demgemäß, auf Sannau's Befehl, die Dispofitionen jur Schlacht entworfen. Bei ber Borwartsbewegung von Szegedin gegen Temesvar hatte das I. Armeecorps die Richtung auf Arad, das Reservecorps die Richtung auf Vinga, das Gros der Armee (III. Armeecorps, Cavalleriedivifion Wallmoden, ruffische Division Panutine und Geschützreserve) directe Richtung auf Temesbar erhalten. Da R. vorausfah, daß der Feind ficher zwischen Ris-Beckferet und Temesbar hinter dem Beregszobache einen Rampf annehmen werde, um die Aufhebung ber Belagerung von Temesbar zu beden und um fich feinen ferneren Rudzug nach den Gebirgsthälern zu ermöglichen, fo machte diefer genigle Officier am Tage por der Schlacht von Temesbar den Vorschlag, das Refervecorps nicht auf Binga, fondern auf Hodony und Szent Andras zu dirigiren. Sahnau genehmigte den Antrag und durch diese veränderte Marschrichtung war es möglich, daß das Refervecorps am 9. August an der Schlacht Theil nehmen fonnte. Durch diese Marschrichtung wurde aber zugleich die feindliche Stellung unerwartet in die Flanke gefaßt, fo daß das rechtzeitige Anlangen und fühne Auftreten des von Weldmarschallientenant Fürsten Franz Lichtenstein besehligten Refervecorps unleugbar die fiegreiche Entscheidung Diefer Schlacht herbeigeführt hatte. Aber nicht allein die geistigen Vorzüge waren es, welche R. zu großem Ruhme gereichen, er hatte auch in allen feindlichen Gelegenheiten, bei Szered, Raab, Komorn, Szegedin, Szöreg und Temesbar, Muth und Tapferteit an den Tag gelegt. Für den Erfolg in der Schlacht bei Temesbar wurde R. das Ritterfreuz des Leopoldordens, für feine großen Berdienste als Chef des Generalftabes die Beforderung jum Oberft außer der Rangstour im Generalquartiermeisterstabe (October 1849) und im Capitel vom Jahre 1850 das Ritterkreuz bes Maria-Therefien-Ordens zu Theil. R., als thätiger Zeuge des Feldzuges in Ungarn 1849, war wohl vor allen Anderen berufen, über diefen Krieg eine vollständige, genaue und mahrheitsgetreue Darstellung zu liefern. Das von ihm verfaßte bezügliche Wert ift ein ebenso merthvoller als belehrender Beitrag zur öfterreichischen Kriegsgeschichte. Um 4. Juni 1851 in den Freiherrnftand erhoben, blieb R. bis jum Jahre 1855 im Generalquartiermeisterstabe und zwar als Director des friegsgeschichtlichen Bureaus und, nach seiner am 17. Mai 1854 erfolgten Beforderung zum Generalmajor als Generalftabschef der III. Armee in Ungarn. 1855 jum Truppenbrigadier ernannt, machte er in diefer Eigenschaft ben Kelbaug 1859 im III. Armeecorps mit. Bur feine bamaligen hervorragenden Leiftungen bei Magenta, welches feine Brigade wiederholt angriff, ward ihm der Orben ber eifernen Krone zweiter Rlaffe verlieben. Dem Armeeobercommando am 16. Juni jugetheilt, murbe R. am 28. deffelben Monats jum Feldmarichall= lieutenant und Souschef des Generalstabes beim Armeeobercommando ernannt. Nach bem Friedensichluffe übernahm er ben Bejehl über eine Division bes III. Armeecorps, wurde 1860 Inhaber des 72. Infanterieregiments, kam 1861 als Stellvertreter des Chefs des Generalquartiermeisterstabes nach Wien und 1862 in Butheilung jum Rriegsminifterium. Die schon damals erschütterte Gesundheit Ramming's nöthigte denfelben, in den zeitlichen Ruhestand zu treten. 1864 reactivirt, wurde er mit dem Commando des VI. Armeecorps in Best betraut und 1865 jum Geheimen Rath ernannt. Bahrend bes Feldzuges in Böhmen führte R. das VI. Corps und bestand das blutige Treffen bei Wysokow (Nachod) (27. Juni). In der Schlacht bei Koniggrat, Benedet gur ausschlieglichen Dispofition gestellt, hatte R. mit seinem decimirten Corps wiederholte verluftreiche Angriffe auf die bereits in Chlum und Rosberit eingedrungenen preugischen Garben außzuführen. Nach dem Friedensichluffe tam R. als commandirender General nach Brag, fpater nach hermannstadt und endlich nach Brunn, wurde

1868 Feldzeugmeister, 1873 Mitglied des Herrenhauses und 1874, bei seinem Scheiden aus dem activen Dienst, Kapitän der ersten Arcierenleibgarde und mit dem Orden der eisernen Krone 1. Classe ausgezeichnet. In Karlsbad, wo er Heilung seiner Leiden suchte, ereilte R. plöglich, am 1. Juli 1876, der Tod und mit ihm wurde einer der begabtesten Führer des österreichischen Heeres zu Grabe getragen.

Horichte. Der Militar-Maria-Therefien-Orden. — v. Löbell, Jahresberichte. R. v. R.

Namminger: Melchior R., ein bebeutender Buchdrucker, der ungefähr von 1520-1540 in Augsburg seine Kunst ausübte. Neber seinen Lebensgang ist nicht das Geringste bekannt geworden; man kennt nur seinen Kamen aus seinen erhalten gebliebenen Preßerzeugnissen, von welchen ungesähr 26 Titel ausegesührt werden können. Sein erstes Druckwerk war vermuthlich das solgende: "Diß ist ein iemerliche clag voer die Todten stesser". Dieses kleine satirische Gedicht, das wahrscheinlich im J. 1522 erschien, eine Spottschrift auf die katholische Geistlichkeit, ist von Pamphilus Gengenbach. Auf dem Titel sindet sich ein Holzschnitt, und auf beiden Seiten des Textes hübsche Kandleisten. Das letzte Druckwerk des K. dürste die "Copia ains briess auß Andronopoli d. inhalt d. bindtnuß vnd srundschafft so d. Sophi mit dem grossen Tartero widern Türken gemacht hat" 2c. sein, die die Jahreszahl 1539 trägt; bald darauf scheint R. gestorben zu sein.

Bergl. Klemm, Katalog S. 272. — Weller, Repertorium Nr. 2083. — Weller, Annalen I, 16, 24, 29, 45, 51, 220; II, 161, 225, 226, 318, 343, 498. — Panzer, Annalen II, 309. — Goedefe, Grundriß I, 143, 154, 162, 179, 238, 239, 261, 263, 279. — Thesaurus bibliographicus S. 2, 170, 171.

Rampis: Bancrag R., Sohn eines Schullehrers, geb. zu Bamberg am 16. April 1813, † zu Gichftätt (Baiern) am 29. April 1870. Befuchte 1829 das Chmnasium in Bamberg, studirte Theologie und ward 1836 jum Priefter geweiht. Während feiner Studienzeit betrieb er besonders Gefang und Orgelfpiel unter der Leitung des Mufiklehrers G. Wühr, eines Schülers von Michael Handn. Nachdem R. gehn Jahre lang als Seelforger gewirft hatte, erhielt er die Chorregentenstelle in Donauwörth, welcher er während elf Jahren vorstand. In diese Beit fallt auch fein menschenfreundliches Verhalten gegen den hoch= begabten, aber moralisch verkemmenen Rarl Ferd. Kirms, den er in fein haus aufnahm, moralisch und physisch wieder aufrichtete und ihm eine festere Grund= lage in der Musikwissenschaft gab, so daß sich sein Talent von da ab (1852) in schönster Blüthe entfaltete. Im Juli 1857 wurde R. als Domcavellmeister nach Gichftatt berufen und hier entwidelte er eine fegensreiche Birtfamteit für die Runft, indem er nicht nur den ihm übergebenen Chor auf eine höhere Stufe zu bringen suchte, sondern auch durch seine Compositionen im geiftlichen Stile ben chelsten Borbildern nachstrebte, fo daß es jum Theil seiner Thatigkeit auf diefem Telbe ju danken ift, daß fich die katholische Rirchenmusik aus der Ber= flachung, nur dem Ohrenkitzel huldigend, nach und nach einem edleren Kirchenftile zuwendete. Die Geiftlichkeit wie die ausübenden Mufiker mußte er heran= zubilden und fie von dem mahren Wefen echter Rirchenmufit zu überzeugen. Seine eigenen Compositionen bestehen aus tleineren und größeren geiftlichen Gefängen, wie Gradualien, Offertorien, Litaneien, Meffen und einem Weihnachtsoratorium, die sich meist auf den reinen Chorgesang beschränken. Wenn sie auch nicht die höchsten Ziele der Kunft erreichen, so athmen fie jene ernfte, würdige und echt firchliche Stimmung, welche der chriftlichen Religion so ganz entsprechend ist. Im Drucke ist keines seiner Werke erschienen, soweit mir bekannt ist.

Rornmüller, Legison der firchlichen Tontunft. Brigen 1868. — Haberl,

Cäcilienfalender 1878, G. 52.

Rob. Eitner.

Ramsauer: Johannes R., geb. zu herisau im Canton Appenzell am 28. Mai 1790, † zu Olbenburg am 15. April 1848. Schon in seinem vierten Jahre verlor er ben Bater, der eine fleine Fabrit und einen Sandel von allerhand beim Spinnen und Weben gebrauchten Gegenständen hatte; die Mutter fette das Geschäft fort, und vom fechsten Jahre an mußte der Anabe mit auf die Märtte ziehen und die Aufficht über die ausgestellten Waaren führen. Erft im achten Jahre kam er in die Schule. Wegen des Drucks, welcher infolge der Kriege der französischen Republik und des durch sie veranlagten Bürgerkrieges besonders schwer auf den öftlichen und mittleren Cantonen der Schweiz laftete, manderten Taufende von Rindern nach den weftlichen und nördlichen Cantonen. namentlich nach Neuenburg, Bafel, Bern und Zurich aus. Obgleich R. nicht zu den gang armen Rindern gehörte, gab die Mutter feiner beftändigen Bitte, auch ihm die Auswanderung zu gestatten, endlich nach. Im Februar 1800 verließ er das väterliche Haus und fand zunächft in Schleumen freundliche Aufnahme bei einer Frau b. Werth, die ihn nach dem nahen Burgdorf ju Beftaloggi in die Schule schiefte. Bald nachher ging er (und zwar unentgeltlich) gang in das von Peftaloggi im October des Jahres 1800 gegrundete Inftitut über, beffen erfte Böglinge er und fein Freund Egger maren, und folgte demfelben später auch nach München-Buchsee (1804, hier unter Fellenberg) und Jverdon (1805); fast 16 Jahre lang gehörte er dem Institut an, zuerst als Schüler, dann als "Tischdecker" oder kleiner Hausknecht, als Unterunterlehrer, seit 1805 als besoldeter Unter- und endlich als Oberlehrer. Daneben war er auch Beftalogi's Privatsecretar. Mehrfache Berufungen ins Ausland hatte er bereits abgelehnt; als aber 1815 Schmid ins Institut zurückehrte und alle Bersuche, Peftalozzi über ihn aufzuklären, an Peftalozzi's unerschütterlichem Vertrauen auf ihn scheiterten, entschloß sich R., seinen Abschied zu nehmen. Er ging zunächst 1816 als Lehrer einer neu errichteten Lehr= und Erziehungsanftalt nach Würz= burg, befam aber schon im Berbst deffelben Jahres einen doppelten Ruf nach Stuttgart: als Lehrer der Prinzen Alexander und Peter von Oldenburg, der Sohne erfter Che der Konigin Ratharina von Württemberg, und als Vorsteher und Lehrer einer bedeutenden Elementarschule für Rinder gebildeter Eltern. Um 1. Marg 1817 trat er diese Doppelstellung an. Infolge der Errichtung des Katharinenstifts löste die Schule sich schon im solgenden Jahre auf; R. ging mit den Lehrern und Schülerinnen in die neu gegründete Anstalt über. Als aber nach dem Tode der Königin Katharina (Januar 1819) ihre Söhne zu dem Grofvater, dem Bergog Beter Friedrich Ludwig, nach Oldenburg überfiedelten (September 1820), jog R. mit ihnen. Er feste in Oldenburg den Unterricht der Bringen fort und errichtete bald nach seinem Gintreffen eine Schule, die vorzugsweise für Töchter aus den gebildeten Ständen bestimmt mar, aber in die unteren Claffen auch Knaben aufnahm. Als später (1836) durch den Prinzen Peter die nach der Großherzogin Cacilie benannte Cacilienschule gegründet wurde, trat R. in diefe Anstalt ein und gab die eigne Schule auf. Als Lehrer und als Mensch hoch geachtet, blieb er an der neuen Anstalt bis zu feinem Tode thätig. Unter feinen gabireichen Schülern und Schülerinnen, die mit Liebe und Berehrung an ihm hingen, bewahrt auch der Schreiber diefer Zeilen dem treuen, braben Jugendlehrer ein bantbares Andenken. — Gefchrieben hat R.: "Zeichnungslehre", 1821 (über feine Berdienste um den Zeichenunterricht vgl. Bunderlich's Ramfay.

Geschichte der Methodit des Freihandzeichenunterrichtes, Bernburg 1886, S. 58); "Formen-, Maß- und Körperlehre oder die Elemente der Geometrie". 1826; "Kurze Stizze meines pädagogischen Lebens mit besonderer Berücksichtigung auf Pestalozzi und seine Anstalten", 1838, zweite Auflage 1880; "Buch der Mütter" (die Liebe in Erziehung und Unterricht, herausgegeben zu Pestalozzi's 100stem Geburtstag), 1846; "Memorabilia J. Ramsauer's" als erstes (und einziges) Heft der Pestalozzi'schen Blätter von K. und Jahn. Besonders charafterissisch sieht den Pestalozzischen Kreis sind die hier S. 25 s. ausbewahrten absprechenden Urtheile (die Deutung der Chiffern verdanken wir der gütigen Mittheilung des Prosessisch Sunziker) über Schmid, Krüfi, Niederer, Jüllien, Frau Krüfi ("Lijabeth"), Muralt u. A.

Ramfan: Satob Freiherr von R., jum Unterschiede von drei gleich= namigen Bettern, der schwarze oder der schöne R. genannt, seiner Berkunft nach ein Schotte und 1589 in Schottland geboren, hat sich durch seine mannhafte Bertheidigung ber Stadt Sanau im dreifigjährigen Rriege einen Namen gemacht. Im Simpliciffimus erscheint er als ber Dheim des helben und als ein tuchtiger, tapferer Soldat. Nachdem er zuvor in englischen Diensten geftanden hatte, tam er 1630 mit General Hamilton nach Deutschland, ward in schwedischen Diensten General, focht mit Auszeichnung bei Breitenfeld, führte, als unter dem Feuer der Feste Marienberg von den Truppen der Evangelischen bei Würzburg der llebergang über den Main erzwungen wurde, eine Sturmcolonne über die nothburftig hergestellte Brude und erhielt bei diefer Gelegenheit eine fchwere Schußwunde in den Arm. Der Lohn für feine That war ein Schenkungsbrief über drei medlenburgische Güter. Bier Tage nach der Nördlinger Schlacht ward er durch Herzog Bernhard von Sachsen = Weimar jum Couverneur ober erften Commandanten ber Stadt Sanau ernannt; am 2. October 1634 rudte er an der Spike von schwedischen und helsischen Truppen dort ein; Graf Philipp Morit von Sanau, der Berr der Stadt, deffen zweifelhafte Saltung den Besit des Plages um so wichtiger machte, bestätigte ihn in seinem Amte; die treue und tabiere Bahrnehmung beffelben hat R. für alle Zeiten einen ehrenvollen Namen in der Geschichte des großen deutschen Krieges gesichert. Diese Berhaltniffe werden rechtfertigen, daß dem eigentlich in schwedischen Diensten stebenden Schotten ein Platz in der Deutschen Biographie eingeräumt ift. — R. traf sofort Vorkehrungen zu hartnäckiger Vertheidigung und schon bald nachher bethätigte er feine Willenstraft und feine Entschiedenheit, indem er den schwedischen Commandanten, welcher am 9. December Friedberg ohne Roth an ben faiferlichen General v. Bonnighaufen gegen freien Abzug ohne Obergewehr übergeben hatte. als er in Sanau eingerudt mar, am folgenden Morgen, dem 14. December, binrichten ließ. Bon vornherein beschränkte er fich nicht auf die einfache Abwehr des Feindes, der etwa vor den Mauern der Stadt erscheinen würde, sondern unternahm es mit Geschick und Erfolg, den kleinen Krieg gegen feindliche Abtheilungen ju führen, welche fich in erreichbarer Rabe zeigten, bis feit dem April 1635 die Rudficht auf die allgemeine politische und friegerische Lage, welche ihm feinen Erfat an perfonlichen und fachlichen Streitmitteln in Aussicht ftellte, ibn veranlagte, mit seinen Rraften haushälterischer zu Werke zu geben. Bald hatte er auch mit Sunger, Rrantheit und Geldmangel zu tämpfen und im Juni erschien der taiferliche General Bot in der Gegend von Sanau. Diefer bezweckte hauptfächlich die Ernten zu zerftören, wobei R. ihm thätig entgegentrat, und jog Unfang Auguft wieder ab, fehrte aber am 11. September guruck und murde bald darauf durch General Lambon verftärkt, welcher 3000 Mann heranführte, während Göt 10 schwache Reiterregimenter besehligt hatte. Letterer wurde dann

221

abberufen und Lambon erhielt das Commando, benahm fich aber dem that= fraftigen R. gegenüber febr borfichtig, indem er jur Sicherung feiner eigenen Truppen die Stadt in weitem Umtreise mit Berichangungen umgab. Seine Macht betrug etwa 3000-3500 Mann zu Fuß und 1500 Mann zu Pferde; zu einem ernstlichen Angriff auf hanau fehlten ihm jedoch die Mittel; er feste seine Soffnung auf die Zeit. R. machte fraftige Ausfälle, bis Schlappen, welche er dabei erlitt, namentlich ein miggludtes Unternehmen vom 10. November, ihn veranlagten, feine Mittel mehr zu Rathe zu halten. Lambon's Befchiegungs= versuche blieben wirkungslos, weil es diefem an dem nöthigen Geschütz mangelte. Unterhandlungen Ramfan's mit dem Raifer und mit bem Landarafen Georg von heffen-Darmstadt führten ichon deshalb zu keinem Ziele, weil er felbst sie gar nicht ernst meinte und höhnisch bat er Lambon, indem er ihm ein Schwein zum Geschenk machte, um Zeitungen, aus denen er zu ersahren wünschte, ob an dem Berüchte, daß Sanau belagert wurde, Wahres fei, aber tropdem war feine Lage jast hoffnungsloß; im Juni 1636 hatte er nur noch 400 bis 500 Soldaten und dazu bereitete ihm die haltung von Befatung und Burgerschaft manche Schwierigkeiten. Lambon's Zögern mit einem Sturmversuche rettete ihn: Landgraf Wilhelm von Beffen-Caffel fundigte den Raiferlichen den Waffenftillftand; er und Leslie mit schwedischem Bolke nahten jum Entsatz. Am 23. Juni 1636 erfolgte ihr Ungriff, vor welchem Lambon leicht das Keld räumte; der Landaraf zog in die Stadt ein, einige Unterführer leifteten noch Widerstand, aber am 24. war Hanau von feinen Bedrängern vollständig befreit. R. richtete gunächst fein Augenmerk darauf, feine Rräfte in jeder Richtung wieder auf einen achtunggebietenden Standpunkt ju bringen; da er aber feinen unmittelbaren Angriff ju fürchten hatte, so drängte es ihn bald, seinen nachbarn in Darmstadt, Mainz und Frankfurt, die während der Belagerung ihm mancherlei Unbilden zugefügt hatten, mit Gleichem zu vergelten und durch weit ausgedehnte Streifzuge feine Caffen und Vorrathsräume aus ihrem Eigenthum zu fullen. Dann trug er fich mit weitgehenden Unschlägen, fo erbot er fich, Rarl I. von England gegenüber, für beffen Reffen, den Aurprinzen Karl Ludwig, die Pfalz guruckzuerobern, wenn man ihm 6000 Mann geben wolle. Aber trot diefer Berbefferung feiner Lage und obgleich ihm gludte, einige andere in diefer Zeit auf den Befit von Sanau hingielende Anschläge zu vereiteln, war ihm diefer Besit feineswegs sicher. Er ließ sich daher auf Berhandlungen ein, welche am 31. August 1637 zu einem in Maing bon ihm felbst und Graf Philipp Morit mit Rurmaing, Beffen-Darmftadt und Frankfurt abgeschloffenen Vertrage führten. Auf Grund deffelben follte Sanau feinem rechtmäßigen herrn, dem Grafen Philipp Morit, wieder ausgeantwortet und dieser zur Theilnahme am Prager Frieden zugelassen werden; R. follte für feine Berfon an baarem Gelde und in liegenden Grunden ein gang Beträchtliches erhalten. Der Raifer genehmigte das Abkommen am 14. Geptember, R. aber gögerte, daffelbe in Rraft treten ju laffen, jumal die Begen= partei feine Miene machte, die von ihr übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen und dazu auch wol gar nicht im Stande war. Philipp Morit aber, welcher am 25. December nach hanau gurudgekehrt mar, munichte bringend, R. zu ent= fernen und wieder herr in feiner eigenen Stadt gu fein. Gin Bermandter, Graf Ludwig Beinrich von Naffau-Dillenburg, bot ihm feinen Beiftand an; ein Offi= cier ber Befatung von Sanau, Major Binter, ward jum Berrather. Mit Silje des letteren bemächtigte sich Graf Raffau am 22. Februar 1638 der Altstadt und am folgenden Tage, nachdem R. im Kampfe fchwer verwundet war, auch der Neuftadt und der Person des letteren. R. ward nach Dillenburg gebracht und in unwürdiger Gesangenschaft gehalten; vergeblich bot er aus seinem fürst= lichen Bermogen ein anfehnliches Lofegeld; der Raifer unterfagte barauf eingugehen, weil er einen so gesährlichen Gegner nicht auf freiem Fuße wissen wollte, und R. starb insolge seiner Wunde am 29. Juni 1639 zu Dillenburg. R. Wille, Hanau im dreißigjährigen Kriege, Hanau 1886.

Ramshorn: Johann Gottlob Ludwig R., Philologe und Schulmann, 1768-1837. Er wurde als der Sohn eines Geiftlichen in Reuft, einem Dörschen bei Ronneburg im Bergogthum Sachjen-Altenburg, am 19. November 1768 geboren, erhielt feinen Unterricht querft von feinem Bater, bann auf dem Lyceum in Ronneburg, und studirte von 1787 an Theologie in Jena. Außer seinen Nachstudien beschäftigte er sich vielfach mit Geschichte, Philosophie und Naturwiffenschaften, fand auch befondere Forderung durch ben Geh. Juftigrath R. Fr. Walch, der ihn als Erzieher seiner Sohne in sein Saus aufnahm. 1790 übernahm er eine Sauslehrerstelle in Orlamunde und ging von dort 1793 nach Dregden, wo ihm Dr. Saufchild die Borbereitung feiner Gohne fur die Universität übertrug. Diese Aufgabe führte ihn von der Theologie, in welcher er die Brüfung pro candidatura rühmlich bestanden hatte, immer mehr ab und der Philologie ju; Sauschild, der felbst ein tüchtiger Philologe und namentlich gelehrter Numismatiter mar, forderte diefen Uebergang. Mit einer dem Oberhofprediger Reinhard gewidmeten Differtation: "De corona civica et laureis ante domum Caesaris Augusti" erwarb R. 1800 den philosophischen Doctorgrad, hoffte aber vergebens auf eine ihm von Reinhard in Aussicht gestellte Brofeffur in Grimma und nahm baher 1800 nochmals eine Sauslehrerstelle an, diesmal bei bem Bicekangler Diebe in Bauben. Sier erschien noch in demselben Jahre seine lleberfetzung und Erklärung von Martial X, 23 "nebst einer Beschreibung der Ge= burtstagsfeier bei den alten Römern". Den Plan einer erklarenden Ausgabe des Martial, mit dem er sich damals beschäftigte, gab er auf, als Böttiger ihn vor der Beschäftigung mit einem so "schmutigen Schriftsteller" warnte. 1801 erhielt er endlich den Ruf in das ersehnte öffentliche Umt als zweiter Professor am Gymnasium in Altenburg; zugleich mit Matthiä (f. A. D. B. XX, 627) wurde er am 30. Januar 1802 eingeführt. An ber genannten Anftalt hat er eine anerkannte Wirksamkeit - feit 1814 als erfter Professor - geubt, bis er im Berbste 1837, durch den Titel "Schulrath" ausgezeichnet, in den Rubeftand trat; er ftarb bereits am 10. November 1837. In feine Altenburger Beit fallen feine forgfältigen Arbeiten gur lateinischen Grammatit, die ihm verdientermaßen einen Namen gemacht haben: 1824 erschien die große lateinische Grammatik (nochmals in zwei Banden 1830), 1826 die lateinische Schulgrammatit, sowie ein lateinisches Elementarbuch, mit welchem er weniger Glück hatte, 1830 die Schrift: "De verbis latinis deponentibus", 1831—33 die latei= nische Spuonymit, 1835 das spnonymische Handwörterbuch. Außerdem hatte er gelegentlich seiner Beforderung 1814 eine Differtation "De statuarum in Graecia multitudine" veröffentlicht.

Nekrolog im Intelligenzblatte der Jen. Litt. = Zeitg. 1837, Nr. 36, S. 281—286 (von feinem Schwiegerschn A. J. Löbe). — Gichftädt, Memoriae F. G. Doeringii et L. Ramshornii, abgedruckt in Gichftädts Opuscula oratoria 1850, S. 673—684.

Ramuold (Kamwold), Abt des Klosters S. Emmeram zu Regensburg (975 bis 17. Juni 1000). Wir entbehren jeder Angabe über seine Abstammung, zum ersten Male sinden wir ihn als Decan des Klosters S. Maximin bei Trier in einer im J. 963 zu Gunsten desselben ausgestellten Urkunde (Beher, Mittelrhein. U.=B. 1, 271 Kr. 211). Obwol Mönch von S. Maximin, geshörte er doch auch der Capelle des Erzbischofs Heinrich von Trier (956—964)

an und schloß in derfelben einen Freundschaftsbund mit dem Decan des Domcapitels Wolfgang. Als diefer, feit 972 Bifchof von Regensburg, an feinem Sitze strengeres Rlosterleben, wie er es in Einsiedeln und Trier kennen gelernt hatte, einführen wollte, berief er den einstigen Genoffen zur Mitarbeit und bereitwillig folgte R., feines hohen Alters nicht achtend, dem Rufe des Freundes. Wie in den andern bairischen Bischofsstädten war auch in Regensburg das hauptklofter, hier S. Emmeram, mit dem Bisthume vereinigt, Wolfgang war der erste der bairischen Bischöfe, der diese Verbindung löste, im J. 975 übernahm R. als Abt die Leitung des selbständig gemachten Klosters, nachdem er bereits ein Jahr vorher als Propst die Ablösung vorbereitet hatte. Burg erfte hinderten triegerische Wirren eine gedeihliche Thätigkeit. ersten Aufstand der bairischen Heinriche gegen Raiser Otto II. (976) war Regensburg, die Landeshauptstadt, der Stützunkt der Emporer. Wolfgang und R. verließen, vielleicht um den Gefahren der Belagerung zu entgehen, vielleicht auch um eine bestimmte Stellungnahme zwischen zwei mächtigen Gewalten zu vermeiden, die Stadt. R. begab fich nach Trier und kehrte von da erst nach der Eroberung Regensburgs durch den Raifer mit einem reichen Schake von Reli= quien zurud, für die er alsbald ben Bau einer Arppta begann, die nach ihrer Vollendung von Wolfgang geweiht wurde. Mit heiligem Gifer ging der greife Lothringer, als der Friede gefichert war, ans Werk. Er führte im Rlofter Die ftrenge Regel ein und ergangte dieselbe durch besondere "Gewohnheiten", welche wahrscheinlich Wolfgang bereits in Einsiedeln erprobt hatte und die sich jo brauchbar erwiesen, daß noch Wilhelm von Hirschau fie den Mönchen seines Rlosters an die hand geben konnte. Ebenfalls für den Gebrauch der Brüder hat R. eine Homiliensammlung bearbeitet. In wenigen Jahren hatte R. S. Emmeram zum Mittel- und Ausgangspunkt der bairischen Klosterreform gemacht und einen Kreis von Schülern herangebildet. Tito, der erste Abt des S. Peterklosters zu Salzburg, Gozpert, Abt von Tegernsee, Adalbert von Seeon waren Emmeramer Mönche, Gotthard von Niederaltaich unterhielt die nächsten Beziehungen zu R.

Der Rlofterschule, die auch in früherer Zeit sich auten Rufs erfreut hatte, ließ er eifrige Pflege angedeihen, bedeutende Rirchenfürsten, wie die Erzbischöse Tagino von Magdeburg, Poppo von Trier, Bischof Balderich von Luttich haben in ihr ihre Ausbildung erhalten. Die größte Sorgfalt verwendete R. auf die Bücherfammlung. Roch find uns Bucherverzeichniffe aus feiner Zeit erhalten, wir er= fahren, daß in dem auf Befehl Wolfgang's erbauten Saale über 300 Bande aufgelegt waren, zumeift allerdings Werke theologischen und liturgischen Inhalts, unter benen aber auch die Claffiter nicht fehlten. Die Sorge für die Bücher, welche R. felbst fich als besonderes Verdienst anrechnete, äußerte sich nicht allein in der Erwerbung neuer, sondern auch in der Erhaltung bereits vorhandener. Auf seine Anordnung erneuerten zwei Monche Aripo und Adalpert das für Karl ben Rahlen im J. 870 angefertigte Pracht - Evangeliar und brachten bei diefer Gelegenheit das Bildnif des Abts in der Sandschrift an. Vorstand der Bucherei war ein überaus gelehrter Conventuale Reginbald. Schulen und Sammlungen schufen einen lebhaften geiftigen Verkehr, deffen Spuren wir in den uns überlieferten Briefen folgen konnen, aus denen feste Anhänglichkeit und herzliche Chriurcht der jüngeren Genoffen fprechen. Alle erfinnliche Mühe mandte R. auf, das Loos der Armen und Bedürftigen zu mildern, neue Bauten für Aufnahme bon Rranten und Fremden erhoben fich, mit Borliebe wurden Sorige dem Rlofter übertragen, R. erwarb sich den Ruf eines "Baters der Fremden, Wittmen und

Maisen".

Auch für die weltliche Seite seines Amtes war R. ruftlos thätig, in zahl=

224 Ramuold.

reichen Urfunden, die er in dem fo werthvollen Traditionscoder fammeln ließ, erscheint er fast regelmäßig an der Bollziehung der Rechtsgeschäfte persönlich betheiligt, nur ausnahmsweise läßt er sich durch Mönche vertreten. Bortheilhafte Taufchvertrage bienten ihm den Befit bes Rlofters abzurunden und zu erweitern, unbequem zu erreichende Guter gegen beffer gelegene abzu= geben, den frommen Sinn reichbegüterter Abels- und Sandelsherren mußte er ju Gunften des h. Emmeram trefflich auszunüten; mächtige Adlige, wie der Burggraf Pabo, der Bogt Lieophart, Tagino liegen ihre Söhne in das Kloster eintreten und widmeten für den Unterhalt derselben reichliche Gabe. Aufs engste verwuchs der Convent von S. Emmeram mit der Burgerschaft der bamals fo mächtig emporgediehenen Stadt. Auch mit den liudolfingischen Landesbergogen ftand R. in gutem Berhältnig, ohne jedoch ber firchlichen Würde das geringste zu vergeben. Als Bergog Beinrich IV. wünschte, daß Gotthard an Stelle bes migliebig gewordenen und wider firchliches Recht entsetzten Erchanbert die Leitung von Niederaltaich übernehme, und Gotthard sich an den Emmeramer Abt um Rath wandte, da empfahl R. dem jungern Freunde, das Unerbieten auszuschlagen und lieber den zeitlichen Born weltlicher Berren zu er= tragen, als fich die ewige Strafe Gottes jugugiehen. Mit Gefolg ichütte R. fein Aloster gegen ungerechte Gingriffe, die fich Wolfgang's Nachsolger Gebhard gestattete. Gebhard, gegen Wolfgang's Borschlag und den Willen des Dom= capitels von Otto III. jum Bischof ernannt, hatte balb nach feiner Erhebung (994) einen Zwift mit Herzog Heinrich II. begonnen und dann auch Ansprüche auf ben Befik S. Emmerams erhoben. Bur bas Rlofter lag eine groke Gefahr darin, daß Wolfgang, obwol feine Absicht auf die Selbständigkeit deffelben gerichtet war, doch keineswegs allen Ginfluß aufgegeben hatte. Sowol in Diplomen, als auch in Privaturtunden, namentlich in den eine Beranderung des Stammgutes herbei= führenden Tauschverträgen wird Wolfgang neben dem Abte als Empfänger aufgeführt. Dies unflare Berhältniß tonnte, fo lange Wolfgang's billiger Sinn und freundliche Gewogenheit dem Aloster nur Vortheile brachten, ohne Schaden bestehen, anders war es, als Gebhard darin eine Handhabe für feine habsüchtigen Plane fah. Der Streit, der nun zwischen Bischof und Klofter anhub, dauerte über Ramuold's Tod hinaus. Selbst er vermochte das Kloster nicht gegen jede Gewaltthat zu schüten, ausdrücklich wird uns von Aneignung firchlichen Gutes, darunter auch toftbarer Sandschriften, durch Gebhard berichtet. Der Bischof verschmähte es nicht, durch ein hinterliftiges Ränkespiel den König fo sehr gegen den Abt aufzubringen, daß es bei der Anwesenheit Otto's III. in Regensburg (Februar 996) erft der Bermittelung Beribert's, des späteren Rölner Erzbischofs bedurfte, um dem Abt die Gunft königlicher Ansprache zu verschaffen. demuthiger Anerkennung der königlichen Majeftat, aber auch mit dem fichern Bewußtsein der Schuldlosigfeit empfing R. den jugendlichen Berricher, mit der vollen Empfänglichkeit feines Gemuthes gab diefer fich der frommen Gewalt des ehrwürdigen Mannes hin und nahm, nachdem er die Beichte abgelegt hatte, aus einem vertrauten Gespräche den tiefften religiofen Gindruck mit fich. Gebhard hatte fein Spiel verloren, in feierlicher Berfammlung bor bem Altare des h. Emmeram ftehend, sprach der König Worte des Tadels gegen ihn, versicherte das Kloster seines Schutzes und erbat sich Aufnahme in das Gebet der Brüder. Der Bischof scheint fich nunmehr, folange R. lebte, bes Streites begeben zu haben.

R. ließ sich weber durch Körperschwäche noch durch zeitweilige Blindheit abhalten, seinen Amtspflichten nach Kräften gerecht zu werden. Erst im J. 1000 besiel ihn eine ernste Krankheit, an der er am 17. Juni starb. Er hatte den Tod in der Kirche, umgeben von den klagenden Mönchen und seinen zum letzten Abschied herbeigeeilten Schülern erwartet. In ungewöhnlicher Feier wurde

der Leichnam des frommen Mannes bestattet, Herzog Heinrich, der alle Anordnungen getroffen hatte, stützte mit der eignen Schulter die Todtenbahre, verschloß die Grabstelle und trug den Schlüssel derselben noch als König immer mit sich. Im Kloster wurde R. neben Emmeram und Wolfgang als Schutz-

heiliger verehrt.

Arnoldus, De S. Emmerammo in Mon. Germ. Script. 4, 558 ff. -Othloni vita Wolfgangi capp. 15, 16 ebenda S. 532. - Vita Godehardi c. 10 Script. 11, 175. - Die Urfunden bei Beg, Thesaurus 1°, 88 ff. Wittmann in Quellen und Erörterungen 1, 1 f. Ried, Cod. dipl. Ratisbon. 1. Bb. — Briefe bei Bez, Thesaurus 6a, 121-164. — Bücherverzeichniffe: Script. 17, 567. Serapeum 2 (1841), 260. — Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. — Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, Bb. 1; 2. — Coeleftin (Bogl), Ratisbona monastica. 4. Aufl. 1752, 1, 99 ff. - Gemeiner, Regensb. Chronif 1, 136 ff. - Riegler, Geschichte Baierns 1, 361 ff. - Janner, Bischöfe von Regensburg 1, 361 ff. - Ringhold in Mittheil. und Studien aus bem Benedictinerorden 7, 55 ff., wo auch S. 269 die oben erwähnten "Gewohnheiten" abgedruckt find. - Sanftl, Dissertatio in aureum ac pervetustum codicem ms. S. Emmerammi 1786. — Wattenbach, Geschichtsquellen 1, 371. — Specht, Gesch. des Unterrichtswesens, S. 381. — Reues Archiv 10, 389. — Noch in neuern Werten wird R. mit dem h. Romuald, dem Stifter der Camaldolenfer, verwechselt und werden Ereignisse aus deffen Leben auf ihn übertragen. Uhlirz.

Ramus: Johann R. (Ram, eigentlich Joh. Tad mit dem Bunamen Ramus), geb. am 28. Februar 1535 zu Goes in Zeeland, legte sich anfänglich auf die Philologie, war bereits im J. 1552 in Wien Lehrer der griechischen Sprache und Beredfamteit, mit einem Gehalt von 100 Pjund, gab aber diefe Stellung auf und studirte die Rechtswiffenschaft in Löwen mit folchem Erfolge, daß er am 3. October 1559 die Doctorwürde erlangte. Im nächsten Jahre jum Professor der Institutionen ernannt, nahm er 1562 einen Ruf als Professor bes Civilrechts in Douai an, im J. 1565 aber einen für die Brofessur der Bandecten in Löwen. Sein bekanntefter Schüler mar Dionyfius Gothofredus, ber dies felbst angibt (ad fr. 1. D. de reg. jur.). Die Universität Ingolftadt fuchte ihn im J. 1578 zu gewinnen; die Sache zog sich in die Länge, weil er ein Gehalt von 500 Coronati (750 fl.) verlangte, obwohl er 600 Thir. (900 fl.) in Löwen hatte, man ihm aber nur 500 fl. bot. Er nahm wegen der politischen Berhältnisse einen ihm angetragenen Ruf nach Dole an, starb aber sehr bald nachher am 25. Robember (26. December) 1578. — Er ist nicht zu verwechseln, wie es Brantl begegnet, mit dem Begründer der fog. Ramistischen Methode (Petrus Ramus, Pierre de la Ramée, geb. 1515 in der Picardie, in der Bartholomäusnacht 1571 ermordet). Schriften: "Oeconomia s. dispositio regularum utriusque juris". Lovan. 1557; "Commentarii ad tit. XI. de tutelis ex libro I. Institut." eod.; "Comment. methodici ad regulas juris", mit einem "tract. de analogia jur. et facti" herausgegeben von Valerius Andreas, ib. 1641. "Oratio apologetica pro jurisprudentia", ib. eod.

Miraeus, Elogia, S. 92. — Foppens, Bibl. II, 715. — Kink, Gesch. der Universität Wien I, 2. Abth., S. 166. — Prantl, Gesch. der Univ. M. I, 315 und 413. — Stinzing, Gesch. der deutsch. Kechtswiff. I, 343 u. ö.

v. Schulte.

Ramward, Bischof von Minden (nach 18. April 996 bis 8. October 1002). Im Herbste 997 waren die Liutizen raubend und sengend in den Bardengau Angem. beutsche Biographie. XXVII. 226 Ranconis.

(um Lüneburg) eingefallen, bessen Schut Otto III. den Westsalen anvertraut hatte; am 6. November kam es zur Schlacht; R. schritt todesmuthig mit dem Kreuze in der Hand den Kriegern voran gegen den Feind; die gottbegeisterte Schaar errang trot der Minderzahl einen vollständigen Sieg über die Slaven und nahm ihnen die mitgesührte Beute ab. Am 24. Juli 1002 fand R. sich zu Merseburg ein, wo König Heinrich II. Anerkennung und Huldigung der sächsischen Großen empfing. — R. versehte die Konnen des von seinem Vorgänger gegründeten Klosters auf dem Wedegenberge in ein zu Ehren der h. Maria und des h. Blasius geweihtes Stift in der Stadt Minden.

Ann. Quedlinburg. in Mon. Germ. SS. 3, 73. — Thietmax, Chron. 4, c. 20; 5, c. 9 ebenda S. 776, 795. — Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 694. — Diekamp, Supplement zum Westfäl. Urkundenbuch, Kr. 553, 567, 587.

Uhlirz.

Ranconis: Adalbert oder Albert R., Theologe. Er führt in den Sandichriften feiner Berte den Beinamen de Ericinio, unzweifelhaft von feiner Geburteftadt Said (erica = Saide) in Bohmen, wie Loferth zuerst mit Recht hervorhebt und durch den Zusatz de Heituno einer Sandschrift bestätigt wird. Er ist spätestens 1325 geboren, da er im November 1355 Rector der Barifer Universität war, nach deren Statuten feit 1260 nur 30 Jahre alte Mitglieder mählen konnten, ein nicht activ wahlfähiger aber schwerlich, obwohl für den Rector fein Alter vorgeschrieben mar, jum Rector gewählt wurde. 3m 3. 1348 wurde er in Baris magister artium, gehörte baselbst ber "englischen Nation" an, bie England, Deutschland, Ungarn und Polen umfaßte, wurde auf St. Michael 1349 und wiederum 1350 ju beren procurator gewählt. In ben Brotofollen wird er M. (magister) Albertus Boemus oder be Bobemia genannt und "familiaris clericus serenissimi principis et DD. Caroli Romanorum regis semper Aug et Bohemiae regis", war also bereits 1349 Hojcaplan Karl's IV. In Oxford hat er sicher nie studiert, an der Prager Universität nie gelehrt, wie Loserth durch ein Bersehen Sofler's irregeführt behauptet - die Biffer einer Anmerkung ift nämlich ftatt zu Beinrich von Onta zu Ranconis gesett. -Ende der sechziger Jahre treffen wir ihn in Prag, er kam 1370 mit Heinrich von Onta in einen theologischen Streit, ging in Folge beffen wieder nach Baris. wo er 1373 verweilte. Heinrich murde von Rom wegen der gegen ihn erhobenen Beschnitdigungen freigesprochen. Im J. 1375 erscheint er in Prager Urfunden als Scholasticus des Domcapitels. Mit dem Erzbischof tam er in einen heftigen Streit, in bem fich fein burchaus unwahrer Charafter auf's neue, wie das ichon in dem mit Heinrich geschehen war, zeigte. Sein Tod darf auf Grund feines Teftaments vom 4. Marg 1388 und eines Briefs des Erzbischofs in's Jahr 1388 gesetzt werden, der Todestag, 15. August, steht fest. R. wird von den tichechischen Schriftstellern seiner Zeit und bis auf die Gegenwart als ein Bunder von Gelehrsamfeit und Berühmtheit gepriefen. Die erhaltenen Schriften liefern dafür feinen Unhalt; der erfte Brund Diefes Ruhmes: Die Befleidung des Rectorats in Baris ist nichtig, da das Rectorat feit 1279 alle brei Monate wechselte, ber Rector gar nicht einmal doctor fein burfte und fehr viele, auch literarisch namenlose "Fremde" das Umt inne gehabt haben. Der mahre Grund dieser aufgebauschten Broge lag darin, daß er für die tichechische Sprache ein= trat und fich an den nationalen Streitigkeiten gegen die Deutschen betheiligte: bagu fommt eine maglofe Selbstrühmerei und die ftete Bervorhebung feiner Bedeutung. Bon den gahlreichen Schriften, die er gefchrieben haben foll, find er= halten: "Epistola de frequenti communione laicorum sub una", gerichtet an ben Bfarrer von St. Martin in Brag, aus der Zeit des Ergbischofs Johannes, offenbar des zweiten, also zwischen 1365 und 1380. Sie ift erhalten in berschiedenen Handschriften in Brag u. a. Grabrede auf Rarl IV. (Cod. univ.

Randeck. 227

Prag. XIV. C. 6.). Spnobalpredigt des Jahres 1375. Apologia, die Schrift, welche seine Rechtsertigung im Streite mit dem Erzbischof enthält und sich insbesondere über das Fegeseuer, das Fest Mariä Heimsuchung und das Heimsallserecht verbreitet (in H. zu Prag und Breslau erhalten). Eine Art Protest "De vectigalibus (clero) impositis" (Cod. 745 der Wiener Hospibl.).

Balbin, Bohemia docta Tr. I, p. 97 sq.; II, p. 98 sq. — Du Boulah, Hist. univ. Paris. IV, p. 314, 319, 327, 332. — Palach, Neber Formel-bücher II, 151 (ein Brief von 1372). — Meine canonift. Handschr. der Bibl. in Prag, Nr. 88, 159. — Borowh, Libri erectionum archid. Prag, I, 103, 107. — Palach. Gesch. v. Böhmen III, 1, S. 165. — Hösler, Magister Johannes Hus, S. 119 s. Andre bei J. Loserth, Beitr. zur Gesch. der Hustischen Bewegung, II. Der Magister A. R. de E. im Archiv für österr. Gesch. Bd. 57, S. 205—276.

v. Schulte.

Randed: Marquard v. R., Bischof von Augsburg (1348—1365) und Patriarch von Aquileja (1365—1381). M. stammte aus einer Familie, die ihren Sit bei Kirchheim in Schwaben hatte. Er widmete sich den theologischen Studien und erwarb die Magifterwürde. Schon am Anfange bes Jahres 1331 erscheint er als Chorherr oder Canonicus in Augsburg, wo damals auch ein Konrad v. R., wahrscheinlich ein naher Verwandter, die Stelle eines Cuftos, fein mütterlicher Oheim Cberhard von Tummenau die Würde eines Domherrn und Rellners betleidete. Im Berbste 1335 finden wir ihn als Domherrn in Bamberg und schon im April 1337 als Propst diefer Kirche, welche Würde ihm ber Papst verliehen hatte, obwohl er sich auch in hohem Grade des Bertrauens Ludwig's des Baiern erfreute. Bei den Berhandlungen, welche diefer in den Jahren 1335 und 1336 mit dem Papste Benedict XII. und 1343 und 1344 mit Clemens VI. führte, um feine Ausfohnung mit der Kirche zu erwirken, ift Marquard v. R. faft immer Mitglied der kaiferlichen Gefandtichaften, die nach Avignon geschickt murben. Wiederholt mar er ber Sprecher ber Gesandischaft, und feine im Consistorium der Cardinale gehaltenen Reden werden von verschiedenen Schriftstellern, Die selbst gebildete Beiftliche maren, als hochft bebeutungsvoll bezeichnet, wenn fie auch bei der Stimmung ber Curie keinen Erfolg hatten. Auch an den König von Frankreich wurde Marquard im October 1341 mit Anderen gesendet, um deffen Bermittelung beim Papfte durchzuseten.

Wie er aber trot feines Eintretens für den gebannten Raifer fich auch die Achtung des Papites erwarb, fo ward ihm auch die Gunft des Nachfolgers Ludwig's, Karl's IV. zu theil, der ihn schon im J. 1347 mit einer Sendung an ben Babit betraute und ihm im folgenden Jahre das Bisthum Augsburg verschaffte, das durch die Abdankung des Bischofs Beinrich erledigt worden war. Am 13. October 1348 urkundet er bereits als "erwählter und bestätigter" Bischof von Augsburg. Auch die gahlreichen Privilegien, die Karl IV. feiner Rirche verlieh, und die wiederholten Schentungen, die er derfelben machte, beweisen, wie sehr dieser ihm zugethan war, Er war auch unter den deutschen Bischöfen, die mit Rarl IV. im Berbft 1354 nach Italien zogen, wo diefer am 5. April 1355 in Rom die Kaiserkrone empfing. Doch war Marquard hierbei nicht anwesend, da ihn Karl mit 600 Reitern als Generalcapitän von Pisa und Lucca in erfterer Stadt gurudgelaffen hatte. Bei dem muthenden Aufftande, den die Bifaner am 20. Mai gegen den Raifer erhoben, empfing der Bifchof, der fich als Führer einer Seeresabtheilung felbst mit Erfolg am Rampfe betheiliate, nicht weniger als drei, allerdings nicht gefährliche Bunden. Bei der fieben Tage fpater erfolgenden Abreife des Raifers aus diefer Stadt murde er wieder jum Reichsvicar daselbst wie in Lucca und dann am 25. Juli 1356

228 Ranfft.

jum faiferlichen Legaten und Statthalter und jum Generalcapitan in Italien überhaupt ernannt und ihm die ausgedehntesten administrativen, richterlichen und militärischen Besugniffe übertragen. Alls er aber in Berbindung mit dem Martgrafen von Montferrat und den Herren von Mantua, Ferrara und Bologna gegen die Visconti auftrat, die er für Reichsrebellen erklärte, und mit dem Söldnerführer Grafen von Landau in das Mailandische einfiel, wurde er am 13. (ober 14.) November 1356 zwischen Pavia und Abbiate graffo mit Uebermacht angegriffen und mit anderen Guhrern gefangen. Erft im Mai bes folgenden Jahres erhielt er feine Freiheit wieder, worauf er Italien verließ und nach Deutschland gurudtehrte. Much die Reifen, welche der Raifer im Frühjahr 1365 nach Abignon und nach Arles unternahm, wo er sich am 4. Juni die Arone des Reiches Arelat auffeten ließ, machte Marquard mit. Seine vielseitige Thätigkeit im Dienste des Kaisers hat Marquard nicht gehindert, auch feinem Bigthum feine Aufmertfamteit juguwenden. Obwol bier nicht ber Ort ift, im einzelnen zu schilbern, was er für daffelbe gethan hat, muß boch im allgemeinen bemerkt werben, daß er viele veräußerte Befigungen gurudgefauft und mehrere Berrichaften und Schlöffer, theilweise mit bedeutenden Geldjummen.

für daffelbe erworben hat.

Sein Verhältniß zum Raifer blieb bas gleiche, als er am 23. Aug. 1365 nach dem Tode des Batriarchen von Aquileja Ludwig della Torre, eines Mailänders, zu beffen Nachfolger gewählt ward. Er weigerte fich anfangs, die Wahl anzunehmen. da Ludwig durch feine übertriebenen Ansprüche einen Krieg mit Defterreich veranlagt und auch mit mehreren Abeligen Friauls fich verseindet hatte. gab er endlich den Bitten der Friauler nach, tam um Weihnachten 1365 in das Patriarchat und ergriff Befit von der weltlichen Gewalt. Schon im Juni 1366 machte er sich an die Restauration des Domes, der durch das jurchsbare Erdbeben des Jahres 1348 beschädigt worden war. Auch mehrere Burgen wurden wiederhergestellt oder neu erbaut. Der Krieg mit Desterreich wurde durch einen Waffenstillstand beendet, ben er am 30. Mai 1366 auf Wunsch des Raisers schloß und dann wiederholt verlängerte. Als er jein Patriarchat beruhigt und nach allen Seiten gesichert hatte, konnte er sich im Frühjahr 1368 dem Raifer auf seinem zweiten italienischen Buge anschließen. Nachdem er ben Heldzug gegen Cangrande della Scala als Verbündeten der Visconti mitgemacht hatte, begleitete er den Kaifer, der sich zum Papste nach Rom begab, über die Apenninen und wurde nun wieder zum Generalcapitän in Tuşcien ernannt und als Statthalter in der wichtigen Stadt Pifa zuruckgelaffen. Doch scheint er diefe Wurde nicht lange bekleidet und fich überhaupt von da an von der Theilnahme an den Reichsgeschäften zurudgezogen zu haben. Dagegen ichloß er am 21. Juni 1376 mit dem Könige Ludwig I. von Ungarn ein Bündniß, das deutlich genug gegen Benedig gerichtet war, und betheiligte fich auch am Kriege, den der König im Bunde mit den Genuesen und Franz von Carrara, herrn bon Padua, im J. 1378 gegen die Infelrepublit begann und der diefe an den Rand des Verderbens brachte. Marquard hat das Ende des Kampfes nicht mehr erlebt. Roch vor dem Abschlusse bes Friedens schied er am 3. Januar 1381 aus bem Leben.

Neben zahlreichen zerstreuten Nachrichten bei Chronisten und in Urfunden f. über ihn: Placidus Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg. 2. Bb. und De Rubeis, Monum. ecclesiae Aquilejensis (Argentinae 1740).

A. Huber. Naufft: Michael A., historischer Schriftsteller, geb. am 9. December 1700 zu Güldengossa bei Leipzig, † am 18. April 1774 in Großstechau, empfing seinen ersten Unterricht durch Hauslehrer im Hause seines Baters, des Pfarrers Michael R., besuchte in den Jahren 1712—1719 die Schule zu Chemnit und widmete fich aledann dem Studium der Theologie in Leinzig, wo er am 4. December 1723 Baccalaureus der Philosophie, am 17. Februar 1724 Magifter der freien Runfte murde und am 27. September 1725 feine Sabili= tationsdisputation hielt. Die kurze Zeit vom November 1725 bis Juni 1726 verbrachte er als hofmeister bei ben Sohnen des nachmaligen Appellations= gerichts-Viceprafidenten v. Berlepsch zu Gröbig. Dann hielt er fich um feinen kranken Bater in der Berwaltung seines geistlichen Amtes zu unterstützen, vorübergehend in Droppig auf, bis ihm 1727 das Diakonat in Rebra übertragen wurde. Doch kehrte er 1740 nach Dropfig gurud und wirkte hier querft brei Jahre lang als Substitut, bann nach seines Vaters Tobe als deffen Nachfolger. Endlich tam er 1749 als Bfarrer nach Großstechau im Altenburgischen, wo er fein Leben beschloß. Schon mährend feines Aufenthaltes in Leipzig hatte er "Acta Lipsiensium academica oder Leipziger Universitäts-Geschichte", 16 Theile, Leipzig 1723 und 1724, herausgegeben. Ihnen folgte eine lange Reihe bon jum Theil fehr umfangreichen fchriftstellerischen Unternehmungen, beren Sauptinhalt genealogisch-historische und biographische Arbeiten ausmachen.

Universal-Lexicon Bd. 30, Leipzig und Halle, Zedler, 1741, Sp. 799 bis 802. — (Kanfft,) Fortgesetzte neue genealogisch-historische Nachrichten, Theil 157, Leipzig 1775, S. 3—13. — Meusel, Lexison, Bd. 11, 1811, S. 35—39. — J. Löbe und E. Löbe, Gesch, der Kirchen und Schulen des Herzogthums Sachsen-Altenburg, Bd. 2, Altenb. 1887, S. 276.

F. Schnorr v. Carolsfeld.

Rauftl: Mathias Johann R., Genremaler der Alt-Wienerschule von mancherlei Berdiensten. In genannter Stadt am 21. Februar 1805 als Sohn eines Gaftwirthes geboren, fam er an die Atademie der bildenden Runfte, nachbem ihm aber schon von früher Jugend auf burch den Berfehr feiner Eltern mit verschiedenen Malern und Bildhauern Luft und Geschmad am Zeichnen beigebracht worden war. In dieser Sinficht hatte schon der kleine Junge viele Proben von Begabung geliefert. Allerlei tolle Streiche und wenig Ernst beim Studium machten für ihn die feit 1817 begonnene akademische Lehrzeit wenig nugbringend, Awei Jahre später trat er Reisen an und begann sich an die Natur als ernstefte Schule zu schließen. Aus der Schweiz und Deutschland heimgekehrt, bildete er fich wieder in Wien nach den Meifterwerken der Alten in den Galerien und trat nun alsbald mit feinen eigenen Arbeiten hervor, feit 1826. Er begann mit einigen hiftorischen Bilbern im damaligen romantischen Geschmad, 3. B. Kaiser Maximilian I. und fein Hofnarr; aus dem Leben diefes Fürften malte er eine gange Reihe von Scenen. Es folgte eine langere Reife nach Rugland, wo er als Porträtift vielen Erfolg hatte, bann arbeitete er in Croatien, wo er fich mit religiöfen Bemalben beschäftigte, 1831 tam er in die Baterftadt zurück und entfaltete nun im Genre eine außerordentliche Thätigkeit, daneben schuf er vorzügliche Thierbilder und Caricaturen. Unglückliche Gelospeculationen stürzten ihn zulet in Berruttung, er starb in Wien am 1. November 1854, sein reicher Nachlaß eigener und fremder Bilder ging auf die Wiener Runftlergenoffenschaft über. Urmann, Raifer, Dworzak und 21. haben Reproductionen seiner gahlreichen Bilder ge-Ila. liefert.

Ranger: Achaz Christian R., Jurift, geb. am 19. Februar 1648 zu Leuenstein in Ostpreußen, † am 19. Januar 1694 zu Königsberg. Er wurde hier 1676 Dr. jur. und außerordentlicher Projessor der Rechte, 1679 Beisitzer des samländischen Consistoriums, 1689 Hosperichtsrath, legte darauf die Professur nieder. Seine Schriften bestehen in Disputationen bezw. Dissertationen:

230 Rango.

"De concursu actionum"; "De beneficiis fideiussoribus competentibus"; "De masculorum conditionibus in jure melioribus"; "De eo quod iustum est circa consilia"; "De jure thesauri"; "De differentia inter ius civ. et feud. circa successionem"; "De arrhis"; "De flagellatoribus annonae seu dardanariis"; "De repressaliis"; "De iure suspendii"; "De indulgentia"; "De oculari inspectione"; "De iure aggratiandi"; "De ingratitudine"; "De obsequio parentibus et patronis praestando"; "De patriciis" Giss. 1684, 1740; "De iure baptismi" Regiom. 1690.

Arnoldt, hift. II, 267. — Jöcher III. v. Schulte.

Rango: Konrad Tiburtius R., Theologe und Naturforscher, sowie eifriger Anhänger der Orthodoxie und Gegner des Bietismus, ftammte aus einer alten Colberger, im 3. 1716 geadelten Patricierfamilie, welche daselbst feit 1565 im Rathe und bei der Berwaltung des Salzwerkes thatig war, und wurde am 9. August 1639, als der Sohn des dortigen Rathstämmerers Joachim R., geboren. Rachdem er, in Gemeinschaft mit seinen Brüdern Martin und Lorens R., von dem späteren Rector zu Belgard Chr. Mylius unterrichtet war, besuchte er (1652) mit jenen das Ehmnasium zu Halle, und widmete fich zugleich, unter ber Leitung des alteren Friedrich Hoffmann, medicinischen und botanischen Stubien, welche er in der Folge auf der Universität zu Jena unter Rolfinck und Möbius, fowie in der Phyfit unter Posner fortfette. Auf den Wunsch seiner Eltern ging er jedoch von der medicinischen Macultat gur Theologie über und hörte bei Frischmuth, Tieroff, Gerhard und Chemnit exegetische und kirchengeschichtliche Vorlesungen, erweiterte aber seine Kenntniffe auch in der Mathematik unter Erhard Weigel. Nach Ablauf eines Jahres begab er fich nach Giegen, wo er unter Christiani, haberkorn und Mister theologische und unter Beife, Ebel und Dieterici philosophische Wiffenschaften trieb, und namentlich mit Eifer des letteren werthvolle Bibliothet benutte, sowie eine Disputation "De paradiso" hielt. Auf diefe Art in feiner Bildung befestigt, unternahm er mit seinen Brüdern eine größere Reise durch Süddeutschland, wo er mit namhaften Theologen eine gelehrte Berbindung, u. A. mit Weinmann in Altdorf, Urfinus in Regensburg, Ofiander in Tübingen, Joh. Schmid, Dannhauer und Scheid in Stragburg, anknupfte: fodann bereifte er Holland, und lernte auch die dortigen Gelehrten tennen, ebenso, auf seiner Rudtehr durch die norddeutschen Städte, Schuppius in hamburg und hannekenius in Lübed, bis er (1658) wieder in Colberg anlangte. Nachdem er hier häufig gepredigt hatte und bei biefer Anwendung feiner Renntniffe in praktischer Thatigkeit manche Mangel feiner Erfahrung entdedt haben mochte, entschloß er fich noch zur Berlängerung feiner Universitätslaufbahn, und begab sich zuerft nach Wittenberg, wo er bei Andr. Sennert orientalische Sprachen trieb, und nachdem ihm auf Aug. Buchner's Empfehlung (1659) die Magifterwürde verliehen mar, feine erften Borlefungen 3m J. 1661 nach Frankfurt a. D. überfiedelnd, begann er hier feine litterarische Thätigfeit, welche von feinen vielfeitigen Studien Zeugniß gibt; diefelbe bezieht fich nämlich einerseits auf Exegese des alten und neuen Teftaments, fowie auf die Accentuation der hebräischen Sprache, andererseits auf Projangeschichte in den Biographien von Romulus und Justinian und in der Topographie von Julius Cafar's Schriften, endlich aber tritt feine fruhere Neigung jur Medicin und Naturwiffenschaft in feinen Abhandlungen "De capillamentis", "De curculionibus", "Nucleus institutionum physicarum Sperlingii" und "De adamante hervor, während "Fasciculus diss. philologico-philosophico-historicotheologicarum", "De usu praeceptorum logices" und "Encyclopaedia facultatum omnium" eine allgemeine philosophische Richtung verfolgen. Durch diese Leiftungen erlangte er folchen Ruf, daß ihm der Große Kurfürst eine Professur in der

philosophischen Facultät und zugleich das Decanat in derfelben anbot, welche Aemter er jedoch ablehnte, und fich nach Magdeburg begab, wo er, feiner früheren Neigung folgend, fich an des Burgermeisters Otto v. Guerice's physifalischen Studien betheiligte. Als bann aufs Neue an ihn die Aufforderung erging, in brandenburgifche Dienfte ju treten, übernahm er auf den Rath feines Gönners, des Wittenbergischen Theologen Abr. Calow, im 3. 1662 das Rectorat des Berliner Symnasiums, und verheirathete sich (1666) mit Elisabeth, einer Tochter des Baftors Joh. Lorenz in Frankfurt a. D., aus welcher Che vier Sohne und fünf Tochter entsproßen. Bald darauf (1668) berief ihn der Rangler der schwedischen Regierung, Beinrich Colestin v. Sternbach († 1679 als Bicepräsident des Tribunals), als professor philosophiae an das Atademische Gymnafium zu Stettin. Sier begann er feine theologische Polemif als Vortämpfer der Orthodoxie, indem er den Rector Andr. Gottfr. Ammon des Syncretismus beschuldigte, welchen Streit die Greifsmalder Professoren, Generalsuberintendent Abr. Battus und Math. Tabbert vergeblich zu vergleichen ftrebten. Nach diesem fruchtlosen Bersuch legte R., auf Bersügung der Regierung, sein Symnasialamt nieder und erhielt vom Rath das Diakonat an der Jacobikirche, fpater aber (1680) das Nikolaipaftorat. In biefer Amtsführung erlebte er (1677) die Belagerung des Großen Rurfürften, durch welche die Jakobifirche mit ihrer Bibliothek, nebit vielen anderen Gebäuden, eine Berftorung erlitt, und hatte somit Gelegenheit, durch geistlichen Trost und hülfreiche Seelsorge die Stettiner Bürger zu ermuthigen. Reben diefem friedlichen Balten fette er jedoch die theologische Polemit in Wort und Schrift mit großem Gifer fort, namentlich gegen ben Generalsuperintendenten Augustin Balthafar in Greifswald, und Ammon's Rachfolger, den Rector Joh. Ernst Pjuel, der (1668--78) eine philosophische Projeffur in Greifswald bekleidet hatte, welchen letteren R., in Gemeinschaft mit Nabricius und Cramer, des Beigelianismus beichuldigte. Diese Streitigkeiten, welche vor der Regierung und dem Tribunal verhandelt wurden, gelangten erft durch Balthafar's Tod († 1688), und durch Binel's Berufung bon Stettin nach Buftrow jum Abichluß. Bugleich veröffentlichte R. zahlreiche polemische Schriften, unter welchen die Geschichte des Spncretismus (1674-80) die bedeutenbste ift. Die in diefen Werken enthaltenen Angriffe gegen Ratholiken und Reformirte veranlagten jedoch eine Rlage des brandenburgischen Sofes, infofern fich derfelbe zur reformirten Confession bekannte; R. aber genog den Schutz des Ronigs Rarl XI., und wurde von dem Tribunal in Wismar, bei welchem diese Angelegenheit zur Verhandlung tam, nicht zur Strafe gezogen, vielmehr berief bald darauf der Monarch, welcher, mit feiner Mutter Bedwig Eleonore v. Bolftein-Cottorp, die Hochachtung vor Rango's firchlichem Gifer theilte, denfelben, nachbem er (1689) in Wittenberg die theologische Doctorwürde empfangen hatte, jum Generalsuperintendenten für Pommern und Rügen, mit welchem Umt die Greifsmalder Stadtsuperintendentur und das Baftorat an der Greifsmalder Nifolai= firche, die erfte theologische Professur und das Prafidium des Confistoriums verbunden maren. Gein polemischer Charafter, sowie der Umftand, daß bei feiner Bocation weder die Stände, noch die Universität, resp. die theologische Facultät, noch die Stadt befragt worden waren, machte feine neue Stellung ungemein schwierig, umsomehr als seine Predigten und Universitätsvorlesungen wenig Beifall fanden; R. ließ fich aber dadurch nicht irre machen, fondern fette in den gablreichen akademischen Disputationen und in den mährend seiner Greifswalder Lehrthätigkeit herausgegebenen Schriften, fowie auf den von ihm gehaltenen Synoden feine Angriffe gegen die anderen Confessionen und gegen Die Secten mit Gifer fort, namentlich gegen Spener, Beterfen, Scriber, Hoburg, Bratorius, Statius und Mart. Moller, auch wachte er ftrenge darüber, daß zum geiftlichen

232 Rango.

Umte und jum Studium nur orthodoxe Berfonlichfeiten zugelaffen murben. Nachdem er wiederholt das Decanat und Rectorat geführt hatte, unternahm er im 3. 1695 eine Reife durch Braunschweig = Luneburg, und fnupfte mit ben dortigen Theologen gelehrte Berbindungen an, welche namentlich gegen die abweichende Lehre von Caligtus in Belmftedt gerichtet waren, fodann begab er fich nach Schweden, und wurde in Stodholm ju acht Audienzen beim Konig Rarl XI. und seiner Mutter berufen, von welchen er mehrere wichtige Berfügungen für die Geiftlichkeit und Universität erlangte. Nach seiner Rucktehr betheiligte er sich (1699) an der Bisitation der Universität, bald darauf aber erkrankte er an einem schmerzhaften Unterleibsleiden und ftarb am 3. December 1700. Sein großes Epitaphium, auf welchem er in einem hohen gewölbten Saale, an einem Schreibtifch figend, bargeftellt ift, wurde mahrscheinlich von feinem Nachfolger, Generalsuperintendent 3. Fr. Mager, in der Rifolaitirche errichtet, ein Berzeichniß seiner Schriften befindet sich in Dahnert's Katalog der Univ.-Bibl. und in Jöcher's Gel. Lex., unter diesen ift besonders merkwürdig "Der Rangoschen Naturalien-Kammer I—IV Cabinet", in welchem Buche seine naturwiffenschaft- lichen Sammlungen beschrieben find. Von seinen oben genannten Brüdern, welche beide die Rechte ftudirten, war Loreng R. (geb. 1636, † 1710), branden= burgischer Legationssecretarius auf dem Reichstag zu Regensburg, dann Candfundicus für hinterpommern und Director des Schöffenftuhls, (1668) jum Dr. jur. promovirt und Berjaffer mehrerer juriftischen Schriften; Martin R. († 1688) Anwalt und Rathsherr in Colberg (f. u.).

Jak. Heinr. Balthasar, Sammlung z. Pom. Kirchenhistorie II. 1725, S. 794 ff. — Banselow, Gelehrtes Pommern, 1728, S. 89 ff.; Abeliches Pommern, 1742, S. 95 ff. — Jöcher, Gel.=Lex. — Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, S. 265. — Riemann, Gesch. Colbergs, I, S. 133, II, 112. — Pyl. Pom. Geschichtsdenkmäler, V, 35 ff.; Geschichte der Greifswalder Kirchen, I, 457 ff.

Rango: Martin v. R., eigentlich Range, älterer Bruder des Konrad Tiburtius R., war am 18. October 1634 in Colberg geboren und starb daselbst 1688 als Abvocat am furfürftlichen Hofgericht, Rathsherr und Scholarch. Seine Eltern waren der Rathstämmerer Joachim R. und Sophie Beife aus Treptow a. R. 1652 murde er nebst feinen Brudern auf die lateinische Schule nach Salle gebracht, deren Rector Mag. Chriftian Friedrich Frankenstein war. Von December 1653-55 studirte er in Jena, bezog am 25. October 1655 mit seinen Brüdern die Universität Gießen, wo er am 12. Juli 1657 durch eine Disputation "De acquirendo rerum dominio ex jure gentium" seine Studien beschloß. Schon vorher hatte er im Frühjahr d. J. mit seinen Brudern eine Reise nach Gud= beutschland und dem Cliag unternommen; Ende Juli traten fie gemeinsam eine neue Reise an über Frankfurt nach Solland und Brabant, wo friegerische Unruhen sie zur Umkehr nöthigten. Ueber hamburg, Lübeck und Mecklenburg gelangte R. wieder nach Saufe, wurde am 20. Februar 1659 jum Sofgerichts= advocaten in Colberg angenommen und heirathete bafelbst am 18. April 1659 Barbara Sahn, geb. ebenda am 18. October 1636. Der Che entstammten vier Kinder, darunter am 26. Februar 1660 ein Sohn Jacob Joachim R., † am 9. August 1679 in Stettin. - R. hat fich als Localforscher für Die Geschichte seiner Baterstadt ein Verdienst erworben; er schrieb: 1) "Colberga togata, h. e. Nomenclator theologorum, jureconsultorum, medicorum, philosophorum", Colberg 1668, 40; ein für die Geschichte der Stadt fehr wichtiges Namensregister, bessen Fortsetzungen als "C. armata, salsa, subterranea" amar geplant, aber nicht verwirklicht worden find. Rur von einer "C. religiosa" haben einige Bogen handschriftlich exiftirt. 2) "Chronicon Colbergense", eine handschriftliche Beschreibung der Stadt, wichtig besonders für das 17. Jahrh. — 3) "Colbergsches Feueralphabet", 1675, 4°. 4) "Origines Pomeraniae", Evleberg 1684, 4°; 2. Ausgabe unter dem Titel: "Pomerania diplomatica", Frankfurt a. D. 1707, enthält 1. des Conr. Sam. Schurzsleisch Origines Pomeraniae, 2. des Egidius van der Mylen Pomeranorum respublica, 3. als Haupttheil Rango's Diplomata quaedam vetustata Pomeraniae. — Das seinem Ursprung nach unbekannte Wappen zeigt im Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte Hörner mit Sternen in den vier Ecken, auf dem Helme eine Jungfrau, eine Muschel haltend.

Handschriftliche und gedruckte Nachrichten über die v. Kango im k. Staatsarchiv und in der General-Landschafts-Bibliothek in Stettin.

v. Bülow.

Manisins: Sigismund R., ursprünglich wohl Kanisch, Componist geistlicher Musit, um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Er war 1648 Stadtsyndikus zu Cottbus, † vor 1674. Im Druck ist von ihm erschienen: "In die Musit gesetzte Sprüche, Lieder und Psalmen" (16 Concerte). Auch Gelegenheitszgedichte von ihm sind erhalten.

Lausitzisches Magazin. Bd. 53, S. 53. Sentsch.

Rante: Friedrich Beinrich R., Dr. theol. und phil., zulet Dberconsistorialrath in München, jungerer Bruder von Leopold R., ift als das dritte von sieben Kindern dem Gerichtsdirector Gottlieb Igrael R. von feiner Chefrau Friederike, geb. Lehmicke, in dem kleinen Landstädtchen Wiehe an der Unftrut am 30. November 1798 geboren. In seinen "Jugenderinnerungen mit Bliden auf das spätere Leben" (Stuttgart 1877) schildert R., wie er unter der treuen Pflege forgfamer Eltern, im Umgang liebenswürdiger Geschwifter, unter welchen Leopold schon früh sich gang besonders auszeichnete, eine glückselige Rindheit verlebte. Den ersten Unterricht erhielt er in der Stadtschule daselbst. Auch die Anfangsgründe des Lateinischen und Griechischen lehrte der Rector diefer Schule in Privatstunden. Im Februar 1811 folgte R. feinem Bruder Leopold auf die Landesschule Pforta. Professor Lange, Wick, John und Rector Ilgen hatten hier einen besonderen Einfluß auf ihn. Wie alle Brüder, so zeichnete auch er fich durch intensioften Fleiß aus. Mit höchstem Entzücken las er die lateinischen und griechischen Classiter; an den griechischen Tragitern hatte er fein besonderes Wohlgefallen. Mit den trefflichsten philologischen Renntniffen ausgeftattet, bezog R. 1815 die Universität, um Theologie und Philologie zu ftudiren. In Jena horte er mit Borliebe Luden, den Siftoriter, und Gabler, den Theologen. Doch konnte er sich mit der Theologie, wie sie in Jena vorgetragen wurde, nicht befreunden. Der Glaube, in dem er aufgewachsen war, war aufs tiefste erschüttert. Es schien ihm unmöglich, daß er jemals Prediger werden könne. Auch an dem studentischen Leben betheiligte sich R. Dag nach der Niederwerfung Napoleon's die alte Berrlichkeit des Deutschen Reiches erstehen muffe, daß die Einigung der vielen deutschen Stämme eine dringende Roth= wendigkeit sei, hatte auch die Rreise der Universitäten mächtig ergriffen. Stelle der bisherigen Landsmannschaften, welche ein trauriges Bild der Zerriffenheit des Baterlandes jum Ausdruck gebracht hatten, follte unter den Studirenden nur ein Bund bestehen, ein driftlich = deutscher Bund, der alle umjagte: Die deutsche Burschenschaft. Auch R. trat biefer Berbindung, welche in Jena ihren Ausgangspunkt genommen, mit Begeifterung bei. Roch dem Greife hat spater das Herz höher geschlagen, wenn er dieser Zeit jugendlicher Begeisterung für alles Hohe und Edle und Herrliche eingedenk war. Sittlich reine Jünglinge hatten fie fein wollen, welche alle ihre Rrafte dem neuerstandenen Baterlande weihen wollten.

Roch eine zweite Erinnerung ernstefter Art fnupite fich für R. an Jena. Beim Baden in der Saale gerieth R. in die allergrößeste Lebensgefahr. Schon hatte er sich für verloren gehalten, da ergriff ihn der fraftige Urm eines Commilitonen und rettete ihn. Angesichts des Todes hatte er allein der Eltern aedacht, welche er durch den Tod so fehr betrüben murde! Bon weiterer Bedeutung für sein späteres Leben mar es, als in Jena zwei Berliner Studenten eintrafen, welche auch die Jenenfer für das Turnwefen gewinnen wollten. Es waren Durre und Magmann, beide Schüler von Jahn und Gifelen in Berlin. Durre hatte fich in der trubften Zeit in die Lutower Schaar aufnehmen laffen. Jahn's mertwürdiges Buch "Bom deutschen Bolfsthum", welches aus jener Zeit stammte, brachten fie mit. Aber auch des Letteren "Deutsche Turnkunft" machte auf R. und feine Freunde den größten Gindrud. Bas Fichte in feinen Reden an die deutsche Nation als die einzige Aufgabe des damaligen Beichlechtes bin= geftellt hatte, ein befferes, tuchtigeres Geschlecht zu erziehen, das schien Jahn auf seine Weise zu verwirklichen. "Tugendsam und tüchtig, rein und ringsertig, teusch und kühn, wahrhaft und wehrhaft sei des Turners Wandel." R. verfehlte nicht, fich alsbald in förperlichen Uebungen mit feinen Freunden zu verfuchen. Gine Kußwanderung führte denselben tief ins Frankenland hinein. 1817 fiedelte R. nach Salle über, um in der Rabe feines Bruders Leopold, welcher in Leipzig mit Luther's Werken beschäftigt war, weilen zu konnen. Der Theologie hatte er entfagt. Mit philosophischen Werken beschäftigte er sich. Bor allem begann er Rant's "Kritit der reinen Bernunft" zu ftudiren. Auch Fries: "Die neue Kritik ber Vernunft" las er eingehend. Aber nirgend fand R., was seiner Seele Befriedigung gewähren konnte. Da wurde er durch seinen Bruder Leopold auf Tichte: "Anweisung jum seligen Leben" aufmerksam gemacht. Satte Rant niederschlagend auf R. gewirkt, so wirkte Tichte erhebend und zu allem Guten ermuthigend.

Auch in Halle setzte er seine förperlichen Nebungen, Turnen, Schwimmen u. s. w. sort. Mit seinem Freunde Schwarzenberg unternahm R. eine längere Fußreise nach Dresden und Oesterreich. Einen tiesen Eindruck machte in dieser Zeit auf ihn Johannes Falk, Legationsrath in Weimar, dessen praktisches Christenthum ihm imponirte. Doch auch die Resormationsjubelseier des Jahres 1817, welche R. in Halle erlebte, sührte ihn nicht zur Theologie zurück. Vielmehr studirte er Thuchdides, Sophosses und Euripides. Selbst an mathematischen Studien sand er seine Freude. Ein neues Leben trat dem 19jährigen im Hause des Prosessors Nasse entgegen, in welches R. in Vertretung eines Freundes als Haussehrer eingetreten war. In dem Familienkreise dieses Hauses hatte der christliche Glaube Sestalt gewonnen. An Claus Harms' Predigten erdaute sich Frau Nasse. Auch die Schriften G. H. Schubert's "Altes und Neues" und "Ansichten von der Rachtseite der Naturwissenschaft" kamen R. hier zuerst zu Gesicht. Doch wiewohl das freundliche Familienleben des liebenswürdigen Nasse ihn wohlthuend berührte, so meinte R. doch nur aus dem Wege ernsten, philosophischen Strebens, nicht aus dem Wege des Glau-

bens sich die Wahrheit erringen zu muffen.

Inzwischen war Leopold R. in Franksurt a. D. als Oberlehrer des dortigen Symnasiums angestellt worden. Dorthin solgte ihm R. Es gelang ihm, eine Anstellung an einer Privatanstalt zu erwirken, welcher die ersten Familien z. B. der Oberlandesgerichtspräsident Freiherr v. Manteufsel ihre Söhne anvertrauten. Mit wahrer Chriurcht machte er die persönliche Bekanntschaft des Turnvaters Jahn, welcher aus einer Reise Franksurt berührte. R. entschloß sich schnell, denselben nach Berlin zu begleiten. Jahn selbst hatte an dem hochgewachsenen Jüngling mit den edlen Gesichtszügen ein besonderes Wohlgesallen. Die sittliche

Ranke. 235

Reinigung und leibliche Kräftigung ber deutschen Jugend, ber Jahn's Lebens= arbeit galt, schien in R. verkorpert. In Berlin besuchte R. nicht nur den Turnplat in der Hasenheide, sondern auch die Fechtübungen unter Eiselen's Leitung und die Schwimmschule des späteren Generals v. Psuel. Nach seiner baldigen Rudfehr trieb Rt. feinen Bruder und deffen Freunde an, die Errichtung eines Turnplages in Frankfurt zu erwirken. Die Nachricht von der Ermordung Robebue's fette allen diefen Planen ein plogliches Biel. Bange Uhnungen bewegten den Freundeskreis. Bald deuteten die Zeitungen an, in der deutschen Jugend bestehe eine Verschwörung, welche auf die allgemeine Umwälzung außgehe. Die deutsche Burschenschaft und das Turnwefen wurden mit diesen un= heilvollen Dingen in Berbindung gebracht. Bon größerer Bebeutung für das fpatere Leben Ranke's war ein Befuch, den er von Karl b. Raumer, damals Projessor der Naturwissenschaften in Breslau, erhielt. Noch eingreisender für das eigentliche Seelenleben Ranke's sollte eine Reise wirken, welche derfelbe während der Sommerferien nach Rügen unternahm. hier lernte er den Nach= folger und Schwiegersohn bes bekannten Kosegarten, Baftor Baier, in Altenfirchen tennen. Bu diefem trat er alsbald in das freundschaftlichste Berhältnig. R. offenbarte diesem den schmerzlichen Zustand seines zweiselnden Gemuths. Durch die Gespräche mit diesem väterlichen Freunde wurde in R. der Glaube an den ewig lebenden und ewig liebenden Gott wieder lebendig. Die Schilderungen, welche R. in den oben genannten Jugenderinnerungen von diefer Reife und feinen Seelenerfahrungen gibt, gehören ju bem Schönften und Ebelften, was wir in der Litteratur in diefer Begiehung befigen. Neberaus anmuthend berührt vor allem die keusche und fast verschämte Art, in welcher R. von dem redet, was eine Menschenfeele aufs tiefste ergreift. Gegenüber den Befehrungsgeschichten namentlich englischer und amerikanischer Schriftsteller, welche überall in tendengibser Weise aufbauschen, berührt diese echt deutsche Weise, in welcher er die eigene Erfahrung allein zu Worte kommen läßt, auf das wohlthuenofte. Auf der Rückreise berührte R. Stralfund, Roftock, vor allem Berlin. Bom Postwagen eilte er alsbald in die Dreifaltigkeitstirche, um Schleiermacher predigen zu hören. Auch de Wette lernte er diesmal kennen. Tief erschütterte ihn die Runde von Jahn's gefänglicher Einziehung und Abführung nach Spandau. R. ließ es fich nicht nehmen, die Mutter und Gattin Jahn's aufzusuchen. In Frankfurt fette er dann feine Studien fort. Auf Baier's Rath, mit dem er in einen febr innigen Briefwechsel eintrat, beschäftigte er sich gang befonders mit dem Evangelium Johannis. Gute Dienfte leifteten ihm ba die bezüglichen Stellen in Luther's Werken. In der Schule durfte er zu feiner Freude den Religions= unterricht übernehmen. Wiewohl die Beihnachtsferien nur wenige Tage ausmachten, fo eilte R., alle Sinderniffe einer Winterreife überwindend, meift zu Ruß nach Rugen zu feinem väterlichen Freunde. Auf der Bin= und Berreife hatte er in Stettin in Ludwig Giesebrecht einen Genoffen feiner Freude gefunden. Kaum war er in Frankfurt wieder in feiner gewohnten Thätigkeit wirkfam, da wurden zu feinem nicht geringen Entseten feine Papiere durch Polizeibeamte in Beschlag genommen. Wiewol sich in denselben nichts fand, mas irgend eine Anklage gegen ihn hatte begrunden konnen - nur einige Ausdrucke, in denen er fich gegen die Aufhebung der Turnpläte und über die Gefangennahme Jahn's und Ernst Morit Arnot's mit Schmerz geaußert hatte, galten für compromittirend, fo wurden doch feine Bapiere in Befchlag gelegt und dem Staatsfangler Fürften v. harbenberg zugefandt. In biefer ernften Beit, deren gange Schwere R. weniger als feinen Freunden, befonders feinem Bruder Leopold jum Bewußtsein tam, trat die Aufforderung an denfelben heran, in das haus seines väterlichen Freundes Baier auf Rügen einzutreten, um theils den Unterricht ber 236 Ranke.

Rinder zu übernehmen, theils dem frankelnden Freunde in feinem Umt helfend zur Seite au fteben. Marg 1820 fiedelte R., nachdem er die Eltern zu ihrer filbernen Sochzeit in Wiebe aufgefucht hatte, nach Altenfirchen über. Bier in der fconen Ratur, in dem trauten Umgang mit Baier, verlebte R. ein überaus glückliches Jahr. Auch der Darftellung diefes Aufenthaltes in Rugen in dem oben genannten Werk wird an Feinheit und Reinheit, an Kraft und Frische ber Auffaffung wie an Tiefe des Gemuthslebens wenig zur Seite gestellt werden konnen. Wahrhaft claffifch ist g. B. die Schilderung jener Strandpredigten, welche Baier auf der Witte, auch hierin feinem Borganger Rosegarten folgend, gehalten hat. Doch die Eltern drängten den Sohn jur Beimtehr. Roch hatte derfelbe feiner Militarbienstpflicht nicht genügt. Auch wünschten die Eltern den Sohn in einer geordneten Laufbahn zu miffen. So fehrte R. nach Frankfurt a. D. gurud. Gine Stelle an dem Gymnafium fei frei geworden; diefe fei dem Bruder B. zugedacht, mit diefer freudigen Aussicht konnte Bruder Leopold den Burucktehrenden begrußen. Der Director des Gymnafiums, Poppo, fuchte felbst beim Staatsministerium um Befreiung vom Militärdienst für R. nach. Die Antwort lautete befremblich ablehnend: bei R. konne um fo weniger an eine Befreiung vom Militärdienst gedacht werden, als er in die demagogischen Dinge verwidelt fei. Es blieb R. nichts andres übrig, als ohne Berzug in den militarischen Dienft einzutreten. Doch mar diefer fo leicht, daß er nicht nur acht Stunden am Chmnafium wöchentlich übernehmen, sondern außerdem sich durch Privatunterricht etwas verdienen konnte. Doch ehe er den Soldatenrock angezogen, hatte er noch Zeit gefunden, das philologische Staatsexamen in Berlin mit Auszeichnung zu beitehen. Der Director ließ die vacante Stelle am Ghmnafium für R. offen und hatte die definitive Anftellung deffelben nach Abfolvirung feines Militarjahres beim Ministerium beantragt. Doch lautete der Bescheid des Ministeriums ablehnend: "Das königliche Ministerium der geiftlichen Angelegenheiten hat die auf den Schulamtscandidaten Kanke in Frankfurt a/D. gefallene Wahl zum Lehrer am dortigen Gymnafium verworfen, weil er fich durch seine früheren Berbindungen verdächtig gemacht hat und weil feine Papiere von Staatspolizei wegen in Beichlag genommen worden find."

Auch die Bitte, welche K. aussprach, als Candidat in das Wittenberger Predigerseminar ausgenommen zu werden, welche ansänglich ihm bereits gewährt war, wurde abgeschlagen, weil keiner, der von dem Verdacht der Staatsregierung betroffen wäre, auf irgend eine Weise unterstützt werden sollte. Die Aufnahme in das Seminar gälte aber als Unterstützung. Auch hatten alle Vemühungen, welche K. theils durch Freunde, theils persönlich machte — er wagte es, selbst Johannes Schulze, den vielvermögenden Geheimrath, und sogar auf dessen Zureden den Cultusminister v. Altenstein aufzusuchen —, das gegen ihn lautende

Urtheil umzuftimmen, teinen Erfolg.

In dieser Zeit völliger Kathlosigkeit erhielt K. die Nachricht von der schweren Erkrankung seines geliebten Freundes Baier. Alsbald machte er sich wieder auf, um nach Kügen zu eilen. Doch sand er Baier schon in Greisswald, wo dieser in dem Hause seiner Schwiegermutter krank darniederlag. Mit rührender Treue theilte er seine Zeit in die Pflege des Kranken und in den Unterricht, welchen er dessen Schne Allwill ertheilte (späterem Prosessor der Philosophie in Greisswald). Am 12. September 1822 verschied Baier in Kanke's Armen. Der sterbende Freund hatte seine Kinder K. anvertraut. Nachdem K. in Magdeburg das erste theologische Examen bestanden, kehrte derselbe in das verwaiste Pfarrhaus nach Altenkirchen zurück, um dort der Erziehung der Baier'schen Kinder und den eigenen Studien zu leben.

Böllig unerwartet traf ihn hier ein Brief von Dr. Dittmar. Dieser for-

237

derte ihn auf nach Rurnberg überzusiedeln, um an der von ihm geleiteten Er= ziehungsanftalt als Lehrer einzutreten. Projeffor Karl b. Raumer habe feine Projeffur in Salle, wohin er bon Brestau aus berfett mar, niedergelegt, um an dieser Unftalt seinen padagogischen Reigungen gang ju leben. Diefer Aufforderung folgte R. um fo bereitwilliger, als Frau Baier fich entschloß, ihren Allwill mitziehen zu laffen. Die Reife ging über Berlin. hier mar es R. vergonnt, Reander perfonlich naher ju treten. Auch gelang es ihm, jene Briefschaften, welche ihm in Franksurt abgenommen waren, wieder zurück zu erhalten. Schon in Erlangen traf er mit b. Raumer zusammen. hier lernte er Gotthilf Beinrich Schubert perfonlich tennen; auch mit Bfaff, dem Phyfiter, und Schelling, dem Philosophen, wurde R. naber befannt. Um 6. Abril 1823 zog R. in die neue Lehranstalt in Nürnberg ein. Gemiffermaßen als der Geist-liche der Anstalt und außerdem als Lehrer der älteren Schüler in den beiden alten Sprachen und in ber alten Geschichte übernahm R. hier eine Aufgabe, welche seinen Reigungen völlig entsprach. Die Anstalt selbst stand in voller Blüthe. Richt wenige ber angesehensten Familien vertrauten ihre Sohne der= felben an. Außer Dittmar, einem ursprünglich Burgburger Juriften, hatte auch v. Raumer aus Begeisterung zur Padagogit seinen bisherigen Beruf verlaffen, um an dieser Anstalt zu wirken. Pestalozzi und seine Anstalten, welche er auf einer Schweizerreise fennen gelernt, hatten dazu den Impuls gegeben. Durch v. Raumer waren nicht nur Schubert, Schelling, Döderlein (die Erlanger Freunde), sondern auch Roth, der Director des Nürnberger Enmnafiums, und beffen Bruder Friedrich, der spätere Oberconfistorialpräfident, für das Gedeihen ber Anstalt interessirt. Theils allein, theils mit einer größeren Schaar von Schülern unternahm auch hier R. weitere Reisen meift zu Tug. Führte die eine nach Stuttgart, fo die andere nach dem Rhein, eine dritte nach Bafel und der Schweiz. Für R. war der Gewinn dieser Reisen ein doppelter. Nicht nur Deutschlands ichonfte Städte und Länder lernte er tennen, sondern er machte auch die Bekanntschaft vieler bedeutenden Männer, namentlich folcher, die mit ihm auf gleichem Glaubensftandpunkt ftebend, in mannigfaltiger Beife bem Reiche Gottes dienten. So lernte er in Frankfurt a/M. den Senator Friedrich v. Meyer kennen, in Duffelthal den Grafen Recke-Lolmerstein und Dr. v. Valenti, in Bonn, durch Professor Raffe, E. M. Arndt, in Bafel Spittler, den Buch= händler, Blumhardt, damals Miffionsinfpector, Zeller, den Badagogen, und Chrift, den Rathsherrn. Gang besondere Freude machte ihm der Besuch bei dem tatholischen Pfarrer M. Boos, deffen Buchlein "Chriftus für uns und in uns" R. wohlbekannt war. Die evangelische Gefinnung diefes Greifes machte auf R. einen unauslöschlichen Eindruck. Auch in Nürnberg war R. mit all den Mannern bekannt geworden, welche im Bekenntnig des evangelischen Glaubens ihre Freude und ihre Rraft suchten. Schubert hat diesen Stillen im Lande in fo mancher kleinen Schrift ein Denkmal gesetzt. Mit Schubert selbst trat R. in die allernächsten Beziehungen badurch, daß er sich die einzige Tochter deffelben zur Gattin ermählte. In der Selbstbiographie G. H. v. Schubert's: Der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen von einem gufünftigen Leben. Erlangen 1854/56, hat berfelbe die Hochzeit Ranke's mit Selma Schubert, welche in Barenwalde, dem Beimathadorfe Schubert's, im fachfischen Erzgebirge, am 2. October 1825 stattgefunden hat, in anziehendster Beife geschildert. Nicht nur die Bruder Leopold und Ferdinand, welche Schubert aufs freundlichste charakterifirt, auch der Bater R. war aus dem nahen Thüringen berübergefommen, um diefer erften Bochzeit eines feiner Gohne beign= wohnen. Den Schwiegersohn felbst, unsern R., schildert Schubert a. a. D. wie folgt: "Die jugendlich blubende Wohlgeftalt des Junglings mar wohl eine

schöne ihm von Gott geschenkte Zierde, schöner aber noch stand ihm die Zierde der Demuth an. Wer in dieses Auge sah, dem kam daraus der Blick eines reinen guten Gewissens entgegen. Sein ganzes Wesen trug das Johanneische Gepräge." Mit seiner überaus jugendlichen Gattin kehrte R. nach Nürnberg zurück und arbeitete in dem ihm so lieben Wirkungskreis mit neuer Freudigkeit weiter. Auch seine Privatstudien setzte er mit Eiser sort, so beschäftigte er sich besonders mit Eusebius' Kirchengeschichte, welche er in der Ausgabe von Valesius studirte.

Auch der verwahrloften Rinder, welcher sich Johannes Falt in Weimar querft angenommen hatte, suchte R. in Gemeinschaft mit b. Raumer fich fraftigft anzunehmen. Wie in Erlangen durch Professor Rrafft's Bemühungen eine tleine Unftalt jur verwahrlofte Madden errichtet mar, fo konnte bereits am 24. April 1824 in Rurnberg eine ahnliche fur Anaben eröffnet werden. Diese Unftalt hat fich segensreich entfaltet und besteht noch heute. Nachdem Dittmar bas von ihm gegrundete Inftitut bereits verlaffen, um in der Abeinpfalz an einer öffentlichen Lehranstalt zu wirken, verlor dieselbe zu viel Schüler, um auf die Dauer sich halten zu können. R. fehnte fich auch in den eigentlichen Beruf feines Lebens, bas Bjarramt, einzutreten. Auf Schubert's Rath und Wunsch hatte er bereits 1824 die zweite theologische Brufung in Ansbach mit Auszeichnung bestanden. Jest zögerte er nicht, die ihm angetragene Landpfarrstelle Rudersdorf, nicht all= zuweit von Erlangen, 1826 zu übernehmen. Ein idnuisches Stilleben nennt R. selbst seinen Ausenthalt in Ruckersdorf. Mit ganzem Gifer trat er hier in die paftorale Wirksamkeit ein. Auch die junge Pfarrfrau, welche die Frauen des Orts um fich fammelte, ftand ihm helfend jur Seite. Bungan's "Reife in die himmlische Stadt" übersette R. aus dem Englischen, las die einzelnen Abschnitte an den Abenden im Rreise Geweckter aus der Gemeinde bor und gab die llebersetzung fpater heraus. Der Berkehr mit Erlangen blieb ein reger. Außer Schubert kam wol auch Projessor Rrafft nach Ruckersdorf heraus. Rachdem Schubert und Schelling nach München übergefiedelt waren, tehrte R. mit feiner Selma im elterlichen Saufe am Karlathor in Munchen alle Jahre einmal ein. Auf Beranlaffung des Oberconfistoriums mußte er 1830 feinen Aufenthalt in München verlängern, um dort die damals vacante Pfarrftelle an der proteftantischen Kirche mehrere Monate hindurch provisorisch zu verwalten. Nach Rudersdorf gurudgefehrt, lebte er neben feinen Bfarraeichaften wiffenschaftlichen Studien aller Art. Um in das Berftandniß des altteftamentlichen Sprachidioms tiefer einzudringen, lernte er die arabische Sprache, in welcher er den Koran studirte. Aber erst sein Bruder Leopold, welcher ihn auf seiner Rückreise aus Italien 1831 besuchte, gab seinen Studien ein bestimmtes Ziel. Als nämlich R., auf die tritischen Werte de Wette's hinweisend, dem Bruder zu erkennen gab: "Ich fann ihn widerlegen!" antwortete Leopold furz und entschieden: "Go thue es!" Außer de Wette suchte R. auch Bater, Commentar jum Pentateuch, Bu widerlegen. So entstanden die "Untersuchungen über den Pentateuch", beren erfter Band bei Bender in Erlangen 1833 erschienen ift. Die firchliche Oberbehörde berief in diefem Jahre R. jum Graminator bei den theologischen Aufnahmeprüfungen, welche in Unsbach stattfanden.

Durch Buchfändler Hender in Erlangen war Graf v. Giech in Thurnau auf R. ausmerksam gemacht worden. Dieser berief R. zum Decan und ersten Psarrer nach Thurnau. Dorthin siedelte R. im Frühjahr 1834 über. Ansängelich sand er hier, wo der Rationalismus bisher ungestört geherrscht hatte, leb-haften Widerstand. Und doch wußte er denselben, ohne ein Titelchen seines Glaubensbekenntnisses aufzugeben, durch die Kraft seiner Versönlichkeit zu überwinden. In Thurnau gab er zuerst eine Sammlung seiner Predigten in drei

Theilen heraus, denen fpater Predigten über die Evangelien und die Spifteln des Kirchenjahres gefolgt find. Auch auf der Generalspnode 1836 bewährte fich R. als ein Vertheidiger des positiven Glaubens der Kirche gegenüber den Bertretern des Rationalismus. Nachdem sich eine Berufung nach Wittenberg an das dortige Predigerseminar zerschlagen und R. einen Ruf nach Schulpforta als geiftlicher Inspector abgelehnt hatte, wurde er 1840 ohne eigenes Zuthun und ohne vorherige Unfrage zum Professor der Theologie nach Erlangen für das Fach alttestamentlicher Exegese berufen. Später erfuhr er, daß er von der Facultät nur in dritter Linie vorgeschlagen, von König Ludwig I. wegen feiner Untersuchungen über den Bentateuch direct ernannt worden war. Wiewol diese Berufung den Bunichen Ranke's vollauf entsprach, fo wurde fie ihm durch die geringe Befoldung erschwert welche eine größere Familie taum erhalten fonnte. Dennoch durfte dem ausdrucklichen Befehl des Rönigs nicht widersprochen werden. Bon ben Freunden, namentlich von dem v. Raumer'ichen Saufe wurde Professor R. aufs herzlichste in Erlangen willtommen geheißen. Dagegen zeigte sich bie theologische Facultät über feine Berufung verftimmt. Außer den Borlefungen über das alte Teftament las R. Dogmatit, Dogmengeschichte, biblische Theologie, mit gutem Succes. - Gine Reise, welche er mit feinem Bruder Ernft nach Tivol unternahm, erfrischte den Ueberarbeiteten. Auf der Rudreife in Munchen fuchte er vom Ministerium eine personliche Zulage zu seinem Gehalt zu erwirken, da dasselbe sich für die Familie als völlig unzureichend herausgestellt hatte. Nach Erlangen zurückgekehrt, begann er sein viertes Semester mit Vorlesungen über die Pfalmen, durch die eifrige Theilnahme eines größeren Buhörerfreises in

freudigste Stimmung verfett.

Da erhielt er wieder gegen alles Erwarten im Robbr. 1842 feine Ernennung jum Confistorialrath in Bahreuth. War mit berfelben auch die gewünschte Gehalts= zulage verbunden, fo empfand R. das Aufgeben der eben erst begonnenen akademischen Thatiakeit, die ihn beglückte, auf bas fchmerglichfte. In Bapreuth mar mit der R. übertragenen Confistorialstelle ein Pfarramt nicht verbunden. Nur mit Mühe tonnte derfelbe es erreichen, daß er in Bertretung anderer öfter die Rangel befteigen durfte. Die Geschäfte im Confistorium selbst, in welche R. sich mit gewohntem Fleiß einarbeitete, hatten für denselben keinen besonderen Reiz. Auch hier erwarb sich R. viele Freunde. Sein College Gabler übernahm während einer schweren Krankheit, welche R. an den Rand des Grabes brachte, dessen fämmtliche Amtsgeschäfte. Auch mancherlei Freunde suchten R. in Bapreuth auf. Um meiften war er erfreut durch den Besuch des großen Kirchenhistorikers August Neander aus Berlin. 3m J. 1845 erfolgte die Bersetzung Ranke's als Consistorialrath und Hauptprediger nach Ansbach. In Bahreuth hatte er dem Professor Haxles Plat machen müssen, welcher sich durch seinen Protest gegen die Aniebeugungsordre dem Ministerium Abel migliebig gemacht hatte. In Ansbach gewann R. seine frühere Freudigkeit im geiftlichen Amt, welches er wieder verwalten durfte, voll und ganz wieder. Auch die Consistorialgeschäfte, mit denen die theologischen Prufungen der Candidaten verbunden waren, ent= fprachen ganz seinen Wünschen. 21 Jahre hat R. diese Stellung inne gehabt; je älter, desto gesegneter in Haus und Amt. Gine große Familie von Kindern und Enkelkindern, welche sämmtlich Tüchtiges in der Welt leisteten, theils zu leiften versprachen, faben in ihm ihr verehrtes und geliebtes haupt. In ber bairischen Landestirche fah er je langer, je mehr treue und lebendige Zeugen erstehen, welche überall bemüht waren, driftliches Leben zu weden und zu ftarken. Seiner irenischen Natur gelang es, Pfarrer Löhe in Neuendettelsau, welcher ben Austritt aus der Landesfirche bereits beabsichtigt hatte, davon zurudzuhalten und so einer unheilvollen Separation vorzubeugen. 1866 wurde R. als Ober-

consistorialrath nach Munchen berufen. Schon hatten feine Rrafte fur das schwere Doppelamt in Ansbach nicht jugureichen begonnen. Um fo dantbarer folgte er in die bedeutend leichtere, wenn auch verantwortlichere Stelle nach München. Doch zunehmende förperliche Gebrechen nöthigten ihn schon 1871, auch diese Stelle aufzugeben. Nun lebte er ganz seiner Familie. Zu allen Beiten hatte er mit besonderer Inbrunft feines evangelischen Priefteramtes als hausvater in feinem Sause gewaltet. Gine Frucht dieser Sausgottesdienfte mar das bei Bender & Zimmer in Frankfurt a/M. 1867 herausgekommene Buch= lein: "Bebete über Worte der heiligen Schrift." Daffelbe ift seinen Rindern gewidmet. In der ichlichteften Sprache vertundet es die großen Beheimniffe unserer Religion. Am 2. October 1875 erlebte er noch die goldene hochzeit. Um 2. September 1876 ift er dann fanft verschieden. Auch der alternde Greis trug gang Johanneisches Geprage. Fest gegründet in der erkannten Wahrheit war er zugleich mild und gutig, fanft und voll innigster Theilnahme fur Jedermann. Ausgestattet mit den tüchtigsten theologischen und philologischen Rennt= niffen wollte er nur feinem Berrn dienen, und bem die Bergen ber Menichen gewinnen, für den fein Berg in feliger Liebe bis jum letten Bulsichlag ge-Otto v. Rante. ichlagen hat.

Ranke: Karl Ferdinand R., Philologe und Schulmann, 1802—1876. Er war als der Sohn eines Juftigcommiffarius in Wiehe am 26. Mai 1802 geboren, das vierte unter fieben Rindern, der dritte unter fünf Sohnen, deren ältester Leopold R. mar. Wie die zwei älteren Brüder erhielt er seine Schul= bildung in Pforta, wo auch ihn ein Freund des Haufes, der geistliche Inspector John, unter seine besondere Obhut nahm. Michaelis 1814 trat er hier ein und blieb - besonders um des vornehmlich auf ihn wirkenden Brof. Neue willen - 61/2 Jahre bis Oftern 1821 Alumnus, mahrend eines ganzen Jahres als primus omnium in besonderem Ansehen unter feinen Mitschülern. Seiner Dankbarkeit gegen die Pflegeftätte seiner Jugend hat er noch als Greis in einer sehr lesenswerthen Schrift "Rückerinnerungen an Schulpforta" 1874 Ausdruck gegeben; diefelbe hat als quellenmäßiger Bericht über die damals durch die neue preußische Verwaltung vollzogene Umgeftaltung der Schulpforta dauernden Werth. - Oftern 1821 bezog R. Die Universität in Halle, um dort Philologie und Theologie zu ftudiren und schloß sich hier besonders an die ihm freundlich ent= gegenkommenden Professoren Aug. Seidler und Rarl Reifig an. Durch Diefe. welche beibe Schüler G. hermann's waren, wurden Ranke's Studien fast ausschließlich auf Rritik und Grammatik gelenkt; erst später hat er auch den sach= lichen Seiten der Alterthumswiffenschaft fich zugewendet. Nachdem er im Juni 1824 die Lehramtsprüfung abgelegt, wurde er junächft Lehrer an den Francke'= ichen Stiftungen in halle, aber bereits im Januar 1825 als erster Collaborator an das Shunafium in Quedlinburg berufen und hier fchon im folgenden Rabre. nachdem er inzwischen das dazu erforderliche theologische Eramen pro licentia concionandi bor dem Confiftorium in Magdeburg bestanden hatte, jum Oberlehrer und Subrector, bald darauf jum Conrector befordert. Die Berbindung einer wenn auch nur beschränkten geiftlichen Thätigkeit mit der schulmannischen mar ihm während seines gangen Lebens von besonderem Werthe, wie er überhaupt auf die religiöse Seite der Jugenderziehung immer besonderen Nachdruck legte; die Quedlinburger "Schulpredigten" bildeten den Anfang seiner Wirtsamfeit auf der Rangel, welche erft im J. 1872 mit einer Gaftpredigt in feinem Heimathstädtchen ihren Abschluß fand. — Bereits 1831 wurde R. jum königlichen Director des Quedlinburger Chmnafiums ernannt und damit vor die Aufgabe gestellt, eine "innerlich wie außerlich mit vielen Mängeln behaftete" Unftalt umzugestalten. Er war bagu um fo mehr geeignet, als er bereits faft in allen

Fächern, sogar in Naturgeschichte, hatte unterrichten muffen, ihm auch die Zuftande der Unftalt durch eigene Erfahrung fattfam befannt maren. Mit raft= lofem Gifer griff er die neue Aufgabe an; der Uebergang vom Fach- jum Claffeninftem wurde gemacht und die hierdurch bedingte völlige Umgestaltung bes ganzen Unterrichtsbetriebes durchgeführt, schneller und haftiger vielleicht, als wünschenswerth mar. Denn bei aller Unerkennung feiner hervorragenden Begabung fand man doch, daß fein "Streben zu unruhig und wechselvoll" war, und namentlich fanden es schon damals, wie auch später, "bie jungen Lehrer, benen er große Aufmertsamteit und Theilnahme widmete, fcwer, fich über feine Forderungen an fie ein festes Urtheil zu bilden, zumal er eine oftere Beränderung des Berfahrens fogar wünschte". Reben feiner begeifterten schulmannischen Thätigkeit ging umfangreiche wiffenschaftliche Arbeit her; die Abhandlungen "De Cornelii Nepotis vita et scriptis" (1829), die "Vita Aristophanis" in der Ausgabe dieses Dichters von B. Thiersch (1830), "De lexici Hesychiani vera origine et genuina forma" (1831), "Pollux et Lucianus" (1832) u. A. janden verdiente Anerkennung und gaben den Anlag. daß die philosophische Facultät

zu Halle ihm 1834 die Doctorwürde honoris causa übertrug.

Die Erfolge feines amtlichen Wirkens waren auch in weiteren Rreifen befannt geworden und hatten namentlich auch die Ausmertsamfeit des hannoperichen Oberschulrathes Kohlrausch erregt. Im J. 1836 veranlagte dieser Rante's Berufung in das Directorat des Chmnasiums in Göttingen als Nachfolger von Aug. Grotefend; Oftern 1837 trat R. das neue Umt an und übernahm damit zunächst die Vollendung der Aufgabe, aus welcher Grotesend durch seinen frühen Tod abberufen war, der Neugestaltung der sehr herabgekommenen Schule. Schon im folgenden Jahre zum Mitgliede der Brufungscommiffion für Ehmnafiallehrer ernannt, begründete er 1839 das noch jest im Anschlusse an das Enmngfium bestehende padagogische Seminar zur praktischen Ausbildung der jungen Lehrer, und erwarb fich damit ein dauerndes Berdienft um den gangen hannoverschen Symnafiallehrerstand. Im J. 1841 wurde er zugleich zum ordentlichen Professor an der Göttinger Universität ernannt, doch mußte feine nur ein Jahr dauernde akademische Thätigkeit von geringem Umfange fein, da die Schulpflichten feine Rraft reichlich in Unspruch nahmen. Er blieb jedoch auch nach seinem Scheiden von Göttingen in steter Verbindung mit der Georgia Augusta, deren theologische Kacultät ihn auch später bei Gelegenheit seines Amtsjubiläums jum Dr. theol. Seine wiffenschaftlichen Arbeiten aus der Göttinger Zeit beschränften sich auf einige Abhandlungen über Hesiod ("De operibus et diebus" 1838; "Scutum Herculis" 1840), und eine geschichtliche Arbeit: "Hiftorische Studien" 1840: eine von ihm übernommene Biographie Otfried Müller's tam nicht in dem geplanten Umfange zur Ausführung. — Die Göttinger Wirtfamteit Ranke's hat im Gangen nur fünf Jahre gedauert; bereits 1842 berief ihn der preußische Minister Cichhorn nach Berlin an die Spitze des königl. Friedrich = Wilhelms= Symnafiums und der mit diefem verbundenen Unftalten. Die Aufgaben, welche diefes neue Amt an ihn stellte, waren überaus große und umfangreiche; neben bem großen Chmnafium waren ihm auch die königliche Realschule, die Glifabeth-Töchterschule und eine Vorschule unterstellt. Richt erleichtert murde seine Aufgabe durch den Umftand, daß fein Vorganger Spilleke ein Mann von kraft= vollfter Entschiedenheit gewesen war, der alle ihm entgegentretenden Schwierigkeiten durch die Macht seiner Personlichkeit überwunden hatte, mahrend Ranke's Natur mehr weich und versöhnlich, als ju durchgreifender Entschloffenheit geneigt mar. Doch gelang es der milden Freundlichkeit feines Wefens bald, bei Lehrern und Schülern fichern Boden zu gewinnen und auch in weiteren Rreifen Berling Un-

erkennung zu finden. Die immer steigende Blüthe der vereinigten Anstalten bewies, welche treue Sorgsalt er den verschiedenen Aufgaben seines Amtes widmete; seine große Kührigkeit und Vielseitigkeit machte es ihm möglich, den ost widerstreitenden Ansorderungen der einzelnen Anstalten gerecht zu werden. Die Heranbildung der jungen Lehrer blied auch in Berlin eine seiner Hauptausgaben; jede neue Erscheinung auf dem Gebiete der Methodik pslegte er zu beachten, ost auch praktisch zu erproben oder durch seine jüngeren Mitarbeiter erproben zu lassen. Sin besonderes Berdienst erward er sich durch die Förderung des Turnens in Berlin; die Turnpläge in der Hasenheide sind den unter ihm vereinigten Anstalten durch ihn gewonnen worden. — Zu wissenschaftlichen Arbeiten ließen die Aufgaben des Berliner Amtes saum noch Zeit; außer einer Abhandlung über die Wolfen des Aristophanes (1844) und der Begrüßungsschrift zur Berliner Philologenversammlung von 1850 ("De Kenophontis vita et scriptis") hat er größere Arbeiten nicht mehr veröffentlicht. Er starb in Berlin am 29. März 1876.

S. Kießling, Gedächtnis=Rebe auf Ferdinand Kanke, in der Zeitschrift für Gymnasialwesen, 1876, S. 638—656. — Die Nachruse in den Jahres=berichten der unter Kanke's Leitung vereinigten oben genannten Anstalten, namentlich der aussührliche Nekrolog im Programm des Friedrich-Wilhelms=Gymnasiums von 1877, S. 42—47.

Ranke: Leopold v. R., der größte Geschichtschreiber deutscher Nation, durch Borbild und Lehre maßgebend für die Entwicklung unserer historischen Forschung und Runft im 19. Jahrhundert überhaupt; geboren (nach dem Kirchenbuch am 20., nach ftetiger Annahme der Seinen vielmehr) am 21. December 1795 zu Wiehe, einem damals furfachfischen Landstädtchen an der Unftrut, † in Berlin am 23. Mai 1886. — Ranke's Vorfahren stammen aus der Grafschaft Mansfeld; der erste nachweisbare Ahn ift Jerael R., 1671—94 Bfarrer in Bornstedt bei Eisleben. Wie beffen Bruder Andreas, Brediger ju Betiftedt, jo haben auch der Sohn Jarael — in Wolferode — und der Enkel Johann Heinrich Järael (1719-99), Leopolds Großvater — in Ritteburg — das geistliche Umt bekleidet. Der letztgenannte half sich aus früher Bedrängniß wader empor und ward ein theologisch gelehrter Mann und Bücherfreund; seine Battin brachte ber Familie bescheidenen Grundbesit, ein Saus in Wiehe nebit kleinem Landgute, zu. Ihr Sohn, Gottlob Jarael R. (1761—1836), ging in Leipzig von der Theologie zum juristischen Studium über und ließ sich als Rechtsanwalt in Wiehe nieder, wo ihn die Freiherren b. Werthern mit der Verwaltung benachbarter Patrimonialgerichte betrauten. Er war eine kernhafte Natur; gläubig und schlicht, jedoch voller Hochachtung für die Bildung der Zeit; beredt und fleißig. Anfang 1795 vermählte er fich mit Friederike Lehmike. Tochter eines Mittergutsbefigers bei Querfurt, an welcher neben den Gigenfchaften einer trefflichen Hausfrau finnvolles Wefen und ein gewisser poetischer Anflug bemerkt wurden. Ihrer vierzigjährigen Berbindung entsproß eine Reihe wohl begabter und erzogener Kinder, die ein reines und inniges Kamilienverhältniß als bestes Erbtheil ins Leben hinausnahmen. Dem altesten Sohne Leopold blieb das Elternhaus, nachdem er es als elfjähriger Knabe verlaffen, bis ins Mannesalter das gewöhnliche und liebste Ziel der Ferienreise; vertraute Theilnahme an bem Glücke der Geschwister hat bewirkt, daß er den eigenen Berd geraume Zeit hindurch leichter entbehrte. — Leopold R. war ein zartes Kind; schwere Krantheiten erweckten bis in fein dreizehntes Jahr zuweilen ernfte Beforgnif. Allein die heilsame Bewegung in freier Luft — er ift allezeit zwar nicht Kenner, aber Freund der Natur, als Jungling gewandter Reiter, bis ins hochfte Alter ausRanke.

dauernder Spaziergänger gewesen —, dazu einsache Sitte und regelmäßiger Wandel stählten seinen Körper wunderdar. Bei kleinem Wuchse, munterer, oft geradezu hastiger Geberde, heller Stimme, geschwindem Gespräch erschien er dann auch äußerlich überaus lebendig; während das außer Verhältniß stattliche Haupt — mächtige Stirn unter reichem dunklen, noch im greisen Schimmer dichtem Haar, starke Züge von heiterem Schwung, in großen blauen Augen Glanz und Scharsblick zugleich — eine Ahnung von der Fülle, Frische und Tiese des inneren Lebens gewährte. Dies nun entsaltete sich in Geist und Willen merkswürdig srüh und sicher. R. hat eher sprechen, als lausen gelernt; er entzog sich dem Spiele nicht, war jedoch gern allein mit seinen Gedanken. Seine Wißbegierde bedurfte keines Antriebs; er machte die schnellsten Fortschritte, erregte die entschiedensten Hoffnungen. Auch sittlich verrieth er zeitig eine bestimmte Erkenntniß des Rechten und den sesten Worsah, davon nicht abzuweichen. Sele Geschäfte, gute Studien, sreien Muth und einen Freund: mit solchen Wünschen

für die Zukunst trug er sich schon als Knabe.

Das stille Thal der Heimath, wie es sich vom Kloster Memleben gegen ben Riffhaufer ju erstreckt, bot der kindlichen Ginbildungstraft auch in hiftorischer Sinsicht einige Anregung bar: neben ben Erinnerungen an die große Raiserzeit fehlte es der thuringisch redseligen Bevölkerung nicht an Rittergeschichten und dergleichen. Selbst das kleinbürgerliche Treiben in dem durch eine Garnison von Hufaren belebten Städtchen war nicht gang ohne typisch hervorstechende Büge. Einmal, im Berbst 1806, ging in der Flucht und Verfolgung von Auerstädt sogar die welthiftorische Wirklichkeit jener Tage raschen Schrittes an dem aufmerksamen Auge des Anaben vorüber. Eindrücke, die haften geblieben find: Einfluffe jedoch auf die Entwicklung Ranke's darf man in alledem nicht fuchen: diefe vollzog fich vielmehr junächft durchaus auf dem herkommlichen Wege der Schulbildung. Nachdem er bei dem Rector in Wiehe außer der Religion die Ansangsgründe des Lateins unter häuslicher Nachhülfe des Baters erworben, brachte ihn diefer im Frühjahr 1807 in das nahe Kloster Donndorf, von wo er nach zweijährigem Aufenthalt auf eigenes Andringen, weil es dort für ihn nichts mehr zu lernen gebe, in die entferntere, geiftig weiterführende Schulpforte versett ward. Hier verweilte er fünf Jahre statt der üblichen sechs: es war abermals das ungeduldige Verlangen nach höheren, felbständigeren Studien, womit er den Entschluß rechtfertigte, schon zu Oftern 1814 achtzehnjährig die Universität Leipzig zu beziehen. Bis dahin aber genoß er mit Ginsicht und Dant die Borguge ber damals unter Blgens Leitung erfreulich gedeihenden Anstalt: ihre eigenthumliche, zur Bethätigung des Wiffens anleitende Berfaffung, wie die glückliche Berbindung ftreng chriftlichen und claffisch begeisterten Sinnes. Wie dem Rector, bewahrte er auch den übrigen Lehrern ein treues Andenken; mit einem der jüngeren, dem Collaborator Wiet, später Director in Merseburg, ftand er schon in Pforte felbst in dem feltenen Berhaltnig vertrauter Freundschaft und gemeinsamer, über bie nächstliegenden Ziele der Schule hinausftrebender philologischer Arbeit. - Denn abgefehen von der unabläffigen Befestigung in der Religion, war es eben das griechisch = römische Alterthum und zwar vornehmlich in seiner sormalen und äfthetischen Erscheinung, dem sich R. als ein Musterschüler der Porta mit hingebendem Eifer widmete. Von der Mathematik fühlte er sich nicht angezogen; auf die deutsche Litteratur, in welcher er von dem in Pforte örtlich verehrten Rlopftod leicht zu Schiller überging, während ihm Goethe noch ziemlich fremd blieb, fiel unter solchen Umständen doch nur gleichsam ein Abglang der antiken Poefie. In diefer dagegen fand ber jugendliche Geift die volltommenfte Befriedigung. Bezeichnend für Rante's Bu-

tunft ift befonders feine helle Freude an homer, feine nachempfindende Bertiefung in Sophotles. Dort feffelt ihn die reine Unschauung gegenständlich geichilderter Geftalten - wie benn bereits in Donndorf gerade durch die home= rischen Geschichten in Beders populärer Wiedergabe fein eigenes Erzählertalent erwedt worden war; hier verfentt er fich in den inneren, bramatischen Bereich des Menschenlebens, ohne fich doch von dem Ebenmaß eines Ausdrucks zu ent= fernen, der felbit das Erschütternde ftets mit Schonheit ju umtleiden weiß. Die metrifche Uebersetung ber Glettra und des Philottet, Die er gegen Ende feiner Schulzeit mit beharrlicher Reigung ausführte, mar feine Vorübung ju freier Dichtung, wozu er niemals ernftlich ben Beruf in fich erkannte: wohl aber wies fie deutlich bin auf die milbe Stimmung des Gemuthe und die magvolle Saltung des Stils, die er als historischer Darsteller bewähren sollte. — Bon der Geschichte felber ward er für jett noch taum ergriffen. Allerdings offenbarte sich Die Luft am Thatfachlichen in dem Bergnügen, womit er von fammtlichen Büchern der Bibel am liebsten die historischen des alten Testamentes wieder und wieder las. Unter den claffifchen Autoren jedoch wurden die Geschichtschreiber, zumal die griechischen, in Pforte am wenigsten getrieben. Dennoch versteht sich auch bei der übrigen antiken Litteratur, die poetische nicht ausgeschloffen, sogut wie bei der gangen Bibel eine innerlich bilbende Wirfung auf ben fünftigen Hiftoriker von felbst. Nicht sowol auf die mancherlei bei dieser Gelegenheit er= worbenen antiquarischen Renntnisse tam es für einen R. an, als auf den lebendigen Anhauch des Alterthums an fich, auf die unmittelbare Berührung mit den echten Ueberbleibseln einer abgeschlossenen Vergangenheit. Und indem ent= lud sich auch der gewaltige geschichtliche Inhalt der Gegenwart fort und fort in ungeheuren Greignissen. Eine allgemeine Kunde davon drang doch auch hinter die Mauern kurfachfischer Rlofterschulen; nur daß von einer leidenschaft= lichen Theilnahme, von patriotischem Sturm und politischem Drang, wie bei der preußischen Jugend, hier feine Rede fein konnte. In den Tagen des erlösenden Umschwunges, als im Frühjahr 1813 die Berbündeten Deutschland jum Rampfe gegen die Fremdherrichaft aufriefen, mußte R., in beffen Umgebung, bei Lehrern und Schülern der Porta, bisher die Bewunderung Napoleons vorgewogen, sich erst auf gelehrtem Umwege jum Verständniß bes Augenblick durcharbeiten. Eben damals mit dem Agricola des Tacitus beschäftigt, entdecte er mit Ueberraschung die Bermandtschaft ber Beweggründe jum Freiheitstriege ber Barbaren wider das bolfererdrudende romifche Imperium. Dann freilich, im Angeficht ber furchtbarften Spannung und Entscheidung, faft am Saume ber Schlachtfelder von Großgörschen und Leipzig, von den Bügen der Heere geftreift, that sich auch die klösterliche Schulpsorte den Ideen der Nation und des Baterlandes weiter auf. Immerhin hatte fich R. bereits als Knabe darin geübt, die Weltbegebenheit ruhig als folche aufzusaffen. Sein geiftiges Schickfal führte ihm das denkbar größte historische Erlebniß — man möchte sagen: mit ausgesuchter Berechnung - ju möglichst objectiver Betrachtung vor die Seele.

So nimmt es denn nicht wunder, daß er dadurch keinen Schritt weit aus der einmal betretenen Bahn gedrängt ward. Religion und Alterthum hatten ihn auf der Schulbank erfüllt, auf der Universität studirt er Theologie und Philologie; so jedoch, daß er sich dabei mehr und mehr von jener zu dieser herüberwendet. Sein Ausenthalt in Leipzig umfaßt die Zeit vom Frühling 1814 bis in den Sommer 1818; denn auch nach der Promotion zum Doctor der Philosophie, die am 20. Februar 1817 stattsand, verweilt er daselbst eine Zeitlang, in emsigen Privatstudien begriffen. Im theologischen Fache sprach ihn vorzüglich die Bibelerklärung an; auch hier versucht er sich an einer rhythmischen lebersehung der Psalmen, in denen er zugleich historischen Beziehungen auf die

jüdische Königszeit nachspürte. Roch größeren Eindruck hinterließen ihm die tirchengeschichtlichen Vorlesungen Tischirner's. Dagegen vermochte er sich zur Dogmatik kein Herz zu faffen. Der noch obwaltende Rationalismus stieß ihn ab, denn er glaubte unbedingt; allein zum System entwickelt widerfagte auch die Orthodoxie feinem lebensvollen, auf die unverfümmerte Bahrheit des inneren Sinnes gegrundeten Chriftenthum: im ftrengen Begriffe firchlich ift er nie gewefen. Speculative Wiffenschaft entsprach wol auch fouft der Natur feines Er befaßte sich allerdings mit Kant; weit mehr jedoch ergriffen Geistes nicht. ihn bie Schriften Richte's - ber wie Rlopftod zu den Beroen der Pforte gablte -, auch hier indeg eigentlich nur die popularen, die fich mit Religion ober Politik berühren, vor allen die Reden an die deutsche Ration; wie er denn jest dem öffentlichen Leben, zumal dem nationalen, mit jedem Tage hellere und wärmere Theilnahme zuwandte. Weit tiefer, als in die Theologie, war der eifrige Student inzwischen in die Philologie eingedrungen. Un Christian Daniel Beck wußte er die ausgebreitete hiftorisch-litterarische Gelehrsamteit zu schähen: ungleich bedeutsamer und dauerhafter aber sah er sich durch die Kritik und die Grammatik Gottsried hermanns gefordert. Unter all seinen personlichen Lehrern hat A. jedenfalls von diefem die befte geiftige Bucht erfahren, fo wenig auch an einfache Uebertragung der auf das Einzelne zielenden philologischen Methode auf Die Probleme hiftorischer Quellenkritit zu denken ift. Gleich damals aber mahrend er durch hermann Bindar verftehen lernte, nahm er felbständig den Thucydides zur Sand, den er mit besonderer Rudficht auf den politischen Gehalt aufs gründlichste durchlas und mit Chrfurcht begrüßte. Mit ähnlicher Empfindung erfüllte ihn fodann die Lecture ber römischen Geschichte Niebuhrs, das erfte deutsche historische Buch, das eine Wirkung auf ihn hervorbrachte; er aewann daraus die Ueberzeugung, daß es auch in neuerer Zeit Hiftoriker geben könne. — Richtsdestoweniger wäre es ein Jrrthum anzunehmen, daß R. bergeftalt fcon in Leipzig jur Erkenntnig feines eigenen Berufs getommen fei. Ein Borbild erblickte er berzeit weder in Riebuhr, noch in Thu= choides: der eine wie der andere biente ihm junachft nur jur Erweiterung und Bertiefung feiner Alterthumswiffenschaft. Daneben finden wir ihn, besonders nach der Promotion, von mannigfachen anderen Intereffen bewegt, wobei eine Beziehung zur Siftorie zwar nicht ausgeschlossen ift, aber auch keineswegs im Bordergrunde fteht. Jest tennt und bewundert er Goethe; nur daß diefer ihm doch zu modern erscheint, um etwa die eigene Sprache nach ihm zu bilben. Zu Diefem Behuf ergreift er vielmehr Luther; das Jubelfest ber Reformation beftimmt ihn 1817 gu bem fonderbaren Unternehmen, einen Abrig ber Geschichte bes Reformators möglichst in deffen eigener Junge zu entwerfen. Bon einer Fußreife, die er im nämlichen Berbft an ben Rhein gemacht, bringt er bem romantischen Zuge jener Tage gemäß nachhaltige Freude an den Werken des Mittelalters beim; jumal die altdeutschen Gemalbe der damals in Beidelberg befindlichen Sammlung Boifferee haben ihn, wie fo manchen, wohlthuend berührt. Gine Bielseitigkeit der Anregung und des Suchens, die durchaus jum Bortheil seiner Entwicklung alsbald eine langere Unterbrechung erleiden follte. Auch feine außere Lage, welche nicht geradezu durftig, aber knapp genug bemeffen war, da der Nachwuchs der Brüder die durch schwere Jahre beschränkten Mittel des Baterhauses in Anspruch nahm, mußte ju rascher Berforgung drängen. Gine folche fand fich unverhofft, indem ein Bekannter aus dem Bed'ichen Geminar, Ernft Poppo, der inzwischen Director des Gymnafiums ju Frankfurt an der Ober geworben, im Sommer 1818 bem zweiundzwanzigjährigen Studiengenoffen eine Oberlehrerstelle eröffnete. R., beffen Beimath burch ben Frieden an Breuken gefallen mar, tehrte ohne fonderliche Gemuthsbewegung oder irgend=

welchen Borbehalt der sächsischen Erde den Rücken, um sortan für immer mit dem deutschen Großstaate zu verwachsen. Ueber Berlin, wo er die Prüsung für das höhere Schulamt bestand, begab er sich an seinen Bestimmungsort, ohne zu ahnen, wie sich dort die innere Richtung seines Daseins entscheiden werde.

Rante's Frankfurter Periode reicht vom Berbst 1818 bis zum Frühling 1825, über den Unfang feines breißigften Jahres hinaus: mit dem erften Drittel feiner langen Lebensbahn findet so die Zeit der Borbereitung ihren Abschluß. Bunachst hat er sich in feiner dortigen Lage fehr glücklich gefühlt. Stadt und Umgegend gefielen ihm wohl. Mit tuchtigen, nur wenig alteren, insgesammt noch unvermählten Collegen berband ihn ichnell bas fichere Berhältnig einer im Wefentlichen einverstandenen Freundschaft. Bald nach ihm traf überdies fein eigener Bruder Beinrich ebenfalls in Frankfurt ein, um fpater durch den jungeren, Ferdinand, abgelöft gu werden. Durch jenen, der feinem Bergen besonders nahe stand, einen eiseigen Anhänger Jahns, ward auch Leopold mit den turnerischen Beftrebungen befannt gemacht, ohne fich ihnen indest felber anzuschließen. In der unbedingten Berurtheilung Sands hat er feinen Augenblid geschwanft; auch die Demagogenverfolgung aber, die felbst in feinen Kreifen ihre Opfer forberte, war ihm widerwärtig. Die spanische Erhebung von 1820 begrüßte er wenigstens anfangs eher mit freudigem Antheil, noch entschiedener später die der Griechen. Man sieht: völlig theilt er die legitimistische Unschauung der Epoche der Restauration teineswegs; auch den Fragen der inneren Politit gegenüber bewahrt er vielmehr ohne Mühe eine annähernd unparteiische Haltung. Rur daß er ichon damals im gangen als ein Freund des Beftehenden erscheint; im Tischverkehr mit jungen Beamten erfüllt er sich mit Hochachtung für die geistig regfame Bureaufratie jener Tage, wie für die Ginrichtungen und Buftande bes preußischen Staates überhaupt. Auch an erfrischendem weiblichen Umgang gebrach es nicht, wobei ihm neben persönlicher Liebenswürdigkeit seine ftete Theil= nahme an dem Fortgang der schönen Litteratur des In- und Auslandes zu statten tam. Natürlich aber trat dies alles weit zurück hinter feinen Lehrberuf. dem er fich mit pflichttreuem Ernste hingab. Voller Befriedigung ermaß er an ber dankbaren Liebe feiner Schuler Die Frucht feines Thung. Gein Unterricht war auf die oberen Classen eingeschränkt, wo er besonders homer und horaz mit Begeisterung lehrte. Wenn er baneben auch die Aeneide gern erflärte, fo geschah es wegen ihrer universalhistorischen Bedeutung: er sah darin Drient und Occident umfaßt, ein unermegliches Weltgeschick ergriffen. - Jest nämlich tam in der That ein tiefes Interesse für die Geschichte von Tag zu Tag gewaltiger bei R. jum Durchbruch. Den äußeren Unlag boten die Aufgaben der Schule selbst. Um in der Prima die Historie der alten Litteratur durchweg aus eigener Renntnig vortragen zu fonnen, beeilt er fich, nunmehr auch die gefammten Beichichtschreiber des Alterthums, Griechen und Römer, der Reihe nach zu ftudiren. Da ihm indeß auch der eigentlich historische Unterricht zugewiesen ward, so dehnte er, an den Genuß des Echten und Urfprünglichen gewöhnt, jeder abge= leiteten Darstellung gram, dies Studium gleich barauf chenfo auf die Quellen= fchriftsteller ber nachclaffischen Zeiten ber Bolkermanderung und des Mittelalters Die Westermann'iche Bibliothet, von einem Projessor der aufgehobenen Universität gesammelt und dem Gymnasium vermacht, diente feinem von keinem Mitbewerb beengten Gifer als reiche Fundgrube. Im Lesen gerade diefer formlosen Autoren gleitet bann fein geiftiger Blid immer mehr auf ben Inhalt binüber: die Thatfachen felbst in ihrer Birklichfeit, ihrer inneren Berkettung bilden bald den vornehmften Gegenftand feines nachdenkens; der ihm eingeborene Trieb nach Erfenntniß wirft fich auf die hiftorische Wahrheit. Seine Briefe aus den Jahren 1819 bis 1822 zeigen, wie er fich fo allmählich feines Lebens-

zwedes bewußt wird. Er fest fich babei mit feiner fruheren Beftimmung gur Theologie gewiffermaßen entichuldigend außeinander: "es muß auch Leute geben, beren gange Luft ein Studium ift, bas fie faffen, zu denen rechn' ich mit . . . . Ift es weltlich, fragit du - giebt es wohl etwas Weltliches auf der Welt. etwas Gottlofes? . . . In aller Geschichte wohnt, lebet, ift Gott zu erkennen. Jede That zeuget von ihm, jeder Augenblick predigt feinen Namen, am meiften aber, dunkt mich, der Zusammenhang der großen Geschichte. Er steht da wie eine heilige Sieroglyphe, an feinem Meugerften aufgefaßt und bewahrt, vielleicht, damit er nicht verloren geht fünftigen sehenderen Jahrhunderten. Wohlan! Wie es auch gehe und gelinge, nur daran, daß wir an unserem Theil diese heilige Sieroglyphe enthullen! Auch fo dienen wir Gott, auch fo find wir Priefter, auch fo Lehrer." Eine religiöfe Anficht von dem Wefen und Werth feiner Wiffen= fchaft, an ber R. fein Lebelang unerschütterlich festgehalten hat. Bon felbst berfteht sich ihr schlechthin universalistischer Charakter: "Das ift so gar suß, schwelgen in dem Reichthum aller Jahrhunderte, all die Selden zu feben von Aug du Aug, mitzuleben noch einmal, und gedrängter fast, lebendiger fast; es ift fo gar fuß und fo gar verführerisch!" - Diefe leidenschaftliche, ben Gohn bes 18. Jahrhunderts verrathende Sehnsucht nach allumjaffender Anschauung darf man nicht mit einem Triebe zu fogenannter Geschichtsphilosophie verwechseln, wenngleich sich R. dabei gelegentlich auf einen Ausspruch Fichte's beruft. Wie humboldts Rosmosidee, fo tehrt fich vielmehr auch Rante's welthistorisches Ideal infofern von Haus aus der positiven Wissenschaft des 19. Jahrhunderts zu, als dabei die Erkenntnig des Gangen durchaus auf der genauen Erkundung aller Theile beruhen, das Allgemeine im Herzen des Besonderen gesucht werden foll. Dag auch unter jener Sieroglubbe fein aus dunnen Abstractionen gesponnener Begriff der Einheit, tein jormelhaftes Gesetz der Entwicklung ver= standen sei, sondern die Wahrheit des geschichtlichen Lebens selber, wie es in realer Fortpflanzung, vielgestaltig und doch gleichwerthig, durch alle Zeiten außgegoffen und nur durch Nachempfindung unferem Geifte anzueignen ift: das erhellt aus einer später (1826) auf diefe Jahre guruddeutenden Stelle. "Du tennft meine alte Abficht, die Mar ber Weltgeschichte aufzufinden, jenen Gang ber Begebenheiten und Entwicklungen unseres Geschlechtes, der als ihr eigentlicher Inhalt, als ihre Mitte und ihr Wesen anzusehen ist; alle die Thaten und Leiden diefes wilden, heftigen, gewaltfamen, guten, edlen, ruhigen, diefes befledten und reinen Geschöpfes, das wir felber find, in ihrem Entstehen und in ihrer Bestalt zu begreifen und festzuhalten."

Bleich hier auf der Schwelle seiner hiftorischen Laufbahn, die R. mit diefer universalen Idee betritt, eröffnet sich uns eben aus ihr das Berständniß hochst wefentlicher Seiten seines Wirkens als Forscher, Lehrer und Darfteller der Geschichte. Bon diefer Idee ift sein gesammtes Thun durchleuchtet, selbst da, wo er lediglich mit der Klarlegung des einzelnen Moments beschäftigt scheint. Die auch unausgesprochen stets vorhandene Rudficht auf das Ganze des Menschengeschicks, die oft mit so wunderbarer Kunft hervorgehobene Wechselbeziehung bes Befonderen und beg Allgemeinen, bermoge beren uns faft auf feiner Seite feiner Schriften das Gefühl berläßt, uns in einer Welt zu befinden, ift das wichtigste Rennzeichen des Geiftes Rante'scher Geschichte. Auch deren vorwals tende Gemuthseigenschaft indeß, ihre Objectivität, jene Freiheit der Stimmung von jeglicher Borliche, jedem Borurtheil, sei es confessioneller, politischer, nationaler oder welcher Natur auch immer, hängt aufs innigfte zusammen mit der universalbiftorischen Idee, mit diefer afthetischen Begeisterung für das geschicht= liche Menschendasein schlechthin, das in jedem Jahrhundert, jedem Bolt, jedem Lager, jeder Ginzelgestalt von hiftorischer Bedeutung für ihn gleich angiebend

gutage tritt. Bon felbft verfteht fich ferner bie fchrantenlofe Ausbehnung feines Intereffes, feiner Studien und Borlefungen, und soweit ihm Zeit und Rraft bes Lebens hinreichte, felbst feiner Production auf alle möglichen Berioden des Welt= laufs. Die Wahl ber Gegenftande, auf die er fruher oder fpater die eigene Forscherarbeit richtet, ift ebendaher zumeift eine außere Frage: die Ginficht in ein gerade vorliegendes Bedürfniß, die Aussicht auf möglichft lohnenden Ertrag an neuer Wahrheit, bann alfo ber Befund des Materials, oft gar ber Bufall der Gelegenheit hat dabei den Ausschlag gegeben. — Roch eine andere Reihe ein für allemal orientirender Durchblide thut fich allbereits hier am Eingang bor uns auf. Im Zusammenhang der großen Geschichte glaubt der junge R. am sichersten das Göttliche anzutreffen, der Bang der Begebenheiten und Ent= widlungen erscheint ihm als eigentlicher Inhalt, Mitte und Wefen ber Welt= geschichte. Gang in diefem Sinne hat er zu allen Zeiten den Berlauf der hiftorischen Bewegung von Ereigniß ju Ereigniß, das Geschehen als folches, deffen Nerv in der handelnden Kraft des Menschen liegt, jum Sauptziel seiner Aufmerkfamkeit erkoren; dem Befüge der Ginrichtungen schenkt er geringere Theil= nahme, die Breite der Buftande tritt beträchtlich bagegen gurud. Es begreift fich ferner, daß ihm die unmittelbaren Trager ber entscheidenden Sandlung, nicht die Belden allein, fondern die Fürsten und Säupter, die Führer und Leiter jeder Art im hellsten Bordergrunde stehen, indeß die meift nur leidende Menge minder sichtbar die Tiese seiner Bühne füllt. Sein Lebelang bleibt er so ein reiner Hiftorifer im alteren Stil feiner Thuchdides und Tacitus, mahrend ihn von den Tendenzen jener in weiterer Bedeutung geschichtlichen Wiffenschaft, die, aus verschiedenen Disciplinen zusammenwachsend, die allseitige Ergrundung und Beschreibung des Volkslebens im Wechsel feiner inneren und außeren Lage anftrebt — von diesem freilich von mancher Selbsttäuschung begleiteten Stolz des Jahrhunderts - unverkennbar ein geistiger Abstand trennt. Er felber hat dies von Anfang an deutlich empfunden. In Boedh's "Staatshaushaltung ber Athener", die er damals in Frankfurt las, erkennt er bei allem Respect ein ihm fremdes Clement. Aufs lebhaftefte bewundert er Otfried Müller's "Bellenische Stämme und Städte", allein er fürchtet dabei, den Boben unter den Fugen zu verlieren. Gelbft gegen Riebuhr, von dem er nun bei wiederholtem Studium für immer die tiefste Einwirkung ersuhr, hat er allerlei einzuwenden. imponirt die Tiefe und Bielseitigfeit der Forschung, sowie die Große der Darstellung, wo eine solche versucht werde; aber in die Untersuchungen über die ftreitigen Buntte ber Berfaffung bermag er bem Meifter nicht weit zu folgen. Schmerzlich vermißt er die Fortsetzung der "Römischen Geschichte", weil erft da das Shitem des Autors sich erproben, fein großes Talent einen entsprechenden Gegenstand finden muffe.

Man sieht: es ist außer seiner welthistorischen Conception noch etwas anderes, wodurch sich K. von eigener Hinneigung zur Versassungs und Wirthschaftsgeschichte, von sorschendem Eindringen in die Welt der Volksalterthümer überhaupt zurückgehalten sühlt. Er mißtraut der Gewißheit einer Erkenntniß, die vielsach nur durch vermuthende Ausdeutung, ahnende Verknüpfung, nicht ohne Hülse der Construction oder Analogie den Denkmälern und Urkunden seder Urt zu entnehmen ist. Ihn lockt nicht, wie andere, das Dunkel, sondern die Helle im Suchen enthaltsam, wünscht er das Haltbare zu sinden. Aus der lleberzeugung, daß "deutlich wiederzuerkennen doch allein dersenige Theil des Lebens sei, der in Schristen ausbewahrt worden", ergiebt sich ihm der Grundsah, "bei dem stehen zu bleiben, was wörtlich überliesert ist, oder was sich daraus mit einer gewissen Sicherheit entwickeln läßt". Man erinnert sich dabei, daß er von der Litteratur, der Lectüre ausgegangen. In anderen historikern haben

mehr die Dinge felbst, Eindrude, Lagen, Erfahrungen des Lebens das Berlangen entzundet, die Kraft ihres Geiftes biefer beftimmten Wiffenschaft zu weihen. Rante's Genius, der fich einst dem homer und der Bibel gegenüber traumerisch geregt, erwacht in der näheren Berührung mit den Geschichtschreibern des Alter= thums, den Chroniften der Folgezeit. Der Geschichtschreiber R. selbst ift aus bem Geschichtslefer R. entstanden und bis an fein Ende gerade der größte und beste Geschichtsleser geblieben. Die Absicht seiner Werke ist recht eigentlich Wiedergabe der nie verlorenen, nur verborgenen oder getrübten Runde, die es lediglich hervorzuholen und zu reinigen gilt. Ihr haucht er schonend feinen Beift ein und lagt feine universalhiftorische Reflexion fie leicht umschweben. Mit vollkommener Selbstbeherrschung, zartfühlender Treue schmiegt sich seine reiche Phantafie bei aller Scharfe der Rritit, aller Feinheit der Fragestellung, aller Energie der Bergegenwärtigung immerdar aufs engste an die directe historische Ausfage der articulirt redenden Quellen, das unwillfürliche Geständniß der Actenftucke ober das bewußte Zeugnig der Berichte. Von dem Befund seines Materials hängt bemgemäß auch ber innere Ausbau feiner Darftellung ab. Wo dies ihn unmittelbar dazu anleitet, verschmäht er auch die Schilberung der Inftitutionen und Zuftande nicht; er ift mit seinen Quellen sowohl malerisch, als diplomatisch. Rein Wunder, daß er, ungeachtet der gleichen Luft an aller Siftorie, für das eigene Gervorbringen doch mit folcher Ausdauer der modernen Geschichte den Borgug gegeben hat: sie mit dem Schatz ihrer Archive, und er, ein hiftorischer Werkmeifter eben dieser Art, bedurften einander. — Bon welchem Segen war es da gerade für ihn, daß ihm ein Niebuhr voraufgegangen! Ohne beffen Mit- und Nachwelt fortreißende That, die Erklärung des ewigen Krieges der Kritif gegen die Ueberlieferung, ware aus Ranke's allempfänglicher Natur im Lefen, Aufnehmen und Wiederergablen am Ende nur ein anderer, größerer Johannes b. Müller geworden, für deffen geiftige Tugenden er ein lebhaftes Mitgefühl befaß. So jedoch verdankte er felbst Gebot und Mufter ber fritischen Quellenforschung, die er an dem Schweizer Borläufer vermißt, dem mannlichen Wagnig des nordischen Bahnbrechers. In diefer hinficht schloß er sich ihm mit freudiger Buftimmung an. Es ift gang gerecht, ju fagen, bag die Behandlung, welche Riebuhr der Tradition der alten Geichichte angedeihen ließ, im wesentlichen von R. einfach auf das Gebiet der neueren verpflanzt worden ift. Er felbit hat deffen vorbildlichen Ginfluß ibater unumwunden anerkannt. ward er jest nicht etwa vom Vorsatz der Nachahmung zum eigenen Versuch in historischer Arbeit angetrieben. Sein erstes, über sein Schickal enischeidendes Buch entsprang ihm vielmehr durchaus naiv inmitten feiner geschichtlichen Bribatlecture: bas Berighren, bas er mit eigenthumlicher Genialität aus der Sache felbst entwickelte, war, obschon nicht original, jo doch vollkommen felbständig.

Bei dem Studium der beiden Hauptberichterstatter über die Ansänge der neueren Geschichte, zu denen er 1822 vordrang, Guicciardini's und Giovio's, stieß er zu seinem Erstaunen auf so erhebliche Abweichungen, daß weder eine Bereinigung, noch eine Wahl zwischen beiden möglich schien. Um sich der Wahrheit zu bemächtigen, ruhte er nicht eher, als bis er, wie sie selbst, so auch die übrigen zeitgenössischen Autoren, an der Hand der bisher gedruckten Urstunden einer eindringenden, ost geradezu zersezenden Prüsung unterworsen. Ja er saßte den Muth, auf jene Documente und die nun erst sicher erkannte echte Kunde der Erzähler gestühr, diesen selbst eine neue, eigene Darstellung abzuringen, und zwar zunächst der ersten Hälfte jener Periode, d. h. der südwesteuropäischen, um das Geschick Italiens concentrirten Begebenheiten von 1494—1514. So entstanden die "Geschichten der romanischen und germanischen Bölser" — denn

von dem neugeschaffenen welthistorischen Begriff der Ginheit diefer Nationen geht bas Buch aus - mit dem Beiheft: "Bur Rritit neuerer Gefchichtschreiber". Nach ungefähr zweijähriger angestrengter Arbeit, beren Zwed er vor Jedermann geheim hielt, durch unabläffige Bufendungen der Berliner Bibliothet, julett ber= drieflich, unterftüt, überschickte R. im Februar 1824 den fertigen Theil der Darftellung gur Cenfurprobe an Reimer und war betreten, als diefer das Buch ohne weiteres in Druck gab. Er hatte gewünscht, zuvor die zweite, schon vorbereitete Salfte bis jum Jahre 1535 hingugufugen; benn aus ber erften, ber überdies die lette Sand fehle, laffe fich die Idee noch nicht gang erfehen. Zum Erfat bestimmte er jene fritische Abhandlung, deren Ausarbeitung ihn bisweilen fehr ergonte; gerade fie hielt er bann für wichtig und befonders geeignet, ihm Freunde unter den Gelehrten zu verschaffen. Es versteht sich, daß ihm die positive Thätigkeit nicht geringeren Genuß gewährt hatte. Schon mahrend der Buruftung bereiten ihm die fleinen Entdedungen menschlicher Tugenden, mensch= lichen Lebens und einer menschlichen Geschichte, die er täglich in diesen Berliner Folianten macht, eine Hauptfreude. Er fand die hiftorische Wahrheit an fich nicht blog intereffanter, fondern felbst ichoner, als ihre poetische Berklärung im beften Roman. An dem eben (1823) erschienenen Quentin Durward von Sir Walter Scott nahm er deshalb ftarken Auftog und gelobte fich befto fester, fich immerdar jedes Erdichteten in der hiftorie zu entschlagen. Bu zeigen, wie es eigentlich gewesen, ist laut der Vorrede feines Buchs deffen einziger Zwed; ein Richteramt über die Vergangenheit, den Anspruch, die Gegenwart zum Rugen der Zukunft zu belehren, weift er von fich. Gin Programm, das er in feiner gefammten Geschichtschreibung treulich eingehalten. - Nur einen Schmerz empfand er bei und nach dem Schreiben: die Formgebung fiel ihm schwer und miglang ihm wenigstens in der Sprache. Für die Runft ber Composition ge= reichten ihm feine claffischen Studien jum bochften Bortheil; im Stil bingegen fah er sich durch sie behindert. Wie gern wollte er reden, wie ihm der Schnabel gewachsen sei: "fo werden wir durch die Bildung unsere eigenen Gefangenen!" Außer dem antiten Sathau behelligt den Lefer häufig eine fremdartige, den Quellen abgelauschte Ausdrucksweise, die, wie der Autor felbst zu spat bemerfte. den Eindruck ungeschmückter, wahrer Natur verhindert. Scheinbare Anklänge an die Manier Johannes v. Müllers erflären fich aus den nämlichen Gewohnheiten des letteren. Im Inneren ift das Buch defto frifcher und freier, dem Thema gemäß das bunteste, das R. geschrieben, überaus reich an Einzelleben, das doch in großem Sinne geordnet und beherrscht erscheint; es wetteisert an Reiz der Erzählung und Betrachtung mit den alten Stalienern der Renaiffance, die es aus jahrhundertelang behauptetem Anschen sieghaft verdrängte. — Zwi= ichen Bestiedigung und Sorge verhoffte R. von diesem Werke bas Beil feines Lebens; werde man doch beim ersten Anfang keinen Tacitus und Berodot in ihm erwarten. Nach der Beirath der Freunde, dem Wegzug der Brüder war ihm Frankfurt ohnehin minder behaglich. Bum Schullehrer, der in erfter Linie durch Beispiel wirte, schien er fich auf die Dauer doch nicht geeignet. "Gewiß ift, daß ich jum Studiren geboren bin und auf der Welt zu weiter gar nichts tauge; nicht fo gewiß ist's freilich, daß ich zum Studium der Geschichte geboren bin; aber ich habe es einmal ergriffen und lebe darin und fühle meine Seele dabei selig zustieden und vergnügt; also will ich es nur festhalten." Hierzu aber meint er abermals, wie einst in Donndorf oder in Pforte, eines anderen Ortes, einer anderen Lage zu bedürfen. "Das Bekannte ift bald erschöpft, schal und fördert niemand; das Wichtige ift entweder felten und faum, oder ungedruckt und für mich gar nicht zu haben . . . . Da ich nun diese Studien nicht laffen kann, ohne mich selbst zu morden, und doch nicht forttreiben ohne fremde Ranke. ° 251

Unterstützung, jo habe ich beschloffen, mich mit biefem Buch auf Lob und Tadel hinauszuwagen." Sein einziges Berlangen ift, auch forthin von mahren Menschen, dem wahren Gott und wirklich geschehener Geschichte mahrhaften Bericht Bu erstatten. - Die Hoffnung des fo plöglich aus dem Dunkel hervortretenden Genius, der an der Schwelle des Mannesalters handelnd feiner Bestimmung inne geworden, ward nicht getäuscht. Der Beijall von Männern wie Riebuhr, Schleiermacher, Friedrich v. Raumer, Barnhagen, Karl Benedict Hafe, bewieß, daß die Rundigen in Ranke's Erftlingswert eine Schöpfung anerkannten, die der Sache der modernen Geschichte, wie dem Autor felbst eine glanzende Bufunft verhieß. Wichtiger noch war vor der hand die Gunft der maggebenden Rathe im preugischen Unterrichtsministerium, der herren b. Kampg und Johannes Schulze. Am 17. December 1824 hatte R. beiden die ersten Exemplare seines Buches übersandt, schon am 24. empfing er einen Brief von Kampk, worin ihn diefer als einen Wiederhersteller der Historie begrüßte, wie ihn diese Wissenschaft bedürfe, und ihm bei erfter Gelegenheit eine Professur versprach. Johannes Schulze ebnete dann mit geschicktem Gifer ben Weg; zu Oftern 1825 fah fich R. als außerordentlicher Professor der Geschichte, wenn auch vorerft mit tleinem Gehalt, an die Berliner Hochschule berufen. Er gerieth in eine Stimmung, daß er sich tausendmal schwur, sein ganzes Leben in Gottessurcht und Historie zu vollbringen. "Es ist mir, als wollten die Thore zu meinem wahren äußeren Leben sich endlich eröffnen, als follte ich auch einmal Flügel regen dürfen!"

Rante's erfte Berliner Zeit bis jum Antritt feiner großen Studienreife im Berbft 1827 bildet einen turgen, aber bedeutsamen Abschnitt feines Lebens. Er fchlug fein Junggefellenzelt bicht bei ber Bibliothet und Univerfität auf, hinter der katholischen Kirche, im Bergen der Stadt und doch in ftiller Lage; erft zwanzig Jahr fpater, nach feiner Bermahlung, hat er die mehr abseits, für den Frieden der Arbeit ebenfalls wohlgelegene Wohnung in der Luifenstraße bezogen, Die er bis an sein Ende behielt. Dag er in jenen dritthalb Jahren schon recht warm geworden ware in der Berliner Welt, läßt fich nicht behaupten; nicht selten hat er seines Frankfurter Johlls mit Wehmuth gedacht. Die Collegen an der Universität fand er ohne Zusammenhang, und so blieb er selbst unter ihnen ziemlich einsam. Raumer bewies ihm Wohlwollen; Heinrich Leo dagegen eröffnete bald einen heftigen litterarischen Streit mit ihm über die Auffaffung Macchiavelli's, was R. zwar nicht beirrte, aber doch erregte. In näheren freundlichen Verkehr trat er allein mit Savigny und besonders mit dem jungen Philosophen Beinrich Ritter. Bon draußen brängte fich Barnhagen, der sogar seine Borlefungen hörte, mit dankgewinnender Liebenswürdigkeit an den neuen Stern heran, um ihn fodann auch unter Rabels Planeten zu verseten. Weit mehr, als von diefer, fühlte fich R. jedoch von Bettina's Wefen in ihren höchsten und wahrsten Augenbliden bezaubert. Nicht am letten dem Umgang mit diesen Frauen von universaler Bildung hat er felbst es zugeschrieben, daß in der geiftig bewegten Luft der Hauptstadt Schulftaub und Provinzialgeruch bald genug von ihm wichen. Den Mannern gegenüber, Die ihn ju grundsählicher Unerkennung der liberalen Theorien zu drängen fuchten, befestigte er fich durch eigenes Quellenstudium über die große französische Revolution in der Ansicht, daß dies Ereigniß, wie gewaltig auch immer, doch nur aus einer besonderen Verschlingung hiftorischer Umftande hervorgegangen fei und deshalb feine unbedingte Theil= nahme verdiene. Bu einer wesentlichen Umwandlung seines Inneren war auch fonst tein Unlaß; seine Weltanschauung war bordem in der Stille ausgereift. Die herrschende Lehre Hegel's vermochte ihm nichts zu bieten; er bestärkte sich ihr gegenüber nur in feinem Empirismus. "Was hat mehr Wahrheit, was

führt uns naher gur Erkenntnig des wefentlichen Seins, das Berfolgen fpeculativer Gedanken, oder das Ergreifen der Zuftande der Menschheit, aus denen doch immer die uns eingeborene Sinnesweise lebendig heraustritt? Ich bin nun für das lette, weil es dem Jrrthum minder unterworfen ift. Freilich ift ju beklagen, daß unfere Hiftorie fo lauter Bruchftud, oft dunkel, oft gang unbefannt. Indeffen vieles miffen wir doch, anderes läßt fich herftellen; bas Ganze läßt fich vielleicht in voller Wahrheit faffen." — Gedämpfter durch die Besonnenheit der Abwehr erscheint hier die feurige Liebe gu feinem Ideal, die er doch unvermindert im Bergen trug. Er bezeichnet es einmal als höchft noth= wendig und gewiß, daß er noch Arabisch lerne, denn für die Weltgeschichte sei dies nach der lateinischen Sprache die wichtigste; jest freilich sei er noch im Occident. Auch feine Collegien, welche fich daneben auf Geschichte Westeuropas, neueste Geschichte seit 1789 und — einmal öffentlich — auf moderne Litteratur erstrecken, behandelten doch hauptsächlich Universalhistorie, die er auf zwei Semefter vertheilt oder gar in einem einzigen überfliegt. Die Ausarbeitung macht ihm viel Bergnügen: oft schlägt ihm das Berg in Betrachtung der menich= lichen Dinge. Allein der Vortrag wollte noch wenig gelingen; zu manchen, auch nachmals die Wirkung erschwerenden Eigenheiten tam für jest überdies die Unkenntniß des fremden Bodens. Der Zulauf war nicht gerade gering, die Ausdauer ließ zu wünschen. Ueber ben Erfolg der ichon damals angestellten historischen Uebungen verlautet nichts. Zur Betrübnig aber ließ sich ein R. nicht die Muße.

Mittlerweile mar er vielmehr in den wichtigften weiteren Studien begriffen. Bur Bollendung seines Erstlingswerkes legte er hand an die umjassende, auf der Berliner Bibliothek bewahrte Sammlung italienischer diplomatischer Handichriften, deren Sauptbestand die feitdem fo berühmten Relationen beimkehrender venetianischer Gesandter, zumeift aus dem 16. und 17. Jahrhundert, bilben. Johannes v. Müller hatte sie angerührt und empfohlen: R. nahm sie in sich auf und begründete zwischen sich und diefer Gattung von Archivalien überhaupt ein Lebensverhältniß. Er mar erstaunt und entzudt: eine folche Wulle unent= bedten edlen Stoffes jur Berftellung der mahren Geschichte Diefer großen Beriode hatte er fich nicht traumen laffen. Un eine Fortsetzung seines Buchs in der früheren Anlage war von Stund an nicht zu denken; statt dessen faßte er den Plan einer hiftorischen Schilderung der "Fürsten und Bolter von Sudeuropa" in den weiteren Grenzen jener Zeit und ließ 1827 einen ersten Band, "die Osmanen und die spanische Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert" behan= delnd, erscheinen. Bu einer formlichen Geschichte boten die durchforschten Papiere R. nicht die hand; es blieb ihm nichts übrig, als eine Generalrelation über die beiden Reiche zu verfassen, eine doppelte Entwicklungereihe effanistischer Capitel, die ihm unübertrefflich gelang. Bieles von der speciellen Runft der Beobachtung und Zeichnung, die er hier den klugen Diplomaten des heiligen Marcus abfah, hat er bis in feine fpateften Tage beibehalten; jumal feine lebensvollen Charakterbildnisse verrathen stets mehr oder weniger die venetianische Schule. Auch die Sprache, die er in diesem Buche redet, ist ihm im ganzen nie wieder verloren gegangen; fie aber hält fich diesmal frei von dem Einfluß der Quellen. Es ist seine eigene Proja, die er jett in der Berliner Gesellschaft ausgebildet, modern und individuell zugleich: Rlarheit und Anmuth, bor allem eine im Deutschen seltene Lebhaftigkeit find ihre Saupteigenschaften, die erft im Ulter durch Entfärbung bes Musdrucks und gunehmenden Sang gu Fremdwörtern einige Einbuße erlitten. Die schöne Form verschaffte den "Fürften und Bolfern" in hohen, wenn auch nicht weiten Rreisen Deutschlands die beste Aufnahme, ja felbst den Beifall namhafter frangofischer Schriftfteller. R. felbft hatte fich be-

scheiden damit noch lange nicht genug gethan; einem Augustin Thierry dünkte er sich nicht von serne gleich. Seine Sachen scheinen ihm durch Gelehrsamkeit einer allgemeinen Verbreitung unfähig; nur schwache Hoffnung hegt er auf ein dereinstiges Werk von wahrhafter Gemeinverständlichkeit. In der That hat nach jener Läuterung seines Stils einer ausgedehnten Popularität seiner Schristen nicht sowohl ein gelehrtes lebermaß im Wege gestanden, als umgekehrt der eine oder der andere Mangel, den man an ihnen bemerkte. Geistige Vornehm=heit ließ ihn vor jeder Wiederholung des oft Gesagten, längst Bekannten zurückscheiden, wodurch seine Darstellung an einleuchtender Vollständigkeit verlor; andererseits verbot ihm sein ästhetisches Geset reiner Gegenständlichkeit, die sittliche Wärme, die er im eigenen Herzen allezeit hegte — er war damals beim Studium der spanischen Staatsverwaltung geradezu empört — nach der wirksameren Art einer predigenden Historie dem Leser von außen her mitzutheilen.

Auch diefe erfte Berliner Beriode Ranke's drängte über fich hinaus: die italienischen Archivalien erweckten beiße Sehnsucht nach den Archiven Italiens selbst; aus der Gesammtheit der venetianischen Relationen und Depeschen winkte ihm "eine noch unbekannte Geschichte von Europa". Mit Urlaub, Stipendium und Empfehlungen — namentlich von Rampt an Metternich — versehen, trat R. im herbst 1827 eine Reise über Wien, wo ein Theil der venetianischen Papiere lagerte, nach Stalien an, die fich nach und nach bis jum Frühling 1831 berlängerte, sodaß man wohl von feinen hiftorischen Wanderjahren sprechen kann. Jahre von centraler Bedeutung, nicht im Sinn einer künstlerischen Abklärung, wie bei Goethe's italienischer Bilgerschaft, sondern in dem einer wissen= schaftlichen Bereicherung fürs Leben, wie fie humboldt aus Amerika beimbrachte. In Wien verweilte R. ein Jahr, ging dann im October 1828 gu viermonatlicher Arbeit nach Benedig, barauf über Floreng nach Rom, das ihn - einen Ausflug nach Neapel abgerechnet — vom März 1829 bis April 1830 feffelte; ein Sommer in Florenz und ein volles Halbjahr abermals in Benedig, wo fich ihm jest erst das eigentliche Archiv eröffnete, machten den Beschluß. In den Batican erlangte er sogut wie keinen Zutritt; doch entschädigten ihn vollkommen die Bripatfammlungen ber Nepotenfamilien. — Gerade der Wiener Aufenthalt mar auch abgesehen von seinem eigentlichen Borhaben vom höchsten Werthe für den Reisenden. Rein Geringerer als Gent jog ihn in allwöchentlichem vertrauten Gefpräch in das Berftandniß der hohen europäischen Politik der Gegenwart. Außerdem aber brachte ihn das durch den griechischen Freiheitskampf erregte Intereffe an der religiog-nationalen Seite der orientalischen Frage, Die er ichon bei feiner Schilderung der Osmanen im Auge gehabt, in den fruchtbarften Berfehr mit den in Wien weilenden Gerben. Mit genialer Recheit ergriff er die Gelegenheit, eine hiftorische Quelle auch einmal dicht bei ihrem Ursprung in der Wildniß aufzusangen, indem er nach den Papieren und Ausfagen des Liederfammlers But Stepanowitsch Karabichitsch, eines Zeitgenoffen und Theilnehmers an der serbischen Revolution, unter dem dolmetschenden Beiftande Ropitars die Geschichte diefer denkwürdigen und ergreifenden Bolksbewegung entwarf und ichrieb. "Die ferbische Revolution" erschien alsbald 1829; fie machte Goethe neugierig auf den Verfaffer und ward von Riebuhr als Siftorie das vortrefflichste genannt, was wir in unferer Litteratur besitzen — eine Stimme, durch die sich R. wider alle Afterreden gewaffnet fühlte. Das kleine Buch behauptet in feiner unmittelbaren Berbindung von Geist und Natur — ein edles Bildwerk in der Felswand, wie der Lowe von Lugern — eine einzige Stelle unter allen feinen Werken. Gleichzeitig brachten die Wiener Jahrbucher eine "fritische Abhandlung" Rante's über Don Carlos, methodisch wie fachlich von bestem Gehalt. -

Bu foldem hervorbringen fand fich in Italien felber feine Zeit. Land und Leute forderten dort ihr Recht. Die Kunft gewöhnte fich R. nun, wie von je Die Litteratur, in ihrer historischen Entfaltung mit geistvollem Auge zu betrachten; die Politik war in dieser Epoche der Julirevolution nie und nirgend zu um= geben. Bumal in Bunfen's glanzendem romischen Salon umwogte bie öffent= liche Meinung in internationaler Unterhaltung den empfänglich theilnehmenden Gaft. Und doch verschwindet das alles gegen die erstaunliche Thätigkeit, die R. damals beim Studiren und Abschreiben in Bibliotheken und Archiven ent= faltete; eigentlich nur auf Augenblide halt er mit dem Sammeln inne, um fich felber zu fammeln. Insbesondere von dem zweiten Besuch Benedigs 1830 zu 31 verfichert er gegen Ende seines Lebens ausdrucklich: er habe niemals mehr gelernt und gedacht, niemals mehr eingeheimft. Gine vielfagende Schätzung, ba er doch stets der unermudlichste, behendeste, im Treffen und Ausheben des Bragnanten geübteste Actenbenuger mar, bon welchem die Archivare zu melden wiffen; wobei ihm freilich die zuvor erworbene Bekanntschaft mit der gesammten über feinen Gegenftand gedruckten Litteratur und ein überaus umfaffendes, scharfes, immer treues Gedächtniß ungemein zu ftatten kamen. In Rom und Benedig bediente er fich übrigens der Beihulfe mehrerer Copiften. Seine außere Emsigfeit begreift sich aus der inneren Wichtigkeit seines Treibens. Er plante junachft nur einen zweiten italienischen Band feiner "Fürften und Bolter"; allein die Politik der Papfte, die darin die hauptrolle fpielen follten, umfpannte ja die Welt. Und ein kaum minder weiter Horizont war andererseits mit dem diplomatischen Beobachtungssyftem der Venetianer an und für fich gegeben. Mit Entzüden excerpirt baber R., immer die Entdedung der unbekannten Weltgeschichte als Ziel im Bergen tragend, diefe Actenftude: "es find höchft merkwürdige Sachen, für die Geschichte der Menscheit von unschätzbarem Werth, welche Europa, wenn es nicht über sich felbst im Dunkel liegen will, schlechterdings wiffen muß . . . . Es fest fich mir allmählich eine Geschichte ber wichtigften Momente der neueren Zeit faft ohne mein Buthun zusammen; fie bis zur Evibeng zu bringen und zu ichreiben, wird das Geschäft meines Lebens fein. Ich bin zufrieden, daß ich weiß, wozu ich lebe . . . ich schwöre täglich, es auß= zuführen, ohne einen Kingerbreit von der Wahrheit abzuweichen, die ich erkenne. Man macht mir oft den Einwurf, daß mein Weg doch allzu weitläufig, daß das Ziel am Ende auch fürzer zu erreichen ware, daß ich mir schade, so lange entfernt in fremden Ländern zu leben; allein ich höre das nur und thue doch nach wie vor. Man kann sich seine Bahn nicht felber machen." Sieht er sich jest um, fo hofft er in dem Umjange, wie heut italienische, noch einmal französische, englische, vornehmlich deutsche Studien: "doch zuerst muffen wir diefen großen hauptweg durch die moderne hiftorie durchgewandelt haben." In Wahrheit haben auch die wichtigsten unter seinen späteren Schriften zur außeritalienischen Geschichte, große wie kleine, von diesem Sauptwege her ftarten 3ujug empfangen: überall erscheinen in ihnen neben ben einheimischen bie penetianischen und römischen Informationen. Nicht der Sonnenglang Italiens, wohl aber das geheimnisvolle Licht seiner in fühlen Sälen und Gewölben bewahrten hiftorischen Schäte wirft fo Jahrzehnte lang einen freundlichen Schein auf die Pfade des Heimaekehrten.

Den Wanderjahren folgte die Meisterzeit, nur daß sie sonderbarerweise gerade im Ansang durch eine vorübergehende Abirrung in ihrer vollen Entsaltung gestört ward. Kaum hatte R. zu Oftern 1831 seine Berliner Lehramt wieder angetreten und als gelehrte Probe seines Reisesleißes eine Monographie über die "Verschwörung gegen Venedig im Jahre 1618" veröffentlicht — die Sitte gemeinnühiger Mittheilung von urkundlichen Analekten und sonstigen Forschungs-

erträgen behielt er feitdem zeitlebens löblich bei -: fo ließ er fich bereden, das Umt eines Berausgebers und hauptarbeiters an einer mit dem auswärtigen Ministerium in Berbindung stehenden "hiftorisch-politischen Zeitschrift" auf sich ju nehmen. Der ursprünglich bon Friedrich Berthes in großem praktischen Stil entworfene Blan war von ber jaghaften Behorde auf den Magftab einer wiffenschaftlichen Vierteljahrsschrift herabgesetzt worden, von der sich die Erreichung des vorschwebenden Ziels - die seit 1830 fo hoch erregten Gemuther in Deutsch= land durch bloge Darlegung der Thatfachen und damit zugleich der wirklichen Berdienste der preußischen Regierung für die lettere zu gewinnen — ohnehin nicht erwarten ließ. Ranke's Zusage war nicht frei von Egoismus: "Just bis bahin bin ich in meinen bisherigen Studien gekommen, wo die neuen anfangen werden. Gine beffere Gelegenheit, die Geschäfte, die Lage, die Intereffen der gegenwärtigen Welt kennen zu lernen, werde ich fo leicht nicht finden. Die Mittheilung der Ergebnisse der älteren Studien wird dadurch nicht ausgeschlossen." Dabei aber hegte er doch fehr entschieden die Allufion, die gestellte Aufgabe zu löfen; er gedachte, die Doctrinare beider Parteien, nicht etwa durch eine dritte, mittlere Theorie, fondern durch das Beifpiel regler Unschauung der Dinge zu bekehren. Er wollte mithin auch jest wieder bloß zeigen, wie es eigentlich fei, oder allenfalls, wie es eigentlich geworden, und bemerkte nicht, daß sich aus diefer objectiven Darftellung der Begenwart ebensowenig, wie aus der der Bergangenheit, eine mehr als äfthetische Wirkung ergeben tonne. - Die "historischpolitische Zeitschrift", um derentwillen R. mit Ancillon in angenehme Beziehung trat, mahrend er an Johann Albrecht Cichhorn, dem Entwidler des Bollvereins, fogar einen vertrauten Freund gewann, brachte es von 1832 –36 nur auf zwei ftarke Bande; denn ichon von 1833 an verwandelten sich die Quartals- in Jahreshefte. Sie stand auf vornehmster geistiger Sobe, erhielt den Beifall Schleiermachers. Beirath und Beiträge von Cavigny, mit dem R. derzeit neben Gichhorn am engften verfehrte. Zwei Drittel bes Ganzen, über taufend Seiten, find von Ranke's Sand. Unter feinen die altere Siftorie betreffenden Auffaben, die allmählich das Uebergewicht erlangen, ragt der über "die Benetianer in Morea" burch anschaulichen Glang, der über "die großen Mächte" durch welthiftorischen Wurf, der reichste und herrlichste von allen, "über die Zeiten Ferdinands I. und Maximilians II.", durch beides hervor. Die quafipolitischen Ar= titel Rante's beidäftigen fich vorwiegend mit der Restauration und Julirevolution in Frankreich, sowie mit den gleichzeitigen, aber innerlich so verschiedenen beutschen Berhaltniffen: wobei die Geschichte des Bollvereins die ichonfte Burdigung findet. Sie tragen mit tieffinniger Beredsamkeit die confervative Lehre von der Individualität der Staaten vor und enthullen mit nationaler Warme die ausländische, französische Natur des gewöhnlichen Constitutionalismus jener Tage. Wahrheiten, für beren Berftandnig bei uns die Stunde fommen follte: damals riefen fie lebhaite Entruftung hervor. Richt als waren die herren vom anderen Extrem mit Rante's ruhiger Haltung einverstanden gewesen: die Recht= gläubigen ber Haller'ichen Schule, die Radowitz, Gerlach und Genoffen, wollten an seiner Salbheit einen jacobinischen Anflug entdeden und gründeten eigens gegen seine Zeitschrift ihr "Politisches Wochenblatt". Doch ward badurch leider nicht verhindert, daß die Liberalen, somit die Mehrzahl der bürgerlich Gebildeten, sich daran gewöhnten, ihn einfach als reactionar zu betrachten, wodurch feiner Wirkung auf die Nation für lange Zeit - nicht zu seinem, aber zu ihrem Schaden - Gintrag geschah. Leo's biffige Privatfeindseligkeit hatte feinen Namen nicht verlett; die gurnenden Geiftesblige etlicher Begelianer, denen feine von aller Dialettit entblößte Geschichtschreibung ein Grenel war, erwiesen sich bald als ein unschädliches Wetterleuchten abziehenden Gewölkes. Infolge jener

politischen Differenz aber stand es Jahrzehnte hindurch sür den Philister und selbst sür bessere Männer sest, daß K. auch als Historiker an Charakterlosigkeit leide. Man gerieth auf den thörichten Einfall, den altmodisch wackeren Schlosser als Haupt einer Heidelberger gegenüber der Berliner Schule gleichsam zum Gegenstönig der deutschen Historie zu küren — eine geistige Reaction aus Abschen vor der politischen. R. selbst war srühzeitig inne geworden, daß auf dem Wege seiner Zeitschrift politisch nichts zur Entscheidung gedracht werden könne. In dem Augenblick, wo sie einging, nahm er in einer lateinischen Rede zum Antritt seiner Prosessur "über Berwandtschaft und Unterschied der Geschichte und Politik", worin er das praktische Wesen der letzteren besser würdigte, von der politischen Schriftstellerei gewissermaßen persönlich Abschied, um sich hinsort allein der historischen zu widmen. Als zu Ansang 1838 König Friedrich Wilhelm III. eine Verbesserung der Staatszeitung wünschte, lehnte R., dem die höhere Leitung der neuen Redaction angetragen ward, nach kurzem Schwanken ab, weil eine ganz

unbedingt gebietende Stimme in feinem Inneren Rein fagte.

Satte er doch inamischen sicheren Schritts die höchste Stufe seiner historischen Leiftung als Autor wie als Lehrer erstiegen. Bereits 1834—36 waren "Die römischen Bapfte, ihre Rirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert" erichienen, außerlich noch den "Fürften und Bolfern" eingefügt, deren Rahmen indeß durch dies neue, dreibandige Buch in jeder Begiehung gesprengt marb. Seine Studien über die innere venetianische Geschichte, wie über die von Florenz — Savonarola, Strozzi und Medici — legte er bis ins höhere Alter zurud: dem mahrhaft welthiftorischen Fluge der Schilderung papftlicher Politik durften keinerlei fremde Bewichte angehangt werden. Ranke's "Bapfte" find in= fofern unftreitig fein größtes Wert, als fie in der Berfchmelzung der höchften und weitesten Gesammtansicht mit der mannigfachsten und schönsten Entfaltung des Einzelnen — eine auch von Macaulay daran bewunderte Erscheinung seine eigenthümliche Genialität am vollkommensten ausdrücken: kein anderer Historiker irgendwelcher Zeit hätte das Buch in folder Weise ausdenken und vollenden können. In der allgemeinen Litteratur der dreifiger Rahre fteht es in vorderster Reihe, wie es feinem Verfaffer denn auch fofort eine Weltberühmtheit einbrachte. In Deutschland selber ward es von dem gleichzeitig erschienenen Leben Jesu bon Strauf an epochemachender Wirtung weit überragt; an unbergänglicher Wahrheit ift es ihm bagegen unendlich überlegen. Es befreit ben Lefer, nicht wie jenes durch Rrieg, sondern im tiefsten Frieden: mit einem so reinen und gludlichen Gefühl überwundener Gefahr blidt es auf die gewaltigften Kampfe der Vergangenheit zurud, wie das felbst ein R. in späteren Welttagen wohl nicht völlig wieder vermocht hatte. Bu allen Beiten mußte freilich gerade ihm die unparteiische Würdigung felbst ber streitenden römischen Kirche leichter fallen, als anderen Protestanten. Sein bor jeder theologischen Schulform gurudscheuendes Chriftenthum gestattete ihm die größtmögliche Annäherung. Gerücht von seinem Uebertritt in Wien war natürlich nichts, als ein boshaftes Berliner Gerede. Aber foviel schreibt er einmal felbst, dag er beim erften Gintritt in St. Stephan mit einem Schlage fromm geworden; eine Frommigfeit allerdings, welche nur gerade fo lange vorhalte, als man drin weile. In Italien durchdrang er sich mit der Meinung, daß Aberglaube die Religion nicht ausschließe: "bies tröftet mich, indem ich sehe, hore und lefe, wie die Menschen fich gegen Gott geberden". Sein erfter Einblick in das Wefen des verfolgenden restaurirten Bapftthums entlockt ihm in einem Briefe den Ausruf : "fo fehr dem Jrrthum unterworfen ift der Mensch; gebrechlich, ein Thor — und in feinem Gebrechen groß; zuweilen edel noch dann, wenn er Berabscheuungswürdiges thut. Doch vor allen Dingen geziemt uns mild und gut zu fein: der Jrrthum

257

ift allenthalben um uns". - Trogalledem beschlich ihn schon bei ber Arbeit an der Geschichte der Bapfte das Gefühl, als sei dem protestantischen Element darin nicht volle Gerechtigkeit widersahren. Und da er überdies von Anfang feiner hiftorischen Arbeiten an mit machsendem Bedauern empfunden hatte, daß fie mit den deutschen Dingen sich verhaltnigmäßig fo wenig berührten, fo faßte er jest unverzüglich den patriotischen Gedanken, die "beutsche Geschichte im Zeit= alter ber Reformation" zu erforschen und darzuftellen. Dies zweite, dem erften ebenbürtige Hauptwerf des Meisters erschien — abgesehen von dem später nachfolgenden Urfundentheil - in fünf Banden 1839-43. Der bestimmte Ent= fcluß bazu ward erft beim überraschenden Anblid der Fülle von deutschen Reichstagsacten gefaßt, in die fich R. im Berbft 1836 in Franksurt am Main alsbald so vertiefte, daß er darüber den Plan einer Reise nach Paris, der ihn hergeführt, aufgab. Es reihten sich hieran in den Jahren 1837—39 ebenfo eindringende Studien in den Archiven ju Berlin, Dregden, Beimar, Duffeldorf und Bruffel nebst einem erften, lohnenden Abstecher nach Baris. Bon der Ueberzeugung, die fich in ihm bei feinen "Bapften" erft recht befeftigt, daß zulett doch nichts weiter geschrieben werden fonne, als Universalgeschichte, weil das Einzelne niemals in feinem vollen Licht erscheine, es fei denn, es werde in feinem allgemeinen Berhältniß aufgefaßt - von diefer Ueberzeugung brauchte er nicht abzugeben, als er nun eine große Periode beutscher Nationalgeschichte mit einer an Bollftändigkeit grenzenden Ausführlichkeit behandelte. Denn felbft ungerechnet die universale Verflechtung der Politik Karl's V., die er mit unnachahmlicher Virtuosität diplomatisch darzulegen verstand: wo erschien jemals ein in höherem Grade welthiftorischer Held, als Luther? Mit Genugthuung erfüllte R. die Wahrnehmung, daß in jener Epoche der Europa beherrichende Impuls mehr als jemals von Deutschland ausgegangen. Er burfte mit warmster Freudigkeit die Macht und Tiefe des nationalen Geiftes in ihrer Wirksamkeit beschreiben, ohne seiner allumfaffenden Anschauung untreu zu werden. Auch die protestantisch= religiofe Bewegung als folche aber durfte er hier aus dem nämlichen Grunde unbesorgt um den Schein der Subjectivität mit dem Antheil des Herzens begleiten; wobei er felbst das Dogmatische, deffen Fesseln er als Jüngling entronnen, in der Freiheit bloger Betrachtung nun doch mit dem ungewöhnlichen Berftandniß eines theologisch dahergekommenen hiftorikers zu erfassen vermochte. Daß feine "Deutsche Geschichte" in formaler Sinficht den "Bapften" weit nach= ftebe, ftellte er nie in Abrede; benn es fei unmöglich, aus Reichstagsacten und theologischen Ausführungen ein lesbares Buch zusammenzustellen: bei der Arbeit war ihm zumuthe, wie der Mutter Natur, als sie den Elephanten machte. Deffenungeachtet erreichte er nicht allein feine Absicht, über die grundlegende Begebenheit der neueren Geschichte ein grundlegendes Wert abzufaffen: er gab boch bem höheren beutschen Lublicum den größten nationalen Stoff eben in der besten Form, die derselbe vertrug. Gerade dies Buch, von Macaulay's berühmtem Werk fo verschieden, wie Deutschland von England, nimmt bennoch in unserer Nationallitteratur ungefähr die gleiche Stelle ein. Wie die "Bäpste" Rante's europäischen Ruf begründet, so erwarb die "Deutsche Geschichte" seinem Namen dauernde Berehrung im Vaterlande.

An die Rückfehr aus Katheder hatte K., in Erinnerung an den früheren Mißersolg, unterwegs so ziemlich mit gleichem Grauen gedacht, wie an den Wiedereintritt in die kalkfremde Berliner Gesellschaft. Nicht sosort, aber doch recht bald sah er sich in beiden Beziehungen angenehm enttäuscht. In der Gessellschaft verschafften ihm Bedeutung, Leistung und Rus den Platz, der ihm gesbührte, wenn er ihn auch in seiner leidenschaftlichen Arbeitsamkeit nur selten eins

gunehmen befliffen mar. Immerbin galt er in feinen letten Junggesellenjahren um 1840 für ein schwer entbehrliches Bubehör wirklich geiftreicher Bufammen= Echte Freundschaft hat er in diefer Zeit außer bei Savigny und Gich= horn nicht gefunden; Beinrich Ritter's Weggang beraubte ihn schon 1833 des eigentlichen guten Rameraden. Aber feine Aufnahme in die Afademie der Wiffenschaften - Anfang 1832 - feste ihn doch ju ben Männern feines inneren Ranges in ein jederzeit neu zu belebendes Berhältniß. Seine erste akademische Abhandlung "Bur Gefchichte der italienischen Boefie" von 1835 athmet den frischesten Duft seiner litterarischen Sudfruchte; unter ben spateren hat die "Bur Rritit frankisch-deutscher Reichsannalisten" von 1854 den mächtigen Unftoß ju einer am Ende übertriebenen wiffenschaftlichen Bewegung gegeben. Un der Universität erhielt R. Ende 1833 eine ordentliche Professur, die ihn dauernd mit ihr verknüpfte. Vorher und nachher hat er einige Rufe nach auswärts abgelehnt; der einzige allenfalls ernstlich zu erwägende nach München trug ihm 1853 eine längstverdiente namhafte Berbefferung feiner Befoldung ein. Un bem corporativen Leben der Hochschule nahm er keinen hervorragenden Untheil; das Decanat hat er einmal, das Rectorat niemals bekleidet: ein Mann der öffent= lichen Praxis war er nicht. - Die im Sommer 1831 wieder begonnenen Borlefungen feste er, nur dreimal durch einen Semesterurlaub ju Forschungsreifen unterbrochen, bis in den Sommer 1871 fort. Sie behandelten auch jett noch gang überwiegend allgemeine hiftorie: zuerst noch ein paarmal im Gesammtumriß, dann in Mittelalter, neuere und neueste Geschichte, oder einzelne, aber immer umfaffende Abschnitte der beiden erfteren Berioden gerlegt. In die abgeschiedene Welt bes Alterthums flüchtete er feinen Geift nur turge Zeit über nach bem Schreden von 1848. Neben der allgemeinen erscheint nicht felten deutsche Geschichte, meist als Ganges; außerdem allein die englische, jedoch erst in den Jahren um 1860, als R. mit ihrer litterarischen Behandlung beschäftigt mar. Dem Vortrage wurden fritische Notigen über Quellen und Litteratur eingefügt, doch bestand er im wesentlichen stets aus der anschaulichen, bald seinen, bald großartigen Darftellung ber Begebenheiten. Wohl ausgearbeitete, häufig aufs gründlichste erneuerte Sefte bildeten die Unterlage der nichtsbestoweniger freien Rede. R. sprach feltsam, in die Sache versunken; höchst ungleich im Zeitmaß: jett zaubernd, bann überfturgt; in ben Stuhl gurudgelehnt und wieder aufgudend; feurig ins Leere blidend, mahrend die Rechte von der Bruft her plotlich in die Lufte fuhr - nimmt man eine Thuringer Mundart in hoher Tonlage, mit Gurgellauten verset, hinzu, jo begreift fich, dag der Zuhörer oft nicht leichter mit dem Berständniß zu ringen hatte, als der Meister droben mit feinen Beftalten rang. Dies erflart, daß die Biffern feiner Liften mit der Bahl der Unwesenden fich noch weniger als gewöhnlich deckten. Auch nach der Rudfehr war er anfangs recht entmuthigt; aber 1835 war im Privatcolleg bie 50 überschritten, zwei Jahr später die 100 erreicht; das Maximum 153 fällt in die neueste Geschichte 1841 42; von da an langfames, in den funfziger Jahren rasches Sinken; in den sechziger war es betrübend, zu sehen, wie soviel immer ursprünglicher, immer lebendiger Beift um äußerer Mühe willen nur bon fo wenigen Betreuen bantbar genoffen ward. - Der Schwerpunkt feiner Wirksamkeit als Lehrer lag indeß unzweiselhaft in den historischen Uebungen. wie er sie 1833 zuerst in neuer Gestalt begründete und fast ebenso regelmäßig Semester für Semester, erft im letten Jahrzehnt mit ftart abnehmender Bedeutung fortführte. Sier hat er von den Wait, Giesebrecht und Sybel an bis in das zweite Geschlecht hinein zahlreiche Schuler zur Befolgung feiner drei historischen Gebote - Kritif, Pracifion und Benetration - vermahnt und erzogen: in heiterem Ernft, mit freundlicher Strenge, unerschöpflich mittheilend,

259

ben Geist anregend und sesthaltend, jede Eigenart in ihrer Richtung schonend. Gleich der ersten Reihe seiner Jünger stellte er die michtige Ausgabe der "Jahrbücher des deutschen Reichs unter dem sächssichen Hause", die 1837—40 unter seiner Obhut erschienen, worin zum erstenmal das echte Metall der neuen Monumenta Germaniae historisch ausgemünzt und auf den Markt geworsen ward. Leberhaupt wurden vornehmlich unserem Mitttelalter durch seine Lebungen die so nöthigen Arbeitskräfte zugesührt; direct und später indirect durch die Seminarien seiner Schüler, die an dem seinen ihr Borbild hatten. Er erlebte noch, daß aus der Kanke'schen Schule schule schuse deutsche Schule der Geschichte ward. Hier war es ihm nun doch gelungen, woran er als Ghmnasiallehrer verzagte, in erster Linie durch Beispiel zu wirken. Mit unverminderter Wärme hielten dann er und diese seine geistige Familie trot aller Scheidewege des Lebens aneinander sest. In der Theilnahme an ihrem Wesen und Thun blied er jung und glaubte an die schöne Zukunst seiner Wissendast; wenn er auch sonst in späteren Jahren etwa traurig unterschied zwischen den Menschen don ehedem, die in allgemeinen Tendenzen, und den heutigen, die in Fractions-

bestrebungen leben.

Eine Scheidung folder Generationen, soweit fie überhaupt zu vollziehen ift, mochte man vielleicht wenigstens angekündigt sehen durch ein Ereigniß, welches Kanke's Leben genau in der Mitte theilt: die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. Der geiftvolle Pring war dem gelehrten Altersgenoffen zuerft 1828 auf der Marcusbibliothet zu Benedig mit einer überaus schmeichelhaften MeuBerung über feine "Fürften und Bolter" perfonlich entgegengetreten. Fernere Theilnahme an einander verstand fich seitdem von felbst. Der Kronpring fah R. von Zeit zu Zeit und bewies fich als ein gnädiger Berr und Gonner; doch hat er ihn in den vertrauten Cirtel seiner Radowig, Bog und Gerlach, mit benen R. feinerfeits ohne Groll verkehrte, nicht gezogen. Als König ernannte Friedrich Wilhelm 1841 R. zum Siftoriographen bes preußischen Staates; ja er ließ ihm durch den Generaladjutanten v. Thiele die Frage vorlegen, ob er geneigt fei, ihm in Sachen ber geplanten ftanbifchen Berfaffung mit Rath an Die Hand zu gehen. Bescheiden lehnte R. ab, da er die nöthige Renntniß der provinzialen Zuftände nicht zu befigen meinte und überdies von der Bollendung feiner "beutschen Geschichte" geistig in Anspruch genommen war. Als er diefe abgeschloffen, begab er sich im Frühling 1843 auf Urlaub nach Paris, um bie Studien über die große Revolution, die er bor sechzehn Jahren in Berlin an den Memoiren und dem Moniteur begonnen, aus den Acten felber zu erganzen. Meufere Förderung durfte er fich von der Freundschaft Thiers' versprechen, der ihm, durch "die Bapfte" gewonnen. bereits vordem in Berlin einen Besuch ab-gestattet hatte. In der That aufs beste bewillkommnet, auch von Mignet, dem Vorsteher des auswärtigen Archivs, zuvorkommend behandelt, gelangte R. dennoch nicht zur Ausführung der ihm vorschwebenden Idee: den specifisch frangofischen, keineswegs gemeingültigen Charakter des Weltereignisses von 1789 historisch darzulegen — eine Leiftung, die dann vielmehr von dem begabtesten feiner Schüler in glanzender Weise vollbracht werden follte. Was ihn felber von seinem Ziele ablenkte, war die Auffindung der diplomatischen Berichte des Marquis de Balori über die ersten Jahre Friedrichs des Großen. Bon ihrem lebendigen Inhalt ergriffen, verbrachte er feine Zeit größtentheils mit der eigenhändigen Abschrift dieser Papiere, da die Hausordnung des Archivs die Anstellung eines Copiften verbot. Gegen Ende feines Urlaubs aber bereitete ihm das Glud eine noch größere Neberraschung: an der Schwelle feines funfzigften Jahres jand er in Mig Clariffa Graves, der Tochter eines Rechtsgelehrten in Dublin, von

Mutterseite altadeliger Berkunft, die ihn bereits aus feinen Schriften verehren gelernt - "viel junger als ich, aber nicht zu jung" - die ihm bestimmte Lebensgefährtin. Go entsagend er von Jugend auf die Ginfamkeit als fein Loos ju betrachten pflegte, diesmal fühlte er trot aller Berspätung frischen Muth, denn er glaubte einer höheren Macht zu gehorchen: "wie konntet ihr nur früher wünschen, daß es geschehen möchte, da das Schickfal es jo und nicht anders verhängt hatte!" Er eilte nach London jur Berlobung, der alsbald die hochzeit folgte. An der Seite der Gemahlin, welche mit vornehmer Sitte und fanfter Anmuth firchlichen Ginn und reifes Berftandnig für das Befen des Gatten vereinte, lernte der bewegliche Mann in Freud und Leid einen unge= wohnten Lebensfrieden kennen. Schweres Siechthum, das zu völliger, mit der heitersten Geduld ertragener Lähmung führte, entriß fie ihm 1871 vor der Zeit; aber wohlgerathene Rinder und auffproffende Entel liegen neben dem alten Troft der Arbeit das Gefühl der Verödung in dem greisen Wittwer nicht auftommen. - Die ersten Jahre nun des befestigten Sausstandes trugen bagu bei, Ranke's Beift in jedem Sinne mehr in der Rabe ju halten: er mandte fich der preußischen Geschichte zu. Wohl möglich, daß der ihm übertragene Chrentitel ihn mit dazu angespornt hat; allein ber hauptantrieb ging von jenem Parifer Funde aus. Er erbat und erhielt als der erfte die Erlaubnig, das Berliner Staatsarchiv für die neueren Jahrhunderte ju benuben — auch hier leider hinderlich auf die eigene Hand angewiesen — und verknüpfte mit der genaueren Erfundung der Anjänge Friedrichs II. bis 1755 die Erforschung der vorbereitenden Zeit feines Baters. Go entstanden die "Neun Bucher preußischer Geschichte", die in drei kleinen Banden 1847-48 das Licht erblickten. Selten hat ein in jeder Sinficht ausgezeichnetes Wert ein ungunftigeres Geschid erfahren. Mit den beiden großen Schöpfungen des Meisters fonnte und wollte es sich nicht messen: aber es war in seiner bescheideneren Art nicht minder vollendet. Es bot nur einen Ausschnitt aus der Entwicklung der preußischen Monarchie, allein an ber universalhistorisch entscheidenden Stelle: Die innere und äußere Erhebung des Staates zur europäischen Grogmacht bildet fein Thema. enthielt die erfte geschichtliche Würdigung Friedrich Wilhelms I., welche seitbem das allgemeine Urtheil - am Ende bis zur Uebertreibung - bestimmt hat; es wird nicht minder dem jungen — natürlich nicht dem gangen — Friedrich bem Großen gerecht. Es entfaltet einen, bem Stoffe einzig angemeffenen schlichten, aber echten Glang; bei durchsichtigfter Unlage besitzt es fogar von allen Ranke'schen Schriften die graziöseste Leichtigkeit des Stils. Mehrzahl der Zeitgenoffen verlangte etwas ganz anderes; der Autor hatte ja feine Lefer an die größten Gegenstände gewöhnt. Selbit Ginberftandene, wie Berr v. Thiele, hatten auf eine Art zweiten politischen Theil der Reformations= geschichte gerechnet. Es waren die Tage unmittelbar por der Märgrepolution. Preugens moderne Aufgabe in aller Munde. Das absolute Konigthum auf feiner Bohe, seiner nationalen Zukunft noch unbewußt entgegengebend, war ein Bild, das die wenigsten im Publicum anzuschauen begehrten. Friedrich Wilhelm IV. felber erft mit dem dritten Bande, der Friedrich II. in naherer Beziehung zum Reiche zeigt, recht zufrieden: nun eben werde das Buch gang beutsch. Indem brach der Sturm bes Aufruhrs gegen ben schwärmerischen Erben der Krone Friedrichs los und verwehte mit den altpreußischen Erinne= rungen für geraume Zeit jede Spur des Rante'ichen Wertes.

M. war tief verstimmt: wie er die Welt verwöhnt hatte, so war er selbst bisher durch immer steigenden Beisall von ihr verwöhnt worden. Dazu gesellte sich im ersten Augenblick Bestürzung und hernach Bekümmerniß über die unerwartet schwere Katastrophe des Vaterlandes. Niemand war weniger angelegt auf

offenen Rampf in wilber Zeit, als er: ftandhaft wieß er jebe Zumuthung bon der hand, fich abermals an der publiciftischen Erörterung zu betheiligen; boch hat er im stillen redlich das Seine zur Wiederaufrichtung, vorzüglich des Königs felber beizutragen gesucht. Für den damaligen Flügeladjutanten Edwin Freiherrn v. Manteuffel, mit dem er feit turgem eine immer wachsende Freundschaft, die engste feines Greisenalters, geschlossen, fette er vom Mai 1848 bis in den Januar 1851 eine Reihe politischer Dentschriften auf, die den Zweck verfolgten, Friedrich Wilhelm IV. mit gutem Rathe zu unterftuten. R. wollte por allem eine fraftige Politik: Restauration, nicht durchaus Reaction: eine Berfaffung, gereinigt von demokratischen Gedanken; Annahme des Raiferthums: hernach wenigstens Aufrechterhaltung der Union. Er betont aufs entschiedenste Preußens natürliches Recht gegenüber Desterreich und den Mittelstaaten; noch von Olmut, ja noch hinterber verhofft er die Erreichung wefentlicher Zugeständniffe. Als bann alles bennoch fo gang andere Wege ging, wußte er fich freilich ruhig darein zu schicken. Er schloß sich der herrschenden Reaction der funfziger Jahre infofern an, als auch ihm die vollftandige Bewältigung der revolutionaren Tendenzen die Hauptsache war. Er sah den König jest öfter und entzog sich nicht der bei näherem Umgang so oft berauschenden Wirkung seiner leider un= zwedmäßigen Genialität. 1854 marb er jum Mitglied bes erneuerten Staats= rathes ernannt und hat damals über die orientalische Frage, inbetreff deren er hiftorisch so gut zuhause war, wie auch fonft bisweilen in Gutachten und Dentschriften das theoretische Gewicht seiner Ansicht niedergelegt. Prattisch politischen Einfluß vermochte er der Lage der Sache, seiner Stellung und Thätigkeit, por allem seiner ganzen Natur nach auch zu jener Zeit nicht auszuüben. Das Befprach mit dem Könige bezog fich nach wie por mehr auf den Bereich der allgemeinen Cultur. Unter anderem las R. diesem in Abendstunden das nächste feiner großen Werte, die "Frangofische Geschichte" vor. - Es entspricht durch= aus den jungften verftörenden Erlebniffen fowohl, wie den zunehmenden Jahren Ranke's, daß sich in seiner Geschichtschreibung von 1848 an der Schwerpunkt leise von der Einheit des fünstlerischen und des wissenschaftlichen Bestrebens hinweg nach der letzteren Seite herüberschiedt. Indem er dem alten, zuerst während der italienischen Sammelarbeit in ihm entsprungenen Gedanken, auch der neueren Geschichte der beiden großen westeuropäischen Rationen seine Kraft Bu weihen, näher trat und in den Jahren 1850-67 den ausdauernoften Fleiß, Daheim wie auf häufigen Reifen zu ben Archiven und Bibliotheken in Paris, London und dem übrigen England bis nach Dublin, in Bruffel und dem Saag, diefer Aufgabe widmete: lag ihm von vornherein die Absicht fern, die "fran= göfische" oder die "englische Geschichte vornehmlich im 16. u. 17. Jahrhundert" in gangem nationalen Umfang, im Wetteifer etwa mit ben einheimischen Autoren darzustellen; zumal da er diesen, ganz besonders den Franzosen, unter allen Umständen ein größeres Talent als uns Deutschen beimaß, den einzelnen Moment in seiner Fulle zu erfaffen, in ihm zu leben, in ihn aufzugeben. Ihm fam es auf der einen Seite wiederum jumeift auf Bervorhebung der univerfalbiftorifchen Berhältniffe beider Bölfer oder Mächte an, auf der anderen - und hierin eben liegt die vorwiegend wiffenschaftliche Tendens - auf Berichtigung angenommener Borftellungen fraft ber überlegenen Weite und Scharfe feines eigenen Forscherblide. "Sich bente", fagt er eingedent der undantbaren Aufnahme feiner preußi= ichen Geschichte in der Borrede zur französischen, "auch ein historisches Werk darf feine innere Regel aus der Absicht des Berfaffers und der Natur der Aufgabe entnehmen". Uebrigens befitt eben diefe "Frangöfische Gefchichte", die in vier Banden 1852-56 herauskam, gefolgt von einem überaus reichhaltigen Unalektenband, noch alle Borguge einer mannlich beherrschten Runft der Dar-

stellung. Das feine Gewebe politischer Betrachtung, welches über die gesammte Schilderung gezogen ift, lagt doch die lange Reihe wohlgeformter Beftalten in flarem Chenmag ber Rörperlichkeit, wenn auch in minder gefättigter Farbung erscheinen; ein gewiffer Abstand vom Object macht fich in der diesmal mehr von außen einfallenden weltgeschichtlichen Beleuchtung dem deutschen Lefer gewiß nicht unangenehm fühlbar. — Mit der englischen Geschichte, die - als das umfangreichste der fertigen Ranke'schen Werke - in fieben Banden von 1859-68 erschien, hat es dagegen eine etwas andere, eigenthumliche Bewandtnig. Mit Macaulan, den er als Darfteller höchlichft bewunderte, auf deffen eigenftem Bebiete formell in die Schranken zu treten, fiel R. natürlich nicht im entferntesten ein. Und doch bezogen sich die Correcturen, die er durch Mittheilung unbefannter Thatsachen, wie durch neue Auffassung der bekannten vorzunehmen gebachte, nothwendigerweise gerade auf beffen nach der auswärtigen Seite unzulangliche, inbezug auf die inneren Vorgange einseitig whiggiftische Darlegung. Auch R. zielte deshalb von Anfang an, wie er Friedrich Wilhelm IV. geftand, hauptsächlich auf die Revolution von 1688: ihre äußere europäische Bedingtheit und zugleich ihren nach innen wesentlich confervativen Charafter unternahm er feiner hiftorischen Ueberzeugung nach ans Licht zu bringen. Hierdurch betam feine "Englische Geschichte", wie fehr er auch gerade in ihr "fein Gelbst gleichs fam auszulöschen und nur die Dinge reden, die mächtigen Kräfte erscheinen zu laffen munichte", jum erftenmal einen verdecten Beitlang von politischer Beweisführung, der man freilich mit Unrecht den Borwurf der umgekehrten Ginfeitigkeit bes Torpismus gemacht hat. Die Begebenheiten des 17. Jahrhunderts gergingen R. infolge deffen, ebenfalls jum erftenmal, wider feine urfprüngliche Absiicht etwas in die Breite, weshalb er in späterer Auflage den Titel gu berändern für rathlich hielt. Das gange Wert, unendlich reich an ebenso gediegener wie neuer hiftorischer Belehrung, nicht felten von großartiger Haltung, ift doch an frifcher Bergegenwärtigung des Lebens armer als fonft; wie benn ben Berfaffer felber hie und da die Beforgniß angewandelt hat, den Lefer durch Gintonigkeit zu ermuden. Man darf nicht vergeffen, daß R. beim Beginn diefer großen Arbeit das sechzigste Jahr, bei ihrem Abschluß das siebzigste hinter fich hatte: gerade zwischen ber "Französischen" und ber "Englischen Geschichte" liegt Die Schwelle feines Greifenalters.

Indem er diese überschritt, nahm er darauf Bedacht, ber deutschen Geschichts= wiffenschaft durch eine wichtige Grundung ein ferneres Bedeihen zu verburgen. Schon 1846 hatte er auf der berühmten Germanistenbersammlung gu Frankfurt die Bildung eines großen deutschen Geschichtsvereins anzuregen gesucht, zu deffen erften Aufgaben die Edition der deutschen Reichstagsacten gehoren follte. Die Ausführung des von allen Seiten gebilligten Planes ward damals durch die Revolution verhindert: jett bot fich dazu auf anderem Wege eine beffere Gelegenheit dar. Unter seinen verschiedenen fürftlichen Buborern hatte niemand R. ein treueres Andenken bewahrt, als - von 1831 her - König Max II. von Baiern, der für Geschichte überhaupt, bor allem aber für die deutsche ein tiefes und warmes Interesse hegte. Nachdem er 1853 vergeblich versucht, R. person= lich in ehrenvollster Stellung auf die Dauer nach München zu ziehen, lud er ihn wenigftens im Berbft 1854 nach Berchtesgaden ju Gafte und empfing als Gegengabe einen fleinen Cursus weltgeschichtlicher Privatvorträge, die er gu späterem Studium stenographiren ließ. Noch öfters haben sich diese Besuche in den Bergen wiederholt, und R. gewann an dem Könige einen echten Freund. deffen ruhige und ernfte Theilnahme an hiftorischen Dingen fich nütlicher erwies. als das phantafievolle Berftandniß Friedrich Wilhelms IV. Schon auf den Spaziergangen bei Berchtesgaden war von prattifchen Entwürfen die Rede ge=

wefen: bei einem Befuche bes Baiernkönigs in Berlin ward bann im Frühjahr 1858 zwischen ihm und R. die von diesem vorgeschlagene Stiftung einer Anftalt jur Pflege beutscher Geschichtsforschung in München verabredet, Die im Berbft jenes Jahres nach weiteren Berathungen ebendort als "historische Commission bei der Afademie der Wiffenschaften" ins Leben trat. R. erhielt in diefer aus hervorragenden Siftorikern gang Deutschlands zusammengesetten Gesellschaft den Borfit, den er mit besonderer Freude bei den herbstlichen Berfammlungen, fo lange ihm feine Gefundheit die Reise verstattete - das lette mal 1873, eingunehmen pflegte. Stets war er bemuht, die Arbeiten der Commiffion auf ihrer vornehmen Sohe zu erhalten. Bon ihren Unternehmungen find außer der Berausgabe der Reichstagsacten speciell von ihm in Vorschlag gebracht worden: die "Jahrbücher der deutschen Geschichte", der umsassende Ausbau jener von ihm hervorgerusenen Jugendarbeit. seiner ältesten Schüler, die "Geschichte der Wiffenschaften in Deutschland" und die "Allgemeine Deutsche Biographie", die er 1877 mit Beiträgen von feiner Band über Friedrich den Großen und Friedrich Wilhelm IV. beehrte. - Ueberhaupt, mahrend er dergeftalt fremde Thätigkeit anregen, in die richtigen Wege leiten, oder überwachen half, blieb er selbst so weit wie jemals davon entsernt, der eigenen zu entsagen. Noch bevor die "Englische Geschichte" ganz erschienen war, zu seinem funjzigjährigen Doctor= jubiläum Anfang 1867, legte er Hand an eine Ausgabe seiner "Sämmtlichen Werke", die er bis 1881 in 48 Banden ihrem Ende nahe geführt hat. lichft unterftugt von dem Berleger feiner letten Arbeiten, Carl Geibel, dem Inhaber der Firma Dunder & humblot, deffen hingebung er mit väterlicher Freundschaft vergalt, bewieß er auch hierbei die eingreifende Fürforge eines felbst die Außenseite litterarischer Geschäfte klar überschauenden Geistes; alle feine Anordnungen verriethen das nämliche Trachten nach vollendeter Gestaltung, daß aus den unzähligen, wieder und wieder umwälzenden ftiliftischen Correcturen bei der erften Drucklegung feiner Schriften deutlich erhellt. Das einmal Beröffentlichte wesentlich umzuwandeln, lag dagegen nicht in Ranke's Gewohnheit: die Gründlichkeit seiner Forschung machte ein derartiges Unternehmen in der Regel ebenso unnöthig, wie es wegen ber abgerundeten Runftform seiner Darftellung schwierig gewesen ware. Defto häufiger gewährte die Sammlung ber Werte Gelegenheit und Antrieb zu mehr oder weniger felbständigen Erganzungen, Anschlüffen und Nachträgen. Reben längst entworfenen, im Bult zurudbehaltenen, nur noch der letten Sand bedürftigen Schriften der jungeren Jahre -wie 3. B. den Studien über die Berfaffung der venetianischen, biographischen Schilderungen bom Ausgang der Florentiner Republit, einigen weiteren Capiteln über die spanische Monarchie, einer formlichen Geschichte des Don Carlog - begegnen gang oder überwiegend neue Arbeiten. Go wurden die ferbische Geschichte, wie die der Papfte bis in die Gegenwart fortgefest; por= zugsweise jedoch mandte fich der Fleiß Rante's in diefer Beriode feines Schaffens ben deutschen und preußischen Dingen zu. Es hängt das wieder mit dem äußeren Umftande zusammen, daß ihm feine hoben Jahre Reifen ins entlegene Ausland nicht mehr rathfam erscheinen liegen: außer dem heimischen Archiv hat er jett wohl noch einmal das im Haag, im übrigen nur einige andere deutsche, mit besonderer Freude das nun erft für modernhiftorische Forschung zugängliche Wiener wiederholt befucht.

Von den Schriften, welche durch diese Studien ins Dasein gerusen oder wenigstens zur Reise gezeitigt wurden, sind die größeren damals zugleich als eigene Bücher herausgegeben worden. Hohen Werth legte R. selbst auf eine kleinere Arbeit "Zur Reichsgeschichte" in der Zeit von 1575—1619, wegen der Külle der darin gegebenen Aufklärung über eine noch verhältnißmäßig wenig

bekannte Beriode. Den Bunschen des Bublicums tam naturlich in reicherem Maß entgegen die gleich danach — 1869 — erscheinende "Geschichte Wallenfteins": das neue Problem, auch einmal eine Biographie in universalhistorischem Geifte zu ichreiben, belebte fichtlich den fünftlerischen Sinn des alten Meifters, fodak er hier beinah im Bollbesit seines früheren plastischen Vermögens er= icheint. Faft das Gleiche gilt von der 1873 vollendeten "Genefis des preufischen Staates", einer wiederum mit welthiftorifchem Griff emporgehobenen Landesgeschichte. R. ersette durch diese vier Bücher brandenburg-preugischer Geschichte, diesmal aus der Tiefe des Mittelalters anfteigend, das einleitende erfte Buch feiner alteren Darftellung, um bem vielfaltig ausgesprochenen Wunfch einer Eraangung berfelben wenigstens nach rudwarts gu genugen. Er versuhr babei nicht ohne Seitenblick auf das inzwischen entstandene, einformig großartige, abftract politische, schwer geniegbare Coloffalwert Dropfens; wie denn überhaupt zwischen beiden, feit 1859 neben einander wirkenden Mannern ein fuhles Berhältniß bestand, das in den Arbeiten des jungeren bisweilen mit ftrenger Miene jum Vorschein kommt: bei R. äußerte sich der verhüllte Wetteifer diesmal in dem glücklich verdoppelten Streben nach wohlthuender Lebendigkeit. Schon vorher, 1871, waren zwei andere Schriften ans Licht getreten: bas lange vorbereitete Büchlein "Der Ursprung des siebenjährigen Krieges" ist ausgezeichnet durch die unnachahmliche Meisterschaft, mit der das verwickeltste, Europa, ja den Erdball überziehende Geflecht gleichzeitiger Wechselverhältnisse der Staaten anschaulich auseinandergelegt wird; hingegen läßt das neue zweibandige Werk "Die deutschen Mächte und ber Fürstenbund, beutsche Geschichte von 1780 bis 1790" bei aller altherkömmlichen Gewandtheit eine leife Abnahme jenes hiftorischen Grundvermögens erkennen, zwischen Groß und Alein an Bersonen und Greigniffen durchgreifend zu unterscheiden. Weit unvolltommener erscheint bom Standpunkt der Geschichtschreibung aus, wie A. felber fühlte, das 1875 ausgegebene Bändchen "Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792". Der Werth besselben besteht in dem echt wissenschaftlichen Verlangen, das Urtheil über diefe Begebenheit aus dem Streit der — zwischen Preußen und Defterreich getheilten — Parteien herauszuheben; die einft unfertig abgebrochenen Studien über die Vorgänge in Frankreich selbst haben hierbei in einer, jedoch nur matten "Unficht der frangösischen Revolution" ihren Plat gefunden. Es verfteht fich, daß folche Ausstellungen ihren Makttab immer von den früheren, hochften Leiftungen des großen Autors hernehmen: an fich betrachtet würden die Schriften dieser späten Beriode allein hinreichen, dem tüchtigften hiftoriker einen ungewöhnlichen Namen zu erwerben. Auch ift ihre staunenswürdige Summe nicht einmal mit dieser Aufgablung erschöpft: unerwartete äußere Anlässe führten R. ju zwei weiteren Productionen, in denen er fich von der neuen Seite eines erläuternden Herausgebers darftellt. Im Jahre 1877 entledigte er sich nach langerem Bemühen des hohen Auftrags, die "Denkwürdigkeiten des Staatsfanglers Fürsten von Sardenberg" zu veröffentlichen. Er begleitete diefelben in amei ftattlichen Banden mit einer angiehenden biographischen Ginleitung, sowie mit einer an Thatsachen und Gedanken reichen, allerdings auch ziemlich blut= leeren hochpolitischen Darlegung ber Beschichte des preußischen Staates von 1793-1813, durch die eine reine Anerkennung der unsterblichen Berdienste des großen Ministers erst möglich ward. Geringer sowohl an Umfang, als an wiffenschaftlicher Bedeutung, aber weit charakteriftischer für den Verfasser ist die ältere Bublication - von 1873 - "Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunfen": hier werden die Briefe des Konigs bon einem verbindenden Commentar des überlebenden hiftorischen Freundes umgeben und getragen. Durchaus überzeugend wird die handlungsweise des Monarchen aus der inneren Ranke. - 265

Consequenz seines treffend geschilderten Wesens heraus begreislich gemacht; daß indessen damit, wie R. sich schmeichelte, bereits eine unparteiische geschichtliche Würdigung seines Helben gegeben sei, werden die wenigsten annehmen. Der Widerspruch, auf den er gesaßt war, ist nicht verstummt: er betrifft die historische Hauptsrage, ob das Regiment Friedrich Wilhelms mehr als die negative, oder, wie R. unerschütterlich des Glaubens blieb, als die positive Grundlage der nach ihm eintretenden wunderbaren Ersolge der preußischen Staatskunst ansausehen sei.

Diese Abweichung im Urtheil über die jungfte Bergangenheit verhinderte übrigens den greisen R. nicht an dem froheften Mitgenusse der herrlichen Gegenwart. Er legte einen besonderen Ton darauf, daß mit den preufischen Siegen von 1870 der achtzigjährige Rampf zwischen dem revolutionaren und bem conservativen Europa zugunften des letteren entschieden fei. vergaß er jedoch die nationale Seite der gewaltigen Schicksalswendung feines-Im October jenes Jahres wies er bei der Begegnung mit dem alten Freunde Thiers in Wien deffen vorwurfsvolle Frage, mit wem denn Deutsch= land nach dem Sturze Napoleons III. noch Krieg führe, durch die schlagende Antwort ab: "mit Ludwig XIV.". Ja, nicht Strafburg allein, auch Met, den Anfang unferer Berlufte, verlangte er im Namen der hiftorischen Gerechtigkeit aufs entschiedenste zurud. Er hatte weinen mogen, wenn er den ungeheuren Umschwung der Dinge bedachte: "das fleine Brandenburg und das große Frantreich!" Es ward ihm zum Bedürfniß, seine eigenen Werke, beren innerer Ur= fprung boch fo fern von jeder Rudficht auf die Fragen des Tages zu suchen ift, wenigstens in Bezug auf ihr außeres Erscheinen in eine gewisse Berbindung mit fo ergreifenden Erlebniffen gu fegen. Mit der Bollendung feiner Schrift "über den Ursprung bes fiebenjährigen Rrieges" brachte er 1871 ausdrücklich den großen Greigniffen und Handlungen des letten Jahres feinen Tribut. Seine gange Entwicklung von Jugend auf, fein gefammtes Schaffen ftellte fich ihm jest bei gelegentlicher Rudschau in engerer Beziehung jum öffentlichen Leben dar, als fie in der That bestanden hatte; felbst den Entschluß zu feiner letten Riefenarbeit, ju dem Unternehmen einer wirklichen "Weltgeschichte", rechtfertigte er por sich und anderen vorzüglich durch die Bemerkung, daß sich in Folge der jüngften Entscheidungen eine univerfale Aussicht für Deutschland und bie Welt überhaupt eröffnet habe, daß nun erft, nach der Niederlage der revolutionären Kräfte, eine regelmäßige Fortentwicklung gesichert, mithin ein unpartei-ischer Rücklick auf die früheren Jahrhunderte gestattet, eine Weltgeschichte im objectiven Sinne möglich fei. Tropdem waren es wohl auch hier im wefentlichen individuelle Beweggrunde, welche ihn zum Sandeln bestimmten: ein Bufammentreffen feiner inneren Neigung mit feiner außeren Lage. — "Alter ift an und für sich Ginsamkeit", schrieb ber Achtziger in fein Tagebuch; aber mancherlei wirkte dahin, die Abgeschiedenheit seiner letten Jahre noch scharfer auszugestalten. Im Berbst 1869 hatte ihn in München ein Blasenleiden befallen, das ihn feitbem mit häufigen, nach und nach fast beständigen Schmerzen heimsuchte; wiederholt befürchtete man eine ernstliche Gefährdung seines Lebens, gewiß ward die gabe Rraft feines Körpers immer merklicher dadurch angegriffen. Seit 1874 magte er nur noch fleinere Ausflüge, am liebsten nach Lodersleben bei Querfurt, auf das Gut seines Schwiegersohns, des Rittmeisters v. Kobe, wo er — wenige Stunden von Wiehe entfernt — das Andenken feiner Kindheit mit finnvollem Behagen erneuerte; die lette Sommerfrische fand er 1877 in Topper bei Franksurt an der Oder, als Gaft seines nun so hoch gestiegenen Freundes Manteuffel, des Statthalters von Elfaß-Lothringen. Um die leidende Gemahlin zu erfreuen, hatte R. noch in den fechziger Jahren fein Saus im

Winter allwöchentlich einer glänzenden, durch Dlufik belebten Gefelligkeit erschlossen. Nach ihrem Hinscheiben im Frühling 1871 ward es gar ftill um ihn; wie zuvor die Tochter, fo beschritten balb auch die Sohne, der altere als Beift= licher, der jungere als Officier ihren eigenen Lebenspfad. Doch hat es ihm. anders als humboldt, an wahrhaft uneigennutgiger Pflege bis jum letten Athemauge nie gejehlt; freilich blieben, von den Forderungen feiner Gebrechlichkeit abgesehen, seine personlichen Unsprüche, wiewohl ihm feine Schriften ein Bermogen erwarben, hochst bescheiden. Gerade, als er Wittwer mard, gab er überdies feine Borlefungen auf, und von nun an gehörte fein Tag faft ausschlieflich der gelehrten und schriftstellerischen Arbeit, die auch außer jenem qualenden Leiden mit eigenthumlichen Schwierigfeiten verbunden war. Die Abnahme feiner Sehkraft erheischte sorgfältige Schonung, fodaß er - ebenfalls seit 1871 auf eigenes Lefen und Schreiben fogut wie ganglich verzichten mußte. diente fich deshalb von da an regelmäßig zweier wiffenschaftlicher Behülfen, junger Siftoriter, von benen ber eine vier bis fünf Bormittagsftunden, ber andere ebenfolange vom Abend bis in die Nacht ihm beim Forschen und Bilben an Die hand zu gehen hatte. Die Zwischenzeit füllte ber auch jetzt noch, wenn es irgend anging, täglich in Begleitung eines Dieners schweigfam unternommene Spaziergang in den geliebten Thiergarten — von jeher die Ringstätte seines Nachdenkens und seiner Einbildungskraft —, sodann nach der Mahlzeit ein Mittagsichlaf und der feltene Empfang befreundeter oder vornehmer Befuche. Ranke's Alfistenten batten beim Rachschreiben — er dictirte unaufhaltsam, ftebend an den Stuhl gelehnt - fowie bei der Benutung feiner coloffalen, jedoch grundfählich ungeordneten Bibliothet tein bequemes Dafein; felber nicht frei von Eigenheiten, mar er gubem gegen fremde nicht gerade bulbfam: Die geringste Witterung von Tabat war ihm jederzeit unerträglich. Wie reich aber entschädigte für alles die hervorschimmernde Gute feines Bergens, und zumal der erhebende Anblid einer Geistesmacht, welche aller leiblichen Bein und Sorge. jeder Störung und Reibung, wie fie von einem derartigen Arbeitsverhaltnig unzertrennlich waren, aufs gewaltigste herr zu werden wußte!

Unter folchen Umftanden erregt die Fulle und Trefflichkeit jener aus den Jahren seit 1871 stammenden Leiftungen vornehmlich zur preußisch-deutschen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zwiefache Bewunderung. die Dauer ließ fich ein auf wesentlich neue, freie Forschung gegründetes Bervorbringen in dieser Weise nicht sortführen. Und genügte nicht am Ende, um dem dennoch unbezwinglichen Schaffensdrange zu willfahren, eine fleißige Ginkehr bei fich felbst, ein Burudgreifen auf die Summe der im Laufe von nabezu fechzig Jahren bereits erworbenen hiftorischen Kunde? In diesem Sinne trug sich R. öfters mit dem Plane, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens aufzuzeichnen, welche zugleich die allgemeine Bewegung des 19. Jahrhunderts, dies äußerlich felbftgeschaute Stud der Weltgeschichte, wiederspiegeln follten. Zuguterlett aber ent= schied er sich boch für eine andere, mehr nach innen gerichtete Art nachprüsender und abrechnender Wiederholung feines thätigen Dafeins. schlechthin, in ihrem gangen Umfang, hatte bom erften Ermachen feines geschichtlichen Sinnes an den eigentlichen geiftigen Gehalt feines Lebens ausgemacht. Jede seiner bisherigen Schriften durfte so ober so für einen wichtigen Beitrag jur Erfenntnig der Weltgeschichte gelten; Diese felbst, den erhabenften aller Gegenstände, hatte er dagegen nur in feinen Bortragen unmittelbar barftellend behandelt. Es war eine lette litterarische Großthat, der würdigfte und natürlichfte Abichluß gerade feiner Siftoriographie, wenn er es jest unternahm, auf Grund feiner Befte, feiner Studien überhaupt, zugleich jedoch mit Rudficht auf die gesammte neueste Forschung anderer und vor allem in steter frischefter Be= rührung mit ben Quellen felbst, jene Mar ber Weltgeschichte, die er icon als Jungling aufzufinden getrachtet, mit dem beschaulichen Antheil reiffter Lebensweisheit zu erzählen. - Im Sommer 1879, inmitten feines vierundachtziaften Jahres, nahm R. das Wert mit vollem Ernft in Angriff. Weihnachten 1880 erschien der erfte Doppelband der "Weltgeschichte", dem in jährigem Abstand, als regelmäßiges Festgeschenk für das deutsche Publicum, bis 1885 noch fünf andere, ungefähr ebenfo ftarte Theile folgten. Sie führten die Darftellung bon ben Urzeiten bis auf den Tod Raifer Otto's bes Großen herab; mahrend gahl= reiche litterarhiftorische Unhänge von dem immer gleich regen fritischen Bestreben bes Autors Rechenschaft ablegten. Die allgemeine Geschichte der modernen Jahrhunderte dachte diefer, da fie bereits in der Maffe feiner Sauptschriften ent= halten war, nur etwa in dem raschen Ueberblid einer groß angelegten Schlußbetrachtung neu zu vergegenwärtigen; desto mehr jedoch kam es ihm darauf an, noch ben Ausgang des Mittelalters in ausführlicher Schilberung zu erreichen. Einzig um defwillen hegte er den innigen Bunfch, ja das ungeftume Verlangen nach ein paar ferneren Lebensjahren: er fagte wiederholt, er habe darüber einen Bact mit Gott gemacht. Mit ahnungsvoller Ungeduld, im heldenmüthiaften Rampfe mit ber Natur, bictirte ber Neunziger mahrend der erften Monate Des Jahres 1886 eine Reihe weiterer Capitel bis ans Ende des elften Jahrhunderts, die nach seinem Tode als siebenter Band herausgegeben wurden. Noch auf dem Sterbelager felbft gehörten feine letten lichten Gedanken dem geliebten Buche, von dem zu scheiden seinem sonst jo frommen Gemuthe schwer gefallen ift. pietätsvolle Berfuch, der Weifung des Entschlafenen gemäß die noch fehlenden Partien aus feinen nachgelaffenen Beiten zu erseten, tonnte felbstverständlich den erlittenen Verluft nicht völlig ausgleichen. — Es bedarf nicht erft der Erklärung, daß auch abgesehen von ihrem unvollendeten Zustande Rante's "Weltgeschichte" an die Meisterstücke seines Mannesalters nicht hinanreicht: nichtsbestoweniger bleibt fie ein großartiges, burchaus eigenthümliches Werk. Es ift gang, was er immer wollte: Darftellung der wirklichen Begebenheiten, auf welchen der hiftorische Zusammenhang des allgemeinen Bölkerlebens beruht, geschöpft aus den Berichten ber erzählenden Quellen, mit begleitender Rudficht auf die übrigen Denkmäler von litterarischem Charafter. Jedes Zeitalter tritt in feiner felbftändigen Bedeutung hervor; die Entwicklung, die von dem einen zum anderen überführt, ift eine Erbfolge des Dafeins, teinem vermeintlich höheren Denkgefet unterworfen. R. will auch hier noch immer nur zeigen, wie es eigentlich ge= tommen und gegangen; auf metaphyfifche Fragen nach dem Berhältnig von Freiheit und nothwendigfeit, von wirfender Rraft und leitendem Zweck in dem hiftorischen Geschehen giebt sein Weltbild ebensowenig bestimmte Antwort, wie bie Welt felber. Die Betrachtungen, die er allerdings, wie überhaupt in feinen späteren Schriften in zunehmendem Mage, fo hier am häufigften der Erzählung einflicht, wiederholen eigentlich bloß, bisweilen ermudend, in abstracter Form das concret Dargeftellte; fie machen auf den typischen Werth der einzelnen Gr= icheinung, auf Die Menge und Grofe der Folgen eines besonderen Greigniffes, auf Sohe= und Wendepunkte der Begebenheit aufmertfam, ohne doch dabei den Rreis echt realhistorischer Ideen irgend zu überschreiten. Die Rraft der Gestaltung, der Glanz ber Farbung erscheint natürlich sehr ungleich, da jugendlich Lebendiges - bis zu den antit claffischen Gindrucken der Studentenjahre, ja ber Schulzeit hinauf - dicht neben greifenhaft Bedächtigem auftritt. Energie der Forschung ift dagegen im Anlauf noch immer geradezu wunderbar: bann und wann verrath fich fogar ein ausschreitendes Streben nach neuen, von dem Hergebrachten abweichenden Ergebniffen. Daß dies Bemühen mitunter miglingt, daß — zumal in den Analetten — felbst erhebliche Jrrthumer zu

Tage kommen, ift nur du begreiflich, wenn man sich die unaussprechliche Schwierigkeit einer allein auf bas Ohr angewiesenen vergleichenden Quellenkritik

por Augen stellt.

Nach alledem wird man fagen dürfen, daß Ranke's "Weltgeschichte" sich ber Summe feiner übrigen Leiftungen murbig jugefellt, bag indeffen fein unvergleichliches Berdienst um die Universalhistorie überhaupt doch beffer aus ber Gesammtheit seiner Werke zu erkennen ift, als aus diesem einzelnen ihr speciell gewidmeten Buche. Auch hierin erinnert daffelbe, wie in fo manchem Betracht, merkwürdig an humboldt's "Kosmos", deffen erfte, einem etwas frischeren Alter entsproffene Bande an litterarifchem Runftwerth unzweifelhaft höher fteben, während die letten, ebenfalls das Product eines langer als achtgig Sahre thatigen Dentvermögens, der Rante'ichen "Weltgeschichte" ben Borrang laffen muffen. Das Bublicum nahm die eine wie die andere diefer Schöpfungen mit - R. gegenüber fast überraschenden — Massenbegeisterung auf, deren Burgel jedenfalls zumeift in der Chrfurcht vor der fittlichen Größe einer folchen That zu suchen ift. Längst freilich war auch sonft jede Ginrede wider den Genius unferes Meifters verhallt, das Migverftandnig feines Wollens und Vollbringens hatte fich allerorten in freudige Zustimmung verwandelt. Die Mit= welt mochte sich nun von der Nachwelt in der Aeußerung dankbarer Anerfennung nicht beschämen laffen; wie fich gebührte, ging die huld des neuen Herrschers einsichtig darin voran. An König Wilhelm glaubte R. eine mehr, wenn man fo sagen durie, nach der Linken hingewandte Richtung wahrzunehmen: er gestatte ber öffentlichen Meinung einen größeren Ginfluß; auf dieser leichten Wendung beruhe dann die weitere Entwicklung der Welt feit dem Ausgang Friedrich Wilhelms IV. Der König feinerfeits verlieh ichon 1865 feinem Staatshiftoriographen den erblichen Adel, den der Beschenkte durch den felbst= erkorenen Wappenspruch Labor ipse voluptas finnig zu verklären wußte. Zwei Jahre darauf ward R. an Stelle des verftorbenen Cornelius jum Kangler der Friedensclasse des Ordens pour le mérite exhoben: 1882 exhielt er als Wirklicher Geheimrath das Prädicat Excelleng; die Stadt Berlin ertheilte ihm 1885 ihr Ehrenbürgerrecht. Zahllos waren die Guldigungen gelehrter Körperschaften und Vereine, die Ehrenbezeigungen deutscher und fremder Staatsoberhäupter. R. betrachtete diefen Schattenriß feines Verdienftes mit Wohlgefallen; für den Reiz des Ruhmes mar er nicht unempfänglich; auf der Höhe fürftlichen Umgangs fühlte er fich durch ben Standpunkt feiner Geschichtschreibung gemiffermagen beimisch. Allein wie fo gang anders ging ihm boch bas Berg auf, wenn er an einem feiner vielen amtlichen Gedenktage oder perfonlichen Jubelfeste im Rreife der Berufsgenoffen, von der frohen Rührung so vieler Schüler und Berehrer umringt, zu einer gedankenvollen Unfprache über Wefen und Ziel, Bergangenheit und Bukunft der hiftorischen Wiffenschaft und Runft das Wort ergriff! Dann blidte er felbst wie ein greifer Berricher über fein Reich, befriedigt und gutig, auffordernd voller Zuversicht. Insbesondere bewegte die Feier feines neunzigsten Geburts= tages die Zeitgenoffen zu wärmster Theilnahme. Nicht minder lebhaft war die Sorge, welche nun boch so unerwartet bald darauf die Nachricht erregte, daß seine Lebensträfte zu schwinden begonnen. Allgemein endlich mar die Betrübnis über feinen schweren Todestampf, die Trauer über feinen Singang, das Gefühl der Einzigkeit seiner scheidenden geistigen Erscheinung. — R. steht neben Niebuhr da als der Goethe neben dem Leffing unserer historischen Muse: für einen Schiller der deutschen Geschichtschreibung, den er noch erleben und mit wachsendem Beifall begrußen follte: für die Machtentfaltung einer vom edelften vaterlandisch= politischen Schwung ergriffenen Seele, einer hochherzig hinreißenden Beredfamteit, hat er felber Raum gelaffen. Wer freilich wollte Stellung und Wirkung bes

historiters mit ber bes Dichtere an und für fich vergleichen? Tropbem wird niemand lengnen, daß Rante's Genius in der That mehr als einen Bug mit ber Eigenart des Boethe'schen Geiftes gemein habe. Da ift Broge, die mit Unmuth einhertritt; Tiefe, hinter Leichtigkeit verborgen; reinfte Gegenständlichteit, überall ohne Trübung umfloffen von berfelben durchsichtigen Individualität der Auffaffung und Darftellung; Fulle und Bielfeitigkeit des Bervorbringens in fruhen und fpaten Lebenstagen; ein nach allen Seiten ins Unendliche ber Menschennatur verlaufender Gefichtstreis; lauter Liebe gur Wirklichfeit, eine faft bis zur Religion erhöhte Stimmung der Weltfreude. Berade in dieser letten Sinficht hat der große Geschichtschreiber ohne Zweifel den mächtigen Ginfluß des gewaltigen Poeten auf die heutige Gefinnung unserer Nation an seinem Theil verftarft: Ranke's Werke bieten nach der Seite des öffentlichen Lebens hin eine genau anschließende Erganzung der Goethe'schen Weltanschauung dar. Für folche Wirkung kommt es auf die Ausdehnung des Rreifes unmittelbarer Leser nicht allzusehr an; zumal ba bas Beifviel des Meisters auch in dieser Beziehung seiner Schule, d. h. der deutschen Geschichtswissenschaft überhaupt die Wege wies. Roch wefentlicher ift, daß auch für die Zukunft Ranke's Werke, dank der methodischen Sicherheit und scharssinnigen Klarheit seiner Forschung, eine auch der höchsten historischen Kunst nur unter solcher Bedingung verbürgte claffische Unsterblichkeit zu gewärtigen haben. —

Borftehender Berfuch grundet fich in erfter Linie auf ungedruckte Briefe Ranke's, sowie auf einige autobiographische Dictate feiner letten Jahre, von benen eines, die Jugendzeit bis zur Universität betreffend, in der Deutschen Rundschau, Jahrgang 1887, Heft 7, mitgetheilt worden ist: die Beröffent= lichung der übrigen, wie der wichtigsten Briese in der von dem Unterzeich= neten beforgten abichließenden Fortsetzung der "Sammtlichen Werte" Ranke's fteht bevor. - Material geben außerdem die Jugenderinnerungen des Bruders Friedr. Heinrich R. (vgl. d. Art.); ferner die als Manuscript gedruckten Schriften: Aus ben Briefen Leopold v. Rante's an feinen Berleger, Leipzig 1886; Th. Toeche, Leop. v. R. an feinem neunzigsten Geburtstage, Berlin 1886; D. v. Ranke, Bu Leop. v. Ranke's Beimgang, Berlin 1886; endlich ein Artikel von G. Winter, Erinnerungen an 2. v. R., in Rord und Gud, Bd. XXXVIII, S. 204 ff. - Treues Lebensbild in der unterrichtenden akademischen Gedächtnifrede auf 2. v. R., gehalten von 2B. v. Giesebrecht, München 1887, woselbst am Schluffe noch andere gelegentliche Auffähe namhaft gemacht werden. Die Berliner Gedächtnifrede von S. v. Sybel, Siftor. 3tichr. LVI, 463 ff., bietet mehr eine geiftvolle Schatung ber inneren Bedeutung Ranke's dar. Roch mehr beschränkt sich natürlich auf diese Aufgabe: F. X. v. Wegele's Geschichte der deutschen Historiographie, München 1885. Alfred Dobe. S. 1041 ff.

Rannicher: Jakob A., gestorben in Dsen am 8. November 1875 als Sectionsrath im königl. ungarischen Ministerium sür Eultus und Unterricht, ist geboren am 7. Novbr. 1823 in Hermannstadt, der Sohn eines dürgerlichen Hauses, dessen Großvater aus Kärnthen unter der Kaiserin Maria Theresia mit vielen andern "Emigranten", der Claubensbedrückung zu entgehen, nach Siebensbürgen eingewandert war. Auf dem Hermannstädter Shmnasium vorgebildet besuchte er (1844—46) die, eben damals von der sächsischen Nation gegründete Rechtssacultät in Hermannstadt, wo der Prosessor der Diplomatit und des siebensbürgischen Staats= und Privatrechts Joseph Zimmermann mit seiner außerordentslichen wissenschaftlichen Beherrschung des Gegenstandes, die sortwährend aus den Duellen schöpite, und mit seinem begeisternden Vortrag tiesen Einsluß auf seine Studien hatte. Unter seiner Anregung und zum Theil nach seinen Dictaten und Borarbeiten schrieb R. noch als Student die rechtsgeschichtliche Abhandlung:

Rannicher.

"Das Recht der Comeswahl" — veröffentlicht in Kurz: Magazin für Geschichte Siebenbürgens, Band II, Heft 2. Kronftadt 1846 —, eine Arbeit, welche, da= mals eine schwerwiegende Tagesfrage behandelnd, mit den werthvollen urfundlichen Belegen aus Zimmermann's Sammlung beute noch als Quellenwert für den Gegen= ftand gilt. Nachdem R. feine juriftischen Studien an der tgl. Gerichtstafel in Reumarkt (Maros-Bajarhely) beendigt, trat er in den Dienst der sächsischen Nation (April 1848) als Comitial-Accessift (bei bem, dem Comes oder Grafen derfelben unmittelbar unterftebenden Centralamt) in hermannftadt. Es war das Jahr der schweren Erschütterung der öfterreichischen Monard,ie, in dem auch in Siebenbürgen feit lange bestehende nationale und politische Gegenfate ju heftigem Ausbruch tamen. Der ungarische Landtag hatte in Bregburg unter anderm die Union Ungarns mit Siebenbürgen beschloffen und Raifer Ferdinand am 11. April 1848 mit allen tiefgreifenben Berfaffungsanberungen auch biefe beftätigt; es handelte sich nun darum, wie Siebenburgen sich jur Frage stelle. Die fachsische Nation, die zum größern Theil ihr nationales Leben und ihre Verfaffung durch jene Union bedroht fah, ging in ihren Bertretungskörpern und in den öffentlichen Blättern beforgt zu Rathe über die zu faffenden Entschluffe, als der fieben= burgische Couverneur Graf Joseph Teleki zu Besprechungen mit dem comman= direnden General, Feldmarschallieutenant Buchner, nach hermannstadt fam. Die schnell verbreitete Runde, daß derfelbe der sächfischen Nationsuniversität und bem Magistrat der Stadt, die ihm ihre Hochachtung bezeugten, erklärt habe, die Union mit Ungarn muffe von vornherein als entschieden angenommen werden, die Geschäftssprache im Lande könne in Zukunft nur die magyarische sein, und es sei eine neue Abgrenzung der Bermaltungsgebiete nothwendig, gab hier den Ausschlag; am 4. Mai verlangte eine gablreiche Bolksmenge im Theater die öfterreichische Volkshymne und pflanzte unter dem Auf: Keine Union mit Ungarn, die schwarzgelbe Fahne auf. Un der Spike der Demonstration ftand unter der Jugend R., der dadurch thatsächlich ins öffentliche Leben eintrat, für das schon frühe leitende Männer ihn ins Auge gefaßt hatten. Denn von glücklicher, wenn auch nicht ungewöhnlich rascher Auffassung besaß er einen eisernen Fleiß, der nie raftete und den Reichthum seiner umfassenden Renntnisse fortwährend vermehrte. dabei die ichone Gabe klarer, formvollendeter ftiliftischer Darftellung und, nach ernster Borbereitung, edeln Redeschwunges, auch, was dem Politiker fo förderlich ist, stets den starten rucksichtslosen Willen in der Versolgung des gewählten Bieles. Ueber das, welches ihm und der fachfischen Ration für die Gestaltung Siebenburgens und der Monarchie junachft vorschwebte, gingen allerdings die Wogen der Jahre 1848 und 1849 gerstörend hinüber: als die kaiserliche Armee das Land aufgab, rettete auch er sich in die Walachei, um von dort fast nur mit dem nachten Leben nach Wien zu gehen. Sier trat er 1850 als Concepts= adjunct in das t. k. Cultus- und Unterrichtsministerium ein, das neue große Arbeitsfeld zu weiterer Fortbildung erfolgreich benützend und wurde im Mai 1856 als Secretar ber f. f. Statthalterei nach hermannstadt gurudversett. wo er gleichfalls in der Abtheilung für Schule und Kirche Berwendung erhielt. Für sein Berhalten in den Revolutionsjahren hatte ihm der Raifer im August 1850 das goldne Verdienstfreuz verliehen.

Als K. in seine Heimath zurücklehrte, sand er die alte Versassung und Verwaltung nicht mehr. Die Wiener Regierung hatte, nachdem die blutige Erhebung mit russischer Hülfe bezwungen worden, den Belagerungszustand im Lande verhäugt, die alte Versassungen worden, den Belagerungszustand im Lande verhäugt, die alte Versassungen worden, der treu gebliebenen sächsischen Nation, thatsächlich ausgehoben und verwaltete das Land, nicht zu seinem materiellen Schaden, durch ernannte, zum großen Theil sremde Beamte. Hiedurch war die — die sächsische Nation in sich schließende — evangelische Landeskirche A. B.

in Siebenburgen zu einem Versaffungsneubau genöthigt, ba ber frühere politische und firchliche Berfaffungsorganismus enge verbunden mar. Gine diesbezugliche Vorlage des Oberconfistoriums vom Jahre 1851 fand ihre vorläufige Erledigung burch den Cultusminister Grafen Leo Thun, deffen Wohlwollen und Rechtsachtung der evangelischen Landestirche in Siebenburgen gegenüber die hochste Anerkennung verdient, in der "Provisorischen Vorschrift für Vertretung und Berwaltung" derfelben vom 27. Februar 1855, die für die Ginzelgemeinde und die Begirkagemeinde 1856 ins Leben trat und nach welcher, Thuns edelem Worte entsprechend, in Butunft "ber Rern der evangelischen Bevölkerung lediglich durch das Bertrauen der Glaubensgenossen zur Bertretung und zur Theilnahme an der Verwaltung der Kirche berusen werden sollte". Aus der alten Ordnung blieb vor der Hand noch das Oberconfistorium als höchste kirchliche Verwaltungsbehörde bestehen, deffen Mitglied, gemäß der Organisation deffelben, als Secretar der oberften Landesstelle nun auch R. wurde. Das Oberconfistorium, das von weltlicher Seite aus den jeweiligen evangelischen Rathen und Secretären der Landesdicasterien, den mit biefen in gleichem Rang stehenden Oberbeamten und den Mitgliedern der fachfischen Nationsuniversität, von geiftlicher Seite aus dem Superintendenten und den Dechanten der Capitel bestand, gewann in ihm fofort eine durch umfaffende wiffenschaftliche Bildung, durch innere Theilnahme an Religion und Kirche, durch Staatstlugheit und arbeitsfreudigen Gifer gleich bedeutende Rraft, die in die ernften Anftrengungen jener Behörde für innere Belebung, sowie den Ausbau der ganzen Rirchenversaffung thätigst einging. Gine Frucht feiner Arbeit war zunächst die Druckschrift: "Die neue Berfaffung der ebang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen auf Grundlage amtlicher Quellen" (Hermannstadt 1856), die den Glaubensgenoffen in gelungener Darftellung zeigte, worin die neue Berfaffung der Kirche bestehe, wie sie zu stande gekommen und welchen Werth sie besitze. Schon nach einem Monat wurde eine neue Auflage nothwendig, die in einem Unhang eine werthvolle Bermehrung brachte durch die Mittheilung der Grundguge des "Entwurfs zu einem Geset über die Bertretung und Berwaltung der Rirchenangelegenheiten der Evangelischen beider Bekenntnisse in dem Königreich Ungarn, in der ferbischen Woiwobschaft und dem Temescher Banat", der nach Berathungen mit Bertrauensmännern aus den evangelischen Superintendenzen Ungarns (Mai 1855) im August 1856 vom Ministerium "zur unbedingt freien Meinungsäußerung" veröffentlicht worden war und für Siebenbürgen zu guter Andeutung dienen fonnte, wie und wo auch die "Provisorische Borschrift" zu weiterer Ausbildung gebracht werden könne. In den Dienst seiner Kirche stellte R. auch seine weitere, groß angelegte Arbeit: "Handbuch des evangelischen Kirchenrechts mit besonderer Rudficht auf die evang. Landestirche A. B. in Sieben= burgen" (hermannftadt 1859), das über Aufforderung des Oberconfiftoriums begonnen, auf dem Boden und Hintergrund des gemeinen Kirchenrechts den eigenthümlich ausgebildeten Rechtsorganismus der evangelischen Kirche Siebenburgens in feinem geschichtlichen Entwidlungsgang und feinem gegenwärtigen Beftand zeigen follte. R. hatte babei zugleich die theologischen Prufungen vor dem Oberconsiftorium, in welchem er als Prufungscommiffar das Kirchenrecht vertrat, im Auge; fein Werk follte dem tiefern Studium deffelben im Baterlande den Boden bereiten und den Reichthum der Ernte auf diesem, hier lange Zeit weniger bearbeiteten Rechtsgebiet aufdecken, damit die sammelnden, sichtenden, ver= werthenden Sande sich mehrten. Leider ift von dem Buche nur das erfte Beft, die Ginleitung, erschienen, die nach der Rlarheit und dem Reichthum ihres Inhalts doppelt bedauern läßt, daß es nicht jum Abschluß getommen. Inzwischen war R. in anderer Richtung für feine Rirche thatig. Während Diefe auf den beiden untern Stufen ihrer Bertretung und Berwaltung (Gemeinde und Begirf) feit

1856 einer entsprechenden Organisation fich erfreute, dauerte die Amtswirtsamkeit des Oberconfistoriums, das doch von der Kirche ein Mandat fie zu vertreten nicht befaß, als fümmerlicher Nothbehelf fort. Um fo mehr drang diefes felbst auf endgültige Erledigung der firchlichen Berfaffungsfrage, die nach dem Bunfch ber Kirche zugleich wesentliche Erganzungen und Berbefferungen der "Probiforischen Borfchrift" bringen follte. In Diefem Busammenhang berief, bem Unfuchen der Kirche entsprechend, der Cultusminister Graf Leo Thun im Sommer 1860 Bertrauensmänner nach hermannstadt zu Beraihungen, welche unter der Leitung des Ministerialraths Joseph Zimmermann die definitive Ordnung der evangelischen Kirchenangelegenheiten Siebenbürgens anbahnen sollten. R. war einer diefer Bertrauensmänner und entwickelte in den Sigungen, die bom 1. bis letten August dauerten, eine hervorragende Thatigkeit; die Denkschrift, welche bie Bertrauensmänner am 31. August an den Minister richteten, hat ihn zum Berfaffer. Nicht minder bedeutend und durch ungewöhnliche Renntniß, sowie fachliche und treue Darlegung der geschichtlichen Rechtsentwicklung und des gesetlichen Standes der evangelischen Kirchenversassungsfrage ausgezeichnet sind seine licht= vollen Arbeiten, die er als Statthaltereireferent in dieser Angelegenheit verfaßte, der fich der Gouverneur Fürst Friedrich ju Liechtenstein pflichtgemäß und warm annahm. So ericienen mit Erlag bes Cultusminifteriums vom 4. December 1860 die "Provisorischen Bestimmungen für die Vertretung und Verwaltung der evangelischen Landestirche A. B. in Siebenbürgen", welche mannigfache werthvolle Verbefferungen der "Proviforischen Vorschrift" enthielten und mit dem Ersuchen um die weiteren Einleitungen ihrer Bollziehung "im Sinne des der Rirche gesetlich zustehenden Selbstbestimmungerechtes" an das Oberconsistorium geleitet wurden. Dieses war eben im December 1860, mit infolge des erlassenen Octoberdiploms, verstärkt durch Entfendete aus allen Kirchenbezirken, in Hermann= ftadt versammelt; eine eingehende, den Rochtsstand der Kirche und die bisherige Entwicklung der Beriaffungsfrage quellengemäß und lichtvoll beleuchtende Arbeit Kannicher's — "Denkschrift über die Angelegenheit der Verfassung der ebangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen", Hermannstadt 1860. Groß octav. 67 S. — leitete am 13. Decmber die ernsten Berathungen ein, die unter seiner wesentlichen Mitwirfung am 19. December gum Beichluße führten, es fei zur Schluffassung über die "Provisorischen Bestimmungen" eine nach \$ 111 berfelben zusammengesetzte constituirende Versammlung in möglichst kurzer Frift einzuberufen. Zugleich wurde mit Stadtpfarrer Schuller aus Schäfburg R. nach Wien entsendet, um hier wesentliche, den Bestand der Kirche berührende Fragen der Erledigung zuzuführen. Er ift, wie aus den Acten dieser Debutation erhellt, bort zielbewußt, mit großer Ginficht und unermudet thatig gewesen, bis der Raifer, voll huld und Gerechtigkeit gegen feine "allzeit getreue" evangelische Landeskirche A. B. in Siebenbürgen, mit Allerhöchstem Handschreiben vom 19. Februar 1861 diefer eine jährliche Dotation von 16 000 Gulden ö. 23. aus dem Staatsschat gewährte, nachdem Rarl VI. bereits 1715 der römisch-katholischen Rirche des Landes eine, wefentlich in Grund und Boden bestehende Dotation aus Staatsmitteln (Fiscalgutern) zugewandt hatte. Die erste Landestirchenversammlung (12.-22. April 1861), welche die neue Kirchenbergaffung mit einigen Aenderungen unter wesentlicher Mitarbeitung Rannicher's annahm, mahlte ihn in das erfte Landesconsistorium, das ihm die Schriftführerstelle der neuen Dberbehorde übertrug; als folcher verjagte und unterschrieb er den ersten Act diefer, das ehrfurchtsvolle Dankschreiben für die Dotation der Landestirche an den Raiser vom 24. April 1861.

Aus diesem, von ersolgreicher Arbeit für die Rechts= und Culturinteressen seiner Kirche erfüllten Wirkungskreise schied R., als er im Mai 1863 zum siebenbürgischen Gubernialrath ernannt wurde. Das führt uns auf ein neues Feld seiner Thätigkeit, das des Politikers. Der Bersuch, der 1850 begonnen wurde, die öfterreichische Monarchie durch allgemeinen Absolutismus zu einem Einheitsstaat zu verschmelzen, war sehl geschlagen; das kaiferliche Manifest und Diplom vom 20. October 1860 und das barauf folgende kaiferliche Patent vom 26. Februar 1861 brach damit. Die alte fiebenburgische Berfassung trat gu einem großen Theile wieder ins Leben, mit ihr zugleich die schwere Aufgabe, die Unsprüche der früher berechtigten Confessionen, Rationen und Stände mit den Unforderungen der früher an den politischen Berechtigungen nicht theilhabenden Rationalitäten, Confessionen und Claffen auf dem Boden einer neuen staats= rechtlichen Ordnung auszugleichen. Nach Wiederherstellung des fachfischen Municipalrechts und ber autonomen Berwaltung durch gewählte Beamte berfammelte fich die Nationguniversität - die durch Bahl der Rreise entsendete Bertretung der fächsischen Nation — am 25. Nov. 1861 in Bermannstadt : eines ihrer bedeutenoften Mitglieder war R., Bertreter auch in den Seffionen von 1862 und 1863 ber Stadt und des Stuhles hermannstadt. Rach feiner tiefften politischen Ueberzeugung Anhänger bes neu zu schaffenden öfterreichischen constitutionellen Ginheitsstaats, in dem er mit seiner Nation die Gewährleistung sowohl für den Bestand und die gedeihliche Entwicklung der Monarchie, als den gerechten Schut für alle Nationalitäten und die Forderung ihrer materiellen und Bildungsintereffen fah, ftellte er fich freudig unter biefes Banner und den gangen Reichthum feiner geschichtlichen und juridischen Kenntniffe, die volle Macht feiner mundlichen und schriftlichen Redegabe in den Dienft diefer Arbeit. Die bebeutungsvolle Repräsentation an den Raifer vom 29. Marg 1862, betreffend die Frage der prattischen Durchführung der nationalen Gleichberechtigung in Siebenburgen, worin die fachfische Nationsuniversität erklärte: fie betrachte das faiferl. Diplom vom 20. October 1860 und das Staatsgrundgefet über die Reichsvertretung vom 26. Februar 1861 als die Grundlagen für den nothwendig gewordenen Aufbau des öffentlichen Rechts auch des Groffürstenthums Sieben= burgen und werde ihrerfeits dabin wirten, daß die Berfaffungefrage Siebenburgens im Beg der Gesetzgebung des Landes auf denfelben Grundlagen einer befriedigenden Lofung jugeführt werde, ift von feiner Meifterhand, ebenfo die große grund= legende Arbeit der Universität von 1863, das "Statut über die Grundzuge gur Regelung des Gemeindewesens im Sachsenlande", das unter dem 11. Mai jenes Jahres dem Raifer jur Beftätigung unterbreitet murbe.

Inzwischen war die Versassung und Verwaltung auch der übrigen Theile Siebenbürgens wenn auch mit theilweisen Aenderungen, ebenso die siebenbürgische Hoseraziei und das Landesgubernium gleichfalls hergestellt worden und es handelte sich um das Justandesommen des Landtags, dessen Competenz nach dem kaiserl. Handschreiben vom 21. December 1860 an den Präsidenten der Hossanzlei, Baron Kemenh, innerhalb der Grenzen des Octoberdiploms durch die Grundsäte des früheren siebenbürgischen Staatsrechts bestimmt sein sollte. Das die sächsische Nation ihn beschiesen werde, war schon nach den Erklärungen der Universität zweisellos; zur Borbereitung sür denselben veröffentlichte R. die "Sammlung der wichtigern Staatsacten, Oesterreich, Ungarn und Siebenbürgen betreffend, welche seit dem Manisest vom 20. October 1860 bis zur Einberufung des siebenbürgischen Landtags erschienen sind" (Hermannstadt, 3 Heste 1861—63). Es ist ein Werk bei all seiner Unscheinbarkeit von bleibendem Werth; sür den, der jene Zeit mit ihren Strömungen und Verheißungen gründlich kennen lernen will, voll überrasschender Aufschlüsse. Der Landtag, für den eine provisorische Landtagsordnung gegeben war, wurde auf den 1. Juni 1863 nach Hermannstadt berusen und

infolge fpaterer Festsetzung am 15. Juli eröffnet. Die Setler und ungarischen Abgeordneten und Kronberufenen fehlten jum weitaus größten Theil; die fachfische Nation war vollständig vertreten, ba fie gang auf dem Boden der Rechtsuberzeugung ftand, in der die hervorragenoften Rotabeln Ungarns in ihrer Abreffe pom 9. Mai 1857 an den Kaiser unter Anderm erklärt hatten: "wir haben es begriffen, was die nothwendige Consequenz dieser Ereignisse (von 1848 und 1849) ift; wir betheiligen uns bereitwillig mit allen Unterthanen Guerer Majeftat an Allem, was die Aufrechthaltung, Mehrung und Rräftigung des Unfebens, ber Sicherheit, der Macht der Gesammtmonarchie erheischt. Die Macht Guerer Majestät und die Rraft ber Monarchie ift unfere Sicherheit, die allgemeine Bohlfahrt der Monarchie ift unfer Gedeihen; die Ginheit ber Monarchie, Alleranädigfter Berr, ift ber Erwerb von Jahrhunderten, fie ift das Ergebnig des Bufammenwirkens der natürlichen Grafte der Monarchie". Unter den fachfischen Mitgliedern des Landtags ftand R., von hermannftadt entfendet, unter ben erften in der erften Reihe; an allen Arbeiten und Ergebniffen beffelben in den beiben Seffionen 1863 und 1864 hat er durch Wort und Schrift thatigften Antheil genommen; die Abreffe auf das faiferliche Rescript an den Landtag mit ihrem tiefernsten Worte: "Wahrheit zu sprechen und das Bersprochene zu halten, ift für Kürften und Bolfer bas hochste Gebot" hat ihn gum Berfaffer: auf alle andern bedeutenden Arbeiten beffelben, fo das Gefet über die Gleichberechtigung ber rumänischen Ration, bas Geseth betreffend den Gebrauch ber drei Landes= fprachen im öffentlichen amtlichen Berkehr, bas Gefet über die Aufnahme der beiden kaiserlichen Diplome vom 20. October 1860 und vom 26. Februar 1861 in die Landesgesete des Grogiurftenthums Siebenburgen, das Befet über die Art und Beife, wie im Großiurftenthum Siebenburgen Die Bahl ber Abgeordneten jum Reichsrath durch den Landtag zu geschehen habe, hat er wesentlichen Ginfluß geubt. Der Landtag entfandte ihn 1863 in das Abgeordnetenhaus des öfterreichischen Reichsraths; im folgenden Jahr zeichnete die Berleihung des Ritterfreuges des Gijernen-Kron-Ordens fein politisches Wirken aus. Sommer 1865 der Bang der Dinge in Wien nach dem Sturze Schmerling's die Frage nach dem Ausgleich mit Ungarn und damit nach der Union Siebenbürgens mit Ungarn wieder in den Bordergrund rückte, beschäftigte fich naturgemäß mit ber lettern auch die fachfische Nationsuniversität. R. war Mitglied des Ausschuffes. der jene ernste Repräsentation an den Kaiser entwarf worin (vom 6. Rovember 1865) diese die Anschauungen, Wünsche und Erwartungen aussprach, welche die fächfische Nation über die, durch das faifert. Manifest vom 20. Sept. 1865 und die Einberufung eines neuen, auf andrer Grundlage gufammengesetten Landtags (Refcript vom 1. September 1865) eingeleitete Regelung des ftaats= rechtlichen Berhältniffes von Giebenburgen zu Ungarn erfüllten. Im vollen Bewußtiein der verantwortungsichweren Lage veranftaltete er die Berausgabe der zwei umfangreichen Seite: "Amtliche Actenftude, betreffend die Berhandlungen über die Union Siebenburgens mit dem Königreich Ungarn" (hermannstadt 1865 u. 1866). die die Möglichkeit allseitiger Erwägung der Frage in weitere Kreise tragen und das Urtheil sicher machen follte. Auf dem Landtag zu Klaufenburg, deffen Busammensehung im vornhinein die Unionsfrage als entschieden voraussehen ließ, war R. der Führer der fachfischen Bertreter; nur feche wichen in der Form ab, wollten aber auch die Sicherung des nationalen Beftandes, des territorialen und municipalen Gigenrechtes der Sachsen, doch diese nachträglich vom ungarischen Reichstag ausgesprochen. In tief burchdachten, mit allem Ruftzeug der fieben= bürgischen Rechtsgeschichte wohl versehenen Reden vom 2. und 6. December 1865 ftellte und vertheidigte er den Antrag: Die Bedingungen ber Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn nach allen Richtungen bin, besonders auch zur Sicherung

Rankau.

der Rechtslage der verschiedenen Nationen und Kirchen in Siebenbürgen seien vom siebenbürgischen Landtag sestzustellen und durch einen, unter Sanction der Krone gegenseitig abzuschließenden Staatsvertrag zwischen Ungarn und Siebenbürgen bleibend zu verbürgen. Der Antrag ging, von 28 sächsischen Landtagsmitgliedern unterschrieben, als Sondermeinung nach Wien mit der Repräsentation der Stände vom 18. December 1865, die schlechthin die Einberusung zum Pester Reichstag begehrten, um dort die 1848 unterbrochenen Unionsverhandlungen wieder ausnehmend, "an der, alle Interessen besviedigenden Durchsührung derselben", an der Lösung der die Gesammtmonarchie betressenden Lebensstragen und an der

bevorstehenden Arönung des Königs Theil nehmen zu fonnen.

Die Krone entschied im Sinn ber Repräsentation; Siebenburgen wurde gum Reichstag nach Best berufen; Stadt und Stuhl hermannstadt entsandten als den einen ihrer Abgeordneten R. dahin, und wiederholten die Wahl im 3. 1869 und Run schlug er dort an der Donau sein Zelt auf, nachdem ihn der Cultusminifter Cotoos 1867 als Sectionsrath in bas Minifterium berufen; aber ein eigentliches freudiges Beimathsgefühl hat er hier nie empfunden, wie er oft schmerzlich in Wort und Schrift klagte. Der magharischen Sprache durch außerordentliche Anstrengung in nicht langer Zeit fo mächtig, daß er fie in Wort und Schrift gunächst ausreichend, ipater vorzuglich beherrschte, versuchte er in den neuen Berhaltniffen vorerst feiner Abgeordnetenpflicht zu genügen, da ihn Monate lang sein Umt von jeder Arbeit frei ließ. Er wußte bald auch im Bester Reichstag sich eine angesehene Stellung zu verschaffen. Seine Reden, immer fachlich, wurdig, "europäisch", formvollendet riefen felbst in der gewöhnlichen Unruhe jener Bersammlungen Stille und ernfte Ausmerksamkeit hervor, fo, um nur Einiges hervorzuheben, in den Berhandlungen über das Gefet betreffend die Ausübung der richterlichen Gewalt (Juli 1869), über das Municipalgeset (Mai und Juli 1870), über das Gemeindegesetz (März 1871), über das Gewerbegesetz (November 1871). Der ichweren Aufgabe, im ungarischen Abgeordnetenhaus das qute Recht der fachfischen Ration, das auch §§ 10 und 11 des 43. Gefehartikels von 1868 gewährleiftete, gegen gahlreiche Angriffe, auch folche, die von einem ehr- und rantefüchtigen Streberthum des eigenen Boltes ausgingen, ju pertreten, ift er pflichtfreudig und mit ftarter Ueberzeugung nachgekommen, fo in der Comesfrage (Upril 1868), bei der Berhandlung des Rationalitätengesets (November 1868), des Unionsgesetes (December 1868) und fonft. Gine Berschiedenheit der Ansichten, die aus Anlaß der fächsischen Municipalfrage 1873 amischen R. und feinen politischen Freunden gum Ausbruck fam, fiel ichmerglich in fein Leben, das durch ein schleichendes Uebel schon seit länger bedroht mar, bis eine zulett raich verlaufende Miliartuberculofe am 8. Novbr. 1875 den Faden beffelben gerriß. Damit ftand ein, für die Große und Ehre Defterreichs, für Ungarns Entwidlung zu einem europäischen Culturftaat auf dem Boden der Rechtsgleichheit aller seiner Bolfer warm schlagendes Berg viel zu frühe ftill. Mit den Bielen, insbefondere den Arbeiten, den hoffnungen, den Freuden und Leiden ber fachfischen Ration in Siebenburgen und ihrer evangelischen Rirche aus den Jahrzehenten 1845-75, um die er fich reiche Berdienfte erworben, mird Rannicher's Name in Ehren dauernd verbunden bleiben.

Ginige biographische Rotizen in Joseph Trausch: Schriftstellerlegikon der Siebenb. Deutschen. Kronstadt 1871. III, 80. G. D. Teutsch.

Rankau: Christian Reichsgraf zu R. (im holsteinischen Kreise Pinneberg), Herr zu Breitenburg (im holsteinischen Kreise Steinburg) und vieler anderen Güter, Statthalter im föniglich dänischen Antheil von Schleswig - Holstein

276 Ranhau.

1648-63, war als erstgeborner Sohn des Statthalters Gerhard aus beffen zweiter Che mit Dorothea Brotdorf zu Hadersleben am 12. Mai 1614 geboren. fein Bater ftarb und bald darauf Breitenburg am 29. September 1627 bon Wallenstein gefturmt wurde, fah er fich mit dem Berlufte feiner holfteinischen Erbgüter bedroht; doch wurden im Lübeder Frieden (Mai 1629) alle von faiferlicher Seite eingeleiteten Confiscationsproceffe niedergeschlagen. Er ftudirte damals auf der Atademie Sorbe, machte nachher eine Reife durch Deutschland, Niederland und Frankreich und trat darauf in königlich banische Dienste. dem Einmarsch der Schweden unter Torftenson ward Breitenburg abermals am 17. December 1643 genommen und geplündert, während Christian R. als General-Rriegscommiffarius im Gelde ftand. Durch den Rauf- und Permutations-Tractat vom 28. December 1649 erwarb er von Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holftein-Gottorp das Amt Barmfledt; Raifer Ferdinand III. bestätigte Diefe Uebertragung und erhob ihn felbft in den Reichsgrafenftand, feinen neuen Befit aber zu einer "unmittelbaren freigehörigen" Reichsgrafichaft Rangau, am 16. und 20. November 1650. Gleichzeitig empfing er zu Wien namens des Königs Friedrich III. die kaiferliche Belehnung mit Holstein, wie er auch fonst bei wiederholten Gefandtschaften und Staatsactionen ben König vertreten hat, so daß er den Angelegenheiten der Herzogthümer nur geringere Thätigkeit zuwenden konnte. Seit 1661 mit dem Titel eines Oberftatthalters und vielen anderen Ehren und Würden überhäuft, ftarb er zu Kopenhagen am 8. November 1663. Seit 1638 war er Mitglied ber fog. "fruchtbringenden Gefellschaft" mit bem Beinamen "ber Gezierte". - Ihm succedirte in der Reichsgrafichaft fein Sohn Detlef 1663-1697, gleichfalls Statthalter im königlichen Antheil von Schleswig-Holftein, und darauf bessen Sohne Christian Detlef 1697-1721 und Wilhelm Adolf, welcher, auf den Verdacht des Brudermordes hin 1722 verhaftet und von einem danischen Gerichtshof zu lebenlänglichem Gefängnig verurtheilt, 1734 kinderlos ftarb. Seine Besitzungen wurden von der dänischen Arone eingezogen; doch erhielt die einzige Schwefter des letten Reichsgrafen die Berrichaft Breitenburg, welche fpater auf eine andere Linie des Saufes Rangau vererbte. Ein Proceg, den die Rangauischen Agnaten beim Reichskammergericht anhängig machten, tam niemals zur Entscheidung.

Bgl. "Das Hauß Ranhau. Eine Familien-Chronik." (Celle 1865. Bon Karl v. Kanhau.) — T. de Hofmann: "Efterretninger om hölfortjente Danske Abelsmänd" Bd. I (Kopenhagen 1777.) — Ab. Meher, Die Münzen und Medaisten der Familie Ranhau (in Bd. XIV und XVI der "Rumismatischen Zeitschrift". Wien 1882 und 1884). — v. Stemann, Die Familie Kanhau (1872, in Bd. II der Zeitschr. d. Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauen-

burgische Geschichte, S. 106-219).

Sandelmann.

Rauhan: Daniel R., geb. 1529, herr zu Deutsch-Nienhof (im holsteinischen Kreise Kendsburg, wo er in der Kirche zu Westensee begraben liegt), zu Woldenshorn (Ahrensburg im holsteinischen Kreise Stormarn) und zu Troiburg (im schleswig'schen Kreise Tondern), besuchte in srüher Jugend (1544) die Universität Wittenberg und begleitete 1547 den herzog Adolf von Schleswig-Holsteinschtorp an den Hos des Kaisers Karl V., unter dessen Fahnen er sünf Jahre lang die Feldzüge in Italien 2c. mitmachte. Um 1556 in die Heimath zurückgesehrt, ward er von Herzog Adolf zum Amtmann des verpfändeten hildesbeimischen Amtes Beine bestellt und warb dort Söldner zum Kriegszug gegen Dithmarschen. Bei der Erstürmung Meldorss am 3. Juni 1559 sührte er eine Hauptsahne und ward schwer verwundet. Den größten Ruhm aber erwarb er sich als Feldhauptmann des dänischen Königs Friedrich II. in dem siebenjährigen,

Rangau.

sog. "Drei-Kronen"-Krieg gegen Schweben (1563—1570), welcher in den damals noch dänischen Provinzen jenseits des Sundes und in den benachbarten schwedischen Landschaften gesührt wurde. Seine denkwürdigsten Thaten waren die Schlacht auf der Falkenberger Haide am Fluße Svarteraae (Provinz Halland), wo er mit 4000 Mann eine große Uebermacht von angeblich 24 000 Schweden schlug, am 20. October 1565, und sein Winterseldzug nach Oftgothland 1567—68, wo er beim Ein= und Rückmarsch die gesährlichen Engpässe zu passiren hatte. Bei Belagerung der von den Schweden occupirten Festung Warberg (Halland) ward er durch eine Kanonenkugel getödtet, am 11. Rovember 1569. Er war undermählt; seine hinterlassene Braut Katharina v. Damme heirathete seinen Bruder Peter, mit dessen jugendlichem Sohn Daniel 1590 diese Linie erlosch.

Eine von der Kopenhagener Gesellschaft zur Beförderung der schönen Wiffenschaften gestellte Preisaufgabe: "Lobrede auf Daniel Kanhau" veranlaßte mehrere Preisschriften, von denen diejenige des Kopenhagener Prosessor

3. Möller in den Rieler Blättern für 1819 Bb. II übersett ift.

Sandelmann.

Rankau: Chriftian Emil Beinrich Julius Graf zu R., das Saupt des jungeren Zweiges der alteren Linie des reichsgräflichen Saufes Rangau=Oppendorf, ward als Sohn bes damaligen Hofcheis des Prinzen Chriftian, Grafen Chriftian gu R. am 12. Juli 1827 in Lymby bei Kopenhagen geboren. In dem vor= maligen Herzogthum Lauenburg, wo sein Vater bis jum Jahre 1848 Gouverneur und Landdrost war, auswachsend, besuchte er die lateinische Schule zu Rageburg, um dann nach dem althergebrachten Beifpiel des ichleswig-holfteinischen Abels in Berlin, Heidelberg und Riel Jurisprudens zu ftudiren. An der Theilnahme an der schlesmig-holfteinischen Erhebung mahrend der Jahre 1848-51 durch Rrantheit verhindert, legte er nach Beendigung des Krieges vor dem Oberappellations= gericht in Riel mit glanzendem Erfolge fein Umtseramen ab und wurde mit dem ersten Charafter ausgezeichnet. Unter ben bamaligen politischen Berhältniffen war ihm wie dem größten Theil feiner ichleswig-holfteinischen Standesgenoffen ber Eintritt in den dänischen Staatsdienst verschlossen. Durch die Wahl des adeligen Convents zu Uetersen zum Alosterpropsten berusen, trat er damit in die Reihe der Pralaten ein und blieb auch nach dem Tode feines Baters (am 26. April 1857), wodurch ihm das Gut Raftorff bei Breet mit Zubehör als Kamilienmajorat zufiel, und nach seiner Bermählung mit Caroline v. Reventlow aus dem hause Wittenberg bis jum Jahre 1863 in Dieser Stellung. Bon fester ichleswig-holfteinischer Gefinnung und ein treuer Berfechter des Landesrechts, aber allen Ertremen abgeneigt, trat er, feit 1861 Mitglied ber holfteinischen Stände, doch mahrend der danischen Zeit bis 1864 ebenfo wie in den politischen Rampfen der Jahre 1864—1866 persönlich wenig öffentlich hervor. Erst als seit 1867 Schleswig-Holftein in die Reihe der preußischen Provinzen eingegliedert ward, beginnt seine segensreiche Thatigkeit im Dienste seines Beimathlandes. Durch Baterlandsliebe und Gemeinfinn, durch Lauterkeit des Charakters und gewiffenhafte, felbstlofe Singabe an das öffentliche Leben nicht weniger ausgezeichnet, wie durch hervorragende Begabung, ungemeine Arbeitstraft und glanzende Beredfamteit, galt er zugleich als einer ber beften Renner ber provinziellen Berhältniffe und war als folcher der gewiesene Bertreter der Proving, wie wenig er auch felbit nach diefer Ehre ftrebte. Seit dem Bestehen des Provinziallandtages Landtagsmarschall und Borfigender des provinzialständischen Ausschusses, daneben Mitglied des Ennodalausschuffes und in den letten Jahren Brafident der Befammtinnobe, hat er fich nach allen Richtungen bin bleibende Berdienfte um Schlesmig= Solftein erworben. Als Mitglied der fortwährenden Deputation der Ritterichaft. an der Spike der Bermaltung des gemeinschaftlichen Fonds der adeligen Rlöfter 278 Ranhau.

und Guter, als Rechtsritter des Johanniterordens tonnte er zugleich als das hervorragenofte Mitglied ber ichleswig-holfteinischen Ritterschaft gelten. Politisch der conservativen Richtung angehörend, war er doch fein einseitiger Barteimann; als ein echter "framer Bolfte" öffentliche Ehren und Würden nicht erstrebend, wie fehr fie ihm auch ungesucht ju theil wurden, fand er im Zusammenleben mit seiner zahlreichen Familie die reinste Befriedigung. Schriftftellerisch nicht thatig, hinterläßt er doch in seinen Reden und Ansprachen ein schones Dentmal feines reichen Geiftes. Bei allen Provinzialfeierlichkeiten in den Bordergrund tretend, hatte er insbesondere bei Gelegenheit der Festversammlung zur Einweihung des Nordostfeecanals die Ehre, das Soch auf den anwesenden Raifer auszubringen. Es war das lette öffentliche Wort, welches er gesprochen. Eine lette Anerkennung feiner Berdienfte, die in der Ertheilung des Bradicats Excelleng ihren Ausdrud finden follte, fand ihn nicht mehr am Leben. Er ftarb nach längerer Rrantheit in der Frühe des Morgens am 15. Februar 1888 in Riel und wurde unter bem Geleit der Mitglieder des Landtags, der Spigen der provinziellen Behorden und feiner Standesgenoffen in der Familiengruft zu Preet bestattet. Er binterließ eine Wittwe und elf Rinder. August Sach.

Rangau: Gerhard R., herr zu Breitenburg u. f. w., Statthalter im toniglichen Antheil von Schleswig-Holftein 1600 - 27, mar als der vierte Sohn des Statthalters Beinrich am 18. October 1558 geboren und machte in feiner Jugend weite Reisen durch Europa fowie nach Constantinopel, Jerufalem und im Mittelmeer. Rach ber Beimath gurudgetehrt ward er gum Bejehlshaber ber banischen Jeftung Kronborg am Sunde, später zum Umtmann in Flensburg und dann in habergleben, bald nach dem Tobe feines Baters auch zum Statthalter des königlichen Antheils (1600) erhoben. Doch war er vornehmlich durch seine friegerischen Talente ausgezeichnet und vielfach im Felde beschäftigt. Nachdem er mit königlicher Erlaubnig einen Feldzug unter Pring Morit von Oranien mitgemacht hatte, beffen Beer damals als die erfte Schule der Kriegskunft galt, übertrug König Chriftian IV. ihm ein Commando in dem fog, Kalmarischen Rrieg gegen Schweden (1611-13); dagegen konnte er im 30jährigen Kriege nicht mehr activ fein. Unvergeffen find feine Worte auf dem Landtage gu Rendsburg, November 1626, als das faiferliche Beer heranrudte: "er wolle nicht der Lette, sondern der Erste mit fein, und seine alten grauen Saare dem Feind entgegensetzen" (Olearius, holft. Chronit). Zwei Monate darauf ftarb er, am 28. Januar 1627, ebe noch der Rriegsfturm über Schleswig-Bolftein hereinbrach. Sandelmann.

Rangau: Beinrich R., Berr auf Breitenburg 20., Statthalter im foniglichen Antheil von Schleswig- Holftein (Produx Cimbricus) 1556-98, geboren am 11. Marg 1526 auf bem vormaligen Schloffe Steinburg bei Itehoe, mar der altefte Sohn von Johann R. und wurde von feinem Bater in früher Jugend auf die Universität Wittenberg in das haus Luther's geschickt. Dann begleitete er 1548 den Herzog Abolf von Schleswig-Holftein-Gottorp an den Hof Raifer Karl's V., wo er sieben Jahre blieb, auch die Belagerung von Met (1552-53) mitmachte. Im 3. 1554 heirathete er eine reiche Erbin aus dem Braun= schweigischen, Christine v. Halle, wodurch er in eine erst 1558 zu Uelzen bei= gelegte Familiensehde mit den Grafen v. Hona verwickelt wurde. Nachdem er zuerst von dem dänischen König Christian III. mit der Verwaltung des holstei= nischen Amtes Segeberg betraut war, bestellte diefer ihn am 1. Marz 1556 auch zu feinem Statthalter in den Berzogthumern, mit einer Gehaltszulage von jährlich 100 Thalern, außerdem 20 Bulden und ein Softleid für einen Schreiber. In diefer Stellung bewirfte er, nach Berftandigung mit feinem Bater, daß Bergog Adolf fich mit feinem Bruder Bergog Johann und feinem Reffen, dem

banischen König Friedrich II. jur gemeinschaftlichen Groberung Dithmarschens vereinigte; bas bem Konige zugefallene Drittheil Diefer Landichaft ward gleichfalls feiner Aufsicht unterstellt, am 8. Juli 1559. Auch hat er eine Beschreibung biefes Kriegszugs, den er perfonlich mitgemacht hatte, unter dem Pfeudonnm "Cilicius Cimber" in lateinischer Sprache zu Bafel 1570 veröffentlicht. Beinrich R. hat die Statthalterschaft über 40 Jahre geführt und sowohl in der Berwaltung und auf den Landtagen wie in diplomatischen Geschäften eine leitende Rolle gefpielt; gang besonderes Gewicht legte er auf feine Mitwirfung beim Abichluß des Stettiner Friedens, 13. December 1570, welcher den fiebenjährigen Rrieg zwischen Danemark und Schweden beendigte. Seine ftaatsmannische Erfahrung, feine gelehrte Bildung und fein freigebiges Macenatenthum ficherten ihm wie in vornehmen, so auch in gelehrten Kreisen des In- und Auslandes großes Unfeben und einen bleibenden Rachruhm, welcher nur durch feine übergroße Eitelfeit beeinträchtigt wird. In der felbstversaßten Grabschrift führt er an, daß er fich und feinem Ronige zwei Phramiden errichtet habe, in Segeberg und zu Rordoe bei Itehoe; auch auf erratischen Bloden und vorgeschichtlichen Steingrabern hat er diese beiden Ramen wiederholt einhauen laffen. Gein ererbter großer Grundbesitz ward durch eigene Antaufe verdreifacht; industrielle Anlagen und Geldgeschäfte mehrten seinen Reichthum; es schmeichelte ihm, daß Könige und Städte seine Schuldner waren. Sein Schloß Breitenburg ward herrlich ausgestattet; ebenso die Herrenhäuser auf Ranhau (im holft. Kreis Plon) und auf anderen Gutern. In Breitenburg sammelte er auch die berühmte Bibliothet von mehr als 6000 Banden, welche nach der Erstürmung dieses Schlosses 1627 weggeführt wurde. Unter seinen eigenen fehr mannichfaltigen Schriften ift außer der obgedachten Geschichte des Dithmarscher Rrieges insbesondere die erft fpater gedruckte Landesbeschreibung der Cimbrifchen Salbinfel von bleibendem Werth; bei vielen Werten fremder Belehrten ift er Mitarbeiter und Forderer gewefen. Die letten Lebensjahre heinrich's feit dem Tode des Königs Friedrich II. (1588), als die Zwiftigkeiten zwischen den beiden regierenden Linien untereinander und mit den Ständen um das Wahlrecht begannen, waren weniger erfreulich. Namentlich die Konigin-Wittwe Sophia, welche die Vormundschaft für ihren Sohn König Chriftian IV. führte und nach beffen Bolljährigkeitserklarung (1593) auch für ihre jungeren Sohne, freilich ohne Erfolg, einen Antheil an Schleswig-Holftein und an beffen Landesregierung beanspruchte, hat ben ergrauten Statthalter mit verlegender Rücksichtslosigkeit behandelt. Im Januar 1598 ward er plöglich aller seiner Aemter enthoben, was er nicht lange überlebte; † in der Neujahrsnacht 1598-99. Von seiner zahlreichen Nachkommenschaft blüht die von dem altesten Sohn Frang gestiftete danisch = lehnsgräfliche Linie noch fort, während die reichsgräfliche Linie (f. Gerhard und Chriftian) längst er= Loschen ift.

P. Haffe: "Heinrich Rangau" (1878 in Bb. VIII der Zeitschrift der Gesfellschaft für Schleswigsholfteins Lauenburgische Geschichte S. 329 u. ff. Bgl. ebendaselbst Bb. X, S. 199 und Bb. XVII, S. 221 u. ff. über Ciliscius Cimber u. s. auch Bb. XI, S. 69 u. ff., Bb. XII, S. 192 u. ff. und Bb. XIV, S. 305 u. ff. über den Verbleib der Rangau'schen Bibliothet). Handelmann.

Ranhau: Heinrich R., geb. am 26. Januar 1599, ein Enkel (Sohn des ältesten Sohnes Franz) von dem Statthalter Heinrich R., hat sich durch seine Orientreise bekannt gemacht. Er ging am 7. Februar 1623 in Benedig zu Schiff, an den Küsten Griechenlands entlang und durch den Archivelagus nach Chpern und landete in Acca. Bom 8. bis 20. April war er in Jerusalem, wo er das Oftersest mitseierte und die gewöhnlichen Wallsahrten machte. Bon

Rankau.

Jaffa fuhr er nach Aegypten, wo er Kairo vom 8. bis 28. Mai, die Phramiden 11. f. w. besuchte, und weiter von Alexandria nach Constantinopel, 25. Juli. Nach längerem Ausenthalte daselbst trat er am 18. September die Rückreise an, zunächst über Adrianopel, Philippopel, Sophia, Belgrad, Bosna Sarai, Spalato und weiter auf dem adriatischen Meer nach Venedig, 4. December. Er war Herr zu Schönweide (im holsteinischen Kreise Plön), sowie auch von Aagaard und andern Gütern in Dänemark, dänischer Keichsrath 2c. und starb kinderlos am 16. Januar 1674.

"Denkwürdige Reisebeschreibung nach Jerusalem, Cairo und Constantinopel u. f. w." Hamburg 1704.

handelmann,

Rantan: Johann R., Ritter, "welcher Dreier (dänischen) Ronige Oberfter Weldherr und Rath gemefen", ift 1492 auf dem bormaligen Schloffe Steinburg bei Ihehoe, wo fein Bater Beinrich († 1497) Amtmann war, geboren. Nachdem er schon im 13. Jahr feines Alters eine kleine Kriegsfahrt in der Nachbarschaft gemacht hatte, unternahm er 1516 eine große Reise über England nach Spanien jum Grabe des heiligen Jafob in Compostela, weiter durch die Mittelmeerlander nach Jerufalem, wo er den Ritterschlag empfing, und zurud über Rom, wo er dem Papft Leo X. den Fußtug leiftete, durch Italien, Frantreich und Deutschland. Dann wurde er von dem Bergog Friedrich I. von Schleswig-Holftein-Gottorp zum Hofmeifter feines Sohnes Chriftian III. ernannt und begleitete diefen jum Reichstage in Worms 1521, wo Luther bor Raifer und Reich seine Sache führte. Seitdem war er der evangelischen Lehre zugethan und wurde nachmals eine feste Stuke der Reformation in Schleswig = Solftein und Danemark. Er hat auch wie kein anderer dazu mitgewirft, daß das schleswig = holsteinsche (oldenburgische) Fürstenhaus auf dem nordischen Throne festwurzelte. Als Friedrich I. anstatt des landflüchtigen Chriftian II. jum Konig von Danemart gewählt wurde, führte Johann R. das Beer über den Belt, April 1523, erzwang nach längerer Belagerung die Capitulation Ropenhagens, 6. Januar 1524, und unterdrückte den Bauernaufstand in Schoonen, April 1525. Später scheint er in erfter Reihe dabei betheiligt gewesen zu fein, daß Chriftian II. in Sonderburg als gemeinsamer Gefangener aller seiner Gegner eingekerkert wurde; ihm ward die betreffende Urfunde vom 3. Auguft 1532 zur Berwahrung übergeben. Rach Friedrich's I. Tode succedirte in den Herzogthumern Chriftian III.; jedoch in Danemart hatte er nur eine Bartei fur fich. während eine andere mit auswärtiger Gulfe ben gefangenen Chriftian II. wieder einzusehen gedachte. Damals ward die Union zwischen Schleswig - Holftein und Danemark abgeschloffen; das in deutscher Sprache zu Rendsburg am 5. December 1533 ausgesertigte Exemplar berfelben hat Johann R. als Landeshofmeifter und Amtmann zu Steinburg an erster Stelle der Ritterschaft unterschrieben. Auch im Felde gab er den Ausschlag zu Bunften Chriftian's III.; er machte in Jutland dem Bauernkriege ein Ende durch Erflürmung Aalborgs. 18. De= cember 1534, und auf Fühnen schlug er die Lübecischen Soldner und Berbundeten am Ochfenberge bei Affens, 11. Juni 1535. Rach Beendigung Diefer fogenannten "Grafenfehde" mar er wiederholt in Staatsgeschäften und Gefandt= schaften, auch als Statthalter in Schleswig-Holstein thätig. Insbesondere schloß er auf dem Reichstage zu Speier den Friedenstractat ab, wodurch Kaifer Karl V. die neue Ordnung der Dinge im Norden anerkannte, 23. Mai 1544. darauf legte er alle seine Aemter nieder, da er mit der beabsichtigten Theilung der Herzogthümer zwischen Chriftian III. und feinen Brüdern Adolf und Johann (August 1544) nicht einverstanden war. Doch verhandelte er im Auftrag bieser drei Landesherrn einen Bertrag mit dem gefangenen Konig Chriftian II., 14. Juli

1546, infolge beffen diefer feine letten Lebensjahre in milberer Saft zu Rallund= borg verleben durfte. Nach Jahren der Burudgezogenheit diente Johann R. als Berbitter des Alofters Bordesholm, das dem Bergog Johann, und als Umt= mann des Amtes Reinbect, das dem Herzog Adolf gehörte. Es scheint auch, daß er von vornherein in des Bergogs Adolf Plane gegen Dithmarichen eingeweiht war; doch ließ er sich durch seinen Sohn, den königlichen Statthalter Heinrich, bewegen, daß er am Ende jede Theilnahme an einem einseitigen Unternehmen ablehnte. Als aber die drei Landesherren Johann, Abolf und der junge Ronig Friedrich II. von Danemart fich geeinigt hatten, übernahm er den Oberbefehl, und unter feiner geschickten Führung murde die Eroberung Dithmarschens in wenigen Wochen, Mai bis Juni 1559, vollendet. Am 28. Januar 1564 ju Flensburg unterfiegelte er die Erbtheilung zwischen König Friedrich II. und feinem Bruder Johann dem Jungern. Auch ift es schwerlich ohne feinen Einfluß geschehen, daß auf dem Flensburger Landtage (October 1564) die Stände fich weigerten, den letteren gleichfalls als (vierten) Landesherrn angunehmen, und daß damals nahere Beftimmungen über die zwischen ben Landes= herren jährlich abwechselnde Führung der gemeinschaftlichen Regierung in Schleswig-Holstein getroffen wurden. Bald darauf starb er zu Breitenburg am 12. December 1565. Er hatte einen großen Familienbefit begründet, indem er 1526 die Ländereien des Klofters Bordesholm im Rirchfpiel Breitenberg an ber Stör, welche durch eine leberschwemmung verodet waren, ankaufte und hier fein festes Schloß Breitenburg 1531 erbaute. Diese Herrschaft u. f. w. vererbte auf feinen älteren Sohn, den Statthalter Beinrich, mahrend das But Bothkamp u. f. w. bem jungeren Sohn Baul gufiel.

5. Ratjen: "Johann Rangau und Heinrich Rangau" (Riel 1862).

Sandelmann.

Rangan: Jofias R., Berr auf Bothkamp (im holft. Kreife Riel), wo er am 18. October 1609 geboren ward, Marschall von Frankreich, war ein Enkel bon Paul, dem jungeren Sohn des Johann, und vermählt mit der jungften Tochter des Statthalters Gerhard, Hedwig Margarete Elifabeth. Beide Gatten traten in Frankreich dur tatholischen Rirche über; das holfteinische Stammgut ging im Concurs verloren, und die Ehe blieb finderlos. Jofias R. war eine der abenteuerlichsten Gestalten des 30jährigen deutschen und gleichzeitigen spanisch= niederländischen Krieges; er soll nach und nach 60 Wunden davon getragen haben, verlor ein Auge, ein Ohr, einen Arm und ein Bein. In früher Jugend Diente er unter dem Pringen Morit von Oranien und unter König Chriftian IV. von Danemart, dann bei den Schweden, den Raiferlichen und wieder bei den Schweden, bis er 1635 in französische Dienste trat und am Parifer Hofe durch feine blonde Schönheit auffiel. Er commandirte balb in der Franche = Comte, bald am Rhein und an der flandrischen Grenze; scheint aber im ganzen mehr eine ungeftume und vielsach erfolgreiche Tapferteit, als wirkliche Feldherrntunft bewährt zu haben. Bei Honnecourt, 18. Mai 1642, wurde er von den Spa-niern und bei Tuttlingen, 23. November 1643, von den Kaiserlichen gesangen genommen, am 30. Juni 1645 jum Marschall von Frankreich, auch jum Gouperneur der 1646 eroberten Festung Dünkirchen ernannt. Während der Un= ruhen der Fronde ward er auf Magarin's Beranlaffung gefangen gefett, aber freigesprochen und ftarb furz barauf zu Paris am 14. September 1650.

Sandelmann.

Raphelengins: Franz R. (von Ravelingen), nanhafter Buchdrucker und Gelehrter, geboren am 27. Februar 1539 zu Lannoy, nahe bei Lille (Ryssel), hatte in Nürnberg die Kausmannschaft erlernt, sodann aber in Parisssich Sprachwissenschaften gewidmet und hierauf einige Jahre lang die Stelle

eines Lehrers ber griechischen Sprache in Cambridge betleidet. In feine niederländische Beimath zurüdgekehrt, trat er 1565 bei Chriftoph Plantin in Untwerben, mit einem wöchentlichen Lohne von 4 Gulden, als gelehrter Corrector ein, bei welchem bereits einige tuchtige Gelehrte, wie Rilianus, Boelman und Juftus Lipfius, in gleicher Eigenschaft thatig waren; doch verbantt man befonbers bem R. die große Correctheit der Plantin'ichen Drude. Auch bei ber Berftellung der berühmten Bolhglotte-Bibel: "Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine" (8 Bde. Fol. 1568-1573), die Plantin mit Unterftugung des Königs Philipp II. druckte, war R. in hervorragender Beise betheiligt. Nachdem R. am 23. Juni 1565 durch Verheirathung mit Plantin's Tochter Maragrethe beffen Schwiegersohn geworden war, leitete er, als Plantin 1583 nach Lenden ging, um dort eine Filialdruderei zu errichten, das Sauptgeschäft in Antwerpen mahrend der Kriegsunruhen, übernahm 1585 nach der Rücklehr Blantin's die Leydener Druckofficin, mahrend die Antwerpener Druckerei an den ameiten Schwiegersohn, Johannes Moretus, überging. Bon 1582-85, mahrend welcher Zeit R. das Stammgeschäft in Antwerpen leitete, brachte der Meftatalog 98 neue Plantin'iche Berlagswerke: auch die Frantfurter Buchhändlermeffen befuchte R. mehrmals in Begleitung feines fpateren Schwagers Moretus. 3. 1586 wurde R. von der Universität in Lenden nicht nur jum akademischen Buchhändler und Buchdruder ernannt, sondern auch zum Projessor der hebräischen und arabischen Sprache an der genannten hochschule. Neben feinen Vorlesungen in den morgenländischen Sprachen betrieb er auch feine Druckerei fort, und noch turz por feinem Tode trat er 1595 mit einer reichhaltigen Brobe feiner neugeichaffenen Typen "Specimen characterum arabicorum officinae Plantinianae" hervor. Er schrieb unter anderem auch eine hebräische Grammatik, ein chal= däisches und ein arabisches Wörterbuch, das 13 Auflagen erlebte. Rach feinem am 21. Juli 1597 erfolgten Tode übernahmen feine Sohne Chriftoph, Juftus und Frang, gleichfalls tuchtige Renner der alten Sprachen, die Druckerei. Ersterer trat auch in die Aemter und Titel seines Baters, überlebte diesen jedoch nur vier Jahre. Dagegen festen nun Juftus und Frang R., der unter die lateinischen Dichter feiner Zeit gahlt, Die vaterliche Sandlung fort. Obgleich die Firma auch ferner noch "Officina Plantiniana" lautete, scheint die Lendener Officin doch nun vernachläffigt worden zu sein, was aus verschiedenen Drucken So erschien 1612 ein "Novum Jesu Christi Testamentum. Ex Officina Plantiniana Raphelengii", welches auf möglichst schlechtem Papier und mit noch schlechteren Lettern gedruckt ift. Gin Jahr fpater, 1613, gaben die beiden Sohne Juftus und Franz R. das arabische Wörterbuch ihres Vaters heraus "Francisci Raphelengii Lexicon Arabicum cum observationibus Th. Erpenii. Leidae, ex officina Auctoris, 1613", bas ein Bildnig bes Berfaffers in Rupferftich brachte. Auch andere, jum Theil von ihrem Bater verjagte Werke, wie "Dictionarium Chaldaicum", "Lexicon Persicum vocabulorum quae in Pentateucho etc.", "Observationes linguae hebraeae" und "Tabulae in grammaticam Arabicam" druckten die beiden jungeren R. Außerdem ist Frang R. noch der Herausgeber von: "Notae et castigationes in L. A. Senecae Tragoedias. Nova Academia Lugdun. in Batav. 1620", das dem Juftus Lipfius gewidmet ift. Im Ganzen gingen aus der Officin der beiden Gohne Raphelengius' in der Zeit von 1597—1617 ungefähr 190 Drudwerke hervor, während der ältere R. von 1585—97, also in 12 Jahren 118 Werke ausgegeben hat. Vom J. 1619 ab verschwindet der Rame Raphelengius aus der Geschichte der Inpographie.

Baumgarten, Nachrichten I, 292, 297, 304. II, 31, 32, VII, 233, 401. — Bibl.

belge 1856, S. 5. 1857, S. 283. 1869, S. 57, 141, 157. — Serapeum 1847, S. 151. — Bougine, Handbuch I, 83. II, 296. — Swertius, Alb. belg. S. 250, 251. — Cleffius, unius sec. elenchus I, S. 43 ff. — Falkenstein, Geschichte S. 257, 258. — Loră, Geschichte S. 220. — Kapp, Geschichte S. 505—508; sowie die Biographien 2c. Plantin's von Degeorge, Keiffenberg, Ruelens, Gachard, Hust, Kooses u. j. w.

Raphon: Johann R. v. Raphun, Maler der niederfächfischen Schule, der am Anjang des 16. Jahrhunderts thätig war. Aus feinem Leben find uns feine Nachrichten übermittelt, außer, daß er geiftlichen Standes und Dechant in Einbed war. Seine Werke find umfangreiche Altarbilder, deren er mehrere hinterlaffen hat. Im Rlofter Walkenried mar ein Bild von feiner Sand, das 1499 bezeichnet war. Es ift fpater von den Monchen nach Prag gerettet worben, wo aber beffen Erifteng nicht nachzuweisen ift. Für den Dom in Salberstadt sertigte er ein großes Flügelbild. Auf dem Hauptbilde ist die Kreuzigung Chrifti bargeftellt. Bu beiben Seiten des Beilandes leiden bie beiben Schächer; des Reuigen Seele nimmt ein Engel auf, während ein Dämon die des Anderen mit einer Zange aus dem Schädel reißt. Im Vordergrund fieht man die wür= felnden Soldaten, weiter zurud den berittenen Sauptmann in goldener Ruftung und beim Rreuze Maria, Johannes, Magdalena und Salome. Un den inneren Flächen der Flügel sieht man die Berkündigung, die Anbetung der Hirten und Weisen und die Darftellung im Tempel; an den außeren verschiedene Beilige. Das Bild trägt die Inschrift: Anno domini millesimo quingentesimo octavo opus per me Joannem Raphon in Einbeck est complexum et fabricatum. der Bibliothek in Göttingen wird ebenfalls eine Kreuzigung unferes Kunftlers aufbewahrt. Bon hervorragender Bedeutung ift das Flügelbild des Braunfchweiger Mufeums, das fich früher im Dom befand. In der figurenreichen Composition des Mittelbildes ift die Darstellung Chrifti (ecce homo) durch Bilatus, die Berurtheilung der Schächer, die am Salfe mittelft Gifenringen fest= gehalten werden und die Befreiung des Barrabas dargeftellt. Auf der Innen= fläche ber Alugel ift links Maria mit bem Rinde von Engeln umgeben gu feben, denen das Rind Rosentranze austheilt, rechts die Meffe des heil. Gregor. Bei geschlossenen Thuren ist. links der Engel Gabriel, rechts Maria (also die Berkundigung) dargestellt, freilich in ganz eigenthümlicher Art. Der Engel kommt als Jäger, mit dem Jagdhorn seine Botschaft verkündigend, Maria sitt in einem Garten und halt das Einhorn (Symbol der Jungfraufchaft) im Schoofe. Die Umgebung ift mit Symbolen angefüllt, wie sie das Hohelied enthält und Die von der katholischen Kirche auf Maria angewendet werden. Die vorkom= menden Ornamente find plaftisch erhaben ausgeführt. Das Bild ift vom Jahre Am Mittelbilde befindet sich links vorn ein Wappenschild mit den monogrammartig verschlungenen gothischen Buchstaben 1. b. r. S., die aber feine Beziehung zum Künftler haben. Auch über das Jahr seines Todes ift nichts Sicheres bekannt; man läßt ihn gewöhnlich 1528 sterben.

f. Uffenbach, Keisen II, 283. — Nagler, K.=Lex. — Seubert, K.=Lex. — Kugler, Kl. Schr. I, 139, wo auch zwei Köpfe aus dem Halberstädter Altarbild abgebildet sind.

Rapoport: Salomo Jehuda Löb A., jüdischer Geschichts- und Alterthumssorscher, geb. am 1. Juni 1790 in Lemberg, † am 16. Oct. 1867 in Prag. Frühzeitig in das Studium des Talmuds, das noch im Laufe dieses Jahr-hunderts in den polnischen Ländern der strebsamen jüdischen Jugend als einzige Geistesnahrung dargeboten wurde, eingesührt, fand er in demselben für den ihm angeborenen Scharssinn die fruchtbarste Anregung; er versäumte es indes nicht,

Rapoport.

fich auch bald mit der eregetischen und poetischen Litteratur ber Mendelssohn's schule, die auch in seinem Baterlande schon Gingang gefunden hatte, befannt zu machen. Das erfte Broduct seiner talmudischen Forschungen waren Bemerkungen zu den unter dem Titel "Abne Milluim" erschienenen eherechtlichen Untersuchungen feines Schwiegervaters Arje b. Joseph, die diefem Werke beigegeben wurden. Da R. als Sohn unbemittelter Eltern zwangsweise ins Militar eingestellt werden follte, fah er fich genothigt, in ein tleines galigisches Städtchen ju flüchten, in welchem er mehrere Monate hindurch unfreiwilligen Aufenthalt nehmen mußte. Dort lernte ihn ein gebildeter Officier tennen, der in dem jungen geiftvollen Mann einen lebendigen Biffensdrang entbedte und, indem er sich auch sonst seiner annahm, ihm Unterricht im Französischen ertheilte. fpater von R. veröffentlichte Drama: "Der Ueberreft Jehudas" (Wien 1827). eine hebraifche Bearbeitung von Racine's "Efther", ift feiner dadurch veranlagten Beschäftigung mit der französischen Litteratur zu verdanken. Bon nachhaltigem Ginfluffe auf die weitere Richtung feiner epochemachend gewordenen schriftstelle= rischen Thätigkeit war die Bekanntschaft mit Banle's Dictionnaire historique critique, das ihm der Zufall in die Sand führte. R. faßte nun den Plan, ein ähnliches judisch-geschichtliches Wert zu schaffen, das Biographien hervorragender Berfonlichkeiten der Judenheit, geftütt auf fritische Erorterung und Bergleichung ber borhandenen Quellen, enthalten follte. Es lag ihm besonders baran, bie gesammte hebraische Litteratur zu biesem 3wede zu durchforschen und nament= lich über bie für bie Entwicklungsgeschichte bes mittelalterlichen Judenthums fo wichtige Gaonenperiode, beren Kenntnig gang im Dunkeln lag, Licht zu ver= breiten. Neben diefer Aufgabe, ein hiftorisch = biographisches Werk (Toldot Ansche Schem) zu schreiben, beschäftigte ihn zugleich auch der Plan, ein archäologisches Lexison zur talmudischen Litteratur (Erech Millin) auszuarbeiten. eine Geschichtswiffenschaft auf dem Gebiete des Judenthums bis dahin noch nicht bestand, wurde R., schon dadurch, daß er ihre Quellen aufsuchte und ihre Me= thode in Anwendung brachte, auf diesem Felde der eigentliche Begründer derfelben. Großes und gerechtes Auffehen erregten baber die in der Beitschrift Bikkure ha-Ittim von ihm veröffentlichten Biographien ber ältesten nachtalmubifchen Schriftfteller, die in ihm einen der größten Renner der hebraischen Litteratur und zugleich auch einen Meister wiffenschaftlicher Rritit erkennen ließen. Satte ber mit bem gesammten judischen Schriftthum vertraute R. in benfelben zahlreiche verborgene und verichloffene Quellen judischer Geschichtstunde nachgewiesen, so war besonders die gründliche und sorgfältige Vergleichung derselben und der tiefeindringende Scharfblick, von dem hier feine geniale Combinations= gabe geleitet schien, wie auch die Fülle reichlicher Nachweise, die über die Ent= widlung der nachtalmudischen Litteratur des Judenthums in ihren verschiedenen Auszweigungen überraschenden Aufschluß gaben, darnach angethan, diefen Arbeiten für die judische Wiffenschaft eine grundlegende Bedeutung zu verleiben. Die Biographien, die Frang Delibich "Diamantengruben für ben Geschichtsschreiber jüdischer Litteraturen" nennt, erwarben R. viele Freunde und Berehrer. bon benen besonders G. D. Luggatto und Q. Bung, die bon nun an mit R. einen für die jüdische Wissenschaft außerft gewinnreich gewordenen litterarischen Briefwechsel unterhielten, besonders zu nennen find, aber er fand auch wegen der wiffenschaft= lichen Methode, die er einschlug, in feiner Beimathaftadt Lemberg, in der er noch immer als Privatmann in febr bescheidenen Berhaltniffen lebte, die bestigften Widersacher. Gine zelotische Partei, an deren Spite der Ortsrabbiner Jatob Ornftein, in beffen Werte er zahlreiche Plagiate nachgewiesen hatte. stand, wurde nicht mude, ben weithin anerkannten Belehrten wegen feiner auf den Bahnen der Kritit fich bewegenden aber keineswegs heterodoren Richtung in verlegender Beise zu verfolgen. R. hatte fich langere Zeit vergeblich nach einer Rabbinerstelle umgesehen und wurde endlich, nachdem eine Aussicht, eine folche in Groß = Ranisza (Ungarn) zu erlangen, miggludt mar, durch die erfolge reichen Bemühungen des aufgetlarten Joseph Perl als Rabbiner nach Tarnopol berufen, wo er in dem am 13. Januar 1838 gehaltenen (nach feinem Tode beröffentlichten) Antrittsvortrage (Thorn 1877) seine überragende Meisterschaft in gehaltvoller und sustematischer Behandlung talmudischer Themata bekundete. Die Ausübung seiner rabbinischen Wirtsamkeit wurde ihm aber in dieser Stellung durch die unabläffigen und gemeinen Beschimpfungen, die er von unduldsamen Finfterlingen zu erleiden hatte, fo fehr erichwert, daß er fich nach einer andern Stelle umsehen mußte. Im J. 1840 wurde er als erster Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Prag erwählt, wo er, nachdem er 1870 auch den Titel eines Oberrabbiners erhalten hatte, bis zu seinem Tode verblieb. Seine litterarische Thätig= keit hatte auch während jener Zeit barter Kämpfe nicht geruht. Ihr entstammen die meisten in der Zeitschrift Kerem chemed (1833-43) veröffentlichten Briefe und Auffähe über talmudische Chronologie, alte Grabdenkmäler, die Abfaffungs= zeit des Jalkut und andere damit zusammenhängende Fragen. Erst im J. 1852 gelang es R., den erften Theil seiner talmudischen Realencholopadie berauszugeben, ber eine Reihe mannigfacher und lichtvoller Unterfuchungen, die fich über das Gebiet ber biblischen und talmubischen Archaologie erstrecken, in sich jagt. Bon hervorragendem Werth sind auch die gelegentlich verfaßten Ginleitungen zu der von D. Cassel edirten geonäischen Responsensammlung (Berlin 1848), zu den von Lieben veröffentlichten Grabsteininschriften des Prager ifraelitischen Friedhoss (Prag 1856) und zu dem ethischen Werte "Seelenbetrachtung" von Abraham b. Chiha (Ed. Leipzig 1860). R. hat mit dem zunehmenden Alter seine littera= rische Thätigkeit allmählich eingestellt, was sich zum Theile auch aus einer gewiffen Berbitterung erklart, die er darüber empfand, daß an der hand der bon ihm angebahnten Kritik, von der auch die judischen Religionsurkunden fpater nicht verschont blieben, sich eine freiere hiftorische Aufjaffung des tradirten Juden= thums hervorbildete, welche bie eifrig angeftrebten eingreifenden Gultusreformen, durch welche R. den Einheitsbeftand des Judenthums bedroht fah, zu recht= fertigen geeignet war. R. hatte schon in einem an die Frankfurter Rabbinerversammlung gerichteten Sendschreiben (1845) die Gründe auseinandergeset, aus welchen er sich den Resormbestrebungen gegenüber ablehnend zu verhalten veranlagt febe. Dies hinderte ihn jedoch nicht, fpater für den wegen feiner freieren Auffaffung des judischen Traditionsbegriffs verketzerten 3. Frankel einzutreten (1858), für die er fich allerdings nicht entschieden erklärte. Einen tieferen Gin= blick in seine Denkrichtung und in seinen Studienkreis gewähren uns die aus feinem Rachlaffe veröffentlichten Werke ("Nachlat Jehuda", Brag 1869, Krakau 1873), in welchen er ebenfo Beiger's Bibelfritit als die Beilighaltung bes Sohar Dag er indeg auch felbft die hiftorisch = fritische Methode dur Ertlarung der Bibel zu Gulfe nahm, ift aus den von Sarkavy und Graber herausgegebenen wiffenschaftlichen Briefen Rapoport's und anderen feinen handschrift= lichen Aufzeichnungen entnommenen Briefen und Auffähen zu erfehen, die in ben Zeitschriften Ha-Maggid, Sa-Sihachar und Or Thora abgedruckt find.

Kurländer S. L. Rapoport, Peft 1868. — Kerem chemed 4, S. 241—259. — S. G. Stern, Liber Responsionum, Vorbem. — Fr. Delihsch, Jur Geschichte der jüdischen Poesie, S. 118. — Wurzbach, Biographisches Lexison, Th. 24, S. 356—361.

Rapoto II., Graf von Cham (im bairischen Walde) und Bohburg (a. d. Donau), bairischer Psalzgraf. Schon sein Vater, Graf Rapoto I. von

Cham, wiewol diefer die bairische Pfalzgrafschaft noch nicht verwaltete, gehörte au den mächtigften Großen des Reichs. Erzählte man doch von ihm, er konne, wenn er nach Rom reife, ohne Unterbrechung auf eigenen Burgen oder Dorfern übernachten! Auf welche Art die Familie zu fo ausgedehntem italienischen Befit - gekommen war, wie er aus dieser Rachricht, mag fie auch übertrieben sein, doch wol gesolgert werden muß, läßt sich nicht nachweisen. Rapoto I. fiel auf der Seite Ronia Beinrich's IV. am 15. October 1080 in derfelben Schlacht an ber Grune, in welcher der Gegentonig Rudolf jum Tode verwundet wurde. Das Bolt, b. h. ber gregorianisch gefinnte Theil beffelben, foll damals einen R., in dem man doch wol R. II. von Cham zu fuchen haben wird, wegen feiner eblen Beburt und seines hochgeachteten Charafters zum Könige gewünscht haben. Doch war es dann eben diefer R., der in Baiern mit dem größten Gifer, mit Ausdauer und gefürchteter Thatkraft gegenüber dem abgefetten Bergoge Welf und ben Anhängern des Papftes die Sache König Beinrich's verfocht. Zum Lohn bafür ward er vom Könige nach dem Tode des Pjalzgrafen Kuno oder nach deffen Eintritt in das Rlofter Rott mit der Bjalggrafschaft in Baiern belehnt. Arkundlich läßt er sich als Bialzgraf zuerst im April 1086 nachweisen. Bielleicht war er mahrend des Konigs Abwesenheit in Italien auch mit deffen Bertretung im Bergoathum Baiern betraut. Seine Gemahlin mar Glisabeth, die Wittwe des 1081 bei Höchstädt gefallenen Grafen Kuno, Sohnes des Pfalzgrafen Runo, eine Berbindung, die wol dagu beitrug, daß bei ber Bahl eines neuen Pjalzgrafen er bevorzugt wurde. Unter fast unaufhörlichen Kämpfen, Erfolgen und Rudschlägen berfloffen die Jahre seiner Amtswaltung; die Ginnahme ber Burg Siebeneich, die ihm in Berbindung mit bem Bischofe Siegfried von Augsburg und dem Bergoge Friedrich von Schwaben am 8. August 1083 gelang, und die Ruderoberung ber Stadt Freifing im J. 1086 find unter feinen glücklichen Waffenthaten besonders erwähnt. Im August 1091 erscheint er am kaiserlichen Hoslager in Berona und wahrscheinlich hatte er vorher auch an des Raisers Rämpfen in Italien Antheil genommen. Bald darauf aber riefen ihn Welf's Fortschritte in Oberdeutschland nach der Beimath gurud. Außer Vohburg, der Herrschaft Cham, der bairischen Bialzgrafschaft und wol auch italienischen Bütern besaß er eine Grafschaft im Unterinnthal, mit der ihn mahr= scheinlich erst Beinrich IV. belehnt hatte, und die Bogtei über die bischöflich regensburgifchen Büter. Bon feinem Rachbarn, dem Bohmenberzoge Bretislam, beffen Gefandte er öfter geleitete, bezog er einen Jahresfold von 150 Mart. Um Oftern 1099 raffte ihn, mahrend er mit dem Raifer in Regensburg weilte, gleichzeitig mit dem Bruderssohne seines Baters, dem reichen Grafen Udalrich von Paffau, die jurchtbare Seuche hin, beren Ausbruch damals die Feststimmung ftorte. Da er, wie es scheint, feine Sohne hinterließ, gingen seine Eigenguter ober doch beren größter Theil auf feinen Stammesvetter, den Markgrafen Dietpold vom Nordgau über, mahrend die bairifche Pfalzgrafichaft nun an einen Grafen Engelbert aus einem Seitenzweige des Aribonenhaufes verliehen murde.

Morit, Neber ben Pfalzgrafen Rapoto (R. hift. Abhandlungen der kurbairischen Afademie d. W., V. Bd., 1798, S. 567–639). — Gieschrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit, III. — Riezler, Gesch. Baierns, I, bes. 544 sgd.,

874 igb. — P. Wittmann, Die Pfalzgrafen v. Baiern, 28 igb.

Riegler.

Napp: Johann Georg R., Stifter der Harmonistensecte, geboren zu Iptingen (O. A. Maulbronn, Württemberg) am 1. November 1757, † zu Economy im Staate Ohio, Nordamerika, am 7. August 1847. Der Sohn eines unvermöglichen Landmannes, besuchte R. die Schule seines Dorses, erlernte dann das Leineweberhandwerk, ging einige Jahre auf die Wanderschaft, ließ sich um

1780 wieder in feinem heimathlichen Dorfe nieder und trat 1783 mit Chriftine Benginger von Friolsheim in die Che, welcher zwei Rinder entsproßten, Johann, geb. 1783 und Rofine, geb. 1786. Schon einige Jahre bor feiner Berbeirathung murde er von religiöfen Bedenten gequalt, in der pietiftischen Brivatversammlung. welche im Dorje bestand, fand er die gesuchte Befriedigung nicht, er faßte den Entschluß, fich gang Chrifto ju übergeben und feit 1782 hatte er in fich die Gewigheit, Chriftum gefunden ju haben; er ging nicht mehr gur Rirche, nahm am Abendmahl nicht Theil und fing auch an, in feinem Saufe Privatversamm= lungen zu halten, auch verweigerte er den burgerlichen Guldigungseid. Gine stattliche, fraftige Gestalt mit "prodigiosem Blid" und natürlicher Beredtsamteit, mit unverfennbarem herrichertalent begabt, gewann R., vom Bolte Rapple genannt, bald Einfluß unter seinen Beimathgenoffen und erregte weit und breit Aufsehen. Die evangelische Bevölkerung Bürttembergs, besonders das Landvolk. befand fich damals in giemlicher religiofer Unruhe und Aufregung; der Bietismus war tief in dieselbe eingedrungen, andererseits machte sich von außen und im Lande felbit der Rationalismus befonders in der Ginführung eines neuen rationalistisch gefärbten Gesangbuchs geltend, burch Bengel waren chiliaftische Ideen weit verbreitet, der Stoff ju fectirerischen und separatistischen Richtungen mar reichlich vorhanden. R. gab an, feine theologischen Ansichten aus der Bibel und Luther's Schriften geschöpft zu haben, die Ginwirtungen von Jat. Bohme und Bengel laffen fich nicht verkennen, auch Joh. Michael Sahn (f. U. D. B. X, 364 ff.), mit welchem er einmal zusammentraf, hatte, wenn auch nur vorübergehend, Ginfluß auf ihn; im Unterschiede von diefem letteren aber, welcher das Band mit der Landestirche möglichft zu erhalten fuchte, huldigten R. und feine Unhänger bald ftarten separatistischen Reigungen. Die Achtung vor dem Geiftlichen und seinem Umt wurde ichnode bei Seite gesett, die firchlichen Ordnungen migachtet, Tanje, Confirmation und Abendmahl verschmäht, am Sonntag gegrbeitet, felbst die Trauerscierlichkeiten wurden anders gehalten. Die Rinder wurden nicht in die Schule gefandt und alle Aufforderungen, den Gottesdienst zu befuchen, blieben erfolglos. Berweife und leichte Freiheitsstrafen, welche gegen R. und seine hervorragenoften Unhänger angewandt wurden, blieben erfolgloß; die Drohung, aus dem Lande verwiesen zu werden, nahm R. ziemlich gleichmuthig hin, "man muffe dann 3-4000 Personen hinausjagen". In der That hatte sein Unhang in ben verschiedenften Gegenden fehr zugenommen, aus den Dorfern der Nachbarschaft (Wiernsheim, Gartringen, Chningen, Rufringen), aber auch aus entfernteren Orten (Schnaid, Winterbach zc.) ftromten die Leute zu den bon R. gehaltenen Berfammlungen; die Fremden murden über Racht bei den Einheimischen einquartirt, Liebesmable gehalten, Opfergelber erhoben für bie Urmen und gur Bestreitung gemeinfamer Ausgaben. Allmählich conftituirten fich feine entichiedenen Unhanger zu einer Art Gemeinde, wenigstens ftellten fich mehrere hundert unter feine Auflicht. 3m 3. 1803 manderte er mit benfelben nach Amerika aus, um dort ungehindert von ftaatsfirchlichen Beschränkungen eine eigene Gemeinde zu gründen, welche dem Ideale der ersten Chriftengemeinde fich möglichst nähern follte. Mit großer Umsicht und praktischem Geschick murde Rapp hatte, durch ein Buch über Louisiana diese Auswanderung betrieben. angeregt, bei der frangofischen Regierung über die Muswanderung dorthin sich erfundigt, erhielt aber die Rachricht, daß die Colonie an die Bereinigten Staaten perkauft fei. Bon hollandischen Kaufleuten berathen, richtete er feine Aufmert= famkeit auf die nördlichen Staaten. Im Juni 1803 reifte er mit seinem Sohne und einigen Anhängern über Amsterdam nach Baltimore, wo er den dortigen Deutschen predigte, zwar feine Unhanger aber Leute gewann, welche ihn mit Rathichlagen und Geldmitteln unterftütten. Rachdem er Margland und Benn=

fplvanien durchzogen, faufte er im Butlerbegirt biefes Staates, acht Stunden pon Bitisburg entfernt, 6000 Acres uncultivirtes Land für die neue Anfiedlung. Auf die Nachricht davon verließen 700 seiner Unhanger Burttemberg, nachdem fie ihre Güter verkauft hatten, und zogen, von Rapp's Adoptivsohn Friedrich Reichert geführt, über Amfterdam nach Amerika; eine Abtheilung landete im Juni 1804 in Baltimore, die andere im September in Philadelphia. R. geleitete fie in ihre neue Beimath und nun begann eine eifrige Thätigkeit ber Colonisten. R. verstand in ausgezeichneter Beife, sein Organisationstalent und feine Berrichergabe geltend ju machen; in dem Gefellschaftsvertrag, welcher am 15. Kebruar 1805 geschlossen wurde, vermochte er seine Anhänger, ihr fämmt= liches Bermögen, 20 000 Dollars, in eine Gemeinschaftskaffe zusammenzuwerfen. Die Gemeinde, deren geiftlicher Borfteber R. und beren weltlicher Borfteber Reichert war, lebte in vollständiger Guter= und Arbeitsgemeinschaft; die Ge= meinde follte ein Abbild der erften Chriftengemeinde fein, die Riederlaffung nannte R. nach Apostelgeschichte Cap. IV B. 32 harmonn. Gin Theil der Anhänger Rapp's, unzufrieden mit der harten Arbeit und Rapp's dictatorischer Berrichaft, verlangte das hergegebene Bermögen zurud und grundete, als fie dies durch richterlichen Spruch erhalten, unter der Führung von J. Heller die Colonie Blumenthal, die andern hielten treu zu ihrem Führer, in welchem fie einen Propheten Gottes verehrten. Mit eiferner Beharrlichkeit und fchwähischem Wleiße überwanden fie die ungeheuren Schwierigkeiten der erften Cultivirung des Landes, bald war die Colonie eine blühende, ja wohlhabende; R. verftand den Seinen eine eigenthümliche Liebe gur Natur und beren Geschöpfen einzuflößen (vgl. Römer VIII, 19 ff.), mit Sorgfalt und Fleiß wurden die beften Thiere und Pflanzen ausgewählt, die neuesten und besten Maschinen angeschafft und nach= geghmt und überraschende Erfolge erzielt. Trot dieses Aufblühens verkaufte R. im J. 1815 die Ansiedlung um 100 000 Dollars wegen des Mangels an auten Verkehrswegen und zog mit den Seinen in den Staat Indiana, wo er am Wabaih Reu-Barmony im Pofenbezirt gründete. Nur wenige maren in der alten Beimath jurudgeblieben, die andern begannen aufs neue den Rampf mit der Wildnig und mit demfelben Erfolg wie das erfte Mal. Rlima, verbunden mit den Unftrengungen der Arbeit, raffte aber eine ziemliche Angahl ber Anfiedler babin, eine neue Schaar Ginwanderer, 117 Mann ftart, ihrem Vaterlande Württemberg in dem Hungerjahre 1817 entfliehend, erfette Die Lude nicht völlig. 1824 verkaufte R. Reu- Harmony an den schottischen Socialisten Robert Owen um 1/2 Million Dollars und kehrte wieder nach Bennfylvania jurud, wo er, 6 Stunden von Alt-harmony entfernt, die Stadt Economy grundete (mit Rudficht auf die 3. Ginwohnung Gottes in der Welt, die bes h. Beistes, so genannt). Das äußerliche Gedeihen blieb bei dem Fleiße der harmoniten und der trefflichen Leitung Rapp's nicht aus; die Colonie, auf einem Sügel gelegen, mit schmuden Saufern, umgeben von trefflich bestellten Feldern und Beinbergen, im Befit aller nothwendigen Fabriken und Gewerbebetriebe ftellte eine Mufterwirthschaft dar, kaum hat je eine deutsche Anfiedlung mehr geleistet und ein befferes Beispiel gegeben. R. hielt untaugliche und störende Elemente von feiner Gemeinde fern; jo wurde ein Graf Leon (fein eigentlicher Name war Bernhard Müller, später nannte er sich Proli), der sich für den Gesalbten Gottes ausgab und 1831 mit 60 Begleitern aus Franksurt fam und eine Zeitlang Aufnahme in der Gemeinde gefunden hatte, als es 3wistigkeiten gab, mit Geld abgefunden. R. felbft blieb bis zu feinem Tode der Bater und Berricher feiner Gemeinde, fein Wille als der eines göttlichen Gefandten galt als unumftößliches Gebot; Mittwochs und Sonntags zweimal predigte R. in der Kirche, fonft versammelte man fich Abends bei ihm gu ge=

meinsamer Unterhaltung, welche mit Gebet und Gefang begonnen und geschloffen wurde. Dreimal im J. war großes Liebesmahl im Mufeum. 1827 gab R. ein von ihm zusammengeftelltes "harmonisches Gesangbuch" heraus, welches ziemlich viele von ihm verfaßte Lieder enthält, deren manche geschmadlog und verworren chiliaftische und mystische Ideen ausdruden. Sand in Sand mit dem wachsenden Wohlstand der Gemeinde ging ihre Abnahme an Mitgliedern; 1807 hatte R. die Ehe als wider Gottes Willen verboten, bei der Wiederkunft Chrifti, welche er auf den August 1829 weiffagte, werden nur die Chelofen bestehen. Da das Berbot strenge durchgeführt murde, und fein Zuzug von Augen die durch den Tod entstandenen Luden ersette, verminderte fich die Gemeinde immer mehr. 1811 ftarb Rapp's Sohn Johannes, 1834 fein Aboptivfohn Friedr. Reichert, am 7. August 1847 ftarb R. selbst nach turger Krantheit, nachdem er seine Geistes= und Körperkräfte frisch bis an fein Ende sich bewahrt und auch fein Ansehen bei seiner Gemeinde nicht abgenommen hatte. Auf dem als Obstgarten angelegten Kirchhofe wurde er begraben, ohne daß ein Leichenstein feine Ruheftätte bezeichnet. Bon feiner Familie lebt nur noch feine Entelin Gertrud, feine Ge= meinde besteht nur noch aus ca. 70 Personen, alle in hohem Alter, das aus mehreren Millionen bestehende Bermögen, bas R. zuerft auf feinen Adoptivsohn, bann auf fich eintragen ließ, ift jest auf den Ramen des dritten Borftebers (Sat. Henrici, der zweite hieß Romelius Backer) eingetragen, im hinblick auf die kommende Auflösung der Gemeinde ist ein Erbschaftsproces eingeleitet.

R. ift eine ebenso eigenthümliche als interessante Personlichteit; dem schwäbifchen Bietismus entsprungen und beffen Unichauungen bon ber Beltflucht, von ber baldigen Wiederkunft Chrifti, von der Nothwendigkeit der Privatversamm= lungen, theilend, gehörte er doch nicht zu den Stillen im Lande, fondern schritt, feiner geistigen Bedeutung nur zu fehr bewußt, zum Separatismus; eine beftimmte religiöse oder sociale Gesammtanschauung läßt sich nicht nachweisen außer ber einen, daß er fich als Wefandten Gottes aufieht und bemgemäß feinen Willen als den Willen Gottes proclamirt. Mit dem naiven Selbstbewußtsein eines Propheten spricht er sich auch alles Eigenthum seiner Gemeinde zu und herrscht über sie mit einer absoluten Macht, welche manchem als Tyrannei er= scheinen mochte. Das Ansehen, welches er sich ein halbes Jahrhundert lang bei den Seinen ungeschmälert zu erhalten wußte, die großartigen Erfolge, welche er mit harmony und Economy erzielte, find die unwiderleglichen Beweise feiner Thattraft, feines bedeutenden Berftandes, feines Willens und feiner gewaltigen imponirenden Perfonlichkeit; er glaubte an fich und feine Sendung und mußte durch die begeifternde Macht feiner Rede diefen Glauben auch feinen Unhangern beizubringen und bei ihnen zu erhalten. Ohne irgend einer focialiftischen Theorie zu huldigen, suchte er das Ideal einer Gemeinde in der Nachahmung der christ= lichen Urgemeinde zu verwirklichen, aber in dem Berbot der Che, in der Abfonderung von andern zeigt fich die Beschränktheit seines Standpunktes, ebenfo wie das Ansammeln großer materieller Schäte (die Angaben wechseln zwischen 5 und 12 Millionen Dollars), den vorsichtigen schwäbischen Bauern tennzeichnet, welcher fich für alle Fälle einen Nothpsennig zurücklegt. Freilich stimmt die ftets erwartete baldige Wiederkunft Chrifti fchlecht damit zusammen und gerade wegen diefer Bereinigung von ungleichartigen Clementen ift R. und feine Gemeinde in der Entwicklung der religiöfen Idee ohne Bedeutung, in der Geschichte des Socialismus ein eigenthumliches, ebenfo ichnell verschwindendes Phanomen, als es aufgetaucht war.

Die ausführlichfte, aus den Driginalacten geschöpfte Schilderung Rapp's gibt Rauscher, Des Separatiften G. Rapp Leben und Treiben, in Theologische Studien aus Württemberg VI, 1885. Sonft vergleiche Bruneisen, Zeitschrift

für historische Theologie, 1841 und Palmer, Die Gemeinschaften in Württemsberg. — Wagner, Geschichte der Harmoniegesellschaft in Nordamerika, 1833. — Löher, Geschichte der Deutschen in Amerika, 1847.

Theodor Schott.

Rapp: Gottlob (nicht Gottlieb) Beinrich (v.) R., Raufmann, Runft= freund und Schriftsteller, geb. ju Stuttgart am 6. Februar 1761, † baf. am 9. Marg 1832, neigte fich frühe der Malerei gu; aber ohne darauf zu achten, beftimmten ihn feine Eltern, welche ein gutes Tuchausschnittgeschäft befagen, jur Raufmannschaft. In der ftrengen Lehrzeit mußte er auf alles Zeichnen verzichten, doch gab ihm der Bater, der aus einer Pfarrfamilie ftammte, auf jährlichen Reifen zur Frankfurter Meffe gerne Belegenheit, feinen Sinn für landschaftliche Schönheit auszubilden und fich in Kirchen, Schlöffern und reichen Roch erhaltene Tagebücher Raufmannshäufern nach Runftwerken umzufeben. zeigen überraschend glückliche Bersuche des Jünglings, folche Eindrücke in Worte au faffen und durch turge Aufzeichnungen feftzuhalten. Rach Beendigung der Lehr= jahre blieb R. im elterlichen Geschäfte, hatte aber jett doch freieren Spielraum. Schon im 3. 1777 legte er ein Bandchen mit Auszugen aus funftgeschichtlichen Werken an und nahm - wir wiffen nicht bei wem - einen regelmäßigen Unterricht im Figurenzeichnen, der bis zu Act-Aufnahmen fortging. Bu feiner geschäftlichen Weiterbildung ließ ihn der Bater im J. 1783 vom April bis jum August eine Reise durch die Rheinlande, Belgien, Holland und Frankreich machen. Nach dem darüber geführten Tagebuche fammelte R. mindeftens mit dem gleichen Eifer Runft= wie Geschäftstenntniffe; aber auch für die natürlichen, politischen, firchlichen und focialen Berhältniffe der durchreiften Länder hielt er die Augen mit einer Lebhaftigkeit offen, welche vielfach an Goethe's Reisekunft erinnert. Der Bater war mit dem Erfolge dieser Fahrt fo gufrieden, daß er dem Sohne für das nächste Jahr eine zweite nach Italien in Aussicht ftellte; aber fein noch in demfelben Jahre erfolgter Tod nöthigte ben jungen Mann, unter Bergicht auf diefes Blud, mit der Mutter die Führung des Beschäfts ju übernehmen. R. benütte die frühe Selbständigkeit schon im 3. 1785 gur Gründung eines eigenen Sausstandes mit der Tochter eines Stuttgarter Apothekers, Friederike Eberhardine Wald, welche dem Gatten eine Reihe bon Sohnen und Tochtern schenkte und dem bald durch große Gaftlichkeit ausgezeichneten Saufe mit frommem und flugem Sinne borftand. Ohne feine Tuchhandlung zu bernachläffigen, juhr R., dem trot seiner garten Conftitution eine große Arbeitstraft zu Gebot ftand, jest fort, feine Runftübungen besonders im Nache der Landichaft eifrig gu treiben, fo daß er über die Grengen des gewöhnlichen Dilettantismus hinaustam. Naturstudien mit Bleiftift, Feder und Pinfel und ausgeführte landschaftliche Compositionen in Tusche, Sepia und Wasserfarben, bom Jahre 1782 bis 1819 gehend, laffen, von pietätvollen Nachkommen treu behütet, noch heute ertennen, daß die große Meinung, welche die Zeitgenoffen von seiner Runft= begabung hegten, vollkommen gerechtfertigt war. - Seine Gedanken über Natur= und Runftschönheit suchte R. im Umgange mit Runftlern ju lautern. Mit dem Maler Betich, einem um drei Jahre alteren Freunde, mar er ichon bei feinem Aufenthalte in Paris viel umgegangen; auch deffen Collegen an ber Karlsichule, den Landichafter Barper und den Rupferstecher J. G. Müller finden wir unter feinen nächsten Befannten. Bon allergrößester Bedeutung aber wurde für R. die Berbindung mit dem Bildhauer-Brofeffor Danneder, welche fich nach bessen Zurudkunft aus Italien im J. 1790 entspann und bald zur engsten Berwandtschaft wurde, indem Danneder noch am 14. November besselben Jahres Rapp's jungere Schwester, Beinrite Charlotte, als Gattin beimführte. (Biernach ift der unrichtige Busammenhang, in welchen Danneder's heirath und hausbau

auf S. 742 von Bb. IV ber A. D. B. gebracht find, aufzulöfen.) Dem Runft= freund R., in dem auch etwas vom Runftphilosophen stedte, mußte der Umgang mit einem Runftler von fo aufgeschloffenem Gemuthe und mittheilfamem Munde, wie Danneder, die genugreichsten Ginblide in die Geheimniffe des afthetischen Schaffens gewähren. Dannecker dagegen fand an dem wohlunterrichteten und phantafievollen R. mancherlei Unregung bei der Wahl feiner Stoffe und für die Ausführung seiner Werke einen feinfühligen Berather. Seinen Schüler, Th. Wagner, hörten wir einmal fagen: "Ohne seinen R. hatte Danneder weder eine Ariadne, noch eine (Stuttgarter) Rymphengruppe geschaffen." Außerdem ftand noch der gewiegte Raufmann dem Freunde gur gunftigen Berwerthung feiner Arbeiten bei, und murde, wie wir feben werden, als Runftschriftfteller der Berold feines Runftlerruhmes. Die beiden Schwager theilten mit einander Leid und Freud in der Familie und den freundschaftlichen Umgang mit Stuttgarter Belehrten, Rünftlern und Staatsmännern, welche fich in der "Danneckerei" (Danneder's Atelier) und bei rappischen Saus- und Gartenfesten, sowie in gefelligen Bereinigungen verschiedener Art zusammenfanden; auch alle Fremben von Bedeutung, welche zahlreich Dannecker zu lieb nach Stuttgart tamen, fanden

jederzeit Rapp's haus und herz offen.

Als die schönsten Früchte, die auf dem Boden dieses Berhältniffes reiften. durften die Beiden ihre gemeinsamen Freundschaften mit Schiller und Goethe Dannecker war schon von der Karlsschule her mit Schiller eng befreundet; bei dessen Aufenthalt in der schwäbischen Heimath im 3. 1793-94 fanden fich durch ihn auch R. und Schiller, sowie deren Frauen in herzlichem Mohlwollen zusammen. Nach ber Abreise ber Familie Schiller trug ein gemeinfamer Freund, der Buchhandler J. F. Cotta, schriftlich und mundlich Gruße herüber und hinüber (f. Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, S. 461, 486, 487, 539). Die Berbindung der beiden Säufer überdauerte Schiller's Tod. Roch bis zum Jahre 1825 fonnen wir nachweisen, daß Schiller's Wittwe und Kinder bei Besuchen in Stuttgart liebevolle Aufnahme im Rapp'schen Hause fanden. Charlotte (f. ebbf. S. 21) schildert in einem Briefe vom Jahre 1810 an Cotta ben Freund mit ben artigen Worten: "Er vereinigt so viel feine Bilbung mit einem thatigen Leben und weiß fo viel Beift und Genug in fein Leben ju legen. Und babei die große Bute und Bartheit des Gemuths, die fo felten ift und fein Talent. Er ift reich von Natur begabt!" R. war auch ein thätiges Mitglied des im J. 1827 gegründeten Stuttgarter Bereines für das Denkmal Schiller's, freilich ohne die Aufstellung der Schiller = Statue (im J. 1839) zu erleben. Cotta (f. a. a. D. S. 21) war der Meinung, er wäre der aceignetfte Mann, eine Biographie Schiller's zu fchreiben, wenn ihm fein Beruf Zeit zu litterarischer Thätigkeit ließe. Mag das zuviel gesagt sein, so muffen wir doch immer bedauern, daß R. über seinen perfonlichen Berkehr mit dem aroßen Freunde keine Aufzeichnungen gemacht zu haben scheint. Nur eine einzige Spur führt darauf, in welcher Richtung fich die Gedanken der beiden Männer mit Vorliebe getroffen und befruchtet haben. G. Schwab in feinem Leben Schiller's (1. Aufl. S. 476 ff.) ergablt unter Berufung auf R. Ph. Cong und auf R. felbit, deffen altere Schwefter Schwab's Mutter war, die Ansichten über malerische Poefie in Schiller's Recenfion von Matthiffon's Gedichten hatten ihre Entstehung einer Unterredung mit R. verdankt. Palleske (Schiller's Leben und Werke, 12. Aufl., S. 169) hat die Sache mit Unrecht verdreht und bemängelt.

Als Goethe auf der Schweizerreise von 1797 über Stuttgart zurücksommen wollte, gab ihm Schiller ein Empschlungsschreiben an R. mit (Brieswechsel awischen Schiller und Cotta, S. 247 ff.). Goethe stellte sich mit demselben am

30. August im Rapp'ichen Comptoir bor und wurde gleich zu Dannecker geleitet, den er schon von Rom her kannte. An R. fand er (f. Briefwechfel des Großh. Carl August mit Goethe I, S. 230) einen "thätigen handelsmann, gefälligen Wirth und wohlunterrichteten Runftfreund, dem er "manchen Genuß und Belehrung schuldig geworden". Aehnliche Aeußerungen über ihn finden sich in Goethe's Tagebuche (f. Werke, hempel'sche Ausg. S. 65 ff.) und in zwei Briefen an Schiller aus Stuttgart vom 30. Auguft und 4. September (f. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, 4. Aufl. I, S. 296 u. 299). In einem Briefe an Schiller aus Tübingen vom 14. September (f. ebdf. S. 303) erzählt Goethe: "Als ich bemerken konnte, daß mein Berhältniß zu R. und Danneder im Wachsen war und Beide manchen Grundsatz, an dem mir theoretisch so viel gelegen ift, aufzufaffen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite fie mir manches Angenehme, Gute und Brauchbare mittheilten, jo entschloß ich mich, ihnen den Bermann vorzulesen, das ich dann auch in einem Abende vollbrachte. Ich hatte alle Urfache, mich des Effects zu erfreuen, den er hervorbrachte und es find uns Allen diefe Stunden fruchtbar geworden." Die Borlefung war unter Zuziehung der Frauen im Rapp'schen Saufe erfolgt. Nachdem Goethe die fieben Tage feines ftuttgarter Aufenthaltes in fast ausschließlichem Umgange mit den Beiden verbracht hatte, machte er beim Abschiede Dannecker ein Compliment, das diefer mit Recht für groß hielt, mit den Worten: "Nun habe ich Tage hier verlebt, wie ich sie in Rom lebte" (f. Liter. Nachlaß der Frau Caroline v. Wolzogen I, S. 462 ff.). Schiller aber drückte Goethe (f. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe I, S. 306) seine Freude darüber aus, daß die Personen, die er ihm empsohlen, ihn nicht zum Lügner gemacht haben. von Goethe damals mit R. angeknüpfter Briefwechsel spann fich bis zum Jahre 1802 fort (f. Sulp. Boifferee II, S. 594); es scheint aber von Goethe's Briefen nur der eine erhalten zu fein, der im Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta (S. 268) abgedruckt ift. Als den Sohn eines alten Bekannten empfahl S. Boifferee im J. 1827 ben Dr. Morig R., später Professor in Tubingen, an Goethe und erinnerte an das frühere Berhältniß auch bei der Anzeige feiner Berlobung mit Rapp's Tochter Mathilde (f. S. Boifferée II, S. 472 u. 508).

Der vertraute Verkehr mit Schriftstellern, wozu von den Stuttgartern besonders Stäudlin, Haug, Reinbeck und Matthisson gehörten, munterte R. auch zu litterarischen Versuchen auf. In Cotta's "Taschenbuch auf das Jahr 1795 für Natur- und Gartenfreunde" erschien von ihm eine "Beschreibung des Gartens in Hohenheim", mit Fortsetzungen in den Jahrg. 1796-99 des "Taschen-Ralenders", ferner: "Fragmentarische Beiträge zu äfthetischer Ausbildung des deutschen Gartengeschmacks", fortgesetzt in den Jahrg. 1796 und 1797 des Tafchen-Ralenders, endlich "Zeichnungen von schönen Gefäßen, kleinen Altaren und Monumenten. Bum Gebrauch von Gartenverzierungen. Von Beren Sofbildhauer Jopi". Schiller gab feine Freude über die gedankenreichen und in einem schlicht vornehmen Stil geschriebenen Auffate in einem Briefe an Danneder (f. Reller, Beiträge jur Schiller-Literatur, S. 53) und in einer Recenfion in Nr. 332 der Allgemeinen Litteraturzeitung, welche auch in seine Werke über= gegangen ift, zu erkennen. Die Rupfer zu der Beschreibung des Hohenheimer Gartens find nach Aquarellen von B. Beideloff in fleinerem Makftabe (von Rapp ?) umgezeichnet und von dem alteren Duttenhofer, d'Argent, Schöpflin u. A. geftochen. Beibeloff felbst gab nach seinen Aquarellen zwei Werte mit colorirten (auch braungedruckten) Stichen heraus: Unfichten bes herzogl. württb. Landsities Hohenheim. Nurnb. ben J. F. Frauenholz 1795. 6 Lief. Fol. und: Mertwürdigfte innere Unfichten der Gebäude und Cartenparticen in Sobenheim. 3 Sefte Fol. mit einem Rupfertitel, o. D. und J. Zu beiden hat R., anonym, aber bem Stile nach für uns unzweiselhaft, einen furzen, erläuternden Text geschrieben.

Von geringerer Bedeutung find einige schüchterne Prosaversuche im Idyllenstil: "Die Grotte", "Das Mädchen an den Quell", "Der Abend", fowie die Charatterftudien: "Die Mutter" und "Beitrage zur Philosophie für die Welt" im Jahrg. 1795 des Cotta'schen Taschenbuches Flora und die Erzählung "Die beiden Wittwen von Athen" in deffen Jahrg. 1796. Dagegen entfaltete R. eine nachhaltigere Wirksamkeit, zumeift auf dem Felde ber Kunstschriftstellerei, als Cotta unter seinem Beirathe im J. 1807 das Morgenblatt für gebildete Lefer gründete, aus welchem seit 1816 als Beilage und von 1820 an in selbständiger Form das Kunftblatt hervorwuchs. Mit dem Epigrammatiker Saug, welcher zu den ersten Redacteuren des Morgenblattes gehörte, war R. schon in alter Zeit befreundet; 2. Schorn, der Redacteur des Runftblattes, gehörte mit den im J. 1818 nach Stuttgart übergesiedelten Brüdern Boifferée und ihrem Genoffen Bertram bald zu feinen ständigen Sausfreunden. In beiden Blättern nun finden sich bis zum Jahre 1825 fast Jahrgang um Jahrgang Beiträge von R. Die Runftler feiner Beimath, vorauf feinen Danneder, aber auch die Muller, Scheffauer, Schick, Wächter, Steinkopf, Lepbold u. A. forderte er im Leben durch Berichte über ihre Werke; gingen fie ihm im Tode voran, so ehrte er ihr Anbenken durch Nekrologe. Aber auch auswärtige Kunfterscheinungen, archäologische Tagesfragen, neue Runfttechniten fanden verständniftvolle Besprechungen. bankbar ihrerfeits die Rünftler an R. hingen, zeigen u. A. die Briefe bes Malers Schid (in Saath's Beitragen aus Württemberg zur neueren deutschen Runft= geschichte), von denen felten einer aus Rom nach Stuttgart ging, ohne die herzlichsten Berficherungen dankbarer Berehrung für R. und feine Ramilie mitzunehmen.

Ein großes Berdienst um die staatliche Pflege der Runft in Württemberg erwarb fich R. durch seine Mitarbeiterschaft an den von Memminger gegrundeten Württembergischen Jahrbüchern. In den Jahrg. 1818, 1819, 1821 suchte er durch Berichte über das stuttgarter Annstleben, den Besuch Thorwaldsen's in Stuttgart (1819), einen Aufenthalt Lord Elgin's bafelbft (1820-21), eine Entftehungsgeschichte ber Boifferee'ichen Sammlung u. A. ben Ronig Wilhelm, die Landstände, die höhere Beamtenschaft zur öffentlichen Forderung der Runft aufzumuntern. Es finden fich in diefen Auffagen goldene Worte über den Werth ber nationalen Runftpflege niedergelegt. Er erlebte auch noch als Frucht Diefer Beftrebungen die Errichtung der mit einer Real= und Gewerbeschnle verbundenen württembergischen Kunftschule im J. 1829, für deren Organisation sein Rath gehört und in deren erften Schulrath er aufgenommen wurde. Die Brivatfunftpflege forderte R., der felbit eine Rupferftichsammlung und viele Gemalbe befaß, durch feine Betheiligung an der Gründung des württembergischen Runft= vereines im J. 1827, beffen Leitung er in den erften Jahren als Vorstand des Berwaltungsausschuffes in die Sand nahm. Weniger glücklich dagegen schlugen ihm einige Versuche aus, seine Runftkenntniffe auch taufmannisch zu verwerthen. Gin von ihm im J. 1807 mit Cotta auf gemeinsame Rechnung errichtetes lithographisches Inftitut (f. darüber Bollmer im Briefmechfel zwischen Schiller und Cotta S. 21, Anm. 4) löste sich schon im J. 1810 wieder auf. Die Unternehmung hatte an dem von München dazu berufenen Lithographen Strobhofer nicht den richtigen Mann gefunden. Doch will uns auch scheinen, als ob R. von der neuen Technif etwas ungeduldig ichon damals Erfolge verlangt habe, welche fie später weder in Stuttgart noch in München versagt hat. Die Ge= ichichte feiner meift eigenhändig gemachten Bersuche hat er in einer bei Cotta erschienenen Schrift dargelegt: "Das Geheimnig des Steindruckes in seinem ganzen

Umfange, praktisch und ohne Kückhalt nach eigenen Ersahrungen beschrieben von einem Liebhaber." Mit 12 Taseln. Tübingen 1810. 4°. Auch eine im J. 1807 von Cotta und R. errichtete Kupserdruckerei (s. ebds. S. 210 Anm. 1) gewann keine größere Ausdehnung. Ein von ihnen unternommenes schönes Kupserstichwerk: "Geschichte der Mahlerei in Italien nach ihrer Entwickelung, Aussbildung und Bollendung. Aus den Werken der besseren Künstler anschaulich dargestellt und mit kurzen Erläukerungen und Lebensbeschreibungen begleitet von F. und J. Riepenhausen", kam nicht über Heit 1 und 2 von Theil I, mit 2 Hesten Abbildungen, erschienen im J. 1810, hinaus. Die schweren Kriegs-

zeiten erschwerten damals alle Unternehmungen jolcher Art.

Neben diesen mannigfaltigen Beschäftigungen hat R. noch seinen Landes= fürften in verschiedenen Stellungen nütliche Dienste geleiftet. Schon im 3. 1792 hatte ihn der Herzog Karl zum Wechselgerichts - Affessor ernannt; unter König Kriedrich führte er vom Jahre 1808-16 die kaufmännische Direction der t. Tabakregie: Rönig Wilhelm übertrug ihm, nachdem er schon seit 1814 bei der Hofbant das Umt eines Controleurs verseben hatte, im 3. 1818 mit dem Titel eines Geh. Hof- und Domänenraths die Direction derselben. Als R. — später auch mit dem Kronenorden und dadurch mit dem Personaladel ausgezeichnet - im 3. 1830 sich von diesem und den anderen Aemtern zurudzog, ließ ihm König Wilhelm danken, daß er ihm nicht nur mit feinem Berftand, sondern auch mit feinem Bergen gedient habe. Sein Berg hatte der unermudlich thatige Mann auch dem württembergischen Bolte gezeigt, als er im 3. 1818 an der Einrichtung der von der Königin Catharina ins Leben gerusenen "Bürttembergischen Spartaffe" den eifrigften Antheil nahm und das Chrenamt eines ihrer "Borfteher" führte, bis ihn die Kräfte verließen. Der Politik, d. h. den württembergischen Berjaffungsfämpfen scheint er fich, trot der Freundschaft mit Cotta, Bangenbeim und andern Betheiligten ferne gehalten zu haben; aber als einen deutschen Patrioten lernen wir ihn aus Auffähen des Morgenblattes kennen (f. 3. B. Jahrg. 1814 S. 665 über das von Danneder entworfene Siegesdentmal).

R. starb insolge wiederholter Schlaganfälle im 72. Lebensjahre. Sein Danneder erwies ihm, wie eine Schwester an Mathilde Boisserée schrieb, den letzten Liebesdienst und schloß die verklärten schönen Augen sür diese Welt. Hetsch hat das Bild des Freundes mit dem wunderbar vergeistigten Antlize zuerst um die Zeit von dessen Berheirathung und noch einmal im späteren Alter dargestellt. Danneder hat sich überraschender Weise den schönen Kopf sür eine Büste entzgehen lassen. Die Nachsommen besitzen von seiner Hand nur ein kleines Porträtmedaillon in Thon und einen Sipsabguß von demselben; es stellt R. in reiseren

Jahren dar.

Bgl. "Dem Undenken des verst. Geh. Hoi= und Domänen=Raths H. Rapp gewidmet von seinen Hinterbliebenen." Stuttgart o. J., enth.: die Rede am Grabe von Oberconsist.-Rath, Stadtdekan Köstlin und einen anonymen Lebensadriß; serner: die Nekrologe von Tannecker im Schwäb. Merkur, Chronik, Ig. 1841, S. 1409 ff. und im Kunstblatt, 1842, S. 1 ff.

Wintterlin.

Napp: Joseph K., tirolischer Staatsbeamter, Rechtshistoriser und Geschichtsschreiber, geboren am 28. Februar 1780 in Deutsch Matrei bei Innsbruck, an der Brennerstraße, † zu Innsbruck am 30. Juni 1865. Als Kind einer wenig bemittelten Bäckersamilie, welche für die Studien mehrerer Söhne nicht leicht aussommen konnte, wurde der begabte Musterschüler der höhern Studienlausbahn, dem Gymnasium und der Universität, nur durch sremdes Wohlwollen und Fürsprechen zugesührt. Die Lateinschule besuchte K. seit 1792. Nachdem er die vier Grammatikalclassen zurückgelegt und die sog. Humanitäts-

claffen: Poefie und Rhetorik als Oberftufe des fechsclaffigen Inmnafiums beendigt hatte, mandte er fich an ber Landesuniversität den damaligen philosophischen Studien ju, welche den Durchgang ju den andern Facultäten abgaben. In diese Studienzeit fällt das geräuschbolle Kriegsjahr 1799. Der Einbruch der Franzosen nach Westtirol bewirfte das Ausgebot des Tiroler Landsturmes. Im Gefolge der Steinacher Studentencompagnie, dem Hauptmann Anton Natter als Fourier zur Seite, jog ber 19jahrige R. jum erstenmale gegen ben Landes= feind. Das Jahr darauf (1800) gab es zwei Züge des Landsturmes an die bairische Landesgrenze und R. rudte damals jum Lieutenant und Oberlieutenant bor; ja er wurde von der Stubaier Compagnie infolge der Berhinderung des Sauptmannes an beffen Stelle erwählt und erwarb fich in diefer Eigenschaft die Anerkennung des Schützenmajors Grafen Thurn und Taxis und des Landes= hauptmannes Paris Grafen v. Wolfenftein. Rach Abschluß des Waffenftill= standes ging es wieder an die Studien. R. erwählte fich, obschon er in den ersten Curs der Theologie eingetreten war, die Laufbahn der Rechtsstudien. 3. 1803 Doctor der Rechte geworden, begann R. die Beamtenpraxis in Bogen, murde 1804 an Stelle bes ertrantten Projeffors Schuler Supplent bes öffent= lichen und des Privat-Kirchenrechtes, behielt jedoch die praftische Laufbahn im Auge, zu welchem Ende er in die Kammerprocuratur eintrat. Mit dieser Braris verband er die Supplirung des tivolischen Brivatrechtes an der Universität. Als zweiter unbesoldeter Adjunct des Innsbrucker Haupteriminalgerichts (Spätjahr 1805) bekam er mit den Kriegsnöthen des Landes zu thun. 1806 wurde R. nach Ablegung der Advocaturprüfung in die Liste der Innsbrucker Advocaten eingetragen, zog jedoch die zweite Fiscalabjunctenstelle bei der Kammerprocu-Damals war Tirol bairisch geworden, und die Reugestaltungen ratur vor. bes Jahres 1808, zufolge deren das Land förmlich provinzialifirt wurde, führ= ten die Auflösung der Innsbruder Rammerprocuratur herbei, womit die Berfegung Rapp's in ber Gigenschaft eines juridischen Finangrathes nach Trient, in den Etfchtreis, Sand in Sand ging. Als der Aufstand der Tiroler gegen die bairisch=französische Fremdherrschaft (1809) Tirol wieder österreichisch machte, tam R. infolge Berfügung des damaligen f. t. Intendanten, Freiheren b. Sormahr, als Finangrath des Innfreises nach Innsbruck gurud. Aber bald trat Die neue fchlimme Wendung ein, und auch R. gerieth in eine schlimme Lage, da er von der bairischen Regierung beseitigt wurde und zu Ende des Jahres 1810 ganz mittellos in Wien eintraf. hier glückte es ihm, 1811 eine Abvocatenftelle zu erlangen und dieselbe 1812 mit einem Wechfel=Rotariatsposten zu vertauschen. In gesicherterer Lebensstellung gründete er in Wien seinen häus-lichen Heerd, indem er eine Landsmännin, Anna v. Stolz, aus Deutsch-Matrei, feinem Beimathsorte, zur Frau nahm. Sobald jedoch das Baterland für Defterreich dauernd wieder gurudgewonnen mar, zog es ihn heimwarts, und dies umsomehr, als die Wiederherstellung der Junsbrucker Kammerprocuratur (1816) ihm den willtommenen Boften eines Leiters derfelben mit dem Titel eines f. t. Gubernialrathes verschaffte. 1817 murde R. überdies Director der juridischen Studien. 1829 als Rammerprocurator nach Ling übersiedelnd, blieb er nahezu 20 Jahre dem Beimathlande fern. In diese Zeit fallen seine miffenschaftlichen Arbeiten jur Landes- und Rechtsgeschichte Tirols. Den Anfang machten 1835 feine "Abhandlungen über die Runftler Thomas und Joseph Lang" im 1. Bande ber bom Tiroler Landesmuseum (Ferdinandeum) herausgegebenen Zeitschrift für Tirol und Borarlberg. Bon bahnbrechender Bedeutung erscheinen jedoch bie umfang- und inhaltreichen Auffage "Ueber das vaterländische Statutenwefen" in drei Abtheilungen, im 3., 5. und 8. Bande dieser Zeitschrift. R. theilt feine Ausgaben in zwei Perioden, "wovon die erste den Rechtszustand unseres

Baterlandes vor, die zweite benfelben nach bem Ericheinen und Bufammen= wirken aller vier Stände des Landes Tirol im weiteren Sinne, und mit hin= blid auf Borarlberg darftellen foll" (S. 39, Abth. 3). Jede Abtheilung ift mit einem ziemlich ftarken Urkundenabhange versehen. In die Zeit des Aufenthaltes in Ling fällt auch die Abfaffung eines Wertes, das, bereits 1845 im Manuscripte vollendet, erft 1853 als 1., 2., 3. Beft der genannten Zeitschrift (III. Folge) erschien und einen starken Band (VIII u. 876 8°) füllt, unter bem Titel "Tirol im Jahre 1809; nach Urfunden dargeftellt von Dr. Joseph Rapp, jubilirtem f. f. Gubernialrath und Kammerprocurator zu Innsbruck". 1848 hatte nämlich R. mit dem Innebrucker Rammerprocurator b. Fluck einen Diensthostentausch gemacht, 1849 als Mitglied ber Landescommiffion gur Durchführung ber Grundentlaftung und als Stellvertreter bes gleich ihm ftreng confervativen Minifterial= commissärs Dr. Safflmanter, in der llebergangsara gewirft und feit der Durch= führung der neuen Unterrichtsorganisation das Prafidium der theoretischen Staatsprüfungscommiffion übernommen, welches Amt er bis 1859 führte, obschon seine Bensionirung als Kammerprocurator und Gubernialrath bereits am 25. October 1851 eingetreten war. Sein völliges Ruheleben ichloß 1865 ab. - Das oben ermähnte Wert beruht, abgesehen von den Erinnerungen eines Beitgenoffen und Augenzeugen, auf einem reichhaltigen Litteratur= und Acten= bestande, und behandelt in fechs Sauptabichnitten ober Berioden die Geschichte des Jahres 1809 von den Vorbereitungen jum allgemeinen Aufstande des Landes bis jum Ausgange ber dritten Infurrection und ben Folgen bes Aufftandes. Im Schlußcapitel (S. 819 ff.) wird von der Tiroler Hofcommiffion in Wien, von den englischen Subsidien für Tirol und Borarlberg, von der Tiroler= Anfiedlung im Banate und von bem damaligen t. t. Intendanten, Freiherrn v. Hormagr gehandelt. Findet fich in Rapp's Darstellung wiederholt eine und die andere Berichtigung ber bezüglichen hiftorischen Berke Hormant's, fo beschäftigt fich das Schlugwort bes Rapp'ichen Wertes mit ben Gelbichulden der Landesvertheidigung, "zu deren Bezahlung das öfterreichische Aerar entweder durch förmliche Verträge ober burch die Ratur ber Sache und die wiederholten feierlichsten Zusicherungen verpflichtet worden war", und der Handlungsweise Gormapr's in bieser Richtung. Sie wird auf das schärffte verurtheilt. R. schreibt darüber folgendes (S. 828 u. 829): "Da der Freiherr v. Hormanr als gewesener Intendant des öfterreichischen Truppencorps in Tirol von diesem Gegenstand die genaueste Kenntnig besaß und hierüber die erfte und gewichtigfte Stimme führte, so war von einem Manne, welcher die gewaltigen Flammen des Aufstandes nicht nur angegündet, sondern durch alle ihm zu Gebote gestandenen Mittel verbreitet und genährt, überdies in Tirol fein Baterland hatte, mit vollem Rechte zu erwarten, daß er fich für die Bezahlung der Schulden auf möglichste Beise verwenden werde. Allein, wie schmerzlich fand man fich hierin getäuscht, als man erfuhr, daß eben Hormahr die Liquidität der Forderungen am heftigsten bestritt und fich ihrer Befriedigung aus dem öfterreichischen Merar widerfette! Diefes unnatürliche und widerrechtliche Benehmen konnte man fich nur dadurch erklären, daß hormagr burch Abweisung bes größten Theiles der Tiroler Forderungen sich die schwere Rechnungslegung über seine Berwaltung erleichtern wollte." Speciell aber wird mit hinweis auf die Darftellung des Rapp'schen Geschichts= werkes (377-691) Hormagr einer "schändlichen Lüge" geziehen, wenn er vorgebe, daß "das mit feiner Buftimmung von dem Finangrathe Rapp (Berf. diefes Buches) negocirte Darleben wenig Erfolg gehabt und daß R. mit einigen Begleitern ihm (Hormanr) nach Sachsenburg nachgeeilt fei, und dem Intendanten Die Unterschrift einer Obligation über das projectirte aber nicht voll gewordene freiwillige Darleben von 30 000 Gulden abgerungen habe, worin für diefe

Summe gleiche Vorrechte und gleiche Sicherheit mit den gezwungenen Anlehen nachträglich ftipulirt werden follten". - Ueberhaupt bilbet Rapp's Buch eine fortlaufende Kritif der Hormanr'ichen Darftellung und theilweife eine Chrenrettung des bon hormahr verunglimpften hofer, deffen Berfonlichkeit fehr eingehend (576 ff.) charafterifirt erscheint. "Freiherr von Hormanr", außert sich R. (S. 590), "welcher ben edeln Sofer in allen feinen Minifterialberichten möglichst herabzuwürdigen und zu verläumden suchte, hat an ihm (nichts weniger als ein will= fähriges Werkzeug feiner Umtriebe) "einen Bopang bes Bolkes" gefunden. Hofer sah sich schon im Mai (1809) bestimmt, mit dem Intendanten seine Verbin-dungen thunlichst abzubrechen, gegen den er bei jeder Gelegenheit Mißtrauen und Unzufriedenheit ausgesprochen, sowie alle Correspondenz mit ihm vermieden hat. Er merkte nur zu gut, daß bei dem Intendanten die Schlechtigkeit des Charakters im Berhältniffe mit dem ungeheuren Umfange feiner Talente ftand" . . . . Stofflich gahlt Rapp's Geschichtswert zu den wichtigften Darftellungen dieser Epoche und in dieser Beziehung hat es — da die Handschrift des Buches im Ferdinandeum hinterlag - ber Berfaffer des Buches "Das Thal Paffeier mit besonderer Rücksicht auf Andreas Hofer und das Jahr 1809" — wie R. in dem Vorwort bemerkt - "fehr fleißig und mit einer Treue benutt, die es nicht nöthig fand, ihre Quelle zu citiren" (!). Die Urkundensammlung zu feinem Werte hat R. im Archive bes Innsbrucker Rationalmuseums hinterlegt.

Moriggl, Dr. Jos. Rapp, Biographie (Ling 1865). — Wurzbach, öfterr.

biogr. Lexifon XXIV, 361—365 (1872).

Rrones.

Rapp: Rarl Morit R., geboren zu Stuttgart am 23. December 1803, + bafelbft am 7. April 1883. - R. war der zweite Sohn des Stuttgarter Raufmanns und Runftfreundes Gottlob Heinrich R. (f. d.); er durchlief das Stuttgarter Chmnafium und ftudirte in Tubingen querft Jurisprudeng, bann neuere Sprachen und Litteraturen. Mehrmalige Reisen führten ihn durch Deutsch= land, nach Frankreich, in die Schweig, nach Standinavien und halfen ben Grund zu ausgedehnten Sprachkenntniffen legen. Nachdem R. ichon 1827 zum Dr. phil. promovirt hatte, ließ er sich 1832 als Docent für ausländische Sprache und Litteratur in Tubingen nieder. Wegen Rranklichkeit gab er 1837 feinen Lehrauftrag auf und lebte in ben folgenden Jahren meiftens in Rottweil. 3. 1844 nahm er feine Borlefungen wieder auf und hat von da an bis ju feiner Benfionirung über Sprachvergleichung, über moderne Sprachen in weitem Umfang (italienisch, spanisch, niederländisch, deutsch, flavische Idiome), sowie über hervorragende Dichter der modernen Bölker, einmal auch über das altgriechische Drama gelesen. Im J. 1846 erhielt R. den Titel und Rang, 1852 die wirkliche Stellung eines außerordentlichen Professors. 1880 murde er penfionirt; er fiedelte später nach Cannstatt, zulet in seine Vaterstadt Stuttgart über, wo er nach kurzem Aufenthalt starb. Er war unvermählt und hat ein höchst zuruckgezogenes und entbehrungsvolles Leben geführt. - R. war ein Mann . bon vielseitigem Talent und großem Fleiß, dem zur Erreichung bedeutender Erfolge nur mehr Schulung und Beschränkung nothgethan hatte. Er hatte Talent für bildende Runft, wie fein Bater, aber wohl noch mehr für Mufit, was aus seinen Schriften spricht. Abgesehen von seinen in Zeitschriften (Morgenblatt, Tübinger Jahrbücher der Gegenwart, Herrig's Archiv, Cottaische Bierteljahrsichrift, Die deutschen Mundarten und wol noch anderswo) zerftreuten Artiteln hat er eine Angahl von einzelnen Werten veröffentlicht, die ich hier zusammenstelle, weil sie noch nirgends aufgeführt find.

1) Poetische Arbeiten: a) Eigenes: "Dramatische Studien". Erstes Stück. Die Prager Schlacht. Stuttg. 1828. Ferner, unter dem Pseudonym

"Jovialis": "Luftspiele". Tüb. 1835; "Atellanen". Stuttg. u. Tüb. 1836, und "Atellanen". Zweite Sammlung ("von Rapp-Jovialis"). ibid. 1842; "Hans Sachs. Ein Lustspiel." Tüb. 1877, aber schon 1839—1842 versaßt. b) Uebersezungen: "Die Plautinischen Lustspiele, im Trimeter übersezt." Stuttg. 1838—1852; "William Shaksperes Schauspiele, übersezt und erläutert von Adelbert Keller und Moriz Rapp." Stuttg. 1843—1846. (Von Keller sind die Stücke aus der antiten Geschichte und Sage und die englischen Historiensdramen; von K. alle übrigen nehst Lear und Macbeth); "Spanisches Theater". 7 Bände. Hildburghausen 1868—1870. (Von K. sind Band 1, 3, 4, 7 ganz, Band 6 theilweise, sowie die Einleitungen zu Band 5 und 6).

2) Litterarhistorische Arbeiten: "Das goldene Alter der deutschen Poesie". Zwei Bände. Tüb. 1861; "Geschichte des griechischen Schauspiels vom Standpunct der dramatischen Kunft". ibid. 1862; "Studien über das

englische Theater". Zwei Abtheilungen. ibid. 1862.

3) Linguistische Arbeiten: "Bersuch einer naturwissenschaftlichen Beleuchtung des Verhältnisses zwischen antiker Prosodie und dem modernen Sprachaccent". Stuttg. u. Tüb. 1827 (Doctorarbeit); "Versuch einer Physiologie der Sprache". Vier Bände. ibid. 1836—1841; "Vergleichende Grammatik". Fünf Bände. ibid. 1852—1859.

Die Beurtheilung aller dieser Arbeiten kann keine einheitliche sein; neben fehr interessanten geistreichen Gedanken find ichrullenhafte und pedantisch-kleinliche nicht felten. Immer erwedt, wo nicht die Originalität, doch die Unabhängigkeit bes Denkers und Schrififtellers bedeutende Uchtung. Die poetischen Werke zeigen das Studium Shakespeare's, wohl auch der Spanier und der deutschen Romantik. Sehr bedeutende Leiftungen im Ganzen find nicht darunter, wohl aber geiftvolle und bedeutende Einzelheiten. Störend wirkt, neben einer gewissen Driginalitäts= fucht, die Pedanterie, mit der fremosprachliche Renntniffe zur Geltung gebracht und orthographische Absonderlichkeiten durchgeführt find; auch die Borliebe für Ginmischung deutscher Mundarten wirft nicht immer gut. Bon den Ucbersetzungen ift die Shakespeare's wegen großer Freiheit gegen bas Original zu nennen; diefe Freiheit geht bis zur Beranderung fcenischer Unordnungen und bes Schauplages sammt ben Personennamen; was bei minder weltbekannten Stüden leichter ertragen wird, das wirft g. B., wenn Ophelia der Correctheit bes dänischen Roftums halber zu einer Ingeborg wird, geradezu unerträglich. Eine ähnliche Bedanterie und jedenfalls Mangel an nüchternem Sinn ift es. wenn R. Goethe's Egmont umarbeitet, Schiller's Wallenstein in zwei Stucke umformen oder seinen Tell ins Schweizerdeutsche überfeten möchte. Die litterarhiftorischen Arbeiten zeigen ganz ähnliche Schwächen. Aber wenn die über das englische Drama eine fehr schätbare Materialfammlung, wenn auch feltsam geordnet, gibt, jo enthalten die beiden andern, namentlich das Werk über die deutsche Poesie, neben großen Bunderlichkeiten und einer zu weit gehenden hintansetzung des biographischen und chronologischen Factums, fehr viel inter= effante Bemerkungen; besonders ift die Selbständigkeit der Auffaffung und die Unabhängigkeit von landläufigen Urtheilen, wenn auch oft allzustark ausgeprägt, zu rühmen, und es wäre zu wünschen, daß Rapp's Austaffungen mehr ftudirt würden, als geschieht. Am werthvollsten find wol die linguistischen Arbeiten. Sie haben alle ihren Schwerpunkt in bem, was R. "Physiologie" der Sprache nennt, d. h. in seinen Anschauungen von der Natur der Laute und des Laut= wechsels. Die sein gedachte Doctorarbeit ift jest veraltet. Am bedeutenosten ist wohl die Physiologie der Sprache. Es ist hier freilich oft construirt, wo mehr nur beobachtet sein sollte, anftatt der jett derartigen Arbeiten zu Grunde gelegten naturwiffenschaftlichen Begrundung ift öfters eine afthetifch = philosophi=

rende, schematistrende beliebt; aber das empirische Material ist sehr reich, und das Ganze ist ein sehr beachtenswerther erster Versuch, der in der Geschichte der Linguistif trot der Schwächen und der ermüdenden Längen, die er an sich hat, mit Ehren genannt werden darf. R. hat in dieser Arbeit — und das ist mit ein Grund, warum sie schnell veraltet ist — nur die beiden classischen Sprachen und die des romanischen und germanischen Sprachstammes behandelt. Diese Lücke süllte er aus, indem er in der Vergleichenden Grammatif die ganze indogermanische Sprachsamilie behandelte, mit Ausnahme des Keltischen, das er als eine derselben sremde Sprache ansah; im Uebrigen ist dieses Werf noch weniger sür die Dauer bestimmt, als das vorhergehende. — Rapp's Schriftstellerei ist, wie sein Leben, ein beständiger Kamps mit der Roth und dem Fluch einer isolirten Stellung. Der Wirtung in die Breite des Publicums hat er sich leider durch seine Seltsamkeiten beraubt. Er dürste aber, wenn ihn auch Niemand zum Vorbild nehmen wird, mehr gelesen werden, denn es ist immer etwas von ihm zu lernen.

R. war bei seinem Tode schon ein vergessener Mann, der nirgends eine biographische Darstellung bekommen hat. Zu dem vorstehenden Abriß hat mir Herr Bibliothekar Dr. C. Geiger das amtliche Material aus den Tübinger Universitätsacten mit großer Freundlichkeit zukommen lassen.

hermann Fifcher.

Rapp: Wilhelm v. R., Arzt, ift in Stuttgart am 3. Juni 1794 geboren. Sein Bater, Cultusbeamter an der Leonhardsfirche, ftarb, als ber Anabe kaum 4 Wochen alt war und sein Stiefvater, Sofrath Wiedemann, fam nach wenigen Jahren durch Sturg in einem Bergwerke des Odenwaldes um. Die Mutter fiedelte jest nach Schorndorf über und widmete fich von nun an ausschließlich dem Sohne, dem fie eine fehr forgfältige Erziehung zu theil werden ließ. Er besuchte zuerft die lateinische Schule in Schorndorf und nach feiner Confirmation das Gymnafium in Stuttgart, nach deffen Absolvirung er die Unibersität Tübingen jum Studium ber Beilfunde bezog. Seine Lehrer maren hier besonders Rielmeger in der Chemie, Botanit und vergleichenden Anatomie, Froried und nachher Emmert in der menschlichen Anatomie und Autenrieth in Im Marg 1817 doctorirte er mit der Abhandlung: "Expeder Medicin. rimenta nova chemica circa methodos varias veneficium arsenicale detegendi", beftand im April beffelben Jahres feine Staatsprufung in Stuttgart, wandte fich unmittelbar barauf nach Baris, wo er unter Juffieu, Lasnnec und Cuvier Studien oblag und besonders von Letterem, mit dem er auch später befreundet blieb, angeregt wurde. 1818 fehrte er nach Stuttgart jurud, begann hier unter ber Leitung des Leibarztes Jaeger zu prakticiren, erhielt aber schon 1819 einen Ruf als Brof. e. o. nach Tübingen, dem er folgte, an Stelle des zu früh berftorbenen Emmert. 1828 wurde er zum ordentlichen Profeffor ernannt. Seine Lehrfächer waren menschliche Anatomie und Physiologie, pathologische Anatomie, Boologie und vergleichende Anatomie. In diefer Stellung machte er fich badurch verdient, daß er den Bau eines neuen, zwedmäßigen und allen hygienischen Unforderungen genügenden Gebäudes für die Zwecke der Anatomie am Abhange bes Defterberges bon der Regierung erwirkte, welches 1836 zuerft feiner Beftimmung übergeben wurde. Auch legte er den Grund zu einer reichhaltigen vergleichend anatomischen Sammlung. Mit besonderer Borliebe trieb er ver= gleichende Anatomie und Zoologie. Er unternahm zu diesem 3wede wiederholte Studienreifen nach Cette, Reapel, Sicilien, Schweden und Norwegen, nach Paris und dem nördlichen Frankreich, sowie an die Schweizer Seen und publicirte als Frucht dieser wiffenschaftlichen Reisen gediegene Monographieen über Argonauta Argo, über die Polypen, die Ofteologie des indischen Krotodile, die Gifche des

Bodensees, jowie über die Cetaceen und Edentaten. Ferner veröffentlichte er mehrere Arbeiten aus dem Gebiete der Phyfiologie und pathologischen Anatomie, wie: "Die Berrichtungen des fünften hirnnervenpaares" (Leipzig 1832 mit 3 Tafeln); "Erdroffelung eines Menschen durch einen Gingeweidewurm" (Friedreich und heffelbach, Beiträge 1825) — es handelte fich in diefem Falle um einen in der Schilddrufe entwickelten Blafenwurm -; "Ueber harnfteine" (Bürttemb. naturmiffenschaftliche Abhandlungen 1826) u. a. Gin Grundriß der menschlichen Physiologie wurde nach dem Druck der erften Probebogen von R. wieder gurudgezogen. Alle seine Schriften zeichnen sich ebenso sehr durch einsache, flare Darftellung, wie durch ftreng objective, zuverläffige und möglichft vollständige Wiedergabe der Thatsachen aus, Eigenschaften, die auch seinen Borlefungen in gleichem Mage zukamen. 1844 trat er die Anatomie und Phyfiologie an Arnold ab. Uebrigens erfreute fich R. auch als fehr beliebter und gesuchter Arzt einer ausgedehnten Praxis, die er auch nach seiner 1856 auf feinen Wunsch ihm bewilligten Bensionirung von seiner akademischen Lehrthätig= keit bis zu seinem Tode ausübte. 1838 erhielt er durch den Kronenorden den perfönlichen Abel, 1845 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Tübingen, 1867 feierte er sein 50jähriges Doctorjubilaum, bei welcher Gelegenheit die medicinische Facuctät fein Diplom erneuerte und auf demfelben alle feine Chrentitel zusammen= faßte. R. ftarb am 11. November 1868.

Bgl. Biographisches Lexicon hervorragender Aerzte 2c., herausgegeben von A. Hirsch, Bd. IV, S. 669.

Rappaport: Morig R., einer der hervorragenoften deutsch = polnischen Dichter, wurde am 9. Februar 1808 zu Lemberg als der einzige Sohn eines durch Geistesreichthum ausgezeichneten Jfraeliten geboren und von seinem Bater für ben ärztlichen Beruf beftimmt. Rachdem er bis zum 14. Lebensjahre bie Schulen feiner Baterstadt besucht hatte, tam er auf bas Gymnafium bei den Schotten in Wien und studirte dann feit 1829 an der Wiener Universität Medicin. Als er im 3. 1833 jum Doctor promovirt, fehrte er in feine Geburtsftadt jurud und jählte bafelbit balb ju ben gefuchteften Mergten. Schon nach wenigen Jahren wurde er bort jum Brimarargt und Director bes ifraeli= tischen Spitals ernannt. Neben diefer praktischen Thätigkeit fand er doch noch Mußeftunden zur Verfolgung schöngeiftiger Intereffen. Um das Sinfiechen des Deutschthums unter bem in Galigien vorherrschenden Polenthum aufzuhalten, das deutsche Clement aus seiner Erschlaffung zu weden und in einen Mittelpunkt zu vereinigen, und um deutsche Culturideen im flavischen Lande zu verbreiten. grundete er 1840 als Beiblatt gur officiellen "Lemberger Zeitung" die "Lefe= blätter", die er bis 1848 mit Freimuth und Aufopserung redigirte, bis ihn dann das feindfelige Gebahren des Polenthums veranlagte, die Redaction nieder= zulegen. Ein Theil von Rappaport's fleineren, theils lhrischen, theils erzählen= den Dichtungen ift in mehreren Jahrgängen der "Leseblätter" — meift unter dem Pfeudonym Max Reinau — abgedruckt, und eine Sammlung diefer schwung= und gemüthvollen Poesien leider nicht vorhanden. Parallel mit dieser journa= liftischen Thatigkeit ging die Beröffentlichung kleiner felbständiger Boefien meift religiöß = nationaler Richtung. "Mose. Episches Gedicht" (1842) enthält die wichtigften Momente aus dem Leben des großen Gesetzgebers in chronologischer Unordnung und ift eine gleichmäßig von religiöser und poetischer Begeifterung getragene Dichtung. Später folgten "Bebraifche Gefange. Metrifch nachgebilbet" (1860), Dichtungen voll Schwung und orientalischer Färbung, beren Wirkung indeg an manchen Stellen durch mangelhafte Form wefentlich geschwächt wird, und das epische Gedicht "Bajazzo" (1863). Das lettere ist eine "merkwürdige

und einigermaßen auch feltsame Erscheinung, indem es aus zwei Abtheilungen besteht, beren erste eigentlich als Unhang gur zweiten gedacht werden follte. In diefer wird nämlich die Geschichte einer judischen Familie erzählt, die infolge ber Berschiedenheit in den religiösen Ansichten der einzelnen Mitglieder untergeht, mahrend in der erften Abtheilung der Sohn des Familienhauptes als Bajazzo einer Seiltänzergruppe den Mittelpunkt bildet, infofern ihm die Betrachtungen über mannichfaltige Lebensverhältniffe zugeschrieben werden. einzelnen Abschnitte waren ursprünglich selbständige Gedichte, die mit ein= ander in feinem Zusammenhang ftanden. Sie haben meift eine sathrische Tenbeng und stellen die verschiedenen Erscheinungen im Gebiete des politischen, religiösen, burgerlichen und litterarischen Lebens in ihrer Haltlofigkeit bar." Neben diefen größeren Dichtungen verfaßte R. eine Menge Gelegenheitsgedichte, wie er sich benn keine Gelegenheit entgehen ließ, Deutschlands geistige Größen und beren Bedeutung poetisch zu verherrlichen. Wir erwähnen nur: "Goethe. Seinen Manen geweiht" (1852); "Prolog zur Feier des hundertjährigen Ge-burtstages Friedrich Schillers" (1859); "Am Todestage Moses Mendelssohns" (1860); "Festgedichte zur Lessingseier" (1860). Kurze Zeit, nachdem R. am 9. Februar 1878 gur Beier feines 70. Geburtstages von allen Gefellschaftsfreisen begrußt und ausgezeichnet worden war, fing der Horizont des bis dahin Gludlichen an, fich zu verdunkeln : feine Gehkraft wurde berart schwach, daß er feine ärztliche Praxis aufgeben mußte. Er begab sich nach Wien, wo ihm ein treff= licher Sohn, eine Tochter und begabte Entel leben, um hier arztliche Bulfe gu fuchen. Sie fand fich leider nicht, er erblindete. Die feurige Natur, die dem Dichter eigen war, ertrug diefes traurige Geschick nur schwer, bis er nach fast zwei in Blindheit verlebten Jahren am 28. Mai 1880 ploglich an einem Bergichlage ftarb. Die Poefie erwies sich ihm, wenn auch seltener, als Trösterin in seiner troftlofen Racht. Seine letten Gedichte "Bierzehn Sonette", jum 70. Geburts= tage seines Jugendsreundes L. A. Frankl (1880) sind tief empfundene, in schöne Form gegossene Lieder, die schönsten, die der immer noch jugendlich sühlende Greis niedergeschrieben hat.

Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 24. Bb. S. 365. — H. Kurz, Geschichte der deutschen National=Litteratur. 4. Bb. S. 398. — Die Dioskuren. Litterarisches Jahrbuch, 10. Jahrg. 1881, S. 423. Franz Brümmer.

Rappolt: Friedrich R., lutherischer Theolog, Philolog und Schulmann des 17. Jahrhunderts, geboren am 26. Januar 1615 zu Reichenbach im Voigtlande, † am 27. December 1676 in Leipzig — Als Sohn eines Arztes und Apotheters in Reichenbach, fpateren Burgermeifters in Begau, Beinrich R., aus einem alten von Raifer Maximilian geabelten Geschlechte, und einer frommen Mutter Regina geb. Lippold, besuchte er zuerst die Schule feiner Baterftadt, später sechs Jahre lang die Klosterschule zu Schulpforta, studirte 1634 ff. in Leipzig Philologie, Philosophie und Theologie (lettere besonders bei dem berühmten orthodogen Lutheraner Heinrich Höpfner, f. A. D. B. XIII, 107), gab daneben Privatunterricht, wurde 1636 Magister und hielt mit Beisall philo-logische und theologische Vorlesungen, wurde 1642 Conrector an der Thomasschule, 1644 Affessor der philosophischen Facultät, 1651 Professor der Dialeftif, 1653 Rector der Nicolaischule. 1656 Professor der Poefie an der Universität, 1668 Dr. theol., 1670 Professor ber Theologie, Ephorus ber furfürstlichen Stipendiaten, Canonicus von Zeitz, Mitglied des Fürstencollegiums und Senior der Meigner Ration 2c., erlag aber nach einer eifrigen und gefegneten Lehr= und schriftstellerischen Wirksamkeit, hochgeachtet als "theologus doctrina et vita gravissimus, vir de academia et ecclesia orthodoxa bene



meritissimus", im 62sten Lebensjahre einer tückischen und schmerzhaften Krankbeit. Seine theologischen Borlesungen gehörten vorzugsweise dem Fach der neutestamentlichen Exegese und theologischen Polemis an. Seine, meist kleinen, Schriften waren theils philologischen (wie z. B. ein Commentar zu Horaz 1675, eine Schrift über Aristoteles' Poetis 1678), theils theologischen Inhalts (z. B. eine Synopsis controversiarum, Observat. in ep. ad Timoth. et Coloss.); eine Sammlung der letzteren (Opera theologica, exegetica, didactica, polemica) gab Joh. Benedict Carpzov (vgl. A. D. B. IV, 21) zu Leipzig in zwei Quartbänden 1693 heraus. Auch als Dichter in lateinischer und deutscher Sprache war er gesschätzt eine Sammlung seiner lateinischen Gedichte (Poëmatum latin. liber) gab Friedrich Benedict Carpzov heraus (Leipzig 1670. 12); eine Sammlung von Epigrammen (epigr. varii generis liber) erschien Leipzig 1679. 12; ein deutsches Lied von ihm sand Ausnahme in Burg's Breslauer Gesangbuch.

Vergl. über ihn J. Feller, progr. in funus Fr. K. Leipzig 1677 und bei Witten, memoriae theol. 1685. S. 1947 ff. — Carpzov, J. B., Concio funebris et vitae curriculum. Leipzig 1678. — Freher, theatrum I, 3, 519. — Zedler's Universal-Lexifon Bd. 30, 872. — Jöcher, Gel.-Lex. III, 1511. — Rotermund VI, 1367.

Rappolt: Laurentius R., Schulmeifter zu Rurnberg, gab 1552 ein "ichon chriftlich Spiel Hekaftus genannt" berauß, das er mit seinen Schülern 1549 aufgeführt hatte. Das Spiel ift eine Uebertragung des hekaftus des Macropedius, welche auffallender Weise mit der von Bans Sachs 1549 beendeten Comedie von dem reichen fterbenden Menschen, ber Bekaftus genannt, fast wörtlich übereinftimmt. R. widmete fein Stud feinem Gönner, dem Reichsichultheißen hans Haug von Parsberg und Lippurg zu Nürnberg, durch deffen Fürsprache er die Erlaubnig erhielt, im Karthäuferklofter eine Schule zu halten, und deffen Sohn hans Albrecht bei ihm zwei Jahre lang in Unterricht und Roft gewesen war. Es ist nicht ausgeklärt, worauf die Uebereinstimmung mit Hans Sachs beruht. Goedeke bermuthet, daß R. feine Arbeit, die ursprünglich in Brosa verfaßt und bon hans Sachs in Berfe übertragen fei, seinem Bonner als fein Gigenthum gefandt und daß diefer das Stud auf feine Roften habe druden laffen, ohne den Antheil des hans Sachs zu kennen; dem widerspricht jedoch die jest erwiesene Thatsache, daß hans Sachs der lateinischen Sprache fehr wohl fundig gewesen ift und daß er einer Uebertragung durch einen andern nicht bedurfte. Dazu fommt, daß R. in seiner Widmungsschrift ausdrücklich erklärt, er habe schon feit 15 Jahren mit seinen Schülern Komödien aufgeführt — er nennt 113 Schüler mit Namen - und "mitlerzeit derfelben ordnung nach" den Befaftus des Macropedius in deutsche Sprache und Reime verfaßt. Daß hans Sachs, wenn R. fein Stud als fein Eigenthum ausgab, das Plagiat nicht anfocht, ware boch ficher auffallend. — Auf eine Analhstrung des Studes darf verzichtet werden, da daffelbe ju der befannten Everyman-Gruppe gehört.

Will, Nürnb. Gel.=Leg. III, 264. — Goedeke, Everyman, Homulus und Hekastus. Hann. 1868, S. 74 ff. — Ders., Grundriß II, 378.

S. Solftein.

Rappoltstein: Anselm (II.) von R. Unzweiselhaft gehörte die Herrschaft Rappoltstein ursprünglich den Grasen von Egisheim und gelangte (vielleicht, wie Schöpflin meint, durch Abelheid, die Mutter Kaiser Konrad's II.), in den Besitz der salischen Kaiser. Heinrich IV. schenkte dieselbe ("predium quoddam nomine Rapoldestein") am 21. März 1084 der Baseler Kirche; sein Sohn Heinrich V. aber nahm sie wieder zu seinen Händen und behielt sie ebenso, wie seine Nachsfolger es thaten, trosdem die Abtei Pfäsers, welche Heinrich V. dafür zum Tausche

geboten hatte, nie Eigenthum der Bischöfe von Bascl wurde. Raiser Friedrich I. gab sodann im J. 1162 die Berrichaft Rappoltftein ("castrum Rapolstein cum medietate subiacentis ville Rapolswilre") dem Bisthum gurud, und diefes hatte das dominium directum bis zur Zeit der frangösischen Revolution inne. Das dominium utile ubte feit alter Zeit ein Dynastengeschlecht, welches außerdem, wie ich vermuthe, anfangs die andere Sälfte von Rappoltsweiler und eine große Zahl der um= liegenden Dörfer, darunter namentlich Gemar, als Allod befaß, diefe aber nach und nach verschiedenen herren als Leben auftrug. Gewöhnlich bezeichnet man das höchft= gelegene der drei jogenannten Rappoltsteiner Schlöffer, Soh-Rappoltstein oder Alten-Kaftel genannt, als Stammichloß; aber mit Unrecht, denn bautechnische Gründe fowohl wie die allerdings febr dürftigen urfundlichen Zeugniffe fprechen dafür, daß unter Rappoltstein das niedriger gelegene, theilweife auf romischen Fundamenten ruhende Schloß zu verstehen ift, welches fpater Groß-Rappoltstein ober St. Ulrich genannt wurde. In dem Geschlechte der Berren von Rappoliftein unterscheide ich eine altere und eine jungere Linie. Bon erfterer find nur wenige Mitglieder bekannt: Reginbald, der im J. 1038 den Grafen Gerhard von Egisheim, den Bruder des Bischofs Bruno und nachmaligen Papstes Leo IX., in einer Fehde erschlug, feine Mutter Biltrude ftarb mahrscheinlich im 3. 1022; bann aus ber ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts: Abalbert und Reinhard, ihre Mutter Adelheid, und des ersteren Rinder Reinbold, Bertholf, Reinhard und Emma. Adalbert und feine Sohne find ichon vor dem 3. Juni 1156 geftorben — die Söhne möglichenfalls in dem zweiten Rreuzzuge - und mit Reinhard, ber von 1153-1156 als Strafburger Dompropst nachzuweisen ist, erlosch am 17. Februar 1157 ber Mannesstamm ber älteren Linie. Als Stammbater ber jungeren Linie gilt nach allgemeiner Annahme Cgenolf bon Urglingen, ein naber Berwandter desjenigen Konrad von Urglingen, der von 1177 bis 1198 das Amt eines Bergogs von Spoleto bekleidete. Egenoli icheint die Berrichaft Rappoliftein durch Bermählung mit Adalbert's Tochter Emma überkommen zu haben, wenngleich Urfunden und Tradition darüber gleichmäßig ichweigen. Ausgangs des 12. oder zu Anfang bes 13. Jahrhunderts muß die gleichfalls aus dem Egis= heimer Erbe stammende Berrichait Sohenad in den Befit der Rappoltsteiner gefommen fein: fie war, fo weit unfere Urkunden es überfeben laffen, querft Pfirter, bann öfterreichisches Leben und blieb, wenn auch zweimal unter befonderer Verwaltung (1298-1351 und 1368-1436), bis zur französischen Revolution mit der Herrschaft Rappoltstein vereinigt. Unter den Gliedern der zweiten, jungeren Rappolifteiner Linie ragten im 13. Jahrhundert Anfelm (II.), im 14. Bruno, im 15. Smagmann und Wilhelm, im 16. Wilhelm und Egenolf besonders hervor. Mit dem "Grafen" Johann Jakob erlosch im J. 1673 der Mannsftamm ber jungeren Linie - eine Seitenlinie foll noch jett in ber frangösischen Schweiz und in Rugland leben, siehe Meaume, Les seigneurs de Ribaupierre, famille de la chevalerie lorraine, en Alsace et en Suisse, Nancy 1873 und mit Johann Jatob's Tochter Ratharina Agatha tam ber Gefammtbefit als "Grafichaft Rappoltstein" an ihren Gemahl, den Pjalggrafen Chriftian II. von Birtenfeld. Bom 15. Juni 1746 bis 15. Huguft 1767 regierte ein Entel Beider, Friedrich Michael, in der ihm von seinem alteren Bruder, Chriftian IV. von Birkenfeld = Zweibrücken, durch Vergleich überlaffenen Grafschaft, und da Chriftian IV. am 5. November 1775 ohne nachfolgeberechtigte Erben geftorben war, überließ Karl Auguft, Friedrich Michael's zur Rachfolge in den Birfenfeld-Zweibrudenichen Landen berufener Sohn, Diefelbe Graffchaft feinem jungeren Bruder Maximilian Joseph (dem nachmaligen Baiernkönige Maximilian I. 30feph), welcher die Regierung am 27. Marg 1778 antrat und in ben Wirren ber Repolution verlor.

Anselm II. v. R., geboren um das Jahr 1257, † im J. 1311. Der Name feines Baters, der bor bem 2. Juli 1277 geftorben fein muß, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, mahrscheinlich hieß er Beinrich, nicht — wie man gewöhnlich annimmt — Hermann. Seine Mutter, eine geborene Gräfin von Froburg, trat im J. 1279 in das Kloster Paradies bei Burich und ftarb im 3. 1281. Anfelm's erfte Kriegsthaten fallen, fo weit unsere Nachrichten reichen, in das Jahr 1278; benn nach Lud's Annalen leisteten in dem genannten Jahre drei jungere herren von Rappoltstein, alfo vermuthlich Ulrich, Anselm und hermann (vgl. die Urtunde Ronig Rudolf's vom 17. December 1280), dem Könige Rudolf Zuzug gegen König Ottokar von Böhmen. Durch den Tod seines Oheims Ulrich (III.), des damals regierenden herrn (er ftarb am 11. April 1283), und durch das bald darauf erfolgte hinscheiden zweier Bruber (Ulrich und hermann, die im 3. 1283 als bereits gestorben genannt werden) wurde er nabezu einziger Erbe des gefammten Rappoltsteinichen Befiges, benn außer zwei entfernteren Bermanbten, hermann und Ulrich, die als einer Seitenlinie angehörend, faum erbberechtigt waren, lebten nur noch ein jungerer Bruder Anselm's, Beinrich, und ein Sohn feines alteren Bruders, gleichfalls Beinrich mit Namen, beide noch minderjährig. So führte er eine Zeit lang das Regiment allein. Die Colmarer Annalen und die Colmarer Chronik, die einzigen Quellen, welche aussührlicher von ihm handeln, berichten von mancherlei Fehden, die er fühnen Muthes aussocht. So überfiel er im Marg 1287 das Städtchen St. Bilt und ftedte es in Brand; dann jog er mit feiner Rriegsichaar über die Bogesen, brannte 120 Dörfer nieder und vermuftete die gange Begend. Der Unlag diefes Buges ift jedenfalls in Zwiftigkeiten Unfelm's mit dem Bergoge Friedrich III. von Lothringen zu suchen, doch lassen uns die Nachrichten darüber völlig im Stich. Kaum aber war er nach Saufe gurudgekehrt, fo ließ ihn König Rudolf durch seinen Vogt Hartmann von Balbeck in seiner Feste Rappoltstein belagern. Der Colmarer Chronist berichtet, daß A. durch die entschiedene Weigerung, seinen Bermandten Antheil an der väterlichen Erbschaft zu gemähren, den König, nachdem deffen gutliche Ueberredungsversuche gescheitert feien, zu diesem Entschlusse gedrängt habe. Die Belagerung verlief ohne Resultat: Oberbergheim murbe niedergebrannt, und die umliegenden Sagtielder und Rebgelande murden vermuftet, aber weil Sartmann von Balded bei feiner Schaar, Die aus Bürgern von Colmar, Raifersberg und anderen benachbarten Städten beftand, nicht den rechten Eifer bemerkte, hob er nach drei Tagen die Belagerung auf. Nun suchte A. sich des Schutes der benachbarten Berren zu versichern, was ihm auch, da König Rudolf nicht dagegen war, bei mehreren gelang. Dem (Burchard?) Herrn von Horburg aber, der sich nicht mit ihm einlassen wollte, verbrannte er mehrere Dörfer. Jest entschloß fich König Rudolf, felbst A. in seiner Burg Rappoltstein zu belagern; aber auch er erreichte nichts, denn auf die Kunde von einem gegen ihn selbst geplanten Mordanschlage ließ er nach wenigen Tagen bavon ab. Sartmann von Balbed mußte in Gemar ein Blodhaus errichten, um dadurch für fpater die Belagerung zu erleichtern; Bellenberg aber, welches damals im Befite der Horburger mar, erhielt eine Befatung von fünfzig Reitern, welche jegliche Buführung von Lebensmitteln und fonstigen Bedurfniffen für die Burg Rappoltstein verhindern follten. Gin Angriff, den darauf Unfelm gegen Zellenberg unternahm, wurde durch einen Aussall bes herrn von Horburg erfolgreich abgewehrt. Anselm aber holte fich von feinem Berwandten Heinrich von Blankenberg (Blamont) Berstärkungen und brachte durch einen bei Sigolsheim gelegten Sinterhalt die dortigen Berden und deren Besitzer sowie auch einige Leute des Horburgers, die zur Befreiung herbeigeeilt waren. in seine Sande, die Gefangenen aber, 130 an der Bahl, gab er erft gegen ein

Lösegelb von 2000 Mark frei. Um 1. April 1288 wurde auf dem Colmarer Tage von König Rudolf, dem Bischof Ronrad von Strafburg, den Strafburger Bürgern und den Berren bes Landes ein Landfriede beschworen. Auch eine mundliche Auseinandersetzung über die Mitberechtigung ber Bermandten Anselm's mag erfolgt fein: Unfelm's Bruder Beinrich urtundet feit Ende des Jahres 1288 mit. Bis jum Tode Rudolf's von Sabsburg gab es für Anfelm friedlichere Reiten : einen Angriff des Grafen v. Beldeng im Berbfte 1290 wehrte er fiegreich ab. In diese Zeit fällt auch Anfelm's Bermählung mit Glifa, ber Tochter feiner Muhme Bertha von Rappoltstein und des (im J. 1290 bereits ber= ftorbenen) Grafen Sigbert von Worth (fiehe Witthumsverschreibung vom 7. Juni 1290). Rach dem Hinscheiden des Königs Rudolf wurde Anselm's Schwert wieder loderer in der Scheide: 3m 3. 1291 griff er ben Unterlandvogt Runo b. Bergheim, mit dem er früher in gutem Ginbernehmen ftand, in feiner Jefte Sermersheim an, wurde indes jur Flucht gezwungen; im J. 1292 wurde er von Stragburger Bürgern gefangen genommen (4. Juni) und mußte am 3. November deffelben Jahres eine ewige Suhne mit der Stadt Strafburg beschwören. Die lettermähnte Fehde war privater Natur; wie weit sich dies auch von der erfteren fagen läßt, muß dabin gestellt bleiben. Gin dritter und furchtbarerer Rampf aber, der im Herbst 1293 ausbrach und nicht nur das gange rappolt= steinische Gebiet durchtobte, sondern auch die Stadt Colmar in Mitleidenschaft gog, ist wol ebenso auf seine Lust zu Abenteuern wie auf seine Abneigung gegen Ronig Abolf jurudzuführen; benn daß der habsburgisch gefinnte Bischof Ronrad pon Strafburg mit 200 Streitern gur Bilfe herangog, und daß bes Bifchofs Bruder Friedrich (v. Lichtenberg) in der Stadt Colmar weilte und fpater den Rappoltsweilern Silfe bringen wollte, läßt wol feine andere Deutung zu. Auf welche Weise aber A. den Grou des Königs auf sich lud — die Colmarer Chronik fagt allerdings, er habe feinen Bruder und feinen Reffen ihres Untheils an der Herrschaft berauben wollen, was doch taum zu glauben ift - wiffen wir ebenfo wenig, wie wir mit Beftimmtheit fagen tonnen, ob des Ronigs gang außerordentliche Ruftungen mehr dem jehdefrohen Rappolisteiner oder ber Stadt Colmar galten. Ich für meinen Theil neige zu der Anficht, daß Colmar nur burch die Ränke seines Schultheigen Walther Röffelmann hinein verwickelt wurde, und daß Anselm, dem jener am 10. September 1293 die Stadt übergab, der Mittelpunkt der friegerischen Bewegung war. Denn gegen beffen Gebiet ift der erste Angriff des Königs gerichtet, und erst nachdem diefer nahezu vierzehn Tage nuhlos vor Rappoltsweiler gelegen (16. bis 28. September), rückt er vor Colmar — vermuthlich weil er inzwischen Kunde von Anselm's Ausenthalt erhalten hat. Als aber fodann etwa einen Monat später durch Berrath ber ärmeren Bürger Colmar's Thore dem Könige geöffnet, Anselm aber und fein Berbundeter Balther Roffelmann ihm als Gefangene übergeben find, da gieht er wiederum ins Rappoltsteinische und erobert nach mehrtägiger Belagerung Gemar. Colmar erhielt feine Strafe. Die Gefangenen bes Königs wurden — Anfelm mit Retten belaftet zu Pferbe, Walther Röffelmann auf einem Rade figend gu Wagen - eine Zeit lang im Triumphe herumgeführt, dann auf der Fefte Achalm internirt. Erft im Februar 1296 und zwar, wie Trithemius berichtet, nach Bergeifelung feiner Sohne foll Anfelm feiner Saft entlaffen worden fein. Auch wird berichtet, daß König Abolf die Berrschaft Rappoliftein in drei Theile getheilt und Anfelm's Antheil, Bemar nebst Bubehor, ju feinen Sanden genommen habe. Ob dem wirklich fo ift, läßt fich nicht ermitteln. Jedenfalls mußte, da um das Jahr 1298 Anselm und fein Bruder Beinrich sich über die Theilung ihrer Rechte in Gemar einigten, die Confiscation, wenn fie erfolgt ift, rudgangig gemacht fein. Bon da an ift nichts Besonderes mehr über Unfelm

gu melben. Er übte bie Rechte eines Seniors des Gefchlechts und fuchte im 3. 1298 (19. August) alle weiteren Erbstreitigkeiten durch einen Theilungsvertrag abzuschneiden: dem jungeren Beinrich wurde die Berrichaft Sobenad juge= wiesen, mahrend Aufelm und fein Bruder Beinrich Die Berrichaft Rappoliftein unter fich theilten; diefem erften Bertrage folgte im 3. 1302 (3. Juli) die Theilung des Marktes von Rappoltsweiler und im J. 1303 (7. Januar) die Theilung der beiderseitigen Mannen. Streitigkeiten, die fich tropdem zwischen den beiden Brüdern erhoben, wurden durch Schiedsfprüche beigelegt (Urtt. vom 19. Februar 1306 und vom 13. November 1309). Mit den Sabsburgern scheint A. stets im besten Ginvernehmen geftanden zu haben. Directe Beziehungen zu König Albrecht find faum nachzuweisen; herzog Leopold von Defterreich machte ihn im J. 1308 (17. September) zu feinem Burgmann in Enfisheim. Unter feinen sonstigen Lebensbeziehungen find bie jum Bergog bon Lothringen und jum Bischof von Met hervorzuheben. Anfelm ftarb um 1311 (am 12. August des genannten Jahres wird er zulett als lebend erwähnt). Bon feinen Söhnen wählten Ulrich († vor 1346) und Egenolf ben geiftlichen Stand, feine Tochter Lucia vermählte fich mit Burchard von horburg. In der herrschaft aber solgte ihm der alteste Sohn Johannes, Herr "von der Hohen Rappolt= ftein", der por bem 8. December 1337 mit hinterlaffung einer Tochter (Ratharina mit Simon von Hattstatt vermählt, † vor 4. August 1355) und zweier Sohne verschied. Mit den letteren, Johannes und Anfelm († vor 29. August 1341) erloich ber Mannegftamm ber Anfelmischen Linie. Anfelm's unerschrockener Muth und rasches Sandeln haben ihm bei der Mit- und Nachwelt den Beinamen des Rühnen verschafft. Wenn man ihn aber als einen der hervorragendsten Bandenführer des Eliag bezeichnet (Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert, Bd. II, 544), fo scheint mir dieses Urtheil etwas zu hart: zwar berichtet die Colmarer Chronik, daß er meiftens 30 verwegene Schützen in seinem Geleite gehabt habe, und daß er mehrsach die Aeußerung gethan habe, einen Anecht, der ein Gewissen habe, fonne er nicht brauchen, aber gleichwol glaube ich, daß er um nichts besser, aber auch um nichts schlechter war, als iraend einer feiner raufluftigen Zeitgenoffen. R. Albrecht.

Rappoliftein: Bruno von R., gewöhnlich herr von der Sohen Rappolt= ftein, um 1330 geboren (im J. 1344 war er noch unter feinen Jahren, und im Jahre 1886 schätzte ihn ein Notar von Arras auf 50 bis 60 Jahre), † Mitte Mai 1398. Sein Bater, Johannes von Rappolistein, "herr in der Oberstadt", ber alteste Sohn von Anselm's (II.) jungerem Bruder Beinrich, ftarb im 3. 1362; feine Mutter Elisabeth von Beroldseck-Lahr war schon am 7. Februar 1341 berstorben. Die Che Beider war reich mit Rindern gesegnet. Die Urfunden nennen fünf Söhne (Johannes, Ulrich, heinrich, Bruno und hugo) und vier Töchter (Sophia, Elja ober Elisabeth, Abelheid und NN., Gemahlin des Theobald von Blanken= berg); Sophia und Elsa sowie Heinrich und Hugo wählten den geistlichen Stand. Durch den Tod von Anselm's Söhnen und Enkeln und von Anselm's kinderlosem Neffen heinrich (er ftarb im 3. 1351) wurde der gefammte, feit 1298 getheilt gewesene Befitz auf Johannes von der Oberftadt und seine drei weltlichen Sohne Johannes, Ulrich und Bruno vererbt. Die Verwaltung der Guter mar lange Beit eine gemeinschaftliche, anjangs unter dem Seniorat des alteren Johannes bis zu deffen Tode (im J. 1362) und dann noch bis zum Tode des jüngeren Johannes (im J. 1368). In den Urkunden wird Bruno von 1351 bis 1358 (24. März) vielsach im Berein mit seinen Brüdern, nie allein erwähnt. Bon da an bis gegen Ende des Jahres 1360 begegnet uns fein Name nirgends, woraus ich schließen möchte, daß er in der Zwischenzeit fich mit Johanna von Blankenberg (Blamont)-Magnières, der Wittme Beinrich's von Faucognen, ber-

mählt hat und durch die Verwaltung ihrer in Lothringen. Burgund und in der Champagne gelegenen Besitzungen von den Rappolifteinischen Sanden fern gehalten worden ift: wenigstens trifft er unter bem 27. October 1360 Abmachungen in Betreff Blamont'icher Besitzungen. Auch macht feine Mitbetheiligung an dem großen, im Marg 1361 auf zwei Jahre geschloffenen Landfrieden fur die Bergogthumer Lothringen, Luxemburg und Bar fowie feine im J. 1362 erfolgte Belehnung mit ausgedehnten, bisher nicht beseffenen Leben durch den Lothringer Bergog Johannes I. es äußerft mahrscheinlich, daß damals feine Intereffensphäre mehr jenfeits der Bogefen lag. Im folgenden Jahre diente er mit zwanzig Gleven dem genannten Bergog in einer Fehde gegen den Grafen von Baudemont und den mit diefem verbundeten Bandenführer Arnaut de Cervolle, gewöhnlich "der Erzpriefter" genannt; er erhielt dafür ein Dienstgeld von 2000 Bulben. Sechs Jahre später finden wir Bruno im Gefolge des Herzogs Philipp von Burgund, Bruders von König Karl V. von Frankreich: mit fünfzig Pferden erschien er in Gent und wohnte den Festlichkeiten bei, welche fich an die Bermählung des Herzogs mit Margaretha, der Erbtochter des Grafen Ludwig von Flandern, anschlossen. Dann begleitete er Philipp nach Baris und brach mit ihm am 15. Juli nach Rouen auf, wahrscheinlich um sich an der Landung in England zu betheiligen, zu deren Leitung der burgundische Bergog von seinem königlichen Bruder außersehen war. Da aber die Ausführung bieses Planes unterblieb, weil herzog heinrich von Lancafter mit großer heeresmacht in Calais landete (Mitte August des Jahres 1369), begleitete B. den Herzog Philipp in das Lager, welches dieser bei Tourneheim dem englischen Heere gegenüber bezog. Später, als Philipp, ohne daß es zu einem ernsteren Zusammenstoße gekommen ware, den Rudzug antrat (12. September), ließ er Bruno mit andern Rittern und Knechten in Abbeville an der Somme als Besatzung zurud; aber wenige Wochen darauf wurde dieser, als er nebst acht andern Rittern den Commandanten der Stadt, Sugo von Chatillon, auf einem Erkundungsritte begleitete, durch einen Hinterhalt, den Nikolaus v. Löwen jenem gelegt hatte, mitgesangen und mußte nun dem englischen Beere, welches gerade von einem bis über Dieppe hinaus ausgedehnten Bermuftungszuge zurückfehrte, nach Calais folgen, wo er fich nach mehrmonatlicher Gefangenschaft durch ein erhebliches Lösegelb lostaufte. Wann er nach dem Elfaß jurudtehrte, wiffen wir nicht; das erfte fichere Zeugniß dafür, daß er wieder auf deutschem Boden weilte, ift vom 23. April 1370 da= Von nun an tritt Bruno in seinem Stammegerbe mehr in ben Borderarund. Er und fein alterer Bruder Ulrich maren jest die einzigen Inhaber der gesammten Rappoltsteinischen Herrschaft: fie hatten dieselbe nach dem Tode ihres ältesten Bruders (1368) getheilt. Aber beide wurden gleichermagen von der Sorge um die Bukunft gequalt; denn Ulrich hatte aus seiner erften Che mit der Brafin Berglaude von Fürstenberg nur eine Tochter, Berglaude, aus seiner zweiten Che mit der Berzogin Margaretha von Lothringen gar feine Rinder, und Bruno feinerseits mußte, nachdem ihm feine Gemahlin Johanna von Blantenburg= Magnières drei Töchter (Elifa, Johanna und Jabella) geboren hatte, die hoff= nung auf männliche Nachkommenschaft allgemach aufgeben. Bom Stragburger Bifchof und von den öfterreichischen Berzogen war die Genehmigung zur Erbfolge der Töchter, vermuthlich durch Ulrich's Bemühungen, unter dem 18. Mai bezw. 2. October 1369 bereits erlangt; ichwieriger aber mar es, die gleiche Ber= gunftigung für den eigentlichen Rern der Berrichaft, für die Bafeler Leben, gu erwirken. Diefer Aufgabe unterzog sich nun Bruno mit regem Gijer, und als er nach mancherlei Bemühungen im J. 1371 (17. Juni) fich die Zustimmung des Bafeler Bifchofs gefichert hatte, reifte er - wol im Bewußtsein, daß diefer im Widerspruche mit der von ihm beschworenen Lebensconftitution der Bafeler Kirche gehandelt habe - zweimal nach Avignon zum Papft Gregor XI., bei bem er benn auch ichlieflich die Bestätigung der betreffenden Urfunden burchfette (7. Mai 1372). Endlich aber war Bruno es auch, dem Kaifer Karl IV. als oberfter Lehnsherr bie feierliche Confirmation ber von ber Strafburger Rirche, bon den öfterreichischen Berzogen und vom Bafeler Bischof gewährten Berwilligungen ertheilte: das betreffende Inftrument wurde am 5. Februar 1378 ausgefertigt. Daß es babei nicht ohne bie damals üblichen Geschenke gur Er= wirkung gunftiger Bescheide abgegangen ift, fonnen wir uns wol benten, wenn Bruno selbst berichtet, die Reisen nach Bafel, nach Avignon und an das faiferliche Hoflager hatten ihm mehr benn 14000 Gulben gefostet. Wenige Monate bevor Kaifer Karl IV. seine Zustimmung gab, war Bruno's Bruder Ulrich geftorben, und beffen einzige Tochter hatte den von ihrem Bater befeffenen Theil der Herrichaft, Sohenack, Groß-Rappoliftein und die Oberftadt umfaffend, übernommen. Ihre im 3. 1378 erfolgte Bermahlung mit bem Grafen Beinrich von Sarwerden zog ihrem Dheim Bruno mancherlei Unannehmlichkeiten zu. laude nämlich, welche durch Bertrag vom 9. December 1372 — etwa 13 Jahre alt - mit dem damals elfjährigen Grafen Sans IV. von Sabsburg-Laufenburg verlobt worden war, hatte noch bei Lebzeiten ihres Vaters die vollständige Impoteng ihres Berlobten erkannt und den Berkehr mit ihm gemieden; ihr Bater aber hatte auf dem Todbette als letten Willen ausgesprochen, daß die Che nur vollzogen werden dürfe, wenn Graf Hans zuvor feine Mannheit unwiderleglich fund thue. Diesen Beweis aber konnte oder wollte derfelbe nicht erbringen, und fo vermählte fich denn Berglaude mit dem Gatten, den ihr Ulrich eintretenden Falls bestimmt hatte. Seitdem verfolgten Graf Rudolf von Laufenburg und fein Sohn Sans das Rappoltsteinische Geschlecht in der rudfichtslofesten Beise: denn nicht nur, daß fie überall verbreiteten, Graf Beinrich von Sarwerben lebe mit Berglaude in wilder Che, und Bruno habe feine Nichte um 12 000 Goldgulden verkauft - diese Summe hatte er als ruckahlbares Darleben laut Urkunde vom 4. Juli 1378 erhalten —, fondern er erwirkte auch gegen Bruno (wegen Nicht= erfüllung bes Berlöbnigvertrages? - die betreffende Stelle ift leider arg corrumpirt) die Reichsacht. Diefe wurde am 26. Februar 1379 von König Wenzel ausgesprochen, am 19. Juli beffelben Jahres vom hofgericht zu Rottweil, am 25. Auguft des gleichen Jahres vom Landgericht zu Rurnberg und endlich am 8. Marg 1380 bom Sofrichter zu Nurnberg beftätigt. Dann aber erließ König Wenzel unter dem 8. Juni 1380 an den Landrichter zu Nürnberg die Weifung. Bruno aus dem Achtbuche zu ftreichen, weil Graf Rudolf denfelben zu einer Zeit in die Acht gethan habe, wo beide Theile fich vereinbart hatten, vor Bergog Wenzel von Brabant, Luxemburg und Limburg ihr Recht zu nehmen. Ob eine Austragung des Streites erfolgt ift, oder ob die Sache ichlieflich eingeschlafen ift, miffen wir nicht; daß aber Graf Rudolf von Laufenburg gabe an feinem vermeintlichen Rechte festgehalten hat, beweisen zwei auf feinen Wunsch von dem Hofgericht ju Brag ausgestellte Urfunden vom 8. October 1382, beren eine die Beftätigung fammtlicher Achtbriefe, Die andere aber Die Erklarung enthalt, daß durch die Berweifung der Angelegenheit vor Herzog Wenzel von Brabant dem Kläger keine Schädigung seines Rechts erwachsen solle. Graf Hans jedoch, der jogar Meuchelmörder gegen Bruno ausgeschickt haben foll, nöthigte durch seine immer wieder erneuerten Berdächtigungen und Berleumdungen den Grafen Heinrich von Sarwerden dazu, daß er im J. 1393 von Papft Bonifacius IX. die Er= flarung erwirfte, feine Che mit Berglaude fei rechtsgiltig und legitim. Bruno entspann fich im 3. 1384 ein weiterer Sandel, der ihn wiederum in des Reiches Ucht brachte. John Sarlefton, ein englischer Ritter, der in den Rämpfen zwischen England und Frankreich eine hervorragende Rolle gespielt und auf

feinen Plünderzügen die Blamont-Rappoltsteinischen Güter sowol in der Champagne als auch in Burgund beimgesucht hatte, gerieth in bem erwähnten Sahre, als er in Gefellichaft eines Priefters und zweier Chelknechte eine Ballighrt nach Loreto angetreten hatte, mit feinen Begleitern in Bruno's Gefangenichaft und versprach ein Lösegeld von 30 000 Franken. Da dieses aber nur jum geringsten Theile gezahlt wurde, blieb Barlefton Jahre lang Bruno's Gefangener, und alle Bitten und Aufforderungen, ihn freizugeben, von welcher Seite fie auch kommen mochten, fanden fein Gehör. Die Stadt Straßburg, deren Bürger Bruno seit bem 2. October 1383 war, und die vom englischen Königspaare und in beffen Auftrage vom Papit Urban VI. fowie von dem Bergog Johannes von Luxemburg angegangen wurde, Bruno jur Freilaffung feines Gefangenen anguhalten, machte awar ben Berfuch, dem ihr fundgethanen Buniche nachzukommen: aber da Bruno fein gutes Recht in beredter Weise nachwies, fo beruhigten Meister und Rath ihr Gewiffen, indem fie erklärten, der handel gehe fie nichts an, denn die Zwiftigkeiten, um deren willen der englische Ritter gefangen fei. reichten in eine Zeit gurud, ba Bruno bas Stragburger Burgerrecht noch nicht beseffen habe, und fie hatten baber ihren Burger nicht zu zwingen. Gine ebenfo lautende Erklarung gaben fie, wie es scheint, im Juni des Jahres 1387 dem Landvogte Stislaw von der Weitenmühlen, der in König Wenzel's Auftrage nach Strafburg kam, um sie zu einem entschiedenen Vorgehen in der Sache aufzusordern. Nicht minder hartnädig war der Widerstand, mit welchem Bruno allen Ermahnungen Wengel's begegnete. Diefen Widerftand ichreibt man wol nicht mit Unrecht dem eigenthumlichen Dienstverhaltniß zu, in welches er gu Rönig Rarl VI. von Frankreich getreten war (Urfunden vom 28. September 1386): für eine Summe von 8000 Franken in Gold hatte er fich anheischig gemacht, dem Ronige von Frankreich beizustehen gegen den Ronig von England und felbst im Nothfalle gegen den römischen Ronig, feine Burgen und Schlöffer für größere oder tleinere Befatungen ju öffnen, etwaige Befangene nur mit ausdrudlicher Genehmigung des Konigs freizugeben u. f. w. Den gefangenen Barlefton, ber von 1384 bis Anfang 1387 auf Boh - Rappoltstein internirt gewesen war, ließ Bruno nach Burgund verbringen, wo berfelbe unter der Aufficht des Marichalls Gun be Bont gegen Ritterwort in freier Saft lebte: er hatte fich verpflichtet, nicht zu entfliehen und felbst wenn er von feinen Freunden befreit würde, binnen acht Tagen in die Befangenschaft zurudzukehren. Schlieflich aber perfor Ronig Bengel Die Geduld; im J. 1388 (genaueres Datum unbefannt, doch jedenfalls vor dem 27. August) wurde Bruno in die Acht gethan, und im 3. 1390 traf daffelbe Schickfal auch die Stadt Strafburg, angeblich weil fie den an fie ergangenen Beifungen, die Freigebung zu erwirten, nicht nachgekommen Strafburg fnüpfte nun Unterhandlungen an, um die Löfung von der Acht Bu erreichen, aber alle Bemühungen scheiterten an den Intriguen, die am Sofe Des Königs wider die Stadt geschmiedet wurden. Glüdlicher bagegen war Bruno, der durch Losgabe feines Gefangenen (1391?) nicht nur die Achtstilgung, fondern auch - gerade fo wie nach der früheren Burudnahme der Acht - neue königliche Bergunftigungen erlangte (1392, 31. Marg und 1. April). 3wischen ihm und der Stadt Stragburg hatte fich allmählich ein fehr gereiztes Berhältniß entwidelt. Bruno, der fich in beständiger Geldverlegenheit befand, hatte bei der Stadt sowie bei einzelnen Burgern berfelben große Gelbsummen aufgenommen und war mit Entrichtung der Zinsen im Ruckstande geblieben. Infolge beffen hatte er fich am 28. Februar 1388 verpflichtet, sammtliche Zinsen bis jum 24. Juni beffelben Jahres ju gahlen, widrigenfalls folle die Unterftadt Rappoltsweiler bis jur Zinstilgung an Meifter und Rath von Stragburg übergeben werden. Die Bahlung unterblieb, und fo übernahmen Abgeordnete des Strafburger Raths (wahrscheinlich zu dem angegebenen Termine, ein sicheres urkundliches Zeugnig besitzen wir erft vom 6. October 1388) die Verwaltung ber erwähnten Stadthälfte, am 6. Marg 1389 fchloffen fie fogar mit der Oberftadt und dem Gebieter derfelben, dem Grafen Beinrich von Sarwerden, einen Bertrag. betreffend das Berhältnig der beiderseitigen Ginwohner. Diese Besehung aber, trotbem fie auf Grund feierlich beschworener Abmachungen erfolgte, verfette Bruno in Die außerfte Erbitterung: er fnupfte mit einigen Burgern der Unterftadt verratherische Berbindungen an und verdrängte mit deren Silfe die Stragburger Berwalter (wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1390). Natürlich entspann fich aus diefem groben Bertragsbruche große Feindschaft; die Stragburger fuchten Bruno, wo es nur ging, zu schädigen, und fie konnten ihm um fo empfindlicher beitommen, da einer der Ihrigen, Beinrich von Müllenheim, feit bem 22. Juni 1387 Gemar als Pfand inne hatte. Bruno feinerfeits fchloß fich der Berichwörung derjenigen Grafen und Berren an, welche wie er den Straßburgern große Betrage schulbeten und durch einen Angriffetrieg die Tilgung biefer Schuldsummen zu erreichen, bezw. großen Gewinn zu machen hofften. Unter bem Borgeben, fie wollten Stragburg wegen der Reichsacht belangen, schaarten fich unter dem Banner des Landvogts Borfibon von Swinar der Straßburger Bifchof Friedrich von Blankenheim, der Markgraf Bernhard von Baden, Graf Cberhard von Württemberg, Bruno von Rappolistein und viele andere Grafen und herren mit etwa 2000 Gleben. Das Land im Umfreise der Stadt wurde verwüstet, die Stadt felbst, die sich gut mit Vorrathen verseben hatte, litt wenig Schaben, trogbem die feindlichen Beerhaufen funf Monate lang bor derfelben lagen (vom 8. September 1392 bis 18. Februar 1393). Aber die eigennützigen Hoffnungen, mit benen sich die Angreifer getragen hatten, wurden junichte gemacht. Um 1. Januar 1393 erließ König Wenzel ben Befehl, daß alle Ariege zwischen der Stadt und den Belagerern aufhören follten; zwei Tage fpater gab er bem Bamberger Bifchof Lamprecht, bem Rangler Johannes, Bifchof von Ramin, und dem Landvogt Borfibon Bollmacht zwischen den Fürsten und Berren einerseits und der Stadt Stragburg andererseits alle Streitigfeiten beigulegen. Hierauf erfolgte am 4. Februar die feierliche Zurudnahme der Acht, und am 24. Februar beschworen die Fürsten und Berren zu Sagenau den Frieden. Die bom Ronige angeordnete Regelung ber zwischen ben Ginzelnen schwebenden Streitsachen verzögerte sich aus mancherlei Grunden, und es wurden nach und nach folgende Termine bestimmt, aber immer wieder aufgeschoben: 1393, 11. Mai, 8. Juni, 29. Juni, 28. October; 1394, 2. Februar und 1. Mai. Auch ber letigenannte Tag scheint nicht abgehalten zu fein; da jedoch seitdem die Angelegenheit nicht wieder berührt wird, gewinnt es gang den Anschein, als waren alle sonstigen Zwistigkeiten bereits gutlich geschlichtet und gerichtet, mit einziger Ausnahme bes handels wegen der Pfandichaften Rappoltsweiler (Unterftadt) und Gemar; denn auch letteren Ort hatte Bruno fich furz vor Ausbruch des Krieges und vor Abfendung des Fehdebriefes widerrechtlich angeeignet (24. Auguft 1392). Nun war zwar bei der erften Sinausschiebung des Schiedstages (Urfunde vom 14. März 1393) ausdrücklich hervorgehoben, daß Rappoltsweiler und Gemar bis gur rechtlichen Entscheidung in Bruno's Sanden verbleiben follten, aber diefe Entscheidung blieb eben aus, da Bruno fie auf jede Beife gu hintertreiben bemuht war. Endlich entschloß fich denn die Stadt Stragburg, in ehrlicher Fehde ihr und ihrer Burger Eigenthum wieder ju gewinnen. Fehdebrieje murden zwischen beiden Parteien gewechselt: auf Strafburge Seite ftanden der Markgraf Sans von hachberg, der Graf Johannes von Salm und eine große Bahl von Rittern und Rnechten, für Bruno erklarten fich Graf Beinrich von Montfort, ber Stülinger Landgraf Sans von Lupfen u. A. Allem Anscheine nach follte

ber Angriff Mitte October 1394 erfolgen, benn Meifter und Rath von Strafburg forderten ben Berzog von Desterreich auf, ihnen wegen des Krieges mit dem Rappolifteiner vom 18. October an die vertragsmäßig gelobte Deffnung feiner Feften und Schlöffer ju gemähren, und dementsprechend ermahnte der Bergog unter bem 17. October die Burger von Oberbergheim, daß fie den Strafburgern, falls diefe es begehrten, ihre Stadt öffneten. Aber ben fchon begonnenen Feindfeligfeiten machte ein geharnischtes Berbot König Wenzel's (vom 11. November 1394) ein Ende. Bon Reuem fam es zu Berhandlungen, die burch Bruno's Ausflüchte ohne jegliches Refultat verliefen: wo und vor wem auch immer getagt wurde, stets wiederholten sich dieselben theilmeife gang absurden Recrimi= nationen des Beklagten, wofern er es nicht vorzog, den angefagten Tag zu verfaumen. Bruno, im Stillen fich ftugend auf Wengel's Bunft, die fich in ber Verleihung wichtiger Vorrechte (Befreiung vom Landgericht, die Erlaubnig, filberne Pfennige zu prägen u. f. w.) fund that, wollte nicht im Gerinaften nachgeben, jo daß der Rath von Strafburg, nachdem er wiederum zwei Nahre lang an der Rafe herumgeführt worden, von neuem Fehde ansagte und ins Feld gog. Um 12. October 1396 rückten die Strafburger unter Thomas von Endingen's Führung in Oberbergheim ein, Tags darauf erhielt Bruno ben Abfagebrief, und bon ba an wurde Gemar energisch beschoffen: die Einwohner aber jetten fich muthig zur Wehr und todteten mehrere Leute von ber Belagerunge= mannichaft. Gine Zeit lang ichien es, als folle diese Rehbe größere Ausbehnung gewinnen, denn für beide Theile war von gewichtiger Seite Bugug in Aussicht gestellt, bezw. schon unterwegs. Aber inzwischen wurde Bruno murbe. den 27. und 28. October und dann wieder für die Zeit vom 29. October Mittaas bis jum 30. Abends fuchte er burch ben Grafen Beinrich von Sarmerben Baffenstillstand nach, und diefem folgte bann - Dant ber Bermittlung beg Bergogs Leopold von Desterreich - die Einstellung der Feindseligkeiten. Leopold übernahm der Stadt Strafburg gegenüber die Barantie, daß fammtliche Summen, Die Bruno ihr ichulbete, durch Theilzahlungen gebedt murben. Bei ben Berhandlungen, die am 3. November zum Abschluffe gelangten, hatte man einen ungefähren Unschlag von 13 000 Gulben Hauptschuld und 8000 Gulben verjeffener Binfe ju Grunde gelegt; doch erwies fich derfelbe bei genauerer Berechnung als um mindestens 4000 Gulden zu niedrig gegriffen. Bruno berpflichtete sich, alljährlich zur Lichtmesse 3000 Gulben zu entrichten, bis die Sauptichuld getilgt fei, und bann jum felben Termin jahrlich 1500 Gulben, bis auch die aufgelaufenen Binfen gedect feien; für den Fall aber, daß er diefen Berpflichtungen nicht nachtäme, gab er bem Berzog Leopold zur Sicherftellung die Unterftadt Rappoltsweiler, Burg und Stadt Gemar, die Landsburger Biand= schaft, ein Drittel von Ummerschweier, ben Zehnten zu Rienzheim, sowie den Rirchenfat zu Breifach und Reichenweier, furg: Alles, was ihm von der herr= schaft Rappoltstein gehörte. Seitdem führte Bruno ein etwas ruhigeres Leben, por Allem war er auf die Regelung feiner Schuldverhältniffe bedacht. Berbst 1397 mar er, wie wir aus einem Briefe des öfterreichischen Bergogs erfahren, fehr leidend, und am 13. oder 14. Mai 1398 endete ber Tod fein bewegtes, unruhvolles Leben. Er hatte alle seine Beschwister überlebt, denn seine Schwefter Elifabeth, Aebtiffin von Erftein, mar ebenfo wie ber Braf Beinrich von Sarwerden, der Gemahl feiner Richte Berglaude, im 3. 1397 geftorben. Rach dem Tobe seiner Gemahlin Johanna von Blankenberg-Magnidres (um 1380) hatte sich Bruno (um 1381) mit Unna ober Ugnes — beide Ramen fommen in den Originaldocumenten vor - von Granfon vermählt, die ihm in etwa elfiähriger Che brei Cohne, Smagmann, Johannes und Ulrich, und eine Tochter schenkte. Lettere war schon im November 1396 mit hans Ulrich vom

Hufe verheirathet. Von den damals noch minderjährigen Söhnen pflanzte nur Smaßmann später das Geschlecht sort, und dieser war es auch, der den gesammten Herrschaftsbesitz wieder in seiner Hand vereinigte, denn da auch die Ehe, welche Herzlaude mit dem Landgrafen von Stülingen Hans von Lupsen einging, kinders los blieb, siel nach dem Tode des genannten Landgrasen ihr Herrschaftsantheil an das Rappoltsteinische Geschlecht zurück. Zur Zeit, da Bruno starb, lebten von den oben erwähnten drei Töchtern erster Ehe noch Johanna, Gemahlin Volmar's von Geroldseck (später des Grasen Egon von Kiburg), und Fabella, seit dem Jahre 1396 Wittwe Wilhelm's von Vergy. Beide zusammen mit Blancheslor, der Tochter ihrer vor dem 20. März 1377 verstorbenen Schwester Elisa und Burchard's von Finstingen, theilten im J. 1381 die ausgedehnten Besitzungen, welche ihre Mutter, Johanna von Blankenberg Magnières, und ihre Tante, Margaretha von Blankenberg Püttlingen, Wittwe des ohne Nachsommen versstorbenen Grasen Johannes von Salm des Jüngeren, in Lothringen, Burgund und in der Champagne hinterlassen hatten.

Raprechtswyl siehe Albrecht, Marsch. von Raprechtswil, Bb. I, S. 320.

Raron: Guiscard v. R. (Gifchart, Widschart, Gighart)\*), ca. 1360-1430, ftammte aus einer Familie, welche ihren Ursprung auf die Normannen zurudführte und von Rhatien aus in das von Deutschen bewohnte obere Rhonethal gekommen sein soll. Ungefähr in der Mitte des langgestreckten Wallis, deffen unterer Theil damals noch zu Savoyen gehörte, ftand die Burg Raron oder Raren, deren Namen fie trug. 3m 13. Jahrhundert war das an Besitz und Macht wachsende freiherrliche Geschlecht auch auf der Nordseite ber Berner Alpen begütert. Richt blos locale Sagen, auch zuverläffigere Zeugniffe begründen die Annahme, daß einige Thäler des jegigen Berner Oberlandes, fo dasjenige von Frutigen und das der oberen Simmen, in eben jener Zeit ihre Bevolkerung vom Wallis her erhalten haben, und vielleicht maren es die Berren bon Raron, welche zu diefen Unsiedelungen den Unlag gegeben haben. Gin Ritter Beter von Raron befaß ca. 1285 die ausgedehnte Gerichtsberrschaft Mannenberg im Obersimmenthal, und noch spater erscheint die Familie in engen verwandtschaftlichen Berbindungen mit dem Adel diefer Gegenden. In eben Diefer Zeit begannen wol auch ihre Begiehungen zu ber Stadt Bern, wo fie gu Ende des 14. Jahrhunderts das Burgerrecht besagen. Im Wallis felbst mußten sie immer mehr den maggebenden Einfluß auszuüben und die Macht an sich zu ziehen. Der politische Zustand dieses von allen Seiten von den höchflen Gebirgen eingeschloffenen Landes war ein höchst eigenthümlicher. Der Bifchof von Sitten galt, geftütt auf eine angebliche Urkunde Karl's des Großen, zugleich als staat= liches Oberhaupt, nannte fich Graf und Praject des Wallis und regierte daffelbe durch einen fogenannten Landeshauptmann. Dabei hatte aber das arme und einsache hirtenvolk sich weitgehende Freiheiten zu bewahren gewußt, die es nicht selten mit trokiger Widerspenftigkeit auch dem geiftlich = weltlichen Sirten gegen= über geltend machte. 3m J. 1393 mahlte das Thal, - im Gegenfat ju einem vom Papfte Bezeichneten - ben Wilhelm (IV.) von Raron jum Bifchof, und obwol derfelbe ben Bunamen "der Bute" erhalten hat, nahm boch bon ba an die Stellung diefes Beschlechtes einen für die Bolksfreiheit bedrohlichen Charafter an. Der mächtige Beter von R., herr zu Ginfisch (Aniviers) hatte vier Sohne; zwei derfelben, Beingmann und Betermann, tamen 1389 im Rriege gegen Cabogen um; die zwei anderen hießen Wilhelm und Guiscard. Wann dieser lettere

<sup>\*)</sup> Diese lettere Form gebraucht ber gleichzeitige Berner Chronift Juftinger, vielleicht nach einem naheliegenden popularen Bortspiel.

Raron. 313

geboren worden, ift nicht ju ermitteln, jedenfalls war er nicht mehr jung ju ber Beit, in welcher er in der Geschichte des Landes hervortritt. In den Urfunden erscheint er von 1392-1424. Von Bischof Wilhelm, seinem Verwandten, wurde er, vielleicht ichon 1393, jum Landeshauptmann und Berwalter ber bischöflichen Guter gemacht, und er felbft erhob, als Jener ftarb, 1402 feinen Reffen, ben erft 21 jahrigen Sohn feines Bruders Wilhelm, als Wilhelm V., als deffen Rachfolger, auf den bischöflichen Stuhl. Der Freiherr Guiscard, herr zu Ginfifch, wird geschildert als ein Mann von angebornem Stolze und hochsahrendem Wefen, welcher der Freiheit seines Volkes feind war. Er foll zweimal verehelicht gewesen fein, Die erste Gattin läßt sich nicht nachweisen, Die zweite mar Margaretha v. Razuns. Wittme bes Berrn Ulrich v. Matsch. eine nahe Berwandte und Miterbin bes letten Grafen von Toggenburg, und es mochte diefe Verbindung mit den edelsten Familien ber eidgenöffischen Lande dazu beitragen, daß der ehrgeizige Mann fich weit geschieden fühlte von dem Walliser Bergvolk. Auch den Bischof beherrschend, schien er sich nahezu fürstliche Gewalt anmaßen zu wollen. Was von seiner Berwaltung urkundlich feststeht, begründet kein schlimmes Urtheil über ihn; bagegen erregte er zuerst den Unwillen seiner Landsleute, als er 1410 ben Bischof einen Bund mit dem Grafen von Savogen eingehen ließ und bann, 1414, hierauf geftügt, dem Beere des Lettern des Landes Baffe öffnete, um das Cichenthal (Domo d'Ossola) einzunehmen, welches eben die Schweizer erobert, der Herzog von Mailand aber an Savoyen verkauft hatte. Wallis ftand noch nicht im eidgenöffischen Bunde, aber die Bevölkerungen waren nachbarlich eng befreundet: R. aber foll geäußert haben: "Wenn er damals gegen die Gidgenoffen geftritten hatte, fo mußte nicht Einer bavon gefommen fein", und diefe übermuthigen Worte erbitterten fo fehr, daß die Gidgenoffen bei den Bernern über ihren Burger Rlage führten und fich nur schwer beruhigen ließen. Daß R. im nämlichen Jahre den König Sigismund mit einer Schaar von Reifigen bei feinem Durchzuge burch das Wallis begleitete, wurde ebenfo als ein Beweiß feines hochmuths ausgelegt, und endlich warf man ihm vor, daß er gegen Sitte und Recht des Landes verfallene Leben für ben Bifchof eingezogen habe. Die Aufregung gegen den Landeshauptmann ftieg, bis die Menge zu einer eigenthumlichen Landesfitte griff, welche von altersher als Zeichen einer gemiffermagen legitimen Emporung galt. Gine Holzteule, der man in groben Bugen die Form eines Menschenantliges gegeben, wurde auf öffentlichem Plate aufgestellt, als Symbol der unterdrückten Gerechtigkeit. Gin Wortführer erklärte im Ramen Diefer Figur, welchem Manne ihre Rlage gelte; Jeder, der ihr gu helfen bereit mar, fchlug mit dem Sammer einen Gifennagel in das Solz als Zeugen feines Entschluffes, und dann murde daffelbe por das haus des fo Bezeichneten getragen. Man nannte dies "die Magge". Als R. vernahm, daß er "gemagget" werden follte, verließ er das Land. Er begab fich junachft nach Bern; hier lehnte man indeffen jede Ginmischung ab, da er durch Nichtbezahlung feiner Burgerfteuer feit 20 Jahren fein Bürgerrecht verloren habe. Er ging nach Freiburg, und diefes fandte einen Vermittler nach dem Wallis, welcher das Volk zur Ruhe brachte, R. aber zur Niederlegung seiner Landeshauptmannstelle bewog. Allein diese Uebereinkunft hatte keinen Bestand. Uebermacht und Uebermuth des R. gab neuerdings Un= ftog, und noch im nämlichen Jahre 1414 sammelte fich wieder eine aufftandische Schaar, jog vor Guiscard's Burgen ju Siders und zu Leuk, zerstörte diefelben und belagerte ein drittes Schlog des verhaßten Freiherrn, genannt Beauregard. Erst am 15. Juni 1415 tam neuerdings ein Ausgleich zu Stande, durch welchen die Wallifer zwar ihrem Bischof wieder Gehorsam versprachen, R. selbst aber schwere Bedingungen auferlegten. Nur widerwillig beugte er sich, suchte aber fogleich wieder Beiftand in Bern und verband fich, hier auch diesmal abgewiesen, 314 Raron.

am 18. September 1415 mit dem Bergog von Savogen, dem herrn bes untern Ballis. Der Bergog tam, nahm indeffen nicht blog Raron's Burgen ein, fonbern ließ sich auch für des Bischofs Schloß zu Sitten huldigen. Diefer offen= bare Landesverrath fteigerte die Erbitterung aufs hochste, und als nun R. felbst die zu Abschluß einer Aussöhnung abgeordneten Landleute aus einem Sinterhalte mit Bewaffneten überfiel, ba ichwur das Land, Rache zu nehmen. Jest ließ der Bergog feinen Schützling im Stich; Buiscard verlor jedoch den Muth nicht; nachdem er feine Familie und feine Schätze in der letten feiner Burgen in Sicherheit gebracht, begab er fich jum britten Male nach Bern. Sein Unglud machte mehr Eindruck, als früher fein Glang. Als er die Berner bat, ihn wieder als ihren Burger anzuerkennen, und die Hoffnung aussprach: nachdem er Alles verloren, werbe ibn das Gine wieder aufrichten, Berner ju fein, ba widerstanden fie nicht langer und waren fur R. gewonnen. Allein zu gleicher Beit juchten Die Ballifer Silfe bei einigen andern Kantonen ber Eidgenoffenschaft, boten ihnen die gemeinschaftliche Eroberung des Eschenthales an, auf einer Tagfatung ju Lugern am 31. August 1416; und am 14. October ichloffen Lugern, Uri und Unterwalden mit den obern Gemeinden des Wallis einen Bund, der aegen Sabonen, indirect aber auch gegen Bern gerichtet war. Die Ginnahme bes Eschenthales gelang, aber groß mar die Gefahr für den innern Bufammenhalt des eidgenöffischen Bundes, als auch die übrigen Theile des Wallis ienem Bunde beitraten, und bald auch von einigen Sigköpfen ein gewaltsamer Einfall ins bernische Gebiet versucht wurde. Mit Mühe nur gelang es, ben fofortigen Ausbruch eines Rrieges zwischen ben beiden Parteien zu hindern, obwol nun R. felbst ein eidgenössisches Schiedsgericht in ber nach ben Bundesverträgen üblichen Form anzuerkennen erklärte. Am 23. August 1417 brachte Bern die Sache wieder bor die Tagfatung; aber ehe eine Bereinbarung zu Stande fam, mußte Raron's lette Burg fich den Wallifern ergeben. Gattin und Rinder des Berbannten, nebst feinem Neffen, bem Bifchof, erhielten mit ihrem Gefinde freien Abzug, auf Berwendung von Abgeordneten der Stadt Freiburg; doch die Burg wurde der Zufage jumider gerftort. Die Flüchtlinge begaben fich nach Bern, das nun von Mitleid und Unmuth bewegt, ernftlich des Mitburgers fich angunehmen entschloß. Klagend wandte fich die Stadt an Wallis (9. November 1417) und an die Gidgenoffenschaft. Der vertriebene Bischof erlangte bom eben versammelten Conftanger Concil die Proclamation des Interdicts über feine Diocefe, Guiscard felbst durchwanderte das Berner Land und wußte durch die Schilderung bes erlittenen Unrechts die Bewohner gegen Wallis aufzureizen: und da die Unterhandlungen zu keinem Ziele führten, sammelte er schließlich freiwillige Schaaren aus den Hirten des Oberlandes und jog mit ihnen im Sommer 1418 zweimal über die Alpenpäffe verwüftend ins Ballis. Bergebens forderte ber König Sigismund die Walliser auf, ihrem vertriebenen Landvogt bas Seinige wieder ju geben und den Entscheid eines Schiedsgerichtes fich gefallen ju laffen; vergebens wurden wiederholt Bermittlungsconferenzen abgehalten, am 27. Juli und 28. August 1418 in Lugern, am 15. September zu Meiringen im Berner Gebiet, am 19. October ju Ginfiedeln; und ebenfo vergeblich reiften die Boten der unparteiischen Kantone Zurich, Schwyg, Bug und Glarus bald nach Bern und bald in die Walbftatte: unbeugsam verlangten die Wallifer, daß R. fich bor ihrem eigenen Berichte ftellen muffe, und die Balbftatte unterftutten diefe Forderung in einer Beife, daß die Erbitterung zwischen Bern und feinen alteften Berbundeten einen hohen Grad erreichte. Noch einmal griff R. gur Gelbsthilfe, drang mit den ihm jolgenden bernischen Unhangern ins Rhonethal und überfiel sogar die Hauptstadt Sitten, welche geplündert und zum Theil in Brand gesteckt wurde. Erst am britten Tage ging er mit Beute beladen wieder gurud. Rur

315

schwer konnte die bernische Regierung abgehalten werden, selbst den Krieg gu eröffnen. Doch der Winter brach ein, und endlich am 2. Mai 1419 trat ein Schiedsgericht der unparteiischen Kantone zusammen. Sein Entscheid lautete gunftig für R. und forderte von den Wallifern vor jeder weiteren Berhandlung bie Wiedereinsetzung des Bertriebenen in seinen fruheren Besitz. Funf Wochen lang bauerten in Burich die Berhore und Untersuchungen über die gegenseitig vorgebrachten Beschwerden; doch es war Alles umsonst; nicht nur die ausgebrachten Wallifer wollten nichts davon wiffen, auch der Bisthumsverwefer und das Domcapitel von Sitten verweigerten bem Spruch ihre Anerkennung, weil die Frage nur von einem geistlichen Gerichte entschieden werden konne. Die Wallifer, beren Boten Zürich tropig verließen, machten wieder einen Raubzug über den Grimfel= pag ins Berner Land, und nun entschloß sich auch Bern jum Kriege. Auguft zogen 5000 Mann aus. Bang Ballis mar von Schrecken erfüllt, bis ein wackerer Mann den Verzagten Muth einflößte und beim Dorje Ulrichen den fengenden und raubenden Siegern halt gebot. Die Berner gingen über das Gebirge jurud, und neue Friedensunterhandlungen begannen. Die Jahreszeit, welche den Uebergang über die Baffe unmöglich machte, that das Befte dazu. Bu Ebian am Genfersee fand am 20. December eine Zusammenkunft ftatt, bei welcher der Herzog von Savonen, der Erzbischof von Tarantaise und der Bischof von Laufanne perfonlich anwesend eine Bermittlung versuchten. Um nämlichen Tage waren die eidgenöffischen Boten in Bug versammelt, und endlich fam, nachdem R. alle seine Ansprüche an Wallis an die Stadt Bern abgetreten, am 25. Januar 1420 ein neuer Spruch zu Stande. Auch diesmal lautete er für die Wallifer hart; fie follten R. Entschädigung leisten und einen Theil der Rriegstoften tragen. Nur mit großer Mühe tam es dahin, daß endlich am 6. April alle Theile des Landes diesem Entscheide sich zu unterwerfen erklärten. So war nach feche Jahren und 31 Friedensconferengen ein Conflict beigelegt, der nicht allein gang Wallis schwer beunruhigt, sondern die Existenz des schweizerischen Bundes in der gefährlichsten Weife bedroht hatte. Doch noch 1423 hatte die Tagfatung der Eidgenoffen mit dem Widerstande der Wallifer zu fämpsen, und Guiscard v. R. scheint es auch unter dem Schutze der Berner nicht gewagt zu haben, in feine Beimath gurudzutehren. Wann er geftorben, ift nicht genau bekannt, 1431 war er nicht mehr am Leben; feine, an einen vornehmen Freiburger, Anton v. Seftigen, verheirathete Tochter, vielleicht aus der erften Che, war 1420 ichon geschieden; seine Sohne, Hiltbrand und Petermann v. R., wurden durch ihre Mutter Miterben des letten Grafen v. Toggenburg (geftorben 1436). Der Charatter bes Freiheren v. R. wird faft von allen Seiten wenig vortheilhaft geschildert, doch fehlt uns ein unbefangenes Urtheil in den vorhandenen Berichten, und ein Mann von hervorragenden Gigenschaften, von un= gewöhnlicher Energie und geiftiger lleberlegenheit scheint er immerhin gewesen zu fein. Seine Bedeutung für die schweizerische Geschichte liegt barin, dag fein Auftreten die Gidgenoffenschaft bis hart an die Grenze eines Burgerfrieges brachte, aber gerade dadurch den Unftog gab zu einer fefteren Geftaltung des eidgenöffischen Staatsrechts.

Berner Chronif von C. Justinger, hrsg. von G. Studer, 1871. — S. Furrer, Geschichte des Wallis. Sitten 1850. Bd. I, S. 158—195. — Amtl. Sammlung der Eidg. Abschiede. Bd. I (1245—1420). — A. v. Tillier, Geschichte des Freistaates Bern. Bd. II, S. 44—54. — J. v. Müller, Geschichte der Eidgenossenschaft. Bd. III, S. 119 ff. (Reutlingen 1825). — Karonacten im Berner Staatsarchiv. — Krüger, Die Verwandtschaftsverh. d. letzten Grasen von Toggenburg, im Anzeiger sür Schw. Gesch. IV, S. 410.

Raid: Johannes R., ein fleifiger Componift bes 16. Jahrhunderts, von dem fich noch mehrere feiner Drudwerte auf öffentlichen Bibliotheten erhalten haben. Man wußte bisher über bas geben bes Mannes nichts Raheres und fannte nur die Drude auf der königlichen Staatsbibliothet in München, bis ich auf der Bakstimme des Salve Regina von 1572 die alte handschriftliche Notiz fand: "Praeceptor in coenobio Griuensi, in Carinthia", b. h. wohl im Rlofter Griffen bei Bolfermartt in Rarnten. Gin Braceptor mar fowol in Rlöftern als an jeder größeren Mufikcapelle in früherer Zeit angestellt, benn da ber Discant einst nur von Anabenstimmen gefungen wurde, fo errichtete man an den Mufikcapellen ein fogenanntes Alumnat, worin die Knaben erzogen und für ihre spätere Fortbildung geforgt murde. Dies mar die Bflangftatte der späteren Mufiter, und felbft unfere größten Meifter alterer Zeiten maren einft Alumnen folder Anftalten. Sier murden fie nicht nur in den Elementarkenntniffen unterrichtet, sondern auch in Sprachen und Wiffenschaften und konnten barauf die Universität beziehen. Die Musik war einer der ersten Unterrichtsgegenftande und fie wurden nicht nur im Befange und im Inftrumentenspiel geubt, fondern in der Compositionslehre, im Contrapuntt und der Rlanglehre. Die Monatsheste für Musikgeschichte bringen in ihrem 19. und 20. Jahrgange sehr intereffante archivalische Berichte über biefen Gegenftand. Die von R. herausgegebenen Werte bestehen aus einem "Salve regina" ju feche Stimmen, "Cantiunculae pascales", "Cantica ecclesiastica", 4 voc. und "In monte olivarum". Alle exschienen 1572 in München bei Ab. Berg. Die Staatsbibliothet in München besitt noch im Manuscript (Nr. 1640, 135 Codex des 16. und 17. Jahr= hunderts mit deutscher Orgeltabulatur) einen Gesang von einem Simon R., über den uns jegliche weitere Nachricht fehlt. Rob. Eitner.

Raiche: Johann Chriftoph R. wurde am 21. October 1733 gu Scherbda geboren, einem Dorfe in der Nahe von Gifenach, wo fein Bater, Ritolaus R., das Pfarramt verwaltete. Kaum hatte der Knabe das vierte Lebensjahr vollendet, fo begann bereits der Schulbefuch für ihn, deffen fernerer wechselvoller Gang nicht unerwähnt bleiben darf. Die Anfangsgründe menschlicher Bilbung murben ihm in der Schule des heimathlichen Dorfes beigebracht, barauf gelangte er 1744 auf die Lateinschule ju Kreuzburg, wurde aber schon nach einem Jahre gurudgeholt, um gu Saufe theils bom Bater, theils bon einem Hauslehrer den weiteren Unterricht zu erhalten. Doch auch dies mahrte nur ein Sahr: 1745 ftarben beide Eltern, und nun nahm der Bormund, Johann Beinrich Rasche, den heranwachsenden Jüngling zu sich auf sein Gut zu Dielsdorf bei Erfurt. Wiederum blieb er hier nur ein Jahr; denn 1746 fam er nach Meiningen, um das dortige Lyceum zu besuchen. Bis jum Jahre 1751 mar er Schuler diefer Unftalt, bann verließ er fie und bezog die Universität Jena mit der Absicht, Medicin zu studiren. Indessen gar bald mandte er fich von der Geilkunde ab und widmete sich fünf Jahre hindurch der Gottesgelahrheit. Noch war er Student, als er durch dichterische und schriftstellerische Bersuche auch über fein engeres Baterland hinaus fich bekannt machte: kaum 20 Sahre alt, murde er 1753 von der Gefellichaft der iconen Wiffenschaften und freien Runfte gu Leipzig, in der allerdings Herr Gottsched als Herrscher thronte, zum Mitgliede ernannt. -1755 ward R. Magister der Philosophie und gleich darauf Vicar zu Offenbach am Main. Später predigte er in Frankfurt, wo ihn 1759 der Herzog Anton Ulrich von Meiningen hörte und ihn nach Meiningen als Rector an das Lyceum berief, an diefelbe Anstalt, in der er nur acht Jahre früher noch als Schüler geweilt hatte. Bier Jahre wirkte er hier, dann wurde er feiner Reigung gemäß 1763 als Pfarrer nach Untermaßfelb bei Meiningen verfest. In diefer Stellung Rasche. 317

blieb er nun dauernd, und seine Thätigkeit als Seelsorger wird badurch gekennzeichnet, daß seine Gemeinde ihm bis zum Tode treue Liebe und Anhänglichkeit widmete. Rachdem er noch zum Adjuncten und Assessor des geistlichen Untergerichtes zu Maßseld ernannt war, starb er am 21. April 1805. Rasche's Charakter zeichnet sich vor Allem durch einen unerschütterlichen Gleichmuth auß, daneben war er aber stets voll Fröhlichkeit und verschmähte selbst den kleinsten Tropsen Freude nicht. Voll regen Geistes begnügte er sich nicht mit dem engen Wirkungskreis, der ihm innerhalb seines Beruses zugewiesen war, sondern strebte darnach, durch eine wissenschaftliche Thätigkeit auch über die Marken seines Dorfes hinaus zu wirken.

Rasche's litterarische Thätigkeit zeichnet sich durch eine ungemein reiche Mannigfaltigkeit der behandelten Gegenstände aus, ohne daß es ihm jemals gelungen wäre, etwas Bedeutenderes und Nachhaltigeres zu schaffen. Zuerst trat er 1753-54 mit zwei Banden Gedichte hervor: "Etwas zum lehrreichen Bergnügen". hier zeigte er fich als rechten, treuen Schuler Gottscheb's: die bochzeits=, Leichen=, Promotions= und Abschiedsgedichte, welche die beiden Bande fullen, find nur zu deutlich dem Vorbilde nachgezeichnet, und daffelbe muß von den "Dben", die 1759 erschienen, gefagt werden. Als aber der Herrscher im Reiche ber Dichtkunft den Beftrebungen der Schweizer, dann Rlopftod's und Leffing's weichen mußte, da wandte auch R. fich von der Poefie ab. Es entstanden nun eine Reihe von Schriften aus allen Gebieten: neben einem Buche: "Urtheile über das Verhalten der Menschen" finden wir "Die Kunft, teutsche Briefe abzufassen", neben der Erörterung der Frage: "Wer war unter Englands Röniginnen Glifabeth oder Maria eine beffere Chriftin"? eine "Praftische Unweifung zu Briefen an Frauenzimmer" und "Die Runft, Relten zu ziehen". Indeffen bald wurde er burch einen Zufall von diefer zwed- und ziellofen Bielichreiberei weg zu einem wirklich wiffenschaftlichen Arbeiten geführt. Bei einem Trobler wurde er auf einige römische Munzen ausmertsam, es ergriff ihn ber Sammeleifer, und hieraus entsprang die Lust, seine Sammlungen auch wissenschaftlich auszubeuten. Als erstes Ergebniß der neuen Studien erschien 1777 ein turges "Lexicon abruptionum, quae in numismatibus Romanorum occurrunt". In Diefem Buchlein wird zum ersten Male eine scharfe Grenglinie zwischen der numismatischen Epigraphit und den Inschriften auf Denkmalen gezogen, nur die Abkurzungen, welche sich auf römischen Müngen finden, werden behandelt. Ift auch das Wert für heutige 3wede nicht umfaffend genng, fo bleibt es doch immerhin ein intereffanter Bersuch, der in der Geschichte der Wiffenschaft einen ehrenvollen Plat einnimmt. Indeffen mit dem folgenden Buche, "Roms vormalige Verfassung zu deutlicher Aufflärung alter Schriftsteller, antifer Münzen, Gemmen, Inschriften und anderer römischer Denkmale", 1778, scheint R. sich wieder von der Wissenschaft abwenden zu wollen. Das Buch ift unselbständig und oberflächlich, dabei unintereffant geschrieben. Allerdings follte es keinen wiffenschaftlichen Zweck berfolgen; "jungen Cavalieren, dem Frauenzimmer, den Künftlern wünschte ich ein Handbuch zu geben". Das bedeutendste Werk Rasche's, das die Arbeit vieler Jahre in sich schließt, ift das "Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue Graecorum ac Romanorum". Daffelbe erschien 1785-1796, von Christian Gottlieb Sehne mit einer eingehenden Vorrede ausgestattet. wenige enchklopabische Werke des vorigen Jahrhunderts giebt es, die mit Rasche's Lexifon, was die Gründlichkeit der Ausführung anbetrifft, verglichen werden fonnen. Es umfaßt die gefammte claffische Mungfunde und muß in der Bufammenftellung der Litteratur auch heute noch als fehr brauchbar bezeichnet werden. Dagegen vermag es in fritischer Begiehung unferen Unforderungen nicht mehr zu entsprechen. Christian Rasche's wissenschaftliches Streben, obgleich es

318 Raschile.

nur im engen Kreise der Fachgenossen wirkte, verdient doch die gebührende Anserkennung; stets werden wir den Fleiß und die Anstrengung bewundern müssen, mit der er sich von der oberflächlichen Bildung, wie sie durch die damals bestiebte Erziehungsweise bedingt wurde, losringen und zu einer wahren Wissenschaftlichkeit gelangen konnte.

G. Emmrich, J. C. Rasche, im herzogl. Sachsen Coburg-Meiningischen jährl. gemeinnüßigen Taschenbuch, 1807. — Jenaische Allgem. Litteratur-

Zeitung, 1805. — Meufel's gelehrtes Teutschland.

M. Bendiner.

Rafchle: Jofabe R., geb. am 14. Nov. 1756 auf der Lad, Gemeinde Wattwil, Kanton St. Gallen, † am 28. August 1826 zu Wattwil, und seine beiden Sohne Abraham, geb. am 30. August 1792, † am 8. April 1863, und Rudolf, geb. am 13. April 1798, † am 8. April 1867, in Wattwil, gehören jenem ternhaften Schlage toggenburgischer Fabritanten und Großinduftriellen an, die — aus den einfachsten Berhaltniffen hervorgegangen — schließlich mit ihren Unternehmungen die Welt umspannten und Taufenden ihrer Landsleute Arbeit und Berdienft gewährten. Die Jahre, in benen Jofabe in feinem einfamen Berathale aufwuchs, waren die Zeit der ersten Bluthe der St. Gallischen Baumwolleninduftrie. Gben hatte fich die einsache Runft des Baumwollfpinnens und Webens über das gange Land verbreitet. In den großen Kaufhäusern St. Gallens und Winterthurs fand fich das fertige Broduct aus der "Grafichaft Toggenburg" zusammen, um von dort aus nach allen Richtungen hin vertrieben zu werden. Josabe R. begann seine Thätigkeit damit, daß er rohe Baumwolle taufte, fie auf feinem Ruden in die Dorfer zwischen ben Toggenburger Bergen und dem obern Burichfee hinübertrug, wo noch wohlfeiler gesponnen wurde, als in dem ichon fehr industriellen Thurthale. Dort verteilte er den Rohitoff in bie Saufer, nahm ihn nachher als Gespinnft wieder ju Sanden und verkaufte biefes mit bescheidenem Gewinn an die größeren Garnhändler. Um das Jahr 1790 ging er dazu über, das Garn felbst zu gröberen Baumwolltuchern berweben zu laffen, später zu farbigen "Cottonnes" und Nastüchern, und das Gewebe zum Berkauf zu bringen. Josabe R. war ein Fabrikant geworden und siedelte im J. 1805 von der Lad nach Wattwil über, um dem Verkehre näher au sein. Die Söhne Abraham und Rudolf wuchsen in dem baterlichen Geschäfte auf und führten es nach des Baters Tode von 1826-32 unter ber väterlichen Firma gemeinsam in gewohnter Weise fort. Allerdings gewann es allmählich eine etwas größere Husbehnung; doch beschränkte sich der Absak fast ausschließlich auf das Inland. Das Ausfuhrgeschäft wurde erft fraftig an die Sand genommen, als fich die Brüder trennten und jeder fein eigenes Saus gründete (1832). Abraham, der ältere, blieb zunächst noch wefentlich auf der Grundlage bes bisherigen Geschäftsbetrichs und erweiterte und erganzte benfelben mit feinem Affocie J. G. Reller-Steffan von Bischofzell nur vorsichtig und nach und nach durch directen Berkehr mit dem Ausland in mäßigem Umfang. Rudolf, der jungere, warf sich mit aller Macht auf den Export im großen Maßstabe. bereifte regelmäßig Italien, Solland, Frankreich und England, errichtete auf den wichtigsten Blagen eigene Agenturen und knupfte unmittelbare Berbindungen mit großen Geschäftshäufern in Nord- und Sudamerita, ber Levante, Dit- und hinterindien und Manila an. Seit 1842 ftand ihm als Affocié Jakob Lang aus dem bernischen Roggwil zur Seite, vorher die Gattin, ebenfalls aus dem Kanton Bern, eine geborene Elife Roth von Wangen, mit weitem Blid und hohen Geistesgaben ausgestattet; wie auch die Gattin Josabe's, eine tüchtige Toggenburgerin Abderhalden, gang wefentlich an dem geschäftlichen Aufbau des Saufes mitgearbeitet hat und überhaupt die Frauen in unserer Textilinduftrie

Raselius. 319

eine fehr bedeutende Stellung einnehmen, wenn schon nicht viel von ihnen die Rede ift. In den Jahren 1850-60 beschäftigte die Firma J. R. Raschle & Co. etwa 4000 Handweber; der jährliche Garnverbrauch betrug 4-5000 Centner; die Weber= und Spulerlöhne beliefen fich auf annähernd 150,000 Gulden. Dazu hatte das haus eine eigene kleinere Spinnerei von ca. 6000 Spindeln übernommen, um wenigstens einen Teil der benöthigten Garne felbst anfertigen ju konnen. Bu den mehrfarbigen glatten Sandgeweben waren die Jacquardgewebe getreten, die feit den vierziger Jahren besonders im Berkehr mit dem Drient eine große Rolle fpielten. Aber feit dem Krimfriege begann die Bedeutung der Levante als Absatgebiet für die toggenburgische Buntweberei unaufhaltsam zu finten; durch den ameritanischen Burgerkrieg und die von ihm hervorgerufenen Prohibitivzolle gingen die Bereinigten Staaten als Räufer ganglich verloren. Mehr als ersetzt wurden diese Verlufte durch die steigende Bedeutung der hinterindischen und oftafiatischen Plage, der Mittelpunkte des Berkehrs für die gewaltigen Bedürfnisse der malapischen Welt. Singapore und Benang, Java, Mataffar und Manila traten auch für das haus J. R. Raschle als die Abnehmer bunter Schärpen (Sarongs) und Mouchoirs in erste Linie. Eroberung diefer Martte erreichte die toggenburgische Buntweberei überhaupt ihren Sobepunkt, und der fraftigende Ginfluß diefes neuen Aufschwungs gab Muth und Mittel zu dem allgemeinen Uebergang auf die mechanische Anfertigung der eigentlichen Massenartitel; denn der mechanische Webstuhl mit Wech= fel war inzwischen schon seit längerer Zeit ersunden worden, wenn auch bei uns bis dahin nur fehr spärlich zur Unwendung gekommen. Auch Rudolf R. erbaute im J. 1865 bei Wattwil eine mechanische Weberei mit 208 Stühlen; damals weitaus die schönfte und besteingerichtete des Toggenburg und auch jett noch hinter wenigen zuruckstehend. Zwei Jahre nachher ftarb er und hinterließ bas von ihm unter Mitwirkung seines heute noch lebenden Affocié ju voller Entwicklung und Bluthe gebrachte Geschäft seinem Nachfolger nach jeder Richtung gefund und ftart. Mit Recht wird vor allem Rudolf R., neben ihm aber auch der Bater Josabe und der Bruder Abraham, zu den Bahnbrechern der toggenburgifchen Buntweberei gezählt. Wartmann.

Raselius: Christoph Andrea (b. h. des Andreas Sohn) R. war in Regensburg als Sohn des lutherischen Cantors M. Andreas geboren. Sein Großvater Thomas hatte als Pfarrer in der Pfalz die Concordienformel unterfchrieben und hieß eigentlich Rafel, welches der Groffohn durch Cespes überfest; Melanchthon aber hatte den Namen in Rafelius umgesett. Rach ihren 3 Rojen im Petschaft nannte sich die Familie auch Roselius. Christoph hat 1609 in Wittenberg studirt, wurde 1614 in Gießen ordinirt und war von da an Prediger zu Immenkeppel (Immenkuppel) im Bergischen, wo er 1622 irriger Lehre wegen abgesetzt wurde; ob er schon vorher mit Felgenhauer (f. A. D. B. VIII, 278) in Berbindung ftand, oder erft nach feiner Absehung fich mit ihm verband, ift nicht ficher; jedenfalls hatte die fectirerisch-ichwarmerische Richtung, die schon um 1570 dort ausgebrochen, im Bergischen großen Anhang, noch 1638 redet R. von seinen "Brüdern" dort, mit denen er in Verbindung stehe. Die kleine bremische Gemeinde "Schwarne" (Schwarme) im heutigen braunschwei= gischen Amte Tedinghaufen an der Wefer, ein Filial von Lunfen, die sich bis 1648 aus eignen Mitteln einen schlecht dotirten Pradicanten hielt, nahm ihn zu diefer Stelle an. hier verfaßte er die "Treuhergige Bugposaune, angeblafen über eine fehr merkwürdige, Unno 1322 geschehene Prophezenung vom jest= und zufünfftigen, gefährlichen Buftande bes Teutschlands, Rahferthumbs und anderer Stände, auch des Rönigs in Schweden ac., welche Johann Bugenhagen Unno 320 Rafelius.

1532 Diengstags nach Cantate in Lübed in einer alten Bibel gefunden hat". Er fandte fie nach Amfterdam jum Druck, wo fie 1632 in 40 (und abermals 1643 in 40) erschien. 1632 und 1633 aber übergog die Stader Garnifon Bappenheims die Gegend, und die gange Gemeinde verlief fich por den "Crabaten"; ber Paftor flüchtete mit seiner Familie nach Samburg, wo er 1632-1634 blieb und schon 1633 die "Sonderbare treuhertige gegen das Reue Jahr angeblafene Bufpofaune 2c. 2c. Zufampt dem guldenen Schluffel Davids jum haufe Gottes 2c., wie auch zur Treuhertigen Bufposaunen gehörigen hertblutigen Thranen" herausgab. Damit verfiel er dem Samburger Minifterium, das trot der Rriegs= leiden das Bochfte darin fuchte, die zugespittefte lutherische Orthodoxie zu mahren. Den Streit brachte dieses auf dem Convente des Consistorium Tripolitanum, b. h. der geiftlichen Minifterien von Lübed, Samburg und Lüneburg, ju Mölln am 26. und 29. März 1633 vor, der zur Abwehr ber Sectirer und Sacramentirer in demfelben engherzigen Sinne gehalten murde. Wenig fehlte, fo waren hier Johann Arndt's "Bucher vom mahren Chriftenthum" von den Giferern für fectiverisch erklärt und der fromme Mann unter Die "neuen Bropheten, Schwär-Rach den Eingaben der Prediger an den Rath mer und Fanaticos" geworfen. ber 3 Städte, benen bann Mandate jur Austreibung folgten, gehörten gu jenen : Johann Weffel von Lübed, Chriftoph Rafelius, Johann Tancmar von Lübed, Joachim Morfius (Mörsten f. A. D. B. XXII, 327 f.), Johann Staritius, Walter, Jacob Böhme (f. A. D. B. I, 65 ff.), Leonhard Elver von Lübed. Die von ihnen umgetragenen berbonten Bucher waren "Geheimnig vom Tempel", "Morgenrothe der Natur", "Weg zu Chrifto", "Nuncius Olympicus". Später fette man dazu die Dichterin Anna Owena Hoper (f. A. D. B. XIII, 216) wegen ihres "Gefpräch eines Kindes mit seiner Mutter", und noch etwas später die "Bifionare und Schwärmer": Kuster Georg Reichard (f. d.) zu Seehausen bei Leipzig mit seinem Apostel Laurentius Matthäus, hermann b. d. hude (f. A. D. B. XIII, 277), Bauer Johann Warner zu Bockendorf in Meißen, deffen Apostel der Generalsuperintendent Jacob Fabricius in Stettin (f. A. D. B. VI, 514) geworden fei. In Folge des Tripolitanums wies der Rath in hamburg R. aus und muß ihn nach Schwarme bin verfolgt haben, denn dort verbot ihm Erzbischof Johann Friedrich seine "turze Entschuldigung" drucken zu laffen, welche dann im Ber-gischen "dennoch" gedruckt ihm von Köln über Umfterdam und Bremen zuging, und bon der er ein Exemplar dem Superintendenten hunnius und dem Burgermeifter Christoffer Gerdes fandte, und Berfohnung forderte; die ihm nicht gewährt wurde. Unter der danisch-bremischen Regierung Erzbischofs Friedrich wurde er abgeset und war vor 1641 nach Angabe Stard's noch einmal Kaftor zu "Fürfeld im Griechgau", was kaum möglich erscheint. 1641 war er bei seinem Sohne Adolf in Rostod, der unter dem Namen Roselius dort studirte und schrieb einen neuen Friedebricf an das Tripolitanum. Dieses forderte einen entehrenden Widerruf, den R. nicht leisten wollte. Bezeichnend ift feine Schilderung von der Berrohung der Zeit, die er an hunnius schrieb: Ich fand aber auf folchen Reisen (nach hamburg und Lübed) "ein folch wustes Chriftenthum in den Städten und auf dem Lande fowohl, als an unferen Orten, auf den Baffen, auf den Stragen und in etlichen Saufern darein ich fam, wie Ihrs beschrieben habt in der Borrede des Ausführlichen Berichts' 6 fasc, a und b. ich mußte soviel von Unzucht, Sauffen, Soffart, Spielen, Fluchen, Schandreden, Rauffen, Schlagen, Morden, Dieberen, Falfcheit zc. hören und feben, daß mir jaft Augen und Ohren, ja Bert, Sande und Fuße wehe thaten; und schalt boch jedermann, nüchterne und trundene, nur immer hefftig und tapffer auf den Papft und Antichrift und andere Settirer, der doch felber noch fo tief in antichristischen Greueln über die Ohren ftad". Er brachte über feine Rechtgläubig= Raselius. 321

feit die bundigften Zeugniffe bei von feinem nachften Rirchenpatron, Bergog Friedrich von Braunschweig, erwähltem Dompropft zu Bremen, die er dem Sam= burger Ministerium vorgelegt hatte, von den Theologen von Roftod, Lutheranern aus Minden, Osnabrud und Igehoe, wo er fich alfo aufgehalten haben muß vom (lutherischen) Domprediger Fürsen zu Bremen und den lutherischen Predigern zu Amsterdam, Minden und Zelle. Er reifete felbst in der Sache nach Hamburg, wo er vom September bis in den December 1641 fich aufhielt. Am 29. April 1642 schreibt er wieder von Rostock, ja am 2. Mai verwandte sich fogar die Rostocker Facultät für ihn, am 16. Mai schreibt er aus Lübeck. Sunnius felbst erfannte an, feine allerdings verwunderlichen Gage, wie bas mahre Christenthum durchzusühren sei, wichen nicht vom Glauben ab. Aber das hals= ftarrige Pfaffenthum tonnte ihm nicht verzeihen, daß er die mahren Gage außzusprechen gewagt hatte: "in den Lutherischen Kirchen fen nichts als disputiren und ftreiten über den Religions-Artideln; die Bottfeeligkeit aber werde wenig getrieben"; ferner: "die Prediger haben die Lehre von der Gottfeeligkeit fahren laffen, predigen nur das halbe Ertenntnig Chrifti, lehren nur den Glauben. Des chriftlichen Lebens fen nach D. Lutheri Tod fo gar vergeffen, daß Johan Arnot daffelbe erft habe wiederum lehren muffen". Der Streit zog fich ohne Abichluß hin bis jum 9. Februar 1643; die für ihn beftimmten Briefe beforderte ber Domprediger Fürsen zu Bremen. Roch 1644 ließ R. in Amsterdam feine Sate: Wie das mahre Chriftenthum durchzuführen, druden; fie laufen wefentlich auf allgemeine Verweigerung des Abendmahls, also Bann und Excommunication, hinaus, die vornehmlich gegen die Hochgestellten anzuwenden seien. er verichollen.

Starcens Lübecische Kirchenhistorie S. 795 ff., 824—870, 1050—1079, wo eine Anzahl Briefe Raselius', auch von seinem Sohne. S. auch die Quellen A. D. B. VIII, 279 v. Felgenhauer. — Ueber die Pfarre zu Schwarme: (Pratje) Bremen und Verden II, 182. — Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen, 1865 S. 189 ff.

Raseling: Andreas Rasel oder R. war zu Amberg geboren und fand feine erfte Unftellung, wie es icheint, am turfürftlichen Badagogium gu Beibelberg bei der Umgestaltung deffelben im 3. 1583. Schon im folgenden Jahre fam er als Cantor an der neuen lutherischen Pfarrfirche und an der lateinischen Stadtichule nach Regensburg. Bon hier wurde er im 3. 1600 wieder als hof= capellmeister von Kurfürst Friedrich IV. nach Beidelberg gezogen, wo er im 3. 1614 ftarb. — R. war ein tüchtiger theoretischer und praktischer Musiker, deffen Verdienste bei Protestanten und Ratholiten gleicherweise Anerkennung fanden. Er gab au Nürnberg 1589 in Octab ein Wert "Hexachordum sive quaestiones musicae practicae" heraus, deffen Inhalt Walther (vgl. unten) genau angibt; ferner Regensburg 1594 "Deutsche Sprüche aus den fonntäglichen Evangelien" mit 5 Stimmen, Nurnberg 1595 "Cantiones sacrae" in Quart mit 5, 6, 8 und 9 Stimmen, und Regensburg 1599 (bas Jahr fteht am Schluffe der Borrede) in kleinstem Format unter bem Titel "Regensburgischer Kirchencontrapunkt" 53 Pfalmen und Lieder in fünfstimmigem Sat; diefes lette Werk enthalt auch eine Sammlung von Gebeten. Außerdem hinterließ er eine Angahl mufitalischer Schriften im Manufcript (vgl. Gerber an der erften der unten anzuführenden Stellen). In Michael Praetorius' Musae Sioniae, Wolfenbüttel 1607, befindet fich von ihm eine fünfftimmige Composition von "Gelobet seift du, Jesu Chrift".

Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1379 f. — Walther, Musikalisches Lexicon, S. 512. — Gerber, Lexicon der Tonkünstler, II, Sp. 233 f.; Neues Lexicon u. s. f., II, Sp. 798 f. — Bernsborf, Neues Universallexicon der Tonkunst, III, S. 280 f. — Fétis, 2. Ausg., VII, S. 188. — Eitner, Bibliographie der Musiksammelwerke des 16. u. 17. Jahrh., S. 799. (Die hier genannten Werke von Mettenleiter waren dem Schreiber dieses leider nicht zugänglich.)

Rafewig: Georg Chriftoph Ferdinand v. R., mit dem Beinamen Paffel, geboren zu Breglau am 18. December 1643, † 1720, verlor feinen Bater Georg v. R., der wie auch sein Grofvater Konrad als Hofrath in Diensten ber Bergoge von Münfterberg-Dels ftand, im erften Jahre feines Lebens. Geine Mutter Barbara Elisabeth geb. v. Mingen jog mit bem Anaben nach einiger Beit, da das väterliche Bermögen in den unruhigen Kriegszeiten faft gang barauf gegangen war, nach Wiltschfau, wo R. bis jum neunten Jahre weilte. Nachdem diefer dann einige Zeit in Frankenthal und Jakobsdorf von Privatlehrern unterrichtet war, wurde er 1656 nach Breglau geschickt, wo er sieben Jahre das Marien Magdalenen = Chmnafium und dann, durch Elias Major angezogen, ein Jahr das Chmnafium Elifabethanum besuchte. Der Ruf hermann Conring's lodte ihn darauf nach der Universität helmstedt; am 10. October 1664 murde er hier als Georgius Christophorus à Passel nob. Siles. immatriculirt. Reben juristischen Studien trieb er besonders bei Conring Politik und Staatengeschichte. Mls herzog August b. J. zu Braunschweig und Lüneburg am 17. September 1666 geftorben mar, nahm R. an dem feierlichen Leichenbegangniffe des Fürsten Theil und versertigte auf ihn ein deutsches Gedicht. Im folgenden Jahre ver= öffentlichte er eine Differtation "de gratia delinquentibus facienda" (Helmstedt 1667) und fehrte dann nach Schlesien zurud, wo er, da seine Mutter inzwischen geftorben war, bei feiner Großmutter in Wiltschkau, zeitweise auch in Breglau seine Studien fortsetzte. Im J. 1670 trat er als Hosmeister in den Dienst des Grafen Johann Beinrich von Sochberg, 1672 in den des Grafen Johann Albrecht von Ronow, welchen er 1675 mit dem bei dem Grafen Beinrich I. von Reuf aus der jungeren Linie in Schleiz vertauschte. In allen diesen Stellungen hatte er vielfach Gelegenheit, fremde Sofe fennen ju lernen; insbesondere verkehrte er viel an dem zu Bayreuth, als fein Berr, Graf Beinrich, in Sof in den Dienst des Markgrafen Chriftian Ernst von Brandenburg-Culmbach getreten war. R. jedoch für die Dauer keine Befriedigung an dem Hofleben fand, fo wechselte er bald wieder den Herrn und ließ sich 1678 vom Grafen Beinrich II. von Reuß (alterer Linie aus dem Saufe Greig, Linie Untergreig) jum Sof- und Confistorialrath ernennen, eine Stellung, die ihm jener zugleich mit für das Gebiet seines unter Vormundschaft stehenden Neffen, des Grafen Heinrich XIII., übertrug. Dem Gedächtnisse des Vaters des Lettern, welcher 1675 als Braunschweigischer Geh. Kriegsrath und Commandant von Braunschweig gestorben war, hatte R. eine besondere Schrift gewidmet (Schleiz 1675). Neben seiner amt= lichen Thätigkeit in Greis war R. aber auch nach der Sitte seiner Zeit im Dienste anderer Fürften beschäftigt. Go nahm u. a. Bergog Rudolf August bon Braunschweig Wolfenbüttel, der ihn zum Kath ernannte, seine Thätigkeit mit-unter in Anspruch. Ginen tiesen Eindruck machte auf R. der Tod seiner Frau Maria Sophie, einer Tochter Friedrich Sebastians Edlen von Planit, welche er am 5. December 1678 geheirathet hatte. Sie ftarb am 22. Juni 1680 bei einer Fehlgeburt. Ernster gestimmt wandte R. sich jest mehr und mehr von den politischen und rechtswiffenschaftlichen zu theologischen und religiöfen Studien und Beschäftigungen. Er verfenkte sich in die Summa theologia des Thomas von Aquino, in die Commentare Frang Suareg', in die Schriften der Rirchenväter u. a. und ließ sich so vollständig von ihnen fesseln, daß er sein Luther= thum aufgab und am 14. November 1681 in Rungberg gur katholischen Kirche übertrat. Tropdem bewahrte er sich auch Protestanten gegenüber volle Unbefangenheit. Ehrlich und gutmuthig, wie er war, tam es ihm nicht in den Sinn, diefe zu verdammen; er brang vielmehr in den verschiedenen theologischen Schriften, die er verfaßte, auf eine Erneuerung des altchriftlichen Lebens und wollte nicht römisch = katholisch , fondern rein katholisch sein. Nur so ist es er= flärlich, daß R. trot feines Glaubenswechsels feine Stellung auch im ebange-Lischen Confistorium zu Greis unbeanstandet fortführen konnte. Um 1. Juli 1688 ging R. eine zweite Che mit Eva Sufanna Conftantia von Ottengrun ein und etwa zehn Monate später nahm er in Greiz seinen Abschied. Rach einem kurzen Aufenhalte in Eger ließ er sich Ende des Jahres 1689 in der Oberpfalz auf dem von ihm gekauften Landgute Mogelhof in der Landgrafschaft Leuchtenberg nieder. Er beschäftigte sich hier mit Landwirthschaft und wiffenschaftlichen, vorzüglich theologischen Studien. Einem Gelübde zufolge, das er nach dem Tode seiner ersten Tochter gethan hatte, erbaute er, als ihm am 25. April 1692 eine zweite geboren war, eine Capelle, für die Papft Innocenz XII. einen Indulgeng= brief ausstellte. Eine dritte Tochter gebar ihm seine Frau im November 1693. Bon weltlichen Geschäften zog er fich feitdem fast gang gurud. Rur in Angelegenheiten, bei denen religiöse Fragen in's Spiel kamen, ift er noch thätig aewefen. So insbesondere für den Bergog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel. Schon zur Bertheidigung des Religionswechsels der Enfelin deffelben, der fpateren Raiferin Elisabeth Chriftine, hat er eine Schrift berfaßt, die nicht jum Drude gelangte. Als dann auch der Herzog zur katholischen Kirche übertrat, hat diefer felbst in acht Sätzen "die bewegenden Ursachen, warum er zu der römisch-katholischen Kirche sich begeben" aufgesetzt. Diese "Ursachen" sind R. mitgetheilt worden, damit er sie allgemein bekannt mache. Zu dem Ende schrieb R. feine "Borftellung der Confiderationen und Bewegungsursachen, durch welche — Anton Ulrich — in die heilige Catholische Kirche sich zu begeben veranlasset worden ift" (1710) So benutte man die Feder Rasewig's zu publiciftischen 3weden, aber man irrt, wenn man dem vielfeitig gelehrten, gutmuthigen Manne einen Ginfluß auf den Glaubenswechsel des ihn geiftig weit überragenden Fürsten beimißt. Ebenfalls auf Beranlaffung Anton Ulrich's ift Rafewig's Schrift: "Nöthige Wiederaufrichtung ber ersten Chriftlichen Rirche, angestellet durch wohl= gemeinte altehriftliche Gedanken" (Braunschweig 1709) unter dem Pfeudonym Zephyrinus de Pace herausgegeben. Gin zweiter Theil Dieses Werkes ift ungebruckt geblieben. Mancherlei Angriffen, die R. wegen jenes Buches erfuhr, ist er in besonderen Schriften entgegen getreten. Sein wichtigstes Wert erschien bann 1714 ohne Ramen "Aufrichtiger Abrif der wahren und gangen catholischen Rirche". Er redete bier einer Bereinigung aller driftlichen Rirchen, bon welcher er auch die Secten nicht ausgeschlossen wissen wollte, das Wort und machte auch aus den Migbrauchen des Papftthums feineswegs Behl. Auch diefes Wert rief eine Reihe von Gegenschriften hervor, in benen ber Berfaffer vor allem des In-Differentismus beschulbigt murbe: er hatte ein platonisches Chriftenthum im Sinne, bas er altcatholisch nenne, welches aber weber irgendswo ware, noch fein fonnte u. f. w. Es liegt in der eigenthumlichen Mittelftellung Rafewig's, daß er weder bei Ratholiken noch bei Protestanten vollen Beifall fand, aber nach beiben Seiten mannigfache Anregung schuf. In feinen späteren Jahren zog sich R. immer mehr in religiofe Betrachtungen gurud, gulegt foll er nur die Bibel und zwei Andachtsbücher bei fich behalten haben. Er ftarb eines plöglichen Todes zu Mogelhof am 24. April 1720.

Bgl. Nova literaria Germaniae anni 1705 collecta, Hamburgi S. 314—320. — Fabricius, historia biblioth. suae IV, S. 219 ff. — Deutsche Acta

eruditorum, Th. 82, 1722, S. 771—802. — Jöcher III, Sp. 1873 f., wo auch seine Schristen ausgeführt werden. — Hoeck, Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig-Lüneburg-Wolsenbüttel S. 214 ff.

P. Zimmermann.

Raesfeld: Die Familie Raffeld oder Resfelt war eine bedeutende Buchdruckerfamilie, die mehr als hundert Jahre hindurch, von 1591-1697, die Drudfunft in Munfter ausubte. Die hauptftadt Weftfalens verdantte die Ginführung des Buchdrucks dem gelehrten Domherrn Rudolf von Langen, deffen lateinische Gedichte als erftes daselbst gedrucktes Buch bei Johann Limburg (f. A. D. B. XVIII, 654) im 3. 1486 erschienen. Langen hatte feine Stadt zum Mittel= puntte des humanismus erhoben, und mit biefem hielten auch die Buchbrucker und Buchhandler ihren siegreichen Ginzug in Münfter. Nachdem Limburg die beiden letten Decennien des 15. Jahrhunderts, Laurenz Bornmann von 1509-1513, Gregor Os aus Breda, Th. Zwivel und Joh. Offenburg im 16. Jahrhundert daselbst als Druder thatig gewesen, errichtete Lambert Raesjeld 1591 in Münfter eine neue Druckerei, die fpater von feinen Rachkommen bis 1697 fortgeführt wurde, und aus welcher mahrend diefer Zeit an 190 Drucke hervorgegangen find. In den Jahren 1600-1611 druckte R. mehrere Bucher gemeinichaftlich mit Joh. Gymnich von Köln (f. A. D. B. X, 245) und 1612 mit Anton humm aus Offenbach. Die Officin war von 1591-1617 in Befit von Lambert R., 1618 und 1619 lautete die Firma Anna L. Raesjeld's Wittwe, 1620-1658 Bernhard R., 1655-1659 Werner R., 1659-1677 Theodor R. und 1678—1697 Dietrich R. Außerdem finden sich Drucke vor von Bernh. R. und E. M. Zind aus dem Jahre 1638, von Bernh. R. und Werner R. aus 1656 und von Bernh. Raesfeld's Erben 1659.

Falkenstein, Geschichte S. 197. — Weller, Annalen II, 115. — Goedeke, Grundriß I, 219. — Nordhoff, Denkwürdigkeiten, S. XII. — Niesert, Beiträge I. II. 3. Braun.

Raspe: Gabriel Micolaus R., bedeutender Berlagsbuchhandler in Nürnberg, war am 4. December 1712 auf dem Rittergute Crelpa, zwischen Saalield und Neuftadt an der Orla gelegen, geboren. Sein Bater war damals Berwalter des genannten Brandenfteinischen Gutes und fpater Steuereinnehmer und Bürgermeifter von Laucha an der Unftrut, der fich mit einer Entelin des rudolftädtischen Superintendenten Dr. Soeffings verheirathet hatte. Mus diefer Che find neun Rinder entsproffen, von welchen R. der zweite Anabe war. Der junge R. hatte, nachdem er in Naumburg die Lateinschule besucht. in der Körner'schen Buchhandlung zu Leipzig seine Lehrzeit bestanden, mar dann in der Wengand'schen Buchhandlung in Helmstedt, in der Zimmermann'schen Buchhandlung in Wittenberg und Berbft mehrere Jahre thätig und nahm fchließlich eine Stelle in der damals berühmten Buchhandlung von Gleditich in Leipzig Im J. 1739, als der Buchhändler Johann Stein in Nürnberg geftorben war, berief deffen Wittme R. nach Nurnberg und übertrug ihm die Leitung des von ihrem Manne hinterlaffenen Geschäftes, das er nun bis zu dem 1743 er= folgten Tode der Wittme Stein's fortführte. Ein Jahr später verheirathete fich R. mit der Tochter Stein's und führte dann in Gemeinschaft mit dem jungeren Stein, seinem Schwager, die umjangreiche Sortiments- und Berlagsbuchhandlung weiter, deren Firma nun von 1744—1753 Stein und Raspe lautete. Während dieser gehn Jahre brachte die Sandlung ca. 75 neue Berlagswerke auf den Büchermarkt. Nachdem im J. 1752 ihm seine Frau durch den Tod entriffen worden war, trennten fich Stein und R. 1754 in der Beife, daß Ersterer die Sortimentsbuchhandlung, ju der fpater wieder neuer Berlag hingutam, und

325

Lekterer die Berlagshandlung allein übernahm. R., der sich 1758 auf's neue mit der Tochter des Amtsverwalters Rrathers zu Rechenhof verehelichte, widmete von nun ab der Ausdehnung feines Berlages eine bewunderungswürdige Thatigfeit, fo daß er schließlich mehr als fechshundert Berlagsartitel bejag. Bon feinen meift hervorragenden Werten, von welchen eine große Anzahl ihm keinen Gewinn brachte, vielmehr erhebliche Opfer forderte, die zu verlegen er aber für eine Chrenfache hielt, verdienen befonders folgende hervorgehoben zu werden: "3. Abbadie, Bon der Gottheit unferes herrn Jesu Chrifti. 1754." - C. H. Schweser's Informatorium iuridicum officinale. 1769." — "Onomatologia medico-practica. 4 Bbe. 1786." — "L. Heister's Chirurgie. 1779." — "B. G. Daniel's Geschichte von Frankreich. 16 Bde. 1756-1764." - "Gatterer's Abrif der Heraldik. 1774." — "Geschichte der Kriege in und außer Europa. 30 Theile 1776—1784." — "Panzer's Geschichte der Nürnberger Bibelausgaben. 1778." "Blant's 51 Bildniffe berühmter Künstler, Buchdrucker und Buchhandler. 1779." - "Americanische Gewächse, nach Linneischer Ordnung. 1785—1788." -"Auswahl schöner und seltener Gewächse. 1795—1798." — "Icones plantarum medicinalium. 1779—1785." — "Linne's vollständiges Naturspflem. 9 Bbe. 1773-1786" u. f. w. Ein besonderes Berdienst erwarb sich R. durch die aufopfernde Pflege ber naturwissenschaftlichen Litteratur. Außer ben ichon genannten Werken find es besonders "Martini's neues sustematisches Conchyliencabinet, nach bes Berfaffers Tod fortgefett von J. H. Chemnit. 11 Bbe. 1769-1795", "Elis, Tractat von den Corallen. 1767", "Linne's vollständiges Pflanzenspftem 15 Bde. 1776—1788", sowie die übrigen Werke Linne's, dann "Esper's Pflanzenthiere 1788—1797", "Esper's Icones Fucorum. 7 Theile 1797" und "Chemnig's Abhandlungen von Links-, Land- und Flufichneden. 3 Bbe. 1784-1786", die den Ruf des Buchhändlers R. begründet haben. Nicht minder hat dazu beigetragen die Berausgabe des "Bollftandigen Wappenbuches der durchlauchtigen Welt. 1768-1776" und von "J. Siebmacher's, früher Weigel's großem und vollständigem Wappenbuch. 18 Theile 1772-1786", das, wie noch verschiedene andere Werke des gleichen Berlages von der noch jett in Rurnberg bestehenden Berlagsbuchhandlung bis auf die Jestzeit mehrfach fortgefest und neu ausgelegt wurde. Bon "Siebmacher's Wappenbuch" find in der neuen Ausgabe bis jett 279 Lieferungen erschienen, und das "Conchyliencabinet" um= faßt bis jest 354 Lieferungen, beides Monumentalwerke der beutschen Wiffenschaft, die begründet zu haben, Raspe's hohes Verdienst ist. Welche hervor= ragende Berlagsthätigkeit R. entwickelt hat, geht baraus hervor, daß er von 1754-1785 ungefähr 370 neue, jum großen Theile mehrbändige, kostbare Werke verlegt hat; dabei sei noch erwähnt, daß er niemals Mitarbeiter oder Geschäftspersonal gehabt, vielmehr alle Arbeiten ganglich allein gemacht und außerdem noch den Briefwechsel der Naturforscher seiner Zeit vermittelt hat. R. ftarb am 25. October 1785. Seine Wittme fette die Verlagsartifel fort und führte die Sandlung bis 1815 mit fremder Gulfe weiter; auch während diefer Beit wurden nabezu 340 Berlagsartifel ausgegeben. Im J. 1816 übernahm der Buchhändler Bauer in Gemeinschaft mit den Erben die Sandlung, fo daß von nun ab die Firma Bauer & Raspe lautete; 1835 ging das Geschäft an Julius Merz über, der damit den alten Berlag von Schneider und Beigel in Mürnberg vereinigte; 1867 tam die Firma an Ludwig Korn und 1872 an den jegigen Befiger Emil Rufter.

Bgl. Chemnig, J. H., Lebensgeschichte des verdienstvollen Herrn Sabriel Nicolaus Raspe, berühmten Buchhandlungsherrn der srehen Reichsstadt Nürnsberg. 1787. — Nürnbergische Gelehrte Zeitung. 1787. 5. Stück. — Martini, Conchylienkabinet. IX. Bd. 2. Abth. — P. Labat's Reise. I. S. VII—IX und

V. S. XI—XV. — Chemniş, Linksschnecken. Vorrede. — Waldau, Beyträge 3. Geschichte der Stadt Nürnberg. II. S. 22—43.

Raspe: Erich, f. Bd. XXIII, S. 2 Art. Münchhausen.

Räß: Andreas R., Bifchof von Strafburg, wurde am 6. April 1794 gu Siegolsheim im Elfaß geboren, als gerade Robespierre das Regiment in Frantreich führte und die Rirchen verwaift waren. Ein Geiftlicher, der fich im Saufe der Eltern verborgen hielt, taufte den Neugebornen. Die Erziehung der feche Rinder fiel ben Eltern, bann, nach bem bald eintretenden Tobe bes Baters. ber Mutter ganz allein zu; benn in jeder Gemeinde und Familie wiederholte fich im kleinen der Kampf, welcher infolge der Revolution ausgebrochen war, und fo war es auch in Rag's Vaterhaufe. hier und da erschien heimlich ein nichtgeschworener Priefter, der im Berborgenen die Sacramente spendete, was sicher auf die empfänglichen Kinderherzen nachhaltiger einwirken mußte, als fogar ein geregelter Religionsunterricht. Rachdem R. in Schlettstadt und Nancy, wo er auch die frangofische Sprache beherrichen lernte, humaniora ftudirt hatte, kam er nach Maing, um Philosophie und Theologie zu hören. Diefer Aufenthalt murde vollends enticheidend für feine Richtung. 1802 war der Elfaffer Colmar von Napoleon I. zum Bischof von Mainz ernannt worden, der felbst das Loos der Nichtaeschworenen erfahren hatte und auf dessen Kopf einst 1000 Reichsthaler gesett waren. Er berief einen anderen elfäffer Nichtgeschworenen, den eben aus dem Gefängniffe zu Bincennes entlaffenen, aber aus Strafburg verbannten Liebermann (f. A. D. B. XVIII, 578) an die Spige feines Seminars, an welchem auch noch einige andere Landsleute derselben als Lehrer wirkten. Es ift nur zu begreiflich, bag biefe Manner, ohnehin jum Rapoleonischen Raiserreiche gehörenb, ihre Aufmertsamkeit dem Gange der Dinge in Frankreich zuwandten, und ba Colmar wie Liebermann Schüler ber Jesuiten waren, jo ift es ebenso verftandlich, daß beide fofort auch der durch Bonald, de Maistre, Lamennais u. f. w. in Frankreich vertretenen und bald weit verbreiteten Ansicht beitraten, alles Unbeil. bas durch die Revolution über Frankreich und namentlich über die Kirche herein= gebrochen, fei nur die Folge bes Sturges des Resuitenordens und das Wert der Freimaurer, Illuminaten u. f. w., eine Beilung der Zuftande könne daher auch nur durch die Wiedereinführung jenes Ordens und durch fraftiges Entgegenwirten gegen die Freimaurer erzielt werden. In diesen Rreis von Mannern und Ideen trat der junge R., und da er nach kurzer, durch den Rückzug der Franzosen nach ber Schlacht bei Leipzig bewirkter Unterbrechung gurudkehrte und am Rnaben= feminar lehrte, feit 1816 nach Empfang der Priefterweihe aber am Clerical= feminar Lehrer und Director des Knabenseminars murde, fo ift dies ein Beweis. daß er ein empfänglicher Schüler war. Inzwischen war aber Mainz wieder zu Deutschland geschlagen worden. Die Reuordnung der deutschen Berhaltniffe wurde in Angriff genommen, und da auch die in Trümmern gefunkene deutsche Rirche wiederhergestellt werden follte, fo fah man auch in Main, mit Spannung auf die Borgange in Deutschland. Da gab es aber zwei Sauptströmungen in der deutschen Rirche: die Dalberg-Weffenberg'sche und die curialiftische oder jefuitische, von denen jene sofort als freimaurerisch bezeichnet wurde, da man deren Hauptvertreter, fogar nach Liebermann's Biographie - grundlos, als Freimaurer in Deutschland und Rom verschrieen hatte und nicht davor guruckfchrat, Beffenberg, den Schüler Sailer's, der freilich auch 1794 als "Muminat und Berführer der Jugend" abgesetzt worden, in Rom und Wien zu denunciren, er habe in einem Buche, das gar nicht eriftirte, die Gottheit Chrifti geleugnet ac. Für die Umgebung unferes R., welche daran glaubte, daß Dalberg und Weffenberg FreiЖäß. 327

maurer feien, tonnte es ba fein Schwanten geben, fie mußte fich auf Geite ber curialiftischen Bartei ftellen und den Beftrebungen der aus ihrer Rachbarschaft stammenden Oratoren, des Freiherrn v. Wambold aus Worms und des Dom= prabendaten helserich aus Speier, sowie ihres Freundes, des Convertiten Rath Schloffer, Erfolg wünschen. Darum feben wir auch, obwohl die Mainzer nicht unter den Cichftadter "Confoderirten", welche sich zur Durchsetzung der curigliftischen Politit verbunden hatten, genannt werden, doch die Faden des Bundes bis nach Mainz laufen. Bischof Colmar ließ die Schrift eines "Confoderirten". des Weihbischofs Birkel von Würzburg, "Die deutsche kath. Kirche, Germanien 1817", auf feine Roften drucken und ermunterte den Jefuiten Doller in feinem Rampfe gegen Beffenberg; Liebermann aber war ein warmer Freund des "Confoderirten" Stapf in Bamberg. Die umfangreiche und maglofe Berleumbung Weffenberg's burch die "Confoderirten", sowie die Abneigung der Regierungen gegen seine Plane hatten diese beseitigt, und das war auch ein Triumph der in Mainz herrschenden Richtung; die Wiedereinführung des Jefuitenordens durch Bius VII., ber Abichluß des baierifchen Concordats hoben ebenfalls das Bertrauen auf die Zutunft. Man glaubte dem Ziele nahe zu fein, und empfand um fo fchmerglicher alle Borgange, welche den Siegeslauf aufhielten, wie die Reformationsfeier 1817, gegen welche auch Liebermann und einige feiner Schuler auftraten, die baierische Berfaffung mit dem Religionsedict, welche als ein Wert ber Muminaten galt, das Auftreten der Regierungen der oberrheinischen Rirchenprobing. R., der fich bamals einen Augenblid mit dem Gebanten an den Eintritt in den Jefuitenorden trug, trat zwar in diesen Bewegungen noch nicht öffentlich hervor, aber was er in feiner Umgebung hörte und fah, das mußte feine Rich= tung befestigen, zumal als Graf be Maistre in Frankreich mit feinen Schriften "Bom Papfte" und "Ueber die gallicanische Kirche" auftrat, welche sosort einer ber "Confoderirten", Fr. Schlegel, in feiner "Concordia" und in den "Jahrbuchern ber Literatur" als ein Greignig bem beutschen Bolle anpries, und als Liebermann ben Grafen als einen gewichtigen theologischen Autor behandelte. Giner feiner Schüler, Rlee, ebenfalls Lehrer am Mainzer Knabenfeminar, überfette fogar als= bald die zweite Schrift de Maistre's, während er, allerdings charafteriftisch, bie Nebersetzung der erften Anderen überließ. — R. war übrigens inzwischen in Berbindung mit Beis, einem Schüler Liebermann's (fpater Bifchof von Speier), auch litterarisch hervorgetreten; sie cultivirten jedoch ein anderes Gebiet in einer zahllofen Reihe von Bänden: Carron, Die tugendhaften Schüler, von den Ueber= febern erweitert, 2 Bbe. 1820; Carron, Die Glaubensbekenner der gallitan. Kirche am Ende des 18. Jahrhunderts, 4 Bde. 1821; Grillet, Entwürse zu einem vollständigen Catechismus, 4 Bde.; Denkwürdigkeiten über den Tod des Bergogs von Berry; Ueber die Miffionen von Louifiana; Prufung der Prufung ober Bemerkungen über die Krug'iche Brufung des v. Saller'ichen Gendichreibens, 1822; Beweggrunde der Bekehrung einiger Protestanten (fenne ich nicht); Ueber den Druck ichlechter Bücher; Ueber die driftliche Erziehung, 1823; Die Fefte des Herrn, 2 Bde. 1823-26; Das Leben der Beiligen von Butler, 24 Bde .: Mas die Geschichte bagu sagt. Nachtrag zur Reformationsfeier, 1824; Entwürse ju einem vollst. fatechet. Unterricht, 2. Aufl. 1828; Leibnigens System der Theologie mit deutscher Uebersetzung, 1827; Nachlese aus Dr. Martin Luther's Schriften; Die alte Abendmahlslehre, 1829; Denkwürdigkeiten aus der frangosischen Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts, nach Bicot, 2 Bde. 1828; Bibliothet ber fatholischen Beredsamkeit, 12 Bbe. 1830-39; Predigten von Boulogne, 4 Bbe. 1831-36; Ratholifche Lehre und protestantische Unsicht. Gegen Dr. Fitenticher: Die protestantische Kirche gegen Weihbischof Michael Wittmann in Regensburg bertheidigt, 1832; Gesammelte Rangelreben Mofers, 328 Räß.

1834-36; Reue Bibliothet der katholischen Beredsamkeit, 6 Bde. 1836-38; Kanzelreden von P. de la Roche, 1837; Predigtentwürse, 1836-38; Der Primat des Papstes von Rothensee, 4 Bde. 1839; Seelsorgerliche Belehrung über ge-mischte Ehen (kenne ich nicht). Die Titel dieser 86 Bande der ersten Epoche zeigen schon, daß R. und Weis weniger productive Ropfe und Forscher, als vielmehr Uebersetzer und Berausgeber fremder Arbeiten waren; allein biefe Bucher waren, wie ich felbst weiß, doch fehr verbreitet und übten auch einen großen Einfluß aus. — Wichtiger wurde "Der Katholit", welche Zeitschrift R. 1821 grundete und ebenfalls mit Beis herausgab, und die noch heute zu Maing erscheint. Sie sollte im Gegensatz zu der Tubinger "Theologischen Quartalschrift" mehr in die Zeitsragen und ins Leben eingreifen und wol auch ihr gegenüber mehr den curialiftischen Standpunkt vertreten. Zwar wachte die heffische Cenfur über fie, aber der protestantische Cenfor war nachsichtig und ließ alles durchgeben, auch eine Reihe von Artiteln des Exabtes von St. Peter bei Freiburg i. Br. Ignaz Speckle über die Berichleuderung der facularifirten Rlofterguter auf dem Schwarzwald. Die babische Regierung reclamirte bei der hessischen, und R. durfte den "Ratholit" nicht mehr zeichnen, mahrend diefer mit Ende des Jahres überhaupt in Seffen nicht mehr erscheinen durfte. Er tam nun in Wiesbaden, von einem unterfrantischen Pfarrer gezeichnet, beraus, bis ein neuer Auffat "Ueber die Sunden, welche das baierische Staatsrecht an den Rechten der Rirche begangen", erschien und auch die baierische Regierung reizte. Die Zeitschrift, der auch die preußische Regierung nicht hold war, siedelte nunmehr (1825) nach Strafburg über, wo Liebermann, feit 1824 Generalvicar dort, als Redacteur zeichnete, eigentlich aber Borres die Redaction führte. Daß dieser für sie schrieb, diente ihr zu neuem Aufschwunge, und als er an den neuen König Ludwig I. von Baiern im Namen seines Baters Maximilian I. eine Ansprache in ihr veröffentlicht hatte, durfte fie feit 1827 wieder in Speier erscheinen, bis fie 1844 nach Maing gurudfehrte. Der Ginfluß des "Ratholit" auf die Entwicklung der fatholischen Kirche in Deutschland läßt sich nicht leugnen. Wenn aber Räß's Biograph meint: "Was heute in Deutschland Ultramontanismus, Jefuitismus gescholten wird, die reine, strenge katholische Richtung in Lehre, Ascese und politischer Haltung, das keimte und wuchs aus dem "Katholik" hervor; das aipfelt heute in der Lehre der Unfehlbarkeit des Bapftes": fo ift dies doch fehr übertrieben. Dazu wirtten zahlreiche andere Factoren zusammen, und wenn es auf die moderne Dogmengläubigkeit, namentlich auf die Unfehlbarkeit des Papftes ankommt, fo wies gerade die Schule Liebermann's diefelbe gurud. Dem Lehrer galt die Meinung von der unbeflecten Empfängniß Maria geradezu fur unbefinirbar und die Forderung einer Definition berfelben als ein Beweiß "geringer Erfahrung in theologischen Dingen"; die Unsehlbarkeitsfrage aber behandelte er als eine freie Meinung, weshalb man auch seine Dogmatik in Rom nicht als Schulbuch einführen wollte. Ebenfo verfuhren feine Schuler, wie Rlee in feiner Dogmatif und Krautheimer in feinem Katechismus; R. und Weis aber in ihrer Ausgabe von Rothenfee's Primat des Papftes erklärten de Maistre's Unjehlbarkeit nur für "Irrefragabilität", welche auch den Berordnungen der Fürften zukomme. warfen den Protestanten, welche von einem "unsehlbaren Papst" iprachen, "abfichtliche Entstellung und Berleumdung", "Absurdität" bor. Die Unfehlbarkeit des Bapftes war ihnen "lediglich eine Schulfrage und gehörte nicht jum tatho= lischen Lehrbegriff". Ihnen "ist nicht der Papit Richter, sondern die Kirche. deren Oberhaupt und Organ der Papft ift; einen inspirirten Bapft kennen fie schon gar nicht". Und wenn sich ein Brotestant auf die Scholaftit berief, fo antworten fie: "Wir unferes Orts tonnen einen Recenfenten, der feine Renntnik des katholischen Lehrsustems aus der Scholaftik schöpft, nicht für einen unterЖа́в. 329

richteten Theologen halten. Die Scholaftifer mogen immerhin die Unfehlbarkeit bes Papites vertheidigen; jum Lehrbegriff als Dogma gehört fie nicht; nie und nirgends (!) hat unfere Kirche fie ausgesprochen. Zwischen Unentbehrlichkeit und Unsehlbarkeit ist ein großer und wesentlicher Unterschied." Schließlich erklärten fie aber als katholisch: "Die katholische Kirche erkennt in der Verson des Kirchenoberhauptes den fichtbaren Lenker und Auffeber der gangen Glaubenganftalt, verbunden und vereinigt mit den übrigen Bischöfen. Ohne diese Berbindung gedacht, kann er für sich allein nichts vorschreiben (als etwa provisorisch), was in der Kirche gethan werden muffe, so wenig er, wie die Protestanten immer schreien, nur befehlen tann, daß von uns diefes oder jenes blog nach feiner Willfür dargelegt als Glaubenslehre angenommen werde." Diefe programmartigen Sage muß man im Auge behalten, wenn man R. richtig beurtheilen will. — Rag's Stellung hatte sich inzwischen verändert. Schon 1821 war er neben 13 Underen von Rom den Regierungen der oberrheinischen Kirchenproving als Bischof vorgeschlagen worden. 1825 wurde er Liebermann's Nachsolger als Professor der Dogmatit und Director des Priefterseminars. Die Bfarrei au Mannheim, auf welche die Pringeffin Stephanie und einige Ablige ihn berufen wiffen wollten, schlug R. felbst aus, und auf den wiederholten römischen Borschlag beffelben zum Bischof von Mainz (1828) ging die hefsische Regierung nicht ein. So folgte er 1830 einem Rufe ins Elfaß und ftand junachst ber theologischen Anstalt zu Molsheim vor, bis er zum Superior des großen Seminars (bis 1836) und zugleich zum Domcapitular in Strafburg ernannt wurde. Durch die "Annalen der Berbreitung des Glaubens", deren Uebersetzung er veranlagte und überwachte, begeisterte er nicht blog im Elfag, fondern auch in Deutschland und Defterreich fur die Beidenmiffion und regte zu beren thatfrästiger Unterstühung an. Die Aufregung, welche der Abbe Lamennais sowohl in Frankreich, als in Belgien und Deutschland hervorgerufen hatte, ging mit beffen Abfall bon ber romifch = tatholischen Rirche ohne Schaden an Eljag borüber; aber da entstand in Strafburg felbst die Bautain'iche Schule (darunter der fpatere Cardinal und Erzbischof Bonnechose von Rouen und P. Gratry), welcher Bischof Lepappe de Trevern sein Knabenseminar übergab und die bald gegen die bisherige Erziehungsmethode des Clerus auftrat. Diefelbe richtete fich aber namentlich gegen R. und Liebermann, seinen Lehrer. Alsbald trat R. im Ami de la religion bagegen auf; aber erft als Bautain ben Traditionalismus auf dem gegen Lamennais gerichteten Schreiben Gregor's XVI. aufbauen wollte und den Gebrauch der Bernunft in der Theologie verwarf, erhob sich auch der Bifchof gegen ihn, verwarf 1835 in feche Saben deffen Lehre und berief eine Commiffion, in der auch Liebermann und R. fagen, um beffen Lehre gu untersuchen. Diefelbe erftattete zwar 1838 ihren "Rapport an den Bischof", aber gleichwohl zog fich der Streit hin, bis fich Bautain am 8. September 1840 in Rom unterwarf und bald darauf auch R. seine Unterwerfung einhändigte, da diefer, den gerade die nach der Rheingrenze lufterne Regierung um ein But= achten über die Gefinnungen der Bewohner derfelben aufgefordert hatte, inzwischen zum Coadjutor des Bischofs mit Nachsolgerecht ernannt und am 5. August 1840 jum Bischof von Rhodiopolis i. p. i. präconifirt worden war. Am 14. Februar 1841 confecrirt, folgte er ichon 1842 als Bischof nach jur Freude des elfässischen Bolfes, das endlich wieder einen Bischof hatte, "den die Leute auch verstehen tonnten". Allein gerade er follte jest dazu beitragen, das Deutschthum im Elfaß zu brechen, indem die Regierung darauf beftand, die deutsche durch die frangofische Sprache zu erfeten, und R. 1844 aufforderte, er moge, nachdem alle Lehrfächer frangofisch gegeben wurden, auch den Religionsunterricht frangofisch ertheilen laffen. Allein biefes Unfinnen ging ihm doch zu weit; "es fei, schrieb er barauf.

330 Räß.

nicht möglich, den Kindern in frangofischer Sprache einen fo wichtigen Unterricht gu ertheilen"; "es widerftrebe feinem Gemiffen, die erften Begriffe der Religion und Moral den Kindern in einer andern als in ihrer Muttersprache beibringen zu wollen". Auf diefem Standpunkt blieb er auch fpater der napoleonischen Regierung gegenüber fteben und widerfette fich 1867 derfelben aufs icharifte, als fie die deutsche Sprache aus Kirche und Schule verdrängen wollte; ja, er nahm damals auch die Widmung des Buches des Strafburger Ehrendomherrn Cazeaux "Berfuch über das Beibehalten der deutschen Sprache im Elfaß", 1867, an, worin derfelbe die üblen Wirkungen ber Ausrottung der deutschen Sprache auf Religion und Sitte zeigt und die im Elfag eingeriffene Sittenverderbnik auf diefelbe gurudführt. Indeffen ließ R. in feinen Anabenfeminaren den Unterricht frangöfisch ertheilen. — Als Bischof war übrigens R. pflichteifrig, wie irgend ein frangofischer Bischof, und da er bei der Regierung, der gegenüber er ftets mit großer Klugheit und Borficht verfuhr, in Ansehen fland, jo gelang ihm auch Alles leicht. Die zahlreichen klöfterlichen Riederlaffungen vermehrten oder erweiterten fich, und allmählich errichtete er mit Gulje der Regierung 65 neue Pfarreien, 118 Bicariate, 17 Almofenierstellen und erhöhte die Bahl feiner Professoren von 29 auf 54, denn das geiftliche Schulwefen überließ die franzöfische Regierung gang den Bischöfen, für das übrigens R. felbst reichlich aus feinem Bermögen fpendete. — Rom gegenüber gehörte R. ju jenen Bischöfen, welche einen Bunich des Papftes ichon als Befehl betrachten, und machte er daher alle Wendungen und Schritte Bius' IX. bereitwilligst mit. 1854 wußte er nichts mehr davon, daß sein Lehrer Liebermann die unbeflecte Empfängniß für undefinirbar erklärt hatte; gleich den übrigen französischen Bischöfen vertheidigte er die Enchelica und den Syllabus von 1864; 1867 war er bei der Centenarieier und unterzeichnete die Bischofsadreffe, welche die absolute Nothwendigkeit des Rirchenstaats für die Rirche aussprach und beinahe ichon den Papst für unsehlbar erklärte; auf dem paticanischen Concil that er sich als einer ber extremften Curialiften hervor. Als er am 8. Januar 1870 über das Schema de fide fprach, wollte er es für ungulaffig erklaren, daß man über bie Sate besselben, welche nur papstlichen Constitutionen entnommen, noch bebattire, und eiferte in heftiafter Beife gegen die deutschen Projefforen. Dann war er ein Saupturheber der Insallibilitätsadreffe der Majorität, in welcher er ohne Bedenken der Meinung von der Infallibilität eine "dogmatische Qualität" zuerkannte und behauptete, fie sei schon von mehreren allgemeinen Concilien ausgesprochen worden, obwohl er einst das Gegentheil in Rothensee's Primat erklärt hatte. 17. Februar 1870 verdammte er öffentlich in einem amtlichen Erlaffe die Briefe bes P. Gratty, nicht ohne einzelne Aeugerungen beffelben zu migdeuten ober zu übertreiben. Für die Unregelmäßigkeiten des Concils hatte er tein Auge, für die Klagen und Reclamationen der Minorität fein Ohr. Um 21. Mai trat er in der Generaldebatte über die Infallibilität jugunften diefer und namentlich gegen zwei frangofische Bischöfe auf und "wies nach, wie begründet dieselbe fei, wie opportun deren dogmatische Erklärung, ja — in gegebener Lage — wie Darauf eilte er nach Strafburg zurud, nachdem er dem Papit noch versichert: . "Bei ihm sei die Unsehlbarkeit des Papftes längst entschieden. er fei ein Infallibilift aus alter Zeit (!) . . ., er habe fein Pulver verichoffen," worauf Bius IX. erwiderte: "Gut verschoffen." Die niedere Geiftlichkeit im Elfaß — benn barauf tam es damals wefentlich an — war mit feiner haltung zufrieden und empfing ihn bei feiner Rudfehr glanzend. Doch auch er follte den revolutionären Beift des frangösischen Clerus, der ebenso den elfäsigichen erfüllte und die frangösischen Minoritätsbischöfe mahrend des Concils fo schwer frankte, noch erfahren. — Elfag und Lothringen tamen infolge des Krieges bon 1870/71

an Deutschland jurud. Der uralte Bifchof von Met, ein Frangofe, fand fich barein, daß die deutsche Regierung sich an das frangofische Concordat und Die organischen Artifel halten wollte und traf mit diefer einen modus vivendi, ber die Fortdauer feines Briefterfeminars in Montigny ermöglichte; anders ber Deutsche R. Er unterwarf fich zwar der deutschen Regierung, wollte aber dafür volle Freiheit feiner Seminare, confessionelle Trennung der Schulen, fury la liberté comme en Belgique. Der Civilcommiffar Ruhlwetter ging barauf ein, und R. fühlte fich bei dem Wechsel der Dinge gang wohl. Als er aber dem Oberpräfidenten Möller zumuthete: "ob man denn nicht beffer gemeinschaftlich regieren könne, ftatt sich zu zanken", fragte dieser ihn: "ob denn der Bischof feinen Clerus auch in der hand habe?" R. ordnete nun 1871 eine Ergebenheitserklärung des elfäffifchen Clerus an. Allein icon 1872 nahm er an der Opposition bes preugischen Episcopats in Julda theil, und 1873 jagte fein Clerus eine Abreffe gegen die Maigesetze ab. R. felbft ließ es bis gur Schließung feiner bischöflichen Schulen tommen. Das lag im Beifte feines frangöfisch benkenden Man wählte R. fogar 1874 im Rreis Schlettstadt jum Reichstags= abgeordneten; allein der berliner Boden wurde ihm gefährlich. Als er nach ber Brotesterklärung des Abgeordneten Teutsch im Reichstage erklärte, die Katholiken des Reichstandes anerkennen den Frankfurter Frieden, war seine Rolle ausgespielt. Sein Clerus, insbesondere der jungere, wollte davon nichts miffen und trat in offener Feindschaft auch gegen ihn auf: in feiner nächsten Umgebung und in feinem Briefterseminar berieth man fogar eine Entruftungsadreffe. Er mußte fich feinem Clerus fügen oder untergeben. R. wählte bas erftere, und als 1878 in den elfässischen Pfarrhöfen ein "Actionsprogramm" gegen das "protestantische Deutschland" verbreitet wurde, ersuhr die Regierung zu ihrer Ueberraschung, daß cs von R. gebilligt war. Damit endete auch seine öffentliche Thätigkeit; man hörte nichts mehr von ihm, dem ein Coadjutor beigegeben war. Daß er noch zu den Lebenden zähle, erfuhr man nur noch badurch, daß er von Beit zu Beit eine Fortsetzung oder Erganzung seines Wertes "Die Convertiten feit ber Rejormation", 13 Bde. 1866—1880, erscheinen ließ, — ein Werk, in welchem er "fämmtliche Burudbekehrungen in die alte romisch = katholische und apostolische Rirche als neue und sufällige ober providentielle Stuppuntte der tatholischen Bahrheit in einen großen geschichtlichen Rahmen einsammeln" wollte. Diefe Auffassung befremdet nicht an einem römisch-katholischen Bischof; doch hatte R. selbst für die Verschiedenheit der Motive der Convertirenden ein Auge (1. Bd. S. XV N. 1); es ware aber vielleicht noch beffer gewesen, wenn er fich angesichts berselben auch an 1. Cor. 3, 10 ff. hätte erinnern wollen. — Als R. am 17. November 1887 starb, zeigte sich erft öffentlich und unverhüllt, wie fehr ihn fein Clerus haßte. Rein Bifchof, auch tein elfäffer Beiftlicher, fondern der Dombechant Beinrich aus Maing hielt die Leichenrede, und damit man den Borgang ja nicht migverstehe, schrieb das Bulletin eccles, seines Coadjutors und nachfolgers: für einen Elfäffer mare es ichwer gemefen, die Leichenrede zu halten; der anwesende Bischof Freppel von Angers, ein Elfäffer, hatte fie unmöglich halten konnen, habe auch gar nicht daran gedacht; benn man muffe einen Schleier über die Schattenseiten im Leben des Bischofs breiten, welche die Geschichte niemals werde beseitigen können. Die Schattenseiten waren seine Erklärung im deutschen Reichstag 1874.

Bernhard, Andreas Räß, Bischof von Straßburg, 1873, in Deutschlands Episcopat in Lebensbildern I, 183—224. — Guerber, Bruno Franz Leop. Liebermann, 1880. — Friedrich, Geschichte des Batican. Concils I. III. Bd.

J. Friedrich.

332 Raffer.

Raffer: Johannes R., elfäffifcher Dichter. Seine Lebensgeschichte ift nur lückenhaft herzustellen. Ensisheim, wo er lange Jahre als Bjarrer thatig war und wo Verwandte von ihm lebten, war wohl auch fein Geburtsort. Das Geburtsjahr ist ebenso unbekannt wie sein Todestag, der jedoch sicher vor den 13. November 1597 fällt, da unter diesem Datum eine jett im Colmarer Archiv befindliche Correspondenz zwischen der niederöfterreichischen Regierung und Raifer Rudolf II. von seinen Erben spricht. In der Vorrede zu seiner Postille von 1590, datirt vom 16. October 1589, sagt R., daß er 31 Jahre lang das Pfarramt bekleidet habe: dies führt auf 1558 als den Ansang dieser Wirksamkeit und läßt annehmen, daß er in den dreißiger Jahren geboren war. Zuerst hatte er in Colmar die Pfarrei versehen, und hierher fandte er noch 1577 ein abmahnendes Schreiben an Michael Buob, welcher als Obriftmeifter von Colmar wesentlich die Duldung bes protestantischen Bekenntniffes in diefer Stadt durch= gefett hatte: Berfe, Geschichte ber Ginführung ber Reformation in Colmar, Colmar 1856 S. 125 f. Auch in Rappoltsweiler war R. für die "Wiederherzubringung zu dem allgemeinen feligmachenden fatholischen Blauben" thatig, wofür Erzherzog Ferdinand 1588 ihm eine Dankspende zukommen ließ (Colm. Arch.). Die eigentliche Wirkungsstätte Raffer's war Ensisheim, der hauptstügbunkt der Gegenresormation am Oberrhein. R. sorgte für die Ausschmudung ber Bfarrfirche, indem er 1586 aus eigenen Mitteln den hinteren Chor herstellen ließ, wodurch er zugleich den Rath bewog, den Thurm höher auszubauen. mehr that er für die Schule zu Enfisheim, welche 1551 als Seminar eingerichtet, zu seiner Zeit einen neuen Aufschwung nahm und auch von dem katholischen Abel des Oberrheins vielfach beschickt wurde. 1577 drang er in die Regierung, den Prior des Gotteshauses S. Balentin zu Rusach zu Beisteuern für die Enfisheimer Schule anzuhalten; 1583 erwirkte er für diefe eine ansehnliche Gelbunterstützung von Bischof Andreas von Conftang, dem Sohne des Erzherzogs Ferdinand; auch aus der Bürgerschaft wußte er Legate für die Schule zu ge= winnen. Um 1586 ordnete er deren gesammtes Stipendienwesen. eigenen Beiträge war ihm von Erzherzog Ferdinand eine Entschädigung von 800 Fl. ausgesest worden, die dann, um 200 Fl. vermehrt, seinen Erben über= wiesen wurde. Es war nur ein weiterer Schritt in ber von R. felbst berjolgten Richtung, daß die Schule 1614 in die Sande der Resuiten überging.

Dieselben Buge wie seine sonstige Thätigkeit trägt nun auch die schrift= stellerische Arbeit Raffer's. Es find hauptfächlich zwei Komödien, von denen die eine nach dem Willer'schen Herbstfatalog von 1574 folgenden Titel hatte: "Gin chriftlich Spiel von der Kinderzucht, darinn angezeigt wirdt, wie die Kinder, fo wol erzogen, zu großen Ehren, die aber fo ubel erzogen, vielmal verderben und schendlich sterben. Gespielet durch junge Knaben zu Bern im J. 1573. Gemacht burch J. Raffern." 1574. 40 (f. Weller, Das alte Bolfstheater der Schweiz, Frauenfeld 1863 S. 103). Hier ift die Angabe, daß das Stück in Bern aufgeführt worden sei, höchst auffallend. Rach Merklen, Hist. d' Ensisheim 2, 193, ber leider nur über Nebenumftande, nicht über Inhalt und Bang des ber= schollenen Stückes Auskunft gibt, ward es am 9. und 10. August 1573 zu Enfisheim von 97 Schülern gespielt und im Druck dem Erzherzog Ferdinand gewidmet. Das andere Stud ift in je einem Exemplar zu Wolfenbuttel und zu Dresden erhalten. Es hat den Titel "Comoedia Bom Konig der feinem Sohn Hochzeit machte auf dem XXI. und XXII. Capitel Matthei gezogen barinn der Juden und diefer Welt groffe undanabarkeit gegen der vilfeltigen angebottenen Gottesgnad jurgebildet wirt. Welche in der Defterreichischen Statt Ensisheim im Obern Elfaß im Berbstmonat bes 1574. Jars durch junge Knaben fehr luftig gehalten nachmals in Trud verfertigt durch Johann Raffern Raffer.

Pfarheren daselbst / mit schonen Figuren geziret / bergleich vormals nie gesehen noch gespilt worden." Um Schluß steht: "Gedruckt zu Bafel bei Samuel Apiario in Roften J. Raffern MDLXXV." Die Vorrede vom 12. November 1574 widmet das Stud bem Bifchof Melchior von Bafel. Sie erwähnt, daß der Dichter bereits etliche Comodien mit der "allhieigen jugend" gehalten habe und noch andre zu Teutsch und Latein zu halten gedenke. Im Abdrud ber "Bochgeit" find die lateinischen Berse, welche den in vierhebigen Reimpaaren geschriebenen Acten vorangingen ober folgten, fast völlig weggefallen. Die Aufführung des Stückes dauerte drei Tage und scheint jedesmal zu Mittag begonnen zu haben. 162 Schüler nahmen Theil. Den Inhalt bildet die Verlobung des Königssohnes Josaphat (gemeint ift Chriftus) mit Ecclefia, Tochter des Mundus; die Einladung an die Juden, welche die Propheten todtschlagen und den Rönigsfohn freuzigen; die Zerstörung Jerusalems; die Ginladung an die Beiden, welche als Lahme und Krüppel erscheinen und die Ausstogung des nicht hochzeitlich befleideten Gaftes. Die Juden werden fehr übel behandelt; R. lobt Erzherzog Ferdinand, der sie aus seinem Lande vertrieben. Graufige Scenen spielen auf der Bühne felbst: die Enthauptung Johannes des Täufers, deffen blutendes Saupt noch fpricht; die Bestrafung des judischen "Radleinführers" Simon, welchem das Berg aus dem Leibe geschnitten und um den Mund geschlagen wird, worauf man den Leichnam aufhängt. Für Komit forgt dagegen der Rarr Jogle, auch die Trabanten, die Landstnechte mit ihren Megen. Aus Jerusalem werfen die Juden auf die Angreifer mit "äschenen Rugeln das schier keiner den anderen vor Staub sehn kundt — welches alles lecherlich und kurzweilig zu sehen war". Manches ist culturhiftorisch lehrreich, 3. B. für die Kenntniß des Landknechts= und Gerichtswesens im 16. Jahrhundert. Freilich die Schüler mußte es zu falichen Vorftellungen über das römische Alterthum führen, wenn im römischen Senat neben Bespafian auch Cato, Scipio u. a. erschienen. — Geringeres Intereffe als die Dramen haben die Bredigtsammlungen Raffer's. 1578 erschien zu Coln: "Chriftenliche Catholische und wolgegründete Bredigen durch die gangen Kaften und Marterwochen, welche aus einem alten Scribenten verteutscht, darben auch die Bedeutung aller Ceremonien und Kirchengebreuch" u. f. w. In der Borrede wendet fich R. gegen die Behauptung der Protestanten, "Die alten haben por diesen unferen gezeiten nicht Gotteswort fondern nur fabeln und tandtmähren geprediget / so sich doch allhie . . . das gegentheil befindt." Indeffen begegnen auch hier Geschichten wie die von Evilmerodach und andern undankbaren Söhnen. R. hat feiner Vorlage noch weiterhin Polemik gegen die evangelische Theologie eingeflochten, gegen den "Glauben ohne die Werte", gegen die Angriffe auf die Beichte u. a. Jene Sammlung von 1578 bezeichnet er felbst übrigens nur als einen der fünf Theile, in welche er seine Uebersetung gerlegen wollte. Ein andrer ift vermuthlich seine Postilla de tempore 1589, dem Bischof Jacob Chriftoph von Bafel gewidmet (Merklen 2, 205); ein dritter die Postilla de Sanctis unter dem Titel Postilla Chriftlicher Catholischer Predigen auf alle Fest- und Fehrtäg durch das gante Jahr, Dillingen 1590. Geschrieben ift dies Wert nach der Angabe S. 45 schon 1574. In ber Borrede an Bifchof Andreas von Conftang nennt der Berfasser sich bessen Caplan; auf dem Titel ift er auch als F. D. Ergh. Ferdinandi Rath und Propft zu Enschingen bezeichnet. Die späteren Postillen von 1595 und 1614 wiederholen nur die früheren.

Merklen, Histoire de la ville d'Ensisheim, Colmar 1840 II p. 54. 191 ff. 203 ff. Dazu tamen freundliche Mittheilungen der herren Pfannenschmied. Archipdirector in Colmar, Walk, Stadtbibliothekar ebenda, und haas, Martin.

Bemeindeschreiber in Enfisheim.

334 Raßler.

Raßler: Christoph R., Benedictiner, geb. zu Constanz, † am 19. März 1675 in der Abtei Petershausen bei Constanz. Er trat zu Zwiefalten in den Orden ein, machte seine Studien theilweise in Rom und wurde 1652 Prosessor in Salzburg. Hier veröffentlichte er 1654 und 1655 einige dogmatische Tractate: De visione beatisca; De sacramentis in genere; De sacramento et virtute poenitentiae; De natura theologiae. 1658 wurde er Abt von Zwiesalten. Er entwars als solcher die neuen Statuten für die schwäbische Benedictiner-Congregation, die 1671 von den Aebten angenommen wurden; Hist. Univ. Salisb.

p. 317. Ein Jefuit Chriftoph Ragler, mahrscheinlich ein Bermandter des Abtes, wie dieser in Conftang geboren, war von 1685 an einige Jahre Professor der Philosophie zu Ingolftadt, dann Prosessor der Theologie zu Dillingen und von 1696 an zu Ingolstadt. Zu Ingolstadt ließ er einige Controversiae philosophicae vertheidigen, zu Diffingen 1696 eine Controversia theologica de ultima resolutione fidei divinae und au Ingolftadt 1697 eine folche de physica praedeterminatione. 1701 erichien von ihm ju Ingolftadt unter dem Titel "De regula externa fidei divinae" eine Art Apologetif, in welcher er auch die Galli= kaner bekämpft (eine Recension des Buches im Journal des savants 31, 505). Bemerkenswerth find die moral-theologischen Arbeiten von R. 1694 wollte er daß eben erschienene Fundamentum theologiae moralis des Jesuiten = Generals Thurjus Conzalez, eine Bekämpfung des im Orden herrschenden Probabilismus, die bamals großes Auffeben erregte, in drei umfangreichen Differtationen, "Controversia theologica tripartita academicae disputationi subjecta de recto usu opinionum probabilium", widerlegen. Zwölf Bogen waren bereits gedruckt, als der Provinzial erklärte, die Arbeit müsse, da sie über den Umfang gewöhnlicher afademischer Differtationen weit hinausgehe, zur Censur nach Rom gesandt werden. Rach einer langeren Correspondeng zwischen R. und bem Secretar bes Generals und dem deutschen Affistenten Gusebius Truchfeg murde von dem General die Erlaubniß zur Beröffentlichung des Werkes verfagt und die Bernichtung der bereits gedruckten Bogen angeordnet (es scheint fein Exemplar erhalten zu fein). 3m 3. 1706 veröffentlichte R. anonym und ohne Ungabe bes Drudortes unter dem Titel "Vindiciae Gobatianae" einen Quartband gur Bertheidigung eines ber schlimmsten Vertreter des jefuitischen Probabilismus, Georg Bobat, gegen eine scharfe Censur, welche der Bischof Gun Seves de Rochechouart von Arras über denselben erlassen hatte. 1713 erschien von R. zu Ingolftadt ein starker Folioband unter dem Titel "Norma recti", worin er aber nicht, wie feine früheren Schriften erwarten ließen, den lagen Probabilismus vertheidigt, fondern eine fehr gemäßigte Form deffelben, welche zu der Ansicht des Thursus Gonzalez bei weitem nicht in so scharfem Gegensatze steht, wie die bei den Theologen des Jesuitenordens herrschende Anschauung. Bald darauf wurde R. von dem Jesuiten = General Tamburini, dem Nachfolger des Gonzalez, als Bücherrevifor nach Rom berufen; er war auch Theologe des Jesuiten = Cardinal's Tolomei. Er starb dort in hohem Alter.

Bader. — Die Correspondenz über das Buch gegen Gonzalez bei Döllinger= Reusch, Moralstreitigkeiten in der katholischen Kirche, 1888, S. 236, bgl. S. 293.

Ohne Zweisel Berwandte, vielleicht Brüder des Jesuiten Christoph Raßler waren zwei andere Zesuiten, die gleichsalls Projessoren in Dillingen waren: Franz R., † 25. November 1734, der einige philosophische Schristen drucken ließ, und Johann Evangelist R., geboren zu Meersburg, — er war auch 1708 Projessor der Philosophie und 1713 der Theologie in Ingolstadt, — von dem 1719 zu Dillingen eine Abhandlung erschien: "Pallas sagata et togata . . .

sive concordia praedeterminationis physicae vere Thomisticae cum libertate." — Wahrscheinlich ein Verwandter, jedenfalls auch aus der Constanzer Diöcese gebürtig, war Max R., geboren zu Waldsee am 20. Januar 1645, seit 1671 Jesuit, seit 1676 in Ingolstadt Prosessor der Mathematik, der Philosophie und der Controversen, später in Dillingen Rector und Kanzler, † zu Ebersberg am 2. Februar 1719. Er übersette die meisten Schriften des italienischen Jesuiten Paolo Segneri und einige andere italienische Sachen ins Lateinische, M. Rader's Bavaria sancta ins Deutsche (3 Bde. Fol. 1704) und veröffentlichte 1700: "Monarchiae Romani Pontificis coelestis origo contra Sam. Pussendorsium academicis dissertationibus propugnata", serner "Justa defensio antiquissimi diplomatis Ludoviciani (Lindaviensis)", 1691 und 1714, gegen Conring (f. A. D. B. IV, 449).

Bader. — Abelung.

Reufch.

Rasmann: Chriftian Friedrich R., gewöhnlich nur Friedrich R. ge= nannt, war der Sohn des gräflich stolbergischen Bibliothetars Heinrich Ernst R. (f. S. 337) und wurde am 3. Mai 1772 zu Wernigerode geboren. Nachdem er kurze Beit das dortige Lyceum besucht hatte, folgte er seinem Bater 1783 bei beisen Berufung nach Salberftadt und erhielt seine weitere Schulbildung in der Martini= schule dafelbst, deren Rector der Bater war. Nachdem er 1791-1794 zu Halle Theologie studirt und fein Examen als Predigtamtscandidat bestanden hatte, trat er als freiwilliger Lehrer an jener Martinischule ein und wurde dann als Collaborator an derfelben Anftalt angestellt. Schon in früher Kindheit war in ihm die von seinem Bater geerbte Neigung zur Poesie erwacht und schon seit feinem 18. Jahre wurden einzelne feiner Dichtungen gedruckt. Bald aber that er einen Schritt, deffen Beweggrunde wir nicht tennen und der für fein ganges Leben verhängnigvoll gewesen ift; er gab feine Lehrstelle im 3. 1800 auf und ift feitdem, nur von feiner Schriftftellerei lebend, im Brivatftande geblieben. Bunachst schloß er sich an die beiden in Halberstadt lebenden Dichter, Gleim und Rlamer Schmidt an, doch haben beide wohlwollende Männer nicht vermocht, ihm einen ergiebigeren Lebensweg zu verschaffen, ebenso wenig sein würdiger Bater. In den Jahren 1803 und 1804 führte er die Redaction zweier bon einem Halberftadter Juden gegründeten Zeitschriften und beschäftigte fich baneben als Corrector. Gegen Ende des Jahres 1804 ging er auf Veranlaffung des als Redacteur der Zeitung für die elegante Welt bekannten Sofraths Spazier nach Münfter und übernahm dort die Redaction der Zeitschrift Mertur. Da im J. 1806 auch diese einging, ernährte er sich vorübergebend durch Privatunterricht, dann aber mar er bis an fein Ende lediglich aufs Schriftstellern angewiesen. Da es hiemit niemals recht glücken wollte und er außerdem noch eine Familie zu ernähren hatte, fo war er fortwährend höchst empfindlichem Mangel, zuweilen der bittersten Noth überliesert. In einem ärmlichen Zimmer, das er zuweilen lange Zeit hindurch, einmal fünf Monate lang, nicht verließ, lebte er mit den Seinigen zusammen, rastlos und sast übermenschlich arbeitend und mitunter sogar heitern Sinn sich bewahrend. Nur im J. 1812 wurde er nach dem Tode seines Baters durch die kleine Erbschaft auf turze Zeit seinen Sorgen entruckt. Im 3. 1825 trat er aus unbekanntem Anlasse zur katholischen Kirche über, in einer Zeit, in welcher überhaupt diefe Uebertritte sich häuften; er hat über diefen Schritt ftets Stillschweigen beobachtet. Im J. 1812 begann er zu frankeln, von 1823 ab förperlich und geiftig schwer zu leiden; Waffersucht und wechselndes Frefein verzehrten fein Leben. Roch 1830 arbeitete er fast fterbend an einem in die Litteratur der Mufit einschlagenden lexitalischen Berfchen, das nach feinem Tode erschien; am 9. April 1831 endeten seine Leiden. Als Schriftsteller ift er außerordentlich vielfeitig und fruchtbar gewesen. Seine Dichtungen haben zwar

Mangel an Phantafie und poetischer Kraft, boch zeigen fie eine reine Form, große Gewandtheit, namentlich im Rachbilden romanischer Formen, und eine gewiffe Anmuth. Sie gehören faft ausschlieflich bem lyrischen Gebiete an; wir nennen hier folgende Schriften: "Ralliope, Sammlung lyrifcher und epigramma= tischer Gedichte", Münfter 1806; "Maja, Sammlung vermischter Schriften", Osnabrück 1811; "Commerfrüchte", Münster 1811; "Auserlesene poetische Schriften", Heidelberg 1816: "Poetisches Lustwäldchen," Köln 1820; "Poetische Schriften", Leipzig 1821; "Aftern", Altenburg 1824. Eine zweite Seite seines Wirtens war die biblioaraphisch elitterarhistorische, womit er sich unleugbares Berdienst erworben hat. Un der Spite steht hier sein "Münfterländisches Schrift= ftellerlegikon", das in fünf Abtheilungen, ju Lingen 1814 und 1815, ju Münfter 1818 und 1824 und nach seinem Tode 1833 (in seinem "Leben und Nachlaß") erichien und fpater von feinem Sohne Ernft R. ju Münfter 1866 neu bearbeitet heraustam. Dahin gehört ferner der "deutsche Dichternetrolog," Nordhaufen 1818, die "Gallerie der jett lebenden Dichter, Romanschriftfteller, Erzähler, Ueberseter, Unthologen u. f. w.", Belmftedt 1818, das "fritifche Gefammtregifter ober Rachweise aller in den deutschen Litteraturzeitungen und Zeitschriften enthaltenen Recensionen", Leipzig 1820, das "Bantheon deutscher jest noch lebender Dichter", Helmstedt 1823, das "Beriton beutscher pseudonymer Schriftsteller", Leipzig 1830, die "Denkmäler deutscher Dichterinnen" im Fouqueschen Frauentaschenbuch, ber Artikel Johann v. Alpen im britten Bande der Erfch und Gruberichen Encyklopadie, endlich feine vielen Beitrage zu Meufel's gelehrtem Teutschland. Drittens als Antholog ftand er bis dahin in Deutschland an erster Stelle. Wir erwähnen hier feine "Triolette der Deutschen", Duisburg und Effen 1815, feine breibandigen "Sonnette der Deutschen", Braunschweig 1817 und 1818, seinen "Neuen Kranz deutscher Sonnette", Nürnberg 1820, seine "Blumenlese füdlicher Spiele im Garten deutscher Poefie", Berlin 1817, seine "Auswahl neuerer Balladen und Romangen", Belmftabt 1818, seine "Beroiden der Deutschen", Nordhausen 1819, vor allem aber feine "Deutsche Unthologie oder Blumenlese aus den Claffifern der Deutschen", 3widau von 1821 ab, bis 1824 bereits 16 Bandchen. Ferner gab er mehrsach Taschenbucher beraus; feine "Minigardia" erschien zu Münfter 1810-1812, fein "Taschenbuch für 1814" zu Duffeldorf, feine "Abenderheiterungen" ju Quedlinburg 1815, fein "Rheinisch-westphälischer Mufenalmanach" zu hamm 1821 u. 1822 und zu Köln 1823, seine "Frühlingsgaben" zu Leipzig 1824, sein "Faftnachtebuchlein für Alt und Jung" 1826. Un Journalen hat er redigirt die "Neuen Anzeigen vom Rüglichen, Angenehmen und Schönen", Halberstadt 1803-4, und ebendafelbst zu gleicher Zeit die "Allgemeine Zeitung der Merkwürdigkeiten", ferner die "Gos, Zeitschrift für Gebildete", Münfter 1810, die jedoch gleichfalls nicht lange bestand, ebenso wenig die zu Leipzig und Crefeld 1816 erscheinende "Thusnelda, Unterhaltungeblatt für Deutsche". Konnen ichon diefe verschiedenen Früchte feiner Thätigkeit hier nur unvollständig aufgeführt werden, fo ift es völlig unmöglich. alle die Zeitschriften aufzuführen, zu denen er Gedichte und Auffate der verschiedensten Art lieferte. Diese zersplitterte und zum Theil gang fruchtlose Thätigkeit eines Mannes, ber jum Schreiben gezwungen mar, kann jum marnenden Beifpiel für Manchen dienen, der im Begriffe fteht, fich dem fog. Schriftstellerberuf im engern Sinne zu widmen.

Friedrich Kaßmanns Leben und Nachlaß. Münfter 1833. — Keßlin, Chr. Fr., Nachrichten von Schriftstellern und Künftlern der Grafschaft Wernigerode. Magdeburg 1856. — Neuer Nekrolog der Deutschen. Neunter

Jahrgang, 1831. Ilmenau 1833. S. 307—310.

Ragmann: Beinrich Ernft R. war ber Sohn von Johann Caspar R., ber die Baftorstelle im Dorje Stapelburg in der Grafschaft Wernigerode befleidete, und wurde in diesem Orte am 11. Februar 1734 geboren. Seine Jugend verlebte er, wahrscheinlich von seinem Bater unterrichtet, in dem heimathlichen Dorfe, das anmuthig zwischen Ilsenburg und der Harzburg gelegen ift. 3. 1750 bezog er bas Lyceum ju Wernigerobe, bas damals unter ber Leitung des strengen Rectors Beinrich Schutze, eines ziemlich bedeutenden Mannes stand. Bon dort ging er im J. 1753 ab auf die Universität Salle und studirte in Diefer damals hochberühmten geiftlichen Metropole des nördlichen Deutschlands namentlich unter Siegmund Jatob Baumgarten Theologie. Darauf murde er, nachdem er zu Leipzig fein Studium beendet hatte, in die Beimath zuruckberufen und bekleidete nun die Stelle als Lehrer am Waifenhause, dann als Convector am Lyceum zu Wernigerode. Er gab diefe Stelle im J. 1763 auf, als ihn der regierende Graf Chriftian Ernft jum Bibliothetar an feiner mit außerorbentlichem Gifer gepflegten und vermehrten Bibliothet ernannte. In biefer Stellung hat fich R. nicht bloß als Borftand diefer Sammlung großes Berdienft erworben und zugleich seine umfassenden Renntnisse bereichert, sondern war auch mit Rath und That ftets um feinen hochverdienten und groß angelegten herrn beschäftigt. Seine große Unhänglichfeit an denselben bewieß er namentlich durch seine zahlreichen Gelegenheitsdichtungen, die er demfelben bei den verschiedenften Unlägen überreichte und die auch dadurch ein Intereffe gewähren, daß fie zeigen, wie fein Sohn die poetische Befähigung vom Bater her geerbt hat. Rach dem Tode des Grafen Chriftian Ernst behielt er feine Stelle, die er im Ganzen zwanzig Jahre bekleidet hat, auch unter deffen Sohn und Enkel bis jum Jahre 1783, in welchem er als Rector an die Martinischule nach Halberstadt berusen murde; Diefe Anftalt blühte unter ihm auf; er half mancher Stodung ab und veranlagte durch sein Beispiel seine Mitarbeiter zu erhöhter Thätigkeit. Seit 1788 war er dann Prediger an der Martinikirche daselbst und gewann hier die Liebe und das Butrauen feiner großen Gemeinde. 1793 wurde er Mitglied der neugegründeten geiftlichen Provinzial-Examinationscommission, seit 1796 mit dem Titel eines Consistorialassessors. Nachdem er im J. 1804 seine Frau verloren, verheirathete er sich noch als 70jähriger Greis zum zweiten Male. Im J. 1810 in den Rubestand versett, starb er, nachdem er furz zuvor auch seine zweite Frau verloren hatte, am 31. December 1812. Seine ichriftlich hinterlaffenen Leiftungen bestehen nur aus zahlreichen (auch dialektischen) Gelegenheitsgedichten, fleinen Gelegenheitsschriften und einigen Predigten; seine Thatigkeit als Bibliothekar ist wol die hervorragenofte Seite feines Wirkens.

Heinrich Ernst Raßmann, netrologische Stizze. In Friedrich Raßmanns Leben und Nachlaß, Münster 1833, S. 85—101. — Keßlin, Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern der Grafschaft Wernigerode. Magdeburg 1856.

Raft: Georg Heinrich R., Aftronom, geb. am 7. August 1695 zu Königsberg i. Pr., † ebenda am 29. Januar 1726. R. wurde von seinem Bater, der Prosessor primarius an der preußischen Hochschule war, trefslich erzogen und durchlief rasch die Schulen und die Universitäten Königsberg und Halle, welche letztere ihm 1718 die Magisterwürde verlieh. Sine gelehrte Keise sührte ihn durch Frankreich, Holland, England und ganz Deutschland; um den in Lindau wohnenden und durch seine gnomonischen Arbeiten damals sehr berühmten Gaupp zu besuchen, scheute R. die weite Reise an die User des Bodenses nicht. Heimgekehrt, sah sich derselbe sosort ein Extraordinariat der Mathematik übertragen, allein er sollte dasselbe nicht lange bekleiden, denn ein hektisches Fieber rasste

338 Raftrelli.

den erst Dreißigjährigen hin. Trot seiner Jugend hatte er sich schon mehrsach litterarisch bethätigt; er schrieb über die Bestimmung der Mittagslinie (Königsberg 1716), über Kegelschnitte (Leipzig 1717), über Keihensummation (Königsberg 1720), über Sternbedeckung (ebenda, im gleichen Jahre); besonders aber ist sür die Geschichte der Meteorologie von Interesse die "Explicatio Leibnitiana mutationis darometri in tempestatidus pluviis contra J. Th. Desagulieri dubitationes desensa" (Königsberg 1717). Christoph Gottsched war, als R. diese letztere Dissertation zu vertheidigen hatte, dessen Opponent.

Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon, 3. Theil, Leipzig 1751. S. 1916.
— Hellmann, Repertorium der deutschen Meteorologie, Leipzig 1883. Sp. 398.
Günther.

Raftrelli: Joseph R., Sohn des Binceng R. (f. unten), geb. in Dresden am 13. April 1799, erhielt frühzeitig Mufikunterricht beim Rammermufikus Frang Poland (Bioline) und bem Organisten Fiedler (Theorie). 1814 ging er mit seinen Eltern nach Stalien, wo ihn Padre Mattei im Contrapunkt unterrichtete. Für Ancona schrieb er 1816 die Oper "La Distruzione di Gerusalemme", welche einigen Erfolg hatte und kehrte 1817 nach Dresden zurud, wo er 3 Jahre darauf als Biolinist in der kgl. Capelle angestellt wurde. Um diese Zeit schrieb er seine zweite Oper "La Schiava circassa", welche in Dresden 1820 aufgeführt wurde, und welcher in turgen Zwischenräumen die Opern "Le Donne curiose" (1821) und "Belleda" (1823) folgten. In Folge letterer Oper wurden ihm vom König von Sachsen die Mittel zu einer nochmaligen Bildungsreife nach Italien gewährt; er schrieb auf derselben für die Scala zu Mailand die Oper "Amina" (1824), welche zwar Beifall, aber keine weitere Berbreitung gefunden hat. Nach Dresden zurückgekehrt, legte er feine Stelle als Kammermufiker nieder und beschäftigte sich bloß mit Gefangsunterrichtgeben und Componiren. 1828 erhielt er für zwei Sstimmige Pfalmen, die er für die fixtinische Capelle gefett hatte, vom Papite ben Orden des goldenen Sporns; 1829 ward er zum Correpetitor am hoftheater und 1830 jum Mufikdirector an demfelben ernannt. Alls folcher brachte er noch die deutschen Opern "Salvator Rosa" (1832), "Bertha von Bretagne" (1835) und "die Neuvermählten" (1839, Text von der Bringeffin Amalie von Sachsen) auf die Buhne, schrieb eine Meffe, viele Pjalmen und hymnen für die fatholische Soffirche, ferner Entreactes, Balletmufifen, Ginlageftude in verschiedene Opern, Mufiten zu einigen Dramen, Lieber u. f. w. und ftarb am 14. November 1842 gu Dresden an einer Bruftentgundung. Gebruckt ift von feinen Compositionen nur wenig. Denfelben fehlt übrigens felbst= ständiger Stil und Erfindung, zum Theil war seine Erziehung hieran schuld. Zwischen deutschen und italienischen Ginfluffen bin und ber schwankend, hatte er die Gigenart der Mufik beider Länder in fich aufgenommen. Ueberall aber zeigt er den tüchtig gebildeten Musiker, der alle technischen Mittel seiner Kunft beherrscht und über einen reichen Schatz gefunder Melodien verfügt.

Fürstenau.

Mastrelli: Bincenz R., geb. 1760 zu Fano, erlangte zeitig Ruf als Gesanglehrer. In Bologna studirte er Contrapunkt bei dem berühmten Badre Mattei und wurde 1786 Mitglied der philharmonischen Gesellschaft daselbst. Nach Fano zurückgekehrt, erhielt er dort die Stelle eines Domcapellmeisters und sam bald darauf durch die Vermittlung des Grasen Marcolini, kursuftl. sächs. Cabinetsministers, nach Dresden, wo er 1795 kursuftl. Kirchencomponist wurde. Im J. 1802 gab er diese Stellung aus, um nach Moskau zu gehen, wo er 4 Jahre lebte. 1807 wurde er abermals als Kirchencomponist nach Dresden berusen, erhielt aber 1814 vom russischen Generalgouvernement (Fürst Repnin)

Rataller. 339

seine Entlassung und ging nach Italien zurück. Balb jedoch nahm er seinen Ausenthalt wieder in Dresden, wurde Gesangslehrer am königl. Hose, 1824 wiederum Kirchencomponist und trat 1831 in Pension. Um 20. März 1839 starb er in Dresden. Für die kathol. Hosstirche daselbst schrieb er 10 Messen, 3 Vespern, ein Oratorium Tobia u. s. w. Auch Canzonetten und andere kleine Gesangsstücke componirte er, doch sind alle diese Sachen als unbedeutend der Vergessenheit anheimgesallen. Seinen Ruf hatte er lediglich als Gesangssehrer erworben.

Fürstenau.

Nataller: Georg R., Jurift und Philolog, geb. 1528 (nicht 1518) zu Leeuwarden in Friesland, von vornehmer Familie. Die Schule seiner Batersstadt besuchte er mit dem ein Jahr älteren Suffridus Petrus (Pieters, A. D. B. XXV, 539), war dann längere Zeit in Utrecht Schüler des berühmten Georg Macropedius. Gegen seines Baters Wunsch widmete er sich neben der Kechtswissenschaft der Philologie: 1548 in Löwen, ein Jahr darauf in Bourges in Frankreich. Nach längerem Ausenthalte in Italien wurde er 1560 Rathsmitglied in Mecheln und Requetenmeister (libellorum supplicum magister). Füns Jahre darauf ging er als Gesandter der Margarethe von Parma an den Hof Friedrich's II. von Dänemark und wurde 1569 Präsident des Rathes zu Utrecht, mehr um in der Zeit des beginnenden Ausstandes Schlimmes zu verhüten als aus innerer Neigung. Er starb, wie die meisten Berichte lauten, 1581. Justus Lipsius (f. A. D. B. VIII, 741) aber schreibt Ansangs August 1582 aus Leyden über seinen plössichen Tod: "dene valens ad curiam cum venisset, subito deliquio animi concidit nec surrexit. Ita ereptus patriae optimus civis, nobis amicus. Hoc ante septem menses accidisse scitote et mecum dolete".

Schon 1546 erschien von R. eine Uebersekung des Befiod "latino carmine elegiaco"; von feinen Schriften verdient befondere Erwähnung: "Sophoclis tragoediae quotquot exstant, carmine latino redditae". Antverpiae 1570. 12°. (G. Silvius). Der Dialog in jambischen Trimetern, der Chor nicht in den Berfen bes Originals; turge Anmerkungen am Seitenrand. Gewidmet ift biefe Uebersetzung Friedrich Perrenot von Champagnen, geb. 1536, dem jungsten Bruder des Cardinal's Grandelle (f. A. D. B. IX, 583): Fr. Perrenot blieb Ratholit, aber ein Gegner der Regierungsgrundfage Alba's. - Drei Tragodien bes Euripides ließ R. druden, nachdem er die bor "vielen Jahren" verfertigte Uebersetzung verbeffert hatte. Die Poefie war ihm, wie er in der Borrede faat, ein Troft "hoc tam turbulento atque luctuoso rerum statu". Euripidis poetae tragici tres tragoediae Phoenissae, Hippolytus coronatus, Andromacha . . . accesserunt fragmenta ex veteribus Graecis poetis apud Stobaeum exstantia, ab eodem auctore, eodem versuum genere latine reddita. Antverpiae 1581. 160 (Chr. Plantinus). Diefe Uebersetzung lobt noch Baldenaer; . nur bemerkt er, daß R. fich öftere durch die erft fpater verbefferten Fehler der Albina hat täuschen laffen. In seiner Ausgabe des Sippolytus hat er Rataller's lateinische Neberschung abdrucken laffen; ihn mit dem erften Ueberseger Bindar's nennend, faat Baldenaer: "dum suus litteris constabit honos, posteritatis laude crescentes et N. Sudorius et G. Ratallerus propter ista quoque merita vivent atque a literatis hominibus celebrabuntur". R. war bei seinen Zeitgenoffen in hohen Ehren: jo ruhmten ihn Janus Douja; Adrian ban der Myle (f. A. D. B. XXIII, 129); Gerhard Faltenburg (f. A. D. B. VI, 555); der Kenner des Aefchplus und Euripides 2B. Canter (f. A. D. B. III, 766), auf beffen fruhen Tod R. eine Elegie gedichtet hat. Suffridus Petrus ruhmt die Schonheit Rataller's: Die Grazien und Mufen schienen seinen Rorper geformt zu haben.

340 Ratbod.

J. Lipsi epistolarum centuriae duae, Lugd. Bat. 1590. p. 48 ep. 28.—P. Bayle dict. IV, <sup>5</sup> p. 36 (1740). — Paquot, Mém. XIV, 169. — Jöcher-Rotermund VI, 1388. — Eur. Hippolytus quam latino carmine conversam a G. Ratallero adn. instruxit Lud. Casp. Valckenaer. Lipsiae 1823 p. 13 sq. Daniel Racobn.

Mathod: R., feit etwa 680 bis zu feinem Tode 719 Ronig der Friesen, beherrichte bei feinem Regierungsantritt den gangen Ruftenftrich der Rordfee von ben Rheinmundungen bis zur Mündung der Wefer in vollster Unabhängigkeit, ja mit der Tendeng, sein Gebiet sudwarts weiter ausgubreiten. Dadurch mußte er mit den nordwärts ftrebenden Franken in Zusammenftog gerathen, und diefer Rampf gibt ihm, gleich anderen germanischen Stammesfürsten jener Zeit, bas hiftorische Gepräge: durch Abwehr der Fremdherrschaft und des Chriftenthums widerfett er fich dem zugleich politischen und religiofen Ginigungswerke des Frankenreichs, zunächft Auftrafiens, bei deffen Betampfung ihm die innere Zwietracht der Franken, ja felbst ein Bundnig mit Neuftrien zu statten kommt. Sein nächster Borganger, Albgift, der erfte geschichtlich beglaubigte Friefenkonig, hatte friedlichere Beziehungen unterhalten; offenbar im Einverständniffe mit Dagobert II. und im Gegenfate zu Reuftrien, hatte er 677 den angelfachfischen Glaubensboten Wilfried freundlich aufgenommen, ihm die Predigt geftattet und ein gegen ihn gerichtetes Schreiben des neuftrischen Majordomus Ebroin vor Aller Augen ins Feuer geworfen; ja schon zur Zeit Dagobert's I. hatte man in Sudweftfriesland, befonders in Utrecht, mit Betehrungsversuchen begonnen. bagegen löft jede Berbindung und fteht bereits 689 bei But be Duerftebe, an ben Ufern des Rheins, dem Beherricher des gesammten Frankenreichs, dem Sieger von Testri, Bippin dem Mittleren, kampsbereit gegenüber. Er unterliegt und muß Westiriesland an ben Sieger abtreten. Bier beginnt gleich 690 ber berühmte Wilbrord als Bischof von Utrecht seine Missionsarbeit. R., auf Mittelund Oftfriesland beschränkt, findet sich in die veränderte Lage; seine Tochter Teutfinda vermählt fich mit Grimoald, dem Sohne Pippin's; ein neuftrischer Missionar, Bischof Bulfram v. Sens, findet Zutritt in seine eignen Lande und unternimmt es fogar, ihn felbst jur das Christenthum zu gewinnen. Die schöne Erzählung freilich, wie R., nur um im Jenfeits nicht von feinen Borfahren getrennt zu sein, die Taufe zurückgewiesen habe, ift leider, wie noch manches andere anmuthige Geschichtchen, als Mittheilung späterer Quellen, in das Bereich der Sage zu verweisen. Dag die damalige Missionsthätigkeit jedoch bei den Unterthanen Ratbod's nicht ganz erfolglos blieb, beweist das Beispiel der Familie Liudger's, des Friefenapoftels unter Karl dem Großen. Ratbod's eigene Gefinnung trat erft 714 wieder hervor, als Grimoald (durch die Mörderhand eines Beiden. den nur Spätere als Friefen und felbst als Wertzeug Ratbod's bezeichnen) und furz darauf auch deffen Bater Pippin aus dem Leben geschieden maren. Den nun entstehenden Doppelzwift, Rarl Martell's mit feiner Stiesmutter Blectrudis und Beider jugleich mit Beftfrancien, benutt R. jur Biedergewinnung des einft verlorenen Gebietes, wo er fogleich die Rirchen niederreißt und heidnische Altare errichtet, und zu einem Einfall in Auftrasien, wo er zu Schiffe bis Köln vordringt. Er verfährt dabei im Einvernehmen mit den Neuftriern, die auch ihrerseits einen Angriff auf das Oftreich machen. Karl wendet sich gegen beide Feinde; bon Seiten Ratbod's erleidet er eine Niederlage und schweren Berluft, die Reuftrier überfällt er bei Ambleve, schlägt sie bei Dinch und verfolgt die Fliehenden bis Paris. Rur unbeglaubigt ift die Meldung, daß er schließlich auch R. noch besiegt und wieder unterworfen habe. Gerade in jenen Jahren erschien ber größte der angelfachfischen Apostel, Bonifatius, auf friefischem Boden und bor R. felbst; er mußte fich von ber Fruchtlofigfeit feines Beginnens überzeugen und kehrte vorerst wieder nach England zurück. Im wiedererlangten Vollbesitze seines Landes und seiner Selbständigkeit starb R. im J. 719. Mit ihm aber endete der hartnäckige nationale und religiöse Widerstand gegen die Frankenherrschaft. Wohl konnten Karl Martell und Karl der Große nur schrittweise nach erneuten Kämpsen das ganze Friesenland sich unterwersen; aber noch vor Ablauf des Jahrhunderts bildete dies einen integrirenden Theil des Frankenreiches, und die Friesen leisteten gleich den andern deutschen Stämmen ihrem großen Könige tvillige Heeressolge auf allen seinen Jügen.

Wiarda, oftstiesische Geschichte I. — Rettberg, Kirchengeschichte Deutschslands II. — Bonnell, die Anfänge des karolingischen Hauses. — Brenzig, Karl Martell. — D. Klopp, Geschichte Oststiesslands I. — v. Richthosen, zur Lex Frisionum (Mon. Germ. hist. Legg. T. III). — G. Kichter, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter I, u. a. m.

Ratbod, Erzbischof von Trier; f. Ratpod.

Ratdolt: Erhard R., Augsburgs berühmtefter Buchdrucker, entstammte einer dortigen Künftlersamilie, welche fich burch Angertigung plastischer Figuren aus Chps auszeichnete, und foll urfprünglich Armbruftschniger gewesen sein. Da sein Name in den Steuerlisten der Stadt Augsburg von 1469-1473 ohne Berufsangabe, 1474 als Buchbinder und 1475 als Buchdrucker erscheint, so ist wohl anzunehmen, daß er in diesem Jahre bereits in einer Augsburger Officin thätig war. Noch in demselben Jahre ging R., vermuthlich in der Absicht fich fünstlerisch auszubilden, nach Italien; doch da er in der Heimath auch die Runft des Bücherdruckes tennen gelernt hatte, wandte er fich ihr in Benedig ausschließlich zu. Gleichzeitig mit R. waren Bernhard Maler oder Pictor aus Augsburg und Beter Coslin ober Coslein aus Langengenn bei Rurnberg als Drucker nach Benedig gefommen, und diese drei bildeten nun dafelbft das berühmte deutsche Buchdrucker = Triumvirat, in welchem Löslin hauptfächlich als Corrector thätig war, während Pictor, der von Hause auch Maler war, als Form- und Metallichneider mitwirtte. Gines der schönften Werte, welches aus der Officin diefer Drudergesellschaft hervorging, ift unftreitig der "Appianus latine. Impressum hoc opus est Venetiis per Bernardum pictorem et Erhardum Ratdolt de Augusta unacum Petro Loslein de Langencen correctore et Socio MCCCCLXXVII." In demfelben finden fich fehr schöne Initialen, wie auch in dem 1476 von ihm daselbst gedruckten "Calendarium" des Johann Regiomontan hubiche Zierleisten angebracht find. Auf einem von ihm 1478 gedruckten Wertchen des "Francisci Mataratii opusc. de componendis versibus" lautet die Jahreszahl durch Auslassen eines X irrthümlich 1468. In dem Büchlein finden fich eben= falls Anitialen, mit Blumen und Laubgewinden verzierte Anfangsbuchstaben (litterae florentes), deren Erfindung häufig R. jugeschrieben wird, obgleich Regiomontanus in seinen Werken schon borber derartige Bierbuchstaben verwendet hatte. Im 3. 1480, in dem R. sich von Pictor und Löslin trennte, um feine Wertstatt allein fortzuführen, drudte er eine fleine Schrift in Sachen der von den Türken belagerten Stadt Rlaufenburg, betitelt: "Jacobus de Curte: De urbis Collosensis obsidione a Turcis tentata." In der 1482 von ihm gedruckten berühmten Ausgabe des Eutlid, deren Zueignung an den Dogen Mocenigo von Benedig gum erften Male in Goldschrift gedruckt ift, schuf er das erfte mit mathematischen Figuren ausgestattete Buch. Durch diefes Wert hatte R. sich einen folchen Ruf erworben, daß er der Beschützer und Bater der Mathematiter genannt wurde; auch ergingen aus vielen Städten Italiens und Deutschlands infolgedeffen bie ehrenvollsten Ruje an ihn, besonders die Bischöfe Augsburgs drängten ihn 342 Ratbolt.

unausgefest gur Rudtehr in feine Baterftadt. Aber R. blieb noch weitere vier Jahre in Benedig, wo er noch verschiedene hervorragende Drude lieferte, fo 1482 eine Einführung in die Aftronomie "Joannis de sacro busto sphericum opusculum", 1483 bann "Eusebii Caesariensis Chronicon id est temporum breviarium. Venetiis, Erhardus Ratdolt 1483" und in demfelben Jahre eines der fruheften in Benedig gedruckten deutschen Werke, nämlich "Das Buch der zehn gepot. Druckts erhart ratdolt von augspurg ju benedig 1483". Bu den letten von R. in Benedig gedrudten Werken gehört das "Opusculum repertorii prognosticon in mutationes aeris tam via astrologica quam methodo logica. 1485". Den wieder= holten Aufforderungen des Grafen Friedrich von Sohenzollern und des Bischofs Joh. von Werdenburg jur Rudfehr in feine Baterftadt folgend, verlegte R. 1486 feine Druckerei von Benedig nach Augsburg, wo er noch viele gabre mit dem gleichen Ruhm wie in der Fremde arbeitete. Sein früherer Theilhaber Bolin blieb in Benedig, wo er für sich allein druckte, und auch Pictor scheint nicht mit R. nach Augsburg gurudgetebrt gu fein; wenigftens ift fein Rame in dem 1460 von Thomas Burafmair angelegten Sandwerksbuch ber Augsburger Bunft nicht eingetragen. In Augsburg wurde R. durch den Drudt feiner unvergleichlich schönen Chorbucher fo berühmt, daß ihm von weit und breit Auftrage aus Klöftern und Stiftern zur Berftellung von Rirchenbuchern zu Theil wurden, die er in schönstem Roth= und Schwarzdruck die 40 Jahre seiner Thätigkeit hindurch gleich ausgezeichnet ausführte. Seine Breviarien und anderen firchlichen Bucher drudte er vorzugsweise für die Bischöfe von Augsburg, Baffau und Conftang, mahrend ein 1488 bei ihm erschienener Abdruck der ungarischen Chronif bes Johann v. Thwroz im Auftrage und auf Roften bes Diener Buchhändlers Theobald Teger erfolgte. Bon feinen übrigen Drudwerken verdienen befonders folgende noch angeführt zu werden: "Rituale" oder "Obsequiale" von 1487, vermuthlich fein erftes, für die Augeburger Diocefe, hier vollendetes Werf; ein im 9. Jahrhundert verjagtes aftronomisches Buch des arabischen Gelehrten Albumasar oder Aboasar "Flores Albumasaris 1488", mit ungefähr 70 aftro-nomischen Figuren; das "Liber Missalis Augustensis 1491", das frühe Proben des Notendrucks mit beweglichen Typen ausweist; dann das "Psalterium cum apparatu vulgari familiariter appresso. Lateinisch psalter mit dem teutschen nühlichen daben gedruckt", das 1494 erstmalig und bald barauf in ameiter Ausgabe bei R. erschien; das Chorbuch "Obsequiale sive benedictionale s. eccles. Constantiens. 1502", in neuer Ausgabe 1510; und endlich das "Missale, s. ritum Augustensis ecclesie cum . . . . officio defunctorum in pergameno etc. Auguste vind. per Erhardum ratclott 1510", das durch den Druckjehler im Namen des Druckers merkwürdig ift. Das lette Buch Ratdolt's ift wahrscheinlich bas "Conftanger Brevier" mit der Unterschrift: "Kalendarium: Psalterium: Hymni: Breviarium: Commune Sanctorum juxta chorum Ecclesiae Constantiensis 1516". Ebenso widmete sich R. auch dem Druck musikalischer Werke, ja er foll fogar nach Rapp (Geschichte des deutschen Buchhandels S. 130) der Erfinder des Notendrucks mit beweglichen Typen fein, für welche Behauptung jedoch Beweise noch fehlen, denn es ift noch nicht festgestellt, ob die Roten im Liber missalis de 1491 mit gegoffenen Thpen hergeftellt find, in welchem Falle aller= bings ber Buchdrucker Deglin, welcher bisher für den Erfinder bes Notendruckes mit beweglichen Typen in Deutschland gehalten murde (f. A. D. B. XXIV, 178). abgesett ware, jedoch auch R. noch nicht auf die Bezeichnung eines Erfinders Anspruch hätte, da gang derselbe Notendruck schon vor 1491 bei anderen vor= fommt, J. B. im Missale Herbipolense s. l. et a. (Herbipoli, Reyser c. 1481) und in dem Missale ord. Praed., Venet. O. Scoti 1482. Jedenfalls aber fommt R. das Berdienst zu, der erste Buchdrucker gewesen zu fein, welcher besondere Titelblätter in der heute üblichen Weise brachte, und, wie bereits oben erwähnt wurde, der zum ersten Male mit Goldschrift druckte, sowie die Renaissance-Buchstaden durch den Holzschnitt sür die Thpographie verwendete. Sein Druckerzeichen ist das Sternbild des Herfules auf einem Schilde, über dem sich nackter Mann hält in der rechten zwei Schlangen, auf seinem Leib ist ein rother Stern angebracht. R. starb um 1528, in welchem Jahre er zuletzt Steuern zahlt, und zwar die sür die damalige Zeit hohe Summe von 30 Gulden Einkommensteuer, als ein sehr angesehener und ebenso vermögender Mann, was unter den zeitgenössischen Thpographen eine große Seltenheit war; er soll ein Alter von 85 Jahren erreicht haben. Von dem Umsang und der Schönheit seines Schristenmaterials zeugt eine von ihm erhalten gebliebene Schristprobens Liste in der Hoss und Staatsbibliothet zu München.

Falkenstein, Geschichte S. 159. 216. — Klemm, Katalog S. 261. 291. — Rapp, Geschichte S. 130 ff. — Schmid, Fr., die Ratdoltischen Drucke. — Serapeum 1843. S. 349. 364; 1861. S. 360; 1862. S. 57. — Faulmann, Geschichte S. 210. 228. 230. — Lorck, Geschichte S. 59. — Zaps, Annales I, 24, 35. II. 15, 24. — Ragler, Monogrammisten I. S. 714—719. — Goedeke, Grundriß I, 140. — Panzer, Annalen I, 108, 182, 191, 201, 238. — Panzer, Annales I, 112 ff. — Hain, Repertorium Nr. 609, 4034, 5868, 10889, 11260, 13393, 13511 u. s. w.

J. Braun.

Rätel: Heinrich R., geb. 1529 zu Sagan, † 1594 ebendaselbst als Bürgermeister, that sich als Nebersetzer mehrerer historischer und theologischer Werke, wie J. Curäus' Chronicon des Landes Schlessen (1585 u. ö.), P. Oderborn's Historie des Großsürsten Joan Basilidis (1588 u. ö.), R. Hemming's antidotum adversus pestem desperationis, und durch einige ähnliche Zusammenstellungen hervor: "Discurs von dem jezigen Zustandt in der ganzen Welt" (1591), Leben Constantin's, Karl's des Großen und Otto's des Großen (1603) u. s. w. Seine beiden Dramen, "die histori vom gulden Kalb Aaronis" (1573) und die Comödie Absalon (1603), welche Gottsched noch gesehen zu haben scheint (doch vgl. Draudius, Bibliotheca libr. germanicorum classica 1611 S. 462 und 528), müssen als verloren gelten.

Goedeke, Grundriß<sup>2</sup> 2, 406. — Rotermund's Nachträge zu Jöcher 6, 1237 (zwei Artikel über benselben Autor).

Ratgeb: Berg R. (von Schwäbisch Emund), ein Maler des 16. Jahrhunderis von ausgezeichneter Begabung, beffen ausgedehnte Wandmalereien in dem Carmeliterklofter zu Frankfurt a M. ftets die Aufmerkfamkeit der wenigen Runflfreunde auf fich gezogen hatten, welchen fie an dem schwer zugänglichen Orte befannt geworden waren. Sein Name aber war durchaus verschollen. Kälschlicher Weise waren statt desselben die Namen J. K. M. Z. Schwed und Georg Schlot in die Kunftgeschichte als Ramen für die Autoren jener Wandmalereien in Kreuggang und Refectorium eingedrungen. Wie die Entwirrung Diefes gang feltfam verwickelten Frrthumes bem Unterzeichneten gelang, muß hier eingehender behandelt werden, da nur dies uns zu der Biographie des Runftlers verhelfen fann. Der Rreuggang des Carmeliterklofters, der fich mit einfachen Spigbogen nach dem Hofe hin eröffnet, bildet ein Oblong von m. 50,00 Lange und m. 23,50 Breite. Seine Rudwände, mit Ausnahme des größeren Theiles der Sudmand, aus welcher die Pfeiler ber anstoßenden Kirche porfpringen, waren durchaus mit Malereien bedeckt, welche über einem hoben, freigelaffenen Sodel hinlaufen. Seit 1803 aufgehoben, diente das Rlofter querft

344 Ratgeb.

ben frankjurter, dann öfterreichischen und zulegt preußischen Truppen als Raferne; der Buftand der Gemälde murde immer defolater, und ein großer Theil derfelben mußte behufs meiner Untersuchung und Zeichnung derselben erft wieder von der übergestrichenen Tünche befreit werden, ohne welche ich dieselben im 3. 1847 noch in trefflicher Erhaltung gesehen hatte. Jest dienen die Räume Zollzwecken und neue Zerstörungen haben stattgefunden. Diese a tempera, nicht a fresco, gemalten Wandgemalde find nicht in einzelne, abgegrenzte Bilder eingetheilt, fondern es waren durch eine sich in ineinander fortsetzende Anordnung von Architekturen phantafievollfter Gestaltung in der Landschaft Ginzelräume für die Episoden dieser cyclischen Darftellungen in der Art geschaffen, daß sich die Saupthandlung in lebensgroßen Figuren im Borbergrunde bewegte, während die ju derfelben gehörigen Rebenepisoben mit kleineren Tiguren im Mittel= und hinter= grund in paffender Beife untergebracht waren. In diefem gang ungemein reichen Werke tritt uns eine scharfe Charatteristit in der Gestaltung der Figuren, wenn auch oft auf Rosten der Schönheit, eine große Fähigkeit Seelenausdruck und Leidenschaft zur Anschauung zu bringen, große Mannichfaltigkeit in den Typen fowie eine unendliche Rulle reizvoller Details in der Ornamentik entgegen und wir erkennen in R. eine Rraft, welche mit erstaunlicher kunftlerischer Gewandtheit und ohne allzuwählerisch zu sein - benn es fehlt nicht an ungenügend Durchstudiertem — ihre Ausgabe in Angriff nahm und durchführte, auch die nöthigen Silfsträfte fich nugbar zu machen wußte, auf beren Rechnung bann allerdings manches Mangelhafte zu feten fein mag. Ginen folden Gehülfen lehrt uns folgende Grabinschrift des Kreuzganges tennen: A. Dom. MDXVI uf Bartholomaei ftarb der bescheiden Jerg Glaffer von Bamberg, ein Malers-Gefell diefes Creukgangs 2c.

ber Schöpfungegeschichte, dem Gundenfall und ber Austreibung aus dem Paradiefe beginnt, sich fortsett in die Rugendgeschichte Chrifti, sein Wirken auf Erden, die Paffionsgeschichte und mit dem jungsten Gerichte endete, ift der: daß durch den Sündenfall das Erlöfungswert Chrifti eine Nothwendigkeit geworden war, und daß im jungsten Gericht die Scheidung stattfinden wird zwischen denen, welche die rettende Sand ergriffen und jenen, welche fie zurückgestoßen haben. In diefen Darstellungen finden sich vielfach mit der Architektur verbunden, theils auch in ben Banden der gahlreich eingeschobenen Ginzelfiguren von Batriarchen und Propheten, Tafeln und Belarien angebracht, welche, mit Angabe der Quellen, Sinweisungen auf das alte oder neue Testament enthalten, wie g. B. Concepit Anna et peperit. I. R. I (b. h. I, Regum, I); pder: Susceperut me sicut leo paratus ad praedam P - S. 16 (b. h. Psalm 16). Un der Bafis der Malereien läuft rundum ein Band, in welchem Namen und Wappen ber Stifter angegeben find, und zwischen diesen befinden fich abnliche Tafeln gemalt, welche zum Theil fehr ichwer zu entziffernde zweizeilige Inschriften tragen, unter welchen fich meift das Zeichen R + S befindet. Diefe beiden Buchstaben murden vielfach für das Monogramm des Malers gehalten, bis ich nachgewiesen habe, daß diese Zweizeilen Diftichen sind, und das Monogramm sich also nur auf den Dichter derselben beziehen kann. So heißt es 3. B. unter bem englischen Gruß: Ille aetherea Mariae fert arce salutem: Ille salutanti verba secunda refert. R+S. Das wirkliche, achte Runftlermonogramm finden wir aber auf der Sudwand des Rreugganges in dem großen Gemälde, welches gwar anftogend an den beschriebenen Cyclus, aber in keinem Zusammenhange mit demfelben ftehend, die Unbetung der Konige in ungemein figurenreicher Anordnung darftellt. Sier lefen wir in dem von Delphinen gebildeten Auffate einer Thure: R. 1514. Unten in der

Borte des Bildes find die Stifter beffelben angegeben, nämlich der Frankfurter

Der leitende Gedanke bei diesem großgrtigen Gemäldechelus, welcher mit

Patricier: "Claus Stalberg, Margaretha v. Kein sein Husstrum 1515". Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ergibt sich auf das natürlichste dadurch, daß Jerg R. seine Arbeit im Herbst 1514 vollendete, und daß, da im Winter in dem offnen Kreuzgang nicht gemalt werden konnte, die umgebende Einrahmung

erst 1515 im Frühjahr gemacht wurde.

Der Brithum, daß Baffavant wie Ewinner das R+S für ein Rünftler-Monogramm hielten, veranlagte fie auch das Anbetungsbild und den Cyclus als von zwei verschiedenen Künftlern herrührend zu betrachten, wobei sie noch der Umftand irre führen mochte, daß fich in den Chclusmalereien steigend eine größere Freiheit und Formvollendung sowohl in der Behandlung der Architekturen, wie der Figuren, zeigt, was indeffen bei der mit ziemlicher Sicherheit auf ca. 12 Jahre zu berechnenden Arbeit nur der natürlichen Entwicklung des Rünftlers in der so rasch voraneilenden Renaissance-Anschauung zuzuschreiben ift. Sowohl charakteristische Einzelheiten in den Architekturformen wie in den Costumen, ganz abgesehen von dem in allen Werken herrschenden gleichen Beifte, erweisen auf das überzeugenofte die gleiche Autorschaft für alle. Offenbar hat der Beifall, welchen das von Claus Stalburg als erftes, und zwar als isolirtes, Gemälde gestiftete Anbetungsbild gefunden hatte, in den Monchen ben Bunsch erregt, von demfelben Maler ihren gangen Rreuggang ausgemalt zu feben. Gin Gesammtplan wurde von dem Künstler entworfen und, dem Fortschreiten der Arbeit entsprechend, wurden ftets neue Stifter von den tlugen Mönchen gewonnen. Gin Graf v. Hanau ift der erfte, der auf Claus Stalburg folgte; ihm schließen sich fast alle namhasten Frantsurter Patricier an, Meßsremde und Adelige der Umgegend folgen und faft als die Letten finden wir die Rurften, welche 1519 der Wahl Karls V. in dem Kloster beiwohnten. Die ersten gedruckten Nachrichten über diese Malereien besitzen wir merkwürdiger Weise in der Reisebeschreibung eines französischen Edelmannes, des Geren de Monconns, welcher fich bom 6. December 1663 bis jum 16. Januar 1664 in Frankfurt aufhielt. Er fagt p. 879: "le 19 nous fusmes à la Messe aux Carmes et nous y retournasmes l'apresdiné pour voir leur cloistre et refectoir peints à fresque par un des plus excellents Peintres de son temps, nommé George Scheolt qui faisait de la manière du vieil Breugle, mais ses dessins plus nobles." In der 1697 er= ichienenen deutschen Uebersetzung dieses Buches lautet diese Stelle aber: "den "19. waren wir wieder bei den Carmelitern zur Meffe und befahen nach "Mittage ihr Closter und Speisegemach, welches von einem seiner Zeit vor-"trefflichen Maler Nahmens Georg Schlot in Fresco gemalet ift. Er hat feine "Sachen und Stude nach des alten Breugle Manier gemacht, feine Zeichnungen "aber find weit edler und beffer." Sier finden fich also zwei Tehler vor: 1) aus George Scheolt ift ein Georg Schlot entstanden und 2) ift "cloistre" b. h. Kreuggang, durchaus gegen, den Sprachgebrauch mit "Rloster" übersett. Diefe Uebersetung wörtlich citirend gibt nun auch Lersner (Frankf. Chronik T. II. lib. II. p. 236) bem Maler der Rejectoriumsbilber den Drudfehlernamen "Georg Schlot", der fich fortan in der Runftgeschichte einburgerte. Diefe 1517 von der Brüderschaft St. Anna geftifteten Malereien, welche die Geschichte von der Berjolgung des Ordens darftellen (Lerfner T. I, lib. II. p. 118), waren mehrfach mit Kalktunche überftrichen worden und erft bei dem im Berbft 1882 erfolgten Umbau zu Schulzwecken konnten einige Theile von der schwer abzulösenden Ralktunche befreit und erhalten werben; ber Reft ging leider verloren. Anordnung und Ausführung zeigten, daß fie von denfelben Sanden herrühren, wie die Rreuggangmalereien, was ja auch de Monconys bezeugt. Lerfner aber richtete tropdem eine weitere Bermirrung an, indem er die Rrenggangmalereien einem angeblichen 3. R. M. 3. Schwed zuschrieb, worin ihm auch alle späteren Runftschriftsteller 346 Ratgeb.

folgten. Hierzu kam Lersner durch das salsche Lesen einer sehr klein geschriebenen Rotiz in einem auf dem Franksurter Stadtarchiv besindlichen Manuscript des Patriciers Milolaus Frosch vom Jahre 1586. Diese selbe Notiz hatte aber vor Lersner schon der im J. 1649 verstorbene Franksurter gelehrte Patricier Johann Maximitian zum Jungen in seinem im Stadtarchiv als Manuscript ausbewahrten Werke: "Annales reipublicae francosurtensis vom Jahre 172 an diß auf das 1634. Jahr" salsch copirt und zwar solgendermaßen: Anno 1515 ist der Creuzsgang zu den Carmeliten durch J. R. M., von Schwed genannt, gemalt worden. Offenbar hat zum Jungen, — und auf seine Autorität hin alle Diesenigen, welche sich damals mit Kunst beschäftigten — den Namen Schwed in Umlauf gesetzt. So lernten ihn die Carmeliter kennen, welchen die Tradition abhanden gekommen war, und so wurde er de Monconys mitgetheilt, welcher denselben wiederum, wie sast alle deutschen Namen von ihm entstellt werden (z. B. Emstirchen in Embscheriguen; Israel van Meckenem in Israel van Mecce 2c.), durch ursprüngliches Mißverstehen oder salsches Lesen seiner eigenen Aufzeichnungen in

Scheolt umwandelte.

Erft dem icharfen Auge des feitherigen Stadtarchivars, Beren Dr. Grotefend war es, angeregt durch meine Untersuchungen, bei Prufung der Originalnotiz gelungen, dieselbe richtig zu lefen und zwar folgendermagen: "Ao 1515. in diesem iahr ift der Creukgang jun Carmeliten durch J. R. M. W Schweb, isch gemindt gemalt worden." Der irre machende Schnörkel zwischen Schweb und isch gehört einer untern Schrift an. Was aber heißt J. R. M.? Nicht lange follte die Antwort auf sich warten lassen, indem Dr. Grotesend unter Medicinalacten einen an den obenerwähnten Claus Stalburg gerichteten Brief fand, in welchem bemfelben infolge einer von ihm an ben Schreiber gerichteten Aufforderung für die Stadt Frankfurt nach einem guten Arzt zu forschen, zwei solcher zur Wahl empjohlen werden. Unterzeichnet ift diefer Brief: datum Gerenbergt uf Suntag nach Michaelis anno im XVIII. Iwer ersam wisheit undertenig jerg Ratgeb maler. Sonntag nach Michaelis fiel im J. 1518 auf den 3. October. dem Briefe befindet fich noch das aufgedruckte Siegel mit den drei Schildchen des Wappens der Malergunft und darüber die Buchstaben I + R. Hiermit mar denn endgültig die richtige Erklärung für J. R. M. gefunden, d. h. 3(erg) R(atgeb) M(aler)! Da Herrenberg unweit Tübingen liegt, der Rath fich auch, wie aus einem andern Briefe des Rectors der Universität an ihn hervorgeht, in der gleichen Sache an benfelben gewendet hatte, fo ift anzunehmen, daß auch R. feine Candidaten dorten gewählt haben mochte. Was aber hatte ihn nach herrenberg geführt? In der Beschreibung des Oberamtes herrenberg (Stuttaart 1855) hatte ich gefunden, daß die dortige Pfarrkirche ein großes Altarwerk mit dem Monogramm R. 1519 befigt; ich eilte fogleich dorthin und fand zu meiner freudigen Ueberraschung, daß nicht nur das Monogramm sondern auch der Stil der Malereien vollständig mit den Rreuggangbildern übereinftimmte, wir somit ein zweites bedeutendes und beglanbigtes Wert von Ratgeb's Sand befiken. Auch in diesen Darstellungen hat fich der Künftler des erzählenden Stiles be-Dient. Die Sauptgegenstände sind folgende: Auf dem Flügel links: "bas Abendmahl"; auf der linken Mitteltafel: "die Beifelung und die Dornenkrönung"; auf ber rechten Mitteltafel: "ber gefreuzigte Chriftus mit ben Schachern"; auf dem Flügel rechts "die Auferstehung". Die Rückseiten der beiden Flügel bilden, wenn fie zusammengeschlagen find, ein einziges Bild: "ben Abschied der Apostel von einander und ihren Auszug nach allen Weltrichtungen". Auf der Rudfeite bes Altars finden wir wiederum in zwei Tafeln die Beschneidung und die Bermählung von Maria und Joseph. Diese beiden Bilder zeichnen sich namentlich durch ungemein reiche und phantafievolle Renaiffance-Architekturen im Hintergrunde aus, sind überhaupt in ihrer Ausstührung die besten des ganzen Altarwerkes, an welchem sehr vieles von Gesellenhand herrühren mag. Die an diesen beiden Bildern ihrer guten Beleuchtung wegen sehr sichtbare Technik ist die eines seiner Sache durchaus sicheren Meisters, der sich mehr ein Versahren schuf, mit welchem man rasch vorwärts kommt, als ein auf sehr sorgsältige Durchsührung berechnetes. Wir sehen mit hellem Schwarz die Umrisse sest und sicher vorgezeichnet und darüber mit ganz dünner Farbe die Fleischtöne gelegt, so daß die gezeichneten Umrisse etwas durchschimmern. Diese Vorzeichnungen zeigen in dem Figürlichen eine so seine Individualisirung, zeugen von so ausmerksamer Naturbeobachtung und von so großer Freiheit und Unmittelbarkeit in der Arbeit, daß wir dem Meister unsere aufrichtige Bewunderung nicht versagen können. Wo immer die Natur des Darzustellenden es gestattete, sehen wir, daß R. cs zuerst mit einem dünn lasirenden Ton versuchte, und nur zu einem dickeren

Auftrag schritt, wenn mit dem dunnen nicht durchzukommen war.

Diese hier geschilderte Behandlungsweise finden wir, vereint mit gleichen Eigenschaften der Zeichnung, ebenso angewendet auch in zwei lebensgroßen Porträtsfiguren von Claus Stalburg und feiner Battin vom Jahre 1504, welche sich gegenwärtig in der Gallerie des Städel'schen Institutes zu Frankfurt befinden, und sich ursprünglich rechts und links von dem Altarbilde der Rreuzigung in der Capelle des Stalburgischen Stammhauses auf dem großen Kornmarkt befanden. Die Rreuzigung ift leider im Befige des Architeften Sundeshagen in Sanau verbrannt, und unserm Urtheil entzogen. Aber die Annahme liegt nahe, daß Diefe Arbeiten als erfte Beftellung Claus Stalburg's an R. gemacht worden maren. Die Technik Ratgeb's weift weit mehr auf die der damaligen frankischen Schule, als auf jene von Augsburg oder Ulm bin, ja fie gleicht durchaus manchen jener Dürer'schen Bilber, die er rasch zu machen wünschte, wie z. B. dem Siob im Städel'schen Inftitut. Offenbar ftand R. in Beziehungen zu ber frankischen Schule, ja vielleicht ju Durer felbst, ba wir häufige Anklange an benfelben in feinen Werten finden. Diefe Unnahme durfte eine Unterftugung badurch erhalten, daß meine Rachforschungen in Schwäbisch Emund zu dem Refultate führten, daß die noch gegenwärtig ziemlich zahlreich vertretene Familie Ratgeb vorzugeweise in Stimpfach bei Crailsheim und in Buhlerthann zwischen Guwangen und Sall anfäßig war und es noch ift, alfo an der Grenze zwischen Franken und Schwaben. Gin gegenwärtig in Emund lebendes Mitglied biefer Familie, Berr Apotheter R., ist erft unlängft dorthin übergefiedelt; aber in dem Städtemeister-Bergeichnig von Emund findet fich in ben Jahren 1436 und 1440 ein Beter R. in diefer angesehenen Stellung. Die Kirchenbucher in Smund beainnen erft mit 1572; die früheren find verbrannt, die Bunftbucher find verschleudert worden; aus beiden war also keine Auskunft mehr zu erhalten. Aus ben bis hierher gewonnenen Unhaltspuntten läßt sich nunmehr ungefähr jolgendes Lebensbild von R. conftruiren: In Smund oder in der Gegend von Ellwangen geboren, von welcher Stadt eine alte Verkehrsftrage über Dinkelsbühl und Unsbach nach Nürnberg führte, mochte die Anziehungetraft, welche diese Kunftstadt auf den jungen R. ausübte, als er fich seines Talentes bewußt ward, denselben veranlaffen, seine Ausbildung dorten zu suchen. Dürer ift 1471 geboren. Rechnen wir nun, daß R., als er 1504 Claus Stalburg's Portrait malte, noch ein junger Mann war, vielleicht von 24 Jahren, fo wurde fein Geburtsjahr Diefenfalls auf ca. 1480 fallen. Zwischen Frankfurt und Rurnberg bestanden immer lebhafte Handelsverbindungen, die auch auf die Runft nicht ohne Ruckwirfung blieben, wie wir dies aus den Beziehungen des Frankfurter Raufmanns Jacob Beller zu Albrecht Durer miffen, bei welchem Beller im Jahre 1507 das berühmte Altarwert für die Dominicanerfirche in Frankfurt bestellte.

348 Ratgeb.

scheint nicht unwahrscheinlich, daß Jörg R., durch folche Beziehungen beranlaßt, seinen Weg nach Franksurt suchte, durch Empsehlungen in nähere Beziehungen zu Claus Stalburg trat und von ihm den Auftrag erhielt, die Kreuzigung und

die beiden Portraits für feine Rapelle zu malen.

Nach Erledigung dieser Arbeiten mögen weitere Aufträge nicht gekommen sein und R. die Schritte wieder seiner Heimath zugewandt und sich in Gmünd ansätig gemacht haben, da ihn das Frosch'sche Manuscript ausdrücklich als von dorten bezeichnet. Leider konnte ich in Gmünd keinerlei Spuren seiner Thätigkeit von 1504—1512 nachweisen. Und doch ist es wahrscheinlich, daß er während jener Jahre dort Beschäftigung sand, Gmünd wenigstens zu weiteren Reisen nicht verlassen hat. Denn als Claus Stalburg auf den Gedanken kam, den neuen, ungeschmückt dastehenden Kreuzgang der Carmeliter mit einem großen Wandsgemälde auszustatten und K. nach Frankfurt berief, so sehen wir deutlich am Style dieses ersten Werkes, daß sich seine alte Aussasseise, wie wir sie aus den Portraits kennen, noch sehr wenig weiter entwickelt hat. Da zur Herstellung des gewaltigen Anbetungsbildes mindestens zwei Sommer nöthig waren, so muß K. schon 1512 nach Frankfurt gekommen sein. Von da an wird er wol ununtersbrochen an dem Kreuzgange gearbeitet haben und vielleicht im Winter an den Malereien des Resectoriums thätig gewesen sein, welche 1517 vollendet waren.

Um jene Zeit muß R. jenen bedeutenden, Jahre beanspruchenden Auftrag für das herrenberger Altarmerk burch feine ichwäbischen Beziehungen von dem bortigen Stiftsherrn Brenner (vergl. Beg, Berrenbg. Chron. T I, p. 906) er= halten haben, einen Auftrag, ben er mahrscheinlich nicht in Berrenberg felbst ausführte, wo ihm Sulsmittel nicht zu Gebote ftanden, sondern im Carmeliterklofter, wo ihm ohne Zweisel eine gut eingerichtete Werkstatt eingeräumt war und wo er mit seinen Gehilfen in den Wintermonaten sowohl Vorbereitungsarbeiten für die Sommerarbeit im Kreuzgang machen, als auch andere Arbeiten ausführen Im Berbft 1518 mögen ihn die Vorarbeiten gur Aufstellung des Altares, die 1519 ftattsand, nach Herrenberg geführt haben. Aber gerade in diesem Jahre erhielten die Kreuzgangarbeiten einen erneuten Aufschwung badurch, daß am 28. Juni in dem Rlofter die Wahl Karl's V. jum römischen Kaifer stattsand und, wie schon erwähnt, die theilnehmenden Fürsten, wie es die In= schriften zeigen, reiche Stiftungen für bie Bollendung der Arbeit machten. Leider ist der lette Theil der Malereien mit dem großen jüngsten Gericht durch bauliche Beränderungen an der Oftwand gänzlich verschwunden; nach Makgabe der noch erübrigenden Arbeit von 1519 ober 1520 an, burfen wir uns R. mindeftens noch auf einen Zeitraum von 4-5 Jahren, also bis Ende 1524 im Rreuggange beschäftigt denken.

Von da ab war es mir nicht mehr möglich, irgend eine Spur von Katzgeb's Thätigkeit zu finden. Meine Nachsorschungen in württembergischen Kirchen, Klöstern und Sammlungen, im germanischen Museum, in Edln, Darmstadt und Mainz blieben gänzlich resultatios, bei einem so leicht producirenden Meister jedenfalls eine auffallende Thatsache. Dieselbe könnte sich jedoch auf das Natürlichste erslären durch solgende Notiz, welche nach Verössentlichung meiner Entdeckungen über R., Dr. Schneider in den württemberg. Vierteljahrsbesten f. Landesgesch. 1883, 3, S. 263 aus einem Fascisel des Stuttgarter Archivs über "Malesz-Sachen" mittheilt: 1526, Bericht und Urgicht (Bekenntniß auf der Folter) Schurh Jürgen, genannt R., Malers von Stuttgart, so zu Pforzheim gesangen gelegen, des Bauernkriegs und Herzog Ulrich's halber." R. könnte nämlich nach Beendigung des Kreuzganges wieder seine alte Heimath aufgesucht und sich in Stuttgart niedergelassen, Interesse für den vertriedenen Herzog, vielleicht auch Sympathie für dessen. Interesse Krichtung

mag den erregbaren, dem neuen Zeitgeist durchaus zugewandten Künftler zum Ergreisen der Partei des Herzogs und damit zur Verwicklung in den Bauernstrieg getrieben haben. Nach der Niederwersung der Bauern in der Schlacht bei Böblingen am 12. Mai 1525 durch den Truchseß Georg von Waldburg mag er gesangen, eingekerkert und 1526 hingerichtet worden sein, als eines der vielen Opser der Wirrnisse jener durch Leidenschaften bester und schlimmster Natur aussawühlten Zeit.

Bgl.: Journal des voyages de Monsieur de Monconys, conseiller etc. Lyon MDCLXV, und 2. Ausgabe: Paris chez Louis Billaine au Pallais MDLXXVII. — Des Herrn de Monconhs ungemein und sehr curieuse Beschreibung 2c. übersetzt von M. Christian Junder. Leipzig und Augsburg 1697. — Henrich Sebastian Hüsgen, artistisches Magazin. jurt a. M. 1790. S. 18 und S. 490 — S. 493. — Dr. G. K. Nagler: die Monogrammisten 3774. — J. D. Bassavant in Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunft 1854. Seft VI, S. 175 und Seft VII, S. 107. Da= felbst Abbildung der Schöpfungsgeschichte und des Anbetungsbildes; Aguarell= copieen diefer beiden Werke befinden sich in der Sandzeichnungen-Sammlung des Städel'schen Institutes. - Dr. Ph. Friedrich Eminner, Kunft und Künftler in Frankfurt a. M. 1862 bei Joseph Baer. S. 42 ff. - Otto Donner-von Richter, Untersuchungen über mittelalterliche Wandmalereien in Frantfurter Rirchen und Rloftern in: Mittheilungen des Bereins für Beschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 1881. Band 6, Beft 2, S. 453 ff. — Otto Donner-von Richter, Jerg Ratgeb, Maler von Schwäbisch-Gmund zc. in: Deutsches Kunstblatt, II. Jahrgang, Nr. 1—4. Dresden 1882. Mit Abbildungen aus den Kreuzgangmalereien und aus dem herrenberger Altarwert. - C. Beideloff, die Runft des Mittelalters in Schwaben. Stutt= gart bei Ebner und Seubert. 1855. Band 1, S. 6. — Friedr. Beg, Hand= schriftliche Chronik von Herrenberg, Stuttgarter Bibliothek. — H. Merz, "Jorg Ratgeb und fein Altarwert in der Stiftsfirche zu Berrenberg", in: Christliches Kunstblatt. 1. Februar 1885, Nr. 2.

Otto Donner-v. Richter.

Nath: Arnold R., Jurift, geb. 1599 zu Herzogenbusch, † am 25. Mai 1671 zu Ingolstadt. Er war als Calvinist erzogen, trat aber zur katholischen Consession über, wurde 1623 außerordentlicher, 1625 nach dem Tode seines Betters Hieronymus R. ordentlicher Prosessor in der juristischen Facultät zu Ingolstadt, las über Pandekten und den bairischen Codez und verössentlichte eine Reihe von Abhandlungen über beide Zweize der Rechtswissenschaft, die "ihm in der Litteratur ein bleibendes Andenken sichern". Sie sind verzeichnet bei Mederer, Annales Ingolstad. 2, 387; vgl. Kobolt, Lexicon, S. 544 und Nachstrag 239; Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität. 1, 423. 487; 2, 499.

Nath: Karlmann K., geb. zu Bamberg, legte im Kloster der Benedictiner bei St. Michael daselhst die Proses ab, Dr. theol., 1773 Prosessor der Kirchenzgeschichte und des Kirchenrechts an der dortigen Universität. Nähere Lebenstachrichten waren nicht zu ermitteln. "Brevis discussio quaestionis, an princeps possit sine praevia pontificis consensu generalem amortizationis valide statuere legem?" v. D. 1759 (verneint sie). — "Relatio brevis critico-historica de ortu et progressu juris canonici tum veteris tum recentis cum annotationibus in articulis Pacis Westphal. forum canonicum attingentibus." Bamb. 1766. 4.

Rathering. Obgleich er gewöhnlich nach bem von ihm mehrmals einge= nommenen Bischofssite R. von Berona genannt wird, war er ein Deutscher. Er wird im Jahre 890 oder bald darauf in oder bei der Stadt Luttich geboren fein und gehörte einem edlen Geschlechte an. Als Kind ichon murde er bem Mofter Lobach an der Sambre im hennegau übergeben. Da fand und benutte er die Gelegenheit, sich anzueignen, was noch von Gelehrsamkeit aus der karolingischen Zeit übrig geblieben war. Darin erwarb er sich bald einen guten Ruf; er fühlte fich aber überhaupt zu Glang und Ehren berufen und ließ fich im Jahre 926 verleiten, auf Abenteuer auszugehn. Silbuin, ein unglucklicher Pratendent des Lutticher Bisthums, der fich eine Zeitlang wenigftens in Lobach als Abt zu erhalten gesucht hatte, nahm ihn mit sich nach Italien. Sugo, ein Better Silduin's, machte diesen jum Bischof von Berona und fpater gum Ergbischof von Mailand. R. hatte bas Berfprechen erhalten, er follte bem Hilbuin im Bisthum von Berona nachfolgen; es ift ihm aber schwer geworben, fich diese Nachfolge gegen den Willen des Königs zu ertroben. Er murde 931 wirklich Bischof von Verona. Da verseindete er fich aber alsbald feine Umgebung, besonders die gesammte Geiftlichkeit, und seine Theilnahme an einem Treubruche gegen den König machte ihn feines Bischofstuhles wieder verluftig. Er wurde nach Pavia gebracht und dort in einem Thurme in strenger Haft gehalten. Tief gedemuthigt verließ er nach einigen Jahren fein Gefängniß, um nach Como übergusiedeln, wo er vom Bischoje überwacht wurde. Bon da ist er im Jahre 939 nach Südfrankreich entwichen. Voraus hatte er eine in der Gefangenschaft verfaßte Schrift geschidt. Sie ift in fechs Bucher getheilt und führt den Ramen Praeloquia. Sie bespricht mit gelehrter Benutung firch= licher Schriftsteller die Chriftenpflichten eines jeden Standes, aber erzählt auch bon dem traurigen Geschick ihres Berfaffers und bon der Bosheit seiner Feinde. R. hatte gehofft, sich dadurch die Zuneigung und die Hochachtung mancher ein= flugreicher Männer in Frankreich und in Lothringen zu erwerben; aber er hatte fich barin getäuscht. Er tam in eine febr elende Lage und mußte bantbar ba= für sein, daß ihn ein reicher Mann in der Provence jum Lehrer seines Sohnes bestellte. Für ihn schrieb er das verloren gegangene Buch, welches er Sparadorsum betitelte und welches grammatische Regeln enthalten zu haben scheint. Derfelbe Wohlthäter verschaffte ihm auch eine firchliche Pfründe; aber er fehnte sich wieder nach seiner Heimath, wo er sich gewiß auf ein höheres Unsehen, als er früher gehabt hatte, Rechnung machte. Er fündigte fich den Mönchen seines Stammklofters durch eine ihnen gewidmete Beiligenlegende "Vita Sancti Ursmari" an und erklärte, bei ihnen fein Leben in Ascese beschliegen ju wollen. Etwa im Jahre 944 war er wirklich wieder daheim. Da behagte es ihm aber gar nicht und, als man ihm Aunde bavon brachte, daß Konig Sugo ihn jest gern bei fich haben mochte, um ihm Gutes widerfahren zu laffen, reifte er als= bald wieder nach Italien. König Berengar war es nun, der ihn erft gefangen nahm, dann aber wieder frei ließ und ihn an Stelle bes verdächtig gewordenen Besitzers des Bischofsstuhles von Verona zum Bischofe dieser Stadt machte. war im Jahre 946, daß R. jum zweiten Male auf diefen Plat gelangte. fonnte ihn diesmal nicht volle zwei Jahre behaupten. Berachtet und verhöhnt, sehnte er sich selbst wieder hinweg. Rönig Lothar befahl, daß er sein Bisthum zum zweiten Male demfelben dort einheimischen Nachjolger überlaffen follte, und R. verschwand im Jahre 948 eilends aus Italien, wohin er freilich fehr bald darauf mit Liutulf, dem Sohne Otto's des Großen, zurückkehrte, um sich durch ihn an feinen Feinden zu rächen. Aber Liutulf's Bug fchlug fehl, und der ihm bald nachfolgende König Otto ließ fich nicht bewegen, die Beronefer durch die Wiedereinsetzung Rather's gegen fich aufzubringen. Tief gedemuthigt durch diefe factifche Gutheißung seiner früheren zweimaligen Absehung kehrte er im 3. 951 nach Deutschland zurud. Er schrieb zwar heftige Protestationen an den Papit, an alle Gläubigen und an feine Mitbischofe, aber unterdrückte fie wieder und zog in der Absicht, da bis zum Tode auszuharren, wieder in Lobach als Monch ein. Um ihn als politisches Wertzeug zu gebrauchen, rief ihn schon im Jahre 952 König Otto an seinen Hof unter die gelehrten Kleriker, welche um seinen Bruder Bruno versammelt waren, und schon 953 wurde Bruno Erzbischof von Köln und R. Bischof von Lüttich. Er follte die Stürme beschwichtigen helfen, welche damals Lothringen verwüfteten, aber er war dazu durchaus ungeschickt. Er ge= rieth bei Freunden und Teinden in Berachtung. Beide ihm befreundete Erz= bischöfe von Köln und von Trier gaben ihn auf. Oftern 955 nahm ein Anderer feinen Bischofftuhl ein. R. gerieth in die heftigfte Aufregung und verfaßte wieder leidenschaftliche Protestationen, von welchen neuerdings Dummler ein Stud aus einem Berliner Coder veröffentlicht hat (Neues Archiv IV, 177). Erzbischof Wilhelm von Maing bewog ihn endlich, fich zu beruhigen und fich mit der Stelle des Abts von Alna, einem kleinen von Lobach abhängigen Alosters, zu begnügen. In der Meinung, nun auf alle Macht und Chre in der Welt auf immer verzichtet zu haben, gab er sich geistlichen Studien hin. Er beschäftigte sich mit dem Buche des Paschasius Radbertus de corpore et sanguine Domini und machte die Lehre von der Wandlung der Abendmahls-elemente von neuem zum Streitgegenstand. Dahin gehört seine epistola ad Patricum und seine confessio, in welcher es ihm natürlich wieder hauptsächlich um seine eigene Selbstdarstellung zu thun ift. Nur zu bald dachte er wieder an Glanz und Herrschaft. Er wollte wieder in Lüttich eingesetzt oder doch zum Abte von Lobach erhoben werden. Er wurde aber bei der neuen Besehung diefer Alemter unbeachtet gelaffen und durfte dafür dem Konig Otto im Jahre 961 nach Italien folgen, wo er zum dritten Male auf den Bischofftuhl von Verona erhoben worden ist. Da blieb er bis 968. Bis dahin hatte er außerordentlich viel Feindschaft, Sag, Verfolgung und Verachtung zu erfahren. Bur Berftellung feines Unsehens, aber auch jur Berbefferung der Lage der niederen Rlerifer und zur Reformation firchlicher Verderbniß schrieb R. damals die größere Bahl feiner Schriften, deren Manuscripte noch in Berona zu finden find, nämlich Qualitatis conjectura, Synodica, Itinerarium, Discordia, De contemtu canonum, Judicatum und andere. In Folge eines besonderen Gerichtes, welches der Raifer durch einen Stellvertreter in Berona hatte halten laffen, mußte R. jum britten und letten Male weichen. Er hatte sich reichlich beschenken lassen, und man nahm den nun wohl 78 jährigen Greis in der Beimath freundlich auf; man überließ ihm auch von neuem das Kloster Alna; aber das Alles genügte ihm nicht, er verschaffte fich um Geld andere Abteien und bemächtigte fich des Klofters Lobach mit Gewalt. Bon da wieder vertrieben, begab er fich jum Grafen von Namur, bei welchem er am 25. April 974 ftarb. Man hätte unfern R. niemals in den Catalogus testium veritatis aufnehmen follen. Sein firchlicher Gifer hat wenig zu bedeuten gehabt und ift durch die auffallenden Mängel feines eigenen Wefens gang werthlos geworden. Aber wegen feines mehrfachen, freilich fehr unwichtigen Auftretens in ber Geschichte Deutschlands und Italiens im gehnten Sahrhundert und wegen feiner Beitrage gur Litteratur diefer Zeit wird man fich wieder und wieder mit ihm beschäftigen muffen. Das haben die Siftorifer und Dogmenhiftorifer auch immer gethan, die wir hier nicht nennen wollen. Geine Werte find von den Brudern Betrus und hieronymus Ballerini (Berona 1765, 1 Band in Folio) in gang vorzüglicher Weise herausgegeben worden. Gin Abdrud babon steht in Migne's Cursus Patrologiae T. CXXXVI. Ueber ihn fchrieb der Unterzeichnete: R. von Verona und das zehnte Jahrhundert (2 Theile. Jena 1854) und den betreffenden Artifel in Herzog's protestantischer Real= enchklopädie. Albrecht Vogel.

Rathgeber: Balentin R., einer der fruchtbarften Rirchencomponiften aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Den Titeln seiner Werke zusolge war er in Ober-Elsbach in Franken geboren: "Patria Ober-Elsbacensi" heißt es in Op. 8. 1721 erschien sein erstes Werk, auf deffen Titel er fich einen Benedictiner=Monch des Klofters St. Bauthen in Franken nennt. Bis opus 22 laffen fich feine Ausgaben verfolgen, welches im Jahre 1743 und in zweiter Auflage 1751 ericbien. Sämmtliche Werte verlegte 3. 3. Lotter in Augsburg, und daß er dabei kein schlechtes Geschäft machte, erfieht man an den mannigfachen zweiten Auflagen feiner Berte. Bon öffentlichen Bibliotheten ift uns nur die Stadtbibliothet in Breglau bekannt, die noch eine Angahl Drucke von ihm aufbewahrt, und auch im Antiquarhandel tritt hin und wieder einer ang Licht, im übrigen scheinen fie den Weg alles Fleisches gegangen zu fein. Sie bestehen aus Meffen, Litaneien, Untiphonen, Befpern u. a. für Singstimmen mit tleinem Orchester und sind dem damaligen Bedarf an Rirchenmusik entsprechend und auch dem feichten Geschmade huldigend. Es war die Beit der fleinen Beifter, und Bach und handel ragten aus denfelben hervor wie unverstandene Inschriften. Die Luft am Muficiren war groß, und aus feiner Zeit besitzen wir fo viel Musit in Handschriften und Drucken, als gerade aus diefer Periode. In Deutsch= land wimmelte es von Klöftern und Fürstensitzen, und übecall war das Beftreben fichtbar, der Musit zu huldigen und sich an ihr zu vergnügen. Rirchenmufit wie Opernmufit murben wie aus dem Aermel geschüttelt. Benn man heute die chronologisch geordneten Berzeichniffe der damals beliebteften Componisten durchsieht und in einem Jahre 4 bis 5 Opern, 1 oder 2 Oratorien und noch eine Ungahl kleinerer Werke, wie Arien, Cantaten, Intermeggi, Inftrumentalwerte aller Art verzeichnet findet und zwar meift von Capellmeistern berrührend, die noch für die Aufführungen zu forgen hatten, fo weiß man nicht, ob diefe Zeit unfere Bewunderung oder unfere Berwunderung hervorrufen foll. Rob. Eitner.

Rathte: Martin Beinrich R., hervorragender Anatom und Embryolog, wurde am 25. Auguft 1793 als Sohn eines begüterten Schiffsbaumeifters ju Danzig geboren und daselbst erzogen. Zu Oftern 1814 ging der junge R. nach Göttingen, um Medicin ju ftudiren. Sier forderte Blumenbach einerseits, der Umgang mit gleichstrebenden Benoffen Bander, Mehlis, Leutart andererseits die Reigung zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. Gin naber Bermandter Rathte's Dr. Otto, welcher als Argt in Bengalen und Westindien gewesen mar, hatte bereits früher im jungen R. die Liebhaberei zur Naturwissenschaft erwedt. 1817 mandte fich R. nach Berlin, beendigte daselbst feine Studien und erwarb fich den Grad eines Doctor der Medicin durch die Differtation "De Salamandrarum corporibus adiposis, ovariis et oviductibus eorumque evolutione" (24 pp. c. tab. 2 Berol. 1818). Run fehrte R. in feine Baterftadt gurud und ließ fich dafelbft als praftischer Arzt nieder; 1825 wurde er Oberarzt am großen Bürgerspital. 1826 übernahm er das Umt eines Kreisphysicus; außerdem ertheilte er vier Jahre hindurch am Symnasium Unterricht in der Physist und physischen Geographie. Daneben aber widmete er fich mit großem Gifer und raftlofem Fleiß anatomischen und embryologischen Arbeiten, wobei der Umgang mit den Konigs= berger Forschern Burdach und Baer befruchtend wirfte. In Beruchfichtigung seiner ausgezeichneten wissenschaftlichen Arbeiten erhielt R. 1829 eine Berufung zum Professor der Physiologie und allgemeinen Bathologie an die damals noch

Rathte. 353

junge Universität Dorpat. Mit Freude gab R. feine argtliche Thatigfeit auf und jog mit feiner Familie nach Dorpat, um bon nun ab gang der Biffenfchaft ju leben. Er las Physiologie und allgemeine Pathologie, aber auch zeitweilig Boologie und vergleichende Anatomie und feste mit ungeschwächtem Gifer feine anatomischen und embryologischen Untersuchungen fort. In Begleitung zweier Buhörer Dr. Rutorga und Kappherr machte R. 1832 und 1835 eine Reise in die Krim und an das Schwarze Meer, um aus eigener Anschauung die Fauna eines füdlichen Meeres fennen zu lernen. Das gesammelte zoologische Material wurde zu weiteren Arbeiten benutt. Als R. E. v. Baer in Konigsberg feine Stellung aufgab, um an die Atademie nach St. Betersburg übergufiedeln, murbe R. im Sommer 1835 aus Dorpat nach Königsberg berufen. Er jolgte mit Freuden dem Ruf ins Baterland und übernahm beide Profeffuren der Anatomie und Zoologie, gleichzeitig das Umt eines Medicinalraths. Unfangs konnte er in Königsberg nicht recht heimisch werden; als er aber endlich sesten Juk gesaßt hatte, wandte er sich aufs neue seinen wissenschaftlichen Studien gu. Mai 1839 unternahm er eine Reise nach Norwegen und Schweden, um zoologisches Material zu fammeln. Er las Anatomie des Menschen und daneben abwechselnd Zoologie und vergleichende Anatomie und leitete auch zoologische Nebungen. Mit Gifer und Nachdrudt forgte er für Bermehrung der Sammlungen und für zwedmäßige Aufftellung berfelben: 1853 konnte er die Sammlungen in das neuerbaute Haus (t. anatomische Anstalt) überführen - das alte Haus war fast dem Ginsturg nabe. — 1859 besuchte R. die Ratursorscherversammlung in Karlsruhe. Um 13. Juli 1860 feierte er das 25 jährige Jubilaum feiner Rönigsberger Lehrthätigkeit und erfreute sich vieler Zeichen anhänglicher Liebe bon Seiten feiner ehemaligen und damaligen Schuler. Als erfter Geschäfts= führer der Natursorscher-Bersammlung, welche Ende September in Königsberg tagen sollte, starb er plöglich am 15. September 1860, als er eben die Gäfte empfangen wollte. Ueber Rathke's Lebensweise und Meugeres schreibt Baddach Folgendes: "Diefelbe Confequenz, mit der er feine wiffenschaftlichen Arbeiten verfolgte, sprach fich auch in feiner Lebensweise aus, ohne irgendwie an Bedanterie zu grenzen. Die Eintheilung des Tages war bei ihm von seiner Jugend bis jum letten Tag feines Lebens ziemlich dieselbe geblieben. Schon fruh, zwischen vier und fünf Uhr Morgens, pflegte er an die Arbeit zu gehen, die Abend= ftunden dagegen widmete er gern der Erholung: einem Spaziergange, leichterer Lecture, ju der er am liebsten Reisebeschreibungen mahlte, oder der Gesellichaft. In dieser war er voller Gemuthlichkeit, ging mit Interesse auf jede Unterhaltung ein und ließ fich gern über Berhaltniffe und Zuftande, die ihm ferne lagen, von Anderen belehren. — R. war von fräftigem Körper, und nur zweimal war er am Nervenfieber ernftlich trant gewesen, einmal in früher Jugend, später in Dorpat, furz bor feiner Reife nach der Rrim. — Obgleich ungewöhnlich groß, erschien seine Gestalt weder schmächtig noch tolossal; feine gerade Saltung, der ruhige ernfte Ausdrud feiner regelmäßigen Gefichtszüge gaben feinem Auftreten Burbe; fein Auge, obichon täglich am Mitogfrop und an ber Lupe angestrengt, behielt bis jum Tode feine volltommene Scharfe."

R. war ein ausgezeichneter Beobachter und Forscher, ein äußerst sleißiger Schriftsteller; sein höchstes Ziel war eine Erweiterung der Wissenschaft durch eigene Arbeiten. So legen denn die vielen umsangreichen Schriften Rathke's Zeugniß ab von seinem rastlosen Eiser, seinem angestrengten Fleiß. Das bei Zaddach mitgetheilte Verzeichniß zählt 125 größere und kleinere Abhand-lungen und Werke auf und ist doch nicht vollständig. Hier Ort, weder um alle Schriften nochmals auszuzählen, noch um die einzelnen kritisch zu be-

354 Rathke.

leuchten; es können nur in gang großen turzen Bugen bie wiffenschaftlichen Leiftungen Rathte's charafterifirt werden. Rathte's Arbeiten gehoren mit wenig Ausnahmen der Embryologie oder der vergleichenden Anatomie an; in vielen Arbeiten greifen beide Gebiete eng ineinander: wenn feine Arbeiten auch nicht fo bahnbrechend find, wie die feines Zeitgenoffen R. E. b. Baer, fo find fie doch, fpeciell, was die Bildung einzelner Organe betrifft, von hoher Bedeutung. erfter Linie fteben die embryologischen Schriften Rathte's und zwar Diejenigen, welche eine mehr ober weniger abgeschloffene Bildungsgeschichte einzelner Thierfpecies oder Thiergruppen liefern; forgfältig ausgearbeitete Monographien haben in diesem Gebiet einen gang außerordentlichen Werth. Sierher gehoren: "Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Saifische und Rochen" (Beitrage zur Geschichte der Thierwelt, Schriften der Danziger nat. Gef. II. Bd. Halle 1827, S. 4-66), "Bildungs= und Entwicklungsgeschichte bes Blennius viviparus" (Abh. jur Bildungs- und Entwidlungsgeschichte bes Menschen und ber Thiere, II. Theil, Leipzig 1833, S. 1-68). "Ueber die Entwicklung ber Shngnathen" (Bur Morphologie, Leipzig 1837, S. 112-128), "Entwidelungsgeschichte der Ratter", Königsberg 1837, "Ueber die Entwicklung der Schildkröten", Braunschweig 1848. "Ueber die Entwicklung der Krofodile", Braunschweig 1866. — Eine Reihe anderer embryologischer Arbeiten beschäftigt fich mit der Bilbungsgeschichte einzelner Organinfteme oder einzelner Organe: Sier fteben oben an die Abhandlungen, welche die Bildung der Geschlechtswertzeuge aller Claffen der Wirbelthiere schildern. Dazu gehören: "leber die Entstehung und Entwicklung der Geschlechts= theile bei den Urodelen" (Beiträge gur Geschichte der Thierwelt I, Dangig 1820, 6. 1-188). "Ueber die Entwicklung der Geschlechtstheile bei den Fischen, Amphibien, Bogeln und Saugethieren" (Beitrage jur Geschichte der Thierwelt III, halle 1826, S. 1-92). "Ueber die Bildung der Samenleiter, der Fallopischen Trompeten und der Gartner'ichen Ranäle, der Gebärmutter und Scheide ber Wiederfäuer" (Medel's Archiv für An. u. Bh. 1832, S. 329-389). Es fei hier nur auf ein Resultat der umfangreichen Untersuchungen aufmerksam gemacht: R. wies nach, daß die von Wolff bei Guhner-Embrhonen entdecten Körper bei allen Wirbelthieren ohne Ausnahme vortommen, daß die Körper nur vorübergehende Bedeutung haben, daß neben und aus ihnen die Sarn= und Geschlechtsorgane entstehen; R. gab ben Rörpern zu Ehren Wolff's den Ramen der Wolffichen Körper. Gine andere Serie von Arbeiten schildert die Bildung ber Athemwerkzeuge; eine dritte Gerie die Bilbung bes Steletts oder einzelner Steletttheile. Bei Gelegenheit der Untersuchungen der Athemwerkzeuge entdecte R. die Schlundspalten und Schlundbogen, welche er zuerst Riemenspalten und Riemenbogen nannte. -

Doch nicht allein die Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere, sondern auch die der Wirbellosen wurde durch Kathke's Arbeiten bereichert. Hier sind zu nennen: "Untersuchungen über die Bildung und Entwicklung des Flußkrebses" (Leipzig 1829. 97 S. fol. 3 Tas.) "Untersuchungen über die Bildung und Entwicklung der Wasser-Asselluss" (Abh. zur Bildungs und Entwicklungsgeschichte des Oniscus Aselluss" (Abh. II Thl. S. 1—20). "Bildungs und Entwicklungsgeschichte der Attinien, des Scorpions, der Erustaceen" (Zur Morphologie, Leipzig 1837, S. 1—151). Ferner enthalten die "Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie, Reisebemerkungen aus Scandinavien" Danzig 1842, einige bezügliche Aussäge. Wieder andere Abhandlungen liesern Schilderungen des Baues einzelner Thiere oder einzelner Organspsteme, sind rein anatomischen oder vergleichend anatomischen Inhalts. "Bemerkungen über den Bau der Chclopterus Lumpus" (Meckel's beutsche Arch. für Physiol. 1822. VII. S. 498—524), "Bemerkungen über den

inneren Bau der Pricke", Danzig 1826. "Bemerkungen über den inneren Bau des Quarders und des kleinen Neunauges" (Beitr. zur Geschichte der Thierwelt IV, Halle 1827, S. 64—152). "Anat. physiologische Untersuchungen über den Kiemenapparat und das Zungenbein der Wirbelthiere. Riga u. Dorpat 1832. "Bemerkungen über den Bau des Amphioxus lanceolatus". Königsberg 1841. — Schließlich ist zu erwähnen, daß viele Arbeiten Kathke's über den Bau wirbelloser Thiere handeln, daß einige Arbeiten zoologischen und daß andere paläontologischen Inhalts sind: eine Auszählung aller würde hier zu weit führen. —

Heinrich Rathke. Eine Gebächtnifrede v. G. Zaddach, Königsberg 1860 (Neue Preuß. Prov.-Blätter, 3. Folge, Bd. VI).

Rathlef: Ernst Ludwig R. wurde 1709 geboren und am 1. October 1727 behufs Studiums der Theologie in Helmstedt als 'Hannoveranus' im= matriculirt. Schon 1730 erschien hier von ihm eine Differtation "de simulacro Nebucadnezaris aureo". Im Jahre 1736 hielt er fich, vielleicht als Hulfs-prediger, zu Meinersen im Cellischen auf. Im folgenden Jahre reichte er beim Confiftorium zu hannover ein Gesuch um Anstellung ein und 1740 fam er als zweiter Abjunct des Paftors Uhle nach Langenhagen bei Hannover, wo er sich als eifriger Seelforger, zugleich aber auch als guter Beschäftsmann äußerft bewährte. Er blieb hier bis 1744 und wurde dann als Pfarrer nach Diephola versett, wo die ganglich in Verwirrung gerathene Pfarr= und Ephoralregistratur eine tüchtige Arbeilskraft erforderte. Rachdem er hier Ordnung geschafft und eine Reihe von Jahren segensreich gewirkt hatte, ging er 1751 als Super-intendent nach Rienburg a. d. Weser, wo er am 19. April 1768 an einem Schlagflusse gestorben ist. R. hat auf verschiedenen Gebieten eine rege schrift= stellerische Thätigkeit entfaltet. Neben seiner theologischen Wissenschaft, welcher bie Mehrzahl feiner zum Theil gemeinverftandlich verfaßten Schriften gewidmet ift, beschäftigte er sich auch mit biographischen und geschichtlichen Arbeiten. Er hat zu dem dritten Bande von Götten's jettlebendem gelehrten Europa das erste Stück zum großen Theil, das zweite bis vierte Stück ganz versaßt und dann das Werk als "Geschichte jettlebender Gelehrter" in 8 Theilen von 1740—44 sortgesett. Darauf hat dann Strodtmann dasselbe von 1745—48 weiter geführt. Der Aufenthalt in Diepholy und Rienburg veranlagte R. jur Beschäftigung mit der Geschichte der dortigen Gegend. Er sammelte dafür lange Jahre fleißig, insbesondere urfundliches Material und unternahm auch zu dem Zwecke 1751 Reisen nach Osnabrud und 3burg. Er veröffentlichte diese Forschungen bann in feiner "Geschichte der Grafschaften Sona und Diepholz", die in 3 Theilen 1766-67 erfchien. Es ift bies feine zusammenfaffende Darftellung, fondern eine Reihe felbständiger Auffage und Regestensammlungen (der Grafen v. Sona und Diepholz), welche sich auf die Geschichte jener Grafschaften beziehen. In ben Jahren 1754-56 gab er in Gemeinschaft mit 3. C. 28. Meger eine Wochenschrift "Der Theologe" heraus, welche er 1757-58 unter bem Namen "Der Gottesgelehrte" und 1759 als "Sonntagsblatt" fortsetzte.

Bgl. Meusel, Lexiton der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, Bd. XI, S. 54 ff.

B. Zimmermann.

Rathmann: Heinrich R., evangelischer Prediger und Schriftsteller, geboren zu Neuen Gamme in den hamburgischen Bierlanden am 10. Januar 1750, † zu Pechau bei Magdeburg am 14. März 1821. Rathmann's Vater war ein mäßig begüterter Bauer und Oelmüller, der mit den Seinigen den alten Wohnort verließ, weil die tödtlich endende Mighandlung eines Sohnes burch den roben Dorficulmeifter ihm den Aufenthalt daselbst verleidete. Er zog in das benachbarte Städtchen Bergedorf und legte einen Rramladen an, wobei fich aber Die wirthschaftlichen Berhaltniffe verschlechterten. Erschwerte dies auch bem von Rindesbeinen an wigbegierigen, ftrebfamen Sohne Beinrich die wiffenschaftliche Ausbildung, jo nahm fich doch ber wadere Rector Majcho ju Bergedorf des Anaben an und gab ihm besonderen Unterricht in den alten Sprachen. Go borbereitet bezog er Oftern 1768 die Universität Salle, wo er sich, da auch bald der Bater frarb, durch Unterrichten am Baisenhause und Brivatstunden die Mittel jum Studium verdienen mußte. Schon 1771 wurde ihm am Badagogium ein öffentliches Lehramt anvertraut. Nachdem er dann von 1774-77 ein beschwerliches Doppelamt als Rector und Diakonus zu Neuhaldensleben verwaltet hatte, berief ihn das Bertrauen des Abts und Generalfuperintendenten Refewit jum Brediger und Oberlehrer der Schule ju Klofter Berge bei Magdeburg, als welcher er fechszehn Jahre mit großer hingebung und Erfolg wirkte. Auch die Leitung bes mit dieser Schule berbundenen Lehrerseminars war ihm übertragen. Seit bem Jahre 1793 mar er dann bis zu feinem Ende Prediger und Seelforger ber vereinigten Gemeinden Bechau und Calenberge, Magdeburg gegenüber rechts ber Elbe. Stets von feinen Oberbehörden und Amtsgenoffen geehrt, wurde R. 1798 mit der Rirchen- und Schulinspection des zweiten Jerichow'schen Rreises betraut und versah diese Aufgabe feit 1806 gang allein. Um diese Zeit erhielt er auch ben Titel Superintendent und murbe bei Errichtung ber preugischen Confiftorien 1816 Confiftorialrath. 3weimal - in den Jahren 1780 und 1797 - vermählt, wurden ihm nur in seiner zweiten Ghe brei Sohne geboren, die sammt ihren Rachkommen zumeist in geiftlichen und richterlichen Aemtern wirkten und bezw. noch wirken. - Da R., in einfachen burgerlichen Verhaltniffen aufgemachfen, das wiffenschaftliche Studium aus ftarkem angeborenen Triebe und den geiftlichen Beruf aus innerlicher Neigung und Ueberzeugung ergriffen hatte, fo gab sich auch in seiner amtlichen Wirksamkeit eine ursprüngliche Kraft und Frische segengreich zu erkennen. Diese Regsamkeit bekundete sich aber auch im Gebankenaustausch mit gleichstrebenden Freunden in der von ihm vor nun über hundert Nahren mitbegrundeten, noch fortbestehenden, immer aus zwölf Mitgliedern zufammengefetten wiffenschaftlichen Mittwochsgefellschaft, ber "Labe", an der 3. B. Bleim, der R. fehr schätte, theilnahm und zu dem Röpten, Funt, Rolle, der berühmte Rangelredner Propft Sanftein in Berlin, Basedow u. a. gehörten. Burde hier auch, dem Beifte der Zeit entsprechend, theilweise ein etwas überschwenglicher Freundschaftscultus getrieben, so war doch diese Gesellschaft eine wiffenschaftlich und geiftig feineswegs unfruchtbare. Selbst mit dem Freundichaftevirtuofen Gleim unterhalt fich R. über die Rochow'schen und Basedow'ichen Bestrebungen auf dem Gebiete des Schulmefens, wofür er von Jugend auf ein feuriges Intereffe bekundete. Diefem und feinem langjährigen Berkehr mit Bafebow verdanken wir die außerlich zwar nicht fehr umfangreichen, aber für das Verständniß dieses merkwürdigen Bildungsftürmers überaus wichtigen "Benträge zur Lebensgeschichte Joh. Bernh. Basedow's aus seinen Schriften und aus andern ächten Quellen gefammelt", Magdeburg 1791. Ohne diese verständnifvollen, wenn auch zuweilen von allzu vortheilhafter Auffaffung getragenen Mittheilungen wurde uns ein wesentliches Sulfsmittel jum Berftandniß Bafebow's und feiner Unternehmungen fehlen. Das wiffenschaftliche Sauptwert Rathmann's aber ift seine "Geschichte der Stadt Magdeburg", die von Anfang darauf angelegt bis jur Gegenwart fortgeführt zu werden, in vier Banden doch nur bis jum Jahre 1680 und jum Uebergange der Stadt an Brandenburg = Preußen gedieh. Die Bande ericienen 1800, 1801, 1803, der vierte in zwei Saliten 1806 und

1816. Zwischen diesen Jahren lag die frangofische Fremdherrschaft und bon 1813-14 eine Zeit schwerer Beimfuchung mahrend ber Belagerung bes Bechau nahe benachbarten Magdeburg. Diefes Werk ift die Frucht einer langen forgfältigen Borbereitung, Die mittelbar fogar bis auf Die Zeit feines Sallifchen Lehramts, bei welchem er den Geschichtsunterricht auf der oberften Stufe ertheilte, gurudreicht. Wenn auch tein archivalisches Quellenwert im engften Wortbegriffe, ift es boch mit getreuer fachtundiger Benugung aller bem Bearbeiter juganglichen Sulfsmittel, worüber er in ben Borreden Ausfunft gibt, ausgeführt. Er bot damit zum ersten Male eine zusammenhängende, gut lesbare und heute noch werthvolle Darstellung dieser merkwürdigen Stadtgeschichte. Anerkennung ver= dient neben der geschickten Sichtung der Hulfsmittel das ernste Bestreben nach Wahrheit und Richtigkeit. Der Berfaffer läßt ftatt eigner Betrachtung bie Quellen, die er gewiffenhaft anführt, möglichst felbst reben. Mit Recht empfiehlt die anerkennende Beurtheilung von Bd. 2 u. 3 in der Allgem. Deutschen (Nitolai'schen) Bibl. (Bd. 96, 2, 365) Rathmann's Werk den Schriftsellern im historischen Fach als Mufter der Gewiffenhaftigkeit. Mit Uebergehung der bon ihm herausgegebenen Predigten und Auffage in verschiedenen Zeitschriften und in Erich u. Gruber's Enchtlopadie und einer turgen Bufammenfaffung ber Saupt= ereigniffe von Magdeburg im 18. Jahrh. ift noch seine schätbare 1812 erschienene "Beschichte ber Schule zu Rlofter Berge" zu erwähnen. In furzerer Geftalt war dieselbe schon im August 1790 in der Deutschen Monatsschrift veröffentlicht. Mit dem Ropfe ein echtes Rind der Auftlarungszeit, wußte doch R. auch den Segen und die guten Seiten des Bietismus, vornehmlich aber einen A. S. France und den Bergischen Abt Steinmet, ju schähen und zu verehren. - Die Absicht der sehr zahlreichen Freunde und Berehrer Rathmann's, ihm in Magdeburg ein größeres Denkmal zu errichten, gelangte nicht zur Ausführung, wohl aber bemahrt die Erinnerung an ihn fein Bild im Sigungefaale des dortigen Magiftrats. Gin befferes, von Sieg in Del gemalt, befindet fich im Befige eines Entels, des Geh. Juftig= und Rammergerichtsraths S. Rathmann in Berlin.

Bgl. Heinrich Rathmann. Eine biogr. Stizze vom Superint. Abel in den Sächf. Provinzial-Blättern, herausgeb. von Joh. Carl Müller. 2. Bd. July bis December 1821, Erfurt, S. 118—133, auch Sonderschrift desselben Erfurt 1822. — Briefe Rathmann's an Gleim in der Gleim'schen Familienschiftung zu Halberstadt und briefliche Familiennachrichten. Die Nachrichten über die Hertunft sind vom Consistentath H. Rathmann in Wernigerode an Ort und Stelle ermittelt. Magdeb. Geschichtsblätter, 23. Jahrg. (1888) S. 292—323.

Rathmann: Hermann R. war 1585 zu Lübeck geboren und von seinen Eltern ursprünglich sür den Kausmannsstand bestimmt. Auf die Vorstellungen hin, die der Lübecker Rector Gualtperius den Eltern machte, ward ein anderer Beschluß über den Knaben gesaßt: er sollte die gelehrte Lausdahn einschlagen. So schickten ihn seine Eltern zunächst auf die Rateburger, dann auf die Magdeburger Schule, deren bewährter Rector Georg Rollenhagen ihn besonders sieb gewann. Nachdem R. den Cursus dieser Schule durchgemacht hatte, begab er sich zum Universitätsstudium nach Kostock. Während seiner Studien sam R. zu der Ueberzeugung, daß bei den Zuständen der Kirche, wie sie damals waren, der Geistliche sich zu einem geschickten Vertheidiger der evangelischen Wahrheit ausbilden müsse. Von dieser Ueberzeugung geleitet, wandte er sich nach Köln, um von den an der dortigen Universität wirkenden Jesuiten die Geheimnisse und Künste des Disputirens zu erlernen. Während der arme Student sich als Corrector einer Kölner Buchdruckerei den Unterhalt verschaffte, besuchte er ausstleißigste die Vorlesungen sowie die Disputationen, welche dort mit den Stusselsigsset

358 Ratich.

birenden der römisch = tatholischen Theologie gehalten wurden. Sein Fleiß und fein Streben erwarben ihm die allgemeinste Achtung, fo daß fogar ein Rölner Domberr ihm seinen Neffen jum Unterricht anvertraute und die Universität ihm bie Magisterwürde unentgeltlich und unter Erlaffung des Religionseides verlieh. Doch die vielen Berfuche, ihn jum lebertritt ju bringen, machten ihm den ferneren Aufenthalt in Köln unmöglich; er begab fich junachft nach Frantfurt a/M. und dann nach Leibzig. Bier betrieb er nun das Studium ber lutherischen Theologie aufs eifrigfte und hielt nebenher noch philosophische Borlefungen. 1612 tam er nach Dangig, wo ein Bruder von ihm wohnte und bas er schon einmal bor der Roftoder Universitätszeit besucht hatte. Bahrend Diefes feines zweiten Aufenthaltes in genannter Stadt wurde er im Auguft 1612 zum Diakonus ber St. Johanniskirche berufen. Später, 1617, wurde er Diakonus an der St. Marientirche, 1626 Paftor an der St. Ratharinentirche, und mahrend der Bermaltung biefes Amtes frarb er 1628 am 30. Juni. Den Lehrstreit zu erzählen, in den R. durch Danziger lutherische Eiserer verwickelt ward und burch ben fein Name bekannter geworden als fonft es ber Rall gewesen mare. ift bier nicht ber Ort, nur foviel fei bavon mitgetheilt, bag R., nicht nur ein tüchtig durchgebildeter Theologe, sondern auch ein mahrhaft frommer Mann, in feinem Amte bestrebt, praftisches Chriftenthum zu erweden und zu erhalten. Joh. Arndt's Erbauungsschriften, Diefe erften Berfuche, Die Gemuther aus einer erstickenden Orthodoxie zu befreien, empfohlen hatte und dadurch den heftiaften Tabel ber ftarren Lutheraner auf fich jog, und daß aus biefem Streite ein anderer über Rathmann's Ansichten von der Kraft des Bibelwortes sich ent= wickelte.

lleber Kathmann's Leben und Lehrkämpfe handelt L. Heller in Theol. K. E. 2. Aufl. XII, S. 536, an welcher Stelle auch die weiteren über R. handelnden litterarischen Erscheinungen angegeben sind, und Schnaase, Geschichte der evang. Kirche Danzigs (Danzig 1863. 8°), S. 238 ff. — Kathmann's Schriften sind in Molleri Cimbria literata Tom. III, p. 563 sq. angesührt.

Bertling.

Ratich: Wolfgang R., genannt Ratichius, Badagog und bidaftischer Reformator, geboren am 18. October 1571 ju Bilfter in Bolftein, † 1635 wahrscheinlich zu Rudolstadt oder Erfurt. Nachdem er das Gymnafium zu Samburg besucht hatte, ftudirte er zu Roftock Theologie und Philosophie. ihm eine schwere Aussprache die Predigerlaufbahn verschloß, gab er bas Studium ber Theologie auf und wandte fich dann zunächst fprachlichen, hauptfächlich hebräischen Studien ju; hierauf ging er nach England, wo er mit Baco's Ideen bekannt wurde, dann nach Amfterdam, wo er fich mit Mathematit und der Er= lernung der arabischen Sprache beschäftigte. hier in holland jagte er, angeregt durch feine sprachlichen Studien, den Plan, als Reformator des gefammten sprachlichen Unterrichts aufzutreten und überhaupt eine Neugestaltung der bisherigen Lehrmethode anzubahnen; Die damals meift auf jefuitischen Principien, einseitig auf claffisch=philologischer Grundlage mit vorwiegender Inanspruchnahme bes Gedachtniffes beruhte; im Gegenfat hierzu erfennt R. als erfte und hochfte Grundlage des Unterrichts die Uebung der Muttersprache, die in weit größerem Umfang als vorher zur Geltung tommen muffe; erft nach gewonnener Fertigkeit in diefer fann zu fremofprachlichem Unterricht, dem Lateinischen und Griechischen, übergegangen werden. Als ein weiteres nicht minder wichtiges, aber bisher ziemlich vernachläffigtes Lehrgebiet bezeichnet R. die eingehende und umfängliche Behandlung der Realien; hier wie auch fonft, wenn möglich, foll der Unterricht auf die Anschauung gegründet fein; die Summe des Wiffens foll nicht durch das Mittel des Gedächtniffes als Maffe eingeprägt, fondern durch die Anregung ber Thatigkeit bes reflectirenden Berftandes jum geiftig frei verfügbaren Gigen= thum des Schülers gemacht werden. Bur Erreichung diefer Ziele follte eine im Gegensatz zu der bisher üblichen gang neue, rasch und sicher führende Methode in Anwendung gebracht werden, beren Grundzuge weiter unten folgen. Diefe neue Lehrweise bot er zuerft bem Pringen Morit von Oranien an; Diefer ging zwar auf fein Anerbieten ein, doch ftellte er dabei die Bedingung, daß nur lateinisch gelehrt werden durfe, was, wie nachher aus dem Lehrinftem des R. erfichtlich ift, geradezu ben dort aufgeftellten Grundfagen widerfprach. Die Sache zerschlug sich und R. wandte sich nun nach Bafel und Strafburg, somie an mehrere Fürften, um Bonner für fein Unternehmen zu gewinnen. Mis fein Bemühen hier vergeblich war, übergab er am 7. Mai 1612 "dem deutschen Reich" auf dem Frankfurter Wahltag ein Memorial, worin er mit göttlicher Sulfe gu Dienft und Wohlfahrt der gangen Chriftenheit Unleitung ju geben berfprach, wie alle Sprachen in gar turger Zeit mit leichter Muhe fowohl von Alten als Jungen erlernt werden konnten, wie man ferner jum Lehren aller Runfte und Facultaten in jeglicher Sprache eine Schule einrichten folle und ichlieflich, wie man im gangen Reich eine einträchtige Sprache, einträchtige Regierung und endlich auch eine einträchtige Religion beguem einrichten und friedlich erhalten tonne. Ohne im einzelnen feine Methode darzulegen, hob er nur besonders bervor, daß nach feiner Lehrweise die Muttersprache, nicht aber Latein und Griechisch. als erfter grundlegender Lehrgegenftand behandelt werde; zugleich unterließ er nicht, die bisherige Methode ichonungslos anzugreifen, mit der Ratich's Unfichten in Directem Widerfpruch ftanden, und beren Sturg Die Bedingung bes Sieges feiner Sache war. Seine Absicht, mit diefer Denkschrift die öffentliche Aufmerksamkeit auf feine Reuerung zu lenken, sowie die Berechnung, bei den damaligen Wirren burch bas berheißene Ergebniß feiner Lehrweise, die Berftellung einer staatlichen und firchlichen Ginheit im Reiche erzielen zu fonnen, die gespannten Gemüther dafür zu gewinnen, gelang nicht in der gehofften Beise; die Franksurter Rathsherren, Scholarchen und Prediger äußerten Bedenken und verhielten sich zuwartend auf anderweitigen Erfolg der Sache. Mehr Glück als bei biefen hatte R. aber bei verschiedenen deutschen Fürsten, die er von Frantfurt aus zu gewinnen suchte. Bunachft trat ihm näher ber Bfalzgraf Bilhelm von Neuburg: diefer fandte ihm nach Durchlesung des Memorials 500 Reichsthaler zur Anschaffung von Buchern und zur Unterftugung feines judischen Mitarbeiters Seligmann, den R. bes Sebräischen halber beigezogen hatte. Auch der Landaraf Ludwig von Seffen = Darmftadt interefficte fich fur Ratich's Beftrebungen und beauftragte zwei Biegener Professoren, den Theologen Chriftoph Belwig (Helvicus) und den Philosophen Joachim Jung (Jungius) ihm über die neue Lehrweise Bericht zu erstatten, der gunftig ausfiel; derfelbe erschien zu Frankfurt 1613 im Drucke unter dem Titel: "Kurzer Bericht von der Didactica ober ber Lehrfunst Wolfg. Ratichii" u. f. w. Fast zu berfelben Beit ward auch die Aufmerkfamteit der verwittweten Berzogin Dorothea Maria bon Sachsen-Beimar auf R. gelenkt; berfelbe wurde in Weimar von der Berjogin gnädig empfangen, mit Geldmitteln beichentt, die Forderung feiner Sache versprochen und zugleich ein zweites Gutachten von ihr veranlagt feitens ber Jenaischen Profefforen Grawer, Brendel, Walther und Wolff; gleichzeitig wandte sich die Fürstin in der Angelegenheit auch an den einflugreichen Oberhofprediger Boë von Boënegg in Dregden und den Theologen Menger in Giegen. Gutachten der Jenaischen Projefforen lautete wiederum gunftig, dagegen verhielt fich hoë ablehnend und die Rectoren Wilke und hubmeher erklarten Ratich's Borfchläge für faliche Berheißungen. Der ermähnte gunftige Bericht der beiben Giekener Professoren erregte aber sonst vielfach große Erwartungen von der

360 Ratich.

neuen Rehrweise, auch erschien 1614 mit der von ihnen besorgten Berausgabe von Luther's "Treuherziger Vermahnung an die Bürgermeister und Rathsherrn aller Städte, daß fie driftliche Schulen aufrichten und erhalten follten" jugleich als Anhang ein "Nachbericht von der neuen Lehrfunft Wolfgangi Ratichii". In bemfelben Jahre ichidten auch bie Augsburger Rirchenpfleger und Schulherrn drei Abgeordnete nach Frankfurt, um Ratich's Methode tennen zu lernen; auf deren gunftigen Bericht bin ward R. im Mai 1614 nach Augsburg jur Reugeftaltung der dortigen Schulen berufen. Jungius und Belvicus begleiteten ihn dahin. R. blieb 11/2 Jahr in Augsburg; das Ergebniß entsprach aber durchaus nicht den erregten Erwartungen; auch bei Jungius und Helvicus minderte sich bei näherem Berkehr mit R. das perfonliche Intereffe und fie schieden jogar bald in Unfrieden von ihm; als Grund ihrer Trennung bezeichneten fie Ratich's unerträgliche Berrichsucht, seinen Uebermuth und die Geheimthuerei bezug= lich seiner Lehrkunft; sonft blieben fie jedoch der Sache Ratich's treu. Augsburg aus correspondirt nun R. mit der Gräfin Anna Sophie von Schwarzburg in Rudolftadt, an der er eine neue und zwar die treuefte Freundin feiner Beftrebungen gewann, mahrend gleichzeitig deren Schwester, Die ichon genannte Bergogin Dorothea Maria von Weimar, nochmals einen Gelehrten, den Hofprediger Joh. Kromager ju R. behufs eingehender Brufung feiner Sache ent= fandte mit dem Ersuchen, sich ja recht entdecken zu wollen; R. verhielt sich jedoch feltsamer Beise gegen Kromager mißtrauisch und ablehnend und die Ungelegenheit hatte keinen weiteren Erfolg. Daß Kromayer von R. angeregt, des letteren Schulordnung in Weimar eingeführt habe, ift eine irrige Annahme: übrigens entzog biefe Fürstin dem Unternehmen ihr Wohlwollen nicht, fie vermachte fogar R. noch im J. 1617 jur Beforberung feiner Sache 2000 Bulben. Im Berbfte 1615 befindet R. fich in Erfurt, wo er, jedoch ohne Erfolg, gelehrte Mitarbeiter für feinen Plan zu gewinnen hoffte; 1616 verweilte er in Walbeck und dann auf Ginladung des Landgrafen Morit zu heffen, der R. bergeblich zur Mitwirkung an ber von ihm gegründeten "Sochschule" zu gewinnen suchte, in Cassel, darauf in Phrmont und endlich 1617 wieder in Franksurt. Sier wandte er fich jest wieder an den Rath mit der Bitte, eine Commission niederzuseken, der er feine Lehrkunft entbeden wolle: auf ben Bericht biefer Commission hin wurden Ratich's Dienste nicht weiter verlangt. 1618 berief Burft Ludwig von Anhalt : Röthen, bekannt als Stifter der "Fruchtbringenden Gefellschaft" R. nach Röthen; dieser Fürst hatte R. schon zupor 1613 in Weimar bei feinen Schwestern, ber bereits genannten Bergogin Dorothea und ber Grafin Anna Sophie von Schwarzburg, kennen gelernt, die ihm R. dringend empfahlen. Unter mancherlei Bormanden und Bedingungen schiebt derfelbe nun fein Grscheinen in Röthen auf unbestimmte Zeit hinaus, wendet sich inzwischen nach Bafel, wo er dem dortigen Projeffor Joh. Buxtorfius feine neue Methode gar vielversprechend anpreist; feine Bemühungen hatten jedoch dort feinen Eriola: fein heftiges Wesen verleitete aber R. in Basel zu Angriffen auf einige ange= sehene Calvinisten, sowie auf den Calvinismus überhaupt, was ihm einen Proces und 1617 feine gefängliche Einziehung zuzog; auch feitens des Martgrafen bon Baden icheint nicht lange hernach eine Sait über R. verhängt worden gu fein. Endlich am 10. April 1618 kam R. nach Köthen. Da der Fürst Ludwig bei der Gründung der genannten "Fruchtbringenden Gesellschaft" unter anderem besonders die Pflege und Reinerhaltung der deutschen Sprache bezweckte, so alaubte er an R., der die Muttersprache zur Grundlage alles sonstigen Sprachstudiums machte, einen helfer bei diefen Beftrebungen, besonders aber eine fachverftändige Unterftützung bei ber bon ihm beabsichtigten Organisation der Röthener Schulen zu finden. R. versprach eine aute deutsche Schule einrichten und darin seine

Methode in Anwendung bringen ju wollen; der Fürst moge noch einige gelehrte Mitarbeiter berufen, bagegen ohne Ratich's Ginwilligung nichts von ber neuen Lehrtunft bekannt werden laffen. Um 14. April überreichte R. dem Fürften ein Memorial, das die Grundzüge feines Lehrspftems enthielt, beren Anführung nachher folgen wird. Da die Sache bedeutende Mittel erheischte, welche Fürst Ludwig nicht allein aufbringen tonnte, fo wandte derfelbe fich an feine Bruder um Unterftugung, jedoch vergebens; Fürst Chriftian von Unhalt-Bernburg warnt feinen Bruder fogar, fich mit R. einzulaffen, befonders auch wegen deffen Charatters, rath die Methode deffelben nochmals prufen zu laffen und lehnt schlieklich jegliche Beihilfe ab; nur Bergog Johann Ernst von Sachsen-Weimar findet sich gur Unterftugung bereit. Die beiden Fürsten treffen nun ein Uebereinfommen mit R., nach welchem alle Schulen nach feinen Vorschlägen eingerichtet und zu feiner Berfügung geftellt werden follten; er folle jederzeit ber Rathgeber und Lehrer seiner beigegebenen Mitarbeiter sein. Nachdem R. sich zu allem ver-pflichtet hatte, wurde zunächst eine unter Ratich's Aufsicht stehende Druckerei errichtet zur Berftellung der neuen, nach Ratich's Methode versagten Lehrbücher. Um 21. Juni 1619 wurde die neue Schule mit einer Schülergahl von 231 Anaben und 202 Mädchen eröffnet; die Anabenschule umfaßte feche Claffen; in den drei erften Claffen wurde die deutsche, in der 4. und 5. Claffe auch die lateinische und in der 6. Classe noch schließlich die griechische Sprache betrieben; außerdem erfuhren die Realien eine in Ratich's Syftem begründete eingehende Behandlung. Allein nach einem vielversprechenden Anjang hatte das Unternehmen bald keinen rechten Fortgang und Ratich's Thätigkeit fand in Röthen einen für ihn perfonlich hochft unangenehmen Abschluß. Obwohl feine Didattit in vielfacher Sinficht und besonders im Bergleich jum fruheren Berfahren feine Borguge hatte und ein Fortschritt war, jo entsprachen doch die Ergebniffe des Unterrichts nicht den Berheißungen und den bei dem Fürften und dem Bublicum dadurch hochgespannten Erwartungen: R. besaß burchaus nicht die zur ruhigen und gleichmäßigen Fortführung feines Wertes nothige ftete Ausdauer, ebenfo wenig verfügte er über die erforderliche Gabe ber geiftigen Mittheilung, sowie der perfonlichen Bescheidenheit, die zur Pflege eines collegialen Berhaltniffes mit seinen Mitarbeitern nöthig gewesen wäre; dazu kam noch seine ewige Geheim= thuerei, die Miftrauen erregte, und fein icharf ausgeprägtes Lutherthum, bas ihn in Widerspruch mit den confessionellen Anschauungen der Röthener Bürger fette, da er feine religiofe Stellung auch auf die Schule einwirken ließ; R. tam beshalb in 3mift mit bem dortigen Superintendenten Strefo; außerdem fiel ein bon den aufgestellten Schulinspectoren am 28. Juli 1619 über die Leiftungen der Schule abgegebenes Gutachten ziemlich ungunftig aus. Bier Wochen nachber überreichte R. feinerfeits dem Fürften eine Beschwerdeschrift, worin er auch einige Forderungen bezüglich anderer Inspectoren u. f. w. aufstellt und im Falle der Nichtgewährung mit feinem Abschied droht. Fürst Ludwig fucht begutigend auf den leidenschaftlichen Mann einzuwirken, jedoch erfolglos: R. fpielt ichließlich fogar den Beleidigten und läßt fich nachher in einem vom Fürsten gegen ihn angeordneten Berhore zu Beleidigungen gegen denfelben hinreißen, wodurch der Bruch mit feinem Gonner und mit dem Unternehmen gewaltsam herbeigeführt mird. Am 5. October 1619 erließ der Burft ben Befehl gur Berhaftung Ratich's Ms Saupturfache der Verhaftung wird angegeben, "baß R. laut feiner starken Bufage biganbero in dem hochgerühmten werd nichts effectuiret, fondern daffelbe vielmehr von tag Zu tage verzögert, undt sich Zu abduciren willens gewefen". R. flehte balb um Enade, bald verfiel er wieder in fein leiden= schaftliches Benehmen gegen den Fürsten. Rach zweimaliger Untersuchung der Sache mußte R. ichlieflich einen ihm vorgelegten Revers unterschreiben, 362 Ratich.

worin er bekennt, "daß er ein mehreres gelobet und versprochen, als er verftanden und in's Werf richten können" u. f. w. Nachdem R. Diefen Revers "williglich" unterschrieben, erhalt er 100 Gulben Reifegeld und wird aus der Saft entlassen. Darauf ging R. 1620 nach Magdeburg. Der dortige Magistrat zeigte sich anfänglich den Borichlägen Ratich's geneigt, wurde aber bald durch ungunftige Rachrichten aus Röthen mißtrauisch und fordert von dem bortigen Profeffor Jatob Martini ein Gutachten, das ichlimm fur R. ausfiel; Dies und feine 1622 erfolgte beftige Entzweiung mit dem Rector Evenius bafelbft vereitelte alle feine Ausfichten. Rach und nach verlor R. alle feine einflugreichen Bonner, nur die erwähnte Gräfin Anna Sophie bewahrte ihm trog mancherlei Abmahnungen ihre Gewogenheit und berief ihn nach Rudolftadt; fpater verschaffte fie ihm vorübergehende Stellung in Rranichfeld, bann in Erfurt und empfahl ihn schlieflich, da sonftige Fürsprachen teinen Erfolg hatten, 1633 dem schwebifchen Reichstanzler Agel Ogenftierna; diefer beauftragte auch eine Commiffion aur Brufung von Ratich's Lehrart, deren gunftiger Bericht eine Unterftugung ber Sache befürwortete. Es erfolgte auch eine perfonliche Befprechung Drenftierna's mit R., der ihm feine Methode bei diefer Belegenheit in einem Diden Quartanten jur Ginficht übergab. Oxenstierna gab nach dem Studium des Inhalts das gutreffende Urtheil ab, daß R. die Gebrechen der Schulen nicht übel aufdede, allein die Beilmittel, welche jener bagegen vorschlage, erschienen ihm nicht hinreichend. R. hatte indeffen eine Unterstügung taum mehr nöthig, denn noch im J. 1633 wurde ihm die Zunge und die rechte hand durch einen Schlaganfall gelähmt und 1635 erlöfte ihn der Tod von allen Kämpfen und Leiden.

Nach diesem gedrängten Ueberblick des raftlofen, an Rampfen und an Mikerfolgen reichen Lebens des Mannes, wobei deffen didaktische Ideen nur vereinzelt in ludenhaften Umriffen bervortreten, mögen bier fchlieflich jufammengefaßt die Grundfate angeführt werden, die R. bei feinem Lehr- und Erziehungsplan leiteten und bie als fein einziges Bermächtniß zu betrachten find: 1) Die Behr= tunft ift ein gemeines, durchgehendes Wert und Niemand davon auszuschließen. fo daß Jeder wenigstens fertig lefen und schreiben muß. 2) Die allererfte Unterweisung im Lefen und Schreiben muß aus Gottes Wort geschehen. 3) Die Jugend darf auf einmal nur in einer Sprache oder Runft unterrichtet, und ebe fie dieselbige nicht gelernt und ergriffen, ju feiner anderen jugelaffen werben. 4) Alles muß der Ordnung der Natur gemäß geschehen, welche in allen ihren Berrichtungen bon dem Ginfältigeren und Schlechteren zu bem Großen und Soheren, und alfo von dem Betannten jum Unbefannten zu ichreiten pflegt. 5) Es durfen bem Schuler feine Regeln vorgeschrieben, viel weniger jum Auswendiglernen aufgedrungen werden, er habe denn zuvor die Sache ober Sprache felbst aus einem bewährten Autor ziemlicher Magen erlernt und begriffen. 6) Es muffen auch alle Runfte auf zweierlei Weise erftlich in Rurze begriffen und hernach in vollfommener Unterrichtung verfasset und gelehrt werben. 7) Alles muß zu einer harmonie und Einigkeit gerichtet fein, daß nicht allein alle Sprachen auf einerlei Urt und Beise getrieben, sondern auch in jeder Runft nichts, das den anderen zuwiderlaufen möchte, gesetzt wird. 8) Alle Unterweisung muß zuerst in der Muttersprache geschehen, und erft wenn der Schüler in diefer Fertigteit erlangt, darf er zu andern Sprachen zugelaffen werden. 9) Alles muß ohne Zwang und Widerwillen geschehen, weshalb fein Schüler des Lernens halber vom Lehrer, wol aber wegen Muthwillen und Bosheit von einem dazu beftellten Auffeber geschlagen werden barf. 10) Es follen nicht allein in lateinischer und griechischer Sprache, wie bis dahin gebräuchlich gewesen, fondern auch in hochdeutschen und allen andern nothwendigen Sprachen die Runfte Ratich. 363

und Facultäten versaßt und getrieben werden. 11) Die Schulen sollen nach Unterschied der Sprachen auch an unterschiedlichen Orten angelegt werden. 12) Eine jede Schule soll ihre besonderen Ausseher und Lehrer haben, welche zu Zeiten den oberen Scholarchen Rechnung zu geben schuldig sind. 13) Wie die Knaben durch Männer, so sollen die Mädchen durch tüchtige Weibspersonen unterwiesen und in guter Zucht gehalten werden.

Man erkennt leicht in einzelnen Artikeln heute noch geltende oder erst recht zur Geltung gekommene Principien der neuern Didaktik und Pädagogik; als solche erweisen sich die Borschriften, man müsse von dem Bekannten zum Unbekannten vorschreiten; dem Schüler darf keine grammatische Regel zum Auswendiglernen ausgedrungen werden, bevor er nicht im Schriftsteller das zutreffende Beispiel ersehen und so die Regel aus dem Beispiel entnommen hat; als ein Borläuser neuerer Pädagogik zeigt sich auch der Grundsat: Alles muß ohne Zwang und Widerwillen geschen; der Jugend darf nicht durch Strasen das Zernen verleidet und der Lehrer verhaßt werden. Es sind übrigens doch die Strasen nicht ganz ausgeschlossen; nur strast, wie bei den Jesuiten, nicht der Lehrer selbst, sondern der sogenannte Ausseher. Manche Jeen Ratich's dagegen erscheinen in ihrer vollen und consequenten Durchsührung bedenklich.

In Kurze und im Allgemeinen ift die reformatorische Bedeutung Ratich's dahin zusammenzusassen: Kräftige, doch nicht immer maßvolle Polemit gegen die bisher übliche Unterrichtsweise, die ihre Hauptausgabe in der einseitigen und ausschlieflichen Betonung bes Latein, befonders auch nach der grammatitalifchen Seite hin erblicte und Die fo naheliegende als erstes Unterrichtselement fich darbietende Pflege der Muttersprache übersah oder übersehen wollte; die serner durch mechanisches Auswendiglernen die bloge Aufspeicherung eines todten Gedächtnis= materials bewirkte, dagegen die Ausbildung der Berftandeskräfte vollftändig hintansette und dann besonders auch den Realien einen gang untergeordneten und beschränkten Raum guwies; zu allen biefen Mängeln tam noch eine schwerfällige unnatürliche Methode und jumeift noch eine Disciplin, welche die richtige Art und bas rechte Mag einer jur Befferung führenden Anwendung ber Strafe nicht erkannte. — Diefen Mängeln im Unterrichtswesen, ber einseitigen Methode einer formaliftischen, grammatischen Bildung, einem geifttödtenden Memoriren und einer brutalen Disciplin trat R. als felbftbewußter Reformator mit feiner Neuerung entgegen, daß die Muttersprache die erfte Grundlage alles Sprach= ftudiums und aller Bilbung fei und daß die Behandlung ber Realien als ein weiteres ebenbürtiges Bildungselement jur größern Geltung fommen muffe; jur Erreichung der Biele des Unterrichts ichlägt er neue, felbst heute noch theilweise gangbare Richtwege der Didaktik und Badagogik ein. Die Verfonlichkeit Ratich's war indeffen nicht dazu angelegt, seine Theorien in die Pragis zu übertragen: es treibt ihn eine unruhige Saft, Die ihn nie jum ruhigen Berweilen und jum Ausbau feines Werkes in irgend einem Orte fommen läßt; feine hochmuthige Unberträglichkeit und ftets reigbare Gifersucht entfremdet ihm die erworbenen Bonner und Mitarbeiter; feiner Methode felbft legt er eine meffianische Wichtigfeit bei, und wird nicht mude anzupreisen, er werde "dem Baterlande wie der gangen Chriftenheit einen merklichen Rut und unaussprechlichen Bortheil" ver-Schaffen; Schlieflich erwect feine feltsame Geheimthuerei zwar Erwartungen, zu= gleich aber auch Migtrauen, das bei Migerfolgen, die fein heftiges unprattisches Gebahren meift verschuldet, als berechtigt erscheint. Wol wird er auch bon feiner Zeit nicht gang verftanden: ihm tommen "viele neue, feinen Zeitgenoffen unverständliche, ja ärgerliche Gedanken. Er hat Ginficht genug, um die Mängel des Herkömmlichen zu erkennen, aber nicht genug, um ihnen abzuhelfen. Er ahnet manches Beffere, ichaut es aber nur in allgemeinen Umriffen als Brincip.

Ratien.

Will er seinen Principien gemäß etwas verwirklichen, so zeigt er sich unklar und ungeschickt. Diesen Principien vertrauend verspricht er, was er bei seiner praktischen Unfähigkeit nicht zu halten im Stande ist; so kommt er selbst bei denen, die ihm wohlwollen, in den Ruf eines Charlatans. Dieser große Conflict seiner Ideale mit seinem Ungeschick, dieselben zu realisiren, macht den Mann unglücklich." Von R. geht gleichwol ein kräftiger Anstoß aus zu weiterer Entwicklung einer neuen pädagogischen Bewegung, die aber gerade damals, wie alle geistige Regung auf deutschem Boden durch das nationale Unglück, den

Dreißigjährigen Krieg, vorerft auf langere Zeit gehemmt wurde.

Von Ratich's zahlreichen Schriften mögen nur nachfolgende hier angeführt werden: "Encyclopaedia universalis pro Didactica Ratichii." Cothenis 1619. Wahrscheinlich einerlei mit der "Allunterweisung nach der Lehrart Ratichii", 1619; "Grammatica universalis pro Didactica Ratichii." Cothenis 1619; "Methodus institutionis nova... Ratichii et Ratichianorum edita studio M. Johannis Rhenii." Lipsiae 1626. Ferner ist zu erwähnen das Memorial, welches von R. zu Franksurt 1612 dem deutschen Reich übergeben wurde, sodann noch weiter die zu Lehrzwecken in Köthen herausgegebenen Schristen: "Nova Didactica", 1619; "Rhetorica"; "Physica"; "Metaphysica"; "Compendium grammaticae latinae", 1620; "Compendium logicae", 1621; "Griechische Sprachübung", 1620 und "Lehrbüchlein sür die angehende Jugend", 1619. Jede dieser Schristen hat den Jusah pro Didactica Ratichii.

Vgl. Dr. K. Schmidt's Geschichte der Pädagogik, herausgegeben von Dr. W. Lange. Bd. III, S. 340 ff. — K. v. Raumer, Geschichte der Päsdagogik. 5. Aufl., Bd. II, S. 8 ff., 389 ff.; Bd. III, S. 153 ff., wo sich auch die ältere Litteratur findet. — Maßmann, Wolfgang Katichius und seine Lehrkunst. 1. Heit des VII. Bds. der freimüthigen Jahrbücher sür das Bolksschulwesen von Schwarz, 1827. — Riemeher, Katichius, Progr. des Pädag. zu Halle. 1840–43. — Müller, Ratichiana in Kehr's Pädag.

Blättern, 1878. Heft 5 und 6. Binder.

Ratjen: Benning R., Professor und Universitätsbibliothefar. Er war geboren im Dorfe homfeld, Kirchfpiels Nortorf in Holftein am 10. October 1793. Bom Ortsprediger vorbereitet, bezog er 1810 das Rieler Cymnafium und ftudirte bann von 1814 an bafelbst die Rechte, welche Studien er 1817 und 1818 auf der Berliner Universität fortsette. Er war dann ein Jahr Sauslehrer und unterwarf fich darauf dem juriftischen Umtgeramen in Glückstadt. das er glänzend bestand. Hierauf ward er 1820 Abvocat in Riel, promovirte baselbst 1823 zum Dr. juris ("Diss. de mora secundum juris Romani principia", Riel 1824) und habilitirte fich als Privatdocent, las Institutionen und Banbeften. 1826 ward er zum Unterbibliothefar an der Universitätsbibliothet ernannt, welchem Beruf er von da an meist sein Leben gewidmet und als welcher er sich große Berdienste erworben hat. Seine Borlefungen beschränkte er feitdem auf juristische Litteratur und Controversen, sowie allgemeine Litteratur und Büchertunde. 1830 ward er jum prof. extraord. in der philosophischen Facultät er= nannt, 1833, nach des Oberbibliothefars Rramer Abgang jum Bibliothefar und prof. ord. Ein Unterbibliothefar murde nicht wieder ernannt. Die philosophische Facultät ernannte ihn honoris causa zum Dr. philos. 1835 ward er zugleich Secretar der fortwährenden Deputation von Pralaten und Ritterschaft. 1840 Ritter vom Danebrog, 1844 Syndicus für Pralaten und Ritterschaft, 1847 fönigl. Ctatsrath. 1848 ward er jum Abgeordneten zur schlesm. = holft. Landesverfammlung gewählt von feinem Beimathadiftrict, 1854 jum Mitglied ber holstein. Ständeversammlung vom akademischen Consistorio gewählt, im selben Jahre auch Danebrogsmann, 1862 königl. Conserenzrath. Bon dem Könige von Preußen wurden ihm bei verschiedenen Anlässen höhere Grade des Kronenordens und des preußischen Adlerordens (II.) zuertheilt. Er seierte am 11. Januar 1873 sein 50jähriges Dienstjubiläum, ward auf sein Ansuchen 1875 als Universitätsbibliothekar entlassen, verblieb dabei Mitglied seiner Facultät, ohne jedoch Borlesungen zu halten. Er starb am 21. Januar 1880 als Senior der Universität.

Als Bibliothefar hat er sich große Verdienste erworben. Er veranlakte 1834 die Uebersiedelung der Universitätsbibliothet aus den oberen in die unteren Räume des Schlosses, und da bei dem Schloßbrande 1838 die Bibliothek total in Unordnung gerieth, hat er wiederum dieselbe neu ordnen laffen. Er war als Bibliothetar ftets zu Dienft und handreichung bereitwillig. Er ift als Borftandsmitglied bes Bereins für schlesm. - holft. Alterthumer und als langjähriger Bräfident der Gesellschaft für schlesw.-holft. Geschichte bis 1864 thatig gewesen. Außer seiner Doctordiffertation erschien von ihm für feine Fachwiffenichaft: "bat die stoische Philosophie bedeutenden Ginfluß auf die in Juftinians Pandecten excerpirten juriftischen Schriften gehabt?" 1839 und erweitert in Sell's Jahrbüchern III, 1844 und ein Universitätsprogramm 1855: "Vom Ginfluß der Philosophie auf die Jurisprudenz". Nachr. über Raymundus summa de matrimonio in Savigny's Geschichte des Rom. Rechts, Bd. VI. In Rudorff's Beitschr. f. Rechtsgeschichte VIII, 2: Die Ordner des rom. Rechts. Er über= fette aus dem Danischen Molbech's Bibliothetemiffenschaft, 1833, verjagte das Berzeichniß der handschriften der Rieler Universitätsbibliothet betr. Die Berzogthumer Schleswig-Holftein in 3 Bon., ein forgfältig gearbeitetes, überaus nutliches Wert, Bufage im Universitätsprogramm 1873 und in der Zeitschr. der Gefellschaft für Geschichte, Bb. V, lieferte viele Beitrage gur Geschichte der Uni= versität, die wieder jusammengejagt find in Geschichte der Universität Riel, 1870. Desgleichen gur fpeciellen Baterlandstunde eine Reihe portrefflicher Biographien von v. Berger 1835, A. W. Cramer mit beffen kl. Schriften 1837, Rleufer 1842, Pfaff 1854, Dreper und v. Weftphalen 1861, Joh. und Beinr. Rangau 1862, R. Falt 1851 und mehrere in den einheimischen Zeitschriften und Zeitblättern, sowie Beitrage jur Specialgeschichte, jum Theil unter Benugung der Bibliothekshandschriften.

Lübker-Schröder, Alberti, Schriftstellerlez u. Fortsetz, s. v. Kieler Zeitung 1875 vom 1. Rovember. — Chronif der Univ. Kiel für 1881 von Dr. F. Volbehr. Kiel 1882, S. 4.

Ratpert, Mönch, Lehrer und Geschichtschreiber in St. Gallen, † bald nach 884 an einem 25. October. Ein Zürcher von Geburt — die unten genannte Monographie will "den ersten Zürchergelehrten" seiern — war R., als "magister atque presbyter", in St. Gallen in der besten Zeit des Klosters im neunten Jahrhundert, als Zeitgenosse, und nicht, wie Estehart IV. will, als Schüler, des Lehrers Iso (f. A. D. B. XIV, 637) neben und nach diesem an der St. Galler Schule thätig, strenge und eisrig, höchst gewissenhaft in seinem Amte, wie die spätere Tradition ihn darstellt. Borzüglich that er sich aber daneben als Dichter, sowie als Geschichtschreiber seines Klosters hervor. Schon Ermenrich (f. A. D. B. IX, 702) pries ihn als Poeten. Als Zürcher verherrlichte er die Einsweihung der Kirche der dortigen Abtei zum Fraumünster und dichtete die Grabsschrift der ersten Aebtissin, der Königstochter Hilbegard (f. A. D. B. II, 510 u. 511); als St. Galler schus "Ardua spes mundi" zuschreibt, und mehrere der besiebten

Empfangegedichte für den Anlag hober Befuche, ebenfo aber auch in deutscher Sprache ein leider in der ursprünglichen Form verlorenes und nur in Eftehart's IV. lateinischer Uebertragung erhaltenes Gedicht über die Thaten des heiligen Gallus. War R. schon hier, in der an die alteste Vita fich anschließen= den, doch mit individuellen der Tradition entnommenen Buthaten versehenen Darftellung der Unfange St. Gallens, auf hiftorischem Felde hervorgetreten, fo war das vollends in den "Casus sancti Galli" der Fall, mit benen er die Alostergeschichtschreibung in Zusammenhang begann, vielleicht angeregt durch den Befuch Kaifer Karl's III. Anfang December 883, welcher ja bekanntlich auch zur Abfaffung des Büchleins, fehr wahrscheinlich des Notter Balbulus über Karl ben Groken ben Anftok gab. R. hat die Geschichte St. Gallens von den Anfängen bis auf das Jahr 884 geschildert und dabei für die erfte Zeit auf die ältere im Rloster liegende historische Litteratur sich gestüttt. Aber daneben ift diefer frühere Theil, und zwar bis auf die Anfange des Abtes Gozbert (f. A. D. B. IX, 523) herab, infolge ber Verdunkelung durch eine einseitige Tradition und der Voreingenommenheit des Verfaffers felbst, ganz vorzüglich die gesammte Auffaffung der Rechtsbeziehungen St. Gallens zu den Rönigen und noch mehr ju den hier arg verunglimpften Bischofen von Conftang, vielfach gang unglaubmurbig. Doch auch, wo das Buch der eigenen Zeit des Autors fich nähert und damit an Werth und Verläßlichkeit gewinnt, ift in eigenthumlicher Weise das - poran unter Grimald und Hartmut (f. A. D. B. IX, 702 u. X, 705) - fo er= freuliche innere Leben, mit Ausnahme der Bermehrungen der Bucherfammlungen, faft gar nicht berührt, einzig und allein die außere Geschichte bes Gotteshaufes vorgeführt. Effehart IV. erzählt, das Anfehen des Lehrers R. fei trot feiner Strenge bei den anhänglichen Schülern fo groß gewesen, daß vierzig derselben an seinem Sterbebette sich einfanden.

Bgl. vom Berf. d. Art. bessen St. Gallichte Geschichtsquellen, Heft II (die Ausgabe von Katpert's Casus s. Galli enthaltend) und Heft III (wo besonders S. 126—158), sowie Sickel: St. Gallen unter den ersten Karolingern (in den St. Galler Mitth. zur vaterl. Gesch., Hest IV) zur Kritik der Casus, Dümmler im Keuen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. IV, S. 541 u. 542, über seine Gedichte (deren Abdruck in den Poetae Latini medii aevi, Tom. III, der Monum. Germ. hist., solgen wird), Müllen-hoff und Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa, 2. Aust., S. 19 st., 304 st. über den Lobgesang auf den heiligen Gallus. Fleißig, doch nicht von ausreichender Kritik ist den Monographie von G. R. Zimmermann jun.: "Ratpert der erste Zürchergelehrte" (Basel 1878), sehr beachtenswerth dagegen P. Gabr. Meier's einschlägiger Abschnitt in der Abhandlung: Geschichte der Schule von St. Gallen im Mittelalter (Jahrb. für schweizerische Geschichte, Bd. X, S. 52 und 53).

Meher bon Anonau.

Ratpod: Erzbischos von Trier, (8. April 883 bis 30. März 915). Sinem vornehmen alemannischen Seschlecht entstammt, wurde R. zuerst Abt des Trierschen Klosters Mettlach, und nach Erzbischos Bertulf's von Trier Tod von Kaiser Karl III. zu dessen Rachfolger ernannt. Er übernahm die hohe Würde in schlimmer Zeit. Die Normannen hatten verheerend im lothringischen Lande gehaust, Erzbischos Bertulf war von ihnen geschlagen, die Stadt Trier am 5. April 882 geplündert und zerstört worden, Kirchen und Klöster waren in Trümmer gesunken, in Scheunen und Bauernhösen wurde die Messe gelesen, der Landmann hatte in der schweren Kriegsnoth sein Ackerseld verlassen, Hungersenoth und unerschwingliche Preise der Lebensmittel lasteten mit hartem Druck auf dem ungläcklichen Lande. Nicht minder gesährlich als die Normannen erschien

der Geiftlichkeit ein raubsuchtiger, rankevoller Abel, der in den Schlachten gegen die fremden Eindringlinge, in den fteten Rampfen der oft= und westfrantischen Könige um den Besitz Lothringens große Macht erworben hatte, die er in roh gewaltthätiger Beife handhabte. Ratpod's nächfte Vorganger hatten nicht bie volle Eignung zu ihrem Amte befeffen, Thietgaud wird uns als ein einfaltiger, in firchlichen Dingen recht unerfahrener Mann geschildert, Bertulf, ein Reffe bes Rarl dem Einfältigen nahe verbundenen Bifchofs Adventius von Det, neigte fich mehr dem westfrantischen Hofe gu. Der Schwabe R., der auch in der Fremde die Beziehungen zur Beimat nicht löfte - im October 885 besuchte er das Rlofter St. Gallen und murde in die Berbruderung aufgenommen - wahrte aufs bestimmteste den Zusammenhang mit dem oftfränkischen Reiche. Rarl's III. Abfetzung erkannten die lothringischen Bischöfe Arnulf als Berricher an, wir treffen R. auf einer im Juni 888 ju Mainz abgehaltenen Synobe, auf der des neuen Herrschers nahes Berhaltniß zur hohen Geiftlichkeit des Reiches befestigt wurde. Gleich seinem Vorganger bestätigte Arnulf dem Trierer Erzbischof den Befitz des Klosters Mettlach und fügte als werthvolle Gabe die Abtei des heil. Servatius in Mastricht hinzu.

Seit den siegreichen Rämpfen der Jahre 891 und 892 blieb Lothringen von dauernder Beimsuchung durch die gefürchteten Normannen verschont, R. fonnte die ruhigere Zeit benüten, um in feinem Erzsprengel Ordnung gu ichaffen. Im Mai 893 hielt er mit dem Bischofe Rodbert von Met, einem Landsmanne, den er im Jahre seiner Erhebung geweiht hatte, im Rlofter St. Arnulf in Meh eine Provinzialspnode ab, an der auch Dado von Berdun und Arnold von Toul Theil nahmen. Die Bischöfe geben ihrer Freude über die Bertreibung der Normannen und der hoffnung Ausdruck, mit hilje bes Ronigs auch bor ihren andern Teinden Schutz zu finden. Die Acten der Spnobe beleuchten ben troft-Tofen Buftand ber lothringischen Rirche, bezeugen aber auch den ernften Willen Ratpod's und feiner Suffragane, in einfichtiger Geschäftswaltung eine gedeihliche Entwicklung anzubahnen. Bald bot fich dem tüchtigen Manne Gelegenheit, feine Rraft auch außerhalb des engern Rreises seiner Amtsgeschäfte zum Nugen des Reiches zu bethätigen. Er erschien auf der im Mai 895 zu Tribur abgehaltenen Reichsstunge, auf der mahrscheinlich die für Lothringen fo bedeutsame Erhebung Zwentibold's jum Könige vereinbart worden ift. Arnulf durfte den Erzbischof jum nächsten Berather und Führer feines jugendlichen Sohnes außerwählt haben, R. übernahm als oberster Kangler oder Erzkangler die Leitung der lothringischen Ranglei, mahrend Erzbischof Bermann von Roln mit der Burde eines Erzcap= lang bedacht wurde. R. wußte feine Stellung neben dem mit ungeftumer Saft jeglichem Antrieb folgenden König mit Burde und Geschid zu behaupten. 3mentibold gab ihm auf Befehl feines Baters das Rlofter Deren in Trier zu= rud, und stattete einen Wald des Erzbisthums mit dem Forstrechte aus. Doch schon im 3. 896 trat eine Trubung des guten Berhaltniffes zwischen bem König und feinem Erzfangler ein. Der lettere mochte lebhaftes Migvergnugen darüber empfinden, daß Zwentibold Deren nicht wie er doch urkundlich versichert hatte, dem Ergftifte, jurudftellte, fondern für fich behielt, er mußte es schmerglich empfinden, daß des Königs Bunftling, Graf Reginar vom haspengau fich mit Auftimmung Zwendibold's der St. Gervatius-Abtei ju Maftricht bemachtigte. R. scheint sich grollend bom lothringischen Sofe zurudgezogen zu haben, bom November 896 bis zum Anfang des Jahres 898 werden die Urkunden Zwenti= bold's nicht an feiner Statt, fondern an Statt des Ergbischofs von Roln recognoscirt, doch dürfte er feineswegs in Unthätigfeit verharrt haben. Er wohnte der Berfammlung ju Worms im Mai 897 bei, auf der Arnulf feinen Sohn mit den Grafen Stephan, Gerard und Matfrid, denen diefer in fiegreicher Fehde ihren Befit, barunter eben jenes Rloster Ceren und St. Maximin, entriffen hatte, und wohl auch mit R. aussöhnte. Anfangs des Jahres 898 erfolgte Reginar's jaher Sturz, R. übernahm wieder die Borftandsschaft der Ranglei und erhielt im Mai in feierlicher Form die streitige Abtei S. Servaes jurud. Dachte dagegen Zwentibold nicht daran, das Kloster Deren herauszugeben, so erwies er sich doch in anderer Beife bem Erzbischofe gunftig gefinnt. Er sicherte ihm und feinen Nachfolgern die freie Berfügung über ben Befit bes Ergftifts und befreite es von jeglicher Leiftung mit Ausnahme einer jährlichen Gabe von fechs Pferden; er gewährte den Rlagen ber in Trier wohnenden Leute des Erabisthums über die ichwer zu ertragenden Lasten, die ihnen die oftmalige Unwesenheit des Bojes verursachte, geneigtes Behör und schloß die öffentliche Berichtsbarteit von den Befigungen des Ergftifts aus. R. nahm im 3. 899 an bem zweiten Buge Zwentibold's gegen ben Grafen Reginar theil. Als auch diesmal Reginar's Teste Durios (Doveren?) sich als un= einnehmbar erwies, entfremdete der Konig, deffen Stellung bereits erichuttert mar, fich in einem häßlichen Auftritte vollends feinen Ergfangler. Er verlangte, baß die anwesenden Bischöfe den Bann gegen die tropigen Emporer aussprechen follten, und als fie sich weigerten, ihre kirchliche Strafgewalt in seinen Dienst zu stellen, da schlug er in seines Bornes schwankender Beitigkeit den Erzbischof mit einem Stocke. Einmüthig wandten fich nach Arnuli's Tod die Lothringer bem echten Sohne deffelben Ludwig IV. zu. R. behielt auch unter diefem die Erzfanglermurde und wurde mit reichen Begabungen bedacht. Die Ruhungsrechte in der Grafschaft Trier, wie Münze, Boll, Medem u. a., die in vergangener Beit zur Grafschaft gezogen worden waren, wurden nunmehr dem Erzbischofe zugewiesen, mehrfache Schenfungen erweiterten den Grundbefit des Erzftifts. Dafür beichied fich R., um dem Ronige Die lothringischen Großen nicht zu entfremden, in andern Dingen; er dulbete, daß Reginar die Abtei G. Gervaes, welche diefer nach Zwentibold's Tod wieder an sich gebracht hatte, behielt und daß Deren auf die Konradiner, denen die herzogliche Gewalt im obern Lothringen zugefallen war, überging. Alls die Lothringer vielleicht noch vor Ludwig's des Kindes Tod zu Karl dem Einfältigen abfielen und diefer, nachdem Konrad's I. Anftrengungen wieder in ben Befit Lothringens ju gelangen, keinen Erfolg gehabt hatten, seine Herrschaft befestigte, scheint R. sich mit den neuen Berhalt= niffen wenig befreundet zu haben. Er gab die Leitung der Ranglei auf, nur aus höflicher Rudficht burite man den einflugreichen Bralaten mit dem Titel eines Erzkanzlers und Erzcaplans geehrt haben, mahrend die Urfunden auch für Lothringen von der westfrantischen Reichstanzlei ausgesertigt murden, doch forgte er dafür, daß Rarl bem Clerus und Bolt von Trier die freie Wahl des Erabischofs zuerkannte (913. 13. August).

Auch in der Zeit, in der die politische Seite seiner hohen Stellung ihn vornehmlich in Anspruch nahm, vernachlässigte R. keineswegs die besonderen Angelegenheiten seiner Erzdiöcese. Die Acten der Synoden, auf denen er erschien, belehren uns über den gänzlichen Bersall der geistlichen Ordnung, über die Unssicherheit in der Behandlung kirchlicher Rechtssälle. R. war bemüht, seinem Elerus nach beiden Richtungen gute Hilfsmittel an die Hand zu geben. Er veranlaßte den aus Prüm vertriebenen Abt Regino, dem er in dem Martinsskosfer zu Trier sichere Zuslucht gewährte, zur Absassiung eines Buches über den Kirchengesang und einer Sammlung kirchenrechtlicher Entscheidungen. Noch sind uns, sreilich kärgliche, Reste eines Brieswechsels mit seinen Suffraganen erhalten. Wir haben versolgt, wie seine nahen Beziehungen zu den Königen dem Erzstiste zu Gute kamen, auch das Domcapitel erhielt durch seine Bermittlung Grundbesit und Bestätigung seiner Borrechte. Mit Umsicht war er bestrebt, die während der Normanneneinsälle versallenen Klöster in guten Stand zu bringen,

Ratschty.

eben zu diesem Zwecke übergab er dem Kegino das Martinstloster, durch eine bedeutende Schenkung erwies er dem Stiste S. Paulin seine Gunst. Auch auf das offene Land erstreckte sich sein fürsorgliches Walten, wir ersahren einmal von einem Gebäude zu Buzweiler, das auf seinen Besehl erbaut worden war. Keine schmeichlerische Lebensbeschreibung Ratpod's ist uns überliesert, aus zerstreuten Erwähnungen müssen wir die einzelnen Jüge zusammenlesen, ersreulich ist es, daß wir das Bild eines mit Umsicht und Giser wirkenden Mannes gewinnen, der im Mosellande an der Grenze des Reiches mit Geschick und gutem Ersolg die lebshafte Tücktigkeit des schwäbischen Stammes zur Geltung gebracht hat.

Dümmler, Gesch. des oftstänk. Reichs, 2. Bd. — Wittich, K., Die Entstehung des Herzogthums Lothringen, Göttingen 1862. — (Hontheim) Historia Trevirensis 1, 222 f. — Mittelrheinisches Urkundenbuch, hrägg. von H. Beher, 1. Bd. — Goerz, Mittelrheinische Regesten, 1. Bd. — Mühlbacher, Reg. Kar. — A. Schoop, Versassungsgesch. der Stadt Trier in Westdeutsche Zeitschrift, 1. Ergänzungshest. — Ueber die lothringische Kanzlei Sickel in Sitzungsber. der Wiener Afademie, phil.=hist. Klasse 93, 695 und Kaiserurk.

in Abbild. Text zu Lief. 7 Taf. 26, 28.

Uhlirz.

Ratschky: Josef Franz R., Dichter und Schriftsteller, geboren am 21. Auguft 1757 in Wien, erhielt auch feine gange Ausbildung in der Refibeng und wurde nach vollendeten Studien zuerst bei bem f. t. Sandgrafenamte, fpater im 3. 1783 bei ber f. f. vereinigten bohmisch-öfterreichischen Softanglei angeftellt, wofelbst er die Stellung eines Concipisten betleidete. Schon mahrend des Anfanges feiner Beamtenlaufbahn war R. poetisch und ichriftstellerisch thatig und erregte hierdurch insbesondere die Ausmerksamkeit 3. b. Sonnenfels', welcher fich des ftrebfamen jungen Mannes annahm. In der That hatte er auf biefer Laufbahn auch später besonders gunftiges Fortschreiten zu verzeichnen, 1787 murde er Prafidial-Secretar bei dem Regierungsprafidenten zu Ling, spater Commissär beim Lottoamte in Wien und 1796 Hoffecretar daselbst. 3. 1804 bekleidet er den Posten eines Directors des t. f. Cameral-Lottogefalls, im J. 1806 wurde er zum Hofrathe, 1807 zum f. k. Staats= und Conferenz= rathe befördert, als welcher er am 31. Mai 1810 plöglich starb. R. leistete in feiner Stellung als Beamter Ausgezeichnetes und wurde schon von Raifer Joseph II., insbesondere aber bon Raifer Frang I. febr geschätt. Für das litterarische Leben Oesterreichs zu Ende des 18. und zu Ansang des 19. Jahrhunderts ift R. eine Perfonlichkeit von großer Bedeutung. Er war es, welcher 1777 den "Wiener Musen-Almanach" begründete, das erste ähnliche Unternehmen in Desterreich, er redigirte diesen Almanach von 1777 bis 1779, ferner im Berein mit Alois Blumauer von 1781 bis 1792 und vereinigte in demfelben die besten zeitgenöffischen deutschen Poeten seines weiteren Baterlandes. Im Jahrgange 1777 des Almanachs publicirte R. selbst ein ländliches Spiel: "Weiß und Rosenfarb", seine erste dramatische Arbeit, der er später noch das Schauspiel: "Befir und Gulroni" (1780), sowie das Luftspiel: "der Theaterfigel" (1781) jotgen ließ. Nachdem der Musen=Almanach eingegangen war, erscheint R. auch als der Mitherausgeber der "Desterreichischen Monatsschrift" (1794), sowie des Taschenbuchs "Apollonion" (1807—1809). — R. selbst trat sowohl in diesen Almanachen als auch in zwei Sammlungen: "Gedichte" (1785) und "Neuere Gedichte" (1805) als syrifcher Poet auf, als welcher er zweifellos den bedeutenoften öfterreichischen Talenten jener Beit beizugahlen ift. Bei der Beurtheilung der Gedichte Ratschty's ift allerdings tein allzustrenger Magstab anzulegen, doch befaß er eine leichte fliegende Berfification und viel Bit, welcher fich in diefen Poefien in allerdings oft derber Weife geltend macht.

370 Räte.

Merdings huldigt er auch in diefer Richtung dem Zeitgeschmacke und scheint sich vielfach G. A. Burger u A. Blumauer, dem er auch perfonlich nahe ftand, jum Mufter genommen zu haben. Als Poet der "Aufflärungsperiode" unterließ er es auch nicht, verschiedene Freimaurergebichte den Sammlungen einzuverleiben. Fabeln, leichte Liebeslieder, doch auch Elegien und kräftige patriotische Lieder, endlich gewandte Uebersekungen aus den classischen Sprachen, aus dem Frangofischen und Englischen find der Hauptinhalt diefer Sammlungen von Ratschty's Poefien. In den Jahren 1793-94 erschien: "Melchior Striegel; ein heroisch = episches Gedicht für Freunde der Freiheit und Bleichheit", eine humoriftisch = fathrische Dichtung, reich an verschiedenen Anspielungen auf die Zeitverhältniffe, allerdings auch mit so manchen lasciven Wendungen, die sich überhaupt in verschiedenen Poefien Ratichth's geltend machen. Sein Schriftchen: "Kontroverspredigt eines Lapen über die Frage: warum find die Monche theils verachtet, theils verhaßt?" (Wien 1782) zeugt die Stellungnahme des Autors in dem Aufklärungsftreite, welche übrigens auch sonst in seinen Schriften hervortritt. R. war auch Mitarbeiter an Wieland's "Deutschem Merkur" und an andern hervorragenden periodischen Schriften, welche außer Defterreich erschienen. Er gablte zu ben gebildetsten und geistvollsten öfterreichischen Schriftstellern feiner Zeit.

Goedeke, Grundriß der deutschen Dichtung, II. Bd., S. 606. — Wurzbach, Biogr. Lexikon, XXV. Bd. — lleber Katschky's Antheilnahme an dem Wiener Musen-Almanach vgl. Schlossar, Desterr. Cultur- und Literaturbilder. Wien 1879 (Aussak über die "Wiener Musen-Almanache" S. 14 ff.).

A. Schloffar. Rate: Johann Gottlieb R., geb. in Rauschwig bei Camenz (mahr= scheinlich um das Jahr 1760), † am 30. September 1839 in Zittau, Sohn eines Schullehrers, besuchte die Emmnafien in Camenz und Zittau, worauf er an der Universität Leipzig Philosophie und Theologie studirte. Nach Zittau gurudgelehrt, wirfte er langere Zeit als Sauslehrer, und 1803 fand er eine Anstellung am dortigen Gymnafium, wo er allmählich in die höheren Lehrstellen porrudte: beginnende forperliche Leiden nöthigten ihn 1832 von feinem Amte zurudzutreten. Er war ein fehr fruchtbarer Schriftsteller, welcher zunächft von Kant mächtig ergriffen in einer "Beilage zu Kant's Kritik ber praktischen Bernunft" (1792) auf die sich aufdrängenden Schwierigkeiten hinwies und in zwei weiteren Schriften "Ift Gludfeligkeit oder Tugend die Beftimmung des Menichengeschlechtes?" (1794) und "Die Freiheit des Willens" (1801) einige Modi= ficationen der kantischen Lehre für nothwendig hielt, mährend er daßienige, mas er billigte, in eine "Kantische Blumenlese" (2 Bde., 1799-1801) zusammen= stellte und auch in der Schrift "Herder gegen Kant" (1800) als Vertheidiger der fritischen Philosophie auftrat. Besonders aber schwärmte er für Kant's Auffassung der Religion und in der Schrift "Betrachtungen über Kants Religion innerhalb der Granzen der Bernunft" (1794) schloß er sich vollständig der rein moralischen Begründung an, welche lediglich aus der praklischen Bernunft folat, und indem er somit einen praftisch verwertheten Rationalismus forderte, hatte er den Standpunkt gewonnen, um welchen sich viele seiner kleineren Schriften als Bariationen des gleichen Themas breben, wie z. B. "Der Thesenstreit ober harms und seine Gegner, ein Beitrag zur Beendigung des Streites zwischen der Bernunft-Religion und dem Offenbarungs - Glauben" (1818, es hatte nämlich harms fich in einer Anzahl Thefen gegen den Rationalismus erklärt, worüber eine Fluth von Streitschriften entstand, f. A. D. B. X, 608 f.). Gine Berein= barung des moralifirenden Rationalismus mit dem Supranaturalismus hatte nach seiner Unsicht Schleiermacher erreicht, und so schrieb er "Erläuterungen einiger Hauptpunkte in Schleiermacher's chriftlichem Glauben" (1823), worum

fich abermals bis zum Jahre 1836 eine Anzahl kleinerer Schriften ahnlichen Inhaltes gruppirte. Reben diefem Lieblingsthema beschäftigte ihn auch (1820) der llebertritt des R. L. v. Haller zum Katholicismus, sowie deffelben Berwerfung der constitutionellen Staatssormen (f. A. D. B. X, 433), und er sprach seine gegnerische Ansicht aus in "Die Constitutions-Schen des Herrn v. Haller und deffen inspirirte Ansichten von Staat und Kirche" (1821), womit zusammen= hing "Das Bernunftrecht im Gewande des Staatsrechts und der Borrechte" (1822), worin er auf fantischem Boden stehend die Machttheorie befämpste, unter Borrecht aber das jum Beften der Burger geubte Regierungsrecht berftand. Während er die gefammte nachtantische Philosophie - abgesehen von Schleiermacher - nicht mit einem Worte berührte, veranlagte ihn doch Schopen= hauer's hauptschrift zu einer Entgegnung unter dem Titel "Was der Wille des Menschen in moralischen und göttlichen Dingen aus eigener Kraft vermag und was er nicht vermag, mit Rücksicht auf Schopenhauer" (1820). Uebrigens vertrat er feinen fittlich-religiöfen Standpunkt mit Warme auch in mehreren populären Schriften.

Neuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 1839, Bb. II, S. 836, woselbst seine sämmtlichen Schriften aufgezählt find. Prantl.

Rateburg: Julius Theodor Christian R., Begründer der wiffenschaft= lichen Forstentomologie, wurde geboren am 16. Februar 1801 gu Berlin. Dbgleich er schon im neunten Lebensjahre feinen Bater, welcher Brofeffor der Botanik an der Thierarzneischule war, verlor, hatte er von diesem doch schonmanche Pflanze kennen gelernt, und war dadurch die Liebe zur Botanit in ihm geweckt. Diefelbe murde noch mehr entwickelt durch den portrefflichen Unterricht, welchen er auf dem Collegium Fridericianum ju Königsberg von J. G. Bujat erhielt. Kamilienverhältniffe zwangen ihn jedoch, die Anstalt vor der Reifeprüfung zu verlaffen und in eine Apothete als Lehrling einzutreten. Bald jedoch erkannte R., daß er auf diese Weise nur in einen Theil der Naturwiffenichaften und auch in biesen nur in beschränktem Mage eingeführt wurde, und daher bezog er die Universität, um Medicin und Naturwissenschaften gu ftudiren. Nachdem er bas Maturitätsexamen nachgeholt hatte, promobirte er 1825. Zum Thema seiner Differtation hatte er gewählt: "Animadversiones ad Peloriarum indolem spectantes." 1828 habilitirte sich R. bei der Universität als Privatdocent und veröffentlichte im folgenden Jahre in Berbindung mit Brandt feine ausgezeichnete "Medicinische Zoologie", welche eine Menge werthvoller Beobachtungen und Untersuchungen enthält und noch jett unerreicht dafteht. Als 1830 bie Forstakademie von Berlin nach Neuftadt = Cberswalde verlegt wurde, nahm er den Ruf als Professor der gesammten Naturmiffenichaften an berfelben an. In biefer Stellung veröffentlichte er seine bahnbrechenden Arbeiten über die Forstentomologie: "Die Forstingetten ober Abbildungen und Beschreibungen der in den Baldern Breugens und der Nachbarftaaten als schädlich oder nüglich bekannt gewordenen Infekten". 3 Theile 1839-1844, "Die Waldverderber und ihre Feinde" 1842, "Die Ichneumonen der Forstinsetten" 1844 und "Die Waldverderbniß durch Infettenfraß" 1866-68. Diese Werke bilben die Grundlage, auf welcher sich die wissenschaftliche Forst= entomologie gegenwärtig weiterentwickelt. Bon botanischen Werken find zu erwähnen: "Abbildungen und Beschreibungen von Deutschlands Giftpflanzen" 1838; in Berbindung mit Brandt fette er die Arzneipflanzen bon hanne fort und veröffentlichte ichlieflich: "Die Standortgewächse und Unkräuter Deutschlands und der Schweig" 1859. Ebenso bedeutend wie als Forscher und Schriftsteller ift R. 018 Lehrer. Bon weit und breit tamen die jungen Forstmanner nach Reuftadt=

Eberswalde, um seine Vorträge zu hören. Im Jahre 1869 trat R. mit dem Titel Geheimer Regierungsrath nach 40jähriger Lehrthätigkeit in den Ruhestand und zog nach Berlin. In seinen letzen Lebensjahren beschäftigte er sich mit der Herausgabe eines sorstwirthschaftlichen Schriftstellerlexikons, dessen Vollendung er jedoch nicht mehr erlebte. Dasselbe wurde 1874 von Dr. Paul Aschrson herausgegeben. In demselben sindet sich auch seine Selbstbiographie. G. starb nach kurzem Krankenlager am 24. October 1871. Seine bedeutenden Samm-lungen aus allen Reichen der Natur bilden den Kern der akademischen Samm-lungen in Reustadt-Eberswalde.

Ratenberger: Caspar R., Arzt, stammte nach Förstemann, Album der Univ. Wittenberg s. a. 1548, aus Saalselden; nach Jöcher, Gelehrten-Lex. aus Raumburg. Der Lehtere behauptet, er sei der Sohn des Matthäus Rahenberger gewesen, bringt aber dasür keinen Beweis. M. Poach, der das Leben des Matth. R. beschrieb, behauptet, derselbe habe vier Söhne gehabt, nennt aber süns Namen, unter denen sich Caspar nicht besindet. Immerhin wird sich anechmen lassen, daß er mit Matthäus, wenn er auch dessen sicht war, nahe verwandt war (vgl. Zeitschrift sür hist. Theologie 1872 S. 330). Seine Immatriculation in Wittenberg ersolgte 1548. Wohin er sich später gewendet, ersahren wir nicht. Jöcher a. a. D. erwähnt, daß er ein Herbarium vivum versertigt habe, welches "im Manuscript in 4 Tomis in der sürstlichen Bibliothet zu Gotha liegt". Er starb nach Rotermund, Fortsetzung von Jöcher's Gel.-Lex., am 22. November 1603 zu Ortrand.

Ratenperger: Matthäus R., gewöhnlich Rateberger, Leibarzt des Aurfürsten Johann Friedrich bon Sachsen, geboren 1501 zu Wangen, Diocefe Conftanz, immatriculirt 1516 (Förstemann, Album d. Unib. Wittenberg S. 61) gu Wittenberg, gehörte, obgleich Mediciner, zu benjenigen jungeren Mannern, welche sich Luther bald nach seinem ersten Auftreten muthig anschlossen und ihm bis zu feinem Ende treu blieben. Damals wird er mit Joh. Agricola bekannt geworden fein, der ihm, vielleicht beim Abschiede von Wittenberg, eines feiner Memorialbücher dedicirte, in welches bann R. fpater beffen Correspondenz mit hervorragenden Männern der Reformationszeit eintrug (vgl. m. Auff. in d. Zeitschrift für hift. Theologie 1872 G. 338 f.). Es wird um 1525 gewesen fein, als er Wittenberg verließ, um als Argt nach Brandenburg und später als Leibargt der Rurfürstin Elifabeth v. Brandenburg nach Berlin zu gehen. Daß R. ihren Uebertritt zur lutherischen Lehre vermittelt habe, ist nach den bekannten Umftänden durchaus unwahrscheinlich. Vielmehr darf man annehmen, daß die Rurfürstin A. zu ihrem Leibarzte gewählt habe, weil er lutherisch gefinnt, fie selbst aber dem Evangelium geneigt war. Sie wird ihn kennen gelernt oder pon ihm gehört haben auf einer der Besuchsreisen, welche fie mit ihrem Bruder, dem Könige Chriftian II. v. Dänemart, nach Wittenberg unternahm. Jedenfalls hat R., als er in ihrem Dienste stand, ihr in allen Religionsangelegenheiten treulich beigeftanden. Darum war auch er gezwungen, von dem brandenburgischen Sofe ju entweichen, als feine Berrin 1527 nach Sachfen floh. R. ging nach Wittenberg. Bald folgte er einem Rufe als Leibarzt des Grafen Albrecht v. Mansfeld, vielleicht empfohlen durch Joh. Agricola, der feit 1525 fich dort befand. alte Wittenberger Freundschaft murde erneuert. Wie fehr auch später beide Männer außeinandergingen, einige Jahre - bis 1531 - ftanden fie in regem Berkehr. Denn bis dahin (Sept.) überließ Agricola R. feinen gefammten Briefwechsel zur Abschrift (Zeitschr. für hift. Theologie 1872. S. 382). Es ift bemerkenswerth, daß von da ab auch Luthers Briefwechsel mit Aaricola auffällia

abnimmt. Es ift bekannt, wie ihre Freundschaft erkaltete. R., ber Luther innig verehrte, wird fich in gleichem Mage von Agricola abgewendet haben. Seine wenig gunftige Unficht über beffen Auftreten in Gisleben (vgl. Reubeder, G. 97 f.) hat er wohl damals sich gebildet. -- 1538 verließ er Eisteben; der Rurfürst Johann Friedrich von Sachsen hatte ihn zu seinem Leibarzt ernannt. Er berbantte diefe Auszeichnung neben feiner argtlichen Geschicklichkeit gewiß feinem religiösen Intereffe. Denn nächst feiner Wiffenschaft liebte er nichts fo fehr als die Theologie. Er las nach Poach täglich die heil. Schrift mit den Erklärungen Luther's und beffen Haus- und Kirchenpostille. Auch die anderen lateinischen und deutschen Schriften des Reformators werden ihm nicht fremd geblieben fein. Er war daher fo vertraut mit der evangelischen Lehre, daß er nicht nur an allen firchlichen Sandeln lebhaften Antheil nahm, fondern auch dem Rurfürsten befähigt ichien, über die häufig genug auftretenden Streitfragen Gutachten abgugeben und über die Religionsverhandlungen Bericht zu erstatten. Go erschien er in furfürstlichem Auftrage auf den Reichstagen zu Frankfurt 1543 und Speier 1544. Er wurde sogar als Collocutor für die Berhandlungen in Regens= burg 1546 (Jan.) in Aussicht genommen. Es kann bies nur mit Billigung Luther's geschehen fein, der den theologisch gebilbeten, glaubens- und charafterfeften Mediciner gewiß lieber ju einer folden Sendung verwendet fah, als einen ängstlichen und nachgiebigen Theologen. Dafür hatte er aber auch an R. einen treuen, einflugreichen Freund, durch welchen er manches bei Sofe vermochte. R. erschien so als die geeignete Perfonlichkeit, den erzürnten und franken Reformator, den die unleidlichen Berhältniffe in Wittenberg in die Fremde getrieben hatten (Juli 1545), in die Beimath zurudzuführen. Mit einem fehr freundlichen Schreiben des Rurfürsten versehen (vgl. C. A. H. Burthardt, Luthers Brief= wechsel S. 475), eilte R. zu Luther nach Zeit und bewirkte deffen Rückfehr. Dieser erkannte des Freundes Bemühungen bankbar an und widmete ihm die Schrift "Wider das Papftthum zu Rom, vom Teufel geftiftet." 1545. — Es entsprach der Stellung Ragenberger's zu Luther, daß er nach beffen Tode zu einem der Bormunder feiner Rinder eingesett wurde. Aber es schmerzte ihn tief, daß er bemerken mußte, wie in der Umgebung des Kurfürsten die Liebe und Berehrung Luther's mehr und mehr abnahm. Dies trat besonders beim Berrannahen des Schmalkalbischen Rrieges hervor. Die "Hoffjuriften und Hoffrethe" und auch "bie Wittebergische und andere mehr Theologen" riethen zum Kampfe, bor dem Luther, fo lange er lebte, gewarnt hatte. ichien der Rurfürft übel berathen. R. gibt babon Broben. Er unterließ nicht feinem herrn Borftellungen zu machen; aber es nütte wenig. Als der Rurfürft in den Krieg zog, begleitete er ihn. Er ließ nicht nach mit Warnungen; offenbarte seinem herrn, was er täglich sah und hörte. "In Summa barbon gu reden, fo war unter des Rurfürften Oberften und Rriegerathen feiner oder doch gar wenig, welche den Kurfürsten mit treuen meineten, dan obwol herr Sebaftian Schertell und Georg von Rederodt . . . dem Rurfürsten In Diefem Ruge mit hochsten treuen rieten, so hatten fie doch tein gehore und maren Ihre treubertige wolmeinungen und Rathschlege von den anderen falschen untreuen Meifnischen hoffrethen und Rriegsbevelichshabern tegen dem Churfurften bermagen unterdruckt und vornichtet, das fie teinen fur ben Churfurften lieffen tommen, der mit feiner Churf. G. treulich hette reden durffen . . . " Allmählich murde er mit folden Bemerkungen läftig und fiel in Ungnade. Auch der Landgraf von Beffen, dem er mehrjach heimliches Einverständnig mit dem Raiser vorwirft, war gegen ihn und ließ es ihn vor Ingolftadt deutlich merten. Zulett, da der Berrath allenthalben fiegte, die Berbundeten fich trennten und der Rurfürst nach Sachsen gurudgetehrt mar, erbat er feinen Abschied, gog mit feiner Familie

374 Rager.

nach Nordhausen und einige Zeit banach nach Erfurt. Er war bort als Urzt thatig und wurde Phyfitus. Die Berbindung mit dem Sofe hatte er indeß nicht gang abgebrochen. Die Gohne des gefangenen Rurfurften bewahrten ihm als einem alten, treuen Diener ihres Saufes ihre Achtung und Zuneigung. Als fie daran gingen, die Universität Jena zu gründen, beriefen sie R. und Melanchthon nach Weimar, um ihren Rath zu hören. In das alte Verhältniß freilich trat R. nicht wieder zurück, selbst dann nicht, als Johann Friedrich, auß ber Befangenschaft entlaffen, in dem naben Beimar feine Refideng auffchlug. - Sein Lebensabend mar ftill und im gangen ungetrübt. Er unterhielt lebhaften Berkehr mit Freunden und Berwandten in Gotha und Beimar, fammelte feine Aufzeichnungen und Briefe, die uns in mehreren Sanbichriften erhalten find. Die besten find die ju Gotha und Dresden, beide wörtlich übereinstimmend. (Lgl. G. Kawerau, Joh. Agricola, Berlin 1881. S. 173. Anni. 1.) Die Gothaer wurde 1850 von Chr. Gotth. Reubeder unter dem Titel: "Die handschriftliche Geschichte Rageberger's über Luther und feine Beit", ju Jena herausgegeben. Es war febr nothig, daß dies geschah, da über R.'s. Berichterftattung fich durch G. Arnold, der 1705 in feiner Rirchen= und Rekeraeschichte, Bb. IV, und G. Th. Strobel, ber 1774 D. Matthäi Ragen= bergers geheime Geschichte von den Chur- und Sächsischen Sofen, zu Altdorf herausgegeben hatte, auf Grund ludenhafter und verderbter Sandichriften ichiefe und ungerechte Urtheile gebildet hatten. Man erfah danach, daß R., wenn er auch in feinen Unschauungen von Zeit und Bersonen etwas schwarzseherisch, in feinen Urtheilen mitunter bitter und ftreng war, bennoch im allgemeinen die Wahrheit getroffen hat. Man wird nicht in Abrede stellen können, daß die späteren Zeiten ihm auch da, wo er fich Urtheile fiber politische Angelegenheiten erlaubt, Recht gegeben haben. In vielen Fällen, wie besonders in der Geschichte Luther's, haben feine Berichte außerorbentlichen Werth, einmal weil er als Augenzeuge berichtet, fodann weil er burch feine perfonlichen Begiehungen in ber Lage war, vieles zu erfahren, mas anderen unbefannt blieb und bleiben mußte. R. war mit Luther burch feine Gattin Clara, die Schwefter bes Gothaer Arztes Dr. Johann Brudner verwandt. Er befaß eine giemlich gablreiche Familie: 4 oder 5 Söhne und 4 Töchter. Er starb fromm und gottergeben am 4. Nanuar 1559 zu Erfurt.

Bgl. außer Jöcher, Gelehrten-Lexison u. M. Poach's, weil. Pastor zu Ersurt, Bericht vom Leben u. Tode des Matth. Rasenberger. Jena 1559. 4°. die Einleitung zu: Die handschriftl. Geschichte Rahenberger's u. s. w. v. C. G. Reudecker; die Biographie R.'s. von Oswald Schmidt in d. Real-Enchflopädie sür protestantische Theologie und Kirche. 2. Aust. Bd. 12. S. 543 ff. und meine "Neue Beiträge zum Brieswechsel der Kesormatoren u. ihnen nahestehender Männer" in d. Zeitschr. s. hist. Theol. Ihrg. 1872. S. 323—331.

Raher: Johann Karl R. wurde am 10. December 1802 zu Biftris in Mähren geboren, wo sein Vater Wirthschaftsdirector war. Im Elternhause erhiclt er den ersten Unterricht. Die herrliche Landschaft seiner Heimath mit den Höhen des sagenreichen Hostein und die auf dem Privattheater des dortigen Grundherrn, des Grasen Wengersth von Montelabate, gegebenen theatralischen Vorstellungen weckten srühzeitig die lebhaste Phantasie des talentvollen Knaben. Dieser besuchte seit 1814 das Piaristen-Gymnasium in Leipnik, 1819—1820 die Humanitätsclassen in Kremsier, ging 1821 nach Olmüß, wo er die philosophischen Studien absolvirte und dann an der dortigen Universität von 1824—1827 die Rechte studirte. Der Tod seines Vaters nöthigte ihn, sobald als möglich ein Amt zu erlangen, und so trat er schon im October 1827 bei

bem Magiftrate in Olmut in die Civil- und Criminalpragis ein. Im Jahre 1829 siedelte er nach Kloster Hradisch über und kam von dort 1830 als Registrator, Grundbuchführer und Secretar zu dem Magiftrat ber fonigl. Stadt Bana in Mahren. Diefe Stelle betleibete er bis jum Ende des Jahres 1837, worauf er Amtmann der Landgüter der Stadt Bana wurde. Seit December 1849 Bezirkshauptmann in Miftet, verwaltete er diefes Umt, bis bei der neuen Organifation ber politischen und Juftigbehörden feine Ernennung gum Begirtevorsteher des gemischten Bezirksamtes und Untersuchungsgerichtes Miftet mit Belaffung seines früheren Ranges erfolgte. Im August 1855 wurde er jum ftandigen Mitgliede und Referenten der f. f. Grundlaften-, Ablofungs- und Regulirungs-Landescommiffion in Brunn mit bem Charatter eines mährifchen Statthaltereirathes ernannt, und in dieser Stellung ftarb er am 11. November 1863. Die Muße seines amtlichen Beruses widmete R. schon feit früheren Jahren litterarischen, vornehmlich poetischen Arbeiten. So veröffentlichte er "Poetische Bersuche" (1837); Balladen und Lieder" (1839); "Genil, romantisches Gedicht" (o. J.); "Raphael. Trauerspiel" (o. J.); "Lieberträume" (II, 1844—45); "Gedichte" (1846); "Das eroberte Granada" (1846); "Lieder des Einsamen" (1851); "Ost= und West=Kosen" (1852); "Sonette" (1855). Ein ftilles finniges Gemuth fpricht aus Diefen poetischen Arbeiten und vielleicht ift nur fein bom Martte litterarischen Treibens abgeschiedenes Leben Schuld daran, daß er unbekannt und unbeachtet blieb.

Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Defterreich. 25. Bd.

Seite 26.

Franz Brümmer.

- Rau: Ernft R., Bildhauer, geb. in Biberach am 7. December 1839, † ju Stuttgart am 24. Auguft 1875, Sohn eines Glafermeifters, tam aus der Real= und Fortbildungsschule seiner Baterstadt in die Stuttgarter Runftschule, wo er für fein Fach an Professor Th. Wagner einen tüchtigen Lehrer fand. Schon feine reiferen Schülerarbeiten, ein Relief fur ben Bergog von Meiningen: "bie Erfindung der Malerei", eine Porträtbufte für das Dentmal feines Landsmannes, des Organisten 3. H. Knecht in Biberach, das Modell zu einem filbernen Altarcrucifix fur Die Stuttgarter Stiftklirche, Bortratbuften ber Runftichulprofefforen Reber, Beiffer und Saath, erwedten eine gute Meinung für fein Talent. Sein lettes, in der Kunftichule unternommenes Werk war eine Coloffalbufte Ludwig Uhland's, bessen Todtenmaste er in Tübingen abgenommen hatte. Gin Stuttgarter Runftfreund, welcher als Tübinger Student den Ropf des Dichters oft auf die Schwierigkeit einer fünftigen Monumentaldarstellung angesehen hatte, lieh dem bald die Sprobigkeit feines Stoffes berb empfindenden Runftler feine Erinnerungen. Ihm verdantte R. auch die fordernde Theilnahme der Wittwe Uhlands und vieler anderen Ber= wandten und Freunde beffelben. Das im Februar 1863 fertig gewordene Gipsmodell fand denn auch fo viel Beifall, daß der Stuttgarter Liederfrang daffelbe erwarb und einen nach bemfelben von Pelargus in Stuttgart gemachten Bronceguß im 3. 1865 als Denkmal im Liederhalle-Garten aufftellen ließ. Die größte Genugthuung aber fand der junge Meifter, der fich jest in Stuttgart felbständig niederließ, dadurch, daß Uhland's Wittwe eine lebensgroße Marmor= bufte ihres Gatten für fich bestellte. R. begnügte sich nicht mit einer Ber= fleinerung der Coloffalbufte, fondern arbeitete den Ropf noch einmal durch und schuf in diesem von Frau Uhland der Stuttgarter Staatsgalerie tefta= mentarisch vermachten Werke einen Uhland=Typus, welchen fein Uhland=Dar= fteller unbeachtet laffen follte. (S. meinen Auffat: Gine Uhland-Bufte im Uhland-Baus im Morgenblatt f. g. L. Ihg. 1863. S. 809-11.) Eine

dritte Bufte Uhlands machte R. fpater überlebensgroß in Sandftein für das Haus Rr. 13 der Alexanderstraße in Stuttgart, auf welches die bortige Uhlandstraße zuläuft. Dagegen fiel er bei der Concurreng für das Tubinger Uhland Denkmal durch. — Eine um das Jahr 1864 von einer Biberacher Bermandten ihm zu einer Reife nach Italien geschenkte Summe verwandte R. ju einem halbjährigen Studienaufenthalt in Berlin. Das Bertrauen auf feine Porträtkunft rechtfertigte er wieder im J. 1868 durch eine Bufte des Siftoriters Conr. Bfaff, welche, von Belargus in Erz gegoffen, auf der fogen. Maille in Efflingen aufgestellt murbe, und im J. 1873 durch ein Bortrathochrelief in der von Leins entworfenen und von Belarque in Bint gegoffenen und broncirten Gebenktafel am Geburtshaufe bes Dichters Solderlin in Lauffen a. R. Be= ftritten dagegen ift ber Werth feiner von Belarque in Erz gegoffenen und im 3. 1876 aufgestellten Schiller-Statue zu Marbach. Bei langerer Lebensbauer ware es wohl noch flarer zu Tage getreten, daß Rau's Begabung überhaupt mehr auf becorative als auf hochmonumentale Aufgaben ging. Davon zeugen außer den (jett durch ichwächere Rachbildungen ersetten!) zwei Bauernmädchen vor der Stuttgarter Markthalle, mehrere allegorische, Anmuth und Burde schon verbindende Geftalten, 3. B. die von Pelargus in Bint gegoffene und broncirte Stuttgartia auf der Rreugung der Marien- und Reinsburgftrage in Stuitgart, einige in Stein gehauene Figuren an der Villa Bohnenberger in Stuttgart, die von Pelargus in Bint gegoffene Belvetia, umgeben von weiblichen Berfonificationen des Gifenbahn- und Dampfichiffvertehrs auf einem Bahnhofggebäude in Zurich und die von Pelargus in Erz gegoffene Germania auf dem von Gnauth entworfenen Rriegerdentmal des Fangelsbach-Friedhofes in Stuttgart, enthüllt am 2. December 1874. In der Rahe diefes Werkes murde der junge Rünftler felbst, als ihn ein Blutsturg von einer eben durch Wettbewerb überfommenen neuen Arbeit, einem Kriegerdenkmale für Pforzheim, hinwegraffte, begraben und von den Seinigen durch einen, mit einem Bilbnigmedaillon vom Bildhauer Sched gezierten, Denkstein geehrt.

Bgl: Schwäb. Kronif 1875. S. 1973. — Seubert, Allgem. Künstlerlex. 3 S. 119 u. 120. Wintterlin.

Rau: Heribert R., am 11. Februar 1813 zu Franksurt am Main geboren, mußte gegen seine Neigung, die ihn zur Wissenschaft hinzog, als Lehrling in ein taufmännisches Geschäft eintreten. Bon den Beschwerden des ihm unliebsamen Berujes floh er, fo oft er tonnte, ju feinen Studien, die er eifrig betrieb. 3m Jahre 1844 ward er zu der damals auftauchenden freireligiöfen Bewegung hingezogen und als ber Führer berfelben bald allgemein bekannt. Da er jedoch zur ernsten Durchführung seiner Rolle einer strengeren wiffenschaftlichen Schulung bedurfte, als fie der "entlaufene Sandlungscommis" - fo nannten ihn spottend seine Begner - trot feines Gifers haben tonnte. fo begab er fich nach abgelegtem Maturitätseramen als Student der Theologie nach Beidelberg. Bereits verheirathet und Bater von zwei Kindern, absolvirte er hier fein Triennium und wurde fodann als Prediger der deutsch-katholischen Gemeinde nach Stuttgart und im Jahre 1849 zu berfelben Stellung nach Mannheim berufen. Rachdem er in letterer Stadt fieben Jahre gewirft hatte, wurde er auf Betrieb der orthodogen Partei, die er durch feine freireligiöfen Schriften: "Evangelium der Natur" (1853); "Feuerflocken der Wahrheit" (1854); "Katechismus der Kirche der Zukunft" (1855) und "Neue Stunden der Andacht" (3. Auflage 1876) gegen sich aufgebracht hatte, von der Regierung im Jahre 1856 feines Amtes entfett. Er jog fich nach Frankfurt gurud und widmete fich dort vollständig und mit dem größten Bleige der schriftstellerischen Thätigkeit. Noch einmal jedoch nahm er ein ihm angetragenes

Amt an und zwar in Offenbach. hier ftand er von 1868—1874 als Prediger und Religionslehrer an ber Spige einer deutsch-katholischen Gemeinde. Bom Jahre 1874 an begann er zu frankeln und blieb siech bis an seinen Tod, welcher am 26. September 1876 erfolgte. Beribert R. hat eine erstaunlich vielseitige und reiche Thatiakeit entfaltet, er hat sich auf dem Gebiete der Dichtung ebenfo versucht wie auf demjenigen der Wiffenschaft, er hat philofophische Werke ebenfo verfaßt wie theologische und geschichtliche, er hat Bolkstalender herausgegeben und Operntexte geschrieben. Er hat die deutsche Litteratur um gange 103 Bande bereichert. Es ift natürlich, daß ein Mann, ben feine amtliche Thätigkeit überdies mannigfach in Anspruch nahm, bei folder Fülle der Production nur wenig Gediegenes ju Tage fordern konnte. So haften an fast allen seinen Schöpfungen die Spuren der Flüchtigkeit und Flachheit. Und doch kann man ihm eine große Kertigkeit und Gewandtheit nicht absbrechen, besonders besticht sein glatter, correcter Stil. Wodurch er aber überall Achtung einflößt, das ift fein hoher, freiheitlicher und nach Wahrheit ftrebender Sinn, feine Begeisterung für alle großen Ziele und erhabenen Besithumer ber Menschheit. Um mit seiner ichonwiffenschaftlichen Thätigteit zu beginnen fo hat R. vor allem die Gattung der biographischerulturgeschichtlichen Romane gepflegt, jener unnatürlichen Mischung von Phantafiegebilde und Geschichte, bei der man bald die Wahrheit, und bald die Dichtung vermißt. Bas gleichwohl auf diesem Gebiete fur Vortreffliches geleiftet werden tann, hat Willibald Alexis genügend gezeigt. Beribert Rau mar in berfelben Sinficht nicht eben Seine Romane find gehaltlos, seicht, ohne Anziehungstraft, bedeutend. längst vergessen. Sie haben etwas Handwerksmäßiges an sich, man könnte es ihnen anmerten, daß ihr Verfaffer fich bei ihnen 3mang anthut; dies allerdings in der guten Absicht, dem deutschen Bolke die bedeutenoften Manner in anziehender Form vorzuführen. Go hat er einen Mozart, einen Beethoven, einen Weber, ferner einen Alexander v. Humboldt (obwohl diefer damals noch am Leben mar), einen Shakespeare, einen Zean Baul, einen Hölderlin, einen Theodor Körner und andere behandelt.

Seine übrigen Romane und Erzählungen, beren er überhaupt fehr viele geschrieben hat, verdienen kein besseres Urtheil. Bon tieferem poetischen Gehalte ist bei ihnen kaum eine Spur zu finden. Uebrigens sind sie meift stark tenbengios und würden alfo ichon deswegen feinen reinen poetischen Genuß gewähren. So ist 3. B. sein Roman "die Lietisten" der Träger feiner rationa= liftischen Ideen, von denen wir bald genauer zu sprechen haben werben-Bedeutend höher als Rau's Romane ftehen feine Gedichte. Sie haben zum Theil einen ernstreligiöfen und durch ibre liebevolle Berfentung in die Natur an-Ihre Form ift durchaus gewandt und ansprechend. muthenden Inhalt. Neberall begegnen wir ichonen großen Gedanten. Da gieht es ihn hingus in die Natur, um hier seinen "Gottesdienst" zu halten; hier ift fein Tempel, hier fühlt er das Wehen des göttlichen Beiftes. Und das Gefühl, die Bewunderung der Naturherrlichkeit ift ihm Gebet. In den Schöpfungen der Runft, in allen Beifteswerken "ehrt er den Schöpfergeift, der schaffend durch das Weltall freift". Da flieht er denn oft in die Ginfamteit, in das Didicht der Wälder oder auf die Gipfel ber Berge, wo auch ihm die Freiheit wohnt. - Die Welt ift ihm tein Jammerthal, sondern fie ift ihm reich an Freuden, fie ift Gottes Blumen= garten. Für den "rechten Mann" aber halt er den, der Wahrheit über alles ftellt, der nicht heucheln kann, der die Bernunft walten läßt, der fich nicht unter das Joch der Priefter beugt, der jene Freiheit liebt, die im Gefetz und in der Ordnung liegt, und der feine Pflicht ftreng erfüllt. Freilich er weiß, er hat es ja felbst an sich bitter erfahren muffen, daß ein folcher Mann nicht

immer einen leichten Stand in der Welt hat. In diesem Sinne ruft er aus: "Auch ich bin ein Soldat", seine Löhnung ift der "Wahrheit lautres Gold", feine Feinde find die Muder und die Pfaffen, fein Ziel ift, des Beiftes Macht der Welt zu erftreiten. "Das Leben" ift ihm fein Traum, sondern eine wilde Schlacht, in der es gegen Wahn und Jrrthum ju tampfen gilt. Nicht traumend foll der Mensch in die Ferne schauen, sondern die Dinge so nehmen, wie sie find, doch foll er in allem, in Freude wie im Leide, das Bute suchen und jedem Ding die lichte Seite abzugewinnen ftreben. Wie dem Dichter Religion nicht barin besteht, unglaubliche Dinge zu glauben, sondern ein rechtschaffenes Leben in Beiterfeit und Begeifterung für das Schone und Gole ju führen, fo faßt er die Weisheit nicht auf als Bergicht auf die Guter der Erde, sondern als flugen Genuß beg Lebens, wobei Gemuth und Bernunft wie Sinne in harmonischer Beife fich erfreuen. Seine heiteren Gebichte fallen gegen jene ernfien außerordentlich ab; fie haben etwas Gezwungenes, fie werden mitunter gar lebrhaft, auch ironisch, wenn fie deutsche Buftande berühren. Er feiert ben Wein in einzelnen unbedeutenden Liedern, fast nie die Liebe. Seine mehr epischen Gedichte, feine poetischen Erzählungen aus Beibelbergs Geschichte, feine Balladen und Romangen haben nichts Ungiebendes, nichts irgendwie Bervorragendes aufzuweisen. Bemerkenswerth ift, daß auch hier das Lehrhafte ober das Tendenziöse oft hervortritt. R. war eben bor allen Dingen Agitator der frei= religiöfen Bewegung, Boltsauftlarer, Prediger. Diefe Seite feiner Thatigkeit lernen wir nach allen Richtungen bin in feinen wiffenschaftlichen Berten tennen. Diefelben zerfallen in geschichtliche und populärphilosophische oder theologische. Die erfteren, deren bedeutenofte feine "Geschichte des deutsches Bolkes" und "das Papftthum" find, haben wieder jenes ftart subjective Geprage, bas von der heutigen strengen Geschichtsschreibung mit Recht ganglich verworfen wird. Es fehlt in ihnen nicht an Lobreden auf die dem Berfaffer sympathischen Belben, nicht an gelehrten Auseinandersehungen und Ermahnungen, alles Dinge, welche bem Geifte einer foliben Wiffenschaft zuwider find.

Bu den theologisch-philosophischen Werken Rau's gehören außer den ichon oben angeführten sein "Ratechismus der chriftlichen Bernunftreligion", zum theil feine "Mhsterien eines Freimaurers" und andere. Sier nun tritt uns ein um= faffendes Bild von der religiofen und philosophischen Weltanschauung Rau's ent= gegen. Dieselbe baut fich auf Begel's Spftem auf und folgt bem Rationalismus von David Strauf. Aller Dogmatif abhold, erfennt er als die mahre Religion die der Wahrheit und der Liebe. "Wahrheit ift der Bestandtheil, Liebe der Ausfluß bes göttlichen Lebens". Die Stufen ber himmelsleiter beigen bei ihm: Blinder Glaube, Zweifel, Unglaube, Materialismus und Determinismus, naturalismus, Rationalismus. Gleichwohl bekennt er fich außerlich zur chriftlichen Religion, weil ihm diese der Bernunft am meiften zu entsprechen scheint. Chriftus, ihr Stifter, ift ihm ein edler Menich, der Gott im Geifte und in ber Wahrheit anzubeten lehrte. Seine Wunderthaten, feine Auferstehung und himmelsahrt werden gang rationalistisch gedeutet. In Gott erkennt R. den Weltgeift, die Beisheit, Gerechtigkeit und Liebe, den Schöpfer der Welt. die ernährende, bildende und erhaltende Rraft, das Leben in aller Creatur. Für bas Dafein Gottes führt er die bekannten unhaltbaren Beweise an, ebenso wie für die Unsterblichkeit der Seele. Der Mensch hat nach ihm eine göttliche Bernunft, durch welche er zu Gott fommen, und einen freien Willen, durch welchen er die Gebote Gottes befolgen oder übertreten tann. Gemäß feiner Sandlungen trägt er Simmel ober Solle ichon bei Lebzeiten in feiner Bruft: fein Tod ist nur Tod des Fleisches, aus deffen Banden die Seele durch diefen befreit wird, doch feine Beranderung der Seele felbft. In der Bibel findet R.

einen schatz religiöser und ethischer Lehren in parabolischer Form, die einer rationalistischen Deutung bedarf. Dabei hält er nicht alle Bücher der heiligen Schrift für gleichwerthig vielmehr erscheinen ihm manche, vor allem aber die Apokalhpse, religiös vollskändig bedeutungslos, ja sogar schädlich. Um unser Urtheil über Heribert Rau kurz zusammenzusassen, können wir ihn also einen gewandten, nicht talentlosen, aber oberstächlichen Autor, dagegen einen edlen Mann nennen, der unermüdlich nach Wahrheit strebend, nichts als das Recht für sich in Anspruch nahm, frei, vorurtheilslos und selbständig zu denken und zu sorschen.

Curt Pfühe.

Rau: Johann Jatob R., Aftronom und Theologe, geb. am 30. Juli 1715 in Ulm, † in Reenstetten am 21. October 1782. R. war der Sohn eines Schuhmachers und mußte fich seinen Weg vielfach durch eigene Rraft bahnen. Nachdem er die Ulmischen Schulen absolvirt hatte, ftudierte er in Göttingen (1741) und Jena (1744) Philosophie und Theologie, bekleidete nachher zeit= weise eine Hosmeisterstelle in Augsburg und wurde 1752 Vicar in Wain (Württemberg). Von da an führte ihn die Laufbahn eines schwäbischen Landpaftors in die verschiedenften Dörfer, nach Ballendorf, Lugenhausen (1753), Ettlenschieß (1754), Lonsee (1757) und endlich Reenstetten (1772). "Orgelpredigt von der geiftlichen Kirchenmufit" hat man aus feinem Nachlaffe herausgegeben. Er felbst aber veröffentlichte eine unter dem padagogischen Standpunkte wirklich fehr verdienstliche "Rurze Anleitung gur Renntnig und jum Gebrauch der himmels- und Erdfugel" (Ulm 1756); wie fehr diefelbe ihren Zwed erfüllte, mag daraus erhellen, daß ber befannte Breslauer Mathematifprojeffor G. Scheibel, ohne ein Recht bagu zu haben, von ihr eine zweite, allerdings ftark umgearbeitete Neuauflage (Breglau 1779) veranstaltete.

Meusel, das gelehrte Deutschland, 6. Band, Lemgo 1797. S. 228; 11. Band, ibid. 1805. S. 627. — Wehermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen in Ulm, 1. Band, Ulm 1798. S. 434.

Rau: Johann Cberhard R., evangelischer Theologe, geb. am 16. Juli 1695 a. St. au Altenbach, einem Gifenhammer und einer Stahlhütte bes Umtes hilchenbach im Fürstenthum Siegen, † am 24. Mai 1770 zu Berborn. Sein Bater, welcher auch eine Stahlhandlung befaß, starb, als der Knabe erft fünf Rahre alt mar. Die Mutter ließ ben Sohn gunächft die Lateinschule gu Siegen, welche damals unter dem Rector J. G. Bellersheim blühte, besuchen; nachdem er dieselbe durchlaufen hatte, bezog er im J. 1713 die hohe Schule zu herborn, aledann die Universität zu Marburg, um Philosophie, Theologie und die verwandten Gebiete zu ftudieren; am 11. Juni 1717 disputirte er zu Marburg de precibus Hebraeorum (gedruckt Marburg 1717). Nach fünf Jahren fehrte er von hier nach Berborn zurud und hörte noch einige theologische Borlefungen daselbst. Eben wollte er eine gelehrte Reife nach Solland antreten, als er im 3. 1721 jum Profeffor der Theologie fowie der griechischen und hebraischen Sprache an der hohen Schule zu Berborn ernannt wurde. Er trat fofort fein neues Umt an und vollendete nunmehr die gewöhnliche Laufbahn der Lehrer der Philosophie und Theologie an jener Anftalt, indem er 1731 jum ordent= lichen dritten und 1754 jum ordentlichen ersten Projeffor der Theologie (prof. primarius et Caussenianus) aufrudte; in den Jahren 1730 und 1731 war er Rector, 1753 und 1754 Prorector der hohen Schule (ben Titel Rector führte feit 1748 der Pring von Oranien Wilhelm IV., der zugleich bekanntlich Fürft bon Naffau-Dillenburg war). Man rühmte feine Gelehrfamkeit, die er auch auf dem Gebiet der Philosophie und hebraifchen Alterthumer burch mehrere

Schriften bewieß: "Theses philos. controversae in principia Ren. Cartesii", Herborn 1726, 4°; "Disp. physica de corpore infinite non dividuo", ib. 1729, 4°; "Diatribe de synagoga magna qua Judaeorum de senatu quodam Hierosol. ... famosa traditio examinatur" ... Utrecht 1726. 8°; "Diss. ... de libamine facto in s. mensa" ... Herb. 1732; unter bem Ramen Ian. Verrius Bassanensis schrieb er "Examen iuris canon. et praxis fori eccles. protestantium in causis raptus et affinibus". Utr. 1738. In einer Abhandlung: "Monumenta vetustatis . . . de ara Ubiorum . . . tum de tumulo honorario Gaii et Lucii Caesarum" . . . Utr. 1738 will er die ara Ubiorum auf die rechte Rheinseite verlegen, was er später widerrief. Seine wissenschaftlichen Leiftungen fanden Anerkennung: 1729 wurde er jum Mitglied der königlichen Akademie der Wiffenschaften zu Berlin erwählt und erhielt 1746 einen Ruf an die Universität Bu Frankfurt a. D., doch hielt ihn die Regierung in herborn badurch, daß fie ihm eine Erhöhung feiner Befoldung gewährte und ihn zum Oberconfiftorialrath ber Fürstenthums ernannte. 3m 3. 1757 schrieb er gegen C. G. Thalemann in Leipzig, welcher in einer Abhandlung des J. 1752 die Wolfe über der Stiftshutte für ein commentum Judaicum erflart hatte, die "Exercitatio academica pro nube super arcam foederis, opposita M. C. G. Thalemanno Lips. I. II." Herb. 1757, 1758, 40, wozu noch eine pars III. im 3. 1758 trat, zu= sammen 72 S. Auf die ungunftige Beurtheilung derselben in den Göttinger Gel. Anzeigen erwiderte er in dem "Gutachten der hern Göttinger über des Oberconsiftorialrathes und ersten Prof. der Theol. Herrn J. C. Rau herausgegebene und dem herrn Thalemann zu Leipzig entgegengesette Abhandlung von der Wolfe über der Bundeslade fammt beffen Widerlegung", Berb. 1757. 40. und ließ für die hollandischen Theologen seine Ansichten in der Schrift: "Dissertationes sacrae antiq., una de nube gloriosa super arcam foed. ant. . . . altera de libamine facto in s. mensa" . . . Utr. 1760 ausgehen. Seine bedeutenbste und umfangreichste Leistung ist wol die Ausgabe von Hadriani Relandi antig. sacrae veterum Hebraeorum (notas et animadversiones adi. J. E. Rovius. Herb. 1743. 8°. 1006 S.). Um Ende feines Lebens murde er von schweren Leiden beimgesucht; er tonnte gulet nicht mehr geben und fteben. Schlimmer war es, daß auch seine geiftigen Rrafte gang bahinschwanden. So wurde ber Tod für ihn eine Erlösung von großen Leiden. Gin Sohn von ihm ift Sebaldus Rau.

Eine Lebensbeschreibung und ein Verzeichniß seiner Schristen enthält das akademische Programm des Prorectors Prof. Marquard Winckel, Herborn Mai 1770. Schon vorher hatte beides bis 1761 gebracht das neue Gesehrte Europa XVI, S. 1049—1059 (1761). — Vgl. auch Meusel XI, S. 57 v. d. Linde, Kassauer Drucke S. 268 st. u. 478.

Rau: Karl Heinrich R., einer der hervorragendsten deutschen Nationalsöfenomen, war geboren in Erlangen am 29. November 1792, † in Heidelberg am 18. März 1870. Er stammte aus einer Theologensamilie. Der Vater Johann Wilhelm R. (geb. zu Rodach am 9. März 1745, † zu Erlangen am 1. Juli 1807) war seit 1779 Prosessor der Theologie an der Erlanger Universität und Psarrer an der Altstädter Kirche. Karl Heinrich R., der süngste den acht Geschwistern, zeigte srühzeitig vorzügliche Begabung und Lernbegierde. Diese Eigenschaften, unterstätzt durch die geistigen Anregungen, die er im Elternhause empfing, und durch einen ausgezeichneten Privatunterricht, den er gemeinsam mit einigen andern Prosessorindern genoß, sörderten seine Entwicklung so rasch, daß er schon 1808 als Student an der Erlanger Universität immatriculirt werden konnte. Gleichzeitig bemühte er sich, durch das Ertheilen von Unterrichtsstunden für den Unterhalt der Seinigen, die durch das Ableben des Familienhauptes in

ungunftigere Berhaltniffe gefommen waren, auch feinerfeits beizutragen. Nach= bem er vier Jahre ftudirt hatte, wurde er am 19. Marg 1812 gum Doctor promovirt und zugleich als Brivatbocent für Staatswirthichaft an der Universität aufgenommen. Er befleibete daneben eine Lehrstelle am Symnafium, wo er in verschiedenen Fächern, namentlich auch im Frangofischen und in der Mathematit, unterrichtete. 1814 löfte er eine von der Göttinger Gesellschaft der Wiffen= schaften gestellte Preisfrage über die Verhütung der durch die Aushebung des Bunftwefens entstehenden Nachtheile. 1816 murde er jum außerordentlichen Professor und jum zweiten Bibliothetar der Universität befördert. 1817 ertheilte ihm die Regierung einen langeren Urlaub und eine materielle Unterftugung gu einer größeren Studienreife burch Deutschland. Ende 1818 murbe er, furs nachdem er sich mit der Tochter des Oberpostmeisters Fischer in Bahreuth verhei= rathet, jum ordentlichen Professor ernannt. 1820 wurde seine Arbeit "Ueber die Urfachen der Armuth" von der Harlemer Gefellichaft der Wiffenschaften mit einem Preise gekrönt. Nachdem er ichon mehrjach Berufungen an andere Universitäten abgelehnt hatte, folgte er einer folden, die im 3. 1822 von Beidelberg aus an ihn erging. Hier wurde er alsbald zum Hofrath ernannt und empfing dann im Laufe seiner langjährigen Wirksamkeit die mannichsachsten staatlichen Auszeichnungen und akademischen Ehren. 1832 murde er Geheimer Hofrath, 1845 Geheimrath; hohe Orden wurden ihm nicht nur von Baden, fondern auch von Breugen und Rugland verliehen. 1831 und 1847 war er Prorector. Jahrzehnte hindurch war er als ftändiger Reserent oder als Director das maßgebendste Mitglied der mit der ökonomischen Berwaltung der Universität betrauten Commission, wie er auch lange durch nahe personliche Beziehungen zu Mitgliedern der Regierung einen ftarten Ginfluß befag. 1833, 1835 u. 1837 vertrat er die Universität in der ersten badischen Kammer und 1839 gehörte er derfelben Rörperschaft durch landesherrliche Berufung an. Er hat fich an den Berhandlungen und an den Commissionsarbeiten der Rammer, namentlich auch bei den wichtigen volkswirthschaftlichen Borlagen, wie der Zehntablösung, dem Gifenbahnbau, in thätiger und erfolgreicher Weise betheiligt. 1848 gehörte er dem Frankfurter Borparlament an. Auch für die Verwaltung der firchlichen Angelegenheiten, für die er immer ein großes Intereffe zeigte, das auch durch den besonders intimen Umgang mit seinen theologischen Collegen genährt wurde, wurde er in verschiedener Beise, besonders aber als Mitglied ber Generalinnode, in Unibruch genommen; er gehörte auch ju ben Stiftern bes Protestantenbereins. Seine Wirtsamfeit als akademischer Lehrer war eine fehr bedeutende; ber größte Theil des badifchen Beamtenthums empfing durch ihn feine Ausbildung in den staatswirthschaftlichen Disciplinen. Außer über die nationalökonomischen Fächer las er lange Jahre Technologie und Landwirthschaft. Mit den hervorragenoften deutschen Fachmännern trat er auch dadurch in Beziehung, daß er im J. 1835 eine Zeitschrift, das "Archiv der politischen Dekonomie und Polizeiwiffenschaft" begründete; diefelbe wurde bis 1852 fortgeführt und dann mit der Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft verschmolzen. Auch im Ausland unterhielt er mit bedeutenden Perfonlichkeiten, einem Quetelet, einem Senior, rege Berbindung; eine außerordentlich große Bahl fremder gelehrter Gefellichaften, barunter die Atademieen bon Wien, Baris und Bruffel, ernannten ihn jum Mitglied. In feinen fpateren Tagen war ihm beschieben, eine Reihe Erinnerungs= feste unter der Theilnahme weiter Kreise zu begehen, namentlich 1862 sein fünfzigjähriges Doctorjubilaum und 1868 feine goldene Hochzeit. Geiftige Frifche, die fich mit jugendlicher Saltung und fraftigem Aussehen verband, bewahrte er fich bis in das hohe Alter; aber feine letten Lebensjahre waren doch durch ein Bergleiden getrübt, das fich bei ihm ausbildeie und ihn endlich nöthigte, feine Borlefungen aufzugeben. Er erlag der Krantheit am Abend des

18. März 1870, als gerade das 58. Jahr feit feiner akademischen Sabilitation

au Ende ging.

R. hat seine erfte staatswiffenschaftliche Ausbildung unter Sarl und Lips und nach der alten cameralistischen Methode erhalten. Wenn er sich später weit erhoben hat über diese Anschauungsweise, so hat er den Fortschritt vor allem dem Studium der ausländischen Litteratur zu danken gehabt. In Berbindung aber mit dieser neuen Ertenntnig ift die Grundlage, auf der sich seine Nachbildung aufbaute, ein eigenthumlicher Borzug geworden, die ihn zu feinen trefflichften litterarischen Leiftungen befähigte. Namentlich in der Beurtheilung landwirthschaftlicher Berhältniffe aus einem allgemeinen Gefichtspunkt hat er fich immer als Meister bewährt. Schon 1818 hat er über die "Größe der Land= güter", womit er sich in allen Berioden feiner wiffenschaftlichen Entwicklung immer aufs neue beschäftigt hat, eine Abhandlung veröffentlicht, und in seiner bedeutenoften Arbeit aus der Erlanger Zeit, den "Anfichten der Bolkswirthschaft" vom Jahre 1821 find unzweifelhaft die werthvollften Ausführungen biejenigen, die sich auf agrarische Zustände und agrar-politische Fragen beziehen. In der Erörterung diefer Gegenstände zeigte er auch damals schon freiere Anschauungen, mahrend er in Bezug auf andere wirthschaftliche Fragen noch ftart in den überlieferten Borurtheilen besangen erscheint. Auch in der Folge sind diejenigen feiner Monographieen, die ihm den begründetsten Anspruch auf dauernden Rachruhm gewähren, dem nämlichen Gebiete entnommen. Es find drei vorzügliche Arbeiten, die hier namhaft zu machen find. Bunächft die zwei Schriften "über die Landwirthschaft der Rheinpfalz und insbesondere in der Beidelberger Begend", querft 1830 erschienen, dann nochmals als Festschrift für die Bersammlung der beutschen Landwirthe im J. 1860, und die "Geschichte des Pfluges" (1845). Durch die gludliche Wahl des Gegenstandes, der ebenso wichtig und bankbar wie wenig bearbeitet fich erweist, durch die knappe, ausschließlich Bedeutendes bietende Darftellung, endlich durch den reichen Inhalt, der die Fragen erschöpft. haben die beiden Buchlein einen Werth, wie ihn ihr bescheidener Umfang kaum ahnen läßt. Ebenso besitt eine dritte Arbeit, die nur äußerlich weniger abgeschlossen ift, eine bleibende Bedeutung, die Untersuchung "Ueber den kleinsten Umfang eines Bauerngutes", von der ein Theil im Archiv für politische Defonomie, ein zweiter 1856 in der Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft veröffentlicht murde, und die auch durch die angewandte Methode höchft schätbar erscheint. Die lettere erinnert an die neuerdings so jruchtbar gewordenen privat= statistischen Erhebungen, zugleich aber an das große Mufter des die Ginzel= beobachtungen zu allgemeiner Erkenntniß erhebenden Thunen'ichen Berfahrens. Die genannten find nicht die einzigen Schriften, die uns Rau's technische Sach= kunde zeigen; vielmehr ist namentlich noch der eingehende Bericht über "Die landwirthichaftlichen Gerathe der Londoner Ausstellung" gu ermahnen, den er 1851 im Auftrag der Zollvereinsstaaten den Regierungen erstattete und mit Bufagen im Buchhandel erscheinen ließ. Die Renntniffe, die ihn felbst so febr förderten, wollte er auch jum Ruben des Staates den Dienern deffelben juge= führt wiffen. Mit der Frage der Ausbildung der Berwaltungs= und Finang= beamten hat er fich wiederholt schriftstellerisch beschäftigt, besonders in einem Auffat von 1836 "Ueber die wiffenschaftliche Borbildung der Beamten jum Administrativsach". Sier wird großer Werth auch auf den Befit naturwiffen= schaftlicher und technologischer Kenntniffe gelegt und beghalb ein Bilbungsgang gefordert, wie er gerade in Baden noch jest wenigstens den Candidaten des Finanzsaches thatsächlich vorgeschrieben ist.

Die besondere Art seiner Borbildung, die den Blick auf das Praktische und Einzelne gelenkt, ist dann allerdings für R. lange Zeit ein hinderniß gewesen

gur treffenden Beurtheilung theoretischer Fragen und überhaupt gur Gewinnung der richtigen allgemeinen Gesichtspunkte. Er hat alsbald mit dem Beginne seiner akademischen Thätigkeit, so sehr ihn diese in Anspruch nahm, sich der wissenschaftlichen Forschung zugewandt und gerade in Erlangen mit bewundernswerthem Fleige eine stattliche Angahl von Schriften veröffentlicht. Dieselben find fammtlich ein imponirendes Zeugniß für die Begabung des Autors, ber nicht bloß eine reiche allgemeine Bilbung und ausgedehnte fachmäßige Belefenheit, fondern auch Reise und lleberlegenheit des Urtheils zeigt, die feinen Jahren weit vorausgeeilt waren. Allein seine Borguge treten hauptfächlich in Ginzelbemerkungen und in der Art der Beweisführung entgegen, mahrend die schließlichen Refultate vielfach unserer heutigen Unschauung die richtige Entscheidung gu verfehlen scheinen. So ift R. in der Schrift "Ueber die Aufhebung des Zunft= wesens" von 1816 noch ein entschiedener Gegner der Gewerbesreiheit; so hat felbst die im gleichen Jahr veröffentlichte schwungvolle und an schonen Betrach= tungen reiche Abhandlung "Ueber den Luxus" doch einen ftark mercantiliftischen Charafter, indem fie einen Sauptnachdruck auf die Industriebluthe und auf den Berkehr und Absatz legt. Auch in den "Ansichten der Bolkswirthschaft" ist noch einer ziemlich weitgehenden Beschränkung des Getreibehandels das Wort geredet, namentlich aber der Auffat "leber die Handelsbilang" leidet an einer gewiffen Ueberichätzung des Geldes und der Bedeutung der Zollausweise und bewegt fich vielfach in den unklaren Borftellungen und Ausdrucksweifen der älteren deutschen Theoretifer, deren eingehendes Studium R. schon 1816 gur Stigge einer "Historia politices sive civilis doctrinae" verwerthet hatte. Scharfe und mohl= begründete Einwürfe gegen die hergebrachten Anschauungen, denen er anhing, mußten ihm entgegentreten, als er mit der ausländischen Litteratur genauer befannt wurde. Bunachst hat die Beschäftigung mit der letteren ihm zu zwei nüglichen Publicationen Beranlaffung gegeben, 1819 zur Uebersetzung des "Cours d'économie politique" von Storch und 1821 ju der Schrift "Malthus und San über die Ursachen der jetigen Sandelsstockung". Seinen eigenen wissenschaft= lichen Standpunkt aber gab er nicht allzuleicht auf. So polemisirt er gegen Storch zu Gunften bes Zunftzwangs, und mas die zweite Schrift angeht, worin es galt, zwischen den Aussprüchen zweier fremder Autoritäten zu mählen, fo hat er fich für diejenige entschieden, die den ohnehin in Deutschland herrschenden Lehren am nächsten kam. In Wirklichkeit war die tiefere, wissenschaftlichere Auffassung der Streitfrage auf Seiten Say's; Malthus vertritt die mehr an ben äußeren Schein fich anschließende, bem Praktiker nabeliegende Meinung und R. hat sich im Wesentlichen bem Urtheil des Letteren angeschloffen.

Große und im ganzen heilfame Bedeutung hat R. für die Systematik der Nationalökonomie gewonnen. Schon in der Zeit, als er noch die Cameral-wissenschaft als eine einheitliche Disciplin aussakt, in welcher seine wissenschaft-lichen Bemühungen ganz aufgehen sollten, ohne andrerseits ihren Umfang vollständig umsassen zu können, hat er doch in selbständiger Weise diesem Wissenszgebiet wenigstens eine vernünstige Gliederung zu geben versucht. Das von ihm empsohlene System ist bereits erkennbar in seinem 1822 veröffentlichten, zunächt zum praktischen Gebrauch bei der Vorlesung bestimmten "Grundriß der Kameralwissenschaft oder Wirthschaftslehre sür encyklopädische Vorlesungen"; er hat dassselbe dann Ende 1827 noch näher begründet in einer gewandten und durchdachten Auseinandersetzung "Ueber Kameralwissenschaft; Entwickelung ihres Wesens und ihrer Theile". R. unterscheidet in diesen Schriften zwischen der Lehre von der Privatwirthschaft und von der öffentlichen Wirthschaft und schiek beiden Theilen eine allgemeine Wirthschaftslehre voraus. Was wir heute unter dem vollständigen Gebiet der Nationalökonomie begreisen, ist durch diese Anordnung des

überlieserten Stosses entstanden, indem nur der mittlere Theil, der die Privatwirthschaft enthielt, ausgeschieden wurde. R. selbst war es, welcher diesen weiteren Schritt vollzog. Dann verband er die allgemeine Wirthschaftslehre mit dem theoretischen Theil der Lehre von der öffentlichen Wirthschaft zur sogenannten Volkswirthschaftslehre und unterschied den angewandten Theil der öffentlichen Wirthschaftslehre in eine Lehre von der Volkswirthschaftspflege und eine solche von der Finanz. Das ganze, demgemäß in drei Theile zerlegte Gebiet

nannte er politische Detonomie. Die in folcher Beise nach ihren Grenzen und ihren Aufgaben bestimmte Wiffenschaft hat er bann auch vollständig in einem Compendium gur Darftellung gebracht. Dieses "Lehrbuch der politischen Dekonomie" war das Werk, welches ihm bei feinen Zeitgenoffen einen allbefannten Ramen und das größte Unfehen perschaffte. Die pier Bande, aus denen die erfte Bearbeitung deffelben befteht, erschienen in den Jahren 1826, 1828, 1832 und 1837. Bielfach umgeandert, erweitert und zulett auf fechs Bande ausgedehnt, wurde es in einer großen Anzahl von Auflagen immer aufs neue veröffentlicht; auch erfolgten Uebersetzungen in acht verschiedene Sprachen. Mehr als ein Menschenalter hindurch war es in Deutschland die maggebende Darftellung der Materie. Besonders drei Borguge, bie dem Verfaffer eigen find, haben ihm zu diefem großen Erfolg verholfen. Bor allem seine gründliche Renntnig der praktischen Ginzelheiten des gewerblichen Lebens. Dadurch wurde ihm nicht nur möglich, feine allgemeinen Ausführungen durch die belehrendsten Beispiele, die er mit großem Fleiße gufammentrug, ju beleben und zu erläutern, sondern auch feine Lehrsätze felbst erlangen eine größere Beftimmtheit und erweden ftarteres Butrauen. Der Abschnitt insbesondere, ber innerhalb des Spftems die einzelnen productiven Beschäftigungen nach ihrer technischen Natur schildert, ist noch heute unfrer Jugend mit ihrer einseitig formalen Ausbildung dringend jum Studium ju empfehlen. Der zweite Charakterzug, den R. in seinem Lehrbuch in hohem Grade bewährt, ift eine große Mäßigung und Besonnenheit des Urtheils. Gine ausgeprägte Rlarheit, Rube und Würde der Sprache beruht auf jener Eigenschaft. Sachlich allerdings hat bie lettere zuweilen auch ungunstigere Wirkungen. Sie tritt hindernd entgegen. wenn es fich barum handelt, neue wiffenschaftliche Entbedungen rudhaltlog anzuerkennen, in das Shitem aufzunehmen ober fie gar noch zu erweitern und zu verallgemeinern. Bei den wirklich zweifelhaften Fragen aber oder in den zahl= reichen Fällen, wo je nach den näheren Umständen bald die eine, bald die andere Entscheidung die angemeffene ift, da ift Rau's vorsichtiges Abwagen der einander entgegengesetzten Gesichtspuntte von großem Werth. Was aber endlich bem Werke den größten Theil feiner Bedeutung verschafft bat, ift die im wirthschaftlichen Sinn liberale, moderne Gefinnung, die daffelbe erfüllt. Je mehr er mit der Litteratur in ihrem weiten Umfang vertraut wurde, und je mehr die Beit felber fortschritt, defto vollständiger hat R. die alten Borurtheile abgelegt. die er zu Gunften staatlicher Beschräntung und überhaupt der tleinlichen, gebundenen Berhältniffe der Bergangenheit ursprünglich hegte. Mit jeder neuen Auflage mehr hat er in seinem Lehrbuch jene freien, die Gegenwart optimistisch beurtheilenden Anschauungen jum Ausdruck gebracht, die in der Wiffenschaft fremder Nationen ichon herrichten, aber auch in Deutschland vom Zeitalter begriffen und gefordert murden. Die Borguge des Werfes treten in den praftischen Theilen am meisten hervor, und die betreffenden Abschnitte haben beshalb am längsten ihre Herrschaft in der Litteratur behauptet, ja sie sind noch immer nicht in allen Theilen durch neuere Darstellungen überflüssig gemacht. Auch die theoretische Nationalokonomie Rau's aber hat einen bedeutenden Ginfluß auf die Litteratur geubt. Es genugt, einen Bunft als Beleg anzuführen. Wenn in

Deutschland die ökonomischen Grundbegriffe viel weitläufiger behandelt werden als anderwärts, so entspricht diesex Thatsache der historische Umstand, daß K. der allgemeinen Wirthschaftslehre vom Ende des 18. Jahrhunderts sein ganzes Leben lang große Wichtigkeit beigemessen und derselben deshalb in seinem System Ausnahme gewährt hat. Durch die Vermittelung Rau's ist die deutsche Theorie im Jusammenhang geblieben mit den abstracten Begriffserörterungen eines Klipstein, Völlinger und ähnlicher Schriftsteller, die im übrigen bei den heutigen Vertretern des Kaches dis auf den Namen vergessen sind.

Den principiellen Standpunkt in wirthschaftlichen Fragen, zu dem R. all-mählich sortschritt, hat er nicht bloß im Lehrbuch, sondern daneben auch in mancher andern öffentlichen Aeußerung behauptet. So ist er in einer Kritik, die allgemeinste Beachtung sand, den List'schen Theorieen mit Festigkeit entgegengetreten; so hat er in seiner Rectoratsrede von 1847 "Ueber Beschränkungen der Freiheit in der Bolkswirthschaftspslege" sich doch in allem wesentlichen zu den Grundsäßen der sreien Concurrenz bekannt. Das sreihändlerische Princip erscheint auch als das maßgebende in seiner bedeutenden publicistischen Abhandlung "Ueber die Kriss der deutschen Zollvereins im Sommer 1852", worin er vor der handelspolitischen Bereinigung mit dem protectionistischen Desterreich warnt. Und selbst noch in seiner letzten litterarischen Arbeit, dem kleinen Aussatz, "Ueber die Bolkswirthschaftslehre und ihr Verhältniß zur Sittenlehre" stellt er es sich zur Ausgabe, das Walten wirthschaftlicher Katurgesetze und die siegereiche Macht derselben hervorzuheben.

R. gehört zu einem kleinen Kreis bevorzugter Persönlichkeiten in der Geschichte der beutschen Nationalökonomie. Bei seinen Zeitgenossen hat er gegolten und auf ihre Anschauungen und Handlungen erheblich gewirkt. Der Wissenschaft hat er Aufgaben vorgezeichnet und einzelne Bereicherungen zugesührt. Endlich aber sehlt es unter seinen zahlreichen litterarischen Erzeugnissen nicht völlig an solchen, die Aussicht haben, mit einer ganz beschränkten Zahl von Schristen des Fachs lange sortzuleben und noch nach Generationen verständnisvollen Forschaft

schern Begriedigung zu gewähren und Anerkennung abzunöthigen.

D. H. Meier in Badische Biographieen II, 147—160. — Roscher, Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland, S. 847—860. — Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 23. März 1870. — Weber, Heidelberger Erinnerungen, S. 164—167.

Rau: Leopold R., Bilbhauer, wurde am 2. Marg 1847 zu Nürnberg geboren. Er midmete fich junachft ber Malerei, genog bie erfte fünftlerische Anleitung in seiner Baterstadt und besuchte seit dem Jahre 1867 die Akademie der Runfte in Berlin. Erft später wandte er fich der Bildhauerei zu. Bei der Concurrenz um das Denkmal des Admirals Tegethoff erwarb er den zweiten Breis. Bur Bertiefung feiner tunftlerischen Ausbildung unternahm er eine zweijährige Reife nach Italien. Rach ber Rudtehr 1875 modellirte er eine Brunnen= gruppe und 1877 bie Gruppe "Abenddammerung". In Anerkennung bes lett= genannten Wertes wurde er von der preußischen Regierung beauftragt, vier Coloffalftandbilder griechischer Philosophen für die Portale des neuen Universitäts= gebäudes in Riel zu fertigen, von denen er bei allzukurzer Lebensdauer nur zwei in Spps herzuftellen vermochte. R. betheiligte fich ferner 1878 an den Concurrengen um das Liebigdentmal mit zwei als Codelichmud beftimmten finnbilblichen Gruppen: Die Naturforschung in Geftalt eines bei der Sphinx lagernben Jünglings, sodann die gebende und verfagende Natur. Die Broncerohgusse nach diefen Modellftigen und nach der als Concurrenzarbeit für die Ruhmes= halle zu Berlin im J. 1879 modellirten Victoria auf der Erdfugel fitzend, in viertel Lebenggröße, wurden 1880 vom Staate angefauft und in die königliche

386 Rauch.

Nationalgalerie aufgenommen. Im J. 1879 begab sich R. abermals nach Kom, in der Hoffnung, dort zu genesen, unterlag aber bereits am 26. Januar 1880 einem langjährigen Lungenleiden im Alter von kaum 33 Jahren. Seine Werke zeugen von hoher Begabung und einigen in sich Empfindungstiese mit einer auf das Große gerichteten Formgebung.

Bgl. Katalog d. f. Nationalgalerie. 7. Aufl. Berlin 1885. v. Donop.

Rau: Sebald Fulco Johann R. (Ravius), geb. am 4. Octbr. 1724 zu Herborn in Hessen, ward Prosessor der orientalischen Sprachen und der Theologie zu Utrecht, † 1811. Winer, Hob. d. theol. Lit. Bd. II, S. 722. Meusel Bd. 19, S. 251 sührt an: Joh. Teissedre Lange, Leben und Charakter D. S. J. R.'s, aus dem Holländischen übersetzt von M. Henriette Exler geb. Rau, mit Vorrede... von G. W. Lorsbach, Siegen 1811, um welche

Schrift Unterzeichneter vergebens fich bemüht hat. —

Er schrieb eine "Diatribe de epulo funebri gentibus dando." Ad Jes. 25, 6-8, 1747 (f. vollständigen Titel bei Winer a. a. D. Bd. I, S. 218), über welche zu vergleichen Gefenius, der Prophet Jefaia I, 2, S. 780. — Außerbem "Exercitationes sacrae ad Houbigantii prolegomena in scripturam sacram", 1785 (vgl. hierzu Meyer, Gesch. d. Schrifterklärung S. 270, Anm. 82), in welchen er gegen die samaritanische Textrecension des Pentateuch zu Gunften der mafforetischen fich entschied und dabei besonders gegen die Grundsätze und Beweisführungen Soubigant's polemifirte, vgl. Gefenius, Gefch. der hebr. Sprache S. 130. Er erwies fich hierbei feinen Begnern befonders in grammatisch-philologischer Bildung überlegen. Bur Sache vgl. Bleet-Kamphausen, Ginl. in das Alte Testament § 323. — Bon der Dissertatio philologica continens observationes ad varia codicis V. T. loca von Gerh. Ruipers vertheibigt unter Borfig von R. ift nach Joh. Dav. Michaelis Urtheil (orient. und exeget. Biblioth. Bb. 7, S. 159-166) ein gut Theil auf bes letteren Rechnung zu ichreiben, da fie gang das Geprage Rau'scher Methode und Darftellung zeige. - Bur hebräischen Archäologie gehört die Schrift "De iis quae ex Arabia in usum tabernaculi fuerunt petita", in der er das Borhandensein der Stoffe auf der arabischen Salbinfel nachweist, welche nach bem 2. Buch Mofe beim Bau der Stiftshütte Berwendung fanden, vgl. Cichhorn, Ginl. in das Alte Teftament, Bb. 3, S. 266-268. — Dem orientalischen Studienkreise gehören folgende Schriften Rau's an. Die "Oratio de ortu et progressu deque impedimentis studii literarum orientalium" (abgedruct in Delrichs, Belgii literati opuscula T. I, 1774, S. 53 ff.), vgl. Meyer a. a. D. Bd. 2, S. 114; Bd. 3, S. 11. 82. In der "Oratio de judicio in philologia orientali regundo", 1770, erflärte er sich namentlich gegen den Migbrauch des Arabischen beim Ctymologistren. wie dieser insonderseit auch bei Weststellung der sogenannten Grundbedeutungen hebräischer Worte eingeriffen sei, eine Mahnung, die auch heute noch beherzigt zu werden verdient, vgl. auch J. D. Michaelis a. a. D. Bd. 3, S. 1-5. - Tuchtige Differtationen, die unter Rau's Leitung entstanden und an beren Abfassung er mehr oder minder betheiligt war, findet man besprochen bei J. D. Michaelis a. a. D. Bd. 7, S. 166-174; Bd. 9, S. 118-129; Bd. 23, S. 18-47. - Predigten von R. führt Meufel a. a. D. an. C. Siegfried.

Rauch: Abrian R., Piarist, öfterreichischer Historiker, geb. am 1. April 1731 zu Wien, † am 16. Juni 1802. Wir begegnen ihm zunächst als Nowizen des Orbens der frommen Schulen in dessen Kloster zu Leipnik in Mähren, dann als Lehrer im Ordenshause zu Horn in Nieder-Oesterreich. Nebenher trieb er eisrig seine eigene weitere Ausbildung und wurde dann an der savohischen Kitterakademie (dem späteren "Theresianum") als Lehrer der Physik, Moralphilosophie und allgemeinen Geschichte verwendet, welchem Fache er besonders

guneigte. Seit 1761 verwendete ihn die Ordensleitung als Lehrer der Theologie im Collegium in der Wiener Josephs = Vorstadt; R. wurde dann Brorector und Secretar des Ordensprovingials Dettel. Letteren begleitete er 1766 nach Rom. Man schickte ihn bann für drei Jahre als Rector an bas Ordenscollegium in Horn, und später kehrte er wieder nach Wien gurud, um durch sechs Jahre das Rectorat des Josephstädter Collegiums zu übernehmen. Sier. in der Kaiserstadt an der Donau, seinem Heimathsorte, warf sich R. neben feinem Amtsberufe mit eiserner Arbeitsfraft auf Die vaterländische Geschichts= forschung, darin gunstiger gefördert, als er den Bosten eines Bibliothekars an ber favonischen Ritterakademie erlangte. Die Bekanntschaft mit dem Leiter des damals neuorganisixten k. k. Haus-, Hos- und Staatsarchivs, Rosenthal v. Taulow, und mit dem hoffecretar (1764), dann hofrathe (1774) der t. t. hof- und Staatskanzlei, Franz Ferdinand v. Schrötter, dem fleißigen Arbeiter auf dem Gebiete ber hiftorischen Bubliciftit, des öfterreichischen Staatsrechtes und der pragmatischen Geschichte, war ihm sehr förderlich. Zunächst verdanken wir R. die Fort= fehung des v. Schrötter begonnenen Werkes einer österreichischen Geschichte. Sie erschien ursprünglich in zwanglosen Geften, welche dann in drei Octavbande zufammengesaßt wurden. Der erfte Band oder Theil gang, der zweite (bis zu S. 148), bis zur Epoche des vorletten Babenberger's, Herzog Leopold VII. (VI.), des Glorreichen (1198-1230), wurde von Schrötter abgefaßt; die Epoche von 1198 bis jur Beimischwerdung der Habsburger in Defterreich (1282 1283), somit der größere Antheil des II. und der ganze III. Band rühren von R. her, der fich nach Thunlichkeit der Auffassung und Darftellungsweise Schrötter's anzubequemen wußte. Leider blieb bann die weitere Fortsetzung bes Werkes, bes bedeutenoften, welches feit den Annales Austriae des Jefuiten Calles (f. 1750) erschienen und durch sein gutes Deutsch weiteren Kreisen willkommen war, ein frommer Bunich. R. felbst strebte zunächst nach der Beschaffung eines reichlichen Quellenvorrathes, und das Ergebnig seines Sammlerfleiges erschien 1793-1794 unter dem Titel: "Rerum austriacarum scriptores, qui lucem publicam hactenus non viderunt, et alia monumenta diplomatica, nondum edita . . . . " in brei Quart= banden. Gin Theil des Stoffes, der die Annales Austriae, die öfterreichischen Alofterannalen, umfaßt, bedt fich, abgefeben von Abweichungen in den Sandschriften und Annglentiteln mit den betreffenden Klosterjahrbuchern der älteren Ausgabe der Annales Austriae von hier. Pez (f. A. D. B. XXV, 573), wie bies am überfichtlichsten R. Stögmann in feinem Auffate (XIX. Bb. des Arch. f. R. österr. Gesch.-Qu.) darlegte; ein großer Theil der Publication liesert jedoch ganz neues Material, so auch in Bezug auf Rechts-, Handelsgeschichte (Mauthund Zollordnungen) und landesfürstliches Guter- und Finanzwesen. In letterer Begiehung lieserte R. den Abdruck der beiden wichtigen hubbucher (Rationaria) Desterreichs und Steiermarks (letteres aus dem Jahre 1267). Die Quelle, welche R. im J. 1794 unter dem Titel: "Anonymi historia rerum austriacarum ab a. 1454 u. a. C. 1467 ex synchrono Bibl. Aug. Vindobon. codice" edirte, wurde bereits fruher, vom Frhrn. v. Sendenberg im 5. Bande ber Selecta iuris et historiarum . . . . herausgegeben. Es ist dies nämlich die beutschgeschriebene Chronit der Geschicke Riederöfterreichs und insbesondere Wiens, von localgeschichtlichem Werthe. Rauch's Abdruck ift der bessere.

Bgl. Oesterr. Nationalenchklopädie IV, 352. — Wurzbach, Lexifon XXV, 32 ff. — Blätter des Ber. f. Landesk. Niederöst., N. F. I. 113, 122 f.

Rroneg.

Rand: Christian Daniel R.\*)

<sup>\*)</sup> Wir hoffen, den Artikel am Schluß des Bandes nachbringen zu tönnen. D. R.

388 Rauch.

Rand: Guftav Johann Georg v. R., preußischer General der Infanterie und Rriegsminifter, ward am 1. April 1774 geboren. Sein Bater, ein geborner Baier, mar damals Ingenieurcapitan in braunschweigischen Dienften, trat aber 1777 in das preußische Heer, ward 1788 Lehrer und 1798 Director ber Ingenieurakademie. Als lettere aus Beranlaffung der Rriegsereigniffe des Jahres 1806 aufgelöft mard, wurde R., damals Generalmajor, nach Stettin gefandt und als Vicecommandant mit der Oberaufficht über die vorzunehmenden Bertheidigungsarbeiten betraut; nachdem die Festung, ohne ben geringsten Miberstand ju leiften, burch ben Gouverneur, ben 81jahrigen General v. Romberg, mit beffen Magnahmen fowohl der Commandant wie der Vicecommandant einberftanden waren, fich am 30. October der leichten Reiterei des General Lafalle ergeben hatte, wurde R., nachdem er in Spandau eine Feftungsftrafe perhüßt hatte, entlassen: er ftarb 1814. Sein Sohn mar inzwischen, dem Beifpiele des Baters folgend, in das Ingenieurcorps eingetreten. Als 1788 in Botsbam die Ingenieurakademie (Ecole de genie), an welcher fein Bater als Lehrer wirkte, eingerichtet wurde, fand er als Eleve in derfelben Aufnahme, ward am 6. April 1790 jum etatsmäßigen Lieutenant im Ingenieurcorps befördert und bis jum Spatherbft 1796 bei Landesaufnahmen und Befestigungs= arbeiten an der ichlesisch-öfterreichischen Grenze und in den neuerworbenen Landestheilen beschäftigt, nahm auch an dem durch die dritte Theilung Polens veranlagten Rriege des Jahres 1794 Theil. Dann ward er als Abjutant des damals fehr einflugreichen Generalquartiermeifters und Chejs bes Ingenieurcorps, Generallieutenant v. Geufau, nach Berlin berufen. Dadurch erhielt feine dienftliche Laufbahn eine andere Wendung. Am 14. Januar 1802 fam er als Quartier= meisterlieutenant in den neugebildeten Generalstab, ward am 12. Decbr. 1803 Capitan und 1805 dem vortragenden Generaladjutanten König Friedrich Wilhelms III., dem Oberft v. Rleift (fpater Rleift v. Rollendorf), als Sulfsarbeiter zugetheilt. Im Generalftabe, in welchem er am 22. Octbr. 1805 jum Major und Generalquartiermeifter befördert worden war, machte er nun die ergebniglos gebliebene Mobilmachung vom Jahre 1805 und den Krieg von 1806/7 mit. Es zeigte fich icon damals, daß feine Unsichten über Kriegführung mehr ber methobischen, auf abstracten Unschauungen vom Ginfluffe bes Gelandes und auf Rutanwendung mathematischer Lehrsäte auf militärische Magnahmen sußenden Art der alten Schule angehörten als den neuen Grundfaten, welche als das wichtigfte Biel bes Feldherrn den tactischen Sieg über bas feindliche Beer betrachten. So gehörte er zu benen, welche fich im J. 1806 nicht für den Gedanken eines entschiedenen angriffsweisen Vorgebens gegen die napoleonische Armee erwärmen konnten, fondern die Magregeln empfahlen, welche gur Theilung der eigenen Rrafte in die am 14. October vereinzelt geschlagenenen Heerhaufen führten. bann glüdlich nach Breugen, wurde im Frühight 1807 dem ruffischen General Ramenstoi II., welcher mit einem in Billau eingeschifften und in Reufahrwaffer gelandeten ruffifch-preugischen Seere dem bedrängten Dangig Entsat bringen follte, als Generalstabschef beigegeben und erhielt, nachdem der Bersuch fehl= geschlagen war, die gleiche Stellung beim General v. Rüchel, dem Couverneur bon Königsberg. Rach Friedensichluß trat er in das königliche Gefolge gurud, ward dem General v. Scharnhorft zugetheilt und leiftete diefem bei den Arbeiten behufs Neubildung des Heerwefens wefentliche Dienfte. Als ihn Scharnhorft jum Mitgliede einer jum 3med der Reorganifation des Ingenieurcorps unter feinem eigenen Borfite gu berufenden Commission vorschlug, fchrieb er: "R. war jrüher von dem Oberst v. Massenbach als ein geschickter, ganz vorzüglich brauch= barer Dificier empjohlen, hatte im letten Kriege viele besondere Auftrage mit Bujriedenheit des Konigs ausgeführt, verfieht feine Geschäfte mit feltenem Gifer

und wurde ohne Borschlag von Gr. Majestät befördert", und 1812 äußerte er sich, anknüpsend an Rauch's Verdienste um die neuerrichteten Kriegsschulen, diefem felbst gegenüber in einem Briefe in noch anerkennenderer Beije, indem er fchrieb : "Ohne Ihre Ordnungeliebe, Betriebsamteit, Menschentenntnig und Gin= ficht wurde ber mir bestimmte Wirkungstreis schlecht verwaltet werden". R. blieb in diefen Dienftverhaltniffen bis ju den Befreiungsfriegen. Um 12. Febr. 1809 ward er Director der 2. Divifion des Allgemeinen Kriegsbepartements, als welcher er in allen fachlichen Angelegenheiten, welche feine Division betrafen, unmittelbaren Vortrag beim König hatte, und am 16. März 1812, als die politischen Berhaltniffe die Enthebung Scharnhorft's von feinen Geschäften, gu denen das Commando des Ingenieurcorps gehörte, erheischten, unter gleichzeitiger Beforderung zum Generalquartiermeifterlieutenant, interimiftischer Commandeur jenes Corps. Der König sprach damals die Erwartung aus, daß R. "das Allerhöchste Vertrauen in der von ihm gewohnten Weise rechtsertigen werde". Beim Beginn bes Befreiungstrieges trat R., feit dem 14. Auguft 1812 Oberft, in ein gang anderes Berhältniß, indem er am 1. Marg 1813 jum Chef bes Generalstabes beim Corps des Generals v. Port ernannt wurde, welches bei Berlin eine neue Formation erhielt. Seine Stellung mar eine besonders schwierige; ber General mar tein leicht ju behandelnder Borgesetter, fein Bertrauen und feine Werthschätzung mußten erfämpft werden und feinen Denichen empfing er von vornherein mit einem gunftigem Vorurtheile. Weder Rauch's Persönlichkeit, noch feine mehr gelehrte als praktische Art paßte zu Pork, der ihn "langweilig" fand, ihn bald gang "zur Seite liegen ließ" — urtheilt Drohsen (Port's Leben II, 154, Berlin 1852). Daß dieses Urtheil nicht gang richtig ift, beweift unter anderem ein Sat aus des effigblickenden Generals Bericht über bas Gesecht bei Ronigswartha - Weifig am 19. Mai, in welchem diefer schreibt: "Borzüglich ermähne ich auch bei diefer Gelegenheit den Chef meines Generalstabes, den Obrist v. Rauch, dem ich die Ordnung, mit welcher der nächtliche Rückzug durch die Defileen vor sich ging, ganz besonders zuschreiben muß." Während des Waffenstillstandes ward das Verhältniß in-deffen gelöst. R., seit dem 7. Juli Generalmajor, ward nach Scharnhorst's Tobe unter dem 21. deffelben Monats jum Chef bes Ingenieurcorps ernannt und zugleich an Gneisenau's Stelle, welcher zeitweise anderweite Berwendung gefunden hatte, jum interimiftischen Generalftabschef Blücher's ernannt. Daneben wirkte er als Bevollmächtigter des Kriegsministeriums für die Erganzung und Wiederausruftung des Beeres. Als bei Reubeginn der Feindseligkeiten Gneisenau feinen Poften wieder übernommen hatte, blieb R. auf Blücher's Wunsch in deffen Generalftabe und nahm mit diesem an den weiteren Ereigniffen des Rrieges Theil: er ward namentlich bei der Unlage von Befestigungswerken und anderen in das Ingenieursach gehörigen Arbeiten gebraucht (Berschanzungen bei Wartenburg, Brüdenschlag bei Salle). Daß fein methodischer Beift fich nicht zu berjenigen Sohe der Anschauungen aufschwingen könne, welche in Blücher's Stabe in Bezug auf Die Rriegführung maßgebend waren, bewies er durch eine Dentschrift, welche den zu Unfang October ausgeführten jolgeschweren Elbübergang widerrieth, weil der Zuftand der schlesischen Festungen nicht gut genug fei, um im Falle des Miglingens das Beer genügend ficher zu ftellen. Als die Armee am Rhein angekommen war, wurden ihm die Berrichtungen als Chef des Allgemeinen Kriegs- und Militärdepartements übertragen, er mar alfo eigentlich Kriegsminifter; fpater nahm er, nachdem er eine Zeitlang in Berlin gewesen war, an den ergebniflog gebliebenen Baffenftillstandsverhandlungen in Chaumont und in Lusigny Theil; nach Abschluß bes Barifer Friedens erfolgte am 3. Juni 1814 feine Ernennung jum Chef des Ingenieurcorps und jum Generalinspecteur der Festungen, wodurch er an die

390 Rauch.

Spige von zwei nahezusammengehörenden Dienftzweigen trat, welche feither nicht vereint gewesen waren. Er begab sich nun, nachdem er den Ronig nach England begleitet hatte, nach Berlin, fehrte aber, als der Krieg von neuem bevor= ftand, an die Grenze gurud, um die Feftungsbauten am Rhein zu leiten. Ronig schrieb ihm am 15. April, er fabe diese Aufgabe als eine fo wichtige an, daß er diefelbe nur Rauch's eigenen Sanden anvertrauen fonne. paßte nicht, daß Blücher die Abfendung gahlreicher Pioniere gur Feldarmee ber= langte; es führte dies zu Weiterungen zwischen den beiden Generalen. rafche Berlauf des Rrieges ließ die Meinungsverschiedenheiten hinfällig erscheinen und R. konnte bald nach Berlin zurückfehren und fich der nächftvorliegenden Aufgabe einer Neugestaltung bes ihm unterftellten Ingenieurcorps widmen. handelte fich dabei indeg nicht um das Schaffen neuer Formen, fondern um die Ordnung verworrener und verwickelter Berhaltniffe, sowie um eine Bermehrung ber Truppen und um gablreiche Feftungsbauten. Un der Berftellung der bagu erforderlichen Grundlagen hatte der Kriegsminifter v. Bogen einen hervorragenden Antheil: Die Ausführung der Organisation im Ginzelnen, welche durch eine Cabinetsordre bom 27. Marg 1816 die königliche Genehmigung erhielt, ward R. übertragen. Die Lösung der schwierigen Aufgabe gelang ihm in vollem Mage; das Vertrauen, welches der König ihm perfonlich schenkte, die Vorsicht welche er infofern beobachtete, als er nur wohldurchdachte und fest begrundete, Die Grengen des Erreichbaren nicht überschreitende Antrage ftellte, feine eigene große Menschenkenntnig und feine Ginficht in alle einflugubenden Berhaltniffe ficherten feinen Borschlägen fast immer den Erfolg. Im hohen Grade gelang es ihm, das Vertrauen und die Achtung feiner Untergebenen zu erwerben; großes Wohlwollen, strenge Rechtlichkeit und Unparteilichkeit waren die Mittel, welche fie ihm verschafften. Auch die ruffischen Berricher bedienten fich seines Rathes; auf Wunsch des Raisers Alexander besichtigte er 1822 die Festungen des Zaren= reiches und auf den von dem Rachfolger deffelben, Raifer Ritolaus, geaußerten, beffen Krönung im J. 1829 er als preußischer Abgefandter beigewohnt hatte, im Jahre 1825 die polnischen. Rachdem er am 30. Marg 1829 gum General der Infanterie befordert, am 21. Novbr. 1831 jum Mitgliede des Staatsrathes ernannt worden war und am 18. Januar 1833 ben Schwarzen Adlerorden er= halten hatte, wurde ihm, als Anfang 1837 General v. Wigleben aus Gefundheitsrudfichten zeitweise von der Wahrnehmung der Geschäfte als Rriegs= minifter entbunden ward, deffen Bertretung übertragen, am 30. Juli desfelben Jahres folgte, nach Wigleben's Tode, feine endgiltige Ernennung jum Staats- und Rriegsminifter. Er blieb aber nicht lange in diefer Stellung; feit Ende 1838 frankelnd, bat er Anjang Februar 1841 um feinen Abschied, welcher ihm am 28. beffelben Monats gewährt wurde. Schon am 2. April beffelben Nahres ftarb er zu Berlin.

Militär-Wochenblatt, Berlin 1841, Nr. 17. — Neuer Nekrolog der Deutschen, 19. Bd. S. 366. — v. Bonin, Geschichte des Ingenieurcorps und der Pioniere in Preußen, 2. Theil, Berlin 1878. — Reue militärische Blätter, 10. Band, Berlin 1877: Beiträge zur Geschichte des preußischen Ingenieurcorps.

B. Poten.

Rauch: Johann Gerhard (nicht Georg) R., Dr. med. und praktischer Arzt, geb. im J. 1671, † am 20. Febr. 1748 zu Wiesbaden, alt 76 Jahre und 4 Monate. Er war, wie es bei Jöcher heißt, ein geschickter Medicus und Physikus; das Amt eines Physicus ordinarius zu Wiesdaden bekleidete er schon 1701. In seiner ersten Schrist: "Erinnerungen einiger sonst unheilbaren, doch glücklich furirten Zuständen u. s. w." Mainz 1701, erörtert er den damals "noch nicht genug bekannten innerlichen Gebrauch des mineralischen warmen

Wassers in Wiesbaden, so anjeso in Winterszeit gleichwie im Sommer mit gewünschter Wirkung getrunken wird", während stüher mehr gebadet und die Badezeit meistens in den Frühling und Herbst gelegt wurde. In einer zweiten, mit seinem jüngeren Collegen Dr. Speth im J. 1737 herausgegebenen Schrist ("Neue Beschreibung der uralten warmen Brunnen und Bäder zu Wiesbaden"; den langen Titel s. dei v. d. Linde, Die Kassauer Brunnenlitteratur S. 96) legte er die Ersahrungen einer langjährigen Prazis nieder. Das Büchlein (6 Bl. + 72 S.) war lange Jahre die gesuchteste und verbreitetste Schrist über Wiesbaden und erlebte daher mehrere Auslagen, und zwar besorgte K. nach dem frühen Tode von Speth noch zwei: 1740 und 1746, 90 S., eine vierte von 197 S. Dr. Wernborner, gleichsalls Arzt zu Wiesbaden, im J. 1761.

Die Angaben über den Todestag und das Alter find aus dem Wießbadener Kirchenbuch entnommen; die Titel der Bücher bei v. d. Linde a. a. D.

Rauch: Matthäus R., ein gelehrter und lehrender Schwabe, treu und bieder, aber etwas derber Art. Geboren in Marzelstätten 1814, hatte er seine Studien mit Auszeichnung vollendet, wurde 1842 Mitglied des Benedictinersstiftes St. Stephan in Augsburg, Professor, später auch Rector der Studienanstalt gleichen Namens. Er wurde geliebt von seinen Schülern und ward geachtet in der gelehrten Welt. Seine "Anthropologischen Studien" sanden Beisall und Anerkennung bei den Fachmännern. Sein am 31. Juli 1876 eins getretener Tod wurde sehr bedauert.

Rauchenbichler: Joseph R., tatholischer Erbauungsschriftfteller, geboren am 5. Mai 1790 zu Gernberg, Landgerichts Traunftein in Oberbaiern, ftudirte am Symnafium zu Salzburg, machte 1813 als Unterlieutenant bei bem 8. National-Feldbataillon den Feldzug gegen Frankreich mit; 1815 wurde er als Lieutenant und bald darauf als hauptmann und Festungscommandant nach Rosenberg bestimmt, als er plöglich die militärische Laufbahn mit einem ehrenvollen Abschiede am 11. April 1815 verließ und noch im felben Jahre zu Landshut Theologie ju ftudiren begann. Am 8. Juni 1818 jum Priefter geweiht, wirkte er zuerst als Cooperator in Berchtesgaden, seit 1822 zu Trostberg, 1827 gu Raufen, murbe 1832 Beichtvater bei den Urfulinen gu Landshut und kam in gleicher Weise als Beichtvater 1837 an das in Frauen-Chiemsee wieder errichtete Benedictinerinnenklofter, au deffen Bebung er febr viel beitrug. In diefer Stellung wurde R. 1844 nach Lugern berufen, um daselbst einen Ursulinenconvent einzurichten und 1854 und 1856 verwendete ihn der damalige Bischof bon Siebenburgen Q. Bajnald gur Reformirung des Urfulinenklofters in Bermann-Nach Frauen-Chiemfee zurudgefehrt wirkte der überaus fromme und mildthätige Mann bis zu seinem am 23. Januar 1858 erfolgten Tobe. R. verjaßte gahlreiche Schriften, von benen viele mehr compilatorischen Charakter besitzen, die meiften ascetischen Inhaltes find, einige zur padagogischen Litteratur zählen. Sie find in dronologischer Folge geordnet nachstehende: 1) "Rurze Weifung, das tägliche Leben nach Gottes Wohlgefallen einzurichten". Landshut 1825. 2. Aufl. 1839. 2) "Erneuerung des Taufbundes bei ber erften beil. Communion". Leipzig 1826. 2. Aufl. 1853. 3) "Kurze andächtige Betrachtung der göttlichen Geheimniffe im h. Rosenkranze". Landshut 1828. 4) "Delbergsandacht". München 1829. 5) "Geistliche Waffenruftung". München 1829. 6) "Christliche Tugenbschule". Augsburg 1832—33. 7) "Heinrich Suso, das Büchlein von der ewigen Weisheit, in etwas verbesserter Schriftsprache, doch dem Originaltexte treu herausgegeben". Augsb. 1832. 8) "Leben des h. Joseph". Augeb. 1833. 9) "Bilber chriftlicher Frommigfeit für die Jugend". Augeb. 1834. 10) "Der h. Dismas. Legende für buffertige Gunder".

1834. 11) "Weckstimmen heil. Seelen zu einem gottfeligen Leben". 1834. 12) "Des h. Ephraim Buggebete". Augsb. 1834. 2. Aufl. 1853. 13) "Anbachtige Betrachtungen über die gnadenreiche Geburt Jesu Chrifti". Regensb. 1835. 14) "Die Seligpreifung der h. Jungfrau Maria". Salzburg 1835. 2. Aufl. 1854. 15) "Andächtige Betrachtungen über das Vaterunfer". Regensburg 1836. 16) "Ausgewählte Legenden und fromme Sagen für Sohne und Töchter". Landshut 1836. 17) "Gefänge der Heiligen". Landshut 1837. 18) "Geiftliche Schildwache". Landshut 1837. 19) "Eintheilung und Answendung aller Puntte der Ordensregel O. S. B.". Landsh. 1839. 20) "Heilige Stunden zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu". Landshut 1839. 21) "Leitsaden der Erziehung, zunächst für Lehrerinnen". Landshut 1840. 22) "Vita D. N. J. Chr. secundum 4 Evangelia juxta Vulgatae fidem relata". Landishuti 1841. 23) "Lehrbuch der teutschen Sprache". Landshut 1841. 24) "Das Alte Testament in einem getreuen Auszug nach der Uebersetzung des 5. Dr. Frang Allioli, für die reifere Jugend und das gemeine Bolt". Landshut 1843. 25) "Anleitung zur Dichtfunft". Landshut 1843. 26) "Ein Buchlein von der Bezähmung der Zunge und vom Stillschweigen". Landshut 1844. 27) "Dentwürdige Erzählungen und fromme Sagen aus der Welt= und Menschengeschichte". Landshut 1844. 28) "Büchlein von der Freundschaft". Landshut 1845. 29) "Sandbüchlein für geiftl. Lehrerinnen". Landshut 1845. 2. Aufl. 1859. 30) "Betrachtungen über den Prediger Salomon von der Eitelkeit aller Dinge". Landshut 1847. 31) "Buch von der chriftlichen Erziehung der Kinder nach katholischen Grundfägen". Regensb. 1850. 32) "Lehren und Grundfage der Weisheit und Tugend für Regenten und Unterthanen". Landshut 1850. 33) "Weisheit in Beifpielen, Sprüchen und Liedern". Sulzbach 1853. 34) "Lehrbuch des chriftlichen Wohlanftandes für Töchter". Lands= hut 1856. 35) "Priefterspiegel". Landshut 1858. Aehnliche "Spiegel" verfaßte R. auch für Jünglinge, Jungfrauen, für Hausbater und Sausmutter. Außerdem frammt von ihm auch die Reihenfolge und turge Lebensgeschichte der Bischöfe von Chiemfee in Deutinger: Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statiftit des Erzbisthums München - Freifing, I. Band, S. 213-237. handschriftlich hinterließ er: 1) "Betrachtungen über die Pfalmen", von denen ein erfter Theil in Landshut 1865 im Drucke erschien; 2) "Geiftliches Disciplinbuch", 37 Bogen und 3) "Deliberationsbüchlein d. i. furzgefaßter Unterricht über die Standesmahl für das weibliche Geschlecht". 9 Bogen.

Bgl. Eine Blume auf das Grab unserge unbergeflichen Jos. R., Beichtvater und Inspector zu Frauen-Chiemsee, Separatabdruck aus der "Sion", Augsburg 1858. Otto Schmid.

Kauchenstein: Rudolf R., bekannter Philolog und Schulmann, geb. am 2. Mai 1798, ist neben einer Reihe anderer bedeutender Männer, wie J. S. Zimmermann, A. Rengger, Ph. A. Stapser und A. E. Fröhlich, aus dem "Prophetenstädtchen" Brugg hervorgegangen. Das bürgerliche Geschlecht, welchem er entstammte und zu dessen Gliedern meist ehrsame Handwerker gehörten, war im 16. Jahrhundert seines evangelischen Glaubens wegen aus Bruck in Steiermark sortgezogen und hatte sich, wohl von dem heimischen Klange des Ortsenamens angelockt, in dem damals bernischen Brugg im Aargau niedergelassen. David K., der Vater Kudolf's, von Beruf Messerschmied, hatte die sog. Lateinschule des Städtchens besucht und aus der Jugendzeit mancherlei Kenntnisse, namentlich in der lateinischen Sprache, dis ins spätere Alter bewahrt. Mit diesen sörderte er die Vildung des Sohnes, welcher die ziemlich mangelhasten Schulen seines Heimathortes, zuletzt auch die seit der Resormation bestehende Lateinschule durchlies. Die Lehrer dieser Anstalt, nach damaliger Sitte Geist-

liche, denen es um möglichst baldigen Eintritt in das Pjarramt zu thun war, wechselten oft, und nur wenige von ihnen zeichneten sich durch Lehrgeschick und wirkliche Theilnahme für die Jugend aus. Gleichwohl machte der talentvolle Anabe infolge der väterlichen Nachhilfe gute Fortschritte, weshalb auch die Eltern auf Bureden von Lehrern und Freunden nicht mehr ben gufunftigen Meffer= schmied in ihm fahen, sondern ihn für die geistliche Laufbahn bestimmten. October 1813 siedelte er nach Bern über, um das dortige Cymnasium zu besuchen. Sein rühmlicher Fleiß ermöglichte es, daß er daffelbe schon zu Oftern 1814 mit der Akademie vertauschen konnte. Diese Vorgängerin der nachmals (1834) gegrundeten Sochichule erfullte ihren 3med nur unbolltommen. "Die Schuler", fagt R. felbft in feinen handschriftlichen Aufzeichnungen, "biegen Studenten, waren es aber nicht, ba fie fich in ihren Studien nicht zu regieren wußten. Es waren ftrebfame junge Leute unter uns; wir lernten mancherlei, aber wir hatten es nicht diefer Afademie zu verdanken: denn der Unterricht war in den meiften Fächern übel bestellt, und die Profesoren nahmen fich der Studenten Die Philosophie war Schwäherei und die alten Sprachen nicht viel gründlicher." Nur im Sebräischen, welches der tüchtige Symnasialdirector Samuel Lut vorübergebend lehrte, fühlte er fich eigentlich gefördert. Empfing er doch hier, wie er felber rühmt, "die erfte Ahnung einer festen und gewiffen Methode in der Erklärung von Schriftftellern". Neben dem Bebräifchen trieb er unter dem gleichen Lehrer anderthalb Jahre Arabisch und gewann Diefe Studien fo lieb, daß er bereits daran bachte, fich gang den morgenländischen Sprachen zu widmen. Da fam 1816 Ludwig Döderlein von Jena her als Professor der Alterthumswiffenschaft an die Berner Atademie. Seine frische und geistvolle Art, sein gründliches Wiffen, seine bedeutende Lehrgabe fesselten seine Zuhörer und wirkten begeisternd auf sie ein. "Mit Gifer warfen sie sich auf feine Fächer, mit Bewunderung und Liebe hingen fie an ihm." R., der "durch ihn die Schönheit und Hoheit der Briechen erft fennen lernte", wurde nun auf immer für die alten Sprachen gewonnen. Das Wort des verehrten Mannes: "Sie muffen Philologie ftudieren und Gymnafiallehrer werden; und nehmen Sie sich vor, ob es nun werde oder nicht, einst an ihrer Kantonsschule zu wirken," galt ihm fortan als Leitstern. Auf Döderlein's Fürwort in Aarau gewährte ihm die Regierung eine Erhöhung der bisherigen staatlichen Unterftukung, fo daß er im October 1818 die Hochschule in Breglau beziehen konnte. Dort hörte er vornehmlich bei L. Wachler, Franz Paffow und R. E. Chr. Schneider und trat zugleich in das philologische Seminar ein, das unter der Leitung der beiden Letteren ftand. In demfelben gahlte er bald zu den acht beften, durch eine Art Chrenfold ausgezeichneten Mitgliedern und löfte im zweiten Jahre feines Aufent= haltes die von der philosophischen Facultät gestellte Breisfrage über die Zeitsolge der olnnthischen Reden des Demosthenes mit folchem Erfolge, daß er in Gemeinschaft mit einem Freunde den erften Preis davontrug. Doch verfäumte er neben der geistigen Ausbildung auch die leibliche nicht; denn wie er schon in Bern unter Klias eifrig mitgeturnt hatte, fo zog ihn hier gleichfalls das frische Treiben des Turnplates mächtig an. In dem Vorturner Wolfgang Menzel fand er damals einen Freund, dem er später in Aarau wieder begegnet ift. — Ungern schied R. nach genau zwei Jahren von der liebgewonnenen Bildungsftätte; boch geboten ihm feine beschränkten Bermögensverhaltniffe die Rudfehr. Nach da= maliger Burichenfitte machte er, ben Tornifter auf dem Ruden und den Schläger an der Seite, die Beimreife nach der Schweiz meift zu Fuß und fuchte untermegs hervorragende Vertreter seines Naches auf, wobei ihm die von Passow mitgegebenen Programme eine freundliche Aufnahme bereiteten. Gine bauernde Ber= bindung knüpfte fich seit dieser Wanderzeit mit den beiden Zuricher Philologen

3. R. v. Orelli und 3. S. Bremi. Nach furzem Aufenthalt in Brugg bot fich ihm schon ein befriedigender Wirtungefreis, indem ihn E. v. Fellenberg an feine Erziehungsanstalt in hofmyl berief. Gin Jahr lang wirkte er hier unter fehr angenehmen Berhältniffen, fo daß er die dort empfangenen Gindrude, namentlich den Umgang mit jungen ftrebfamen Collegen und munteren, anhänglichen Schülern, nachmals ju ben ichonften Erinnerungen feines Lebens gahlte. Die ihm beschiedene Muge verwendete er zur Ueberarbeitung seiner preisgefronten Breglauer Abhandlung und veröffentlichte diefe mit einer Borrede Baffow's und einem Anhange philologischer und fritischer Anmerkungen Bremi's unter dem Titel: "De orationum Olynthiarum ordine" bei Bogel in Leipzig (1821). Die Gediegenheit diefer Erstlingsschrift trug nicht wenig dazu bei, daß der noch nicht Bierundawanzigjährige ohne eigentliche Unmeldung am 6. De= cember 1821 von der aargauischen Regierung jum Projeffor der lateinischen und griechischen Sprache an der Kantonsschule in Aarau gewählt wurde. 3. Januar 1822 trat er fein neues Amt an, das er fortan ohne Unterbrechung 44 Jahre lang betleiden follte. Mit großer Gewiffenhaftigkeit lag er dem= felben ob und "gewöhnte fich, einen Theil feines Lebensgludes im Beftande und Bedeihen der Schule zu finden"; dagegen gab er die ihm übertragenen Borlefungen am fog. Lehrverein, einer 1819 von der aargauischen Gesellschaft für vaterländische Cultur gegründeten und bis 1830 jortdauernden Bildungsanftalt, einem Mittelding zwischen Chmnafium und hochschule, bald wieder auf, weil ihm diese Thätigkeit bei ber mangelhaften Borbildung der meiften Bereinsgenoffen feine rechte Befriedigung gemährte. Ueberhaupt nahm er dem Lehrberein gegenüber allmählich eine ablehnende Haltung ein, je mehr er erkannte, daß die den Bereinsgenoffen gewährte freiere Bewegung auf die Disciplin der Kantonsichuler nachtheilig einwirtte. Die Folge babon mar, bag man in ihm einen Saupt= gegner jener Anstalt erblicte und beshalb weder ihn noch seine geliebte Schule mit feindseligen Angriffen verschonte. Dieje nahmen an Leidenschaftlichkeit zu, seitdem unter dem Einflusse der Barifer Julirevolution das politische Leben im Aargau höhere Wellen zu schlagen begann. Unter diesen Umftanden glaubte R. die bisherige Zuruchaltung nicht länger bewahren zu durfen. Er erhob fein mäßigendes Wort dem damaligen Berjaffungsrathe gegenüber in den "Freien Stimmen über das Aargauische Berfaffungswefen", die er in 23 Nummern vom 19. Februar bis jum 14. Mai 1831 herausgab, und fampfte in Zeitungen und im Großen Rathe unerschrocken für das qute Recht der Rantonsschule. In die genannte gesetzgebende Behörde hatte ihn 1831 das Vertrauen feiner Brugger Mitburger berufen. Behn Jahre lang hat er berfelben angehort und fich an den Berhandlungen als schlagfertiger und wohlgeschulter Redner oft betheiligt. jo namentlich bei der Berathung des neuen 1835 eingeführten Schulgesetes. Er felbst äußerte sich nachmals über seine politische Thätigkeit alfo: "Wenn ich auch heute Manches anders machen wurde, fo habe ich doch im ganzen meine Tendeng und meine Laufbahn im öffentlichen Leben nicht zu bereuen. Nicht erhöhte Leidenschaft oder Feindseligkeit, sondern mehr Verträglichkeit und innere Rube ift mir baraus geblieben." Freilich feine Gegner hatten folche Berträglichkeit nicht gelernt, und 1835 ware R. bei der infolge des neuen Schulgesetes por= genommenen Reuwahl der Kantonsschullehrer gleich seinem Collegen A. E. Fröhlich von feinen politischen Gegnern beinahe beseitigt worden. Daß dies nicht geschah, gereichte der Schule zu besonderem Gewinn; denn neben feinem Lehramte übernahm er auch feit 1842 die Führung des Rectorates und leitete fortan die Anftalt mit einer Unterbrechung von nur zwei Jahren (1850-1851) bis jum Frühling 1861. Schon vorher, als diefes Amt unter den Projefforen wechselte, hatte er es ju drei verschiedenen Malen feche Jahre lang bekleibet. Nach republikanischer Sitte nahm man feine Kraft auch noch anderweitig in Anspruch: von 1831-1836 gehörte er dem Kantonsschulrathe und dem resormirten Kirchenrathe und von 1830 — 38, von 1849 — 51 und wieder von 1867 bis zu seinem Tode der Bibliothekcommission als Mitalied an. - Seit 1841, wo feine politische Laufbahn endete, verlief fein Dafein wieder in den ruhigen Geleifen des Lehrers und Gelehrten; doch unterbrachen zwei für ihn fehr ehrenvolle Ereigniffe diefes Stillleben, indem ihm am 19. Mai 1843 die Universität Bafel für feine miffenschaftlichen Berdienfte das Diplom eines Doctors der Philosophie ertheilte und am 3. Januar 1847 die Behörden und gahlreiche Schüler und Freunde bei der 25jährigen Jubelfeier feiner Lehrwirtsamteit ihm ihren herzlichen Antheil und ihre ungeheuchelte Dantbarteit bezeigten. Als nach und nach die Beschwerden des Alters qunahmen, trat er 1861 bom Rectorate gurud und am 20. Marg 1866 mit einem Ruhegehalte auch von der Projeffur, behielt jedoch bis zum Frühling 1870 noch einige Lehrstunden in den oberen Claffen bei. Gleichwohl blieb er bis julegt noch immer in Berbindung mit der Rantonsichule, ba ihm die Behörde bas Inspectorat in den claffischen Sprachen übertrug. Er ftarb am 3. Januar 1879, 11 Uhr Nachts, infolge eines Schlaganfalles. — Die schriftstellerische Thätigkeit, welche R. seit 1821 entfaltete, war eine sehr reiche. Sie richtete fich mit einigen Ausnahmen vornehmlich auf griechische Sprache und Litteratur, eine Borliebe, die ihm feit dem Besuche der Hochschule ftets geblieben mar. Er begann in jenem Jahre mit Demofthenes und tehrte wiederholt zu ihm gurud; bann wendete er feine Aufmertfamteit bem Dichter Bindar und ben Rednern Lyfias und Ifofrates ju und fuchte diefelben mehr als bisher der Schule angueignen; zulett und bis furz vor seinem Tode beschäftigte er fich eingehend mit ben attischen Tragitern und mit Thuthdibes. Bon diefen Schriften — es find in meinem u. a. Werke nicht weniger als 174 Nummern — können bier natürlich nur die wichtigsten angeführt werden: "Bemerkungen über den Werth der Alterthumsftudien auf Gymnafien und höheren Schulanftalten" (Brogramm, 1825); "Ueber Aulus Gabinius" (Programm, 1826); "Observationes in Demosthenis orationem de Corona" (1829); "De tempore, quo Aeschinis et Demosthenis orationes Ctesiphonteae habitae sint commentatio" (Programm, 1835); "Bur Cinleitung in Pindar's Siegeslieder" (1843); "Emendationes in Pindarum" (Programm, 1844; auch besonders als: "Commentationum Pindaricarum particula I."); "Annotationes in Pindari Olympia" (Brogramm, 1845: auch besonders: "Commentationum etc. particula II."); "Zu den Eumeniden des Aefchylus" (Programm, 1846); "Die Alkeftis des Euripides, als befondere Gattung des griechischen Drama" (Programm, 1847); "Ausgewählte Reden des Lyfias. Erklärt von Dr. R. R." (1848; 9. Aufl. in 2 Bochn., beforgt von R. Fuhr, 1883-86), in der "Sammlung griechischer und lateinischer Schrift= fteller mit beutschen Anmerkungen von M. Saupt und S. Sauppe"; "Ausgewählte Reden des Jokrates, Panegyricus und Areopagiticus erflärt" (1849; 5. Aufl., beforgt von R. Reinhardt, 1882), ju ber gleichen Sammlung gehörig; "Die Beitgemäßheit ber alten Sprachen in unfern Gymnafien" (Programm, 1850; auch besonders); "Emendationes in Aeschyli Eumenides" (Programm, 1855); "Emendationes in Aeschyli Agamemnonem" (Brogramm, 1858); "Disputatio de locis aliquot Euripidis Iphigeniae Tauricae" (1860; Gratulationsschrift zur 400jährigen Subelfeier der Universität Bafel). Un diese felbständigen Schriften reihen fich dann Beitrage zu einer Demofthenesausgabe bon Bremi (1829) und au Orelli's Ausgabe von Tacitus' Dialogus de Oratoribus (1830), sowie zahlreiche Abhandlungen, Anzeigen und Recenfionen in folgenden Fachzeitichriften: Mager's Badagogische Revue (1842-52), Zeitschrift für die Alter-

thumswissenschaft (1842—53), Philologus (1847—77), Zeitschrift für das Symnasialwesen (1848), Jahrbücher und Reue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik (1851—77), Neues Schweizerisches Museum (1861—66), Rheinisches Museum für Philologie (1862, 63, 71) und Philologischer Anzeiger (1871, 73, 77). Endlich seine von den außerhalb des philologischen Gebietes liegenden Schristen Rauchenstein's noch angesührt: "Die drei Perioden der Aargauischen Kantonsschule" (Programm, 1828); "Ein Blick auf die Schikfale der Aargauischen Kantonsschule. Eine Schulrede" (1835); "Wie die Schule, ohne zu politistien, die schweizerische Jugend sür die Republik bilden und erziehen soll. Eine Kede" (1845) und "Winkelried's That dei Sempach ist keine Fabel" (1861), eine Streitschrift gegen Ottokar Lorenz und dessen 1860 erschienene Abhandlung: Leopold III. und die Schweizerbünde.

Franz Fröhlich, Zur Erinnerung an Alt-Rector Prof. Dr. Rud. Rauchenftein in: Brogramm der Aarg. Kantonsschule, Aarau 1880, und meine

Aarg. Schriftsteller. 1. Lief. Aarau 1887. S. 73—104.

Schumann.

Raue: Christian R., auch Ravius, Theologe und Orientalist des 17. Jahrhunderts. Er wurde am 25. Januar 1613 in Berlin als ber Sohn des Diakonus an St. Nicolai, Johannes Raue geboren, erhielt feine Schulbildung auf dem Berlinischen Symnasium zum Grauen Rloster, an welchem fein Bater früher Lehrer gewesen war, und begab fich 1630 nach Wittenberg, wo er Theologie studirte, vornehmlich aber mit den orientalischen Sprachen fich beschäftigte. Borübergehend scheint er auch in ben nächsten Jahren in Rönigsberg, Leipzig und Roftod, wo fein Bruder Johannes Profeffor der Philofophie war, fich ausgehalten zu haben. Nachdem er 1636 in Wittenberg Magifter geworden war, ging er, bon bem furfürftlich-fachfischen Sofmarichall Loefer durch ein Stipendium von jährlich 100 Gulben unterftütt, nach hamburg, und von da mit trefflichen Empsehlungen nach Upfala. Gine ihm bier angebotene Predigerstelle schlug er aus, um nicht von seinen orientalischen Studien abgezogen zu werden, wandte sich nach Kopenhagen und übernahm darauf auf kurze Beit eine Stelle als hofmeifter bei bem Baron b. Bulbenftern in Soroe, icheint auch an der dortigen Atademie Geographie vorgetragen zu haben. Aber schon 1637 finden wir ihn wieder unterwegs; er befuchte Belgien und Solland. namentlich Lenden und Umfterdam, knupfte hier vielfache Beziehungen an und entschloß sich endlich, in den Dienst der Generalstaaten als Legationsfecretar bei der niederländischen Gefandtschaft am türkischen Sofe einzutreten. Gbe er dieses Amt aber antrat, ging er noch Mitte 1638 nach England und reifte bon dort aus 1639 in Gefellschaft eines englischen Kaufmanns zunächst nach In unglaublich turzer Zeit eignete er fich hier die Kenntniß der türkischen und persischen, sowie der italienischen, der spanischen und der griechi= ichen Bulgariprache an. Bon England aus mit Geld und Empfehlungen aut versehen, tam er dann nach Constantinopel und fand hier, da er die Wohnung bei feinem Borgefetten, dem niederländischen Gesandten ablehnte, überaus freund= liche und ehrenvolle Unterkunft im Saufe des englischen Gefandten. Mit großem Eifer sammelte er in Constantinopel und in den nahe gelegenen kleinasigtischen Städten, die er vielsach besuchte, orientalische Handschriften von mehr als 300 Schrijtstellern. Rach dreijährigem Aufenthalte im Orient kehrte er 1642 über England nach den Niederlanden gurud und wurde gunächst 1643 Professor der orientalischen Sprachen in Utrecht, dann 1645 in Amsterdam. Auf Einladung des Bischofs von London ging er 1647 wieder nach England, hielt in London felbst Borlefungen für Geiftliche und wurde dann 1648 jum Profeffor und Bibliothetar am Magdalenencollegium in Oxford ernannt. Aber ruhelog, wie er war, blieb

er auch hier nicht lange. Als die Königin Chrifting von Schweden ihm 1650 eine Professur in Upfala anbot, folgte er diefem Rufe, fiedelte aber von Upfala aus bald nach Stockholm über, um daselbst am Hose Karl Gustav's als königlicher Bibliothekar und namentlich als Dolmetscher für die Berhandlungen mit afiatischen und afrikanischen Gesandtschaften zu bienen. Später wieber nach Upfala jurudgekehrt, verfaßte er hier auf bes Königs Anregung bie "Chronologia Biblica, unica, vera, infallibilis", welche aber erft 1670 in Riel erschien. Theologische Streitigkeiten, in welche er verwickelt wurde, veranlagten ihn 1669, bas Amt in Upfala aufzugeben; er ließ fich in Riel nieder und hielt hier Vorlefungen über orientalische Sprachen, wirkte auch für den Zweck der Berbreitung bes Chriftenthums unter Juden und Mohammedanern. Endlich bot ihm eine Berufung des Großen Rurfürsten 1672 die Möglichkeit der Rudkehr in die Beimath; er wurde Professor an der Universität in Franksurt a. d. Oder und ftarb dafelbst nach fünfjähriger Wirtsamkeit am 21. Juni 1677. — In feinem Epitaphium in der Oberfirche in Frankfurt wird er als "Chronologus et Philosophus . . . peregrinat. per Europam, Asiam, Africam Orbi notus . . ., XIV linguarum notitia inclytus . . ., scriptis et fama immortalis" gefeiert. - Bon feinen überaus gablreichen Schriften ift ein Theil dazu bestimmt, die Berbreitung ber orientalischen Sprachen in Europa ju forbern, wie die beiden "Panegyricae orationes linguis orientalibus dictae", 1644, ein anderer Theil beschäftigt sich mit der alttestamentlichen Zeitrechnung, wie außer der Chronologia Biblica ber "Orbis Hieraticus ephemeriarum Leviticarum", 1670, andere find theologi= schen Inhalts, wie die "Discordia concors sive . . . de concilianda Lutherana et reformata religione", 1663. Gegenwärtig sind noch von Werth vornehmlich amei Bücher: das "Spolium Orientis, Christiano orbi dicatum", 1669, ein Bergeichniß ber von ihm in Constantinopel und anderen Städten bes Drients gefammelten Sandschriften, und namentlich "Apollonii Pergaei Conicarum Sectionum libri V, VI, VII in Graecia deperditi, iam vero ex Arabico Msto opera subitanea latinitati donati", 1669. Die große Bahl brudfertiger Manufcripte, welche er hinterließ, ift nicht herausgegeben worden.

Mosler, Cimbria litt. II, S. 680—688, wo auch der handschriftliche Nachlaß Kaue's im Einzelnen ausgesührt ist. — Jöcher III, 1925 sf., nicht ohne Fehler. — Kotermund VI, S. 1421—1424, wo ein, jedoch nicht vollsständiges, Verzeichniß der gedruckten Schriften Raue's sich sindet. — Schesserisuscia litter. S. 301. — Semler's Lebensbeschreib. aus der Britannischen Biograph. VII, S. 574. — Burmanni Trajectum eruditum, S. 285—288.

R. Soche.

Rane: Johann R., Schulmann bes 17. Jahrhunderts. Als der älteste Sohn des gleichnamigen Diakonus an der Nikolaikirche 1610 zu Berlin geboren, besuchte er das dortige Symnasium zum Grauen Kloster und tried auf der Universität Wittenberg, in die er am 4. Juni 1629 eintrat, philologische Studien. Unter A. Buchner's Einflusse veröffentlichte er 1632 eine Sammlung lateinischer Epigramme und begrüßte einen talentvolleren Dichtergenossen, den in Leipzig studirenden Paul Fleming, brieflich. Die Kriegsnoth in der Mark und der plötzliche Tod seiner Eltern und Geschwister mochten ihm die Rücksehr in die Heimath verleiden. Als Magister ging er 1633 nach Ersurt, um ein Lehramt am Ghmnasium und an der Universität zu übernehmen. Doch machte er sich hier und an der Rostocker Hochschule (1636—1639) durch seinen öffentlichen Tadel der hergebrachten Lehrmethode viele Feinde. Daher solgte er 1639 einem Ruse des dänischen Königs an die Sorder Ritterakademie, wo er als Amtsgenosse Johann Lauremberg's eine Prosessure Leegapaphie und Chronoslogie, später auch der Eloquenz und Logik bekleidete. 1646 suchte er um seine

Entlassung nach, da er am Danziger akademischen Ghmnasium einen günstigeren Boden für seine Resormpläne zu sinden hosste. Da jedoch weder der Rector Abraham Calov (s. A. D. B. III, 712) noch sein Nachsolger auf dieselben einzigen, wandte er sich 1652 an den Kursürsten Johann Georg I. von Sachsen und legte diesem seinen Methodus informandi vor; allein obwol die Gutachten der Universitäten und Schulrectoren zum großen Theil günstig außsielen, manzelte es vor allem an den nöthigen Geldern. Nachdem R. noch in Gotha und Altenburg angeklopst, versuchte er es in der Heimath, und hier gelang es ihm, vom Großen Kursürsten am 26. Juli 1654 zum Generalinspector aller Schulen der Mark Brandenburg ernannt zu werden. Bei der großen Geldnoth jedoch waren die Ersolge seiner Thätigkeit sehr geringsügig. So mochte es ihm selbst willkommen sein, daß ihm der Kursürst am 20. April 1659 die Verwaltung seiner Bibliothek übertrug. In dieser Stellung starb er 1679 zu Berlin.

Den Mittelpunkt von Raue's wiffenschaftlicher Thatigkeit bilden feine padagogischen Bestrebungen, die freilich durch allerlei Miggeschick, vielleicht auch durch Mangel an eigener Stetigkeit und Energie in ihrer Entfaltung gehemmt wurden. Er war durch die Schriften von Amos Comenius angeregt und empfing von diefem und feinem Lehrer Buchner Anerkennung. Ohne den umfaffenden Blid des ersteren zu besitzen, erkannte er richtig die Mängel der alten mechanischen Unterrichtsweise und machte felbständig theilweise recht praktische Besserungs= vorschläge für den Anfangsunterricht der Trivialschule: Decliniren und Conjugiren foll zuerft an der Muttersprache erlernt werden; die lateinische Sprache werde dann durch eine Bilderfibel mit Fabeln, wie sie J. Buno 1650 nach Raue's Plane entwarf, und durch ethmologisch geordnete Vocabularien gelehrt; benn anschaulich und anregend foll ber Unterricht fein; erft fpater folge der prattischen Grammatit die fpftematische. Tur die Lecture empfiehlt R. die Siftoriter: Nepos, den er selbst für die Schule herausgab, Cafar, Livius, Curtius. Er bevorzugt nachdrudlich die Realien, Geographie, Botanit, Geometrie, Medicin, auch Stenographie, und will die Arithmetik, Logik, Rhetorik beschränken. Unter ben zahlreichen Schriften Raue's verdient noch eine handschriftlich erhaltene Schulcomodie (auch Comenius dichtete folche) erwähnt zu werden: "Drama super originibus populi Romani, h. e. Aeneae et Laviniae coniugio", 1648 in Danzia aufgeführt. Fünf Acte in schlichter lateinischer Profa nach Bergil, bazu eine beutsche lleberschung und als 3wischenspiel ein lebendiges Bild aus dem Wittenberger Studentenleben.

G. G. Küster, Altes und neues Berlin 1, 315 f., 276, 1012. — Die vortreffliche Arbeit von A. Ziel, Joh. Raue's Schulenverbesserung. Progr. Dresden 1886, hat besonders das Dresdener Archiv ausgenutt. — Bolte, Zeitschr. f. deutsche Philol. 20, 85. — Weißenborn, Acten der Ersurter Universität 2, 550. — Lappenberg, P. Fleming's Deutsche Gedichte S. 582, 807 (1865). — Eine Handschrift von Raue's "Wohlgemeinter Deductions-Schrifft über die Schulenverbeßerung" besitzt das Berliner Ghunassum zum Grauen Kloster. — Ueber die Berliner Mscr. germ. Fol. 525 und Quart 437 werde ich noch besonders berichten. — Ein Porträt im Berliner Liber pietur. B 26 Nr. 188.

Raule: Ben jamin R., Generaldirector der kurfürstlich brandenburgischen Marine, lebte als Schöffe und Rheder zu Middelburg auf der holländischen Insel Seeland, als Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, durch den Erwerd von hinterpommern in den Besitz einer leidlichen Grundlage für die Gründung einer Seemacht gelangt und nach seinem Siege bei Fehrbellin sich mit Gedanken an den Erwerd von Stettin, Stralsund und anderen Küstenplätzen tragend,

damit umging, eine Flotte zu schaffen, mit welcher er zunächst den Schweden entgegentreten konnte. Nachdem die letteren im J. 1675 in die Mark eingefallen waren, hatte R. im Berein mit einigen anderen holländischen Kaufleuten, fich erboten, Kaperschiffe auszurüften, welche den Schweden die Zusuhr an Getreibe und an Salg abschneiben und fie durch den Mangel daran gum Frieden nöthigen follten; der brandenburgifche Gefandte im Saga übermittelte ben Antrag dem Kurfürften, welchem der lodende Erfolg über die Bedenklichfeiten gegen die ihm ungewohnte Art der Kriegführung hinweghalf; der Geheimrath Blaspeil zu Cleve und der Bicekangler Remswinkel leiteten die ferneren Unter= handlungen mit R., welcher fich damals in arger Bedrängniß befand, weil er wegen einer Schuld von 40 000 Bulden an die hollandisch=oftindische Compagnie in seinem Saufe, in welchem er nicht verhaftet werden durfte, gefangen gehalten wurde. Auch das Bedenken, fich mit einer folchen unter allen Umständen zweisel= haften Perfonlichkeit, deren Ruf in Raule's Beimath tein gunftiger mar, überhaupt in eine Berbindung einzulaffen, hielt den Kurfürsten nicht ab, ihm zu= nächst einen Vorschuß von 10 000 Thalern und, nachdem R. diesen Posten zu Abzahlungen verwendet hatte, weitere 25 000 Gulden zu geben, wogegen jener drei Fregatten und zwei kleinere Schiffe in die Nordsee fandte, welche bald neunzehn schwedische Schiffe auf- und nach Seeland brachten. Da aber unter ben gefaperten Schiffen fich hollandische unter ichwedischer Flagge fegelnde befanden und die Generalstaaten auch aus anderen Gründen Einwendungen er= hoben, gab der Aurfürft die gemachte Beute wieder frei. R. aber, der Seeräuberei angeklagt, wurde landesflüchtig; er begab fich nach Berlin und ichloß mit dem Kurfürsten einen Bertrag, durch welchen er sich verpflichtete, dem= felben jene Schiffe auf vier Monate, gegen eine Entschädigung von 135 000 Gulben, zum Dienst gegen die Schweden zu überlassen. Nach einem mißlungenen Un= ichlage gegen die am Ginfluffe der Geefte in die Wefer gelegene ichwedische Tefte Rarlsburg betheiligten fich die Schiffe im Laufe des Jahres noch an der Ginnahme mehrerer schwedischer Plate in Pommern, Greigniffe, denen R. indeffen perfonlich fremd blieb. Er war überhaupt mehr Rauf- als Seemann und wurde lediglich durch handelsintereffen geleitet; feine Absicht war, durch Errichtung einer Kriegsflotte den Rauffahrern Schut ju gewähren und lettere von der Nothwendigkeit zu befreien, sich selbst mit einer koftbaren und beschwerlichen friegerischen Ausruftung ju versehen; zugleich aber fuchte er in der Bereitstellung von Schiffen für ben Dienft bes Rurfürsten einen taufmannischen Bewinn, für deffen Erzielung er sich nicht immer ganz lauterer Mittel bediente; die Berfolgung politischer Absichten, wie fein Kriegsherr folche begte, lag ihm fern. Diefer richtete im folgenden Jahre feinen Sinn auf die Eroberung von Stettin und ichloß zu dem Ende am 10. Febr. 1676 zu Berlin mit R. einen neuen Bertrag, durch welchen "dero Rath und Schiffs-Director" fich verpflichtete, am 1. April zu Blieffingen ober Middelburg fünf Fregatten und fechs Schaluppen gegen eine Heuer von 40 400 Thalern zu ftellen. Den Befehl der Flottille follte Raule's Bruder, Jatob R. führen, welchem darüber ein eigenes Patent ausgestellt und dem, da er des Deutschen nicht mächtig war, in der Person von Gerhard Reuhaus ein furfürftlicher Commiffar als Dolmetscher zur Seite gestellt murbe. Als aber die Schiffe ausliefen, ward Jatob, theils als Burge für feinen Bruder, theils eigener Berichuldung halber, in Seeland als Gefangener guruckgehalten und Benjamin übernahm das Commando felbst, Jakob's thut die Geschichte fernerhin teine Ermähnung. Ersterer hatte Ende Mai an dem den Schweben von Danen und Sollandern unter den Admiralen Juel und Tromp bei Jasmund gelieferten fiegreichen Treffen Theil, dann widmete er fich eifrig der Raperei in der Oftfee, in der Aussicht auf Prifengewinn lag ein großer Sporn

für feine Thatiateit, feine mifliche Bermogenglage forberte fehr gu folcher auf. Wie hoch der Kurfürst Raule's Dienste schätzte, zeigt das Geschent von zwei Pferden aus den hinterpommerschen Stutereien und der Befehl, Raule's Gattin, welche nach Berlin übergefiedelt war, fo lange die Schiffe in Dienft geftellt fein würden, monatlich 100 Thaler ju gablen. Dergleichen Gunfterweifungen trugen aber R. gablreiche Reider ein; die Berleumdungen, denen er ichon damals ausgefett war, bewogen ihn, den Kurfürsten zu bitten, es moge ihm ein kundiger Seemann als Richter bestellt werben. Friedrich Wilhelm aber bachte groß genug, R. durch das Nichterfüllen diefes Gesuches und somit durch feine eigene fürftliche Meinung gegen die erhobenen Berdächtigungen in Schut ju nehmen. Bielleicht hielt er auch für politisch, fich bes Beiftandes bes brauchbaren Mannes nicht zu berauben. Er ernannte diefen jum Generaldirector der Marine und ichloß einen neuen Vertrag mit ihm auf Stellung von fünf Schiffen auf vier Monate für 27 000 Thaler, woneben er bereits eigene furfürftliche Fahrzeuge in See stechen ließ; R. ruftete außerdem Raperschiffe auf eigene Sand aus. Die junge Flotte hatte an den friegerischen Greigniffen des Jahres ihren redlichen Antheil: R. war anscheinend persönlich nicht betheiligt, dagegen hatte er fich wieder mehrfacher Angriffe zu erwehren, welche wegen feiner Geschäftsführung gegen ihn erhoben murben, fie laffen diese in einem gunftigen Lichte nicht erscheinen; dazu befand er sich in steter Gelbverlegenheit. 1678 stellte er sieben Kriegsschiffe gegen eine monatliche Miethe von 10000 Thalern, außerdem brachte er die Fahrzeuge zusammen, welche benutt wurden, um das heer am 9. und 10. September nach Rugen überzuführen. Die Erfolge der friegerischen Thätigkeit des Aurfürsten hatte aber die Zahl von deffen Widerfachern und feiner Neider vermehrt, fo dag diefer für das Jahr 1679 vermehrte Unftrengungen machte, ihnen entgegentreten zu konnen; bereits am 1. Januar forderte er R. zu einem neuen Bertrage auf, welcher feftfette, daß diefer neun Schiffe ftellen folle; wenn diefelben im Dienfte ftanden, erhielt er 5020, wenn fie im hafen lagen 1000 Thlr. monatlich; alle Kriegsgefahr trug der Kurfürst, alle Seegefahr R., Beute und Er= trag ber Raperei gehörten erfterem. Da vereitelte der am 29. Juni 1679 gu Saint Germain en Lape abgeschlossene Friede die meisten von Raule's Hoffnungen. großer Theil der neugewonnenen Seeküfte war verloren gegangen, eigentlich waren nur noch zwei zu Werft- und Safenanlagen geeignete Punkte geblieben, Pillau und Ronigsberg; aber Raule's thatiger Geift mandte fich fofort neuen Unternehmungen zu. Seine Wünsche und Ziele kamen hier wieder mit denen seines Fürsten überein. Dieser stellte ihn an die Spitze einer Commission, welche zusammentrat, um über die zur Förderung der Sandelsthätigkeit einzuschlagenben Wege zu berichten. Die 1680 zu Königsberg geschehene Errichtung einer Handelsgefellschaft war die nächste Folge. Dem zu Pillau gebildeten "furfürst= lichen Commerz= und Admiralitäts-Collegium", an dessen Spike R. trat, ward die Leitung der Geschäfte übertragen. Daneben ward Raule's Thatigkeit da= durch in Unspruch genommen, daß in demselben Jahre fechs Schiffe in Dienft gestellt murben, welche die feitens der Rrone Spanien rudftandig gebliebenen Subsidiengelder beitreiben mußten. Der Berkauf der bei diesem Anlag brandenburgischerseits gemachten Prifen verwickelte R. in neue Anklagen; eine infolge davon unter dem Borfit des Generalmajors Graf Donhoff niedergesetzte Unter= suchungscommission berichtete aber wiederum, daß gegen R. nichts vorliege. Rurfürften Zuneigung und Beifall blieben ihm erhalten; er war ein Abenteurer und moralisch mindestens zweiselhaft; aber er war unternehmend und brauchbar, daher blieb er in Gunft und Unsehen und in fteter Berwendung. Jest trat er mit anderen Raufleuten, namentlich mit einem hollandischen Landsmanne, zu einer afritanisch-brandenburgischen Sandelsgesellichaft zusammen, welche 1682 bie

landesherrliche Genehmigung erhielt und in Guinea Berbindungen anknupfte; fchlau und unbedenklich in der Wahl der Mittel, wußte er die des Staates den eigenen Zwecken dienstbar zu machen, indem er das Budget der Flotte mit dem ber handelsgesellschaft in einen unentwirrbaren Rnäuel brachte. Sein damaliges Gehalt betrug 4800 Thaler jährlich, mehr als ein Generallieutenant fortlaufend erhielt. Sein ganzes Sinnen und Trachten war jett den Zielen der Handelsgesellschaft und der Ansiedlung in Westafrika zugewendet; in Eberhard v. Dandelmann, dem furfürstlichen Rath, war ihm ein neuer Gonner entstanden und mit dem Aufbluben ber Colonisationsbeftrebungen ftieg fein Stern. Die gange Angelegenheit trat in ein neues noch mehr Erfolg versprechendes Stadium, als Brandenburg in Oftfriegland feften Guß jagte und dadurch weiteren Boden für seine Flotte und seine Sandelsbeftrebungen fand, und im 3. 1684 faufte ber Aurfürft R. die noch in deffen Befit befindlichen neun Schiffe für 110 000 Thir. ab. Damit waren letterem freilich der unmittelbare Ginfluß auf die Kriegsflotte und der ergiebige Zusammenhang mit derselben entzogen, immer aber wußte er von neuem die Kräfte des Staates für die Befriedigung seiner eigenen Bedurfniffe nugbar zu machen und auf die verschiedenste Art den Rurfürsten zu bestimmen, daß er für die Berlufte der Handelsgesellschaft eintrat. Ueber die letztere hatte er seit Mai 1687 fast uneingeschränkte Berfügung. Da starb am 29. April 1688 der Rurfürft. Mit ihm wurden Brandenburgs Beftrebungen jur Brundung einer Seemacht und für eine großartige Sandelspolitit ju Grabe getragen. Die diesen Zielen und R. feindliche Partei fette noch in dem namlichen Jahre durch, daß letterer zur Berantwortung gezogen wurde, aber zum dritten Male ging er gerechtsertigt aus der Untersuchung hervor; aus dem Befängniß zu Spandau trat er im Jahre 1691 von neuem an die Spite der Sandelsgesellschaft und mar wiederum Mitglied des Admiralitätscollegiums. Der Kurfürst ließ ihm sogar ein moralisches Schmerzensgeld von nahe an 10 000 Thlrn. auszahlen. Aber er konnte nicht wieder zu Ginfluß und zu Bedeutung gelangen; feine Plane waren fehlgeschlagen, feine Entwürfe gescheitert, sein Gigennut, welcher das Staatsinteresse dem eigenen zu Liebe in den Hintergrund gedrängt hatte, war nur Vorwand bei dem Streben, Brandenburg eine Seemacht zu geben und mit feines redlicheren Gonners Dandelmann's Sturge ichied auch R. aus dem öffentlichen Leben. Noch einmal der Beruntreuung und der Unterichlagung angetlagt, hatte er feit 1698 von neuem in Spandau langwieriges Gefängniß zu erdulden, im J. 1702 ward er in Freiheit gesetzt, weil man ihm nichts beweisen konnte. Im J. 1707 ift er auf seinem Gute Wittenberge geftorben. Das Vermögen, welches er hinterließ, war weit geringer als man es geschätzt hatte; es fiel dem foniglichen Schatze gu. Die Beftandtheile maren das But Rofenfelde (jest Friedrichsfelde) bei Berlin, welches er ichon bor dem Jahre 1688, alfo ju einer Zeit, wo feine Stellung noch eine gesicherte war, dem Kurfürsten vermacht hatte; ein Haus in Berlin, welches ihm bereits 1678 geschenkt worden und in welchem sich auch die Geschäftsräume der Marine und der Handelsgesellschaft befanden, das frühere Ballhaus, in der jest Rauleshof benannten Gaffe im Innern der Stadt belegen, 10000 Thaler baar und 26 000 Thaler in Antheilsloofen der Handelsgesellschaft.

P. F. Stuhr, Geschichte der See- und Kolonialmacht des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Berlin 1839. — L. v. Orlich, Geschichte
des preußischen Staates im 17. Jahrhundert, Berlin 1839. 2. Bb. S. 426 ff.
— A. Jordan, Geschichte der brandenburgisch-preußischen Kriegs-Marine,
Berlin 1856. — F. Meher, Berühmte Männer Verlins in ihren Wohnstätten, Berlin 1875, 1. Bb. S. 132.

Angem. beutsche Biographie. XXVII.

Religion

Barkeley, Cally

26

Raumer: Eugenius v. R., preußischer Generallieutenant, murbe am 5. Nov. 1758 als ein Sohn des anhaltischen Rammerdirectors v. R. ju Deffau geboren und fam durch Bermittelung feines Oheims, des späteren Generals Rarl Albrecht Friedrich v. R. (f. S. 415), im J. 1773 als Fahnenjunker bei dem in Stettin garnifonirenden Infanterieregiment bon Sade in ben preußischen Dienft. Diefes fandte ihn junachft auf die in Stargard errichtete Rriegsschule, erft 1775 trat er beim Regiment wirklich ein, machte den Bairifchen Erbfolgetrieg mit und bildete fich burch Gelbstftudium in den militarischen Biffenschaften fo weit fort, daß er, als 1790 Rrieg mit Defterreich drohte, in den Generalftab Mit dem Generalquartiermeister=Lieutenant v. Rleift (fpater Rleift v. Nollendorf) bereifte er damals Schlesien, um den muthmaglichen Schauplat der Feindseligkeiten kennen zu lernen. Im jolgenden Jahre murde er mit dem Generalquartiermeister-Lieutenant v. Grawert in die Ruftenlander an der Oftfee gefandt, als bort ein Theil des Heeres jum Schutz gegen mögliche feindliche Landungen auf den Kriegssuß geset murde; am 21. September 1791 erfolgte feine Beforderung jum Capitan. 1792 war er bei den Borbereitungen jum Kriege gegen Frankreich thätig; er war es besonders, der den Berkehr mit den frangöfischen Ausgewanderten zu vermitteln hatte. Dann nahm er an dem unglücklichen Feldzuge theil. Bald nach der am 2. December 1792 geschehenen Wiebereinnahme von Frankfurt gerieth er in frangofifche Gefangenfchaft. brachte dieselbe in Mainz zu, wo Custine ihn mit Auszeichnung behandelte. Die Rachrichten über die Berhaltniffe in der Festung, welche er nach feiner Unjang Januar 1793 flattgehabten Auswechslung in das preußische Sauptquartier brachte, veranlagten, daß am 6. d. Dt. ein Angriff auf Roftheim gemacht wurde, bei welchem R. eine hauptrolle zugetheilt ward. Derfelbe gelang, der Ort fiel aber bald wieder in Jeindeshand und blieb ein Gegenstand des Streites, bis er am 8. Juli von R. an der Spige einer Abtheilung von Freiwilligen von Reuem genommen, endailtig behauptet und damit eine der Bedingungen für die darauf folgende Ginnahme von Mainz erfüllt ward. R. erhielt zum Lohne den Orden pour le mérite. Auch am jerneren Berlaufe des Feldzuges nahm er thätigen Antheil; als ber Ronig nach bem Gewinn ber Schlacht bei Birmafeng am 14. September 1793 dem Generalstabe feine Anertennung der von demfelben geleisteten Dienste aussprechen wollte, wurde R. jum Major ernannt. Winter 1794 95 war er dem öfterreichischen Couvernement zu Mainz zugetheilt. um den Bufammenhang und die wechselseitige Unterftugung der verbundeten Truppen zu vermitteln. 1797 fehrte er aus dem Generalquartiermeisterstabe zur Infanterie zurud; von feiner Garnison Reiße aus ward er Ende 1798 nach Troppau gefandt, um den Marsch des unter Suworow nach Italien gehenden russischen heeres zu beobachten und dem Könige barüber zu berichten. 1808 ward er Commandeur des Infanterieregiments Malschigth in Brieg. führte er als Oberft im Jahre 1806 in den Kampf gegen die Franzosen; eine schwere Wunde, welche er bei Auerstädt erhielt, hielt ihn von den weiteren triegerischen Greigniffen fern. Rach Friedensschluß wurde er Commandant, qu= erft in Brieg, dann in Reiße; als aber fein fruherer Vorgefetter General von Grawert den Befehl der zur Theilnahme am Rriege gegen Rugland bestimmten preußischen Truppen erhielt, wurde R. als Commandeur der dazu gehörigen 3. Infanteriebrigade ebenfalls dorthin entfandt. Grawert's nachfolger, Port, war mit Raumer's Leiftungen nicht zufrieden; als ber Krieg von 1813 bevorstand, erhielt Letterer am 25. Marg wiederum feinen Boften als Feftungs= commandant zu Reiße. Am 3. Mai 1815 wurde er mit dem Charafter als Generallieutenant penfionirt; am 28. Februar 1832 ift er zu Reiße gestorben. Neuer Nefrolog der Deutschen, 9. Jahrgang, S. 192, Imenau 1833 (hier ist als Geburtsjahr irrthümlich 1756 angegeben). — 2. v. Zeblig, Pantheon bes preußischen Heeres, 2. Band, Berlin 1836. B. Boten.

Raumer: Friedrich v. R., Geschichtschreiber. Er wurde geboren am 14. Mai 1781 ju Wörlig bei Deffau, als der Sohn eines vorzüglichen Mannes und ausgezeichneten Landwirths, Georg Friedrichs v. R., der damals als Bächter ber Berwaltung der großen Domane Wörlik vorstand und im Nahre 1796 als fürstlicher Kammerdirector nach Deffau versetzt wurde, wo er im Jahre 1822 nach einem in jeder Beziehung wohl angewandtem Leben gestorben ift. ersten Unterricht erhielt R. zu Wörlig unter der Aufsicht seines Baters von Privatlehrern und wurde im Jahre 1793 nach Berlin auf das Joachimsthal'iche Gymnasium versest, das damals bekanntlich unter der berühmten Leitung Meierotto's ftand, dem er auch das dantbarfte Andenten bewahrt hat. Berlin bewegte sich R. überdies vermöge seiner verwandtschaftlichen Beziehungen in höchst anregenden und angenehmen Berhältnissen, die seiner allgemeinen Ent= widelung und Ausbildung im hohen Grade ju Gute gefommen find. Wir er= wähnen im Befonderen nur feinen Dheim, den Prafidenten v. Gerlach, der, selbst von ausgesprochener Vorliebe für das classische Alterthum erfüllt, des jugendlichen Reffen Reigung in diefer Richtung in erfolgreichem Grade befestigte. Oftern 1798 verließ R. das Symnafium mit den anerkennendsten Zeugniffen feines fittlichen Wandels, seines nachhaltigen Fleißes und ber erworbenen Kennt= niffe. Anfangs Mai bes genannten Jahres ging er jur Universität Salle über, zunächst in der Absicht, sich dem Studium des Rechtes zu widmen. Die angeborene Vielseitigkeit feiner natur führte ihn aber schon jest bagu, fich mit ben verschiedenartigsten, jum guten Theil in das Gebiet der Naturwiffenschaften fallenden Wissenszweigen als Zuhörer bekannt zu machen. Das Fach, das am Ende den Mittelpunkt seines Lebens und Strebens bilden follte, die Geschichte, feffelte ebenfalls ichon in diefer Zeit feine Ausmertsamteit. Bon Salle fiedelte er Oftern 1801 nach Göttingen über, obwohl er der Meinung war, feinen specifischen Berufastudien bereits genug gethan zu haben. Es waren weniger die Borlefungen, die hier feine Zeit in Anspruch nahmen, als das Brivat= ftudium mit Sulfe der ausgezeichneten öffentlichen Bibliothet. Weder Schlöger noch Beeren berftand es, wie boch auch bereits feine Borliebe für geschichtliche Dinge erweckt war, ihn anzugiehen ober zu jesseln, wogegen er den Umgang mit bem Mufifdirector Forkel aufs Lebhafteste unterhielt. R. hatte schon früher Musit theoretisch und praktisch getrieben; der intime Berkehr mit diesem Meister, der ihn insbesondere auf die claffische Musik verwies, gab ihm einen für seine aange Bufunft nachwirkenden Unftog, dem er gelegentlich auch einen schriftlichen Ausdruck gab. (S. feine vermischten Schriften, 3. Bb. S. 369 ff.) Oftern 1801 endete die Universitätszeit Raumer's, und er kehrte zunächst in die Beimath zurud und trieb auf den Wunsch feines Baters das nächfte halbe Jahr prattische landwirthschaftliche Studien, da damals das Domanenwesen für den Sauptzweig der Berwaltung galt. Michaelis gedachten Jahres ging er nach Berlin und trat hier nach bestandener Prüfung als Referendarius bei der turmärtischen Rammer Der Sommer 1802 eröffnete ihm einen weiteren, mit einer gemiffen Selbständigkeit verbundenen Wirkungstreis, indem er veranlagt wurde, einen feiner Borgefetten, den Kriegsrath von Baffewit, jur Befitergreifung des Gichs= feldes, das als Entschädigungsobject an Breugen gefallen war, zu begleiten. Die Mittheilungen, die R. selbst über diese seine Thätigkeit gemacht hat, sind in mehr als einer Beziehung hochft lehrreich. Kraft seiner Unftelligkeit, seines praftischen Sinnes und seiner humanen milben Dentungsart mar er gegenüber ber oft recht belicaten Aufgabe fo recht an seinem Blate. Es blieb ihm zugleich Reit genug, seinen Lieblingsstudien nicht untreu zu werden und (zu Sildesheim) 26\*

bas fogenannte "große Examen" mit dem beften Erfolge zu beftehen, fraft welchem er sich die Qualification ju "einer Kriegs= und Domanenrath= oder Steuerrathftelle" erwarb. Es lag jest in der Sand des jungen Uffeffors, in Beiligenstadt gu einer festen Stellung mit einer ihm genügenden Befoldung gu gelangen; er entschloß sich aber boch aus Furcht, auf lange Jahre hinaus in einer folchen ihm ungenugenden Umgebung ausharren ju muffen, und im Gin= klange mit den Wünschen seiner Eltern, Berwandten und Freunde, auf jenes Anerbieten zu verzichten und (im Februar 1804) nach Berlin in feine fruhere Stellung gurudgutehren. Seine nicht gewöhnliche Befähigung gur Berwaltung wurde nicht verkannt und in einer ihn befriedigenden Weise verwerthet. diefer Zeit machte er die Bekanntschaft Johann von Müller's, der kurg gubor aus dem öfterreichischen Dienft in den preußischen übergetreten war. Durch feine prattischen Arbeiten unbehindert, hatte R. in den letten Jahren feine Studien, namentlich die geschichtlichen, fortgefett und angefangen, sich in die Quellenschriften der Epoche Raifer Friedrich's I. und der Rreuzzuge zu ber= tiefen, und obwohl fein Oheim Gerlach ihm voraussagte, daß der königliche Dienst und Neigungen diefer Art sich nicht gut vertrugen, faßte er schon jest den "fehr kühnen Gedanken — felbst Geschichte zu schreiben". Es kam bloß noch darauf an, fich für einen bestimmten Gegenstand zu entscheiben. Alterthum hatte ftets eine machtige Anziehungsfraft auf ihn ausgeübt, aber nicht minder merkwürdig und mit Unrecht vernachläffigt erschien ihm das Mittel= Johannes von Müller empfahl ihm die Bearbeitung des 15. Jahr= hunderts, das in der That in hohem Grade von der Forschung zuruckgeset worden war. Aber R. hatte feine Wahl bereits getroffen und fich, "wie durch Inspiration" den Sobenftaufen jugewendet. Man muß jugeben, daß diefe Wahl eine äußerst glüdliche war; R. hat burch diesen, nach Lage ber Dinge kühnen Griff fich eine Aufgabe gestellt, beren im Besentlichen gelungene Losung ben besten Inhalt seines Lebens bilden und in der historischen Wissenschaft die Fortbauer feines Namens fichern follte. Die Ausführung diefes Gedankens ftand freilich noch in weitem Felde; R. hat ihn aber festgehalten, obwohl feine dienst= liche Stellung in den nächsten Jahren ihm gang andere Aufgaben zuwieß, und feine Freunde und Berwandte, nach feiner ausdrücklichen Berficherung bieselbe "gang thöricht und unausführbar schalten". Um feinen wissenschaftlichen Planen treu bleiben zu konnen, lehnte er eben jest eine ihm angetragene und mit festem Behalt verbundene Stelle "ohne Bedenken" ab. Gerade in diefer Zeit ift R., von J. v. Müller ermuntert, zum ersten Male als Schriftsteller aufgetreten. Er veröffentlichte, allerdings anonym, im Jahre 1805 die "Sechs Gefpräche über Rrieg und Sandel" (wieder abgedruckt in feinen Berm. Schriften, Bo. 1, S. 133 ff.), die in ihrer Form eine fleißige Lecture der Blatonischen Dialoge bezeugten und heut zu Tage namentlich durch den Muth Ausmerksamkeit erwecken. mit welchen er für die damals als unausführbar verurtheilte Lehre vom Freihandel eingetreten ift. Ein theoretisch und praktisch durchgebildetes Talent wie bas Raumer's war, konnte jedoch nicht lange auf eine untergeordnete Stellung angewiesen bleiben. Im August des Jahres 1806 murde ihm die erledigte Stelle eines Rathes bei der Domänenkammer in Königs-Bufterhausen in commiffarischer Weise übertragen, und er hat fie bis zum Mai 1808 verseben. Auch hier hat er bem in ihn gesetzten Bertrauen vollständig entsprochen und in der bald nach feiner Bersetzung eintretenden schweren Zeit fich als tüchtig und ge= wandt bewährt. Sein Beruf ließ ihm zugleich hinlanglich Muße, seinen ge= lehrten Studien Genüge zu thun. Er sette die Lecture der griechischen und römischen Schriftsteller, der späteren Bygantiner, Abulfeda's und anderer Araber eifrig fort und hielt zugleich geschichtliche Borträge vor einer dankbaren Buhörerschaft von Frauen und Herren, welche Reigung sich in der späteren Epoche seines Lebens bekanntlich erfolgreich ausgestaltet hat. Daneben unterhielt er einen ergiebigen Briefwechsel mit Männern wie Wilken, Schleiermacher und Steffens und fand noch Zeit, zahlreiche Berichtigungen ber befannten Lohmeier'schen "Genealogischen Tabellen" abzusaffen, die ein paar Jahre später durch den Druck veröffentlicht worden sind. Seine Begeisterung für den Beruf zum Siftoriter war berart im Bachsen, daß er fich ben Gedanten, sich zu verheirathen, als eine hinderung in feinen Studien, jur Zeit grundfählich aus dem Ropfe Eben jett arbeitete er an einem erften Entwurf zu einer Beschichte ber Kreuzzüge und legte als eine Probe J. b. Müller eine Erzählung der "Schlacht bei hittin" vor; Müller erwiderte mit ermunternder Anerkennung und zugleich mit einer nachdrudlichen Warnung bor ber philosophirenden Geschichtschreibung. Diefer fein genannter Bonner hat R. um biefe Zeit (f. Lebenserinnerungen I, S. 162) zu einer Projeffur in Suddeutschland empfohlen, näheres wird uns darilber freilich nicht mitgetheilt. Gewiß ift aber, daß R. bald darauf (Mai 1809) durch die verdiente Beforderung jum Rath bei der Regierung ju Botsdam aus feiner doch ifolirten Lage in Konigs-Bufterhaufen, die ihn auf die Länge und trot ber nahe von Berlin boch nicht hatte befriedigen konnen, erlöft wurde. In Potsdam war er doch in gang anderer Beise an feinem Blate; indeß hat diefer fein Aufenthalt nicht langer als zwei Jahre gedauert. auch hier fuhr R. fort, und war es ihm möglich, sich wissenschaftlich zu beschäftigen und litterarisch productiv ju sein. Go legte er in den Beidelberger Jahrbüchern (1809) eine Kritik der Lombard'schen Denkwürdigkeiten nieder, und gab er das Jahr darauf (1810) die Schrift "Ueber das brittische Besteuerungsfustem, insbesondere die Einkommensteuer mit Sinsicht auf die in der preußischen Monarchie zu treffenden Ginrichtungen" heraus; die Schrift wurde mit Beifall auch an hoher und höchster Stelle aufgenommen; fie murde unzweiselhaft zu= gleich die Beranlassung, daß R. im Mai 1810 als Rath in das Finanz-ministerium, dem damals herr v. Altenstein vorstand, und zwar bei der Staatsschuldensection berufen wurde. Es dauerte jedoch nicht lange, so zog ihn der Minister v. Hardenberg, der durch die erwähnte Rritit der Combard'ichen Dentwürdigkeiten auf ihn aufmertfam geworden war, in seine Rahe und nahm ihn, nachdem er den Minister auf einer Reise nach Schlefien begleitet und fich sein besonderes Vertrauen erworben hatte, fogar in fein haus und an seinen Tisch auf. So tann man wohl fagen, daß R. in turger Zeit und in fo jungen Nahren eine glängende Laufbahn gemacht hatte, und barf vermuthen, daß ihn eine noch glänzendere erwartete. An allen Reorganisationgarbeiten nahm er Lebhaften, oft maggebenden Antheil, und fein Ginflug auf den Rangler erschien fo groß, daß man ihn wohl den kleinen Staatskangler nannte und lebhaft beneidete. Benug, qualende Unfeindungen oder doch Berdrieflichfeiten blieben ihm nicht erspart; gelegentlich mag er wohl, wie z. B. Niebuhr gegenüber, der in hervorragender Stellung gleichfalls im Finanzministerium arbeitete, nicht durch= weg die paffende Haltung befolgt haben. Er glaubte, in den praktischen Fragen ben großen, freilich recht empfindlichen Gelehrten zu überfeben; einzelne Reibungen blieben nicht aus, und fo faßte er von der Zeit an gegen denselben eine nicht zu vertennende Abneigung, die er später zugleich auf ein Gebiet übertrug, in welchem er sich doch schwerlich mit dem großen Gelehrten meffen konnte. Ueberhaupt neigte R. allmählich zu ber Meinung, daß er mit feinem beften Willen und wohldurchdachten Borichlägen in den brennenden Fragen der ftaatswirthschaftlichen Reform auf zu viel Schwierigkeiten ftoge und überzeugte sich zu allem anderen bin, daß ihm in diefer praftischen Stellung für feine Lieblings= ftudien fo gut als keine Zeit mehr übrig bleibe. Satte er boch feit seiner

Neberfiedelung nach Potsdam und Berlin, von ein paar tleinen halbamtlichen Ausführungen über ben "Indult" und "die Berfaffung der Behörden im preußischen Staat" abgesehen, außer dem Bruchstuck über die Schlacht bei Sittin nur zwei fleinere gelehrte Arbeiten, eine Borlefung über "Berifles und Afpafia" und die Ginleitung ju den von ihm überfesten "Reden des Aefchines und Demosthenes über den Krang" zu Stande gebracht. Es erschien ihm indes unmöglich, fein Berg von diefen wiffenschaftlichen Beschäftigungen Toggureigen, und fo reifte im Busammenhang mit all ben erwähnten Momenten in ihm der Plan, den praktischen Staatsdienst aufzugeben und lediglich der Wiffenichaft zu leben. Die eben eingetretene Erledigung der Brojeffur der Staatswiffenschaft an der Universität Breglau gab ihm ermunichte Belegenheit, mit biefem Plan Ernft zu machen; er wendete fich bereits anfangs September 1811 an den Staatstangler mit der motivirten Bitte, ihm die gedachte Professur anzubertrauen, "wobei er sich auch zum Lesen historischer Collegia verpflichte". Der Kangler willigte ungern genug in diese Bitte, nachdem er sich von der Erfolglofigfeit ber von ihm erhobenen nachdrudlichen Gegenvorftellungen übergeugt hatte. Am 9. September 1811 erfolgte die königliche Ernennung. -R. burite fich fagen, daß er burch feine borausgegangenen gelehrten Studien und Leiftungen, fowie durch die feit einem Jahrzehnt erworbenen Erfahrungen im praktischen Staatsdienste nicht unvorbereitet in bas ihm übertragene Lehramt eintrat. -

Mit der Uebersiedelung nach Breglau beginnt die zweite, der Zeit nach viel langere Salfte in Raumer's Lebensgange, die überwiegend den wiffenschaftlichen Beftrebungen gewidmet blieb, ohne daß er barum feine Borliebe fur gemeinnutiges Wirfen aufgab oder bem fo lebhaft empfundenen Bedurfnig, ftets mit bem öffentlichen Leben in Ruhlung zu bleiben und feinen Gefichtstreis nach allen Richtungen zu erweitern, jum Opfer gebracht hatte. Sieben wohl ausgenukte Jahre hat R. in der neuen Stellung in Brestau zugebracht. nach feiner Ueberfiedelung hat er fich durch die Berheirathung mit einer Lands= mannin, mit Louise, der Tochter des Oberforstmeisters v. Görschen in Deffau den eigenen Berd gegründet, beffen Genuß durch freundschaftlichen Berkehr mit Mannern wie Manso, Steffens, v. Sagen, Beinsborf, Schneider und feinem Bruder Rarl einen erhöhten Reiz erhielt. 2018 Beugniß feines fortgefetten eifrigen Studiums des Mittelalters veröffentlichte er ichon im Jahre 1812 fein "bandbuch merkwürdiger Stellen aus den lateinischen Geschichtsschreibern des Mittel= alters" und dehnte feine Vorlesungen zugleich auf das Gebiet der Geschichte aus, indem er u. a. Borträge über die alte und neuere Geschichte hielt. Aus den einen find feine im Jahre 1821 erschienenen "Borlefungen über alte Geschichte", aus ben anderen feine im Jahre 1832 veröffentlichte und durch die Zeitereigniffe hervorgerufene Schrift über "Polen's Untergang" hervorgegangen. Beim Ausbruche des Befreiungstampfes hat er fich wohl die Frage vorgelegt, ob er nicht auch, wie z. B. fein Bruder Karl, die Feder mit dem Schwerte vertauschen solle, hat aber in Erwägung, daß an Streitern fein Mangel fei und er anderswie der guten Sache mehr nüten könne, den Gedanken fallen laffen; man wird ihm das taum verdenken können, jumal die Natur ihn nach Allem nicht gerade jum Soldaten bestimmt hatte. Nach bem Friedensschluße unternahm er zu feiner Erholung eine Reife nach Benedig; fie eröffnet die lange Reihe von Ausflugen und Reisen, die fich im Berlaufe feines langen Lebens und bis in fein hobes Alter hinauf fortgefett wiederholten und ihn mehrmals nach Italien, England und Frankreich, nach Scandinavien, nach Constantinopel und Smyrna und Athen und fogar nach den Bereinigten Staaten von Nordamerita geführt haben. Diefe Reisen gingen jum Theile aus der mertwürdigen Beweglichkeit seiner Natur, jum

Theil aus wiffenschaftlichen Zwecken und endlich aus bem Bedürsniffe, aus eigener Anschauung Menschen und Welt kennen zu lernen, berbor, allen diefen Reisen hat R. je nach ihrer Beranlaffung Beschreibungen und Berichterstattungen veröffentlicht, die sich durch ihre Lehrhaftigfeit, die Unabhängigfeit feines Standpunttes und eine gefunde, oft fcharfe Beobachtungsgabe auszeichnen. Gleich über ben ermähnten erften Ausflug von Breglau aus ließ er im Jahre 1816 eine Befchreibung in 2 Theilen erscheinen, dagegen über eine zweite Reise nach Italien, die ihn in der Zeit von 1816-17 im Interesse feiner Forschungen für die Geschichte der Hohenstaufen zu einem längeren Aufenthalte nach Rom führte und zu welchem er von der preußischen Regierung eine beträchtliche Unterftugung erhielt, hat er keine eigene Schrift veröffentlicht, und sehen wir uns auf die Briefe angewiesen, die er in die Beimath richtete und die theilweise im zweiten Bande seiner Lebenserinnerungen abgedruckt find. Im Juli 1817 fam er wieder nach Breslau gurud und mußte fich bald genug mit der in Deutschland herrschenden Aufregung, die durch das Wartburgfest, die Ermordung Rogebue's und die sich baran knüpsenden Complicationen hervorgerufen murde, wohl oder übel abfinden; es foll nicht verschwiegen werden, daß er in der Beurtheilung diefer Borgange bei allem Freimuthe sich feine Besonnenheit bewahrte und mit der bezüglichen öffentlichen Meinung feineswegs vorbehaltlos oder überall übereinstimmte. Im verhängnisvollen Jahr 1819 war ihm noch überdies die Führung des Rectorates zugefallen; es scheint aber, daß er nicht gerade eine wohlthuende Befriedigung von diefer Ehre erlebt Genug, er fühlte sich in Breslau nicht mehr behaglich; auch in den gefelligen Berhältniffen hatte fich in Folge von Sterbefällen oder Berufungen manches zu feinen Ungunften verändert; er fehnte fich fort und in einen andern Wirtungstreis. Diefer fein Wunsch wurde noch im Jahre 1819 erfüllt: er erhielt auf Borichlag der Nacultät den Ruf als Brofessor der Staatswissenschaften und nebenbei der Geschichte an die Universität Berlin und folgte ihm noch im Berbste beffelben Jahres: bereits am 25. October eröffnete er feine Borlefungen.

Diefe Berpflanzung eröffnete fur R. eine bedeutungsvolle Berspective: nun war er erst auf bem rechten Blake, wie ibn feine Ratur verlangte, und nun erst konnte ber vielseitige, bewegliche, unermudliche Mann sich in seiner vollen Eigenthümlichkeit entwideln und zeigen. Denn es ift nicht anders, R. bedurfte bei aller hingabe an feinen wiffenschaftlichen Beruf der Un- und Aufregungen, wie sie eben doch nur eine Stadt wie Berlin ihm bieten konnte. Ueber ein halbes Jahrhundert erstreckt sich das noch übrige Leben Raumer's, das ihm wenn auch mit Unterbrechungen in Berlin beschieden war. Etwas über ein Menschenalter wirkte er in seiner officiellen Stellung als öffentlicher Lehrer, zu= erst por allen der Staatswiffenschaften und bald auch, da Ruhs bereits 1820 Als Lehrer hat R. allerdings starb, mit besonderer Vorliebe der Geschichte. niemals eine hervorragende Wirksamkeit entfaltet, obwohl er fich ftets einer größeren oder kleineren Anzahl recht anhänglicher Zuhörer erfreute, und noch viel weniger kann man von einer Raumer'schen Schule sprechen. Die neuere, ins Tleisch schneidende fritische Richtung, wie fie feit F. A. Wolf und Niebuhr aufgetommen war, entsprach durchaus nicht feiner vermittelnden eflettischen Natur, aber gerade aus diesem Grunde und bei dem Mangel eines abgeschloffenen Suftems, vermochte er es nicht, Studirende, die jene Bahn betreten wollten, wie das dann bei Ranke in fo ausgezeichneter Weise ber Fall mar, in feine Rreise ju bannen. Daß er unter feinen Collegen rafch genug Beltung errang, durfte mit Sicherheit aus der Thatfache gefolgert werden, daß er bereits im Jahre 1822 gum Rector der Universität Berlin gewählt wurde. R. rechnete es fich als ein Berdienft an, daß, als er in diefer Gigenschaft die Festrede gur Feier ber

25 jährigen Regierung bes Königs zu halten hatte, er trot bes Widerstandes bes Senates es durchsette, daß er fie in deutscher Sprache halten durfte. beutungsvoller ohne Zweifel fur die Stellung Raumer's war, bag im Jahre 1823 endlich der Anfang feiner Geschichte der Sobenftaufen im Drucke erschien und ichon im Jahre 1825 der lette der fechs Bande ausgegeben murde. Wie ichon ermähnt, ift an diefes fein Wert die Unvergänglichkeit feines Ramens und feiner Stellung in der geschichtlichen Wiffenschaft gefnupft. Der laute Beifall, mit welchem es aufgenommen wurde, war nicht unverdient; daß er mit der von der romantischen Schule gepflegten Stimmung zusammenhing, tann ihm feinen Abbruch thun. Die wesentliche Bedeutung des Werkes lag doch über jene Dentungsweise hinaus und beftand darin, daß hier jum erften Male eine ber größten Epochen unserer nationalen Geschichte in umfaffender Berbindung mit der universellen Entwickelung in anmuthender Form, harmonischer Composition, epischer Rube, magvollem Urtheile gur Darftellung gelangte. Es gebort ju ben wirksamften Erfolgen des Wertes, daß durch daffelbe die Aufmerksamkeit unseres Volles auf die glanzenoste Epoche unserer Raisergeschichte und des Mittelalters überhaupt mit nachhaltiger Rraft hingelenkt wurde. Daß diese Wirkung, wenn fie fich auch nicht auf gleicher Sohe behauptete, im Laufe der Jahre fich nicht verflüchtigte, dürften die bis jum Jahre 1878 noch folgenden vier Auflagen jur Genüge bestätigen. Freilich murbe auch Tadel laut, wie g. B. von Stengel und Schloffer, und es ließ fich ja bei genauem Bufeben manches baran bermiffen, namentlich die Sicherheit in der Quellenkritit, die Scharje der Charaf= teristit und vor allem auch die gleichmäßige Behandlung der verschiedenen Abtheilungen des Stoffes: Die Geschichte Raifer Friedrich's I. blieb auch für jene Zeit allzuweit hinter billigen Anforderungen zurud, mahrend die Epoche Raifer Friedrich's II. mit den Glanzpunkt des Werkes bilbet. Die fortgeschrittene Forschung hat ihn dann freilich überhaupt überholt und vielfach berichtigt, einzelne Abschnitte der Geschichte der Staufer wie 3. B. Konia Philipp's u. f. w. find feitdem mit unleugbar noch größerer Barme bargeftellt worden; aber als Gesammtleiftung besteht das Werk noch heutzutage und wird als solche auch nicht so leicht überwunden werden. Der 5. und 6. Theil behandeln bekanntlich überwiegend die Zustände aller Art und was man auch wohl innere Geschichte ju nennen pflegt. Es muß diefen Theilen ein besonderes Berdienft zuerkannt werden. Berade hier verspurt man den Vortheil, den R. aus feiner früheren praktischen Wirksamkeit zog, indem er, wie mit Recht gesagt worden ift, die Kategorien bes Staatslebens, unter welchen es dem wiffenichaftlich gebildeten Beamten erscheint, und die Fragen, die sich daran knupfen, in seine Forschungen über das 12. und 13. Jahrhundert übertrug. Im Uebrigen ist diese Nach-wirkung im Grunde bei der Mehrzahl der Raumer'schen Schriften, namentlich auch bei seinen Reisebeschreibungen mahrzunehmen. Die litterarische Fruchtbarkeit, die R. feit diefer Zeit entfaltet, erscheint außerordentlich, jumal wenn man bedenkt, daß seine Kraft gleichzeitig in der verschiedenartiasten Weise in Ansbruch genommen wurde. Wir fonnen bei diefer Gelegenheit nur die bedeutenderen oder besonders charafteristischen seiner Publicationen anführen. Schon im Jahre 1836 erschienen seine "Untersuchungen über die geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit", die (1861) eine britte Auflage erlebten. R. mar fein Doctrinar und um fo eber im Stande, mit der munichenswerthen Unbefangenheit eine folche Darftellung fruchtbar zu machen. Schon im Jahre 1823 hatte er das angebotene Umt eines Geschichtslehrers an der f. Kriegsschule in Berlin mit ansehnlichem Gehalt abgelehnt, um seine Rrafte nicht zu zersplittern; als er nun im Jahre 1827 im Namen Konig Ludwig's I. von Baiern ben Untrag zu einer Professur an die Universität München erhielt, gab er als guter

preußischer Patriot wieder eine ablehnende Antwort, und war uneigennütig genug, von diefem Unerbieten feinen weiteren Gebrauch ju machen. Berlin bot ihm freilich fo viele Unnehmlichkeiten, unter welchen der Berkehr mit einem Rreife vorzüglicher Manner nicht die lette war, daß schon diefer Umftand allein diefen seinen Entschluß begreiflich macht. Außerdem übte das Theater, namentlich bie Oper, weiterhin die Singafademie eine machtige Anziehungefraft auf ihn. Im Juli 1827 nahm ihn die Atademie d. 2B. in ihren Kreis auf, wohl eine der erften Wirkungen der Art nach dem Erscheinen der Hohenstaufen. Rach Vollendung diefes Werkes hatte R. sofort die Bearbeitung eines anderen, nam= lich der Geschichte der drei letten Jahrhunderte in Angriff und Bearbeitung ge= nommen. Er hoffte ein "Lefebuch im beften Ginne des Wortes für Gebildete ju Stande zu bringen". Doch gingen noch einige Jahre darüber hin, bis der erste Band erscheinen konnte. Im Herbste 1827 unternahm er seine erste Reise nach Paris, überzeugte sich hier aber bald, daß für die ihm nöthigen geschicht= lichen Forschungen ein längerer Aufenthalt nothig fei als ihm zunächst versügbar war, doch bekennt er, durch diese "turze Reise viel gelernt" zu haben. eben die auf dieser Reife gemachten Erfahrungen regten ihn zu der gleich das Jahr darauf herausgegebenen Schrift "Ueber die preußische Städteordnung, nebst einem Vorwort über die bürgerliche Freiheit, nach frangöfischen und deutschen Begriffen" an. Die Schrift fand ben Beifall des Urhebers ber preufischen Städteordnung, trug ihm aber zugleich einen unangenehmen Conflict mit dem ihm vorgesetzten Ministerium ein, wobei er sich übrigens mannhaft genug be-R. war feit mehreren Jahren auch Mitglied des Obercenfurcollegiums, ftieß jedoch in diefer Stellung fo häufig auf Widerstand, daß er zuleht (1831), überzeugt von der Fruchtlofigfeit seiner Mitwirtung, aus demfelben ausschied, was alles ihm von Beine, der fich auch fonft öfter, aber nicht gerade in wolwollender Weife mit ihm beschäftigt, den Titel eines "tgl. preußischen Revolutionars" eintrug. Das Jahr 1830 hatte ihn im Intereffe feiner geschichtlichen Forschungen zum zweiten Male nach Paris geführt und als die Frucht dieses länger andauernden Aufenthaltes und der angestellten archivalischen Forschungen publicirte er das Jahr darauf die "Briefe aus Baris jur Erläuterung der Beschichte des 16. und 17. Jahrhunderts". Im Winter 1830 auf 1831 hielt R. bem Kronprinzen Maximilian von Baiern Vorträge über Geschichte, wie er folche schon im Jahre 1813 in Breglau dem preußischen Thronfolger Friedrich Wilhelm gehalten hatte. Schon das Jahr zuvor hatte er das "hiftorische Tafchenbuch" begründet, das dann, bei Brodhaus in Leipzig verlegt, 37 Jahre hindurch von ihm redigirt wurde und für die Verbreitung geschichtlicher Rennt= niffe auch in weiteren Rreifen einen nachhaltigen und fruchtbaren Anstog gegeben Im Rahre 1832 ließ er die von dem polnischen Aufstande der Jahre 1830—31 veranlaßte Schrift "Polens Untergang" erscheinen, deren unabhängige Fassung aber in den maßgebenden und höchsten Kreisen einen so mißfälligen Eindruck machte, daß der König Raumer's Wahl jum Rector ber Universität die Beftätigung verfagte. Gine migberftandene Stelle hatte fogar die Wirtung, daß beschlossen wurde, ihn zur fiscalischen Untersuchung zu ziehen, als sich noch rechtzeitig das Migverständniß aufklärte. Der beffer unterrichtete König war bann billig bentend genug, daß er zu einer Art von Satisfaction aus eigenem Ermeffen R. als einem unparteiischen, aufrichtigen Manne ben Auftrag gab, eine Darftellung der Berhältniffe Preugens zu Polen in den Jahren 1830-32 aus amtlichen Quellen zu entwerfen; Diese Schrift erschien noch 1832 und hat mehrere, später ergänzte Auflagen erlebt. Im darauf folgenden Jahre, mert= würdig vor allem durch den vorläufigen Abschluß des deutschen Zollvereins, hat R. eine fleine Schrift "Briefe über ben Bollverein" abgefaßt und darin mit

besonderem hinblid auf den Beitritt Sachsens nachdrudlich feine Stimme in diefer echt nationalen Frage erhoben. Im Jahre 1832 erschien zugleich der 1. Band feiner "Gefchichte Europa's feit dem 15. Jahrhundert", die erft im Jahre 1850 mit dem 8. Bande abgeschloffen murde. Seine Freunde, wie 3. B. Tiect, mit dem er seit Jahren in engem freundschaftlichem Berkehr ftand, erwarteten freilich eine außerordentliche Wirkung von diesem Werke, die wo möglich den Erfolg der Sobenftaufen noch übertreffen follte, aber die Thatfachen ftimmten teineswegs mit diefen wolwollenden Borausfetungen überein, und es war nicht mehr als ein "Achtungserfolg", von dem gesprochen werden konnte. Die rasche Art, mit welcher R. producirte, trug ohne Zweisel zu diesem vergleichungsweise geringen Erfolge einiges bei; es hatten fich aber zugleich inzwischen die Ansprüche gerade an die Behandlung der neueren Geschichte in einem Grade gesteigert, daß R. ihnen nicht mehr fo recht genügen konnte. Eine in die Tiefe gehende, schneidige und zugleich geiftvolle Darftellung, wie fie Ranke fo hinreißend vertrat, hatte ohnedem niemals zu Raumer's Vorzügen gebort. Auch fein an fich gewiß löbliches Bemühen nach Unparteilichkeit und Gerechtigkeit in der Beurtheilung, die doch häufig nahezu in Grundsaglosigkeit ausartete, wird ebenfalls der Aufnahme des langathmigen Werkes Eintrag gethan haben. Er felber wurde zwar darum an fich nicht irre und tröftete fich wohl auch mit der Erwägung, daß eben Niemand gegen feine Ratur ankönne. Daneben entwidelt R. eine ununterbrochene litterarische Fruchtbarkeit, die die Theilnahme des Bublicums wohl hier und da einigermaßen ermüden konnte. Jahre 1835 hatte er zum Zwecke feiner Forschungen über die neuere Geschichte eine Reise nach England unternommen, deren Beschreibung er bas Jahr barauf in 2 Banden u. d. T. "England im Jahre 1835" herausgab und die allerdings ben Beweis lieferte, in wie arundlicher Beise er Die verschiedenen öffentlichen Buftande und Ginrichtungen des Inselreichs ftudirt hatte. Im Jahre 1841 hat er biefen Befuch wiederholt und die Ergebniffe beffelben in einem 3. Bande niedergelegt. In den Jahren 1836-39 ließ er zugleich feine "Beitrage gur neueren Geschichte Europa's aus bem britischen Museum und Reichsarchiv" in 5 Banden folgen, die bon den Zeiten der Ronigin Glifabeth bis in die letten Jahre Friedrich's des Großen fich erftrecken und, in zugleich betrachtender und raifonnirender Form, einen guten Theil des Abendlandes umfpannen. In den= felben Jahren 1839-40 traten feine "Beiträge zur Renntniß Italiens" in zwei Theilen zu Tage, ebenfalls die Frucht einer im Jahre 1839 dahin unternommenen Reise. Und gleich barauf, im Jahre 1841, begründete der Unermud= liche, der das öffentliche Interesse und das Bedürfniß der Bildung auch der niederen Claffe niemals außer Augen ließ, zum Besten der Errichtung von Bolfsbibliothefen, jene populären Bortrage (in der Singafademie), welchen dann ein fo außerordentlicher Erfolg zu Theil geworden ift, wie achselzuckend auch berichiedene feiner gelehrten Collegen das Vorhaben anfangs beurtheilten. und die den äußerst fruchtbaren Anftog zur Rachahmung überall in Deutschland gegeben haben. Jedoch weder wiffenschaftliches Arbeiten noch gemeinnükiges Wirken ließen den ewig Beweglichen über ein bestimmtes Zeitmaß hinaus ruhig Bu Saufe. Satte er den größeren Theil des europäischen Festlandes und England tennen lernen, so trieb ihn seine Reise- und Lernluft jest (1841) in die neue Welt, nach den Bereinigten Staaten Nord-Amerikas, Die damals freilich in der alten Welt noch nicht in dem Grade wie fpater gekannt maren. Bericht, den er über diefe Reise (1845) erftattete, liegt in zwei Banden gedruckt vor. Wenn er es noch nicht gewußt hatte, bei diefer Gelegenheit, wie schon früher bei seinen Besuchen in England, konnte R. es erfahren, daß fein

Name weithin gedrungen und lebhaft geseiert war. Er hat sich überall in der Fremde der zuvorkommendsten Aufnahme zu ersreuen gehabt. —

Das Jahr 1847 brachte ihm, der bon feiner Art nicht laffen konnte, einen vielbesprochenen Conflict. Um 28. Januar hatte er gur Gedächtniffeier Konig Friedrich's II. in der Atademie der Biffenschaften in feiner Gigenschaft als Secretär die Festrede zu halten. S. M. der König Friedrich Wilhelm IV. be- fand sich, wenn wir nicht irren, selbst unter den Zuhörern. Der Gegenstand, den R. sich für seine Rede erwählt hatte, des großen Königs religiöse Toleranz, war nach Lage der Dinge allerdings delicater Natur, und die Be= handlung, die R. ihm angedeihen ließ, erwedte die nicht gurudgehaltene Mißbilligung vor allem des erlauchten Zuhörers. Die Atademie hielt es für angezeigt, dem Könige ihr tiefftes Bedauern über das Borgefallene auszudrücken und ben in Ungnade gefallenen Redner insoweit zu entschuldigen, daß derfelbe "nicht aus fträflicher Absicht, fondern nur durch unborfichtige Ausführung des Gegen= standes und Wahl des Ausdruckes gesehlt" und "jede persönliche Zurechtweisung ohne Widerrede hingenommen habe" u. dgl. Man konnte es unter diesen Umftanden R. faum verdenken, daß er fich entschloß, diejem Borgeben der Atademie gegenüber fein Umt als Secretar niederzulegen, und aus der Akademie felbst ausschied. Dürsen wir bei dieser Gelegenheit den religiösen Standpunkt Raumer's berühren, so kann man etwa sagen, er war entschiedener Protestant, aber ein Gegner jedes ausschließlichen Confessionalismus, und indem er für sich das Recht in Anspruch nahm, nach seiner Façon selig zu werden, durchaus bereit, jedem anderen ein ähnliches Recht zuzugestehen. Aus diesem Grunde wußte er auch den Katholicismus von seiner besten Seite zu nehmen, was ihm namentlich als Geschichtschreiber des Mittelalters wesentlich zu Gute fam. Um aber auf den angedeuteten Conflict zurückzukommen, so erhielt die Popularität Raumer's durch benfelben, wie es zumal nach der damals herrschenden Stimmung in Berlin nicht Wunder nehmen konnte, einen erheblichen Zuwachs. Er wurde als ein Märthrer seiner Ueberzeugung geseiert; seine bald darauf folgende Wahl zum Stadtverordneten war ein nicht zu verkennender Ausdruck dieser frondirenden Befinnung.

Das Jahr 1848 führte R. wieder auf einen größeren und weiteren Schauplat. Die Berliner Marg-Revolution gab ihm in feiner Eigenschaft als Stadt= verordneter Beranlaffung, in den fritischen Tagen handelnd und zugleich beschwichtigend aufzutreten. Zunächst befreite ihn die Wahl zum deutschen Parlament nach Frankfurt aus mancher Verlegenheit, welche ihm die erneuerte Wahl als Stadtverordneter nicht erspart hätte. In drei Wahlfreisen, Franksurt a. D., Quedlindurg und Aschersleben, war R. zum Abgeordneten gewählt worden, Beweis genug, ein wie popularer Mann im Lande er wol ober übel bereits geworden war. Er optirte für Frankfurt a. D. und reifte noch im Mai nach Frankfurt a. M. Es ift bekannt, daß R. in der deutschen Nationalversammlung eine hervorragende Rolle nicht gespielt hat. Dazu sehlte ihm schon die nöthige Rednergabe — einige seiner in Franksurt "nicht gehaltenen" Reden hat er später in den Druck gegeben (Verm. Schriften 1, S. 88 ff.) — aber diese seine Thätigkeit, die er niemals überschätt hat, wurde für den übrigen Rest des Jahres 1848 dadurch unterbrochen, daß er im August als Bertreter der beutschen Centralgewalt nach Paris geschieft wurde. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob diefe Bahl für die nicht fo leichte, ihm geftellte Aufgabe eine gludliche genannt werden tonnte; die Beweggrunde, die fie veranlagt, laffen fich ungefähr vermuthen; gewiß ift, daß sich R. in ber ihm zugedachten Stellung doch nicht gang ficher fühlte und daß der Erfolg feiner Botichaft einiges ju wünschen übrig ließ. Er brachte doch nicht die für ein solches Geschäft nothige

Erfahrung mit, und es gehörte fein Optimismus dazu, fich über fo manche erlittene Enttäuschung zu troften. Mit dem Ende des genannten Jahres, nach der Wahl &. Napoleon's jum Prafidenten der Republit, tehrte R. nach Frantfurt zurud und betheiligte fich wenigstens an den Fractionssitzungen lebhaft ge-Dag er in der deutschen Berfaffungsfrage für die preugische Spige ein= trat, versteht sich wol von felbst; er gehörte zur Deputation, Die nach Berlin entsendet wurde, Friedrich Wilhelm IV. Die deutsche Kaiserkrone anzubieten. Zurückgekehrt von der erfolglosen Mission, hielt er noch bis zum Mai (1849) Stand und ichied dann mit bem größeren Theile der preußischen Abgeordneten aus der Nationalversammlung aus, das Bergebliche der gemachten Unftrengungen bedauernd, die Grunde des Miglingens jum großen Theile erkennend und jugleich ber ficheren hoffnung, daß die Zukunft die Lofung der deutschen Frage in der angedeuteten Richtung doch noch einmal bringen werde. Rach feiner Beimtehr nach Berlin tam er zwar noch feineswegs zur Rube; er wurde namlich gleich darauf in die preußische, damals auf Wahl beruhende erfte Rammer berufen. Diese seine Wirtsamkeit schlägt er nicht übermäßig boch an. habe durch fie viel gelernt, aber keinen bekehrt und nichts erwirkt." fammelte er feine "Briefe aus Frankfurt und Paris" und veröffentlichte fie noch im Jahre 1849. Ueberhaupt nahm er jest feine Berufs- und litterarifche Thätigkeit wieder auf. Noch vor dem Ausbruch der deutschen Revolution hatte er unter dem Titel "Spreu" anonym eine Sammlung von Sprüchen heraußgegeben, die fich an ben verichiedenften Gegenftanden versuchen, überall feine Belesenheit, die Freiheit und Unbefangenheit feines Beiftes bezeugen und anregend genug wirkten. 3m Jahre 1850 folgten feine "Briefe über gesellschaft= liche Fragen der Gegenwart", in welchen er zum ersten Male diesen Gegenstand, ber nun nicht mehr von der Tagesordnung abgesett wurde, einläßlicher und mit Geschick und Tact behandelte. Das Jahr 1851 brachte die "Antiquarischen Briefe", in welchen vor allem zwischen Bodh und R. eine Anzahl intereffanter Fragen aus dem Alterthum erörtert werden. Immerhin erfieht man daraus, daß R. den Fortschritt auf dem Gebiete des griechischen Alterthums niemals aus den Augen gelaffen hat. Im Jahre 1849 hatte er auch angefangen, Borlesungen für Frauen zu halten, was er bis zum Jahre 1865 fortgeset hat und wobei er stets auf ein sicheres und höchft dankbares Publicum rechnen durfte. In den Jahren 1852-54 veröffentlichte er 3 Bande feiner "Bermischten Schriften", in welche er einen guten Theil feiner zerftreuten fleinen Auffage, Abhandlungen, Recensionen u. dgl. aufnahm. Im Jahre 1859, also in seinem 78. Lebensjahre, bewirtte er feine Emeritirung und wurde von der Berpflichtung, an der Universität regelmäßig Vorlesungen zu halten, entbunden, mas ihn aber nicht abgehalten hat, bis jum Jahre 1869 zeitweise immer wieder von dem ihm vorbehaltenen Rechte Gebrauch zu machen und den Katheder zu besteigen; das Jahrzehnt 1850-60 ift zugleich von einer Reihe fürzerer oder längerer Reisen ausgefüllt. Nordamerika hatte er, wie erwähnt, im Jahre 1844 besucht, ob er jemals im Ernfte die Absicht gehegt hat, auch Sudamerika aus eigener Un= schauung fennen ju lernen, bleibt ungewiß, sicher ift aber, daß er im Jahre 1852 diefe Reife wenigstens in Gedanken und auf dem Papier machte und mit Be= nutung einer gahlreichen Litteratur eine "Reife nach Sudamerika" abfaßte. Seit dem Jahre 1860 fängt feine litterarische Fruchtbarkeit an, nachzulaffen, aber teineswegs zu verfiegen. In dem genannten Jahre veröffentlichte er die "Siftorisch-politischen Briefe über die geselligen Berhaltniffe der Menschen", Die eine Art "Staatslehre", aber ohne ftrenge fustematische Gliederung und Reiben= folge bieten. Sie verdienen noch heutzutage gelefen ju werden und find frei bon dem leichten Ginn und der hiftorischen Untenntnig, mit welcher fortgefest

von gewiffer Seite her jo ichwierige Fragen behandelt zu werden pflegen; fie find zugleich frei von aller Einseitigkeit, die freilich bei einem Thema diefer Art am meisten Eindruck macht. In diesem Jahre hat R. zugleich angesangen als ein fast 80 jähriger, eine Umschau über fein vergangenes Leben zu halten und hat es, nicht mit Unrecht, für inhaltsreich genug gesunden, der Mitwelt über seine Entwickelung und Lausbahn Rechenschaft abzulegen. So kamen seine "Lebenserinnerungen und Briefwechfel" (2 Bande, Leipzig 1861) ju Stande, Die einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Zeitgeschichte bieten. Das Jahr 1864 endlich brachte fein "Handbuch der Geschichte der Litteratur" in zwei Theilen, bas aus Borlefungen, die er, wie ermähnt, feit langerer Beit fur Frauen gu halten pflegte, herausgewachsen ist. Im Jahre 1866 seierten seine Freunde das 25 jährige Jubiläum der von R. und Professor von Lichtenstein seiner Zeit mit fo vielem Erfolge gegründeten "populären Borträge zu gemeinnütigen Zweifen", und es fehlte nicht an schmeichelhafter Anerkennung, die dem überlebenden R. bei diefer Gelegenheit von der hochsten Stelle ausgesprochen murbe. Das tritische Jahr 1866 tonnte begreiflicherweise an R. nicht vorübergeben, ohne auf ihn tiefen Eindruck zu machen und ihn zu ernften Erwägungen zu ftimmen-Er hatte auch in der Politik ftets die richtige Mitte gesucht und fich niemals als ein Gegner Defterreichs benommen. Mit Metternich hatte er eine Zeitlang wenigstens auf gutem Fuße gestanden. Als nun aber die Stunde ber Entscheidung schlug, mar er doch feinen Augenblid zweifelhaft, welcher Seite er ben Sieg wünschen sollte und auf welcher Seite die Sache der deutschen Nation und ihrer Butunft verfochten murde. Go begrußte er denn das große Ergebnig mit unverhehlter Genugthuung und Buftimmung und erflarte den Bundesbeschluß vom 15. Juni (1866) für ein Glück für Preußen, "weil diefes dadurch genöthigt und berechtigt ward, eine neue, große Bahn zu betreten, zu eigenem Beile und jum Beile Deutschlands". Seine lette Publication erschien im Jahre 1869, vier Jahre vor seinem Tode und enthielt, charafteristisch genug u. d. T. "Litterarischer Rachlaß" (2 Theile) nebst einigen Ergänzungen zu seiner Lebensgeschichte, u. a. eine Fortsetzung feines ausgewählten Briefmechfels, 3. B. mit Alexander von Sumboldt, einzelne geschichtliche Auffage, verschiedene Beitrage zu ben "ichonen Wiffenschaften" gehörig, darunter eine bereits im Jahre 1824 entstandene "Er= zählung" (Marie), denn auch auf dem Felde der Novellistik hat er sich verfucht, und im Jahr 1833 eine zweite folche Erzählung in Briefen "Wilhelmine" (f. Berm. Schriften I, S. 370 ff.) nachfolgen laffen. Man könnte nicht behaupten, daß der Freund Tied's als ein Unberufener fich in diefe Reihe gedrängt habe. In demfelben Jahre (1869) wurde R. noch ein deutlicher Beweiß ber ungewöhnlichen Beliebtheit und Unerkennung, deren er fich in allen gebildeten Rreifen der hauptstadt erfreute, ju Theil. Un feinem 89. Geburtstage erschien eine Deputation, aus hervorragenden Männern bestehend, bei ihm und überreichte ihm eine Abreffe mit den Ramen einer großen Angahl feiner Berehrer und Berehrerinnen — an deren Spige J. M. die regierende Konigin ftand — in welcher die warmsten Gludwunsche ju dem Festtage ausgedruckt maren, und erfuchte ihn zugleich, zu einer Bufte zu figen, welche ein hervorragender Runftler (Drafe) ausführen und die ihm jum Geschent gemacht werden follte. -

Kein Zweisel, es war eine lange, fruchtbare, man darf sagen, von Glück und Ersolg begleitete Lausbahn, auf welche R. am Abend seines Lebens zurückblicken konnte. Kein tieser oder bahnbrechender Geist, aber empfänglich sür alles Große und Schöne, von unermüdlicher Arbeitskrast, wirtsam in der Wissenschaft wie im praktischen Leben, jeder Einseitigkeit und Leidenschaftlichkeit abhold, jeder Ansechtung gegenüber von unerschütterlichem Gleichmuth, des eigenen Werthes bewußt, fremdes Berdienst kaum jemals beneidend, ist er in einem

langen Leben seinem Ideal wissenschaftlichen Arbeitens und gemeinnütigen Wirkens unentwegt getreu geblieben. Kein großer, aber ein unvergeßlicher

Mann schloß mit ihm am 14. Juni 1873 die Augen.

Bgl. Kaumer's "Lebenserinnerungen und Briefwechsel" (2 Theile, Leipzig 1862) und "Litterarischer Nachlaß" (2 Bände, Berlin 1869). — L. v. Kanke's Gedächtnißrede auf F. v. Kaumer (Hiftvische Zeitschrift 1873) und W. v. Giefebrecht's Nekrolog F. v. Kaumer's in den Situngsberichten der k. Akademie der Wissenschaften zu München, Jahrgang 1874 (S. 179—187).

Raumer: Georg Wilhelm v. R., geb. am 19. Rovember 1800 zu Berlin, war ein Sohn des im J. 1833 verftorbenen Rarl Georg v. R. Rachdem er das Friedrich-Werder'iche Symnafium in feiner Baterftadt besucht hatte, widmete er fich dem Studium der Rechtswiffenschaft in Göttingen, Berlin und Heidelberg, und später, nachdem er 1823 Auscultator und 1825 Referendarius bei dem Kammergericht geworden war, wo er das dort ausbewahrte kurmärkische Lehnsarchiv tennen lernte, dem Studium der brandenburgischen Geschichte. Auf diefem Gebiete hat er werthvolle Arbeiten herausgegeben, welche feinem Namen auf immer einen guten Rlang unter den märkischen Siftorikern fichern. Rachdem er 1827 Kammergerichtsaffeffor und 1829 Hulfsarbeiter im Finanzministerium geworden war, wurde er am 6. Juli 1833 als Regierungsrath und vortragender Rath im tonigl. Sausministerium und bei der Archivverwaltung angestellt. Bier Jahre später wurde er Geheimer Regierungsrath, 1839, bei Belegenheit des Resormationsjubiläums, von der Universität Berlin zum Dr. juris promovirt und am 17. Marg 1843 unter Beibehaltung der Stelle als Geheimer Oberregierungsrath und vortragender Rath im Hausministerium mit dem unmittelsbaren Vortrage beim König Director der Staatsarchive. Diese Stelle legte er nieder, als im 3. 1852 von dem unter seiner Leitung ftebenden Geheimen Staats- und Cabinetsarchive das königl. Hausarchiv abgezweigt wurde. Im 3. 1844 war v. R. jum Mitgliede des Staatsrathes ernannt; auch war er feit dem 6. April 1842 Mitglied der General = Ordenscommiffion. plöglich zu Berlin am 11. März 1856. — Bon seinen zahlreichen Arbeiten seien hier nur die hervorragenoften genannt: "Codex diplomaticus Brandenburgensis continuatus. Sammlung ungedruckter Urkunden zur brandenburgischen Geschichte." Berlin 1831, 1833. 2 Bbe. 40. — "Regesta historiae Brandenhurgensis. Chronologisch geordnete Auszüge aus allen Chroniten und Urtunden zur Geschichte der Mark Brandenburg." I bis jum Sahre 1200. Berlin 1836. 40. Bu diesem Werke hatte Böhmer den Verfaffer veranlagt. — "Hiftorische Charten und Stammtafeln zu den Regesta historiae Brandenburgensis." Erftes heft bis zum Jahre 1200. Berlin 1837. 40. - "Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder Markgraf Ludwig's neumärkisches Landbuch, mit Erläuterungen der damaligen Verfaffung und einer Charte." Berlin 1837. 40. — "Mémoires originaux sur le règne et la cour de Frédéric I, roi de Prusse, par Ch. comte de Dohna" (herausgegeben von v. R.). Berlin 1833.

(Koner) Gelehrtes Berlin i. J. 1845. Berlin 1846. — Vossische Zeitung 1856. Ernft Friedlaender.

Raumer: Hans v. R., Parlamentarier, wurde am 13. October 1820 geboren in Giebichenstein bei Halle als Sohn des Prosessors an der dortigen Universität Karl v. R. Er studirte 1837—1841 in München, Berlin und Erlangen zuerst Bergwissenschaft, dann die Rechte. 1845 von der Gemeinde Dinkelsbühl im baierischen Mittelsranken zum rechtskundigen Magistrat gewählt, war er mit großem Eizer bestrebt, neben seinem amtlichen Wirken auch sür Bestehung und Verbreitung deutschen Sinnes thätig zu sein. So war er der erste,

der in Baiern den Adreffenfturm gegen den offenen Brief des Königs Chriftian VIII. von Dänemark vom 8. Juli 1846 anregte. Auch mar er fonft noch einer der ersten Führer der damaligen Bewegung zur Erhaltung Schleswig - Holfteins bei Deutschland. Dieses Hervortreten war die Beranlaffung, daß er am 28. April vom Bezirke, in welchem er thätig war, zum Abgeordneten in die deutsche Nationalversammlung gewählt wurde. Jung an Jahren, voll der edelften Baterlandsliebe, trat er in diefe Berfammlung mit ben größten hoffnungen auf eine gludliche Geftaltung ber deutschen Berhaltniffe. Voll jugendlicher Unternehmungsluft und entschloffen, der Mitwirkung ju jenem 3wede Alles ju opfern, unterschied er sich doch gewaltig von den Männern der Linken. Er befaß gründlichste Kenntnisse, ein reises Urtheil, sowie eine Gabe feiner Unterscheidung und war ein Mann besonnenster Mäßigung. So hielt er sich denn auch zum Club des Augsburger Hoses. Männer wie Beseler, Rieffer, R. v. Mohl, Wurm, namentlich aber Berzog waren fein nächster Berkehr. Daneben aber war er, wie Laube berichtet, wegen seiner Grundehrlichfeit und seines angenehmen Wefens "ber Liebling ber halben Paulsfirche", fo daß er oft als glückliches Mittelglied zwischen den Fractionen oder zwischen feindselig abgewandten Berfonlichkeiten diente. Der Niedergang dieser Versammlung ging ihm fehr ju Bergen. Ohne in derfelben viel oder hervorragend aufgetreten zu fein, versuchte er im entscheidenden Augenblicke sie noch zusammenzuhalten. Um 10. Mai 1849 war auf v. Reden's Antrag beschloffen, dem durch unbesugtes Ginschreiten Preugens in Sachfen begangenen schweren Bruche des Reichsfriedens mit allen Mitteln entgegenzutreten. Als fich infolge diefes radicalen Beschluffes die gemäßigten Clemente jum Verlaffen der Versammlung vorbereiteten, erschien R. im Cafinoclub der erbfaiferlichen Partei und schlug den Erlaß einer öffentlichen Begründung der abweichenden Meinung vor. Der Club stimmte zu, die Ber= faffer bes Aufrufes wurden bezeichnet und man plante schon eine neue Organi= fation der Partei. Aber der Entschluß, sich zu sammeln und noch einmal festen Guß zu faffen gegen die Revolution, zeigte fich ohnmächtig gegenüber den Thatfachen. Der Erlag unterblieb und bon den geiftigen Säuptern der Berfammlung schied eins nach dem andern aus. Da gab R. fein Amt und feine Beimath auf und eilte nach Schleswig- Solftein, um für Deutschland zu fampfen. Aber auch hier machte er dieselben truben Erfahrungen wie in Frankfurt. Er fand auch hier nicht die herzhafte Führung, nach welcher er sich gesehnt. Gleichsam ein Bild des um jene Zeit verzweiselnden beutschen Vaterlandes, ftarb R. in Schleswig-Holftein am 27. Marg 1851.

Biogr. Umrisse d. Mitgl. d. d. const. Nat.=Vers. (Frtf. 1849) S. 56. — Biedermann, Erinn. a. d. Paulsk. S. 319. — Laube, d. erste d. Parl. Bd. 3 S. 24. — Hann, d. d. Nat.=Vers. Bd. 3 S. 152. — Brustbilder a. d. Vaulsk. S. 35 u. 136.

Raumer: Karl Albrecht Friedrich v. K., preußischer Generallieutenant, wurde am 3. März 1729, als der jüngste Sohn des anhaltischen Regierungsdirectors v. K., zu Dessau geboren, von wo Prinz Moriz von Unhalt ihn im Januar 1744 zu seinem Regiment nach Stargard in Pommern mitnahm. Mit diesem nahm er am zweiten schlesischen Kriege Theil, während des Feldzuges ward er Officier. Ueber seine Erlebnisse vom Eintritt in den Dienst bis nach der Schlacht bei Kesseldsors hat er Auszeichnungen hinterlassen, welche in dem Allgemeinen Archiv für die Geschichtskunde des preußischen Staates, herausgegeben von L. v. Ledebur, 10. Band, Berlin 1833, S. 97 abgedrucht sind. Prinz Moriz sorgte auch nach Friedensschluß für Raumer's militärische Fortbildung und hatte ihn während des ersten Theiles des Siebenjährigen Krieges meist als Abjutanten bei sich; im Sommer 1757 aber kehrte R. als Stabscapitän mit

feinem Regimente aus Sachsen nach Pommern zurück und ftand junächst ben Schweden gegenüber, bis das Regiment nach der Schlacht bei Runersdorf wieder= um nach Sachfen und 1761 nach Schlefien ging. Bier erhielt er für Außzeichnung im Treffen bei Burkersdorf am 21. Juli 1762 den Orden pour le merite; mahrend des gangen Rrieges mar er vielfach als Generalftabsofficier und du Befestigungsarbeiten gebraucht worden. Nach Friedensschluß wurde er Major; am Bairifchen Erbfolgetriege nahm er als Oberft in ber Brigabe bes spateren Ronig Friedrich Wilhelm II. in Oberschlefien Theil. 1783 erhielt er ein eigenes Regiment in Oftpreußen, aber bereits unter Umftanden, welche ertennen liegen, daß König Friedrich II. ihm nicht günstig gesinnt war, 1786 ward es klar, daß R. fich in bolliger Ungnade befand, indem ber Ronig ihm ein Garnifonregiment geben wollte. Run bat R. um die Erlaubniß, fich vertheidigen zu durfen oder um feinen Abschied, worauf er letteren erhielt. Die Beweggrunde, welche den Ronig zu diefem Berfahren beftimmten, find nicht befannt geworden. R. felbst lägt burchbliden, bag es bes Monarchen allgemeine Abneigung gegen alles Deffauische und Oftpreußische gewesen sei. Als Friedrich wenige Monate später geftorben war, rief deffen Nachfolger Friedrich Wilhelm II. R. fofort in den Dienft Burud, gab ihm ein Regiment in Brandenburg und ernannte ihn am 11. August 1790 gum Generallieutenant. Als die dritte Theilung Bolens gur Ausführung gebracht werden follte und preußischerseits durch königliche Declaration bom 24. Februar 1793 ber Entichluß ausgesprochen mar, Dangig in Befit zu nehmen, erhielt R. ben Auftrag, mit einem aus allen Waffen bestehenden Truppencorps die Stadt Dangig zu besetzen. Die ftädtischen Behörden waren bereit, ihm die= felbe ju überliefern. Um 28. Marg 1793 Morgens 10 Uhr befette er ben Bagels- und Bischofsberg, die Stadtwache am Marienthore ließ fich durch preußische Soldaten ruhig ablösen. Es sollte nun der Einmarsch folgen. fielen aus der Menge Schuffe, bald ward auch von den Wällen gefeuert, mehrere preußische Officiere und Soldaten wurden getroffen. R. antwortete in gleicher Beise, jog vorläufig die Truppen jurud, behielt aber den Bischofsberg besett und beschof die Stadt bis um 4 Uhr Nachmittags; bann verftummte bas Teuer; es traten Unterhandlungen mit ben ftadtischen Behörden ein, welche Berren ber Bewegung geworden maren, und am 4. April fonnte R., jum Couberneur von Dangig ernannt, ungehindert einruden; am 7. Mai huldigte die Stadt dem Rönige von Breugen. R. trat 1795 in Benfion und ftarb am 24. December 1806.

Militärisch-genealogischer Kalender auf das Jahr 1790, mit Genehmhaltung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — L. v. Zedlip, Militärisches Pantheon des preußischen Heeres, 2. Band, Berlin 1836. — Ueber Danzig: F. S. Seydel, Nachrichten über vaterländische Festungen und Festungskriege, 4. Theil, S. 318, Leipzig und Züllichau 1824. B. Poten.

Raumer: Karl Georg v. R. wurde seinen Eltern, dem sürstlich anshaltischen Regierungsdirector Leopold Gustav Dietrich und dessen Sattin, einer Tochter des preußischen Regierungspräsidenten v. Waldow, am 16. Rovember 1753 zu Dessau geboren. Nachdem er in seiner Vaterstadt die Schule einige Jahre hindurch besucht hatte, kam er 1769 nach Stargard auf das sogenannte Grönigen'sche Collegium und von dort 1771 auf die Universität Leipzig, wo cr 3½ Jahre hindurch Jurisprudenz studicte, daneben aber auch durch den Besuch von Vorlesungen in anderen Facultäten auf seine allseitige Ausbildung bedacht war. Nach vollendeten Studien trat er in preußischen Dienst, bestand am 4. Juli 1775 das Reserendariatsexamen und wurde am 9. Juli 1775 zum Reserendarius beim Kammergericht ernannt, aber schon im October 1776, in Anerkennung seiner Fähigkeiten, der Commission zur Einrichtung des Hypotheken-

wefens in Westpreußen beigegeben, wo er zwei Jahre verblieb. Im J. 1780, am 20. Februar, nach absolvirter Affefforprufung, wurde er bei dem ersten Senate bes Kammergerichts zum Affeffor cum voto und Criminalsecretarius ernannt und bald darauf (1781) jum Affistengrathe befördert. Um 4. Juli 1785 wurde er Kammergerichtsrath, am 5. September 1786 Kammergerichtsrath der oberen Classe, 1787 Rath bei dem kurmärkischen Pupillencollegium, 1789 Rath bei dem frangösischen Obergericht. Unter Beibehaltung diefer drei Aemter kam er 1792 für die Reichs- und Rechtsangelegenheiten in das Cabinetsminifterium, gab jene alteren Aemter indeffen schon 1793 auf, da die Geschäfte seiner neuen Stellung ihn dazu drängten. Einen weiteren Fortschritt feiner amtlichen Laufbahn bezeichnet das Jahr 1797, als er im December zum Geheimen Legationsrath befördert ward, und da er auch unter dem Juftizminister Freiherrn v. d. Red im Lehnsdepartement arbeitete, ward er 1803 Geheimer Oberjustigrath. Als im J. 1809 die Friedensvollziehungscommission, deren Mitglied v. R. gewefen und in der er die bom Konige felbit ihm übertragene Direction in allen Juftig-, Soheits- und geiftlichen Sachen gehabt hatte, aufgelöft murde, gaben ihm seine beiden Aemter eine neue Stellung bei den Centralbehörden für die auswärtigen und Justizangelegenheiten. Dazu wurde er 1810 Mitglied ber neuerrichteten Generalordenscommission und 1811 portragender Rath bei bem Staatstangleramte mit dem Range eines Beheimen Staatsrathes. Nachdem er bann mahrend bes Krieges die Geschäfte ber zweiten Section des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten interimistisch geleitet hatte, über= trug ihm im August 1814 der König die Stelle als Chef dieser Section unter Ernennung jum Wirklichen Beheimen Legationsrathe, und nun gab er die Stelle eines Geheimen Oberjustigrathes auf. Fortan bearbeitete er unter dem Staatstangler Fürsten Sarbenberg die Angelegenheiten des königlichen Saufes, des deutschen Bundes und der romisch = tatholischen Rirche. 3m 3. 1818 wurde er Mitglied des Staatsrathes, 1819 Präfident des neuerrichteten Obercensurcollegiums, 1822 Director im Minifterium bes foniglichen Saufes. Dagegen legte er das im J. 1811 übernommene Amt als Prafident des Domfirchen= birectoriums nieder. Das lette ihm übertragene Amt war das des Directors bes Geheimen Staats- und Cabinetsarchips und ber Provinzialarchivberwaltung, welche Stelle er bis an sein Ende bekleidete, mährend er mehrere seiner anderen Aemter nach und nach niederlegte. Am 10. Juli 1825 wurde v. R. bei Gelegen= heit feines fünfzigjährigen Dienftjubilaums, "noch in feinem hohen Alter", wie er felbst schreibt, "nüglich, thatig, gefund, froh und heiter", jum Wirklichen Geheimen Rath mit dem Pradicate Excellenz ernannt. Die fechs activen Staatsminifter ichenkten ihm zu diesem Festtage feine von Professor Wichmann gemachte Bufte aus Marmor, mit ber Beftimmung, daß Diefelbe nach feinem Tode im Geheimen Staats= und Cabinetsarchive aufgestellt werden solle. — Che die Berufsarbeit den Bielbeschäftigten gang in Anspruch nahm, war v. R. auch schriftstellerisch thätig gewesen. Es find folgende Drudichriften aus feiner Feder erschienen: "Lettres écrites à l'âge de sept ans, par C. G. de R., citoyen d'une riante ville des bords de la Moulde", à Brandebourg 1772. — "Ber= fuch über die Mittel wider den Kindermord. Auf Beranlaffung der Mannheimer Preisfrage. Von einem Criminalrichter." Berlin und Stralfund 1782. — "Neber die Vorurtheile wider die Vormundschaftscollegien". Bon den Kammergerichts- und Pupillenräthen Wolbermann und v. Raumer. Berlin 1789. -Am 2. Juli 1833 ichlog v. R. sein langes, treuester Pflichterfüllung gewidmetes und durch ausgezeichnete Dienste in hervorragenden Aemtern unter drei Königen bemährtes Leben.

Neuer Nekrolog der Deutschen. XI. Jahrg. 1835. — Allgemeine Preußische Staats-Zeitung 1833 Nr. 192. — Gelehrtes Berlin im Jahre 1825.

Ernft Friedlaender. Manmer: Rarl Otto v. R., preußischer Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten. Die Familie, auch Raamer von Rain genannt, stammt aus dem oberbaierischen Orte Rain am Lech und war gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu Eichenbach in der Oberpfalz anfäffig, bis infolge der dortigen Gegenresormation der größte Theil derfelben im Anfange des 17. Jahrhunderts nach Unhalt verpflanzt wurde. Sier gelangten mehrere Mit= glieder aus drei Generationen zu den hochften Staatsamtern und, nachdem ber Adel der Familie 1693 durch Raiser Joseph I. erneuert war, einige Mitglieder ber folgenden Generation in preugischen Militardienft. R., geboren am 7. September 1805 ju Stargard in Pommern, war der Sohn bes preugischen Generalmajors Karl Friedrich Heinrich v. R. († am 2. Juli 1831), welcher sich als preußischer Major im Regimente Birch bei Auerstädt rühmlich hervorgethan, und der Albertine geborne v. Tichirsty. Er besuchte bis 1824 das Gymnafium in Stettin, ftubirte bis 1826 in Göttingen und Berlin die Rechte und bie Staats= wiffenschaften und wurde, nachdem er in Stettin die Borbereitungsftadien des höheren preußischen Staatsdienstes jurudgelegt, schon 1834 Regierungsrath in Bofen, dann in Frankfurt a. D. 3m Frühjahr 1840 als Sulfsarbeiter in das Finangminifterium berufen, wurde er im Berbft besfelben Jahres gum Geheimen Finangrath, 1841 gum vortragenden Rath im Ministerium des Innern ernannt. 1843 war er Regierungsvicepräsident in Königsberg, 1845 Regierungspräsident in Köln. Infolge ber bortigen Bewegung ward er 1848 in gleicher Eigenschaft nach Frankfurt a. D. verfett. Als Gegner der damaligen Bewegung und als ftreng confervativer Mann bekannt, wurde er am 19. December 1850, auf Borschlag D. v. Manteuffel's zum Cultusminister in dem von diesem am 8. November gebildeten Ministerium ernannt. Deffen auf Reaction gegen die freiheitliche Richtung gehende Tendens wurde durch R. in feinen Fachern in reichem Mage vertreten. Daher wurden er und seine wesentlichsten Magnahmen von liberaler Seite fortwährend aufs stärkste bekämpft. Glaubhafte Auskunft über Raumer's Auffaffungen, Bestrebungen und Magregeln als Minister ift brei Quellen gu entnehmen: Bor allem kommt in Betracht die bald nach seinem Tode erschienene Schrift: "Der Staatsminister von Raumer und seine Berwaltung des Ministeriums ber geiftlichen u. f. w. Angelegenheiten in Breugen" (Berlin 1860). Derfelben ift im wefentlichen Folgendes zu entnehmen: Indem R. gleich nach feinem Amts= antritt ben Rampi für das geschichtliche Recht und die verjaffungsmäßige Freiheit der evangelischen Kirche begann, ging er davon aus, daß die 1848 erfolgte Erschütterung des Königthums in Preußen eine tiefe Rudwirkung auf das firchliche Bebiet geaußert habe und daß nun ju Früherem jurudgetehrt werden muffe, Er meinte, man fei 1848 darauf ausgegangen, daß der König das Kirchen= regiment abtrete. Dies glaubte er nicht blog in der politischen und firchlichen Preffe, in Volksversammlungen und Paftoralconferenzen zu erkennen, sondern auch in der Berfassung vom 31. Januar 1850, in den königlichen Erlassen vom 26. Januar 1849 und 29. Juni 1850, sowie in Berfügungen der oberften Rirchenbehorbe. Das Bestehende sei bisher als bloges Provisorium aufgefaft und auf den Zeitpunkt hingewiesen, wo die evangelische Kirche sich über eine selbständige Berfaffung einigen werde. In einem weiteren Fortschreiten auf diefem Wege fah er Gefahren und durch die Landesverfaffung von 1850 hielt er den evangelischen Charatter Preugens, ja den Fortbestand der evangelischen Rirche in Frage geftellt. Berbefferungen ber firchlichen Buftande erwartete er nicht von außeren Verfaffungsanderungen. Deshalb hielt er bie Ginführung ber firchlichen Gemeindeordnung von 1850 nicht für erfprießlich. Zwar glaubte er die Burudnahme derfelben nicht beantragen ju follen, für Bommern aber erwirfte er im September 1852, auf Beschwerde des Provinziallandtages, eine ber Siftirung gleichkommende Magregel. Mit Gifer betrieb R. eine feste Dotation des Oberfirchenrathes und eine namhafte Erhöhung des demfelben zur Berfügung ftehenden Fonds. Bezüglich des Austrittes aus der evangelischen Rirche mar er der Meinung, daß die im Batent vom 30. März 1847 über Bildung neuer Religionsgesellschaften gestattete äußerste Ausnahme zur Regel geworden sei, allein Elemente wie die Deutschfatholiken und die Freigemeinden durften nach Artikel 12 ber Berfaffung nicht als Religionsgesellschaften anerkannt werden. Er gestattete baber nicht die Ertheilung von Religionsunterricht an die Rinder ber Diffibenten durch den Sprecher, auch nicht die Abhaltung von Bereinsversammlungen der= felben mahrend der Zeit des evangelischen Gottesdienstes. Es fam ihm darauf an, die Staatsregierung freizuhalten von jeder Berantwortlichkeit fur das Treiben der freien Gemeinden, soweit es sich als Religionsausübung gebe und daher ftrenge Burudweisung aller baraus abgeleiteten Unsprüche. Berborragenden Untheil nahm er an den 1854 im Landtage beginnenden Berhandlungen über Reform des Cherechtes. R. war, wie seit langer Zeit seine Kamilie, resormirten Bekenntniffes und hat öfter, gegen Beftrebungen gur Forderung der Union, dem geschichtlichen Bekenntnig Schut angedeihen laffen, weil sich nach feiner Unficht "die Union nicht als Einigungs-, wohl aber ber Unionismus als Trennungsmittel und als Schiboleth bes subjectivistischen und negirenden Zeitgeistes erwies". Diefen zu befämpfen, fah er vorzugsweise als feine "Miffion" an. Die Union wollte er nicht beseitigt feben, bielt aber die Uebung von Gerechtigkeit gegen die geschichtlichen Sonderbekenntniffe gerade für den Weg, die Union ferner möglich ju machen. Bu diesem Zwecke wollte er bem Kirchenregimente burch tüchtige Besetzung der Kirchenbehörden das Vertrauen wieder erwerben. Daher die Berufung angesehener, bekenntnigtreuer Beiftlichen, welche zugleich im Rufe treuen politischen Berhaltens ftanden, in die Provinzialconsistorien. Bei Aussuhrung dieser Absicht empfand er es ftorend, daß der Oberfirchenrath neben dem Ministerium das Recht der Mitwirkung in Bersonal- und Anstellungsfachen besaß. Einen Berfuch weiterer Beichrantung biefes Rechtes bes Minifteriums hielt er fur fo bedenklich, daß er um Entlaffung bat, die jedoch unter Bezeugung der königlichen Zufriedenheit abgelehnt wurde. Sinsichtlich der tatholischen Kirche war R. beftrebt, unter Festhalten am Grundgebanten ber beutschen Reformation, die gewaltigen Mächte der Autorität, Bucht und Erhaltung, welche der Ratholicismus birgt, für den Staat und deffen Aufgaben fruchtbar zu machen und sie als Gegengewicht gegen die zersetenden Elemente zu verwenden, welche, wie er glaubte, in der negativen Seite des Protestantismus Schutz und halt suchten. Bas das Schulwesen betrifft, so führte R. eine Aenderung des Lectionsplanes und des Reglements für die Abiturientenprufungen an den Gymnafien in der Abficht ein, dadurch den Unterricht wiffenschaftlicher und bilbender zu gestalten, die alten Sprachen wieder mehr in den Vordergrund zu ftellen und eine Ueberlaftung ber Schüler ju vermeiden. Ferner traf er Verfügungen jur tuchtigen Vor- und Ausbildung von Lehrern und grundete einen Convict für junge Theologen, welche fich dem Lehrerberufe widmen wollen, an der Rlofterschule in Magdeburg. Bezüglich der Bolksschule tam es ihm darauf an, deren Zusammenhang mit der Rirche ju ftarten, für welche er ben Staat nur als Depositar anfah. Um betannteften bon allen Anordnungen Raumer's find die drei Schulregulative von 1854: für den Unterricht in den evangelischen Schullehrerfeminaren, für die Borbildung evangelischer Seminarpraparanden und die Grundzüge über Gin= richtung und Unterricht der evangelischen einclaffigen Elementarschule.

Regulative follten eine Reform bedeuten jum Zwed eines festen Wiederanschluffes an die Grundlehren des Chriftenthums jowie einer Bereinfachung des Lehrstoffes behufs Fernhaltung von Halbbildung. Die zweite Quelle über Raumer's Ten= bengen und minifterielle Umtsthätigfeit hat fein langjähriger vortragender Rath in Unterrichtsfachen, &. Wiefe, geliefert, indem er nach feiner Benfionirung "Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen" (Berlin 1886) herausgab. Derfelbe schildert, wie R. seine Berufung als einen Act der wieder zu festem Regiment entschloffenen höchsten Obrigkeit des Staates auffaßte. Berglichen mit Gichhorn, fei er überaus nüchtern und mit einer Borficht zu Werke gegangen, welche fich nirgends des Borwurfes habe ichulbig machen wollen, den zweiten Schritt bor dem erften zu thun. Wiese stellt R. als ein Borbild der Pflichttreue, Beharrlichkeit und Genauigkeit im Arbeiten, sowie als einen Borgefetten bar, welcher von Anderen viel verlangt habe, weil er ftreng gegen fich felbst gewesen. Das Quellenmaterial über R. findet noch Erganzung durch einen Artikel der "Nationalzeitung" (Nr. 563) vom 2. December 1879 über "bie preußische Schulberwaltung unter Raumer", worin ein Abschnitt aus einer Manuscript gebliebenen ausführlichen Schrift eines "erleuchteten Schulmannes" über die "Lehrberfaffung der preußischen Chmnafien unter dem Raumer'ichen Minifterium" veröffentlicht wurde. Als im October 1857 mit der Uebernahme ber Stellvertretung des Königs durch den Brinzen von Preußen der Wechsel in den Grundfägen der Staatsregierung sich vorbereitete, welcher ein Jahr später, bei Einsetzung der Regentschaft ausgesprochen wurde, fühlte R. nicht mehr festen Boden unter ben Tugen. Als insbesondere bei verschiedenen Gelegenheiten vom Regenten ausgesprochen wurde, es sei an der Zeit, von Ginseitigkeiten und extremen Richtungen in Bezug auf die Religion zurückzukommen, wurde darin ein Vorwurf gegen R. gefunden, der am 8. November 1858 zurücktrat. nach der Rückfehr von einer Erholungsreise starb er in Berlin am 6. August 1859 an der Ruhr. Er war seit 1841 vermählt mit Elise, Tochter des Majors, fpateren Generallieutenants v. Brauchitsch, und hinterließ drei Sohne und vier Töchter.

Refrol. in Kreuz=3tg. Ar. 183 u. 185 v. 1859 u. A. Allg. 3tg. Ar. 224 v. 12. Aug. 1859.

Raumer: Rarl v. R., zulest Professor der Naturgeschichte und Minera= logie an der Universität Erlangen, verband mit einem reichen umfaffenden Wiffen tief religiofe leberzeugungstreue und die edelfte reinfte Gefinnung, für welche er oft rudfichtslos, felbst gegen sein eigenes Interesse eintrat. am 9. April 1783 ju Borlit als Sohn eines Berwalters großer Landwirthschaftsguter erhielt R. den ersten Unterricht in dem chriftlich-frommen Elternhause und befuchte später mit feinem Bruder Friedrich, dem berühmt gewordenen großen Siftorifer, das Joachims-Chmnafium in Berlin, wo er in dem Saufe feines Ontels, des Präsidenten v. Gerlach, wohnte. Zu Oftern 1801 bezog v. R. dann die Universität Göttingen, um sich juriftischen und cameralistischen Studien qu= zuwenden. Es ist bemerkenswerth, daß die Borlesungen des berühmten Naturforschers Blumenbach, die er hier hörte, feinen Gindruck auf ihn machten, wie er denn damals überhaupt mehr Reigung zur Philosophie und zu den schönen Künften als zur Naturwiffenschaft zeigte. Erst in Halle, das er 1803 besuchte, lenkten ihn des Naturphilosophen Steffens Borlefungen über die innere Naturgeschichte ber Erde auf neue Bahnen. R., begeiftert von diefen 3deen, faßte den Entschluß. den Lehrer von Steffens, den berühmten Geognoften Werner in Freiberg felbft aufzusuchen, um aus beffen Vorlefungen über Geognofie neue Nahrung für große und umfaffende philosophische Probleme, mit denen er fich befaßte, zu schöpfen. Gur die eigentliche mineralogische Wiffenschaft hatte er auch jest noch weder Sinn noch Reigung und gleichsam nur Werner gu Liebe, bem er fich aufs innigste anschloß, befreundete er sich nach und nach auch mit den mineralogischen Studien, wobei er von feinem Freunde Engelhardt, mit welchem er auch gahlreiche geognoftische Ausflüge in das Erzgebirge unternahm, nachhaltig unterftütt Die Untersuchung des mächtigen Zugs von Spenit bei Dohna bis gegen Meißen hin führte ihn hierbei ju Ergebniffen, welche mit der Lehre Werner's von der Uranfänglichkeit der Granitbildung in Widerspruch ftanden. Denn es fand fich hier ber Spenit nicht unter, fondern über bem Graumadengebirge gelagert. Es entftand baburch ein gemiffes gefpanntes Berhaltnig gu Werner, mit dem er fich erft fpater wieder ausfohnte. Unter diefen Umftanden entschloß sich R. mit feinem Freunde Engelhardt zu einer Studienreise nach Paris (1808-1809). Die Ersahrungen, welche R. hier in den großartigen Sammlungen und in den Gebirgsverhaltniffen der Umgegend von Paris gewann, führten ihn immermehr zu der Neberzeugung der Unhaltbarkeit der Werner'ichen Lehre und daß man, wie er fich ausdruckt, "aus dem Glauben zum Schauen der Gebirgegesete durchdringen" muffe. Bugleich erfaßte ihn, angeregt durch Peftaloggi's Schriften über Erziehung und durch Fichte's Reden ermuntert, bei der damals troftlofen Lage Deutschlands der große Gedanke, daß ein neues befferes Deutschland nur durch eine Jugendbildung nach der Methode von Bestalozzi herangezogen und nur auf diesem Wege das Baterland gerettet werden könne. Hierzu sein Möglichstes beizutragen, sei jedes Patrioten Pflicht. Sosort faßte er den Entschluß, fich felbft diefer hohen Aufgabe der Jugenderziehung ju widmen. Diesem Gedanten folgte die That auf dem Juge. R. verließ Paris, um Peftalozzi in Jierten felbst aufzusuchen, und fich dort auf das genaueste von deffen Lehreinrichtung Kenntniß zu verschaffen. Aber in feinen Erwartungen in Bezug auf diefe Erziehungsmethode entfetlich getäuscht verließ v. R. 1810, fast aller Mittel entblößt, die Anstalt wieder und gelangte mit knapper Noth nach Rurnberg, wo ihn zunächst ein alter Freund aus der Freiberger Studien= zeit, Schubert, der später berühmte Raturforscher, aufnahm. Auf deffen Un= dringen entschloß sich nun b. R. jur Augarbeitung seiner ersten Bublication "Geognoftische Fragmente" 1811, in welchen er hauptsächlich die bei den Erzgebirgsuntersuchungen gefammelten Erfahrungen niederlegte und die Anficht gu begründen fuchte, daß, da der Spenit über dem lebergangsichiefer gelagert fei, berfelbe, entgegen der Werner'schen Lehre, nothwendig eine jungere Bildung fein Das gleiche Berhältniß suchte er auch für den Granit des Brocken wahrscheinlich zu machen. Diefe Entdedung gleichsam vor den Thoren Freibergs, wo Werner eine biefer Behauptung entgegengesette Anficht lehrte, erregte großes Auffehen und lentte die Aufmerksamkeit auf R. Bald gelang es ihm auch, durch die Bermittelung feines Bruders Friedrich in Berlin, die Stelle eines geheimen expedirenden Secretars bei dem Oberberghauptmann Gerhard, der ihn von Freiberg ber kannte, fich ju verschaffen. R. erhielt in diefer Stellung junachft den Auftrag, das Riefengebirge geognoftisch ju durchforschen und wurde ichon nach turger Zeit bereits 1811 als Bergrath bei dem Oberbergamte und Profeffor der Mineralogie an der neuerrichteten Universität Breglau Bier begann nun R. fich seiner Lehrthätigkeit mit allem Gifer gu widmen und fette jugleich feine geognoftischen Forschungen in den schlefischen Gebirgen fort. Das Ergebnig diefer Untersuchung faßte er in ber Schrift "Der Granit des Riefengebirgs" 1813 zusammen, auch hier das jungere Alter Diefes Werner'schen Urgebirges nachweisend. Indeg war ber Aufruf bes Rönigs von Preußen jur Bilbung der Landwehr 1813, um gegen die Eindringlinge ju fampien, ergangen, und R. jolgte mit Begeifterung dem toniglichen Ruf. Dem Saupt= quartier jugetheilt, jog R. nach ber Schlacht von Leipzig, in der er mitgefampit

hatte, mit den Allierten 1814 in Baris ein und benütte fowol auf feinem Zuge durch Frankreich, wie auch mahrend seines Aufenthaltes in Paris die Gelegenheit ju umfaffenden geognoftischen Studien. Endlich nach Breslau gurudgefehrt, fette R. feine Lehrthätigfeit und feine Gebirgsforschungen in Schlefien unermudlich fort. Zunächst gelangten einige, mit seinem Freunde v. Engelhardt gemeinschaftlich verjaßte Abhandlungen: "Geognostische Bersuche" 1815 und "Geognostische Umriffe von Frankreich, Großbritannien, einem Theile Deutsch= lands und Italiens" 1816 als Frucht ihrer vielen gemeinfamen Reifen gur Beröffentlichung. In diefem letteren Berte murde jum erften Male von deutscher Seite der Berfuch gemacht, die Beziehungen der in England und Frankreich aufgestellten Gebirgsformationen zu denen in Deutschland in eine richtige Parallele zu bringen. Die Berfaffer unterscheiden in Diefer wichtigen Bufammenstellung folgende Abtheilungen: 1) das Ur= und Uebergangsgebilde, nur einer Bildungszeit entsprechend, 2) das rothe Sandsteingebilde mit dem Todtliegenden oder bunten Sandstein in Deutschland, entsprechend dem Oldred und Redmare in England neben mehr untergeordneten Gefteinen wie Porphyr, Rupferschiefer, Zechstein, Mountaine lime, Steinkohle und Syps, 3) das Muscheltaltgebilde mit bem Mufchelfalt in Deutschland, dem Lias in England, bann dem Jurakalk in Deutschland und dem Dolite in England, ferner das Rreide= und Sandsteingebilbe mit Rreibe, Quabersandstein und allen tertiaren Schichten, endlich 4) Werner's Flöttrappgebirgsarten, Bafalt, Wade u. dgl. Ausführliche Bergeichniffe von Bortommniffen aus verschiedenen Gegenden Frantreichs und Englands vervollständigen diefe Aufstellung ber Gebirgsformationen Guropa's. In ahnlichem Sinn ift auch die zuerst genannte Abhandlung geschrieben. Gine Abtheilung berfelben ift von gang besonderer Wichtigkeit, weil hier zuerft barauf hingewiesen wird, daß das weit ausgedehnte Schiefergebirge am Rhein bis zur Schelde hin als eine zusammengehörige Formation aufzufaffen fei. Theil derselben besaßt sich hauptsächlich mit den geognostischen Berhältnissen des Parifer Bedens, wobei die Berwendung von Berfteinerungen zur Unterscheidung verschiedener Formationen, wie fie von Brongniart und Cuvier damals angestrebt wurde, scharf verurtheilt wird. Indeffen war Raumer's dienstliche Stellung in Breslau wankend geworden, weil er die damals durch Jahn ins Leben gerufene Turnerei begünftigte und auch für die im Anfang reinen, patriotischen Bestrebungen der Burschenschaft warmes Interesse zeigte. Er wurde dadurch der Regierung verdächtig und gleichsam zur Strafe an bas Oberbergamt und an die Universität Salle 1819 versett. Sier mit Miftrauen empfangen, hatte R. in feiner neuen Stellung fortwährend mit Diggunft und Anfeindung in einer Weise zu fampjen, daß er voll Ueberdruß sich 1823 ohne Rudficht auf die pecuniaren Nachtheile, die ihn trafen, entschloß, den preußischen Staatsdienft gu verlaffen und in Nurnberg eine private Lehrerstelle an dem Dittmar'ichen Grziehungsinstitut anzunehmen. In die diefer Ueberfiedelung vorausgegangene Beriode fallt die herausgabe ber letten unter den wichtigeren geognoftischen Arbeiten Raumer's: "Das Gebirge von Riederichlefien, der Graffchaft Glat und eines Theils von Böhmen und der Ober-Laufig" 1819 mit einer schätbaren geognostischen Karte. In dieser Publication sind die Ergebnisse der vielfachen geognoftischen Untersuchungen in mehr fragmentarischer als zusammenfaffender Form niedergelegt. Bemerkenswerth ift, daß R. auch hier fich gegen die Berwendbarteit der palaontologischen Erfunde jum Ertennen der Gefete im Gebirgs= baue erklärt und fich fogar zu dem myftischephantaftischen Ausspruch verleiten läßt, daß die Berfteinungen der Rohle als "eine Entwidelungsfolge nie geborener Pflanzenembryonen im Erdenichoofe" anzusehen feien. In Rurnberg gewann R. in biefer Erziehungsanstalt nach und nach unter großen Rämpfen vorherr=

schenden Ginfluß; er brang, unterftugt von den neben ihm wirkenden Lehrern Rante und Wackernagel, auf eine ftreng religiofe Richtung ber Erziehung. Da= durch tam die Anstalt bald in den Ruf, pietistische Ziele zu verfolgen; sie verfor nach und nach ihre Schüler und mußte endlich 1826 aufgelöft werden. Dadurch gerieth R. mit seiner Familie in die miglichsten Berhältniffe. Da eröffnete fich ploglich durch die Verlegung der Universität von Landshut nach München und die Berufung Schubert's bon Erlangen nach München eine neue Lebensaussicht. Auf Schubert's Empfehlung bin, welche durch Ringseis, Belffrich und Cornelius warm unterftüt wurde, erhielt R. einen Ruf nach Erlangen an die Stelle Schubert's als Professor für Naturgeschichte und Mineralogie im Mai 1827. Bon dieser Zeit an lebte und wirkte R. ununterbrochen bis zu seinem Lebensende, unbefümmert um die vielfachen Angriffe, welchen er auch hier wegen feiner ausgeprägt firchlichen Richtung namentlich im Unfange feiner Lehrthätigkeit ausgesetzt war. Bor allem ftrebte er, das, mas er zu lehren hatte, vorerst selbst auf das gründlichste zu lernen und den besten Weg der Lehrmethode ausfindig zu machen. In diefem Sinne faßte R. mehrere feiner späteren Schriften ab. Aus der früheren Zeit find noch die Bublicationen: "Vermischte Schriften" in 2 Banden 1819 und 1822 und "Bersuch eines ABC-Buchs der Arnstallkunde" 1820 nebst Nachtrag zu erwähnen. In Erlangen arbeitete er ein fehr geschättes Lehrbuch der allgemeinen Geographie und eine Geschichte der Padagogit aus, gab die Augustini Confessiones und eine Sammlung geistlicher Lieder heraus; auch betheiligte er fich an der Berausgabe von Bengftenberg's evangelischer Kirchenzeitung und an der Erlanger Zeitschrift für Protestantismus und Kirche. Im Jahre 1861 feierte R. hochbetagt in voller geiftiger Frische und torperlicher Ruftigkeit seine goldene Hochzeit. Er fette auch im hohen Alter feine Lieblingsvorlefungen über Badagogit, über Geographie von Palaftina und über Auguftin's Confessionen, nachdem er jene über Mineralogie an F. Pfaff abgegeben hatte, bis zu seinem Lebensende ununterbrochen fort. 2. Juni 1865 beschloß er sein Leben, voll von Rampf, aber nicht ohne durch den Adel feiner Gefinnung und die Reinheit feines Lebens die höchste allgemeine Achtung sich erobert zu haben.

R. v. Raumer's Leben von ihm selbst erzählt, 1866.

v. Gümbel.

Ranmer: Rudolf Beinrich Georg v. R., deutscher Sprachforscher, wurde als der alteste Sohn Rarl's v. R. (f. den Urt.) am 14. April 1815 gu Breslau geboren. Borgebildet auf dem Nürnberger Chmnafium, fpater auf dem bon Döderlein geleiteten zu Erlangen, bezog er 1832 die Univerfität Diefer Stadt, um fich der claffischen und der orientalischen Philologie zu widmen. 3m Berbst 1834 überstedelte er nach Göttingen. Dort sette er unter Diffen, Ewald und D. Müller die bisher betriebenen Studien fort, horte daneben aber auch bei Dahlmann historische Vorträge und ließ sich von den Brüdern Grimm, Die feiner Familie durch langjährige Freundschaft verbunden waren, in die altgermanischen Sprachen einführen. Das Sommerfemefter 1836 endlich brachte er in München zu, angezogen durch Schelling's Philosophie und in regem perfonlichem Austausch mit Magmann und Schmeller. Rachdem er während der nächften Jahre theils im elterlichen Saufe, theils bei feinem Schwager Beller in Kleinheubach privatifirt und am 12. Februar 1839 von der Erlanger philosophischen Facultat auf Grund einer versaffungsgeschichtlichen Differtation: "De Servii Tullii censu" die Doctorwurde in absentia erworben hatte, habilitirte er fich anjangs 1840 zu Erlangen und begann im folgenden Winter dafelbit feine Lehrthätigfeit, welche nicht nur die germanischen Sprachen, sondern auch (bis 1864) die allgemeine und die deutsche Geschichte in ihren Bereich jog.

Obgleich der akademische Senat mehrsach seine Beförderung beantragte, wurde ihm ein Extraordinariat erst am 30. April 1846 zu Theil, als er aus eine Prosessinariat erst am 30. April 1846 zu Theil, als er aus eine Prosessinariat erst am 30. April 1846 zu Theil, als er aus eine Prosessinariaten und neueren Geschichte, welche ihm von Halle aus ansgeboten war, verzichtet hatte. 1847 vermählte er sich mit Marie Schröder aus Fürth. Dieser Che entsprangen acht Kinder, von denen vier in zartem Alter starben. Weitere Kuse nach Basel und Prag lehnte K. ebensalls ab; insolge dessen errichtete die Regierung eine ordentliche Prosessund der deutschen Sprache und Litteratur in Erlangen und übertrug ihm dieselbe mit Decret vom 4. April 1852. Diese Stelle bekleidete er bis an seinen Tod, welcher in den Morgenstunden des 30. August 1876, ohne daß eine Krankheit vorangegangen wäre, eintrat: eine Pancreasblutung hatte das plöpliche Ende herbeigesührt. Zwei Tage später sand unter allgemeinster Theilnahme das Begräbniß statt.

Schlicht und in fich geschloffen wie der außere Lebenslauf mar auch das Wefen des Mannes. Strenge Religiosität vereint mit patriotischem Sinne herrschte in seinem Baterhause und wachte über seiner Jugend; derfelbe Geist, welcher nach den Freiheitsfriegen die deutsche Burschenschaft hervorrief und befeelte, erfüllte auch ihn zeitlebens. Die driftlich-germanische Weltanschauung trieb ihn gur Biffenicaft, trieb ihn gur Schriftftellerei: an ber Sand ber Beschichte wollte er feine Jundamentalansichten prüfen und, wenn er fie bewährt erfunden, auch andere dafür gewinnen. Auf culturhiftorische Resultate gielte er alfo ab. Aber die alteste Emanation des deutschen Beiftes ift die deutsche Sprache: von ihrer Erfenntniß mußte ausgegangen werden. Sämmtliche germanische Mundarten unterscheiden sich von den stammverwandten indoeuropäischen Sprachen burch einen hochft merkwürdigen Bandel der ftummen Consonanten; und ein gang ähnlicher Unterschied des Consonantismus waltet wieder ob zwischen dem Sochdeutschen auf der einen Seite, den übrigen germanischen Dialekten auf ber anderen. Die Gefehmäßigkeit beider Borgange war von Jacob Grimm entdeckt und 1822 in der zweiten Auflage des ersten Bandes seiner "Deutschen Grammatit" dargelegt worden; er hatte die erfte Lautverichiebung, Diejenige, welche ben Confonantenftand aller germanischen Sprachen bem ber bermandten gegenüber nach feften Regeln umanderte, gemiffermaßen als den Geburtsact der deutschen Nationalität erwiesen. Indeffen war damit boch nur eine Thatfache von weitreichender Bedeutung auf inductivem Wege über allen Zweisel erhoben worden, erklärt aber war fie nicht, obwohl ihre scheinbaren Widersprüche eine Löfung gebieterisch erheischten. Denn wie follte man es fich vorstellen, daß innerhalb des gleichen Proceges, welcher die Stummlaute verhartete, dau t und t gur Afpirata th verschob, die Afpirata th wieder= um sich zur Media d erweichte? hier sette R. mit seiner Erstlingsschrift von 1837: "Die Afpiration und die Lautverschiebung" ein. Während Grimm, hochft charafteristisch, die erste Balfte seines Wertes, die Lautlehre, überschrieben hatte : "von den Buchftaben", unterschied R. scharf zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache und gelangte mittelft eindringender Erörterungen zu den Sägen: die deutsche Lautverschiebung beruht auf zwei sich erganzenden, aber Differenten Acten. Der erfte besteht in dem Steigern der einfachen Stummlaute, der zweite in dem Absterben nachhallender Sauchlaute. Wo beide fich wechsel= seitig bedingen, da bleiben die Wörter geschieden, nie kann ein Laut den andern einholen. — Die zweite Lautverschiebung sonderte das Althochdeutsche von den übrigen germanischen Sprachen. Dies Althochdeutsche, das Idiom der Ahnen des heutigen deutschen Bolkes, befigt eine umfängliche Litteratur, welche fast ausnahmslos religiösen und Bildungszwecken bient und auf das engfte mit der Christianisirung der hochdeutschen Stämme zusammenhängt. Durch das Christen= thum entsteht erft eine deutsche Schriftsprache: es lag alfo nabe, die Frage nach

bem Einfluße aufzuwerfen, welchen die neue Lehre auf die Bolksiprache ausgeübt habe. Mit ihr beschäftigte sich Raumer's Wert: "Die Einwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache", Stuttgart 1845 (neue Titelausgabe Berlin 1851). Wurde hier festgestellt, daß der hochdeutsche Sprachschak durch das chriftliche Element wefentlich bereichert worden fei, und anerkannt, daß die Berbindung, welche das deutsche Bolt damals mit dem Chriftenthum eingegangen, fich nicht wieder werde gerreigen laffen, fo verfolgte die Schrift "Bom deutschen Drei Bücher geschichtlicher Ergebniffe" (1848, 2. Aufl. 1850) den 3med, ein etwaiges Migverständniß zu beseitigen. In diefer unter dem Gindrucke der Debatten des Frankfurter Parlaments abgefaßten Brofcure, welche Raumer's Sinnegart vielleicht am flarften wiederspiegelt, wird nämlich außeinandergeseit, daß die Deutschen keineswegs ihre ganze Cultur dem Chriftenthume verdanken, daß vielmehr eine Reihe ihrer vorzüglichften Gigenschaften, ihre Baterlandsliebe, ihre staatenbildende Kraft, ihr Sinn für Kunft und Wiffenschaft aus einer unabhängigen Wurzel erwachsen seien, aus ber altgermanischen Aber erst die harmonische Vereinigung und gegenseitige Durch= Naturanlage. bringung beider Factoren habe die Nation zu ihrer welthistorischen Rolle befähigt, und nur fie verburge ihre Butunft. - In ein brittes Stadium tritt das deutsche Geistesleben mit der Resormation, und abermals geht dem geschicht= lichen Einschnitte eine sprachliche Neuschöpfung jur Seite: denn die neuhoch= deutsche Schriftsprache, deren erfter Claffiter Luther und deren hervorragenostes Denkmal seine Bibelübersetzung ift, sett nicht direct die alt= und mittelhoch= deutsche fort. Daber galten die nächsten Arbeiten Raumer's der Revision der Bibelübersetung, der richtigen Erkenntnig des Ursprungs und der Entwickelung der neuhochdeutschen Schriftsprache, endlich dem Mittel, durch welches fie, eben als eine Schriftsprache, allein tradirt wird und werden fann, dem beutschen Unterricht. Bei diesem tommt der Orthographie besondere Wichtigkeit zu. Aber die Principien der deutschen Rechtschreibung waren gerade in den fünfziger Jahren vielumftrittene. Die germanistischen Fachgelehrten, Jacob Brimm an der Spige, nahmen an der Inconfequeng der Orthographie, an dem unnugen lleberfluß von Confonanten und Vocalen, an den großen Anfangsbuchstaben Unftoß; aber fie wünschten zugleich thunlichst die Scheidemand zwischen Bergangenheit und Gegenwart entfernt und bemgemäß die neuhochdeutsche Schreibung nach dem Lautbeftande des Mittelhochdeutschen geregelt: fie verlangten also beispielsweise, daß Leffel (cochlear), Eräugnis, Kuffen (pulvinar) geschrieben würde, daß ie und das dehnende h nur dort erhalten blieben, wo fie hiftorisch berechtigt wären, d. h. wo das erstere einen Diphthongen, letteres den gutturalen Spiranten ursprünglich repräsentirte. Gin begabter Anhänger dieser Richtung, Karl Weinhold in Graz, erwarb sich das Berdienft, die Borschläge und Bunfche ber hiftorischen Schule gemeinverftändlich zusammenzufaffen; fie gipfelten in der Regel: "fchreibe, wie es die geschichtliche Fortentwickelung des neuhochdeutschen verlangt". Sein Auffat, im Jahrgang 1852 der Zeitschrift fur die öfterreichischen Symnafien abgebruckt, rief ben Widerspruch Raumer's hervor. In einer Folge von Abhandlungen und Recenfionen wieß er aufs bundigfte nach, daß von jeher der Grundcharakter unserer Schrift ein phonetischer, kein hiftorischer gewesen sei und daß der Cardinalsat der deutschen Rechtschreibung laute: "bringe beine Aussprache mit ber Schrift in Ginklang". Bleichzeitig legte er dar, daß jene angeblich hiftorische Orthographie thatsächlich eine unhiftorische genannt werden muffe, weil fie das Wefen der neuhochdeutschen Sprache berfenne und nicht nur das Zeichen, sondern auch den Laut und die Aussprache andern wolle. Der Ginficht, daß unfere Schreibung befferungsbedürftig fei, berschloß er fich nicht im mindesten, aber er empfahl vorsichtigen Fortschritt auf

ber bisher innegehaltenen Bahn. Raumer's Unfichten verschafften fich allmählich in immer weiteren Rreifen Beifall und fanden auch Gingang in die Pragis. Als daher das preußische Cultusminifterium im Einvernehmen mit den Regierungen der anderen beutschen Bundesstaaten eine einheitliche Regelung der Orthographie anftrebte, bildete ein in feinem Auftrage durch R. ausgearbeiteter Entwurf die Basis für die Berathungen der fogenannten orthographischen Confereng, welche im Januar 1876 gu Berlin tagte. Sie bestand aus einer Reihe von Gelehrten und Schulmannern, die den Grundfagen Raumer's nicht principiell feindlich gefinnt waren; je ein Bertreter des Buchhandels und des Drucker-gewerbes gesellte fich ihnen bei. Obwohl auf diesem Wege kein Resultat erzielt wurde, welches alle Parteien befriedigt hatte, geschweige denn ein folches, das für den Schulunterricht anwendbar gewesen wäre — denn vielfach hatten in wichtigen Fragen zufällige Majoritäten entschieden —, so bahnte doch die Con= fereng beffere Berhältniffe an: 1879 erschien in Baiern, 1880 in Preugen von Amtswegen ein orthographisches Regelbuch, beibe jugend auf Raumer's Entwurf und nur in Nebendingen von einander abweichend. Heute haben fo ziemlich alle beutschen Staaten Raumer's Principien adoptirt. - Als die historische Commission bei der Münchener Atademie für das von ihr herausgegebene Unternehmen: "Geschichte der Wiffenschaften in Deutschland" Umschau hielt nach einem Bearbeiter der Geschichte der deutschen Philologie, fonnte unter den Lebenden ihr Niemand zu diefer Aufgabe geschickter erscheinen als R. Denn fein anderer hatte sich gleich ihm mit allen Berioden unserer Sprachgeschichte erfolgreich beschäftigt, und feiner besaß in dem Grade wie er die erforderlichen Vorkenntniffe. Bereitwillig unterzog er fich dem Auftrage; Ende 1870 fam fein Wert heraus. — Die Sammlung feiner sprachwiffenschaftlichen Auffage, welche er 1863 veranstaltete, hatte R. angespornt, das Problem der Lautverschiebung neuerdings zu durchdenken. Dabei glaubte er entdeckt zu haben, daß ein analoger Consonantenwechsel auch zwischen den semitischen und den indoeuropäischen Sprachen gesetmäßig ftattfinde, in der Beife, daß die semitische Media durch eine indoeuropäische Tenuis reflectirt werde. hieraus sowol wie auf Brund der Unnahme, daß das femitische Futurum ahnlich dem indoeuropaischen aus der Composition der Burgel mit einem Berbalftamm, welcher "fein" bedeute, berporgegangen fei, ichlog er auf die einstmalige Existenz einer arisch femitischen Ursprache. Un dieser Spothese hat er, tropdem sie weder bei den Semitiften noch bei den occidentalischen Sprachjorichern Beifall erntete, bis zu feinem Tode mit züher Beharrlichkeit festgehalten und ihrer Vertheidigung nach und nach ein volles halbes Dutend fleiner Streitschriften gewidmet.

Der einheitliche Ursprung und innere Zusammenhang der litterarischen Wirksamkeit Raumer's erklärt auch ihre äußere Form. Nicht um ihrer selbst willen betrieb er wissenschaftliche Studien, sondern damit sie dem Leben dienten. Die Wege, welche das deutsche Bolf in der Vergangenheit eingeschlagen hatte, in der Gegenwart einzuschlagen sich anschieke, sollten auf ihre historische Berechtigung hin geprüft werden. Daher wandte er sich weit weniger an das sachmännische Publicum als an die breite Masse der Gebildeten. Indem er aber popularisirende Tendenzen versolgte, mußte er auch populär schreiben. Das verstand er im allgemeinen vortressslich. Sein Styl war correct, slüssig und ohne jede Manier, sein Ausdruck klar und unzweideutig: stets ängstlich daraus bedacht, Misverständnissen vorzubeugen, hat er sast alle seine Arbeiten, größere wie kleinere, in Capitel und Paragraphen eingetheilt, damit der Gedankengang übersichtlich hervorträte und die Schlüsse auch äußerlich in wahrnehmbarem Bezug zu ihren Prämissen ständen, und sie mit verdeutlichenden oder einschränkenden Roten begleitet. Freilich den Klippen, welche jedem Gelehrten drohen, der zum

großen Bublicum redet, daß er nämlich entweder zu viel oder zu wenig vorausfest und demgemäß bald zu knapp, bald zu weitläufig fich ausdrückt, hat auch er nicht zu entgeben vermocht. Während es jur Beit der leidige Stolz vieler namhaften Gelehrten ift, in precieufen, anspielungsreichen Ausfpruchen, beren Werth und 3med den meiften Lefern verhüllt bleibt, ju glangen, feste R. bei feinen Deductionen höchftens den Bildungsgrad voraus, welchen der Besuch eines Shmnasiums zu verleihen pflegt. Durchweg beginnt er feine Erörterungen ab ovo, entwickelt bekannte oder felbstverständliche Dinge ausführlich, wiederholt oder resumirt, was er früher über den Gegenstand vorgebracht hat: von dem Borwurfe der Breite läßt fich fomit feine Darstellungsweise nicht freisprechen. Allerdings hat diese Weitschweifigkeit noch eine andere Urfache. Ginzelansichten flossen mit strenger Folgerichtigkeit aus feiner Grundanschauung über Wesen und Mission des deutschen Boltes. Beröffentlichte er eine Arbeit, was niemals voreilig geschah, so war fie ftets fo jertig und abgeschloffen, daß er nichts mehr hingugufügen ober fortgunehmen hatte. Als er im Jahre 1863, gleichsam zum 25 jährigen Jubilaum feiner schriftstellerischen Thatigteit, feine iprachwissenschaftlichen Auffäge zusammenstellte, konnte er dieselben, sporadische und unerhebliche nachtrage abgerechnet, unverändert in der Geftalt wieder borlegen, welche sie bei ihrem erstmaligen Erscheinen besessen hatten: sicherlich ein Beweis dafür, daß die ursprünglichen Fassungen nach wie vor ihm genügten. Wenn daher R. Die Forschungen über die deutsche Orthographie, über die Ratur ber Afpiraten, über die semitisch-arische Sprachgemeinschaft zu verschiedenen Zeiten wieder aufnahm, fo that er das nicht, weil er neues von Belang zu fagen hatte, sondern weil er Einwürse, die ihm gemacht waren, widerlegen, weil er falschen Interpretationen feiner Worte begegnen, turg weil er feinen Standpuntt mahren wollte. Naturgemäß blieb dann der Inhalt der alte, nur das äußere Rleid Balt man hierzu, daß R. fo ziemlich alle feine kleineren Schriften wechfelte. zweimal hat drucken lassen, zuerst einzeln, dann gesammelt theils in den "Deutschen Bersuchen" (1861), theils in den "Sprachwissenschaftlichen Abhandlungen", fo begreift es fich, bag bie Summe ber von ihm ausgegangenen neuen Gedanken in feinem Berhältniß zu der Bogenzahl feiner Publicationen fteht. Fruchtbringend hat fich erftlich fein Buch über Afpiration und Lautverschiebung, zweisellos das hervorragenoste Erzeugniß seiner Feder, erwiesen: ist auch die Lösung des Problems, welche K. vorschlug, seit Scherer's epochemachendem Werke: "Zur Geschichte der deutschen Sprache" hinfällig geworden, so bezeichnet boch der hier zum ersten Male scharf formulirte Unterschied zwischen Spirans und Afpirata einen ficheren Gewinn, die Trennung der gesprochenen von der geschriebenen Sprache und der Gebrauch der Physiologie zum Behuse intimen Berständnisses lautlicher Borgange einen dauernd wirksamen Fortschritt für die Wiffenschaft. Das andere wefentliche Berdienft Raumer's besteht darin, daß er die Discuffion der orthographischen Frage in rationelle Bahnen gelenkt und die Erfenntniß des Ilriprungs der neuhochdeutschen Schriftsprache sowol berichtigt als vertieft hat. In der Sauptfache übten alfo unter feinen Arbeiten nur die, welche in den "Gesammelten sprachwiffenschaftlichen Abhandlungen" vereinigt porliegen, einen positiv fordernden Ginfluß aus.

Es fällt nicht schwer, das zu erklären. R. war Culturhistorifer, speciell culturhistorischer Sprachsorscher, aber er war kein Philologe. Dem Philologen steht überall die Litteratur im Mittelpunkte des Interesses, in ihr erblickt er den vollendetsten Spiegel des Volkslebens; Religion, Sprache, Kunst, Versassung kommen für ihn nur soweit in Betracht, als sie dem alleitigen Verständnis der Litteraturdenkmäler zu dienen verwögen. Der Philologe hat es immer mit dem Individuellen zu thun, mit dem Allgemeinen nur insosern, als dasselbe den

nothwendigen Sintergrund bildet, von welchem das Einzelwefen sich abhebt. Bergangene Exiftenzen, vergangene Buftande will er reproduciren: ju bem Ende muß er absoluter Objectivität fich befleißigen, von jeder perfonlichen Borein= genommenheit für oder wider abstrahiren und die Dinge ohne Rudficht auf die Beschaffenheit ihrer Consequengen treu beobachten. Bei R. hing aber, wie oben auseinandergesett murde, Biffenschaft und leben viel zu eng gusammen, sein Denten und Trachten gehörte viel ju febr der unmittelbaren Gegenwart, als daß er Philologe hätte sein können. Niemals hat er denn auch ein Probestück specifisch philologischer Natur geliefert, und es ist recht fignificant, daß er zwar Die Geschichte der neuesten deutschen Litteratur feit Leffing häufig, zeitweise Jahr für Sahr, in akademischen Borträgen behandelte, hingegen nur ein einziges Mal ju Unfang feiner Docentenlaufbahn über altere beutsche Litteraturgefchichte las. Darum fteben diejenigen feiner Schriften, welche das rein philologische Gebiet naber berühren, diejenigen, bei welchen es auf individuelle Charafteriftit, auf scharfe Rritit antam, entschieden hinter den allgemein fprachwiffenschaftlichen Dies Urtheil gilt namentlich dem in theologischen Rreisen maßlos gerühmten Werte über die Ginwirtung des Chriftenthums. Denn feine beiden ersten Capitel, die ausschließlich aus der Vorrede zu Graff's Sprachschatz geicopfte Ueberficht der althochdeutschen Denkmäler und der Abrig der Bekehrungs= geschichte ber beutschen Stamme, erheben fich nirgends über ben Stand damaligen Wiffens, und sein drittes Capitel, das Bergeichniß der chriftlichen Termini der althochdeutschen Sprache, bietet nur eine mechanische, außerliche und gleichfalls ganz von Graff abhängige Zusammenstellung ohne höhere Gesichtspunkte und ohne Kritit im Detail. Der Grundfehler des Buches, welcher freilich durch deffen früher erörterte Genefis bedingt mar, liegt in der Beschräntung auf das Althoch= beutsche: vielmehr hätten die übrigen germanischen Sprachen in ben Blan einbezogen werden muffen. Auf vergleichendem Wege wurde sich eine Chronologie der chriftlichen Nomenclatur bei den Germanen haben feststellen laffen, welche noch immer fehlt und welche die von R. faum gewürdigten Berdienfte der angelfächfischen Glaubensboten in helles Licht zu setzen verspräche. fein Buch sowol auf bem Titel als auch in der 1852 ihm nachgefandten Rechtfertigungsschrift ausdrücklich einen "Beitrag jur Geschichte der deutschen Rirche" nannte, fo geht daraus zwar hervor, daß er es nicht als eine philologische Leiftung angesehen wiffen wollte; um so mehr fällt aber auf, daß er tropbem fpater im 6. Bande ber Zeitschrift für deutsches Alterthum einige wenige gothische Worte folder comparativen Betrachtungsweise zu unterwerfen versuchte. Richt minder läßt vielfach die "Geschichte der deutschen Philologie" die nöthige Rritit vermiffen: statt scharfer Umriffe und pragnanter Charafteristiken begnugt fie fich nicht felten mit breitspurigen, ermudenden Ercerpten oder trodenen Ramen= liften, und häufig beschleicht den Lefer der Berbacht, daß er mehr das Resultat der Empfindungen als der Untersuchungen des Autors vor sich habe. auch bas Buch von dem Werdegange ber Disciplin ein Bild, beffen Sauptzüge faum erheblich in Zukunft sich modificiren durften, und bietet es ein brauch= bares Fachwert dar, in welches der weitere Zuwachs des Wiffens bequem ein= geordnet werden kann, so ift auf der anderen Scite zu beruckfichtigen, daß gerade diefe Sauptzuge bereits 1865 von Scherer in feinen Gffans über Jacob Brimm gezeichnet worden waren.

Zu den Philologen zählte also R. nicht. Er sand deßhalb keinen Anlaß, sich in die philologischen Kämpse einzumischen, welche während der fünsziger und sechziger Jahre die Vertreter der Germanistik in zwei seindliche Lager sonderten. Weil er aber keiner Partei sich anschloß noch anzuschließen brauchte, ersreute er sich bei jeder hohen Ansehens und blieb von dem Lärm des Streites

unbehelligt. Inbessen, wäre er auch an den Fehdeobjecten intensiver interessirt gewesen, so würde ihn die animose persönliche Polemik, welche mehr und mehr die Oberhand über sachliche Discussion gewann, von activem Eingreisen abgeshalten haben. Denn in allen seinen Ausstäten und Recensionen herrscht ein höchst urbaner Ton und selbst hestiger Opposition gegenüber stets leidenschaftselose Besonnenheit. Die ernste Rube, die große Klarheit und nachsichtige Milde des Urtheils, welche ihn jeder Zeit auszeichneten, ließen ihn der Körperschaft, deren Mitglied er war, besonders werthvoll erscheinen: zweimal (1858 u. 1866) wählte ihn die Hochschaft wirten Prorector, und sast ununterbrochen betraute sie ihn mit der Sorge sür ihre Verwaltungsgeschäfte. Auch um das Gedeihen des Germanischen Museums in Kürnberg hat er sich hochverdient gemacht.

Gedächtnißrede für Herrn Dr. Rudolf v. R., gehalten am 16. December 1876 im Auftrag des Kgl. akademischen Senats von Dr. Carl Hender, Erlangen 1877 (im Anhange ein sast vollskändiges Schristenverzeichniß). — Acten der Universität Erlangen.

Raupach: Bernhard R., protestantischer Geiftlicher und Geschichtschreiber, geb. am 20. April 1682 zu Tondern in Schleswig, † am 21. Juni 1745 als Diacon der St. Nicolaitirche in Hamburg. Sohn eines Organiften, in dürftigen Berhaltniffen aufgewachsen, bezog der fleißige Junge 1701 die Roftoder Atademie, fuchte bann feinen Lebenshalt als Sofmeifter in abeligen Baufern ba und bort (1705-1710), jo in Bommern, Mecklenburg und in der Stadt Bremen. der Rieler Hochschule las er Collegia (1710), machte eine Reise nach Ropen= hagen (1711) und fand fpater (1717) eine Stellung als Bjarrprediger ju Damshagen im Medlenburgischen, in der Rabe von Wismar. Er erwarb wol den Doctorstitel (in absentia) an der Tübinger Universität, führte ihn aber nie. Seine lette und gunftigfte Lebensftellung war die eines Diacons an ber Samburger St. Ricolaitirche, welche er feit 1724 angetreten hatte. Sein Rachtomme George Chrenfried Paul Raupach gab ein Jahr nach dem Ableben Bernhard's bessen Biographie (1746, Hamburg 40) u. d. T.: "Historische Nachrichten von bem Leben und ben Schriften Beinrich Bernhard Raupach's" (fammt zwei Predigten) heraus. Außer einer Differtation: "De iniusto contemtu atque neglectu linguae Saxoniae inferioris", worin er für die Pflege des niederfächsischen Ibioms, das Plattdeutsche, eintrat, einer Schrift über den Rugen feiner Reife nach Dänemark ("Comm. de utilitate peregrinationis Danicae") und ein paar theologischen Schriften, veröffentlichte R. 1732—1744 fein hiftorisches, firchengeschichtliches Hauptwerk: "Das evangelische Defterreich, d. i. Nachricht von den Schidfalen der evangelischen Rirche im Erzherzogthum Defterreich." Daffelbe zerfällt in eine beträchtliche Zahl von Theilen und Nachträgen. 1732 erschien "Das evangelische Defterreich, b. i. Nachricht bon ben Schickfalen ber evangelischen Kirche in Desterreich 1520—1624" (304 SS., Beilagen XII, S. 1—68, Abbenda 69—72 und Register 73—90); 1736 als Fortsehung: "Erläutertes evangelisches Desterreich oder fortgesette historische Nachrichten 1520-1580", mit Borrede und dem Sendschreiben Schelhorn's an R. (Summarischer Inhalt LIII—LXII; erzählender Text 1—344, Beilagen XXV, S. 1—208 und Register); 1738 als II. Fortsetzung (375 SS. Text, Beilagen XXVII, S. 1— 182) . . . "in welcher die a. 1589 auf Berordnung der evangelischen Stände in Defterreich unter ber Enns angestellte Visitation ihrer Kirchen aus Dr. Lucas Badmeifter's geschriebenen Acten umftandlich erzehlet, in historische Ordnung gebracht und ans Licht gestellt wird" . . .; 1740: III. Fortsetzung von 1581-1736 (492 SS. Text, Beilage XLVIII, S. 1—268 und Register). 1741— 1744 fam das Gange fodann in 2 Quart-Banden, verbunden mit einer PresRaupach.

byteriologia austriaca (VIII SS. Vor. 3—212 hist. Text) sammt "kleiner Rachlese einiger zu den evangelischen Kirchengeschichten des Erzherzogthums Oesterreich annoch gehörigen und zum Theil bisher ungedruckten Urkunden und Nachrichten (172 SS.)" heraus, woran sich noch 1744 eine zweisache Zugabe, nämlich Supplemente und Nachlesen schlossen. Die Weitschichtigkeit des Kaupach'schen Werkes, das vorzugsweise den Charakter einer Materialiensammlung an sich trägt, bewog den Hospitalprediger zu Nürnberg, Georg Ernst Waldau, 1784 einen Auszug desselben, sammt kurzer Fortsetzung von 1736—1783 u. d. T. "Geschichte der Protestanten in Oesterreich, Steiermark, Kärnthen und Krain vom Jahre 1520 bis auf die neueste Zeit", mit einer Borrede von Joh. Georg Fock, Superintendent und Pastor der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Wien herauszugeben (2 Bände. Anspach, 8°).

S. die Biographie G. E. P. Raupach's o. i. Texte. — Jöcher, Gelehrten-

Ier. III (1751). - Bogel, Specim. Bibl. Germ. Austr. p. II, 87 ff.

Arones.

Raupadi: Ernft Benjamin Salomo R. wurde zu Straupig, einem Rirchdorje bei Liegnit in Schlefien, am 21. Mai 1784 geboren. Sein Bater war Brediger, ein ernfter Mann von ftrenger, alter Sitte, allen Reuerungen, aber auch jeglicher "Frohnatur" vom Grunde feines Bergens aus abhold. Sein Einfluß auf den Bildungsgang, das ganze Wefen des Rindes ift vom erften Augenblide an ein fo bestimmter, fo tiefgebender, dag ber Charafter Ernft's, niemals Schwankungen ausgesett, bas gange Leben hindurch in scharfen Bugen das Gepräge der väterlichen Leitung aufweift. Der Bater, indem er allein die Erziehung feines Sohnes in die Sand nahm, bezweckte vor allem eine möglichft frühzeitige Ausbildung bes Berftanbes. Bereits in den erften Rnabenjahren mußte Ernft allsonntäglich bie Rirche besuchen, um bann vom Bater geprüft zu werden, ob er aufmertsam gewesen und das Gehörte begriffen habe. mahrend biefe Art und Beife, ein Rind ichon in der früheften Jugend gum Rachdenken anzuhalten, es baran zu gewöhnen, ftets feine Gebanken in Ordnung zu halten, vortrefflich ift, wenn nebenher auch eine einfichtige Pflege des Bergens und des Gemuthes geht, übte fie bei R. nur eine durchaus einseitige Wirkung, da allein der Berftand, das logische Denten ausgebildet wurden, das Gemuth aber vollkommen unberückfichtigt blieb. Diefer Theil der Erziehung pflegt fonft auch wohl mutterlicher Pflege und Sorgfalt anheimzufallen, aber die Frau Baftorin R. scheint vollständig von der Leitung ihrer Rinder ausgeschloffen gewesen zu sein; denn auch im späteren Leben derselben tritt fie fast gar nicht hervor. Dazu kam, daß dem Anaben der Umgang mit Altersgenoffen, die Spiele der Rinder, ihre glückliche Sinnenwelt verfagt blieb. Die Bauernkinder waren ja, nach des Baters ftrenger Anschauung, nicht ftandesgemäß, also bon bornherein ausgeschloffen; sein Bruder Friedrich aber, um elf Jahre alter als Ernft, besuchte seit 1787 die Stadtschule in Liegnitg. So konnte auch er den unersetzlichen Berluft der Rinderwelt ihm nicht verguten. 3m Gegentheil! Die gelegent= lichen Befuche des alteren, erfahreneren Bruders im Elternhause mußten auf Ernft einen Ginflug üben, welcher ber Berftandegrichtung in ber paterlichen Erziehung nur noch neue Rahrung gab. So blieben die vier Schwestern, bon benen eine alter, drei junger als Ernft maren; aber auch fie murden jedenfalls in berfelben Beife wie ihr Bruder erzogen, und daher tam es, daß diefer in feiner Gemuthswelt auf fich felbft angewiesen, vereinsamte. Bom Bater bagu angehalten, jede Gefühlsäußerung durch die Bernunft zu beherrschen, gerieth der Rnabe immer mehr in die Bahn eines nüchternen, talt berechnenden Berftandes= menschen hinein. Dennoch schlug in feinem Inneren ein warmes Berg, und ba er ftets gezwungen wurde, feine Befühle in fich zu verschließen, begann er ichon

jett, feine Mitmenichen zu haffen. Er felbft ichilbert uns biefen Buftand in einem Briefe an den Bruder vom Jahre 1803: "Ich hatte ohnstreitig ein gutes Berg, ich fühlte tief und heftig, und hatte für jedes Unglud, auch für das allerentfernteste, Thränen des Mitleids, und auch den Muth zu helfen, felbft wenn es über meine Rrafte ging. - Satte ich nun einen Freund gefunden, der mit mir gleich gedacht, ber diefe Befühle in mir genährt hätte, jo würde sich das Kindische, was noch dabei war, nach und nach losgewickelt haben, und die dafür eintretende Festigkeit des reiseren Alters hätte mich gewiß zu einem wahren Menschen gemacht. Allein der fehlte mir; ich ward mit diesen meinen Gefinnungen verlacht und jum Gespott. Gine Probe: Der Rector Werdermann las uns einft bei der Braparation gum Abendmahl ein wirklich schönes Gedicht über den Tod Jesu vor. Er weinte, ich noch heftiger. Als er fort war, belehrte mich bas laute Gelächter aller meiner Mitschüler um mich her, daß mir die Thränen noch in den Augen standen; man nannte mich einen weichgebadenen Narren, einen Schwärmer und dergleichen. Diefe und abn= liche Vorfalle fliegen mich jurud: ich ward verschloffen und in mich gefehrt: ich fing an, mich biefer Empfindungen ju ichamen, und bie Menschen ju verachten. die mich beswegen verlachten, da ich doch überzeugt war, daß ich nicht Un= recht that." -

Den ersten erschütternden Seelenschmerz ersuhr der Anabe gang unvorbereitet an seinem zehnten Geburtstage: mit bem Vater nichts ahnend im Garten spazierend, sank dieser plöglich vom Schlage getroffen todt zusammen. War der Knabe bisher schon weit über sein Alter hinaus ernsthaft gewesen, so wich feit biefem Ungludstage jeder Frohfinn von ihm. Dagu tamen jest noch bie Sorgen um das Dafein, welche die Familie bedrängten: die Wittwe ftand mit ihren feche, jum größten Theil unerzogenen Kindern vollkommen mittellos da, und fo mußte fich der alteste Sohn, Friedrich, 21 Jahre alt, entschliegen, fein Fortkommen im Auslande zu fuchen, um die Familie vor Mangel zu schüken. Er ging auf den Rath ausgewanderter Franzosen nach Betersburg, wo er als Lehrer und Erzieher in abligen Säufern die Mittel zur Unterftützung seiner Angehörigen zu finden hoffte. Die Mutter war inzwischen nach Liegnitz gezogen, um auch Ernft eine Chmnafialbildung zu Theil werden zu laffen. Sier hieß es nun eifriaft borwarts ftreben und den erhöhten Anforderungen genügen. Aber auch materielle Sorgen blieben schon jest dem Knaben nicht erspart: er wohnte bei einem Schulkameraden und mußte fich diese Bergunftigung durch Rachhülfeunterricht verdienen. Entschiedene Rähigkeiten und großer Rleiß zeichneten ihn aus, fo daß er bereits nach zuruckgelegtem dreizehnten Lebensjahre in die erfte Claffe des Ghmnafiums aufruden tonnte. Aber Phantafie, Berg und Gemuth blieben auch auf dem Symnafium unberuckfichtigt; man freute sich eben über bas fo früh entwickelte geiftige Denken bes Rnaben; mußte er ja, noch nicht 14 Jahre alt, eine Rede über den Werth der Menschenkenntnig halten! Und keine Erholung gab es für ihn im geselligen Berkehr; er mied den Umgang mit seinen Rameraden, jedenfalls abgeschredt durch Spöttereien wie die oben erzählte, und suchte in feinen Mußestunden mit Vorliebe einsame Spazierwege auf. Daß hierdurch ein gewiffer Menschenhaß erzeugt, sein eigenes Selbstgefühl aber bedeutend gesteigert murde, ift nur zu natürlich; er bekennt dies selbst in dem oben angeführten Brief an den Bruder: "Go begann ich denn allmählich mich für beffer als Andere zu halten, und die Berachtung, die ich gegen Manche hegte, breitete sich nach und nach auf Mehrere und fast Alle meines Alters aus. — Mich liebte Niemand, ich liebte Niemanden — lieben muß der Mensch — ich liebte mich also felbft." - Dabei beschäftigte er sich mit Dingen, die unter anderen Berhältniffen feinem Alter noch fern gelegen hatten: er trieb Philosophie, und trot feiner 14 Jahre verehrt er doch fchon Rant "mit der heiligften Ehr-

furcht".

Bei diesem eifrigen Streben des jungen Mannes fann es auch nicht Bunder nehmen, daß er bereits im Frühjahr 1801, also noch nicht 17 Jahre alt, die Universität halle bezog, um Theologie zu ftudiren. Freilich das Studium felbst war jest noch Rebenfache; benn hier auf dem ungewohnten Boden afademischer Freiheit, in der neuen Umgebung, erfolgte der Rudschlag gegen das bisherige ein= fame und trübe Leben. Aber jum Beften von Gemuth und Berg gewiß nicht. Es ging ihm wie fo vielen jungen Leuten, die nach einer traurigen Knabenzeit in das freie afademische Leben hinauskommen: er sprang mit beiden Füßen in das wilde Burichenleben, das damals die beutichen Univerfitäten charafterifirte. Und am tollften mar es gerade in Salle. Bahrend im benachbarten Leipzig die Studenten sich bemühten, den eleganten Ton, das gespreizte Wesen nachzuahmen, das da= mals die Bewohner von "Rlein = Paris" auszeichnete, konnte man fich in Halle noch vollkommen in die Zeiten des Simplicissimus versett fühlen. ungebunden, aber auch ohne jede Genialität, fo schildern verschiedene Zeitgenoffen bas hallenser Studentenleben. Und der tollsten einer war R., er, der bisher ftets einsam, in sich verschloffen gelebt, der nie einen Freund befessen, er sah jest in Jedem, der fich ihm naberte, einen Freund. So mard er in einen Kreis gezogen, wo durch Fleiß und Kenntniffe feine Chre mehr zu erwerben war, wohl aber durch Robbeit, durch den Muth, nichts zu scheuen. Und R. war ehrgeizig genug, um auch hierbei der Erfte sein zu wollen. Doch auch im wildeften Jubel und Trubel feiner Genoffen fühlte er fich innerlich vereinsamt, die Richtigkeit feines Treibens ftand ihm vor Augen; er schildert uns diefen Buftand in einem Briefe vom 8. November 1803: "Geschmack hatte ich eigentlich nie daran, aber es zerstreute mich und ließ mich nie zu mir selbst kommen, und das wünschte ich. Ich war stets allein; mein schlechteres Ich hatte stets Bekannte und Freunde im llebermaß, aber ber beffere Menich in mir mar verlaffen. Gine heitere Stunde habe ich während dieser ganzen Zeit nie gehabt, ich war immer unter dem muthenoften Saufen, um mich ju übertäuben, und alle meine Bekannten haben mich versichert, daß fie sich nicht erinnerten, mich jemals wahrhaft froh gesehen zu haben." So ging es das ganze erste Jahr fort, von Studien, Besuch der Collegien war natürlich teine Rede; aber mahrend Undere in einem folden Leben ju Grunde gehen, vermochte es R., fich bereits nach einem Jahre loszuringen. Er war sich eben stets über sich selbst, seinen Zustand im Klaren, wie aus dem oben mitgetheilten Briefe hervorgeht, und Selbsterkenntniß ift bereits der Anfang der heilung. Allerdings trug eine heftige Leberentzundung, eine Folge des wüsten Lebens, viel dazu bei, ihn zur Befinnung zu bringen; und so wandte er sich wieder mit Fleiß den verlassenen Studien zu. Freilich kehrte jetzt auch der Sang zur Ginfamteit, der Bag gegen Menschen mit verdoppelter Scharfe gurud. R. hatte eben nur die abstogenoften Seiten des Studentenlebens tennen gelernt, fein einziger edler Mensch hatte sich ihm freundschaftlich genähert, an dem er sich hatte aufrichten konnen. Im Gegentheil! Es blieb ihm nicht erspart, in seinen Bekannten, die er für Freunde gehalten, sich bitter getäuscht zu feben: er hing mit ganger Seele an einer Berbindung, die er felbst begründet; aber als man hier gegen ihn intriguirte, zog er fich verbittert zurud und feine Schöpfung gerfiel. "Diefe Undantbarteit, die man gegen mich fich ju schulden tommen ließ, gab meiner ohnehin ichwachen Anhänglichkeit an Menschen meines Alters ben letten Stoß; - ich lebte jett eingezogener als je."

Es gehörte eine ftart entwickelte Willenstraft dazu, aus diefer verbitterten Stimmung fich herauszureigen und fich wieder einer gedeihlichen Thatigkeit juguwenden. Und hier bewährte fich die ftrenge Erziehung, die R. von feinem Bater

erhalten, und die eben darauf ausgegangen mar, Gefühle durch den Verftand beherrschen zu können. R. hörte Dogmatit, Moral, römische Alterthumer, Die frangofische Sprache lernte er autobidattisch, indem er alle Schriften von Rouffeau und Boltaire las und den gangen Lafontaine aus dem Deutschen in bas Frangönische übersette. Bor allem beschäftigte er fich indessen mit Geschichte, "denn fie ist eigentlich meine Welt, in der ich lebe". Aber leider verhinderte ihn die Enge feiner Berhaltniffe, wiffenschaftlich weiter zu ftreben; leicht hatte er auf diefem Wege durch die Scharfe feines Berftandes und die Leichtigkeit feiner Auffaffungsgabe fich einen ehrenvollen Blat in der deutschen Wiffenschaft erringen können. Aber die traurige Lage seiner Familie, die angegriffene Gesundheit des Bruders, des Ernährers derfelben, erforderten, dag Ernft nicht nur fich felbft erhalte, fondern daß er auch dem Bruder die Laft erleichtere oder gang abnehme. Was blieb ihm da übrig, als ebenfalls die ungludselige Laufbahn eines "Informators" zu betreten, auf der ichon fo viele eble, aufftrebende Menichen verfümmert oder zu Grunde gegangen waren? Aber fein Bruder, die Enge der deutschen Berhältniffe wohl kennend, verlangte, daß er auch in Rugland fein Fortkommen suche; und all' sein Lernen und Studiren sollte jetzt eine Borbereitung hierzu sein. Die Hauptsache war das Französische, weil alle Unterrichtsftunden in dieser Sprache abgehalten werden mußten. Go finden wir ihn bereits im November 1803 mit biefen Borbereitungen gu feiner ruffischen Stellung

in Liegnit beschäftigt.

Eine Saustehrerftelle in Groß = Wiersewit, einem Gute in der Rabe von Liegnit, die er im Frühjahre 1804 antrat, war für ihn der Anfang seiner padagogischen Thatigkeit. Freilich blieb er nicht lange hier: bereits im Sommer deffelben Jahres berief ihn der Bruder nach Rugland, und fo verließ Ernft feine Beimath, um fich in Betersburg eine neue Grifteng zu grunden. Er follte bier anfänglich die Stelle seines Bruders in der Familie Nowoffltzoff einnehmen, aber diefe drang darauf, daß Letterer erft die Erziehung des zweiten feiner Eleven vollende. Ernft mußte fich baber einftweilen mit einer weniger vortheilhaften Stelle begnügen, die ihm indes Zeit gewährte, fich in Mathematik und in der französischen Sprache zu vervollkommnen. Jest waren die Brüder vereinigt, und Ernft hatte endlich das gefunden, mas er Jahre hindurch zu feinem Unheil hatte entbehren muffen: einen vertrauten Umgang mit einem Freundesbergen, mit einem Menschen, zu dem er aufblicken, der ihm Luft am Leben, Freude an den Menschen wieder geben fonnte. Freilich tam der mildernde Ginfluß des Bruders jest in mancher Beziehung ju fpat; Ernft zeigte bereits jenes ichroffe Wefen, bas ihn fein ganges späteres Leben hindurch auszeichnete, und wie es bei einem Menschen, der seine Gedankenwelt stets verschloffen im eigenen, vereinsamten Bergen trägt, erklärlich ift. Und auch den Bruder ftorte die Rudfichtslofigkeit, mit der Ernst das einmal als gut erkannte aussprach und durchjührte, während er andererseits an ihm hervorragende Rahigkeiten, leichte Faffungsgabe, reifen Berftand ruhmt. Leiber bauerte bies Bufammenleben ber Bruder nur ein Jahr: Ernst gab seine Stellung in Betersburg auf und ging nach Mosfau, von wo ihm vortheilhafte Unerbietungen gemacht worden waren. Indeffen wurde er in feinen hoffnungen betrogen: er übernahm eine Stelle bei einem reichen, aber ungebildeten Ruffen, der den größten Theil des Jahres auf einem Gute, Werft hinter Moskau, zubrachte. Sier mar feines Bleibens nicht lange; denn ber biedere Sinterwäldler mar jeglicher europäischen Bildung durchaus abhold, und fo räumte R. freiwillig diefes Feld unfruchtbarer Thätigkeit.

Er kehrte wieder nach Petersburg zurück und trat nun Ansang des Jahres 1807 bas Amt als Erzieher des jüngsten Sohnes im Hause der Generalin

Raupach.

434

Nomoffilkoff an. Sein Bruder verließ noch in demfelben Jahre Betersburg und ging nach Liegnit gurud, wo er 1809 Professor ber Mathematit an der Ritterakademie wurde und als jolcher 1819 ftarb. Ernft lebte nun mit Gifer und angestrengtem Fleiß seinen Pflichten als Lehrer und erwarb sich durch sein gerades, jedem außeren Scheine abholdes Wefen awar nicht die Liebe, fo boch die Achtung feiner Umgebung. "Ich lebe hier völlig fo, als ob ich herr von diefem Bute ware; ich genieße einer unumschränkten Freiheit; denn Alles im Saufe, bon ber Frau bis jum letten Bedienten, fürchtet mich, weil ich es mir von Anjang jum Gefetz gemacht, nie um ein haar breit ju weichen in dem, was recht und vernünftig ift, und da ich zu ftolz bin, um jemals unbescheiden zu fein, fo gelten meine Bejehle wie die Befehle der Frau, und Riemand hat es noch gewagt, mich zu fragen, warum ich dies oder jenes thue oder nicht thue. Es geht fo weit, daß Madame, die fonft häufig des Abends auf Belvedere ging, jest keinen Jug mehr dahin fest, weil fie fürchtet, mich im Arbeiten zu ftoren." So fchreibt R. am 8. August 1811 an feinen Bruder und scheint also mit seiner ruhigen Stellung zufrieden zu fein. Aber auch die alte Rlage tritt wieder ber= por: er fühlt fich nicht glüdlich, es ift Riemand ba, der ihn liebt, und dem er Liebe entgegenbringen tann, er fteht unter Menichen bennoch einfam und verlaffen. Da beginnt er, sich felbst eine Welt in seinem Inneren aufzubauen, eine Welt, die er liebt, die ihm Ersat bietet für feine Ginsamkeit, in der er leben und weben kann: er beginnt feine dichterische Thätigkeit. Die ruffische Geschichte hatte ihn zuerst angeregt, Gestalten, die ihn anzogen, dichterisch zu verkörpern, und jo vollendete er im Sommer 1811 ein Trauerspiel, "Die Fürsten Chawansty", später ein Lustspiel, "Die Matrone von Ephesus". Freilich lagerten diese Stücke por der hand noch in seinem Schreibtisch, und nur der vertraute Bruder mußte darum. Er empfand eben jest noch eine reine Freude am Schaffen felbit, es war ja seine Welt, in die er sich aus seiner Verlassenheit flüchten konnte. Aber je mehr er später diese Welt nach seinen Anschauungen ausgestaltete, je mehr er fie dem Joeale, das ihm vorschwebte, zu nähern suchte, desto lebhafter empfand er das Berlangen, fie der Welt da draugen porzuführen, mit der fie ja fo fehr contrastirte.

Diefe Beschäftigung mit den Mufen regte ihn auch wieder zu wiffenschaft= licher Thätigteit an: er fuchte seine Theologie hervor und versuchte sich als Prediger in der deutschen Gemeinde. Dies gelang über alles Erwarten; ja er erwarb fich binnen turgem einen folchen Ruf als Rangelredner, daß, als der deutsche Propst gestorben mar, er sich um diese Stelle bewerben konnte. wurde ihm fein Mitbewerber, der Hofprediger des Prinzen von Oldenburg, Bolborth, vorgezogen, aber fein Ruf war in der ganzen deutschen Colonie jett feft begründet. Dies tam ihm von nun an sehr zu statten: er verließ nämlich 1814, nachdem die Erziehung seines Zöglinges vollendet war, das haus der Generalin und privatisirte als Lehrer fur Sprachen und Geschichte. Er mar als folcher in den weitesten Kreisen so bekannt und geschätzt, daß er 1816 an die Betersburger Universität als Ordinarius der philosophischen Facultät berusen und 1817 zum Professor der allgemeinen Weltgeschichte ernannt wurde. es, als ob ihm nun ein dauerndes Blück bluben follte: er, der bisher vereinfamt bagestanden, fand eine Befährtin für das Leben; er verheirathete sich Anfang des Jahres 1816 mit Cacilie v. Wilbermeth, einer Erzieherin aus Biel in der Schweiz. Aber nur ein Jahr dauerte fein Glud; da traf ihn bas Schicffal schwerer als je, seine Frau starb, ihn in der alten, dufteren Ginsamkeit zurudlaffend. Und wie schrecklich mußte ihm diese erscheinen, nachdem er ein Sahr lang das füßeste Blud genoffen! Er war gebrochen an Leib und Seele. Auch als es den Bemuhungen feines Bruders gelungen mar, einen Berleger für feine

Dichtungen zu finden\*), und Robebue das Bandchen gunftig recenfirte, vermochte diefer Erfolg nicht, ihm neue Lebensfreudigkeit einzuflogen. Er schreibt an den Bruber: "Soll ich Dir mein Glaubensbekenntnig vorlegen, fo finde ich jett eine außerordentliche Bleichgiltigkeit gegen Lob und Tadel biefer Art in mir. Es gab eine Beit, wo ich nichts Boberes, Bunichenswertheres auf Erben fannte. als einen ausgebreiteten litterarischen Ruf, wo dies das Ziel alles meines Strebens war. Das ift nun anders -. " Es gehörte wirklich eine eiserne Charafter= feftigteit dazu, diefen Schicksallsichlag zu überfteben; zum Ueberfluß murbe R. noch genöthigt, seine Thatigkeit als Universitätslehrer, von der wir - überhaupt sehr wenig wissen, aufzugeben. Die altrussische Partei, der die "Fremblinge" ein Dorn im Auge waren, begann Intriquen gegen die Deutschen ins Wert zu setzen. R. und andere in ruffischen Diensten stehende Deutsche wurden in eine Untersuchung gezogen: man verdächtigte fie wegen der Beziehungen, welche fie mit dem Baterlande unterhielten. Und wenn auch die Untersuchung tein greifbares Refultat ergab, so war doch R. dadurch der Aufenthalt in Petersburg unleidlich geworden. Er erbat im Herbite 1822 die Erlaubnif zu einer Reife nach Italien und Deutschland, in die Beimath, nach der er fich Jahre lang fo fehr gesehnt hatte. Den Winter verlebte er in Italien und ging im Frühjahr 1823 nach Deutschland zurud. Er war jest entschloffen, Rugland nicht wieder zu seben, erbat und erhielt seine Entlassung aus ruffischen Diensten, in denen er Titel und Rang eines kaiferlichen Hofrathes geführt hatte, unter dem 18. Auguft 1823.

R. hatte fich in Rugland so viel erworben, dag er in Deutschland unabhängig leben konnte; fo ftrebte er denn nach keinem Amte mehr, fondern die Dichtfunft allein follte ber 3weck feines Dafeins werben. Weimar, wo noch die Erinnerungen an die alte geistige Große lebendig waren, zog ihn an; hier wollte er sich niederlassen. Aber R. und Goethe — das ging nicht. Schon die erste Begegnung beider zeigte die Unmöglichkeit: R. in feinem überaus großen Selbstgefühl vermochte es nicht, fich als Junger dem Meifter unterzuordnen, er wollte neben, nicht unter ihm leben. So trat er benn Goethen nicht als der aufftrebende Dichter - als folcher hatte er stets von dem Altmeifter gerechte Burbigung erfahren - fondern als ber Professor ber Geschichte gegenüber und konnte fich nicht entschliegen, feinen Docententon abzulegen. Dergleichen litt Goethe im perfonlichen Umgange nur bann, wenn er hoffnung hegte, felbft etwas Reues, Positives zu erfahren, belehrt zu werden. Aber R. fonnte ihm nichts Anderes bieten, als was Goethe im Laufe seines überreichen Lebens selbst erprobt und errungen hatte. Daber trennten fich Beide kalt. Goethe behandelte R. natur= gemäß nicht anders als jeden anderen Fremden, der von fernher gefommen war, eine "Anschauungsaudienz" bei dem Herrn Geheimrath durchzumachen; R. aber hatte Beachtung feiner Perfonlichkeit erwartet, und, da er fie nicht gefunden, gab er den Plan auf, fich in Weimar niederzulaffen. Er wandte fich nach Berlin. Berlin war damals vielleicht der gunftigfte Boden für ein aufstrebendes Talent, welches versucht, fich Geltung zu verschaffen: das geiftige Leben mar fo rege wie zur Zeit, da Leffing und Mendelssohn den Mittelpunkt deffelben bildeten. Manner wie Chamiffo, Segel, Friedrich v. Raumer und andere waren jest tonangebend, nicht nur für die preußische Monarchie, sondern auch für die weitesten Theile Gesammt-Deutschlands. Bang besonders aber durfte ein junger dramatischer Dichter von einiger Bedeutung auf anerkennende Förderung rechnen. Das fönigliche Hoftheater follte im Rorden Deutschlands biefelbe Stellung ein= nehmen, die das Burgtheater in Wien feit Jahrzehnten im Guden behauptete; aber da es feine fo glänzende Bergangenheit, keine altbewährten Traditionen

<sup>\*)</sup> Dramatische Dichtungen von Ernst Raupach, Liegnis.

436 Raupach.

aufzuweisen hatte wie das Burgtheater, so mußte es versuchen, das durch die Neueren zu werden, was dieses in der Glanzzeit deutscher Litteratur geworden war.

Sier trat nun R. ein, fremd, von Riemandem empfohlen, nur mit dem festen Willen ausgestattet, fich einen bedeutenden Birtungefreis ju schaffen, und mit ber Zuverficht begabt, biefes Ziel zu erreichen; und bag er es erreicht, das verdankt er jum großen Theile feiner offenen Geradheit, mit welcher er der Welt entgegen= trat und wie sie im Vertrauen auf seine Kräfte in ihm wurzelte. Er reichte der Theaterintendang fein Luftspiel "Lagt die Todten ruben", ein und fagte einfach: "Ich habe hier ein Stud, beffen Aufführung ich wunsche." Giner der anweien= ben Berren nahm es ihm ab und fagte (es war Raupach's eigene, febr flare, aber überaus feine Sandschrift): "Das ift fehr schlecht geschrieben." fein Manuscript wieder und sagte: "Schlecht geschrieben ift es nicht, aber flein geschrieben." Damit ging er jur Thure hinaus. Diefes Borgeben imponirte; der Hofrath Esperstedt, der schon von R. gehört hatte, ging ihm nach, und durch feine Bermittelung wurde das Stud mit Beijall aufgeführt, ebenfo das balb nachher vollendete Trauerspiel "Fidor und Olga". Von nun an blieb R. in Berlin; die königliche Sofbuhne murde fein eigentlichftes Wirkungsfeld, für fie ichuf er feine Dichtungen, bier wurden fie querft aufgeführt. Der General= intendant Graf v. Rebern mar fein besonderer Gonner und blieb es auch, trogdem Reid und Scheelsucht diese Berbindung vielfach zu verdächtigen suchten. R. war contractlich verpflichtet, jedes neue Stud zuerft dem Hoftheater einzureichen, aber diefes mußte auch jedes, felbit das miglungenfte, im Fluge hingeschleuderte Stud jur Aufführung bringen. Außerdem erhielt R. ein erhöhtes honorar, das bei anderen Dichtern allerdings nur 20 Thaler pro Act betrug. Wie er fo Jahre hindurch nicht nur die Berliner Hofbühne, sondern alle deutschen Theater zu beherrichen vermochte, foll weiter unten beleuchtet werden. Sier fei nur noch erwähnt, daß auch seine Dictatur über die Schauspieler eine unumschränkte war; doch wird erzählt, daß er bei aller Strenge und Schroffheit niemals die Gerechtigkeit aus den Augen ließ. Im Großen und Gangen mar fomit fein Berhältniß zur königlichen Soibühne ein angenehmes und ehrenvolles; mit unermudlichem Fleiße forgte er für das "tägliche Brod der Buhne", wie Goethe einmal fagt. Als aber fein Bonner, der Graf b. Redern, im Jahre 1842 fein Amt als Generalintendant niederlegte, achtete auch er feine Zeit gekommen, um fich von der königlichen Buhne gurudgugieben, für feine fast zwei Decennion umfaffende Thätigkeit reich belohnt durch viele Snadenbezeugungen bes Rönigs, der ihm auch einen jährlichen Ehrenfold bewilligte.

Bon nun an lebte er wieder fern vom öffentlichen Leben in stiller Zurückzgezogenheit und widmete sich mehr allgemein-wissenschaftlichen Studien. Nur dem Kreise von Männern, welche damals den Kernpunkt des schöngeistigen Berliner Lebens bildeten und die R. bald nach seinem ersten Austreten in ihre Mitte gezogen hatten, blieb er treu. Es war die "Litteraria", deren sast niemals sehlendes Mitglied R. war und dis zu seinem Tode blieb. Hier verkehrte Alles, was nur irgendwie Anspruch auf Beachtung in wissenschaftlichen oder fünstlerischen Kreisen machte. Und die bedeutendsten unter den Mitgliedern dieser Gesellschaft waren auch Kaupach's Freunde. So pslegte vor Allem Hegel mit ihm vertrauten Umgang; der große Philosoph wirkte besonders in der späteren Zeit sehr lebhaft auf R., und wir werden bei Besprechung der Werke Kaupach's manche der äfthetischen Anschauungen Hegel's in den Dramen seines Freundes verkörpert sinden. Auch in der "Litteraria" blieben Beide verbunden in der Besämpsung Tieck's und seiner Bestrebungen. War auch R. niemals in persönliche Beziehungen zu Tieck getreten, so konnte ihm doch nicht verborgen

geblieben fein, wie vernichtend biefer fich über einige Raupach'iche Stude, fo besonders über "Fidor und Olga" ausgesprochen hatte; bei aller Anerkennung des Berdienstlichen in der Bühnenthätigkeit Raupach's war Tied doch unerschöpflich in Schmähungen auf die Zumuthung, fich an der Darftellung folder Buftande, wie fie in diesem Stude geschilbert werden, ergogen ju follen. Dazu tam nun noch die Feindschaft zwischen Begel und Tied; von vornherein war zwischen diefen beiden Mannern eine innere Annaherung und Ausgleichung unmöglich, und auch eine perfonliche Begegnung Beider verschärfte nur die Gegenfage. Tied tonnte fich niemals mit der Strenge und scharfen Dialektik Begel's befreunden, und diefem lag eine ben Alten verwandte Runftanschauung naber als bas Gefühlsleben der Romantifer. Alles bies wirtte gufammen, um R. in Gegenfat ju Tied zu bringen, ein Gegensat, ber fich merkwürdiger Weise niemals nach Augen bin Luft machte, wie man es doch bei Raupach's Ratur erwarten follte. Aber von einem öffentlichen polemischen Auftreten gegen Tied mag ihn wohl die innige Freundschaft abgehalten haben, welche ihn mit Friedrich b. Raumer verband, dem begeifterten Freunde Tied's und Vertreter besselben in den Berliner Rreifen. Raumer war infolge feiner mannigfachen Bestrebungen gur Bebung der deutschen Buhne von dem Generalintendanten Graf Redern in das Lefecomité, das über alle dem königlichen Theater eingereichten neuen Stude gu ent= scheiben hatte, berufen worden; und hier näherte er sich R. Es entspann fich zwischen Beiden ein reger Berkehr, welcher durch die Gleichheit mancher politischen und fünftlerischen Unschauung Nahrung empfing. Befonders wurde Raumer burch biejenigen Stude Raupach's angezogen welche auf ber Grundlage feines Beschichtswerfes die Schidfale ber Bobenftaufen bramatifch behandelten; er betrachtete diese hiftorischen Dramen nicht wie Tied lediglich vom ftreng fritischen Standpunkte aus, fondern erkannte ihnen in nationaler Begiehung weittragende Bedeutung zu, in welchem Sinne er sie auch gegen Solger und Löbell vertheidigte.

Neben Segel und Raumer find nun noch Adalbert v. Chamiffo und der Schauspieler Pius Alexander Wolff als dem Freundesfreise Raupach's angehörig zu betrachten; besonders mar das Berhältniß zu Wolff ein recht inniges und herzliches, das nur zu fruh durch den Tod Wolff's im J. 1828 gelöft murde. Aus dem ferneren Leben Raupach's ift nur noch ein Bunkt besonders hervorzu= heben: das Verhältniß des Dichters zur Bewegung des Jahres 1848. R. hat au feinen Lebzeiten und bald nach feinem Tode wegen feiner politischen Befinnungen so viele Angriffe erfahren, daß hier nothwendigerweise eine genaue Darftellung feiner Anschauungen gegeben werden muß. R. war ein Mann einer vergangenen Zeit, mit allen Fafern feines Wefens wurzelte er in fruheren Jahr= gehnten: und was fein Beift einmal für gut erkannt, das hielt er für alle Zeiten feft, mochte auch Alles um ihn her vorwärts fturmen. Go war ihm auch von früher Jugend auf ein Abscheu bor jeder eigenmächtigen Empörung ber Bölfer eingeprägt worden; ber lange Aufenthalt in Rugland, die Sympathien, welche er mit den dortigen Buftanden begte, hatten feinen Glauben an das fouveran bestehende Recht des Königs, an den Absolutismus, als die allein wahre Regierungsform, nur noch mehr entwidelt. Go ftand er denn allen liberalen Bestrebungen fremd, ja feindlich gegenüber und konnte und wollte niemals an eine Befferung der Boltszuftande aus dem Willen des Boltes heraus glauben. "Gedankenfreiheit und Bleichheit bor bem Gefete, das find die beiden Guter, welche das Bolf mit Recht von feinen Fürften verlangen fann", fagte er einft zu dem Schauspieler Genaft, "was darüber hinausgeht, sprengt die Schranken der ewigen Ordnung." Roch schroffer tritt er in den meisten seiner späteren

hiftorischen Dramen den Forderungen der Menge entgegen:

"Die Freiheit ift's, die Stlavenketten schmiedet, Weit mehr als Thrannei ihr Glück ermüdet"

heißt es in Friedrich II., 3. Theil; und der große Monolog Cromwells verficht benfelben Gedanken von dem Migbrauche, der mit dem Schlagworte Freiheit getrieben wird. Ja das Drama Mirabeau, welches dem Jahre 1849 entftammt, ift vollständig dem politischen Rampfe gewidmet. Die Gegner blieben natürlich die Antwort nicht schuldig: man nannte ihn Fürstenknecht und verdächtigte ihn wegen der freundschaftlichen Beziehungen, welche ihn an den Berliner Sof und befonders an den Bringen Wilhelm feffelten. Alls er nun gar in einem politischen Flugblatte "die Aufgabe der jetigen Kammern" feine gegen alle constitutionellen Forderungen gerichteten Ansichten niederlegte, wandte fich die öffentliche Meinung vollkommen von ihm ab. Er war aber viel zu ehrlich, viel zu überzeugungs= treu, als daß er um der Gunft des Boltes willen auch nur ein wenig nachgegeben hatte, und auf der anderen Seite verlangte man, daß vor Allem die deutschen Dichter berufen seien, sich an die Spite der Bewegung zu stellen, und fo bereinsamte er immer mehr. Da brachte er einen Entschluß gur Reife, der ihn ichon Sahre lang beschäftigt: er verheirathete fich mit der Schauspielerin Pauline Werner. Im Zusammenleben mit dieser Frau, welche bereits 18 Jahre hindurch ihm eine treue Freundin gewesen, in einer stillen häuslichkeit, wollte er Ersat finden für das, mas er im öffentlichen Leben verloren. Aber nicht mehr lange follte er das Glud diefer Che geniegen: er ftarb ploglich am

18. März 1852 nach nur zweitägigem Krankenlager.

Ueberblicken wir noch einmal das Leben diefes Mannes, welcher, aus armfeligen Verhältniffen hervorgehend, durch eigene Kraft und festen Willen fich einen weiten Wirkungstreis und berühmten Namen fchuf, um fchlieglich noch bei feinen Lebzeiten der Bergeffenheit anheimzufallen, fo muffen wir fagen, er war ein Charafter; freilich ein Charafter voll rauber, abstogender Buge, wie fie die Folge einer jede Herzensregung unterdrückenden Erziehung waren, aber gestählt und hart geworden im Rampfe mit dem Schickfal. R. hatte es mit wenig Ausnahmen niemals vermocht, fich Liebe und Zuneigung zu erwerben; man achtete, ja man fürchtete ihn, aber warme, entgegenkommende Liebe und Freundschaft erwectte er nur felten. Dazu hatte sein Aeußeres eben nichts Anziehendes: Eduard Genaft schildert ihn als eine hagere, knochige Gestalt mit ehernem Gesicht, in dem kein freundlicher Zug zu erblicken, mit Augen, welche ungleichsarbig nach verschiedenen Richtungen hinblidten, turz, er war ein Mann, der beim erften Unblid durchaus keine Sympathien erweckte. Trat man dann aber in näheren, freundschaftlicheren Berkehr zu ihm, lernte man feinen Beift und Scharffinn, feine oft bezaubernde Liebenswürdigkeit fennen, fo fonnte man faum einen angiebenderen Gesellichafter finden. Wenn dagegen Jemand das Unglud hatte, ihm von vornherein aus irgend einem Grunde zu mißfallen, so zeigte er sich als das mahre Urbild feines "Till"; dann fand er seine Freude darin, durch schroffe, geradezu impertinente Burechtweisungen sein Gegenüber in Berlegenheit zu bringen, überhaupt den Geift zu spielen, der stets verneint, wobei ihm seine außerordentlich entwickelte Dialektik vortrefflich ju ftatten tam. Aber alle Buge von Schroffheit, Sartasmus, Bitterfeit und Menschenverachtung bildeten doch nur die außere, rauhe Schale, unter der ein warm fühlendes, nur Liebe begehrendes Berg fchlug; und diefe abstoßen= den, verlegenden Buge, fie verschwanden neben feiner ftrengen Wahrheitsliebe. feiner Fulle von Kenntniffen, feiner edlen und ehrlichen Gefinnung. Daber ftarb er auch, von der großen Menge, die nur nach Aeußerlichkeiten urtheilt, bereits vergessen, von wenigen wahren Freunden aber tief und aufrichtig auch als Mensch betrauert. --- -

Es wird auf den erften Blid befremden, daß wir fagen: R. ftarb in Ber=

Raupach. 439

geffenheit; benn wie wenige Jahre trennen bas Jahr feines Todes 1852 bon den Zeiten, da er den Sohepunkt feines Ruhmes erreicht hatte, da die deutschen Bühnen nur Einen Dichter, R., zu kennen schienen! Und doch ift es fo: Man lefe den Nachruf, welchen Ludwig Rellftab in der "Allgemeinen Zeitung" feinem langjährigen Freunde midmete: "Welch' tiefern Gindruck hatte Raubach's Tod gemacht, wenn der Traueriall por 10 oder 12 Jahren eingetreten mare! jo langer Zeit ungefähr tann man ben icharf bentenden, fritisch fichtenden Dichter als von feiner Thatigfeit für die Buhne gurudgetreten betrachten. — Wer fich aber einmal aus der regfamen Thatigfeit des Theaterlebens herausbegibt, wer in diesem wetteifernden Jagen nach Erfolgen, in diesem Rampf der Intriquen nicht felbst für fich forgt, ber ift schnell verabfaumt, bald vergeffen." Und feben wir, wie bald alle beutschen Bühnen die Dichtungen Raupach's, welche nur wenige Jahr vorher das gefammte Repertoire beherrscht hatten, jallen ließen, wie 3. B. am Berliner Hoftheater 1861 nur mehr an zwei, 1864 an vier Abenden Stude unferes Dichters aufgeführt wurden, fo finden wir Rellftab's Urtheil nur bestätigt. Und heute ift Raupach's Andenten vollfommen verschollen und verklungen, heute fennt man feine Dichtungen faum mehr dem Namen nach, und wo man noch von ihm und seinem Streben spricht, da werden allein übertrieben scharfe, einseitig nur die Fehler heraushebende Urtheile laut. Der Siftoriter aber, welcher ein Bild unferes Jahrhunderts entwerfen will, muß unbefummert um Urtheil und veränderten Geschmack der Menge, auch der Persönlichkeit, welche zwei Sahrzehnte hindurch die deutsche Buhne zu beherrschen vermochte, die ihr gebührende Stellung in der Entwickelung unferer Litteratur anweisen.

Man hat die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts wiederholt mit dem Mexandrinischen Zeitalter in Bergleichung gebracht, als eine Zeit, der jede schöpferische Kraft fehlte, die man einzig und allein mit der Berarbeitung gegebener, allerdings fehr nachhaltiger Aufgaben beschäftigt hielt. Und in der That, das Neue und Große, welches die Revolutionszeit der deutschen Litteratur gebracht, mußte noch auf lange Beit hinaus der gesammten Geistesentwickelung Deutschlands die beftimmende Richtung geben. Aber tropbem tann nicht behauptet werden, daß die dramatische Poefie Deutschlands, als Gin geiftiges Princip gefaßt, in der Periode, da Goethe und Schiller die Bohe ihrer funftlerischen Thätigkeit erreicht hatten, fich erschöpft, daß fie eine folche Berkörperung gefunden, daß jede weitere Entwickelung entweder in den Grenzen bloger Rach= ahmung, wie die Dichtungen Theodor Körner's, hatte stehen bleiben, oder aus ben Grengen der Runft überhaubt abirren muffen. Bielmehr reigen fich jest die in jener Beriode vereinigten Momente bon einander los und ftreben einer einfeitigen Ausbildung gu, felbst bor den außerften Folgerungen nicht gurudichredend, indem bald der gemeine, nüchterne Verstand die Dichtkunft beherrscht, bald eine übermäßige Genialität alle Schranken burchbricht. Bunachft erhebt fich eine Richtung, welche, auf Diderot's Princip begründet, das Streben nach unmittel= barer Naturwahrheit zu ihrer Sauptaufgabe macht. Bertreter diefer Richtung find: noch im borigen Jahrhundert Iffland, mit Unfang des unferigen Robebue. Freilich fest Iffland ein Clement hingu, das den Frangofen vollkommen fremd ift, nämlich das moralische Ergebniß, welches aus jedem feiner Stude gezogen werden kann. Und indem er nun diese moralische Tendenz nach und nach immer mehr ausbildet, wird ihm ichlieflich der Lehrzweck Sauptfache und ein wohlfeiles Erfakmittel für die fehlenden fünftlerischen Ideen. Konnte fomit Iffland's Muse in dem Lehrzwed immerhin noch ein Princip ausweisen, auf dem ihr Da= fein beruht, so fehlt dieses vollkommen bei Rogebue. Hier feiert allein die bramatische Form ihre Triumphe; denn feben wir nach den behandelten Stoffen, nach den gefchilderten Charakteren, fragen wir nach den etwaigen bewegenden

Ibeen feiner Stude, fo gerathen wir fogleich in eine fo bunte Mannigfaltigkeit, in ein folches Chaos von atomistischen Momenten hinein, die unter sich gar nichts gemein haben, daß man gezwungen wird, Alles auf ein formales Princip gurudguführen, wonach viele feiner Fabeln nur diefer Situationen, Diefer Collisionen, Diefer Effecte millen erfunden find. Dazu tommt nun noch, daß in Rogebue's Studen der gefellichaftliche Indifferentismus, gemengt mit einer gewiffen witigen Frivolität, jur Berrichaft gelangt, fo daß wir, im Sinblide auf Affland's gutmuthige Pedanterie, in Kogebue die ganze Richtung ihren letten Entwidelungspunkt erreichen feben. Es konnte nicht fehlen, daß diefe eben befprochenen Tendengen bald eine bestige Opposition hervorriefen: dem religiosen und moralischen Indifferentismus trat eine am Glange des Mittelalters aufgezogene Mystit, dem gesellschaftlichen die Begeifterung der Freiheitstriege ent= gegen. Es ift bekannt, daß es das Berdienst der erften Romantiker, Schlegel und Tieck, war, auch die Bühne frei gemacht, die dramatische Boefie von der nüchternen Profa des gewöhnlichen Lebens gefäubert zu haben; und zwar wirkte Tied vornehmlich zerftorend durch seine Comodien, Schlegel ausbauend durch die Uebersehungen fremder Meisterwerte, der Engländer und Spanier. Beider Be= ftrebungen schufen nun bald eine Schule, freilich eine Schule, deren Gliedern es völlig an dem umfaffenden Geist mangelte, der jene auszeichnete; vielmehr ift in Jebem irgend eine extreme Bestimmtheit ausgedrückt: so in Zacharias Werner die Myftit, in Müllner und Grillparger eine migverftandene antite Weltanficht, in Immermann eine ftlavische Rachahmung von Chakespeare und Molière, bei Platen eine ebenso fklavische Nachahmung Ariftophanischen Sinnes und Geiftes. Diese innerliche Beschränfung verengt dann natürlich auch den darzustellenden Stoff ju entsprechender Beftimmtheit. Alle obengenannten Dichter zeigen aber gleichmäßig einen willfürlichen Subjectivismus in Auffaffung und poetischer Durchführung, wie er aus der subjectiven Aronie entspringen mußte. Indem nun die beiden Richtungen, die Iffland = Robebue'sche einerseits, die romantisch= ironische andererseits sich gegenüberstehen, könnte man erwarten, nunmehr einen Dichter auftreten zu sehen, der die Gegenfate vermittelt, aus ihnen ihr wesentlich Gutes aufnimmt und Diefes zu einer neuen Ginheit herausgestaltet. Das trat nun nicht in vollem Mage ein, vielmehr erkannte ein scharf reflectirender Geift diese Nothwendigkeit und suchte die Aufgabe allein durch den Verstand zu lofen: es ift unfer R.

Wir haben oben als Grundzug der Erzichung Raupach's die einseitige Ausbildung einer ftrengen Berftandesthätigfeit erfannt; wie nun in dem ftarren Charafter des Mannes diefe ungluchfelige Erziehungsart fich widerfpiegelt, fo tritt fie auch in seiner gesammten bichterischen Thatigkeit unverkennbar hervor: hier ift ein Mangel jeglicher Phantafie, ein Mangel eines reichen, überquellenden Dichterherzens, ber uns immer und immer wieder gur Ertenntnig bringt, bag alle diese Dramen ihre Entstehung lediglich dem Zusammenwirken eines philofophisch streng geschulten Berftandes und einer großen Fertigkeit im Beherrschen der dramatischen Form verdanken. Die erste Nachricht, daß der Hosmeister im Saufe ber ruffifchen Generalin auch dichterische Beftrebungen bege, gibt er felbft in einem Briefe an seinen Bruder Friedrich vom August 1811: "Borigen Sonntag habe ich meine poetischen Arbeiten für diefes Sommerhalbjahr beendet. Sie bestehen in zwei dramatischen Gedichten. Das erste ift ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, betitelt: Die Fürsten Chawansty - es ift bas längfte Stud, mas ich bis jest geschrieben habe, benn es enthält 4000 Berfe. Das zweite ift ein Luftspiel in 5 Aufgugen und in Berfen, genannt: Die Matrone von Ephesus. -Dicfes Stud ift viel furzer als das vorige, es enthalt nur ungefahr brittehalb= taufend Berfe." - Es ift bezeichnend fur die Art und Beife, wie R. fein

Dichten als "Arbeit" auffaßt, daß er dem Bruder von feinem Streben nicht viel mehr als die Anzahl der verfertigten Berfe mitzutheilen weiß. Diefe zwei Dramen neben den schon borber vollendeten Timoleon und Lorenzo und Cecilia waren auch die ersten, die R. an die Deffentlichkeit gelangen ließ: fie er= schienen als "dramatische Dichtungen" 1818 in Liegnit. Nur wenig Gutes fann von diesen Erftlingsarbeiten berichtet werden: es sind eben noch vollkommen unfelbständige Bersuche, unselbständig in Form und Sprache; und wenn auch vielleicht ein reicheres inneres Leben in ihnen quillt als in vielen der fpateren Stude Raupach's, so franken sie doch durchgängig an einer zu allgemeinen Idealistik in der Haltung der Charaktere, wir feben Schattenbilder vor uns, keine Menschen bon Fleifch und Blut, und ebenfo geben auch bie Berhaltniffe ber Sandlung jum großen Theile über die Sphare der Wirklichkeit hinaus. Freilich diefelben Vorwürfe muß man fast allen nichthistorischen Dramen Raupach's machen, wie fie in größerer Angahl am Beginne feines bichterischen Schaffens und auch bereinzelt mahrend feiner reifften Zeit entftanden. Rur die Form lernt R. gar bald in hohem Grade beherrschen: vor Allem zeichnen fich die Expositionen aller feiner Stude durch knappe Gedrängtheit und Ueberfichtlichkeit aus, niemals wird die Sandlung mit Episoden überladen, der Dialog ift gewandt und ficher. Dagegen wird man nur in wenigen Dramen wirkliche Menschen finden, seine Charaktere haben alle etwas Schemenhaftes und dabei Allzugleichförmiges, nur zu deutlich fieht man die Dialettit und Sophisterei ihres herrn und Meisters in

ihr Fleisch und Blut übergegangen.

Diese nichthistorischen Dramen find es auch, die zuerft auf der Buhne erichienen: im December 1821 wurde in Berlin "Die Erdennacht, bramatisches Gedicht in 5 Aufzügen", erstmalig aufgeführt. Das Stud rief vielfach getheilte Unfichten hervor, boch allgemein erkannte man, daß es durch Gedankenreichthum die anderen Buhnenerzeugniffe der Zeit weit überrage. Dies ift auch mahr, aber leider erftidt ber "Gedankenreichthum" jegliches dramatische Leben; man merkt, bas Drama entstammt feiner Dichterfeele, es ift bas Erzeugnig eines scharfen Berftandes, der dramatisch den Sat erörtern und löfen wollte, den Cicero, de officiis aufstellt: "Wenn der Bater nach thrannischer Berrichaft strebt, fo foll ber Sohn das Baterland dem Bater vorziehen und den Bater anklagen." Diefe zu Grunde liegende Idee wird nun der ganzen Wucht ihrer Tragit badurch entkleidet, daß man nicht verkennen tann, der Bater, Faledro, ift im vollen Rechte, wenn er die eingeniftete Berrichaft des Abels fturgen und fich felbft jum unumschränkten herrn des Staates machen will; Rinaldo, der Sohn, aber verwechselt den Begriff des Baterlandes mit dem der Regierungsform. Sierdurch wird es dem Autor unmöglich, die That feines Belben, der dem Bater und fich felbst den Tod gibt, anders als durch Scheingrunde zu motiviren, welche in endlosen moralisch = politischen Gesprächen entwickelt werden. Auch die beiden folgenden Stude, "Die Gefeffelten" und "Die Königinnen" in den Jahren 1820 und 1821 entstanden, find in derfelben Beife componirt wie "Die Erdennacht": eine frei erfundene Fabel, welche die Lösung einer ethischen Grundfrage geben foll. R. ringt auch hier noch mit feiner Aufgabe: wiederum erfolgt die Lösung nicht aus den Charafteren felbft, fondern aus philosophischen Erörterungen, wobei die Sandelnden etwa biefelbe Stellung einnehmen wie die Sprechenden in einem Ciceronianischen Dialoge. Auf einer in bramatischer Beziehung entschieden höheren Stufe steht das Drama in 5 Acten "Isidor und Olga ober die Leib= eigenen", welches im März 1825 zum ersten Male in Berlin aufgeführt wurde. Der Stoff ift aus dem ruffischen Leben gegriffen: all' ber Jammer, bas Glend, welches die Leibeigenschaft in Rußland mit sich brachte, wird vorgeführt, die Charaftere find lebensvoll und mahr gezeichnet, da der Dichter fie uns zeigt,

wie er fie in Rugland gesehen hat, nicht fo falsch idealifirt wie in den früheren Studen; bagegen barf nicht verfannt werben, bag R. hier, wenn auch mit großer Sicherheit, nach dem Aeugersten ftrebt, das für den Effect in der Tragodie gestattet fein dürfte: Motive und Benehmen find unedel, die Situation übertrieben roh, und auf die hoori, das heißt auf Schönheit, Bergnügen und Anmuth, wie sie Aristoteles (Poetit, XIV, 5, 11) neben der Reinigung der Leidenschaften verlangt, ift gar feine Rudficht genommen. Dennoch fand bas Stud viel Beifall und war Jahrelang auf allen Buhnen fehr beliebt. Mit den "Leibeigenen" und dem in derfelben Zeit entstandenen Schauspiele "Alanghu" schließt die erfte Beriode in Raupach's Entwicklungsgange; der Dichter wendet fich jest für eine Beit von dem ernften Drama, das ihm bisher gur Lofung ethischer und gefellschaftlicher Fragen gedient hatte, ab und erblickt die Sauptstärke feines Talentes im Luftspiele; erft fpater entstehen neben feinen reifften hiftorischen Dramen und feinen feinsten Luftspielen auch wieder einige Stude nach Art der bisher be-Bon ihnen nennen wir "Der Ribelungen Sort", Tragodie in 5 Acten, querft aufgeführt im J. 1828, und "Die Schule des Lebens", Schaufpiel in 5 Aufzügen, aus dem Jahre 1835. "Der Ribelungen hort" führen wir mehr der Wahl des Stoffes als der Behandlung wegen an: Das Stud ift vielleicht die schwächste unter ben vielen bramatischen Bearbeitungen der Sage, in seine fünf Acte ift die gange Ergählung von Siegfried's Rampfe mit Fafner bis zu dem Blutbade in Chel's Balafte zusammengedrängt; aber leider ift das Gange mehr eine Art Inhaltsangabe aus dem Selbengedichte als ein Drama. R. hat einfach Zeichnung der Charattere, Motive, Situationen dem Epos entnommen, ohne sie bramatisch neu zu beleben, er steht zu seiner Quelle etwa in demfelben Berhaltniffe wie in den "Sobenftaufen" zu Raumer's Geschichts= werke. Dadurch wird die Sandlung eine Reihe von Ereigniffen, die in einem gewissen Zusammenhange ohne innere Nothwendigkeit auf einander folgen. weitem mehr Anerkennung und Beachtung verdient "Die Schule des Lebens", querft aufgeführt zu Berlin im Mai 1835. Das Stuck ift eigentlich tein Schauspiel, wie es R. benennt, fteht auch nach Form, Inhalt und Ausführung durchaus außerhalb der übrigen "Schaufpiele" des Dichters; vielmehr konnte man es ein Luftspiel im Sinne ber letten comedies Shakespeare's nennen. Der Stoff scheint einer älteren spanischen Novelle entnommen zu sein: Iaura, einzige Tochter und Erbin des Königs von Caftilien, ein trotiges, launisches und herrichfüchtiges Madchen, wird, nachdem fie aus Gigensinn felbst die trefflichsten Freier ausgeschlagen, eines Liebeshandels mit einem Edelknaben beschuldigt. Bom Bater verurtheilt, flieht fie und muß nun vom Schentmadchen bis zur Bettlerin eine gewaltige und grausame Schule durchmachen, aus der sie aber geläutert als ein Engel des Lichtes hervorgeht. — Der Ginheit der handlung entsprechend ift der Charafter Jaura's einheitlich gestaltet, voll mahren Lebens und nur wenig idealisirt, entwickelt er sich aus sich selbst. Auch die anderen wenig hervor= tretenden Personen zeigen dieselben Borguge, die wir bisber in Raupach's Studen nicht beobachten konnten. Die Sprache endlich ift bei R. etwas feltenes, edel. ohne hochtrabende Phrasen, anmuthig und fein ausgearbeitet; turg, das Gange fann als eine ber gelungenften Schöpfungen Raupach's bezeichnet werden, fand aber vielleicht gerade wegen feiner vielen Borguge bei Kritik und Bublicum weniger Beachtung als die roben, tunftlofen Boffen. Rur am Schluffe wird ber einheitlich = dramatische Gindrud, den die "Schule des Lebens" macht, etwas geftort: wir erfahren nämlich, daß alle die Prufungen, welche Ifaura durchzumachen gehabt, von ihrem eigenen Bater veranftaltet gewesen, ju dem Zwede. fie zu läutern. Diefe Art und Beife, Berfonen, Charattere und badurch die Handlung gleichsam als Drahtpuppen von einem Menschen, der inmitten des

Studes fieht und Alles überschaut, Alles voraussieht, leiten zu laffen, ift eine Lieblingsidee Raupach's, die er in feinen Luftspielen besonders herausbildet; ja diefe Idee wird jum Princip, auf dem er feine Luftspiele aufbaut. Er conftruirt fich da einen lebenden Mittelpuntt, einen Mann ohne Leidenschaften, der mit fatirischen Angen die gange ihn umgebende Welt betrachtend und bespöttelnd, bie Faden der Sandlung in feinen Sanden halt. Um Unfange eines jeden Studes erfahren wir, welche Schwierigkeiten fich den hauptpersonen entgegen= stellen, da tritt dieser deus ex machina hervor, zeigt uns, wie bas Schickfal es machen mußte, um die wider einander ftreitenden Gegenfage und Intereffen gu vereinigen, und erklärt sich schließlich bereit, die Rolle des Schickfals zu über= nehmen. Er läßt nun bor unferen Augen die Leute nach feinem Plane mit einander und gegen einander ipielen und loft badurch die Schwierigkeiten. Er ist demnach das verkörperte Schickfal oder vielmehr ein Mensch, der mit dem Schickfale zu spielen vermag, er ist das Blied, welches die Schickfalstragödie Mülner's und Grillparzer's mit den indifferenten Schauspielen eines Robebue verbinden foll. Dort schleicht ein geheimnifvolles Schickfal hinter der Buhne. schwebt über den handelnden und tritt in dem Ergebniffe des Studes wieder hervor; hier fteht uns das Fatum vertorpert gegenüber als ein Menfch, der mit den anderen Menschen sein Spiel treibt, sie dreht und wendet wie er will, um ichließlich die ftreitenden Gegenfate zu vereinen. Diefes Spielen mit dem Schickfal, mit dem außerweltlichen, foll, wie Hegel in seinem Aufsage über Raupach's "Bekehrte" aussührt (Hegel's Werke, XVII, 414 ff.), das wahre Wesen, Natur und Aufgabe des Lustspiels sein. Beispiele hierzu sind fast alle Lustspiele und Poffen Raupach's.

Am 13. Juni 1825 erschien auf der Berliner Hofbuhne als erstes Lust= fpiel Raupach's "Laft die Todten ruben!" Bereits diefes Stud beruht auf den oben gezeigten Principien, und ebenso tritt auch hier schon die Person auf, welche bestimmt ift, das Schickfal zu verkörpern, Till, der, wie feine Aufgabe immer dieselbe ift, auch in seinem Charafter stets unverändert erscheint, mag er nun als Bedienter oder als Steuerbeamter, als Chirurgus oder als Raufmann auftreten. Er ist demnach ein Typus, und in ihm finden sich Züge von Eulenspiegel, Harlekin und — Raupach selbst. Was die übrigen vorkommenden Bersonen anbetrifft, so liegt es in der natur der Auffaffung, welche R. vom Luftspiele begt, daß ihre Charafterifirung ftets eine oberflächliche bleibt, es find eben Puppen in der Hand Till's. - Die Sprache, in der alle diese Luftspiele geschrieben find, muß im Allgemeinen als roh, die Wige, welche den Dialog beleben follen, als plump und gewöhnlich bezeichnet werden. Und dennoch fanden diefe Producte der Raupach'ichen Muse allgemeinen und ungetheilten Beifall, fo daß immer neue Poffen und Lustspiele entstanden; wir nennen als die beliebtesten: "Aritik und Antikritik", Luftspiel in 4 Aufzügen, 1825; "Die Bekehrten", Luftspiel, 1826; "Die Schleichhändler", 1828; "Die seindlichen Brüder", Posse, 1829; "Der Zeitgeist", Posse, 1830; "Dent' an Casar", Posse, 1833.

Die dritte und lette Stufe in Raupach's Entwicklungsgang wird gekenn= zeichnet durch seine historischen Dramen (histories), nämlich die Reihenfolge von Studen, welche die Sobenftaufengeschichte behandeln, und die Cromwelltrilogie. Für unfere Betrachtung befonders wichtig find die 15 hohenstaufendramen. Sie wurden in den Jahren 1825-1832 geschaffen und verdanken ihre Entstehung einer eigenthumlichen Unficht von Wesen und Zwed des vaterländischen hiftorischen Dramas. Es ift tein rein fünftlerischer Untrieb, dem die "Sobenftaufen" ent= fpringen, fondern R. will mit diesen Dramen ein nationales Bildungsmittel ichaffen: Die Buhne foll eine Lehrstätte für das Bolt werden, das Lehrmittel Die deutsche Geschichte sein. Bon diesem Gesichtspuntte aus will R. seine geschichtlichen Dramen beurtheilt wiffen, wie er felbft in feiner Borrebe gu ben "Sobenftaufen" ausführt: "Das Theater hat, felbft wenn man es als eine bloge Sautlerbude handhabt, immer einen bedeutenden Ginfluß auf den Geift des Bolfes; es scheint mir daber wünschenswerth, ja ber Bernunft wie der Rlugheit angemeffen, daß man es jogleich als eine Schule ber Bolfsbildung betrachte und behandle. Dies aber wurde unftreitig am sichersten erreicht, wenn man die Sagen und die Geschichte des Boltes zum Inhalt der dramatischen Erzengniffe machte, denn immerdar bleibt unfere eigene Bergangenheit unfere beste Lehrerin, und die Bergangenheit eines Bolkes ift feine Beschichte." Ja, ein echtes beutsches Nationaltheater fei erft dann möglich, wenn die deutsche Geschichte von Beinrich I. bis jum weftfälischen Frieden in 70-80 Dramen auf der Buhne bargeftellt wurde. Was nun die Ausführung diefes Planes betrifft, fo geht R. von dem Brundfat aus, daß der Dichter die Geschichte, foll fie wirklich ihren Lehrzweck auf der Buhne erfullen, in nichts verändern oder umgeftalten, am allerwenigsten mit eigenen Erfindungen ausftatten burfe. Die geschichtlichen Buhnendarftellungen follen also ungefähr ebenso geftaltet sein, wie die biblischen im Mittelalter. Biermit ftellt fich R. in bewußten Gegenfat jur Lehre des Ariftoteles, welcher mit Bezug auf bas Drama fagt, ber Dichter muffe fich des Gegebenen angemeffen bedienen, aber auch erfinden (evolonein, Boetit, XIV, 11). Und im neunten Capitel der Poetit, welches das Berhältniß der Dichtkunft gur Geschichte behandelt, beifit es: nicht die Darstellung deffen, was geschah, ist die Aufgabe bes Dichters, fondern deffen, wie es hatte geschehen können; d. h. der Dichter foll fich nicht bloß auf das wirklich Geschehene beschränken, sondern er foll erdichten, erschaffen. Biergegen wendet fich R. mit dem einseitigen Lehrzweck, den er seinen Dramen gibt, indem er behauptet, die Geschichte überwiege durch die Kraft der Wahrheit ihres Inhaltes alle dichterischen Erfindungen, fie fei eben deshalb lehrreich und philosophisch. Daber läßt er in den meiften der Soben= ftaufendramen das äfthetische Moment volltommen bei Seite und gibt uns eigentlich nichts mehr als eine Dialogifirung feiner Quelle. Dazu kommt nun noch, daß diese Quelle nicht etwa eine Chronit aus der geschilderten Zeit felbst ist wie bei Shakespeare, sondern eine moderne Darstellung, die Geschichte der Hohenstaufen von Friedrich v. Raumer. Die "Sohenstaufen" beginnen mit Friedrich Barbaroffa; ber Dichter führt uns in 4 Dramen die Sauptabichnitte aus dem Leben und Wirken des großen Raifers vor: Friedrich und Mailand, Friedrich und Alexander, Friedrich und Beinrich der Löwe, Friedrich's Abschied. Die Figur des Raisers fteht zwar stets in der Mitte der Handlung, aber trobdem können wir nicht zu einem concentrirten und klaren Bilde von feinem Charafter kommen. Mit voller Umftändlichkeit sehen wir die Verhandlungen mit dem Lombardenbunde, mit dem Papfte, mit Seinrich dem Lowen fich abfpielen, der Rampf mit Mailand, mit dem Sachsenherzoge zieht vor uns vorüber, aus allen Bedrängniffen geht der Raifer fiegreich berbor, aber vergeblich fuchen wir rein menschliche Buge als Gegengewicht gegen die einseitige Bervorhebung des Staatsmannes und Rriegers. Um ichwächsten, weil am wenigsten Sandlung enthaltend, ift der zweite und vierte, beffer der dritte Theil, welcher das Sinaus= greifen eines gewaltigen Menschen über feine Bahn, endlich fein Unterliegen unter bas Schicffal zeigt. Die folgenden zwei Stude, welche der Beschichte Kaifer Beinrich's VI. gewidmet find, tonnen auch in fünftlerischer Beziehung viel mehr Beachtung beanspruchen als die borbergebenden. Sie find bor Allem einheitlicher geftaltet, ein helb, heinrich felbst, der trot aller seiner Schwächen unfer Intereffe für feine Plane, unfer Mitgefühl mit feinem Schicfale rege erhalt, tragt die Sandlung. Besonders der zweite Theil, Beinrich's Tod, ift eine vortreffliche, ab= gerundete und in ihren Theilen wie in ihrem Schlusse ergreifende Tragodie, in

der Schuld und Suhne im rechten Berhaltniffe ju einander fteben. Freilich erlaubt sich R. hier boch eine Abweichung von dem historisch Feststehenden, indem er Beinrich an Gift, das ihm mit Wiffen Conftanze's gereicht wird, fterben Auch das folgende Stud, Konig Philipp, wirft durch feine reich bewegte Sandlung, mehr noch durch das traurige Geschick des edlen Ronigs angiehend. Dann tommen aber 5 Dramen, welche die Geschichte Friedrich's II. behandeln, die kaum als bramatische Gebilde bezeichnet werden fonnen. In breiter Ginförmigkeit fließt Act auf Act dabin, und der Mangel an Sandlung wird weder durch treffende Charatterzeichnungen noch durch inhaltsreiche Dialoge erfett. Was follte nun bei diefer Art ber Ausführung auf die Zuschauer belehrend wirken? War ja die Macht des Stoffes infolge der Ueberladung mit zwar historischen, aber für die dramatische Entwicklung hemmenden Ginzelheiten erstickt und gebrochen. In der That vermochten die "Sobenftaufen" niemals festen Boden in weiteren Kreisen zu fassen; man bewunderte den Fleiß und den Muth des Autors, der so gewaltige Stoffmaffen beherrschte, indeffen der Lehrzweck mar verfehlt.

R. hat auf der mit den "Hohenstausen" beschrittenen Bahn keine Schüler und Nachsolger gesunden, wie er selbst geglaubt hatte. Ein reicher, poetischer Geist hätte vielleicht den Trugschluß, auf dem sich diese neue historische Tragödie ausbaute, überwinden können; aber Poesie, das ist es gerade, was R. sehlt: er ist kein Dichter. Reines seiner Werke ist den Eingebungen der Phantasie entsprungen, bei keinem sühlt man Herz und Gemüth des Dichters. Sie alle, Lustspiele, Dramen, Tragödien sind viel mehr Combinationen eines scharf denkenden Verstandes als Dichtungen. R. ist ein geschickter Arbeiter, dessen Gebilde zwar gut gesormt sind, die aber doch nur Formen bleiben, da ihnen ihr Meister den göttlichen, belebenden Odem der Poesie nicht einhauchen konnte.

Pauline Raupach, E. B. S. Raupach 1854. — Nekrolog, 1852, Nr. 63. — Eduard Genast, Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers, III, 21—51. — Karl von Holtei, Charpie, I, 124. — Morgenblatt, 11. April 1852. —

Allgemeine Zeitung, 26. März und 28. März 1852.

M. Bendiner.

Raufchard: Rarl Beinrich v. R. entstammte einer Quedlinburgischen Familie. Sein Bater Georg Adam R., ftiftischer Kammerverwalter zu Duedlindurg, trat fraft seiner 1740 erfolgten Berufung nach Dillenburg als Regierungerath in Naffau Dranische Dienfte, war 1744 Geheimer Regierungsrath, 1748 vom Raifer in den Adelstand erhoben, ftarb ju Dillenburg am 29. Juni 1765. Aus feiner Che mit Chriftiane, Tochter des Rangleidirectors bon Auerbach zu Quedlinburg, wurde als altestes Rind Karl Beinrich am 5. Juli 1750 zu Dillenburg geboren. Derfelbe trat nach (zu helmstedt?) beendeten Studien in braunschweigische Dienste, war Affessor bei der Juftigkanglei in Braunschweig, folgte bann 1768 einem Rufe nach Dillenburg und wurde am 28. Juni b. J. als wirklicher Affeffor bei ber fürstlichen Landesregierung eingeführt. 1778 wurde er Regierungsrath und zugleich als Archivdirector der Amtsnachfolger des 1773 verstorbenen hochverdienten Anton Ulrich von Erath (f. A. D. B. VI, 182). Um 3. Febr. 1791 murde er jum Geheimen Regierungsrath ernannt; er ftarb zu Dillenburg am 11. Mai 1796. In gleichem Mage wie seinen Vorganger Erath zeichnete ihn ein unermudlicher Fleiß aus; seine raftlofe und einfichtige Thatigfeit ift für die von Erath begonnene Ordnung und Durchforschung des Dillenburger Archivs äußerst nugbringend geworden. Gine Beröffentlichung der Früchte seiner langjährigen Studien, insbesondere seines Lieblingswerkes, der naffauischen Geschlechtstafel, verhinderte der Tod; foweit erfichtlich, ift von ihm nichts im Druck erschienen, als der fleine, bei

Spieß, Aufflärungen G. 32 mitgetheilte Auffat über ben Beginn bes Gebrauchs des Siegellackes; fein werthvoller handschriftlicher Rachlaß ift wol ziemlich vollständig dem Dillenburger Archiv verblieben. Als wichtigste Arbeiten find zu nennen: 1) eine Sammlung von Zeichnungen von Siegeln des Dillenburger Archive, deren Anlage Erath begonnen hatte und die bei Bercken, Reisen III, 454 lobende Erwähnung gefunden hat; 2) Erganzungen und Berichtigungen des Grath'schen Conspectus Histor. Nassoicae durch gablreiche verbeffernde Rachtrage. (Neber diefen Conspectus vergl. Friedemann, Zeitschr. I 39); 3) Raffauische Gefchlechtstafel bes Ottonischen Stammes nebst einem Versuche eines chronologischen Abrisses der Geschichte der regierenden herren bis auf die gegenwärtige Beit. Diefe 1789 vollendete, in mehreren Exemplaren handschriftlich vorhandene Arbeit enthält die Stammtafel ber einzelnen Linien bes Ottonifchen Stammes des Haufes Raffau, denen regestenartige Probationes beigefügt find; die bon Sagelgans 1753 veröffentlichte Geschlechtstafel bes Walramischen Stammes hat offenbar als Mufter gedient. Wend, heff. Landesgeschichte I 498 bringt Ausguge aus diefem Werte, hingegen find die daffelbe betreffenden Angaben bei Gerden a. a. D. nicht genau.

Jöcher, Gelehrtenlegikon VI, 1438 und die daselbst angeführten Schriften, sodann archivalische Quellen. Sauer.

Raufdenplat: Johann Ernft Arminius v. R., geboren am 6. Oct. 1807 in Alfeld, besuchte die Schule in Ilfeld und die Universitäten Berlin und Göttingen. An der lettern promovirte er auf Grund einer Differtation: de onere probandi in negatoria 1829 und habilitirte sich im Jahre darauf. Um dieselbe Zeit siedelten sich in Göttingen an: die Doctoren Ahrens und Schufter, gleichen Alters mit R., Hannoveraner und Brivatdocenten der juriftischen Facultät wie er, alle drei bekannt durch ihre Theilnahme an dem Göttinger Aufftande vom Januar 1831. Aber mahrend die legtern die Jugendverirrung durch ihr späteres Wirken und Schaffen fühnten, bleibt für R. die Göttinger Revolution die bemerkenswertheste Thatsache seines Lebens. Gin Conflict mit bem Decan, Sugo, machte feinen und feiner Genoffen Namen zum erstenmal be-Die Beanstandung einer von Ahrens verfaßten Abhandlung: de confoederatione germanicarum civitatum durch Sugo rief den Born der jungen Sigfopfe wach, fie protestirten dagegen im "Eremiten", und wurden infolge deffen und wegen Beranstaltung eines uncenfirten Druckes der Schrift im Auslande in akademische Untersuchung gezogen. Gin Martyrium gewiß nicht schwerer Art, aber in Tagen wie jenen ausreichend, um Unhang zu verschaffen. Studirenden sammelten sich zu einer Lesegesellschaft um die drei, und mit den ungufriedenen Elementen in der Böttinger Burgerichaft wie in der von Ofterode, die fich theils durch locale Uebelstände, theils durch die politischen Buftande des Landes bedrücke fühlten, wurden Unknüpfungen gewonnen. Als der Aufftand am 8. Januar ausbrach, ftand R. mit feinen Adjutanten, größtentheils Angehörigen der Landsmannschaft der Sildefen, deren Mitglied er felbst als Student gewesen war, an der Spige. Ohne Widerstand gu finden, fette man den Magiftrat und den Polizeicommiffar Weftphal ab und bildete einen Gemeinderath, aus einer großen Ungahl von Rechtsanwälten, Privatdocenten und Burgern bestehend, und bewaffnete die Burgerschaft und die Studenten. R. war Mitglied des Gemeinderaths und der Chef der bewaffneten Macht. Gin Bersuch bes afademischen Senats, die Studirenden von den Burgern zu trennen und in eine unter Langenbed's (f. A. D. B. XVII, 664) Commando stehende Sicherheitswache du vereinigen, miglang durch Rauschenplat's energische und revolutionäre Rhetorif, der der berühmte Mediciner nicht gewachsen war. Das war aber auch alles: Proclamationen, Reden, Umguge durch die Stadt, bei denen die

akademische Jugend zur Melodie des Marsches aus der Stummen von Bortici. der Revolutionsoper, fang: Rauschenplat geh Du voran, Du haft die großen Stiefeln an; die Gottinger mußten in der That mit ihrer siegreichen Revolution nichts anzufangen. Gin bestimmtes Ziel hatte man nicht; das Abzeichen der Aufständischen war die talenbergische Cocarde roth-grun-lilla. Als der General v. d. Bussiche zur Unterwerfung aufforderte, bedrohte R. die Muthlosen mit feinen Baffen und verbreitete unter feinen Anhangern das Gerücht, die Frangofen feien an zwei Stellen über ben Rhein gegangen. Um 16. Januar rudte das Beer in die Stadt ein; die akademischen Führer maren größtentheils in der Nacht zuvor entflohen, während die burgerlichen Saupter verhaftet wurden und ihre Betheiligung durch langjähriges Gefängniß zu bugen hatten. R. ging wie seine Genoffen nach Frankreich, hatte er doch schon bor dem Ausbruch der Göttinger Revolution fich mit seinen Collegen an den frangofischen Gefandten in Caffel mit der Bitte gewandt, da fie durch öffentlichen Protest gegen eine Cenfurverfügung und durch freifinnige Lehren sich migliebig gemacht und eine Ausweifung aus Göttingen zu befürchten hatten, ihnen eine Anftellung als Lehrer des Staats- oder Civilrechts in Frankreich zu verschaffen. R. begab fich zunächst nach Stragburg, durchftreifte die Länder Westeuropas, betheiligte fich an dem fog. Savoyerzuge, einem Ginfalle von Polen, Italienern und Deutschen, der im Februar 1834 aus dem Genfergebiet versucht wurde, ging im Herbst 1835 nach Barcelona, überall bei Aufständen und Unruhen thätig. Gin Mann der revolutionaren That, scheint er nur felten gur Feder gegriffen ju haben. Ref. ist nur eine Schrift von wenigen Seiten unter dem Titel: "Briefe über Frankreich und Deutschland" befannt geworden, die nichts weiter als ein Abdruck von vier Artikeln der Reuen Baster Zeitung von 1840 und 1841 find und die Bestimmung haben, den "Eroberungsprahl" von 1840 als vereinzelt, die Mehrzahl der Frangofen als frei von allen Rheingeluften darzuftellen. Die Amnestie des J. 1848 verschaffte ihm die Freiheit der Rückfehr ins Baterland; er kampste gegen die republikanischen Freischaaren in Baden, trat in den Polizeidienst des Reichsverwesers und kam etwa 1851 in seine hannoversche Beimath gurud, eine Zeitlang in Silbesheim, dann wieder in feinem Geburtsorte lebend. Bier ftarb er am 21. Dec. 1868; feine Mutter, Die Landräthin von R. dankte öffentlich denen, die ihren "unglücklichen" Sohn au Grabe geleitet hatten.

Bütter-Oefterley, Göttinger Gel.-Gesch. IV 361. — G. W. Böhmer, der Ausstand im Kgr. Hannover im J. 1831 S. 13 ff. — Conversationslexikon der Gegenwart IV 1 (1840) S. 1054: Art. Seidensticker. — Oppermann, Herm. Forsch S. 187 ff.; hundert Jahre VI 117; zur Gesch. der Entwicklung u. Thätigkeit der allg. Stände des Kgr. Hannover (1842) S. 167 ff. — Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh. VIII 710. — Unger, Göttingen u. die Georgia Augusta S. 110. — Ebers, Richard Lepsius S. 354 (mit unrichtigem Jahreß- u. Tagesdatum). — Alselder Wochenblatt v. 23. und 30. Dec. 1868.

Rauscher: Hieronymus R., lutherischer Theolog des 16. Jahrhunderts, † als Hosprediger in Amberg i. J. 1569. — Geburtsort, Geburtsjahr und Todestag sind unbekannt. Er war 1548 Diakonus an der Lorenzkirche zu Nürnberg, versor aber seine Stelle wegen seiner Opposition gegen das Interim, wurde Prediger zu Neumarkt in der Oberpfalz, dann zu Kemnat, zulezt Hosprediger zu Amberg. Neben Predigten (z. B. über den 125. Psalm, über die Zerstörung Jerusalems, vom Gebet, von der Tause v.) und einem dogmatischen Compendium "Loci communes doctrinae christianae" 1563) hat er besonders durch polemische und satirische Schristen wider die römische Kirche sich bekannt gemacht.

Raufcher.

aber auch heftige Angriffe fich jugezogen: fo fcon 1546 burch eine Schrift u. d. T. "Wahrhaftige Urfache, weshalb fo viele in der Chriftenheit dem Papit= thum anhängen und warum fo viele vom Papftthum abtreten"; ferner burch eine Schrift: "Bon der Communion unter beiderlei Geftalt wider bas Concilium Tridentinum", "Bon ber Dignitat, Hoheit und Burdigfeit der papiftischen Megpfaffen" 1562, befonders aber durch feine mehrmals edirte und fortgefette fatirifche Schrift u. d. I. "hundert auserwelte, große, unverschemte, feifte, wolgemäftete, erftunkene papiftische Lugen, welche aller Narren Tugend als des Eulenspiegel, Marculf ac., weit übertreffen, damit die Papisten die vornehmsten Artifel ihrer Lehr vertheibigen, Die armen Geifter aber verblenden, aus ihren eigenen Scribenten zusammengestellt durch S. R." o. D. 1562. 80; neue Ausg. ju Reuburg 2c.: - eine Sammlung von 100 fatholischen Legenden ober Wundergeschichten, entnommen aus dem Liber conformitatum, dem Buch de proprietate apum, aus Betrus Damiani, aus Binceng von Beauvais Speculum 2c., nebit beißenden Randaloffen des Berfaffers. Nachdem er zwei folcher "Lügen-Centurien" herausgegeben hatte, murde er von tatholischen Gegnern wie Martin Eisengrin (f. A. D. B. V, 765) beschuldigt, die von ihm mitgetheilten Geschichten zur Verspottung der tatholischen Rirche willfürlich erdichtet zu haben. Er vertheibigte fich gegen Diefen Bormurf ("Widerlegung der gottesläfterlichen Predigt Martin Gifengrins zu Ingolftadt gehalten" 1563) und gab zu feiner Rechtfertigung noch einen dritten Theil heraus (Lauingen 1564), worin er feine Quellen namentlich anführt. Ein neuer Abdruck erschien 1618 zu Gießen.

Bgl. Jöcher, Gel.=Lex. III, 1933; Rotermund VI, 1440 (wo im Ganzen 13 Schriften von ihm angegeben werden). — Will, Nürnbergisches Gel.=Lex. III, 269; Ropitsch, Suppl. III, 224. — Flögel, Geschichte der komischen

Literatur III, 299. — Gräße, Lit.-Gesch. III, 1, S. 607. 615.

Wagenmann.

Raufcher: Johannn Martin R., geb. in Sorb (Bürttemberg) am 5. Nov. 1592, † in Tübingen am 30. März 1655. Ursprünglich Theolog magiftrirte er als solcher in Tübingen 1612. Daß er schon im folgenden Jahr Universitätsprofessor baselbst geworden, ist eine mehrsach nachgeschriebene falfche Angabe, vielmehr feierte er noch von der Zuhörerbank aus im 3. 1613 die damaligen Professoren in (gedruckten) lateinischen Versen und promobirte in demselben Jahr unter Chriftoph Befold's Brafidium. Bum Profeffor wurde er erft am 5. Jan. 1616 ernannt. Als feine Lehrfächer werden bezeichnet Ethit, Grammatit (der lateinischen Sprache), Rhetorit, Poetit, auch Geschichte; zugleich mar er seit 1629 Borftand (paedagogiarcha) best paedagogium academicum, einer Borfchule, in welcher den Studenten, ebe fie ju ihrem speciellen Fachstudium übergingen, allgemein bilbende Renntniffe philologisch-philosophischer Ratur beigebracht werden follten. Auch die Universitätsbibliothet murde ihm feit 1641 (jedoch nicht zu ihrem Beften) anvertraut. Seine Beftallung als Profeffor der Cloqueng brachte es mit fich, daß er bei den verschiedensten Unläffen den Senat als Redner vertrat; die damalige Rriegszeit führte aber auch außerordentliche Lagen herbei, in welcher Universität und Stadt Tubingen von der Rednergabe Rauscher's Rugen zogen, indem dieser beim Unruden von Truppen als Abgefandter beider ins feindliche hauptquartier ging und nicht felten durch geschickte Unterhandlung Aufhebung oder doch Milberung der Quartierlasten oder der Requisitionen er= wirkte (wie z. B. von Turenne, welchem er im Januar 1647 nach Pjullingen entgegengesandt wurde). Alls Gelehrter hat er nicht viel geleistet. Rurg por dem Tode Guftav Adolf's widmete er diefem noch unter dem Ramen Joh. Mart. Aretius feine "Notitia leonis Septentrionalis" (1631), deren Gegenstand jedoch nicht sowohl der Beld felber als fein Land und feine Borfahren bilden; in einem andern Buch entwirft er den Stammbaum von dessen Gattin "Stemma Mariae Eleonorae" 1633). Sein Plan, die schwäbischen Annalen des Martin Erusius sortzusehen, blieb wie so vieles Andere unausgeführt; vielleicht sollte das Tagebuch, welches er von 1613 an dis nahe an seinen Tod sührte, hierzu eine Grundlage abgeben; dasselbe scheint nur im Auszug erhalten zu sein, ist aber auch so sür die Geschichte Württembergs zur Zeit des dreißigjährigen Krieges von Belang.

Quellen: das eigene Tagebuch R.'s auszüglich in den Papieren Joh. Ulr. Pregizers auf dem k. Staatsarchiv in Stuttgart; Briefe von ihm bei Struvius, collect. mss. (s. acta literaria) fasc. 6. Jenae 1709. p. 19—21. — Zeller, Merkwürdigkeiten der Univ. u. Stadt Tübingen. — Klüpfel, Gesch. d. Univ. T. — Roth, imagines professorum Tubing. p. 8. — Tübinger Todtenbuch.

Rauscher: Joseph Othmar Ritter v. R., Theolog und Staatsmann, ju Wien geb. am 8. October 1797 und + am 24. November 1875. Sein Bater, Frang R. v. R., war f. f. Regierungsrath und wurde im J. 1808 in ben Abelftand, im 3. 1828 in den Ritterstand erhoben. Alle Studien machte R. in Wien. Seines Baters Wunsche entsprechend, legte er fich auf das Rechts= studium und absolvirte baffelbe, wandte sich dann aber dem Studium der Theologie zu und wurde im J. 1823 zum Priester geweiht, erlangte noch im selben Jahre die Würde eines Doctors der Theologie, nachdem er zum Kaplan in Buttelborf bei Wien bestellt worden war. Kaum waren zwei Jahre abgelaufen, als fich fein Ziel, das Lehramt, erfüllte durch die Berleihung der Professur für Kirchengeschichte und Rirchenrecht an der theologisch-philosophischen Lehranftalt (Lyceum) zu Salzburg. hier hatte er seinen vornehmsten und bantbarften Schüler in dem Fürsten Friedrich von Schwarzenberg, welcher von 1830 ab daselbst Theologie studirte. Im Jahre 1832 wurde er zum Director der orientalischen Akademie und zum infulirten (Titulara) Abt zur h. Jungfrau von Monaftor ob Romorn ernannt. In diefer Stellung, welche ihm wenig Arbeit gab, hatte er volle Muge zu ben umfaffenoften Studien und erlangte als Lehrer des nachmaligen Kaifers Franz Josef die Möglichkeit, im Falle von staatlichen Aenderungen Ginfluß zu üben. Ohne jegliche in die Augen fpringende Thätigkeit ließ er bas Jahr 1848 vorübergeben. Diefes Jahr hatte den alten Zuftand auch in firchlicher Beziehung insoweit gründlich verändert, als die Ausweifung der Jefuiten und Liguorianer erfolgte und die gebildete Gefellichaft fich von den Borschriften der Staatsgesetze über die Mitmachung firchlicher Gebräuche emancipirte und firchliche Unabhängigkeit be-gehrte. Kurz nachdem Franz Josef den Kaiserthron bestiegen hatte, ernannte Der Burfterzbifchof von Salzburg, Cardinal Schwarzenberg, infolge des den Salz= burger Erzbischöfen von jeher auftebenden und belaffenen Rechts feinen Lehrer R. jum Fürstbischof von Sectau und Bermefer ber fpater aufgelöften und getheilten Diöcese Leoben, wie er mir felbst mitgetheilt hat, in der Ueberzeugung, daß R. der richtige Mann fei, um in fo schwerer Zeit durch seine Kenntnisse und seinen Ginfluß zu wirken. Am 29. Januar 1849 consecrirte ihn Schwarzenberg. Eine gunftigere Zeit gab es nicht, um dem Ziele zuzustreben, welches R. vorichwebte. Im Frankfurter Parlamente mar die Freiheit der Rirche als "Grundrecht" hingestellt worden; die deutschen Bischöfe, darunter aus Desterreich die Erzbischöfe von Salzburg und Olmug und der Bischof von Brigen, hatten auf Grund der in Burgburg im October und November 1848 gepflogenen Ber= handlungen in öffentlichen Schreiben den Gläubigen, dem Rlerus und den Staatsregierungen verkündigt, was fie für die Kirche, d. h. die bischöfliche und

450 Rauscher.

papftliche Leitung forderten. Sobald in Defterreich ber Aufstand niedergeschlagen mar traten die Bischöfe Deutsch-Desterreichs, nachdem bereits im Jahre 1848 aus mehreren beutschen Rirchenprovingen Eingaben an den Reichstag und die Regierung im Beifte ber Burgburger Beichluffe ergangen maren, in Wien gu= sammen und stellten in einer Eingabe vom 30. Mai 1849 nicht blos ihre allgemeinen Grundfage und Forderungen auf, fondern begrundeten diefe im Einzelnen bezüglich des Unterrichts, der firchlichen Berwaltung, der geiftlichen Berichtsbarteit, der Chefachen und des Rlofterwefens in Eingaben bom 16. Juni Diese waren von einem Ausschuffe entworfen und von an die Regierung. Schwarzenberg unterzeichnet. Sowohl in jener Berfammlung als in dem Ausichuffe nahm R. eine hervorragende Stellung ein. Wer diefe Eingaben ftudirt, mit dem Concordat vergleicht und Rauscher's vielfache Hirtenschreiben, Broschüren und Reben lieft, tann teinen Augenblid zweifeln, daß er ber geiftige Schöpfer berfelben war. Der neue Cultusminifter, Graf Leo Thun, ging wefentlich auf alle Forderungen ein, sein Vortrag an den Raifer führte zu den kaif. Berordnungen bom 18. und 23. April 1850, welche das fogen. Josefinische System grund= faklich beseitigten und den Bischöfen die ungehinderte Rirchenregierung im gangen bon ftaatlicher Ginmischung frei guruckgaben. R. verkundete Diefen Erfolg feiner Diöcese in einem Hirtenschreiben vom 6. Mai, worin er die Revolution des Jahres 1848 als Strafgericht für die Rirchenvergewaltigung, die beiden Berordnungen als Verzicht auf die "trügerische Lehre von der Staatsallmacht. welche die Vorläuferin der Revolution ist", hinstellt und zugleich andeutet, daß das Weitere von Verhandlungen mit Rom zu erwarten sei. In der eignen Diocese war R. mit Ersolg thatig gewesen. Sein Cinflug in Wien führte zur Rudberufung der Redemptoristen, er rettete das Knabenseminar und wußte durch die Anordnung von Paftoralconferenzen einen neuen Geift im Rlerus zu erweden, burch Befuche ber Gemeinden und Birtenbriefe - die anzuführende Sammlung enthält deren 16 — auf Klerus und Volk zu wirken. bes Wiener Erzbischofs Milde (14. Marg 1853) gab bie Gelegenheit, ihm eine entscheidende Stellung zu verleihen. Der Raifer ernannte ihn zum Fürfterg= bischof von Wien, am 15. August 1853 wurde er inthronisirt. Nach Abschluß des Concordats wurde er auf Ansuchen des Kaisers am 17. December 1855 sum Cardinalpriefter ernannt vom Titel S. Maria de Victoria.

Um sein Wirken in firchlicher und politischer Beziehung zu verstehen, muß man ihn kennen; ich darf auf Grund einer von Oftern 1854 bis zum Jahre 1870 reichenden persönlichen Kenntniß um so mehr versuchen, sein Bild zu entwersen, als ich nicht blos viele stundenlange Unterredungen mit ihm gehabt, sondern in regem Brieswechsel mit ihm gestanden habe, den er, abgesehen von

rein formellen nebenfächlichen Dingen, ftets gang eigenhändig führte.

R. hatte eine kleine, kaum die Mittelgröße erreichende schmächtige Gestalt, war sehr kurzsichtig, so daß Viele, welche dies nicht wußten, die Art seines Benehmens und insbesondere das scheinbare llebersehen oder steise Begrüßen als kalten Hochmuth auslegten, den er nicht besaß. Im höchsten Grade mäßig in Speise und Trank sah er im Studium seinen größten Genuß. Ein Fehler in einer Kinnlade, der wol insolge einer Operation in der Jugend geblieben war, zwang ihn zum langsamen und nicht lauten Reden, wodurch er am eigentlichen Glänzen in der Gesellschaft wie auf der Kednerbühne verhindert sich veranlaßt sand, seine Thätigkeit auf das Schreiben und in der Unterhaltung auf das Demonstriren zu legen; er machte den Eindruck eines vollendeten Studengelehrten. Die gänzliche Undesanntschaft mit dem wirklichen Leben des Volks, der Mangel an persönlicher Ersahrung auch in der Seelsorge, das ausschließliche Zurückziehen auf Bücherstudium, das Bewegen im engen Kreise drückten seinem Benehmen

ben Charatter eines pedantischen Gelehrten auf. Sein Berhalten war ein rubig gemessenses, innere Aufregung wurde auf dem fahlen farblosen Gesichte kaum sichtbar; die Worte, sei es im gewöhnlichen Gespräche, sei es im amtlichen Verkehr, waren stets durchdacht, wohlgesormt, durchaus lehrhaft, druckreif. Er hatte fich so vollständig in der Gewalt, daß tein unüberlegtes Wort über feine Lippen kam, das schärsste Urtheil die Frucht reifer Ueberlegung war, nie Ber-sonen, sondern stets die Sache, Zustände, Ansichten traf. Er besaß geradezu staunenswerthe Kenntnisse auf dem ganzen Gebiete der Theologie, Jurisprudenz, Staatswiffenschaften und auch felbst der schönen Litteratur; ein enormes Gedächtniß unterftütte ihn. Man fagt nicht zu viel mit den Worten: R. war nicht blos jedem Geiftlichen in Defterreich überlegen, er übersah die gefammten Bischöfe, es ift fraglich, ob es in der gangen römischen Kirche einen Bischof gab, ber ihm an Allfeitigkeit und Gründlichkeit der Renntniffe gleichkam. Er benutte jeden Augenblick, den Amt und Befuche frei ließen, jum Studiren und fuchte sich über jede Sache zu orientiren, welche ihn nur irgendwie berührte. Aber trot dieser geistigen Bedeutung war er kein genialer Kopf, vielmehr durch und durch scholastisch formalistisch gebildet; es fehlte ihm die Productivität eigener Ideen und jeder ideale Schwung; die Religion felbst war ihm nur ein Mittel, die Maffe zu guten Staatsbürgern und gehorfamen Befolgern der firchlichen Borschriften zu machen. Erzogen in der Zeit des taum geschwächten Josefinischen Staatstirchenststems und der Metternich-Kolowrat'schen Staats= klugheit, welche im Innern die gegenseitige Nebenbuhlerschaft der verschiedenen Nationalitäten Defterreichs als Mittel benutte, um fie einzeln und insgefammt im Zaume zu halten, in der außern Politit ben deutschen Bund lediglich als geeignet und geschaffen ansah, den Bestand Desterreichs und hierfür die politische Ruhe zu sichern, war er ein Desterreicher von altem Schrot und Korn, fühlte fich nur als Desterreicher, nicht als Deutscher im politischen Sinne, wol im nationalen. Ihm war das alte monarchische Staatswefen, wie es vor 1789 herrschte und in Defterreich bis 1848 beftanden hatte, das einzig richtige. Aber biefes war nach seiner Unficht gründlich verdorben worden durch die unglückliche Idee der Staatsallmacht, welche in das Gebiet eingegriffen habe, das der Rirche, d. h. der hierarchie, vorbehalten fei. R. hatte aus feinen Studien die Meinung fast zur figen Ibee gestaltet, daß alles Unheil der neueren Zeit durch die ichlechte Philosophie, die Freimaurer und die Vereine bewirft werde; er hielt dafür: die durch die "Enchklopabiften" hervorgerufene Richtung verfolge nur das Biel, ben "Staat ohne Gott" auszuführen. Diefe Ideen ziehen fich wie ein rother Faden durch feine Birtenbriefe, Unfprachen und Berrenhausreden. Gegen Diefen verneinenden Beift bielt er nur ein einziges Mittel für geeignet : eine ftarte einheitliche, ftaatliche Gewalt, im treuen Bunde mit der geiftlichen, welche auf der Grundlage der Rirchengesete das gesellschaftlich-rechtliche Gebiet beherrschen könne und überall von jener unterstützt werden muffe. R. war Absolutist nach Anlage und Bildung, als Defterreicher Centralift, jugleich Josefiner und Epi= scopalist für Defterreich, aber auch Curialist, Papalist, weil er nur in einem ftarken Bapftthum den Stutpunkt für die Rirche überhaupt, in dem Kirchenstaate den halt der Legitimität fab. Er war durchglüht von Liebe und Un= hänglichkeit an die Dynaftie und insbesondere den Kaifer Franz Josef. Sein warmer Patriotismus erklart, wie er eine feinen Grundfagen nicht zusagende Stellung einnehmen fonnte.

Rauscher's Vorgänger Milbe war Josefiner durch und durch, persönlich von untadelhaster Ehrenhastigkeit, ein Muster von Mildthätigkeit. Ging ihm nichts über die kaiserlich-königlichen Berordnungen, so strebte K. danach, durch einen 452 Rauscher.

Bertrag mit Rom den gangen firchlich-ftaatlichen Rechtszuftand neu zu regeln, die volle Gleichberechtigung und Gleichstellung von Kirche und Staat in ber Beife zu erreichen, daß beide einander in die Bande arbeiten, für alle firchlichen Dinge firchliches Recht und Gericht gelten follte, dem Staate aber verbliebe, was ihm tein vernünftiger Staatsmann im 19. Jahrh. verfagen tonnte, der Alerus in moderner Form eine Gesellschaft im Staate bildete unter vollfter Berrichaft der Bifchofe als der nothwendigften und wirtfamften Stuben der Autorität. Die Berhältniffe konnten nicht gunftiger liegen. Ungarn lag am Boden, feine Berfaffung galt infolge der Eroberung als befeitigt, das Ibeal Bach's: Ginheit der Berwaltung, der Gerichtsbarkeit, des burgerlichen und pein= lichen Rechts, mar äußerlich hergestellt, die Bertretungstörper maren beseitigt, bas Reich gehorchte einem absoluten Berrn, welcher von der gangen Furcht= barkeit der Revolution überzeugt war. Es fehlte die kirchliche Sanction des Einheitsstaats. R. verstand es, deren Bedeutung in Wien ebenso ins Licht zu itellen als ben Abichluß eines Concordats in Rom. Was Bius VI. durch feine Reise nach Wien im 3. 1782 vergeblich zu erreichen versucht hatte, schmeichelte sich Bius IX. zu erreichen, welcher 1848 die Fahnen ber gegen Defterreich ziehenden Patrioten gesegnet und durch einen Unterhandler den Raifer Ferdinand zum Verzicht auf die Lombardei und Benedig hatte auffordern laffen - Die Raiferin wies bem Bersucher die Thur -, dann aber die Folgen feines Patriotismus schwer gebußt hatte und froh mar, durch die Waffen Defterreichs in den Marken feine Berrschaft zu behaupten. Pius IX. forderte den Raifer zum Abschluß eines Concordats auf. Der Raiser gab R. die Vollmacht, nur seine Ratification vorbe= haltend. R. fuhrte die Berhandlungen in Wien mit bem Nuntius Biale Prela, zulegt in Rom mit dem Cardinal Santucci. Die Originalverhandlungen befanden sich noch im September 1867 in Rauscher's Mappe, bas Ministerium hatte nur Abschriften. Bur Bedingung wurde öfterreichischerseits neben andern Buntten die Annahme eines von R. gemachten Chegesetes gestellt, da man Ginheit und ein geschriebenes Recht wollte; Kom ging darauf ein. Das Concordat vom 18. August 1855 verwirklichte die hervorgehobenen Anschauungen. Anerkannt wurde "mit Rudficht auf die Zeitverhältniffe" die staatliche Gerichtsbarkeit über den Rlerus in burgerlichen und Straffachen, die peinliche Gerichtsbarkeit über die Bischöfe wurde Gerichten überwiesen, die Raifer und Papft bestellen follten; Die Aufhebung ber Behnten wurde aus gleichem Grunde gugeftanden, Die faiferlichen Befetungerechte der Bisthumer u. f. w. blieben. Als Gegenleiftung erhielt die Rirche: freies Recht der Geschgebung, der firchlichen Gerichtsbarkeit auch in Chefachen, mit Ausschluß jeder Menderung der Besche über gemischte Chen, Die Leitung des gangen Bolts- und Mittelfchulmefens u. f. w. Der Abichlug des Concordats tam wie ein Donnerschlag; es gab in Deutsch-Defterreich damals bei Rlerus und Bolt feinen verhaßteren Mann als R., nur durfte der Un= muth sich blos bei verschloffenen Thuren außern, da der Belagerungszuftand herrichte.

Ind am Abend seines Lebens gehörte R. zu den populärsten Männern bei den Deutsch-Oesterreichern. Dieser Widerspruch wird seine Erklärung sinden. Zeigt sich in ihm eine sonderbare Fronie der Geschichte, so liegt eine noch größere darin, daß K. den ersten Riß in das Concordat selbst verschuldete. Durch den Krieg von 1859 war die Macht des absoluten Oesterreich gebrochen, die ungarische Versassung wurde hergestellt, nach dem Experimente des Grasen Goluchowski im Diplom vom 20. October 1860 kam das Ministerium Schmerling ans Ruder und mit dem Patente vom 26. Februar 1861 die constitutionelle Versassung. Die innern Zustände waren bedenklich. Der Magharismus erhob sein Haupt, der gesammte ungarische Episcopat huldigte ihm, der in

Mähren, Böhmen, Tirol u. f. w. ftand auf ber Seite ber beutschfeindlichen Opposition, oder nahm einen fcroff particulariftifchen Standpunkt ein. R., ber 1849 die octropirte Berjaffung, beren Aufhebung und 1861 die neue in Birtenbriefen vertreten hatte, hielt Defterreich, wie er mir felbst wiederholt außeinandergefest hat, für verloren, wenn es eine Beute ber Nationalitätenpolitit murbe, er stellte fich entschieden auf die Seite des Deutschthums und der Berfaffungs= freunde, blieb diefem Standpunkte treu bis jum Tode. Ginen intereffanten Beitrag bin ich in der Lage aus eigner Kenntniß zu liefern. Cardinal Schwarzenberg machte auf Undrängen feiner czechischen Umgebung und einiger Abeligen wiederholte Berfuche, R. ju bewegen, in Wien czechische Schulen und geiftliche Stellen zu gestatten. Fest und entschieden schlug R. dies ab. Schwarzenberg muthete mir zu, auf R. einzuwirken, ich lehnte ab und habe dieferhalb mit Schwarzenberg einige unangenehme Auftritte gehabt. Das Concordat fuchte R. zu retten, obwohl durch die Ereigniffe nach dem Kriege von 1867 einige Bunkte geandert werden mußten. Er verftand fich ju Unterhandlungen, die im August und in den ersten Tagen des September 1867 auf kaiserlichen Besehl in Wien im Palais Rauscher's gehalten wurden. An ihnen nahmen Theil Rauscher, der Juftig= und provisorische Cultusminifter R. v. Spe, der Botschafter in Rom, v. Hübner, und ich; es wurde weder ein Protofoll geführt, noch jemand juge= zogen, ich habe mir theils während der Sitzungen, theils unmittelbar nachher genaue Aufzeichnungen gemacht, weil ich mit der Vertretung bezw. der Verhandlung über die Refultate in Rom betraut werden follte, womit man dort einverftanden war. Nun versuchte R. ein außerftes Mittel. Er berief eine Conferenz der Bischöfe, um durch fie eine Adresse an den Raifer zu richten. Ich ftellte ihm nach Abschluß jener Berhandlungen am 7. September 1867 in feiner Sommerrefideng gu Ober-St. Beit bei Wien bas Gefährliche einer Abreffe bor, Die fich für das unbedingte Festhalten am Concordat erkläre. Er äußerte feine feste Neberzeugung, ber Kaiser werde niemals gegen das Concordat etwas thun. Als ich ihm die Grunde darlegte, welche den Raifer felbst jum Aufgeben bes= felben veranlaffen könnten, weil die Lage sich nicht mehr durch Machtgebote beherrschen laffe, fagte er zulett wörtlich: "wenn man soweit geht, trete ich der Opposition bei; hier auf demselben Seffel, worauf Sie sigen, hat mir . . . das Angebot gemacht . . . ., wenn ich meine Politif aufgebe; ich habe ben Staat gerettet". Meine Erwiederung war: "Ew. Eminenz werden, davon bin ich überzeugt, das Concordat durch die Bischofsadresse ruiniren, aber den öster-reichischen Staat niemals einer Sache opsern, welche hierarchische Machtsragen, nicht die Religion betrifft". Er schwieg, befand sich aber in einem Zustande ber Aufregung, den ich nie vorher für möglich gehalten hätte. Die Adresse vom 22. Sept. 1867 murde vom Raifer am 15. October in einer Weise abge= fertigt, welche ichroffer nicht gedacht werden kann. Die Gesehe vom Mai 1868 warfen eine Reihe von Buntten des Concordats über den haufen, die papftliche Caffation berfelben blieb wirtungslos, am 30. Juli 1870 ertlarte der Raifer das Concordat für hinfällig. Rauscher blieb tropdem ein warmer und echter Batriot. Wol blieb er durch Jahre den Verhandlungen des Reichsraths fern. Mis es aber galt, Defterreich zu retten gegen die zersetenden Strebungen bes Ministerium Hohenwart und Consorten (7. Febr. bis Ende Oct. 1871) im Bereine mit den Landtagen von Böhmen u. a., da trat R. wieder ein für sein Baterland und es ift nicht jum fleinften Theile fein Berdienft, daß bem Clavismus damals feft entgegengetreten murbe.

Die kirchlichen Borgänge des Jahres 1870 und feitdem zeigen ihn noch in einem Lichte, das zur Zeichnung seiner Person erheblich beiträgt. Obwohl wesentlich auf dem Standpunkte des papstlichen Splladus stehend, sah er saft

flarer als irgend einer der übrigen Bischöfe die Unmöglichkeit ein, die Unfehlbarkeit und firchliche Allgewalt des Papftes jum Glaubensartikel zu erheben. Er war auf dem Baticanischen Concil ber geiftige Leiter der Minderheit, ver= faßte die Eingabe vom 10. April 1870 gegen die Zuläffigkeit jener Dogmatifirung, welche ein vernichtendes Denkmal für alle Bifchofe bleibt, die fie unterzeichneten, er stimmte am 13. Juli 1870 gegen die Definition und reifte fofort Sobald er aber bor der Thatfache der am 18. Juli erfolgten Bertundung ber papftlichen Uniehlbarfeit ftand und fah, daß die bischöfliche Maffe fich fügte, nahm die Sache für ihn den Charakter einer Machtfrage an. Bor die Ent= scheidung geftellt: foll die Ueberzeugung und ber Glaube burchdringen, ober auf Roften beider die einheitliche Macht der Bierarchie gerettet werden? entschied er fich für letteres, brachte bas sacrifizio dell' intelletto zu Gunften der Macht, ließ am 8. August 1870 in feinem Diocesanblatte ben lateinischen Wortlaut der papftlichen Bulle Pastor aeternus durch seinen Generalvicar Rutschker berfundigen, fuchte in einem Schreiben bom 2. December 1870 an ein Bonner Comité bem Gedanken Eingang zu verschaffen: Die deutsche Wiffenschaft moge der Infallibilität als Schildfnappe dienen, um "fich den ihr gebührenden Ginfluß auf die firchliche Entwicklung zu fichern", ja feste in dem Fastenhirten= briefe bom 5. Februar 1871 feinen "Bläubigen" auseinander, daß fie die Pflicht hatten, das Unfehlbarfeitsbogma anzunehmen, und belegte schließlich die St. Salvatorcapelle in Wien, nachdem es ihm nicht gelungen war, diefelbe den Altkatholiken zu entreißen, mit dem Interdicte. Bon da an aber hatte fein ganges Berhalten nur den einzigen Zweck: zu verhüten, daß die hierarchie größern Schaden nehme und zu forgen, daß die neue Lehre fich ohne Sang und Rlang einniste. Er ließ unter der hand verlauten, es moge darüber nicht gepredigt werden, behelligte auch jene Priefter nicht, welche gegen das. Dogma schrieben, obwohl er ihre Namen kannte, 3. B. den Benedictiner Dr. Bincens Knauer, Berfaffer der in Prag 1872 bei Tempeth gedruckten Schrift "Malleus haereticorum, bas ift: Römisch tatholische Briefe ju gründlicher Absertigung der schrecklich um sich greifenden altkatholischen Regerei", worin das Dogma mit Hohn und Spott gegeißelt wird, ja fein Ordinariat wunschte einem Briefter am 9. April 1875, welcher um die Entlaffung gebeten, behufs Gintritts in die alt= fatholische Seelsorge, Segen für die fünstige Wirtsamfeit (bas Document ift gebrudt in: v. Schulte, der Altfatholicismus S. 237). Als der Cultusminister v. Stremanr, der im J. 1870 das Concordat jum Falle brachte durch die Begründung im Berichte an den Kaifer vom 25. Juli: ber infallible Bapft fei nicht mehr der alte Mitcontrabent des Bertrags, das Concordat (Patent vom 5. Nov. 1855) muffe wegen der "mit dem neuen Dogma verbundenen Gefahren für das gemeine Wesen" gang beseitigt werden, weil nur dies "jedem guten Desterreicher ermögliche, seinen Patriotismus mit der Glaubenstreue au vereinigen", die Gesetzentwürse bes Jahres 1874 vorlegte, in deren Motiven biefer felbe Mann die vaticanischen Dogmen für einen unzweifelhaften Beftand= theil der fatholischen Lehre ausgab, bemühte sich R., deren Unnahme und Sanction zu verhindern. Nachdem fie aber am 7. Mai Gesehestraft erlangt hatten, begnügte er fich damit, dazu beizutragen, daß die halben gefetlichen Maßregeln im Leben noch ichwächer gehandhabt wurden, hielt aber jest an der Fahne des verfaffungstreuen Defterreichers und brachte es fertig, daß taum ein einziger Bischof den Gesetzen einen Widerftand entgegensetze, wie das feitens der preußischen gegenüber den Maigesetzen des Jahres 1873 geschah. Mag fein Batriotismus, mag die Erkenntniß, daß ein anderes Benehmen die Lage der hierarchie verschlechtern werde, oder endlich die fluge Rechnung auf die ihm nur Bu gut befannte Berwaltung fein Benehmen bestimmt haben, die Deutich

Defterreicher durften den Cardinal mit Fug und Recht als Patrioten feiern und

am Abende feines Bebens vergeffen, wofür fie ihn früher gehalten.

Sein Desterreicherthum verleugnete er auch nicht auf internationalem firchlichen Gebiete. Als das J. 1866 das politische Band zwischen Deutschland und Desterreich zerrissen hatte, wollte er von jenem nichts mehr wissen. Er verhinderte, daß die österreichischen Bischöse die Conserenzen der deutschen Bischöse in Fulda besuchten. Die denselben vorhergehenden Exercitien haben verschiedene mitgemacht. Das päpstliche Schreiben sür die erste war an den Erzbischos von Salzdurg gerichtet. Cardinal Schwarzenberg wurde nur durch R. von dem Besuche abgehalten. Preußen haßte er aus ganzem Herzensgrunde, in ihm sah er den verkörperten Protestantismus und den Geist wirken, welcher das moderne Staatswesen treibe und die Macht besitze, durch welche Syllabus und Scholastik zu Nichts werde. Sein Hirtendries vom J. 1866 gelegentlich des kaiserlichen Kriegsmanisestes ist sanatisch und im J. 1875 erhob er noch trotz aller Klugheit seine Stimme gegen die preußischen Gesetze und die "Versfolgung der Kirche". Vielleicht hätte ihn der Landtag des J. 1887 mit der

Freundschaft zwischen Fürst Bismard und Leo XIII. ausgesöhnt.

Cardinal Rauscher war unzweiselhaft von 1849 an derjenige, welcher in "Defterreich dieffeits der Leitha", ja darüber hinaus die Bifchofe formlich beherrschte. Er war bei ihnen nicht beliebt, aber sie fahen mit Staunen zu ihm hinauf und fürchteten feine geistige Ueberlegenheit. Auf der gur Ausführung bes Concordats vom 6. April bis 16. Juni 1856 zu Wien gehaltenen Berjammlung, an der 66 Bischöfe aus gang Defterreich theilnahmen, ift es nach ben mir vom Cardinal Schwarzenberg gemachten Mittheilungen ju fcharfen Auftritten gekommen, ebenfo auf ber im September 1867, weil R. die Entwürfe fix und fertig vorlegte und eigentlich von feinen Mitbrüdern nichts wollte und verlangte, als zustimmen und unterschreiben. Es gab taum eine wichtige zweifelhafte Sache, in der nicht Bifchofe bei ihm anfragten; mir ift felbft in Proceffachen bor bem geiftlichen Gerichte borgetommen, daß Diöcesanbischöfe fich bei ihm beschwert haben über Entscheidungen des Metropolitangerichts. Schwarzenberg erwiederte mir eines Tags auf meine Ginrede, daß R. meine Ausstellungen nicht blos sehr aut aufgenommen, sondern beachtet habe, wörtlich: "Ihnen gegenüber giebt er nach, da Gie ihm als Belehrter imponiren, feine Mitbischöfe halt er für Ignoranten". R. war lange Zeit der Rirchenregent in Defterreich. Er hatte mit bem Concordate bei feinem Ginfluffe und feiner Bedeutung die Kirche heben können. Leider fah er nur in der unbedingten Autorität, in bem ftummen Gehorsam bas Beil. Darum sündigte er schwer an der Wissenschaft. Durch seinen Einfluß und die von ihm gemachten Satzungen verloren die theologischen Facultäten jede Selbständigkeit und wurden thatsächlich zu "Diöcesan-Lehranstalten" herab gebrückt. Der seit 1857 geltende theologische Lehrplan, sein Werk, hat bem jesuitischen System entsprechend, das Studium jum Ginlernen des positiven Materials gemacht, die Geschichte brach gelegt und die Eregese zur blogen Sandlangerin gemacht. Was er anftrebte, zeigte die von ihm geforderte Berufung des Dominicaners Guidi als Interpreten des Thomas von Aquin und des Jefuiten Clemens Schrader als Projeffor der Dogmatik an die Wiener Universität, sobald das Concordat verkündet war, bann die Schaffung einer eignen Profeffur für die Auslegung der Decretalen. Daß der hierzu anfänglich berufene spatere Bischof Fegler nach eignem Beftandniß beim Untritt Diefes Boftens von den Decretalen fehr wenig gelefen hatte, that nichts. Er gab nicht zu, daß ein Domherr Projeffor der Theologie blieb. Die wiffenschaftlichen Organe, welche nicht unbedingt feinen Standpunkt vertraten, unterftütte er nicht nur nicht, fondern verhielt fich ihnen gegenüber abwehrend,

ja selbst feindlich. Die "Katholische Literaturzeitung" ließ er unbarmherzig hinsterben, der "Theologischen Zeitschrist" — beide in Wien erschienen — war er niemals hold. Für Preßorgane, die seinen Standpunkt vertraten, hat er reichliche Spenden geliesert. Ebenso war seine Hand stets offen für Wohlsthätigkeit: er hat sür die Kirche unter den Weißgerbern in Wien 60 000 Gulden hergegeben, den kolossalen Kauspreis für die in der Gründerzeit zu Bauplätzen verkausten Grundstücke milden Zwecken zugewendet, jährlich Tausende sür Arme und Kranke gespendet, katholische Maler durch Austräge zur Copirung Kaphael'scher Originale reichlich unterstützt u. s. w.

Die Regierung seiner Diöcese Wien überließ er ziemlich seinen Generalvicaren, anfänglich dem Dompropst und Weihbischof Zenner, nach dessen Tode
Kutschfer. Dieser war Weihbischof, Generalvicar und Ministerialrath zu gleicher
Zeit und verstand es, diese Aemter so zu führen, daß er als Ministerialrath die Abweisung für Anträge dem Minister vorlegte, welche er als Generalvicar gestellt hatte, ja auf Wunsch des Ministers seine Entwürse umänderte, wenn
letzterer mit dem kirchlichen Standpunkte nicht einverstanden war. Der Cardinal
beschränkte sich auf die Firmung, auf Absassiang von Hirtenbriesen und allgemeine Anordnungen und den Borsit in den Situngen des Consistorium.

Könnte es nach dem Vorausgegangenen scheinen, als habe R. feine nach= haltige Wirksamkeit geubt, fo ift bem nicht alfo. R. ift ber eigentliche Schöpfer der ultramontanen Partei in Oesterreich. Vor 1849 existirte eine solche nicht. Die Herrschaft des Concordats von 1855 bis 1867 hat junachft den Rlerus ju vollständigen willenlosen Dienern der Bischöse gemacht. Dies ging soweit, daß 3. B. ein vom Bischof von Ling abgefetter Geiftlicher auch nach ber Raffation des Urtheils durch das Wiener Metropolitangericht weder in das Amt wieder eingesett wurde, noch Unterhalt erhielt. Die Regierung, des Schutes des Klerus entwöhnt, hat sich deffelben auch seit 1874 nicht angenommen und es ist heute faum anders, als zur Zeit des Konkordats. Die Erziehung des Klerus ift durch die Rnabenseminare, die in den Universitätsstädten bestehenden Seminare, worin mit sehr wenigen Ausnahmen die Theologiestudirenden wohnen, die bischöflichen Lehranftalten mit Seminarien und den schon erwähnten theologischen Lehrplan eine durchaus scholaftische und römische. Infolge der von R. veranlagten Rloftervisitation ift die frühere Selbständigkeit der Orden, auch der Benedictiner, lateranenfischen Chorheren, Bramonftratenfer und Ciftercienfer gefallen, der römische Geift eingedrungen. Durch das Begunftigen der Jesuiten und der ihnen verwandten geiftlichen Orden, das Miffionsabhalten u. f. w. ift der Ultramontanismus ins Bolt gedrungen. Un den Mittelfchulen (Gymnafien u. f. m.) hat man feit 1855 regelmäßig nur Religionslehrer biefer Richtung angestellt. Die Bischöfe lenkten allmählich in das romische Fahrwaffer, die neuen gehörten der curialistischen Richtung an, oder nahmen fie an. Die tatholischen Bereine, welche in Wien, bann auch anderwärts fich bildeten und auf deren Bildung und Leitung R. einwirkte, erhielten Gewicht. Unter dem Abel bilbete fich feit 1855 eine ultramontane Gruppe, welche auf das firchliche Bereinsleben, inbefondere feit der Zeit Ginfluß gewann, wo die nationalen Strömungen zu Begenfagen führten, seit 1860. Während bis 1860 jedes andere als firchliche Bereinsleben entweder unmöglich, oder nur in den engften Schranken gehalten war, durfte sich das kirchliche entfalten. Bis 1860 gehörte die streng kirchliche Haltung zu den Mitteln, Ginfluß zu gewinnen. Und auch von den Ministerien seit 1860 geschah nicht ein einziger Schritt, um dem Ultramontanismus mit Erfolg ent= gegen zu treten. Alle Minifterien suchten bis 1867 mit R. fich gut zu ftellen und auch seitdem bildeten fie eine Stute der außeren Rirchlichkeit, dem Fundamente des Romanismus. R. ift, wenn nicht der Schöpfer, fo doch der Hauptsörberer der ultramontanen Tagespresse gewesen. Dem populären "Desterreichischen Bolksfreund", für den er große Opser brachte, gesellte sich das aristoskratische "Baterland" zu, dessen Gründer und Hauptsörderer Graf Leo Thun war und geblieben ist, allmählich eine Reihe anderer. Die ultramontane Richtung hat es ermöglicht, daß die Bischöse in Böhmen, Mähren u. s. w. den antibeutschen Bestrebungen von Abeligen beitraten. Wenn heute Fürsten und Grasen, welche die Namen Schwarzenberg, Oettingen, Liechtenstein, Thurn und Tazis, Clam, Harrach, Schönborn u. s. w. führen, an der Spize der antibeutschen und flavischen Partei stehen, so ist das sreilich mehr als sonderbar, aber sür den Kenner der österreichischen Justände von 1849 an begreislich. In diesem Einslusse liegt die große Bedeutung Rauscher's, der eine jener Erscheinungen war, die nur in der römischen Hierarchie vorsommen, ein Mann von hoher geistiger Bedeutung, Willenstrast und Ausdauer, zugleich voll von Widersprüchen und sähig, dem Zwecke das Mittel dienstbar zu machen, das Muster eines Bischoss, in dessen Augen die Kirche die vollendetste Kegierungsmaschine ist.

Schriften: "Geschichte der christlichen Kirche". Sulzbach 1829. 2 Bbe.; "Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii austriaci quoad caussas matrimoniales" (die mit officieller Geltung für die geistlichen Gerichte versehen ist); "Observationes quaedam de infallibilitatis ecclesiae subiecto." Neapel 1870, deren in Wien erschienene deutsche Nebersetzung vom Versasser im Herbst 1870 aufgekaust wurde, um diese schärsste Verurtheilung des neuen Dogma aus der Welt zu schaffen. Seine zahlreichen hirtenbriese u. s. w. sind mehrmals gesammelt erschienen, manche auch als Broschüren, z. B. "Die Che" 1868; "Der Staat ohne Gott" 1865; "Der Papst und Italien" 1860; "Oesterreich ein katholischer

Staat" 1866; "Das allgemeine Concil" 1870.

v. Wurzbach, Biogr. Lex. XXV. 51 ff. (1873), der eine Zusammenstellung von Zeitungsartikeln u. f. w. gibt. v. Schulte.

Rautenberg: Johann Bilhelm R., lutherischer Paftor ju Samburg, wurde am 1. Marg 1791 zu Moorfleth, einem Dorfe in den Elbmarichen öftlich bon Hamburg und jum hamburger Gebiet gehörig, geboren. Sein Bater, ber aus der Altmark eingewandert war, war Bäckermeister; die Mutter stammte aus dem benachbarten Curslad, einem Dorfe in den Bierlanden. Der Rnabe befuchte zuerst die heimathliche Dorfschule und zeichnete sich von früh an durch tieses Gemüthsleben und reiche Geistesgaben, besonders auch durch musikalische Anlagen aus; gegen ben Sinn des Baters wollte er Lehrer oder Organift merden, da der frühere Herzenswunsch, es zum Geiftlichen zu bringen, unerreichbar erschien. Er arbeitete einige Jahre als Schulgehülfe in St. Pauli und dann in Altona, und machte fich in diefer Zeit besonders auch mit dem Frangofischen und Englischen bekannt. Doch befriedigte ihn diefe Thätigkeit nicht; ein Freund gab den Anftoß, das Studium der Theologie wieder ins Auge ju faffen und mit Bewilligung seiner damals schon verwittweten Mutter ließ sich gegen Beih= nacht 1810 der bald zwanzigjährige in die Quarta des Johanneums aufnehmen, um namentlich die claffischen Sprachen zu lernen. Aufs fraftigfte forderte feine Studien der Director Gurlitt (f. A. D. B. X, 182 ff.), ein Mann, dem es die größte Freude war, Bedürftige zu unterftühen, und der sich Rautenberg's auch auf der Universität und noch später in der uneigennühigsten und liebreichsten Weise angenommen hat und seine Wohlthaten noch nicht einschränkte, als R. aus dem von Gurlitt bis an fein Ende feftgehaltenen alten Rationalismus fich schon mit voller Begeisterung zum positiven Christenthum gewandt hatte. R. muß die Classen schnell durchlausen haben; schon im Sommer 1811 trieb er hebraifch und als er im Juni 1813 fich nach Riel begab, weil er bor ben

Frangolen, welche Samburg wieder eingenommen hatten, fliehen mußte, ba war er icon ein Sahr Primaner gewesen. In Riel hatte R. junachft eine Zeit äußerer und innerer Rothe durchzumachen; für weitere philologische Studien hatte Gurlitt ihn dem Professor Rarl Friedrich Beinrich (f. A. D. B. XI, 647 f.) warm empfohlen, der fich feiner auch nach Rräften wird angenommen haben; aber die Sorge ums tägliche Brot, der Drud ber politischen Berhaltniffe, bofe Nachrichten aus der Beimath, dazu dann die Dede des Rationalismus, der die officielle Theologie beherrichte, nahmen ihm allen Muth und hatten auf feine Stimmung und feine Gefundheit einen üblen Ginfluß. Doch tamen beffere Beiten, als Tweften nach Riel fam; bag R. fodann die Sommermonate ber Sahre 1814 und 1815 als Haustehrer in der Familie Schleiden auf Afcheberg verleben konnte, brachte ihm dann auch leibliche und geiftige Erholung. Bon Oftern 1816 bis Michaelis 1817 hat R. darauf noch in Berlin ftudirt und ift ein begeisterter Schüler bon Schleiermacher, mit bem er auch in perfonlichen Bertehr trat, gemesen. Unter seinen Freunden in Berlin ift außer August Bauli (fpater in Bremen), der ihn besonders nach Berlin gezogen hatte, und Johann Martin Lappenberg (f. A. D. B. XVII, 707 ff.) vor allem Guftav Adolph Sievefing, ber Bruder von Amalie Sievefing, ju nennen, ber am 1. Mai 1817 ftarb; feine Pflege brachte R. in Berbindung mit der Schwefter, deren Freund und Seelforger er hernach murde. So tam R. im Berbft 1817 in feine Baterftadt gurud, als einer, ber bon Tweften bas Chriftenthum fennen gelernt hatte und bon Schleiermacher mit glubendem Gifer, bas Evangelium zu verfündigen, erfüllt war. Er galt in hamburg ichon nach furzer Zeit für einen entschiedenen Bertreter der lutherischen Orthodoxie, was nach der Ausdrucksweise jener Zeit von Andersgefinnten bald als Myfticismus, bald als Neigung jum Katholicismus bezeichnet ward; er felbst war und blieb bei immer vollerer Zustimmung zu ben Lehren der lutherischen Rirche ein innerlich freier Mann, der fich über jede Er= icheinung echten Glaubens freuen tonnte und bei Uebereinstimmung in der Sauptfache verschiedene Anfichten über Rebenfachen gern duldete. Geine Begabung für das Boltsthumliche machte ihn dabei zum geborenen Seelforger und fein fprudelnder Beift und seine gewaltige Beredsamkeit haben in feinen beften Jahren eine außerordentliche Anziehungsfraft ausgeübt. Rachdem er am 28. Februar 1818 fein theologisches Examen in hamburg in verhältnismäßig schon vorgerudtem Alter gemacht, fah er fich zunächst aufs Unterrichten angewiesen; bei einer Bewerbung um eine Collaboratur am Johanneum erhielt er Burlitt's Unterftugung nicht mehr, "weil ich Chriftum höher halte als Sofrates", wie er seiner Mutter schreibt. Um 3. September 1820 wurde er darauf zum Paftor in der damaligen Borftadt St. Georg (jest jur Stadt gezogen) gewählt und am 12. October eingeführt; in diefem Amte ift er bis zu feinem Tobe geblieben. Wollte man feine Wirtsamkeit als Paftor genügend schildern, fo mußte man eine Rirchengeschichte Samburgs für die folgenden 40 bis 50 Jahre schreiben, und doch bliebe dann noch das Befte, mas er als Seelforger vielen Taufenden in allen Ständen gewesen ift, unausgesprochen. Es sei deshalb nur gejagt, daß nicht leicht ein Beiftlicher wie er im Stande mar, bei faft unerfullbaren Anfprüchen, die in der ftets und ichnell machfenden Gemeinde an feine Leiftungs= fähigkeit gemacht wurden, fich ftets geiftig frifch zu halten und jedem einzelnen gegenüber das rechte Wort ju finden, und daß er leitend oder helfend Antheil genommen hat an allen Unternehmungen und Thätigkeiten, die in diefer Zeit Bebung und Forderung des firchlichen Lebens fich gur Aufgabe fetten. übte er durch feine Bredigt namentlich in den mittleren Jahren feines amtlichen Wirtens einen außerordentlichen Ginfluß aus. Auch als Dichter geiftlicher Lieder verdient er genannt zu werden, wenn auch mahrend feines Lebens außer Ge= legenheitsgedichten nur die kleinen Lieder oder Verse bekannt wurden, mit denen er seine Predigten häufig anfing oder schloß und die mit seinen Denkblättern, d. h. wöchentlich erscheinenden Auszügen aus seinen Predigten, herauskamen. Um seines Glaubens willen hat er manchen Strauß aussechten müssen; besonders schmerzlich war es ihm aber, daß er es noch erleben mußte, daß in seiner eigenen Gemeinde solche gegen ihn auftraten, denen seine Weise nicht entschieden, sein Bekenntniß nicht kirchlich genug war. Das waren Rägel zu seinem Sarge. Er starb an seinem 74. Geburtstage am 1. März 1865.

Gurlitt im Michaelisprogramm des Johanneums vom Jahre 1814, S. 31 f. — H. Sengelmann, Zum Gedächtniß Johann Wilhelm Rautenberg's, Hamburg (1865). — F. A. Löwe, Denkwürdigkeiten aus dem Leben und Wirfen des Johann Wilhelm Rautenberg, Hamburg (1866). — Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., Bd. VII, S. 292 f. — Aus Rautenberg's Denkblättern, sowie aus seinem Nachlaß gab H. Sengelmann unter dem Titel "Festliche Nachtlänge aus dem Leben eines Heimgegangenen" eine größere Anzahl geistlicher Lieder Rautenberg's heraus, Hamburg 1865.

I. u.

Rantenstrauch: Franz Stephan R., Theolog und Kanonist, geb. zu Platten in Böhmen am 26. Juli 1734, † 1785 auf einer Reise in Ungarn. Nach der Vorbereitung auf dem Gymnasium trat R. in das Benedictinerstift St. Margareth (Brewnow) bei Prag, welches mit Braunau einen Abt hat, studirte die Theologie in Brag, empfing hier die Briesterweihe und verwaltete fodann mehrere Jahre das Umt eines Lectors der Theologie und des kanonischen Rechts im Ordenshaufe. Die von ihm mahrend Diefer Zeit geschriebenen "Prolegomena in jus ecclesiasticum" (Prag 1769, neu 1774) riefen den Antrag Des Brager Erzbifchofs Unton Peter Graf Pgrichowsth Diefelben gu berbieten hervor. Dem trat der Director der Prager juriftischen Facultät, Wenzel Stephan b. Rronenfels mit foldem Erfolge entgegen, daß die Raiferin Maria Therefia, ftatt dem Antrage nachzugeben, dem Berfaffer die goldene Medaille für Wiffenschaft verlieh und den Erzbischof beauftragte, ihm dieselbe mit dem Beifugen zu überreichen, "daß Ihre Majeftat gerne faben, wenn R. Die gange Buftandebringung feines Wertes fich nach Möglichkeit angelegen fein liege". Diefer Erfolg und feine perfonliche Bedeutung, sowie die richtige Unnahme, daß die Wahl eines bei Sofe gut angeschriebenen Pralaten einen Schut biete, wenn die in der Luft schwebende Rlofteraufhebung stattfande, bewirkten feine am 13. Marg 1773 erfolgte Bahl gum Abte ber beiden Stifte. Die Raiferin erließ sofort aus Freude darüber die Tage von 12 000 fl., welche für die Bestätigung hätte gezahlt werden muffen und beauftragte ihn mit der Entwerfung eines theologischen Lehrplans. Derfelbe wurde im 3. 1774 eingeführt und hat im wesentlichen bis 1857 gegolten. Er ift felbft von Werner (Gefch. ber fath. Theologie S. 200 ff.) gunftig beurtheilt und fteht dem feit 1857 gebrauchten jedenfalls nicht nach; schon durch diesen Lehrplan, der zuerft die Paftoral in ben Preis der theologischen Studien aufnahm, hat R. eine Bedeutung für das öfterreichische Rirchenwesen gehabt. Sowohl dieser Plan wie auch andere Ausführungen Rautenstrauch's fordern eine wissenschaftliche und fruchtbringende praktische Borbildung des Rlerus. Bereits 1774 murde er jum Director ber theologischen Facultät in Prag ernannt, welche ihm das Chrendoctorat verlieh, im nächften auch jum Brafidenten der theologischen Nacultät in Wien, jum hofrathe bei ber bohmischen Softanglei und Borfigenden der Sofcommiffion in Cultusangelegenheiten. In diefer Stellung hat er befonders für die Ginrichtung der General= feminarien gewirkt. Mit ber Organisation ber theologischen Studien beauftragt und zugleich im Intereffe feines Ordens machte er die Reife nach Ungarn, auf der ihn der Tod hinwegraffte. Seine Klöster entgingen der Säcularisation infolge seines Ansehens. Für seine Wirksamkeit darf nicht unerwähnt bleiben, daß die von ihm in der anzusührenden Schrist gemachten Vorschläge über das für den Eintritt in geistliche Orden ersorderliche Alter nicht bloß in Oesterreich eingesührt wurden, sondern von Pius IX. auch kirchengesehlich für Oesterreich und theilweise für die ganze Kirche vorgeschrieben worden sind. Kautenstrauch's Standpunkt ist der des gemäßigten Staatskirchenspstems jener Zeit, wie es bei Febronius ausgesührt wird und in den Gesehen der Kaiserin Maria Theresia und Joses's II. sich ausprägt; aber R. hat weder alle Maßregeln des letzteren

gebilligt, noch diefelben veranlaßt.

Schriften (außer ben Prolegomena): "Institutiones juris ecclesiastici cum publici tum privati usibus Germaniae accommodatae." Prag 1769, 1774 (er= weitert als "Inst. j. eccl. G. acc. T. I. continens jus publicum eccl." 1772, mehr nicht erschienen). "Synopsis juris eccl. publ. et privati, quod per terras hereditarias augustissimae Imperatricis Mariae Theresiae obtinet". Wien 1776 (anderwärts nachgedrudt). Dieses mit Unrecht von Einzelnen B. J. Riegger zugeschriebene Berzeichniß enthält in 253 Gagen die in Defterreich für das Rirchenrecht maggebenden Cage; das Hofdecret bom 5. October 1776 erlaubte nur aus ihm behufs der öffentlichen Disputation bei Bromotionen Thefen auszuseben und zu vertheidigen. Hierin liegt ein großer Einfluß besselben. Obwohl factisch vielsach ignorirt, galt die Vorschrift eigentlich bis zum Jahre 1849. Der papftliche Nuntius beklagte fich noch bei der Rrönung des Raifers Ferdinand in Prag (7. Cept. 1835) bitter barüber, daß ein folches Buch im amtlichen Bebrauche stehe. - "De jure principis praefigendi maturiorem professioni monasticae solemni aetatem diatribe." Prag 1773, 1775. "Anleitung und Grundriß der spstematischen dogmatischen Theologie." 1774. 4. "Institutionum hermeneuticarum veteris testamenti sciographia." 1775. 4. "Sciographia institutionum hermeneuticarum veteris et novi testamenti." Prag 1776. "Patrologiae et historiae literariae theologiae conspectus." ib. eod. "Institutum theolog." Vindobon, 1778. "Theologiae dogmaticae tradendae methodus et ordo." 1778. "Theol. pastoralis et polemicae delineatio tabellis proposita." eod. "Tabellarifcher Grundrig ber in beutscher Sprache vorzutragenden Baftoraltheologie." Wien 1777. "Entwurf zur Ginrichtung ber theologischen Schulen in den f. f. Erblanden." Wien 1782. "Entwurf zur Ginrichtung der Generalfeminarien in den t. f. Erblanden." Wien 1784. Reine einzige Schrift ift auf den Inder geset morben.

Weiblich, Biogr. Nachr. II. 249. — De Luca, Gelehrtes Oesterr. I. 2. S. 36. — v. Wurzbach, Biogr. Lex. XXV. 67 ff. (führt noch andere an). — Wiedemann im "Archiv für österreichische Geschichte" L. 301 ff. legt die Spnopsis Eybel bei und gibt an, Rautenstrauch habe sich "als Protector und Eybel als Versasser bekannt". Die Angabe daselbst, die Spnopsis sei "als Lehrbuch bestimmt" ist gänzlich irrig. v. Schulte.

Nantenstrand: Johann R., österreichischer Schriftsteller und insbesondere dramatischer Dichter, geb. am 10. Januar 1746 zu Erlangen, kam schon in seiner Jugend nach Wien, wo er die Rechte studirte und das Licentiat derselben erlangte, er lebte jedoch später sast ausschließlich schriftstellerischen Arbeiten, von denen die ersteren dem dramatischen Fache angehören, wie das Lustspiel "Die undersehene Wette" (1771) und das Lustspiel "Der Jurist und der Bauer", welches im J. 1773 unter großem Beisall des Publicums in Wien zur Ausschlicung gelangte. Schon ein Jahr darauf schloß der Director desselben Theaters mit R. einen Vertrag, nach welchem derselbe jährlich für diese Bühne sechs

Rauw. 461

Theaterstücke zu liefern hatte. Ein begeisterter Anhänger der großen Kaiferin Maria Theresia, über welche er auch das Lebensbild: "Biographie Maria Therefiens" (1779) herausgab, trat er in seinem litterarischen Schaffen nach dem Regierungsantritte Jofeph's II. auf die Seite jener Manner, welche die Auftlärungsgedanken im Ginne jenes Monarchen vertheidigten und insbesondere den Ueberhebungen und Migftanden auf geiftlichem Gebiete entgegentraten. Bom Jahre 1775 bis 1781 gab er die "f. f. privilegirte Realzeitung" in Wien heraus, das erfte Blatt, welches fich eingehender mit der Litteratur Defterreichs beschäftigte und für jene Beit besondere Geltung erlangt hatte. R. zeigte eine bedeutende univerfelle Bildung und bie fathrische Scharfe in seinen Schriften lentte die Aufmertfamteit des Hofes wiederholt auf ihn. In fortwährender Berbindung mit den geistig hervorragenden Mannern der Refidenz übte er, in&besondere auch durch die von ihm herausgegebenen Zeitschriften auf das geiftige Leben in Defterreich bedeutenden Ginfluß aus. Tropdem ift über fein außeres Leben nur wenig bekannt geworden. Er starb am 8. Januar 1808 zu Wien. — Rautenstrauch's Luftspiele zeigen einen einsachen Ausbau, doch sind die Figuren berfelben charafteriftisch gezeichnet und der gewandte Dialog ift recht wigig gehalten. Als patriotischer Dichter trat er mit einer Cammlung "Kriegslieder für Joseph's Heere" 1778), sowie mit einigen einzeln erschienenen Gedichten auf Marie Antoinette (1770), auf Maria Theresiens Tod (1781) u. f. w. auf, sowie er den Text zu einigen bon Gugmager componirten Cantaten, wie fie zu jener Zeit üblich waren, verfaßte. Spater murde feine haupt= fächlichste litterarische Richtung sathrisch und polemisch. Im J. 1780 erschien die culturhistorisch merkwürdige Schrift: "Ueber die Stubenmadchen in Wien", welcher fpater zumeift polemische Brofduren gegen die Geiftlichkeit folgten, bon benen hier nur die großes Auffehen erregenden: "Warum fommt Bius VI. nach Wien?" (1782), "Neber das Betragen der Herren Bischöfe in den f. t. Staaten in Rudftcht ber landesherrlichen Berfügungen in geiftlichen Sachen" (1782), "Ueber das Betragen des Herrn Mazzioli Canonicus und Pfarrer im Bürgerspital Sonntags den 25. Auguft 1782" (Wien 1782) und "Betrach= tungen über die Aufhebungen ber Cheverlöbniffe" (1783) angeführt seien. Bon verschiedenen Luftspielen und ähnlichen Schriften polemischen Charafters ift es nicht erwiesen, daß R. der Berfaffer ift, wie g. B. von der "Desterreichischen Biedermanns-Chronit" (1784), von den "Beiträgen zur Geschichte der Rapuziner in Wien" (1783) u. a. m. Auch die schon erwähnte Biographie Maria Theresia's verwickelte R. in einen litterarischen Streit, der verschiedene Schriften und Gegenschriften zur Folge hatte.

Cl. Al. Baader, Lexikon verstorbener bairischer Schriftsteller, Augsburg 1825. Bb. II. 2. — Wurzbach, Biogr. Lex. XXV, S. 61.

A. Schloffar.

Rauw: Johannes R. (Ravius), geboren zu Meimbreffen (Beffen), war seit 1569 Prediger in Kirchlothheim, 1571 zu Haina, zuleht zu Wetter, wo er 1600 starb. Er gab 1595 zu Franksurt a. M. "Christliche Predigt, darinnen die vier ftreitigen Religions-Artikel gründlich erklärt werden" und 1597 eine "Weltbeschreibung, d. i. eine schone, richtige und vollfomliche Beschrei= bung des Göttlichen Geschöpfis, Simmels und der Erden, beides der himmlischen und irdischen Rugel" u. f. w. (der langathmige Titel ift bei Strieder unrichtig gegeben). Das Buch, ein Franksurter Druck (Baffaus), enthält über 1000 Foliofeiten mit Abbildungen und Rarten, barunter eine von Amerika, ift dem Land= grafen Ludwig von Seffen zugeeignet und durch die theologische Facultät von Marburg in einer Borrebe gutgeheißen, bezw. empjohlen. Gine neue Ausgabe erschien 1612. Das Buch hat sich nicht weit verbreitet und ift fehr felten.

Eine Beschreibung desselben steht in den Litterarischen Blättern, Nürnberg 1803, III, S. 251.

Strieder, Grundlage zu einer heffischen Gelehrten= und Schriftsteller= Geschichte, Bb. 11, 12, 13. Friedrich Ragel.

Auf Veranlassung des Buchdruckers Ricolaus Bassäus in Franksurt a. M. und bei demselben gedruckt gab R. ein Gesangbuch heraus mit meist vierstimmig von ihm gesetzten Melodien. Außer den Liedern Luther's enthält es noch eine größere Anzahl anderer, zum Theil seltener vorkommender, im ganzen beinahe 150. In der vom 1. Januar 1589 datirten Vorrede widmet R. das Buch dem Bürgermeister und Kath und der Gemeine der Stadt Wetter. Wackernagel gibt den genauen Titel und eine aussührliche Beschreibung dieses Gesangbuches.

Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bd. I, S. 553 ff. Ar 285. — Goedeke, Grundriß, 2. Aufl., II, S. 209. Ar. 18.

Rauwolf: Leonhard R. (Dafnlycos), Arzt, Botaniter und namhafter Reifender, als Sohn eines Kaufmanns zu Augsburg geboren, wurde von Jugend an trefflichen Lehrern übergeben, die ihn für das Universitätsstudium vorbereiteten, welchem er in Deutschland (Bafel?), dann in Italien und Frantreich sich widmete. 1560 ging er nach Frankreich, 1562 erwarb er sich den Doctorgrad in Valence und ftudirte dann in Montpellier, deffen berühmten Rondelet er mit Borliebe als feinen Lehrer bezeichnet, Botanit. In der Gegend von Montpellier, Cette und Frontignan sammelte er ein Berbarium von 600 Arten. Sein Begleiter war in Subfrankreich Jeremias Martius (Mert) aus Augsburg, der später in seiner Baterstadt als ein berühmter Arzt lebte. 1563 ging er nach Italien, wo er, nach seiner Bflanzensammlung zu urtheilen, u. a. in Berona, Bologna, Florenz, Parma verweilte und von wo er, den gleichen Reugen zufolge, über den Gotthard, Lugern, Basel, den Schwarzwald die Beimath wieder gewann. Die Bekanntschaft mit Conrad Gesner war eine der Früchte dieser Reise. Nach Deutschland zurückgekehrt, vermählte sich R. am 26. Febr. 1565 mit Regina Jung und ließ sich zuerst in Augsburg, wo er auch einen Pflanzengarten begründete, später in Nichach, endlich in Rempten als Arzt nieder. Seine Biographen erzählen, wie er, von Liebe zur Wiffenschaft der Pflanzen und von dem Wunsche getrieben, die Beimathsorte der wichtigen officinellen Bflanzen bes Orients zu ertunden, nach wenigen Jahren "mit Buftimmung und Erlaubnig ber Seinigen" feine große Reife angetreten habe. Seine fpateren Schicksale scheinen außerdem anzudeuten, daß es ihm auch an einer gewiffen inneren Unruhe nicht gefehlt habe. Von feinem Schwager Manlich, welcher Geschäftsverbin= bungen mit der Levante unterhielt, ausgestattet, reifte R. am 18. Mai 1573 in Begleitung des Augsburgers Friedrich Rent über Lindau, Chur, den Splügen, nach Mailand und über Rigga nach Marfeille, wo er im Saufe feines Schwagers wohnte, bis er am 1. September in Gesellschaft des Ulmer Kaufmanns Ulrich Krafft den Hafen verlaffen konnte, um nach Tripolis in Sprien zu fahren. Vom 30. Sept. bis 9. Nov. wurde hier Station gemacht, gesammelt und beobachtet. Das 3. und 4. Capitel feines Buches, Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Türken und Schilderung der um Tripolis machfenden Pflanzen, find offenbar unter dem erften Gindruck der fremden Welt geschrieben. Ginen zweiten langeren Aufenthalt nahm R. in Aleppo, wo er fich hinreichend mit Sitte und Sprache des Landes vertraut machte, fo dag er mit einem neugewonnenen Gefährten, einem Riederlander, im Muguft 1574 im Gewand eines armenischen Raufmanns und ausgestattet mit einem größeren Waarenvorrath fich nach Bagdad begab. Die Reise ging in Gesellschaft anderer Raufleute nach Bir, hier wurde ein Schiff beftiegen und auf diesem nicht ohne Fährlichkeit der Guphrat bis Bagdad befahren, welches am 27. October erreicht wurde. In mehrwöchentlichem Aufenthalt hat R. Bagdad und feine Umgebung ziemlich genau fennen gelernt, hauptfächlich ftand aber fein Sinn nach Erforschung der Wege, welche von hier nach Indien führen möchten. Als R. einen Brief aus Aleppo erhielt, der ihn nach Diefer Stadt gurudrief, nahm er mit schwerem Bergen von diefem Plane und jugleich von feinem Gefährten, der bald darauf im perfischen Meerbufen Schiff= bruch litt und ertrant, Abschied, hatte aber das Glück, noch bor feiner Abreise mit einem eingeborenen Chriften befannt zu werden, der ihm Gaftfreundschaft und Förderung seiner Unternehmungen anbot. Am 16. September zog R. in Gefellichaft einiger Juden, welche mit ihm den Guphrat herabgefahren maren, über Mofful und Urfa nach Aleppo gurudt. Ginigen Anfechtungen burch räuberische Kurden und seine eigenen Reisegefährten, war der gelehrte Mann, der seine Brust mit Backen Pflanzenpapier, das er für seine Sammlungen mit sich führte, gepanzert hatte, herzhaft entgegengetreten und hatte fie nahezu ohne Schaden überftanden. Sein früherer Reisegefährte Ulrich Krafft war unterdeffen in türkische Gesangenschaft gerathen, in welcher er zu Tripolis drei schwere Jahre zubrachte, und R. entging mit knapper Noth dem gleichen Geschicke. Er mußte sich Monate lang still im Fondo der Franzosen aufhalten, welche damals in Aleppo als Handelsleute und durch den Schut der türkenfreundlichen Politik ihres Landes felbst ben Benetianern voranstanden. Unter ben Kranken, die in größerer Bahl feinen Rath fuchten, war hier auch ein maronitischer Batriarch, mit dem, als er genefen war, R. den Libanon befuchte. Bon diefem Gebirge entwirft er eine etwas mehr als die meiften seiner fonftigen Berichte ins Ginzelne gebende Beschreibung, aus welcher besonders einige Notizen über die Cedernhaine sowie das Capitel über die Bedruckungen der Maroniten und "Trufci" durch die Türken hervorragen. Um 7. September 1575 verließ R. in Gesellschaft einiger Riederländer den hafen von Tripolis, fuhr in 6 Tagen nach Joppe und ver= weilte in Jerufalem und Umgebung bis zur Rückfehr nach Tripolis, welches er bann, nach vergeblichen Anstrengungen zur Befreiung Ulrich Krafft's, ber erft nach drei Jahren dem türkischen Gefängniß entrann, am 6. November 1575 verließ. Nach fturmischer Seefahrt landete er in Venedig und tam am 12. Febr. 1576 in Augsburg wieder an. Sier erhielt er die Aufficht bes Beftspitals und icheint eine durch seine Erfahrung und Wissenschaft angesehene Stellung eingenommen zu haben, bis er 1588 sich in den Streit über den Gregorianischen Kalender und die Berufung der Geiftlichen verwickeln ließ und bom Senat, der an feiner Opposition Anftog nahm, gleichzeitig mit seinem Collegen Adolph Occo ent= laffen wurde. R. ging nach Linz, wo er als "Poliater et Ordinum Archiducatus Austriae Medicus" Anstellung fand. Er begleitete später die ober= öfterreichischen Streitkräfte in den Türkenkrieg und ftarb, von häuslichem Unglud bedrückt, 1596 (nach Coberus, nach Beith's weniger glaubwürdiger Angabe 1606) an Dhsenteric bei der Belagerung von Hatvan\*). Die Reisebeschreibung, welche den Ramen Rauwolf's unter denen der hervorragenderen deutschen Reisenden nie vergeffen laffen wird, erschien 1582 im Original zu Lauingen, ebendaselbst 1583 in neuer (Titel=) Ausgabe und 1582 in einem Nachdruck zu Frankfurt. Letterer ift von Vielen, auch von Beith in der Bibliotheca Augustana für das Ori-

<sup>\*)</sup> In einem Cyemplar der 1582er Ausgabe der Rauwolf'ichen Reisebeschreibung in der Universitätsbibliothet zu Leipzig ist von wenig späterer Hand eingetragen, R. sei wenige Jahre nach der Rückschr von seiner Reise zu Augsburg beim Wettspringen in einen Brunnen gestürzt und dadurch ums Leben gesommen. Wenn auch gegenüber des Coberus Angabe nicht glaubwürdig, soll diese Notiz um so weniger verschwiegen sein, als die in Linz angestellten Rachsorschungen, seinen Namen unter den dort im lesten Trittel des 16. Jahrhunderts ansässigen Aerzten nicht haben auffinden lassen. R.

ginal gehalten worden. Gine 1581er Ausgabe, die Stud und nach ihm E. Meher angibt, scheint nicht borhanden zu fein. Den drei Theilen ber 1583er Ausgabe ift ein vierter Theil, bestehend aus einer Zuschrift an die Leibargte des Bergogs von Burttemberg, und 42 in holgichnitt ausgeführten Pflanzenbildern angehängt. Gin weiterer Nachdruck der drei erften Theile er= schien 1609 in Franksurt a. M., englische und hollandische Uebersetzungen 1693, 1707 und 1738, zu einer Lügenreife verballhornt wurde endlich Rauwolf's ehr= liches Werk 1681 in Rotenburg als "Leonis Flaminii Itinerarium per Palaestinam". Der vierte, rein botanische Theil, ist, nach einer Mittheilung von A. Haller von Danin d'Janard in Baris ins Lateinische übersett worden, doch ift von einer Ausgabe diefer Uebersetzung nichts befannt. Wohl aber erscheinen die Rauwolf'ichen Pflanzenbilder verkleinert in dem zweiten Bande von Dalechamp's Historia Generalis Plantarum 1586 mit ausführlichen lateinischen Beschreis bungen, welche kaum ein Anderer als R. felbft angefertigt haben konnte. Des Rauwolf Bflanzensammlung foll nach dem Tode ihres Besitzers in die Bibliothet des Rurfürften von Baiern, aus diefer nach Schweden und von dort durch Ifaac Boffius nach holland gekommen fein, wo fie bis heute im Befit ber Univerfitats= bibliothek zu Leiden fich befindet. Zeitweilig lag fie auch in England, wo fie u. A. von Ray und 1693 von Brenn benutt worden ift. Gronovius hat über 300 Pflanzen diefes Berbariums nach dem Linne'schen Syftem beschrieben und 1755 herausgegeben. Rauwolf's botanische Verdienfte find von Vielen bereitwillig anerkannt worden; fie werden erhöht durch den mufterhaften Wleiß, mit welchem er fein Berbarium geordnet und die Bulgarnamen aufgezeichnet hat. Die Ausmertsamteit Rauwolf's ift mahrend seiner ganzen Reise mit rührender Beständigkeit dem Pflanzenreiche zugewandt gewesen. Bon den Ranunkeln und Sarifragen, die er auf dem Wege von Bregenz nach Feldkirch findet, bis zu der Maffe der zuerst von ihm beschriebenen Pflanzen, die um Tripolis und Aleppo wachsen, und deren Aufzählung das ganze 4. und 9. Ca= pitel des erften Theiles fullt, und bis zu den Bananen, dem Buckerrohr, dem Raffeebaum, der Dattelpalme bleibt nichts unerwähnt. Fleißig werden Diocorides, Theophraft, Avicenna und mit befonderer Berehrung Cluffus und Rondelet citirt. Mit Bulfe feines Gefährten Ulrich Rrafft legte R. fein Berbarium an, deffen Dauer die Sorgfalt bezeichnet, mit welcher es hergestellt murde. Brennius, der 1663 das Rauwolf'iche Herbarium benutte, fand die Pflanzen deffelben so frisch, als ob sie eben erst gesammelt worden feien. Mit den Mitteln der Biffenschaft seines Jahrhunderts tonnte er taum fo viel leiften wie Rampfer und Tournefort, zumal ihm auch die officinelle Berwerthung der Pflanzen überall im Vordergrund fteht. Er hat nicht die Vertiefung des mahren Forschers, vielleicht auch nicht die Muße beffelben beseffen. Schade, daß er die im vierten Theil feines Reifebuches begonnene fustematische Berwerthung feiner Sammlungen nicht fortgefett ober vertieft hat. Mit besonderer Bortiebe bat R. alle medicinischen Dinge, Krankheiten, Heilmittel, Baber, Speisen und Ge-tranke und alle Industrien besprochen, nicht ohne daß durch Leichtgläubigkeit, wie sie der Zeit gegenüber den Erzählungen von fremden Ländern eigen mar, auch manches Fabelhafte (f. die Schilderung des Greifes im 8. Capitel des 2. Buches) mit unterläuft. R. muß ein genaues Tagebuch geführt haben, er murbe fonft nicht im Stande gemefen fein, eine folche Fulle einzelner genauer Ungaben zu bieten. Seine Beschreibungen der Bolfer und ihrer Tracht und Sitten sind sehr eingehend, auch die Lage größerer Städte ist sorgfältig ge-schilbert, wogegen geradezu ärmlich alles Geographische erscheint. Von der Ratur der Gebirge und Fluffe ift wenig die Rede und über den Landschaftscharakter der durchreiften Gebiete schweigt sich R. womöglich noch vollständiger aus als andere seiner Zeitgenossen. Es ist, als ob Alpen, Libanon, Taurus, Sinai gar keinen Eindruck auf ihn gemacht hätten, der irgend einer Erwähnung werth wäre. Die Reste alter Großstädte am Euphrat, die er mit unter den Ersten erwähnt, beschreibt er leider nur oberslächlich, während das moderne Städteleben der Orte, wo er länger verweilte, wie Aleppo, Bagdad, Jerusalem besonders nach der handelsgeographischen und politischen Seite ost sehr eingehend geschildert wird. Auch die Verhältnisse in Jerusalem werden besonders nach der politischen und ethnographischen Seite aussührlich besprochen. Die Beschreibung der verschiedenen Arten von Christen, die er an den heiligen Stätten verstreten sand, hat dauernden Werth, wenn auch die Ausstellungen nicht ungegründet sind, welche man von fatholischer Seite gegen Einzelheiten derselben erhoben hat. Das Deutsch des Buches ist schwerzällig, die Darstellung ungleich, so daß mehr im wissenschaftlichen als im litterarischen Werthe die Ertlärung des Erfolges liegen dürste, welchen mehrmalige Auslagen und Uebersetzungen bezeugen.

Bibliotheca Augustana von Beith, Bb. VIII (1792), S. 148–54. — Coberus, Observationum Medicorum Castrensium Dec. III., Ed. 1685. Observ. 3. — Adamus, Vitae Medicorum. — Beckmann, Litteratur d. ält. Reisebeschreibungen I. — Gronovius, Flora orientalis, Lugd. Bat. 1755. — Meher, Gesch. der Botanik IV, 1857. Friedrich Ragel.

Raveaux: Franz R., Politiker in den Jahren 1848 und 1849, wurde geboren am 1. April 1810 in Köln als Sohn des Magazin- und Fourageverwalters bei der Festungsverwaltung in Deutz, Beter Raveaux und der Unne Marie, geb. Maaß. Der Bater ftammte aus Frantreich, lebte 1794 und mahrend der frangofischen Zeit des Rheinlandes in Bonn, dann in Mainz, feit 1805 in Köln und Deut. Für den Raufmannsftand beftimmt, besuchte R. die Sandelsschule von Schumacher, 1820-24 das Chmnafium der Rarmeliter in Röln. Hier zeichnete er sich jedoch mehr als Anführer bei tollen Streichen als in den Studien aus; feine Geschicklichkeit und Rühnheit rief aber vielfach Un= erkennung hervor, namentlich nachdem er als Schwimmer 4 Personen bas Leben 1824 wegen Ausschreitungen vom Cymnasium gewiesen, nahm er 1825 Unterricht in der Malerakademie zu Düffeldorf, trat jedoch bald darauf als Freiwilliger in ein preußisches Dragonerregiment. Diesem entstoh er während ber siebenmonatlichen friegsgerichtlichen Untersuchung wegen eines Streits mit einem Landwehrmajor. In das nabe Austand flüchtend, betheiligte er fich an der belaischen Revolution von 1830 und 1834 zog ihn fein abenteuerlicher Sinn nach Spanien, wo er unter den Christinos gegen die Rarliften fampfte. Bon diesen wurde er eine Zeit lang gefangen gehalten. Nach der Befreiung zeichnete er sich in den Kämpfen gegen dieselben so sehr aus, daß er mehrere Orden er= hielt und zum hauptmann aufrückte. Nach dem Ende des Krieges durchschweifte er die Schweiz und Frankreich, dann wandte er sich dem Vaterlande wieder zu. Er ließ fich 1837 in Röln nieder, wo er fich mit Brigitte Reufirchen vermählte und dann einen Arreft abbugte, weil er als Landwehrmann ohne Urlaub in fremde Kriegsbienste getreten war. In Köln fand er geschäftliche Schwierig-feiten, weshalb er nach Blankenheim in der Eisel verzog. Hier hatte er zwar mehr Blud mit dem Geschäft, er mußte aber ben Ort bald wieder verlaffen, weil er in einem Schriftchen: "Die Bürgermeisterwahl ober Erzeugniffe eines humoristischen Ragenjammers" (Köln 1843) dortige Vorgange in beißender Beise und in Knittelversen befungen hatte und deghalb gerichtlich bestraft mar. Rach Roln zuruckgefehrt, redigirte er den "Kölnischen Unzeiger" und gab Unter=

Raveaux.

richt im Französischen und Spanischen. Gleichzeitig legte er eine Cigarrenfabrit an, wodurch feine Bermogensverhaltniffe eine Befferung erfuhren. Eine öffentliche Wirksamkeit eröffnete sich ihm zunächst im "Berein der Dom-baufreunde", wo er als Redner große Erfolge errang; Bedeutung für Köln erlangte er aber dadurch, daß er 1844 die Wahl des Vorstandes dieses Bereins durch Stimmenmehrheit durchsetzte und so die langjährige Praxis des sog. Klüngels oder einer Angahl mit einander verwandter Familien fturzte. Infolge weiteren Berfalls des Rlungels trat er mit Genoffen aus und gründete im "Neuen Auhberg" einen neuen Carnevalsverein, welcher volksthümlicheren Grundfähen folgte und den alten an Mitgliederzahl wie Glanz der Auffüh= rungen weit übertraf. Auch wurde hier die Politik grundfätlich in die freien Bortrage gezogen, was zur Folge hatte, daß fich die politische Opposition in Köln mahrend der nächsten Jahre unter der Narrenmaste weit hervorwagte. Brafident dieses Bereins, pflegte R. beim Carneval als beliebter Sprecher aufgutreten. Bermöge gefunden Mutterwißes und durch geschiedte Benugung bes rechten Augenblide gelang es ihm, größere Berjammlungen zu einstimmigen Beichluffen fortzureißen. Seine Beliebtheit wuchs noch erheblich durch fein Borangeben in productiven Angelegenheiten des Rheinlandes. Insbesondere nahm er sich durch fühnes Auftreten in der Preffe mit Erfolg der armen Weinbauern gegen die Berfälicher des rothen Ahrweins an. Gine Sammlung der hierauf bezüglichen Zeitungsartikel gab er unter dem Titel "Die Ahr" (Köln 1844) heraus. am 3. August 1846 Boltshaufen in Roln, welche fich zur Feier der Kirmeß von St. Martin beluftigten, mit Militar blutig zusammengestoßen waren, trat R. vermittelnd auf. Sein umfichtiges Benehmen den Behörden gegenüber fand allseitige Anerkennung, aber die von ihm gebildete und geleitete Burgercommiffion behufs Feststellung der Ginzelheiten über das Berhalten des Militärs wurde wegen Anmagung richterlicher Befugniffe in Anklage verfett; man mußte jedoch infolge seiner Schrift "Die Kölner Ereignisse vom 3. und 4. August nebst ihren Folgen" (Mannh. 1846) von der Anklage wieder Abstand nehmen. Nur wegen Zurechtweisung eines Lieutenants erhielt R. Arreststrafe, worauf er gur Anerkennung feines Verhaltens in den Stadtrath gewählt murde. Solchergeftalt allmählich der populärste Mann in Koln geworden, war er hier auch im Marg 1848 der thätigste. Nachdem er am 5. Marg an der bas Borparlament berufenden Versammlung liberaler Männer in Beidelberg Theil genommen, veranlaßte er als Stadtverordneter am 15. Marg die Abfendung der De= putation nach Berlin, welche hier Beranlaffung zum Barrikadenbau gab. Die Leichenscene im Berliner Schloßhof hat er als Augenzeuge geschildert in Rolat= schet's "Deutscher Monatsschrift f. Pol. u. Wiff." (Stuttg. 1849, Märzheft, S. 417). Um 19. Marz festen ihn radicale Berliner auf die Lifte einer projectirten provisorischen Regierung. Rach Röln zurückgekehrt, war er jur kurze Beit Commandant der Bürgerwehr. Ende Marg war er fast der Ginzige, welcher auf einer von vielen Rheinlandern befuchten Berfammlung in Maing, die sich zum Vorparlament begeben wollte, der constitutionellen Monarchie nicht zustimmte. Im Borparlament fprach er fich neben Seder am lebhafteften für Bermaneng der Berfammlung und für die Republit aus, die er jedoch "nicht jählings" eingeführt wissen wollte. Parlamentarischen Ruf erlangte er dadurch, daß er am 2. April nach dem Ausscheiden von Beder und Genoffen erklärte, er habe zwar mit ben Ausgetretenen geftimmt, fei aber gurudgeblieben, weil er ben= jenigen für den freifinnigsten halte, der seine Meinung der Mehrheit unterwerfe. Die geschickte Entschloffenheit, mit welcher er auf Diese Art in einem Augen= blide großer Berwirrung vielen Mitgliedern die rechte haltung wiedergab, ja Die Bersammlung in eine erhöhte Stimmung verfette, machte fo gunftigen Gin-

drud, daß ihm der Borfigende besonderen Dant aussprach. Schon borber hatte er in öffentlichen Versammlungen zu Frankfurt mehrere für die Republik aufgetretene Redner durch besonnenen und warnenden Hinweis auf die Macht der entgegenstehenden Sindernisse gezügelt. Im 50er Ausschuß vertrat er die Ansicht, daß die Nationalversammlung das Recht habe, allein die Versassung zu beschließen. Un Arbeiten betheiligte er fich hier nicht, sondern ließ fich nebst Blum und Spat an den Rhein fenden, um die Uferregierungen in der Berftellung der durch Gewaltthätigleiten geftorten Schifffahrt zu unterftugen, Die Deputation hatte aber geringen Erfolg. Als Vertreter Kölns fprach er sich im Deutschen Barlamente gegen eine firchliche Reier zu deffen Eröffnung aus und regte schon am 19. Mai die wichtigften Fragen an. Nachdem er am 1. Mai mit Simon und Jacoby den preußischen Minister Camphausen ersucht hatte, die preußische Nationalversammlung erst nach Vollendung der Reichsversaffung einzuberufen, verlangte er nun, daß die zugleich nach Frankfurt und Berlin Gemahlten berechtigt fein sollten, beide Mandate anzunehmen. Damit berührte er die Frage eines Zwiespalts beider Constituanten und die des Vorrangs unter denselben. Um 22. Mai pracifirte er feinen Antrag dahin, daß die Landtage sich, jur Bermeidung von Widersprüchen mit der zu schaffenden Reichsversaffung, nicht mit Berjaffungsfragen beschäftigen follten, und wußte biefe Frage fchließlich durch ben bon ihm und Werner beantragten Beschluß über das Berhältniß der Berfassungen ber Einzelstaaten zum deutschen Berjaffungswert tactvoll zu einem fo verföhnlichen Abschluß zu bringen, daß er seitdem als erfolgreicher Bermittler im Barlamente galt. Anfangs hielt er fich zur Linken, unterschied fich aber bald von vielen Mitgliedern derfelben durch feine Beachtung der wirklichen Berhaltniffe. er sich außerhalb des Parlaments völlig rein von der Aufstachelung boser Leidenschaften. Daher ftand er auch an der Spige der Gemäßigteren, welche fich Anfang Juni bom Club der Linken, bem "Deutschen Goi" trennten und im "Sollandischen Sof" ein linkes Centrum grundeten, welches bald darauf unter dem Namen des "Württembergischen Hofs" die nächst dem Casinoclub zahlreichste Partei wurde. Im Juli trennte er sich mit Andern, die doch wieder mehr nach links drängten, von diefem Club und grundete mit B. Simon den Club der gemäßigten Linken in "Westendhall". Ferneren parlamentarischen Erfolg hatte R. am 24. Juni bei den Berhandlungen über die provisorische Central= gewalt. Er trat zwar für den unterliegenden Vorschlag Schoder's auf Einsetzung eines von den Regierungen zu bezeichnenden, von der Versammlung zu bektätigenden unverantwortlichen Prafibenten auf, machte aber im übrigen aroken Eindruck, indem er die Versammlung aus dem Gewirre der Programme auf den Standpunkt des praktisch Möglichen rief, dann fie zu einer lebhaften Er= widerung des von der frangofischen Nationalversammlung den Deutschen gefandten Grußes hinrig und diese Ginmuthigkeit geschickt zu einer Aufforderung an die Barteien, fich einander zu praktischen Schritten zu nähern, benutte. Den Gipfel der Popularität erlangte R. auf turze Zeit als Mitglied der Abordnung gur Ginholung des Reichsverwefers. In den auf der Reife nach Wien an vielen Orten gehaltenen Ansprachen entfaltete er fein in Roln lange geubtes Talent, polisthumlich jum Bergen und dem gefunden Berftande zu reden. Als er frant in Wien gurudbleiben mußte, wurden ihm dort viele Chrenbezeigungen zu Theil. Bon hier begab er sich nach feiner Vaterstadt, welche ihn in einer sonft nur beim Empfang des Königs üblichen Beife begrußte. hierauf trat jedoch ein entschiedener Wendepunkt fur R. ein. Geine Ernennung jum Gefandten des Reichsverwesers in Bern erfolgte, weil man keinen geeigneteren Bertreter ju bem republikanischen Rachbarvolke fenden zu konnen glaubte, als den magvollen An=

468 Raveaux.

banger ber idealen Republik. Beim feierlichen Empfang in Bern am 12. Sept. 1848 hielt er an Funt, den Präfidenten der Tagfatung, eine längere Unsprache. Es zeigte fich aber bald, daß ihm für eine folche Stellung geschäftliche Gewandtheit und politischer Tact fehlten. Gern hatte er fich in ein gemuthliches Berhältniß ju den Schweizern verfett; mußte nun aber an die dortige Regierung eine entschiedene Note wegen der heimlichen und offenen Unterftutung der Müchtlinge aus Beder's badifchem Aufstande richten und fich eine ftarte Buruckweifung gefallen laffen. Im Gefühl des Unpaffenden feiner Stellung entfernte er fich von feinem Boften zu einer Zeit, wo die Borbereitungen der Flüchtlinge in der Schweiz zu einem neuen Ginfall in Deutschland feine ganze Wachsamkeit hätten in Anspruch nehmen sollen, stimmte am 16. September zu Franksurt in einer Cabinets-, der Malmöer Waffenftillstandsfrage, gegen das Reichsministerium und griff daffelbe auch in öffentlichen Berfammlungen heftig an, ohne aber von ber Stellung gurudgutreten. Im Parlament beftand feine Sauptthätigkeit auch ferner in Rundgebungen. Go rief er am 23. November den Befchlug wegen einer Todtenfeier für Blum hervor und beleuchtete am 30. November das bisherige "Intriguenftud" ber Abgeordneten Defterreichs. Bis gulett einer ber entichiebenften Widersacher ber nach Gagern's Programm angelegten Reichsverfaffung, gehörte er boch zu dem fleinen Theile derfelben, welche am 12. Marg 1849 auf die Berhandlung über Welder's Antrag überhaupt eingingen. Er schlug damals por, den König von Preußen vorläufig auf 6 Jahre zu wählen. endung der Reichsversaffung ward er ihr eifrigfter Bertheibiger, namentlich wies er als Borfitzender einer Berfammlung der Linken und der Centren eindringlich auf die Nothwendigkeit des Zusammenhaltens aller Barteien für die Berwirklichung der Berfaffung hin. Gine Folge dieser Besprechungen war die Einsetzung eines 30er Ausschuffes, in welchem die Linke für eine Regentschaft ftimmte, mahrend R. und die Gemäßigten fich mit Berufung des Reichstages und Beeidigung aller Beamten fowie des Beeres auf die Berfaffung begnügen wollten. Nachdem dann am 10. Mai 1849 der Reichsberweser vom Barlament aufgefordert mar, alle Beftrebungen gur Durchführung der Berfaffung in Schut zu nehmen, führte R. Namens der Parlamentsdeputation, welche den Reichs= verwefer wegen Ernennung eines diefen Befchluß befolgenden Minifteriums befragen follte, das Wort. Wohl im Sinblid auf feinen hierbei gezeigten Gifer wurde R., nachdem er am 11. Mai für die Bildung eines Heeres der reichs= verfaffungstreuen Regierungen aufgetreten mar, am 12. Mai bon dem die Ge= ichafte vorläufig fortführenden Ministerium Gagern als Reichscommiffar entfandt, um am 13. in Offenburg auf der behufs Durchführung der Reichsverfaffung angesagten badischen Landesversammlung mäßigend einzuwirken. Sier wurde er jedoch kaum angehört. Auf der Rudreise schilderte er dem Minister Bett in Rarlsruhe die Besinnungelofigkeit in Offenburg, Gindrude, welche er später in der "Deutschen Monatsschrift" (I, 106) wieder verwischt hat, und rieth dann bem Barlamente, jur Fernhaltung radicaler Clemente die Bewegung felbst in die Hand zu nehmen. Das geschah nicht, aber die Linke des Barlaments fandte auf Wunsch aus Raftatt am 18. Mai ihn und v. Trütsichler nach Baden, um bei der dortigen provisorischen Regierung belehrend und vermittelnd zu wirfen. In der That bewog er den gemäßigteren Brentano, an die Spige des Landesausschuffes zu treten und unterzeichnete mit v. Trütsichler und Erbe am 19. Mai die von diefem Ausschuß und der Boll= giehungsbehörde Badens an das deutsche Bolt und an die badischen Soldaten erlaffenen Aufrufe. In diesem, welcher mit den Worten "Tod den verbundeten Tyrannen!" schloß, war wahrheitswidrig behauptet, das Parlament habe durch R. den Schutz des badischen Volkes erbeten. Dann entwarf er einen Feldzugs=

plan zur Umgehung ber im Obenwald stehenden aus hessen = darmftädtischen Truppen bestehenden Reichsarmee. Die proviforische Regierung genehmigte diefen Plan und fandte R. nach Stuttgart, wo er den Minifter Römer erfolglos du bestimmen suchte, die württembergischen Truppen nicht ferner der Centralgewalt zu unterstellen. Zugleich traf er dort Borbereitungen zur Ueberfiedelung der Nationalversammlung. Um 26. Mai neben Brentano, Fidler, Beter, Sigel und Strube jum Mitglied einer geheimen Kriegscommiffion in Baden mit den ausgedehntesten Bollmachten ernannt, bewirkte er, daß Gichfeld, der babifche Kriegsminifter und Oberfeldherr, weil er nicht rasch an die Ausführung bon Rabeaux' Kriegsplan ging, durch Sigel ersett wurde. Mit diesem und Brentano hielt er am 27. Mai bei Mannheim Beerschau ab und ftellte hier in einer Unsprache den Truppen die Aufgabe, "gang Deutschland die Freiheit zu bringen". Dann sorgte er als Stadtcommandant von Mannheim für Disciplin unter den Truppen, überwachte die Einheit der Operationen und nahm am 28. Mai mit Sigel und als Civilcommiffar bei bemfelben in längerer Ansprache "an das deutsche Volt" die Zwecke des Aufstandes gegen Verdächtigungen in Schutz. bem für die Aufständischen unglücklichen Besechte bei Beppenheim verhinderte er mit Brentano eine Meuterei der Truppen in Beidelberg. Am 5. Juni von der provisorischen Regierung Badens zu ihrem Mitgliede ernannt, lehnte er das ihm bom badischen Landesausichuß angebotene Kriegsministerium ab, um an der Nationalversammlung in Stuttgart theilzunehmen, welche ihn am 6. Juni jum Mitglied der Reichsregentschaft mahlte. In diefer übernahm er mit Becher das Kriegsdepartement. Nach Sprengung der Versammlung flüchtete er am 20. Juni mit ber Regentschaft nach Freiburg i. Br. hier zeigte er fich, in der Meinung, "bag ber Terrorismus noch im Stande fei, die Sache gu retten", auf Strube's Unregung jur Uebernahme ber Dictatur bereit, es icheiterte bies jedoch an der badischen Constituante. Nachdem am 22. Juni 1849 vom Oberprocurator in Röln auf Grund ber Art. 87 und 88 des rheinischen Strafgeset= buchs "wegen versuchter Bildung eines Complotts" sowie wegen "Complotts jum Umfturg der bestehenden Regierungen und zur Bewaffnung der Bürger gegen biefelben" ein Stedbrief gegen R. erlaffen war, fand er beim weitern Bordringen der preugischen Truppen am 30. Juni zugleich mit b. Igftein ein Afpl in Thierachern bei Thun, auf dem Gute des Nationalraths Carlen. Bon hier aus trat er am 4. November öffentlich ber Behauptung Mieroslawski's ent= gegen, daß er für feine Theilnahme am badifchen Aufstande Gelb bezogen habe (A. Ang. 3tg. 1849. Itr. 319). In feinen "Mittheilungen über die babische Revolution" (Frankfurt a. M. 1850) schilderte R. seine Thätigkeit in Baden, die Unfähigkeit mehrerer dortiger Führer und die Bleichgultigkeit der Stuttgarter gegen das Parlament. Von der Rathstammer in Roln wurde am 19. Decbr. 1850 ein Verhaftsbefehl gegen R. erlaffen und durch Beschluß des Unklage= fenats vom 12. April 1851 wegen Betheiligung am badischen Aufstand sowie wegen Uebernahme der Reichsregentschaft Unklage gegen ihn erhoben. Er hielt fich nach feiner Ausweifung aus der Schweiz eine Zeit lang in Frankreich, wo er "französische Briefe" in Kolatschet's Monatsschrift schrieb, auf, und ließ fich dann in Bruffel nieder, wo er, fern von Politik, feine fruberen geschäftlichen Berbindungen wieder aufnahm. Nachdem eine von der Boligei= direction in Köln am 28. April 1851 gegen seinen dortigen Ausenthalt erhobene Einsprache unbeachtet geblieben mar, murde er am 8. Juni an mehreren Orten Kolns, unter Begleitung eines Militärpiquets und unter Trommelichlag bon einem Gerichtsvollzieher aufgefordert, sich zu stellen. Auf Bedingungen, auf welche er sich hierzu bereit erklärte, wurde nicht eingegangen. Der Affifen-hof in Köln verurtheilte ihn am 8. Juli zum Tode und am 11. Juli ward

ber Name des einst in Köln so populären Mannes auf dem dortigen Altmarkt an den Pranger gehestet. Diese Wendung hat R. nicht lange überlebt. Nach langen Brustleiden starb er am 13. September 1851, nachdem er eben seine Memoiren begonnen hatte, in einem kleinen Gartenhause zu Laeken bei Brüssel. Am Leichenbegängniß betheiligten sich am 16. September zahlreiche seiner Freunde und die deutschen Arbeiter in Brüssel. Eisenstuck, der Dichter Arago, ein Belgier und ein Ungar trugen die Zipsel des Leichentuckes. Am Grabe hielten Prof. Merz aus Brüssel und Semeinderathsmitglied Schemmer aus Köln Reden. Charakterisstiefen Kadeaux' sinden sich in Grenzboten, 1849 (2. Sem., 3. Bd. S. 104 und Bd. 4 — "Deutsche Flüchtlinge in der Schweiz" —); in den "Brustbildern aus der Paulstirche" (Lpz. 1849) S. 149 und in der "Gegenwart" (Bd. 5. Lpz. 1850. S. 197), vornehmlich aber in Ludw. Simon's "Aus dem Exile", Bd. 1 (Gießen 1855), S. 58, 101, 140; Rekrolog in Köln. Ztg. 1851, Rr. 224.

Fr. Raveaux, sein Leben und Wirken (Köln 1848). — Art. Fr. K. in Steger's Ergänz. Konv.-Lex. Bb. 4 (Lpz. 1849). — Biedermann, Erinn. a. d. Kaulsk. (Lpz. 1849). — E. v. Struve, Gesch. d. drei Volkserhebungen in Baden (Bern 1849. S. 182). — Laube, D. 1. d. Parl. — Hann, D. d. Nat.-Vers. — Amalie Struve, Erinn. a. d. bad. Freiheitskämpsen (Hamb. 1850. S. 150). — Häusser, Denkw. z. Gesch. d. d. Kev. (Peidelb. 1851). — J. W. Schirmer's hinterl. autodiogr. Fragmente in d. Deutschen Kundsichau v. Juni 1877, S. 393. — W. Koch, Kölsche Scheldereie (III: Et Johr Aachunveezig), Köln 1885. — Biedermann, Mein Leben ein Stück Zeitgeschickte (Bb. 1. Breslau 1886) S. 361.

Ravensberger: Bermann R., ebangelischer Theologe, geb. am 30. Geptember 1586 zu Siegen, † am 20. December 1625 zu Bröningen. Nachdem er die Lateinschule feiner Baterstadt besucht hatte, bezog er die hohe Schule zu Herborn, wo er am 9. Mai 1603 immatriculirt wurde, um Jurisprudeng gu ftudiren, disputirte auch im folgenden Jahre de donationibus, wandte fich aber fodann der Theologie zu und disputirte 1608 über die controversiae de impulsiva praedestinationis causa, über welche er zugleich eine Abhandlung berfaßt hatte. Rachdem er noch die Universitäten Beidelberg und Marburg be. fucht und 1609 die Bürde eines Doctor theologiae erworben hatte, wurde er im J. 1610 jum außerordentlichen Professor der Theologie zu Berborn ernannt und begann sofort auch eine litterarische Thätigkeit, welche junächst für die Pragis feiner Lehrvorträge bestimmt war. So verjagte er die "Gemmae theologiae h. e. brevis et facilis locorum SSae. theolog. communium institutio", Berb. 1611 und die "Censura et iudicium de subtilitatibus h. e. rarioribus vel difficilioribus theol. quaestionibus, pentades octo", ib. 1610-1611, jowie bas "Florilegium theol. s. disputationes sacrae in schola Herb. habitae", Offenbach 1612. Allein ichon nach zwei Jahren vertauschte er seine Stelle mit einer gleichen in Steinfurt, wo er auch zugleich Inspector der Kirche murde. Wieder nach zwei Jahren (1614) nahm er einen Ruf als Professor primarius an die Universität Gröningen an, wo er nach elf Jahren ftarb. Bon bier ließ er noch mehrere Schriften gleicher Richtung wie die oben genannten ausgeben, als: "Tirocinium sacrum", Gron. 1615; "Hortus Theol.", Amst. 1616; "Globus sacer", ib. 1617; "Via veritatis et pacis, quibus modis ecclesia ad veram SS. scripturarum intelligentiam et firmam concordiam pertingere possit", u. a. Auch ließ er fich auf Polemit ein, wie in der Schrift "Causa Dei contra turmam Racevianorum" (einer damals in Polen bestehenden socinianistischen Secte), Bremen 1621. — Derfelben Familie als herm. R. gehört wohl an der Jurift Johann Juftus Kavensberg, geb. ebenfalls zu Siegen am 11. April 1720, † am 15. Sept. 1754 zu Herborn. Derselbe ließ sich als Docent zu Jena, wo er promovirt hatte, im J. 1746 nieber, wurde außerordentlicher Prosessor der Rechte, aber verließ im J. 1751 diese Stelle, um das Amt eines Advocaten am Keichskammergericht in Wehlar zu übernehmen. Außer zwei Dissertationen schrieb er "Opusculum de conditionibus contractuum et ultimarum voluntatum", Jen. 1752. 8°. Die Beschäftigung zu Wehlar scheint ihm nicht zugesagt zu haben; im J. 1753 ging er als Prosessor nach Herborn, starb aber schon im solgenden Jahre.

Außer einigen archivalischen Notizen sind benutt über Herm. Kavensberger H. Witte, Diarium biographicum, Ged. 1688 (20. December 1625).
— Effigies professorum Groning. S. 61, sowie v. d. Linde, Nassauer Drucke S. 270 s. u. S. 372. — Ueber Joh. Just. Ravensberg auch Meusel s. v. K. Otto.

Ravenstein: Albert R., der erste Buchdrucker der Stadt Maadeburg, mar aus der Altmart gebürtig, und zwar vermuthlich aus Stendal; wenigstens wird in ben Schlogregiftern von 1479 und 1486 ein Jatob Rauenften erwähnt, und außerdem verband fich R. als Druder in Magdeburg mit einem Kunftgenoffen aus Stendal. In Magdeburg hatte der Erzbischof Ernft, Berzog von Sachsen, die Ginführung der Drudkunst eifrigst geiordert, und, wie man wohl annehmen fann, die "Brüder vom gemeinsamen Leben", die clerici de vita communi, die schon an verschiedenen anderen Orten, wie Marienthal, Kostock, Brüffel 2c. Die schwarze Runft ausübten, veranlagt, auch in seiner Stadt ihre Thätigkeit zu entfalten. Im J. 1483 errichtete R. mit Joachim Weftial aus Stendal, beide Bruder bom gemeinsamen Leben, daselbft die erfte Difficin. Beide Druder erscheinen in den Schlußschriften ihrer Bucher stets zusammen ("dorch de menstern buffer funft Albertum rauenstehn Jochim westval brodern in der staed Magdeborch"). Das erste Werk dieser Drucker war der "Tractatus de septem sacramentis", der feiner Schlufschrift zufolge schon am 15. Rovember 1483 vollendet wurde, mahrend das stets als Erftlingsbruck Ravenstein's angeführte "Officium Missae impr. in inclyta civitate Magdeb. per Albertum Ravenstein et Joachim Westval" erft vom 16. December bes gleichen Jahres datirt ift. Auch noch ein anderer Druck ift diesem Werke vorausgegangen, nämlich ber "Tractatus d. interdicto observando", welcher am 3. December ausgegeben wurde. Bon den übrigen Drudwerfen diefer Officin verdient als hauptwerf das 1484 erschienene niederdeutsche Evangelienbuch hervorgehoben zu werden. erstgenannte Tractat die älteste lateinische Ausgabe diefer Schrift, die gu jener Zeit mehrsach gedruckt wurde, so ift auch dieses Evangelienbuch, das mit einigen mittelmäßigen Holgichnitten ausgestattet in Folio erichien, die erste niederdeutsche Ausgabe dieses Werkes. Ueber Ravenstein's Lebensgang ift Näheres nicht befannt; er war nur in den beiden Jahren 1483 und 1484 in Magdeburg mit Westfal thatig und verschwindet dann ganglich, wogegen ber Lettere 1486 mit ber Drudwerfstatt in seiner Baterstadt Stendal erscheint, wo er unter anderem einen niederdeutschen und lateinischen "Sachsenspiegel" druckte.

Falkenstein, Geschichte S. 194. — Kapp, Geschichte S. 165. — Göbe, Buchdruckergeschichte Magdeburgs S. 12—38, 170. — Meusel, Magazin 1791, S. 179. — Scheller, Bücherkunde S. 89. — Kinderling, Geschichte d. niedersächs. Sprache S. 346—348. — Serapeum 1840, I, S. 98. — Panzer, Annales I, 450. II, 1, 2. Suppl. 51. — Ebert, Lexison II, 135. — Praet, Catal. des livres imprim. sur velin I, 222 u. s. w.

J. Braun.

Ravestehn: Jan ban R., berühmter Bildnigmaler, geb. im Saag im J. 1572, † ebend. im Juni 1657. Wenn Immerzeel fagt, daß von diefem vor-Büglichen Rünftler "teinerlei Lebensbefonderheiten" befannt find, fo theilt er biefes Schickfal mit vielen anderen Künftlern, von denen man nicht einmal das Geburt&- oder Sterbejahr oder beide angeben tann. R. scheint aus dem Saag nicht herausgekommen zu fein; hier wurde er 1597 in die Lucasgilbe aufgenommen, in der er zu wiederholten Malen das Umt eines Donen befleidete. Trot= bem ließ er fich mit anderen Runftlern 1655 in eine Verschwörung gegen die Gilde ein, die den Zweck hatte, die Runft vom Sandwert zu scheiden, die Muminirer und Decorateure nicht als gleichberechtigt anzusehen. Bu den hauptwerken feiner Runft gehören die f. g. Schutterftude (Schüten= oder Burgerwehrstude), welche die Glanzzeit Hollands und zugleich die Tüchtigkeit feiner Burger verherrlichen. Im Rathhause und im städtischen Museum im haag werden folche Bilder ausbewahrt. Die Schützen im Haag, die jährlich vor dem Statthalter und dem Stadtrath vorbeidefilirten, murden damit geehrt, dag ihre Officiere dann vor dem Rathe erschienen und mit Wein bewirthet murden. Auf dem einen Bilde, das 1616 ent= ftand, find die Officiere im Begriff einzutreten, auf dem andern find fie bereits eingetreten. Eigentlich hiftorische Bilder find es nicht, aber hinter der lebens= vollen Wiedergabe der Berfonlichkeiten ift die hollandische Geschichte verborgen, die das ausmerksame Auge leicht in ihrer Herrlichkeit entdeckt. Im Saag befinden fich noch 24 Porträts von Oberften, die fich im Dienste des Landes befanden. Sie find 1611 bis 1624 datirt; endlich im Rathhaufe die Berathung des Magistrats über den Bau eines neuen Schützenhauses, vom Jahre 1636. Im Museum zu Braunschweig ist ein intereffantes Familienbild, Knieftuck in Lebensgröße zu sehen. Die zwei Gruppen, der Vater mit drei Söhnen links, Die Mutter mit fünf Tochtern rechts, find um ein Spinett versammelt, das eine der Töchter spielt. Leider ift der Rame der Familie nicht bekannt. Gin zweites Bild berselben Galerie, das Porträt eines Rechtsgelehrten, ift vom Jahre 1622. Berlin besitt im Bildnig des Nieuweferte ein Sauptwerk des Meisters. Bruffel befindet fich das Bildnif der berühmten Beroine von Sarlem, der Kinna van Aasselaer, in Amsterdam die Porträts von Jan B. Snoed und deffen Frau, in Dregden das Bildniß des Morit von Oranien. Auch München befitt drei Bilder von ihm. Sein Portrait hat ban Duck gezeichnet, und von Pontius geftochen befindet es fich in der bekannten Itonographie. Houbraken, van Delft, Ih. Matham, 3. Stoller u. A. haben nach feinen Bilbern Stiche ausgeführt.

S. Jmmerzeel. — Humans (van Mander). — Riegel, Riederl. Kunft= geschichte. Beffeln.

Ravestenn: Jodocus (Joffe) R., von seinem Geburtsorte Tilet in Flandern oft einfach genannt Tiletanus, Jodocus Tiletanus, geboren 1506, studirte in Löwen, wo er bann im J. 1546 nach einander an der Universität daselbst Magifter der Philosophie, Doctor und Projeffor der Theologie wurde. Die Gründ= lichteit feiner Bortrage und feine Gewandtheit bei öffentlichen Disputationen machten ihn bald zu einer Zierde der Universität. Von Kaifer Karl V. wurde er auf Beranlaffung der Universität nebst den Professoren Haffelt, Tapper und Sonnius 1551 zum Concil von Trient gefendet. hier nahm er an ber 14. allgemeinen Sitzung sowie an vielen Vorberathungen Antheil; es wurden ihm insbesondere die Anfichten der Proteftanten über die Sacramente der Bufe und der letten Delung, in bestimmten Artiteln formulirt, gur Widerlegung und Untragstellung zugewiesen. Im J. 1552 tehrte R. mit feinen Genoffen wieder nach Löwen gurud. Auf Beranlaffung R. Ferdinand's I. ging R. 1557 jum Religionegespräche in Worms, welches aber wie die meiften diefer Colloquien feinen weiteren Erjolg hatte. Zweimal bekleidete R. die Burde eines Rector Magnificus ber Universität Löwen. Inzwischen hatte seit 1551 Michael Bajus, gleichfalls Prosessor ber Theologie zu Löwen, in seinen Borträgen über verfchiedene Dogmen Unfichten geaußert, welche im Widerspruche mit ber Kirchenlehre standen. Da war es nun nebst Cunerus Petri besonders R., welcher mit feinem bogmatischen Scharffinn auf das Irrige im Spfteme des Bajus hinwies und auch bewirkte, daß die in den Schriften und Vorträgen deffelben enthaltenen Bruthumer in beftimmte Gage gefagt, querft bon einigen Facultaten und end= lich vom Papfte Bius V. felbst verurtheilt wurden. Die an ihn im 3. 1560 ergangene Einladung, wieder am Concile von Trient Theil zu nehmen, lehnte er wegen Kränklichkeit ab. Seit 1559 verfah er neben der Professur zugleich die Stelle eines Directors der Religiosen an einem Spitale zu Löwen. Schon Karl V. hatte ihm eine lebenslängliche Penfion auf das Klofter St. Peter bei Gent angewiesen, außerdem erhielt er durch Cardinal Granvella mehrere einträgliche Beneficien, endlich auch die Propftei Walcheren bei Namur. Im Jahr 1568 zeigte fich R. noch bei einer Disputation mit Bajus über den Opfercharakter der h. Meffe für die Reinerhaltung der kirchlichen Lehre thätig. Bleichen Eifer bewieß er gegen die in Antwerpen turz borber eingebrungenen Bradicanten, gegen welche er, da fie in einer Schrift, Confessio genannt, ihre Grundfage veröffentlichten, eine "Confutatio confessionis" und bann, ba diefelbe von den Pradicanten angegriffen wurde, eine "Apologia confutationis" schrieb, für welche Arbeiten er bom Rathe zu Antwerpen mit einem goldenen Becher beschenkt murde. Obwohl ichon langer frankelnd, ftarb R. doch eines ploglichen Todes am 7. Februar 1570. Er hinterließ jolgende Werfe: 1) "Demonstratio religionis Christianae ex verbo Dei, libri 3", Parisiis 1566; 2) "Confessionis editae a ministris Antwerpiensibus confutatio", Lovanii 1567; 3) "Catholicae confutationis profanae illius et pestilentis confessionis (quam Antverpiensem confessionem appellant pseudoministri quidam) contra varias et inanes cavillationes Mathiae Flacii Illyrici Apologia seu Defensio", Loyan. 1568. Sein Sauptwerf ift: 4) "Apologiae seu Defensionis decretorum sacrosancti concilii Tridentini, quae quidem ad religionem et doctrinam Christianam pertinent, adversus censuras et examen Martini Chemnitii, ministri ecclesiae Brunsvicensis Pars I.", Lovan. 1568, gewidmet dem Statthalter der Niederlande, Bergog Alba, Pars II. Lovan. 1570, gewidmet dem Abte des Klofters St. Beter bei Gent, Gislenus Temmermans. Wahrscheinlich wollte R. noch einen dritten Theil diefes Werkes schreiben, wurde aber bom Tode daran gehindert. Diefe Schrift erschien fpater in etwas beranderter Geftalt unter dem Titel: "Apologia decretorum concilii Tridentini de sacramentis", Lovan. 1607. Lange nach dem Tode des Berfassers wurde in Kom veröffentlicht: "De concordia gratiae et liberi arbitrii epistolaris disputationis inter Jod. Ravesteyn et R. Tapper liber apologeticus", 1734.

Bgl. Foppens, Bibl. belg. II, 770. — (Paquot) Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dixsept provinces, des Pays-Bas et de la Principauté de Liège, publiés sans nom d'auteur à Louvain 1770. — de Ram, Mémoire sur la part, que le clergé de Belgique et spécialement les docteurs de Louvain ont prise au Concile de Trente, publié dans Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Belgique, tome XIV. 1841. — Nouvelle Biographie Générale (ed. Hoefer) tome 41, c. 723. — Le Plat, Monumentorum ad historiam concil. Trid. potissimum illustrandam collectio, Lovanii 1787. vol. IV. 279—334, befonders V, 350 bis 359. — Karl Werner, Geschichte b. apol. u. polem. Liter. der chrifts. Theologie IV, 279, 473. — Linsenmann, Michael Bajus und die Grundlegung des Jansenismus, S. 27, 32, 39, 44, 51, 57, 59, 248. — Aug. Theiner,

Acta genuina SS. Concilii Trid. Tom. I, p. 540, 558, 613. — Hurter, Nomenclator I, 34. — Bieles auch in Gerberon, Opera Mich. Baji, Coloniae 1696, tomo I.

Otto Schmib.

Ravit: Johann Chriftian R., geboren am 16. Auguft 1806 in der Stadt Schleswig. Sein Bater mar früher Rammerrath und Klofterschreiber in Preet. Seine Borbildung erhielt er auf den Gymnafien in Plon und Lubeck und er ftubirte barauf feit 1826 Rechts- und Staatswiffenschaften in Riel, Beidelberg und Jena. 1831 beftand er das juriftische Amtsegamen in Schleswig. Darauf trat er als Volontar in die königliche Rentekammer zu Ropenhagen und rückte hier zum Comtoirchef und wirklichen Kammerrath vor. 1842 ward er zum ordentlichen Professor der Nationalokonomie und Statistik an ber Rieler Universität berufen. 1843 hier Dr. phil. h. c., 1845 zugleich Abminiftrator ber fonigl. Schulbuchdruckerei dafelbft; 1848 Mitglied der Stande= und Landes= versammlung für die Universität, Director der Riel-Altonaer Gifenbahn. 1851 von der danischen Regierung aus feinen Aemtern entlassen, fiedelte er nach Sam= burg über und gründete hier 1854 die Samburg-Bremer Feuerversicherungs= gesellschaft, 1856 war er erster Director der Mitteldeutschen Creditbank in Meiningen, legte diefe Stelle jedoch nach einem Jahre nieder, weil der urfprungliche Plan, diefes Bankinftitut theilweise auf große industrielle Unternehmungen ju ftuben, verlaffen mard. Er jag dann nach Oldenburg, wo er eine Bant errichtete. Nach dem Tode seiner Frau zog er 1861 nach Lübeck, 1865 war er mit thatig bei den Berhandlungen über die finanzielle Auseinandersetzung awischen dem Königreich Danemart und ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein, trat aber vor Beendigung derfelben zurud, wegen des Gangs, den die Auseinandersehung nahm. Er hielt fich dann eine Zeit lang in Riel auf, ging 1867 nach Hamburg und ift am 9. September 1868 in Schleswig geftorben. Im Auftrag der königl. Rentekammer hat er Bb. IX der fustematischen Samm= lung der Berordnungen für Schleswig = Holftein bearbeitet, als Secretar der statistischen Commission in Ropenhagen die Volkszählungsliften 1840. Er war Mittheilnehmer an der Berausgabe des "Staats= und Erbjolgerechts des Berzogthums Schleswig" 1846; gab mit Falk heraus: "Sammlung ber wichtigsten Urkunden, welche auf das Staatsrecht der Berzogthumer Schleswig und Holftein Bezug haben", Kiel 1847; redigirte von 1845 – 1848 das Jahrbuch der Gesetzgebung und Berwaltung ber Berzogthumer Schleswig = Solftein und Lauenburg; gab ferner heraus: "Staatshandbuch für Schleswig-Holftein", 1849; "Archiv ftaats= wissenschaftlicher Abhandlungen", Lübec 1862, 1863. Außerdem erschien von ihm: "lleber unsere Münzzustände", Kiel 1848; "Der Civilstaatsdienst in den Herzogthümern Schleswig-Holftein", Kiel 1852; "Ueber progressive Ginkommen= steuer", Lübeck 1862; "Untersuchungen über die Staatssuccession im Berzogthum Lauenburg", Riel 1864; "Die Steuern in Schleswig-holftein und bas Breuk. Steuerspftem", Samburg 1867 und berichiedene Beitrage ju Zeitblättern und Zeitschriften.

Alberti, Schlesm.-Holst. Schriftstellerleg. II, 239; Fortsetzung II, 158. Carftens.

Ravius: f. o. Raue.

Mahnald: R. von Nimwegen, einer jener zahlreichen deutschen Buchdrucker des 15. Jahrhunderts, deren Thätigkeit es Benedig wesentlich mit zu verdanken hat, daß es unter den Incunabelstädten in erster Reihe steht. R. nennt sich zwar immer nur mit der lateinischen Form des Namens: R. de Nouimagio und da dieser Name (richtiger: Noviomagum, —us) außer der genannten Stadt noch

einer ganzen Anzahl von Orten - in Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz - zukommt, fo ift es nicht fo ohne weiteres ficher, daß R. gerade aus Rimmegen gewesen ift. Es ift bies aber bie gewöhnliche Annahme und sie wird das richtige treffen. Durch den Beisatz, den R. fast regelmäßig bei seinem Namen macht: Alemannus, Teutonicus u. dgl. sind jedensalls die fran-Bofifchen und englischen Orte ausgeschloffen. Bon den deutschen und schweizeriichen aber, Speier, Reumagen an der Mosel und Nyon im Ranton Waadt, fann der erstgenannte nicht wohl in Betracht kommen, da R., wenn aus Speier ftammend, ficher ben allbekannten lateinischen Ramen ber Stadt, Spira, gebraucht hätte, nicht den ganz ungewohnten und ohne Beisak unverständlichen Nouimagium; die beiden andern Orte aber find im Bergleich mit Rimwegen fo flein und unbedeutend, daß bei jenem lateinischen Namen gewiß Riemand gunächft an einen von ihnen, fondern an die hollandische Stadt gedacht hat. Dazu kommt, daß R. ansangs in Berbindung mit einem Genossen erscheint, dessen Hei= math (f. u.) ebenfalls auf holland hinweift. Darf es nun hienach als ausgemacht betrachtet werden, daß wirklich Nimmegen der Ort der Berkunft unseres Druckers ist, so ist dies freilich auch alles, was wir über die Person des Letzteren wiffen. Wir kennen nur seine Thatigkeit und auch diese nur aus ihren Erzeugnissen, aus den Drucken seiner Presse. Darnach tritt er zum ersten Mal im J. 1477 in Venedig auf und zwar in Gesellschaft von Theodoricus de Rehnsburch (b. i. das heutige Rijnsburg, ein Dorf in Südholland). Auch andere scheinen g. Th. in diefer Gefellschaft gewesen zu fein, wenigstens ift in einem der Drucke den Namen der beiden Meifter "ac socii" beigefügt. Der Werke, welche sie mit einander gedruckt haben, find, so viel bekannt, nur vier, die alle den Jahren 1477 und 1478 angehören; darunter eine lateinische Bibel und Petrarca's Gedichte im italienischen Original. Während nun aber der auch sonft gänglich unbekannte Theodoricus nach 1478 verschwindet, fennen wir von R. bis zum Jahr 1496, vermuthlich dem letten feiner Thätigkeit, noch 28 weitere Drucke, und auch dies sind wohl noch nicht alle, da aus den Jahren 1484, 1485, 1487, 1491-95, in welchen seine Preffe schwerlich ftille geftanden, bis jest fein Druck von ihm bekannt geworden ift. Gin besonderes Gebiet der Litteratur hat R. nicht gepflegt; Medicin, Philologie, Theologie, Jurisprudenz tommen nach einander an die Reihe. Wir nennen insbefondere seine Ausgabe lateinischer Dichter, des Terenz, Birgil, Horaz und Berfius, und fodann Juftinian's Inftitutionen, von 1490, lettere auch darum, weil es nach ben Bibliographien zweiselhaft erscheinen könnte, ob dieser Druck überhaupt existirt; er ist auf der königl. Universitätsbibliothek in Tübingen vorhanden. Wichtige Editiones principes find freilich nicht unter Raynald's Druden, dafür aber auch feine oder fast teine Nachdrucke oder bloge Abdrucke von Sandschriften: fast immer ift die beffernde oder mit Beigaben bereichernde Sand der seiner Breffe nabe ftebenden Gelehrten zu erkennen, fo daß feine Ausgaben neben anderen ihren eigenthumlichen Werth besagen. Was die technische Seite betrifft, so zeigen die Erzeugnisse seiner Presse dieselbe treffliche Ausstattung in Druck und Papier, welche wir fonft an den venetianischen Druden bes 15. Jahrhunderts bewundern. Daneben aber scheint der Meifter auf Correctheit noch befonderen Werth gelegt zu haben; wenigstens macht er auf dieselbe in einigen Druden mit einem Stolze aufmertfam, der an Robert Stephanus und an Gebaftian Grophius erinnert. Ob R. ein Druderwappen besag und welches, vermochten wir nicht festzustellen, da der Druck, in welchem ein "insigne typographicum" vorkommen soll, das Digestum vetus von 1489 (Hain 9554), in dem Exemplar der Hos- und Staatsbibliothek in München ein solches nicht mehr ausweist — es ist ausgeschnitten —, ein anderes Exemplar aber nicht aufzufinden war.

Bgl. van der Meersch, Recherches sur la vie et les travaux de quelques imprimeurs belges, établis à l'étranger, Gand 1844 sqq., p. 229 sqq., wo auch — S. 305 — 338 — Rahnald's Drucke ausgezählt sind (zweimal ausgesührt ist übrigens eine und dieselbe Ausgabe des Liber moralium super Job von Gregor d. Gr., nämlich S. 315 beim Jahr 1480 und S. 329 beim Jahr 1484, so daß sich die dort angegebene Zahl der Drucke um einen reducirt). Man sindet die Drucke übrigens auch in derselben Vollständigkeit schon in Hain's Repert. bibliogr. und mit Ausnahme von Hain 15411 bei Panzer, Annales typogr. III, p. 132—383, 493 u. IV, p. 442 verzeichnet.

Razenried: Gebhard R., geb. 1585 zu Ragenried im jetzigen württembergischen Oberamt Wangen (Donaukreis), † zu Mantua (?) am 14. August 1652. Er trat im J. 1605 zu Lüttich in den Jesuitenorden, unterrichtete in den Ghmansialstudien, legte 1620 das letzte Gelübde ab, war Rector des Collegium zu Gichstädt und Augsburg, wurde Beichtvater der Erzherzogin Jsabella Clara Gugenia (der bekannten Tochter Philipp's II. von Spanien). Diese Angabe macht de Backer. Da diese Prinzessin in Mantua nicht gelebt hat, dürste wohl ein Irrthum obwalten. Er versatzte erbauliche und andere theologische Schristen, als bekannteste "Vindiciae pro pontificis in ecclesiam potestate", München 1629, gerichtet gegen den ersten lutherischen Prediger Lorenz Laelius in Onolzbach, nebst einigen anderen controversistischen betreffend denselben Gegenstand, dann die Beichte u. a.

Alegambe, Bibl. p. 154. - De Bader, Bibl. V, 602.

v. Schülte.

Reael: Laurens R., niederländischer Staatsmann, Gelehrter und Dichter, wurde am 22. October 1583 in Umfterdam geboren. Der gleichnamige Bater, Befitzer eines bedeutenden Oftfeehandelsgeschäfts, hatte als Führer der Reformirten bei den Religionswirren im J. 1566 eine hervorragende Rolle gespielt, mußte aber injolge beffen die Flucht ergreifen und war erft 1578, als die Stadt fich ber nationalen Sache anschloß, zurudgefehrt. Dann hatte er, durch Reichthum und Memter ausgezeichnet, in hoben Ehren gelebt bis jum Jahre 1601. Selber nicht ohne Bildung, benn er gehörte der jogenannten "Alten Rammer" an, der Ahetorifergefellschaft, welche damals daselbst die erste Stelle in der Litteratur einnahm, hat er handschriftliche Aufzeichnungen über feine Erlebniffe. uamentlich in den Jahren 1566-68 hinterlaffen, welche von den Amfterdamer Siftorifern Brandt und Wagenaar benutt find; den Sohn erzog er fehr forgfältig. R. erwarb sich nicht allein den Doctortitel, sondern auch bald einen Plat in jenem Rreis aufftrebender litterarischer und fünftlerischer Kräfte, welche erft im Saufe des bekannten Raufmanns und Dichters Roemer Bisscher und in späteren Jahren im Mundener Schloß, wo Sooft (f. A. D. B. XIII, 95 ff.), Reael's Alteregenoffe und intimer Freund Droft mar, den Mittelpuntt fanden. In jenem Kreise herrichte der Geist des Humanismus, es entstand da eine hol= landische Spatrenaiffance, welche sich nicht allein ber Ausdrucksweise sondern auch den Ideen des claffischen Alterthums und der italienischen Renaissance anzupaffen versuchte. Man war baselbst gut protestantisch aber zugleich tolerant, namentlich den Ratholifen gegenüber (gehörten doch Bisscher und feine beiden begabten Töchter, die Dichterinnen Anna Roemer und Maria Teffelschade, der alten Kirche an) und durchaus freisinnig in der Religion, libertinisch, wie die Calviniften jagten; man bewunderte Oldenbarnevelt. Bon jenem Geifte der Reael. 477

Bilbung und ber humanität war R. gang burchdrungen; feine Gedichte, meiftens in feiner Jugend verfaßt, haben am meiften Aehnlichkeit mit denen von Sooft: einige find in das Geufenliederbuch aufgenommen, andere in Sammlungen von Dichtungen jenes Rreises; theilweise find fie erft nach feinem Tobe, nie in einer Gesammtausgabe gedruckt. Ihr dichterischer Werth ift nicht fehr groß. Auch in lateinischer Dichtung versuchte R. fich; ipater mandte er fich mehr den Ratur= wiffenschaften zu und schrieb eine Abhandlung über den Magnetismus, die viergehn Jahre nach feinem Tobe zusammen mit einer gleichartigen Arbeit bes Barlaeus gedruckt wurde. Bis zum Jahre 1611 trat R. nicht in die Deffentlich= Dann aber wurde er, man weiß nicht durch welche Beranlaffung, mahrscheinlich durch Oldenbarnevelt's Einfluß, bon der Oftindischen Compagnie mit der Führung von vier nach Indien bestimmten Schiffen betraut. Es scheint fast, er hoffte sich daselbst finanzielle Vortheile zu erringen. Kaum in Indien angelangt, erlangte ber begabte vornehme Patricier eine hervorragende Stellung : er wurde Gouverneur der Insel Ternate, eines hauptortes der Niederländer im Archipel. Vier Jahre ipäter wurde er vom Rath von Indien, als der General= gouverneur Rennst gestorben war, zu deffen Nachfolger gewählt und als folcher bon ben Directoren im Mutterlande beftätigt, 1616. Es fehlten ihm aber bie Eigenschaften, welche in jener schwierigen Zeit dem Oberhaupt der niederländi= schen Macht in Indien unentbehrlich waren, Beharrlichkeit, Entschloffenheit und Selbstvertrauen. Niemand wußte diefes beffer als R. felbst, und fo fam es, daß er, noch bevor er von den Directoren bestätigt war, drei Monate nach seiner Wahl feine Entlaffung einreichte, in einem merkwürdigen Briefe, ber den gangen Mann zeichnet. Er fagt darin, er habe die Burde nur widerwillig angenommen, die= felbe verursache ihm Rosten, die von der Besoldung ganz und gar nicht gedeckt würden, es gabe viele Menschen in Indien und dem Mutterlande, die den Schwierigkeiten der Stellung viel besser gewachsen seien, und namentlich fonne er den Generalhandelsdirector Coen (A. D. B. IV, 391 ff.) als Nachsolger empsehlen. Jedoch, fügte er am Ende hinzu, er sei zwar jest jest entschlossen, seinem Amte zu entsagen, doch wisse er nicht, wie er später darüber denken tonne, vielleicht laffe er fich später bewegen, namentlich durch finanzielle Bortheile, in Indien zu bleiben. Rein Wunder gewiß, daß die Directoren einem fo wenig feften Charakter nicht trauten und feine Entlaffung annahmen. Es dauerte indeffen an die zwei Jahre, bevor er diefelbe erhalten konnte, fo langfam und fparlich waren die Verbindungen zwischen Indien und holland in jenen Tagen. Während derselben hat R. sich redlich bemüht, fein Umt nach Kräften zu führen: es waren schwierige Zeiten, die Concurreng mit den Englandern brobte in offene Feindseligkeit umzuschlagen; ben Gingeborenen, namentlich in den Moluften und der Bandagruppe mußte man entweder das niederländische Monopol aufswingen, oder fie den Spaniern, Portugiesen und Englandern überlaffen; gegen die mächtigen Fürsten in Java mußte eine fest eingehaltene Politit durchgeführt, ihnen die Superiorität der Riederlander gezeigt werden. Dem un= entschloffenen, alle Extreme scheuenden, von feiner Berantwortlichkeit nieder= gedrückten R. ging es bei aller Begabung und Gewandtheit fchlecht, entweder er fügte fich widerwillig den Anordnungen feiner Borgesetten, der Directoren, oder dem Entschluß seiner Käthe, namentlich dem Einflusse seines Generaldirectors Coen. Dies gilt namentlich inbetreff der Behandlung der Eingeborenen. R. war ein viel zu humaner, rechtlicher und edler Charafter, um sich nicht gegen eine Politit zu ftrauben, die um die Nagelpflanzungen nicht fich vermehren und den Preis der Nagel nicht finken zu laffen, die Ragelinfel theilweise muft und entvolfert wiffen wollte, doch ließ er fich bewegen, die Bandanesen durch Aushungerung zu einem Tractat ju zwingen, der, wie er schrieb, ihnen Berpflich=

478 Reael.

tungen auflegte, welche fie unmöglich erfüllen fonnten. Go muß es ihm eine Erlöfung gewesen fein, als Coen im Anfang des Jahres 1619 die Bügel ber Regierung übernahm. Er begleitete feinen Rachfolger als erfter Rath auf beffen Bug jum Entsatz der niederländischen Factorei in Jacatra und wohnte der Er= stürmung und Berwüftung der javanischen Stadt (30. Mai 1619) bei. Nach= dem er noch über die pflichtvergeffenen Beamten und Officiere, die fast die Feftung den Englandern und Javanen überliefert hatten, mit zu Gericht geseffen hatte, kehrte R. nach Holland zurud. Sier lag bamals die Partei, welcher R. mit Leib und Geele angehörte, vollständig am Boden, und es mahrte bis jum Tode des Prinzen Mority von Oranien, ehe R. wieder ein Amt erhielt. In seiner Ernennung jum Biceadmiral einer Flotte, welche mit einer englischen gegen die spanische Rufte operiren follte, faben die Gefinnungsgenoffen ein Borzeichen ihrer Erhebung. Jedoch das Unternehmen, in viel zu später Jahreszeit, dem Herbst des Jahres 1625 angefangen, mißlang vollständig. Ohne Kampf kehrten die Berbundeten bom Sturm gejagt nach dem hafen zuruck. Doch von jest an galt R. wieder etwas in der Republit, namentlich in den damals äußerft verwidelten Geschäften ber Oftindischen Compagnie wurde fein Rath gehört. Die Saltung berfelben ben Englandern gegenüber und namentlich bie zweite Ernennung von Coen zum Generalgouverneur im J. 1627 wird feinem Ginfluß jugeichrieben. Bald nachher wurde R. von den Generalstaaten mit einer geheimen Miffion nach Danemark betraut; es galt, Ronig Chriftian IV. ju einer engen Verbindung mit der Republit gu veranlaffen, und zwar weniger im Interesse der deutschen Protestanten als um des baltischen Sandels willen. Denn R. wollte bei König Chriftian durchsehen, daß einige taufend Mann niederländischer Truppen die Festungen am Sunde besetzten, damit, für den Kall, daß er, wie vorauszusehen war, von den Raiserlichen allzuarg bedrängt würde, jene vor ihnen sicher wären und die freie Durchfahrt unbehelligt bliebe. er dann Anfang 1628 vom Ronige einen abschlägigen Bescheid empfangen hatte und die jütische Ruste umschiffte, scheiterte sein Schiff, und er selbst, ans Land unter die Raiserlichen gerathen, wurde gefangen nach Wien abgeführt, wo er bis nach dem Lubeder Frieden verbleiben mußte. Er verdankte, fagt man, feine Befreiung weniger den Beschwerden der Generalstaaten, die in seiner Saft eine Verlegung des Bölkerrechts sahen und den Bemühungen des staatischen Resi= denten in hamburg, des gewandten Diplomaten Foppe van Aigema, als dem Beiftande der Jefuiten. In welchem Sinn dies aufzufaffen ift, mage ich nicht zu entscheiden. Bon jest an lebte R., wenn auch in der ftädtischen Regierung figend, doch hauptfächlich den Wiffenschaften und der Litteratur. Mit allen namhaften Gelehrten der Zeit scheint er in Berbindung geftanden ju haben, in dem Amsterdamer Dichter- und Rünftlerkreis war er eine hervorragende Als Galilei, mit welchem er schon lange in Verkehr stand, sein Buch über die Bestimmung der Lange geschrieben hatte, fuchte er demfelben einen Lehrstuhl an dem neuen Amsterdamer Athenaeum illustre zu verschaffen, welches jo recht eigentlich eine Schöpfung jener wiffenschaftlichen Kreise in der Handelshauptstadt war und an beffen Entstehen R. großen Untheil hatte. Fünf Jahre fpater, ben 10. October 1637, ift R. an der Beft geftorben, von allen Beften, namentlich aber von feinen Freunden beweint, wie Hooft schrieb. — Wenn auch R. weder als Staatsmann noch als Dichter und Gelehrter eine hervorragende Stelle in der Geschichte der Republik einnimmt, fo ist doch seine Berfonlichkeit bedeutend genug, um es verwunderlich erscheinen zu laffen, daß ihm noch feine ausführliche Biographie zu Theil ward.

Einige Artifel über R. schrieb van Hoëvell in der Tijdschrift van Nederl. Indien, Jahrgang I und V. — Ueber seine Regierung in Oftindien: De Jonge, Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost Indien, 4 vol. — Weiter Aizema, Saken van Staet en Oorlogh T. I. — Waffenaer, Historisch Verhael T. XVII. — Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam und Vaderlandsche Historie. — Arend, van Rees und Brill, Alg. Gesch. des Vaderlands T. III, 4, die Brieffammlungen von Hooft und Barlaeus. — Jonebloet, Gesch. der Nederl. Letterkunde T. III, 3. Ausgabe 2c. B. L. Müller.

**Rebenstod**: Heinrich Peter N., beutscher Bearbeiter des Hekastus des Niederländers Georg Macropedius; seine Uebersetzung erschien unter dem Titel: "Hesastus, ein geistlich Spiel vom Ampt und Beruf eines jeden Menschen", Franksurt 1568. Als Pfarrer zu Cschersheim versaste er Keime zu Josias Aß=mann's neuen biblischen Figuren (1571) und zu den aus Livius gezogenen Bildern der römischen Geschichte (1572). Ferner gab er Lutheri colloquia, meditationes, consolationes, consilia, iudicia, narrationes, responsa, facetiae, 2 Bände, Franksurt 1571 heraus.

Weller, Annalen I, 329. — Goedeke, Grundriß II, 378.

S. Solftein.

Rebentijd: Johann Rarl Freiherr v. R., preugischer Generalmajor, ward im Jahre 1710 aus einer mährischen Familie in Siebenbürgen, wo fein Bater k. k. Hoffammerrath und Rammerdirector war, geboren. Büsching nennt ihn in seiner "Reise nach Kyrig" den Sohn eines Postmeisters zu Wusterhausen an der Doffe und ergählt, daß fein Bildnig dort auf dem Rathhause aufgehängt sei; erstere Angabe entbehrt indessen der Begründung. R. trat früh in das öfterreichische Heer, deffen Reihen er 1747, durch Winterfeldt, welchen er in Karlsbad fennen gelernt hatte, veranlagt und empjohlen, verließ, um in Preußen Dienste zu nehmen. Friedrich ber Große ernannte ihn zum Oberftlieutenant und behielt ihn zunächst als Flügeladjutanten in feinem Gesolge; 1751 aber beförderte er ihn zum Oberft im Infanterieregiment v. Kalfow Nr. 43. diesem jog R. in den fiebenjährigen Krieg, wurde in der Schlacht bei Brag verwundet und nach derfelben jum Generalmajor befordert, gerieth aber durch die am 12. November des nämlichen Jahres erfolgte Ginnahme der Festung Schweidnig, zu beren Besatzung er gehörte, in öfterreichische Gefangenschaft. folgenden Jahre fehrte er aus derfelben rechtzeitig gurud, um an der Belagerung von Olmüt Theil nehmen zu fonnen; bei einem heftigen Ausfalle, welchen der Feind am 4. Juni aus derfelben machte, befehligte er in den Laufgraben. 1759 focht er bei Runersdorf und ging dann unter dem General Fint gur Armee des Prinzen Beinrich nach Sachfen, wo er am 21. September zum glücklichen Musgange eines den Defterreichern unter haddit bei Meißen gelieferten Treffens wesentlich beitrug. Um 7. October übernahm er, an des erfrankten Generals von Bulow Stelle, den Befehl eines bei Gilenburg jum Zwecke der Berbindung mit Torgan aufgestellten Corps, murde am 15. durch Buccom bon den Soben bei Schildau, wo er Stellung genommen hatte, nach Guptig gurudgebrangt, ftieß dann bei Remberg zum General Bunich und beftand am 29. bei Pretich ein Gefecht gegen den öfterreichischen General Aremberg, durch welches er viel Ehre einlegte. Fint's Capitulation bei Maxen aber bereitete feiner Laufbahn in preußischen Diensten ein ruhmlofes Ende. Er hatte fich an dem der Ueber= gabe vorhergehenden 20. November 1759 brav geschlagen und seinem Rufe als einsichtiger, tüchtiger und tapferer General alle Chre gemacht; das Regiment Rr. 11, ju beffen Chef er 1758 ernannt worden war und welches feinen Ramen führte (jest das 2. Oftpreußische Grenadier-Regiment Rr. 3, val. deffen Geschichte, 1. Theil vom Premierlieutenant Becker, Berlin 1885), zählte am Abend nur noch 200 Mann, ein großer Theil der Leute, namentlich die ge480 Reber.

borenen Defterreicher und Auffen, war jum Feinde übergegangen. Als nun am folgenden Morgen Fink, welcher anfangs einen Durchbruchsversuch geplant, bann aber beffen Aussichtslofigfeit erfannt hatte, einen Kriegsrath versammelte, vertrat R., mahrend die Uebrigen schwiegen und nur Bunsch dafür sprach, daß die Reiterei fich der Gefangennahme entziehen folle, die Meinung, daß ein fernerer Widerstand nuglos und Capitulation das einzige übrig bleibende Austunfts= mittel fein wurde. Er ward nun ju Daun gefandt, um eine folche abzuschließen. Sie brachte dem gesammten Corps die Kriegsgefangenschaft. Friedensichluß aus diefer gurudtehrte, verurtheilte bas unter Zieten's Borfit in Berlin zusammengetretene Kriegsgericht ihn im Juni 1763 zu einjährigem Festungsarrest und zur Dienstentlaffung. Der Konig bestätigte ben Spruch; er hatte R. befonders übel genommen, daß diefer fich jum Abschluß der Berhand= lungen hatte gebrauchen laffen; Fink felbst trat für ihn ein, indem er fagte, R. habe offen feine Meinung ausgesprochen, mahrend die anderen entweder diefen Muth nicht gehabt oder, wie Wunsch, Dinge auf fich genommen hatten, Die fie später nicht hätten ausführen können. Rachdem R. feine Strafe in Spandau perbuft hatte, ging er nach Wien und trat durch Bermittelung des dortigen portugiesischen Gefandten Don Ambrofio Frehre d'Andrade e Caftro, welcher mit der Schwester von Rebentisch's Gemahlin, einer geborenen Gräfin Schafgotich, verheirathet mar, in portugiefische Dienste, in denen man die preußischen Beereseinrichtungen zur Einführung bringen wollte. Er kam im Kebruar 1765 in Liffabon an, wurde vom Ronig fehr gnädig empfangen und jum Generallieutenant ernannt, machte fich mit Gifer an die Lösung seiner Aufgabe, starb aber schon im August des nämlichen Jahres, wie man vermuthete, an Gift, welches ihm von der seinen Neuerungen seindlichen Partei beigebracht sein follte.

Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen, welche sich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben (vom Ordensrath König) 3. Theil, Berlin 1790. — Fr. Bülau, Geheime Geschichten und räthselhaste Menschen, 4. Band, Leipzig 1852 (kurz).

Reber: Balthafar R. wurde am 7. December 1805 ju Bafel ge= boren, erhielt feine wiffenschaftliche Vorbildung auf den Schulen feiner Baterstadt und besuchte dann mahrend der Jahre 1825 -30 die Universität Berlin, wo er unter Bodh, Lachmann, Raumer, Ranke, Reander und Schleiermacher Philologie, Geschichte und Theologie ftudirte. Spater jum Doctor der Philojophie, jum Mitgliede der Bafeler hiftorischen Gefellichaft und der Schweizerischen gcschichtsorschenden Gesellschaft ernannt, widmete er sich in seiner Baterstadt hiftorischen Studien und Forschungen und beschäftigte sich nebenbei mit der ichonen Litteratur. Im Jahre 1852 murde er jum außerordentlichen Professor der Geschichte, zumal der Landesgeschichte, an der Universität in Bafel erwählt, und in dieser Stellung starb er am 13. März 1875. — R. ist ein echt vater= ländischer Dichter, ein Poet von echt deutscher Gefinnung, die sich namentlich in seinen mit Wilhelm Backernagel berausgegebenen "Zeitgedichten" (1843) fraftig und edel ergoffen hat. Borwiegend Epiter, bewegt er fich mit besonderem Glud in der malerisch=plaftischen Sphäre der Poesie, in der geschichtlichen Charafterschilderung, 3. B. in seinen Klängen "Erasmus. Platter. Holbein. Rachtlänge zur 400 jährigen Säcularfeier ber Universität Bafel" (1862), wie auch in der hiftorischen Darftellung der Großthaten feines Bolfes, wobon feine "Bilber aus den Burgunderfriegen" (1855) Zeugniß geben. Die Darftellung fußt auf den genauesten Quellenforschungen und ift als folche, in der Charakterschilberung sowol, als in der Darftellung breiter geschichtlicher Situation, ftets individuell, und da R. die hiftorische Idee an ihrer Quelle erfaßt, fo ftromt

auch ein warmes geschichtliches Leben durch seine Geschichtsbilder. Sein Stil zeichnet sich aus durch kühne und erhabene Bilder, welche seinen Schöpfungen frische Originalität und Pracht verleihen. Hin und wieder freilich stellt sich der Dichter mit seiner epischen Phantasie auf den Standpunkt des historisers, und dann entgeht er nicht der Gesahr des sich überstürzenden rhetorischen Pathos, das den poetischen Dust nicht ersehen kann, weil es nicht auf dem Boden der Poesie, sondern der Geschichte und der Politik erwachsen ist. Von seinen historischen Arbeiten sind hervorzuheben: "Die Schlacht dei St. Jakob an der Birs, nach den Urkunden der Zeitgenossen herausgegeben" (1844); — "Der Staat Ludwig's XIV. von Frankreich" (1863); und die Monographie "Felix Hemmerlin von Zürich. Neu nach den Quellen bearbeitet" (1846), die auch in litterarhistorischer Hinsische von Wichtigkeit ist.

I. Hub, Deutschland's Balladen= und Komanzendichter, 2. Band, S. 362. — Rob. Weber, Die poetische Nationallitteratur der deutschen Schweiz, 2. Bd., S. 208 ff. Franz Brümmer.

Rebhan: Johann R., Jurift, wurde als Sohn des Superintendenten Nicolaus R. geboren am 14. Februar 1604 31 Römhild in Franken, wollte fich anfangs der Theologie widmen, ging dann aber zur Jurisprudenz über, beren Studium er in Jena, Altorff und Stragburg oblag. An letterer Universität ward er 1637 Profeffor der Inftitutionen, fpater des Coder und des Lehnrechts und verblieb fein ganges langes Leben hindurch in diefer Stellung, fo daß er allmählich zum Senior der Facultät und Universität wurde; außer= bem hatte er die Burde des Vorgesetten des Stiftes zu St. Thomae, auf beffen Prabenden die Stragburger Professuren gegrundet maren, und eines faiferlichen Pfalzgrafen inne und biente verschiedenen Fürftlichkeiten und Städten als Rath; gestorben ist er am 30. October 1689. Trot ihrer statistischen Kurze dürsten nicht uncharakteristisch sein die uns über ihn erhaltenen Angaben, daß er neunmal Rector, fechsunddreißigmal Decan mar, 436 Examen abhielt, einunddreißigmal als Promotor fungirte, dabei 65 Licentiaten und Doctoren creirte und in 55 Nahren dreinndvierzigmal die Bibel durchgelesen hat, ohne je einer Brille zu bedürfen. - Seine hauptfächlich römischrechtlichen, z. B. im Appendig zu Socher aufgeführten Werke find theils felbständige Abhandlungen, vielfach ausgeprägt didaktischen Inhaltes (wie 3. B. der den Inftitutionen folgende Hodegeta iuris), theils schließen fie sich Schriften alterer Juriften an, wie dem vielbenutten "Collegium Argentoratense" des Justus Meier, dem Pandettenwerte des Wefenbecius, dem Testamentstractate des Scipio Gentilis; er zeigt sich in ihnen durchweg als gelehrter, vernünstiger und besonnener Dogmatiker, welcher freilich historisch an eine Größe wie Conring entfernt nicht heranreicht und ba= her, wenn er gegen diesen oder deffen "Tractatus de Origine iuris Germanici" einen formal ebenso scharfen wie sachlich schwachen Angriff als Note zu § 12 Chart. I des Hodegeta zu richten wagt, mit Recht in der Borrede zu ber britten Auflage jenes Tractats eine überaus frajtige Absertigung erfährt.

Witte, Diarium biographicum II, 170. — Zedler, Universal-Legison 30, 1242 f. Ernft Landsberg.

Mebhun: Paul R., einflußreicher deutscher Dramatiker, geb. zu Anfang des 16. Jahrhunderts zu Waidhofen an der Ips in Oesterreich, † 1546 wenige Monate nach Luther's Tode. Er war der Sohn des Rothgerbers Hans R. zu Waidhosen, ein Bruder des Pfarrers Johann R. in Cichigt bei Oelsnitz, der, daselbst seit 1545 im Amte, 1584 verstarb und dem im Pfarramt zu Eichigt Sohn, Enkel, Urenkel u. s. w. dis zum Jahre 1752 in ununterbrochener Reihe solgten. Paul R. hat seine Studien in Wittenberg gemacht, auch in Luther's

482 Rebhun.

Saufe gelebt und Melanchthon nahe gestanden. Er tam zuerft als Schulmeister nach Rahla, von da 1531 als Tertius an das Rathsgymnafium ju Zwickau, wo er 1535 Conrector wurde. 1538 übernahm er das Rectorat zu Plauen, aber schon nach einigen Wochen trat er das ihm übertragene Bfarramt daselbst an: er verwaltete baffelbe bis 1542, wo er auf Luther's Empfehlung Pfarrer Bu Delsnit im Boigtlande und Superintendent im Amtsbegirte Boigtsberg wurde. Dies Amt verfah er bis zu feinem Tode. Sein Borhaben, eine auf Luther's Werke geftütte beutsche Grammatit herauszugeben, ift nicht zur Ausführung gelangt; mindeftens ift die Arbeit nicht jum Druck beforbert worden; durch fie wurde er den Ruhm erlangt haben, als Bater der deutschen Gram= matit genannt zu werden. Als Dramatiter ift R. von größter Bedeutung burch sein "geistlich Spiel von der gottfürchtigen und teuschen Framen Sufannen" geworden, das zuerft am Sonntag Invocavit 1535 in Rahla unter feiner Leitung von den dortigen Burgern aufgeführt wurde und 1536 ju Zwidau im Druck erschien. Während Inhalt und Behandlung vollsthumliches Gepräge tragen, nahert sich das Stud der Form nach dem Runftdrama, indem die Sandlung nach dem Vorgang der Antike auf Acte vertheilt ift, denen Chor= gefänge in Ihrischen Strophen folgen. Dies lettere hatten zwar schon Kolros (A. D. B. XVI, 496) und Birck (A. D. B. II, 656) versucht; aber R. bemühte sich, auch antike Versmaße in den Dialog einzuführen, indem er sich nicht mit dem jambischen und trochaischen Berfe begnügte, fondern, Diesen um einige betonte Silben verlängernd, bis zum elf- und zwölifilbigen Berfe vorschritt. Als diese "schulmeifterliche Grille" nicht den erhofften Beifall fand und feine "Susanna" in einem Wormfer Nachbrud (1538) in lauter achtfilbige Berfe, allerdings unter argen Berbrehungen und Berrentungen, umgeschrieben erschien, suchte er in einer zweiten Ausgabe (Zwickau 1544) durch Beifugung der Bersmaße feine Beitgenoffen zu belehren, wobei er ausdrücklich bemertte, daß ihm feine Reime nicht im Traume entfahren feien, fondern daß er fie mit gutem Bedacht und aus bestimmten Ursachen versucht habe. Go wurde R. für einige Dramatifer vorbildlich; aber von dauerndem Erfolge war feine Reuerung nicht, der Achtfilber behauptete fich bis jum Ende des Jahrhunderts. Tropdem ift R. von großem Einfluß auf eine Reihe von Buhnendichtern geworden, die von ihm gelernt haben. Bon der unmittelbaren Anregung, die Bans Adermann (A. D. B. I, 35) burch R. erhielt, zeugt deffen Borrede zu feinem "Tobias" (1539); hans Tirolf's Uebersehung des "Pammachius" des Thomas Naogeorg (A. D. B. XXIII, 245) vom Jahre 1541 entstand unter Rebhun's Mitwirkung. fandte gur Empfehlung des "deutschen Gedichtes" einige deutsche Berfe voraus, weil durch Tiroli's llebersegung die deutsche Sprache geschmudt und reich gemacht werde. Andere Dramatiker, wie Johannes Chryseus (A. D. B. IV, 253), Johannes Krüginger (A. D. B. XVII, 236), Martin Hanneccius (A. D. B. XI, 163), stehen nur in entjernter Beziehung zu R., fodaß es gewagt erscheint, von einer Rebhun'schen Schule zu reben, mahrend fich nicht lengnen läßt, daß Zwidau durch R. gewissermaßen der Ausgangspunkt einer Bewegung auf drama= tischem Gebiete geworden ift. Die "Sufanna", welche wiederholt aufgeführt wurde (in Zwickau 1537, in Franksurt 1545, in Münnerstadt 1549 und 1589 u. f. w.), blieb Rebhun's Sauptwert. Rendrucke lieferten Goedeke (1845). Palm (Tübingen 1859), Tittmann (Leipzig 1868). Das zweite Drama Rebhun's, "Die Hochzeit zu Cana", das er 1538 schrieb, steht der "Susanna" in formeller Beziehung bedeutend nach. Es ift ein dem Cheftand zu Ehren ge= dichtetes Spiel, mit welchem R. die fromme Che feiern wollte; aber da er die bei einer etwaigen Aufführung entstehenden Schwierigkeiten fah, fo ichrieb er 1546 gewiffermaßen als Erfat die Hochzeitspredigt vom "Bausfrieden", ein Rebmann.

483

langeres Gebicht, in welchem er in einfacher, oft auch fehr draftischer Weise bie fromme holdfelige Sausfrau dem unfriedlichen gantfüchtigen Gheteufel gegenüber= ftellt. "Die Rlag bes armen Mannes ober Sorgenvoll" (1540) ift ein poetischer Dialog von großer Breite. Ein "Gespräch von der Summa des chriftlichen Glaubens" nennt Döllinger, Resormation II, 203. Endlich wird R. als Ber= jaffer eines lateinischen Schulbuches: "Latine dicendi formulae ad informandam puerilem linguam ex Terentio collectae" genannt, das er bereits 1545 schrieb, bas aber erst 1580 zu Görlitz gedruckt wurde. (Schwindel) Thesaurus bibliothecalis IV, 162. — Goedeke, Elf Bücher

deutscher Dichtung, Leipzig 1849, I, 71 ff., und Grundriß II, 358 f. -Rebhun's Dramen, herausgegeben von Hermann Palm. Stuttgart (Litt. Berein Nr. 49) 1859. — Schauspiele aus dem 16. Jahrhundert, herausgegeben von Julius Tittmann. Erfter Theil. Leipzig 1868 (Deutsche Dichter des 16. Jahrhunderts, herausgegeben von Karl Goedete und Julius Tittmann. Zweiter Band) S. XXII f., 19-106. - Rob. Bilger, die Dramatifirungen der Susanna im 16. Jahrhundert, Halle 1879; vgl. Goedeke, Gött. gel. Anz. 1880, 651 f. — Bolte, Märkische Forschungen XVIII, 197.

h. holstein. Rebmann: Andreas Georg Friedrich v. R. wurde am 24. Nobember 1768 ju Rigingen in Franken von burgerlichen Eltern geboren; fein Bater wohnte dort als Directorialcaffirer des Ritterorts am Steigerwald. glanzenden Gaben ausgestattet und durch tüchtige Lehifrafte gebildet, war der Sohn schon im Alter von 13 Jahren so weit mit Renntniffen ausgerüftet, baß er zur Universität hatte übertreten konnen; doch wartete er mit diesem Schritt noch vier Jahre, worauf er die Atademie zu Erlangen bezog. Bald mandte er fich nach Jena, wo er feine Studien beendete, die fich hauptfachlich auf Rechtsgelehrsamteit erstrecken sollten, ihn aber bald auf das ihn mehr anziehende Gebiet ber Staatswiffenschaften führten. Der Abschluß seiner akademischen Lehrzeit traf mit dem Ausbruch der frangofischen Revolution zusammen. Rebmann's Indivibualität machte ihn zu einem feurigen Anhänger der Grundfäte, die fich in ihr entwickelten. Ghe er für dieselben mit der Feder eintrat, lebte er in feiner Beimath als Reichsritterorts-Steigerwaldischer Procurator zu Erlangen, bann in Leipzig, Berlin, Jena und feit dem 15. November 1792 zu Dresden in stiller Buruckgezogenheit und beschäftigte sich mit litterarischen Arbeiten, theils ftaatspolitischer, theils belletriftischer Art. Zu letteren gehören seine Romane "Heinrich von Neideck" (1791) und "Albrecht der Friedländer. Hochverräther durch Rabale" (1793), feine satyrischen Schriften "Empfindsame Reise nach Schilba" (1793), "Sans Riefindiewelts Reife in alle vier Belttheile und in den Mond" (1794), "Leben und Thaten des jüngeren Herrn von Münchhausen, Bürgermeisters zu Schilda" (1795), sowie Schilderungen seiner Reisen durch Deutschland ("Nelkenblätter"; II, 1792—93— "Rosmopolitische Wanderungen durch einen Theil Deutschlands"; II, 1793—95— "Wanderungen und Kreuzgüge durch einen Theil Deutschlands", 1795). Dann aber erjaßte sein Blick die mancherlei Schäden, die in der Regierung Kursachsens und vieler anderer beutschen Provinzen grell zu Tage traten und mit den Grundsätzen einer echten Staatsweisheit nicht im Gintlange ftanden, und er hielt es für feine Pflicht, ben Regenten ein ernstes Mahnwort zuzurufen. Er that dies in der anonym erschienenen Flugschrift "Wahrheiten ohne Schminke, bei Gelegenheit des Werkes bon Arthur Joung: Die frangofifche Revolution, ein warnendes Beifpiel ac." (1794). Diefe im bitteren Unwillen geschriebene und mit grellen Farben überladene Schrift versehlte aber ihre Wirkung vollständig; sie brachte ihren Urheber vielmehr in den Berdacht, als deutscher Jacobiner im Solde der französischen

Republik zu fteben und für die lettere in Deutschland Stimmung zu machen. Gleichwol wurde ihn die turfachfische Regierung ohne Befahrdung in ihrem Bebiete geduldet haben, wenn er fich nicht auch ferner mit politischen Angelegen= heiten befaßt hatte. Man schien bereits fein bisheriges Auftreten in einem milderen Lichte anzusehen, als er unvermuthet eine Uebersetzung der berüchtigten Rede Robespierre's, "Ueber die politische Lage Europa's" bei Vollmer in Deffau (1794) herausgab. Diefer Buchhandler hatte R. im Sommer 1794 gu fich eingeladen, um mit ihm die Gründung einer Buchhandlung und einer politischen Beitschrift unter der Redaction Rebmann's ins Werk zu fegen. Bon diefer Zeitschrift "Das neue graue Ungeheuer" (erschienen find 10 Stude, vom 7. Stud an war R. nicht mehr daran betheiligt) waren die erften Befte ausgegeben, als die oben angeführte Robespierre'iche Rede alle Unternehmungen ins Stoden brachte. Der Fürst von Unhalt verbot nicht nur die Grundung ber projectirten Buchhandlung in Deffau, sondern verwies R. auch des Landes. Diefer ging mit Bollmer Ende des Jahres 1794 nach Erfurt, der damals turmainzischen Stadt, und feste bier die Berausgabe feiner Zeitschrift ungeftort fort. Da geschah es, daß die sogenannten Mainger Clubbiften in der Citadelle von Erfurt internirt wurden. Die Behandlung, welche hier diefen Männern widerjuhr, die R. als die Märthrer derselben Grundfate ansah, zu denen er sich bekannte, erweckte seine lebhafteste Theilnahme und bewog ihn, in Wort und Schrift für die Clubbiften einzutreten, fodaß die Gefangenen ihrer Saft ent= Laffen wurden. Dafür hatte er aber ben gangen Born der Erfurter Regierung auf fich geladen, und als bald barauf ber aus Maing vertriebene Rurfürst in Erfurt einzog, waren die Feinde Rebmann's fo geschäftig, daß diefer einer schweren Strafe durch die Flucht sich glaubte entziehen zu muffen. manchen Sinderniffen und Gefahren gelangte er über Beiligenftadt und Göttingen nach Altona, wo er sich nach Ueberwindung einer ernstlichen Rrantheit fofort wieder in den politischen Rampf fturzte und junachst dem Bublicum in zwei Brofchuren Auftlarung über feine Angelegenheiten gab : "Borlaufiger Abichluß über mein fogenanntes Staatsverbrechen, meine Berfolgung und Flucht 2c." (1796) und "Die Wächter der Burg Zion. Nachricht von einem geheimen Bunde gegen Regenten- und Bölfergluck und Enthüllung der einzigen wahren Bropaganda in Teutschland" (1796). Dem Ansinnen der Ersurter Regierung, R. an fie auszuliefern, murde von Seiten Danemart's nicht entsprochen; gleichwol hielt sich R. für die Dauer in Altona nicht sicher, und daher begab er fich nach fechsmonatlichem Aufenthalte in diefer Stadt 1796 über Holland, wo er die "Bollständige Gefchichte meiner Berfolgungen und meiner Leiden ac." (1796) in Druck gab, nach Paris. Ueber den Geschäftsfreis, in dem er fich mahrend feines Aufenthaltes in der frangofischen Sauptstadt bewegte, fehlen nähere Nachrichten: doch wissen wir, daß er sich nicht der besonderen Bunft der Machthaber Frantreichs erfreute und fogar aus Paris verwiesen murbe. Dagegen mar er ungemein thatig als Schriftsteller, und es erschienen in rascher Folge neben anderen weniger bedeutenden Schriften "Frankreich's politische Berhältniffe jum übrigen Europa, vorzüglich zu Preugen und Defterreich" (1796) - "Die fünf Manner. Lebensgeschichte der fünf jest in Frankreich regierenden Directoren" (1797) -"Beichnungen zu einem Gemalde des jegigen Buftandes von Paris" (1797) -"Holland und Frankreich; in Briefen geschrieben auf einer Reife 2c." (II, 1797 98) — "Der politische Thierfreiß oder die Zeugen der Zeit" (1796). Wir finden R. zu Unfang dieses Jahrhunderts wieder als zweiten Criminal= richter bei dem Obertribunal des Departements Donnersberg ju Maing, wo er 1803 Prafident des Peinlichen und Specialgerichts wurde und 1804 von Rapoleon den Orden der Ehrenlegion erhielt. Der bon ihm geführte Proceg gegen

bie berücktigten Räuber Damian Heffel und Schinderhannes und viele ihrer Spießgesellen setzte seiner richterlichen Umsicht und Energie ein ehrenvolles Denkmal. Als Schriftseller war er nur selten und dann ausschließlich auf dem Gebiet der Rechtspflege thätig. Im Jahre 1811 wurde K., als die peinlichen Gerichte der Departements eingegangen waren, Präsident des kaiserlichen Gerichts-hoses in Trier und nach der Restauration (1816) vom Könige von Bayern zum Präsidenten des für den Rheinkreis errichteten Appellationsgerichts ernannt, und sungirte er als solcher erst in Kaiserslautern, dann in Zweibrücken. Er starb am 16. September 1824 zu Wiesbaden, wo er Linderung seiner Leiden gesucht hatte.

Neuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 1824, S. 885. — Meusel, Das gelehrte Teutschland, Bd. 6, 10, 11, 19, 22. Franz Brümmer.

Rebmann: Johannes R., ein in Basel und England gebildeter Miffionar, ist in Gerlingen bei Stuttgart am 16. Januar 1820 geboren und am 4. October 1876 in Kornthal geftorben. Er ging aus einfachen Berhält= niffen hervor. Sein Bater war Bauer und Beingartner. Schon in der Boltsschule zeigte fich feine Begabung; er lernte schnell lefen, und die Bibel ward ihm fein liebstes Lesebuch; seine Mitschüler nannten ihn deghalb nur den Pfarrer; der Schullehrer erklärte ihn öffentlich für seinen brabsten Schüler, was, wie er bekennt, ihn gerade in ben Leichtsinn getrieben habe. Gin Bicar eitheilte den Confirmandenunterricht, ohne feine Schuler in den Mittelpunkt der evange-Lifchen Lehre einzuführen. Rach feiner Confirmation fand er bei feinem Bater Arbeit genug. Wie in Württemberg überhaupt wol in den meisten evangelischen Gemeinden Brivatversammlungen der chriftlich angeregten Leute ftattfinden, fo auch in Gerlingen. Auch der junge R. hielt sich zu ihnen, und gleich in der erften Stunde wurde die Missionssache behandelt. Daß sich R. von nun an fest an die Bersammlung anschloß, trug ihm den Spott der Welt ein. Bei ihm aber begann der ernste Rampf swischen Beift und Fleisch, welchen er in feinem nach Basel geschickten Lebenslause auf eine ergreisende Beise schildert. Obwol noch ein junger Mensch, regte sich in ihm mächtig der Gedanke, Missionar zu werden. Sein fenntnigreicher Pfarrer Stange stellte ihm das Zeugniß aus: "R. ift nach Beift und Berg, nach natürlichen Anlagen und Leibesconstitution, vor allem aber nach dem Leben, das aus Gott ift, jum Missionsdienste tauglich." Obwol erft 19 Jahre alt, berief ihn das Comité, um in Bafel feine Borbereitung für den Missionsdienst auszuführen. Weil aber Basel damals noch nicht genug selbständige Missionsarbeit hatte, so wurde er an die kirchliche Missionsgesellschaft in London abgetreten. Wir besitzen eine Reihe von Briefen von ihm an den damaligen Inspector Soffmann, späteren Generalsuperintendenten in Berlin, in welchem er feine Erlebniffe in Islington schildert, bis er endlich vom Bischof von London nach vorausgegangener Brufung zum englischen Geiftlichen ordinirt ward. In Oftafrika arbeitete Dr. Krapf ichon langere Zeit, man mochte fast fagen, fruchtlos, doch bedurfte er dringend Unterftugung. Dazu wurde nun fein Landsmann, unfer R., beftimmt. Die Reife babin um bas Cap ber guten Hoffnung mahrte lange. Endlich ift er in Mombas bei Dr. Rrapf und freut sich "der grossen Stärfung und Förderung", die er bei ihm reichlich findet. Mit ihm machte er bald einen Besuch im Wanikalande, und in dem Dorfe Rabbai Empia wurden fie freundlich aufgenommen. R. meint, es fei ihnen hier eine große Thure geöffnet. Spater mußten fie schmergliche Erfahrungen machen. Gegen Ende des Auguft 1846 machten fich die beiden Manner auf den Beg, ihre Miffion in Rabbai zu beginnen; es war ein Leidensweg, denn fie litten am Fieber. R. giebt eine ruhrende Schilderung. Rrapf war fterbengtrant, und

R. batte am liebsten alle 20 Schritte geruht. Endlich find fie am Biele angekommen. Was für Noth hatten fie nun, bis eine hutte, die nicht viel beffer war, als die der Wanitas, hergeftellt war. Nur mit Muhe gelang es ihnen, ben Beiden das Borurtheil zu nehmen, daß fie nicht gekommen feien, Sandel gu treiben, fondern ihnen den Rath Gottes gur Geligfeit der Menfchen gu ber= fündigen. Es währte nicht lange, fo bauten fie fich eine andere Wohnung, unter dem Namen Rifiludini befannt, etwa eine halbe Stunde von Rabbai ent= fernt. Weil überhaupt Oftafrita ein unbekannter Continent mar, fo entichloffen fie fich, Reisen ins Innere zu unternehmen. Gine folche und zwar eine bedeutende führte R. aus. Das Ziel war das Schneeland Dichagga. Wir haben eine ausführliche Beschreibung derselben. In fieben Tagen tam er mitten burch die Bufte an das Gebirg Bura, das aus mehreren Bergketten beftand. Als er die zweite Rette bestieg, war er gang entzudt über die herrliche Gegend. "Wie prächtig", rust er aus, "ift doch die ganze Landschaft in ihrer reichen Mannia= faltigkeit von Bergen, Sügeln und Thälern mit dem üppigften Pflanzenwuchs! Ich glaubte, in den Jurabergen oder in der Gegend um Cannftatt in meinem Baterlande zu wandeln, so schön war das Land, so lieblich das Klima. wandelte über Berg und Thal fo leicht und froh wie dort." Un einem Sonntage schreibt er: "Es war mir, als ob die Natur mit mir den Sonntag Die hoch anstrebenden Berge mit ihrer üppigen Begetation und der mannichfaltige, fcone Befang ber Bogel priefen mit mir ihren Schöpfer . . . . Der tiefe Abfall des Menschen von Gott zeigt fich in diesen Ländern namentlich auch darin, daß die Natur über ihn herrscht, ftatt er über die Natur." Am 11. Mai tamen die Gebirge von Dichagga in Sicht, aus deren Mitte wie ein König ein Bergtegel hervorragte, deffen Gipfel mit ewigem Schnee geziert mar. Es war tein anderer Berg, als der nun allgemein bekannte Kilimandscharo. der Rufte hatten beide Miffionare öfters von diesem Schneeberge gehört. fah ihn R. jum ersten Male. Endlich wollte er wieder jurudreifen und schreibt: "Che ich von dem schönen Berge herunterging, auf dem ich eine fo großartige Aussicht genoffen hatte, betete ich aus der Tiefe meines Bergens für alle Bolfer umber: "Dein Reich tomme!" Roch im November deffelben Jahres (1848) machte sich R. abermals auf den Weg, um nach Kituhu, nordwestlich von Dichagga, vorzudringen. Es war trocene Jahreszeit; fein Weg führte ihn 6 Stunden bom Fuß bes Kilimandscharo vorüber. Die Umriffe biefes intereffanten Gebirgsstodes zeigten sich in voller Rlarheit, sogar bei Mondichein tonnte man ihn erkennen; aber die Ralte war so empfindlich, wie im Rovember Europas. Das Land, das er bereifte, mar von Thälern durchschnitten, wohl 2000 Fuß tief, und durchströmt von Bachen und Fluffen, deren er in anderthalb Tagen zwölf zählte, die er fammtlich zu überschreiten hatte. Sier hörte R. jum erften Male von großen Scen, die weiter im Inneren lagen. Auch bon einem Lande Uniamefi, das weiter im Besten liege, sprach man ihm. er gurudgekehrt mar, trat den beiden fühnen Mannern der Gedanke wieder nabe, eine Reise bis in die Mitte des Erdtheils und, wenn möglich, bis an die Weftfuste zu versuchen. hatte doch der König von Madschame versprochen, zur Alusinhrung behülflich zu fein. Und wirklich machte sich, reichlich ausgerüftet, unfer R. am 6. April 1849 auf den Weg; Dr. Krapf begleitete ibn bis Kadiaro. Es war ein fehr beschwerliches Unternehmen. Was aber den Reisenden am meisten ichmerzte, war die Treulofigkeit des Königs, welcher ftatt dem Wanderer Schut und Freundschaft zu gewähren, ihn feiner Sabseligkeiten beraubte. Da entschloß er sich, wieder umzutehren. Nur noch eine Tagereise bon Rabbai entfernt, konnte er unter der langen Anftrengung und bei dem Mangel an gehöriger Speise fast nicht mehr fortkommen. Bei dem erften

Wanifa fand er etwas beffere Speife und tam am 27. Juni gludlich in Rabbai an, wo inzwischen zwei Gehilfen, die Missionare Erhardt und Wagner, ange-kommen waren. Er sah mit Dr. Krapf ein, daß man mit der weiteren Ent= bedung des Inneren von Afrika Geduld haben muffe. Schon und mahr fagt R. in feinem Reisebericht: "Wenn des Berrn Stunde gefommen ift, fo wird tein Ronig mehr ben eindringenden Miffionar aufhalten tonnen." Die Schnee= berge Oftafritas und namentlich das Binnenmeer, bon welchem die Miffionare nach Europa schrieben, wurde von vielen Seiten als ein hirngespinnst mit Spott und Sohn übergoffen. Sie zeichneten fogar eine Rarte, welche im Calmer Missionsblatt erschien. Sie gaben die Kartenftige nicht als eine fertige und unwiderlegbare Thatfache, fondern wollten blos zu weiteren Nachforschungen an-Was man in Deutschland und anderwärts verspottet hatte, das betrachtete die königliche geographische Gesellschaft in London mit Ernst und veranlagte eine Expedition der Kapitane Burton und Spete zur Erforschung der Was für intereffante Entdeckungen diefe muthigen Männer, welche selbst Freunde der Miffionare waren, gemacht haben, liegt aller Welt vor Augen. Es gehört nicht hierher, näher darauf einzugehen. R. fühlte das Bedürfniß, in den Cheftand zu treten. Die Auserwählte war Mrs. Tyler, die er in Rairo als Lehrerin in der Lieder'schen Schule als gewünschte Gattin fennen gelernt hatte. Obwol fie 10 Jahre alter war, als er, war es eine glückliche Che. Kinder hatten fie keine. Im Januar 1852 kehrte er mit ihr nach Oft= afrita jurud. Auch feine Gattin wußte fich in die Rothe der oftafrifanischen Miffion zu finden. Sie hatten eine hochft bescheidene, jedoch zureichende Wohnung in Kifiludini, welches, wie gesagt, eine halbe Stunde von Rabbai auf der Grenzscheide des Wanita- und Watambagebietes liegt. hier mar der Mittelbunkt ber Missionsarbeit. Schon Dr. Krapf hatte mit angestrenatem Mieiße fich die verschiedenen Sprachen der umliegenden Stämme angeeignet, und nun trat auch R. mit Begabung in diefe Arbeit ein. Grammatisch und in Wörterbüchern wurden die Sprachen behandelt, auch einzelne Theile der heiligen Schrift in Diefelben überfett. Bas den Miffionaren aber die meifte Roth berursachte, war der harte Boden der Beiden. Die Rlagen der Missionare darüber find oft erschütternd. Stumpfheit, Graufamteit und Wolluft beherrschten die Bergen derer, an denen fie zu arbeiten hatten. Dazu tamen die Ginflufterungen der Muhamedaner, welche die Beiden mit Migtrauen gegen die Miffionare erfüllten. In einer Denkschrift der Miffionare vom Jahre 1854 an ihr Comittee in London sprachen die Missionare es geradezu aus, daß nach ihrer Ueberzeugung die Zeit für eine Miffion in Oftafrita noch nicht gekommen fei, daß fie jedoch auch bereit feien, in Geduld ihre muhevolle Arbeit fortzusetzen, wenn es das Comittee wünsche. Dieses wünschte es mit hinweis, daß in manchen anderen Missionsgebieten die Zeit der Prüsung noch viel länger gedauert habe. Beil zwei Krafte, Rrapf und Erhardt, wegen gebrochener Gesundheit gezwungen waren, Oftafrita zu verlaffen, fo war es unferem Rt. febr erwünscht, den Miffionar Deimler, welcher fich in Bombay ein Jahr lang für Diefe Miffion porbereitet hatte, im Jahr 1856 als Gehilfen zu erhalten. Da ftarb auf ein= mal der alte Imam von Mastat, welcher bisher die Stute der Miffionare gewefen war. Der Conful in Sanfibar rieth den Miffionaren, Risiludini zu ber= laffen, weil schredliche Rampfe um die Thronfolge bevorftanden. Auch der fromme Commodore Trotter, der die Missionare besuchte, rieth ihnen, sich auf fein Rriegsschiff zu begeben. Deimler nahm die Ginladung an, dagegen blieb R. mit feiner Gattin, und hatte die Freude, die beiden Rapitane Burton und Spete in feiner einfamen Wohnung zu empfangen. Da verbreitete fich auf ein= mal das Gerücht, daß die Mafai, einer der wildeften und graufamften Stämme, im Begriff feien, in das Gebiet der Watamba und Manita, ja bis an die Rufte einen Plunderungs- und Raubzug auszuführen. Bald brach auch ber Feind wie ein Gewitter über fie herein. Bange Familien wurden umgebracht, weder Alte noch Junge, weder Weiber noch Kinder wurden geschont. Der einzige bekehrte Wanifa Abe Gunbsche entkam mit feiner Familie. Auch die Missionare entflohen. R. schreibt: "Endlich am 14. Februar schifften wir uns von Mombas nach Sansibar ein. Es hindert mich nichts, nach Europa gurudzukehren; allein der Bunich, die Sprache der Banita noch grundlicher ju ftudieren, halt mich hier noch wahrscheinlich bis jum Berbst jurud. beffen bin ich gewiß, daß die oftafrikanische Miffion nicht wirklich aufgegeben, fondern nur für eine Beit unterbrochen ift, bis der Berr die Thuren wieder öffnet." Sie öffneten fich wirklich, die Beimsuchung durch die Mafai hatte ihre Wirtung nicht verfehlt. Wie freute fich Rrapf, als er nach gehn Jahren eine tleine Chriftengemeine bon Banita begrugen durfte. Diefes Gemeinlein wurde vermehrt und geftärkt durch chriftliche Afrikaner, Die in Bombay nament= lich durch Miffionar Nenberg gebildet und vorbereitet waren. Aber nach diefen für R. froben Erlebniffen traf ihn ein schwerer Schlag. Es ftarb ihm nämlich am 8. November 1866 sein ihm fo theures Weib. Er fagt von ihr: "In der dunkelften Zeit der oftafrikanischen Mission stand fie mir mit Treue und Singebung zur Seite, und ich werde immer auf fie als eine für eine Lage, die in dem von den Europäern fo gefürchteten Oftafrika fo viele Entbehrungen mit fich brachte, besonders ausgeruftete Person gurudbliden. Ihr Gedachtnig wird in der oftafrifanischen Mission im Segen bleiben, obgleich fie, theils wegen ihres vorgerudten Alters, theils aus Mangel an Sprachbegabung der Landessprache nicht so weit Meister wurde, daß sie sich mit Leichtigkeit mit den Gingeborenen unterhalten lernte. Schon jest fpure ich unter den Frauen eine größere Bereitwilligkeit, ju Jesu ju tommen." Das lette Lebewohl der Sterbenden war ein freundliches Lächeln. Es ift bekannt, daß man von Seiten Englands damit umging, wie in Westafrifa, so in Oftafrifa eine Colonie für befreite Stlaven anzulegen. Dem Stlavenhandel ein Ende zu bereiten, mar der bewährte Staatsmann Sir Bartle Frere beauftragt. Es war eine frohe Bot= schaft für den Beteran R., den gründlichen Kenner der Sprachen Oftafrifas. Dag er und feine Mitarbeiter bereit maren, für diefes edle driftliche Werk einzustehen, versteht sich. Jedoch war ihm wenig Gelegenheit gegeben, hier einzu= greifen; er wirfte in feinem Rifilubini in ber Stille fort. Beinabe hatte ben lieben Ginfiedler feine Gefellichaft zuruchgerugen; aber fie war froh, es nicht gethan zu haben, als im Jahr 1873 eine neue Zeit für Oftafrika anbrach. Er tonnte nun ruhig von seinen Wanitachriften abreifen, freilich mit dem Bedanken. nach Afrika zuruckzukehren, wenn der abgearbeitete Mann fich wieder erholt hatte. Er tam im April 1875 mit feinem Begleiter Nyendo nach England, um eine Augenoperation an sich vornehmen zu laffen. Sie gelang auch an einem Auge, bas andere war verloren. Dag er feine Beimath Gerlingen nach 31 Jahren zuerst wieder aufsuchte, ift begreiflich. Der Ausenthalt in den heimathlichen Berhältniffen bei naftaltem Berbftwetter taugte nicht für einen Mann, welcher drei Jahrzehnte im heißen Ufrika gewesen war. Er erkrankte aufs heftigste an Lungenentzundung und verlor sein Augenlicht gang. Dr. Krapf holte ihn nach Kornthal ab und fand eine Pflegerin, die den Miffionar als Rind fennen gelernt hatte. Als ihr aber der Untrag geftellt wurde, R. au heirathen, tonnte fie fich nur schwer dazu entschließen. Endlich entschloß fie fich ju dem Chebunde, da ftrahlte Rebmann's Angeficht, und er fing an, den 103. Pfalm ju fagen. Er hatte wirklich feine geeignetere Gehilfin finden konnen. Bu feiner Erholung gingen fie mehrere Mochen in das Bob Liebenzell, mas ihm auch gut that, denn er wollte wieder gesund und stark werden, um nochsmals nach seinem geliebten Afrika zurückzukehren. Gine abermalige Lungensentzündung wars ihn auss Krankenlager. Als seine Frau weinte, fragte er sie: "Warum weinst Du? Ich sterbe noch nicht; ich habe noch viele Arbeit vor mir." Gin kurzer Todeskamps nahm ihn hinweg. Er war gerade so alt geworden, wie seine erste Frau. Zu dem Suaheli-Wörterbuche des Dr. Kraps hat er viele Zusätze beigesügt, während ein anderes Suaheli-Wörterbuch von ihm allein herrührt.

Aus Tagebüchern des Archivs des Baseler Missionshauses, aus dem Baseler Missionsmagazin und Tagebüchern Kebmann's.

Ledderhofe.

**Rebmann:** Joh. Kudolf R. (Ampelander), geboren 1566 in Bern, Tochtersohn des Wolfgang Musculus, studirte u. a. in Heidelberg, war seit 1589 Pfarrer in Kirchlindach, 1592 Pfarrer in Thun, 1604 in Muri bei Bern, † 1605. Er ist der Versasser des geschmacklosen beschreibenden Lehrzgedichts "Poetisches Castmahl und Gespräch zweier Berge, des Niesen und Stockhorn" 1605. Weitere Ausgaben, vermehrt und verbessert durch seinen Sohn Valentin, datiren von 1606 und 1620.

Rebs: Chriftian Cottlob R., Dr. der Philosophie, evangelischer Geiftlicher und Schulmann, geboren am 23. Auguft 1773 ju Rogleben, † am 10. December 1843 ju Beig. Den ersten Elementarunterricht bis ju seiner Confirmation erhielt R. in der Klosterschule seiner Baterstadt; nachdem er noch weitere fechs Jahre daselbit Chmnasialbildung genossen hatte, ging er 1792 nach Leipzig und widmete fich dort dem Studium der Theologie; Rofenmuller und Morus waren hier seine Lehrer; zugleich suchte R. aber auch sich zum Lehrfach zu befähigen; zu diesem Zwecke trat er mit Plato und Dolz, die damals an der neuerrichteten Rathsfreischule zu Leipzig wirkten, in nahere Beziehung, durch welche Männer er in das Gebiet der Padagogit und Katechetik eingeführt wurde. Nach vierjährigem Universitätäftudium, während welcher Zeit er auch als Hauslehrer praktische Uebung sich zu erwerben Gelegenheit hatte, wurde R. als Conrector an bas Lyceum ju Reichenbach im Boigtlande berufen, wo feine padagogifche Neigung und Erfahrung einen erweiterten Wirkungsfreiß 1799 schied er von dieser Anstalt und übernahm eine Lehrstelle an der damaligen Stiftsichule zu Zeit; hier wurde ihm neben seiner sonstigen Lehr= thätigfeit auch bas Umt eines Gefanglehrers und Dirigenten geiftlicher Mufit, fowie die Leitung des Religionsunterrichtes übertragen, wo feiner musikalischen Begabung und Bildung und feiner tief religiöfen Gefinnung eine befonders gu= fagende Aufgabe ward. Sein Religionsunterricht war vorzugsweife auf die religiofe Erzichung des Gemuths berechnet, wobei ihn die eigene mahre Empfindung und eine hierauf beruhende beredte Lehrweise unterftutte. schränkte aber feine lettere Wirtsamkeit nicht auf fein Lehramt allein, sondern fuchte auch durch Erbauungs= und Belehrungsichriften auf die religiofe Bildung einzuwirken. Go erschienen von ihm 1815 "Drei Worte des Glaubens, der Liebe und der hoffnung oder lette Ermahnung eines Lehrers an die Jugend", fodann 1816 "Tägliche Betrachtungen und Gebete am Morgen und Abend nach ber Zeitfolge der Jahreszeiten", ferner "Andachtsbuch für die Jugend" u. f. w. Leipzig 1821; fpäter folgten "Die Stunden der Weihe im häuslichen Leben" u. f. w., Leipzig 1828, "Die Schulandacht" u. f. w., Leipzig 1830, sowie "Gebete und Betrachtungen für das haus und die Schule", Leipzig 1833. Aber auch noch auf anderem als religiösem Gebiete entfaltete R. seine didaktische Thatigkeit: angeregt durch Bestaloggi's Lehrweise, suchte er besonders boffen Receard.

Rechenmethode jur praktischen Anwendung ju bringen; er verfaßte ju dem 3mede mehrere nach Beftalogi'ichen Grundfaben angelegte Lehrbucher für ben Rechenunterricht; so erschien 1813 seine "Praktische Anleitung zum Rechnen nach Peftalozzi's Lehrart" u. f. w., die 1816 und 1819 weitere Auflagen erfuhr, und wobon 1820 auch ein Auszug herausgegeben wurde; fodann folgte feine "Anweifung jum Rechnen für Lehrer und Lernende", 1. und 2. Curfus, Ropf= und Tafelrechnen, Leipzig 1819. Beide Lehrbücher fanden in Fachfreifen gunftige Aufnahme. Auch der Berbefferung ber Methode des deutschen Sprach= unterrichts wendete R. fein Intereffe gu; in diefer Absicht veröffentlichte er das Ergebniß feiner Studien und Erfahrungen in den 1821 erfchienenen "Dent- und Sprechübungen" und in der 1824 herausgegebenen "Anleitung zur Kenntniß und Behandlung der deutschen Sprache". - Bur Pflege der Naturkunde hatte R. schon aubor 1817 seine beijällig ausgenommene "Naturlehre für die Jugend nach der Elementarmethode" verfaßt. Schlieglich find noch zwei Schriften Rebs' nicht zu übergehen, von denen die eine 1813 erschien und besonders darauf berechnet war, in der deutschen Jugend die Erkenntniß der großen Bedeutung der damaligen Tage und das deutsch-nationale Gefühl zu weden und zu beleben; diese Schrift ist betitelt: "Das Bild unserer Zeit"; in der zweiten Schrift "Das Leben und die Schule", Leipzig 1827, stellt sich R. die Ausgabe, den Einfluß bargulegen, ben bas geben in feinen vielfachen Geftaltungen auf ben Organismus der Schule übt. Neben seiner Wirtsamkeit als Geiftlicher, Lehrer und didattischer Schriftfteller fand R. noch Zeit jur Pflege der ihm von Jugend an lieb gewordenen Tonkunst und zur Berwerthung seiner musikalischen Kenntnisse und Fertigleiten beim Unterricht: in dem zu Zeit bestehenden Lehrerseminar mar ihm der Unterricht in der Harmonielehre und im Orgelfpiel übertragen; auch gründete er in diefer Stadt einen Gefangchor zur Pflege des Chorals und des Figural= Im Berbste 1842 fah sich R. durch förperliches Befinden gezwungen, um Enthebung von feiner Lehrthätigkeit und feinen firchlichen Functionen gu bitten; eine bald nachher eintretende gänzliche Erblindung vermehrte noch in geistiger hinsicht das Leiden des sonft an Thätigteit gewöhnten Mannes; am 10. December 1843 indete der Tod ein der hohen Aufgabe der Forderung menichlicher Bildung ftets und gang gewidmetes Leben. Die leitende Idee, von ber die Berfonlichfeit diefes Mannes in feinem Wirken burchdrungen und getragen war, spricht fich am deutlichsten in den Worten aus, die sich in feiner zu Zeig 1839 erschienenen Schrift "Erinnerung aus meinem Leben" finden: "Sollte man es unbegreiflich finden, wie mancher Lehrer von geringen Renntniffen dennoch viel auf seine Kinder wirkte, so wird dies erklärlich durch die Urberzeugung, daß er sie wahrhaft liebte. Erzieherin und wahre Lehrerin kann nur die Liebe fein."

Vgl. Nekrolog, mitgetheilt von M. Kloß in der Allgem. Schulzeit. 1843. Nr. 202. — Sethitbiographie im 2. Bd. des von Diesterweg herausgegebenen "Pädadogischen Deutschland". Berlin 1836. — "Erinnerungen aus meinem Leben". Zeit 1839.

Reccard: Gotthilf Christian K. wurde zu Wernigerode, wo sein Vater Johann Philipp K. damals Diaconus war, am 13. März 1735 geboren. Bis zum siedzehnten Jahre besuchte er das Lyceum seiner Vaterstadt, welches von dem hochverdienten strengen Rector H. Schühe geleitet wurde. Im Jahre 1752 siedelte er auf das Pädagogium zu Kloster Vergen bei Magdeburg über. Unter den dortigen Lehrern hat namentlich Joh. Jesaias Silberschlag auf ihn Einfluß gewonnen und ihm seine eigene, die Theologie mit der Naturwissenschaft apologetisch verbindende Richtung gegeben; merkwürdigerweise war

auch bas spätere Lebensschicksal beider ein ahnliches, indem der Lehrer in zwei Alemter einrudte, die der Schuler bereits vor ihm bekleidet hatte. Da er fich für die theologische Laufbahn entschieden hatte, so war für R. die Wahl der Universität, wie damals die Berhaltniffe lagen, fast felbstverftandlich; er ftudirte zu halle von 1754 bis 1758. Da schon hier seine geiftige Bedeutung von einflugreichen Personen erkannt worden war, so brauchte er nach vollendetem Studium nicht in die Beimath gurudgutehren, fondern tonnte fofort einen ehrenvollen Ruf an die Realschule zu Berlin annehmen, wo ihm auch die Aufsicht über die Bibliothet und, seinen naturhiftorischen Reigungen entsprechend, die über das Naturalien- und Kunstcabinet, sowie über die Sammlung von Maschinen und Modellen übertragen wurde. Im Jahre 1762 wurde er Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und zweiter Inspector der Realschule. machte er aus Gefundheitsrudsichten und zu feiner weiteren wiffenschaftlichen Ausbildung eine zweimonatliche Reife durch Sachsen und Franken, auf welcher er namentlich die Bergwerke des Harzes befuchte. Da der Berliner Realschule bon Seiten des Publiciften J. G. Groß, Redacteurs der Erlanger Zeitung, eine große Schenkung zugefallen mar, murde er im Jahre 1765 zur Erledigung der bamit zusammenhängenden Geschäfte nach Erlangen und Rurnberg geschieft und knüpfte daran eine litterarische Reise nach Frankreich, England und Holland, wobei er fich namentlich in Strafburg, Paris, London, Umfterdam und Lenden aufhielt. Kaum nach Berlin gurudgetehrt, erhielt er wiederum einen Ruf und zwar als ordentlicher Professor der Theologie an die Universität zu Königsberg und zugleich als Pfarrer der Sacheimischen Gemeinde daselbst. Im Jahre 1766 wurde er, 31 Jahre alt, Doctor der Theologie, 1767 Oberpfarrer, 1772 Confistorialrath und endlich 1775 Director des einen der Königsberger Symnasien, bes Collegium Fridericianum. Diefer Anftalt hat er bann noch in ruftigem Wirken 23 Jahre lang vorgestanden, bis er am 3. October 1798 starb. Unter feinen Schriften ift die allgemeinfte und am meiften anerkannte fein "Lehrbuch, darin ein kurzgesafter Unterricht aus verschiedenen philosophischen und mathematischen Wissenschaften, der Historie und Geographie gegeben wird"; dieses Werk erschien zuerst zu Berlin 1765, in fechster Auflage ebenda 1782; auch ber gleichzeitig aus diefem Lehrbuche veranftaltete und für Landschulen bestimmte Auszug erlebte im Sahre 1783 die vierte Auflage. Seine rein theologischen Schriften beschränken fich im Wesentlichen auf eine Anzahl Predigten, die bier nicht im Einzelnen erwähnt werden können; außerdem ift etwa zu nennen fein "Programma de evangelio in universo terrarum orbe divulgando", Regiomonti 1776. Undere Abhandlungen zeigen feine Reigung, feine aftronomischen Kennt= niffe auf theologischem Gebiete zu verwerthen. Dahin gehören folgende: "Programma de stella, quae Magis nato Christo apparuit", Regiom. 1766; "Dissertatio I et II de notione immensitatis Dei contemplatione magnitudinis mundi", ebendaselbst in demselben Jahre; "Programma in rationes et limites incertitudinis circa tempus nativitatis Christi inquirens", ebendaselbst 1768; "De noviluniis", ebendaselbst 1772; "De fuga infantis Jesu in Aegyptum", ebendaselbst 1780; "De neomenia Judaeorum paschali" etc. Rein aftronomischen Inhalts sind da= gegen: "Abhandlung von der Entdedung eines Trabanten der Benus, aus dem Frangöfischen übersett mit Anmerkungen", Berlin 1761; "Abhandlung von ber großen Sonnenfinsterniß, die sich im Jahre 1764 ereignen wird", Berlin 1763; aweite, fehr vermehrte Ausgabe nebft einem Unhange, "darin neun Mondfinfterniffe und alle fichtbaren Finfterniffe der Jupitertrabanten deffelben Jahres, des= gleichen alle fünftigen Sonnen- und Mondfinfterniffe biefes Jahrhunderts berechnet werden", Berlin 1764; "Beobachtungen der Sonnenfinsternig des 1. April 1764, ingleichen der Mondfinsternig den 17. Marg Diefes Jahres,

nebst den daraus hergeleiteten Schlüssen", Berlin 1764. Außerdem veröffentlichte er mehrere aftronomische Wahrnehmungen in den Leipziger "actis eruditorum", sowie verschiedene Abhandlungen in deutschen und französischen Zeitschristen. Für seinen Charakter spricht es, daß er, nachdem sein Bruder Johann Friedrich R. 1763 als praktischer Arzt in Wernigerode gestorben war, eine "Nachricht vom Leben und Tode" desselben zu Berlin 1764 herausgab.

Goldbeck, litterarische Nachrichten von Preußen, Berlin 1781, S. 101—104. — Denina, la Prusse littéraire sous Fréderic II. Berlin 1791. — Keß-lin, Nachrichten von Schriftftellern und Künstlern der Grafschaft Wernigerode.

Maadeburg 1856.

E. Förstemann.

Rechberg: Sans v. R. war als vierter Sohn des Heinrich von Hohen= rechberg und der Gräfin Agnes von Belfenstein darauf angewiesen, fich eine anderweitige Berrichaft zu grunden. Durch Beirath mit Beronita Truchseffin bon Waldburg und nach ihrem Tode mit Gräfin Elijabeth von Werdenberg= Sargans wurde er der Stifter der schwarzwälder Linie feines Hauses. Bunachft trat er in die Dienste Defterreichs, nachdem er 1438 Leben von demfelben in der Grafichaft Beringen getauft. Gin fehde= und beuteluftiger Ritter, betheiligte er fich als Bogt zu Laufenburg 1441 an der Plünderung der nach Genf beftimmten städtischen Raufmannsgüter auf bem Bobenfee. 1443 vertheidigte er als hauptmann die Reichsftadt Burich gegen die Gidgenoffen, verhandelte dann im Auftrage Raifer Friedrich's III. mit den Armagnacs und ichloß fich diesen, nachdem er aus dem von den Schweizern belagerten Schloß Farnsburg ent= ronnen war, jum Entfage Burichs an. Rach Beendigung des Kriegs führte er eine Privatfehde mit der Stadt Rheinfelben, bot aber, da er bei diesem Unlaffe von Defterreich beleidigt wurde, 1449 den Stadten feine Dienfte an. Diefe trauten ihm nicht recht; dagegen beftellte ihn Nurnberg zum Oberften der Wagenburg, als welcher er hervorragenden Antheil an der Besiegung des Markgrafen Albrecht bei Pillenreute (1450) hatte. Schon im folgenden Jahre schickte er Fehdebriefe an Ulm und andere Städte, weil einer seiner Genoffen sich von ihnen geschädigt glaubte. In diesem Kampse wurde sein Schloß Ram= stein bei Rottweil genommen. Hans v. R. rächte sich durch unmenschliche Gewaltthätigkeiten von seinem Schlosse Ruckburg bei Bregenz aus, das schon porher als Raubnest gefürchtet war. Den Städten glückte es, auch Ruckburg au gerstoren; freilich mußten fie, weil es nicht in offenem Rriege geschehen, bebeutende Entschädigungen bezahlen. Mit dem erhaltenen Gelde baute der Ritter. um einen ficheren Rückhalt zu haben, die Tefte Schramberg, ließ fich, als diefe vollendet war, 1461 von Graf Ulrich von Württemberg zum Feldhauptmann bestellen, zog sich aber, da er gegen den Pfälzer Krieg war und die Ruftungen ihm zu schwach schienen, nach Schramberg zurud. Jest verbundete er fich mit einigen gleichgesinnten Rittern und benütte die Klage eines Anechts gegen den Grafen Bans von Werdenberg, um aufs neue eine Fehde zu beginnen. September 1464 zog er mit 300 Reitern und einigem Fugvolt auf die Alb und verwüftete die Werbenbergischen Besitzungen. Da trat ihm der Georgenbund entgegen. Zwar gludte es biefem nicht, ben Sobentwiel, ben Bauptftugpuntt der Gegner, zu nehmen; aber Graf Eberhard von Bürttemberg hielt hans v. R. bei Schramberg feft. Bei einem Ausfall, den diefer machte, um die Umgegend auszuplündern, wurde er angegriffen und, während er die Reinde fiegreich verfolgte, durch einen Pfeilschuß verwundet. Nach Billingen gebracht, ftarb er am 13. November 1464.

Pfister, Geschichte von Schwaben V, 20, 38, 93, 166. — Vanotti, Geschichte der Grasen von Montsort 410. — v. Stälin, Wirtemb. Geschichte III.

560. — Beschreibung des Oberamts Emund 143. — Württemb. Bierteljahrs= hefte 1886, 253.

Eugen Schneiber.

Rechberg = Nothenlöwen: Alvis Franz Graf v. R., baierischer Staats= mann, geboren am 18. September 1766, der älteste Sohn des Freiherrn Max Emanuel v. Rechberg und Rothenlöwen, herrn der Graf- und Berrichaften Sobenrechberg, Donzdorf, Scharpfenberg, Beigenftein und Rellmung, julegt baierifchen wirtlichen Geheimraths und Oberfthofmeifters, und feiner Chefrau Maria Balpurgis, geb. Freiin v. Sandizell. (Rachdem die Herrschaft Rechberg 1810 unter württembergische Staatshoheit gekommen war, wurden die aus der Linie Beigenstein stammenden Freiherrn am 1. Rovember 1810 in der Person Max Emanuel's v. R. in den Grafenstand erhoben; 1815 wurde die Familie in die Kategorie jener Standesherren aufgenommen, auf beren Besitzungen Reichs= und Rreis= ftimmen ruhten.) Alois Graf v. R., feit 9. Februar 1797 vermählt mit Maria Anna Gräfin v. Schlitz, genannt Borg, begann die staatsmännische Laufbahn als pfalzzweibrudenscher Comitialgefandter zu Regensburg. Nachdem er von September 1798 bis Februar 1799 als Bevollmächtigter Herzog Max Joseph's am Friedenscongreß zu Raftatt theilgenommen hatte, erhielt er (16. Juli 1799) den pfalz = baierischen Gefandtschaftspoften in St. Betersburg, der von besonderer Wichtigkeit war, weil der Nachfolger Karl Theodor's durch Aushebung des Malteserordens in Baiern den Born bes Baren Baul fo gereigt hatte, daß diefer eine Besetzung Baierns durch ruffische Truppen anzuordnen und Ginverleibung bes Rurfürstenthums in Die öfterreichischen Erblande zu begunftigen Willens war. Durch Wiederherstellung des Ordens und Zusage eifrigerer Theilnahme Baierns am Kriege gegen Frankreich gelang es aber, ben Baren zu verföhnen, und am 20. September (1. October) 1799 konnte fogar durch R. ein Aliangvertrag zwifchen dem Raifer aller Reugen und bem Rurfürsten von Bfalg-Baiern abgeschloffen werden. Im October 1800 ging R. als Gefandter nach Berlin, im Februar 1801 nach Regensburg, wo er bis jur Auflösung des deutschen Reichs= tages blieb. Im April 1801 ging er nochmals in außerordentlicher Mission nach St. Betersburg, um den Rachfolger des ermordeten Baul, Alexander I., für die Entschädigung ber beutschen Fürsten burch Säcularifationen gunftig zu ftimmen; er konnte jedoch, wie Montgelas in seinen Denkwürdigkeiten versichert, nur vage Buficherungen als Ergebniß feiner Sendung jurudbringen. Nachdem er im Sommer 1806 die ersten fruchtlofen Unterhandlungen wegen eines baierischen Concordates mit dem Runtius Hannibal Grafen de la Benga eingeleitet hatte, wurde er am 25. December 1806 als Vertreter der baierischen Krone nach Wien abgeordnet. Rechberg's Schariblick erfannte querft, wie fein Gegner Montgelas hervorhebt, im Berbft 1808 die Schwenkung des öfterreichischen Cabinets, das fich zu neuem Krieg gegen Frankreich anschickte, um dem Kaifer das alte Ueber= gewicht in Deutschland und die verlorenen Provinzen zurückzuerobern; es wurde von Raifer Napoleon dem baierischen Diplomaten hoch angerechnet, daß er, das Geheimniß des Wiener Hojes durchschauend, nach München und Paris Warnungen richtete, mahrend der frangofifche Botichafter Andreaffn nur rofig gefarbte Schils berungen entwarf und an jeindselige Stimmung und Gefahr nicht glauben wollte. Im Juli 1809 aus Wien abberufen, murde R. jum hofcommiffar ber drei fub= lichen Kreise des Königreichs ernannt, mußte aber bald wieder mit den flüch= tigen baierischen Truppen aus Tirol abziehen, ohne zu amtlicher Thätigkeit gelangt ju fein. Darauf wurde er als hofcommiffar jur Befignahme bes Fürftenthums Baireuth abgeordnet; nach Abschluß des Pregburger Friedens tehrte er auf den Gefandtschaftsposten in Wien gurud. Um 10. Juli 1815 wurde er als baierischer Bevollmächtigter dem Sauptquartier der allierten Mächte bei=

gegeben. Sowohl in biefer Stellung als während des Wiener Congreffes fand er wiederholt Gelegenheit, die baierischen Interessen vortheilhaft zu vertheidigen und fich die Bunft des Kronpringen Ludwig zu erwerben. Als diefer im Januar 1816 nach Mailand ging, um den dort weilenden Raifer Frang für Abtretung des badischen Main- und Taubertreises an Baiern zu gewinnen, ließ er sich von R. begleiten. Nach Eröffnung des Frankfurter Bundestages wurde R. jum Bundestagsgefandten ernannt (13. April 1816), vorläufig jedoch, da feine Unwesenheit in Wien zur Ausgleichung der deutschen Territorialangelegenheiten noch nothwendig war, burch den Generalcommiffar in Afchaffenburg, Baron v. Gruben, Bum Sturg des Premierministers Grafen Montgelas scheint R. nicht beigetragen ju haben, wenigstens gablt ihn Montgelas in feinen Denkwurdigkeiten nicht unter den "Berichworenen" auf, welche für den Cabinets- und Spitemwechfel thätig waren, und blieb, auch nachbem R. fein Nachfolger geworden war, mit ihm in freundschaftlichem Verkehr. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ebenso, wie auf die Entlassung Montgelas', auch auf die Wahl des Nachfolgers der Thronfolger Ludwig entscheidenden Ginfluß ausübte, wenn auch bald darauf die politischen Ansichten des Thronfolgers und des Ministers in Conflict geriethen. Durch Entschließung vom 2. Februar 1817 wurde Montgelas, "um bei den Angriffen auf feine Gefundheit eine Erleichterung in feinen Geschäften gu empfangen, der gangen Laft der ihm bisher anvertrauten Staatsamter" enthoben und an deffen Stelle neben Graf Thurheim als Minifter des Innern und Baron Lerchenfeld als Finanzminifter R. jum Minifter bes königlichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten erhoben. Das neue Ministerium hatte namentlich zwei wichtige Ausgaben zu erledigen: die schwierigen Berhandlungen mit der Curie wegen Grundung einer baierischen Landesfirche jum Biel ju fuhren, und ben Forderungen der Berfaffungsfreunde, an deren Spike Marichall Wrede und der Kronprinz ftanden, gerecht zu werden. Die Kirchenpolitik Rechberg's ist ebenso wenig liberal wie klerikal zu nennen; er wünschte den Frieden mit Rom, ohne jedoch die überspannten Bedingungen der Curie aut zu heißen. Freilich wurden durch das im Juni 1817 abgeschloffene Concordat die Hoheitsrechte des Staates auf empfindliche Weise geschädigt, doch trifft die Schuld nicht den leitenden Minister, sondern den Bermittler, den mit dem Cardinalshut belohnten Häffelin, der die Verhandlungen eigenmächtig zu einem Abschluß führte, welcher den Intentionen ber baierischen Regierung völlig zuwiderlief und die Gesetzgebung der zwei letten Jahrzehnte gefährdete. Alls daher in den protestantischen Landes= theilen ernfte Mifftimmung hervortrat, wurde beschloffen, das Concordat jugleich mit einem die Rechtsverhältnisse aller Religionsgeschlichaften regelnden conftitutionellen Edict zu veröffentlichen. Rascher wurden demnach, obwohl R. und Thurheim durchaus keine wohlwollenden Freunde einer wirklichen Repräsentativverfaffung waren, die Arbeiten der schon 1814 berufenen Berfaffungscommiffion gefördert, so daß am 26. Mai 1818 das Werk zum Abschluß gelangte. Als aber der erfte Landtag 1819 fturmischen Berlauf nahm und insbesondere die bom Abgeordneten hornthal gestellte Forderung, daß das Militär auf die Berfaffung beeidigt werde, große Aufregung hervorrief, richtete R. an das Berliner Cabinet eine vertrauliche Anfrage, was von Preußen zu erwarten fei, wenn man fich in Baiern genöthigt feben murde, die Berfaffung wieder aufzuheben. Die Antwort lautete jedoch nicht ermuthigend, und da auch die Opposition in der Rammer etwas gemäßigter auftrat, wurde ber geplante Staatsftreich aufgegeben. Es ift kaum glaublich, daß R. ohne Wiffen und gegen den Willen des Königs jene Unfrage gestellt habe, doch scheinen die übrigen Minister nicht darum gewußt zu haben. In einem Briefe des Finanzministers Lerchenseld wird bitter geklagt über die "Gewohnheit Rechberg's, Alles, was mit auswärtigen Staaten ber-

handelt werde, als eine auswärtige Angelegenheit zu betrachten und deshalb als ausschlieglich zu seinem Reffort gehörig ju behandeln, ohne Rudficht darauf, wie tief der Wegenstand in die inneren Ungelegenheiten des Landes eingriff". Alls bald nach Schluß des erften Landtages die tonangebenden Staatsmänner der deutschen Großmächte heftige Angriffe gegen den füddeutschen Constitutionalismus zu richten begannen, wäre R., der in den Conferenzen zu Karlsbad Baiern vertrat, nicht abgeneigt gewesen, der Gunst Metternich's die neue Institution zu opfern. Obwohl R. die Karlsbader Beichluffe forgfältig geheim hielt, verbreitete fich das Gerücht, der Kronpring wolle den Minister im Reichsrath wegen Soch= verrathes belangen. Das Gerücht hatte zwar übertrieben; thatfächlich aber murde nur durch energisches Borgeben des Kronpringen und der verfasigungstreuen Minister verhindert, daß durch die Rarlsbader Zwangsgesete die Beriaffung felbst gertrummert werde. In der entscheidenden Confereng fah fich R. ifolirt und gab schließlich feine Zustimmung zu einem Compromiß, wonach die Karlsbader Beichluffe gwar veröffentlicht werden follten, doch mit dem Bufat, diefelben follten nur gelten, insofern fie nicht mit der Unabhängigkeit der Krone und den verfaffungsmäßigen Rechten der Unterthanen im Widerfpruch ständen. Als die Gefandten der Grogmachte gegen biefen Borbehalt, ber eine Losfagung Baierns von gemeinsamen Bundesbeschluffen bedeute, entrufteten Broteft erhoben, führte R. zur Entschuldigung an, die baierische Regierung bente nicht daran, sich vom Bunde zu trennen; die Form der Bekanntmachung habe "bloß Beruhigung der königlichen Unterthanen" bezweckt. Treitschke, nur auf Berichte des preußischen Befandten fich ftugend, verfichert, zu den Wiener Ministerconferengen fei R. des= halb nicht gegangen, weil er "mit feiner Menschenkenntniß voraussah, daß der des Liberalismus verdächtigte Bureaukrat Zentner als ein warmer Verehrer Metternich's von der Donau heimkehren" werde; diese gesuchte Erklärung durfte jedoch faum den Borgug verdienen vor Lerchenfeld's Darlegung, wonach es als glucklicher Erfolg ber Verfaffungspartei im Ministerium anzusehen mar, daß nicht R., sondern der aufrichtig constitutionelle Zentner als Vertreter Baierns nach Wien entfendet und die Inftruction für ihn nicht vom Minister des Aeußeren allein, fondern vom gesammten Minifterrath feftgefest murbe. Da jedoch ber Ronig einmal gegen den umfturzsüchtigen Liberalismus mißtrauisch geworden war, befestigte fich die Stellung Rechberg's bald wieder, und wenn auch an den constitutionellen Formen nichts geandert wurde, so blieb doch für die deutsche Bolitit bes Münchener Bojes ber Ginfluß bes mit ben Brincipien ber beutschen Großmächte sympathisirenden R. maggebend. Als im Landtage von 1822 bie Forderung laut murde, "das in Rarlsbad gegebene Beifpiel eines erften Attentats auf die Berfaffung nicht ungeahndet zu laffen", nahm R. wieder ben Beiftand Metternich's und Bernftorff's gegen die "Feinde aller Autorität" in Anspruch, erhielt jedoch nur fühlen Troft. Bielleicht hatte aber auch der Hulferuf nichts anderes bezweckt, als das Odium, das die fturmischen Auftritte in der Rammer im Lager der Gegner des Constitutionalismus machgerufen hatten, von der Regierung abzulenken. Der von Treitschfe erhobene Vorwurf, vom Münchener Cabinet fei bei dieser und anderer Belegenheit zweideutige Politik getrieben worden, ift nicht unberechtigt, aber man darf auch nicht vergeffen, in welch' peinlicher, angftlicher Lage fich die mittleren und fleinen Staaten befanden, ba ihnen unaufhörlich in drohendem Tone vorgehalten wurde, daß ihr Verfaffungs= leben die allgemeine Ruhe und Ordnung gefährde. Deshalb braucht man weder anzunehmen, daß die reactionären Berficherungen, womit R. während Metternich's Aufenthalt in Tegernsee im Mai 1824 besonders freigebig war, der wirklichen Gefinnung des Minifters entsprachen, noch darf mit folder Doppelzungigkeit gar gu ftreng ins Gericht gegangen werben. Die herrschende Strömung ber Beit

war so mächtig, daß nicht bloß R., sondern auch seine politischen Gegner Zentner und Lerchenseld der im Herbst 1825 beantragten Verlängerung der Karlsbader Beschlüsse zustimmten. Die von Lerchenseld längst besürchtete Katastrophe, auf welche Metternich mit Hochdruck hinarbeitete, die Aushebung der Versassung, wäre wohl unvermeidlich gewesen, wenn nicht die am 12. October 1825 ersolgte Thronbesteigung Ludwig's I. das constitutionelle Princip neu gekrästigt hätte. Schon am 28. October 1825 wurde R. in den Ruhestand versetzt. Fortan hielt er sich abwechselnd in München und auf seinen Gütern in Württemberg auf. Er starb auf Schloß Donzdorf am 10. März 1849. — Ein jüngerer Bruder des Ministers, Joseph Maria Abam Graf v. R., geb. am 3. März 1769 in Donzdorf, rückte in baierischem Heeresdienst zum Generallieutenant vor, wurde aber auch mehrsach mit diplomatischen Aufgaben betraut. Am 23. Januar 1816 wurde er zum Gesandten in Berlin ernannt, am 10. September 1825 in den Ruhestand versetzt. Er starb zu München am 27. März 1833.

Sicherer, Staat und Kirche von 1799—1821, S. 113, 222, 240 ff. — v. Treitschte, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, II, S. 349, 504, 580; III, 269, 335, 348 ff. — M. Frhr. v. Lerchenseld, Aus den Papieren des f. b. Staatsministers Maximilian Freiherrn von Lerchenseld, S. 62, 84, 122, 136 ff. — Personalacten im k. geh. Staatsarchiv zu München.

Seigel.

Nechberg = Rothenlöwen: Anton Graf v. K., geb. am 13. Mai 1776 zu Donzdorf in Bürttemberg als Sohn des baierischen Oberstämmerers Freiherrn v. K., † als baierischer Generallieutenant am 4. Januar 1837 zu München, trat 1794 in die baierische Armee ein und zeichnete sich insbesondere in den Kriegen 1805 und 1806 – 1807 aus. 1808 zum Grzieher des Prinzen Karl erwählt, blieb K. dis 1813 in dieser Berwendung. Am Kriege 1813—14 gegen Frankreich nahm er als Ches des Generalstades des baierischen Heeres unter Wrede Theil und war als solcher auch 1815 in Thätigkeit. Nach dem Kriege trat K. wieder in den Dienst des Hönigs.

Schrettinger, Der baierische Militär-Mag-Joseph-Orden und seine Mitglieber. München 1882.

Rechberger: Augustin R., fatholischer Theologe, geb. am 18. November 1800 zu Ling als ber Sohn bes Ranoniften und (weltlichen) Confiftorialkanglers Georg R. (f. u.), studirte das Gymnasium und die Theologie in Ling, wurde 19. August 1824 Priester, wirkte durch vier Jahre als Cooperator an der St. Mathiaspfarre in Ling und erhielt 1828 die Lehrkanzel der Dogmatik an dem (damaligen) Lyceum in Ling, die er mit großem Eifer bis 1852 versah, wo er die ansehnliche Pfarre Waizenfirchen befam. In die Zeit seines Lehramtes fällt die Berausgabe bes folgenden dogmatisch-fpeculativen Wertes: "Das dreieine Leben in Gott und jedem Geschöpfe, durch katholische Speculation als Interpretation nachgewiesen von Dr. Karl M. Manrhofer; aus deffen wiffenschaftlichem Nachlasse zusammengestellt von zwei Professoren der Theologie in Desterreich" (nämlich Rechberger und Jos. Reiter), 2 Bande, Regensburg 1851. Dieses Werk beruht vielsach auf einem während der Jahre 1833-38 zwischen dem genialen Arzte Manrhofer, der fich mit theologischer Speculation viel befaßte und zwischen R. geführten Briefwechsel, welchen R. völlig zu einem formlichen Werke erft umarbeitete. Der erfte Band bietet Grundzüge einer fatholischen Metaphysit, Kosmologie und Anthropologie; der zweite behandelt die Urgeschichte der Menschheit, des Bolfer-, Staats- und Kirchenrechtes. Der intereffantefte

Theil des gangen Werkes ift die speculative Begründung des Trinitätsdogmas und das Eigenthumliche ift hierbei, daß jum Ausgangspunkte der Speculation die Idee des Lebens genommen wird; von mancher Seite wurde das geiftreiche Wert bemängelt mit Rudficht auf die dogmatische Orthodoxie, doch wurde der Scharffinn und der gute Wille des ursprünglichen Berfaffers, ber feine Schrift nur als einen Bersuch betrachten wollte, ftets anerkannt. Die tieffinnige Ub= handlung über die Geiftigfeit Gottes erinnert hie und da an Schelling's Spftem. R. rief außerdem durch feine Bemühungen die einstige "Linger theologisch= praktische Quartalschrift" im J. 1848 wieder ins Leben, deren Hauptredacteur er bis 1852 blieb; eine gründliche Arbeit aus feiner Feder ift in diefer Zeit= schrift der Auffat "Ueber die Tradition" (Jahrg. 1848). Außerdem veröffent= lichte R. ein Schriftchen: "Das firchliche Institut ber Bolfsmiffion", Ling 1851. Durch vielseitige Thatigkeit im Predigtamte, in Leitung von Exercitien u. dgl. wurde diefer gründlich gebildete Dogmatiker abgehalten, größere litterarische Arbeiten zu verfaffen. Nachdem er bereits 1849 zum Ehrendomherrn ernannt war, murde er 1859 wirklicher Domherr und zugleich Regens des bischöflichen Priefterseminars, als welcher er die Liebe feiner Alumnen in hochstem Grade fich erwarb, wie er überhaupt in der ganzen Diöcese und auch bei der Laienwelt im größten Ansehen stand. R. ftarb am 8. December 1864.

Bgl. Linzer katholische Blätter, Jahrg. 1864, Nr. 99 u. 100. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des österreichischen Kaiserstaates, 25. Bd., S. 94—95. — Eigene Notizen. Otto Schmid.

Rechberger: Georg R., Kanonist, geb. am 10. Mai 1758 zu Linz in Oberöfterreich, + daselbst am 13. (nach anderen Angaben 18.) December 1808. Er legte in feiner Baterftadt die Symnafialftudien gurud, an der Univerfitat gu Wien die juriftischen, erwarb an dieser im J. 1779 die juriftische Doctorwurde und wurde im J. 1780 als Advocat zu Linz vereidigt. Im J. 1785 wurde er Kangler des neu errichteten Bisthums Ling (errichtet mit Bulle Bius' VI. bom 28. Januar 1784) und am 30. April beffelben Jahres Rath am bifchoflichen Confiftorium. In biefer Stellung hat er maggebenden Antheil gehabt an den Arbeiten für die Diocefanspnode von 1787, die Dotation des Bisthums und Capitels 1792, die Errichtung der theologischen Lehranftalt und des Semi= nars 1801. Er erfreute fich des vollsten Bertrauens der beiden erften Bischöfe von Ling, Ernst Johann Nepomuk Graf v. Herberstein (14. Februar 1785 bis 1788) und Joseph Anton Gall (15. December 1788 bis 1814), welche im Sinne der Reformen Raifer Joseph's II. wirkten. Un den Josephinischen Reformen als folchen hat er keinen hervorragenden Antheil genommen, weil er keine staatliche Stellung hatte; befto größer ift aber fein Ginflug gemefen auf die Richtung der Beamten in kirchlicher Hinsicht. Denn sein "Handbuch des österreichischen Kirchenrechts" (Ling 1807, 2 Bde.; neue Auflage, mit Rücksicht auf das burgerliche Gesetzbuch, bearbeitet von Gapp, 1815 und 1824, in 5. Aufl. 1825, verm. und verb. von J. R. Enklin, Reutlingen 1836; lateinisch von R. felbst) "Enchiridion jur. eccles. austriaci", Ling 1809, 1819, 1824, 2 Bbe., italienisch von F. Foramiti "Manuale del gius eccles. cet.", Venez. 1819) wird in der "Inftruction des hochst genehmigten Lehrplanes über das juridisch-politische Studium" vom 25. October 1810 als das bei den Borlefungen ju Grunde zu legende Lehrbuch angesehen und blieb das officiell vorgeschriebene Lehrbuch Des Rirchenrechts für alle öfterreichischen Lehranftalten (juriftische Facultäten, theologische Lehranstalten) bis in die Mitte des Jahres 1834, obwohl mit Decret vom 17. Januar 1820 nach dem Erscheinen der italienischen Ueber-

setzung "omnes editiones et versiones" bes Buches auf den römischen Inder der verbotenen Bücher gesetzt worden waren. Dieses Buch ift miffenschaftlich eines der unbedeutenoften, die es gibt. Für alle Begenftande, welche feiner unmittelbaren staatlichen Einwirkung nach ben geltenden Gefeten unterftanden, bietet bas Buch nichts als die auf die bekannten Werke gallicanischer Richtung gestütte Darftellung; wo es principielle Fragen behandelt, wendet es Grunde an, welche benen der Begner an Seichtheit nicht nahestehen und bei schlauer Behandlung leicht für das Gegentheil gebraucht werden fonnen. Das Syftem ift das zu feiner Zeit gebräuchliche. Die Bedeutung des Buches liegt nur darin, daß für alle durch ftaatliche Gesetze und Berordnungen geregelten Begenftande die Darstellung lediglich auf diefen fußt. Auf folche Weise kommt der es Be= nuhende nicht einmal zu bem Bewußtsein, daß es für diese Dinge auch andere Normen gabe, und läßt das Buch als ein systematisches die "in publicoecclesiasticis" geltenden Borfchriften mit beren eigenen Worten abgefürzt bietendes Compendium teinen Zweisel an der Richtigkeit dieses Systems entstehen. begreift man auch, daß die an der hand dieses Buches unterrichteten Beamten und Geiftlichen die Geltung der Staatsgesete für alles, mas folche ordneten, als felbstverständlich ansahen. Auf diesem Standpunkte standen in Wirklichkeit mit verichwindenden Ausnahmen ziemlich Alle, deren Studienzeit in die dreißiger und vierziger Jahre fiel. Gin Stärfung fand diefer Ginfluß Rechberger's durch feine "Anleitung zum geiftlichen Geschäftsftyl in den öfterreichischen Staaten, mit vielen Benfpielen", Ling 1807, 4. Aufl. 1826, welche bis auf die von Helfert saft überall in Gebraich war. Seine Erstlingsschrift war "Dissert. jur. de advocatis s. causarum patronis", Wien 1780.

Fr. Ser. Jos. Freindaller, Denkschr. auf Georg Rechberger in Linz, Linz 1809. — Sam. Bauer, Allg. historisch-biogr. Handwörterbuch II, 287.

- v. Wurzbach, XXV, 27. - v. Schulte, Geschichte II, 300 ff.

v. Schulte.

Reche: Johann Wilhelm R. wurde am 3. November 1764 zu Lennep im Bergischen geboren, ward im 3. 1786 Paftor in der neu gegründeten lutherischen Gemeinde zu Sudeswagen, tam 1796 als Baftor nach Muhlheim a. Rh. ward Mitglied des Confistoriums zu Köln, legte 1830 fein Pfarramt nieder und lebte dann zu Lulsdorf (zwischen Köln und Bonn), wo er unverheirathet am 9. Januar 1835 ftarb. Er mar begeifteter Rantianer und fuchte den fantischen Rationalismus in die evangelische Rirche einzusühren; dem nach den Befreiungs= friegen erwachenden neuen Glaubensleben war er abgeneigt. Er hat das "Chriftliche Befangbuch für die evangelischen Gemeinden im Großherzogthum Berg", Däublheim 1800, ein völlig neumodisches Gesangbuch, herausgegeben, das einen jahrelangen Streit verurfachte. Außer einer Anzahl von ihm umgearbeiteter Lieder hat er 64 eigne in dieses Gesangbuch aufgenommen, die wenig poetischen Werth haben. Einige seiner Lieder haben fich tropdem noch in Gemeindegesang= buchern erhalten, wie z. B. fein Lied: "Zaget nicht, wenn Dunkelheiten auf des Lebens Bjade ruhn" (im Elberfelder und Barmer Gefangbuch), und "Berrlich ift's in beinem Reiche, König der erlöften Schaar" (im Samburger Gefangbuch).

Rambach, Nachricht von den Berfassern der Lieder im Hamb. Gesangbuch. Hamburg 1843, S. 23. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. f., 3. Aust. VI, S. 259, wo auf das Resormirte Wochenblatt, Elberseld 1866 Kr. 45 verwiesen wird.

Nechenberg: Johannes R., geboren am 28. October 1687 in der damals zu Polen gehörigen Stadt Thorn, studirte in Wittenberg Theologie und ward hier im J. 1709 Magister, war dann Rector zu Unruhstadt und wurde am 26. Februar 1717 Prediger an der Dreifaltigkeitskirche in Thorn, zuerst deutscher und polnischer, seit 1721 nur deutscher. Während der schrecklichen Berfolgung der Evangelischen in Thorn durch die Jesuiten im J. 1724, die dann zum "Thorner Blutbad" sührte, tröstete er die Verurtheilten in ihrem Gesängniß. Unter allen Drangsalen, die den Evangelischen zu theil wurden, hielt er tapter aus. Nachdem er am 23. Januar 1758 emeritirt war, starb er am 6. März desselben Jahres. Von ihm gibt es mehr als dreihundert geistliche Lieder, die er selbst unter dem Titel: "Neue Scherslein geistlicher Gedichte", Thorn 1732, herausgab.

Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1515. — Raßmann, Handwörterbuch, S. 131. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aust. V, S. 544 ff.

Rechenberg: Rarl Otto R., Jurift, ward geboren zu Leipzig am 26. November 1689 als Sohn des Theologen Adam R. (f. b.) und der Ehe= frau desselben Sufanna Ratharina Spener, von welch' lekterer er eine von den Beitgenoffen überall gleichmäßig hochgerühmte forgfältige erfte Erziehung erhielt. In der Geburtsftadt machte er feine Schul- und Universitätsjahre durch, speciell ben juriftischen Studien lag er ob unter Lüder Mente (f. A. D. B. XXI, 311 ff.) und namentlich Titing, welchem er fpater, 1714 die Grabrede halten follte; 1709 erwarb er, ebenfalls in Leipzig, ben Magistergrad und holte sich 1710 den Doctorhut aus Wittenberg, ohne daß eine peregrinatio academica für ihn als nothwendig befunden worden ware, da man schon damals, wie für ein halbes Jahrhundert später das claffische Wort Goethe's beweift, den Aufenhalt in der Weltstadt Leipzig als fattsam geeignet betrachtete, Welt- und Menschenfenntniß sowie seinere Umgangssormen auszubilden; ausdrücklich wird uns bezeugt, daß R. auf diefe einfache Weise es ebensoweit wenn nicht weiter in allen diesen Beziehungen gebracht habe, als Andere durch die zeit- und geldraubenden Reisen. Go ift er benn auch fein ganges Leben hindurch in Leipzig geblieben; schon 1711 ward für ihn dort die erste Professur des Staats- und Bölkerrechtes errichtet, welche er bis 1718 verfah und als deren Inhaber ihm auf ausdrücklichen königl. Befehl Sit und Stimme in der Facultat gutam; 1715 erhielt er hierzu die Projeffur über die Titel de regulis iuris et de verborum significatione, mar 1717 Rector ber Universität, gelangte 1720 gur Profeffur der Inftitutionen, ward noch in demfelben Jahre Professor der Bandetten, Ranonikus zu Naumburg, Beifiger am Oberhofgericht zu Leipzig und Mitglied bes fleinen Fürstencollegiums; 1723 verwaltete er die drei alten Dorfichaften der Atademie als Großpropft; tam 1726 dazu, feine Beifigerftelle in der Facultät einzunehmen, ruckte 1727 in die Professur des Coder vor, mit welcher sich das merseburgische Kanonitat und das akademische Decemvirat verband, und ward endlich 1734 als Nachfolger Gribner's Ordinarius der Facultät, Professor der Decretalen und oberfter Beifiger des Oberhofgerichtes. In diefer Stellung ift er, 1735 noch zum königl. polnischen und kurfürstl. sächsischen Sof- und Justitiar= rath ernannt, verblieben bis zu feinem am 7. April 1751 eingetretenen Tode. -R. war zweimal verheirathet; er wird uns geschilbert als ein Mann von großem Muchfe, edlen Gefichtszügen, vornehmer haltung und gewinnendem Benehmen, als feffelnder Redner und gewandter Dichter; der Ruf feiner Gelehrfamkeit mar au feiner Zeit ein außerordentlich großer; feine, durchweg in fleinen Programmen und Differtationen zerspaltenen Schriften, wie fie Meusel aufzählt, verbreiten fich über alle möglichen Zweige der Rechtswiffenschaft; zu größeren Arbeiten ichließen fich zusammen die beiden, im Unschlusse an feine beiden erften Brofeffuren entstandenen Differtationenreihen, welche sich als "Institutiones Jurisprudentiae naturalis" und als "Regulae iuris privati quo utimur naturalis romani canonici patrii" (Gesammtdruck Leipzig 1726) bezeichnen und einen theilweise ziemlich weit in die Einzelheiten gehenden Ueberblick über die einschlägigen Materica in kurzen, sehrbuchartigen, ohne litterarisches Material ausetretenden Sähen oder Thesen geben; ähnlich verhält es sich mit den "Institutiones iuris publici". Diese Werke, verbunden mit der Menge einzelner Beisträge zum Kömischen, Sächsischen, Strass und Kanonischen Kecht stellen in ihrer sauberen Anordnung und Ausarbeitung, elegant gezierten Schreibart und kaum je tieser eindringenden Vernunstmäßigkeit recht genau den Standpunkt dar, welchen die Jurisprudenz um die Mitte des 18. Jahrhunderts durchschnittlich einnahm, welchen in irgendwie bedeutsamer Weise zu heben, R. jedoch nicht beigetragen haben dürste.

J. G. Bauer, Oratio parentalis C. O. Rechenbergo dicta 7. April 1752. — Weidlich, Lexison jetzt lebender Rechtsgelehrten II, 299 ff. — Jenichen, Unpartheiische Nachrichten 166 ff. — Kriegel, Nütliche Nachrichten über Leipzig III, 160 ff. — Meusel, Lexison der von 1750—1800 verftorbenen Deutschen Gelehrten XI, 72 ff. — Gerber, Ordinarien der Juristensaculiät zu Leipzig, 38. — v. Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des kanonischen Rechtes III, 2, 99. — Friedberg, Das (Leipziger) Collegium

juridicum, S. 73, Anmerk. 75, 96.

Ernft Landsberg.

Mede-Bolmerstein: Abelbert Graf von der R.-B. wurde geboren am 28. Mai 1791 und ftarb am 10. November 1878. Seine Wiege ftand in dem väterlichen Schlosse Overdut bei Bochum in der Grafschaft Mark, Die gerade bort mit einem fehr fruchtbaren Boden gefegnet ift. Beute spielt eine boch= entwickelte Industrie auf Grund reicher Kohlenbergwerke dort die erste Rolle. Das nach den Freiheitäfriegen neu erwachte Glaubensleben trieb dort seine erften Sproffen. Man kannte noch nicht die Anftalten ber reich gesegneten innern Milfion, von benen heute alle Gegenden Deutschlands viel Gutes zu berichten miffen. Die Familie von der Rede-B. gehort einem der altesten Geschlechter der Graf= schaft Mark an und wohnte feit dem Ende des vorigen Jahrhundert in Overduf. Schon unter dem Bater des Grafen Adelbert, Philipp, bilbete diefes Schloß einen leuchtenden Mittelpunkt chriftlicher humanität für die ganze Gegend. Er bethätigte feinen menschenfreundlichen Sinn burch Errichtung einer Normalschule auf seinem Gute, an welcher der später als Pädagog so hervorragende Wilberg gewirft hat. Die Franzosen hoben diefe Schule auf, aber kaum hatte die Fremdherrschaft mit den Freiheitskriegen ihr Ende erreicht, so bot fich dem chriftlichen Sinne der gräflichen Familie die Belegenheit dar, fie, wenn auch in anderer Weise, der Jugend und dem Reiche Gottes guruckzugeben. Die Freischule wurde durch fie zur Freistätte für arme verlaffene und verwahrlofte Kinder, zur Mutter und zum Mufter für alle die Sunderte von Rettungsanftalten, welche feitdem in gang Deutschland burch die driftliche Liebe ins Leben gerufen worden sind. Die Franzosen und die Kriegsjahre hatten damals eine Menge Bagabunden, Baisen und verlassene Kinder hervorgerufen, welche betielnd das Land durchzogen. Auch Overdyk sah folche Unglückliche in großer Menge. Aber hier fanden fie mehr als talte Almofen, bier fanden fie warme, zur gründlichen Gulfe bereite Bergen. Insonderheit jammerte ben jungen Grafen der armen Kinder. Zuerst versuchte er in Gemeinschaft mit seinem edeln Bater ihre Unterbringung in chriftliche Familien und nahm auch ins eigene Saus einige jener Rinder auf. Allein er erkannte bald, wie bedenklich diese Aufnahme für die eigene Familie werden konnte. Da bot denn das alte Schulhaus eine willtommene Stätte und er zog am 19. November 1819, nachdem er in der

Zeitschrift "hermann" die chriftlichen Menschenfreunde um hulfe angerufen und eine formliche Gefellschaft gebildet hatte, mit 3 Zöglingen in das neue Beim ein, begleitet von dem für diefe Rnaben bestimmten Lehrer und einer haushalterin. Zugleich bilbete fich ein Jungfrauenverein, der es fich besonders zur Aufgabe fette, allerlei Geschenke, Sandarbeiten u. f. w. jährlich gur Ber-Tofung zu bringen und den Ertrag der Unftalt zuzuführen. Chriften und Juden, Alte und Junge, Rleine und Große, Arme und Reiche bezeugten ihre warme Theilnahme sowohl durch Einsendung von Verlosungsgegenständen wie durch Abnahme von Lofen. Man fragte nicht nach Confession oder Landesgrenze; die Liebe lehrte über das Alles hinwegbliden. Aus Rugland, Polen, Danemark, Bolland, Sannover, Sachsen, Braunschweig, Beffen, Baiern, Burttemberg, Baden und der Schweiz ftrömten die Opfer der Liebe herbei, namentlich als die Anstalt durch Ankauf der Abtei Duffelthal bei Duffeldorf eine bedeutende Erweiterung erfahren hatte. Und diefer Ankauf mar auf fo merkwürdige Weife zu Stande gekommen, daß Graf v. d. R. in feinem Bertrauen auf Gottes Durchhülfe gar sehr geftärkt murde. Ginen großen Theil der auf dem Gute haftenden Schuld übernahm 3 Jahre fpater ber hohe Gonner der Anftalt, Ronig Friedrich Wilhelm III. Auch von anderen Seiten steuerte man willig bei, so daß am 19. Juni 1822 der Graf mit 24 Rnaben und 20 Madchen feinen Ginzug halten konnte. Die Anftalt Overdyk blieb unter der Leitung seines Baters und seiner Schwester Ida. In Düffelthal gab es nun ein recht reges Leben. einst schweigende Mönche umhergewandert waren und nur das monotone memento mori hatten ertönen laffen, tummelte sich jett eine fröhliche Kinderschar. schränkte Räume und versallende Gebäulichkeiten mußten entsernt und neue an deren Stelle gesetzt werden. Den Kreis der Freunde suchte man mehr und mehr zu erweitern, indem von Reujahr 1825 an als Organ der Anstalt "Der Menschenfreund" herausgegeben wurde, dem sich im Jahre 1830 die "Chriftliche Kinderzeitung" anreihte. 3m J. 1836 wurden 173 Morgen freilich etwas nassen Landes, aber auch für nicht vieles Geld hinzugekauft, das hauptsächlich aus England tam. Gin anderes Gut Boppenbrud, anftogend an das Duffelthaler Gebiet, wurde im J. 1840 angefauft, wozu zum Theil wenigstens die Raiferin von Rugland und ber Ronig von Holland die Dedung zu liefern die Enade hatten. Gin wichtiges Ereignig brachte bas Jahr 1845. Durch Allerhöchste Cabinetsordre wurden die bom Grafen entworfenen Statuten genehmigt und der Anftalt die Borrechte öffentlicher Armenanftalten und Sofpitien verliehen. Der edle Stifter, der fein Werk bis hierher gebracht fah, blieb einft= weilen noch Leiter ber Anftalt, bis andauernde Kranklichkeit ihn veraniaßte, einen Andern an seine Stelle treten zu laffen. Um 18. Rovember 1847 über= gab er die Anftalt einem Curatorio refp. dem gum Director ermählten früheren Seminarinspector Georgi und zog nach Craschnit in Schlefien. Wollte man fich wundern, daß Graf v. d. R. fich schon jest als ein Mann von 56 Jahren von seinem Segenswerk zurückzog, so möge man außer der schon genannten Kränklichkeit auch die sehr schwierigen Berhältnisse in Betracht ziehen, unter welchen er bisher gearbeitet hatte. Außer dem geringen Ertrage der Land= wirthichaft einem fo gablreichen Perfonal gegenüber, außer den Erwachsenen etwa 140 Rinder, und außer dem geringen Bflegegelde, das ihm für die Kinder ge= zahlt wurde, von denen auch immer eine Anzahl ohne jegliches Roftgeld aufgenommen murde, war er auf freiwillige Gaben angewiesen, welche eingehen oder auch nicht eingeben konnten. In den verschiedenen Sahresberichten fann man die Röthe und Berlegenheiten finden, in welche er fo fehr oft gerathen ift, freilich auch die häufigen Durchhülsen Gottes, die ihm gang unerwartet in den Schof gefallen find. Die Wartezeit läßt aber gemeiniglich tief gehende Spuren



Dazu kommt die gewaltige Erregung in der fast gang katholischen Nachbarschaft, welche gang offen die Beschuldigung aussprach, er habe nur darum feine Unftalt in der nahe faft gang fatholischer Orte gegründet, um Profelhten zu machen. Ginen Beweiß folchen Strebens wollte man auch darin finden, daß er es fich angelegen fein ließ, einige Saufer zu errichten, worin folche Juden Aufnahme fanden, welche die Absicht tundgaben, zum Chriftenthum überzutreten. In Wort und Schrift wurde er darum von feinen nächsten Nachbarn angeariffen, obaleich man einen Beweiß zu liefern nicht im Stande war. So konnte man wohl allmählich auch einen fraftigen Mann murbe machen, allein fein Werk trägt auch heute noch den Stempel eines Gott wohlgefälligen an fich, indem einige Jahre nach feinem Abgange auf dem früher schon genannten Boppenbrud eine britte Anftalt gegründet wurde, 12 Minuten von der hauptanftalt Duffelthal, die wie die früher gegründeten in Bluthe fteht. Rach dem Beimgange des Director Georgi trat an feine Stelle der Bfarrer 28. Imhaeuffer im 3. 1863, unter deffen Leitung das Bange feitdem fteht, außer den Erwachsenen etwa 270 Kinder und 90 Lehrlinge und Dienstmädchen außerhalb, im Gangen etwa 360 Kinder. Das Berlangen, feinen armen Mitmenschen zu helfen, bealeitete den Grafen auch in seine neue Beimath Craschnit. Es dauerte nicht Tange, so erstand auch dort eine Reihe von Liebeswerken, deren erstes den armen Joioten galt. Eine große Angahl biefer Unglücklichen hat dort Linderung und Befferung ihres Zuftandes gefunden. Daneben wurde ein Diakoniffenhaus fammt Rrankenanstalt errichtet, fo daß auch die Proving Schlefien dem edeln Wohl= thater ju großem Dant verpflichtet ift. Möglich wurde diefe Fortführung unermudlicher Menschenliebe nur badurch, daß ihm feine gleichgefinnte Gemahlin, die sich in Duffelthal schon als ausgezeichnete Sausmutter bewährt hatte, sowie einige feiner Tochter fich hulfsbereit an feine Seite ftellten, mit denen einer feiner 28. 3mhaeuffer. Söhne, der Majoratsherr, Hand in Sand geht.

Rede: Charlotte Elifabeth Konftantia v. d. R., deutsche Dichterin und Schriftstellerin, wurde am 20. Mai 1756 in (bem damaligen Bergogthum) Rurland geboren und im Saufe ihres Baters, des Reichsgrafen b. Medem forgfältig erzogen. Fünfzehnjährig mit dem zweiunddreißigjährigen Rammerberen Baron b. d. Rede, einem ausschlieglich den politischen und ftandischen Intereffen feiner Beimath lebenden Rampfgenoffen des fiebenjährigen Krieges verheirathet , führte die fensitive und feit ihrer Kindheit zur Schwermuth neigende junge Frau an der Seite des anders gearteten Gatten eine fo ungludliche Exifteng, daß ihre Che 1776 getrennt und nach dem Tode ihrer einzigen Tochter im 3. 1781 geschieden wurde; auf diese Schridung war es nicht ohne Ginfluß, daß Elise an dem Prosessor bes Mitauer akademischen Gymnasiums David hartmann (aus Württemberg) einen Berehrer im Werther'ichen Stil gefunden hatte (vgl. den Artifel D. S. im Goethe-Jahrbuch für 1888). Seit der im J. 1779 erfolgten Berheirathung ihrer Salb= ichwester Anna mit Beter Biron, dem letten Bergoge von Kurland, lebte Glifabeth vornehmlich am Mitauer Sofe, deffen geseiertester Gaft damals Caglioftro war. Unfänglich entschiedene Unhängerin des geschickten Betrügers und Mitglied ber bon ihm geftisteten Loge (d'Adoption) hatte fie demfelben bereits ihre Beglei= tung an den Hof der Raiserin Katharina II. zugefagt, als einige von unsitt= licher Lebensauffaffung zeugende Aussprüche des angeblichen Grafen und königt. spanischen Obriften bas Migtrauen der feinfühligen taum 24jährigen jungen Frau weckten. Ohne Cagliostro vollständig durchschaut zu haben, brach Elise ihre Beziehungen ju ihm ab, und trug fie dadurch wesentlich jur Erschütterung feiner Mitauer Stellung bei. Rach Entbedung der fog. Halsbandgeschichte trat fie mit der im J. 1787 zu Berlin erschienenen, noch in demfelben Jahre ins Russifche und später (1792) ins hollandische übersetten Schrift "Rachricht

von des berüchtigten Caglioftro Aufenthalt in Mitau 1787 und von beffen magischen Operationen" öffentlich gegen ben Betruger auf, der fich von diesem Schlage nicht wieder zu erholen vermochte (vgl. Caglioftro in Mitau, Balt. Monatsschrift 1864, Bb. X, S. 354 ff. - Caglioftro in Mitau, Berlinische Monatsschrift 1790, Stud 10, S. 302 ff.). Bur Zeit der Beröffentlichung biefer Schrift, welche europäisches Aufsehen erregte, weilte die Berfafferin in Deutschland, wo sie durch ihre von Joh. Abam Siller componirten "Geiftlichen Lieder einer vornehmen kurländischen Dame" (Leipzig 1780), fowie durch die gleichfalls von J. A. Siller herausgegebene Gedichtfammlung "Elisens geiftliche Lieder" bekannt geworden mar. Bu Ende der achtziger Jahre nach Mitau zuruckgekehrt, reiste fie bald nach der im J. 1796 erfolgten Unterwerfung Rur= lands unter das ruffische Scepter nach St. Betersburg, wo sie von Katharina II. mit Auszeichnung empfangen und durch Berleihung des (von 508 Menschen bewohnten) Domanengutes Bfalggrafen in den Befit eines ansehnlichen Bermogens gesetzt wurde. Gine Zeit lang mit philanthropischen Planen zur Besserung der Lage ber Bauern ihres Gutes Subern beschäftigt, wurde sie bei der Ausführung derfelben durch die Thronbesteigung Paul's I. unterbrochen und zu dauernder Niederlaffung in Deutschland veranlagt (vgl. den an den Schriftfteller G. Merkel gerichteten Brief d. d. Phrmont d. 8. Sept. 1797 bei J. Edardt, Die bal-tischen Provinzen Rußlands, — 2. Aufl. — Leipzig 1869, S. 191 ff.). Seit bem Jahre 1797 lebte Glife v. d. R. abwechfelnd in Berlin, Leipzig, Dresden und auf dem ihrer Schwefter, der Bergogin von Rurland gehörigen Bute Löbichau und zwar in Gefellschaft des ihr nahe befreundeten Dichters Tiedge. mit welchem fie in den Jahren 1804 bis 1806 eine Reife nach Italien unternommen hatte (vgl. das von Böttiger herausgegebene "Tagebuch einer Reife durch einen Theil Deutschlands und durch Italien" 4 Bande. Französische Ausgabe: Voyage en Allemagne, dans le Tyrol et en Italie par Mme. de la Recke, traduit de l'Allemand par Mme, la Baronne de Montolieu, Paris 1819. — Briefe aus Italien, in den Mitauer Wöchentlichen Unterhaltungen, Bd. 2 [1805]. — Caroline von Binzer, Drei Sommer in Löbichan). Sie ftarb im 3. 1833 (13. April) zu Dregden, wo sie mahrend der letten 14 Jahre ihres Lebens dauernden Aufenthalt genommen und ihre früheren Begiehungen zu Tiedge fortgesett hatte (val. Cberhard, Blide in Tiedge's und Elifa's Leben, Berlin 1844). Die übrigen der Frau v. d. R. gewidmeten litterarischen Zeugniffe und ein Register ihrer gablreichen Schriften finden fich in dem Allgem. Schrift= fteller= und Gelehrtenlerikon ber Provingen Liv-, Gft- und Rurland, von J. F. v. Rede und R. E. Napiersty (Mitau 1831, III, 480 ff.) und ben Nachträgen und Fortsetzungen zu demselben (Mitau 1859, S. 135). Litterargeschichtlich kommen die poetischen wie die prosaischen Schriften dieser ihrer Zeit vielgenannten Dichterin höchstens als charatteristische Thpen des Beitalters rationalistischer Schönseligkeit in Betracht. Ihren Ruf hat die Schwefter der letten Harting und ihrem Charakter zu danken gehabt, der ungewöhnliche Energie mit ebenso ungewöhnlicher Gute verband.

Recke: Johann v. d. R., Meister deutschen Ordens in Livland, geboren c. 1480 zu Heren in Westsalen, tritt nach 1514 in den deutschen Orden in Livland, wird 1525 Cumpan des Schäffers in Wenden, 1523 Comthur zu Marienberg, 1535 Comthur zu Fellin, 1542 Coadjutor des Meisters und 1549 nach Brüggened's Tode Meister. Gestorben c. Juni 1551 zu Fellin. Ein tüchtiger Mann, der aber die von Rußland drohende Gesahr nur auszuschieben, nicht zu beseitigen vermochte, auch nur mit Mühe den sich steigernden Versall im Innern

aufhielt. Gine genügende Darftellung feiner Regierung fehlt noch.

Recfe.

504

Bgl. Toll-Schwart, Brieflade III. — Geschichte der Familie Recke,

Breslau 1878 und Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist.

Jobst v. d. R., Nesse des Borigen. — War Domherr in Münfter, erkauste 1543 das Bisthum Dorpat von Johannes Beh, 1544 zeichnet er als confirmirter Bischof. 1552 verließ er sein Bisthum und zog nach Deutschland, um den inneren Schwierigkeiten und dem drohenden russischen Kriege aus dem Wege zu gehen. Als Herr von Heren, dem Sitz seines verstorbenen Bruders, ist er c. 1570 gestorben.

Litteratur wie oben. Schiemann.

Rede: Dr. Johann Friedrich v. R. (eigentlich Red) wurde am 1. August 1764 in Mitau, wo fein Bater Bürgermeifter mar, geboren. Seine Schulbildung erhielt er auf der Mitauer großen Stadtschule, die unter der Leitung der Rectoren R. A. Rutner und Joh. Heinr. Kant (eines Bruders des Rönigsberger Philosophen) stand, und dann auf dem dortigen akademischen Nicht geringen Ginfluß auf feine Beiftesrichtung gewann der Gymnasium. herzoglich turlandische Rangleirath v. Raifon und ber Buchhandler Singe, ein arundlicher und geschmachvoller Sumanift, der ihn bei feinen Arbeiten, befonders bei der Lecture der römischen Claffiter, unterstütte. Raum 17 Jahre alt, bezog R. die Universität Göttingen, wo er die Rechte ftudiren follte, sich aber vorzugs= weise dem Studium der Geschichte und Statistif, Alterthumskunde und Runft zuwandte. Seine Lehrer, besonders Benne, Schlöger und Blumenbach würdiaten ihn ihrer Freundschaft und versahen ihn, als er sich nach beendetem Cursus zu längerem Aufenthalte nach Paris wandte, mit wichtigen Empfehlungen. ließ er feine Bucher- und Kunftsammlung unbenutt und, mit reichem Wiffen ausgestattet, kehrte R. im J. 1785 nach Mitau zurud, wo er sich zunächst dem Studium der Geschichte seines Baterlandes eifrigft hingab. Im August 1787 ernannte ihn Herzog Peter von Kurland zum Adjuncten des Archiv- und Lehnfecretars hartmann, beffen Stelle ihm balb gang übertragen wurde. In biefem Umte konnte R. gang seiner Reigung leben und, wie er felbst fagte, nach Herzenslust in vaterländischen Urtunden stöbern. Gine Gesahr, in welche der ihm anvertraute Schatz gerieth, brachte ihn auch felbst in Gefahr: bei einer im December 1788 im Mitau'schen Schlosse ausgebrochenen Feuersbrunft war R. mit der Bergung der auf den Schlofplat binausgeworfenen Schriften außerordentlich thatig und hatte hierbei das Unglud, beide Fuße zu erfrieren, fo daß er ein viermonatliches schmerzhaftes Krankenlager zu bestehen hatte. -— Nachdem Rurland sich Rugland unterworfen hatte (1795) wurde R. Secretär der furländischen Gouvernementsregierung und darnach Rameralhoferath. Franzofen während des Krieges von 1812 Kurland vecupirt und dafelbst eine französische Landesregierung errichtet hatten, erachtete R. es für eine dem Vaterlande gegenüber zu erfüllende Pflicht, seine amtlichen Obliegenheiten fortzuseten. Diefes murbe ihm von der ruffischen Regierung fehr verdacht, welche ihn "wegen feiner Anhänglichkeit an den Feind" ju magregeln beabsichtigte. Indeffen gelang es R. fich zu rechtfertigen und Raifer Alexander I. bestätigte ihn in feinem bisherigen Amte, in welchem er bem Staate noch manche wichtige Dienste gu leisten vermochte. Nach fast vierzigiährigem Wirken im Staatsbienste nahm R. im J. 1826 seine Entlassung aus demselben, um fortan seine Kraft gang der von ihm mitgestifteten furländischen Gesellschaft für Litteratur und Runft und dem von ihm geschaffenen furiandischen Provinzialmuseum, in deren Interesse er bis an sein Lebensende unermudlich thatig war, sowie der Forderung litte= rarischer Unternehmungen zu widmen. Schon früher hatte er Hiarne's Chronik bearbeitet und mehrere Jahre lang eine theils der Unterhaltung theils der Befprechung wiffenschaftlicher Gegenstände dienende Zeitschrift: "Wöchentliche Unterhaltungen" herausgegeben; nun nahm er einen langgehegten Plan, die Herausgabe eines "Allgemeinen Schriftfteller- und Gelehrten-Lexikons der Provinzen Liv-, Est- und Kurland" wieder auf und führte dieses grundlegende, exacte Werk im Verein mit Dr. C. E. Napierskh in den Jahren 1827—32 durch. — Seine übrigen Arbeiten betreffen Studien auf dem Gebiete der kurländischen Predigergeschichte, Genealogie zc. — In hohem Alter erlebte R. noch zwei Ehrentage: bei der Jubelseier der Universität Göttingen im J. 1837 sand er als der älteste lebende Schüler der Georgia Augusta ehrenvolle Ausnahme und Anerkennung, und zu seinem 80. Geburtstage (1844) wurden ihm von vielen Seiten die herztlichsten Ehrenbezeugungen dargebracht. Nach kurzem Krankenlager starb R. am 13. (25.) September 1846 zu Mitau.

Allg. Schriftsteller= und Gelehrten=Lexikon der Provinzen Liv=, Eft= und Kurland III 485—491. — Mitau'sche Ztg. 1846, Kr. 80. — C. E. Ka= pierskh, Darstellung des Lebens und Wirkens von Dr. Joh. Friedr. v. K. in: Sendungen der kurl. Gesellsch. für Lit. und Kunft 1847, III, 129—143. Alexander Buchholtz.

Rede: Thies (Mathias) v. d. R., geb. Ende des 15. Jahrhunderts auf Schloß Beiden in Westjalen, † 1580 zu Neuenburg in Rurland. R. zog 1525 nach Livland, um in den deutschen Orden zu treten, murde 1545 Schaffer zu Goldingen, danach Abjunct des Comthurs von Doblen, 1550 endlich Comthur von Doblen. In diefer Stellung hat er an dem 1558 ausgebrochenen ruffischen Kriege theilgenommen; 1559 wurde ihm propter bene merita - worunter namentlich eine Geldhülfe zu verstehen ift — die Burg Doblen mit allem Bu= behör auf Lebenszeit verschrieben. Dann finden wir ihn als Mitunterzeichner bes vom letten Ordensmeister Kettler (f. A. D. B. XV, 685) mit Polen geschloffenen Schupvertrages (14. Februar 1560). Seine Zustimmung zur Säcularifation des Ordensstaates ertheilte er gegen die Zusicherung (d. d. Dunamunde April 1560), daß ihm Doblen, Hof zum Berge, Aut und Reuenburg erblich zusallen follten, auch hat er nicht dem neuen Berzog geschworen, sondern bem Ronige von Bolen einen immediaten Lehnseid geleiftet. Er nannte fich Berr und Erbgeseffen zu Doblen und bachte wie Rettler auf eigenem Grund und Boben zu herrichen. Run war aber Rettler gleichfalls mit Doblen belehnt worden, und da ihm eine unabhängige Berrschaft mitten in seinem Berzogthum unerträglich erscheinen mußte, fuchte er durch gutliche Bereinbarung und als das nichts fruchtete, sich durch Gewalt in den Besit Doblens zu segen. Im August 1566, als R., der inzwischen geheirathet hatte, im Begriff mar nach Deutschland gu reifen, ließ er ihn unterwegs überfallen und in der Gefangenschaft nothigte er ihn jum Bergicht auf Doblen, wogegen das 13 Quadratmeilen große Kirch= spiel Neuenburg ihm überlassen blieb. Kaum war jedoch der alte Comthur in Treiheit gesetzt worden, so machte er einen Proces gegen den Herzog in Polen anhängig und verweigerte nach wie vor die Huldigung und die Anerkennung ber Oberhoheit des Herzogs. Erft nach 14jähriger erbitterter Tehde fam am 18. Webruar 1576 ein Bergleich zu Stande, gegen Anerkennung feiner vollen perfonlichen Unabhängigkeit verzichtete R. auf Doblen. Rur den Rog-Dienft jum Schut bes Baterlandes follte er ju leiften gebunden fein. Rach dem Tode des alten Comthurs aber follte Neuenburg wieder in den directen Berband des Herzogthums eintreten. Go ift Thies der lette felbständige Ritter deutschen Ordens in Livland gewesen und als folchem mag ihm wohl ein Raum an diefer Stelle gebühren. Bon ihm ftammt das noch heute in Rurland blühende Geschlecht der Freiherren von der Recke ab.

Redenberger: Johann Leonhard R. war feit 1733 Abjunct ber philosophischen Facultät zu Jena, 1740 außerordentlicher Professor. Er las altteftamentliche Eregese; chaldaifche, fprische und hebraifche Grammatit und Accentlehre. Seine Schriften gehören dem Gebiete der biblifchen hermeneutit und Archäologie an. Innerhalb des erfteren war er nicht felbständig, fondern lieferte meistens nur einen Auszug aus J. J. Rambach's Institutiones hermeneuticae. Er schrieb einen "Tractatus de studio s. hermeneuticae", 1732 und einen "Nexus canonum exegeticorum naturalis", 1736 (hier ift von ihm felbst feine Abhängigkeit von Rambach bereits auf dem Titel vermerkt), f. d. voll= ftändigen Titel bei Rofenmuller, Hob. f. d. Lit. d. bibl. Rrit., Bd. 4 S. 82. Neber die Grundfage diefer hermeneutit der pietiftischen Schule, insbesondere Rambach's vgl. Meger, Berfuch einer Bermeneutit des Alten Teftamentes, 1. Thl. S. 81-83. Außerdem verfaßte er eine Schrift, betitelt: "Sacri Judaeorum ritus antiqui secundum res gestas et dogmata illorum ad codicis sacri utriusque foederis illustrationem descripti", 1740. Der erfte Theil handelt von der israelitischen Geschichte in den Zeiten vor dem Gesetz, unter dem Gesetz und unter dem Messias, der zweite Theil ift biblisch=theologisch und handelt 1) de veterum Judaeorum theologia, 2) de articulis fidei. Sieafried.

Red: Con. Red. wird in dem zu Hamburg 1558 gedruckten "Enchiridion geiftliker Leder und Pfalmen" der Dichter des Liedes: "Id dancke by, Godt, bor alle dine woldabt, dat du heffft mich u. f. f." genannt. Das Lied ift nicht in einem frühern Drude befannt. Im Stettiner Gefangbuch von 1576 wird Johann Freder als Berjaffer diefes Liedes genannt (f. A. D. B. VII, 327 ff.); aber das ift offenbar Berwechslung mit einem Liede Freder's, das einen faft gleichen Unfang hat; ware Freder Dichter auch biefes Liedes, fo hatte man das 1558 in Samburg gewiß gewußt, wie denn andere feiner Lieder in diefem hamburger Gefangbuch mit feinem Namen bezeichnet find. Dag das Lied von einer Frau gedichtet fei, ift eine Annahme, die auf verkehrtem Berftandniß des Wortes Gemahl, als ob daffelbe nur den Chemann, nicht auch die Chefrau bezeichne, beruht, weshalb auch die Deutung von con. durch coniux (Gattin) hinjällig ist. Die Bezeichnung Con. Red weist auf einen Conrad Red . . . . . ; ob an einen Redinger (mit Wackernagel), einen Reder (ein Conrad Rheder, Sohn eines Bergedorfer Rathmannes, ftarb am 8. November 1575), einen Redefer (der Philologe Konrad Redefer lebte viel später) oder an wen sonst zu benken ist, muß dahingestellt bleiben, so lange jeder weitere Anhalt fehlt. Es ift anzunehmen, daß die Abbreviatur damals in Samburg unmiß= verftändlich war. Das Lied felbst hat in niederdeutschen Gesangbüchern eine ziemlich große Verbreitung gefunden.

Geffden, die hamburgischen niedersächsischen Gesangbücher. Hamburg 1857, S. 142. — Wackernagel, das deutsche Kirchenlied IV, S. 111. — Mohnike, des Johannes Frederus Leben und geistliche Gefänge. Stralfund 1840, III, S. 19; hier steht unter Kr. 5 unser Lied und unter Kr. 6 das Lied Freder's mit dem ähnlichen Anfange. — Goedeke, Grundriß, 2. Aufl. II, S. 206, Kr. 11.

**Redecker**: Christoph R., Jurift, geboren als Sohn eines Bürgers zu Osnabrück am 10. November 1652, † zu Rostock am 15. Juni 1704. Er kam 1661 zu seinem Oheim Heinrich Rub. Redecker nach Rostock, bezog 1667 das Ghmnasium zu Stettin, studirte die Rechte seit 1672 in Rostock, war Hosmeister bei zwei reichen Jünglingen, machte von 1667 ab mit einem Dänen Reisen durch Hosland, England und Frankreich, wurde 1682 in Rostock

Dr. iuris, 1685 ord. Proj. der Rechte (des Codex) und Affessor beim Consisterium, am 24. Februar 1693 Senator, am 7. März desselben Jahres Bürgermeister. Schristen: "De comitiis eorumque iuribus", Rost. 1684; "De venatione eiusque iuribus", Rost. 1685; "De feudis", 1690; "De fictione iuris civilis", 1690; "De decimis laicorum in terris protestantium", 1691. 4°. Handschristlich hinterließ er "Annales Mecklenburgenses".

Quiftorp, Progr. ad exequias C. R. Redecker, Roft. 1704. 40. —

Rostochia liter. p. 196 sqq. — Jöcher III, 1951. Fortf. VI, 1526.

v. Schulte.

Redecker: Heinrich Rudolph R., geboren zu Denabrück am 14. September 1626, † zu Rostock am 23. December 1680. Nachdem er im J. 1647 zu Rostock dieputirt hatte, septe er die juristischen Studien zu Marburg und Straßburg sort, wurde Erzieher des Grasen Ludwig Friedrich von Rassarbrücken, erward 1655 in Straßburg die Würde eines Dr. iuris, machte hieraus Reisen durch Frankreich und Hosland, wurde 1657 Ratheprosessor der Institutionen zu Rostock, 1671 der Pandesken und Assessor des Consistoriums, 1672 sürstlicher Prosessor, 1677 Geheimrath, auch sönigl. dänischer Rath. Schristen: "De sideiussoridus", Straßb. 1647; "De errore calculi", 1664; "De morte"; eod. "De advocatis", 1665; "De rescriptis principum sub— et obreptitiis", eod.; "De haereditate conventiali", 1667; "De exceptione non numeratae pecuniae", eod.; "De liquidatione", 1668; "De interesse", 1669; "De grossatoridus", 1670; "De datione in solutum; de exceptione SCti Macedoniani", 1672; "De assessoridus", 1672 (u. Jen. 1755); "De contractidus realidus", 1670; "De usuris et mora", 1674; "De traditionidus", 1675. — "De gratia", Arg. 1655; "De exjuramento perhorrescentiae", 1661; "De carceridus", 1666; "De vulneridus", 1667; "De crimine sacrilegii", 1670. — "De summo principe imperii", 1652; "De homagio", eod.; "De majestate", 1659; "De postis", 1662; "De electione episcopi ad l. 31. C. de episc. et cler.", 1667. Alse in 4°. Wo sein Ort zugesügt ist, in Kostock gedruckt. Einige andere mir nicht bekannte bei Adelung angegeben.

Witte, Diarium. — Westphalen, Monum. inedit. III, 1296, 1399 ff. —

Jöcher III, 1951. Fortsetzung von Abelung VI, 1527.

v. Schulte.

Rebel: Karl Andreas R. wurde am 2. Juni 1664 zu Hasse a. d. S. geboren, wo sein Vater Oberbornmeister war; er studirte seit 1684 in Leipzig Theologie und ward hier Magister. Nachdem er einige Jahre in Leipzig als Docent gewirkt, ward er im J. 1692 Adjunct an der Liebsrauenkirche zu Halle und in demselben Jahre noch Pastor und Superintendent zu Pegau; von hier aus ward er im J. 1700 in Leipzig Doctor der Theologie. Jm J. 1707 ward er Superintendent in Delipsch und 1712 Generalsuperintendent in Altenburg, wo er am 2. September 1730 starb. — R. ist Herausgeber des Altenburger Gesangbuches von 1714, sowie des zweiten Theiles desselben von 1727; in dieses Buch nahm er acht eigne Lieder auf. Von seinen Liedern ist das eine: "Die Seligkeit ist mein Verlangen, ich suche sie einst zu empsangen" noch im Altenburgischen beliebt.

Jöcher III, Sp. 1952. — Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1528. — Blätter für Hymnologie, Jahrgang 1887, S. 76 f.

Reden: Franz Ludwig Wilhelm v. R., hannoverscher Staatsmann, geboren am 10. October 1754 zu Hoha, † am 4. März 1831 zu Berlin. Er war der Sohn des Generallieutenants Ernst Friedrich v. R., der in der Schlacht bei Abenhain (öftlich von Gießen) am 21. März 1761 fiel, als er an der Spize

feines Dragonerregiments den Erbprinzen Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig vor der Gefangennahme durch die übermächtige Cavallerie des Marschalls Broglie rettete. Rach dem Besuche der Ritterakademie zu Luneburg ftudirte Frang v. R. feit 1772 in Göttingen die Rechte gleichzeitig mit dem Freiheren vom Stein und Rehberg, die durch ihn mit einander bekannt wurden. Rach= dem er 1777 Auditor bei der Juftigkanglei in hannover geworden mar, besuchte er zu Anfang des Jahres 1779 zusammen mit Stein die Bofe von Mannheim. Darmstadt, Stuttgart und Munchen. Bum Mitgliede ber Rriegstanglei ernannt, erledigte er verschiedene schwierige Auftrage mit großem Geschick, fo insbesondere die Berhandlungen mit der englischen Regierung über die Benfions= verhältniffe der aus Oftindien gurudgelehrten hannoverschen Officiere. Das gab Beranlaffung, ihn in den diplomatischen Dienft zu ziehen, dem er von 1792 bis zu seinem Tode angehörte. Seine erfte Mission war die Begleitung des Ministers v. Beulwit jur Kronung Raifer Frang II. Die ihm darauf übertragenen Gesandtschaftsposten in Mainz und in Köln ließen sich nur turze Zeit behaupten, da beide Bofe alsbald vom Sturm der Revolution hinweggefegt wurden. Als hannoverscher Subdelegirter nach Raftadt entfandt, hat er die gange traurige Berhandlung dieses Congresses mit durchgemacht und konnte erft nach deffen Auflösung die ihm ichon langer übertragene Gefandtenftelle in Berlin übernehmen (f. A. D. B. XXIV, 356). 1800 - 1803 fungirte er in Berlin, wurde dann nach Regensburg jum Erfat des verftorbenen Comitialgefandten b. Ompteda geschickt und hatte als folcher Gelegenheit, Protest gegen die Occupation hannovers durch die Frangofen wie gegen die Berlegung des badifchen Gebietes durch die Gefangennehmung des Bergogs von Enghien zu erheben und ben Antrag auf eine angemeffene bem Reiche genugthuende Erklärung ju ftellen, Schritte, die von der theils icheuen, theils Frankreich ergebenen Reichstagsmehr= heit fehr unbequem empfunden wurden. Gegen die Besetung hannovers durch Preußen im Januar 1806 richtete fich die Deduction aus Reden's Feder: "Wahre Darftellung bes Benehmens S. R. Majeftat von Breugen gegen S. R. Mai. von Großbritannien als Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg" (1806), welche das Berfahren Breugens in völferrechtlicher, ftaatsrechtlicher und politischer Beziehung untersuchte und als ein Gewebe von hinterliftigen und eines Staates unwürdigen Sandlungen brandmarkte. Nach Aufldsung des Reiches behielt R. feinen Wohnsit in Regensburg, vertauschte ihn nachher mit Afchaffenburg und jog sich 1813, als ihn der Fürstprimas nicht mehr zu ichnigen bermochte, nach Defterreich, der Zuflucht so vieler, der französischen Bolizei ver= dächtiger Patrioten, jurud. In Ling und Prag, wo er feinen Aufenthalt nahm, lebte er litterarischen Studien. Während des Congreffes ging er nach Wien, ohne aber eine öffentliche Stellung zu betleiden. Erft nach Wiederherstellung bes Friedens trat er aufs neue in den diplomatischen Dienst und wurde an den Höfen zu Stuttgart und zu Karlsruhe als Gesandter accreditirt, seinen regelmäßigen Wohnsit in Karlsruhe aufschlagend. Auf die anmuthende Geselligkeit des Reden'ichen Saufes kommt Barnhagen, der zu derselben Zeit preußischer Ministerresident in Karlaruhe war, in seinen Denkwürdigkeiten wiederholt zu sprechen, wie er nicht mude wird, den Hausherrn zu rühmen, der über alles unterrichtet und mittheilfam ben Menschen, mit denen er verkehrte, voll Gut= muthigfeit und Freundlichfeit begegnete und in ihnen fogar den Liberalen und Demokraten vergaß, fo gründlich abgeneigt er auch allem Berfaffungswefen und den verfluchten Constitutionellen war, welche er in nächfter Rabe ju beobachten Ge= legenheit hatte. 1819 trat eine größere Aufgabe als die bisherige an R. heran. Schon 1816, als man fich in Sannover anschickte, die Stellung der fatholischen Rirche im Lande durch Berhandlung mit dem römischen Stuhle zu ordnen, hatte man an

Frang v. R. gedacht, aus gewiffen höfischen Rudfichten aber dem Rammerherrn Friedrich v. Ompteda, ehedem weftfälischen Gefandten in Wien, den Borgug gegeben, der, von dem Staatsrath Leift (f. A. D. B. XVIII, 227) und dem geheimen Kanzleirath August Kestner unterstütt, bis zu seinem in Rom ersolgenden Tode (16. Marg 1819) die Geschäfte führte. Jest griff man auf R. gurud, ber fo zum zweiten Male Rachfolger eines Ompteda wurde. Im Juli 1819 traf R. mit seiner Frau, zwei Tochtern und seiner Schwägerin, Fraulein v. Wurmb in Rom ein und installirte fich in der Billa di Malta, die bald zu einem an= ziehenden und vielfach ersprießlichen Mittelpuntte für die deutschen Kunstfreunde und Runftler murde. Stadelberg, Launig, Gerhard, Die Bruder Riepenhaufen. Reftner, fie alle find feines Lobes voll. Wahrend aber Reftner ihn einen frifchen alten herrn, gebildet und wohlwollend nennt, heißt ihn Niebuhr einen unfähigen alten Mann, der sich kindisch den Hiesigen von Ansang an an den Rops geworfen habe. Das Minifterium in Sannover bachte faum anders als Riebuhr und klagte über Reden's unbesonnene Nachgiebigkeit in den Verhandlungen mit der Curie. Als R. bei Uebernahme des Postens die Abberufung Leift's zur Bedingung gemacht hatte, mochte neben der Abneigung gegen den west= jälischen Staatsrath das Selbstvertrauen des Diplomaten der Reichszeit mit= gewirkt haben, in den firchlich-politischen Dingen hinlänglich bewandert zu fein. Den Confalvi und Cappacini war aber die Regensburger Weisheit nicht ge= wachsen. Der zunächst noch als Grundlage sestgehaltene Concordatsentwurf, welchen Ompteda und Consalvi im August 1818 vereinbart hatten, erregte schwere Bedenken in Sannover. Im April 1821 wurden die Verhandlungen ganz abgebrochen und im nächsten Jahr nach Riebuhr's Rath und Preußens Borgang auf eine ganz andere Basis gestellt. Man einigte sich anstatt über ein Concordat über eine Circumscriptionsbulle, die noch unmittelbar bor dem Tode Bius' VII., insbesondere durch Reftner's gludliches Eingreifen gefordert, am 19. August 1823 jum Abschluß tam und im Mai des nächsten Jahres als Bulle Impensa Romanorum pontificum publicirt wurde. Der politischen und firchlichen Gegenfätze ungeachtet bildeten sich zwischen R. und Confalvi die freundlichsten Beziehungen. Nach dem Tode des letteren (Januar 1824) stellte fich R. an die Spige einer Subscription zu einer Denkmunge auf den Cardinal und schrieb felbst das Programm dazu. Im Mai 1825 schied R. von Rom, um den Posten eines hannoverschen Gefandten in Berlin zu übernehmen und jum dritten Mal Nachfolger eines Ompteda, des jum Staatsminifter beforderten Ludwig v. Ompteda (f. A. D. B. XXIV, 358) zu werden. In dieser Gesandten= ftelle verblieb er bis zu feinem Tode. Reben feinen funftlerischen Reigungen haben R. auch fortwährend litterarische Arbeiten beschäftigt. Außer einer "Untersuchung über die Papftin Johanna" (Regensb. 1808), dem "Bersuch einer fritischen Entwicklung der Geschichte des hörnenen Siegfrieds" (Rarlsruhe 1818), einer "Siftorischen Erläuterung" (Sannover 1826) ju dem Gemälde, welches auf Reden's Berwendung durch die Bruder Riepenhaufen für den Ritter= faal des Refidengichloffes zu hannover ausgeführt wurde und die Bertheidigung Raifer Friedrich's I. durch Seinrich den Löwen jum Gegenstand hatte, ift das große genealogische Prachtwert zu nennen, das ihn lange beschäftigt hat und furz por seinem Tode in die Deffentlichkeit trat: "Tableaux genéalogiques et historiques de l'empire Britannique" (Sannover 1830), worin außer ben Stammtajeln ber Regentenstämme Großbritanniens auch die feines hohen Udels, bealeitet von genealogischen Untersuchungen theils zur schottischen, theils zur welfischen Geschichte gegeben find.

Neues vaterl. Archiv des Kgr. Hannover, Ig. 1831, Bd. II, 312 ff. — Convers.=Lexison der neuesten Zeit III, S. 708 ff. (1833). — Perg, Stein

I, 14. — Rehberg, Der Minister v. Stein (Minerva, November 1835, S. 168). — Gerhard, Hyperboreisch-römische Studien II, 311. — O. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage II, 2, S. 126, 261 ff.; III, 62 ff., 237 ff. — Ders., Der römische Kestner in Biographisches S. 115, 157 ff. (1886). — Varnhagen, Denkwürdigkeiten IX, 66, 99, 103, 257, 512, 537, 545.

Reden: Friedrich Wilhelm Graf v. R., preußischer Minister, ward geboren am 23. Marg 1752 ju Sameln. Unter der Leitung feines Dheims, der die jum Rurfürstenthum Sannover gehörenden Bergwerte des Oberharzes als Berghauptmann verwaltete, entwickelte fich bei ihm ein früh gewecktes Intereffe für den Gutten- und Bergwertsbetrieb, dem er dann durch Studien auf der Universität zu Göttingen eine wiffenschaftliche Grundlage zu schaffen wußte. Sochst bedeutungsvoll murden für ihn Reifen, die ihn nicht nur die hauptfächlichsten deutschen Berg- und Guttenwerke tennen lernen liegen, fondern auch die von England und Schottland, welche letteren beiden damals einen befonderen Aufschwung nahmen badurch, daß man lernte die Steinkohle für die Roh- und Schmiedeeisenerzeugung und vornehmlich zur Speisung ber in Diesem Interesse zu verwendenden Dampftrafte zu benugen. Die Ueberzeugung, bag, wo reiche Steinkohlenschäte ein billiges Brennmaterial lieferten, die wefent= lichste Grundlage für eine bedeutende industrielle Entwicklung geboten fei, brachte R. von diesen Reisen mit und fand nun auch bald ein geeignetes Feld der Wirtfamkeit für diefe Ideen und gwar im preugischen Staatsdienfte. Der Minifter bon Heinit hat das Berdienft, den vielversprechenden Jüngling an sich gezogen zu haben. Schon 1778 erhält derfelbe durch eine Cabinetsordre Friedrich's des Großen die Ernennung jum Oberbergrath in dem Ministerium, jugleich mit der Hoscharge eines Kammerherrn und ein Jahr später die neugeschaffene Stelle eines Directors bei dem Oberbergamte, welches damals von Reichenstein nach Breslau verlegt wurde. In diefer Stellung nun hat R., nachdem es ihm einmal gelungen war, von dem in Geldbewilligungen bekanntlich ziemlich kargen Könige die ersorderlichen Mittel zu erlangen, wahrhaft Großes geleiftet und den Staatstaffen für die gewährten Aufwendungen reichen Erfat verschafft. Allem war er unermüdlich dafür thätig, die Einführung der Steinkohlenfeuerung auf bem gangen Gebiete ber Brivatinduftrie burchzuseken, wobei er benn zuweilen die Umänderung der Feuerungsanlagen aus Staatsmitteln gewährte oder wenigstens Rathichlage dazu und Zeichnungen barbot, manchmal fogar Prämien aus ber Bergbeihülfstaffe zahlte, dabei auch die Abfuhrwege für die Rohlen verbefferte. Er erzielte auf diefem Wege fegensreiche Wirkungen nach den verschiedenften Seiten hin, er verschaffte ber Induftrie ein billigeres Feuerungsmaterial, welches dann wiederum die Anlage von Dampfmaschinen erleichterte, fteigerte mit dem Abfatz der Rohlen den Ertrag der Bergwerte und wirtte gleichzeitig der gunehmenden Entwaldung des Landes entgegen. Als R. sein Umt antrat, befaß Oberichlesien noch nicht einmal eine besondere Bergbegirksbehörde (Bergdeputation, wie es damals hieß); denn der Steinkohlenbergbau dieses Landestheils war gang unbedeutend, und die beiden unter Friedrich dem Großen hier gegründeten übrigens nicht besonders ertragreichen Buttenwerte zu Malabane und Rreuzburger Butte resortirten direct von der Domänenverwaltung. Indem jetzt R. auch diese letzteren in feine Berwaltung mit übernahm, erkannte er zugleich mit schnellem Blick die ungemeine Bedeutung der hier noch ruhenden mineralischen Schäke. 1781 ertlärt er dem Minister Beinit, er getraue sich zu behaupten, daß die Gifenerze Oberschlesiens fammtliche in den königlich preußischen Landen gelegenen Werke auf eine unabsehbare Reihe von Jahren mit den erforderlichen Schmelz-

materialien zu verfehen vermögen wurden. Und ohne Zögern hatte R. unmittel= bar nach seinem Amtsantritte in dieser Richtung Schritte gethan; bereits 1779 ward eine besondere Bergdeputation zu Tarnowit errichtet, welche einige Jahre später den Charafter eines Bergamtes erhielt. Den Ronig für diefe oberschlefischen Plane Reden's lebhafter zu intereffiren, gelang vornehmlich dadurch, daß man demfelben eine Neubelebung des oberschlesischen Bleibergbaues in Aussicht ftellte, woran König Friedrich einen um fo lebhafteren Antheil nahm, da er längst betlagt hatte, daß für Blei, welches in feinen Staaten nirgends gefordert mard, jährlich ansehnliche Summen außer Landes gingen. Go setzte man zunächst die Wiederaufnahme des alten aber im Laufe der Zeit fast gang eingeschlafenen Tarnowiger Blei= und Gilberbergbaues ins Werk, und nachdem es 1782 gegelungen war, die Unsprüche der Grafen Bendel als Besitzer der Standesherrschaft Beuthen = Tarnowig im Wege eines Bertrages abzufinden, konnte im Juli 1784 die Eröffnung der Friedrichsgrube bei Tarnowig erfolgen, für welche man Steiger und Bauer aus bem Mansfelbischen verschrieben hatte. Man darf dies als den eigentlichen Ausgangspunft für die ganze oberschlesische Berginduftrie ansehen. Die Machtigkeit des hier gefundenen Gefteins feste alle Belt in Grstaunen, ein Probehauen schüttete aus 1 Quadrat-Lachter 441,5 Centner reines Erz (1 qm = 643 kg). Eine für die Culturgeschichte unseres Staates hochbedeutsame That war es dann, als R. jür diese Grube, bei welcher dann sogleich auch eine Schmelzhütte errichtet ward, im 3. 1786 bei Gelegenheit eines Befuches seines Chess, des Ministers von Beinig, die Bestellung einer Dampfmaschine in England durchsette, nachdem er dargelegt hatte, daß die erforderliche "Sumpfung der zusitzenden Waffer" mit Roffraften 14000 Thir, und mittelft Dampifraft nur 3700 Thir. foften murde. R., ber eben damals (im October 1786) von dem ohnlängst auf den Thron gekommenen Könige Friedrich Wilhelm II. in Anerkennung feiner Berdienfte in den Grafenftand erhoben und zum Geheimen Ober-Finanzrath ernannt worden war, durfte die Beschaffung der gewünschten Majchine an Ort und Stelle betreiben, indem er neben dem berühmten Freiherrn von Stein (damals Geheimen-Ober-Bergrath) jum Studium der englischen Berg- und hütteneinrichtungen im Spätherbst 1786 nach England entsendet ward (Pert, Leben Steins I, 74). Die infolge davon 1787 nach beschwerlichem Waffertransport (bis Oppeln und von da per Age) nach Schlesten gelangte Dampfmaschine mar neben einer andern gleichzeitig für den Saaltreis beschafften, die erste Dampfmaschine, welche in dem damaligen preußischen Staate in dauernde Thatigfeit tam, wenn gleich schon früher Berfuche mit Dampimaschinen von Privaten gemacht worden find, denen auch bereits Friedrich der Große eine gewiffe Aufmertsamkeit zugewendet hat. Bu erweitertem Betriebe follte nach des Ministers Ansicht eine zu bildende Gewertschaft die Mittel bieten, und der König erklärte sich 1785 einverstanden, allerdings nicht ohne noch besonders einzuschärfen, man möge sich wohl bemühen, "recht gute Leute dazu auszusuchen, die bei der Sache ehrlich zu Werke gehen und nicht fo stehlen und betrügen, wie es fonst wohl zu geschehen pflegt". R. aber munschte wenigstens für Oberschleften junachst nur die Staatsindustrie vertreten ju feben, und es ift hier auch damals zu feiner Gewerfschaft gekommen. Der Ruf diefer Tarnowiger bergmännischen Anlagen, bor allem das neue Schaufpiel einer erfolgreich arbeitenden "Feuermaschine", wie man damals fagte, suhrte zahlreiche Besucher, die oft aus weiter Ferne famen, nach der fonft fo entlegenen Begend. Schon 1788 besuchte fie Friedrich Wilhelm II., 1790 durfte R. die Anlagen dem Berzoge Karl August und Goethe zeigen und dann Beide noch auf einem Ausfluge nach Rratau und Bieliczta begleiten. Goethe hebt in einem seiner Briese ausdrücklich hervor, daß fie an R. "einen sehr guten Gesellschafter gehabt hätten". Trot aller sonstigen

Erfolge aber fließ gerade ber Hauptplan Reden's, in Oberschlefien eine mächtige Eiseninduftrie, gespeift von bier geforderten Steinkohlen ins Leben zu rufen, auf Schwierigkeiten, welche einen minder thatkraftig und ausdauernden Willen wohl hatten zurudichrecken konnen. Schon die borbereitenden Schritte, die Bereifung und Erforschung des Landes war ein muhfeliges Werk, es fehlte überall an Rarten, Planen, Rivellements; nicht einmal ordentliche Wege gab es, von Runft= ftragen gang zu geschweigen; abseits von den wenigen alten Bertehreftragen fanden fich felbst in den kleineren durchweg ungepflasterten Landstädten nirgends Wirthshäuser, die eingeborene Bevolkerung, durchweg polnisch, erschien auf niedrigfter Culturftuse stehend, in der Leibeigenschaft halb verkommen; hier inmitten aus= gebehnter Forften, wo nicht einmal das Holz aus Mangel an Absuhrwegen einen Preis hatte, die Steinkohlenfeuerung und eine lohnende Rohlenforderung ein= burgern zu wollen, konnte aussichtslos scheinen und äußerst schwierig, beutsche Arbeitskräfte zu vermögen, sich hier ein Feld ihrer Thätigkeit zu fuchen und Capital hier anzulegen. Der Gindruck, ben die hiefigen Buftande auf Fremde machten, fpiegelt fich recht beutlich ab in bem Erinnerungsblatte, das Goethe bei feinem Befuche hier zuruckließ, und in welchem er mit faft bedauernder Berwunderung die Tarnowiger Anappichaft fragt:

Fern von gebildeten Menschen, am Ende des Reiches, was hilft euch Schähe finden und fie glücklich zu bringen ans Licht?

Aber Reden's Beharrlichkeit siegte über alle Sinderniffe, und der Reichthum ber hier vorhandenen mineralischen Schäke, auf welchen hinzuweisen er unermudlich beflissen mar, übte seine Angiehungstraft; die Billigkeit des Arbeitslohnes vermochte auch zu locken und die Bevölkerung erwies fich im Grunde als anstellig und gutmuthig. Bald wurden die fiscalischen Rohlengruben der Babrger Gegend und der Ronigsgrube, bei welchen dann auch Dampffrafte gur Anwendung famen, eröffnet und fur die Galmei- und Bintgewinnung die Steinkohlenseuerung eingeführt, der Zabrzer und der Klodnik-Kanal vermochten die Abfuhr zu erleichtern, allmählich, wenn auch nur langsam hob sich der oberschlesische Kohlenbergbau; doch bedurfte es großer Unftrengungen und vielfacher jum Theil unter Reden's unmittelbarer Leitung angestellter Bersuche, um die bequeme Berwendung der oberschlesischen Steinkohlen für die Eiseninduftrie gu ermöglichen. Als dies endlich gelungen war, konnte im September 1796 bei Gleiwig der erste Kokshohosen auf dem europäischen Continent angeblasen, und bald darauf von 1800 an ein noch größeres Wert, die Königshütte eröffnet werden, welches bald 3 hohofen erhielt. Die großartige Thätigkeit Reden's entbehrte nicht der verdienten Anerkennung. Bereits feit 1790 mard berfelbe auch außerhalb Schlesiens verwendet, dann 1795 jum Berghauptmann und 1802 nach dem Tode des Ministers v. Heinit zum Oberberghauptmann ernannt, wo ihm dann das gesammte Bergwerks- und hüttendepartement nebst der Porcellanmanufactur unterstellt wurde. Die volle Selbständigkeit brachte ihm dann im 3. 1804 die Ernennung zum Wirklichen Geheimen Staatsminifter. Die Rataftrophe des preußischen Staats im J. 1806 erschütterte ihn auf das tieffte, und als nach Napoleon's fiegreichem Einzuge in Berlin auch von R. eine eidliche Berpflichtung für die inzwischen eingerichtete frangofische Verwaltung verlangt ward, weigerte er ben Gid, gab aber auf die dringende Borftellung feiner Collegen, daß feine Weigerung dem Könige und dem Lande Schaden bringen, fein Berbleiben aber vielleicht größere Berlufte werde abwenden können, am 9. November 1806 die verlangte Versicherung noch ab. Nach dem Tilsiter Frieden schied R. 1807 aus dem Staatsdienste, nicht aber aus ber Bemeinschaft der patriotischen Manner, welche im Stillen an der Wiedergeburt Preugens arbeiteten. Auf feinem Schloffe Buchwald im Riefengebirge fand 1809 ber von Napoleon geachtete und ber=

folgte Freiherr von Stein die erste Zuflucht, und wenn dieser gleich bald seine Sicherheit jenfeits der bohmifchen Berge fuchen mußte, fo blieb er doch mit R. in dauernder Berbindung, und ale der 1810 wieder gur Leitung des Staates berufene Sardenberg, im Intereffe seiner tuhnen und tief einschneidenden Finangprojecte, welche der schrecklichen Roth Preugens steuern follten, eine Unterredung mit Stein dringend erfehnte, war es wiederum R., welcher die Bufammentunit, zu welcher Stein von Prag herbeikommen mußte, am 16. September 1810 in hermsdorf unter dem Kynaft ins Werk feste und zwar mit folder Umficht und Behutsamkeit, daß kein Späherauge etwas davon gewahrte. Hardenberg, der Buftimmung des großen Freiherrn ficher, tonnte dann um fo unerschrodener in seinen Reformen vorgehen. Ueber eine weitere politische Thätigkeit Reden's in dieser Zeit liegen keine Zeugnisse vor, doch mag angeführt werden, daß aus den oberschlefischen Guttenwerten, die er zum Theil erft ins Leben gerufen, bann für die preußischen Beere ber Befreiungstriege ber Sauptsache nach bas Material an Rugeln und Geschossen geliesert worden ift. Auch deffen möge noch turz gedacht fein, was R. aus feinem allerdings reizend gelegenen Landfige Buchwald zu machen verstanden hat, wie er hier nach englischem Borbilde das, was man dort ein Prachtlandgut (ornamented farm) nennen würde, errichtete und vor allem gleichfalls nach englischem Stile, den in Schlefien zuerst der Minister Graf Sonm durch die Unlage des Barkes von Dyhrenfurt eingebürgert hatte, jenen bewunderungswürdigen Park schuf, der mit seinen uralten Bäumen jeder Art, feinen fünftlichen Ruinen, Grotten und Felsgruppen, der jogen. Abtei, dem Pavillon mit feiner herrlichen Aussicht u. dergl. allen Besuchern des Riefengebirges wohl befannt ift. Die Nähe des Hochgebirges, welche es gestattet z. B. das Spiegelbild ber Schneekoppe in bem größten ber 54 Teiche, Die ber Park umfaßt, ju erblicken, giebt diefem Parte einen gang befonderen Reiz. hier in Buch= wald hat dann R. an der Seite seiner liebenswürdigen menschenfreundlichen Gattin (geb. v. Riedefel), deren Andenken im Riefengebirge noch heute fortlebt, und der zu Ehren Ronig Friedrich Wilhelm IV. neben der Rirche Wang im Riesengebirge ein Marmorrelief hat aufstellen laffen, im Kreife geiftvoller Freude, beren Manchem er in seinem Parke jest leider verfallene Denksteine errichtete, wie 3. B. dem schlefischen Hiftoriter Klöber (f. A. D. B. XVI, 201) und dem schlesischen Geographen Weigel, noch gludliche Jahre verlebt und ist hier am 3. Juli 1815 fanft entschlummert. Waldenburger Bergknappen haben feine irbischen Ueberrefte zu Grabe getragen. Bu feiner Ehre aber haben im 3. 1852 "bie dankbaren Gruben- und Guttengewerke und Rnappichaften Schlesiens" ihm auf dem Redenberge bei Königshütte ein stattliches Denkmal errichtet, besseut Enthüllung Rönig Friedrich Wilhelm IV. beiwohnte.

Carnall, Das Denkmal des Ministers Grasen von Reden (mit Abbildg.) in der Zeitschr. für Berg=, Hütten= und Salinenwesen I, 201 ff. — Roch, Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Friedrichsgrube. Berlin 1884.

Roden: Friedrich Wilhelm Otto Ludwig Freiherr v. K., Statistifer, Sohn des königlich hannoverschen Oberstlieutenants a. D. Klaus Friedrich Wilhelm Karl v. K., Erbherrn auf Hameln, Esbeck und Bennigsen (geb. am 7. November 1774, † am 6. Juni 1840 in Hameln) und der Freiin Philippine Auguste Amalie v. Knigge (geboren 1775, † 1841), einzigen Tochter des 1796 versstorbenen Schriststellers Freiherrn v. Knigge (f. A. D. B. XVI, 288), wurde am 11. Februar 1804 auf dem Familiengute Wendlinghausen in Lippes Detmold geboren. Er besuchte die Schule in Detmold, dann bis Michaelis

1820 das Cymnafium in Lemgo, ftudirte bis 1823 in Göttingen die Rechte, promovirte dort auf Grund einer Abhandlung "De pertinentiis castri germanici" und ftudirte hierauf noch ein Jahr Cameral- und diplomatische Wiffenschaften. Nach der Staatsprufung trat er im Berbst 1824 in den hannoverschen Staats= dienst als Auditor und Affeffor bei den Aemtern Sameln, Weften-Thedinghaufen und Hannover. Er zeichnete fich durch Fleiß, Ordnungsliebe, sowie ein beson= beres Berwaltungstalent aus und bekundete eine Borliebe für die Beschäftigung mit der Verbefferung des Buftandes der bedürftigen Boltstlaffen. 1832 jum Bertreter der Sona'ichen Provinziallandschaft in die erfte Rammer ber hannover= ichen allgemeinen Ständeversammlung gewählt, nahm er, besonders als Mitglied faft aller Commiffionen, an der gesetgeberischen Thatigteit regften Untheil, redigirte auch die öffentlichen Mittheilungen über die Berhandlungen diefer Rammer. 1833 beantragte er hier Anknüpfung von Unterhandlungen mit Preußen wegen Anschluffes an den Bollverein. 1834 begründete er mit Anderen den Gewerbeverein für bas Königreich Hannover, deffen Generalfecretar er 6 Jahre mar, und welcher einen gunftigen Einfluß auf die gewerbliche Thätigkeit des Landes übte. Mit Rudficht auf feine Wirksamkeit in diesem Berein unternahm er mehrere Jahre ausgedehnte Reisen. Als 1837 Ronig Ernst August von Sannover die Verfassung von 1833 aufhob, sprach R. als stellvertretender Generalsecretär der erften Kammer feine Migbilligung Diefes Actes aus. hierdurch zog er fich die Abneigung der Regierung in folchem Grade ju, daß ihm fernere Ausfichten im Staatsdienfte verichloffen erschienen. Die daber erbetene Entlaffung aus bemfelben wurde unter dem Vorgeben eventueller Berbindlichkeit für den angeblichen Kaffendefect eines Kirchenrechnungsführers, welcher 8 Jahre früher unter Reden's amtlicher Oberaufficht gestanden, verzögert und erft nach mehreren Jahren ertheilt. Anträge Reden's, den Weg Rechtens gegen ihn zu betreten, waren erfolglos geblieben. Er widmete fich nunmehr vorzugsweise ichriftftellerischer Wirksamfeit und erwarb fich einen Ruf als Statistifer durch feine Berichte über die Gewerbeausstellungen für das Königreich Hannover 1835 und 1837, sowie burch die Schriften "Der Getreide- und Mehlhandel Deutschlands" (Sannover 1838) und "Der Leinwand- und Garnhandel Norddeutschlands" (Sannover 1839). März 1841 erhielt er die Stelle eines verwaltenden Specialdirectors der Berlin-Stettiner Gifenbahngesellschaft und hatte als folder bis 1843 die Mitleitung bon Bau und Betrieb diefer Bahn. Seine schriftstellerische Thätigkeit sowie verfönliches Wohlwollen A. v. Sumboldt's verschafften ihm fodann vom preußischen Unterrichtsministerium die Offerte einer ordentlichen Universitätsprofeffur für Staatswiffenschaften; er jog jedoch eine Stellung im preugischen Ministerium des Aeußern vor, wo er feiner Abtheilung zugewiesen, sondern zur unmittelbaren Bermendung des Minifters, vorzugsweise für induftrielle und Sandelsangelegen= heiten, gestellt wurde. Infolge folcher Auftrage hatte er die Mitleitung der deutschen Gewerbeausstellung in Berlin 1844 und ward er 1845 zur Gewerbeausstellung nach Wien gefandt. Ueber diefe und "ihr Berhaltniß jur Induftrie des beutschen gollvereins und die gegenseitigen Sandelsbeziehungen" veröffentlichte er eine Denkschrift (Berlin 1846). Hervorzuheben ift auch seine "Kulturftatistif des Raiferreichs Rugland" (Berlin 1843), ferner feine "Allgemeine vergleichende Handels= und Gewerbe=Geographie und Statistif" (Berlin 1844), "Deutsches Eisen= bahn- und Dampischiff-Buch" (Berlin 1845), "Gifenbahn-Jahrbuch" (2 Jahrg. Berlin 1846-47), "Bergleichende Kulturftatiftit der Großmächte Europas" (Berlin 1846), fodann "Die Gifenbahnen Frankreichs" (Berlin 1846) und "Die Gifenbahnen Deutschlands, geschichtlich-ftatistische Darftellung" (11 Lign., Berlin 1843-47). Infolge feines Aufrufs vom Marg 1846 entfland der "Berein für deutsche Statistit", deffen Zeitschrift er leitete. Reue Auftrage des Ministers

Reben. 515

führten R. nach Ungarn. Als er am 3. Mai 1848 in Berlin zum Wahlmann für die Wahlen zur deutschen Rationalversammlung gewählt war, sprach A. v. humboldt "dem freifinnigen, geiftesunabhangigen Freunde", unter Unerkennung feiner wiffenschaftlichen Leiftungen, die hoffnung aus, daß er Mitglied jenes Parlaments werden moge. Diefelbe wurde erfüllt durch Reden's Wahl im 10. hannoverschen, dem harzbezirke. In Frankfurt a. M. hielt er fich im Club des württemberger Hofes, dann im Weftendhallclub zum linken Centrum und zeichnete sich als arbeitsames Mitglied ber Ausschüffe für Volkswirthschaft, für Arbeiter=, Gewerbs= und handelsverhältniffe, für Bolksbewaffnung und Landes= vertheidigung, für Marinefachen und für Legitimationsfragen aus. Im ersteren Ausschuffe lieferte er ausführliche Arbeiten, namentlich eine "Bergleichende Bufammenftellung der Grenzeingangsabgaben in Defterreich, dem Bollverein, bem norddeutschen Steuerverein und bem Bergogthum Schleswig-Bolftein", ferner über "Die heimische und fremde Zollgesetzgebung" und über "Die Ergebnisse des Handels, die Schiffahrt- und die Gewerbe-Gesetzungen Deutschlands". Als Bertreter von Duderstadt auch in die 2. Kammer der am 1. Februar 1849 gu= fammengetretenen hannoverschen Landesversammlung gewählt, suchte er hier für Anerkennung ber Reichsgesetz ju wirten; legte aber, nachdem wegen bes Uebertritts in preußische Dienste seine Wahlfähigkeit in Zweisel gezogen war, bas Mandat nieder und kehrte nach Franksurt gurud. hier trat er in den Berhandlungen des Parlaments vorzugsweife auf, nachdem der Konig von Preugen die Raiserwürde abgelehnt hatte. Ging auch sein Antrag vom 4. Mai 1849 wegen Beeidigung aller Civil- und Militarbeamten auf die Reichsverfaffung nicht burch, so wurde doch auf seinen Antrag am 10. Mai die Aufforderung an die Centralgewalt, Preugens "ichwerem Bruche bes Reichsfriedens" in Sachsen entgegenzutreten, ferner am 12. Mai die Aufforderung, zum Schute der Reichs= versaffung Commissare nach Franken zu senden, und am 19. Mai die Auf-forderung an die versassungstreuen Regierungen, Maßregeln zur Durchführung ber Reichsverfaffung zu treffen, beichloffen. Wegen diefer haltung wurde R. in Berlin als Regierungsrath auf Wartegeld gefett. Er lebte feitdem in Frantfurt a. M., dann in Wien, mit ftatistischen Arbeiten beschäftigt und veröffent= lichte noch eine "Allgemeine vergleichende Finangftatiftit" (4 Bde. Darmftadt 1851-56), ferner Werke über "Die Staaten des Stromgebietes des La Plata" (Darmftadt 1852), über "Franfreichs Staatshaushalt und Wehrtraft unter den letten vier Regierungsformen" (Darmstadt 1853), sodann eine "Erwerbs- und Berkehrsstatistit des Königreichs Preußen" (3 Bde. Darmstadt 1853—54), endlich "Deutschland und das übrige Europa. Sandbuch der Boden-, Bepolferungs-, Erwerbs- und Bertehrs-Statiftit, des Staatshaushalts und der Streitmacht" (Wiesbaden 1854). Dieses Werk bezeichnete er in der Borrede als sein Tegtes, weil feine Arbeiten einen feine alleinigen Mittel überfteigenden Roftenaufwand erforderten. R. ftarb in Wien am 12. December 1857.

Biogr. Umrisse d. d. const. Nat. Vers. zu Franksurt. Heft 3 u. 4 (Franksurt a. M. 1849). — Brustbilder a. d. Paulskirche (Leipzig 1849). — Biedermann, Erinn. a. d. Paulskirche (Leipzig 1849). — Hahm, D. d. Nat. Vers. III. — Laube, D. d. Parl. III. — A. Allg. Ztg. 1857, Nr. 349 u. 356.

Neden: Johann Wilhelm v. K., kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Generalseldmarschall, ward am 7. März 1717 zu Hannover als das neunte Kind des Oberhosmarschalls v. K. geboren, diente in der Infanterie seines Heimathsstaates und ward, als der Kurstaat sich im Frühjahr 1757 zu thätiger Theilnahme am Siebenjährigen Kriege entschloß und der Herzog von Cumberland

am 23. April den Oberbefehl der fogen. allirten Armee übernahm, beffen Generaladjutant. In gleicher Berwendung hat er deffen Nachfolger, dem Bergog Ferdinand von Braunschweig, bis jum Ende bes Feldzuges jur Seite geftanden und fich den Ruf eines durchaus zuverlässigen, gewiffenhaften und eifrigen Offi= ciers erworben, welcher alle ihm gufallenden Gefchafte gu vollständiger Zufrieden= heit seines Cheis besorgte. Es gehorte zu den Pflichten feines Umtes die Beforgung alles beffen mas auf den inneren Dienft der Truppen gleichviel welchem ber vielen Contingente, aus denen das Beer fich zusammenfette, diefelben angehörten, Bezug hatte; die Befehle fertigte er in der Bergoge wie in feinem eigenen Ramen aus. Näheres über feine Thatigteit enthalt fein, von feinem Schwiegersohne Oberft von der Often, unter dem Titel "Feldzug der alliirten Armee in den Jahren 1757 bis 1763", Hamburg 1805-1806, in drei Theilen herausgegebenes Tagebuch, welches übrigens teine wichtigen Aufschluffe bringt; bagu fehlten dem Schreiber fowohl Zeit wie Talent. Bei Beginn des Krieges Oberftlieutenant, war R. mahrend deffelben zum Generallieutenant aufgeftiegen, zu welchem Grade er 1762 befordert wurde; Bergog Ferdinand hatte ihn ichon nach dem glüdlichen Treffen von Wellinghaufen (15 .- 16. Juli 1761) dazu vorgeschlagen; Ronig Georg III trug aber feines Dienstalters wegen Bedenken, den Borichlag ju genehmigen (v. d. Knesebed, Ferdinand Herzog von Braunschweig mährend des Siebenjährigen Rricges, II, 334-339, hannover 1858). Als im Jahre 1781 der Feldmarschall von Hardenberg gestorben war, trat R. als "General der Infanterie und commandirender General der gesammten Truppen" an die Spike der hannoverschen Urmee, wurde auch 1784 jum Feldmarschall besorbert, als aber, nachdem die frangofischen Truppen in das deutsche Reich eingefallen waren, auf Anordnung des Reichstages zu Regensburg ein Reichsheer aufgestellt und Rurbraunichweig-Quneburg fein Contingent zu demfelben ftellen follte, fühlte R. fich den Anforderungen, welche die Zeit an ihn stellte, bei seinem hohen Alter nicht mehr gewachsen; er legte am 18. October 1792 den Oberbesehl nieder und starb zu Hannover am 8. Januar 1801. Sein Waffengefährte aus dem Siebenjährigen Kriege, Martin Ernft von Schlieffen (f. d.) tennzeichnet ihn mit den Worten "ftets geschätt, wo gekannt"; er schreibt den Ramen falschlich "Rheben" (Nachrichten von einigen Säufern des Geschlechts ber v. Schlieffen. Caffel 1784. S. 446).

2. v. Sichart, Geschichte der hannoverschen Armee, III und IV, Hannover 1870—71. B. Poten.

Redenbacher: Wilhelm R., Boltsfchriftfteller. Bu Pappenheim an der Alt= muhl, wo fein Bater Decan und Stadtpfarrer war, am 12. Juli 1800 geboren, verlebte R. seine Jugend unter den gunstigen Eindrucken, welche ein glucklicher Familientreis und die Reize einer durch ihre Naturschönheiten anziehenden Gegend auf fein empfängliches Gemuth übten. Bald aber fliegen für ihn trube Bolfen auf. Denn taum war er von der Lateinschule feines Beimathftadtenens auf das Gymnafium in Ansbach übergetreten, fo verfette der Tod feines Baters, welcher der furg zuvor verlorenen Mutter in das Grab folgte, ihn und feine Geschwifter in eine ziemlich hülflose Lage. Sein Vormund gab ihn baber einem Raufmann in Weiden in der Oberpfalz in die Lehre; aber der Anabe ruhte nicht, bis er nach einem Jahre diesen seinen Reigungen und Bunfchen widerftrebenden Beruf wieder verlaffen durfte. Dhne nun wieder ein Ihmnafium zu besuchen, unternahm er es, sich felbst für die Absolutorialprufung vorzubereiten, wobei ihn der damalige Subrector in Pappenheim, der bekannte Jugendschriftsteller Karl Stöber, unterftütte. Er bestand dieselbe 1819 in Ansbach und konnte nun auf die Universität Erlangen abgehen, wo er bis 1823 dem Studium der Theologie oblag. Nach bestandener theologischer Aufnahmsprüfung wurde er 1823 Biarr=

verweser zu Burk am Beffelberg, vertauschte diese Stelle aber noch im nämlichen Jahr mit einer Sauslehrerstelle in Augsburg, wurde etwas fpater dort Stadtvicar und 1828 Pfarrer in Jochsberg in Mittelfranken, von wo er 1837 nach Sulgfirchen in der Oberpfalz überfiedelte. Dem damals herrschenden Rationalis= mus gegenüber hatte ihn ichon in Erlangen die Unregung des trefflichen reformirten Bfarrers Rrafft und der Umgang mit Freunden in der Burichenschaft. ber er angehörte, einer warmen, positiv gläubigen Richtung zugeführt; in Augsburg hatte diese durch den Ginflug des ihm befreundeten Pfarrers (fpateren Rirchenraths) Bomhard, sowie durch die Berührung mit einem durch die Herrnhuter Brüdergemeinde angeregten Kreise neue Nahrung bekommen. Er trat bald auch in den litterarischen Kampf gegen den Rationalismus ein, zuerst durch Auffage in dem "homiletisch-liturgischen Correspondenzblatt", um welches damals Die Gegner jener Richtung in Baiern sich schaarten, dann durch ein von ihm gegrundetes "Sonntagsblatt", das er drei Jahre lang redigirte, fowie durch populare Schriften. In weiteren Rreisen aber wurde fein Rame bekannt, als im Jahre 1842 fein mannhaftes Auftreten in der fogenannten "Kniebeugungs= frage" die Blide ber ebangelischen Welt auch außerhalb Baierns auf ihn zog. Als nämlich weder die Proteste ber Kirchenbehörden, noch der Antrag von 36 protestantischen Landtagsabgeordneten, welcher von der zweiten Rammer angenommen, von der ersten aber abgelehnt wurde, die Aufhebung der Kriegsministerial= ordre vom 14. Auguft 1838, welche ben protestantischen Solbaten befahl, bor bem Sanctiffimum der Ratholiten das Enie ju beugen, hatten ermirfen konnen, veröffentlichte R. nach vorheriger Anzeige an das Oberconfiftorium, daß feine Bewiffensbedrängniß ihm nicht erlaube, ju ber Gunde feiner Blaubensgenoffen langer zu fchweigen, einen Synodalvortrag, ben er als Bermefer des Decanats Byrbaum gehalten hatte ("Simon von Cana". Mit Borwort vom 3. März 1843), in welchem er von dem thätigen Gehorfam gegen jene Verordnung abmahnte. Erft 8 Monate fpater erfolgte die Ginleitung einer gerichtlichen Unterfuchung, im Marg 1844 die Suspenfion von feinem Umte und im December desfelben Jahres die Berurtheilung "wegen Berbrechens der Störung der öffent= lichen Ruhe durch Migbrauch der Religion" ju einjähriger Festungshaft, die er jedoch nicht anzutreten brauchte, weil dem Erkenntniß fogleich die königliche Begnadigung beigefügt war. Die Amtsentsehung aber blieb beftehen. Bald barauf wurde jedoch auch jene Kriegeministerialordre gurudgenommen. nach feiner Entfernung bom Amte nach Nürnberg gezogen, um fich ftatt bes verlorenen einen neuen Wirfungsfreis zu gründen als Schriftfteller für das Bolf, deffen religiose Erwarmung und fittliche Bebung ihm ein Berzensanliegen war. Hier begann er seine "Boltsbibliothet", von der nach einander 7 Jahrgänge (1846—53) erschienen find. Seine gute Erzählergabe, der sittliche Gehalt und die Wärme einer entschiedenen, aber nicht engherzigen chriftlichen Ueberzeugung haben biesen Erzählungen, benen er später noch andere solgen ließ (1848-50 "Reisen des Capitan Coot", 3 Bde.; 1855 "Der Maronit" u. f. w.) eine gunftige Aufnahme verschafft. Biele sind wiederholt, eine siebenmal, eine andere fünsmal neu aufgelegt worden. Er entbehrte aber auch den von ihm sehr ver= mißten amtlichen Wirkungstreis nicht für die Dauer. Sein Proceg hatte weit= hin Auffehen gemacht; auch die berliner theologische Facultät war in einem Gutachten fraftig für ihn eingetreten; er erhielt die Mittheilung, daß auch Friedrich Wilhelm IV. fein Schickfal mit warmer Theilnahme verfolge. Nach feiner Berurtheilung ließ ihm diefer nun wirklich eine Pfarrei in Breufen anbieten. Zwar zögerte R. mit der Annahme des Rufes; denn er hatte Bedenten gegen einen unbedingten Gintritt in die Union. Blücklicherweife liegen fich biefe aber burch nabere gegenseitige Erörterungen bei feiner milben Denkungeart leicht

heben. Ein grundsätlicher Gegner jeder Union war er nicht; man gab ihm eine ursprünglich lutherische Gemeinde; gegen die Anerkennung eines gemischten Rirchenregiments hatte er feine Ginmendung. Go fiedelte er denn am 1. Februar 1846 nach Sachsenburg an der Unstrut über. In seiner neuen Heimath, der Proving Sachsen, regte sich gerade damals die freireligiofe Agitation, der er ebenfalls mit der Feber gegenübertrat. Die Sehnsucht nach feinem Geburtslande veranlagte ihn jedoch, 1852 nach Baiern, wo man ihn gerne wieder aufnahm. gurudgutehren. In zwei Pfarreien, Großhaslach bei Unsbach und feit 1860 Dornhausen im Altmuhlthal, hat er noch im Segen gewirtt. Auch hier rubte feine litterarische Thatigkeit nie. Im Auftrag des Calmer Bereins hatte er ichon 1856 eine Reformationsgeschichte herausgegeben; nun ließ er (1860-67) ein "Lefebuch der Weltgeschichte" (in 3 Banden) folgen. Es war immer das chrift= liche Bolt, auf das er zu wirken fuchte. Er war ein Bolksmann im beften Sinne; trot feiner grundlichen theologischen Bildung mar es fein Stolg, ein rechter Landpfarrer ju fein. Auch feine einfache, aber gediegene Bredigtweise gab davon Zeugniß. Er hat auch hier durch seine in mehreren Auflagen erschienenen "Betrachtungen", seine Casualreden und seine "Evangelienpostille" auf weitere Rreise gewirkt. Um Abend seines Lebens hatte er noch die Freude, eine Sammelausgabe feiner Ergählungen veranftalten ju tonnen, deren Vollendung er aber nicht mehr erlebte. Ein gludliches Familienleben verschönerte ihm, wie die früheren forgenvollen Jahre, fo fein Alter; im Rreife von Kindern und Enkeln beschloß er am 14. Juli 1876 seine Tage.

Einen kurzen Lebensabriß hat sein Sohn ber in Ansbach 1876 gedruckten Grabrede beigegeben; sonst nach schriftlichen Mittheilungen und theilweise mit

Benützung von Redenbacher's Papieren.

G. Mezger.

Redern: Friedrich Freiherr v. R., der erfte Prafident der fcblefischen Rammer, † 1564. Aus einem alten schlesischen Abelsgeschlechte stammend, ift er der Sohn des Chriftoph v. R. auf (Martt) Bohrau, zugleich herren von Wartotich, Bentwig und Schönfeld. Sein Geburtsjahr ift unbefannt und ficher nicht das traditionelle 1524, wie die nachfolgenden Bahlen deutlich zeigen. Sein Bater scheint bereits 1533 gestorben zu fein, in welchem Jahre er urfundlich als herr zu Bohrau auftritt. 1535 erfolgt eine Sonderung unter den aus den beiden Chen Chriftoph's hinterlaffenen Kindern. 1539 heirathet Friedrich Salome, die Tochter des als Rriegsmann bekannten Georg v. Schonaich. 1540 wird ihm das erfte der acht Rinder geboren, welche er aus diefer Che gewinnt. In diefem Jahre und 1542 wird Friedrich v. R. auf Bohrau (nicht auf Guhrau wie viel= fach gedrudt zu lefen) urfundlich als Schloghauptmann bes Grödigberges er= wähnt. Nachdem bereits 1541 durch den Tod ihres kinderlosen Batersbruders Georg er und feine Bruder die Ruppersdorfer Guter ererbt, ermirbt er bann 1546 noch fäuflich das im Strehlenschen gelegene Dorf Mückendorf nebst einem andern feitdem anscheinend untergegangenen Bute Namens Baude. Die Saupt= mannschaft des Grödigberges hat er um diefe Zeit schon nicht mehr verwaltet (bereits 1545 begegnet uns urfundlich ein anderer Rame), sondern auf feinen Bütern bei Strehlen gelebt, und etwa 1549 eine schwere Rrantheit überftanden, bon der genesen er dann im Anfange des Jahres 1550 feiner Gemahlin eine neue Berichreibung macht, jum Dant für die bon ihr genoffene Pflege. Bahrscheinlich hat Redern's Ruf als ersahrener Landwirth und eine darauf gegründete Empfehlung des Landeshauptmanns Bifchof Balthafar's von Breslau, Konig Ferdinand bewogen, 1551 Jenen mit unter die Commissarien zu berufen, welche in bes Königs Auftrage die Uebernahme des aus der Pfandschaft zu löfenden Fürstenthums Oppeln vorzunehmen und dabei nun aller Orten etwaige porge-

nommene Melioriationen ober auch Bernachlässigungen zu veranschlagen hatten. Offenbar hat man bei diefer Sendung nun noch weitere Talente als die blos ökonomischen bei R. wahrgenommen, und im 3. 1552 erscheint derselbe nicht nur wiederum bei der Abschätzung der foniglichen Ginkunfte im Fürstenthum Oppeln, wozu jest auch noch bas Fürstenthum Ratibor fam, beschäftigt, sondern zugleich auch als Diplomat bei der Königin Jabella von Ungarn, der er die Ertrage der beiden fchlefischen Fürstenthumer in fo gunftigem Lichte barguftellen vermochte, daß fie ju Ferdinand's großer Freude (Ende des Jahres 1552) barein willigte, diese schlesischen Lande gegen ihr fiebenburgisches Erbe einzutauschen. Wohl schien fie dann noch einmal andern Sinnes werden zu wollen, und R. hatte im Februar 1553 eine neue Inftruction erhalten, mit dem von Reinfpera und seinem nachmaligen Collegen Dr. Kindler zu neuen Beranschlagungen in das Fürftenthum Ratibor zu geben, als die Königin endlich weiteren Widerstand aufgeben zu wollen erklärte, worauf dann allerdings noch einmal im April 1553 R. als Gesandter an Jabella gesandt ward, um sie noch weiter für seines Konigs Intereffe ju gewinnen. Wenngleich das gange Taufchgeschäft manche bedenklichen Seiten hatte, fo war es doch im Großen und Ganzen für König Ferdinand fo vortheilhaft, daß wir es begreifen, wenn wir den Letteren befliffen feben, den Mann, der an dem gludlichen Abschlusse jenes Vertrages einen bervorragenden Antheil hatte, reich zu belohnen. So erhielt Friedrich v. R. im 3. 1553 die oberschlesischen Städtchen Toft und Beigfretscham (1554) fammt ihren königlichen Gefällen in Pfandbefit, für eine Summe, die ihm immer noch eine fehr erwünschte Berginfung in Aussicht stellte. Ungleich bedeutungsvoller aber wurde es noch, daß der Ronig R., den er bereits mahrend jener biplomati= ichen Berhandlungen zu feinem Rath ernannt und an den Sof nach Wien gejogen hatte, für einen neu zu schaffenden Poften in Aussicht nahm, auf welchem berfelbe die gesammte Bertretung der landesherrlichen fiscalischen Intereffen in allen Theilen Schlefiens auszuüben haben follte. Es war nämlich Schlefien feit dem Tode des energischen Ungartonige Mathias Corbinus 1490 einer ftandiichen Regierung anheimgefallen, an deren Spite ein aus den ichlefischen Fürsten zu mählender Oberlandeshauptmann ftand. Es war erklärlich, wenn Ferdinand bei Diefer Einrichtung feine besonderen fiscalischen Intereffen, auf welche er bei feinen beständigen Geldnöthen großes Gewicht legte, nicht hinreichend gewahrt fand. Er hatte fich amar dadurch helfen zu konnen geglaubt, daß er die Landeshauptmannichaft nur den Breglauer Bischöfen anvertraute in der hoffnung, daß Diefe jum Dante für den fichern Rudhalt, den ihnen der Oberlandesherr gegenüber bem fast gang ber neuen Lehre zugefallenen Lande gewährte, einen besondern Gifer für beffen eigenste Intereffen an den Tag legen wurden. Aber Bischof Balthafar b. Promnit (1539-62) hatte in feiner milden und nicht fehr energi= schen Art diese Erwartungen getäuscht und speciell im 3. 1553 nicht verhütet, baf die Fürsten und Stände durch einen Berechnungsmodus den Werth der dem Konig bewilligten Jahressumme um fast ein Dritttheil herabgemindert hatten. Da entschloß sich der König ichnell, diese Intereffen einem besonderen Beamten anzubertrauen und nun eben Friedrich v. R. als Bigthum (vicedominus) mit einem Sahresgehalt von 700 Thalern nach Schlefien gu fchiden, bem gu= aleich Wohnung und Amtslocale in der alten foniglichen Burg ju Breslau (an ber Stelle der heutigen Universität) eingeräumt wurden. R. wußte fehr genau, wozu er eigentlich hierher gefandt worden und ging ohne irgendwelche Rudfichten an das Wert, dem Ronige die Gefälle aus den landesherrlichen Regalien, auch wo diefelben etwa im Laufe der Zeit aus der llebung gefommen, gurudguerobern und der allgemein in Brauch gekommenen stillschweigenden Umwandlung der Lehne in Allodien entgegenzutreten. Gehr vieler Orten wurden Rechte, Die in

autem Glauben ausgeübt worden waren, mit einem Mal in Frage geftellt und für folche urtundliche Beweise verlangt und ebenfo häufig Befälle oder Leiftungen, die längst außer Brauch gekommen, wieder aufs neue in Uebung gebracht. Gang besonders waren es auch die Städte, das mächtige und selbstbewußte Breslau nicht ausgeschloffen, welche ihre Privilegien und beren hergebrachte Auslegung einer wenig wohlwollenden Kritit unterziehen laffen mußten und ebenfo fo manches durch Gewohnheit erworbene Recht jest ftreng erweisen follten, beren Bandel auch durch die vielfach neu eingeführten Bolle gehemmt und geftort ward, und welche deshalb den Urheber aller diefer Neuerungen mit fehr feindlichen Augen anfahen, mahrend biefer herrifch und trotig allen Begenvorstellungen fich versagte, sicher von dem Könige geschützt zu werden, den er noch dazu durch wiederholte Borichuffe fich verpflichtet hatte. Es ichienen die Zeiten bes fo übel beleumundeten Georg von Stein unter Ronig Mathias wiedertehren ju follen. Mit welchem glühenden Saffe der damalige breglauer Stadtschreiber Frang Faber gegen R. erfüllt war, ift geradezu erstaunlich. In seinem heldengedichte Sabothus sive Silesia, welches in lateinischen Berametern die altere Geschichte Schlefiens fliggirt, kommt er immer bon neuem auf die Unthaten des Faunus (welchen Namen als ben einer den Städten feindlichen landlichen Gottheit er für R. ge= wählt hat), besonders gegenüber der Budorgis (Breslau) jurud, und was er hier an Berunglimbsungen jenes Mannes geleistet, wird noch unendlich übertroffen durch ein anderes handschriftlich in mehreren Abschriften erhaltenes Gedicht unter bem Titel Faunus sideratus, in welchem er auf die Nachricht von deffen plotslichem Tode noch einige hundert lateinische Berameter zur Unehre des Todten verfakt, ohne dabei doch eigentlich bestimmte greifbare Thatsachen anzuführen. Umsomehr war aber König Ferdinand mit ihm zufrieden; er verlieh ihm als Beichen besonderer Gnade 1558 gegen eine Gelbsumme von 40000 Thir. Die nach dem kinderlofen Tode Chriftoph's von Biberflein heimgefallene anfehnliche oberlausiter Berrichaft Seidenberg "als ein Erblehn mannlichen Geschlechts", auf welcher sich F. v. R. jeinen Unterthanen als ein milder, wohlwollender auch der Reformation freundlich gefinnter Berr bewiesen hat; die Berrichaft ift dann feinem Entel nach der Schlacht am weißen Berge genommen worden. Gben weil Ferdinand mit der Thätigkeit feines Bigthums außerst gufrieden mar, fiel es nicht schwer ihn ju übergeugen, daß für das hier neu eröffnete Reld der Wirtfamteit mehr Arbeitstrafte nothig feien, und im 3. 1557 entsprang aus feinen Berathungen mit feinem Sohn Erzherzog Ferdinand der Plan, jenes Umt gu einer eigentlichen Behörde zu erweitern und neben der bohmischen Kammer eine besondere schlesische Kammer zu schaffen, welche dann auch 1558 eingeführt ward, und bei welcher unter Friedrich b. R. als Borfigendem noch drei Rathe, nämlich hans Schaffgotsch, B. v. Hoberg und Dr. Fabian Kindler zu arbeiten hatten. Wie die Breglauer über die neue Behorde bachten, mochte man daraus erkennen, daß es den neuen Rammerrathen geraume Zeit nicht gelingen wollte, trot aller Geldanerbietungen in Burgerhäusern der Stadt Wohnungen ju erlangen. Mus ber von Ferdinand für die neue fchlesische Rammer entworfenen Instruction erfehen wir, daß derfelbe weit über den Rahmen einer blos fiscalischen Intereffenvertretung hinaus hier eine politische Aufsichtsbehörde fur das gange Land gu schaffen beabsichtigt hat, in einem fo umfaffenden Sinne, wie bas fonft jener Beit nicht geläufig war, und ohne nachweifen ju fonnen, daß diefen Abfichten vollständig entsprochen worden ift, sehen wir doch dann nach den verschiedensten Seiten hin auch bei den Ständeverhandlungen Friedrich v. R. thatig, und es ward 3. B. auch jener bekannte viele Jahre hindurch fortgespielte Proces wegen der Tarnowiger Bergwerke auf Grund eines von ihm verfagten ausführlichen Butachtens 1560 begonnen; mahrend er daneben doch auch, wie uns glaubhaft Rebern. 521

berichtet wird, noch mehrmals von dem Kaiser zu diplomatischen Sendungen an einige Seeslädte und ebenso auch an einige Fürsten des Reiches verwendet worden ist. Am 8. März 1564 ist er in der königlichen Burg zu Breslau eines plöglichen Todes gestorben. Ob und inwieweit er den Haß, mit dem er von mancher Seite versolgt worden ist, verdient hat, darüber mit Sicherheit zu entickeiden, sehlt es an geeignetem Material; eigentlich substantiirt erscheinen die Borwürse nirgends, und von allgemeinem Standpunkte aus wird man immer hervorheben dürsen, daß die organisatorische Thätigkeit Ferdinand's I. im Großen und Ganzen, schon insosen sie dem zersplitterten Lande eine gewisse einheitliche Zusammensassung gab, sür Schlesien förderlich gewesen, und daß Friedrich v. R. unzweiselhaft sür Ferdinand's bedeutendsten Minister in Schlesien gelten darf.

Der Hauptsache nach aus archivalischem Material. Einzelnes aus Kürschner, Die Errichtung der kgl. Kammer in Schlesien. Schlesische Zeitschr. XI, 1.— Knothe, Gesch, des oberlausis. Abels S. 448.

Grünhagen.

Redern: Meldior R. f. Rödern.

Redern: Sigismund Chrenreich Graf v. R., geboren 1720, † am 1. Juli 1789 zu Königsbrück. R. war Herr der freien Standesherrschaft Königsbrück in der Oberlausith. Er wurde 22 Jahre alt zum Großmarschall bei der Mutter Friedrich's II. ernannt und gleich darauf Ehrenmitglied der Atademie der Wiffenschaften in Berlin. 1751 wurde er als einer der Curatoren der Akademie eingesett. Nach dem Tode der Königin zog er sich von seiner Bedienung nach der Lausitz zurück. R. hat eine Reihe von Abhandlungen aus dem Gebiete der Optik in den Mémoires de Berlin 1759—61 veröffentlicht, in denen u. A. die Dollond'sche Ersindung der achromatischen Objective (1757) behandelt wird. Außer den bei Poggendorff genannten Abhandlungen sind noch zu erwähnen: "Sur la perfection des telescopes" 1766; "Sur la position la plus avantageuse des lentilles objectives" 1769. Später scheint R. metaphysische und chemische Studien getrieben zu haben.

Poggendorff's biogr. - lit. Handwörterbuch II, 582. — Rotermund VI,

1531. — La Prusse littér. III, 208.

Rarften.

Redern: Sigismund Chrenreich Graf v. R., geboren zu Berlin am 18. Juli 1761, trat nach Bollendung feiner Studien, denen er in Leipzig obgelegen hatte, in den fachfischen Staatsdienst und ward, 25 Jahre alt, zum bevollmächtigten Minister am spanischen Sofe ernannt. Er blieb in Mabrid bis 1789 und kehrte, durch den Tod feines Baters veranlagt, danach in die Beimath zurud, um bald barauf (Marg 1790) in preußische Dienste gu treten. Im Juli deffelben Jahres murde er Gefandter in London, blieb dafelbst aber nur zwei Jahre, zog fich nach feiner Abberufung (Mai 1792) aus dem Staats= dienste gurud, und begab fich auf seine Buter in der Laufitz. Sier lebte er ausschlieglich dem Wohle feiner Unterthanen, hob die damals dort noch herrschende Leibeigenschaft auf, schaffte Frohndienfte ab, überließ den Bauern einen Theil des Bodens als Eigenthum, forgte für Ordnung, Sittlichkeit, gefunde reinliche Wohnungen und hob Aderban und Biehzucht. Nach Berlauf einiger Beit fiedelte er auf feine großen Befitungen in Frankreich über, wo er bis 1815 lebte und auch hier mit gemeinnütigen Einrichtungen beschäftigt war. Im J. 1819 trat Graf R. in den zu München eben neu gegründeten Berein für Colonisation und für das Wohl beutscher Ausgewanderter in Birginien, dem er in dem Wunsche, für seine Mitmenschen segensreich zu wirken, auch dann treu blieb, als fich bald ein großer Theil der Mitglieder zurückzog. Erst nach acht

Jahren, reich an den größten Opsern aller Art und nicht minder reich an traurigen Ersahrungen, sah er das Unternehmen mit schwerem Herzen scheitern. Seit 1827 lebte er auf dem Lande mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Er hatte bereits mehrere derselben veröffentlicht: "Des modes accidentels de nos perceptions", und "Adrégé historique de la grande émigration des peuples darbares", serner "De l'influence de la forme des gouvernemens sur les nations"; diesen ließ er nun (1835) die ersten Bände der "Considérations sur la nature de l'homme en soi-même et dans ses rapports avec l'ordre social" solgen. Seine sreundschaftlichen Beziehungen zum Prosessor Schlosser in Heidelberg veranlaßten eine Reihe von Beiträgen für die Heidelberger Jahrbücher der Litteratur (1840, 1841). Im J. 1840 übersiedelte Graßt. nach Weinheim an der Bergstraße, wo er, durch die Schönheit der Gegend und den Reichthum der Natur angezogen, sich der Botanik widmete; doch starb er schon am 7. April des solgenden Jahres (1841).

Neuer Netrolog der Deutschen. Neunzehnter Jahrgang 1841. Weimar

1843, S. 387 ff.

Ernft Friedlaender.

Redern: Wilhelm Friedrich Graf v. R., Sohn des Grafen Wilhelm Satob Morit, Kammerherrn und hofmarschalls beim Prinzen Seinrich bon Preugen und der Gräfin Wilhelmine Florentine Dorothea, geb. v. Otterftadt, war am 9. December 1802 geboren. Nachdem er das Gymnafium und die Universität in seiner Baterstadt Berlin besucht hatte, trat er 1823 in den Staatsdienft, ward 1825 Kammerherr bei der Rronpringeffin, der fpateren Rönigin Elijabeth, und übernahm 1828 interimistisch und 1832 definitiv die Generalintendantur ber tonigl. Schaufpiele. In die Zeit feiner amtlichen Birtfamteit fiel eine glanzende Epoche ber dramatischen Runft in Berlin. Senriette Sontag ericien und der dem Grafen von Jugend auf befreundete Meberbeer führte seinen Robert der Teufel im Opernhause auf. Auch mit Felix Mendelsfohn = Bartholog verband ihn nahe Freundschaft. Bur Vorbereitung der Aufführungen des Fauft besprach er mit Goethe selbst in Weimar die Kurzungen und Anordnungen. Rach 10 Jahren legte er fein Umt nieder und murde nun, 1842, jum Generalintendanten der königl. Hofmufit ernannt, der jugleich die Aufsicht über den tonigl. Domchor und über fammtliche Militarmufifcorps ju führen hatte. 1853 murbe er Obertruchfes und als König Wilhelm im I. 1861 feinen Sofftaat bildete, ftellte er den Grafen als Oberftfammerer an die Spige deffelben. In diefem Amte ift er bis zu feinem Tode geblieben. Zugleich war er General der Cavallerie, Rangler des Schwarzen Adlerordens, erbliches Mitglied des herrenhauses. Er war seit dem 16. December 1834 mit der Tochter des Senators Jenisch zu hamburg in kinderloser Che vermählt und Wittwer feit dem 28. Juli 1875. Graf R. ftarb am 5. November 1883, als einer der reichsten Grofgrundbesiger Preugens, Erbherr mehrerer großen Fideicommigherischaften, vieler Guter in Brandenburg und Pommern; allein die Besitzungen in der Mark Brandenburg umfaffen mehr als 60 000 Morgen. Er war ein hervorragender Renner und Forderer ber Rünfte; fein schones von Schinkel in den ernften Berhaltniffen eines in fich geschloffenen florentinischen Balaftbaues umgeftaltetes Balais birgt eine prächtige Bildergalerie, und der große jeierliche, in streng architektonischem Sinne gehaltene und theilweise in edlem Materiale hergeftellte Festsaal mar von Anfang an der Sammelpunkt für die in jeder Richtung erfte Gesellschaft ber Hauptstadt. Graf R. war in der Mufit felbstthätig; schon 1820 ift eine Duverture feiner Composition in Berlin aufgeführt, und er meinte es fo ernft mit seiner Runft, daß er noch im reiferen Alter als Obertruchfeß gründliche theoretische Studien bei Ed. Grell betrieb. Die Frucht derfelben ift eine Reihe

von Kirchenmusikcompositionen, eine Cantate sur Solo, Chor und Orchester, viele Stücke, Tänze, Märsche sur Instrumentalmusik, endlich eine mit Beisall ausgenommene große Oper in drei Acten, Christine, Text von Tempeltey, welche am 17. Januar 1860 zuerst im Berliner Opernhause gegeben worden ist.

Freiherr v. Ledebur, Tonkünstler = Lexikon Berlins. — Taschenbuch der grästichen Häuser 1884. — Vossische Zeitung 1883.

Ernft Friedlaender. Reding: Alois, Graf R. von Biberegg, Landammann der Schweiz, geb. am 6. Marg 1765, † am 5. Februar 1818, entstammte einem Beschlecht freier Leute des Landes Schwyz, das schon im 13. Jahrhundert urkundlich erscheint, im fünfzehnten Schwhz und den Gidgenoffen einen höchst einflugreichen Führer gab (f. unten Ital R.), in neuerer Zeit von feinem ursprünglichen Wohnsite den Zunamen von Biberegg führt und von jeher viele angesehene fcmmgerische Magistrate und viele ausgezeichnete Officiere gablte, die im Muslande, in den frangösischen, spanischen, savohischen und neapolitanischen Geeren bienten. Richt weniger als 28 Difficiere R. ftanden 1693 unter den Kahnen Ludwig's XIV. vor Charleroi. Alois R. gehörte einer besonders militärischen Linie des Geschlechtes an, deren Ahne, Oberft Rudolf, in allen Schlachten der letten Valois socht und bessen gleichnamiger Sohn und Nachsolger das Reding'iche Stammhaus an Schmidgaffen, eine Zierde bes Fledens Schwyz, erbaute. Lettern Nachkomme in fünfter Generation war der spanische Oberstlieutenant Theodor Anton R., Bater von bier Sohnen: Theodor, Marichall und Grande von Spanien; Nagar, Marichall in Spanien und Couverneur der Balearen; Rudolf, Gardehauptmann Rönig Ludwig's XVI., am 10. August 1792 in den Tuilerien verwundet und Opfer der Barifer Septembermorde, und Alois, dem jungften ber Bruber. Auch Alois stand 1791 als hauptmann in Spanien im Regimente R., focht gegen die frangosische Republit, wurde Oberstlieutenant, 1794 in den Kämpsen um San Sebastian schwer verwundet, nahm feinen Abschied und kehrte heim, dem greisen Vater zur Pflege. Bald riefen ihn die Beitereigniffe auch hier ins Feld. Bon der Landsgemeinde Schwyz jum Landes= hauptmann ernannt, besehligte er im Berbst 1796 ihr Contingent in der eid= genösisichen Grenzbesetzung am Rheine und im Marg 1798 das schwhzerische Sulfscorps, welches Bern gegen den Angriff ber Frangofen unterftugen follte, jedoch — ohne Reding's Schuld — nicht zu wirklicher Theilnahme am Kampfe gelangte. Ein paar Monate später aber trat R. an die Spige des ganzen Aufgebotes der Waldftatte gegen Diefelben Feinde, als die demofratischen Lander in der Schweiz die Täuschung erkannten, in die fie fich hatten einwiegen laffen, daß Frankreichs Rrieg nur den städtischen Aristokratien, nicht aber auch ihnen gelte. Nachdem ein Versuch, das französische Directorium zur Anerkennung ihrer Unabhängigfeit und althergebrachten Freiheit zu bewegen, von Beneral Schauenburg und dem frangöfischen Civilcommissar Lecarlier schimpfliche Zurudweisung erfahren hatte, verwarf die Landsgemeinde von Schwhz am 16. April einmüthig das Anfinnen der Franken, fich der von ihnen errichteten helvetischen Republik anzuschließen. Sie murde nun jum Mittelpunkt eines Widerstandes, dem fich Nidwalden, Zug und Glarus, dem zögernd auch Uri, und nach anfänglich entgegengesettem Entschluffe, auch Obwalden sich anschloffen. Zum Haupt des leitenden Kriegsrathes und oberften Unführer wurde einftimmig R. erforen. Der Plan, angriffsweise zu versahren, mußte freilich bei dem ganglichen Mangel an Unterftugung bon Seite ber die Lander umgebenden Bebolferung bes ichweizerifchen Flachlandes und bei der llebermacht des friegsgeübten frangofifchen Beeres schon nach den ersten Schritten aufgegeben werden. Rasch concentrirte sich die

gange Bucht bes Kampfes auf die Bertheidigung ber fcmbgerifchen Candesgrenzen gegen Schauenburg's Angriffe. Bier aber ftritt R. in den Tagen bes 2. und 3. Mai mit unerschütterlichem Muthe und der ausharrendften Treue an der Spike der Schwhzer und der ihnen zugezogenen Manner aus den Nachbar= fantonen, warf an der Schindellegi und am Rothenthurm die Feinde fiegreich jurud und ertampfte feinem Lande die Achtung Schauenburg's und eine Capitulation, die Schwyz gegen Anschluß an die helvetische Republit Friede, Raumung feiner Grengen von den Frangofen, Beibehaltung der Waffen und Achtung des fatholischen Glaubens und feiner firchlichen Inftitutionen zuficherte. Schwyz entsagte damit freilich seiner fünfhundertjährigen vollen Unabhangigkeit; aber mit Recht konnte R. an den ihm befreundeten Bichotke ichreiben: Der Todesfampf des kleinen Staates fen zwar über alle Magen hartnäckig gewesen, aber nur reine Freiheitsliebe habe fein Bolt befeelt und wenigftens die Ehre gerettet. Er hatte noch beijugen tonnen: auch das Wiedererstehen von Schwyz gesichert. Denn das helbenmuthige Berhalten des fleinen Landes bildete ein paar Jahre fpater den Sauptbeweggrund fur Bonaparte, bei feinem entscheidenden Gingreifen in die ichweizerischen Dinge die kantonale Selbständigkeit jeder der drei Baldftätte in seinem Berjaffungsentwurf von Malmaison (1801) wiederherzustellen und in der Mediationsacte von 1803 festzuhalten. R., den das Bertrauen und die Liebe seines Bolfes seit jenen bewegten Tagen unbedingt umgaben, nahm nach denfelben die haltung ein, welche ihr Abschluß ihm vorzuschreiben fchien. ftiller Burudgezogenheit lebte er im Schoof der Beimath und der Seinigen. Er nahm keinen Theil an der Unterstützung, die der Aufstand von Nidwalden gegen die helvetische Republik im September 1798 auch in Schwyz fand, was den Binfall der Capitulation vom 4. Mai und die Befetzung und Entwaffnung bon Schwyg burch die Frangosen (12. September) zur Folge hatte. Er lehnte im Februar 1799 das Anerbieten des helvetischen Directoriums ab, in deffen Dienste ein Truppencommando zu übernihmen, als der Ausbruch des zweiten Coalitionskrieges bevorstand. Er bemühte sich am 28. April 1799 mit eigener Lebensgefahr, bem muthenben Bolfsaufftand, ber in Schwyz bei Unnaberung bes öfferreichischen Beeres an die ichweizerischen Grenzen ausbrach und die Franzofen vertrieb, die schlimmften Folgen zu benehmen. Er verweigerte aber auch, fich an die Spite ber Aufgestandenen gu feten und erließ mit Gleichgefinnten einen freilich vergeblichen Aufruf an das ebenfalls aufftändische Uri, fich General Soult nicht zu widersetzen, der am 3. Mai in Schwyz (schonend) wieder einmarschirte und am 8. Altorf mit Gewalt bezwang. Um ähnlichen Berwicklungen zu ent= gehen, verließ R. Schwyg, als die Defterreicher Mitte Juni 1799 daselbst ein= rudten, und fiedelte mit ben Seinigen erft nach Glarus und bann nach Rorichach über. Bier brachte er die entscheidenden Wochen des Krieges gu, in welchem Maffena burch seinen Sieg bei Zürich über Korsakow und Suwarow's Burficttreiben über das Gebirge die Defterreicher und Ruffen gang aus der Schweig verbrangte. Mitte October tehrte R. heim. Er fand Saus und Sabe pon ben Frangofen, die ihn feit dem 28. April als den angeblichen "general des paysans" mit unverdientem Sasse versolgten, vielfach beschädigt und nur durch Bichotte, ber als helvetischer Regierungestatthalter in Schwyz gewaltet hatte, vor gänzlicher Verwüftung bewahrt, das Land aber und die benachbarten Thäler alle durch den Krieg von dem außerften Glend heimgefucht. In Bemühungen, diejes Elend mit Gulfe unterftugender Freunde zu milbern, und in Betrachtung des Banges der Dinge in den helvetischen Rathen, denen er ferne ftand, gingen ihm jest die Tage hin. Er machte fich in denfelben mit dem Gedanken vertraut, daß eine Rückfehr ber Schweiz zu dem unbedingten Foderalismus der Bergangenheit nicht mehr möglich, das Bestehen einer Centralgewalt unum=

ganglich und wohlthatig fei; aber er munichte doch von der frühern Gelbftandigfeit und vollen Demofratie feines Landes und der übrigen Waldftätte ein möglichst großes Maaß bewahrt und die Grundlagen für die schweizerischen Berhältniffe durch eine neue allgemeine Versammlung von Abgeordneten festgestellt ju feben. In diefen Anschauungen sowie durch feine gange Perfonlichkeit mar R. unter den Männern der Waldstätte weitaus der angesehenste Bertreter der foderaliftischen Partei, mit dem fich die Bleichgefinnten in den übrigen Kantonen, vorzüglich in den Städten Burich und Bern, in freundschaftliche Berbindung gu setzen begannen. Als nun nach dem Frieden von Luneville (9. Februar 1801). welcher der Schweiz Unabhängigkeit und das Recht verhieß, sich ihre Verjaffung selbst zu geben, die lebhaften Bestrebungen hierfür bei den Parteien begannen. Frankreich aber, beffen Truppen noch in der Schweiz standen, sich thatsächlich doch die entscheidende Verfügung über die bleibende Gestaltung des schweizerischen Staatswesens vorbehielt, ward R. zweimal eine nur furge, aber eingreisende Rolle in den politischen Barteitampfen beschieden. Beide Male machte ihr Frankreich, wegen Reding's zu großer Selbständigkeit seinem Ginflusse gegenüber, ein rasches Ende; fie gewann aber R. die Achtung und das Bertrauen weitester Kreife in der Schweiz. Im August 1801 berief Schwhz einmüthig R. in die Kantonal= tagfahung, welche für den wiederhergeftellten alten Kanton Schwyz eine Berfaffung zu entwerfen hatte, und diefe Berfammlung ernannte ihn zu ihrem Abgeordneten zur allgemeinen helvetischen Tagfatzung in Bern. Am 28. October 1801 erfolgte die gewaltsame Auflösung und Ersegung der lettern durch einen in seiner Mehrheit foderaliftisch gefinnten helbetischen Senat, der am 21. November R. an die Spike der oberften Bollgiehungsbehorde, des Aleinen Rathes, mit dem Titel des ersten Landammanns der Schweiz fette. Allein mährend es nun dem ("Redingischen") Senate nicht ohne die größten Anstrengungen gelang, gegenüber dem Widerstande der Unitarier und der dieselben unterstügenden revolutionären Elemente aller Arten den Entwurf einer ichweizerischen Bundesverfaffung zu Stande zu bringen und darin den für R. wichtigsten Bunkt, das Berhältniß ber Walbstätte zur Centralgewalt, auf einem Wege zu ordnen, der bei der spätern Reconstituirung der Schweiz im Jahre 1815 in analoger Weise betreten wurde, war R. felbst in der ihm obliegenden Leitung der auswärtigen Angelegenheiten der Schweiz nicht von Erfolg begleitet. Wohl erkennend, daß von der Anerkennung Frankreichs der Beftand der Dinge in der Schweiz abhange und daß Frankreichs Wille berjenige des erften Confule fei, deffen Bertzeuge Tallegrand, der Minifter des Neugern, und deffen gleich doppelzungiger Bertreter in der Schweiz, Berninac, waren, entschloß sich R., ohne weitere Antun= digung den erften Conful felbst perfonlich in Paris anzugehen, ihm die Lage der Schweiz vorzustellen und fich von Bonaparte's wirklicher Gefinnung und Willen gegen dieselbe unmittelbare Kenntniß zu verschaffen. Anfänglich schien der ungewöhnliche Schritt, Reding's männlich offenes Berfahren, erwünschten Erfolg zu haben; R. fand in Paris, wo er am 7. December 1801 anlangte, bei Tallegrand und in zwei Audienzen bei Bonaparte befriedigende Aufnahme und anscheinend gunftige Worte. Aber des Minifters und bes Confuls Sprache täuschten ihn. Bereits waren fie gegen ihn eingenommen, saben mit Migtrauen seine Berbindung mit altgesinnten Bernern, von denen er einen, Bernhard v. Diesbach (i. U. D. B. V, 145), jum Begleiter gewählt hatte, wurden in diesem Migtrauen durch den helvetischen Gesandten in Paris, Stapfer, bestärkt, der zwar R. ihnen amtlich vorzustellen hatte, und waren nicht gewillt, Reding's Beftreben nach unabhängiger Saltung der Schweiz zwischen ihren Rachbarn anquertennen. Unmittelbar nach Reding's Biedereintreffen in Bern (17. Januar 1802), wo man ihn froher Hoffnung voll empfing, gab fich ber mahre Berhalt

ber Dinge fund, der aus einer bor R. felbst in Bern eingetroffenen Antwortnote Bonavarte's an den Landammann bom 6. Januar Berninac icon bekannt war und bon Räberftebenden bereits befürchtet wurde. Zunächft wurde die Aufnahme bon feche ber bervorragenoften schweizerischen Unitarier in den Senat und einiger berfelben in den neu zu bestellenden Rleinen Rath gur Bedingung fur Frantreichs Anerkennung diefer Behorden gemacht und die angebahnte gewaltsame Losreißung des Wallis von der Schweiz ungeachtet Reding's dringender Borftellungen durchgeführt. Rach wenigen Wochen aber löfte, unter bem Beifall Berninac's und Stapfer's lebhaftem Antrieb von Paris aus, der unitarische Staatsftreich vom 17. April 1802 den Senat auf, bewirkte den Rudtritt Reding's aus feiner unhaltbaren öffentlichen Stellung und legte die Gewalt in die Banbe der Unitarier. Freilich nur für turge Zeit. Denn als Bonaparte den Augenblid gefommen fah, als unumgänglicher "Bermittler" die Schweiz ganz nach feinem Willen zu gestalten, genügte der im Juli 1802 von ihm verfügte Abzug der frangofischen Truppen aus derfelben, um fofort die entschloffene Erhebung ber großen Mehrheit des deutsch = ichweizerischen Bolfes gegen das ihm aufaezwungene Einheitsspstem zum Ausbruch zu bringen und dadurch die vom erften Conful beabsichtigte Lage ber Dinge zu erzeugen. R., der im Juni 1802 die Actenstücke über seine Berhandlungen in Paris mit Bonaparte veröffentlicht, aber sein persönliches Verhältniß zu demselben dadurch nicht verbeffert hatte, wurde beim Aufstande gegen die Helvetit von Schwyz, welches am 1. August durch Berfammlung feiner Landsgemeinde bas Beichen gab, wieder an die Spite des Landes gefett und leitete bann, hauptfächlich unterftütt burch Sans Cafpar Birgel von Zurich (f. A. D. B. XII, 490), die in Schwig versammelte schweis zerische Tagsahung. In energischer und würdiger Weise bertrat fie den Gedanten der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Schweiz, bis die Gewalt des unter General Nen gegen Ende October wieder einrudenden frangofischen Beeres ihr nur mehr Protestation gegen die Bergewaltigung des Landes übrig ließ. R. und Sirgel buften ihren Widerstand gegen ben Willen des Confuls und ben Berdacht, welchen fie Nen einflößten, durch mehrmonatliche Saft auf der Feste Aarburg, wohin Ney sie und einige andere angesehene Föderalisten in der zweiten Woche des November bringen ließ, und wo R. und hirzel am längften verbleiben mußten. Erft gegen Ende Februar 1803 freigegeben, faben fie durch Die mit gelaffener Wurde ertragene Unbill ihr Ansehen bei allen unabhängig gefinnten Mannern nur vermehrt. Ren, der dies schließlich felbst erkannte, ber= mochte denn auch den erften Consul, die kleinlichen Beschränkungen, die fein Minister Talleprand an die Freilaffung der beiden Männer hatte knupfen wollen, fallen zu laffen. Auch ihnen follten alle Rechte gewährt fein, welche die durch den Vermittler nun unwiderruflich eingeführte Verfaffung der Schweiz jedem ihrer Bürger zusicherte. So trat auch für R. jest eine Friedenszeit ein, in welcher ihm bescheert war, ohne Störung in schweizerischen und kantonalen Angelegenheiten eine verdienstliche Thätigkeit zu entfalten. Ginmuthig berief ibn Schwyg am 20. Marg 1803 gu feinem erften Landammann, einmuthig gum Bannerherrn, deffen Sanden das alte Banner von Morgarten am 3. Mai feierlich zur Bewahrung übergeben wurde. An den schweizerischen Tagsatzungen der zehnjährigen Mediationszeit aber nahm R. beinahe alljährlich als erfter Ge= fandter seines Kantons einen wesentlichen Antheil, war in deren wichtigsten Commiffionen der Bertreter der Waldstätte, 1804 der erste schweizerische Com= miffar in Unterhandlungen mit Spanien über eine Militarcapitulation und wurde von der Tagfatung bei Beginn der schweizerischen Militärorganisation und Bilbung des erften schweizerischen Generalftabs am 28. Auguft 1804 mit dem Range eines Generalinspectors der Truppen befleidet. Bom activen Ober-

befehl in ben Grenzbesetzungen der Jahre 1805, 1809 und 1813 ichlof ihn freilich die Rudficht auf Napoleon aus, in beffen Ohren der Rame R. nicht wohlklang, zumal, wie der Raifer felbft dies bemerkte, als Reding's altefter Bruder, der General Theodor R., im Juli 1808 durch feinen Sieg bei Baylen über General Dupont und beffen Capitulation der frangofischen Macht in Spanien die erfte wichtige Schlappe beibrachte. Auch als die europäischen Ereignisse von 1813 den Sturg der Mediationsversaffung in der Schweiz hervorriefen und die Errichtung eines neuen Bundesvertrages sich anbahnte, nahm R. anfänglich, obwol fein Ginflug in Schwyg fich zu mindern begann und er als zweiter Gefandter feines Rantons neben dem Landammann Frang Xaver Wäber auf den Tagsahungen erschien, im Rreife der schweizerischen Magistrate feine bisherige Stellung ein. Er wurde im December 1813 unter Beiordnung des gurcherischen Seckelmeisters Hans Konrad v. Escher (f. A. D. B. VI, 350) in das Haupt= quartier der alliirten Monarchen in Frankfurt a. M. gefandt, um die Anerkennung der Neutralität der Schweiz zu bewirken, was ansänglich erreichbar schien, aber schließlich durch das militärische Hauptquartier in Freiburg im Breisgau unter Schwarzenberg verweigert wurde. Er nahm auch wesentlichen Antheil an allen politischen Borgängen in Zürich bis zum 10. Februar 1814, wodurch die Bildung einer "Gidgenöffischen Bersammlung" am 29. December unter bem Vorstand von Landammann Sans v. Reinhard (f. diesen) und die Einleitungen zur Wiedererrichtung der Eidgenoffenschaft der 19 durch die Mediation geschaffenen Kantone zu Stande famen. Als aber in Schwyz, wie bereits in Bern, Lugern und einigen andern Rantonen geschehen, der Gedante der Rückfehr zu den politischen Grundlagen der Schweiz vor 1798 zur Geltung tam, die drei Waldftatte mit Lugern am 2. Marg in Gerfau ihren alten Bund bom Jahre 1332 neu beschworen und am 17. Marz eine Versammlung der gleichgefinnten Orte in Lugern im Begenfat ju berjenigen in Burich gufammentrat, vermochte R., ohnehin für die Aussicht auf vollere Unabhängigkeit des demokratischen Landes Schwyz und den Ginfluß seiner bernerischen Freunde nicht unempfänglich, diefer von Schwyz eingeschlagenen Bahn nicht zu begegnen. Bergeblich fandte Reinhard um Mitte Februar den glarnerischen Landammann Nicolaus heer (f. A. D. B. XI, 239) zu ihm; vergeblich besuchten ihn in Schwyg die bevollmächtigten Minifter der Allierten, Lebzeltern und Capobiftria, Mitte Marg 1813, nach ihrem Wiedereintreffen in Zurich mit neuen Bollmachten. Ihre bestimmte Erklarung, daß die Alliirten nur eine, auf die 19 Orte gegrun= bete Eidgenoffenschaft anerkennen wurden, führte gegen Ende Marg die Auflöfung der Berfammlung in Lugern und die Befammlung der 19 ortigen Tagsatung in Zürich am 6. April 1814 herbei, die bis zum 4. Juli gl. J. die Berhältnisse der Schweiz zum Auslande leitete, und den Entwurf einer Bundesperfaffung außarbeitete. R. nahm in berfelben, wenn auch nur als zweiter Gefandter feines Ortes, den gewohnten Plat ein. Er mar wieder der Bertreter der Waldftatte in den wichtigften Berathungen und erftes Mitglied der aufgestellten Militärcommiffion. Aus dem bernischen Schulheißen v. Mülinen (f. A. D. B. XXII, 783), aus R. und dem Wadtlander Monod bestellte die Tagfagung am 6. Mai ihre Gefandtschaft an Konig Ludwig XVIII. in Paris und an die da= felbst verweilenden Raifer von Defterreich und Rugland, welche bei denfelben in den Tagen des Abschluffes des erften Friedens von Baris und der feierlichen Beschwörung der Charte durch den König und das Parlament von Frankreich für die schweizerischen Interessen zu wirken bemüht war. R., dem sein Name dabei vielsach Auszeichnung zuzog, unterftütte in einer Audienz bei Kaiser Alexander Mülinen's beredte Bertheidigung von Bern gegen des Kaisers Borwürfe, der fich auf Reding's Anfichten berufen hatte. Er wurde von König

Ludwig, in Erinnerung an die Dienfte feiner Borfahren unter ben Bourbonen, mit dem erblichen Titel eines Grafen beehrt, der ihm freilich in der schweizerischen Beimath mehr Gifersucht erweckte als Bortheil brachte. Unfangs Juli in Zurich gurud, erstattete die Gefandtschaft ihren Bericht in der Tagfagung, im Augen= blide, als fich diese nach Bollendung ihres den fämmtlichen Kantonen zur Unnahme empfohlenen Bundesentwurfes am 4. Juli für zwei Bochen bertagte. Während nun aber Bern, Nidwalden und Appengell = Inner = Rhoden bem Bundesentwurf ihren Beitritt versagten, andere Orte Borbehalte machten und nur 81/2 Kantone ihm unbedingt beitraten, nahm in Schwyg, wie in den Balbstätten überhaupt, die Strömung mehr als je überhand, welche fich von der übrigen Schweiz abzusondern und die Wiederherstellung der unbedingten Unabhängigkeit der Länderdemokratien zu erreichen trachtete. Reding's Ginfluß wich wiederum demjenigen Wäber's und vorzüglich dem demagogischen Treiben eines jungeren Mannes, des Oberften Auf der Mauer, der beim Buge der ichweizerischen Milizen gegen die helvetische Regierung im Berbst 1802 eine militärische Führerrolle gespielt hatte. Unter Wäber verwarf der Landrath von Schwyz am 12. Juli den Beitritt zum Bundesentwurfe und es beschloß eine Confereng der brei Länder in Brunnen, an ber Tagfagung in Burich gemeinfam vorzugehen und bestimmte Bedingungen zu ftellen. Gine Gefandtschaft von Schwyd, die ohne R. in Burich erschien, befürwortete dieselben mit Uri und Unterwalden und verließ die Tagsatung noch vor den Boten der lettern Orte, ba ihre Bunsche nicht volle Berückfichtigung fanden. Und als nach den muhfamsten Berhandlungen die Tagsatung am 9. September 1814 die Annahme bes am 16. August zu Stande gekommenen neuen Bundegentwurfes durch 15 Orte constatiren konnte, worunter auch Uri und Obwalden, waren Schwyz und Nidwalden nicht allein allen Berhandlungen fremd geblieben, sondern hielten fic, auch jett noch fern. R., der sich von der Bewegung feines Heimathkantons ganz überflügelt sah, hatte derselben soweit nachgegeben, daß er sich sogar, freilich vergeblich, nach Altorf fenden ließ, um Uri von feiner haltung abzubringen. Schwyz und Ridwalden erneuerten und beschworen jest untereinander am 17. September 1814 den Länderbund vom Jahre 1315, den fie angemeffen gu revidiren fich vorbehielten. Sie blieben in diefer Stellung, bis Napoleon's Rudkehr aus Elba Europa aufs neue in Waffen vereinigte und auch die Schweizer gur Ginmuth brachte. Am 13. April 1815 erklärte die Landsgemeinde von Sommy ihren Beitritt jum Bundesentwurfe vom 16. August 1814 und ihre Annahme der Wiener Congregdeclaration vom 20. März 1815 über die schweizerischen Angelegenheiten. R., um diese Zeit krank, von seinen persönlichen Begnern, insbesondere Auf der Mauer, aus politischem Ginfluffe gang berdrängt, felbft seine Bannerherrnstelle niederlegen wollend - was aber die Landsgemeinde nicht zugab -, blieb nun den schweizerischen Angelegenheiten, auch dem abschließenden Bundesschwur vom 7. August 1815 in Zürich fern. Er begnügte sich, in feiner Beimath in Armen-, Schul- und Kirchenfachen mitzuwirken. Diefen waren die letten Tage seiner öffentlichen Thätigkeit gewidmet. Bon jeher als entichiedener Ratholit dem Glauben und den Uebungen feiner Rirche warm ergeben, hatte er, im Zusammenhange mit seinen politischen Anschauungen, schon 1805 die auftauchende Idee der Gründung eines besondern schweizerischen Bisthums für die Balbstätte und Bug und Glarus gebilligt, fich 1808 den ökonomischen Einsprachen und religiöfen Bedenken der Baldftatte gegen die Bildung ihrer Clerifer in den Seminarien in Meersburg und in Lugern angeichloffen, die unter Beffenberg's, Generalvicars des Bischofs Dalberg, Ginfluffe ftanden und war 1810 und 1812 bei Bersuchen der Errichtung eines bischöf= lichen Seminars im Rlofter Ginfiedeln, die aber an des Rlofters Selbständigfeit

gegenüber Anforderungen der bischöflichen Curie scheiterten, wefentlich betheiligt. Da regten im December 1812 neue Bedenken von Schwyz gegen den Geift des Seminars in Luzern unter Reding's Vorgange bei den Waldstätten, mit Wiffen des jene Bedenken schürenden Runtius Testaserrata, den Gedanken der Abtrennung vom Bisthum Konftang wiederum an. Landrathsbeschluffe in Schwbg. Conferenzen der Länder, Unterredungen Reding's mit dem Nuntius, ein form= liches Gesuch von Schwyz an den Papit um Lostrennung von Konftang, ein Burudziehen der schwyzerischen Seminaristen aus dem Seminar in Luzern folgten, und die religioje Bewegung, welche Napoleons Berhalten gegen Papit Bing VII. auch in den Ländern erzeugt hatte, ließ diese Fragen nicht mehr zur Rube Berhandlungen zwischen Rom, dem Runtius, Konstanz und den Waldstätten zogen fich in mannichfachen Wendungen während der Jahre 1813 und 1814 fort und schlossen am 31. December 1814 mit der durch Testaferrata eifrig geforderten vorläufigen Abtrennung des gesammten schweizerischen Theiles der Diocefe Konftang von derfelben, traft eines von dem Bapfte am 7. October erlaffenen Breve. Die Appellation des Domcapitels Konftang in Dalberg's Auftrag blieb unbeachtet und der Propft von Beromunfter, Bernhard Goldlin, murde als apostolischer Vicar für einstweilen mit der firchlichen Berwaltung der abgetrennten Lande beauftragt, ehe noch die Berhältniffe dieser Berwaltung zu den betheiligten Kantonen bestimmt oder über die fünftige, bleibende Diocefan= eintheilung berfelben irgend etwas festgesetht war. Bei den verschiedenartigen Bemühungen, diese zu gestalten, welche die folgenden Jahre erfüllten, war R. einer der steten und vorzüglich thätigen Vertreter von Schwyz. 19. Januar 1818 wohnte er als folcher einer Conferenz der Waldstätte in Berfau bei. Bei diefer Belegenheit jog er fich eine Ertältung zu, infolge beren er gleich nach seiner Beimkehr von dem in Schwyz herrschenden Nervenfieber ergriffen wurde, und erlag demfelben am 5. Februar in feinem 53. Jahre. In der Schweiz erregte sein Hinschied allgemeine Trauer. Denn wie man auch bon feiner im Felde mehr, als im Rathsfaal, gludlichen öffentlichen Laufbahn denken mochte, sein edelmüthiger ritterlicher Charakter, sein gerades, biederes Wesen, ohne Arg und ohne Furcht, seine Tugenden als Privatmann hatten ihm bei Freund und Feind einmüthige Achtung erworben. Noch heute liest der schweizerische Wanderer mit Rührung die Worte, die einen einfachen Grabstein bei der Rirche in Schwha gieren: † Aloysius Reding de Biberegg, Comes, Cujus nomen summa laus.

Amtliche Sammlung der Eidgen. Abschiede. — Faßbind, Geschichte des Kantons Schwyz, 5. Bd., 1838. — D. Steinauer, Geschichte des Freistaates Schwyz, 2. Bd., Einsiedeln 1861. — M. Kothing, Die Bisthumsverhandelungen der schw.-konstanzischen Diöcesanstände, Schwyz 1863. — Die schweizergeschichtlichen Werke von H. Escher, Monnard, Tillier u. A. — H. Zschoffe, Prometheus, 3. Theil, Aarau 1833. — Beilage zur Allgem. Zeitung vom 28. Februar 1818, Ar. 28, Ketrolog Keding's (mit irriger Angabe des Geburtstages). U. a. m.

Reding: August in K., Fürstabt von Einsiedeln 1670—92, war geboren am 10. August 1625 zu Lichtensteig, wo sein Vater Johann Rudolph von Reding-Viberegg Toggenburgischer Landvogt war, ein wegen seiner classischen Vildung gerühmter Mann, bald der schweizerische Sencca, bald der eidgenössische Cicero genannt. Er starb als ein sehr angesehener Mann 1658 zu Lichtensteig. Seine Gemahlin in zweiter Ehe war Margaretha Pinsser von Altishosen, die Mutter unseres Augustin. Dieser machte seine Studien im Kloster Einsiedeln

und legte dafelbft den 26. December 1641 die Rloftergelubde ab. Erft 24 gahre alt, tonnte er ichon als Projeffor der Philosophie auftreten, feierte den 13. September 1649 die erfte heilige Meffe und ward bald darauf auch Novigenmeifter. 3m October 1654 erlangte er an ber Univerfität Freiburg alle philosophischen Grade und das Doctorat der Theologie. Gleich darauf ward er als Professor der Theologie an die Universität der Benedictiner in Salgburg berufen, wo er fich durch fein Wiffen und feine Tugend allgemeine Achtung erwarb. Doch kehrte er schon anfangs 1658 wieder nach Ginfiedeln guruck, wo er im folgenden Jahre zum Decan ernannt wurde. Alls folcher fpielte er eine Rolle im Streite des Abtes Placidus Reimann mit der Curie von Konftang. bessen Tode ward er am 17. Juli 1670 fast einstimmig zu bessen Rachfolger ermählt, wegen des Ronftanger Streites aber erft ein Jahr fpater beftätigt. Als Abt übernahm er von den drei Urkantonen als herren zu Belleng 1675 das dortige Collegium, welches die Jesuiten 26 Jahre inne gehabt, aber wegen ungenügender Ginfünfte wieder aufgegeben hatten. Es verblieb bei Ginfiedeln bis jum Jahre 1852. 1678 erwarb er im Thurgan das Schloß und die Herrschaft Sonnenberg. 1674-84 erbaute er im Rlofter ben Chor, die Beichtfirche und die St. Magdalenencapelle, welche heute noch ftehen. Auch war er 1684 bis 1687 thätig für den Neubau der Kirche und des Frauenklosters in der Au. 1684 machte er eine Romreife und fand bei Papft Innocenz XI. ehrenvolle Aufnahme. Er hatte einen Ruhm als eifriger Prediger und als Bater der Urmen. Unter ihm flieg die Bahl der Conventualen von 53 auf 100. Er bereicherte die Bibliothet mit theologischen Werten und forderte auch fonft bas Studium und die Bildung feiner Leute, beren eine Anzahl als Profefforen auswärts berusen wurde. Unter den Theologen seiner Zeit nimmt R. einen hoben Rang ein, fo daß ihn Bapft Innoceng XI. mit Anspielung auf den großen Kirchenlehrer, deffen Ramen er trug, den Augustin seiner Zeit nannte. Seine Schriften fullen mehr als 20 Folianten und viele fleinere Bande, die meiftens aus der bon feinem Borganger Abt Placidus gegründeten Druderei bes Rlofters. nicht zu deffen ökonomischem Vortheil, hervorgingen. Sein hauptwerk ift "Theologiae scholasticae in primam (secundam) partem Divi Thomae ad normam Theologorum Salisburgensium Tomi XIII. Fol. Typis Monasterii Einsidlensis 1687." Undere enthalten theologische Bolemit im Stile jener fehdelustigen Zeit, eine Bertheidigung des Concils von Trient: "Oecumenici Tridentini concilii veritas". 1677-1684. V vol. Fol. gegen Joh, Beinr Beibegger (f. A. D. B. XI, 295); eine Vertheidigung des Baronius: "Vindex veritas Annalium ecclesiasticorum." 1680. Fol., gegen Joh. Heinrich Ott von Bürich. Mehreres ift noch handschriftlich vorhanden. Sein Todestag ift der 13. Marg 1692.

Augustin's jüngerer Bruder war Jost Dietrich R. mit dem Klosternamen P. Placidus. Er war geboren 1652, studirte in Einsiedeln, trat daselbst 1668 ein, erhielt 1676 die Priesterweihe und lehrte Theologie und Philosophie in Einsiedeln, Psävers und Gengenbach. Er überlebte seinen Bruder nur turze Zeit, denn er starb schon am 31. Mai 1692. Als Mabillon 1683 Einsiedeln besuchte, begleitete er ihn auf der Reise von da nach St. Gallen, lieserte demselben Auszüge aus den Handschriften von Einsiedeln und stand später noch mit ihm in Correspondenz.

P. Gall Morel, Augustin Reding, Fürstabt von Einsiedeln, als Gelehrter und Schulmann. Programm von Einsiedeln 1861. — Ders., Geschichtliches über die Schule in Einsiedeln. Progr. das. 1855. — Hurter, Nomenclator literarius II. p. 315—318. — v. Mülinen, Prodromus einer schweizerischen

Hatteriographie, S. 89 (über Plac. R.). — P. Alb. Ruhn, Der jetzige Stiftsbau Maria-Einfiedeln, S. 35-39.

P. Cabriel Meier.

Reding: Ital R., ber altere, Landammann in Schwyd, † am 6. Febr. 1447; - frand in ber erften Sälfte des 15. Jahrhunderts mahrend mehr als 30 Jahren mit fo hervorragender Bedeutung an der Spike des Landes Schwyg und unter ben Sauptern der Eidgenoffenschaft, daß feiner nicht blog die öffent= lichen und privaten Urfunden, sondern auch die so selten Individuelles hervorhebenden zeitgenöffischen Chroniten oft gedenken. Ende des 14. Jahrhunderts geboren, 1403 jum erften Male als Bouge bei einem Rechtsgeschäfte von Brivaten, 1411 als einer der schweizerischen Boten auf einem eidgenöfsischen Tage erwähnt, tritt er Ende 1412 als "Ammann" (Landammann) von Schwyz auf und bekleidet nun dies Amt fast ununterbrochen bis ins Jahr 1444. Ob und wie weit R. schon in früherer Zeit auf die fraftige, fehr ausgesprochen demokratische Politik von Schwyz, insbesondere in den Angelegenheiten von Zug (1404) und Appenzell (1403-11), Einfluß übte (wie neuere Schriftsteller anzunehmen pflegen), ist nicht zu ermitteln. Gewiß ift dagegen, daß er, einmal an die Spige des Landes gestellt, die Seele deffelben für lange Zeit mar und mit feltener Rraft und Ginficht beffen Ungelegenheiten leitete. Der natürlichen Bergrößerungspolitit, welche damals die Eidgenoffen aller Orte im Gegenfate ju Defterreich und dem Adel befeelte, wußte Reding's Begabung, mit der fich ein unbeugfamer Wille, der bis jur graufamen Barte ging, verband, ungeahnte Erfolge für Schwy, zu verschaffen. Daß schon in den Anfängen seines Amtes feine Perfonlichkeit vielfache Ausmerksamteit auf fich zog, zeigen bie zahlreichen Fälle, in welchen ihm nicht bloß im Umfreis der Waldstätte, fondern auch auswarts, wie in den rathischen Streitigkeiten der Razuns, Toggenburg und Metsch, mit dem Bischof von Chur, dem Abt von Difentis und den herren von Sax (13. März 1413), oder in bernisch-folothurnischen Streithändeln (2. April 1413) schiederichterliche Thätigkeit zugedacht oder wirklich übertragen wurde. Entschieden war R. nun der Vertreter der hochst felbständigen, von Luzern, Uri und Unterwalden fich trennenden haltung, welche Schwyz theils in den Beziehungen ber Eidgenoffen zum Wallis, theils in benjenigen zu Mailand beobachtete. Richt nur nahm es an den Landrechten jener drei Orte mit den Wallifer Gemeinden (1416, 1417) keinen Theil, fondern bemühte fich, als die Besehdung des Freiherrn Guifcard von Raron durch die Wallifer (1414-16) den Letteren genöthigt hatte, Berns Sulfe anzurufen, wo er verburgert war, mit Zurich, Glarus und Bug (1416-20) eifrig um Bermittelung in diefen Wirren. Ja es ftellte sich zulett am entschlossensten auf die Seite Berns, als es um Entscheidung auf= geworsener bundesrechtlicher Fragen zu thun war. Dag die drei Orte, die auf Seite der Wallifer ftanden, dies bitter empfanden (zumal Zug, und wol auch Glarus, von Schwyz unzweifelhaft beeinflußt waren) und daß R. perfonlich fehr entschieden die Politik seines Ortes vertrat, zeigt sich aus einer von Schwyz freilich zurudgewiesenen Bitte von Lugern (17. August 1419), es möge doch feinen Ammann R. anweisen, diejenigen "ficher zu fagen", welche denfelben geschmäht hätten. Ebenso spurbar bestand ein wesentlicher Unterschied in der Haltung von Luzern, Uri und Unterwalden und berjenigen von Schwhz gegen= über Mailand. Denn weder in den Rriegsziigen der Eidgenoffen ins Eschenthal, noch in denjenigen ins Teffin, nahm Schwhy von Landes wegen einen jo regel= mäßigen und lebhaften Untheil, wie jene Orte es von ihm ftets gewünscht hatten. Als vollends jene drei Orte nebst Bug am 30. Juni 1422 vor Belleng eine blutige Niederlage gegen Carmagnola erlitten (Schlacht bei Arbedo), wäh=

rend eine Schaar ins Feld gezogener Schwyzer einen Beutezug ins Eschenthal unternommen hatte, blieb bei Jenen, zumal bei Luzern, ein neuer tieser Unwille gegen Schwyz haften. Gine Aeußerung Reding's, auf einen Anspruch gegen Luzern nie verzichten zu wollen, der noch von der Eroberung des Aargau (1415) herstammte (April 1423), konnte Luzerns Stimmung nicht verbessern. Und selbst als die Bitten aller Eidgenossen Luzern endlich vermocht hatten, einem von Schwyz und K. beharrlich versolgten Bunsche nachzukommen und ihnen die einst von Zug (1404) gegen Schwhz erlassenen eidgenössischen Spruchviese zurückzugeben, war mit Vernichtung dieser Documente (Stans, 24. August 1424) Luzerns Unwille noch nicht begraben (November 1424). Die letzte Anstrengung der Eidgenossen, sich in den Besitz von Bellenz zu setzen, verlies bei so bewandten Dingen sruchtlos (1425) und was jenseits des Gotthard lag, blieb ausgegeben

(Friede mit Mailand 1426).

Die tiefften Beweggrunde zu diefer Politik Reding's lagen nicht fo fast in ber Unmöglichkeit für Schwyg, bei festem Anschluffe an die drei Orte sich, wenn auch ihm weniger naheliegende, aber doch ebenfo fichere Bortheile wie Jene bleibend zu erwerben, als bielmehr im Berlangen, für unmittelbare Intereffen und Ausdehnung feines eigenen nächften Gebietes den Blid und die Rrafte gu fparen. R. hatte einst über dem Antheil an gemeinsamer Erwerbung des Aargau durch die Eidgenoffen nicht verfaumt, für Schwyz von Ronig Sigmund zu allernächft die Berleihung der oberften Gerichtsbarteit, des Blutbannes, in Schmy, in der Balditatt Ginfiedeln, in der March und in Rugnach am Vierwalbstätterfee zu gewinnen (28. April 1415). Ebenso feste er über der unumgänglichen Theilnahme an den eidgenöffischen Angelegenheiten nach Suden bin die größern Aussichten nicht außer Augen, welche für Schwyz in gang anderer Richtung lagen: Die Möglichkeit neuer Erwerbungen von Berrichaften und Ginflug in den Landichaften zwischen bem Burich- und Balensee, Appengell und dem Rhein, bei dem vorausiichtlichen einstigen Auseinandersallen der ausgedehnten Berrichaften, die Graf Friedrich von Toggenburg hier, von Graubunden herab bis ins Thurgau, theils erblich befaß, theils als Pjand von Desterreich oder Lehen vom Reiche durch eine schlaue Staatstunft zusammengebracht hatte und hielt. Als die Aussicht schwand, daß ein Nachkomme oder stammverwandter Erbe dem Grafen jolgen werde, und gewiß wurde, daß die Theilung seines Nachlasses unter zahlreiche Bermandte entjernteren Grades erfolgen muffe, tonnten auch bloge Rachbarn hoffen, aus bemfelben Manches für fich davon zu tragen. In Schwyz wie in Zürich war man gleich begierig, dereinst den entscheidenden Ginflug im Lande vom obern Bürichsee bis an die Eingänge Graubündens zu gewinnen. Dort war R., hier ber zurcherische Bürgermeister Stußi der Träger dieser porschauenden Gedanken. welche beibe Orte gegenüber Graf Friedrich und, im Zusammenhange hiermit. gegenüber Appengell feit bem Unfange bes Sahrhunderts leiteten und feit ber Mitte des dritten Jahrzehnts immer bestimmter den entscheidenden Gefichtspunft für ihre gesammte Politik bildeten. Die Geschichte der Schweiz erzählt den einleitenden diplomatischen Rampf zwischen beiden Orten und den zehnjährigen blutigen Krieg zwischen Schwyz, Glarus nebst den übrigen eidgenöffischen Orten einer= und Burich andrerfeits, ber aus dieser Wettbewerbung um ben 1436 eröffneten Toggenburgischen Nachlag entstand und durch Burichs unnatürliche Berbindung mit König Friedrich (1442) beinahe zur Zerftörung der Eidgenoffenschaft geführt hätte. Die Erschöpfung aller Streitenden brachte endlich, 1446, einen dauernden Waffenstillstand zu Stande. R., der vom Frühjahr 1428-1432 im Landammannanite durch Sans Ab Iberg erfett worden mar (unbefannt warum). aber 1432 daffelbe wieder antrat, wurde und blieb von da an bis 1444 der Führer seines Volkes im Rathe und im Feld. Er schlug in immer entscheiden=

Reding.

533

berer Beise durch Raltblutigfeit und Gewandtheit in Unterhandlungen mit Boch und Riedrig, durch Energie und Unerbittlichkeit im Kriege und unterstützt durch die gange Macht eidgenöffischer Erunnerungen und bemotratischer Gefinnung in den fcmweizerischen Bolterschaften, feinen allzuvordringlichen Gegner Stugi, das beffen Ginfluffe ganglich hingegebene Burich und Burichs Bundesgenoffen Defterreich und den Abel. R. wußte fich Graf Friedrich's Gunft und bindende Berheifungen für Schwhz, im Gegenfat ju Burich, noch in bes Grafen letten Jahren ju berschaffen; er nahm nach beffen Tode rafch bie toggenburgische, Schwyz berheißene Obere March ein (Mai 1436), ichloß gemeinsam mit Glarus Landrechte mit den toggenburgischen Unterthanen in Toggenburg, Uznach und Gafter (December 1436), für welche er perfonlich bei Herzog Friedrich von Defterreich in Feldkirch (Januar 1437) und bei den toggenburgischen Erben (December 1437) Anerkennung erwarb, und gewann von beiden Theilen die Berpfändung diefer Landschaften und der Grafichaft Sargans an Schwhz und Glarus (Spätherbit 1437 und Februar 1438). Go fchloß er Zurich von jedem Erfolg in deffen Beftrebungen Der Rrieg von Schwyg und Glarus, unter Beiftand der übrigen eidgenöffischen Orte, gegen Burich (1440) und gegen Burich und Defterreich (1442 bis 1446) sah R. am Zurichsee (1440) mächtig, wo Zurich ein Stud seines Gebietes an Schwy abtreten mußte, fah ihn vor Zurich (Juli 1443) und vor Greifensee (Mai 1444) an der Spike des schwyzerischen Volkes. Die schauer= liche Kataftrophe, welche die Belagerung diefer lettgenannten Burg beendigte, die graufame hinrichtung von 62 Mann ihrer muthigen gurcherischen Befatung, während nur wenigen Behn Gnade ward, - eine That, wodurch die Sieger unwiderstehlichen Schreden ju verbreiten gedachten -, erreichte Diefen 3med nicht; fie machte ben Rrieg nur beiberfeits rober und entfetlicher. Burcherifche Chroniken etwas fpaterer Zeit schildern den Ammann Ital R. als den eigentlichen Urheber ber grausen That, ber im Gegenfat zu Stimmen in ber Kriegsgemeinde der Belagerer den Tod der Gefangenen durchgesett habe. amtlichen Briefen der Lugerner Hauptleute erwies Dr. Ih. v. Liebenau 1873, daß diefe lettere Behauptung unrichtig ift, daß den Belagerten vor der Uebergabe jede Buficherung von Enade verweigert wurde, daß die im Lager befindlichen Truppen jedes Ortes für fich allein über das Schickfal der Gefangenen abstimmten, in allen das Mehr sich für deren Tod, im luzernischen und schwyzerischen Contingente nicht für den Tod durchs Schwert, fondern für Berbrennen von gang Greifensee, Burg, Stadt und Leuten sich aussprach, und daß bann bie verfammelten Sauptleute aller Orte im Ginne der erftern, milbern Meinung entschieden. Damit ift indeffen nicht ausgeschloffen, daß beim Bollzuge des Beichluffes (unter Aufficht der hauptleute) fich R. doch vor Andern durch Braufamkeit ausgezeichnet haben mag. Denn nicht blog der ziemlich spätere Edlibach (f. A. D. B. V, 647), fondern fcon der altere, nicht=gurcherische Schodeler weiß von diefer harte Reding's (einfacher als E.) zu erzählen, und es ift auch auffallend, daß mit 1444 Reding's Animannschaft aufhört. Sollte bas nicht mit der Empfindung zusammenhängen, die sehr bald bei den Rriegführenden beider Barteien entstand und fich mehr als einmal in den folgenden Jahren fund gab, daß die fürchterliche That von Greifensee ben eigentlichen Wendepunkt für die Siege der Eidgenoffen über Zurich (nicht über Defterreich) bilbete? 1445 und 1446 wurde Ulrich Wagner auf den Stuhl des Landammanns in Schwhz erhoben. Bon R. felbst wiffen wir nur noch, dag von ihm, als "Alt-Ammann", die Rlage der Gidgenoffen gegen Defterreich befiegelt mar, welche im September 1446 dem in Raiferstuhl tagenden Schiedsgerichte zwischen Burich und den Gibgenoffen eingereicht wurde. In demfelben waren Peter Golofchmid von Lugern und Des Altammanns gleichnamiger Sohn Stal R. ber jungere die Bertreter ber

Eidgenoffen. Dem Letztern übertrug Schwhz von 1447 bis 1464 das Ammannamt.

R. starb am 6. Februar 1447, ohne den endlichen vollen Friedensabschluß unter den Eidgenossen erlebt zu haben. Sein Name blieb allem Volke in Erinnerung; Schwhz mit vollem Recht. Denn es hatte ihm eine Ausbreitung seines Ansehens, seines Einflusses und seines Gebietes zu verdanken, die für alle

Butunft von Bedeutung war.

Amtliche Sammlung der Eidgen. Abschiede, Bd. I u. II. — Urkunden. — Chroniken: Die Klingenberger Chronik, h. von Henne, Gotha 1861; Chronik von Fründ, h. von Kind, Chur 1875, und von Edlibach, h. von der Antiq. Gesellschaft in Zürich. Mitth. Bd. IV, 1846. — Anzeiger sürschweiz. Geschichte, 1873, S. 302 und 1875, S. 131—134 und 165. — Geschichtsstreund der V Orte, 1872, S. 112 ff. — Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern. Bd. VII, S. 402.

Redinger: Joh. Jakob R. stammt aus Nestenbach im Kanton Zürich, ein versahrener Schwärmer, Feldprediger in Piemont, nachher Psarrer zu Dietikon, Buchdrucker in St. Gallen, brachte neue Offenbarungen, trug dieselben dem König von Frankreich vor, ging u. a. ins Türkenlager, den Größvezier zu bekehren, irrte unter absonderlichen Abenteuern in der Welt herum, bis er in Zürich, im Spital eingesperrt, 1688 starb. Er ist der Versasser eines nicht uninteressanten lateinische deutschen Wörterbüchleins: "Latinisher Runs der Tütshen Sprachkwäl" 1656.

Ueber sein Leben vgl. Leonhard Meister über die Schwermerei, 1775, S. 79 ff. — Leu, Suppl. V, 50. — Ueber sein Wörterbüchlein vgl. meinen Aufsat: Die Berdienste der Züricher um die deutsche Philologie u. Literatur=

gesch. 1880. — Kluge, Von Luther bis Leffing, 1888. S. 73.

3. Baechtold.

Redinghoven: Johann Godfried v. R., oder wie er fich felbst fchrieb, Redinchoven, geb. ju Duffeldorf am 10. Rovember 1628, als Sohn des Dr. med. Johann Winand v. R. († 1631) und der Margaretha Mattenclot. entstammte einem patricischen Schöffengeschlechte Uhmwegens, welches schon im 13. Jahrhunderte urtundlich auftritt, in verschiedenen seiner zur Ritterwürde gelangten Glieder an Fehden und Schlachten (wie z. B. Sander v. R. 1397 an der Schlacht bei Cleverhamm) betheiligt war und im Zusammenhange mit mannichfacher Beguterung feine Zweige an den Niederrhein, insbesondere in die Bergogthumer Cleve und Julich, verbreitete. Zwischen 1539 und 1615 erscheinen nacheinander Albert und Robert v. R., beziehentlich Beider Nachkommen im Befite des furtolnischen Burglehns Saus Grafschaft im Amte Linn, in den drei legten Decennien des 16. Jahrhunderts zu Duffeldorf zuerst Sibert v. R., her= zoglicher Rathsfecretar und Bollichreiber und deffen Gattin Glifabeth Monbeim. die Brogeltern Johann Godfrieds, bann feit 1611 und mindeftens bis 1635 bes Erfteren Better Dr. jur. Johann v. R., welcher im Gegenfate ju feinen katholischen Verwandten der reformirten Gemeinde Duffeldoris angehörte und biefer als Diaton, Meltefter und Borfigender des Confiftoriums biente, daneben fich auch als langjähriger Rechtsbeiftand ber Grafen von Dhaun und Falkenftein gu Broich bewährte. Das Landsteuerbuch Duffeldorfs von 1632 (herausgegeben bon S. Ferber, Duffeld. 1881) bezeichnet als in der Altstadt dafelbst anfässig ben letitgenannten Dr. Johann und die Wittme Winand's v. R., unter deren mütterlicher Obhut der junge Johann Godfried auswuchs. Bon den äußeren Lebensumftanden deffelben ift leider außerft wenig überliefert: wir wiffen nur, daß er nach absolvirtem Rechtsftudium und erlangtem Doctorgrade in die Landes=

verwaltung oder wie man damals fagte "jur fürftlichen Ranglei" übernommen, bor 1662 julich : bergischer Archivar, sowie Mitglied des Hofraths und spater bes Geheimen Raths murbe. Bei der durch den Bfalggrafen Philipp Wilhelm am 23. Juli 1668 verfügten Neubildung des hofraths ward R. neben dem Rangler Frhr. v. Leerodt, den Freiherren v. Metternich, Sugenpoet, v. Ketgen und b. Hochfirchen, den Doctoren Lennep, Jansen und Rerris ausdrücklich gu diefem Collegium "verordnet". Am Archive wie in der Leitung der Lehnsangelegenheiten wirkte mit ihm zusammen der als Renner und Bearbeiter des julich-bergischen Rechts bekannte Archivar Dr. jur. Michael Voets, gleichfalls Mitglied des Hofraths und des Geheimen Raths, bis zu feinem Tode (1685). Als diesem Dr. Hettermann gefolgt war, scheint R. sich mehr und mehr von feiner amtlichen Thätigkeit am Archive gurudgezogen und diefe gulett quittirt ju haben; soviel wenigstens ift gewiß, daß um die Wende der beiden Sahr= hunderte nur noch der damalige Geheimrath Dr. Hettermann die Archivstelle betleidete, indem derselbe in den julich - beraischen Landrentmeisterei - Rechnungen der Jahre 1698-1704 als Archivarius und Geheimer Ctatsfecretar, R. daselbst dagegen bloß als Geheimrath ohne Beisag und mit dem Sofrathegehalte von jährlich 300 Rthlr. aufgeführt wird. Der gleichen Rechnung für 1704 zufolge ftarb R. am 23. Juni 1704 (nicht alfo, wie Bartheim, Bibl. Colon. p. 175 angibt, am 8. Mai 1678). Ersteres Todesdatum stimmt auch zu eigenhändigen Aufzeichnungen Redinghoven's über Vorkommniffe der Jahre 1698-1702. wol diefe Aufzeichnungen, als eine erhebliche Anzahl genealogisch = historischer Ercerpte, Copieen und Augarbeitungen, Repertorien über die julich - bergischen Lehen u. A. m. im Duffeldorfer Staatsarchive, vornehmlich aber 79 Foliobande handschriftlicher Collectaneen zur Geschichte und Genealogie der niederrheinischen Lande und verschiedener Nachbargebiete, von denen die foniglich bairische Sofund Staatsbibliothet ju München (Cod. germ. 2213) noch 73 bewahrt, haben Zeugniß gegeben von dem ungemeinen, jedenfalls bis in das höhere Alter und die Jahre größerer Muße fortgesetzten Sammelfleiße des Mannes: indem er manche Dupla des Archivs, sowie theilweise die Borarbeiten und Abschriften seiner Ahnen von mütterlicher Seite, des Urgrofvaters Lic. jur. und Archivais Gabriel Mattenclot († 1593) und des Großvaters Joachim M. († 1620) feinen Sammlungen einverleibte und in feiner Beife bestrebt mar, die urfundlichen Grundlagen für die Landesgeschichte zusammenzubringen, wohlbelesen in ber einschlägigen Litteratur, doch in Bezug auf Kritik des Ueberlieferten fich freilich nicht über ben Standpuntt ber Beit erhebend und Rurner's Turnierbuch ebenfo ercerpirend wie Butten's Trophées du Duché de Brabant, Reusner's und G. Bucelinus Geneglogieen u. A. m., barf er neben ben Rolnern Johann und Alegidius Gelenius mit Jug und Recht als einer der hervorragenoften Sammler= typen des 17. Jahrhunderts nicht nur am Riederrhein, sondern in Deutschland überhaupt bezeichnet werden. Weit über 3000 julich = bergische Urkunden find auf ihrer Rudfeite von Redinghoven's fefter, großer und deutlicher Sand regeftirt: außerdem hat er den das fürstliche Saus und das Lehnswesen betreffenden Litteralien, wie aus ben Spuren feiner ordnenden Thatigfeit erhellt, besondere Aufmertfamteit gewidmet, überhaupt nichts unberüdfichtigt gelaffen, was nach dem damaligen engern Begriffe jum fürftlichen Archive gehörte und im Rordthurme des Duffeldorfer Schloffes untergebracht war. Als Hofrath und Sofgerichtscommiffarius auch mit geiftlichen und gerichtlichen Berhältniffen ber Beimath befaßt, vererbte R. Sammelgeift wie Sammlungen auf feinen einzigen Sohn aus der Che mit Maria Elisabeth Len ju Bulgenau und Binftel, welcher gleichfalls Johann Godfried hieß, Licentiat beider Rechte war und schon bei Lebzeiten des Baters als Geheimer Rath und Religionscommiffarius jungirte.

Bon biefem jungern Johann Gottfried, der auch zu Subdelegationen an bas Wetlarer Reichstammergericht (1704, 1707-13) und zu andern Miffionen verwendet und von Raifer Rarl VI. am 14. Marg 1712 in den Freiherrnftand erhoben wurde, find genealogische Entwürse und Rechtsgutachten, wenn auch in beschränktem Umfange, erhalten, in benen Studien und Unschauungen bes Baters fich fortseten. Bon feiner Gattin Maria Therefia v. Jaengen ju Chelsbach († am 27. Mai 1714) hatte der jungere Johann Bodfried drei Gohne, welche das Geschlecht anscheinend nicht fortpflanzten. Im Testamente ber Wittwe des zweiten dieser Sohne, Johann Konrad († am 27. December 1758, nachdem er gehn Jahre vorher bas Saus der Bater gu Duffeldorf, Ratingerftrage 10, verkauft), der Unna Magdalena geb. Freiin v. Wymar ju Befch († am 24. De= cember 1762) begegnet der name R., soweit ermittelt werden fonnte, jum letten Male und es find zudem teine diefes Gefchlechts, nur ein Bruder und Reffe der Erblafferin, beibe Freiherren von Wymar, in diefem vom 21. September 1761 datirten Documente ju Erben eingesett. Das Wappenschild ber erloschenen Familie, burchaus verschieden von demjenigen gleichnamiger Duisburger Schöffen des 14. und 15. Jahrhunderts, zeigt eine auffteigende fchwarze Spige im golbenen Felbe und darüber in den Winkeln rechts und links je ein schwarzes Seeblatt. Was übrigens die Manufcriptensammlung des Archivars R. anbelangt, so ward dieselbe bon den Erben des jungeren Johann Godfried durch die Bermittelung des Archivars Paul v. Reiner um 1750 für 4000 Rthlr. dem Rurfürsten Karl Theodor verkauft und von diesem darauf der kurfürstlichen Bibliothet zu Mannheim überwiesen. Zwei Mitglieder ber Academia Theodoro-Palatina dafelbft, welche ben reichen Inhalt ber Sammlung zuerft untersuchten, Christoph Jacob Kremer und Anton Lamen, haben berfelben bekanntlich bas Material zu ihren Bublicationen, einestheils ber "Atademischen Bentrage zur Gulch- und Bergischen Geschichte" (3 Bde., Mannheim 1769-81), anderntheils ber "Diplomatischen Geschichte der alten Grafen von Ravensberg" (ebendafelbit 1779) entnommen. Und noch heute find die ftattlichen Bergamentbande eine unerschöpfte, von der Direction der Münchener Sof- und Staatsbibliothet mit dankenswerther Liberalität den Forschern eröffnete Fundqrube, das dauerhaftefte Denkmal gewiß des alten fleißigen R.

Staatsarchiv zu Düffelborf, insbes. auch Redinghoven'sche Papiere daselbst.

— Harleß, Entwicklungsgang des Kgl. Provinzialarchivs zu Düffelborf, in der Zeitschrift des Berg. Geschichts-Bereins III, S. 303 f. — Hartheim, Bibl. Colon. (Col. 1747). — A. Fahne, Kölnische, Jül.-Berg. Geschlechter I, 353 f. — H. Ferber a. a. D. und Die Häuser Düffelborfs, S. 8 u. 43. — Ein Inhaltsverzeichniß über Redinghoven's Manuscriptensammlung zu München ist 1885 von dem königlich preußischen Generalmajor z. D., Freiherrn v. Hammerstein zu Hildesheim, in der Viertelzahrsschrift für Heraldik versöffentlicht worden, auf welches wir gerne hier verweisen.

Redhamer: Joseph R., katholischer Theologe, Jesuit, geboren am 20. October 1713 zu Erlakloster in Niederösterreich, trat mit 18 Jahren in die Gesellschaft Jesu ein, wurde Doctor der Philosophie und Theologie, wirkte zuerst ein Jahr als Prediger in Großwardein, lehrte dann in Wien die Ethik, trug hierauf in Linz, Graz und Wien überall durch drei Jahre, wie dies bei den Jesuiten gebräuchlich war, die Philosophie vor. Im J. 1754 wurde er ordentl. Prosessor und Examinator an der theologischen Facultät zu Wien und lehrte als solcher mit großem Beisalle die Controversen und die Dogmatik. Er legte das vierte Gelübde im Orden ab, was bei den Jesuiten als höherer Grad gilt und starb, während des Vortrages in der Schule vom Schlage gerührt, am 9. Juli

1761. Seine Schriften find theils philosophische, theils theologische. ersteren gehören: 1) "Philosophia rationalis." Viennae 1752 et 1755. 2) "Philosophia naturalis seu Metaphysica, Ontologiam, Cosmologiam, Psychologiam et Theologiam naturalem complectens." II Tomi, Viennae 1753, Varsaviae 1761. 3) "Philosophia naturalis seu Physica generalis et particularis," Partes II, Viennae 1755. Bezüglich des philosophischen Standpunttes Red!= hamer's ift u. a. zu bemerten, daß derfelbe die fogenannten angeborenen Ideen (ideae innatae) vertheidigte. Seine theologischen Schriften gab er unter bem gemeinsamen Titel heraus: "Institutiones Theologiae scholastico - dogmaticae"; hiervon erschienen: "Tractatus de Deo uno et trino" Viennae 1756; Incarnatione Verbi divini" Viennae 1757; "De gratia Christi" 1758 und "De virtutibus theologicis" 1759. Bon dem ersteren Tractate erschien schon 1760 eine zweite Auflage, von den übrigen eine folche zwischen 1766 u. 1768. R. folgt in vielem dem h. Thomas, halt die scholaftische Methode besonders in der Borführung und Lösung der Objectionen ein, hat aber manches mit der Auffassung und Darstellung seines Ordensgenossen Ricolaus Muszka gemein.

Bgl. Stöger, Scriptores Provinciae Austriacae. Vien, 1856, p. 295.— K. Werner, Geschichte der katholischen Theologie seit dem Trienter Konzil bis zur Gegenwart. München 1866, S. 167, 172, 198. — v. Wurzbach, Biogr. Lexikon XXV, 106. — Hurter, Nomenclator II, 1235. — Wappler, Geschichte der theol. Facultät an der k. k. Universität Wien. Wien 1884, S. 426.

**Redn:** Justus R., geboren zu Brizen, † am 3. August 1728 zu Bozen. Er war Franciscaner in Brizen, am 9. Mai 1707 zum Provinzial der tiroler Ordensprovinz gewählt. Schristen: "Opus canonico-politicum de electione et electionis praeside, ex principiis juris canonico-civilis compositum, in obsequium utriusque fori ecclesiastici et politici." Augsb. 1721. 3 vol. Fol. "Discursus panegyrici pro investionibus ac professionibus religiosarum personarum annexis quibusdam concionibus." Colon. 1700. 4°.

Greiberer, Germ. Franc. II, p. 26, 30, 218. v. Schulte.

Redslob: Guftav Morit R., geboren am 21. Mai 1804 ju Querfurt, wo fein Bater Lehrer an ber Stadtschule und Rufter an ber Stadtfirche war. In der Schule seiner Baterstadt und sonft durch Brivatunterricht vorgebildet, tam er auf das Domgymnafium zu Merfeburg und von da auf die lateinische Saupt= fcule des Waisenhauses zu Salle. Bon hier aus bezog er die Universität Leipzig, wofelbst er im J. 1830 jum Dr. phil. promovirt ward. 1831 habilitirte er sich dort in der philosophischen Facultät und ward 1834 außerordentlicher Projeffor. 1841 ward er als Professor der Philosophie und der biblischen Phi= lologie an das akademische Gymnasium zu Hamburg berusen — ein Ruf, welchen äußere Berhältniffe den fich schwer von der atademischen Wirksamteit trennenden anzunehmen nötigten. Daß man ihn auch in Leipzig zu schäten wußte, beweift die Berleihung der theologischen Doctorwürde, welche ihm 1846 bei der dreihundertjährigen Gedächtniffeier des Todes Luther's von dort gu theil wurde. -Er verheirathete fich mit Auguste Pauline geb. Schimmel. Aus dieser Che ent= fproffen zwei Gohne und drei Tochter. Er ftarb am 28. Februar (fruh gegen 4 Uhr) des Jahres 1882 ju Hamburg. (Schroeder-Rlofe, Legikon der hamburgischen Schriftsteller, Heft 22, S. 179, Nr. 3113.) -

R. muß als Lehrer etwas ungemein Anregendes und Fesselndes gehabt haben. Seine Schüler sprechen alle mit warmer Anhänglichkeit, manche mit Begeisterung von ihm. Ebenso muß er als Mensch liebenswürdige und trefsliche Charaftereigenschaften besessen haben. Das bezeugt der warme Nachruf, welchen 538 Redilob.

ihm das Borlefungsberzeichniß "des Samburgischen Atademischen und Realgym= nafiums vom Jahre 1882 p. IV u. V" widmet. — Als Gelehrter hatte er außerordentlich vielseitige Interessen und fich infolge deffen reiche Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten erworben. Sein Forschen und Streben hatte einen origi= nellen Bug, der nur leicht einen gewiffen Beischmad des Absonderlichen erhielt und ihn bann fich im Myftischen und Ungeniegbaren verlieren lieg. Wenn fich eine berartige Brille in feinem Ropfe festgesetzt hatte, fo ichoffen rasch um diefen Arnstallisationspuntt die verschiedengestaltigsten Materialien zusammen, wie sich ihm dieselben aus feinem reichen Biffensichat barboten. Alle murden fie bann bagu verwendet, die feltsame Sypothese zu stüten, und was an sich höchst interessant und belehrend war, wurde wie burch eine Art Anstedung dann ungeniegbar. Da er fich außerdem vorgesett hatte, den Lefer durchaus feines Sinnes zu machen, fo tonnte es nicht ausbleiben, dag er benfelben oft durch die Beit= läufigkeit feiner Auseinandersetzungen ermudete und ihm durch das Andringende feiner Ueberredungsversuche läftig fiel. Besonders tritt dies hervor in feinen theologischen Arbeiten. So hat er es fich z. B. in den Ropf geset, daß in ber Bibel "eine gewisse Geheimgeschichte" "ein gewisses geheimes politisches System der hebräischen Nation angedeutet sei"; aber diese kabbalistische Geheim= weißheit sei mit einer gewissen Geflissentlichkeit verhüllt worden. Darum stelle ber Pentateuch diese philosophischen Sätze in Mythen dar und es gehe durch das gange Alte Testament eine "Hullsprache" hindurch, die bis in das Reue Testament hineinreiche, auch an Jesus überliefert sei und deren Chiffern Judas Ischarioth in seinem γλωσσόχομον (Joh. 12, 6; 13, 29) ausbewahrt habe. Aufgabe der Biffenicaft fei es nun "diefes doppelte religiofe Begriffsgebiet", das durch die gange Bibel hindurchlaufe, ans Licht zu ftellen. Für die gewöhn= liche Ausbrucksweife ber Bibel fei die wortliche Auslegung ausreichend, ber Geheimsinn aber ersordere die Allegoristik. Diefer methodische Wahnfinn ist von R. in feiner "Apokalypfis. Blätter für pneumatisches Christenthum und mostische Schrifterflärung", Bd. I, 1859 niedergelegt worden. Er fuchte dies dann weiter burchzuführen in den Schriften : "Das Mysterium ober der geheime Sinn der Stelle 2. Cor. 12, 1-10" 1860; "Die fanonischen Evangelien als geheime fanonische Gefekgebung" 1869; "Das Mysterium der evangelischen Perikope Matth. 13, 1-23, Marc. 4, 1-20, Luc. 8, 1-25" 1870, "Die Verurtheilung der Simonie in mystischer Redesorm" 1874, deren genauere Inhaltsangabe der Leser nach dem Borigen uns gewiß gern erlaffen wird. Derfelben Battung gehort die bereits 1856 erichienene Abhandlung an: "Die biblifche Angabe über Stiftung und Grund der Paffafeier vom allegorisch-tabbaliftischen Standpunkte aus betrachtet". in welcher er von der gang unhistorischen Unnahme ausgeht, das Baffah fei ein im Frühjahr abgehaltener hirtenschmauß gewesen, welchen die Berren der Beer= den beim Ausziehen der Letteren ins Freie hatten geben muffen. — Ebenso geschraubt und unatürlich und ohne Berftandniß für den poetischen Gehalt des altteftament= lichen Stückes, das fie behandelt, ift die Schrift "Der Schöpfungsapolog 1. Mofe 2, 4 - 3, 24 ausjührlich erläutert 2c." 1846. Man lefe S. 89, welch eine lahme altkluge Tendeng der Berfaffer in die herrliche naturfraftige Dichtung hineinlegt. - Gludlicher mar R. in der Schrift über "den Begriff des Rabi" 1839 gewesen, welche manche richtige und werthvolle Gedanken über den hebräi= schen Prophetismus und seinen zugleich religiösen und nationalen Charafter da= mals querft aussprach, wenn auch die Deutung des Wortes Rabi als "des Ungesprudelten (S. 5), des vom Fluidum des Jahvegeistes physisch Durchdrungnen" wol kaum als haltbar wird gelten können. — Mit diesem Gegenstand hing die Abhandlung zusammen über "Das Zeichen . . . . bei den Propheten" 1840. — Anregend war, wenn auch in manchen Combinationen bedenklich, die Abhand=

lung über "Die altteftamentlichen Ramen ber Bebolkerung bes wirklichen und idealen Braelitenftaates" 1846, worin er eine Frage behandelte, welche spater burch Reftle (Die israelitischen Gigennamen nach ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung, 1876) einer befferen Löfung im hiftorischen Sinne entgegengeführt wurde. Auch hier fehlt es bei R. nicht an feltfamen Ginfallen. Go follen die Namen der Rainiten= und Sethitentafel auf die Ginftromung des Bythos in die Welt deuten u. dgl. m. - Reben diefen gelehrten Arbeiten ging ber ein "Allgemeines Volks-Bibellexikon, ein praktisches populäres Realwörterbuch", . . . begründet von A. G. Hoffmann, fortgesetzt von R. 1849, 1850 (2te Aufl. 1853), welches übriges auch für den Gelehrten manches werthvolle enthielt (val. darüber hamburger Nachrichten 1849 Nr. 294. Zeitschrift der deutschen morgent. Gefellschaft, Bb. 4 (1850), S. 277. Dieftel, Geschichte des Alten Teftaments, S. 579). Jest ift es durch Riehm's Sandwörterbuch des biblifchen Alterthums für gebildete Bibelleser 1884 überholt worden. — Wir werden hierdurch auf Redslob's philologische und archäologische Studien geführt, bei denen man mit reinerem Wohlgefallen verweilt, weil man hier feltener durch den oben berührten Sang zu seltsamen Borurtheilen geftort wird. Auf dem sprachlichen Gebiete führte R. fich ein durch eine in Jahn's Jahrbuchern für Philologie und Padagogit 1833 erschienene Recension der grammatischen Arbeiten von Ewald und Maurer, welcher 1835 eine "Commentatio de particulae hebraicae 🖘 (ki) origine et indole" folgte. Den letteren Gegenftand griff er noch einmal auf in der Abhandlung: "Ueber die angeblich relative Grundbedeutung der hebräischen Bartifel " (ki)" 1839. Daran ichloffen fich 1840 fprachliche Abhandlungen gur Theologie (in ihnen auch die oben berührte Arbeit über das Zeichen, S. 794). -Cbenfo gab er sprachliche Untersuchungen über einzelne hebräische Worte in der Zeit= schrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, die freilich von einer gewissen Runftelei des Etymologifirens nicht freigusprechen find. Wir meinen g. B. die Aufstellung der Grundbedeutung von jada (wiffen) Bb. 25, 506-508 auf Grund bes grabischen wada als "in ben Boden fteden, festiftellen", woraus dann "eine Richtung geben, dem Geifte eine Richtung geben" = "wahrnehmen, erkennen" hergeleitet wird. — Oder die Deutung von schem (Rame) aus Wurzel schama "fich weithin erstrecken", daher sehum der Knoblauch von feiner Beithinriechbarteit, schem das Weithinfichtbare, baber bisweilen - Denkmal, ober das Weithinruchbare — der Name (Bd. 26, 751—756). Hier wird doch das Ethmologistren zum geistreichen Spiel. — Der hebräischen Archäologie gehörte die Arbeit an über "die Leviratsehe bei den Hebraern" 1836, in welcher er den Nachweis au führen fuchte, daß nur der unverheirathete nachgelaffene Bruder zu diefer Zwangsehe mit der Wittme des verftorbenen Bruders verpflichtet gewesen fei, mas gewiß unrichtig ift. Intereffant aber allerdings auch fragwürdig ift die exegetisch=sprach= liche Untersuchung (Zeitschrift ber beutschen morgent. Gesculschaft Bb. 16, S. 733 bis 742) über Damast und Damaft zu Amos 3, 12. Die Urbedeutung bes Wortes Demesek sei "bunte Arbeit", bei Säbelklingen "bunte Berzierung", bei einer Landschaft: "bunte Fläche" "farbenreiche Matte"; daher rühre der Name ber Stadt Damast. — Aehnlich muthet den Lefer die Untersuchung über "Mofait" an (a. a. D. Bb. 14, S. 663-678). Der Berfaffer findet Mofait bereits im Tempel Salomo's, bei Ezech. 40, 17 f., im Hohenliede 3, 10. Das Wort Mosaik leitet er vom hebräischen maskith Lev. 26, 1 ber und meint, in dieser Schriftstelle feien Steinplatten mit eingeritten Götteremblemen zu verstehen, vor benen man fich niederwarf und fie anbetete. - Auf dem weiteren orientali= ftischen Gebiete hatte sich R. 1837 durch seine Koranausgabe (Corani textus recensionis Fluegelianae) bekannt gemacht. — Durch Grai's scharssinnige Unterfuchung (Zeitschrift der deutschen morgent. Gefellschaft, Bb. 8, S. 442-449)

angeregt, ftellte R. über "den Zweihörnigen des Koran" eine neue Unficht auf. Im Gegensatz zu jenem, welcher den Ausbrud (wol mit Recht) auf Alexander den Großen bezogen hatte, wollte R. (a. a. D. Bd. 9, S. 214-223) benfelben auf Chrus beuten, benn auf biefen paffe der Ausdruck: er fei ein Wall gegen Gog und Magog, da Chrus die Schthen über den Kaukasus zurückgeworfen habe. Auch der dem Zweihorn zugeschriebene prophetenartige Charakter stimme mit der Auffassung des Enrus bei Deuterojesaja. Der Ausdruck Zweihorn ftamme aus Dan. 8, 8. 20, wo ber zweihörnige Widder gleich dem Ronige bon Medien und Persien sei. Wie man sieht, auch hier wieder geistreiche aber gewagte Combinationen. — Ein besonderes Interesse wandte R. auch der Erforschung der phönikischen Handelswege zu. So suchte er in einem Hamburger Programm 1849 ("Tarteffus. Gin Beitrag zur Geschichte des phonitischen Sandels") ben Rachweis zu führen, Tarteffus fei eine Stadt bei den Gaulen des Berkules gewesen und sei identisch mit dem unweit der Ebromundung gelegenen Dertofa, jest Tortofa. In einem Bortrage, über welchen in der mehrfach genannten morgenländischen Zeitschrift Bd. 7, S. 94 berichtet ift (später gedruckt Leipzig 1855), führte er aus, daß die Spuren der phönikischen Handelswege vorzugs= weise den Flugläufen Spaniens und Frankreichs entlang führten und daß die Phönifer auf Diese Beise allmählich ins Bernfteinland = Schleswig-Holftein gekommen seien, wobei Thule mit der schwedischen Insel Tyloe combinirt wird. Beispiele feiner und anregender Untersuchungen find auf dem Gebiete des Reuhebräischen die Erläuterung des Ausdrucks beli hattechiboth, den er = ohne Berbindlichkeit als Geschäftsausdruck für veränderliche Preise faßte (Zeitschrift Bd. 18, 302 bgl. 16, 759. 17, 377), auf dem Gebiete der Paläographie eine Deutung des Siegels des Tempelordens (a. a. O. Bd. 16, 245—257). Er erklärte das Emblem als Bild eines Templers, ber als barmbergiger Samariter einen Bermundeten zu fich auf fein Pferd genommen habe, um denfelben in das Ordenshospiz zu schaffen. - Man wird aus allen diefen Untersuchungen von R. etwas lernen. Der Reichthum bes hereingezogenen Stoffs, die feinen Combinationen bieten ftets Belehrung und Genug und entschädigen in gewiffem Mage für den Mangel an wirklich gesicherten Rejultaten, ber allerdings nicht ju pertennen ift. - Bu Dant hat er fich alle Freunde ber orientalischen Studien burch die trefflichen Register verpflichtet, welche er zu der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft in 3 Seften zu Bd. 1-10, 11-20, 21-30 mit Sachkunde und mufterhafter Sorgfalt ausgearbeitet hat. — Gin vollständiges Bergeichniß ber felbständig erschienenen Schriften von R. findet man im Gingangs erwähnten hamburger Programm von 1882 auf S. VI u. VII.

Redtenbacher: Ferdinand Jacob A., Prosessor des Maschinenbaues an der polytechnischen Schule zu Karlsruhe (Baden), geboren zu Steher am 25. Juli 1809, † zu Karlsruhe am 16. April 1863. Als Sohn eines in Steher ansässigen Eisenhändlers, aus einer seit mehreren Jahrhunderten in Oberösterreich weitverdreiteten und angesehenen Kaufmannssamilie stammend, auch seinerseits zum Kaufmann bestimmt, trat R. schon im 11. Jahre bei einem Stehrer Handelshause in die Lehre. Nachdem er dort eine vierjährige Lehrzeit durchgemacht hatte, ohne zum Handelssach irgend Liebe zu gewinnen, kam er im Januar 1825 zur k. k. Baudirection nach Linz, wo er dis zum September "im Zeichnen jeder Art Baupläne und zur Aushilse bei geometrischen Aufnahmen verwendet" wurde. Dies lätzt voraussehen, daß er die Mußestunden seiner Lehrzeit eifrig zu seiner Fortbildung anwandte und sich dadurch sähig machte, im Herbst 1825 in das Polytechnicum in Wien einzutreten. An dieser Anstalt und seit 1827 auch an der Universität hörte er die Borlesungen von Salomon, Altmitter,

Neumann, Arzberger, Stampfer, Purtinje über Technologie, höhere Mathematit, Phyfit, Maschinenlehre, Feldmegfunst und Land- und Strafenbaufunde und von Ettingshausen und Littrow über Mathematik und theoretische Aftronomie. Die sogenannten Tentamina am Jahresschluffe, zu denen die Professoren nur die Elite ihrer Schüler zuließen, beftand er mit Auszeichnung. Der ebenfo talentvolle als arbeitsfreudige Jüngling jog immer mehr bie Aufmerksamkeit feiner Lehrer auf sich, von denen Arzberger ihn im J. 1829 jum Affiftenten für Mechanik und Maschinenlehre erwählte. Der Umgang mit diesem bedeutenden Manne war für Redtenbacher's Zutunft maßgebend. Er beschloß, sich vollständig dem Lehrfach zu widmen, und hatte das Blud, im J. 1833 feine Bewerbung um die Stelle eines Lehrers der Mathematit und des geometrischen Zeichnens an der oberen Induftrieschule in Burich von Erfolg begleitet ju feben. Schon 2 Jahre fpater jum Projeffor der angewandten Mathematit ernannt, fand R. in Burich, befonders in ber bekannten Maschinensabrit von Cicher & Buf die erwünschte Gelegenheit. sich mit der Praxis, für die seine realistisch angelegte Begabung stets große Neigung empfunden hatte, in steter Fühlung zu halten und fich mit dem Maschinenbau auf das gründlichste vertraut zu machen. Im Juli 1840 erhielt R., besonders auf Empfehlung von Philipp Jolly, der ihn von Wien kannte, damals Professor an der Universität Beidelberg, eine Berufung als Brofessor der Mechanit und Maschinenlehre an die polytechnische Schule in Karlgrube, mit deren ruhmvoller Geschichte von da an sein Rame aufs engfte verbunden blieb. Gowohl als Lehrer wie als Schriftfteller entfaltete er von dem Zeitpunkte, da er sein Lehramt antrat (im Sommer 1841) bis zu seinem Ableben eine umfassende und wahrhaft bewundernswerthe Thätigkeit. Ueber feine Lehrthätigkeit urtheilt einer seiner ausgezeichnetsten Schüler, sein Nachfolger im Lehramt, F. Grashof folgendermaßen: "Redtenbacher's Wirten als Lehrer war ausgezeichnet durch eine ungewöhnliche Lehraabe und burch einen auf feiner gangen Berfonlichkeit beruhenden außerordentlich anregenden Ginfluß auf die Schüler. Bermöge feines großen Talents der Darstellung durch Wort und Zeichnung verstand er es meisterhaft, die complicirteften Maschinen und Processe vor den geiftigen und leiblichen Augen der Schüler entstehen und fich entwickeln zu laffen und feine eigene tiefe Ueberzeugung von der Wahrheit seiner Lehre auf die Buhörer ju übertragen; ftets mußte er das Intereffe rege zu erhalten, indem er auch an und für fich trodenen Gegenständen durch die Aufdedung ihres Bufammenhanges mit der Gesammtheit der Naturerscheinungen eine tiefere Bedeutung abzugewinnen vernicchte." Eigenartig wie feine Lehrthätigkeit war auch feine Wirksamkeit als Schriftfteller. hier wie dort trat allenthalben feine bedeutende, originelle, in Auffaffung und Urtheil gang und gar felbständige Perfonlichkeit scharf hervor. Er bot nicht nur die Resultate seiner Forschungen dar, sondern er machte es, wie dem Zuhörer, fo auch dem Lefer möglich, den ganzen Bang feiner Unterfuchung bis ins Ginzelne zu verfolgen. Er scheute babei vor der Erörterung der schwierigsten Probleme nicht zurud und ging bei feinen Untersuchungen vielfach auch von allgemeinen naturphilosophischen Gefichtspunkten aus. Bur Borberei= tung aller diefer Studien und zur Ausgestaltung seiner Arbeiten war R., der aans auf bem Bildungsniveau eines genialen Autodidakten ftand, vielfach die nachträgliche Erwerbung elementarer Renntniffe auf verschiedenen Gebieten des Wiffens nothwendig, und es hatte für die humanistisch gebildeten Freunde und Collegen des bedeutenden Technikers oft etwas Rührendes, wenn ihnen aus feinem Munde wie ein neu Geoffenbartes entgegentrat, mas ihnen ihr Bilbungs= gang als Altbekanntes zu betrachten geftattete. Neben feiner miffenschaftlichen Thatigfeit entfaltete R. feit 1857 auch noch eine umfaffende administrative Wirtsamkeit in feiner Gigenschaft als ftandiger Director des Polytechnicums. Die Blüthe, zu ber diese Anstalt unter seiner Leitung gedieh, ist der beste Beweis dafür, daß die Regierung auch für dieses Amt in R. die geeignetste Persönlichseit gesunden hatte. Der vielseitigen angestrengten Thätigkeit des im Uebermaß in Anspruch genommenen Mannes war auf die Dauer sein, obzwar sehr rüstiger und widerstandssähiger Körper doch nicht gewachsen. Seit dem Jahre 1861 zeigten sich Spuren eines Magenleidens, das sich rosch und heftig entwickelte und am 16. April 1863 diesem arbeitsreichen Leben ein zu frühes Ziel setze. Im Hose der technischen Hochschule zu Karlsruhe vor dem Gebäude der nach seinen Angaben erdauten Maschinenbauschule steht in Erz gegossen die wohlegetrossene Büste Kedtenbacher's, eine Stistung seiner Schüler, Collegen und Freunde, ein Wert des Bildhauers Möst, 1866 seierlich enthüllt; am 25. Juli 1879 wurde an seinem Geburtshause in Steher eine Gedenktasel angebracht und seinen Manen eine begeisterte Huldigung gewidmet.

Werte: "Theorie und Bau der Turbinen und Ventilationen," 1844, 2. Aust. 1860; "Theorie und Bau der Wasser" 1846, 2. Aust. 1858; "Resultate für den Maschinenbau," 1848, 2.—4. Aust. 1852, 56, 60, 5. Aust. (von Grashof) 1869, įranzösische Ausgabe 1851; "Principien der Mechanit," 1852, 2. Aust. 1859; "Tie Lusterpansionsmaschine," 1852 in 2 Aust.; "Die Gesete des Locomotivbaues," 1855; "Die Bewegungsmechanismen," 1857; "Neue Folge," 1861; "Das Dhnamidenshistem," 1857; "Die ansänglichen und gegenwärtigen Erwärmungszustände der Weltkörper," 1861; "Der Maschinenbau," 3 Bde.

1861-65 (ber 3. Band herausgegeben v. Hart).

Bad. Biographien 2, 161. — Biographische Stizze von Rud. Redten=

bacher, München 1879 (Netrologe 2c. aufgeführt S. 14, 16, 73).

v. Beech.

Redtenbacher: Joseph R., Chemifer, geb. am 12. März 1810 zu Rirchdorf in Oberöfterreich, † am 5. Marg 1870 in Wien. Gein Bater war Raufmann und war bemüht, seinen drei Söhnen Joseph, Wilhelm und Ludwig eine forgfältige Erziehung zu geben. Die erste Ausbildung erhielt Joseph im Stifts= gymnasium zu Kremsmünfter. Bon dort ging er zum Studium der Medicin nach Wien. Bier aber beschäftigte er fich hauptfächlich mit Botanit, angezogen burch Mohs, der im Jahre 1828 seine berühmten botanischen Borlesungen eröffnete. Auch seine Differtation ("De Caricibus" Mai 1834) behandelt ein botanisches Thema. Bald nachdem er jum Doctor der Medicin promovirt worden, mahlte ihn Jacquin, der in jener Zeit die Professuren für Botanit und Chemie befleidete, zum Affistenten und zwar natürlich für das Nach der Botanit. Allein der damals fo mächtige Freiherr von Stift bestimmte, daß er Affiftent der chemischen Abtheilung werde. In dieser Stelle verblieb er nahezu fünf Jahre, bewarb sich aber in der Zwischenzeit um mehrere Professuren. Im Januar 1839 erhielt er eine Lehrkanzel an der chirurgischen Vorbereitungsanftalt in Salgburg, trat aber diefe Stellung nicht an, da er gleichzeitig ein Stipendium ju einer 11/2jahrigen Reife ins Austand erhielt. Er benutte dies, ging junachft ju Beinrich Roje nach Berlin, um fich in der Mineralanalyse auszubilden, bann zu Liebig nach Gießen, wo er fich in der organischen Chemie zu vervollkommnen suchte. Bon dort machte er mit einigen in Gießen gewonnenen Freunden eine Reise durch Deutschland nach Frankreich und England und kehrte dann in seine Beimath zurud, wo er inzwischen zum Professor der Chemie in Brag ernaunt Dort wirfte er bis jum Jahr 1849, und ging von dort als worden war. Nachfolger Pleischel's nach Wien. Bier fette er nach langen fruchtlofen Bemühungen endlich die Erbauung eines großartigen chemischen Inftitutes durch, das nach feinen und des berühmten Architetten Ferftel's Planen im J. 1869 begonnen wurde, deffen Bollendung er aber nicht mehr erlebte. Unter den aller-

dings nicht fehr gahlreichen Untersuchungen Redtenbacher's scien bier nur die hervorragenderen erwähnt. Dahin gehört eine mit Liebig gemeinschaftlich außgeführte Arbeit über das Atomgewicht des Kohlenstoffs aus dem Jahr 1841. Sie fanden dabei freilich eine zu hohe Zahl: 75,85 (für 0=100). Seine erfte Arbeit in Brag hatte die Zersetzungsproducte des Glycerins durch die Warme jum Gegenstand und fann wol als feine bedeutendfte Leiftung angefeben werden. Er hat hierbei das Acrolein und die Acrylfaure entdeat, ihre Zusammenfegungen feftgestellt und ihre Beziehungen richtig erkannt, indem er fie mit Aldehnd und Effigfaure in Parallele ftellt. Dann folgen Untersuchungen über das Cholefterin und das Taurin, von benen namentlich die lettere wichtig ift, da fie erft gur richtigen Formel des Taurins führte, mahrend die früheren Forfcher über diefen Gegenstand den Schwefelgehalt deffelben überfehen hatten. Schließlich sei noch eine turze Mittheilung über die Gahrung des Glycerins durch hefe erwahnt, welche bon ihm entdedt wurde. Alle diefe Arbeiten find in Brag entstanden, mit feiner Uebersiedlung nach Wien hört feine wissenschaftliche Schaffenstraft fast bollftandig auf, nur eine fleine Abhandlung über bie Trennung von Rubidium und Caffium mit Gulje ihrer Alaune, nach neueren Untersuchungen die beste aller Trennungen diefer Metalle ift aus diefer langen legten Periode feines Lebens zu erwähnen. Größere litterarische Arbeiten hat R nicht hinterlassen, doch fei hier betont, daß er als ein vorzüglicher Redner und Lehrer galt.

Schrötter, Nekrolog Redtenbacher's in den Schriften der Afademie der Wissenschaften zu Wien.

Redtenbacher: Budwig R., bedeutender Entomolog, murde am 10. Juni 1814 zu Rirchdorf in Oberöfterreich geboren. Er erhielt feine Schulbildung auf bem Symnafium in Rremsmunfter und bezog alsdann die Universität Wien, um Medicin und Naturwiffenschaften zu ftudiren. Schon damals begann er eine Sammlung der Coleopteren Defterreichs anzulegen, die fpater zu feinem bedeutendsten Werke Beranlassung gab. 1843 promovirte R. Seine Doctordissertion behandelt ebenfalls die Coleopteren: "Tentamen dispositionis generum et specierum coleopterorum Austriae". Auch als praktischer Arzt gab er seine ihm lieb gewordene Beschäftigung mit der Entomologie nicht auf und arbeitete als Praktikant am kaiserlichen zoologischen Hoscabinet. Damals schrieb er den entomologischen Theil von Ruffegger's Reisen in Europa, Ufien und Afrika und veröffentlichte 1845 eine Abhandlung über die Gattung Alexia, sowie sein Sauptwert "Fauna austriaca, die Rafer nach ber analytischen Methode bearbeitet"; bis in die allerneueste Zeit das vorzüglichste Wert jum Bestimmen öfterreichischer refp. beutscher Käfer. 1849 gab R. in Verbindung mit Fengl und Bedel "Abbilbildungen und Beschreibungen neuer und feltener Thiere und Pflanzen in Sprien und dem westlichen Taunus von Kotschy gesammelt", heraus. 1851 wurde R. als Professor der Zoologie an die Universität Prag berufen, fehrte jedoch schon im folgenden Jahre als erfter Cuftos am faiferlichen Mufeum nach Wien gurud und wurde nach Kollar's Tode 1860 Director deffelben. R. ftarb am 8. Februar 1876 im Alter von 62 Jahren. Seine werthvolle Büchersammlung befindet fich M. Beh. jett im Mufeum zu Wien.

Reeb: Georg R., Jesuit, geb. 1593 zu Eichstädt, † 1662 zu München. Er trat 1615 in den Orden, war Prosessor der Philosophie und 13 Jahre der Theologie, Rector zu Mindelheim und Dislingen; bei dem Einsalse der Schweden wurde er für einige Zeit als Gesangener nach Ulm gesührt. Seine "Axiomata philosophica frequentius tradita", und "Distinctiones philosophicae, quarum in omni disputatione frequentior est usus", beide zuerst 1629, haben drei bezw. vier Auslagen erlebt. Außerdem hat er ein dreibändiges Wert "Prudentiae

christianae regulae", 1636 veröffentlicht und 1652 eine vermehrte Ausgabe des Trithemius besorgt.

Backer. — Kobolt, Baierisches Gelehrten-Leg., S. 547. Reufch.

Reedt: Bolger Chriftian v. R., Siftorifer und Aftronom, geb. zu Odense am 14. Februar 1800, † am 11. Februar 1857 zu Palsgaard. Aus einer alten ichleswigichen Familie abstammend, welche dem dänischen Staate ichon manchen Diener geliefert hat, genoß v. R. eine fehr forgfältige Erziehung und wandte fich frühzeitig geschichtlichen und juridischen Studien zu. Schon 1821 gewann er den hiftorischen Preis der Universität Kopenhagen, 1823 machte er sein Staatseramen, 1824 wurde er Kammerjunker und als solcher machte er, mit Unterstützung feiner Regierung, eine größere wiffenschaftliche Reife nach Sudbeutichland, um die dortigen Archive, vorab biejenigen Munchens und Wiens, zu durchforschen. Als Frucht Diefer Thätigkeit erschien in Göttingen 1826 eine "Geschichte Danemarks von Knut I. an". v. R. wendete fich dann ber Diplomatie Bu, bekleibete 1831-43 ein Secretariat im Ministerium des Aeugeren und hatte in dieser Stellung namentlich die Berhandlungen über Schleswig-Holstein gu führen: seine Berdienste wurden 1833 burch ben Danebrog, 1840 burch ben Rammerherrntitel anerkannt. Im J. 1845 jog fich v. R. gang von den Beschaften zurud und erwarb, um sich in ber Burudgezogenheit vollig den Wiffen= schaften widmen zu können, das Landgut Balggaard im füdlichen Jutland. Bor= übergehend freilich tehrte er nochmals unter bem Minifterium bes Grafen Moltte zur Diplomatie gurud, und unterhandelte in Berlin als danischer Bevoll= mächtigter neben Frhrn. v. Bechlin den Frieden bom 2. Juli 1850. Allein schon am 20. Decbr. 1851 trat er in Gemeinschaft mit dem Ministerpräfidenten wieder aus dem Cabinete gurud. v. R. hat zu mehreren nordischen Beitschriften Bei= trage geliefert, insbesondere ju "Det Standinavifte Litteratur-Selftabs Strifter", "Rh Danfte Magagin" und "Rjoebnhavns Stilderi". Seine aftronomischen Beiträge, ausnahmslos in Briefen an Schumacher in beffen "Aftronomischen Nachrichten" (Bd. 21, 22, 23 und 26) niedergelegt, find bagegen beutsch geschrieben und beschäftigen fich vorwiegend mit der Bestimmung der Breite von Palsgaard, sowie der Längendiffereng zwischen diesem Orte einerseits, Altona und Genften= berg (in Mähren) andererseits. Mit richtigem Tatte hielt fich v. R. an Stern= bedeckungen durch den Mond; er hatte fich auf feiner Befitung eine kleine Stern= warte eingerichtet, und diese u. a. mit einem schönen tragbaren Paffageinstru= mente englischer Conftruction ausgerüftet.

Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Vol. II, Paris 1858, S. 1446. — Erslev, Almindeligt Forfatter-Lexicon for Danmark, med tilhorende Bilande, Vol. II, Kopenhagen 1847, S. 655 ff.

Reclaud: Abrian K., auch Reland, Theologe und Orientalist, 1676 bis 1718. Er war in Ryp in Westfriesland als der Sohn des dortigen Pastors Johann K. am 16. Juli 1676 geboren, besuchte in Amsterdam, wohin sein Bater berusen war, das Gymnasium, dann die Universität Utrecht und erwarb hier, erst 17jährig, den Magistergrad mit einer Abhandlung "De libertate philosophandi". Seine Studien beendigte er in Leyden und übernahm alsdann die Crziehung des Grasen Portland, nachdem er eine Berusung als Lehrer der orientalischen Sprachen am akademischen Gymnasium in Lingen "wegen der zu großen Entsernung von der Heimath" abgelehnt hatte. 1699 wurde ihm die Prosessur der Philosophie in Harderwyt übertragen, aber schon Ende 1700 wurde er als Prosessor der orientalischen Sprachen nach Utrecht berusen, wo er bis an seinen Tod verblieb. Er starb am 5. Februar 1718 an den Pocken. Von seinen zahlreichen

Schriften haben die auf hebraifche und arabifche Altertumer bezüglichen ("Palaestina ex monumentis illustrata" 1714. "De religione Muhammedica libri duo" 1717. "De nummis Hebraeorum diss. V." 1709 u. A.) seiner Zeit viel Werthschähung erfahren. - Gin Bruder Adrian Reeland's war der vor 1715 geftorbene Jurift und Philologe Pieter R., Rathsherr in Sarlem, deffen nachgelassenes Werk "Fasti consulares" Abrian R. 1715 in Utrecht herausgab.

Burmanni Trajectum eruditum, S. 293-301. - Oratio funebris von 3. Serrurier 1718. - Elogium in den Leipziger Acta erudit. 1718 Aug.

R. Soche.

Regelsperger: Christoph R., Jefuit, Dichter, geb. am 23. Sept. 1734 ju Statendorf in Niederöfterreich, trat mit 17 Jahren in die Gefellschaft Jefu ein, studirte in Wien Philosophie, in Graz Theologie, lehrte dann in Marburg in Steiermark in den Grammaticalclassen. Im J. 1768 wurde er Doctor der Philosophie und lehrte von diesem Jahre an die Boefie in Wien theils am akademischen Ghmnafium, theils an jenem zu St. Anna. Er wurde im Orden ein professus quatuor votorum, was nicht jedes Mitglied der Gesellschaft Jesu erreicht. Auch nach Aufhebung des Ordens blieb R. in feiner früheren Stellung bis zu seinem am 21. December 1797 erfolgten Tode. Er gab eine Menge meift kleinerer Gelegenheitsgedichte heraus; einige find lateinisch, die meisten beutsch, im Geschmacke der damaligen Zeit verfaßt; fo: 1) "Bochzeitslied auf die Bermählung R. Joseph II. mit Josepha von Bayern", Wien 1765. 2) "Johllen auf die Abreise der Erzherzogin M. Carolina nach Neapel" 1768. 3) "Zwei Gedichte auf die Abwesenheit und Ankunft R. Joseph II." 1769. 4) "Auf Gellert's Tod, Erzählung" 1770. 5) "Auf Rabener's Tod, Tröftungsgefang" 1771. 6) "Ode auf die Anwesenheit des Kaifers" 1773. 7) "Horagens Dichtkunft in neu ent= beckter Ordnung, das vollkommenfte Lehrgedicht, ein Meifterstück der Rachahmungskunft und Kurze. Lateinisch nach einer 800jährigen Sandschrift; übersett in eben dieselbe Bergart mit Commentar, Anmerkungen und Lesearten und einem Auszug aus Ariftoteles' Dichtkunft" 1797 u. a. m. Lateinisch erschienen: 1) "Panegyricus divis martyribus Cosmae et Damiano, facultatis medicae patronis" 1759. 2) "Carmina a poeseos alumnis in Universitate Vindobonensi recitata" (bei Belegenheit der jährlichen Prämienvertheilungen), von den Jahren 1760 und 1761. 3) "Premlechneri et Regelspergeri Carmina". Der gleichzeitig lebende Jefuit Premlechner verfaßte ähnlich wie R. zahlreiche Oben auf dieselben Beranlaffungen. 4) "Prosodia seu de syllabarum dimensione", Viennae 1784. R. befaßte fich unter des tuchtigen Aftronomen Liesganig's Leitung mit mathematischen Studien und verjagte: "Rurze, deutliche, gründliche Unweifung zur Rechnungsfunft und Algebra", Wien 1776 und 1789. Manches liegt noch im Manuscripte.

Bgl. Meusel, Lexikon der von 1750 - 1800 verstorbenen teutschen Schrift= steller, Leipzig 1808. Bd. XI. 84-86. - Desterreichische Rational-Encyclopadie von Graffer und Cgitann, Wien 1835. Bb. IV. 361. - Stoeger, Scriptores Provinciae Austr. S. J., S. 295-296.

Otto Schmid.

Regenauer: Frang Anton R., großherzoglich badischer Finanzminister, geboren zu Bruchfal am 10. Februar 1797, † zu Karlsruhe am 18. August 1864, genoß als Sohn eines fürstbischöflich speperischen Hoschirurgen feine erfte gelehrte Bildung auf dem Gymnafium zu Bruchfal und auf dem Lyceum zu Raftatt, und bezog 1814 zum Studium der Cameralwiffenschaften die Universität Beidelberg. Rachdem er ichon 1816 die Staatsprüfung vorzüglich bestanden und 1817 eine Lehrstelle für Mathematif an dem v. Fellenberg'ichen Erziehungs=

inflitut in hojwyl angenommen, auch eine Zeit lang an ben Lyceen zu Mannheim und Raftatt das gleiche Tach gelehrt hatte, wurde er durch den feine her= vorragende Befähigung erkennenden Finangrath Rebenius in den Dienft der Staatsberwaltung gezogen und zuerft als Rreisaffeffor in Durlach angestellt. In ähnlicher Stellung zu Mannheim und Wertheim thatig, wurde R. 1824 gum Rath bei ber damals neuerrichteten hofdomanenkammer ernannt, wodurch fich ihm ein ebenso wichtiges als schwieriges Gebiet amtlicher Thätigkeit bei völliger Neugestaltung dieses umfassenden Berwaltungszweiges eröffnete. 1832 als Rath in das Finangminifterium berufen, lag ibm, unter Leitung bes aus= gezeichneten Finanzminifters v. Bodh, die Ausarbeitung des Entwurfes zu einem Zehntablösungsgesetze ob, der, trot schroffer Opposition aus den von Rotteck ge= leiteten Kreisen der Abgeordneten, schließlich auf dem Landtag von 1833 mit wenigen Abanderungen angenommen und die Grundlage für die glückliche Lösung einer ebensowohl vom finanziellen wie vom socialpolitischen Standpunkte aus hochwichtigen Frage wurde. Auch an der von bestem Erfolg begleiteten neuen Organisation des Forstwesens nahm R. als Referent im Finanzministerium mahrend der Jahre 1832-34 in hervorragender Weife Theil. Schon im J. 1831 war R. zum Abgeordneten der II. Kammer des Landtags gewählt worden, der er bon da an mahrend einer langen Reihe von Jahren angehorte. In diefer Eigen= schaft befürwortete er mit Eifer und Erfolg den ansangs von der liberalen Mehrheit des badischen Landtages leidenschaftlich befämpsten Beitritt Badens jum deutschen Bollverein, an dessen weiterer Entwicklung er auch fortan durch Theilnahme an den Zollvereinsconferenzen als badischer Commissar einen nennens= werthen und für die Intereffen der Gesammtheit wie seines Beimathlandes bochft förderlichen Antheil nahm. 1842 zum Ministerialdirector ernannt, wurde R. 1844 als Präsident des Kinanzministeriums der Nachsolaer des hochverdienten Ministers v. Bodh. Die bewegten Zeiten, welche seinem Amtsantritte bald folgten, veranlaßten zu Ende des Jahres 1847 feinen Rücktritt, da in einer Berfassungsfrage die liberale Kammer so entschieden sich gegen feine Amts= führung außsprach, daß er mit Einreichung seines von dem Großherzog Leopold nur ungern angenommenen Entlaffungsgesuchs einer politischen Rothwendigfeit gehorchen zu muffen glaubte. Doch dauerte feine dadurch herbeigeführte Ent= fernung von den Umtsgeschäften nicht lange. Alls Großherzog Leopold nach Niederwerfung der 1849er Revolution fich anschickte, in sein Land guruckgutehren und zuvor in Mainz ein neues Ministerium bildete, berief er auch R. wieder in den obersten Rath der Krone. Am 18. August 1849 mit seinem Fürsten in Die Resideng heimgefehrt, ging er sofort mit feiner nie ermudenden Arbeitstraft daran, die heilende hand an die schweren Bunden zu legen, die auch in finan= zieller Beziehung die Revolution dem Lande geschlagen hatte. Das ganze Jahrgehnt, das feinem Wicdereintritt in das Finangminifterium folgte, weift eine Reihe vielsach tief eingreifender Finanzgesetze auf, die seiner Initiative entsprangen und nach und nach die Finangen des Großhergogthums wieder in den blubenden Buftand verfetten, deren fie fich bor der Revolution erfreut hatten. Seine fegens= reiche Wirtsamkeit wurde durch den Tod des Großherzogs Leopold und den Regierungsantritt seines Sohnes, des Großherzogs Friedrich, nicht beeinträchtigt, da er deffen Bertrauen in gleichem Brade wie das feines Baters befaß. 1850er Jahren war R. mit Erfolg, soweit der Ginflug Badens dabei in Frage kam, jur die Erhaltung des Zollvereins thätig und trat nicht minder erfolgreich für die Herabsetzung der Rheinzölle ein, die in Berbindung mit der Aufhebung ber Durchgangegolle für Baden von hoher Wichtigkeit war. Als im 3. 1860 nach dem Falle des Concordats mit dem päpstlichen Stuhle ein neues Ministerium gebildet wurde, blieb zwar R., der turg borber (3. Marg 1859) fein 40jahriges Jubilaum als Ctaatsbeamter unter großen Chrenbezeugungen gefeiert hatte, junächft noch Finanzminister, trat jedoch bald aus dieser Stellung in den Rubestand, da er mit den Ansichten seiner neuen Collegen nicht in allen Beziehungen sich im Einklang besand. Eine würdevolle Muße, die ihm noch erwänschte Gelegenheit bot, ein sehr verdienstliches Werk: "Staatshaushalt des Großherzogthums Baden in seinen Einrichtungen, seinen Ergebnissen und seinen seit der Wirsamkeit der landständischen Versassung eingetretenen Umgestaltungen" (Karlstuhe 1863) auszuarbeiten, schloß sein nach kurzer Krankheit am 18. August 1864 eintretender Tod ab. Conservativ, ohne die modernen Joeen seindlich abzulehnen, ein streng kirchlich gesinnter Katholik, aber stets bestrebt, dem Staate zu geben, was der Staatsgedanke sordert, human gegen seine Untergebenen, ein treuer Diener seines Fürsten, unermüdlich in der Arbeit sür sein Amt, war er denen, die unter ihm standen, ein Vorbild, zu dem alle voll Ehrspurcht und Liebe ausblickten.

Vgl. Bad. Biographien 2, 163. b. Weech.

Regenbogen galt der meisterfingerischen Tradition neben Frauenlob als der verehrungswürdige Ahn und Gründer der holdseligen Runft des Meistergesanges; nie fehlt er unter den 12 (oder 4) alten Meistern; oft nimmt er die erste Stelle ein. Dieselbe wenig glaubwürdige Tradition gibt ihm den Bornamen Barthel (Bartholomaus), felten Berthold, und verlegt feine Beimath nach Maing oder Ulm: taum ficherer ift eine neuere Vermuthung, die ihn aus Speier ftammen läßt, weil ein Reinbold Regenbogen dort 1336 nachgewiesen ift: doch mag der Dichter ein Oberdeutscher gewesen fein, da ihm die Jenaer Sandschrift keinen Plat gemahrte, Dag R. von Beruf Schmied mar, bezeugt auch die Miniatur ber großen Beidelberger Liederhandschrift; ob er aber wirklich Sufschmied war, wie die Tradition meldet, und nicht vielleicht die social viel höher stellende Golbichmiedekunft trieb, ob er das handwert aufgab, an den Rhein jog um des Gefanges willen und badurch in Noth und hunger gerieth, wie uns Lieder von problematischer Echtheit vorklagen, das Alles ist nicht über Zweisel erhaben. Ginen mindestens vorübergehenden Ausenthalt in Mainz legen seine gut bezeugten Sangestämpfe mit Frauenlob, dem berühmteren und gelehrteren Rebenbuhler, nabe; auch daß mehrere Gedichte, die unter feinem Namen gehen, einen grimmigen fanatischen Judenhaß athmen, wurde in die Mainzer Berhaltniffe bes ausgehenden 13. Jahrhunderts vortrefflich paffen: wenn jene Gedichte nur echt find! Das gleiche kritische Bedenken verbietet mir, aus einer Todtenklage auf Frauenlob gu fchliegen, daß er biefen überlebt und alfo mindeftens das Jahr 1318 erreicht habe. Der litterarische Berkehr mit Frauenlob, der um 1300 sich abgespielt haben mag, bleibt der einzige feste Punkt in seiner Biographie.

Zuversichtlicher über Regenbogen's Leben und Dichten zu sprechen wird erst bann möglich sein, wenn philologische Untersuchungen, die für die Anfänge des Meistersangs noch durchaus sehlen, uns gelehrt haben, Echtes und Unechtes zu sondern. Die wenigen Strophen, die in der einzig zuverlässigen Quelle, der großen Seidelberger Handschrift, unter Regenbogen's Namen stehen, entsernen sich in Nichts von der guten Technik des 13. Jahrhunderts. Sichten wir Regenbogen's Gebichte nach diesem Maßstab, so erkennen wir in ihm einen Spruchdichter von ausgeprägt bürgerlichem Charakter, redlich und schlicht, aber wenig bedeutend, und sehr ärmlich in Sprache und Reim. Er mahnt den Wehr- und Lehrstand, den Ritter und Psaffen, zu einträchtiger Ausübung seiner Pslicht: der Pslug thut schon Alles, was er soll. Als der Frauen höchste Tugend besingt er die Ehre. Zu ihrem Lobe schlägt er Töne an, die ihn Frauenlod's Minnelyrik gelehrt hat. Selbst unmittelbare Anlehen scheint er nicht verschmäht zu haben, so streitlussig er bei anderer Gelegenheit diesem Größeren sich entgegenstellt. Es ist die unerfreulichste Seite seiner Dichtung, diese Kampsesstrophen, die ihre

Bilber gern der ritterlichen Turniersprache entnehmen. Mit unmotivirter Grobbeit, oft geradezu schimpsend, sucht er den eiteln, aber an Gelehrsamkeit, Kunst und Talent unendlich überlegenen Gegner zu ducken; er versicht ihm gegenüber die Ehre der alten guten Meister, Walther's, Wolfram's, der Reinmare, er verwirft Frauenlob's capriciöse Bevorzugung des Wortes "Frau" vor "Weib"; leider aber verleitet ihn Reid und Ehrgeiz, dem Feinde auf das mißliche Gediet geistlicher Symbolik und Käthselpoesie, vielleicht auch naturwissenschaftlicher Speculation, wenige Schritte weit zu solgen, und da wankt ihm der Boden unter den Füßen; in seinem Bar auf die 7 sreien Künste ersreut das warme Lob der Musika; wenn er aber z. B. von der Aftronomie sagt, sie lehre Keinsheit und Freigebigkeit, so ist ihm jenes Wort nichts weiter als Schall ohne Inhalt.

Unendlich reicher und auch charafteriftischer läßt fich Regenbogen's Bild ge= stalten, wenn man, wie dies in der Regel geschehen ift, eine größere Menge der Rahlreichen Gedichte als fein Gigenthum in Anspruch nimmt, die in den alteren Meifterliederhandschriften in feinen Tonen verjagt ftehen. Zweierlei fpricht gegen dies Berfahren: einmal die gang abweichende Technit, die rohen, theils ober-, theils mittelbeutsch gefarbten Reime, die Unficherheit in der Scheidung stumpfer und klingender Ausgange, die Reigung ju langen Reihen anaphorischer Satund Berganfänge; bann ber Umftand, daß bie Sammler jener Sandschriften wohl für den Schöpfer des Tons, fast nie aber für den Berfaffer des Gedichtes uns einstehen wollen, und im 14., 15. Jahrhundert dichtet man nicht nur unbedent= lich, fondern der Regel nach in fremden Tonen. Berwickelt wird die kritische . Frage durch die Thatsache, daß in einer großen Anzahl jener technisch mangel= haften Lieder, zumal in Streitgedichten, fich R. felbft mit Ramen nennt ober in der Ueberschrift der einzelnen Strophe als redend genannt wird. Das macht mich nicht irre; es erklärt sich das aus der typischen Bedeutung, die Regenbogen's Perfonlichkeit fur den Meiftergefang gewonnen hatte. Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts fondert fich der ftudirte, gelehrt fein wollende Meifter mit bewußtem Stolz vom ungelehrten, polisthumlichen Spruchdichter. Der Meistergesang als eigenthümliche litterarische Erscheinung ift durchaus das Product einer mehr oder minder bedenklichen Gelehrsamkeit. Auch der Sandwerker R. widerstand nicht der lockenden Moderichtung, so fadenscheinig sein Wissen auch war. Aber es blieb nicht so. An die Stelle des berufsmäßigen Meifters tritt der dilettirende Meiftersinger, der in der Regel unwissend und Handwerker ift. Auch er entsagt dem gelehrten Unfinn nicht, aber er hat das unbehagliche Gefühl feiner Unbildung. Da richtet er fein Selbstgefühl an R. auf, der, gleich ihm Handwerker, es bennoch gewagt hat, mit der Berühmten Berühmtestem, mit dem Doctor der Theologie, heinrich Frauenlob in die Schranken zu treten. Dies typische Kämpserpaar wird zu helden zahlreicher Streitdialoge und Kranzgefänge gemacht. Es bilden sich Parteien: die einen geben R. den Sieg, die andern laffen Frauenlob das Rrangchen geminnen, den dritten bleibt der Kampf unentschieden. In diesen Tenzonen entwickeln beide genau die gleiche finn=, inhalt= und zwecklose symbolisirende Scheingelehr= famfeit. Gie geben fich unrathbare Allegorien als Rathfel auf. Sie verfangen fich in und fangen fich durch Wortspiele. Die wenigen Strophen, in denen einft Frauenlob und R. über Weib und Frau ftritten, schwellen zu einem großen scholaftischen Disput an; nach feinem Borbild mard der Krieg zu Burgburg gedichtet, der die Vorzüge von Mann und Frau zum Thema hat. Auch gegen Andere muß R. jeht feine tampfberühmte Bunge wenden: er fiegte, ein zweiter Sylvester, über die ungläubigen Juden; felbst mit dem Tode magt er ein freilich ungludliches Duell. Manchem mochte es widerftreben, daß die beiden Beroen des Meistersangs so uneinig seien : fo muß R. dem todten Frauenlob eine Thrane

nachweinen: und ein Friedrich Stoll aus Marburg (aus Meifter Stolle entstellt?) will von ihnen gemeinschaftlich in einer Mainzer Kneipe in die Geheimniffe des Meifterfangs eingeweiht worden fein. Bewundernde Berehrer erfinden die Fabel, wie R. am Burgburger Sofe die verhaßte Concurreng der Inftrumentalmufit durch feinen Gesang beseitigt. Echte Gedichte werden erweitert und parodirt; rühmte er z. B. als höchste Tugend der Frau die Ehre, so preist ein Nach= bichter an erfter Stelle ihre Rüchternheit. Sein Rame dient diefen Dichtern, die eigene litterarische Prätenfion nicht kannten, als empfehlendes Aushängeichild; lange geiftliche Dichtungen unter seinem Ramen und in feinen Tonen. barunter eine trefflich ergahlte Beronicalegende, find noch im 16. Jahrhundert als fliegende Blätter verbreitet. Und mehr als ein Dugend Tone legt ihm die anerkannte Tradition des Meistergesanges bei: gesichert scheint mir seine Autor= schaft nur für die Briefweise, an der erft späte Quellen auch Frauenlob Antheil haben laffen, und etwa für den langen Ton, einen der 4 gefrönten Töne des meister= lichen horts; in zweiter Reihe seien der graue und der blaue Ton genannt, von benen der lettere daffelbe Bemäß zeigt, wie Frauenlob's Ritterweise. Regenbogen's litterarhiftorische Bedeutung beruht lediglich auf der halb mythischen Rolle, die ihm die spätere Tradition des Meiftergefangs zuertheilt hat: das erftarkte Gelbft= gefühl des Bürgerthums fonnte und wollte feine Lieblingstunft nicht ausschließlich anknüpfen an die ragende Gestalt jenes gelehrten Theologen; so stellt es feinen an fich unbedeutenben Rebenbuhler, ben Sandwerter, auf ein hobes Biedeftal und putt ihn heraus, daß taum mehr einige Buge bes Originals bindurchschimmern.

Echte Gedichte in v. d. Hagen's Minnefingern II, 309, 344—346 (III, 344, 452, 468<sup>k</sup>, 1, 3); anderes ihm beigelegtes ebenda III, 344—354, 468<sup>k</sup> ff. — Heinrichs v. Meißen Leiche, Sprüche u. f. w., herausg. v. Ettmüller, Duedl. 1843. S. 108 ff., 159. — Meifterlieder der Kolmarer Handschrift, herausg. v. Bartsch, S. 175 ff., 334 ff., 338—424 u. ö. — Phil. Wackernagel, Das beutsche Kirchenlied II, 254—270. — Die Erlösung, herausg. von Bartsch, Quedlinburg 1858, S. 209 ff. — Ueber ihn handelt v. d. Hagen, Minnessinger IV, 633 ff., alzu unkritisch. Eine überschäßende Würdigung gibt Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung II<sup>5</sup>, 156 ff.

Regenbrecht: Michael Eduard R., geb. zu Braunsberg 1792, † an der Cholera zu Breslau am 9. Juni 1849. Er war anfänglich zum Kaufmann beftimmt, wandte fich dann aber dem juriftischen Studium in Breglau ju, ber= ließ dieses 1813, um in die Armee einzutreten, machte als Officier im 2. west= preußischen Infanterieregiment die Feldzüge mit und erwarb das eiferne Rreuz II. Claffe. Nach Beendigung des Krieges ftudirte er von neuem die Rechte in Breglau, Göttingen und Berlin, promovirte in letterer Stadt am 8. Juli 1820 mit der anzusührenden Differtation, habilitirte fich in Breglau gleichzeitig mit E. Th. Gaupp zu Michaelis deffelben Jahres, wurde am 9. October 1821 zum außerordentlichen und am 12. April 1826 jum ordentlichen Projeffor der Rechte ernannt und blieb in dieser Stellung bis zu seinem Tode. Er trat infolge der Ronge'ichen Bewegung aus der romisch tatholischen Rirche aus und begrun-Dete Diefen Schritt burch eine "Erflarung an ben Bisthumsverwefer und Beihbischof Dr. Latuffet über feinen Austritt aus der römisch-katholischen Rirche", Breglau 1845, meldete aber mit einem Schreiben vom 31. December 1846 auch feinen Austritt aus ber "chriftfatholischen" (beutschfatholischen) Gemeinde, weil diefe unter der Borftandichaft des Rees ban Genbeck gu Grunde geben mliffe. - Schriften: "Diss. de acquirendo rerum dominio", Berl. 1820; "Disp. de origine regiminis ecclesiastici. P. I.", Brest. 1824; "De canonibus apostolorum et codice ecclesiae Hispanae", Vratisl. 1828 (Habilitationsschrift für die ord. Prosessur 28. Dec. 1828); "De origine regiminis ecclesiast. partic. I", Lips. 1840. v. Schulte.

Regensburg, ber Burggraf von R., Minnefänger. Unter diefem Namen find in ber Parifer und Beidelberger Liederhandschrift vier Gedichte aufgezeichnet. Daneben erscheint in den Sandschriften noch als Dichter der burggrave von Rietenburg. Da nun bas aus Stevening (beute Steffling, Amtsgericht Rittenau) stammende Geschlecht der Burggrafen von Regensburg fich auch nach feiner Befigung Rietenburg (an der Altmuhl) nannte, lag die Bermuthung nabe, welche bon ber hagen aussprach, haupt halb und halb anerkannte, die beiden seien in Mahrheit ein und dieselbe Berson. Gine genaue Untersuchung der ihnen von den Handschriften beigelegten Lieder durch Scherer hat aber in Sprache, Stil, Metrif und Inhalt viele beträchtliche Unterschiede ergeben. Danach darf man der Ueberlieferung glauben und zwei Dichter unterscheiden, die derfelben Familie angehören. Ihre Beit läßt fich nur aus ihren Gedichten durch litterarhiftorische Combination bestimmen. Die Lieder des "Burggrafen von Regens= burg" tragen ein alterthümlicheres, vollsmäßigeres Gepräge als die des Burgarafen von Rietenburg, find ohne Zweifel die fruheren und mogen etwa um 1170 ge= Dichtet fein. Wahrscheinlich maren die beiden Dichter Bruder, ba für Bater und Sohn der Abstand ihrer Runft nicht groß genug ift, und zwar Sohne des Burggrafen Seinrich III., der bedeutenoften Personlichkeit des tüchtigen, hochangesehenen Geschlechts, ber feit 1143 die Burggrafschaft inne hatte und amischen 1174 und 1177 ftarb. Der ältere der beiden Minnefanger war entweder Friedrich (in Urkunden zuerst 1150, neben dem Bater Burggraf feit 1160, † 1181 82) oder beffen jungerer Bruder, Heinrich IV. (Burggraf feit 1176, † nach 1184/85), während man den jungeren Dichter für Beinrich II. oder für den Stiefbruder Otto III. († nach 1185) halten kann. Die Lieder des Burggrafen von Regensburg fieben in ihrem Charatter ben anonymen, unter bem Ramen bes Rurenberger überlieferten am nächften. Gleich biefen find fie bie alteften erhaltenen Beifpiele einer naiven, volksmäßigen Liebespoefie aus den ritterlichen Areisen der bajuvarischen Lande. Gewöhnlich halt man die Kürenberglieder für ein wenig alter, aber auch bas umgekehrte Berhaltnig ift möglich, und die Beraleichung ber Strophenformen konnte fogar bafür fprechen: ber Regensburger bemahrt noch den alten Typus der Otfriedstrophe mit vorgesetten reimlosen Zeilen (Baifen), die Rurenbergftrophe (= der Nibelungenftrophe) verfürzt die erften drei Reimzeilen. Jedenfalls bestand zwischen Baiern und Defterreich auf dem Gebiet der Lyrik damals ein lebendiger Berkehr, eine gemeinsame Tradition. Und das erklärt fich in diefem Falle auch noch aus perfonlichen Beziehungen: Die beiden Bruder Friedrich und Beinrich IV. von Regensburg waren Sohne ber Babenbergerin Bertha, der Tochter Leopold's III. von Desterreich, hielten sich oft und lange in Desterreich auf; Friedrich verwaltete die öfterreichischen Befitungen des Saufes, besuchte wiederholt feinen Oheim Beinrich II. wie feinen Better Leopold V., den Gonner Reinmar's des Alten; und auch Beinrich IV. war zeitweise in Wien. "Der Burggraf von Regensburg" ift der alteste uns mit Namen bekannte Minnefänger Baierns, aber er macht aus feinem Dichten noch teine Profession. Schon fein Stand verbot das: er gehörte als Burggraf, ber nicht nur foniglicher Beamter in der Stadt, fondern Gaugraf in einem Theile bes Donaugaus war und als folder den Berichtsbann, Beerbann und Adminiftrationsbefugniffe befaß, zu ben principes, tam dem Range nach unmittelbar hinter dem Markgrafen und war den Pfalzgrafen ebenbürtig; seine Familie konnte fich der Berwandtschaft mit deutschen Königen und den erften Männern des Reiches ruhmen. Ein wichtiges Beispiel wie damals — zwischen 1160 und 1170 — das litte=

rarifche Intereffe bes hoben Abels in felbständige poetische Thatigkeit umichlug. Der Bater wurde nach einer fehr glaubhaften Bermuthung Saupt's (zu Minnefangs Frühling 25, 21), die angezweifelt, aber durch feine beffere erfett ift, als ein Gonner der Fahrenden bon einem anonymen Sanger gerühmt, die Sohne üben felbst die Kunft. Aber es ift noch eine freie Kunft, vielleicht nur "der natürliche Ausfluß eines oder zweier poetifcher, liebebewegter Jugendjahre", jedenfalls noch feine Gesellschaftspoefie, noch feine Berufgbichtung : Die erften Bluthen jenes Ihrischen Frühlings, die wie Improvifationen anmuthen, ohne es doch völlig zu fein, Confessionen des personlichen Berkehrs der Liebenden unter ein= ander, der Birklichkeit felbst entlehnt. Wie die Rurenberglieder find es Berlen ohne prunkende Faffung, die eine gludliche Welle des Zufalls aus den beim= lichen Brunden der volksthumlichen Dichterkraft emporgespult hat, versprengte Refte unmegbarer Schäte, die jene Tiefen beschloffen und die wir nur ahnen konnen. Sier herrscht noch die alte Auffassung von dem Berhältnig der Geschlechter: der Mann ift der Gebieter, die Frau die Werbende, Sehnsuchtige, gart Empfindende. Reine Spur noch bon dem modernen, aus Frankreich eingeführten Begriff der Galanterie, der höfischen Etitette, des formlichen Minnedienstes. In ben drei Frauenstrophen des Regensburgers erklingt ein weicheres Gefühl, die eine Mannsftrophe ift ted, hat nur über Reid der Merter zu flagen, fennt nicht den Rummer der Liebe. Nichts findet fich aber auch von den typischen Bugen des alten chorischen Tanzliedes, das wir aus Reidhart's Reien erschließen können: weder Naturbild, noch Tanzbild, noch Anrede an ein Publicum, mas boch höfische Dichter, wie g. B. Belbeke in ihren für die Gesellichaft gedichteten Liedern benuten. Es ist eben durchweg monodische, durchweg einsame Lyrik, b. h. folche, die fich als Aeußerung eines Gingelnen gibt und die fich an keinen gegenwärtigen Sorer wendet. Es fonnten poetische Billets der Liebenden an einander fein, Aufträge an Boten, die Reime einer später kunftmäßig gepflegten Gattung: ber Botenlieder. Es fehlen alle epischen und alle bramatischen Elemente (fein Dialog), die Empfindung ftromt rein Ihrisch dahin. Die Charafteriftif der Liebenden beschränkt sich auf Andeutung: kaum ein paar directe Epitheta. Mir gewahren im Unterschied von den Rurenbergliedern weber Scene noch beftimmte äußere Situation noch Handlung; einmal begegnet ein Hinweis auf die Rahreszeit mit sparsamstem Gebrauch einer typischen Formel. Es erklingen die uralten, einfachen Motive natürlicher Liebe unter natürlichen Menschen: amei die mit Seele und Leib eins find, ungescheut ihre Sinnlichkeit offenbaren, muffen heimlich ihr Gluck genießen, werden von Aufpaffern geftort, betheuern fich ihre Treue, gedenken bergangener Wonnen, weisen Trennungsversuche gurud. Und ebenso einfach die Mittel der Sprache, des Stils, der Berstunft: Syntax und Wortgebrauch noch ungefünstelt, kein complicirter Sagbau, keine raffinirte Terminologie, keine Antithesen, keine rhetorischen Figuren, keine Metaphern und Bergleiche; die Reime noch theilweise unrein. Die Grundthat= fachen, die Urelemente aller Liebeslyrit reden aus den wenigen Berfen, nicht fo lebendig, fo leuchtend und quellend wie in den Rurnbergliedern, aber auch unter der ftillen Gefaßtheit diefer wortkargen Bekenntniffe birgt fich echte Leidenschaft, fpuren wir das Zittern wahrhaft bewegter Bergen.

Von der Hagen, Minnefinger II, 171. IV, 480 ff. — Lachmann und Haupt, Des Minnefangs Frühling, 3. Ausg. Leipzig 1882, Kr. IV, S. 16 ff., 233 ff., 239 ff. — Bartsch, Deutsche Liederdichter des 12. dis 14. Jahrh., 2. Ausg. Stuttgart 1879, Kr. V. — Scherer, Deutsche Studien II (Sitzungsberichte d. Wiener Afad. phil.-hift. Cl. Bd. LXXVII, Jahrg. 1874) S. 27 ff., 76 ff. — Martin, Zeitschr. f. deutsch. Alterth. XX, 64. — Burdach, Keinmar und Walther, Leipzig 1880, S. 166. — R. M. Meher, Zeitschr. f. deut. Alterth.

XXIX, 190 ff. — Grundlos ift die Athetese des ersten Tons durch Becker, Altheimischer Minnesang, Halle 1882, S. 75 ff., 222, 225. — Das Historische jest am besten bei Mansred Mayer, Geschichte der Burggrafen von Regense burg, München 1883, wo die früheren Arbeiten von Wittmann, Theodor Mayer, Giesebrecht und die in Betracht kommenden Urkundensammlungen verzeichnet sind: Konrad Burdach.

Regent: Karl Xaver K., Jesuit, geb. am 2. Juli 1689 zu Frankenstein in Schlesien, † am 20. April 1752 zu Mariaschein in Böhmen. Er trat 1708 in den Orden, war viele Jahre in Schlesien, Böhmen und Mähren als Missionär thätig und machte in seinen letzten Lebenszahren im Interesse der schlesischen Katholiken Reisen an die Höse von Oesterreich, Preußen und Polen. Außer neun, größtentheils deutschen, zum Theil sateinischen Streitschriften gegen die "Schwenkselder" schrieb er: "Unparteiische Nachricht von der in Laußniß überhandnehmenden und hieraus in die benachbarten Länder, insonderheit in Schlesien einreisenden neuen Sekte der sog. Schäfferianer und Zinzendorsianer, nebst Gegenbericht", 1729. Dagegen schrieben 1730 Melchior Schäffer, Pastor in Görliß, und der Kostocker Prosessor. I. Weidner (Regentius male regens). Darauf veröffentlichte K. 1731: "Absertigung der herrnhuthischen Zeugnisse" und "Vollkommene catholische Regierungssorm".

Wurzbach 25, 131. — Fortgef. Samml. 1732, 284, 943. — Acta hist.eccl. (1738) III, 409. Reufch.

Reger: Johann R., Buchdruder in Ulm, übte bafelbit von 1486-99 die Drudtunft aus. Es ift nicht unmöglich, daß berfelbe vorher in Rurnberg thätig war, obgleich er aus Remnat stammte; wenigstens führt Baader in dem Anzeiger für Runde der Vorzeit (1860 Rr. 4) unter den älteften Buchdruckern Nürnbergs einen Johann Chriftoph R. 1484 auf. Sein Vorgänger in Ulm, Leonhard Holl (f. A. D. B. XII, 747), hatte hier von 1482-1484 u. A. als fein erstes Wert die Geographie des Atolemaus mit in Holz geschnittenen Landfarten gedruckt, mar jedoch in Schulden gerathen, weshalb er aus der Stadt verwiesen murde. Um seine Gläubiger ju befriedigen, mußte er feine Officin opfern, und dadurch famen beffen Typen und Platten an den Benetianer Juftus be Albano, welcher burch feinen Nactor, Johann R., 1486 eine neue Ausgabe bes Ptolemans in feinem Berlag erscheinen ließ. In demfelben Jahre muß R. Die Druderei Soll's erworben haben, denn er veröffentlichte von 1486-1499 eine Anzahl Drudwerke, die fammtlich mit den Holl'ichen Ihpen hergestellt find. Bon seinen Druden find zu nennen: die "Ballfart oder Bilgerung vnfer liben frawen", 1487; die "Cyromancia Aristotelis", 1490, der "Tenor fraternitatis de memoria mortis", 1491, und ber "Almanach nova plurimis annis venturis inservientia per Joannem Stoefflerinum Iustigensem et Jacobum Pflaumen VImensem", 1499. Auch die Schriften des Wilhelm Caorufin über Rhodus wurden bon R. gedrudt, aus beffen Dificin von 1486-1499 im Gangen ungefähr 15 Drudwerte bekannt find. Ueber feinen Lebensgang ift nichts bekannt.

Hatzler, Buchdr. Ulms, S. 129—132. — Zapf, Buchdr. Schwabens, S. 9, 96, 105. — Panzer, Annalen, Suppl. 56, 57, 74. — Panzer, Annales III, 536—46. — Kapp, Geschichte, S. 136, 137. — Falkenstein, Geschichte, S. 172. — Klemm, Katalog, S. 333.

Reginar (Raginar) Langhals, Graf im Haspen= und Henne=gau, wahrscheinlich der Sohn des Grafen Gieselbert vom Maasland, der eine Tochter Kaiser Lothar's entführte und gegen den Willen des Vaters zur Frau beshielt. Der Sit von Reginar's Macht war der Haspengau zwischen Maas und Ohle, doch hat vermuthlich bereits er auch in einem Theile des Hennegaus

gräfliche Gewalt ausgeübt. R. ift der Ahnherr eines Geschlechts, bas in ber Geschichte Lothringens eine eingreifende Rolle gespielt hat. Seit Lothar's II. Tod war das Stammland bes farolingischen Saufes der Schauplat und das Biel unaufhörlicher Rämpfe zwischen den Berrichern des oft- und weftfrantischen Reiches. Die im Vertrag von Meersen (870) vereinbarte Theilung wurde nicht aufrecht erhalten. Rach Ludwig's des Deutschen Tod suchte Karl der Rahle die deutsche Hälfte zu erobern, doch Ludwig der Jüngere mahrte gegen den Oheim fein Recht und unterwarf nach Ludwig's des Stammlers Binfcheiden den westfrantischen Untheil seiner Berrichaft. Burde die im Rampf errungene Proving nur mit Muhe bei bem oftfrankischen Reiche erhalten, fo konnte felbst= verftändlich von ficherer Sandhabung gesetlicher Ordnung nicht die Rede fein. vielmehr waren die Großen des Landes, benen auch die Normannentampfe felbftftändige Freiheit in größerem Ausmaße verschafften, in der Lage, ihre Partei= nahme den Unfprechern der Berrichaft um guten Breis zu verfaufen. Für einen gewandten, muthigen Mann gab es viele Gelegenheit zu reichem Erwerb an Macht und Befit, doch lag eine große Schwierigkeit und Gefahr darin, daß die lothringischen Großen einerseits die einftige Selbständigkeit ihres Landes nicht vergeffen konnten, andererfeite mit ihren perfonlichen Reigungen und Begiehungen mehr auf Seite der weftsräntischen Rarolinger ftanden, nach beiden Richtungen aber in Widerspruch gegen die geschichtliche Entwicklung kamen, die mit dem Unfall Lothringens an das deutsche Reich endete. Bon diesem Gegensatz ift auch die

Beschichte des hennegauischen Geschlechtes erfüllt.

Schon in früher Zeit hatte R., der von der mächtigen Geftalt den Beinamen Langhals (Longus-Collus, Longicollis) trug, ben er auf feine Nachkommen gleichen Ramens vererbte, in Riederlothringen eine vorwaltende militarifche Stellung gewonnen, mit den Bischöfen Radbod von Utrecht und Franco von Lüttich war er gegen die Normannen, die im J. 881 hart an der Grenze seiner Graffchaft zu Elsloo ein jestes Lager bezogen hatten, zu Felde gezogen. Db er eine Berfon mit jenem Grafen R. ift, der an der Bertheidigung von Paris aegen die Normannen Theil nahm, muß dahingestellt bleiben. Sicher ift, daß er nach Karl's III. Entthronung sich Karl dem Ginfältigen anschloß. Arnolf die Unerkennung der Lothringer gewonnen hatte, als zuerst Karl und nach ihm sein Nebenbuhler Dbo fich vor dem oftfräntischen Rönige beugten und diefer durch die Erhebung seines unehelichen Sohnes Zwentibold zum Könige bon Lothringen den Ansprüchen des Landes Rechnung trug, da gab R. feinen Widerstand auf, trat mit andern Edeln ju Zwentibold über und wurde bald beffen vertrauter Bunftling. R. war vor allem bedacht, fo lange ihm des fonig= lichen Freundes fordernde Gunft zu Theil mard, feinen Befit zu erweitern; als Laienabt von Epternach gewann er Ginflug im Mofellande, mit fchlauer Gewalt bemächtigte er fich der Abtei S. Servaes zu Maaftricht. Da erstand ihm in dem rechtmäßigen Befiger diefer Abtei, dem Erzbischof Ratpod von Trier, ein gefährlicher Gegner. Gin Rahr lang burfte ber Streit ber beiben einflugreichen Manner gemährt haben, in dem der magvoll handelnde Bralat über den ftolgen Grafen die Oberhand behielt. Noch am 28. December 897 wird in einer Ur= funde Zwentibold's R. als Fürbitter genannt, bereits am 5. Februar des fol= genden Sahres beseftigte der König in Trier die Ausschnung mit dem Erzbischofe durch Bestätigung der Abgabenfreiheit. Der machtige Graf, beffen alter Bonner Rart der Ginfältige feit dem am 1. Januar 898 erfolgten Tode Obo's der allgemein anerkannte Beherricher Beftfranciens war, nahm den Um= ichlag ber Stimmung am lothringischen Sofe nicht gleichmuthig hin. Es kam jum offenen Bruche. 3wentibold achtete seinen einstigen Freund und sprach ihm feinen Befit ab, R., dem fich Graf Obaker, der schon früher des Konigs Born

Reginar.

erfahren hatte, anschloß, warf fich mit Weib und Kind und zahlreichem Gefolge in seine Feste Durfos (Doveren bei Beusten?). Ihm nach eilte Zwentibold gur Belagerung. Aber die in den Normannenfriegen geubten Rampen wehrten ben Angriff auf den durch Sumpfe und die vielgewundenen Gewäffer der Maas geschützten Plat erfolgreich ab, der König mußte die Belagerung aufheben. trat die Berbindung der Geachteten mit Rarl dem Ginfaltigen zu Tage. Auf ihren Ruf brach der westfrantische König in Lothringen ein, doch verglich er sich mit 3wentibold und fehrte in fein Reich jurud. Im J. 899 erschien 3wenti= bold wieder por Durjos, ohne aber befferen Erfolg als das erfte Mal zu er= ringen. Im Marg bes folgenden Jahres murbe Ludwig IV. in Diedenhofen auch von den Lothringern als Berricher anerkannt, R., deffen Genoffe Odater als Bertreter Rarl's von Westfrancien an den Friedensverhandlungen ju St. Goar, wo bereits Ludwig's Nachfolge vereinbart worden war, Theil genommen hatte, trat auf feine Seite. Durchwegs finden wir R., der die Abteien Stablo und Malmedy erhielt und fich wiederum in den Besitz von G. Servaes fette, in autem Einvernehmen mit den oftfränkischen Machthabern. Die im obern Lothringen als Berzoge waltenden Konradiner rührten nicht an die felbständige, man darf fagen, herzogliche Stellung, die R. im niederen Lothringen behauptete. nachdem im 3. 906 die um Meg und Trier beguterten Grafen Gerard und Matfrid von den Konradinern ihrer Macht und ihres Besites beraubt worden waren, im J. 910 Bergog Gebhard im Rampfe gegen die Ungarn den Tod gefunden hatte, ftand R. auch im obern Lothringen ohne Nebenbuhler da, er nimmt fortan Die erfte Stelle im gangen Lande ein. Bahrscheinlich unter feiner Führung erkannten die Lothringer vielleicht noch vor Ludwig's des Kindes Tod Rarl den Ginfältigen an und dieser lohnte die eingreifende Rlugheit feines alten Freundes mit dem Klofter S. Maximin bei Trier (vielleicht erhielt R. auch Chevremont). R. vereinigte nunmehr ben Befit funf großer, reich ausgestatteter Rloster in seiner Sand. Ende 915 oder in den ersten Tagen bes Jahres 916 ift R. bei Meerfen gestorben, der Ronig wohnte der Leichenfeier Bermählt war R. mit Albrada, die ihm zwei Sohne, Gifelbert und Reginar schenkte, von denen der erftere dem Bater in der herzoglichen Burde folgte, während der andere die Grafichait hennegau erhalten haben wird. (Brrthumlich werden noch ein Graf Albert, Bischof Balderich von Utrecht, Erzbischof Rotbert von Trier als seine Sohne bezeichnet.)

Ueber Reginar II. ersahren wir nur, daß er im J. 916 auf einem Hoftage Rarl's zu Berftal erschienen ift, daß im 3. 924 feine Rinder als Beifeln für ihren Dheim Gifelbert gestellt wurden, daß er im 3. 928 im Rampfe mit feinem Bruder lag, fich aber mit ihm aussohnte und später an der Reform des Klofters S. Ghislain Antheil nahm, endlich wird er uns als Gonner des Rtofters ni= velles genannt. R. II. ift noch vor feinem Bruder gestorben, als feine Sohne lernen wir Reginar III., Rudolf und Liethard fennen, von denen jedoch nur die beiden erften in die politischen Berhältniffe eingriffen. R. und Rudolf ftanden im Rampfe Gifelbert's gegen Otto I. auf bes Oheims Seite, mußten aber nach deffen Tob (939) ihren Widerstand aufgeben und fich im J. 940 unter ungunftigen Bedingungen dem Konige unterwerfen, aber noch im 3. 944 jog in beffen Auftrag Bergog Bermann von Schwaben gegen fie zu Felde. Als im felben Jahre das Bergogthum Lothringen an Konrad verliehen murde, durite auch die Stellung der beiden als Neffen Berberga's dem toniglichen Saufe nabe verwandten Bruder geregelt worden fein, R. verwaltete die Graffchaft im hennegau, Rudolf die im Bau Maasland, die herzogliche Burde blieb fortan bem Geschlechte versagt. Im J. 949 erschienen fie auf dem zu Rymwegen ab= gehaltenen Softage, fie scheinen also fich der neuen Ordnung gefügt zu haben.

Balb darnach (951) wird uns aber von einem Kampse beider Brüder gegen Herzog Konrad berichtet, der den Schein rechtmäßigen Gebahrens erhielt, als dieser sich gegen den König empörte. Nach einem hartnäckigen Gesechte an der Maas zwang R. den aufrührerischen Herzog Lothringen zu verlassen, zur Verzetlung geleitete dieser die Ungarn gegen das Gebiet des verhaßten Gegners (954). Durch die endliche Niederlage Konrad's wurde des Hennegauers Stellung bedeutend gehoben, er setzte es gegen den Erzbischof Bruno von Köln durch, daß dessentend gehoben, er setzte es gegen den Erzbischof Bruno von Köln durch, daß dessen jugendlicher Nesse Balberich eingesetzt wurde (955), lediglich die eidliche Zusicherung der Treue gegen den König erlangte Bruno als Gegengabe. Balberich erwies sich dem Oheim dankbar und verlieh ihm die Abtei Lobbes, in der dieser die strengere Regel einzusühren bestrebt war, doch stieß R., der unter dem Borwande der Resorm die eigennützige Absicht, einen größeren Theil der Eintwisse des Klosters sür sich zu erhalten, verhüllt zu haben scheint, auf den zähen Widerstand der Mönche, die den von dem Grasen als Abt eingesetzen Erluin blendeten und verjagten. Mit vielsacher Gewaltthat straste R. die

grausame Handlung.

War R. in feinem Berhalten gegen Konrad und Bruno auch bemüht, die Bahn einzuhalten, auf der sein Großvater zu gebietender Machtstellung gelangt war, so mußte er doch im Rampfe gegen eine übermächtige Gewalt zu Grunde geben. Rach bem Siege über die Ungarn war die Macht bes fachfischen Saufes unbeftritten, im westfrankischen Reiche hatte nicht ein dem deutschen Reiche miß= gunftiger Karolinger, sondern des deutschen Königs Schwester Gerberga die oberfte Gewalt inne und die hohe Frau hatte perfonlichen Grund gur Feindschaft gegen R., der ihr das von ihrem erften Bemahl Bifelbert ausgesetzte Witthum vorenthielt. Auch entbehrte R. des durch thatfraftige Klugheit erworbenen Unfebens feines Ahnherrn, nicht wie ein mächtiger Abelsherr waltete er feines Amtes, vielmehr wie der Führer einer Schaar adliger Kirchenräuber haufte der gefürchtete Mann im Lande. Ginem Rheimfer Bafallen entrig er eine Burg am Chiers, die Guter des Bisthums Cambrai fuchte er mit Plunderung und Bermuftung beim, ein Berfahren, doppelt gefährlich in einer Zeit, da man den reichstreuen Episcopat als eine Stütze des Thrones anzusehen und zu schützen gewohnt war. Im 3. 956 unternahm ber junge Lothar einen Rriegszug gegen R., er eroberte jene Burg am Chiers und nahm bes Grafen Rinder gefangen, vielleicht ist auch Mons, der Hauptort des Hennegaus, von den westfrankischen Rriegern eingenommen worden. Erzbischof Bruno vermittelte einen Ausgleich, in dem Gerberga den ihr widerrechtlich entzogenen Befit, R. feine Rinder er= bielt. Doch erntete er wenig Dant bierfür, mußte vielmehr im nachften Jahre felbst den Rampf gegen den hennegauer Grafen aufnehmen. 218 Gerberga mit Lothar dem Bruder zu Gulfe eilte, da fonnte R. nicht mehr auf Erfolg hoffen, er begab fich nach S. Saulve bei Balenciennes gur Unterhandlung mit Bruno, und murde, da er fich nicht rechtsertigen konnte und fich weigerte, die geforderten Geifeln zu ftellen, gefangen genommen, im 3. 958 von Otto I., als biefer in Lothringen verweilte, gerichtet und nach Bohmen in die Verbannung gebracht. Seine Guter, fowie vermuthlich auch die feines Bruders Rudolf, murden eingezogen, seine Kinder fanden Aufnahme am westfränkischen Hofe. Eher denn R. I. ift wohl er als Urbild des Reinecke Fuchs zu betrachten, wenn schon diese Geftalt des Thierepos mit einer bestimmten, geschichtlichen Berfon in Bufammenhang gebracht werden foll. So lange Otto der Große lebte, mußten Regi= nar's III. jugendliche Sohne Reginar IV. und Lambert Ruhe halten, un= mittelbar nach des Raifers Tod brachen fie aber in den hennegau ein, des Baters Guter und Aemter wieder ju erlangen. Gie fchlugen die ihnen unter Reginar.

Rührung Reinald's und Werner's entgegengeeilte Rriegerschaar bei Peronnes-Leg-Binche gurud und festen fich in ber Burg Buffud (Bouffoit-leg-Binche ober Bouffu, westlich von Mons) fest. Otto II. nahm am 21. Januar 974 die Burg ein und zwang die Bruder zur Rudtehr nach Franfreich. Bereits in der Charwoche des Jahres 976 konnten fie von dem Bruder Lothar's, Rarl, und mehreren frangofischen Abligen begleitet einen neuen Ginfall magen, der diesmal gegen Mons gerichtet war. Gottfried, der feit 975 die Graffchaft im Bennegau inne hatte, und Graf Arnulf von Balenciennes wiefen den Angriff ab. Dtto II. wollte, in den bairischen Krieg verwidelt, an der Weftgrenze bes Reichs Rube schaffen und gab den Brudern das Erbe ihres Baters zurud, beließ aber Gottfried im Besike der Graffchaft. Dieser halbe Ausgleich befriedigte die Beiden feineswegs, wir durfen annehmen, daß fie an dem Ginbruch Lothar's in Lothringen (978) betheiligt waren; auch als Lothar die Wirren nach Otto's II. Ableben für seine Plane ausnugen wollte, waren fie im westfrankischen Sinne thatig, fie nahmen im 3. 984 an einer Berfammlung ju Compieane Theil und ber westfrantische Konig bemuhte sich, ihnen die Grafschaft des Baters zu ver= schaffen. Graf Gottsried aber weigerte fich, tropdem er in französische Gefangen= schaft gerathen war, zu ihren Gunften auf fein Umt zu verzichten. Wie fehr man in Frankreich ihre Barteinahme ichatte, fonnen wir baran ermeffen, bag R. die Tochter Sugo's Capet, Hadwig, Lambert die Berzog Rarl's, Gerberga jur Frau erhielt. Erft gegen Ende des Jahrhunderts murden ihre Unfprüche befriedigt, R. wurde Graf im Hennegau, sein Bruder Graf von Löwen. Die hohe Berwandtschaft und ber reiche Befit, ben R. burch die Erwerbung der Landschaft von Couvin noch erweiterte, sicherten ihnen den Vorrang unter den lothringischen Grafen. Die letten Jahre seines Lebens, er ift etwa 1013 ge= storben, scheint R. in ruhiger Beschäftigung mit litterarischen und religiösen Angelegenheiten verbracht zu haben. Er hinterließ einen Sohn Reginar und eine Tochter Beatrix.

Reginar V. fampite im Bunde mit feinem Oheim Lambert und, nachbem diefer im J. 1015 gefallen war, mit beffen Sohn gegen Bergog Gottfried von Niederlothringen, den Sohn des ermähnten Grafen Gottfried, der Streit der Bater war von den Sohnen erneuert worden. Erft im J. 1018 wurde unter Raifer Heinrich's II. und Bischof Gerard's von Cambrai Bermittelung auf einem Softage ju Rimmegen ein Friede abgeschloffen, zu deffen Befestigung R. die Nichte Gottfried's, Mathilde, die Erbtochter des Grafen Bermann von Gen= ham heirathete, die ihm das brabanter Land bis zur Dender zubrachte. blieb von nun an dem früher von ihm befeindeten Bergog in enger Freundschaft verbunden, er nahm als deffen Gefährte an dem unglucklichen Buge gegen Diet= rich von Holland Theil, auf dem beide des Gegners Gefangene wurden (1018), und war mit Gottfried einer der Führer des Widerstands, den die Lothringer nach heinrich's II. hinscheiden gegen König Konrad übten. In einer Fehde mit dem Grafen von Flandern wurde Reginar's brabantische Sauptburg Genham zerstört (1033). Gleich dem Vater brachte R. V. kirchlichen und litterarischen Angelegenheiten lebhafte Theilnahme entgegen. Er ftand mit dem gelehrten Abt Olbert von G. Ghislain, den bereits der Bater begunftigt hatte, in Bertehr, Olbert widmete dem Grafen die Lebensbeschreibung eines h. Beronus, deffen Gebeine R. in feierlichem Zuge nach seiner Residenz Mons brachte. Doch stellte R. sich der von dem Abt von Stablo Poppo mit Unterftugung Konrad's II. und des Bischofs Gerard von Cambrai geleiteten Klosterreform entgegen. von Gerard in S. Chislain eingesetten Abt Beribrand, einen Schüler Boppo's, und die ihm anhängenden Monche verfolgte er auf jede Weife, fo daß fie ge= nöthigt waren, bes Kaifers Schut ju erfleben. Der bon dem Uhnherrn ererbte Regino. 557

Gegensatz des adeligen und landschaftlichen Sonderthums gegen die Reichsgewalt

trat auch in diefer rein geiftlichen Sache hervor.

R. V., dessen Todesjahr unbekannt ist, war der letzte männliche Sprosse der älteren hennegauischen Linie seines Geschlechtes, er hinterließ nur eine Tochter, Kichildis, die sich in zweiter Ehe mit dem Grasen Balduin VI. von Flandern vermählte und die Ahnstrau jenes Balduin wurde, den im J. 1204 die Kreuzsfahrer zum Kaiser von Byzanz erhoben.

Butten's Trophées de Brabant tome I. — Ernst, Memoire historique et critique sur les comtes de Hainaut de la première race, in Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire,  $2^{\text{ème}}$  Série, tome IX., p. 393 ff., Bruxelles 1857. — Reiffenberg, Histoire du comté de Hainaut, tome I. — Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien p. 87 ff. — Wauters, Table chronologique des chartes et diplomes, tome I. — Mühlbacher, Regesten der Karolinger. — Jahrbücher des deutschen Reichs. — Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit., 1. und 2. Bd. — Kalassein, Gesch. des stanzössischen Königthums, 1. Bd. — Wittich, Die Entstehung des Herzogthums Lothringen, Göttingen 1862. — Witte, Lothringen in der zweiten Hälste des 10. Jahrh. Götting. 1869. — A. Bogel, Katherius v. Verona.

Regino von Prüm wurde um die Mitte des 9. Jahrhunderts zu Altripp am Rhein (alta ripa), in der Rabe von Speier gelegen, geboren und von Jugend auf im Kloster Brum erzogen. Im J. 892 "erlag biefes herrliche Kloster den räuberischen Dänen; der Abt Farabert legte nach der Zerftörung deffelben sein Umt nieder und zu feinem Nachfolger wurde Regino gewählt". Obwohl er unter ben schwierigsten Berhältniffen seines Amtes mit Gifer und Gewissenhaftig= feit waltete, war es ihm doch nicht vergönnt, länger als sieben Jahre Vorfteher des Rlofters zu bleiben, weil nach feiner eigenen Ausfage (Chronicon ad annum 899) Rebenbuhler fortwährend gegen ihn agitirten. Schon bei der letten Wahl hatten die Grafen Gerhard und Matfried von hennegau alles aufgeboten, um ihrem Bruder die Abtswürde zu verschaffen. Trog des Migerfolges gaben fie ihren Plan nicht auf und wußten es schließlich durchzusegen, daß R. im J. 899 bem Richarius weichen mußte. Erzbischof Ratbod zu Trier nahm sich jest des unschuldig versolgten Mannes an und ernannte ihn zum Abt des Klofters St. Martin bei Trier, um das Klofterwefen zu reformiren. Aber auch hier war seine Wirksamkeit nicht von langer Dauer. Rach Ratbod's Tode mußte R. das Rlofter wieder verlaffen. Seine letten Lebenstage verbrachte er im Kloster St. Maximin bei Trier, wo er im J. 915 starb. In der Kloster-firche fand man im J. 1581 sein Grab. Sein Hauptwerf ist die Chronik in zwei Büchern. Das erste umfaßt die Jahre von der Geburt Chrifti bis zum Tode Karl Martell's 741. Das zweite "über die Thaten der Frankenkönige" reicht bis zum Jahre 906. "Dieses Wert", sagt Wattenbach, "verdient unsere Beachtung als einer der früheften Bersuche, die Weltgeschichte in einer ziemlich ausführenden Erzählung zusammenzusaffen, eine Aufgabe, an welche fich damals nicht leicht Jemand magte, und beren Schwierigkeiten außerorbentlich groß waren. Die Ausführung ift freilich auch fehr mangelhaft geblieben und nament= lich die Chronologie in der höchsten Verwirrung; auch versucht er gar nicht wie Frechulf eine Berarbeitung seiner Quellen, sondern begnügt fich mit wörtlichem Ausschreiben". Ebenso wichtig für die Culturgeschichte, wie für die Entwidlung ber kirchlichen Disciplinargerichtsbarkeit ift feine in zwei Bucher getheilte Samm= lung firchenrechtlicher Bestimmungen, welche er auf Ratbod's Bunfch verjagte, ju dem praktischen Zwecke, bei Bifitationen und Sendgerichten als Norm ju dienen. Die Sammlung führt den Titel: "Reginonis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis" (neue Ausgabe von Bafferschleben Lipsiae

1840). Ein brittes Wert, welches er feinem Gonner, dem Erzbischof Ratbod dedicirte, ift betitelt: "De harmonica institutione". Die Beranlaffung zu dieser Arbeit war der confuse und fehlerhafte Gefang in den Kirchen, ben er als Begleiter des Erzbischofs auf beffen Bisitationsreisen tennen gelernt hatte. praktischen Instructionen enthält dieser Tractat eine vollständige "Theorie der Mufit" nach den Anschauungen der damaligen Beit. Die nothwendige Ergan= gung hierzu bildet der "Tonarius", in welchem alle 8 Kirchentone mit ihren Differenzen in Neumennotation beschrieben werden. Jeder Ton wird durch eine gewisse melodische Formel, von Alters her Nonanneane u. f. w. genannt, charat= terifirt. Bermöge Diefer Formeln follen Die Sanger den Unterschied der Kirchen= tone untereinander ihrem Gedächtnisse einprägen. Dann folgt die Intonation mit den Textworten: Gloria patri et filio et spiritui sancto: Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. amen. Bei ben letten beiden Worten werden die Differenzen (b. h. die Abweichungen in den Schlußclaufeln) angegeben. Bieran ichließen fich die Antiphonenanfänge des betr. Rirchentones, bann folgen Die Introitusgefänge und Die Communionen. Den Schluß bilden Responsoriengefänge, ebenfalls nach den einzelnen Tonen geordnet.

W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 4. Aufl., Berlin 1877. S. 210 ff. — Marx, Geschichte des Erzstiftes Trier, Bb. II, S. 253 ff., Trier 1858—1864. — Reginonis Chronicon ed. Pertz. M. G. I, 536—612, übersett von Düminler, Berl. 1857. — De harmonica institutione, abgedruckt in Gerbert's Scriptores eccl. de musica sacra I, 230—247. Auszug daraus in Bäumker's Buch "Zur Geschichte der Tonkunst in Deutschsland", S. 40—48, Freiburg 1881. — Den Tonarius edirte v. Coussemaker in Facsimile im II. Bande seiner Scriptores S. 3—73.

Wilh. Bäumter.

## Regiomontanus f. Müller Bb. XXII, S. 564.

Regis: Johann Gottlob R., einer der gladlichften und gelehrteften Ueberseger, deren die deutsche Litteratur sich rühmt, wurde am 23. April 1791 zu Leipzig geboren. Er entstammte einem protestantischen Psarrhause: Magister Johann Gottlob R., sein Bater, ist Prediger am Zucht- und Waisenhause zu St. Georgen und später Subdiaconus an der Nicolaikirche gewesen. Carolina Benriette, die Mutter, war eine geborene Bauer und gehörte jener berühmten Gelehrtensamilie an, welche Deutschland mit einem hervorragenden Philologen, zwei bedeutenden Juriften und einem trefflichen Gottesgelehrten beichenft. Beinrich Gottfried Bauer, Regis' Großvater, war Beifiger des Oberhofgerichts und ordentlicher Professor an der Univerfität Leipzig (vgl. Meufel Bd. 1): schon der Bater desfelben, Johann Gottfried B., ift ein befannter Jurift gemefen; der Bruder, Karl Ludwig Bauer (1730-99, f. A. D. B. II, 145 f.), hat fich als Rector am hirschberger Chmnafium um die Philologie seiner Zeit fehr verdient gemacht, der älteste Sohn, Rarl Gottfried Bauer (1765-1842, f. A. D. B. II, 146) hat sich als Prediger und Amtsgenosse des alten R. einen Namen erworben. Die Rachrichten über Gottlob's Leben und Bildungsgang fliegen nur fparlich, benn der Ueberseter Rabelais' führte ein gleichmäßiges Gelehrtendasein. das in Stille, Burudgezogenheit und Beschränkung verlief. Bugleich mit einem jungeren Bruder, Karl Gottfried R., erhielt er den erften Unterricht, die erften geiftigen Unregungen im vaterlichen Saufe; dann besuchte er eine turge Beit die Nicolaischule; eines Lehrers, mit Namen Ernst Platner, gedachte er später noch oft in Berehrung. Auch ein Bruder ber Mutter, des Professors jungerer Sohn Beinrich, der gleichfalls Jurift war und eine Schrift "De pigneratione" verfaßt hat, beschäftigte sich gern mit dem begabten, aufgeweckten Knaben. Am 26. April 1803 Regis. 559

ward R. in die bekannte Klosterschule Rogleben (Thuringen) aufgenommen, zunächst als "Extraneus", fünf Monate später aber als "Alumnus" (9. Septbr.). Auch der Bruder wurde in die Anstalt geschickt, als deren Zögling er am 6. Juli 1811 verftarb. Unter ber Leitung bes Rectors Benedict Bilbelm, eines tuchtigen Babagogen, welcher neben ansehnlicher Gelehrsamkeit bie Babe befaß, "jeden Schüler nach seiner Individualität zu beurtheilen und zu behandeln", des Theologen Bennide, des Conrectors Weined, der Philologen Rietiche und Iphofen legte Joh. Bottlob die Grundlagen feines umfaffenden allgemeinen Wiffens. Er war, wie die vorhandenen Zeugniffe beweifen, ein eifriger, arbeitfamer Schuler, der nicht blos durch angeborenes Talent, sondern auch durch eine fleißige Gelbst= ausbildung die Mitichuler überragte. Gin lebhaftes Temperament verleitet ihn manchmal zu kleinen Ausschreitungen, welche die Lehrer zu rügen haben. "ingenium omnis venustatis et capacissimum et amantissimum" sucht die geistige Beschäftigung gern abseits der Schulwissenschaften; "die leichtere und füße Speise" zieht ihn mehr an als die "nahrhafte", wie es in einem Zeugniffe heißt. pedantischen Lehrer find versucht, diese Vorliebe für die schöne Litteratur und die Künfte, die heute anerkennenswerth und begreiflich erscheint, als eine schlimme Berirrung auszulegen : "hat seinen Fleiß und feine Kräfte zu fehr auf basjenige gewendet, was höchstens nur als Erholung stattfinden fann", fo lautet eine ihrer Rlagen. In einem Reifetagebuche theilt er aus feiner früheften Jugend eine selbständige lateinische Aufzeichnung mit, welche den Tod des großen Klopstock betrifft, und fügt hinzu: "Auch in dem Munde der Säuglinge hattest Du Dir ein Lob bereitet, o Dichter." Um 14. Juli 1808 verläßt er mit einem guten Abgangszeugniß die Anftalt, um in das Vaterhaus zurudzukehren und die Universität zu beziehen. In Leipzig widmete er fich junächst der Rechtswiffenschaft und erwarb sich sogar den Grad eines Baccalaureus iuris utriusque; dann aber kehrte er diesem, ihm wahrscheinlich aufgezwungenen Berufe entschlossen den Ruden und vertiefte fich in das Studium ber alten und neuen Sprachen und Litteraturen. Bu Beginn der zwanziger Jahre finden wir R. in halle, wo er fich nach vorübergehendem Aufenthalte in Dresden, in feiner Beimath und in der Schweiz dauernd niedergelaffen hat. Es existirt, wie bereits erwähnt, ein Tagebuch von Regis' Sand (Rgl. Bibliothet zu Breslau IV Qu. 143 a), welches der Verfaffer nicht zur Veröffentlichung bestimmt hat, und das auch unseres Bedenkens nur nach einer weitläufigen Umarbeitung fich für den Druck eignet: "Reisebüchlein eines Sterblichen, Erinnerungen." Richt weil es eine große, erlebnifreiche Kahrt durch Norddeutschland und Schlesien (31. Juli 1822 bis 6. April 1823) schildert, ift es für den Biographen wichtig, sondern darum, weil es über den persönlichen Charafter, die geistige und seelische Eigenart des Mannes willfommenen Aufschluß giebt. Da R., frei von schöngeistiger Redfeligkeit, feine Erlebniffe, Bedanken und Empfindungen ohne Rudficht auf Form und litterarische Verwerthung niederschrieb, sich in jedem Augenblicke so gab, wie er war, nichts übertrieb und nichts herabsette, find diese Blätter zu echten documents humains geworden. Sier lernt man ihn nicht als trockenen, dem Leben abgewandten Gelehrten, fondern als einen Mann der naiven Lebensfreude, des heiteren Benuffes, als eine reine, ehrliche, poetisch geftimmte Seele kennen, als einen Menschen, den man von Bergen lieb gewinnen fann. Er zieht mit voller Bruft, freiem Ginn und offenen Augen, ein echter deutscher Wandersmann, in die weite Welt. Bon Salle geht die Reife über Wittenberg, Berlin, Greifswald nach Rügen, wo er zwei Wochen umberftreift. Die Sehnsucht nach der Nordsee treibt ihn weiter, über Rostod und Lübed nach hamburg; eine Fahrt auf bem Meere beschließt biesen Ausflug. Undächtig weilt er am Grabe Rlopftod's. Dann wendet er fich dem Barge gu, wo er ben Stätten der Boethe'ichen

560 Regis.

Balpurgisnacht befondere Aufmertsamkeit schenkt, und fehrt nach Salle, feinem "Berufsort" jurud. Doch nicht lange halt es ihn hier. Er begiebt fich in feine Beimathstadt und reift bon dort durch die fachfische Schweiz nach Schlefien und in das Erzgebirge. Er fieht die Schneetoppe, die Sturmhauben, die Elbquellen, ben Backenfall gur Winterszeit und lebt theils in Breglau, theils im Bfarrdorfe Rogau. Ende Marg 1823 weilt er wieder in Salle. R. hegt und offenbart da eine Naturschwärmerei, wie fie nur ben Gemuthern der romantischen Zeit eigen war. Nichts ift ihm unbedeutend. Die Pflanze, der Stein, der Bach ent= guden ihn ebenfo, wie der raufchende Gichenwald, der himmelanftrebende Fels, ber ftolze Strom. Ueberall zeigt er scharfe Beobachtungsgabe, feine Aufnahmefähigfeit, gediegene Sachtenntniß. Die Darstellung ist nicht immer frei von Pathos und Sentimentalität, aber hinter biefem Bathos ftedt der Enthufiasmus für die angeschauten Dinge. Der Unblid bes gewaltigen Meeres, der hehren, schweigenden Gebirgswelt erfüllt ihn mit glübender Bewunderung. Weich und schweigfam wird er nur, fobald er fich allein befindet. Er fucht die Menschen auf, forscht regfam nach ihren Sitten, Lebensgewohnheiten und ben Gigenthumlichkeiten ihres Stammes. In ben Städten befummert er fich nicht um die "Berühmtheiten", fondern um den schlichten, gemeinen Mann. Bon allen Orten macht das große Hamburg den ftartsten Eindruck auf ihn. Das bunte Treiben, der Larm des Marktes, der üppige Reichthum, das verschwenderische Leben rufen ein naives Staunen in ihm wach. Das lockere Hetärenwesen der Seeftadt hat für ihn etwas Athenisches. Er fühlt fich aus bem berückenden Wirrwarr zu ber Stille bes Meeres gezogen. Als er die Stadt im Ruden hat, sest er sich auf bem Berded des Schiffes nieder, zieht seinen homer aus der Tasche und lieft, bezeichnend genug, - Uluffens Abfahrt von den Phäaken. Homer, Shakespeare und Goethe find feine treuen Reisebegleiter. Bu Goethe hegt er eine besonders heiße Neigung. Aus der tiefen, nebelhaften Dämmerung des Gebirges glaubt er Euphrofine heraufsteigen zu feben. In Schlefien trifft ihn die Rachricht von einer ichweren, icheinbar tobtlichen Erfrankung des Dichters: er befragt feine "Divination". "Da hatte ich", schreibt er, "eine bestimmte Berficherung, daß Goethe für jezt noch ben uns bleibt . . . . Habe mir schon früher manchmal recht herzlich gewünscht, Goethe's Tod nicht zu überleben. Denn ich kann gar nicht fagen, wie fahl mir der deutsche Musenberg dann aussehen wird, wenn die große Eiche erft niedergefällt ist. Ich möchte davon nicht Zeuge fenn." Regis' Belesenheit ift staunenswerth; schnell und reichlich fließen ihm bei würdigen Gegenständen Erinnerungen aus der Geschichte, Litteratur, Runft, Philosophie, Religion und Sage gu. Seine Betrachtungen über die Schate ber Dregdener Galerie find eingehend, verftändnifreich und bon schöner Begeifferung burchdrungen. Jeht zeichnet er eine geographische Karte nach der Natur, dann spricht er sich über das Theater mit nicht gewöhnlicher Kenntniß aus, ein ander= mal schreibt er über den Frost eine naturwissenschaftlich = mythologische Aus= einandersetzung — furz, mannichfach und bedeutend ift sein Streben . . . . Im Jahre 1825 nimmt R. vom Wanderleben Abschied und schlägt sein Zelt für immer in Breslau auf, um sich fortan gang ber ruhigen Thätigkeit eines Privatgelehrten und Schriftstellers zu widmen. Jest beginnt eine reiche litterarische Wirtsamkeit. Unverheirathet, führt er ein recht bescheidenes, arbeitvolles Leben. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., der fich schon als Kronpring für Regis' Leiftungen intereffirt hatte, gewährt dem unbemittelten Manne eine jährliche Benfion von 300 Thalern, welche ihm vom 1. Januar 1841 bis gu feinem Lebensende ausgezahlt wurde. R. ift nun ein vielgenannter Uebersetzer und Gelehrter von Ruf: Um 23. April 1842 beforderte die philosophische Facultät der Breglauer Hochschule ihn, "qui arte pariter atque ingenio praestans Gallicas, Italicas, Anglicas, Hispanicas musas Germanico ore sonantes fecit." jum Chrendoctor. Abgeschnitten von dem großen litterarischen Treiben Deutsch= Lands ift er fein Leben hindurch eigene Wege gegangen. Gin kleiner Freundesfreis befriedigte fein Gefelligkeitsbedurfniß, fpater jedoch mußte er wegen gunehmender Körperschwäche allem Verkehr entfagen. Karl Guftab Carus (f. A. D. B. IV, 73 f.), der berühmte Gynäkologe und Künftler, ift ihm immerdar ein treuer Freund geblieben. Seine letten Rrafte weihte R. noch der Arbeit: Schon erfüllt von Todesahnungen, "mit schwindendem Bewußtsein" feilte er an seiner Nebersetzung der Anthologie. In der siebenten Abendstunde des 29. August 1854 starb er an Entkräftung. Projessor F. Haase, der Philologe, der R. in Breslau offenbar am nächsten stand, zeigte ben Heimgang des Freundes an; in dem unglaublich durftigen Netrologe der Schlefischen Zeitung heißt es: "Regis gehörte gu den edelften Menschen, den mackerften Mannern." — Bei der Betrachtung dieses Lebens muß man unwillführlich an Regis' großen Mitstrebenden, an Joh. Diederich Gries benten, zumal ja auch die Bemühungen Beider um Bojardo eine Barallele nahe legen. An ursprünglicher Begabung ebenbürtig, überragte biefer den erstern an fünftlerischer Reise und äußerem Erfolge, jener aber Bries an Wiffen und Weite des litterarischen Blides. Lebens= und Bildungsgang bestimmte die Eigenart Beider. Immerhin hat ihr Dasein manche ähnlichen Büge. Beide stammen aus angesehenen Familien, geben sich widerwillig dem Rechtsftudium hin, welches fie aber gewiffenhaft zu Ende führen und mit einem gludlichen Examen fronen, um bann frei bem "genio gu indulgiren"; beibe befinden sich ein gut Theil ihres Lebens berufsloß auf der Wanderschaft, werden von demfelben Preußenkönige geschätt fowie mit einer Rente bedacht, und überschreiten das 60. Jahr, ohne das Alter des Pfalmisten zu erreichen. — Aber mahrend Gries unter ben Augen Goethe's und Schiller's gewandelt hat, von Wieland in fein litterarisches Amt eingeführt wurde, in regem Gedankenaustausch mit Novalis, Fichte, Schelling, den Schlegels, F. H. Jacobi, Uhland lebte und schuf, so hat R. durch persönlichen Berkehr niemals bestruchtende Einwirkungen bon großen Beiftern erfahren, fondern fich gang aus fich felbst heraus entwickelt und zu litterarischer Eigenart mit fraftiger Selbstbildung durchgerungen. Ueber Bries' Werken ruht der heitere mannichfaltige Glanz, die leichte Freiheit und der zauberhafte Reiz romantischer Uebersehungskunst; R. ist ernst, frastwoll, ge-wissenhaft, oft sonderbar, aber stets seinfinnig und interessant; jener opsert der Schönheit Vieles, dieser kennt nur die Wahrheit: Gries besitzt eine Verständlichkeit, die schmeichelt, und fest nichts voraus, R. verlangt einen reifen Leser und stellt vor den Genuß den Schweiß. Jener wirkte im Geist und Geschmack der Zeit unmittelbar für das Geschlecht der Mitlebenden, trat als Mensch hervor und wurde fo im höchsten Grade populär, R. jedoch verschmähte es, in die Eigenart ber Originale irgend etwas von dem litterarischen Charafter seiner Zeit hinein= zutragen, giebt fich, auf fich selbst gestellt, der ftilleren Thätigkeit des Nachbildners hin und läßt feine Perfon gang gurudtreten. Beide find im Ausdrucke mannichfach: Grieg dadurch, daß er fich in perfonlicher Freiheit über die Originale erhebt, und gleichsam auf eine idealistische Art; R., indem er an denfelben Quellen der Empfindung und des Verftandes ichopft, die den Dichtern felbst gefloffen, in realistischer Beise. Dieser konnte in der Zurudgezogenheit intensiver ftreben und ein ganzer Belehrter werden, mahrend Bries fein Leben auch nach außen reich entfaltete, und fo neben großem Rugen auch mancherlei Rachtheile erfuhr, - er war dichterisch angehauchter Runftler, R. bagegen ein vortrefflicher Philologe und Litterator, der den Andern durch gediegene Kenntniß zweier Sprachen, des Frangofischen und Englischen, übertroffen hat. Diefer läßt fich

562 Regis.

burch die Beschäftigung mit bichterischen Genies nicht verleiten, ein mittelmäßiger Boet zu werden, indeffen Brieg ichwächliche Producte feiner eigenen Mufe ber Welt in Fulle mittheilt . . . Durch diefe turze Bergleichung, welche die Borginge und Mängel Beider gleichmäßig beleuchtet, ift zugleich Regis' litterarische Begabung und lebersegungsverjahren genügend angedeutet: Es war, wie bemertt worden, eine feine peinliche Nachahmungsarbeit bei erstaunlichem Reichthum im Ausdrucke: der Neberseker steht nicht freiwaltend über, auch nicht in knechtischer Albhängigkeit unter den Originalen, fondern mit weiser Selbstbeschräntung neben ihnen. Dies geht am flarften aus ber Berbeutschung bes Rabelais berbor, bem bedeutenoften Werke des thatigen Mannes. Ariftophanes, der lachende Weife von Meudon und Swift beschäftigen R. sehr früh und fehr ftark. Schon im Tagebuche (1822) bezeichnet er fich als den Uebersetzer des französischen Satirikers und in Machler's "Philomathie" (1822, 3. Bb. S. 85 bis 160) giebt er gu aleicher Zeit ein geschicktes kritisches Inhaltsverzeichniß ber großen Swift-Ausgabe vom Jahre 1765 nebst einer prächtigen Uebertragung des berühmten ironifchen Auffakes "The Abolishing of Christianity in England (1708)", wobei er übrigens den Zusammenhang zwischen "Gullivers Reifen" und den beiden letten Buchern des Rabelais berührt. Doch erft 1832 erschien nach langer muh= feliger Arbeit bei J. A. Barth in Leipzig "Meister Franz Rabelais ber Arzenen Doctoren Gargantua und Pantagruel, aus dem Frangofischen verdeutscht"; Gin= leitung, Commentar, philologische Materialiensammlung kamen erst 7 Jahre fpater in einem befonderen, 1562 Seiten ftarten Bande heraus. Die Schuld lag nicht bei R., sondern am Berleger, der wortbrüchig den Druck einstellte, weil kein schriftlicher Vertrag borhanden. Später befann fich ber Mann eines Befferen. 3m "Rabelais" bemüht fich der Ueberfeger, den deutschen Ausbrud ungefähr auf diefelbe Stufe der fprachlichen Entwickelung gu rucken, wo in Frankreich, zeitlich genommen, die Rede Rabelais' ftand. Gin folches Beftreben mußte ihn geraden Weges auf die "Saupt- und Beldenfprache" des 16. Jahrhunderts, ju feinem großen Borganger Johann Fischart jurudführen. Gin anderer Ueberseher Rabelais', der Schleswiger Chr. L. F. Sander, genannt Dr. Edstein, vermochte R. nichts zu geben, denn fein (Wieland gewidmeter) "Gargantua und Pantagruel" (1785) ift nichts Anderes als eine elende Beichneidung und Bermafferung des Fischart'ichen Wertes, welches doch auch nur - eine fede Erweiterung — bom frangösischen Romane kaum mehr als die Grundvesten und das Nachwerk stehen läßt. Bei Sander, der fich, wie er felbst fagt, damit begnügt, Fischart's Buch "in ein neues verständliches und fittiges (!) Deutsch ju kleiden" und die übelriechenden Scherze daraus zu entfernen, ist nicht einmal ber Schatten Rabelais' zuruckgeblieben: Kurz, der erste wirkliche Dolmetsch des Franzosen ist für uns Deutsche Regis geworden! Mit Fischart's Sprache hat er sein eigenes Ausdrucksvermögen weise und harmonisch durchdrungen, ohne sie zu copiren. Er hat das alte Deutsch so kunstvoll mit junadeutschen Sprachelementen verschmolzen, daß einerseits ein edler Archaismus uns den Geift bes Rabelais'ichen Wortes mittheilt, andererfeits aber auch unfere moderne Sprachempfindung ihr Recht bekommt. Bom "Prologe" ift unter Regis' Papieren ein Stud Manuscript vorhanden, das uns ahnen läßt, wie fehr fich ber Berdeutscher mit dem Ausdruck abgemüht. Frivole z. B. war zuerst mit "gecken= artig", ridicule en son maintien mit "lächerlich in feinem Betragen", coupeau d'oignon mit "Zwiebelschnitten, courage mit "Muth" übersett, bis bafür "schnakisch", "linkisch in feinem Bezeigen" und (nach Fischart) "Zwiebelschelff", "Standmuth" eintrat. Die poetische Anrede an den Lefer lautet in der ursprünglichen und der letten Faffung:

Freunde, wollt ihr lesen diese Geschichten Müßt ihr auf Leidenschaft ganz verzichten; Euch fonst auch nicht scandalifiren; Sind drin kein Arg noch Ungebühren; Bolltommenes zwar ist wenig brinn, Das einer herausstudiren könnte, Es ware dann, daß ihm fein Sinn Auf ein ergöglich Lachen ftande: Denn andres bringt mir nicht Gewinn. Sind Jammer und Noth doch eure Schlächter; Seh ich den Kummer, der euch nagt und frißt, Drum wend ich bom Beinen jum Lachen Sandl ich von Lachen lieber benn von mich hin.

Ihr Leser dieses Buches lobesan Thut ab von euch Affect und Leidenschaft, Und wann ihrs lefet, ärgert euch nicht bran: Denn es tein Unheil noch Berderben ichafft. Die Wahrheit zwar zu sagen, musterhaft Ift wenig brinn, wenn wir nicht Lachen meinen. Den Text erwählt mein Berg und weiter feinen.

Weinen, Denn des Menschen Eigenthum ift Gelächter. Dieweil des Menschen Fürrecht Lachen ift.

hier wie schlagend und glatt, was dort so unzutreffend und so unsäglich breit ift. Einzelne Worte und Wendungen entnahm R. unmittelbar dem Fischart. Im Prologe: Zech, Genügung, [Mis. Zufriedenheit], volltommenen Troft, verschildwachtet, Hundsmüh; im 4. Kapitel: Baugen, Dreckfaun; im 7. Kapitel: Ochsen-Kärchel; im 8. Kapitel: Glockenspeiß (esmail), Lat, Juckart (ftatt Fugger) 2c. Die Beispiele laffen sich leicht vermehren. Dit giebt ein Fischart= scher Ausdruck nur den Anlaß zur Bildung eines Wortes: 3. B. S. 17 Mittag= imbiß (après diner, Fisch.: Mittaganbiß); S. 29 mit Gold durchsadmet (profile d'or, Fisch.: durchgoldfadmet), unbenannte Farbe (couleur innommé, Fisch.: bnge= wiffe vnnd vnamhaffte farb); eine Wendung wie "ju Weiber vngludhafftig" (infortuné en femmes) ersetzt er durch die zwar moderne, aber matter klingende "ben Weiber übelangesehen (S. 4)". In manchen Theilen wächft er über Fischart hinaus, wie an diesen beiden Stellen, welche in ihrer Einfachheit zugleich als Proben vortrefflicher Ueberfetungstunft gelten mogen (1. Rapitel): Sofrates trägt zur Schau "eine unglaubliche Verachtung alles deffen darum die sterblichen Menschen so viel rennen, wachen, schnauffen, schiffen, rauffen (pourquoy les humains tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent); "eitel Spottwerk, Narreteiden und luftige Lügenmährlein (mocqueries, folateries et menteries joyeuses). Dem litterarischen Werthe der Uebertragung fommt die wiffenschaftliche Bedeutung des ungeheuren Commentars vollkommen gleich, der durch sich selbst bestehen wird, falls (was wir nicht glauben) die Uebersetzung einmal verdrängt werden sollte. R. saßt den französischen Satiriker ganz richtig als einen gewaltigen "Bolbhiftor" auf, ber fo fehr in die Sitten feiner Beit hineingewachsen war, so voll steckte von altelafischen Fremdwörtern, Provinzialismen, Masten und Symbolen, daß es zu feinem Berftandniffe eines "encytlopadiichen Handbuches bedarf". In der "Ginleitung" (223 S. ftart) giebt er eine ausführliche Vita des Dichters, eine philologisch genaue Uebersicht der Quellen und Ausgaben, jowie der fruheren Bearbeitungen der Bargantua-Sage (mit einem vollständigen Beispiele) und der fpateren Uebersegungen, Paraphrasen und litterari= schen Urtheile, die Rabelais' Werk ersuhr, endlich eine breitausgearbeitete fin= chroniftische Zeittafel von 1483—1553. R. macht kein Sehl daraus, wieviel er im Gingelnen alten und neuen frangofischen Erklärern des Rabelais, wie den Ungenannten der Separatausgabe des 4. Buches (1552) und der Amsterdamer Edition (1659), vor allen aber dem Rejugie Jacob Le Duchat, ferner de Marfy, Berau, Jean Bernier, Delaulnage, Johanneau, Salverte, Esmangart, Lacroix u. A. verdankt; die Ramen der fremden Scholiaften und Deuter find fogar in vielen, besonders in ftrittigen Fallen der Anmerkung beigefügt. Doch als Ganges ift der Commentar durchaus des Deutschen Wert, berechnet für den deutschen Lefer, welchen der Ueberseher und Erklarer für den bei uns wenig gekannten Rabelais erft zu gewinnen hatte. Die hiftorisch = allegorischen Deutungen der

564 Regis.

Masten Rabelais', an denen (nach Regis' eigenen Worten) hunderte berum= gerathen haben und der neue Commentator nur noch eine fritische Sonderung porzunehmen hatte, find in einem selbständigen Theile untergebracht. Der "Unhang" endlich euthält eine philologisch genaue Barianten-Sammlung der Lyoner Musgabe des 2. Buches (1533), Briefe von und an Rabelais, u. A. zwei griechische bes großen Budaus, dichterische und profaische Urtheile der Zeitgenoffen und der Nachwelt in Menge. - Bevor R. noch feinen Rabelais vollständig ber Deffentlichkeit übergeben, hatte er sowohl in Wachler's "Philomathie" (I, 221-238; II, 245-250) einige Uebersetzungsproben aus Petrarca, Dante, Michelangelo und den Southampton = Sonetten gegeben, als auch zwei große Shakespearever= deutschungen jum Druck befördert: "Timon von Athen" (Taschenbibliothek der ausländischen Klafsiter, Zwickau 1821; widerrechtlich abgedruckt in Jul. Körner's einbandiger Ausgabe von Shakespeare's Werken, 1836 G. 87-108) und den "Shakespeare-Almanach," b. h. eine deutsche Wiedergabe fammtlicher "Sonnets", des "Passionate Pilgrim" und des Zwischenspieles aus Ih. Midd= letons "Mayor of Quinborough" (Dodlen's Collection) mit litterarhistorischem Apparat und Parallelftellen. Daneben aber vollendete er bis 1838 fein zweites Hauptwerk, die lebersetzung des Orlando inamorato von Matter Maria Bojardo: fie erschien allerdings erft im J. 1840 (Berlin, G. Reimer). Bom "Timon" eriftirte nur eine freie Profabearbeitung für das Prager Theater von F. J. Fischer (1778), so daß Regis' Werk recht eigentlich die erste deutsche Uebertragung des Dramas darftellt. Die Sonette hatte ichon 1820 Karl Lachmann überjett; an einer Bojardo-Berdeutschung arbeitete zu gleicher Zeit Brieg, trat aber 5 Jahre früher als R. damit hervor. Man tann nicht fagen, daß R. Beiden irgend ctwas verdanke, oder dem guten 2. S. v. Nicolan, welcher (Bermischte Gedichte 1778 -- 86) zwei Episoden Bojardo's in gereimten vers irréguliers zu felbst= ständigen "Dichtungen" breitgeschlagen: "Morganens Grotte" (4 Bücher, Bd. IV) und "Reinhold und Angelifa" (12 Gefänge, Bb. VI-VIII). Go wenig wußte er von Brieg' Arbeit, daß er auf das Titelblatt die Worte fette: "nach den bisher zugänglichen Texten der Urschrift zum erftenmale vollständig verbeutscht". Während er fich in den "Sonetten" eine gewisse Freiheit der Auffaffung und des Ausdruckes einräumt (3. B. S. LXVI: Mude von alle biefem wünsch ich Tod: Berdienst zum Bettler sehn geboren werden, Und hohle Durftigfeit in Grun und Roth, Und wie fich reinfte Treu entfarbt Erden, Und goldnen Ehrenschmud auf Rnechteshaupt | gilded honour shamefully misplaced etc.), - ift er im "Roland" oft fo angitlich an der Diction des Driginals hängen geblieben, daß er in der dichterischen Rede fteif wird, mit dem Reim sich unfäglich abqualt und auf diese Weise die Poefie der schonen, volltonenden, leichtgeschwungenen Stanze Bojardo's auch nicht annähernd fo erreichte, wie Gries bei aller Willfur im Gingelnen. Bas ihm in feinen Brofaübersetzungen jum Bortheil gereicht, wird hier fein Schaden. Das "Gloffar" jum "Roland" bietet erschöpfende Nachrichten von des Dichters Leben, fachliche und fprachliche Mittheilungen über beffen Schriften und einen Grundrig der gesammten abendländischen Litteratur im Mittelalter. — Im Jahre 1842 allein gab der thatige Litterator drei neue Berdeutschungen heraus: Macchiavelli's "Fürst" (mit dem berühmten Briese an Francesco Bettori vom 10. October 1513), "Michel Angelo Buonarotis d. Ae." Sämmtliche Gedichte" (nebst dem italienischen Texte) und "Das Liederbuch vom Cid". Bon den Sonetten Michelangelo's hatte Rarl Witte 1820 eine deutsche Ausgabe veranftaltet, der "Cid" dagegen war bisher noch nicht nach den Quellen übertragen worden, denn Berder's Wert ist eine freie dichterische Ilmgestaltung einer ichlechten frangofischen Uebersetzung und B. A. Huber's Leben des Cid giebt sich als prosaisches Sistorien-

buch. Die "Epigramme der Griechischen Anthologie", die erst nach Regis' Tode, 1856, heraustamen, leiden an einer fühlbaren Unvollständigkeit und den Schaden einer überfturzten Ausarbeitung; ber Ausdrud ift im Ganzen portreff= lich ausgefallen, der Berameter aber ift fehr läffig behandelt: Diefes Bersmaß faate ihm überhaupt nicht zu, wie aus einer vollendeten, doch nicht veröffent= lichten Uebersetung des homerischen Symnus auf den Apoll (Breslauer Bibliothet) noch deutlicher erhellt. Dagegen hat R. in dem 1847 erschienenen "Swiftbuch= lein" feine litterarischen Kräfte noch einmal zusammengenommen, um etwas dauerndes zu schaffen. Die Einleitung ist datirt vom 9. October 1845, dem hundertjährigen Todestage des Dechanten von St. Patrick; den "Manen Swift's" wurde das fleine Wert gewidmet. R. nennt fich felbst einen vieljährigen "Freund" Swift's, und das Buch ift die Frucht einer fleißigen Lecture, die der Berfaffer mit der Feder in der hand getrieben. Schon 1822 hat er, wie erwähnt worden, einen anziehenden Entwurf von Swift's litterarischem und menschlichem Charafter gegeben und in instematischer Art bas Wesen ber Swift'schen Satire au ergründen versucht. R. hatte hier kein leichtes Spiel, denn für das volle Berständniß Swist's war in der deutschen Litteratur nicht eben viel geschehen. Die Grunde dafür liegen nicht fern. Ginerfeits tonnte man Swift feine unerhörten Ungriffe auf Deutschland nicht vergeben, andererseits schreckte bie grillige Natur feines voluminofen Schaffens, welches tief in den besonderen Umftanden ber englischen Zeitgeschichte und ben nationalen Gigenthumlichkeiten feines Stammes wurzelte, den Fremden ab. Die ersten Berdeutschungen von "Gullivers travels" und "A Tale of a Tub" waren allerdings ichon 1729 erichienen und in der Folge oft aufgelegt worden. Zwar hatte Joh. Joachim Schwabe die unter Swift's Namen laufende Satire περί βάθους (im Gegenfatz zu Longius περί ύψους) nebst "ebendeffelben Staatslügenkunst" und einer Rachahmuna Gottsched's, "von dem Bathos in den Opern", deutsch herausgegeben (1734; vgl. auch Beitr. III, 9, 168 ff.); zwar war Hamtesworth' Swift-Charatteriftit icon in dem Jahre ihres Ericheinens in Deutschland befannt geworden (1752); awar hatte Lichtenberg etwas vom Wesen Swift's aus England heimgetragen, hatten Herber, Jean Paul (Vorsch. d. Aesthetit), F. H. Jacobi, Friedr. Schlegel fich mit der satirischen Kunft des Engländers beschäftigt \*): Eine Gesammtanschau= ung jedoch war durch alle diefe Beftrebungen nicht begründet worden. Auch Rotten= tamp's dreitheiliges Werk, das zu gleicher Zeit mit dem "Swiftbüchlein" entftand, weist auch wieder nur eine Seite der Swift'ichen Natur, die humoristische, auf. R. ift thatsächlich der erste, der es unternimmt, in einem abgerundeten Bilde die gange Perfonlichkeit des Englanders den Deutschen vor die Augen zu ftellen. Bon biographischer Darftellung, einer volltommenen Uebersetzung ber Werte Swift's, geschichtlichen, litterarischen und afthetischen Raisonnements fieht er von vornherein ab: Er läßt feinem Belden felbst das Wort, doch mit einer gewiffen Beschränkung. Un der hand der Roscoe'ichen Ausgabe geht er fämmtliche Schriften durch und hebt in tlarer, regelvoller Zusammenftellung dasjenige baraus hervor, was allgemein menschlich ift, für immer Gultigkeit besitzt und litterarische Bedeutung hat; von dem Besonderen aber gibt er nur, was dem Sauptzwede bienlich ist: feine Landsleute zu reigen, die Werke des merkwürdigen

<sup>\*)</sup> Zu der deutschen Swist-Litteratur vor A. gehören noch: Sathrische und ernsthaffte Schriften, 1756 und 1760: Schreiben an einen jungen Geistlichen, 1782; Thomas Sherridans Swift-Biographie, abgefürzt und übersett von Philippine Frezin Knigge, 1795; Swists und Arbuthnots vorzügliche prosaische Schriften, 1798; Swists Klugherts-Regeln für Befehlende und Dienende, 1800; Abhandlung über die Zwiste in Uthen und Nom, 1820, Gullvers Reisen von A. Diezmann, 2 The, 1839.

566 Regis.

Fremden felbft aufzusuchen. Unbekannte Briefwechfel fanden befondere Berudfichtigung. Die einzelnen Berdeutschungen gehören zu dem Besten, was R. geleistet: fie Beigen flar, daß er fich in das Wefen des Satirifers gang hineingelebt hatte und aus dem Bollen schöpfte. Die epigrammatischen Spigen, die Wigworte, die breitausgeführten Ironien, die gehaltreichen Sentenzen und Spruche hat er oft fo treffend wiedergegeben, daß man den fremden Urfprung taum fpurt. -Die gedrudten Werte umfaffen Regis' Uebersethatigteit bei Weitem noch nicht gang. In den nachgelaffenen heften finden fich Unfage zu weiteren Uebertragungen aus dem Shakespeare (Hamlet, Romeo, Lear, Chmbeline, Coriolan A. I, Beinrich VIII A. I u. II); ferner Proben aus Offian, Milton, Sterne, Betrarca, Cervantes, Aristophanes, Byron, 16 spanische Romanzen aus dem Tesoro des Eugenio be Ochog (1831) und die 3 erften Gefange aus Dante's "Bolle". Wiewohl fich teine hervorragenden Urtheile über Regis' Birtfamteit finden laffen, fo weiß man doch, daß feine Arbeiten in gutem Unfehen bei den Zeitgenoffen ftanden. Bopular ift er nicht geworden; die Gründe kennen wir jest. Unserem Geichlechte ift er bedauerlicher Weise gang aus den Augen gerückt, und felbst die bedeutenderen Litteraturgeschichten verzeichnen von ihm kaum mehr als den Ramen. Nicht einmal ein vollständiges Berzeichniß seiner Leistungen war vorhanden. In nicht allzuserne Zeit fällt die hundertjährige Wiederkehr feines Geburtstages. Da ift es wohl eine Sache der Billigfeit, das Andenken des bescheidenen Menschen, ber die Schakkammer der deutschen Litteratur fo tapfer bereichern half und in seiner Art eine patriotische Pflicht erfüllte, dadurch wieder wachzurusen, daß man eine feiner Schöpfungen durch den Druck aufs neue in die Welt schickt.

Bgl. K. G. Rowat's Schlef. Schriftft.-Lex. 1838, 3. Heft S. 124 f. (die wenigen Daten sind von R. selbst geliesert); die "Schles. Ztg." vom 1. Septbr. 1854; die redactionelle Anmerkung in der Anthologie-Uebers. S. III. — Privatmittheilungen der Herren Rector Prof. Dr. phil. Reumann zu Roß-leben, Pfarrer Dr. theol. Hölscher in Leipzig und der Bibliothets- und Uni-

versitätsverwaltungen ju Breslau an den Verfaffer.

Julius Elias.

Regis: Jean R., ein Niederlander des 15. Jahrhunderts, über deffen Leben wir noch fehr wenig wiffen, obgleich er einstmals ein geseierter Componift war. Fetis und van der Straeten vermuthen, daß sein eigentlicher Name De Coninct oder Le Roy war und R. nur eine Latinifirung beffelben. Straeten begründet seine Vermuthung auf ein Document, worin 1532 ein "Jean de Conind" als Tenorist am Dome zu Herzogenbusch erwähnt wird. Dieses Document kann aber nur auf einen anderen Sanger als ben obigen R. bezug haben, da die Jahreszahl 1532 eine viel zu späte Zeit bezeichnet, in der R. nicht mehr leben, oder wenigstens nicht mehr als Tenorist angestellt sein konnte. Beit glücklicher ift herr haberl in Regensburg gewesen, der ein Document (Bierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, Leipzig 1885, S. 439) mittheilt, in welchem R. 1463 ein Singmeifter der Knaben am Dome zu Antwerpen genannt wird und vielleicht auch der Secretar Dufay's war, der 1474 in Soignies ein Kanonikat bekleidete. Bon den Compositionen Regis' hat nur Petrucci in Benedig fieben Gefänge in seine Drucke von 1503 und 1505 aufgenommen. Es find dies fechs Motetten und ein Chanson zu vier und fünf Stimmen. Zahlreich sind aber die Compositionen, die sich in Codices des 15. und Anfangs des 16. Jahrhunderts von ihm befinden, von denen aber die meiften nur dem Namen nach befannt find. In neuerer Zeit hat nur Riefewetter in "Die Berdienfte der Riederlander um die Tontunft", Amfterdam 1829, G. 62 und dann wieder in feine "Schicffale und Beschaffenheit bes weltlichen Gefanges" (Leipzig 1841) S. 11, das aus Petrucci bekannte Chanfon "S'il vous plaisist" ju vier Stimmen

bekannt gemacht. Ueber dieses Chanson äußert sich Ambros in seiner Musikegeschichte, Bb. II, S. 469, daß es durch die kühne, energische Harmonie mit wohl motivirten Ausweichungen, Trugschlüssen und durch sichere, effectvolle Behandlung der Dissonanzen frappirt. Der Dissont beantwortet das Liedmotiv des Tenors ganz sugengerecht in der Oberquinte.

Regius: Henricus R. (Hendrik de Roi), Arzt, am 29. Juli 1598 in Utrecht geboren, hatte in Francker zuerft Jurisprudenz, fpater Medicin ftubirt und nach erlangter Doctorwürde fich in einem Dorfe in Oftfriegland, bann in Raarden (Rordholland), zulett in feiner Baterftadt als Arzt niebergelaffen. Bald nach Begründung der Universität in Utrecht trat er an derfelben als Lehrer auf, 1638 wurde er jum Prof. extraord. der theoretischen Medicin und Botanik, 1661 jum Prof. ord. ber praktischen heiltunde ernannt und biefe Stelle hat er bis zu feinem am 18. Februar 1679 erfolgten Tode ausgefüllt. - Durch Reneri, der den Lehrstuhl der Philosophie in Utrecht betleidete, war er mit dem Cartesianismus bekannt geworden und hatte fich für biese Lehre in einem fo hohen Grade begeiftert, daß er mit feinen Collegen Stratenus, Rabens= perg, Boët und andern Gegnern der frangösischen Philosophie in einen heftigen Streit verwickelt wurde, der diefelben veranlagte, feine Demission, wiewol vergeblich, zu beantragen. — Wenn R. somit einer ber ersten Unhänger Descartes' in den Niederlanden gewesen ift, so trat er auch infolge eines Angriffes, welchen D. auf die von ihm veröffentlichten "Fundamenta physices" gemacht hatte, als einer der ersten Gegner dieses Philosophen auf und sagte sich 1645 von dem Cartefianismus öffentlich los, ohne übrigens die Grundfate beffelben gang aufjugeben. — Bon den zahlreichen, fämmtlich vom Standpunkte Descartes' bearbeiteten ärztlichen Schriften Regius' verdient die gegen Brimerofe gerichtete Streitschrift "Spongia pro eluendi sordibus animadversionum Jacobi Primerosii in theses de circulatione sanguinis" (1641), der die unter Regius' Vorsit von Joannes Hahman vertheidigte "Dissertatio med. - physiol. pro sanguinis circulatione" (1640) angegriffen hatte, einer besonderen Erwähnung. R. ist einer ber erften gemefen, ber in ben Rieberlanden für die Sarven'iche Lehre bon bem Blutfreiglaufe aufgetreten ift, und damit hat er sich ein unbestrittenes Berdienft erworben.

Burmann, Trajectum eruditum, 1738. — Eloh, Dict. hist. de la méd. Mons 1778, II, 119. A. Hist.

Regius: Urbanus R. f. Rhegius.

Regler: Ludwig Wilhelm v. K., preußischer Generalmajor und Chef des Ingenieurcorps, 1726 zu Oranienburg geboren, ward 1747 Lieutenant und nahm, 1754 zum Capitän, 1760 zum Major befördert, ohne besonders hervorzutreten, am Siebenjährigen Kriege theil. Im August 1757 wird er in der Rangliste als Kriegsgesangener bezeichnet, im solgenden Jahre war er bei der Belagerung von Olmütz wieder in Thätigkeit. Nach Friedensschluß leitete er zunächst die Vermessung und die Aufnahme der Grasschluß leitete er zunächst die Vermessung und die Aufnahme der Grasschluß und erhielt dann den Austrag, Pläne sür die Verstärkung der Besetsgungen der Stadt Glatz und des Warthapasses, sowie zur Anlage eines Sperrsorts bei Silberberg auszuarbeiten. Ob bei der späteren Erbauung der Festung Silberberg seine oder die Entwürse seines Kameraden v. d. Lahr (s. A. D. B. XVII, 526), welcher die Aussährung leitete, zu Grunde gelegt sind, ist unentschieden. Ersteres geschah aber bei dem Ausbau von Glatz, wo 1770 der Bau begann und R. demnächst Commandant wurde. Er stand damals bei Friedrich dem Großen sehr in Gunst. Um 19. Februar 1778 ward er geadelt. Später versor er die eine Zeitlang

lang in hohem Grade genoffene Gunft und trat gang in den Sintergrund; die Urfache dafür ist nicht erkennbar; die Thatfache aber veranlagte ihn, zumal da er franklich und schwerhörig war, im 3. 1785 mehrjach um seinen Abschied zu bitten, welchen er jedoch nicht erhielt. Er war daher als Oberft und Commandant von Glat noch im Dienft, als der König ftarb und bat nun deffen Rach= folger Friedrich Wilhelm II. um Wiederzuwendung des ihm früher geschenkten königlichen Bertrauens. Daffelbe ward ihm in vollem Maße zu Theil. Ronia machte freilich junächft einige Berfuche, als Chef feines Ingenieurcorps, welches, feit Balbi's 1779 erfolgtem Tode, einer eigentlichen Spike entbehrt hatte und jest gang neu organifirt werden follte, einen Ausländer gu gewinnen; als dies aber nicht gelang, ernannte er im Mai 1787 R., welchen er von der Stellung als Commandant von Glat entband, zum Chef; gleichzeitig beforderte er denselben zum Generalmajor. Bald nachher, am 25. Juni 1787, wurde in dem "Bierten Departement des Ober = Rriegs = Collegii" ju Berlin eine Central= behörde für fämmtliche Ingenieurangelegenheiten geschaffen und R. zum Director des Departements ernannt. Die Formation des Corps, die Errichtung einer bereits am 15. April 1788 unter bem Namen "Ingenieur-Atademie" zu Pot&= dam ins Leben getretenen Anftalt jur Beranbildung von Dificieren und die Berstellung einer als "Ingenieur-Reglement" am 14. Februar 1790 herausgegebenen Borichrift, welche die gefammten Berhaltniffe des Corps, den Gefchaftsgang innerhalb beffelben und feine Begiehungen gu ben übrigen Theilen bes Beeres ordnete und lange Zeit als Grundlage für alle diese Angelegenheiten in Wirtsamteit geblieben ist, waren die hervorstechendsten äußeren Merkmale seiner Thätigkeit; die Bearbeitung des Reglements rührt großentheils von R. felbft her. In dieser Stellung hat er bis zu seinem 1792 erfolgten Tode gewirkt. Die Bibliothek der Kriegsakademie zu Berlin besitt die Sandichrift eines von R. verfagten Bertes über Bejeftigungsfunft. Underer ichriftlicher Nachlag findet fich im Archiv des Kriegsministeriums.

v. Bonin, Geschichte des Ingenieurforps und der Festungen in Preußen.

1. Theil. Berlin 1877.

B. Poten.

Regnart: Jakob R., ein niederländischer Componist des 16. Jahrhunderts. beffen Leben erft in der jüngften Zeit durch archivalische und bibliographische Untersuchungen in seinem mahren Berlaufe aufgedeckt ift (Monatshefte für Mufitgesch. 1880, S. 88 ff.), so daß alle früheren Darftellungen als hinfällig ericheinen. Sein Geburtsland ift Flandern, doch der Ort noch unbefannt. Wenn bisher Douai angenommen wurde, fo ift dies eben nur eine Bermuthung, die ihren Grund darin hat, daß seine Bruder August und Franciscus dort Jatob tam schon als Anabe nach Wien an die kaiserliche Hoscapelle und wurde Alumnus. Die beutschen Hojcapellen diefer Zeit bezogen fast alle Rnabenfänger aus den Riederlanden. Sie erhielten in den Alumnaten eine wiffenschaftliche und musikalische Erziehung, wurden später, wenn ihre Stimme mutirte, auf eine Sochschule auf Rosten des betreffenden Fürften gefandt und fanden dann gewöhnlich eine feste Stellung am Hofe ihres herrn. Go auch R., der unter dem Raiser Ferdinand I. Sangerknabe mar und unter seinem Rach= jolger Maximilian II., am 1. December 1564 als Tenorist in die kaiserliche Capelle in Wien mit einem Monatsgehalte von 12 Gulden eintrat. 1566 begleitete die Glite der Sanger den Raifer auf den Reichstag nach Augsburg und es befindet sich R. auch darunter. Am 1. August 1573 wurde er zum Lehrer der Chorknaben mit 15 Gulden monatlichem Gehalt ernannt, am 24. October 1579 jum Untercapellmeister und 1580 finden wir ihn in der königl. Capelle in Prag. In Dresden war am 18. Januar 1580 Antonio Scandello, der

Hojcapellmeifter geftorben und wandte man fich unter Anderen auch aft R., um ihn nach Dresden zu ziehen; er lehnte aber ab, dagegen zieht ihn der Erzherzog Ferdinand, der in Innsbruck refidirte, am 9. April 1582 als Bicecapellmeister an seinen Sof, als Alexander Utendal gestorben war und ernennt ihn später ju feinem Capellmeifter. Das Sahr diefer Ernennung ift noch nicht feftgestellt und nur aus seinen Druckwerken ersahren wir, daß er sich seit 1588 obigen Titel beilegt. Erzherzog Ferdinand ftarb im J. 1595 und R. scheint nach den Registern der Hofcapelle einige Zeit ohne Anstellung gewesen zu fein, denn erft mit dem 1. Januar 1598 wird er wieder als Bicecapellmeifter der faiferlichen Capelle genannt. R. muß im Anfange des Jahres 1600 geftorben fein, denn am 31. December 1599 unterzeichnet er feine lette Meffensammlung und bittet den Raifer in der Dedication, für seine Frau und Kinder forgen ju wollen, da er jeden Augenblick feinen Tod erwarte. Da nun diese Meffensammlung erft 1602 von der Wittme, die nach München übergesiedelt mar, herausgegeben wird. fo ift anzunehmen, daß der bald darauf eingetretene Tod Regnart's Die Heraus= gabe so lange verzögert hat. Seine Frau war die Tochter des bairischen Baffiften Sans Bischer (Fischer) in München, mit Namen Unna, und muß er etwa um 1581 dieselbe geheirathet haben, da er in obiger Dedication von fechs unmundigen Kindern fpricht, die er hinterläßt. Frühere Biographen haben fich durch den Aufenthalt der Wittwe in München verleiten laffen. R. für einen bairischen Capellmeifter zu halten und verwechselten babei ben Rurfürften Maximilian von Baiern mit dem Raifer Maximilian. Doch der Frrthumer find fo vielfältige begangen worden, daß es uns zu weit führen wurde, fie alle anzuführen und fei deshalb auf die oben angezeigte Biographie in den Monatsheften verwiesen. - R. stand als Componist unter seinen Zeitgenoffen sehr geachtet Dies beweifen nicht nur die vielfachen Ausgaben seiner Werte, fondern auch die gablreiche Aufnahme einzelner Gefänge in die Sammelwerke damaliger Beit, in denen von den Verlegern ftets die beliebteften Compositionen aufgenommen wurden. Obgleich fich Regnart's Meffen, Motetten und andere firch= liche Gefänge in der Art des Stils und der Contrapunttit in keiner Weife von benen feiner Zeitgenoffen unterscheiben, fo liegt boch in ber Stimmenführung und der dadurch erzeugten harmonischen Klangfarbe ein Reiz, der ihnen die beporgugte Stellung fichert. Um meiften fanden aber feine Compositionen der deutschen Lieder Unflang und unter diesen wieder die dreiftimmigen Lieder nach Art "ber Reapolitanen oder welfchen Billanellen". Dem erften Theile Diefer Tricinien, der 1576 in Nurnberg erschien, läßt er folgendes launige Gedicht an die "Music verstendigen Leser" vorangeben: ". . . Lag dich darumb nit wenden ab, | Das ich hierin nit brauchet hab, | Bil zierligfeiten ber Mufit, | Wig, das es fich durchauß nit schick. | Mit Villanellen hoch zu prangen, | Und dardurch wöllen Preiß erlangen, | Wird fein bergebens und umb funft, | Un andre ort gehört die funft." Und im dritten Theile, der in erfter Ausgabe 1579 er= schien, fagt er am Schluffe bes einleitenden Gedichtes: "Rimm nichts davon, thu nichts dazu, | Sing fie allein, wie dann wollen | Gefungen werden Billa= nellen. | Bleibittu nicht bei der art, fo werdens dir gefallen hart." Es find aber auch launige Gebilde, die uns hier R. vorsührt. Gie find ein Gemisch von deutscher Gemüthlichkeit und Ursprünglichkeit mit niederländischem Phlegma und niederländischer Motivbildung, denn eine Melodiebildung mar dem Nieder= länder noch verfagt, das war eine Bottesgabe, die bis dahin nur dem Deutschen Frang Commer besaß fammtliche 67 Tricinien in Partitur, wobon er leider nur drei in den 13. Band feiner Collectio (Berlin 1870, T. Traut= wein) aufgenommen hat. Doch nicht genug, daß R. ben deutschen Componisten nachahmen wollte, er ftreute auch die Gigenthumlichkeiten bes mehrstimmigen 570 Regner.

improvifirten Liebergefanges des Bolkes ein, welches noch mit Borliebe in Quintenfolgen fang. Go erhalten wir ein mertwürdiges Gemifch von Runft= und Boltsgefang, ber aber den damaligen funftgeubten Sangern fehr viel Bergnugen gemacht haben muß, benn die 67 Lieder liegen uns noch bis jum Jahre 1611 in 10 Auflagen vor (fiehe die Bibliographie in den Monatsh. f. Mufit= gesch. XII, 99 ff.). Leonhard Lechner, ein Zeitgenosse Regnart's, bearbeitete . 21 Lieder aus dem 1. und 2. Hest zu fünf Stimmen, die in Nürnberg 1579 und 1586 erschienen, doch ftreift er ihnen baburch das originelle Gewand ab und macht Kunftlieder daraus, die mit den Regnart'ichen nur noch einzelne Motive gemein haben. Lechner ift für diesen Miggriff nur zu entschuldigen. wenn er diefe Arbeit aus Geldnoth auf die Speculation des Nürnberger Berlegers gemacht hatte, benn fonft mußte man ihm jegliche Erkenntnig ber Eigenart ber Regnart'ichen Lieder absprechen. - R. ichrieb außerdem noch zwei Beste vier- und fünfstimmige deutsche Lieder; sie zeichnen sich aber in keiner Weife bon den übrigen Machwerten niederländischer Componisten aus, die sich am deutschen Liede vergriffen. Es find meift recht trockene Compositionen, wie die von Hollander und manche von Laffus. Dem Riederländer war es nicht ge= geben, fich in die beutsche Dentweise einzuleben. Er nahm wol feine Texte, aber feine tiefe Empfindungsweise und schwarmerische Bertiefung in den Text fonnte er ihm nicht nachempfinden. Selbst die Art der Stimmenbehandlung war bei ihm eine andere, und mahrend der Deutsche den getragenen melismen= reichen Gefang liebte, gab der Niederlander furge und fchnelle Noten und gerhadte ben Text auf jammerliche Weise. Trog bem Gefallen, den die Regnart'= schen Tricinien in Deutschland hervorriefen, fanden sie doch keine Nachfolge und Nachahmung und die Art starb mit ihm dahin. Wir bedauern dies nicht, denn es war immerbin mehr Caricatur, als Naturwahrheit. Kaft möchte es fcheinen, als wenn er fich über den deutschen Volksgefang luftig machte und ihn persiflirte.

Rob. Eitner.

Regner: Chprian R. ab Dofterga, Jurift, geb. 1614, † zu Utrecht am 24. October 1687. Sein Bater war Thurmwächter in Zwolle - daß er aber nicht hier geboren war, obwol er fich Swollanus nennt, fagt er in "Dedic. censurae Belg, ad Pand." felbst; Swollanus nennt er sich, weil er feine Rind= heit dort zubrachte, geboren ift er in Friesland —, was ihn zu dem Wike veranlaßte, geboren zu fein "ex altissimo genere", er machte die juriftischen Studien in Leyden, wurde hier 1637 Dr. juris und lehrte privatim. Am 3. März 1641 erhielt er eine Projeffur zu Utrecht als Nachjolger von Bernhard Schoten mit 600 Gulden Gehalt unter der Bedingung, in den erften vier Jahren keinen auswärtigen Ruf anzunehmen, und zwar für Institutionen, später für Bandekten. Bereits 1642 murde fein Gehalt auf 800, im J. 1649 auf 1000 Gulben erhöht, am 6. April 1670 wurde er "primarius juris professor"; er hat auch das Rectorat geführt. Un der damaligen Streitfrage über die Nugnießung der Rirchenguter betheiligte er fich durch eine pseudonnme (Petri Philomeni) Abhandlung zu Gunften der Domherrn und eine Rechtfertigung derfelben gegen die Angriffe von Boët, deren Berkauf vom Magistrat verboten wurde. -

Schriften: Civilitithe: "Censura belgica sive novae notae et animadversiones in quatuor libros Institutionum cum disputt. iuris." Ultraj. 1648; "Censura belg. cet. in omnes et singulas leges quae in libris Pandectarum continentur moribus praecipue Belgii, moribus generalioribus Christianorum, iure divino, can. cet. confirmantur, illustrantur, refutantur." ib. 1661. 65. 11 vol. 4°; "Cens. belg. cet. in omnes leges Codicis." 1666; "Cens. belg. cet. quibus omnes et singulae Authenticae s. Novellae Constitutiones feudales cet." ib. 1669;

Ausg. mit Noten von "Everh. Bronchorst methodus feudorum." 1652; "Dem. logicae verae iuridicae cet." 1638. — Kanonistische: "Cens. belg. cet. quibus omnes et singuli canones qui in toto iur. can. corpore continentur, iure div. cet. illustrantur, cum diss. de iure can., quomodo et quando locum habeat in foris Protestantium cet." Leyd. 1669. 4° (die beigesügten Dissert. und Reden auch früher 1644). Andere bei Lipenius, Bibl. iuris 138.

Andreas, Bibl. p. 860. — Burmann, Trajectum eruditum. p. 253. — Foppens, Bibl. I, 223. — Jugler, Beitr. II, 331. — Jöcher III, 1969. Fortj. VI, 1580. — v. Schulte, Gejch. III, 2, S. 265. v. Schulte.

Rehberg: August Wilhelm R., Staatsmann und politischer Schrift= fteller, geboren am 13. Januar 1757 zu hannober, † am 10. August 1836 zu Göttingen. Sein Bater war der Commissär Johann Friedrich R., Beamter der kalenbergischen Landschaft, zulett Schatzeinnehmer im hannoverschen Quartier; Die Mutter ftammte aus einer Refugiesamilie, die ihren Ramen St. Martin in Siemerding germanisirt haben foll. Rach dem Tode des Vaters im September 1779 wurde die Mutter, eine bedeutende Frau, Bormunderin der vier Kinder, zweier Söhne und zweier Töchter. Der trauernden Familie ftand damals Boie, ber als Stabssecretar in Sannover lebte, mit feinem Rath gur Seite und unterhielt so nahe Beziehungen zu ihr, daß er mit der einen Tochter verlobt gesagt wurde. R. wuchs mit seinem Bruder, dem Maler Friedrich R., und Ernst Brandes, die beide ein Jahr jünger waren, zusammen auf. Er erlernte die alten und neuen Sprachen, machte fich mit ihrer Litteratur befannt und wurde, wie er felbst hervorhebt, durch den Unterricht eines Theologen der Leipziger Schule, ber die Religion als ein durres Spftem der Schulmeisheit vortrug, fruh gur felbftthätigen Beschäftigung mit metaphysischen Fragen gereizt. Im Berbft 1774 bezog er die Universität Göttingen. Bei feiner Immatriculation am 15. Sept. schrieb er fich als studiosus medicinae ein und ift unter dieser Bezeichnung in ben Logisliften bis Oftern 1779 aufgeführt. Gine furze Zeit hat er auch in Leipzig ftubirt. Mit der angeblich von ihm felbst herrührenden Mittheilung, er habe nie ein juriftisches Colleg gehört, muß man Putter's Selbstbiographie zusammen= halten, die ihn unter deffen Buhörern aus der Zeit 1774-77 erwähnt. Gleich seinen Landsleuten Ernft Brandes, v. Ramdohr und v. Bremer war er Mitglied der Ordensverbindung Z. N., welche Ton und Sitten der Studierenden zu heben ftrebte und felbst von Professoren empjohlen wurde. Durch Franz v. Reden (oben S. 508) wurde er mit dem Freiherrn v. Stein bekannt, der gleichalterig mit R. schon ein Jahr vor ihm nach Göttingen gekommen war. Anderthalb Jahre engen Freundschaftslebens berbanden Stein und R., und noch in ihrem Alter gedachten fie diefer Zeit mit Freuden. R. begleitete mahrend jener Jahre ein= mal Stein nach seiner Beimath Raffau und lernte beffen Familie kennen. Mit besonderer Theilnahme gedenkt er der ältesten Schwester, der nachherigen Frau von Werthern, und ihres innigen Verhältnisses zum Bruder. "Es ist etwas unbeschreiblich Anziehendes und Erhebendes in einem folchen Berhältniß zu einer Schwester", fügt R. hinzu, der felbst mit einer fehr liebenswürdigen Schwester bor feiner Berheirathung gludlich zusammenlebte. Rehberg's Studien galten vorzugs= weise der Philosophie. Da die Göttinger Vertreter, vor allem Feder, nicht mehr boten als die englische Popularphilosophie, so war R. auf sich selbst angewiesen. Er machte fich mit den philosophischen Sauptspftemen der Zeit bekannt, ohne bon einem derfelben befriedigt ju fein. Bei Stein fand er für feine philofophische Beschäftigung wenig Theilnahme, umsomehr verband fie gemeinsames Intereffe für Geschichte, insbesondere Englands. Die Jugendfreundschaft über-Dauerte die Universitätszeit. R. widmete einer feiner erften Schriften, den

Rehberg.

"Cato", Rarl v. Stein. Roch 1792 nennt Stein in einem Briefe an Frau v. Berg R. unter den drei Menschen — neben feiner Schwefter Marianne und der Correspondentin - in deren Umgang es ihm unbedingt wohl fei, weil er mit ihnen in Empfindungen und Begriffen volltommen übereinstimme und vor ihnen keinen verborgenen Gedanken haben moge und auch nicht vorfätlich Rach Abschluß seiner Studienzeit war R. längere Zeit ohne Stellung, beschäftigte sich litterarisch und mit dem Unterricht von Englandern, an welche die Mutter den größten Theil der Wohnungen ihres Hauses (Ofterstraße 88) vermiethet hatte. Boie, der im Frühjahr 1781 fein Umt aufgab und Sannover verließ, wünschte fich R. zum Nachfolger; hatte er aber felbst feine belletriftische Thatigfeit forgfältig verbergen muffen, fo gereichte R. Die philosophische um nichts mehr jur Empfehlung, ungeachtet eines früh errungenen Erfolges. Im J. 1779 hatte die Berliner Atademie als Preisfrage: Das Wesen und die Ginichränkungen ber Rräfte gestellt. R. bot das Thema die erwünschte Gelegenheit, feine Ideen über die Grunde und die Grengen der menichlichen Ertenninig vorzutragen; der Afademie gegenüber, welche eine Lofung im Sinne ihres großen Stifters Leibnig erwartete, fleidete er das Refultat, das eine wirklich befriedigende Auflösung des Problems ausschloß, in das Gewand, daß er die Leibnig'ichen Ideen als die einzige Rettung vor dem Spinozismus darftellte. Schrift, die nicht ben Breis, nur das Accessit erhielt, hatte dem Secretar der Atademie, Merian, fo wohl gefallen, daß er ihn dem Konige jum Nachfolger Sulzer's in der Professur der Philosophie an der Berliner Ritterakademie em= pfahl. Allein Friedrich der Große meinte, er beziehe zwar feine Röche aus Hannover, feine Philosophen aber aus ber Schweig, und übertrug die Stelle bem Genfer Prevoft. In Sannover erging es R. nicht beffer. Der Geheimrath v. d. Busiche, dem man ihn jur Unstellung in der Kriegstanzlei empfahl, äußerte: gute Röpfe feien feine guten Beamten, man tonne fie in Sannover nicht gebrauchen. Die Zugehörigkeit zu dem Orden der Z. N., der unter den jungen Beamten in Sannover noch eine Zeitlang fortgefett murbe, icheint bas Miffallen bes Minifters befonders erregt zu haben und R., ber des ichutenden Familien= jusammenhanges entbehrte, am längsten nachgetragen zu fein. Inzwischen hatte Mehberg's Erftlingsichrift mannichfaches Befremden erregt bei den Anhängern der dogmatischen Shiteme der Metaphhfit sowohl wie bei denen der fg. Erfahrungsphilosophie. Er ließ ihr deshalb zur Erläuterung und Berpollständigung eine Reihe von Abhandlungen folgen: "Cato" (Basel 1780), "Philosophische Gespräche über das Vergnügen" (Nürnberg 1785), "Ueber das Verhältniß der Metaphyfil zur Religion" (Berlin 1787), Untersuchungen, die fich der von ihm mit Freuden begrüßten Rantischen Philosophie anschloffen. Ruftige Mitarbeiter= schaft an verschiedenen Journalen ging nebenher. Man findet feine Feder in Lichtenberg u. Forffer's Göttingischem Magazin, wie in der Berliner Monats= schrift. Dort nicht blog in einem wenig charafteristischen Auffatze: "Leben des Rabser Rudolf von Habsburg", der durch ein Preisausschreiben der Akademie zu Mannheim von 1781 hervorgerufen war, sondern auch in der anonymen Abhandlung: "leeber die deutsche Litteratur" (Jg. II, St. 5, 1782), die durch ihr energisches Auftreten gegen Klopftock Auffeben erregte und R. den Tadel Boie's eintrug: "Die jungen Leute in hannover haben alle einen fatalen Ton anjett. Sie urtheilen fo dreift über Literatur, als mancher Mann bon Erfahrung nicht thun wurde. Rehberg und Brandes find à la tête und von Lichtenberg's Partei" (Brief an Louise Mejer vom 3. Juni 1783). In der Berliner Monatsschrift mandte er fich gegen die Auffate Juftus Möser's über die allgemeine Toleranz (Werke Bd. V, 293 ff.) und suchte deffen politische Bedenken gegen die Unabhängigkeit des Genuffes burgerlicher Rechte von dem

Glaubensbetenntnig von einem Standpuntt ju widerlegen, ben er fpater felbst als Befangenheit in den Speculationen der abstracten Philosophie bezeichnet hat. Bon den philosophischen Studien, die feine jungen Jahre beherrscht hatten, wandte fich R. in seinem Mannegalter immer mehr ab, und nur felten lentten feine Arbeiten gu der früheren Lieblingsbeschäftigung gurud. Seit 1780 etwa. durch Ernst Brandes angeregt, hatte er angefangen, fich mit der staatsrechtlichen Litteratur der Engländer bekannt zu machen und die feit dem Regierungsantritt Georg's III. erschienenen Streitschriften nebst den Parlamentsverhandlungen der Beit eingehend ftudirt. Gine ichriftftellerische Rachwirtung biefer Beschäftigung wurde erft später fichtbar. Dagegen bildete fie den Uebergang von der philosophisch-litterarischen zu einer praktisch-politischen Thätigkeit, in die R. mit dem Jahre 1783 eintrat. Er erlangte nicht ohne Mühe, insbesondere durch die Empfehlung bes Beh. Rangleifecretars Bopiner die Stelle eines Secretars bei Friedrich, Herzog von York, dem Sohne König Georg III., seit seinem zweiten Lebensjahre (1764) postulirten Fürstbischofe von Osnabrud. Die Seele der fürstbischöflichen Regierung war Juftus Möfer, der nominell das Amt eines geheimen Referendars bekleidete. Der neue Bosten führte R. auf eine Zeit nach Danabrud, und die fünf Monate, welche er hier verbrachte, wurden entscheidend für seine politische Richtung. Er lernte das Archiv der vormundschaftlichen Regierung fennen und wurde durch den lebendigen Interpreten in die Geschäfte eingeführt. hatte er bisher in der philosophischen Welt gelebt, so wurde ihm jest die bürgerliche durch J. Möfer erschloffen. Als 1786 der Herzog von Pork nach England zurudfehrte und feine fürstbifchöflichen Geschäfte der beutichen Ranglei in London zur Beforgung überließ, empfahl er R. zu einer Anftellung in Hannover. Durch den Tod des Hofraths Best war damals gerade eine Bacang in der Geheimen Ranglei entstanden. Der Inhaber der zweiten Licent= expedition, Reftner, rudte infolge beffen in die erfte auf und R. erhielt jene; als Reftner 1792 ftarb, verwaltete R. die erfte Expedition junachft einige Beit thatfächlich, bis fie ihm im Januar 1794 förmlich übertragen wurde, da er, wie das Ministerium dem Könige berichtete, ein fehr capables und zuverläffiges Subject fei und fich in ben betreffenden Geschäften fowol überhaupt wie namentlich bei Gelegenheit des vorjährigen Landtages, der einer der schwierigsten überhaupt vorgetommenen gewesen fei, vortrefflich bewährt habe. Nach dem Ausbruch der frangösischen Revolution trat er gleich seinem Freunde Brandes der Ausbreitung ihrer Ibeen nach Deutschland entgegen. Die seit kurzem gegründete Nengische Allgemeine Litteraturzeitung, welche den Berliner flachen Rationalismus au befämpien fich jum Biel fette, murbe bas Organ, in dem er bie Schriften über die Revolution in den Jahren 1790-1793 besprach. In den "Unterfuchungen über die französische Revolution" (2 Thle, Hannover und Osnabrück 1793) find die Auffätze gefammelt und in der Form einer Umarbeitung unter-Dies Auftreten zog ihm zahllose Angriffe zu. Obscurantist, bestochener Sophist waren die Chrentitel, die ihm angehängt wurden; man warf ihn mit ben fleinen litterarischen Parteigängern wie Girtanner, Reichard u. a. zusammen; und da er auch die Götzen des Tages Knigge und nun gar Mirabeau nicht schonte, war es um seine litterarische Reputation geschehen. Klein und Groß traten gegen ihn auf. Fichte's Beitrag jur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über die französische Revolution (1793) ist vorzugsweise gegen Rehberg's Recenfionen gerichtet. Raum war der Rampf gegen das Eindringen der revolutionaren Ideen als vergeblich fallen gelaffen, fo bot fich im eigenen Lande Gelegenheit für Die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung thätig zu werden. Gine Berhandlung mit ben talenbergischen Ständen über Aenderungen im Steuersnftein nahm infolge des Auftretens des Land- und Schatrathe v. Berlepich (i. A. D. B. II, 403), Rehberg.

eines Mannes, ber das altständische Wejen mit ben Runften eines modernen Demagogen zu verbinden verftand, politische Dimenfionen an, welche die Regierung ju burchgreifenden Magregeln nöthigte. Sie entfette den Mann, der bie Neutralität der talenbergischen Nation in dem Reichstriege gegen Frankreich zu proclamiren beantragt hatte, seiner Aemter. Da nun alles darauf ankam, wie Die Stände fich ju bem Borgeben der Regierung verhalten würden, murde wenig Wochen vor der Eröffnung des Landtages eine Schrift des helmftedter Profeffors Saberlin: "Ueber die Dienftentlaffung des Sofrichters von Berlepich" vertheilt, Die mit juriftischen Scheinargumenten für Berlepich Stimmung gu machen fuchte. R. erwiderte mit einer "Actenmäßigen Darftellung der Sache des Berrn bon Berlepfch", die, fünf Tage vor Eröffnung des Landtags ausgegeben, die Stände verhinderte, fich mit Berlepfch's Auftreten ju identificiren. R. hatte die Anficht durchgeführt, daß in einem Falle wie diefem ein Vorgeben nicht bloß nach Rechtsgrundfagen, fondern auch nach Rudfichten der Landespolizei gerechtfertigt fei, und war nun dem gangen Unfturm der litterarischen Bewegung ausgesett, welche durch die Berlepich'iche Angelegenheit hervorgerufen murde und neben den revolutions- und frangofenfreundlichen Barteien auch die blinden Berehrer der Reichsjuftig als der höchsten Inftang des Staatslebens umfaßte. Rleingewehr= feuer und grobes Gefchut fpielten gegen ihn. Schniger in ben Titulaturen und bedingungslose Singabe an die hannoversche Aristofratie wurden ihm vorge= worsen. Er ließ das Geschrei ohne Antwort und sette seine Arbeit fort, führte die Steuerreform durch und brachte die Bereinigung der Landschaften Ralenberg und Grubenhagen zu Stande. Wenn er in dem eigenen litterarischen Berichte darüber später hinzusügte, es sei das in demselben Jahre geglückt, in welchem England mit Arland vereinigt wurde, fo hatte ihn ber Rufak: wenn es anders erlaubt ift, diefe große Magregel bei einer jo geringen Beranlaffung zu ermähnen, bor dem Berdacht jeder Ueberhebung ichuten follen. Die Bewegung der neunziger Jahre war ein Borbote des Sturmes, der im folgenden Jahrzehnt über das Land tommen follte. Die Entschädigungsländer, welche der Reichsdeputations= hauptschluß den deutschen Erbfürsten bestimmte, murden von den gufünftigen Berrichern in Besitz genommen, noch ehe das lette Reichsgrundgesetz fertig borlag. So versuhr Preußen in Sildesheim, hannover in Osnabrud. Im November 1802 erschien in Ognabrud als Commiffaring, um die Befitnahme der neuen Proving zu vollziehen und ihre Organisation ins Wert zu feten, der Minifter v. Arnswaldt, dem Sofrath v. Berg, welcher feine Göttinger Profeffur seit kurzem mit dem Staatsdienst vertauscht hatte, als Consulent, R. als Expedient beigegeben waren. Die Berantwortung jur das ichonungslofe Berfahren, mit der man das geiftliche Gut einzog, lehnt R. aufs bestimmtefte ab und weift sie dem Consulenten und dem mit Domanialsachen beauftragten Commergrath Beife zu. Die hannoversche Berrichaft in Osnabrud mahrte nur turze Zeit; nach sechs Monaten kamen die Franzosen. Um diese Zeit, kurz vor der Kata= ftrophe von 1803, fanden merkwürdige Berhandlungen Statt. Stein, der von feinen westfälischen Dienftstellen, Minden, Münfter, aus nahe Beziehungen gu hannover und feinen alten Freunden unterhalten hatte und burch feine Beirath in Berbindung mit dem hannoverschen Abel gekommen war, wurde im Sommer 1802 der Antrag gemacht, als Minister in den hannoverschen Staatsdienst zu treten, ob durch feinen Schwager v. Steinberg, ob auf Unrathen Rehberg's ift bisher nicht bekannt geworden. Dagegen weiß man, daß Stein, der das Unerbieten ablehnte, fich in derfelben Zeit bemühte, R. in den preußischen Dienft zu ziehen. "Kommen Sie mit, wir wollen den Münfterlandern die preukische Accife einimpfen", redete ihm Stein ju, ohne damit gerade die fur R. an= ziehenbste Seite des Antrages herauszukehren. Es war das lette Mal, daß sich

die Jugendfreunde faben. Die bisher lebhafte Correspondeng zwischen beiden erlosch, je mehr das prattische Staatsleben die politischen Gegenfätze zwischen R. und Stein hervortrieb. Berftartend mag ber Zusammenhang Stein's mit bem hannoverschen Abel hinzugekommen fein; denn fo große Berbienfte fich R. um das hannoversche Staatswesen erwarb und so conservativ er seinem politischen Bildungsgange war, ben Unfprüchen bes Abeis hat er nie genug zu thun ver-Das zeigt das Schickfal einer in diefer Zeit von ihm veröffentlichten Schrift: "Ueber den deutschen Abel" (1803). So würdig er über den Abel benkt, jo warm er von feiner Berbindung mit den Geschicken, ja mit der Regierung eines Landes und dem Grundbefige fpricht, er fann doch nicht umbin, qugleich dem Abel ins Gemiffen zu reden und ihn zur Selbstreform aufzufordern. Das Geringste war, ihm das Unzeitgemäße seiner Veröffentlichung vorzuhalten und verstärfte Erbitterung der Stände unter einander als die Wirkung der Schrift zu prophezeien; andere und zwar hochgestellte Gdelleute gingen weiter und berfuchten, wenn auch vergeblich, die gerichtliche Beftrafung des Berfaffers herbeizuführen. Während der Fremdherrschaft, die von 1803—1813 mit kurzer Unterbrechung das Land gefangen hielt, hat R. keine amtliche Stellung von politischer Bedeutung bekleidet. Zweimal war er Mitglied von Deputationen ber hannoverschen Stänte, die an den seindlichen Gewalthaber abgefandt wurden: bas erfte Mal im Winter 1806 auf 1807 an Napoleon im hauptquartier zu Posen, das andere Mal im Laufe des Jahres 1807 auf Beranlassung des in hannover waltenden Intendanten, beibe Dal, um Zeuge der fouveranen Willfur zu werden, mit der der französische Raiser in feinen politischen Combinationen das hannoveriche Staatswesen verwendete oder zu verwenden gedachte. Fern von dem Site der Regierung und des hofes verlebte R. die frangofisch - westfälische Zeit in der Stellung eines Directors der indirecten Steuern in hannober, bem Hauptort des Allerdepartements, bestrebt wenigstens im Stillen seinen Landsleuten nütlich zu werden. Er erlangte Beziehungen zu dem Domanen= birector d'Aubignose durch die Vermittlung eines bis dahin in einem hannover= ichen Geschäfte angestellten Bolen Mierginsty, ben ber frangofische Beamte gum Secretar annahm. Durch diefe Berbindung gelang es, manche ichadliche Magregel abzuwenden und hannoversches Eigenthum für das Land zu retten. schriftstellerische Thätigkeit, die auch in dieser Zeit nicht nachließ und sich theils in Recensionen, theils in selbständigen Büchern äußerte, hatte ausschließlich staatswiffenschaftliche Themata jum Gegenstand. Die 1807 erschienene Schrift: "Neber die Staatsverwaltung beutscher Länder und die Dienerschaft des Regenten" entstand unter dem frischen Eindruck der Thätigkeit, welche die preußische Berwaltung 1806 in Hannover entwickelt hatte. Schonungslos dect R. ihre Schäden auf, wendet fich gegen das statistische Treiben, welches die eine Hälfte ber Landeseinwohner damit beschäftigt zu protocolliren, was die andere beschickt, gegen den übertriebenen Werth, der auf die Ausbildung der Formen gelegt wird, alle Thatigkeit nach eigener Ginficht erstickt, die Civilbedienten in ein beständiges Aufgebot fest, um dem Groschen nachzujagen, der aus den Rechnungen zu defer= tiren droht, aber den Berftand und die Aufmerkfamkeit lahmt, welche Thaler in die Rechnungen hineinschaffen könnten. Aber auch alle fonftigen die Zeit inter= effirenden Seiten des Staatsdienstes, insbesondere auch die Unabsetbarkeit ber Beamten außer durch gerichtliches Urtheil, welche R. als eine ben Staatsdienst zur Birunde herabsegende Auffaffung verwirft, werden berührt und bald mehr, bald minder eingehend behandelt; denn nicht auf instematische Boll= ständigkeit kommt es ihm an, hier so wenig, wie sonstwo; er will weder ein Lehrbuch noch eine gelehrte Abhandlung ichreiben; zu wiederholen, mas andere gefagt haben, widerstrebt ihm, der den Ueberfluß an litterarischen Registraturen

Rehberg.

als einen Sauptichaden der deutschen Bücherwelt fo oft gerügt hat. Gine zweite Schrift diefer Jahre: "Das Buch vom Fürften von Niccolo Macchiavelli" (Sannov. 1810, zweite Aufl. 1824) enthält eine lebersetzung ins Deutsche nebst einer jedem übertragenen Capitel des Wertes angehängten Erläuterung. Sier wie in ber dem Sangen voraufgeschickten Ginleitung ift eine ber früheften objectiven Würdigungen des großen Florentiners unternommen, die aus ihrer Zeit heraus die Schrift und die Rathschläge ihres Berfaffers erklärt. Gine dritte Arbeit: "Ueber den Code Napoleon und beffen Ginführung in Deutschland" (Sannover 1814), im December 1813 ausgegeben, ift geschrieben zu dem 3wed, den revolutionären Geist diefes Gesethuches aufzuzeigen und das deutsche Bolf vor der Unnahme des ihm jugedachten Snftems von Recht und Rechtspflege, das alle feine angeerbten Berhaltniffe und Eigenthumlichkeiten vernichten wurde, zu be-Das Wiederaufleben der rechtmäßigen Berrichaft brachte R. in eine leitende Stellung. Die Jahre 1813-19 find die bedeutendste Zeit seines Lebens. Als Mitglied der provisorischen Regierungscommission, die im herbst 1813 ein= gefett wurde, bemuhte er fich in dem allgemeinen Drangen nach unbefebener Restauration, das Princip der unbedingten Legitimität darnieder ju halten und die Beseitigung auf das zu beschränten, was der Feind felbst gethan, dagegen fernzuhalten von dem, was während feiner Herrschaft rechtmäßig zu Stande gekommen war. Wurde R. dabei durch den Minister Bremer gestützt, fo war der Minifter v. d. Decken der unbedingten Wiederherftellung des Alten zugethan. Doch behielt die Rehberg'iche Maxime: wiederherftellen und beffern eine Zeitlang Die Oberhand, namentlich folange fie eine Stute an dem Minifter bei ber Berfon des Könias, dem Grafen Münfter hatte. Seit 1814 zum Geheimen Cabinets= rath ernannt, wurde R. die Seele der ftandifchen Reform. Als die wichtigfte Aufgabe verfolgte die Regierung die Bereinigung der Provinzialftände zu einem einheitlichen Organ. Ohne auf Antrage oder Zuftimmung der einzelnen Provingialstände zu warten, berief sie nach einem von ihr aufgestellten Wahlregle= ment eine Versammlung von Deputirten der Stifter, der Ritterschaften und der Städte, por allem darauf bedacht, diefe allgemeine Ständeversammlung, der von nun ab alle wichtigen Angelegenheiten des Landes zum Beschluß vorgelegt werden follten, ohne Bergug in eine nütliche Thätigkeit zu feten. Anftatt ihr eine Berjaffungsurkunde vorzulegen oder die Entwerfung einer solchen von ihr zu verlangen, ließ man fie die alten anerkannten Rechte der Stände in einer ben Umständen angemessenen Art ausüben. R. hatte das alles in die Wege zu leiten. Er arbeitete die Geschäftsordnung für die Berfammlung aus, in der neben fremden Borbildern insbesondere bes englischen Barlaments Ginrichtungen, wie fie bisher bei den Provinzialftanden üblich maren, benutt find. von dem Generalgouverneur des Landes, Herzog Adolf von Cambridge, am 15. December 1814 gehaltene Rede zur Eröffnung des Landtags ging aus feiner Feder hervor; ebenso aber auch die Erwiderung des Grafen v. d. Schulenburg-Wolfsburg, des Präfidenten der allgemeinen Stände. Das Berhaltniß fette fich auch in der Berfammlung fort: R. gehörte ihr als Deputirter des Stifts beatae Mariae virginis zu Eimbeck an, redete und proponirte aber zugleich namens des königlichen Cabinets. Diefe Ginheitlichkeit übertrug fich nicht auf die Thätigkeit der Berfammlung, mochte auch in den ersten Wochen alles fo friedlich verlaufen, daß der lüneburgische Landrath v. Meding gegen R. äußerte, er werde fich erft eine Opposition machen muffen. Begen den, der die erklarten Absichten des Rönigs vertrat, bildete fich eine Adelsfaction unter Führung des Freiherrn v. Schele, die alles Alte, namentlich alle Arten von Exemtionen und Privilegien aufrecht zu erhalten ftrebte, ihre Mitftande der demotratischen Ten= bengen beschuldigte und nur in Geburt und Reichthum eine Gewähr für die

Sicherheit des Staats erblickte. Solange R. durch seine öffentliche Stellung geftütt wurde, einen Rudhalt an dem Minifter Bremer in Sannover und dem Grafen Münfter in London hatte, gelang es, der Opposition die Stange gu Allmählich gewann fie aber durch ihre höftschen Berbindungen weitreichenden Ginflug und wußte den Grafen Munfter gegen R., der fich der gangen Regierungsgewalt zu bemächtigen fuche, einzunehmen. Ihr Ziel mar Ginführung des Zweikammerfnstems, weil fie dadurch ihre Minorität von 26 Stimmen ju einem ber Majorität gleichwichtigen Factor machen tonnte. Als von England der Befehl zur Ausarbeitung einer Landschaftsordnung mit zwei Rammern tam, legte R. einen Entwurf bor, aber doch von der Geftalt, daß dem llebergewicht des Adels gewehrt war. Die Regierung ließ eine den Abelsplänen entsprechende Borlage ausarbeiten. Als R. derfelben nur eine laue Unterstützung gewährte und der Landtag die neue Ginrichtung einer ritterschaftlichen und einer burgerlichen Rammer verbat, wurde fie von London aus decretirt und R. fah sich dum Rudtritt genöthigt. Nicht zufrieden, ihn gefturzt zu haben, beschuldigte ihn die siegreiche Partei noch des unredlichen Berhaltens bei der französischen Liquidation und wußte den Grafen Münfter fo weit für sich ju gewinnen, daß R. die Mittel Bu feiner Bertheidigung vorenthalten wurden. Die auf Rehberg's eigenes Ber= langen angestellte Untersuchung ergab bie völlige Grundlofigfeit jener Unichuldigungen und die Ausführung der angefochtenen Geschäfte nach Münfter's eigenen Anweisungen. So wurde, während man in der Verfassung des Landes glücklich "zwei Köpfe und zwei Willen, aber fein verfaffungsmäßiges Mittel zur Bereinigung und keinen Obmann" hatte, ber Regierung ihre tuchtigfte Rraft ent= gogen. Wohl dem Lande, das folche Manner entbehren zu können glaubt, meinte damals eine Zeitschrift. Die Zeit von 1820 bis ju feinem Tobe verbrachte R. im Ruheftande. Reisen und schriftstellerische Thätigkeit theilten sich in seine Muße. Längere Zeit hindurch war Dresden sein Wohnsit, 1828 und 1829 verlebte er in Italien, feit 1830 war er in Göttingen anfässig. Beitereigniffe, der eigene Untheil an ben öffentlichen Geichaften wie an ben öffentlichen Streitfragen bildeten den Gegenstand feiner Arbeiten. 1826 erschien: "Bur Geschichte des Ronigreichs Sannover in den ersten Jahren nach der Befreiung von der westfälischen und französischen Herrschaft", ein Buch, in dem neben gelegentlichen Rudbliden auf die Fremdherrichaft die Geschichte der Jahre 1814-19 erzählt und beleuchtet wird. Der Verfaffer hat felbst von dem Buche gesagt, es enthalte Wahrheit, nichts als Wahrheit, aber nicht Die gange Wahrheit. Ginige Ergangung bietet ein Auffat Rehberg's in der Sannoverschen Zeitung von 1832, Nr. 66 ff., wo gelegentlich einer Recension bon Stilbe's Schrift: "Ueber die gegenwärtige Lage des Konigreichs hannober" Mittheilungen jur Geschichte ber erften allgemeinen Standeversammlung gemacht werden. Die Beziehungen zu Münfter sind auch hier unberührt geblieben. Seine größte Arbeit aus diefer Zeit ift die Berausgabe feiner "Sämmtlichen Schriften", von denen Bd. I 1828, Bd. II 1829, Bd. IV 1831 erschien, Bd. III niemals veröffentlicht ift. Es ift bas nicht bloß ein Wiederabdruck alter Journalauffate und felbständiger Schriften, fondern eine Bearbeitung und Umarbeitung der letteren und Berftellung eines litterarisch-hiftorischen Rahmens zur Berbindung aller dieser Beröffentlichungen, der von hohem Interesse und Werthe ift. Der durch die Julirevolution hervorgerufene politische Aufschwung veranlagte R. ju einer Reihe von Betrachtungen über Zeitfragen in der han= noverschen Zeitung, welche unter Bert' Redaction ben Unlauf ju einem politischen Organ höhern Unfebens nahm. Er hat fie bald nachher unter dem Titel: "Conftitutionelle Phantafieen eines alten Steuermannes im Sturme bes Jahres Allgem, beutsche Biographie. XXVII.

578 Rehberg.

1832" (Samburg 1832) gefammelt. Den großen Tobten ber Zeit, Stein und Boethe, hat er fein Opfer bargebracht, jenem in einem Auffate ber Sannov. Zeitung (1832, G. 170), der vermehrt in Bran's Minerva (Rovember 1835) wieder abgedrudt ift, Goethe in dem anonym erichienenen Auffate: "Goethe und sein Jahrhundert" (das. August 1835). "Die Erwartungen der Deutschen von dem Bunde ihrer Fürften" (ebenda 1835) enthalten nicht etwa Betrachtungen über die verfehlten Soffnungen, die man auf jene Organisation feste, oder Borichläge zu ihrer Reform, fondern erörtern vorzugsweife die auf Grund der Bundesacte geschaffenen landftandischen Ginrichtungen, die Conflicte zwischen Juftig und Bermaltung und die Behandlung der Universitäten. "Lord Borchefter's Aufenthalt in Spanien mahrend der Revolution von 1820" (Braunschweig 1834) ift eine Nebersetzung aus dem Englischen, von Bemerkungen über die neuesten Ereigniffe in England begleitet. Die Betrachtungen des Lords über Die Cortes von 1820 geben dem leberfeger Unlag, die Stellung des Berfaffers gur Parlamentsreform von 1832 und diese selbst zu erläutern. In ununter= brochenem Berkehr mit der Göttinger Bibliothet hat er fein ganges Leben lang geftanden; faft ebenfo lang ift er ein getreuer Mitarbeiter ber Gottingischen Gelehrten Anzeigen gewefen. Roch furz bor feinem Tode hat er hier eine Recension über Tocqueville's de la démocratie en Amérique niedergelegt (1836, St. 25-27), die die große Bedeutung dieses Werkes vollauf würdigt und von Tocqueville eine Epoche in der Geschichte der politischen Wissenschaften datirt.

Richte hat mit Bezug auf R. gefagt: "es ist weder Chre noch Vergnügen gegen einen Schriftsteller zu Felde zu ziehen, dem die Natur die Talente verfagt hat zu fein, was er gern ware, ein blendender Sophist; und der in Gedanten und Ausbruck zur letten Rlaffe der Autoren gehört, welche gerade vor den Scriblern hergeht." Wenn ichon damals (1793) einige gutmuthige Lefer existirten, wie Richte jugab, die R. in die erfte Claffe ber Schriftfteller Deutschlands fetten, to ift diefes Urtheil fpater von folchen wiederholt, deren Rritik nicht durch Gutmuthigkeit erfett wurde. Es genügt Stein, Niebuhr, Perthes ju nennen. In R. hat die Litteratur und das staatliche Leben Deutschlands offenbar einen originellen Geift und charaftervollen Mann beseffen wie wenige. Er bilbet ein Blied in ber Rette bedeutender Männer, welche die hannoveriche Geschichte ber neuern Zeit auszeichnen. Damit foll nicht eine blos chronologische Folge von Berfonlichkeiten, auch ein geiftiges Band unter ihnen angedeutet fein. Wie R. mit Juftus Möfer gufammenhängt, fo reicht er wieder Stuve Die Sand. Genährt durch Studien des classischen Alterthums und der Philosophie, der englischen Geschichte und Litteratur, insbesondere auch der staatswirthschaftlichen, ohne den üblichen Gang der juriftischen Vorbildung in Theorie und Praxis einzuschlagen und auf den Stufen der Beamtenhierarchie reglementsmäßig emporzusteigen, ift er aus der Stellung des Schriftstellers in die des praktischen Staatsmanns binübergetreten. Der schriftstellerischen Thatigkeit ift er auch als Beamter treu ge= blieben. Die Feder in der hand, hat er die herborragenden Erscheinungen des politischen Lebens wie der staatswiffenschaftlichen Litteratur begleitet. Wie es feine Stellung nothig machte und feiner natürlichen Anlage entsprach, schrieb und arbeitete er rasch und energisch. Hat ihm das in seiner Jugend den Tadel der Bedächtigen, nachher von Fichte ben Vorwurf eingetragen, durch feinen ichneiden= den Ton fich einiges Unfehen ertrott ju haben, fo genießt der Lefer feiner Schriften ben Bortheil einer fornigen, in turgen Gagen, epigrammatischen Wen= dungen fich bewegenden Vortragsweise. Gin fratiges Wort beleuchtet wie mit einem Blig die Situation z. B. in einer Schilderung des Jahres 1814: das Bolt ertrug nicht einmal die Berechnung nach Franken und Centimen, die auf einige Zeit beibehalten ward, um die Berwaltung zu erleichtern. Es hatte allenfalls mehr bezahlt, um nur jene verfluchten Worte nicht mehr zu hören (Hannov. 3tg. 1832 Nr. 66). Die anziehende Form birgt die Arbeit eines forgfamen Beobachters, eines scharfen Denkers. So fehr ihn theoretische Untersuchungen zu feffeln wiffen, so ift doch fein 3wed überwiegend praftisch. Aber nicht ena= herzig und banaufisch verfteht er diesen Zwed. Er warnt davor, auf den Universitäten die Praxis vorweg zu nehmen, den theoretischen Unterricht, der den Berftand nährt und ftartt, ju vernachläffigen und den praktischen Unterricht, der dem Geschäftsleben vorbehalten fein foll, in das Junglingsalter hinüberzuziehen. Er erklärt fich gegen das Berlegen der Universitäten in Residengen auch aus dem Grunde, daß das Intereffe der öffentlichen Angelegenheiten und der Beichäfte zu früh von den allgemeinen Kenntniffen und einer blos wiffenschaftlichen Ausbildung des Geiftes abziehe, welche die Grundlage aller mahren Brauchbarkeit ausmacht. Die prattischen Aufgaben, die er als Schriftfteller perfolat, haben das Gemeinsame, daß sie überwiegend abwehrender Natur sind. Er hat felbst von feinem Leben gefagt, es fei jum größten Theil bem Geschäft gewidmet gewefen, dem Strom der öffentlichen Meinung in allen falfchen Richtungen, die er genommen, entgegenzuarbeiten. Buerft mar es ber Ginbruch Des metaphpfischen Staatsrechts, wie er gern fagt, in die öffentlichen Geschäfte, den er bekämpste. Es sind nicht sowohl einzelne Menschen und Handlungen der französischen Revolution, die er angreift, als ihren Grundsatz der allgemeinen staatsbürgerlichen Gleichheit. Er halt fest an der Ginrichtung des ständischen Staats, deffen Mißbräuche er nicht verkennt; aber ihre Abstellung will er burch das reformatorische Borgehen der Regierung, nicht durch den revolutionären Anfturm des Volkes erreicht sehen. Er hat seinen Rampf gegen die Revolution wohl als einen ver= geblichen bezeichnet; wenn aber ein Mann wie Gent gesteht, daß Rehberg durch feine Schriften viel zu seiner heilsamen Belehrung beigetragen habe, fo durfte er mit einiger Befriedigung darauf gurudbliden, ungeachtet aller Invectiven, die Fichte gegen ihn schleuderte, wenn er sich sein Urtheil als das eines Empirikers verbat oder ihm als einem Geschäftsmanne in Diensten eines gegen die französische Revolution erklärten hofes das Recht mitzureden absprach. Befremdlich klingt es, wenn Sichte Ernft Brandes als den felbstdenkenden und ehrlichen Mann ihm gegenüberstellt, obschon beide Freunde in ihrem Kampfe doch nur von gleicher Grundanschauung ausgehen und in gleicher öffentlicher Stellung sich befinden. Nächst den Ideen der frangösischen Revolution sind es die Neuerungen in der Badagogit, die ihn jum öffentlichen Widerspruch herausfordern. Als ihren Kern bezeichnet er das Mechanifiren der Erziehung. Er wendet fich gegen das uni= forme Erziehen wie gegen das zuviel Erziehen. Wenn in gelehrten Bortragen alles bem jungen Menfchen erklärt wird, was bleibt dann der eigenen Thatigkeit feines Beiftes übrig? Feste und tuchtige Gefinnung zu begrunden, die Denktraft auszubilden, erscheint ihm werthvoller als das Bestreben, das Wissen zu vermehren und die Menschen früh recht praktisch zu machen. Die Kraft zu denken wird durch die Sprache am besten ausgebildet; in der Renntnig der alten Sprachen erblickt er deshalb das tüchtigste Erziehungsmittel, das nicht blos für wenige gute Ropfe, fondern als allgemeines Befet in Geltung bleiben muß. Diese feste mannliche Gefinnung, dieser sittliche Ernst leitet ihn überall. Er tritt dem Streben entgegen, die Berbrechen als Berirrungen des Geiftes aufzufaffen, weil dadurch das Strafrecht, die Grundfeste der Staaten und der bürgerlichen Ordnung, erschüttert wird. Die weichliche Denkart, die alles erklart, statt es au beurtheilen, ift bem gemeinen Wefen schädlich; ihm ift nicht mit forupulöfen und ängstlichen Männern gedient, sondern mit folchen, beren ernster und starter Sinn Muth hat, gerecht zu fein. Mit der gleichen sittlichen Strenge tritt er an die Beurtheilung von Dichterwerken. Den Ton der matten Gleichgültigkeit

580 Rehberg.

gegen das Unfittliche, folange es nur gefällig, nicht roh auftritt, ift ihm zuwider. Die Berbannung aller moralischen Rudfichten aus bem afthetischen Urtheil, wie fie Goethe in der Anmerkung zu Diderot, Rameaus Reffe, vertritt, würdigt nach feiner Meinung die schönen Runfte ju lediglich dem Zeitvertreibe dienenden Sautelspielen herab. Rach biefem Gefichtspunkt urtheilt er auch über Goethe's Richt nur Stella, die Wahlverwandtschaften, auch Fauft fällt ihm zum Opfer; das Beste am Faust duntt ihn die Zueignung, die er für das vollfommenfte halt, was Goethe geleiftet; feinem Rachrufe an Stein hat er einen Berg daraus vorangestellt. Gleich als wenn Goethe alle feine Sünden der Welt hätte abbitten wollen, hat er Hermann und Dorothea geschaffen, eine wahrhaft homerische Bürger-Cpopoe; die Welt aber nahm diese Suhne nicht an und fühlte fich behaglicher in der Gesellschaft des ehrwürdigen Pfarrers von Grünau mit Caffeeschälthen und Tabadepfeise. Die Sphigenia ift ihm ein bewundernswürdiges Gedicht, aber tein Drama. Theoretische Untersuchungen über das Wefen des Dramas haben ihn lebhaft beschäftigt. Wohl das lette, was von ihm gedruckt ift, ift ein Auffat: über die Erklärung der Tragodie in der Poetik des Ariftoteles (Bran's Minerva 1836 März). R. war nicht blos ein originaler, fondern auch ein reicher Geift, ein Mann von vollendeter Bildung. Er war in der claffischen, deutschen und englischen Litteratur, nicht minder in der der romanischen Bolter, ber Spanier und Portugiesen fo gut wie der Franzosen und Italiener, zu Saufe. Ihre icone Litteratur wie ihre Geschichte, Politit und Staatswirthichaft haben ihn beschäftigt. Ferner scheint ihm das Civilrecht zu liegen. Aber über bie beiden großen Codificationen des Preußischen Landrechts und des Code Napoleon hat er sich doch eingehend geäußert, wenn er gleich vorzugsweise die Partieen berücklichtigt, in welchen fich das Privatrecht mit öffentlichem Recht berührt. Er ift voll lebhaften Intereffes für die schönen Runfte. Bon früher Jugend auf waren ihm die Sammlungen des Brandes'ichen hauses juganglich. Die Musik erfreute fich einer begeisterten Pflege in feiner Familie. Und um die Richtung zu erkennen, die er hochhielt, lese man, wie er sich über das Stabat mater des Paleftrina "des Hohenpriefters aller andachtigen Gefühle", ausspricht, über Beethoven's Compositionen Goethe'icher Gedichte im Gegensat zu benen Belter's, über Mozart's Opern im Gegensat zu Weber's Freischut, ber seinen Erfolg dem Geschmad des Bublikums am Unheimlichen, an dem graufamen Bergnugen gequalt zu werden, verdankt. Durch seinen Aufenthalt in Dresden, in Rom, Reapel und Florenz hatte er seinen Sinn für die Schauspielkunft, Musik, Malerei gepflegt, mit offenem Auge fich aber auch unter den Menschen umgesehen und berfucht an den Orten, wo originale Maler gelebt hatten, im lebenden Geschlechte die Spuren des frühern zu finden, das jenen zu Borbilbern gedient hatte. Ueber das Berhältniß der Kunfte jum öffentlichen Leben finden fich lehrreiche Bemerkungen in dem Auffage über Friedrich Buchholz (S. Schr. Bd. IV): ein Bolt, das Ginn fürs Schone hat, will genießen, was dem Bublifum gehort; das reiche und wolluftige Bolf hingegen will genießen, was jeder felbst besitt, und das muß wohl immer etwas fleines fein; dabei bluben nicht die Runfte, fondern nur die Fabriten; die Runfte muffen als ein Luxus des Regenten betrachtet werden, und hier ift ein Puntt, wo die Runfte fich in der wirklichen Welt an die Politik anschließen. Die Berhältniffe und Bedürfniffe der realen Welt sind es, die ihn überall leiten. Scharffinnig hat er sie beobachtet: man wird aber bemerken, bag, mahrend Möfer und Stube vorzugsweise den Stand der Bürger und Bauern und ihre Intereffen berudfichtigen, R. feine Erfahrungen im Rreife des Abels und der Beamten gefammelt hat und deren Beziehungen jum Staat richtig zu erkennen und zu ordnen sucht. Unberührt ist kaum ein Berhaltniß von öffentlichem Intereffe in dem reichen Schat von Arbeiten geblieben,

der fich ergiebt, wenn man gu den in den drei Banden der fammtlichen Schriften vereinigten noch die später erschienenen oder dort nicht berücksichtigten Auffate und Bucher hinzunimmt. Um wenigsten wird man fur die Fragen finden, die dem heutigen Lefer die wichtigften find: die nationalen. Gegen Stein, der wie fast alle preußischen Staatsmänner ber Zeit auf Bergrößerung ihres Staats bedacht war und die Lösung der deutschen Wirren von einer Theilung des Reiches unter die Berrichaft Breugens und Defterreichs erwartete, bemerkte er, ob das beutsche Bolt, unter zwei einander fo feindselige Regierungen getheilt, wohl eine andere Beftimmung haben fonne, als fich unter einander die Salfe gu brechen. Bon jener unter den hannoverschen Staatsmännern erblichen Abneigung gegen Preußen ift er nicht freizusprechen. Die Erfahrungen des Jahres 1806 traten verstärkend hinzu. Er verschloß sich nicht gegen den Aufschwung, der nach 1807 eintrat; aber viele der falfchen Richtungen, die er bekämpfte, fand er doch im preußischen Staat verkörpert. Er ift jedoch jo wenig doctrinar, daß so heilfam er für das eigene gand die Ausbildung der ftändischen Ginrichtung erachtete, fie ihm teineswegs als die Panacee für die Schaden des Nachbarstaats erschien. Im gangen behandelt er deffen Berhaltniffe aller Rachbarichaft ungeachtet als etwas Fremdes. Er mischt fich nicht in fie und wehrt fich nur gegen das Uebergreifen feiner Berwaltungsmaximen und Ginrichtungen in die feines Staats. Er betampft fie von beffen Standpunkt aus, verkennend daß die Controlle, welche im fleinen Lande durch perfönliche Verhältnisse und gegenseitige Beaufsichtigung ermöglicht und erleichtert ift, im großen durch fünftliche Mittel ersett werden muß. Daß er bei diesem Rampf die heimatlichen Berhältniffe in ein ebenfo portheilhaftes Licht fest als die fremden in ein ungunstiges, läßt sich nicht leugnen; gewinnt er boch felbst ben Subsidienverträgen und dem Rriegsdienst ber Landeskinder für fremde Zwecke eine vortheilhafte Seite ab.

R. ift vorhin mit Juftus Möfer und mit Stuve zusammengestellt worden. Er ift aber nicht wie fie von der Jurisprudenz und der Geschichte ausgegangen, mochte ihn auch die liberale Rritit ichablonenmäßig als historischen Doctrinar abfertigen, fondern von der Philosophie und Staatswirthichaft. In der Philofophie hat er felbständig gearbeitet, in der Staatswirthschaft nur fritisch. Grundauge feines Wefens tehren auch hier wieder. Bufch, beffen Abneigung gegen alles doctrinare Behandeln wirthschaftlicher Dinge gang feiner Sinnes= weise entspricht, ist ihm der große Renner der National- und Staatswirthschaft. R. ift ein Mann in feinen beften Jahren, als das Licht Abam Smith's aufgeht und in Deutschland enthufiaftisch begruft wird. Bei aller Borliebe für englische Litteratur und englisches Leben, der Abgötterei, die in Deutschland mit der Theorie des Reichthums und ihrem Berolde getrieben wurde, verfagte er seinen Dienst. Die politische Oekonomie betrachtete er nicht als eine mechanische, lediglich der Berechnung unterworfene, fondern als eine moralische Wiffenschaft. Gir James Stuart's Principles of political oeconomy ftellte er besmegen über Abam Smith. Auf das Intellectuelle und Moralifche, auf die menschlichen Sitten und Gewohnbeiten, die fich der Berechnung nicht unterwerfen laffen, will er geachtet wiffen. Er macht deshalb auch Front gegen die übertriebene Werthichätzung ber Statistif. ber es nur auf die Quantität, gar nicht auf die Qualität ankommt. Die Samm= lung der Beobachtungen erscheint ihm nur dann von Werth, wenn die Beobachtung mit eigenthumlichem Geifte angeftellt ift. Bon folchem Standpunkt aus bekampft er auch die Berherrlichung ber preußischen Staatsverwaltung. Er ift nicht mit den preußischen Staatsbedienten von der unübertrefflichen Bolltommenheit ihrer Grundfake, ihren untrüglichen Ctats, ihrer Unterordnung aller Finanzangelegenheiten unter eine oberfte Rechnungsbehörde überzeugt und widerfest fich ihrer Ausdehnung. Stein's erfte Magregel als Minifter war die Gründung eines ftatiftischen Bureaus;

582 Rehberg.

bie poliswirthichaftliche Autorität, ber er am meisten folgt, ift Abam Smith; für die Ausdehnung der preußischen Accise hat er R. zu gewinnen gesucht. Um fo freudiger bewegt es R., daß Stein bei der Reorganisation der innern Ber= fassung des preukischen Staats Grundsätze besolgt, welche eine größere Freiheit und Theilnahme der Staatsbürger an den öffentlichen Angelegenheiten begründen. alaubt darin Spuren des Ginfluffes feiner frühern Unterredungen mit Stein, der Un= nichten zu erkennen, welche er in dem Buche über die Staatsverwaltung deutscher Lander ausgesprochen hat. Grade dies Buch hat R. ben Bormurf der Feindichaft gegen den preußischen Staat eingetragen. Neben jener herben Rritit der preußischen Verwaltung wird ihm das Verhalten Sannover - Englands von 1813 und 1814 jum Vorwurf gemacht, obichon er faum für die auswärtige Politif in dem Make verantwortlich gemacht werden dart, wie für die innere. Niebuhr trug ihm besonders die Rede gur Gröffnung der Ständeversammlung von 1814 nach, in der von dem Antheil Preugens an der Befreiung Deutschlands fo gut wie gar nicht die Rede mar. Auf dem Wege ihn zu besuchen kehrte Niebuhr 1815 in Erinnerung an dies Berhalten um. Als Schriftsteller hat er ibn barum nicht minder werth gehalten. Als 1828 die Sammlung feiner Schriften erschien, fühlte er sich aufs neue zu R. hingezogen. So fehr feine historische und Rehberg's philosophische Ratur entgegengesett find, ihn perfonlich tennen gu Ternen und mit ihm gu biscutiven ichien ihm fait wichtiger als Goethen fennen ju lernen. Nach allen Seiten empfiehlt er die Schriften. Ohne mit dem Inhalt übereinzuftimmen, preift er ben Rahmen, in dem die Arbeiten alterer und neuerer Zeit hier zusammengefaßt und durch Darftellung des eigenen gei= stigen Entwicklungsganges wie desienigen der Zeit verbunden find, als gradezu musterhaft, die Sicherheit und Klarheit des Vortrages als bewundernswürdig. Gine öffentliche Besprechung, die er Berk jugefagt hatte, hat er nicht gegeben; die Wiederholung der feindseligen Neugerungen gegen Preugen, wie die bittere Abneigung gegen Goethe hielten ihn davon gurud. Gleichwohl bleibt fein Husfpruch bestehen: es ist boch fehr schlimm, daß man folche Autoren, auf die wir ftola fein follten, verfäumt!

Als praktischer Politiker war R. berufen zuerft zum Erhalten, nachher zum Aufbauen. Das eine wie das andere verstand er nur verbunden mit der Berpflichtung zu beffern. Sein ganges confervatives Wefen ift nur jo zu verfteben. "In meinen ersten Bersuchen herrichte durchaus der Gedante: beffert, damit nicht eingeriffen werbe. So wie nun dies jurchtbare Ginreigen immer weiter ging und gepriesen ward, trat jener Gedante in den hintergrund, und es ward da= argen diefer hervorstechend: reißet nicht ein, was fehlerhaft ift, wenn ihr nicht ficher feid, befferes zu machen. Die Zeit ift fehr bald eingetreten, da man nicht mehr gegen das Einreißen zu warnen hat und wieder zu der Frage zurücktehren muß, wie zu beffern fei?" Die Reform des ftandischen Wefens und der damit eng zusammenhangenden Steuerverfaffung war ihm gur Aufgabe geftellt. hutfam, magvoll ging er bor. Die Betheiligung anderer als ber brei Stande an den Landtagen schien ihm in weiter Feine zu liegen: wenn die Menschen einander in Ansehung des Bermögens, der Lebensart und anderer Berhaltniffe ähnlicher geworden find, jo vertragen fie auch nicht mehr eine auffallende Berschiedenheit der Rechte. Wenn der Bauer fich dem Edelmanne in allen jenen Studen nahert, aledann, aber auch nicht früher, fann er am Ende fähig merden, Theil an der ftandischen Berfaffung ju nehmen. Rach Berlauf einer unabsehbaren Reihe von Jahren fann fich eine neue Claffe von Staatsburgern bilden, welche als Stand im Staate anerkannt werden muß. Dag R. auch mit Energie ju handeln verftand, haben die Berlepfch'ichen Sandel und die Borgange von 1814 gezeigt. Man würde fehr irren, wenn man ihn fich als eine langfame,

bedächtige Ratur vorftellte. Wenn er felbst meint, tein Beruf erzeuge fo undermeidlich eine grenzenlofe Bedenklichkeit über und gegen alles, als die prattische Rechtsgelehrsamkeit, so hat ihn schon fein eigenthümlicher Bildungsgang vor diesem Abwege bewahrt. Mag Stein ihm einft, als er eine Frage, der er lieber ausgewichen ware, zu beantworten zauderte, zugerufen haben: wenn Sie erft ein paar Feldzüge mitgemacht hatten, fo würden Sie fich nicht fo lange befinnen, alle, die R. kannten, berichten doch von der Leidenschaftlichkeit und higigfeit feines Temperaments, die mit bem Beften in ihm gusammen= hängend, ihn zuweilen weiter, als ihm felbst lieb, hingeriffen habe. Was er an staatlichen Magregeln empfahl oder durchführte, hat nie diefen Charafter getragen. Das Gemäßigte mit Rraft thun, entsprach feinem Sinn. Die Gefahren bemofratischer Umtriebe fruh erfennend, hat er fie ju unterdrücken das Seinige gethin; nicht minder nöthig erschien ihm aber für den Staat, die Ariftofratie durch die landesherrliche Gewalt zu bändigen. Das hat ihm die Aristofratie nie verziehen. So ift er aller Umficht, alles Maghaltens ungeachtet dem Loofe nicht entgangen, das in diefem Lande auch dem magvollsten Reformer bestimmt ju fein scheint. Dag er der Helfer in der Noth gewesen ift, in der schwerften Lage des Staats alle Arbeit und alle Berantwortung auf fich genommen hat, schütt ihn nicht; sobald die nächste Gefahr vorüber ift und sich ein leidlich freier Blid eröffnet, wird der Steuermann über Bord geworfen und giftige Schmähungen fliegen ihm nach. R. hat das Loos ohne Bitterfeit getragen. Alls er die Abhandlung über den Adel gur Aufnahme in die Sammtlichen Schriften umarbeitete, geschah das eher zu Gunften, als zum Nachtheil seiner alten Gegner. Die herben Erfahrungen, die er gefammelt, haben ihn nicht dem Leben abgewandt. Seine geiftige Ruftigkeit, fein lebhafter politischer Sinn, feine ftreit= bare Ratur haben ihn bis zulegt auf bem Rampiplage erhalten. Reben der Richtung feiner Gedanken auf das gemeine Wohl ging ein warmes Intereffe fur Freundschaft und Familienleben her. Aus feiner Che mit der Tochter des berühmten Juriften Söpfner ju Giegen, einer wegen ihres reichen Geiftes von allen gerühmten Frau, gingen vier Töchter und ein Sohn hervor, der lange Jahre Mitglied des Göttinger Obergerichts, vorher der Juftigkanglei war. Einen iconen Beweiß von Rehberg's Sinn fur Freundschaft geben die beiden Auffake, Die er jur Erinnerung an Ernft Brandes und an Stein geschrieben hat.

Rehberg, Sämmtliche Werke passim. — Ders. in Bl. f. litt. Unterhaltung 1828, I, S. 470; in Hannov. 3tg. 1832, Kr. 66 ff. — Conversations = Lexison der neuesten Zeit und Litteratur III, (1833) S. 711. — Reuer Refrolog der Deutschen XIV, 491. — (Perh.) Hamburg. Corresp. 1836 8. u. 9. Dec., wiederabgedruckt in: Hugo, Erinnerung an den verstorbenen Geh. Cabinetsrath Rehberg (Civil. Magazin VI, 4). — Perh, Stein I, 12, 115, 158 ff., 194; IV, 314; V, 295 ff.; VI, 678, 983. — Lebensnachrichten über Nieduhr III, 214 ff., 229, 236. — Cl. Th. Perthes, Fr. Perthes Leben I, 208, 327; II, 246, 250; III, 417. — Weinhold, Boie S. 82. — Fichte, Sämmtliche Werke VI, 51 u. 220. — Stüve, Art. Hannover in Bluntschli und Brater, St. W.B. IV, 722 ff. — Gervinus, Gesch. des 19. Jahrhunderts II, 417 ff. — v. Treitschke, Deutsche Gesch. III, 545 ff. — Roscher, Gesch. der Nationaloekonomik, S. 744 ff. — R. v. Mohl, Gesch. und Litt. der Staatswiff. I, 318; II, 367. — O. Mejer, Der römische Kestner, in Biographisches (Freiburg 1886) S. 117. — Mittheilungen aus den Acten des Staatsarchivs zu Hannover und aus dem Brieswechsel von Louise Mejer (vgl. Weinhold, Boie S. 80), die ich Herrn Präsidenten Dr. O. Mejer zu berdanken habe.

Rehberg: Friedrich R., Siftorienmaler, geb. am 22. Oct. 1758 gu San= nover, wurde nach dem Borbilde des Baters für das Studium der Rechtswiffenschaft bestimmt, dann aber, als feine Borliebe jum Zeichnen und Malen bervortrat, rechtzeitig in die damals mögliche Bahn gelenkt. R. erhielt den erften Unterricht in Leipzig bei Defer, bann bei Casanova und Schenau in Dregben, wo ihn unter ben Bilbern ber berühmten Galerie vorzugsweise die italienischen Maler feffelten und die Sehnsucht erweckten, diefes Land tennen zu lernen, wozu ihm feine felbständige Stellung die erwünschten Mittel bot. Reunzehn Jahre alt tam R. nach Rom mit guten Empfehlungen an den hochgefeierten Raphael Mengs, ben fpanischen Gefandten Agara und den einflugreichen Legationgrath Reiffenftein, ging bann in retrograder Beife an bas Studium ber Caracci, bes Dominichino und Michel Angelo, insbesondere aber Raphael's, dann machte er fich an das Nachzeichnen der Antiken und der in der französischen Akademie in besonders gunftigem Lichte aufgestellten Chpsabguffe, wobei R. mit Jacques Louis David bekannt murbe und wetteifernd mit beffen "Boratiern" die Composition feiner "Niobe" begann, eines fehr complicirten großen Bildes (radirt von Binelli), womit er fich nuglos durchs gange Leben schleppte. Als R. 1783 ichon als renom= mirter Maler in seine Vaterstadt zuruckfehrte, erhielt er viele Aufträge, besonders im Borträtsach und 1784 einen Ruf als Zeichenlehrer an das Philanthropinum in Deffau mit bem Auftrage, bem Erbpringen Unterricht im Zeichnen und Malen zu ertheilen. Schon 1786 erfolgte feine Aufnahme in die Akademie zu Berlin und im nächsten Jahre seine Ernennung als Professor an Dieser Anftalt mit ber Bedingung, wieder nach Rom zuruckzukehren und die Leitung einer dort zu errichtenden preußischen Runftschule zu übernehmen - ein Project, welches infolge der politischen Greigniffe nicht zur Ausführung tam. R. blieb defungeachtet in Rom und lieferte eine Angahl von großen Bilbern — barunter ein von ber Berliner Atademie preisgefronter "Belifar" (geftochen von Bettelini), "Dedipus und Antigone", "Julius Sabinus", "Kain's Brudermord" —, welche er meisten-theils östers, einen "Bacchus und Amor" sogar achtmal wiederholen mußte. Der König bon Breugen, der Bergog bon Leuchtenberg, der Bergog bon Cambridge gahlten gu feinen Gonnern, einen "Jupiter mit der Benus" erhielt die Raiferin Josephine; auch der Fürst Taxis, die Raiferin Maria von Rugland und der von Jos. Anton Roch als "Lord Plumpfack" verspottete Kunstmaecen Lord Briftol wetteiferten in der Erwerbung der Erzeugniffe Rehberg's, der in den neunziger Jahren auf der leichterrungenen Sohe feiner Runft ftand und des= halb hochmuthig auf die unvergleichlich mehr gediegenen Schöpfungen eines Carstens, Roch und Reinhart herabsah. "Sein Streben war zwar durchaus edel und auf das höchste in der Runst gerichtet, er besaß große Gewandtheit im Erfinden und Componiren, fuchte eine weiche und gefällige Formengebung mit effectvoller Beleuchtung zu verbinden, aber Unnatur hielt noch den reinen Sinn gefeffelt, Modelle und Bliedermann vertraten die Stelle unmittelbarer Naturanschauung, im hohlen, leeren Formenwesen ohne fraftiges Innenleben und ohne gemuth- und geiftvolle Tiefe fah er das Ideal des Schonen." Deshalb ging auch die Nachwelt über ihn hinweg, obwol ihn seine Zeit eine Spanne lang hoch trug. R. lebte in Rom auf großem Fuße, fah die römische Gefell= schaft und was sonst von auswärtigen Gelebritäten daselbst verkehrte, darunter auch Goethe, in feiner glanzenden Wohnung. Lord Briftol und andere Gold= jungen frohnten diefer alsbald wieder in ihr Richts zerrinnenden Runftrichtung. welche Jof. Anton Roch in feiner "Modernen Kunftchronik" (oder "Rumfordischen Suppe", Karlsruhe 1834) jehr ergötzlich aber vielleicht auch mit neidischer Miggunft geißelt, wobei unfer R. als "Spitnäschen" unverkennbar eine Rolle ipielt. Bu Anfang der neunziger Jahre machte R. einen Ausflug nach Neapel und zeichnete, empjohlen an den Lord William Samilton, die Uttituden der schönheitberühmten Lady hamilton. Diefe mimisch-plaftischen Darftellungen erichienen unter dem Titel: "Drawings faithfully copied from nature" 1794 in Rom, gestochen von Piroli, ohne den Namen der Lady zu nennen. Rur die schlechten Copien des Leipziger Industrie-Comptoirs erhielten den Titel: "Attituden der Lady Samilton" und erschienen schließlich in Lithographie von S. Dragendorf, herausgegeben von Auguste Berl zu München 1840 (bei 30h. Defchler in der Mu. 12 Blätter, 4 °). Sie zeigen die schöne Frau als Sibylle, Magdalena, Traumerin, Sophonisbe, Nymphe, als Mufe des Tanges, Iphigenie, Priefterin, Cleopatra, als heil. Rofalie und Niobe. Diefe an fich bochft harmlosen Bilder brachten durch den Ramen der Lady Samilton R. in großen Ruf und trugen Rehberg's Runft weiter als feine Delbilder und fonftigen Compositionen. Bon diesen letteren veranftaltete R. nach seiner Rudtehr zu Berlin eine große Exposition (1805), die Folge davon war große Anerkennung von Seite der Majestäten, insbesondere von Seiten der Königin, und eine Anzahl neuer Aufträge. Seine Producte bewegten sich, gang ahnungstos daß es auch nationale Stoffe gebe, in dem nichtsfagenden Repertoire des damaligen Empire: "Amor, Bacchus und Bathyll, Trauben felternd"; "Metabus, König der Bolster, seine Tochter im Bogenschießen unterrichtend"; "Narciß am Quell"; "Orpheus und Euridice"; "Dedipus und Antigone"; "Somer von der Mufe geführt"; "Belifar und fein Sohn"; "Julius Sabinus und feine Familie; "Kain"; "Niobe mit ihren Kindern" und "Endymion". Staatstangler von Sardenberg, der neue Curator der Afademie, würdigte den Künftler seiner besonderen Gunst und Freundichaft mit bem Wunsche, R. folle die Gefchafte der in Rom neu gu grundenden preußischen Afademie als Secretar führen. Der Gludliche ergriff mit Freuden diese Auszeichnung, unternahm zur weiteren Information eine Reife burch England, Frankreich und Deutschland und kehrte über Wien nach Rom gurud, um dafelbft zu erfahren, daß der neue Atademieplan vorerft unausgeführt fein Beruhen habe. R. arbeitete mit Gifer weiter an feinen alten Projecten, aber feine Glanzperiode lag ichon hinter ibm; unter dem Gindruck der gewaltigen Zeitereignisse frug Riemand mehr nach seiner "Riobe mit ihren Kindern" oder nach "Aeneas und Dido", obwol ersteres ursprünglich für den Palast des Vicefonigs von Mailand bestimmt war. Anfangs 1813 erschien R. wieder in Berlin, veranstaltete abermals eine Exposition seiner Werke, für welche unter den obwaltenden weltgeschichtlichen Ummälzungen noch weniger Zeit und Gelegenheit war. R. glaubte fich bei feinem Monarchen verleumdet und deffen toniglicher Buld beraubt und verließ nun gefrantt anjangs April Berlin, um in England neuen Fuß zu faffen. Er verweilte mehrere Jahre in London, fam auch mit Fürst Blücher zusammen und gewann mit feinen Bilbern und Zeichnungen Beifall. Unter Anderen malte er eine leberne Allegorie auf Napoleon's Abjetung (auch in Stich von Godby) unter dem Titel "Bonaparte resigning the Crown and Sceptre to the British Lion" u. f. w. Ein anderes ebenfalls 1814 zu London in Rupfern ebirtes Werk feiert die Ankunft des Herzogs von Cambridge in Hannover (The Arrival and Reception of his royal Highness the Duke of Cambridge at Hannover). R. ging 1818 bon London über München durch Tirol nach Rom zurud und lieferte zu der im nächsten Jahre im Balaft Caffarelli auf dem Capitol abgehaltenen Ausstellung von Arbeiten deutscher Künftler mehrere Rreidezeichnungen. Infolge davon ertheilte ihm der Raifer bon Defterreich ben Auftrag, ein Panorama von Innabrud zu zeichnen. R. eilte nach Tirol und entledigte sich mit 5 (je 14 Boll hohen und 20 Boll breiten) nachmals auch lithographirten Blättern zur höchsten Zufriedenheit seiner Aufgabe. Um felbe in Steindruck zu vervielfältigen und fich in diefer Technik

überhaupt gründlich auszubilden, nahm R. feinen Aufenthalt zu München, wobei auch der Bunich des Staatsministers und Curators der Berliner Atademie maggebend war, welcher die Absicht hatte, diefen Runftzweig in Berlin emporzubringen und R. dorthin zu berufen. Allein R. fah Berlin nicht wieder, fondern blieb bis an fein Ende in München. Sier beschäftigte ihn ein tunft= historisches Werk über "Rafael Sanzio (!) aus Urbino", welches 1824 (bei Fleischmann) in fünf Beften erschien. Bier gab R. nach dem damaligen Stand der Forschungen einen beiläufigen lleberblick über die Entwickelung der italienischen Runft vor Raphael und eine immerhin nicht unverdienstliche Schilderung von dem Leben und ben Werken des Urbinaten, wozu als lehrreiche Beispiele eine Anzahl von lithographischen Abbildungen kamen; die Redaction des Textes leitete für den nicht befonders ichreibgewandten R. der Buchhandler Borner aus Leinzig, mit welchem unfer Maler im Bade ju Gaftein conferirte. Infolge diefes Wertes erhielt R. durch Frhr. v. Stein den Auftrag, eine Anleitung jum Zeichnen mit paffenden Borlageblättern in Steinbrud herauszugeben. Das Opus erichien auch im 3. 1828, murbe aber alsbalb eine bibliographische Seltenheit, ba R. in Stunden des Unmuths die zerftorende Sand an die Steine und die gedruckten Exemplare (ebenfo an feinen "Raphael") legte. Seine letten Jahre verliefen überhaupt bufter und forgenvoll. R., der einst in guten, ja glanzenden Berhaltniffen gelebt, endete von Gram, Rummer und Unmuth niedergebeugt, nach langer Krankheit vereinsamt und verlassen am 20. August 1835. Im Nachlasse des ganz verarmten Mannes fanden sich anger den beiden großen Bildern "Niobe mit ihren Kindern" und "Ueneas und Dido in der Unterwelt", welche vergeblich auf allen Ausftellungen einen Räufer gesucht hatten, eine große Menge von Sandzeichnungen, von benen er fich nicht trennen konnte, Cartons von faft allen feinen Gemälden, eine Angahl von Naturftudien, Landschaften u. f. w. Die nach feinen Gemälden und Zeichnungen gestochenen und lithographirten Blätter finden sich bei Andresen verzeichnet, ebenso Rehberg's Radirungen.

Bgl. den Nekrolog in Nr. 61 des Stuttgarter Kunst-Blatt vom 2. Aug. 1836. — Ragler, Künstler=Lexikon, 1842, XII, 373 ff. und deffen Monogrammisten, 1860, II, 864 (Nr. 2387). — Andresen, Maler-Radirer, 1867, II, 61—88.

Hnac. Holland.

Rehberger: Andreas R., geboren zu Nürnberg am 18. November 1716, wo sein Vater Prediger und hernach Senier war, studirte seit 1734 zu Altdorf und dann zu Halle Theologie, stand seit 1740 in verschiedenen geistlichen Aemtern vor und in Nürnberg und ward schließlich am 28. September 1761 Pfarrer zu St. Jacobi daselbst, als welcher er am 16. Mai 1769 starb. Seit 1741 ge-hörte er dem Pegnihorden an. Er war ein ausgezeichneter Prediger und Seelsorger. Hier ist er zu nennen als Dichter geistlicher Lieder, deren er eine große Anzahl (nach Raßmann 131) gedichtet hat. Die meisten derselben sanden Aufenahme in den beiden Liedersammlungen, welche der Buchdrucker Georg Christoph Kümler, Kürnberg 1764 s., unter dem Titel: "Evangelische Sterbe= und Todespsalmen" herausgab; der Titel gibt schon ihren Inhalt an; es sind großentheils Ausblicke ins ewige Leben, voll Innigseit und Glaubenszuversicht und meistens in einer schönen und edlen Form. Einige seiner Lieder sinden sich mit Recht noch in Gemeindegesangbüchern, so z. B. das Lied: "Zu dir ist meine Seele stille".

Rasmann, literarisches Handwörterbuch, S. 196 f. — Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1586. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aufl. VI, S. 396 ff. Fischer, Kirchenliederlexikon, zweite Hälfte, S. 465a.

1. u.

Rebbinder: Ricolai Graf R. entstammte einer alten livlandischen Abelsfamilie und wurde am 6. December a. St. (18. December n. St.) 1823 zu Reval geboren. Er erhielt feinen Unterricht theils durch Sauslehrer, theils auf der Ritter- und Domschule seiner Baterstadt, trat im 17. Jahre als Junker in den ruffischen Flottendienst und wurde nach zwei Jahren Officier. Nachdem er mehrere intereffante Seefahrten im baltischen Meere und in der Nordsee, barunter eine mit dem Groffürften Ronftantin langs der finnischen Scharen und eine nach Danemark, mitgemacht hatte, trat er 1845 aus dem Seedienft und lebte nun einige Zeit als Gutsbesitzer und Landwirth in Efthland. Doch gab er diese ihm nicht zusagende Beschäftigung bald wieder auf, zog als Privatmann nach Reval und trat 1848 in ruffische Civildienste. Er amtirte viele Jahre in Sapfal, einem Oftfeestädtchen, das als Badeort von den Bewohnern der benachbarten Provinzen und besonders von den Petersburgern mährend des Sommers gern besucht wird, nachmals in Libau, wo er 1860-61 die "Libau'sche Zeitung" herausgab, während des polnischen Aufstandes 1863—64 an der ruffisch= preußischen Grenze in Polangen und zulet als Beamter der baltischen Gifenbahn in Reval. Treu feiner Ueberzeugung und ein unermudlicher Rampfer für Aufklärung, Wahrheit und Recht, ift er hart vom Schickfal heimgesucht worden und hat schwer zu leiden gehabt, sowol im Kampse gegen alles Ultramontane und Zeudale von feinen Standesgenoffen, die ihn unerhört anfeindeten, als auch im Streit gegen die Corruption des Beamtenthums in feinen Dienftverhältniffen; ja es gelang feinen Feinden fogar, ein ihm und feinen Kindern zuftebendes Bermögen durch Erbschleicherei ihm zu entziehen. Alle diese Rämpfe spiegeln fich auch in vielen seiner Ihrischen Poesien wieder und eröffnen erst das rechte Berftandniß derfelben. Als Dichter zeichnete fich R. durch ein edles Streben, einen unermüdlichen Gifer und besonders durch Forderung junger poetischer Landsleute aus. In dem von ihm herausgegebenen "Baltischen Album" (1848) und dem "Musenalmanach der Oftseeprovinzen" (III, 1854 – 56) vereinigte er eine Reihe von jungen Poeten, von denen mehrere fpater eine achtungswerthe Stellung in der Litteratur einnahmen. Seine Berichte in der Zeitschrift "Das Inland" über "Die belletriftische Litteratur ber Oftfeeprovingen Ruglands von 1800—1852" (sep. 1854) bieten eine klare und erschöpfende Uebersicht der litterarischen Personen und Werke während jenes Zeitraums. Von R. selbst besitzen wir folgende Sammlungen seiner Gedichte: "Blätter" (1846); "Reue Gedichte" (1848); "Seemanns Ende. Episches Gedicht" (1849); "Bom Meeres= ftrande" (1856); "Aus dem Innersten. Lette Gedichte" (1873). Bon seinen Dramen zeichnet sich besonders "Rizzio, Trauerspiel in 5 Acten" (1849) aus. Seit dem Jahre 1874 schwer leidend, fuchte R. vergebens Sulfe durch den Befuch deutscher Bader, doch blieb ihm auch in seiner Krantheit die Muse noch treu und tonnte er noch die Beröffentlichung seines letten Bertes "Jefus von Nagareth, Trauerfpiel in 5 Acten" (1875) in Wiesbaden ins Werk fegen. In die Beimath gurudigekehrt, mußte er fich bald in Dorpat einer ichweren, gefahrlichen Operation unterwerfen, und an den Folgen derfelben ift er am 31. August a. St. (12. September n. St.) 1876 in Dorpat geftorben.

Jegor v. Sivers, Deutsche Dichter in Rugland. Studien gur Litteraturgeschichte. Berlin 1855, G. 593. - Mittheilungen aus der Familie. Fr. Brümmer.

Rehbod: Jatob R. f. Waldemar, Martgraf v. Brandenburg.

Rehdant: Rarl Otto Albert R., Philologe und Schulmann, 1818 bis 1879. Er wurde in Landsberg a. d. Warthe am 16. Marg 1818 geboren, erhielt seine erfte Bildung auf der dortigen Burgerschule, dann feit 1831 als Rehdiger.

Mumnus auf bem Noachimsthal'ichen Chmnafium in Berlin, ftudirte von 1837 bis 1840 in Berlin Philologie und trat noch 1840 fein Brobejahr am Joachims-Un diefer Anftalt fand er fodann auch feine erfte Anftellung, in der er verblieb, bis er 1851 jum Oberlehrer am Chmnafium in halberftadt ernannt wurde. Bon hier aus unternahm er 1859 eine langere Studienreife nach Ita-1861 wurde er Oberlehrer am Domghmnasium in Magdeburg, 1868 Director des fürftlichen Somnafiums in Rudolftadt. Diefe ihn an fich befriedigende Stellung aufzugeben nöthigten ihn 1873 trube perfonliche Berhaltniffe; da fich ein anderes ihm zusagendes Umt nicht bot, mußte er fich entschließen, die Leitung der höheren Schule in Kreugburg in Oberschlefien, welche zu einem Ghmnafium umgeftaltet werden follte, anzunehmen. Che die neue Unftalt bis zum völligen Abschluß gekommen war, starb er am 31. Januar 1879. — R. hat sich vor= nehmlich durch feine Arbeiten zu Demosthenes einen fehr geachteten Ramen ge= macht, befonders hat feine Ausgabe der Philippischen Reden, zuerft 1860, bann vielfach neu berausgegeben, allgemeine Anerkennung wegen ber "Grundlichkeit der Erklärung und Selbständigkeit der Kritit". Quen feine Ausgabe der Lycurgifchen Leocratea (1876) und besonders seine verschiedenen Arbeiten zur Kritik und Erklärung der Tenophontischen Anabasis werden mit Recht geschätt; seine erklärende Ausgabe biefer Schrift erschien zuerft 1863.

Bursian, Biogr. Jahrbuch 1879, S. 2—4, wo auch die kleineren Arbeiten von R., wenn auch nicht vollständig, ausgeführt sind. R. Hoche.

Rehdiger: Thomas R., Gelehrter und Stifter der nach ihm benannten schönen Bibliothet, geboren in Striefa bei Breglau am 19. December 1540, † zu Köln am 5. Januar 1576, war der vierte Sohn des älteren Nitolaus R. und ber Anna Moinberg, Tochter jenes hochgebildeten Stadtschreibers Gregor Mornberg, der einst den Plan der Errichtung einer städtischen Universität in Breglau jo lebhaft betrieben hatte. Die Herkunft des Baters, der fich Rudinger, Rudiger, Rüdiger nennt, während fich die Söhne Rediger, Redinger, Rehdiger, Rhediger schreiben und ein Reh im Wappen führen, auf das die heutige Ramensform bes noch im ichlefischen Landabel blühenden Geschlechtes R. jurudgeht, ift noch unerforscht; er erwarb sich durch Großhandel und Bergbau ein fehr ftattliches Bermögen und taufte mehrere Ritterguter, barunter Striefa, ben Stammfit der Familie. Mehrere feiner Sohne zeichneten fich durch einen lebhaften Gifer für die Wiffenichaften, der fie auf langere Zeit in die Ferne trieb. und durch eine ausgesprochene Reigung, litterarische und Kunftschätze zu fammeln, Thomas wurde theils auf dem von dem tüchtigen Schulmann Andreas Winkler geleiteten Elisabetan, theils durch den Umgang mit dem der Familie eng befreundeten Dr. Joh. Crato, einem der größten Mergte des 16. Jahrh., für eine wiffenschaftliche Laufbahn vorbereitet. Im J. 1558 auf die Witten= berger Universität gesandt, trieb er bort zuerst unter der Leitung Melanchthon's. in deffen Saufe er auch wohnte, dann unter der von deffen Schwiegersohn Cafpar Beucer ebenfo ausgebreitete wie eifrige Studien; der Rector Georg Major ertheilte ihm bei feinem Abgange von Wittenberg ein überaus glangendes Beugniß. Nach furgem Aufenthalt in der Baterstadt trat er im Frühjahr 1561, wie es nach der Sitte der Zeit für einen jungen Mann feiner Stellung uner= läglich war, die große Tour nach dem Westen an. Der bekannte hubert Languet, der auch Beziehungen zu Breslau und namentlich zu Crato hatte, geleitete ihn Bunachst nach Paris. Sier schloß er sich bem gelehrten Botaniker Clufius, der ihm zum hofmeister bestimmt ward, in Freundschaft an. Mit diesem floh er bor ber Best nach Orleans, und als fie bei ber Rudtehr die Barifer Universität noch immer verodet fanden, mandten fie fich nach Clufius' niederlandischer Bei=

math. Doch weder in Antwerpen noch in Löwen fagte R. das Leben zu, und er ging, sobald es die unruhigen Berhältniffe Frankreichs erlaubten, im J. 1563 nach Bourges, wo er, wie früher sein Bruder Johannes, in dem großen Juristen Cujacius nicht nur einen Lehrer, sondern auch einen Freund gewann. Gin zwangloses Leben im Umgang mit gelehrten und geiftreichen Freunden gefiel bem reichen Jungling berartig, daß er bei feiner Großjährigkeit nach Saufe eilte, um über fein Bermogen gang freie Berfügung zu erlangen. Bon ber Zeit ab gestaltete er sein Leben selbständig, ohne Rudsicht auf die Bunsche und Plane der Familie. Zunächst ging er nach Bourges jurud ju Cujacius und folgte diesem 1566 auch nach Valence, nachdem er nur einen kurzen Abstecher nach Paris gemacht hatte, um die Praxis des dortigen Parlaments kennen zu Ternen. 3m 3. 1567 fich weiter nach Italien wendend lebte er in Badug, mo damals viele Deutsche zusammenftrömten, über ein Jahr auf dem Fuße eines großen Berrn, in einem eigens für ihn gemietheten Balafte, in Begleitung bes Joh. Neodicus aus Elbing, der ein Schütling von Crato und seines eigenen älteren Bruders Nitolaus war. Derfelbe war jugleich fein Mentor und fein Amanuenfis: er half ihm namentlich bier beim Sammeln von Büchern, Sandichriften, Münzen und andern Kunstwerken der Bildnerei und Malerei. Die Universität zeichnete den freigebigen jungen Deutschen durch das Angebot des Rectorats aus, doch lehnte er ab. Das Leben in Padua gefiel ihm nicht, und er war öfter in Benedig und einige Zeit auch in Bologna; dann durchzog er die Halbinfel bis Rom und Neapel, wobei er unterwegs zu Celfius Socinus in freundschaftliche Beziehungen trat. Der Heimath entfremdete er sich immer mehr, wahrscheinlich infolge von Berwürfniffen mit feinem altesten Bruder Nikolaus. So wandte er fich, als er nach zweijährigem Aufenthalte über die Alpen heim= kehrte, zunächst nach Antwerpen, wo er Clufius wiedersah, und dann nach Speier, dem damaligen Site des Reichskammergerichts. Noch mochte er den Gedanken an die juriftische Laufbahn nicht aufgegeben haben, doch scheint ihn bas Genugleben der von vielen Fremden besuchten Stadt mehr gefesselt gu haben, als ernste Beschäftigung mit einem Brotstudium. Wenigstens nahm Crato, als er ihn 1570 bei Gelegenheit des Reichstags dort wieder fah, diesen Eindruck mit fort. Seiner Baterstadt und feiner Familie mar er verloren. Seit dem Jahre 1571 nahm er feinen Aufenthalt in Köln, wo ein junger Philologe aus Nymwegen, Gerhard Falkenburg, an Reodicus' Stelle als fein Gefellichafter trat. Auf einer Reise von dort nach Beidelberg erlitt er durch das Umwersen feines Reifemagens eine Quetichung am Ellenbogen bes rechten Urmes, die burch die Ungeschicklichkeit des Beidelberger Arztes Pigafetta fo verschlimmert wurde, baß fich ein entzündlicher Anochenfrag bildete, deffen zerftorender Fortgang zwar gehemmt, aber nicht ganglich aufgehoben werden konnte. Er ließ sich nach Köln zurückbringen und erlag dort nach breijährigem Leiden einem frühzeitigen Tode, kaum 35 Jahre alt. R. hatte in Köln, wie schon früher in Padua, ein gaftfreies Saus geführt, in heiterer Umgebung, wie fie ihm zusagte, gang nach Luft und Laune lebend, die Liebe gu den Wiffenschaften in feiner Weife bethä= tigend durch einen lebhaften perfonlichen oder brieflichen Berkehr mit den hervorragenoften Gelehrten der Zeit, durch verftandnifvolle Bermehrung feiner Samm= lungen und durch freigebige Unterftugung bei ber Berausgabe gelehrter Werke. Sie erfuhr u. a. auch henricus Stephanus in reichem Mage. Mehr als ein Dugend ihm dedicirter Werke waren nur mit feiner Unterftugung jum Drud gelangt; ihre Verfaffer preisen ihn in ihren Widmungen nicht nur als hochherzigen Mäcen, sondern auch als feinfinnigen Renner der Wiffenschaften, nament= lich der alten Litteratur, und als liebenswürdigen Freund. Als ichaffender Gelehrter ift er felbft nicht aufgetreten. Das hauptverdienft feines turgen Lebens

Rehfues.

bleibt die mit großem Verständniß von ihm gesammelte Bibliothet, aus etwa 300 Handschriften von theilweis sehr hohem Werthe und 6000 Büchern bestehend, neben einer Sammlung der römischen Kaisermünzen und andern Dentsmälern der Kunst, von denen indeß das Meiste srühzeitig verloren gegangen ist. Er vermachte die Bibliothet in seinem Testamente seinen jüngern Brüdern Adam und Jakob unter der Bedingung, daß sie dieselbe in Breslau in einem zwecksmäßigen Gebände zum öffentlichen Gebrauch aufstellen ließen. Obwol der Breslauer Magistrat im Eizer sür das die Stadt ehrende Vermächtniß 1589 ein Local dazu anbot, gelangte diese Bedingung doch nicht eher zur Aussührung, als die im J. 1645 die Rehdiger'sche Familie die ganze Bibliothet an die Stadt abtrat, die ihr nun in der Elisabettirche das alte theologische Auditorium einräumte und einen besonderen Bibliothetar dazu anstellte. Sie behielt stistungsegemäß den Ramen der Rehdiger'schen Bibliothet, auch als sie 1865 mit andern Bibliotheken zusammen zur Breslauer Stadtbibliothet vereinigt ward.

Alb. Wachler, Thomas Rehbiger und seine Büchersammlung in Breslau. Breslau 1828. — Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde. 2 Bde. Franksurt a. M. 1860. Markaraf.

Rehfues: Philipp Joseph v. R., geschätter Schriftsteller und langjähriger Curator ber Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. — Philipp Joseph R. wurde geboren zu Tübingen am 2. October 1779 und war der Sohn des dortigen wohlverdienten Bürgermeisters Johann Jafob R. Der junge R. befuchte Die Schulen feiner Baterstadt, fand dann Aufnahme im Stift und ftudirte Theologie; mit besonderer Vorliebe wandte er sich jedoch dem classischen Alterthum ju; eine litterarische Erftlingsarbeit "über den jungeren Philostratus und feine Bemälbebeschreibung" ging aus biefen Studien hervor und gewann ben Palmichen Preis (gedruckt 1800 bei Beerbrandt in Tübingen). In diese Studienzeit fällt die gemeinschaftliche litterarische Thätigkeit Schiller's und Goethe's: "Welch ein Creigniß für uns", schrieb lange Jahre nachher R. in einer Autobiographie, welche sich in feinem Nachtag vorgefunden hat, "welch ein Ereigniß für uns war damals ein Mufenalmanach von Schiller, ein neues Beit feiner Boren! . . . Gott, welch ein Genuß, welche Bewunderung, welche Freude über diefe neuen Schönheiten, die der Welt hier geboten murden!" Aber auch Wieland ftand den jungen Stiftlern fehr hoch; Bindelmann, Leffing und Berder wurden von R. eifriger studirt als feine theologischen Sandbücher und Compendien, doch bestand er por dem Landesconfistorium eine leichte theologische Prüfung und hielt auch "in Gegenwart einiger alten schlasbedürftigen Confistorialrathe" feine Probepredigt. "Sein ganzes Dichten und Trachten" war jedoch auf Italien gerichtet, auf das Land feiner Sehnsucht, in welchem er, wie er in ber Autobiographie fagt, "recht eigentlich nichts fah, als die Gruppe des Laofoon, den vaticanischen Apollo und die mediceische Benus, als eine große Galerie von Statuen, Bemalben und schönen Frauen". Und das Glud war ihm über Erwarten gunftig: es tam ihm der Antrag, im Sause des Consuls Stickling zu Livorno eine Sauslehrerstelle zu übernehmen, und R. ging sofort auf diesen Antrag ein. Um 16. Juli 1801 reifte er von Tubingen ab, verweilte einige Zeit in Floreng, wo ihn besonders der Palast der Uffizien anzog, und traf am 16. August in Livorno ein. Sier machte R. gleich nach feiner Untunft die Befanntichaft bes reformirten Predigers J. P. Schulthefius, eines Mannes von lebhaftem Intereffe für Litteratur, von reichen Lebenserjahrungen und ausgebreiteter Landestunde. Durch ihn wurde R. in die italienische Litteratur eingeführt, lernte er Alfieri schätzen, vielleicht auch überschätzen, und Boccaccio nebst anderen alteren Novellisten fennen, unter welchen ihn die volksthümlichen am meisten anzogen.

591

Schulthefius'ichen Hause ichlof R. auch eine Freundschaft fürs Leben. zeitig mit ihm weilte in Livorno Johann Friedrich v. Tscharner aus Chur, Sohn des bedeutenden Staatsmannes Joh. Bapt. v. Tscharner, um sich im Hause Lambruschini auf eine spätere kausmännische Thätigkeit vorzubereiten. Tscharner hatte in Erlangen Staatswiffenschaften, Jurisprudenz und Philosophie studirt und besaß ein nicht gewöhnliches Talent zu metrischen Uebertragungen. Dies bestimmte die beiden Freunde, sich gemeinfam an den Tragodien Alfieri's zu versuchen; Tscharner übersette "Saul", "Birginia" u. a. Stücke. R. den "Dreft" und "Polynikes". Einige diefer Nebertragungen, darunter die lett= genannte, erschienen 1804 bei Unger in Berlin, machten jedoch in Deutschland feine Wirkung; man fand diese Dichtungen "merkwürdiger als genießbar". Beffer erging es den beiden jungen Litteraten mit einem journalistischen Berfuch. "Ein Almanach über Italien" ichien R. ein Bedurfniß fur Deutschland, und Unger erklärte fich bereit, eine Bandel, Runft und Litteratur vorzugsweise berudsichtigende, in Monatsheften erscheinende Zeitschrift zu übernehmen. So entstand die noch heute ihres reichen Inhalts wegen geschätzte und jedem Forscher über bamalige italienische Buftande unenibehrliche Zeitschrift "Italien", welcher, nachdem fie eingegangen, die "Italienischen Miscellen" (Stuttgart, Cotta) folgten. Im Sommer 1802 machte R. mit dem ungarischen Maler Dorfmeister einen höchft lohnenden Ausflug nach Genua und fiedelte dann nebst Ticharner, nachbem beibe ihre Stellungen in Livorno gelöft, Ende Mai oder Anjang Juni 1803 nach Rom über; fie fanden aber hier nicht, was fie unter ihren jetigen Umftanden fuchten, und beschloffen deshalb bereits im August einen langeren Aufent= halt in Floreng zu nehmen. Bier eröffnete fich ihnen ein weiteres Weld der Beobachtung, als in dem "zu vielfach durchforschten und beschriebenen" Rom. So wohnten fie g. B. im Palazzo vecchio der huldigung bei, als der vier= jährige neue König von Etrurien, der Sohn Ludwigs von Bourbon, Karl Ludwig, der nachherige Herzog von Lucca und Graf von Villafranca, den von Napoleon's Gnaden errichteten schwanken Ihron jenes Königreichs bestieg; sie bephachteten das Leben und Treiben der Königin-Mutter, der spanischen Marie Luife 2c. Sie besuchten aber auch Bibliotheten und Runftsammlungen und lernten manche Celebritäten des damaligen Florenz fennen, so die Improvisatrice Corilla Olimpica (Corinna), die Gräfin Albany, Philipp Hackert u. A. Die litterarischen Ginkunfte flossen jedoch nicht so reichlich, als sich die jungen Leute etwas fanguinisch gedacht hatten, und fo fehrte Tscharner in die Beimath zurud, wogegen R. im November wieder nach Rom ging, um dort den Winter von 1803 auf 1804 höchst genugreich und in den anregendsten Kreisen zu verleben. Er fand Thorwaldfen mit dem Basrelief, Entführung der Brifeis, Roch mit den Dante-Compositionen beschäftigt; ein junger Landsmann von R., Schick, erregte die größten hoffnungen für die Butunft der deutschen Kunft; der Maler und Dichter Muller forderte R. in fünftlerischer Beziehung durch feine Rennerschaft und ergötte ihn durch feine merkwürdige Ergählergabe. Unregungen wiffenschaftlicher und litterarischer Urt fand R. im humboldt'ichen haufe und begann auf humboldt's Rath eine lebersetzung von Cuoco's Platone in Italia, überließ jedoch die Vollendung dem Bildhauer Reller. Das Werf erschien erft 1811 bei Cotta, durch R. mit einer Borrede versehen. Bon Archaologen lernte er Fernow, Zoega und den gelehrten Cardinal Borgia fennen, der fich ihm befonders wohlwollend bezeigte. Bährend des Carnevals wurde R. bei der italie= nischen Gattin eines in Rom lebenden Englanders eingeführt, die - Goethe's Fauftina in den romischen Elegien gewesen fein foll. Während dieser Zeit ichloß Unger mit dem elften Befte die Monatsschrift "Italien", R. wandte fich jeboch fofort an Cotta, und Diefer ichlog feinen "englischen und frangofischen

Rehfues.

Miscellen" die "italienischen" an, für deren Redaction R. ein Monatshonorar von 150 Thir. erhielt. Jest war seine litterarische Existent wieder gesichert, und er beschloß, nun auch den füdlichen Theil Italiens, Reapel und die Infel Sici= lien, zu bereifen. In den ersten Tagen des April 1804 fam R. nach Reapel, und bereits im Mai wurde die Fahrt nach Sicilien unternommen; es betheilig= ten fich daran außer R. deffen Freund, der liblandische Maler Rarl Grag und ber nachher fo berühmt gewordene Urchitett Schinkel. Im Juli befanden fich die Reisenden wieder in Reapel. Wir verdanken diesem Ausfluge zwei litterarifche Erzeugniffe: Bon R. das höchft frisch und lebendig geschriebene Buch: "Neuester Buftand der Insel Sicilien" Bd. I. Tübingen, Cotta, 1807, und Schinkel's Tagebuch seiner siciliauischen Reise (bei A. v. Wolzogen, "Aus Schinkels Nachlag", Berlin 1862. Bb. I, S. 105 ff.) Bgl. auch Alex. Raufmann, "Philipp Joseph von Rehsues als Vermittler zwischen dem geistigen Leben Deutschlands und Italiens" im III. Bande von Karl Hillebrand's "Italia", wo der bezüg= liche Reisebericht aus der oben ichon erwähnten Autobiographie mitgetheilt worden ift. Unter ben Bekanntichaften, welche R. auf Sicilien machte, ift die des Maltesergroßmeisters Giov. Batt. Tomafi geschichtlich wohl die bemerkenswertheste, doch gibt er auch gelungene Charakteristiken des Aftronomen Piazzi und des Johllendichters Giov. Meli. Der Aufenthalt in Reapel, der bis jum Mai 1805 dauerte, wurde für R. nach boppelter Seite hin von Wichtigkeit. Er lernte bort seinen fünftigen Landesherrn, den damaligen Rurprinzen und späteren König Wilhelm I. von Württemberg näher fennen, indem er demselben als tundiger Führer durch die Stadt biente, und, was für uns von größerer Bedeutung ift, er trat mit der Königin Marie Karoline von Neapel in perfonliche Beziehungen. Eine diplomatische Mission, mit welcher er von derselben betraut wurde, ift lange in mufteriofes Duntel gehüllt gewesen; ber mahre Sach= verhalt wurde erft bekannt, als A. Raufmann in dem ichon angeführten Bande von Hillebrand's "Italia" den bezüglichen Abschnitt aus Rehsues' Autobiographie mittheilte. Es verhielt fich damit jolgendermagen. Unter den hohen Personen, welche um jene Zeit Neapel besuchten, befand fich auch der Kurpring von Baiern, der nachmalige König Ludwig I., und die mit Töchtern gesegnete Königin wünschte sehnlichst eine Berbindung des jungen Thronerben mit einer biefer Töchter. Gine besondere Mission nach München follte die Sache in Bang bringen und namentlich Montgelas dafür gewonnen werden. R. war durch August v. Rogebue - gleichsalls ein Gast im damaligen Neapel — mit der vertrauteften Freundin der Königin, der Gräfin Therese Bichy geb. Gräfin Balffp. befannt geworden, und diese leukte, da sich unter den Reapolitanern keine geeig= nete Perfonlichkeit vorfand, die man mit jener Mission betrauen konnte, die Aufmerksamkeit der Königin auf den gewandten und mit den Berhaltniffen in München ziemlich vertrauten jungen deutschen Schriftsteller. Nachdem R. von der Königin empfangen worden und sich zur Uebernahme der Sendung bereit erklärt hatte, reifte er am 7. Februar 1805 in einer königlichen Ralesche von Reapel ab und war am 20. d. Mts. in München. Der Untrag scheiterte jedoch in Folge politischer Berhältniffe, wozu namentlich eine geheime Berabredung mit Rugland gehörte, nach welcher eine Vermählung des Kurpringen mit einer Groß= fürstin stattfinden follte. Um 10. April mar R. wieder in Reapel und erhielt noch eine Audienz in Portici. Damit endete feine perfonliche Beziehung zur Königin Marie Karoline, doch scheint es außer Zweifel, daß man ihm Antrage gemacht hat, in neapolitanische Dienste zu treten, worauf er nicht einging, da fich ihm inzwischen Aussichten in seiner schwäbischen Beimath eröffnet hatten. Durch den Verkehr mit der Gräfin Bichy hatte R. vielfach Gelegenheit erhalten, in das sittliche und häusliche Leben der namentlich durch Gorani jo maglos verleumdeten Königin tiefere Einblicke ju thun, und er hat früher schon in einigen Stellen seiner Schriften, eingehender aber noch in der Autobiographie, die Bertheidigung der ungludlichen Frau ritterlich übernommen. (Bgl. v. Belfert, "Königin Karoline von Reapel und Sizilien im Kampse gegen die fran-zösische Weltherrschaft 1790—1814", und desselben "Maria Karolina von Desterreich, Königin von Reapel und Sicilien, Anklagen und Vertheidigung" S. 231, 232.) In der Autobiographie gibt R. eine äußerft lebendige Schilde= rung seiner Audienz in Reapel, die Rachts 11 Uhr stattfand, und wir erlauben uns, einen Theil dieser Schilberung bier einzuflechten: "Man führte mich in einen fehr großen und hohen Vorfaal, welcher schlecht beleuchtet mar, und bemerkte mir, daß ich hier die Befehle Ihrer Majestät abwarten follte. harrte geraume Zeit, als man mir sagen ließ, ich mußte mich gedulden; der Ronig fei foeben von der Jagd gurudgekehrt und hatte der Ronigin feinen Befuch ankundigen laffen, der übrigens von furzer Dauer fein murde. Es mahrte auch nicht lange, fo hob fich der Borhang der entferntesten Thure. Einige Pagen und Läufer traten mit langen Wachsterzen, wie fie bei Processionen getragen werden, ein; ber Monarch folgte ihnen, und ein ähnlicher Schweif von Rerzenträgern folgte dem Zug. Ferdinand IV. war ein großer stattlicher Mann mit einer gewaltigen Rase; er trug sich schon etwas gebuckt und ging auf ein langes spanisches Rohr gestüht einher, als ob er sehr ermüdet gewesen wäre. Langfam ging ber Bug in ziemlicher Entfernung an mir vorüber. Er hatte für mich in der halben Dämmerung des großen Saales etwas Schauerliches; denn der Charatter Diefes Fürsten schien feit seiner Rucktehr aus Sicilien gang anders geworden, als man ihn früher gefannt haben wollte. Bieles von den graufamen und ungerechten Sandlungen, welche man gegen die Unhänger der Frangofen ausgeübt hatte, wurde ihm perfonlich jur Laft gelegt; wenigstens foll er dabei eine Barte und Unversöhnlichkeit gezeigt haben, die seinem Berzen ebenso wenig Ehre machten wie seinem Verstand. Es war mir, als ob die Beifter der Cirillog, der Caracciolog und anderer ausgezeichneter Manner, Die er mehr als Undankbare gegen seine Berson benn als Verräther am Baterland hinrichten ließ, über ihm schwebten. Ueberhaupt foll er von da an weit felbst= ständiger geworden, und besonders der Einfluß der Rönigin fehr gefunken fein. Diefe war erst viel später nach Reapel zurückgekommen, und Acton, obwol ihre Creatur, hatte die Gunft ber Umftande benutt, um fich felbst gegen feine Bonnerin in Freiheit zu feben. — Der Besuch Gr. Majestät dauerte allerdings fehr turg, und der geifterhafte Bug tam wieder gurud. Ich wurde nun in die Bemächer der Königin gerufen und fand fie, an einen Marmortisch gelehnt, meiner wartend. In meiner Erinnerung fteht fie als eine fleine Geftalt mit blaffem Geficht und großen Augen, in einem weißen matronenmäßigen Angug. Bon dem Gefprach ift mir nur noch fo viel im Gedachtniß geblieben, daß es fich nach den ersten und gewöhnlichen Fragen der Fürsten auf den Standpunkt der Regierungen gegenüber den Boltern bezog und namentlich der Grundfat, daß die Fürsten in ihren Handlungen die Urtheile der Unterthanen nicht beachten, fondern mit ihrem eigenen Bewiffen im Reinen fein mußten, ausgesprochen wurde. Sie führte dafür eine ziemlich weitläufige Stelle aus ben Werten von Friedrich dem Großen an, welchen fie fehr zu bewundern und in feinen Schriften zu ftudiren schien. Dag die Fürstin bemuht mar, mir einen hoben Begriff von ihrem Berftand und ihrer Bildung beizubringen, mar der haupteindruck, den fie auf mich machte, und der mir auch geblieben ift." - Eine Frucht von Rehjues' Aufenthalt in Reapel mar das 1808 in Burich erschienene, durch Fulle des Inhalts, porguglich des culturgeschichtlichen, noch immer schätbare "Gemählde von Reapel". Im Mai 1805 fiedelte R. wieder nach Rom über, wo er eine fleine, Rehfues.

1806 in Berlin veröffentlichte Sammlung von "Novellen, den ältesten Rovelliften in Stalien nacherzählt" veranftaltete, weilte dort noch den Sommer und traf am 8. September wieder in Tubingen ein. In feiner Beimath fand R. eine Stellung als Borlefer und Bibliothetar bes Kronpringen Wilhelm — eine Art Sinecure, welche ihm Muße genug ließ, seine litterarische Thätigkeit fortzuseten und seinem Wandertriebe zu folgen. So veröffentlichte er 1809 bei Gegner in Burich noch ein Sauptwert über Italien, die vier Bande der "Briefe aus Stalien" - ein Wert, dem man Gleiches nachrühmen darf wie bem "Gemählbe von Neavel". Als Wanderer treffen wir ihn 1807 und 1809 in Frankreich, 1808 in Spanien; die Reisewerfe hierüber erschienen jedoch erft spater: "Spanien nach eigener Anschauung" 1813 (ichon vorher 1811 von Guizot in's Französische übersett: L'Espagne en mil huit cent huit) und die "Reisen durch die füdlichen, westlichen und nördlichen Provinzen von Frankreich" 1816. In diese Zeit fallt auch die Redaction ber belletriftischen "Süddeutschen Miscellen" (Stuttgart) und des historisch-politischen "Europäischen Magazins" (Nürnberg). Die Ereignisse ber Jahre 1813 ff. wedten in R., der vorher eine mehr tosmopolitische Richtung verfolat hatte, den beutschen Batrioten. Seine querft in dem "Europäischen Magazin" veröffentlichten "Reden an das deutsche Bolt" machten große Wirfung (vgl. A. Wohlwill, "Weltburgerthum und Baterlandsliebe der Schwaben" S. 61) und lentten die Aufmertsamteit des Minifters v. Stein auf deren Ber-Sie gaben Beranlaffung, daß R. für die interimiftische Berwaltung ber befreiten deutschen Lande am linken Rheinufer gewonnen und zur Leitung des Kreisdirectoriums in Bonn beordert wurde, eine dienftliche Thatigkeit, welche 1815 ein Commissorium in Baris, um von bier aus fur die Bedürfnisse des dritten Armeecorps zu forgen, jedoch nur zeitweilig unterbrach. Bon jest an tritt, längere Zeit wenigstens, bei R. die litterarische Thätigkeit in den hinter= grund, und wirtte er als Berwaltungsbeamter, als welchen ihn raiches Ginleben in neue Berhältniffe, ein außergewöhnlich organisatorisches Tatent und seltene Sumanität auszeichneten; fein späterer Chef, der Minifter v. Altenftein, bezeich= nete ihn beshalb als einen "Geschäftsmann höherer Art". Als um Diefe Beit bie preußische Staatsregierung den Plan faßte, am Rhein eine Bochschule zu errichten, trat R. in einer besonderen Schrift für die "Ansprüche und Soffnungen" der ihm lieb gewordenen Stadt Bonn als beredter Anwalt auf, und die bon ihm dargelegten Gründe schlugen durch. Dem Curator Grafen Solms-Laubach beigegeben, betheiligte sich R. an der Einrichtung der neuen Anstalt und übernahm 1819, als der Graf aus jenem Posten geschieden, das Curatorium, sowie die nicht beneidenswerthe Stellung eines außerordentlichen Regierungsbevollmächtigten mit Rang und Titel als geheimer Regierungsrath. Später wurde er jum geheimen Oberregierungsrath befordert und in den preugischen Erbadelftand erhoben. Auf einem der Reliefs am Denkmale Friedrich Wilhelm's III. in Köln fieht man R. zwischen Altenstein und Schleiermacher. Das Jahr 1826/7 verlebte R., diesmal begleitet von feiner Gattin und zwei Gohnen, wieder im Lande feiner Sehnsucht und feiner schönften Erinnerungen. In Rom verkehrte er wieder mit den alten Freunden Thorwaldsen, Roch und Joh. Martin b. Wagner; die erquidlichsten Tage verlebte er jedoch in Sorrent, wo er seine durch ein bogartiges Nerven- und Magenleiden, fowie durch Berdrieflichkeiten im Dienste fehr angegriffene Gesundheit wieder traftigte. Aber auch fein Geift fand dort Frische und Gefundheit wieder, und von diesem zweiten Aufenthalte in Italien datirt eine vollständig neue Uera in Rehsues' literarischer Broductions= frajt; er schrieb jedoch nicht mehr als Tourist, sondern als - Dichter. Alles, was er als junger Mann beobachtet und betrachtet, was er dann als nahezu Fünsziger wieder gesehen hatte, Land, Leute, Runft zc. verklarte fich ibm jett

im Zauber poetischer Anschauung, und fo erschienen rasch nach einander feine drei hiftorischen Romane: "Scipio Cicala" (Leipz. 1832. 1840), der berühmtefte unter ihnen, "Die Belagerung bes Caftells von Goggo" (ebend. 1834), mertwurdig durch die Kraft der Phantasie, mit welcher auf einem kleinen Raum und in die Zeit von wenigen Tagen eine Fulle spannender Ereigniffe gusammen= gedrängt wird, und "Die neue Medea" (Stuttg. 1836), in welcher einige Epi= foden ober Zwischennovellen, wie die von dem hoffenden Elternpaar am Tempel della Speranza, ungetheilten Beifall gefunden haben. Die bedeutendsten Rritifer jener Tage, Guttow, Joh. Scherr, G. Schwab, J. Hillebrand, später R. Gottschall u. A. wetteiferten in ihrem Lobe, und manche stellten sie höher als die Romane von W. Scott. Ehe man R. als den Dichter der anonym erschienenen Werke kannte, fprach man von ihm als dem "großen Unbekannten", und diefe drei Romane find es denn auch, welche ihm eine dauernde Stelle auf dem deutschen Parnaffe sichern. Diese poetischen Productionen von R., mögen fie auch bisweilen zu fehr in die Breite geben und in einzelnen graffen, ja entfetzlichen Scenen die Grenze überschreiten, welche das Schonheitsgefühl gezogen hat. besitzen doch einen solchen Reichthum in Bezug auf Erfindung, eine solche Kraft ber Geftaltung, fie gewähren oft fo tiefe Ginblide in bas innerfte Befen der menschlichen Natur und in die Entwicklung geschichtlicher Buftande, daß man fie auch heute noch zu den hervorragenoften Erzeugniffen ihrer Art rechnen darf; in der warmen, duftigen und farbenprächtigen Schilderung italienischer Landschaften, in der Durchführung füdlicher Volkscharaktere und grotester Individuali= taten fteben fie wohl unübertroffen ba. Neben einer Reihe tleinerer, jum Theil politischer Schriften, unter benen wir ein 1840 veröffentlichtes, gegen bie Rhein= gelüste der Franzosen gerichtetes Memoire: "La frontière du Rhin" hervorheben, erichien von R. nach jenen Romanen noch ein größeres, hochschätzbares Werk in 4 Banden: "Die Denkwürdigkeiten des fpanischen Sauptmannes Bernal Diag bel Caftillo" (Bonn 1838), eine der wichtigften, zugleich aber auch durch Un= mittelbarkeit und Naivetät anziehendsten Quellen für die Geschichte der Eroberung Mexito's. Im Sommer 1842 legte R. fein beinahe 23 Jahre lang befleidetes Amt nieder und beabsichtigte, zurückgezogen auf feinen Landgutern im Siebengebirge, nur noch den Seinigen und der Litteratur zu leben, aber schon am 21. October 1843 ereilte ihn auf feiner Billa zu Römlinghofen der Tob. Beigesett ift er auf dem Friedhofe gu Bonn.

Bgl. R. Guttow, Aus der Zeit und dem Leben, Leipzig 1844, S. 397 bis 416 (Charakteriftik von R. als Mensch und Schriftsteller). — A. Raufmann, Bilder aus dem Tübinger Leben zu Ende des vorigen Jahrhunderts, in 3. S. Müller's Zeitschrift für beutsche Rulturgeschichte, Reue Folge, Jahrg. III (1874) S. 99—120 (zum Theil nach Rehsues' Autobiographie). — Derselbe, Zur Erinnerung an Ph. J. von Rehsues als Bermittler zwischen dem geistigen Leben Deutschlands und Italiens, im 3. Bde. von R. Sillebrand's Italia, Leipzig 1877, 56 S. (zum größten Theil nach der Autobiographie). — Philipp Joseph von Rehfues. Gin Lebensbild, in der Zeit= schrift für Preußische Geschichte und Landeskunde, Marg-April-Beft 1881, S. 89-224 (S. 89-168 von Kaufmann, Schluß von einem ungenannten Fortfeger). - "Ueber einige politifche und fozialwiffenschaftliche Schriften von Rehfues" in derfelben Zeitschrift Sept.-Oct.-heft 1882, G. 487-507. Binceng v. Planta, Joh. Friedrich von Tscharners Leben und Wirken. Chur 1848. - Das vollftandigfte Bergeichniß der verschiedenen, jum größten Theil anonym erschienen Tagesschriften Rehsues', Uebersetzungen zc., welche wir hier nicht alle aufführen konnten, findet sich in dem genannten Lebensbilde.

Rehhoff: Johannes Andreas R. Er war geboren am 28. Aug. 1800 in der Stadt Tondern (Schleswig-Holftein), wo fein Bater damals Archidiakonus (+ 21. März 1833 als Baftor in Broader). Er besuchte die Rectorschule der Baterstadt, die unter dem trefflichen Professor J. Decker mit dem Lehrerseminar verbunden war, und genoß nebenbei Privatunterricht des Vaters. Nach der Confirmation besuchte er mahrend dreier Jahre die Gelehrtenschule ju Susum und ftudirte dann von 1819 an Theologie in Riel und Berlin. Um erfteren Orte übten Tweften und Rlaus harms besonders Ginfluß auf ihn, am letteren neben Schleiermacher und Reander befonders der junge Docent Tholuck. Das theologische Amtsexamen bestand er 1824 auf Gottorf mit Auszeichnung, war dann eine Zeit lang hauslehrer und ward 1826 im Rovember jum Diakonus im Dorfe Tellingstedt in Dithmarschen und 1830 desgleichen jum Archidiatonus in feiner Baterftadt Tondern gewählt, welches Umt fein Bater früher auch innegehabt. 1837 mard er bom Konig jum Bropft und hauptpaftor in der Stadt Apenrade ernannt, 1841 Ritter bom Danebrog. Als der Generalsuperintendent Callifen 1848 fein Umt niederlegte, wurde die Berwaltung biefes hohen Umtes von der provisorischen Regierung R. für den danisch redenden Theil des Herzogthums Schleswig übertragen, mahrend für den deutsch redenden Theil dieselbe bem D. Rielsen (f. A. D. B. XXIII, 670) übertragen wurde. 1850 ward er zwar von der bänischen Regierung aus seinen fämmtlichen Uemtern entlaffen, bann aber ward er von der Statthalterschaft in Riel jum Departementschef für die geiftlichen Angelegenheiten (Cultusminister) ernannt, welches Amt er vom 29. Mai 1850 bis 1. Februar 1851 verwaltete. Gleichzeitig creirte ihn die theologische Facul= tät der Kieler Universität h. c. zum Dr. theol. Unterm 25. Mai 1851 ward er darauf vom Rirchencollegium zu Sct. Michaelis in Samburg zum Sauptpaftor gewählt, welche Wahl am 4. Juni vom hohen Senat der freien Stadt hamburg bestätigt ward, am 7. October trat er nun dieses Amt an. 1864 ward ihm von der oberften Civilbehorde für Schleswig-holftein ein Commifforium übertragen zur Neuorganisation bes Rirchen- und Schulmefens, und der Samburger Senat bewilligte dazu den Urlaub, so daß er nun vom 21. April bis 4. August in Flensburg wohnend, dieses Werk vollführte. Die ihm angetragene Generalsuperintendentur lehnte er ab, und am 5. Januar 1870 ward er zugleich Senior des hamburgischen Ministeriums, welche Stellung ungefähr die eines General= Superintendenten ift. Um 8. October 1876 feierte er fein 25iabriges Amtsjubiläum als hamburgischer Beiftlicher und am 14. Januar 1877 das 50jährige Jubilaum als Beiftlicher überhaupt. Bei dem letteren Feste hielt der Generalsuperintendent D. Jensen aus Riel die Festpredigt, und schleswig-holsteinische Beiftliche überreichten ihm ein gesammeltes Capital als Rebhoff-Stiftung für Theologie-Studirende. 1879 legte er sein Seniorenamt nieder, weil er nicht mehr damit durchdringen konnte, nur entschieden rechtgläubige Prediger anzustellen, und suchte darauf überhaupt seine Entlassung aus dem Amte, die ihm jum 1. Januar 1880 in sehr ehrenvoller Weise zu Theil ward. Um 27. Mai 1881 war es ihm vergönnt, seine goldene Hochzeit zu feiern. Er ftarb am 9. Januar 1883. R. war ein besonders begabter Prediger. Er hat überall, wo er wirkte, auch in hamburg bis ans Ende, immer por voller Kirche gepredigt. Dabei war er zugleich ein gewandter Geschäftsmann, wie er sich als solcher in seinen administrativen Aemtern, Propstei, Seniorat, besonders bewährt hat. Er war "ein chriftlicher Charafter, ein Mann in Chrifto, demuthig, zuverläffig. feft und treu". Bum litterarischen Schaffen fühlte er, obwol theologisch durch= gebildet, doch mehr Mann des Lebens, als der Wiffenschaft, sich weniger aufgelegt. Während feines Tondern'ichen Aufenthaltes erschien von ihm als Seiten= ftud zu dem Bent'schen Werk über die Evangelien: "homiletisches Magazin über die epistolischen Texte", Hamb. 1833, 2 Bbe. In Apenrade, wo viel Schiffsahrt, sand er Beranlassung zu seinem "Seemannsbüchlein. Betrachtungen, Belehrungen und Ermahnungen für Seeleute", Schlesw. 1843, wovon 1856 eine zweite Auflage, Hamb., Rauh. Haus, erschienen. Das Buch ist vom Pastor Ruban in's Dänische übersetzt, 1843. Während seines Kieler Ausenthaltes gab er heraus: "Achtzehn Predigten, zehn über das Vaterunser und acht über das Gleichniß vom verlornen Sohn" Kiel 1850, davon er den Ertrag zur Unterstützung der abgesetzten schleswig-holsteinischen Geistlichen bestimmte. Außerdem sind von ihm während seines Hamburger Aufenthaltes eine Reihe Casualpredigten in Druck gegeben, auf Verlangen der Hörer.

Alberti, S.-H. Schriftstellerlex., II. 242, Fortf. II. 162. — Hamburger Schriftstellerlex., Bd. VI, S. 184. — S.-H. Kirchen= u. Schulbl. 1883 Rr. 5. — Zum Gedächtniß an D. J. A. in Monatsschr. f. d. evang. = luther. Kirche im Hamb. Staate und separat Hamb. 1883.

Rehle: Johann R., Maler und Ahlograph, geb. 1814 zu Reuburg an der Donau. Machte sich als Knabe durch viele, mit der schweren ungesügen Schneiderscheere seines Baters höchst geschickt in Papier ausgeschnittene Sil= houettenportrats und Charafterfiguren bemertbar, fam deshalb auf die Afademie nach München, wurde daselbst mit Kaspar Braun bekannt und für die Aylographie gewonnen. Mit Unterftugung des Advocaten C. B. v. Deffauer gingen R. und Braun zu ihrer weiteren Ausbildung nach Paris 1838 und verwolltommneten fich in der Holgschneidekunft bei Breviere. Rach ihrer Rudtehr entstand die anfänglich von Braun u. Deffauer, dann unter der Firma Braun u. Schneider wirklich weltbekannt gewordene phlographische Anftalt. Daselbst schnitt R. einen großen Theil der (nach Julius Schnort's Originalen von Alexander Strähuber auf Holz gezeichneten) Illustrationen zur Prachtausgabe des "Nibelungenliedes" (Stuttgart 1840), des "Göt von Berlichingen" (nach Zeichnungen von Eugen Neureuther) und zur "Braut von Meffina", wozu R. eigene Composition lieferte. Außerdem schnitt R. viele Holzstode für die "Fliegenden Blätter", für die "Münchener Bilderbogen" und etliche Kinderbucher ("Buch für fromme Kinder"), darunter wieder auch nach eigenen Zeich= nungen. Im J. 1845 schied R. aus bem Atelier von Braun u. Schneider, um mit E. Roller ein eigenes Geschäft zu begründen, ftarb aber schon am 20. Decbr. 1846. Bu Rehle's selbständigen Leiftungen als Rünftler gehören neun Blätter geiftreicher und höchst charakteriftisch erfundener Bleiftiftzeichnungen ju Bebel's "Karfuntel", von denen aber nur ein Blatt (: "'s chumt e Chnab ans Fenfter mit lociger Stirnen und rueft ein" :) von C. Volz in Rupferstich vervielfältigt wurde. R. malte auch einige tleine, leiber verschollene Delbilder.

Bgl. Ragler, 1842, XII, 376 und Münchner Kunftvereinsbericht für 1847 S. 67. — Ragler, Monogrammisten 1871. IV. Bd. S. 1001 (Nr. 3481.

Rehlingen: Bernhard v. R. (in Urfunden auch Rechlinger und Rhelinger geschrieben) entstammt einem sehr alten, ursprünglich nicht in Augsburg angesessenem Geschlecht, das zum bairischen Abel gehörte und auf Scherneck (Bez.-A. Alichach, auch Rehling liegt in der Kähe) seinen Sitz hatte. Der erste dieses Stammes, welcher genannt wird, soll bereits zur Zeit König Heinrich I. gelebt haben. Von seinen Nachsommen scheint besonders Berthold mit den bairischen Herzögen Rudolph und Ludwig, dem nachmaligen Kaiser, in enger Beziehung gestanden zu sein: sie benützten ihn als Theidinger und Urfundsperson vielsach. Des Berthold Bruder Grimoald kauste sich als Bürger in die Stadt

Augsburg ein und verpflangte so diese vermögliche Familie unter das Patriciat der schwäbischen Reichsftadt. Im Laufe der Zeiten theilte fie fich in verschiedene Linien, von denen die von Sainhofen, von Leder, von Haldenberg angeführt feien. Die Familie, welche febr gablreich mar, hat viele im Gemeinwefen, in firchlichen und militärischen Stellungen thätige Männer hervorgebracht. In ber Resormationszeit trat ein Theil zur neuen Kirche über, unter ihnen verdient der aufrichtige Anhänger Luthers, Ulrich R., hervorgehoben zu werden, der in den bewegten Jahren 1521—1535 achtmal die Stelle eines Bürgermeisters der Stadt inne hatte. Auch in andere Reichoftabte verzogen fich Glieber ber Familie R.: wir finden folche in Nürnberg, wo sie ebenfalls zum Batriciat gerechnet wurden, und in Ulm. In firchlichen Aemtern nennen wir Konrad, Bischof von Regensburg, † 1437, und Julius heinrich, welcher im J. 1724 jum Propft und Fürsten bes Stiftes Berchtesgaden erwählt wurde; auch mehrere Aebtiffinnen hat die Familie aufzuweisen. Biele R. widmeten fich dem Rriegs= dienst der habsburgischen Raifer; aber auch unter Guftav Abolph, König von Schweben, diente ein R., Mary mit Namen, im schwedischen Beere und ftand bei dem König in hohem Ansehen, während Ferdinand R. sich in den vielen Seefriegen, welche Ludwig XIV. mit England und Holland führte, burch seine tapfern Thaten fo hervorthat, daß er von dem König mit den höchsten Chren außgezeichnet und zum frangöfischen Biceadmiral ernannt wurde. - Bernhard v. R. hat fich in den schweren Zeiten des Dreißigjährigen Krieges um seine Baterftadt Augsburg unleugbare Berdienfte erworben. Durch feine Geschäfts= tüchtigkeit und pflichttreue Amtsführung hat er viel Gutes geftiftet, durch feine Gerechtigkeitsliebe viel Bofes verhindert, vor allem jene außerste Gefahr abgewendet, daß die Reichsftadt Augsburg eine Beute ber nach ihrem Bermögen lufternen Jesuiten wurde. Bernhard wurde am 9. November 1563 geboren, ftudirte die Rechte und trat in den Dienst seiner Baterstadt. 1589 wurde er in den Rath gewählt, und von bemfelben guerft in das Steueramt und bernach (1593-1611) in das Bauamt gesett. An den gesetgeberischen Arbeiten (Poli= gei-, Sochzeitsordnung u. a.) nahm er in hervorragender Beise thätigen Antheil, indem er die Berabfaffung folder Gefete durch gründliches Studium der Urtunden und Acten vorbereitete und mit Umficht ausführte. Während er mit dem noch tunftfinnigeren und in dieser Richtung verdienstvolleren Matthäus Welser das Bauamt führte, vollzog fich jene Verschönerung der Stadt, welche ihr in der Runftgeschichte fo viel Ruhm gebracht hat: es entstanden die herrlichen Brunnen (Augustus-, Herkules-, Merkurbrunnen), welche durch hervorragende Künftler, wie Adrian van Bries und hubert Gerhard ausgeführt wurden, und der berühmte Baumeifter Elias Soll baute nicht nur das Zeughaus, das Bäckerhaus und vor Allem den Prachtbau bes Rathhaufes, fondern er brudte ber gangen Stadt den Stempel feines Benies b. i. der Spätrenaiffance auf, den fie heute noch trägt. Als freilich das Glend bes Dreifigjährigen Krieges über Deutschland hereinbrach, hörte auch in Augsburg diefe schaffensfrohe Zeit auf; fogar Roth und Drangfal schwerster Art kam über die Stadt Dank der trübseligen Politik des Raifers. Unter diefen Um= ftänden war das öffentliche Umt keine leichte Aufgabe. Bernhard R. aber hielt nicht bloß treu auf feinem Posten aus, fondern suchte durch Umsicht und Berechtigkeit die hereinbrechenden Uebel zu mildern und zu vermindern, fo gut er konnte. So beugte er als Vorsteher des Steueramtes drohender Hungersnoth durch rechtzeitigen Auffauf von Getreide vor, fo feste er mit Elias Soll die Stadt in den bestmöglichen Bertheidigungszuftand. Seit 1623 begleitet er mit dem zaghafteren Hieronymus Imhof das oberfte Amt eines Stadtpflegers; damit beginnt für ihn die schwerste Zeit. Obwol felbst der katholischen Rirche angehörig, tonnte er feineswegs die bon den Jefuiten erfonnenen Plane billigen,

welche nicht allein barauf hinausliefen, die evangelische Kirche in Augsburg ausgurotten, fondern auch womöglich bie Reichsftadt den Banden bes Bischofs Beinrich V. (1598-1646) auszuliefern. In Augsburg follte die Brobe gemacht werden, wie in Deutschland die Restitution und die Gegenresormation am besten durchgeführt werden könne. Der fanatische Bischof wurde am taiferlichen Sof auf bas nachdrudlichfte von dem Beichtvater des Raifers, dem befannten Jefuiten Lämmermann (Lamormain), unterftutt: er flagte junächst über Bedrudung und Beraubung der Ratholifen, eine rein erdichtete Beschuldigung. Bunachft erschien eine kaiserliche Commission, welche beweisen follte, was nicht zu beweisen war, und auch die lette Absicht des Raifers wenigstens den Stadtpflegern nicht ber= schwieg. Diese freilich, und besonders Bernhard R., waren in keinem Wege gu einem gegen ihre Mitburger gerichteten Berfahren ju bewegen. Aber mahrend fie durch eine Gefandtschaft nach Wien das Unglud abzuwehren fuchten, arbeitete ber hinterliftige Rector des Jesuitencollegiums in Augsburg, Conr. Reihing, mit allen Mitteln der Lift und Ginschüchterung dabin, dem evangelischen Theil der Bürgerschaft Alles zu nehmen. R. leiftete energischen Widerstand, aber die Gewalt des Raifers fam den jesuitischen Absichten zu Bulfe. Bunachft wurden alle Evangelischen aus dem Rath ausgeschloffen, und die beiden Stadtpfleger mit der Durchführung des Restitutionsedictes in der Stadt beauftragt. Während fie nun vergeblich bestrebt waren, die Strenge beffelben ju milbern, drangte die Jefuitenpartei, mit dem Bischof an der Spige, auf die rudfichtsloseste Durchführung derfelben. Bernhard R. konnte manches nicht verhindern, mas er gerne ver= hindert hatte: weder die Bitten der Burgerschaft, noch fürstliche Fürsprache waren im Stande, ben faiferlichen Willen gu beugen. Es wurden ben Evangelischen die Kirchen genommen, ihre Brediger aus der Stadt verwiesen und die geistlichen Guter eingezogen. Um die Sache grundlich auszuführen, erschien fogar ber taiferliche Beichtvater in Augsburg. In feinem öffentlichen Umt mehr wurde ein Protestant geduldet (auch Glias Soll wurde feines Dienstes entlaffen), fogar unansechtbare Stiftungen den Evangelischen entriffen. Die Truppen der Gegenresormation, neben den Jesuiten die Carmeliter und Franciscaner, zogen ein, erhoben Ansprüche und suchten fich festzusehen. Bernhard R. schwieg wenig= stens nicht zu den Gewaltthaten, die er nicht aufzuhalten vermochte. Aber es war ichon ein Berdienft, daß er feine Stelle teinem gefügigen Werkzeug der Jefuiten überließ. Unterdeffen nahte Guftav Abolph auf feinem Siegeszug der bedrängten Reichsstadt 1632. Der Rönig feste nun seinerseits den katholischen Rath ab, auch Bernhard v. R. wurde seines Amtes entsett, ja für turge Zeit in Saft genommen, aber da er feine Unschuld an dem Geschehenen unschwer nachweisen konnte, bald wieder in Freiheit gesett. Guftav Abolph behelligte die Katholiken in der Ausübung ihres Glaubens nicht, legte aber eine schwebische Besatzung in die Stadt. Drei Jahre dauerte diefer Zustand. rückte wieder eine kaiferliche Abtheilung ein und mit ihr kehrte der alte Zuftand ber Dinge wieder: ein rein fatholischer Rath und die Bedrudung ber Evangelischen, die jeder Rirche beraubt und nur von zwei ftandhaften Bredigern, Philipp Weber und Paul Jenisch, zusammengehalten, 13 Jahre lang ihre Gottesdienste im offenen Sof des St. Unna-Collegiums abhielten. Bernhard R. trat wieder in fein Amt und richtete fein ganzes Bestreben darauf, einen "Aktord" ju Wege zu bringen, der auch feinen evangelischen Mitburgern ihr schmählich perkurztes Recht wieder zuruchgeben follte. Nur diefer hochherzigen und toleranten Gefinnung, die ihn häufig in allerlei Mighelligkeiten mit undulbfamen Collegen, abgesehen von der Jesuitenpartei, verwickelte, verdankte es die evangelische Burgerichaft, daß ihr zur Bertretung ihrer Rechte und Wahrung ihres Befikes die Bildung eines Ausschuffes eingeräumt wurde, welcher muthig für

600 Rehm.

Recht und Clauben socht, bis der westfälische Friede wieder eine Ordnung herbeisührte. Unterdessen machte sich Bernhard v. R. hauptsächlich dadurch versient, daß er unablässig und tapser der jedes Recht mit Füßen tretenden Gier der Orden nach Gut und Besitz entgegentrat. Als er 1645 starb, bezeugte es ihm die evangelische Bürgerschaft öffentlich, daß sie Bernhard v. R. vor gänzslicher Unterdrückung gerettet habe. Für die Geschichte jener Drangsalszeit sind die gewissenkasten Auszeichnungen, die er in seiner amtlichen Stellung gemacht hat, von großem Werthe: dahin gehören seine Protocolle über die kaiserliche Commission und Resormation vom Jahre 1628, seine Sammlung der Resormationsacten und surfunden und seine von ihm Kebenprotocolle benannten Auszeichnungen aus den Jahren 1625—1644.

Stetten, Gesch. d. Stadt Augsburg. — Stetten, Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unterhaltung bürgerlicher Tugenden. — Stetten, Gesch. d. adeligen Geschlechter d. St. Augsburg. — P. Braun, Gesch. d. Bischöfe v. Augsburg. — Archivalien.

Rehm: Friedrich R., Siftorifer. Geboren am 27. November 1792 gu Ammichenhain, einem im niederhessischen Kreise Ziegenhain gelegenen Dorfe, wo sein Bater, der fich als Schriftsteller ebenfalls bekannt gemacht hat, als Pfarrer wirkte. Die erften fechzehn Jahre feines Lebens verbrachte R. im väterlichen Saufe ober bei feinem mutterlichen Oheim und erhielt hier auch ben gelehrten Unterricht, ohne je ein Gymnasium zu besuchen. Für das Studium der Theologie bestimmt, bezog er im J. 1808 die Universität Marburg, wo er die Zeit, die ihm die theologischen Vorlesungen übrig ließen, den historischen Studien, für welche er frühe eine ausgesprochene Heigung gefaßt hatte, widmete. Unter den Lehrern, welchen er ein dankbares Gedächtniß bewahrte, nennt er u. a. Arnoldi, Creuger, Jufti, Tennemann und Wachler. Im April 1811 wurde er nach ben bestandenen borichriftsmäßigen Brufungen unter die Candidaten Des Bredigeramtes aufgenommen und übernahm hierauf eine Hosmeisterstelle, ohne jedoch in jenem Berufe oder in diefer Stellung eine Befriedigung ju finden. Sein lebhafter Bunich mar, fich gang bem Studium ber Weichichte widmen gu können, um später als akademischer Lehrer aufzutreten. Er erreichte es auch. daß er im October 1812 die Universität Göttingen besuchen durfte, wo er, ohne die Theologie völlig zu vernachtäffigen, besonders G. J. Pland, heeren und Sartorius hörte und baneben die Bibliothek fleißig benutte. Am 14. Juni 1814 wurde ihm von der theologischen Jacultät für die Bearbeitung der Abhandlung "Historia precum biblica" ber Preis zuerfannt. Man hatte ihn indeß auch in Marburg nicht vergessen. Bald nach der Rudtehr des Kurjurften aus der Berbannung erhielt R. Anfangs September des genannten Jahres die Berufung als "Major" an das fogenannte "Stipendium", eine bereits von dem Landgrafen Philipp gegründete Anftalt, an welcher er die Studien der "Minoren", d. h. der in dieselbe aufgenommenen Studirenden der Theologie zu leiten hatte. Diese Unftellung entschied zugleich feine Butunft. Er fah fich jest in ber Lage, an die Berwirklichung feines Lieblingsgedantens im Ernfte gu denten und fich für das Fach der Geschichte in Marburg zu habilitiren. Im April 1815 er= warb er sich zu diesem Zwede die philosophische Doctorwürde und schon drei Tage darauf eröffnete er seine Bortrage über "Allgemeine Geschichte", für welche er eine besondere Reigung verspürte und deren Darftellung auch der größte Theil seiner Schriften gewidmet ift. Bon da an ftieg er rasch auswärts. Schon nach drei Jahren im Upril 1818 wurde er zum außerordentlichen Projeffor an der philosophischen Facultat und zwei Jahre fpater, am 26. September 1820, jum ordentlichen Professor ber Geschichte und jum dritten Universitätsbibliothetar er-

nannt. R. scheint eine besonders für die praktische Wirksamkeit angelegte Natur gewesen zu fein. Zweimal hat er das Umt des Prorectors begleitet, längere Beit war er Mitglied ber fogenannten Universitätsdeputation und ftandiges Ausschußmitglied der Stadt Marburg, eine Thätigkeit, die im J. 1834 durch die Ernennung jum Ehrenburger der Stadt ihre deutliche Anerkennung erhielt. Wiederholt jum Abgeordneten der Landesuniversität gemählt, vertrat er dieselbe feit dem Jahre 1840 bis ju feinem Tode. Mitten in diefer Wirksamkeit überraschte ihn am 5. November 1847, als er von einem fröhlichen Gelage auf der Wilhelmshöhe nach Raffel zurudtehrte, der Tod. Seine Thätigkeit als Lehrer hatte wohl schon seit Jahren eine Minderung erfahren, fo daß bereits im J. 1845 ein Erfagmann für ihn berufen murde. Seine litterarischen Arbeiten, Die, wie erwähnt, ausschließlich der Geschichte des Mittelalters zugewandt waren, haben eine bleibende Bedeutung nicht erworben. Nur fein "Lehrbuch der hiftorischen Propadeutit" (Marburg 1830) hat, weil es einem vorhandenen Bedürfniffe entsprach, nach feinem Tode eine von seinem Amtsnachfolger Beinrich v. Sybel beforgte neue Ausgabe erfahren.

Bgl. Meufel, Gesch. des gelehrten Deutschland im 19. Jahrh. 7. Bd. (Lemgo 1823), S. 269. — K. W. Justi, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten=, Schriftsteller= und Künstler-Geschichte (Marburg 1831), S. 522—531 (von R. selbst bearbeitet und bis zum Jahre 1829 reichend). — Neuer Refrolog der Deutschen. 25. Jahrg. 1847, 2. Thl., S. 691—695.

Wegele. Rehmke: Maria Lina R., geb. v. Gonzenbach, geb. am 21. April 1854 gu St. Gallen, † ebendaselbst am 21. Jebr. 1882. Gine Enkelin von Rarl August v. Gonzenbach (f. A. D. B. IX, 368), Tochter des am 14. Juni 1886 verftorbenen Brafidenten bes St. Galler faufmannischen Directoriums Emil v. Gongenbach, der, gleich feinem Bater und auf demfelben Felde thatig, fich die größten Berdienste um seine Vaterstadt erworben hatte, erwuchs das vielbegabte, doch von Jugend auf garte Kind in einem schon entfalteten Familienleben, unter liebevoller geiftiger Gemeinschaft mit der Mutter, in dem Wunsche nach wiffenschaftlicher, fünftlerischer Anregung und Fortbildung überall gefordert. In der Jungfrau regte fich "ein machtiger Wiffenstrieb und zugleich ein zwingendes Beburfniß, in poetischem Worte den Gedanken Raum zu geben"; aber dieses viel= fache Wiffen und Können vermochte nicht einen Augenblick der echtesten Weib= lichfeit, liebenswürdiger Unfpruchslofigteit und hellem Frohfinn in den Weg ju treten. So gerieth es auch Nahestehenden zur Ueberraschung, als 1879 "Maria bom Berg", - jo nannte fie fich von dem Familiengute in der Borftadt St. Ballen's, wo sie ihre Jugend verlebt - mit dem anmuthigen dichterischen Werte: "Der Burgunderzug, ein Joyll aus St. Gallen's Bergangenheit" (Frauenfeld 1880) hervortrat, und Wahrheit sprachen die Widmungsworte an die Eltern, wenn fie bon der Gabe bezeugten: "Ihr findet Guer Rind darin". 1882 jolgten diefer in das trochäische Maß getleideten Dichtung noch "Zwei Novellen" (Frauenfeld) - "Das haus in der Thurmede - Des Spielmanns Kind", welche, was die Rraft der Erfindung betrifft, wohl noch über der erften Schöpfung ftchen; aber es liegt in den beiden Erzählungen etwas unfäglich Wehmuthiges, wie eine Todesahnung, obschon eine Braut die Dichterin gewesen war. Denn 1881 hatte "Maria vom Berg" fich mit Dr. Johannes Achmte (aus holftein) -- bamals Lehrer an der St. Galler Kantonsschule, jest Professor der Philosophie an der Universität Greifswald — verheirathet; aber eine Krankheit, die sie schon vorher mehrmals dem Tode nahe gebracht hatte, fette ichon nach wenigen Monaten neuen Gludes ihrem Leben ein Eude. Erft nach ihrem Tode erschien "Der Bur-



gunderzug" in neuer weit größerer Ausstattung (mit Flustrationen nach Zeich= nungen des in München lebenden Schweizer Malers Dictor Tobler, Frauenseld 1882). Meher v. Knonau.

Rehnschild: Rarl Suftav R., Graf und Feldmarschall unter dem Könige Rarl XII. von Schweden, stammte aus einem westfälischen Geschlecht, welches früher ben Ramen "b. Reffenbrind" führte und in feiner einen Linie Grundbefit in Rügisch-Pommern erwarb, wo diefelbe auf Gribenow, Creuzmannshagen und Willershufen noch gegenwärtig blüht, und den ursprünglichen Ramen fowie das altere Wappen, mit einem fpringenden Biriche, beibehielt. gahl ihrer Mitglieder ftand in schwedischen Militar- und Civildienften, mahrend Julius Friedrich v. R., verschiedene preußische Aemter betleidend, julegt als Präfident der Regierung und Curator des akademischen Gymnafiums ju Stettin 1775 verftarb, wo er auch mehrere Schriften über pommeriche Geschichte und Alterthumer herausgab. Die andere Linie des Geschlechts erwarb dagegen vorzugsweise Grundbefit in Schweden, befleidete wiederholt hohe Militarwurden und Staatsämter, und führte, seit ihrer Aufnahme in die schwedische Ritterschaft (1639), nach einem angeblich früher bewohnten Orte "Rehn oder Rheine" bei Münfter, oder nach der Einwanderung vom Niederrhein, den Namen "Rehn= ffiöld oder Renfföld", welcher in deutschen Geschichtswerken die abweichenden Schreibarten "Rehnschild, Rhenschildt, Rheinschild" zeigt. Der erste Träger dieses Namens Gerd Anton (geb. 1610 † 1658), begleitete als Feldkammerer den König Guftav Adolph auf deffen Zug nach Deutschland, und wurde, in Anerkennung feiner Berdienste, (1639) Mitglied des Staatsrathes und (1650) Obertammerpräsident. Aus feiner zweiten Ghe mit Brita Toricheffall, einer Großnichte des einflugreichen schwedischen Gefandten und Staatsmannes Abler Salvius, ftammten außer mehreren anderen Rindern drei Gohne: Johann, welcher unter Karl XI. (1672) die Ministerwürde empfing, der Oberst Axel († 1677), beffen Sohn Franz Anton (1700) in der Schlacht bei Narwa, als Lieutenant der Leibgarde fiel, und Rarl Guftav, welcher mit Stenbod, Born, Lewenhaupt u. A. den Ruhm der friegerischen Thaten Rarl's XII. theilte. Geboren am 6. August 1651 zu Stralfund, erhielt er seine Ausbildung auf den Universitäten zu Greisswald und Lund, wo er namentlich den Unterricht Samuel Aufendorf's in den Staatswiffenschaften genoß; alsdann feit 1673 in schwedischen Militärbienften, (1689) Oberft, (1696) Generalmajor, (1698) Generallieutenant bei ber Cavallerie, wurde er zugleich zum Gouberneur von Schonen und in den Freiherrnstand erhoben, sowie später (1705) auch Mitglied des schwedischen Staats= rathes. Als nun Karl XII. im J. 1700 den Krieg gegen die verbündeten Mächte von Danemark, Polen und Rugland begann, erlangte R. durch die Bermandtichaft des Charafters, welcher dem des Königs an Ruhnheit gleichkam und ihn an Erfahrung übertraf, deffen besondere Gunft. Bei dem Buge nach Dane= mart ermunterte er ihn, gegen ben Rath der vermittelnden Mächte von England und Holland, jur Landung auf Seeland, indem er ihn auf das Beispiel Guftav Abolph's hinwies. Da diefes gefahrvolle Unternehmen einen glücklichen Erfolg hatte, und zu dem vortheilhaften Frieden von Travendal führte, fo ftieg R. noch höher in der Achtung des Königs. Roch glänzenderen Ruhm erwarb er jedoch beim Ausbruch des Krieges gegen Polen und Rugland, als er, um die überladene Jacht, auf welcher Karl XII. in Livland landen wollte, zu erleichtern, auf seinem Roffe in das Meer sprang und durch dieses Wagniß die Berson des Königs mit seiner Umgebung vor dem Berfinken bewahrte. Als nun in der nach Rehnschild's Angriffsplan unternommenen Schlacht bei Rarwa das kleine ichwedische Beer einen entscheibenden Sieg über bie fünffach überlegene ruffifche Urmee errang, verbreitete fich der Ruf des Konigs und feiner Beerführer durch

gang Europa. In bem Feldzug gegen August ben Starfen von Bolen zeigte R. einen ebenso klaren staatsmännischen Blid, wie friegerische Erfahrung und Rühnheit, indem er einerfeits Rarl's XII. diplomatifche Runft, die Sache Bolens von der Person seines sächsischen herrschers zu trennen, mit Vorliebe unterftutte, andererfeits in ben Schlachten an ber Duna und bei Rliffow (1701-2) neue Lorbeeren erwarb; auch hatte er das Berdienft, manche gefährliche Bagniffe, welche der König nach der Schlacht bei Bultust (1703) ohne Rothwendigkeit unternahm, wider Biffen und Billen deffelben durch vorsichtige Magregeln ju einem gludlichen Ausgange ju leiten. Als bann Rarl die gegen Auguft gewonnenen polnischen Parteien zu einer Confoderation vereinigte, welche den fächsischen Herrscher entthronen und an seiner Stelle den einheimischen Wojewoden Stanislaus Lesczinsti jum Ronig erwählen follte, murde diefe Berfammlung dem Schutze Rehnschild's anvertraut, welcher nach einem schnellen glücklichen Zuge Pofen eroberte und diefe Stadt jum Mittelpuntte ber ichwedisch=polnischen Bar= tei erhob. Bu gleicher Zeit wußte er durch fortgefette Berfolgung August's diefen fo zu entmuthigen, daß er zur Entsagung und zum Frieden neigte. Bon entscheidender Wirkung war endlich der glanzende Sieg, welchen R. bei Fraustadt an der schlesischen Grenze, öftlich von Glogau (1706), über 15,000 Polen unter dem König und 14,000 Sachsen unter Schulenburg, sowie 6000 Ruffen unter Wuftromirsti errang, obwohl er ihnen nur 12,000 Schweden ohne Urtillerie entgegenstellen konnte. Durch einen Scheinruckzug vermochte er die drei Armeen zu trennen, burch schnelles Absiken der Cavallerie die fachfischen Geschütze unschädlich zu machen, und bann, nach Eroberung der Kanonen, zuerst bie Sachfen und bann die Ruffen ju ichlagen, mahrend Auguft, ohne jum Treffen zu kommen, die Polen nach Warschau zurücksührte. In Anerkennung dieser That ernannte der König R. jum Weldmarschall und erhob ihn in den Grafenstand, bei welcher Gelegenheit das Mappen deffelben in der Beise verändert wurde, daß um den Mittelfcild mit dem fpringenden Siriche fich fechs Felder reihten, welche mehrere auf feine siegreiche Tapferkeit bezügliche Embleme zeigen. Als Karl dann (1708) sich gegen Rußland wandte, rief er R. wieder in feine Nabe, ba er bei ihm, im Gegentheil zu den alteren Generalen und zu feinem Minifter Biper, ein unbedingtes Gingeben auf feine fühnften Plane voraussetzen durfte. In diefem Sinne begleitete R. und der Bring Max Emanuel von Württemberg den König bei der gejahrvollen Eroberung von Grodno, aus welcher Stadt fie den Cgaren Beter vertrieben, und forderte gleichfalls Rarl's Plan, den Zug nach Mostau durch die Ufraine zu unternehmen, angeblich aus Gifersucht und Teindschaft gegen Lewenhaupt und Biper, wahrscheinlicher jedoch, weil er einsah, daß der König, welcher zu dieser Fahrt durch das ihm von dem Rosakenhettmann Mazeppa und von der Türkei angebotene Bundnig bewogen wurde, durch teine Mahnungen der Borficht und des Berftandes zuruckzuhalten fei, vielmehr ftets demjenigen Blane folgen wurde, welcher die größere Ruhnheit erforderte und die meiften Gefahren in Aussicht stellte. Anfangs war diefer Feldzug, welcher den Wendepunkt in Rarl's bisher vom Blude begunftigten friegerischen Unternehmungen bilbete, von ahnlichen Siegen begleitet, namentlich wußte R. bei Golowtschin die fühnen Angriffe des Königs durch strategische Runfte zu unterftugen und einen glanzenden Erfolg zu erringen. Auch in den Treffen bei Malatize und Rajowta wetteiferten R. und der Bring von Burttemberg mit Karl an Tapferkeit, jedoch blieb dieselbe, da die übrigen schwedischen Beerführer geschlagen wurden, und die von ihnen, sowie von Mazeppa erwartete Berftärkung nur geringe Sulfe gewährte, ohne praktische Bedeutung; dennoch behielt R., obwol er bei der Eroberung von Webrit (1709) eine Bunde empfing. und die Truppen durch die Ralte des Winters und Mangel an Nahrung ohne

Rugen aufgerieben wurden, die gleiche furchtlose Zuverficht, und übernahm, da ber Konia wegen feiner Bermundung nicht felbst zu commandiren vermochte, an feiner Stelle in der Schlacht von Bultawa (27. Juni a. St. 1709) ben Oberbefehl in der freudigsten Soffnung. Auch wurde ihm der Bahricheinlichkeit nach das Glud treu geblieben fein, wenn nicht die zwischen ihm und Lewenhaupt herrschende Gifersucht, sowie die auf Biper's Rath feine Dispositionen freuzenden Unordnungen des Ronigs den Rriegsplan geftort und trot verzweifelter Gegen= wehr einen entscheidenden Sieg der Ruffen herbeigeführt hatten. Als R. diefen Ausgang kommen fah, traf er in der Gile noch Borkehrungen jur Flucht des Königs, er felbst aber gerieth, als er fich wieder gegen den Feind wandte, ebenso wie der Pring v. Württemberg und Piper, in ruffifche Gefangenschaft, wurde aber vom Czaren, in Anerkennung feiner Tapferkeit, auf bas ehrenvollste behandelt. hiermit schloß feine friegerische Laufbahn; denn als er, gemäß der vom Grafen Gorg zwischen Schweden und Rugland geführten Bundnigverhand= lungen (1718) aus der Saft entlaffen, in die Beimath gurudtehrte, bewirkte der bald nach feiner Antunft in Frederitshall erfolgte Tod Rarl's XII., daß die bom Boje, bom Reichsrathe und bom Bolle ichon lang ersehnten Friedensichluffe fast fammtliche bom Ronige vertheidigten lander in den Befit der Nachbarfürften übergeben ließen und daß Schweden auf langere Zeit aus ber Reihe ber triegführenden Mächte gurudtrat. Diefe fcmerglichen Erfahrungen, im Bufammenhang mit dem herannahenden Alter, erschütterten seine geiftigen und förperlichen Kräfte. Zwar waltete er noch einige Jahre als Gouverneur von Schonen und als Erneuerer des während Karl's Abwesenheit in der Türkei sehr zerrütteten Militärwesens, aber schon am 19. Januar 1722, im 71. Lebensjahre, ereilte ihn auf einer zu biesem Zwede nach Südermanland unternommenen Reise der Tod, vier Jahre nach dem Ableben des Ronigs, welchen er fast auf allen ruhmbollen Unternehmungen begleitet hatte. Seine Ruheftätte fant er in der Gruft feines Großoheims Abler Salvius. Sein Grundbefit, u. a. die ihm von den Agnaten vererbten Guter: Gribenow mit dem von ihm erbauten Schloß, Creuzmannshagen, und Willershusen gingen auf seine mit ihm seit 1697 vermablte Battin Bar. Elif. v. Funt und beren zweiten Bemahl, den Grafen Erasmus v. Kuffow über, fielen aber, da beide Chen kinderlos blieben, nach längeren Rechtsverhandlungen (1783) an die Reffenbrind'iche Linie zuruck.

Vitae Pom. — Gesterding, Pom. Geneal. I, 272 ff. u. dessen handschr. Gen. d. G. Kessenbrind, im Besit des Rüg. = Pom. GB. — Bohten, Gesch. d. G. Kessenbrind, im Besit des Rüg. = Pom. GB. — Bohten, Gesch. d. G. Krasson, I, 45 ff. — Kosegarten, Gesch. der Univ. Gr. I, 271 ff. — Fryzell, Gesch. Karl's XII, n. d. Schwed. d. v. Check, Leipz. 1860. — Bgl. ü. d. Wappen Bagmihl, Pom. W.-B. IV, p. 1—8, Tas. I—II und Svearikes Wapnbok, 2 A. 1764, Grasen, Nr. 48, Nachtrag Kr. 270. — Anrep, Svenska Adelns Ättartassor, 1858—64. — Die a. a. O. ausgezählten Namen: Reenselt, Reenhielm, Reenstierna, Rehnberg, Rehnhorn, welche alle das Emblem des Hirsches, resp. Kennthieres (Ren) führen, machen es wahrscheinlich, daß der Name "Rehnstiöld" nicht von einem Orte abgeleitet, sondern mit dem Emblem willfürlich gewählt ist.

Rehtmeher: Philipp Julius R., geb. zu Schliestedt im Kreise Wolfenbüttel am 21. Februar 1678, † 1742, kam als vierjähriger Knabe nach Braunschweig, wo sein Vater Rudolf Heinrich R. 1682 die Pfarre zu St. Michaelis erhalten hatte, mit welcher 1684 noch die des bei der Stadt gelegenen Dorfes Küningen vereinigt wurde. Dieser war am 10. November 1642 zu Minden geboren, zu Kinteln und Königsberg gebildet, am letzteren Orte 1672 zum Magister und dann 1674 zum Pfarrer in Schliestedt besördert; 1675 hatte er fich mit einer Braunschweigischen Patriciertochter Glifabeth von Kalm vermählt, die um den Anfang Octobers 1707 geftorben ift. Der Cohn besuchte junächft in Braunschweig das unter dem Rectorate Joh. Alb. Gebhardi's stehende Gym= nafium Martineum und bezog darauf behufs Studiums der Theologie die Universität Jena, wo Bechmann, Treuner und Dang seine Lehrer maren. Er ging bann nach Selmstedt über, wo er am 4. October 1700 immatriculirt wurde und sich besonders an Joh. Andreas Schmidt anschloß. Nachdem er zu weiterer Ausbildung noch eine Reise nach Holland unternommen hatte, beschäftigte er fich in Braunschweig mit tirchengeschichtlichen Arbeiten. Er wollte ursprünglich nur einen kurzen lateinischen Bericht von der Resormation der Stadt Braunschweig ausarbeiten, aber auf Anregung des Kanzlers Probst von Wendhausen. ber ihm den Zutritt zu dem Archive des Raths u. a. eröffnete, erweiterte er den Plan und ichrieb "Der berühmten Stadt Braunschweig Rirchen-Biftorie" von der altesten bis auf seine Zeit. Das Werk erschien in 5 Theilen von 1707 bis 1720. Da R. wohl erkannte, daß die chronifalischen Nachrichten nicht "julanglich" und vor Allem "die bewährten documenta" heranzuziehen seien, so hat er in seiner Arbeit zahlreiche Urtunden zum Abdrucke gebracht, welche seinem Werke vor Allem eine bleibende Bedeutung verschafft haben. Für die fpatere Beit hat er besonders die Catalogi ministrorum verbi divini in eccl. Brunsy. ausgiebig benutt. Ein großes werthvolles Material hat er fo in feinem Buche zusammengetragen und weiterer Benutung zugänglich gemacht. Aber über die Thatigkeit eines verdienftvollen Sammlers geht fein Berdienft nicht weit binaus: qu einer inneren Beherrschung und fünftlerischen Gestaltung des Stoffes, den unentbehrlichen Borbedingungen einer wirklichen Geschicht= schreibung, hat er es nicht gebracht, bei feiner geringen fritischen Begabung und schwachen Darstellungskunft auch nicht bringen können. Dagegen hat er, wo er Thatfächliches berichtet, forgfältig gearbeitet, mit großem Meiße gahlreiche Quellen herangezogen, fo daß feine Arbeit die Grundlage für viele fpatere geworden ift. Den erften Band diefer Rirchengeschichte widmete R. bem Berzoge Anton Ulrich, der durch das Werk so für den Berfasser eingenommen wurde, daß er ihn durch Decret vom 2. Januar 1708 ju einem Adjuncten des geiftlichen Ministeriums, wie die Bereinigung der Prediger der Stadt Braunschweig genannt murde, erflarte. Am 24. Januar hat R. das übliche Examen gut bestanden und am 27. d. M. wurde er ordinirt. Außer besonderen Diensten mußte er nach Umftanden fammtliche Amtsbrüder vertreten, soweit ihn nicht, wie beim Beichtehören, feine Schwerhörigkeit in der Ausübung feines Berufes hinderte. 10. März 1709 wurde R. als besonderer Gehülfe seines Baters und fünftiger Nachfolger sowohl zu St. Michaelis als zu Rüningen eingeführt, und nach bem Tode jenes am 24. September 1718 hat er diese Stellung wirklich übernommen. Im J. 1734 rudte er im geiftlichen Ministerium jum Subsenior auf und am 7. December 1742 ift er geftorben. In religiöfer Sinficht ftand R. den Bietiften nahe, ohne daß er fich jedoch bei der entschieden feindseligen Saltung ber ftadtbraunschweigischen Geiftlichkeit gegen diese Richtung offen für Verheirathet ift R. zweimal gewesen. Am 15. October 1709 führte er Elifabeth Eleonore Crufius, eine Tochter des 1682 verftorbenen braunschweigischen Hofpredigers Raspar Crufius beim, die ihm im Anfange des Jahres 1711 eine Tochter schenkte, aber schon zwei Monate barauf gestorben ist. Um 1. Rovember 1713 vermählte er fich mit Anna Margarethe Frangen, einer Tochter des verftorbenen Rämmerers Frangen in Uelzen, die ihm 3 Sohne und 4 Tochter gebar. Rehtmeber's Sauptwert ift neben feiner Rirchengeschichte feine "Braunschweig-Lüneburgische Chronica", die als ftattlicher Folioband 1722 erichien. Bu Grunde liegt derfelben das fünfte Buch von Joh. Legner's (f. A.

606 Reiber.

D. B. XVIII, 465) ungedruckter "Großer Braunschw. = Lüneburg = Göttingischer Chronifa vom Anfang der Welt bis auf feine Zeit", welche in 114 Capiteln "von denen Herzogen zu Braunschweig und Luneburg" handelt und fich im Rathsarchive zu Braunschweig befand. Bu biefem Werke Letner's, deffen Leben und Schriften er in der Borrede feines Wertes verzeichnete, hat er dasjeniae, was aus Bünting's Chronit zu erganzen war, hinzugenommen; er hat ferner Leibnig' Scriptores, Eccard's Schriften und mas er fonft aus gedruckten Werten und handschriftlichen Chroniken, wie an Originaldocumenten, die ihm namentlich wieder das Braunschweiger Rathsarchiv lieferte, gewinnen konnte, in seine Chronit verarbeitet. Die Borguge und Schwächen feines Werkes erklaren fich aus diefer Entstehungsart. Er bringt zuverläffige Angaben, wo ihm gute, unzuverläffige, wo ihm schlechte nachrichten in die Sand tamen. Nach einer wirt= lichen Berarbeitung des Stoffes hat er gar nicht geftrebt, da er ben Wortlaut feiner Quellen einfach beibehalten hat. Dadurch erklären fich die ungleiche Schreibart des Buches, die Widersprüche zwischen einzelnen Theilen des Textes, die autgläubige Aufnahme von mancherlei Fabeln, die fritiklose Bermischung von Wichtigem und Werthlosem. Dennoch hat das Wert, das mit gablreichen Tafeln von Siegeln, Mungen, Wappen und fonftigen Darftellungen reich geschmüdt ift, in Ermangelung befferer sich bis jest in Gebrauch und einem ge= wissen Ansehen erhalten. R. hat die Herausgabe weiterer Chroniten aus Letner's reichem litterarischem Nachlaffe ins Auge gefaßt, aber nicht ausgeführt. Er hat fonst nur noch eine Ungahl fleinerer Arbeiten, wie die Lebensbeschreibung des Theologen Joach. Lüttemann, die zuerft 1720 vor Lüttemann's Borfchmack ber göttlichen Gute, dann von Märtens mit Zufägen vermehrt ebenda und zugleich als befonderes Buch 1740 erschien, u. a. geliefert, welche fich mit Ausnahme der "Dissertatio de oblatis eucharisticis" (Belmft. 1733) und einer bei Belegenheit der goldenen hochzeit B. Bafeler's verfaßten Schrift "Das Geheimniß der Bollkommenheit der 73. Zahl" (Braunschw. 1706) in b. Braun's Bibliotheca Brunsvico-Luneb. und in Grath's Conspectus hist. Br.-Lün. perzeichnet finden.

Vergl. Götten, Das jetzt lebende gelehrte Europa I, 642. — Die angeführten Catalogi ministrorum etc. im Stadtarchive zu Braunschweig. — Nachrichten der betr. Kirchenbücher.

P. Zimmermann.

Reiber: Reichart Gottlob R., fälschlich (von Rotermund u. a. Reinhard Gottlob genannt), wurde am 24. December 1744 gu Bernftadt im fchlefi= schen Fürstenthum Dels geboren, studirte seit 1765 zu Franksurt a. D. Theologie, wurde hier von Joachim Georg Darjes (f. A. D. B. IV, 758) zum Secretär der "tonigl. Gelehrten Gefellschaft" ernannt, war vom 3. 1768 an in mehreren Stellungen Hauslehrer, feit 1775 herzogl. württembergisch-ölsnischer Bagenhofmeifter und Cabinetsprediger, wurde 1778 Baftor zu Mühlwig im Fürftenthum Dels und endlich im J. 1788 Paftor zu Dirsdorf im Nimptscher Kreise, als welcher er im Mai 1809 ftarb. R. ift ein fehr fruchtbarer Dichter geistlicher Lieder gewesen; als sein Borbild wird Klopstock gelten dürfen. Er aab zwei Sammlungen "Geiftlicher Lieder" heraus, Breslau 1783 u. 1784, mit zusammen 80 Liedern; nach seinem Tode erschienen noch von ihm "Blumen im Thale oder neue geiftliche Lieder", Brestau 1810, eine Sammlung von 112 Liedern. Dreizehn seiner Lieder nahm das Jauersche Gefangbuch von 1813 auf, und einige finden fich noch in neuern Gemeindegesangbüchern. Unter ihnen find etwa hervor= zuheben die Lieder: "Allmacht, Allmacht, hilf dem Schwachen", "Erfülle mich mit fanften Trieben", "Du follft glauben, o du Armer, und bu zweifelft": - biefe drei find 3. B. im hamburger Gesangbuch von 1842.

Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1596 f. — Kambach, Anthologie, 6. Bd., S. 53 ff. — Koch, Geschichte des Kirchenlied u. s. f. f., 3. Aust. 6. Bd., S. 377 f. — Goedeke, 1. Aust. III, S. 194, Ar. 489.

Reibisch: Wolff oder Wolfgang v. R. wird im Johan Roler'schen Gefangbuche (Rürnberg 1569 u. 1570) der Dichter von drei geiftlichen Liedern genannt; er felbst wird als der "Edle und Ehrenfeste" bezeichnet, der diefe Lieder in feinem Gefängniß gedichtet habe. Das dritte diefer Lieder hat vielleicht, da es die Zeile enthält: "Lag dir mein Mann befohlen fein" und ein Afroftichon auf den Ramen "Anna" ift, Reibisch's Gemablin Anna gedichtet, falls wir nicht annehmen wollen, daß er es in ihrem Ramen verfaßte. Lieber haben alle einen ähnlichen Inhalt; in gegenwärtiger Roth wird um das göttliche Erbarmen gebeten; über speciellere Berhaltniffe des Dichters läßt fich aus ihnen nichts ersehen. Es wird anzunehmen sein, daß unfer Dichter der bekannten adligen Familie, deren Ramen auch Reybisch, Ribisch, Reibsch u. a. geschrieben wird, angehört. Die Familie lebte theils in Schlesien (in der Lausit ?) und theils in Thüringen. In der Resormationszeit finden wir besonders genannt Beinrich Reibisch, Doctor der Rechte und Rath bei Raiser Ferdinand I. Generalsteuereinnehmer in Schlefien, † zu Breglau im J. 1544; ihm empfahl Melanchthon in einem Schreiben vom 15. Mai 1538 ben Georg Demler, als diefer nach Breglau reifte (A. D. B. XXIV, 351). Diefer Beinrich hatte einen Sohn Siegfried, der Kämmerer bei Matthias II, war und im 3. 1584 ftarb. In die Reformationsgeschichte felbst griff ein: Johannes R., der mit dem Fürsten Wolfgang von Anhalt im 3. 1541 an den befannten Berhandlungen in Regensburg Theil nahm und an Medler (A. D. B. XXI, 170) über sie berichtete. Um bekanntesten ift ein dritter deffelben Geschlechts, der ju gleicher Zeit lebte, nämlich berjenige Reibisch, welcher mit Aufopferung feines eigenen Lebens ben Herzog Morit von Sachsen am 1. October 1542 in der Schlacht gegen die Türken bor Beft aus größter Lebensgefahr rettete; aus der eigenen Beschreibung bes Bergogs bon diefem Borgange horen wir, daß diefer R. den Beinamen "ber Schnauber" hatte, hingegen erfahren wir feinen Bornamen nicht; und es wird geftritten, ob er Bartholomans ober Ernft ober Johann ober Sebaftian bieg.

Wadernagel, das deutsche Kirchenlied IV, S. 587 ff. — Goedeke, 2. Aufl., II, S. 193 u. 203 (?). — Corp. Reff. III, col. 523; col. 264 u. 333. — Jöcher III, Sp. 1331. — Ueber den Ketter des Herzog Moriz: Corp. Reff. IV, col. 886. — Razeberger, herausgegeben von Neudecker, S. 115 f. — Fr. Alb. v. Langenn, Moriz, Herzog und Chursürft zu Sachsen I, S. 152; II, S. 228 f. — Georg Voigt, Moriz von Sachsen, S. 47. — Zedler XXXI, Sp. 3.

Reich: Ferdinand R., geb. am 19. Februar 1799 zu Bernburg, † am 27. April 1883 in Freiberg in Sachsen. Dem Nekrologe in der Leopoldina sind zunächst die Angaben über Reich's Leben entnommen. Er war der Sohn des Geh. Hofraths R. in Bernburg. R. bezog, um sich sür den berg- und hüttenmännischen Berus vorzubereiten Michaelis 1815 die Universität zu Leipzig, darauf im Rovember 1816 die Bergakademie in Freiberg. Unmittelbar nach seinem Abgange von der letzteren trat er im Herbst 1819 als Hüttengehülse in den sächsischen Staatsdienst. Die rein praktische Thätigkeit gewährte ihm nicht volle Besriedigung, er wünschte sich zum akademischen Lehrer auszubilden und wurde ihm dies durch die Gewährung eines längeren Urlaubs unter Fortbezug seines Gehaltes ermöglicht. R. studirte von Ostern 1822 dis zum Frühjahr 1824 zuerst ein Jahr in Göttingen und dann in Paris. Auf die Empsehlung des Berghauptmanns Freiesleben, des alten Freundes von Al. v. Humboldt,

nahm fich diefer Reich's an und vermittelte deffen Ginführung bei ben bedeutenosten Naturforschern in Paris. Wenn man die Reihe der berühmten Manner überblickt, mit benen R. in Beziehung trat: Arago, Boue, Al. Brogniart, Berthier, Debilly, Dufresnoy, Glie de Beaumont, Gay-Luffac, Journet, Lacroix, Pouillet, so begreift man, welche Anregung er empfangen mußte. felbst hat hervorgehoben, daß ihm die Vorlefung von Bay-Luffac, die fich durch ihre anspruchslose Einsachheit, Klarheit und Gründlichkeit ausgezeichnet habe, am nüglichsten gewesen sei. Bon Paris aus trat R. im Auftrage ber fachfischen Regierung eine wissenschaftliche Reise zur Untersuchung der Bafalte in der Auvergne an. Er gelangte hierbei, im Widerspruch zu der damals in Freiberg herrschenden Werner'schen Theorie zu der lleberzeugung von der vulkanischen Natur des Bafaltes, und fand daber feine umfängliche Arbeit, in welcher er die ipater von der Wissenichaft anerkannten Ergebnisse seiner Forschungen niederlegte, eine fühle Aufnahme bei den in Freiberg maßgebenden Berfonlichkeiten, infolge beffen die Arbeit nicht veröffentlicht worden ift. Gleich nach feiner Rudtehr, im Herbst 1824 murde R. als Bergafademieinspector angestellt. 1827 eriolate feine Ernennung jum Profeffor der Phyfit, welche Stellung er bis 1860 behielt und von welcher er fich fpater, burch Geschäftsüberhaufung genothigt, nur ungern trennte. Bon 1830 bis 1842 las R. auch über Bersteinerungstunde und von 1842 bis 1856 über theoretische Chemie. 1856 wurde er als Affessor in das königt. Oberhüttenamt berufen und mit der Leitung des hüttenlaboratoriums betraut. Diefe Stellung, sowie die des Atademieinspectors behielt er bis 1866, in welchem Jahre er in den Ruhestand trat. 1860 war er jum Oberbergrath ernannt worden. In Anerkennung feiner wiffenschaftlichen Berdienste hatte ihn die philosophische Facultät der Universität Leipzig am 21. Juni 1846, gelegentlich der Gründung der foniglich fachfischen Gesellschaft der Wiffenschaften jum Chrendoctor ernannt. Zweimal hat R. Berufungen ausgeschlagen, weil er fich nicht entschließen konnte, Freiberg zu verlaffen. Das erfte Dal, als er 1841 einen Ruf als Professor ber Physik nach Dorpat erhielt, das zweite Mal, als er zu berfelben Stellung 1848 nach Leipzig berufen murde. Un feiner Stelle murden dann Dove, Jolly und Sankel vorgeschlagen und der lettere aus Salle nach Leipzig berufen.

R. hat fich als Phyfiter und Chemiter durch eine bedeutende Bahl ausgezeich= neter Untersuchungen befannt gemacht, bon welchen die hauptsächlichsten in Folgendem erwähnt werden mögen. Von den physikalischen Arbeiten Reich's find zuerft die Berfuche zur Bestimmung der mittlern Dichtigkeit der Erde zu nennen. über diesen Begenstand zwei Untersuchungen veröffentlicht ("Bersuche über die mittlere Dichtigkeit der Erde mittelft der Drehwage", Freiberg 1838. 80 und "Neue Versuche mit der Drehwage", Abh. der fachf. Gesellschaft der Wiffen= schaften I, 385, Leipzig 1852). Die von John Michell etwa 1790 ersundene Drehmage, mit welcher derfelbe die Dichtigkeit der Erde zu bestimmen beabsichtigt hatte, wurde nach Michell's Tode von Cavendish 1798 zu solcher Untersuchung benutt und ergab fich hierbei eine größere Dichtigkeit, als mittelst der Dethode ber Ablenkung des Bendels durch Berge gefunden worden mar. Der bedeutende Unterschied 5.48 oder nach Hutton's Revision der Rechnungen 5,32 bei Cavendish und 4.71 Mastelnne, 4,84 Carlini, war nicht ausgeklärt worden. halb unternahm R. eine Wiederholung der Versuche mit der Drehmage, wobei er als eine wesentliche Berbefferung des Megversahrens die Poggendorff'sche Spiegelablefung verwendete. Aus einer großen Reihe von Beobachtungen fand M. im J. 1837 als Mittelwerth 5.44. Ginige Jahre später veröffentlichte Baily die Ergebniffe einer großen Zahl von Versuchen, welche er im Auftrage der Royal Astronomical Society nach der Methode von Cavendish angestellt hatte, und jand sich hierbei die Bahl 5.66. Wenn auch diefer Werth von dem

durch R. gesundenen nicht mehr sehr erheblich abwich, erschien R. der Unterschied doch bei der Feinheit der Megmethode zu bedeutend und er wiederholte daher feine Berfuche mit einigen Abanderungen des Berfahrens, welche namentlich darin bestanden, daß nur eine anziehende Maffe benutt wurde und die anguziehende Zinntugel mit verschiedenen Aufhangungedrahten verfehen merden konnte. Es ergab sich nunmehr das Mittel der Erddichtigkeit = 5.5832 mit dem mahr= scheinlichen Fehler 0.0149. Die neueste von Jolly 1881 mittelst einer neuen Methode, der Benutung einer empfindlichen Wage, gefundenen Dichtigkeit ift 5.69. Möglicherweise find die zwischen 5.58 und 5.69 liegenden Unterschiede mit der geographischen Structur der Gegenden, in denen die Beobachtungen gemacht wurden, zu erklären. Schon vor biefen Bersuchen hatte R. eine andere auf die Physit der Erde bezügliche Untersuchung angestellt, die ihn als geschickten Experimentator bekannt machte. Es betraf eine Wiederholung des bereits von Soot und Anderen vergeblich, bann 1802 von Bengenberg mit Erfolg gemachten Bersuches, aus dem freien Fall eines Körpers die Umdrehung der Erde nach= zuweisen. Diese Bersuche wurden von K. 1831 mit Beihülse von Brendel an= gestellt ("Fallversuche über die Umdrehung der Erde, angestellt auf hohe oberamtliche Anordnung in dem Dreibrüderschacht bei Freiberg", Freiberg 1832). Der Schacht hatte eine Tiefe von 488 Fuß; es ergab sich als Mittelwerth aus zahlreichen Bersuchen, daß der fallende Körper eine öftliche Ablenkung von 12,54 L. p. M. erhielt, was gegen die Theorie nur um 0,31 L. p. M. zu flein ift. Dabei wurde eine kleine Abweichung nach Guden bemerkt, von welcher Munde (Gehler, Wörterb. VIII, 616 Anm.) meinte, daß sie aus der Theorie nicht folge, welche aber vielleicht als eine Kolge der Abplattung, also der größeren Maffenangiehung nach Suden, zu erklaren ift. Gine andere, fehr wichtige und mit großer Sorgfalt durchgeführte Reihe von Beobachtungen Reich's betraf die Temperaturverhältnisse in den Schachten, also die Frage über die Zunahme der Wärme mit der Tiese. Solche Beobachtungen waren zuvor von Freiesleben in Clausthal und von Lampadius in Freiberg bereits angestellt worden. R. erhielt den Auftrag, folde Berfuche im umfaffenden Mage durchguführen. Das Ergebniß hat R. 1834 veröffentlicht ("Beobachtungen über die Temperatur des Gefteins in verschiedenen Tiefen in den Gruben des fachfischen Erzgebirges, in den Jahren 1830 bis 1832 angestellt"; niedrige Temperatur in Gesteins-halben, Pogg. Ann. Bd. 36). Das von R. abgeleitete Endresultat ist, daß auf je 41,84 Meter ober 128,9 Par. F. Tiefenzunahme eine Wärmezunahme von 1º in den angegebenen Gesteinsschichten stattfindet. Auch auf noch andere phyfitalische Berhältniffe in den Gruben richtete R. seine Aufmerksamteit. Alex. v. Humboldt hatte 1828 in einer Tiefe von 260 Meter in der Grube Rurpring Friedrich August mit einem Camben'schen Inclinatorium die Inclination ju 67° 55' bestimmt. R. fand mit einem gleichen Apparat in den Jahren 1831 bis 1833 die Werthe 67° 24',8; 67° 22',4; 67° 20',14, wies also deutlich eine periodische Abnahme nach. Ueber magnetische und elettrische Erscheinungen in den Bergwerten hat R. mehrere Auffätze veröffentlicht ("Ueber elektrische Ströme auf Erzgängen", Karften, Archiv XIV, auch Pogg. Ann. Bb. 48, 1844; "Ueber die Wirfungen einiger Blitschläge in Freiberger Gruben", Bogg. Unn. Bd. 45, 1845; "Ueber die magnetische Polarität bes Bölberges bei Annaberg", Ber. d. f. sächs. Gesellsch. d. W. 1849, Bd. II).

Magnetische und metcorologische Beobachtungen sind von K. längere Jahre hindurch angestellt und bearbeitet worden ("Beobachtungen über Magnetsbeclination", im Jahrbuch für den sächsischen Bergs und Hüttenmann, 1830 31 und Gauß und Weber, Resultate u. s. w., Jahrg. I; "Magnetische Intens

fitäts= und Inclinationsbeobachtungen", Pogg. Ann. 18 und 31; "Photographische Registrirung der Declination", Ber. d. f. sächs. Gesellsch. d. W. 1859; "Meteorologische Beobachtungen ju Freiberg 1829-38", in Mitthei= lungen des ftatistischen Bereins für das Konigreich Sachsen, 11. Lief.; "Regenmenge in Freiberg mahrend 21 bez. 32 Jahre", im Jahrb. für ben fachfischen Berg= und Hüttenmann, 1852 und 1863, auch Pogg. Ann. 88; Artifel "Barometrograph" und "Ausdehnung" in Gulfe, Mafchinenenchtlopadie I; "Zufammenftellung der im fachfischen Erzgebirge in neueren Zeiten bemertten Erdbeben", Jahrbuch für den fächfischen Berg= und Hüttenmann, 1839 und 1858). bisher angedeuteten Untersuchungen Reich's find durch die besondere amtliche Stellung veranlagt, die ihn in den Stand fette, phyfitalische Ericheinungen unter Berhältniffen zu beobachten, die dem Experimentalphufiker an anderen Lehr= anstalten nicht zur Verfügung stehen. R. hat indessen auch noch sonstige physikalische Arbeiten ausgeführt, von denen zwei aus dem Gebiete der Glektricität, andere aus dem des Diamagnetismus zu nennen find. R. zeigte durch vielfach abgeanderte Versuche (gleichzeitig mit P. Rieß), daß durch die Verdunftung keine Clettricität entsteht, fondern daß, entgegen der Unficht Pouillet's die bei ber Berdunftung nicht völlig reinen Waffers gebildete Glettricität auf Reibung gurud= zuführen sei (Abh. bei Begr. der konigl. fachs. Gefellsch. der Wiff., 1846, S. 197). Sodann untersuchte er das Berhalten elektrischer Körper im luft= verdünnten Raum und findet, daß Licht und elettrische Anziehung, wie dies schon Cavallo (Lehre von der Elefr., 4. Aufl., Leipzig 1799, II, 63) ausgesprochen habe, auch noch bei den ftärksten erreichbaren Luftverdunnungen wahrnehmbar sei (Abh. d. königl. fächf. Gesellsch. d. Wiff., 1846, S. 205). Die Versuche über Diamagnetismus find in einer Angahl von Auffagen veröffentlicht. benutte zu dem Nachweise der abstoßenden Wirkung von Magneten auf un= magnetische Rörper die von ihm früher verwendete Drehmage. Er zeigte, daß die Abstohung einer Rugel von Binn mit 2 Broc, Blei und 10 Broc. Wismuth, welche am Balten ber Drehmage befeftigt mar, ftattfand. Gin Gefet für die Abnahme der Abstogung mit der Entfernung tonnte bei der ersten Berfuchsreihe nicht nachgewiesen werden (Ber. d. königl. fächf. Gesellsch. d. Wiff., 1847, S. 251). Später hat R. auf Beranlassung von W. Weber die Versuche wiederholt und benutte die Anziehung von 32 Magnetstäben, welche verschiedenartig gegen die anzuziehende oder abzustoßende Rugel angeordnet werden konnten (Erdm. Journ. Bd. 49, S. 193). Hierbei ergab sich der Beweis, bag ein Nordpol die diamagnetische Wirkung eines Südpols von derfelben Stärke und Lage aufhebt. Endlich nahm R. 1855 die Versuche infolge einer Aufforderung Matteucci's nochmals auf und bestätigte dadurch Tyndall's Beweis, daß die Polarität der diamagnetischen Erregung durch die Zunahme der Abstoßung im quadratischen Berhältniffe des erregenden Magnetismus ftehe (Ber. der tonigt. fächs. Gesellsch. d. Wiss., 1855, S. 80). Bei den physikalischen Arbeiten Reich's ift auch noch die Berausgabe eines "Leitfadens für Physit", welcher in 2 Banden Freiberg 1852—53 erschienen ift, zu erwähnen. Mit der Uebernahme der Leitung des Süttenlaboratoriums im 3. 1856 wendete fich R. chemischen Arbeiten Diese bezogen sich meist auf bestimmte in der Brazis gerade porkommende Fragen, 3. B. Bestimmung des Gehaltes einer Luft an ichwefligfaurem Safe; Anreicherung des Bleies an Silber u. A. Besonders ift aber die schone Ent= dedung des Indiums zu erwähnen, welches er 1863 zusammen mit Richter bei spectralanalytischen Untersuchungen fand (Erdm. Journ. Bb. 100, S. 172). Berudfichtigt man, wie fehr die Zeit Reich's durch feine gahlreichen amtlichen Geschäfte in Anspruch genommen war, so muß man den Umfang und die Bedeutung feiner wissenschaftlichen Thätigkeit bewundern.

Poggendorff, Biogr.-liter. Handwörterbuch II, 591. — Leopoldina XVIII, 102, 122, woselbst auch die vollständige Litteratur über Reich's Arbeiten zu finden ist.

Reich: Gottfried Chriftian R., Argt, ift am 19. Juli 1769 auf dem Jagofchloß Raiferhammer bei Wunfiedel geboren. Er ftudirte feit 1788 in Jena und Erlangen die Seilkunde und promovirte 1793 an legtgenannter Universität mit der Abhandlung: "Brevis epidemiae variolosae Arzbergensis anni 1791 delineatio". Gin Jahr fpater erfolgte feine Ernennung als Prof. e. o. der Medicin an der Universität ju Erlangen, eine Stellung, die ihm viele Muge gu ichriftftellerischen Arbeiten ließ. Er verfaßte mehrere lebersekungen mebi= cinischer Werke aus dem Englischen ins Deutsche, so: John Aitken's Schrift "Ueber Beinbrüche und Verrentungen" (Nürnberg 1798), Jeffe Foot's "Abhandlung über die Lustseuche" (2 Thie., Leipzig 1793—94) und D. Geo. Wallis' "Die Kunft Krankheiten vorzubeugen" (2 Bände, Berlin 1796—97). Außerdem erschienen von ihm "Magazin des Thierreichs" (Bd. I, Abth. 1-3, 1793-95) und "Magazin des Pflanzenreichs" (Bd. I, Abth. 1-3, 1793-95), sowie als Refultat eingehender Beobachtungen einer 1796 in Franken graffirenden Rinderpestepidemie eine diesbezügliche, ins Hollandische übersette kleine Schrift, endlich auch mehrere populär = naturwiffenschaftliche Auffähe. Gang besonderes Auffehen erregte R in der damaligen Gelehrtenwelt durch Aufstellung einer neuen auf chemiatrischen Grundsätzen beruhenden Fiebertheorie, die darin gipfelte, daß alle Fieber und fieberhaften Zuftande im Rörper vom Mangel des Sauerstoffs und der Bermehrung des Stickstoffs herzuleiten seien und daß demaufolge die ihnen angemeffene heilart in der Anwendung von Gauren, befonders aus dem Mineral= reich, in möglichst starken Dosen, bestehe. Diese Lehre, welche in verschiedenen Schriften niedergelegt wurde (wie in den Medic. Annalen des Jahres 1800, in einer von G. M. B. 2. Rau verfagten Differtation, endlich in einigen felbftftandig erschienenen Abhandlungen, deren Berzeichniß das medic. Schrifftellerlexikon von Callifen, Bb. XV, S. 424; XXXI, S. 391 gibt), machte fo viel von sich reden, daß die preußische Regierung auf die Sache aufmerksam wurde und R. 1799 nach Berlin berief, um durch eine von Selle, Fritze, Richter und Formen gebildete Commission in der Charité Bersuche über die etwaige Richtig= feit dieser Theorie anstellen zu laffen. Das Ergebnig der betreffenden Unterjuchung, das auf Befehl des Königs vom Obercollegio medico in einer besonderen fleinen Abhandlung: "Bom Fieber und beffen Behandlung überhaupt" (Berlin 1801; lateinisch von Koelreuter, Frankfurt a. M. 1802; auch ins Englische, Frangofische, Sollandische und Italienische übersett) befannt gemacht wurde, fiel für den Urheber der Theorie jo gunftig aus, daß er eine jährliche Penfion von 500 Thalern aus der Staatstaffe bewilligt und die Erlaubnig erhielt, in Berlin medicinische Vorlesungen zu halten. Infolge bessen siedelte R. 1800 nach Berlin definitiv über und wurde 1809 jum Professor an der neugegründeten Universität ernannt, an der er bis zu feinem am 5. Januar 1848 erfolgten Tode thätig Seine übrigen Schriften beziehen fich theils auf die erwähnte Fieber= theorie, theils auf andere Gegenstände der Medicin, wie Scharlachfieber, Cholera u. a., und besitzen, da sie zum großen Theil in naturphilosophischem Sinne abgejaßt sind, heutzutage höchstens nur noch historische Bedeutung.

Vgl. Biographisches Lexikon hervorragender Aerzte u. s. w., herausg. von A. Hirsch, Bd. IV, S. 690. Pagel.

Reich: Philipp Erasmus R., berühmter Buchhändler in Leipzig. Er wurde zu Laubach in der Wetterau am 1. December 1717 geboren, woselbst fein

Bater, Johann Jakob Reich, das Amt eines Physicus und Leibmedicus in der gräflich Solms'ichen Familie inne hatte. Nach beendigtem Schulbefuch wandte fich R. dem Buchhandel zu, den er bei Franz Varrentrapp in Frankfurt am Main erlernte, worauf er eine Geschäftsreise nach London unternahm und spater die Stelle eines Geschäftsführers einer Buchhandlung in Stocholm betleidete. Heber feinen Aufenthalt in England und Schweden ift nichts befannt. Wahr= scheinlich hat ihn ber im J. 1747 erfolgte Tod feines Baters der Beimath wieder zugeführt, und infolge verwandtschaftlicher Beziehungen, welche Reich's Lehrherren mit der Buchhändlerjamilie Weidmann verbanden, sowie auf besondere Empfehlung des Erfteren erhielt R. noch in demfelben Jahre die Geschäftsjührer= ftelle in ber Weidmannichen Buchhandlung zu Leipzig, einer der hervorragenoften Sandlungen jener Zeit. Das Geschäft hatte unter den Sanden des toniglich polnischen und furfürftlich fächsischen Sof- u. Accisrath, Geh. Kämmerer M. G. Beidmann, der vier Jahre vor Reich's Gintritt gestorben mar, von dem feit der um das Jahr 1670 erfolgten Gründung genoffenen Ruhm und Anfeben einen großen Theil eingebuft, und Reich's Aufgabe war es nun, noch dazu in ber harten Beit ber ichlesischen Rriege, dem gurudgetommenen Geschäfte ben alten bewährten Ruf aufs neue zu erwerben. Gin raftlofer Beift, energische Initiative in Berbindung mit einem eifernen Fleiß und feltener Bildung ermöglichten es ihm, in allen Zweigen des Buchhandels, als Sortimenter, Berleger und Commissionär eine folche Thätigkeit zu entfalten, daß die Sandlung bald an die Spite der angesehensten Firmen Deutschlands zu stehen tam. Aber nicht nur feine erfpriegliche Wirtsamteit in dem Geschäft, das er dem drohenden Berfall entriffen hat, sondern vielmehr noch der von ihm ausgeübte wohlthätige Ginfluß auf die Entwicklung des Gesammtbuchhandels haben ihm den Ramen eines Reformators des deutschen Buchhandels, oder, wie er von anderer Seite genannt wird, eines "Fürsten der Leipziger Buchhändler" eingetragen. Die Weidmannsche Buchhandlung in Leipzig war zwischen 1670 und 1688 (genau ist es nicht mehr festzustellen) von Georg Weidmann (geb. am 13. Marg 1658 zu Speher, † am 18. August 1693) begründet und nach dessen Tode von seinem Sohne Georg Morit Weidmann (geb. am 23. Januar 1686, † am 3. Mai 1743) und deffen Stiefvater Joh. Ludw. Gleditich fortgeführt worden, der das Geschäft 1714 seinem Stiefsohne zum alleinigen Besit überließ. Als nach Weidmann's Tod, deffen Erben seine Wittwe, die auch einige Jahre nach ihm starb, und feine Tochter waren, R. in das Geschäft eintrat, fing der Buchhandel bereits an, fich in neuen Bahnen zu bewegen, indem an Stelle des Changeverkehrs mehr und mehr das Conditionsgeschäft trat. Frankfurts Blüthezeit als Mittelpunkt des litterarischen Berkehrs war im Erlöschen begriffen und an deffen Stelle ichwang fich Leipzig, beffen Buchermeffen ichon langere Zeit neben benjenigen Frankfurts an Bedeutung gewonnen hatten, jum unumwunden anerfannten Stapelort des Büchermarktes empor. Reich's erfter Schritt war, Filialgeschäfte der Weidmann'schen Buchhandlung in Warschau und Stockholm aufzuheben, um seine volle Thätigkeit einzig dem Leipziger Stammgeschäft widmen zu können. Einen außerordentlich glücklichen Griff that R., als er Replier's frangösische Grammatit erwarb und fich für diefelbe Privilegien auswirfte, fodaß diefelbe binnen furger Zeit in vielen Auflagen dem Geschäft ein nugbringender Urtikel wurde. Ein nicht minder bedeutsames Unternehmen war es von ihm, im Jahre 1759 den Megkatalog anzukaufen, der bis dahin von der da= mals erloschenen Große'schen Sandlung herausgegeben worden war. Frankfurter Katalog hatte bereits 10 Jahre vorher zu erscheinen aufgehört. Diese und andere für die Bebung des Geschäftes ungemein jorderlichen Unternehmungen veranlagten die Mamfell Beidmann, den thatfraftigen R. im Jahre

1762 als Theilhaber in die Handlung aufzunehmen, infolge beffen sich die Firma nun in "Beidmann's Erben und Reich" anderte. R. benütte diefe neue unabhängige Stellung nicht nur zur Anknüpfung mit den namhaftesten Gelehrten behufs Uebernahme ihrer Schriften, fondern er ergreift auch gleichzeitig die sich ihm durch den Berkehr mit den Autoren bietende Gelegenheit, gegen die immer mehr zunehmende Unfitte des Selbstverlages anzukämpfen und anderer= feits gegen ben verderbend wuchernden Nachdruck energisch Front ju machen. Unter seinen resormatorischen Bersuchen zu einer Organisation des Bücherhandels muß zuerft der von ihm im 3. 1764 unternommene Schritt erwähnt werden: R. war es, der als Stimmführer derer auftrat, welche zur Fastenmesse 1764 den ferneren Besuch Frankfurts absagten, und dadurch Franksurts Meffen nach 250jährigem Beftehen zu Gunften Leipzigs aufgehoben haben. Außerdem verfuchte R. mahrend des Siebenjahrigen Krieges durch Aufbefferung des Bahlungsmodus helfend einzugreifen, fließ aber bei ben Buchhandlern im Reiche auf eine wohlbegründete Opposition, da dieselbe nur für den Buchhandel Leipzigs vortheilhafter gewesen ware, und daraufhin fah er fich veranlaßt, eine durchgehende Preiserhöhung der Bucher in Vorschlag zu bringen, eine Magregel, der bon einer Anzahl norddeutscher Buchhändler zugestimmt wurde, und die, durch die Vertheuerung aller Producte und Arbeitsfrafte mahrend der Kriegsnoth her= vorgerufen, eine zeitlich berechtigte war. Aber bald zeigten fich die schlimmften Folgen diefer unnatürlich hochgeschraubten Breife, an verschiedenen Orten begannen die Nachdrucker ihre Thätigkeit, hatten diefelben doch von vornherein bie größte Ausficht auf reichlichen Gewinn, indem fie die Bucher gu angemeffen billigen Preisen absehen konnten. Auch jett war es wiederum R., der mit Er= folg dagegen vorging. Durch raftloje Bemühungen brachte es R. trop der heftigen Opposition von vielen Seiten babin, daß sich in der Oftermeffe 1765 der erfte Buchhändlerverein conftituirte, zu deffen Borfikenden der Gründer R. in der erften Berfammlung am 10. Mai 1765 von den beigetretenen 56 Buchhändlern ernannt wurde. Un der Spite der Beftrebungen diefer Buchhandlungsgefellschaft stand die Selbsthülse gegen die gefürchteten Nachdrucker; ein anderer Zweck berfelben war, in den geschäftlichen Berkehr Ordnung und feste Regeln gu bringen, sowie der Schleuderei und Unregelmäßigkeit in den Rabattbedingungen eine Grenze ju feten. R. scheint biefes Umt bis zu feinem Tode bekleidet gu haben. Die von ihm ergriffenen Magregeln gegen die berüchtigtsten Nachdrucker, wie J. Thomas Edler v. Trattner in Wien, Bieler Heilmann, Schmieder, Mleischhauer, Gobhardt, Migler u. A. waren allerdings nur theilweise von Erfolg, da dem energischen Borgehen Reich's die Unbeständigkeit seiner Collegen und die Schwerfälligkeit der kaiserlichen Rechtspflege, bedungen durch die verschiedensten Sondergesetze, mancherlei Sindernisse entgegensetzten. Unterdeffen hatte bei den damaligen Schriftftellern die Idee immer mehr Plat gegriffen, ihre Werke auf eigene Rechnung bruden ju laffen und in Gelbftverlag zu nehmen. Befonders der Dichter Wieland griff diefen Gedanken auf und verwirklichte ihn, indem er 1781 die "Buchhandlung der Gelehrten" und die "Deffauer Berlagskaffe" begrundete. Schon fruher im J. 1773 hatte Rlopftod ben Berfuch gemacht, die Schriftsteller und Gelehrten von den Buchhandlern zu emancipiren, und damals ein Buch "Die Gelehrten-Republit" herausgegeben, in dem er feine Plane über ben Selbstwerlag entwickelte. R. widerlegte die darin vertretenen Ansichten in amei ohne feinen Namen erschienenen Schriften: "Zufällige Gedanken eines Buch= händlers über herrn Klopstod's Anzeige einer gelehrten Republit" (o. D. 1773) und "Der Bücher-Berlag in allen Absichten genauer beftimmt. Un den Herrn Verfaffer (J. A. H. Reimarus) des Bücherverlags in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhandler und des Publicums erwogen" (o. D. 1773).

Auch die Beröffentlichungen des Leiters der "Buchhandlung der Gelehrten", Karl Christoph Reiche, gaben R. Beranlaffung, seine Bedenken gegen bieses Institut im Oftermeß-Katalog 1781 auszusprechen. Wie Klopstock's Unternehmen nach einem allerdings glänzenden Geschäft bald gescheitert ift, so anderte auch Wieland feine Unfichten, nachdem er mit der "Deffauer Berlagstaffe" fcblimme Erfahrungen gemacht, und fich aufs neue mit R. zu einem geschäftlichen Berkehr verbunden hatte. Inmitten diefer Bewegung der Schriftfteller, die Schranken des Bücherverlages zu umgehen, verftand es R., mit den bedeutenoften Autoren feiner Zeit Berbindungen anzufnüpfen und diefelben an feine Sandlung gu feffeln. Männer, wie Goethe, Lavater, Zollikofer, Kamler, Sulzer, Henne, Zimmermann, Gellert, Ernesti, Weiße, Müller von Schaffhausen, Defer u. A. waren nicht nur Autoren der Firma, sondern beinahe sämmtlich auch persönlich mit R. auf das innigfte befreundet. R., der sich in feinem 58. Lebensjahre mit einer Berlinerin verheirathet hatte, pflegte häufig größere Reifen gu unternehmen, und verfaumte dabei nie, die ibm befannten Dichter und Gelehrten aufzusuchen. In welchem Ansehen er bei diesen gestanden, beweisen die Worte, welche Wieland schrieb, als am 3. December 1787 R. der Tod ereilt, und damit ein verdienstvolles, erfolgreiches Leben bes "erften Buchhandlers der Nation" geendet hatte. Nach Reich's Tode ging die Handlung vertragsgemäß wieder in den alleinigen Besit ber Tochter M. G. Weidmann's über, und nahm die feitdem unveränderte Firma "Weidmanniche Buchhandlung" wieder an. Am 9. Januar 1822 faufte Georg Andreas Reimer (geb. am 27. August 1776 zu Greifswald, † am 26. April 1842) das Geschäft, welches später sein ältester Sohn Karl August Reimer (geb. am 26. October 1801, † am 29. Juli 1858) in Gemeinschaft mit Salomon Sirzel (geb. am 13. Febr. 1804, † am 8. Febr. 1877) feit 1830 fortführte. Am 1. Januar 1853 trennten sich die beiben, und Reimer verlegte am 1. October die Weidmannsche Buchhandlung nach Berlin, wo diefelbe vom Jahre 1865 an im Besitz von Hans Reimer († am 21. September 1887 ju Oberndorf im Allgau) und jest in den Sanden der Erben Reimer's als Berlagsbuchhandlung einen hohen Ruf genießt.

Buchner, Aus dem Berkehr einer deutschen Duchhandlung mit ihren Schriftstellern. — Buchner, Aus den Papieren der Weidmannschen Buchhandlung. — Buchner, Wieland und die Weidmannsche Buchhandlung. — Lord, Druckstunft und Buchhandel in Leipzig, S. 22. — Buchhändler-Afademie II, S. 353 bis 362. — Publicationen des Börsenvereins der deutschen Buchhändler II, S. 187. — Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels II, S. 73—98.

Reicha: Anton R. (Neffe von Joseph R., s. u.), geb. am 27. Februar 1770 in Prag, † am 28. Mai 1836 in Paris. Im Alter von 9 Jahren wurde er unter die Chorknaben der Prager Kreuzkirche ausgenommen und erhielt als solcher Unterricht in den musikalischen Clementen und im Lateinischen. 12 Jahre alt ließ ihn sein Onkel nach Bonn kommen, um einen tüchtigen praktischen Musiker aus ihm zu bilden. Er erwarb sich nach dreijährigen Studien das nöthige Geschick auf der Violine, Flöte und dem Clavier, um zunächst als Flötist Anstellung im Theaterorchester zu sinden. Er dürste wohl gleichzeitig mit dem jungen Beethoven in dasselbe eingetreten sein; beide wurden eng befreundet und wetteiserten bald in ihren Compositionsarbeiten mit einander. Von dem Augenblicke an, da K. im ersten Ensemblestücke mitwirkte, erwachte die Lust zu eigenem Schassen in ihm. Er sagt selbst: "Bis dahin war ich nur ein ganz gewöhnlicher Musiker; plözlich aber bemächtigte sich meiner die Leidenschaft zur Composition; es war ein glühendes Fieber!!" Da es durchaus nicht in des Onkels Abssicht

lag, einen Tonfeter aus feinem Reffen heranzugiehen, legte er biefem alle moglichen Sinderniffe in der Verfolgung feiner diesbezüglichen Studien in den Weg. ja verbot ihm ftrengftens jede berartige Beschäftigung. Bon erspartem Gelde aber kaufte fich Anton heimlich die beften Lehrbücher und begann nun mit eisernem Fleiße, die Rächte zu Sulfe nehmend, feine Compositionsubungen. Als 1788 Max Franz die Bonner Universität gründete, besuchte er die für ihn wichtigen Curse an derselben und eignete sich dadurch eine bei Musikern selten vorhandene wiffenschaftliche Bildung an. Endlich gelang es dem jungen Mann durch eine bon ihm componirte Arie ben Onkel für feine Plane ju gewinnen und nun erft begann das eigentliche Leben für ihn. Gine Sinfonie und einige italienische Scenen von ihm wurden aufgeführt und hatten Erfolg. Als fich 1794 die Franzofen Bonn näherten, ward R. abgedankt und fiedelte nun nach Samburg über, wo er durch 5 Jahre Clavier- und Gefangunterricht gab und 2 frandosifiche Opern "Godefroid de Montfort" und "Obaldi ou les François en Egypte" componirte. Als erftere einft in einem Privattreife aufgeführt wurde, gefiel sie den anwesenden französischen Künstlern P. Rode (dem berühmten Beiger) und P. J. Garat (Concertfänger) fo fehr, daß fie in den jungen Mann brangen, fie in Paris hören zu laffen. Unausgesette Arbeit und Sparfamteit fetten R. 1799 in die Lage, die lang gehegte Sehnsucht nach der französischen Hauptstadt befriedigen zu können. In einem der damals berühmten Concerte ber Rue de Clery wurde eine seiner Sinsonien aufgeführt; bas Theatre Feydeau vertraute ihm einen Text zur Composition an (vielleicht die erst 1810 zur Aufführung gelangte komische Oper: "Cagliostro ou La séduction" von St. Cyr und Dupaty), aber die Zeitverhältniffe erwiesen fich jest in Baris so ungunftig, daß die meiften Buhnen geschloffen werden mußten und R. es vorzog, zunächft in Wien Aufenthalt zu nehmen. Er erneuerte hier die freundschaftlichen Beziehungen zu Beethoven und trat in Verkehr mit Handn, Albrechtsberger, Salieri u. A. Sein Compositionstalent gelangte jest zu voller Reife und wenn feine Werke fich auch nicht durch geniale Erfindung auszeichnen, bekunden fie doch große Gewandtheit in der Kunft des musikalischen Sates. R. zeichnete sich in der Folge als frucht= barer Tonfeter aus, obwohl feine Compositionen nie eine durchschlagende und gundende Wirfung übten. Berborragend wurde er auf dem Gebiete der mufifalischen Theorie. Schon in Wien trat er 1800 und 1802 und später noch mit einigen Werken hervor, die in dies Fach einschlugen: "Études ou Théories p. 1. piano-forte, dirigées d'une manière nouvelle", op. 30, Paris; "Étude de Transitions et 2 Fantaisies p. 1. P."; "36 Jugen nach einem neuen Suftem" (Sanon gewidmet); "L'art de varier ou 57 variations sur un thême d'invention", op. 57. Bezüglich des neuen Shitemes feines Fugenwerkes, das darin bestand, das Thema auf allen Stusen der Tonleiter zu beantworten, irrte sich jedoch R. Schon im 17. Jahrhundert hatte man in Italien ähnliche Berfuche, Ricercare di Fantasia genannt, gemacht. R. glaubte das Princip einer reicheren Modulation gesunden zu haben, gerieth aber durch seine Lehre in Widerspruch mit dem Princip der Tonalität, auf dem die ganze moderne Musit beruht. Seine Stellung in Wien gab ihm die gewünschten Mittel, seine bescheidenen Bedürfnisse zu befriedigen; aber seine Lage verschlechterte sich, als die Frangofen im Rriege 1805 Wien besetzten und 1808 ein neuer Rrieg drohte. Er beschloß nun nach Paris jurudzukehren und traf dort im October ein, es fortan zu feinem dauernden Wohnfige machend. Cherubini wurde fein treuer Freund und Rathgeber, der Ruf feiner großen Technit auf dem Clavier und feiner gründlichen Renntniffe in der Sarmonie verbreitete fich und einige aufgeführte Sinsonien und Quartette machten ihn auch bald als Tonsetzer berühmt. Die Bahl feiner Schüler (unter benen in der Folge Jelensperger, Dancla,

Clwart, Onslow, Berlioz u. b. a. fich befonders hervorthaten) erweiterte fich jo, daß in Frankreich taum irgend eine bedeutende Stadt gu finden fein durfte, in benen nicht einer ober mehrere von ihnen thatig waren. Borläufig lebte er, ein zufriedenes und behagliches Leben führend, nur als Privatmann. Allein tief im Bergen beherrschte ihn ein unersättliches Berlangen nach fünftlerischem Anfeben. 3m J. 1814 ließ er feine erfte Auffeben machende Arbeit ericheinen: "Traité de mélodie, abstraction faite de ses rapports avec l'harmonie, suivi d'un supplément sur l'art d'accompagner la mélodie par l'harmonie" etc. -2. Aufl. 1832, ins Deutsche von J. Spech übersett. Auch jest wieder mahnte R. etwas ganz Neues zu bringen, während er doch nur einen bereits vielfach abgehandelten Gegenstand und zwar mit den Mängeln seiner Mitarbeiter aufwarmte. Anwendbar waren nur die Abschnitte "über den Bortrag der Melodie" und "über die Art und Beise, fich in ihr zu üben", am ausführlichsten aber auch nichts neues bietend war das Capitel über Rhythmopbie behandelt. Diefes im Grunde noch unreise Wert verblüffte die Frangofen und hatte wenigstens das Berdienst, die Theilnahme musikalischer Kreise für theoretische Fragen neu zu beleben. Sein Name gewann dadurch einen folch guten Klang, daß er die nach Mehul's Tode 1817 freigewordene Stelle eines Lehrers des Contrapunktes, in der Folge auch die eines Inspectors am Conservatorium erhielt. Jest erst holte er bas bisher verfäumte Studium der musikalischen Litteratur nach Kräften nach. Blanzende Beweise seiner unermublichen Ausdauer und icharffinnigen Logit gab er nun in einer gangen Reihe von Epoche machenden Werten: "Cours de composition musicale ou Traité complet et raisonné d'harmonie pratique" (1818); "Traité de haute composition musicale, faisant suite au Cours d'harmonie pratique et au Traité de mélodie", II. (1824—26). Dies Werk erschien in einer Nebersehung von C. Czerny: Bollständiges Lehrbuch der Composition, bei Diabelli in Wien, 1834, auch deutsch; "Art du compositeur dramatique, ou Cours complet de composition vocale, divisé en quatre parties, et accompagné d'un volume de planches", 1833; "Petit Traité d'harmonie pratique à deux parties, suivi d'exemples en contrepoint double, et de douze duos pour violon et violoncelle, pouvant se jouer aussi sur le piano", op. 84. Außer Diesen größeren Werken schrieb R. gablreiche Artikel in die Encyclopedie des gens du monde. Im genannten Werfe: "Cours de Composition" schließt fich der Berfaffer im allgemeinen der Rameau'schen Theorie an, aber ftatt zwei Fundamentalaccorde (Dur und Moll) anzunehmen, nimmt er 13 consonirende und diffonirende an, und indem er den in ihnen ausgesprochenen Charafter der Alternation, Ableitung und Umkehrung nicht beachtet, fehrt er, das einfache Shitem Rameau's verwirrend, zu den oberflächlichen Versuchen des vorausgegangenen Jahrhunderts gurudt. Im "Traite de haute composition", einem Werte, in dem er die Lehre vom Contrapuntt aufs gründlichste und ausführlichste gu behandeln beabsichtigte, beschäftigte er sich fast nur mit dem doppelten Contrapuntt und läßt den einfachen nahezu unberückfichtigt. In dem Anhange "Traite de mélodie" begegnet man demfelben forglofen Renntnigmangel der musikalischen Sagfunft, wie in dem "Traite de melodie". Es läßt fich nicht leugnen, daß er bem Lehrsnfteme der harmonie in Frankreich einen gewaltigen Stoß berfett und eine Revolution auf diesem Gebiete hervorgerufen hat. Weniger geniale Große und Kraft des Beiftes als eiserner Fleiß und beharrlicher Wille hatten ihn auf eine Bahn gedrängt, die seinem ursprünglichen Beruf fern lag und ihn große Erfolge erringen laffen. Bas feinen Schriften ju besonderem Bortheile gereicht, ift der Umstand, daß darin nur folche Dinge gur Sprache kommen, welche directen Ginfluß auf die Praxis haben. Nur Technisches, aber bis aufs fleinfte ihn, wird in ihnen gelehrt. Im J. 1835 ward ihm nach Boieldieu's Tode

die langerstrebte Würde eines Atademikers ju Theil, deren er fich aber nicht lange zu erfreuen hatte, da er bereits im folgenden Jahre an einer Lungen= entzündung ftarb. Auch zum Ritter der Ehrenlegion mar er ernannt worden. Die Achtung, die er als Künftler und Mensch genoffen, gelangte bei feiner Beerdigung am 30. Mai 1836 jum Ausdrud. Die Leichenfeier, bei ber Cherubini, Baer, Auber und alle Confervatoireprofefforen anwesend waren, fand in der St. Rochustirche statt. Die Sanger der großen Oper, des Fendeau und Confervatoriums führten den musikalischen Theil derfelben aus. Beigesett wurde der Sarg auf dem Kirchhofe Bere Lachaise. R., dieser Contrapunttist durch und burch, ließ fich an dem Rufe, der befte Theoretiker Frankreichs zu fein, nicht genugen; er wollte auch einen Chrenplat unter ben dramatifchen und Inftrumental= componiften seiner Zeit einnehmen und dies veranlagte ihn auch hier zu unermudlicher Thatigteit, obgleich der Erfolg den aufgebotenen Bemuhungen nicht entsprach. Bählt er nun auch mehr zu den reflectirenden, mit dem Berstande schaffenden Talenten, als zu den genialen Meistern der Kunft, so ift es doch zu bedauern, daß er als Componist ganz vergessen ist; wie alle Tonseber, deren Hervorbringungen mehr Refultate des Nachfinnens als der genialen Gin= gebung find, hat er fich gefallen, in ichwierigen Inftrumentalcombinationen Beftes zu leisten, und so ein Feld zu bebauen, das feine Rachfolger wieder brach liegen liegen. Außer ben schon angeführten beiden Opern wurden in der Academie royale noch gegeben: "Natalie ou la Famille russe", pon Gun, 1816 und "Sappho" bon Empis und Cournol, 1822. Noch mahrend feines Wiener Aufenthaltes hatte er die Oper: "Argina, regina di Granata" auf die Bühne gebracht. Allen diefen Werken blieb jeder Erfolg verfagt. Gute Theoretiker find in der Musik oft unglückliche Praktiker. Die steise Rechenkunst eines gründlichen Mu-sikers verdrängt häusig den freien, unabhängigen Ausschwung des dichterischen Geistes. Von seinen Instrumentalwerken sind gedruckt: 2 Sinfonien (op. 41 und 42) und eine Duverture (op. 24); ein Decett für 5 Streich= und 5 Blasinstrumente, ein Octett für 4 Streich= und 4 Blaginstrumente, op. 96; 3 Streich= quintette, op. 92; Streichquartette, op. 48, 49, 52, 58, 90, 94 und 95; 6 Streichtrios: Trio für 3 Celli; 6 Duette für 2 Biolinen, op. 45 und 53; Flötenquintett, op. 105; 6 Flötenquartette, op. 98; Quartette für 4 Flöten, op. 12, 18, 19 u. 27; Flotentrios, op. 26; 18 Bariationen für Flote, Bioline und Cello, op. 51; 22 Flötenduette, op. 20, 21, 22 und 25; Clarinettquintett, op. 89; Hornquintett, op. 106; 24 Trios für 3 Hörner, op. 82 und 93; 4 Quintette für Flote, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, op. 88, 91, 99 und 100 (fehr schäthare Compositionen); Clavierquartett, op. 104; Clavier= trios, op. 47 und 101; Sonaten für Clavier und Bioline (ob. Flote), op. 44, 54, 55, 62; Etuden und Fugen, op. 32, 81, 86 und 97; Claviersonaten, op. 40, 43 und 46; Phantasien, op. 59 und 61; Bariationen, op. 83, 85 und 87. Vorstehende Aufgahlung fann auf Bollftandigfeit keinen Anspruch er= heben. Reicha's Werke find merkwürdiger Weise vollständig vergriffen.

Eine Biographie Reicha's erschien im Journal des Artistes; dann in einem Separatabdruck: Notice sur Reicha, musicien, compositeur et théoriste, Paris 1837.

Reicha: Joseph R., geb. 1757 (1746) in Prag, † 1795 (1793, 1803) in Bonn. Schon die unsichern Angaben über Geburts- und Sterbejahr deuten darauf hin, daß wir bezüglich des Lebensganges Reicha's nur ungenügende Nachrichten geben können. Er war Cellist und ein beliebter Componist sür sein Instrument. Ansangs im Dienste des Grasen v. Waldstein (?) in Prag, soll er 1787 nach Bonn übergesiedelt und bei dem vom Kursürsten Maximilian

Reichard.

Friedrich errichteten Nationaltheater beschäftigt gewesen sein. Da dieser jedoch bereits am 15. April 1784 ftarb, kann hier nur das im J. 1788 unter feinem Nachfolger Maximilian Franz, einem Sohne der Kaiferin Maria Therefia, neu ins Leben gerufene Nationaltheater gemeint fein, an welchem R. zugleich als Capellmeifter thatig war. Thatfache ift, daß er ichon von früher her dem Rur= fürsten bekannt war, und daß diefer gleich nach seiner Ernennung jum Rurfürsten von Köln, den talentvollen Mann zu fich berief und ihm die Organisation feines Orchefters übertrug. R. hatte ichon bor 1785 in Bonn Unftellung ge= funden, benn am 28. Juni Diefes Jahres rudte der feitherige Concertmeifter R. mit einem Gehalte von 1000 Gulden zum Concertdirector auf. Aber auch hier ift wieder eine Ungenauigkeit ju bemerken. R. fam an die Stelle Caj. Mat= tioli's, der 1784 entlaffen wurde, und Director der furfürftlichen Cabinet&= capelle und hofmufitus mar und als folder in der Ranglifte der Bediensteten noch por dem Capellmeister rangirte. Unter Reicha's Direction stand bis Ende 1792, wo feine Nebersiedelung nach Wien erfolgte, der erft 15jahrige Beethoven als Bicehoforganift und Bratschift, der, nachdem er zwei Jahre umfonft gedient, von 1784 ab eine Sage von 150 Gulden erhielt. Das Bonner Soforchefter befaß damals eine Reihe junger Kräfte, von denen fich in der Folge viele großen Ruhm und einen ehrenvollen Ramen erwarben (die Bettern Romberg, 3. und Fr. Ries, Bater und Sohn, Chr. Reefe, N. Simrod, Hornift, Ric. Rüchler, Fagottift, Seb. Pfau, Flötift, Max Willmann, Cellift, J. Paraquin, Contrabaffift u. v. a.). R. galt als ein fehr energischer und einsichtsvoller Director. Leider wurde er von einem furchtbaren Gichtleiden heimgesucht, das ihn nöthigte, fich beim Beben zweier Rruden zu bedienen und ihm endlich jede Beichäftigung unmöglich machte, auch das Schreiben, benn feine letten Compositionen mußte er einem Copisten in die Reber Dictiren. Er hat die 1794 erfolgte Aufhebung des Nationaltheaters und den Zusammenbruch der Bonner Berrlichkeit nicht lange überlebt. Bon feinen gahlreichen Compositionen erschienen im Druck: 1) 6 concertante Duetten für Bioline und Cello, op. 1: 2) Celloconcert, op. 2; 3) Sinfonie mit 2 concertirenden Biolinen, op. 3; 4) 3 Duette für Bioline und Cello, op. 4; 5) 3 Sinfonien für 10 Inftrumente, op. 5; 6) 2 Sinfonien mit Bioline und Cello concertirend; 7) Concertante Sinfonie für 2 Borner. Diefe fammtlichen Werke hat mit Ausnahme von op. 2 (Offenb.) Simrod in Bonn verlegt. Schletterer.

Reichard: Christian Gottlieb R., geographischer Schriftsteller, geboren ju Schleig am 6. Juni 1758, † zu Lobenstein am 11. September 1837. Reichard's Bater war Juftizamtmann zu Schleiz und hatte zugleich als tuch= tiger Musiter die Leitung der Hofcapelle. Bon ihm hat der Sohn Reigung und Unlage jur Mufit geerbt, die fich mit mathematischer Begabung gludlich verband. Die Richtung auf das Geographische war ihm nicht minder ichon im väterlichen Saufe ertheilt worden, wo eine für biefe Zeit beträchtliche Sammlung bon Rarten und geographischen Werten zu feiner Berfügung ftand. feine gelehrte Borbildung auf dem Lyceum ju Schleiz und bezog, um Jura gu studiren, 1777 die Universität Leipzig. 1781 bestand er die Staatsprufung gu Gera und verweilte in feiner Beimath, um das lette Lebensjahr feines Baters, der 1782 ftarb, durch die Hulfe zu erleichtern, welche er ihm in amtlichen und musikalischen Obliegenheiten gewährte. Um 9. Januar 1783 trat er ju Loben= ftein die Stelle eines Stadtschreibers an, fah fich aber genothigt, den färglichen Einnahmen des Amtes durch advocatorische Praxis aufzuhelfen. Beide Thatiafeiten genügten indeffen nicht, um R. vollauf ju beschäftigen, er fand Beit genug jur Fortsetzung feiner geographischen und geschichtlichen Studien und gur Pflege seiner musikalischen und zeichnerischen Reigungen. Für erftere fand er manche Förderung in der fürftlichen Bibliothet zu Lobenftein. 1787 vermählte er fich mit Marie Sophie Horn aus Lobenftein. Die feit lange in der Stille betriebenen Studien führten erft fpat zur litterarischen Thatigkeit. R. hatte 1797 jum Unterricht feiner Sohne eine Erdtugel conftruirt, welche in Gotha. wohin er fie behufs Ausstattung mit Horizont und Meridian gefandt hatte, Aufsehen erregte und zur Anknüpfung einer Berbindung mit dem Baron b. Bach führte, welcher eben seinen Aufruf an Aftronomen und Geographen zur Mit= arbeit an den Allgemeinen geographischen Ephemeriden hatte ergeben laffen, beren erfter Band dann 1798 ju Gotha erichien. Seeberg, beffen Sternwarte Bach leitete, war zu diefer Zeit der Mittelpunkt eines lebhaften aftronomischen und geographischen Berkehres und Austausches. R. betheiligte fich an demfelben durch Mittheilungen und Besprechungen, welche in den Ephemeriden veröffent= licht wurden, und fand bei Bach, sowie bei feinem Freunde, dem Commissions= rath Gelbern in Lobenftein, ber gleich R. fich lebhaft mit Rartengeichnen beschäftigte, ausmunternde Theilnahme und Hilse. Es ist wesentlich des letteren Anregung, welche R. veranlagte, einen Erdatlas in 6 Blättern und in Centralprojection nach einer von Käftner im zweiten Bande der Ephemeriden gegebenen Idee auszuführen. Die reichlichen Gulfsmittel und Materialien, welche Geeberg bot, die im Beichnen geubte Sand Reichard's, endlich eine durch fünf Jahre fortgesetzte Arbeit machten diefes Wert, welches 1803 ans Licht trat, zu einer ber hervorragenoften kartographischen Leiftungen biefer Zeit. Seit 1800 war R. auch mit Bertuch und Gaspari in Berbindung getreten und lieferte mehrere Karten für den Atlas des letzteren (beide Amerika, Asien, Kördlicher Stiller Ocean u. a.). Bon Gaspari's Abgang nach Dorpat bis 1806 leitete R. mit Bertuch aufammen die Ephemeriden. Dabei blieb er mit Bach in anregenofter Berbindung, von welcher der in deffen Monatlicher Korrefpondeng gur Beforderung der Erd= und Simmelstunde im Mai 1802 ericbienene Auffat ,, Niger, Ril, Bir", der im folgenden Jahre auch in den Ephemeriden erschien, einen glänzenden Beweis ablegt. R. trat hier den Nachweis an, daß der von Mungo Park entdeckte Djoliba nicht mit dem jum Nil fliegenden oder in der Bufte verdunftenden Niger der Alten identisch, fondern vielmehr jener Fluß fei, der mit deltaformiger Doppelmundung in den Meerbufen von Benin trete. Von Maltebrun gebilligt, von Renell bekämpft, fah fich diefe geistvolle Sypothese, bie an Behm's Spoothese der Congoquelle (Geogr. Mittheil. 1876) erinnert, 1830 durch Lander's Nigerfahrt schlagend bestätigt. Rein Geringerer, als A. v. humboldt machte die englischen Geographen, als fie jeit Clapperton's Rudfehr an die atlantische Mündung des Niger zu glauben begannen, darauf aufmertfam, daß ein deutscher Gelehrter, der in feinem Leben nie einen größeren Fluß als die Saale gesehen, die Wahrheit 25 Jahre früher erkannt habe. welcher bisher hauptfächlich in der großen compilirenden, rechnenden und com= binirenden Geographie sich bethätigt hatte, wurde 1806 durch die von sächsischen Difficieren begonnene Aufnahme der reußischen Lande, welche an feine Mitwirkung, besonders an seinen Rath in Sachen der graphischen Darstellung appellirte, beranlaßt, fich näher mit Topographie zu beschäftigen. Er gab im Berlage ber Homann'ichen Erben zu Nürnberg feit 1808 eine Reihe von deutschen Landes= karten heraus, beschäftigte sich mit Richtigstellung der veralteten Katastrirung des lobenftein'schen Stadtgebietes und verwandte viel Zeit auf die genaue Beftimmung der Mittagslinie von Lobenftein. Die 1812 von Stieler aus Gotha an ihn gelangte Aufforderung zur Mitarbeit an den neuen Berthes'schen Unternehmungen auf fartographischem Gebiet erweiterte feine Thätigkeit als Kartenzeichner und belebte feinen wiffenschaftlichen Berkehr durch die mit Stieler und b. Hoff

Reichard.

in Gotha balb inniger fich tnupfenden Beziehungen. Der Buchhandler Campe in Nürnberg, welcher es wagte, die geographischen Traditionen des Homann'ichen Kartenverlages mit neuen Kräften aufzunehmen, ließ durch R. einen 24blättrigen Sandatlas und eine Reihe von Landtarten in dem bekannten großen Format der Nürnberger Atlanten zeichnen, unter welchen Merkatorkarten mit Schiffahrtslinien fich eines befonderen Beifalles erfreuten. R., der zu feiner Kenntniß des Frangösischen, Englischen und Italienischen noch mit 40 Jahren das Spanische fügte, wurde von Gotha und Rurnberg aus mit dem neuesten geographischen Materiale verforgt, in welches er sich mit der ihm eigenen Leb-haftigkeit des Geistes vertieste, um Berichtigungen für seine und Anderer Karten ju gewinnen. Der Ehrgeig, die Rarten auf den neuesten Stand des Wiffens von der Erde zu bringen, mar in den Nürnberger und Augsburger Officinen eingeschlasen. R. gehört ju denen, welche ihn wieder belebt haben. Go verfolgte er auch auf dem graphischen Gebiete eifrig die Fortschritte und gehörte zu den thätigften Bertretern der neu aufgekommenen Lehmann'ichen Gebirgszeichnung, der er ein eigenes, nicht jum Druck gelangtes Berfchen "Theorie der Lehmann's ichen Bergzeichnungsmanier" widmete, bas junachft beftimmt mar, ihm eine Baffe in den endlosen Rämpsen mit den an alteren Spftemen hangenden Rupferstechern gu fein. Gin Antrag Campe's, ben 1809 von Smith in London herausgegebenen Atlas Antiquus für Deutschland umzuarbeiten, gab Unlag, diefes im Grunde febr oberflächliche Wert ju prufen und bas Material, bas feit d'Anville aufgehäuft worden, zu fichten. Campe vernichtete zwei nach Smith bereits angefertigte Rarten und übertrug R. Die Berftellung des nach 15jähriger Arbeit in 19 Blättern 1830 vollendeten "Orbis terrarum antiquus", der, zusammen mit seinem ungemein fleißigen topographischen Commentar (I. und einziger Theil 1824) und in Verbindung mit der 1830 erschienenen Schulausgabe wefentlich Die Renntnig und das Studium der alten Geographie gefordert hat. letten beiden Jahrzehnte Reichard's ist diese große Arbeit charaktergebend, denn sie bot den Anlaß zu einer Reihe von Ginzeluntersuchungen über die alte Geographie, welche tiefe Studien vorausseten und R. in neue anregende Berbindungen mit Mannern wie Riebuhr, Utert, Rorrmann, Böttiger, Meufel, Rlapproth, 28. v. Humboldt, Berghaus, Parthen, Hammer-Purgftall u. v. a. brachten. Dem letigenannten widmete er die Sammlung "Kleine geographische Schriften", welche 1830 erschien und wesentlich aus Beiträgen zur alten Geographie besteht. Bon den Reichard'ichen Rarten und Commentaren zur alten Geographie Ufiens und Afritas läßt fich gang besonders behaupten, daß fie vollständig neuen Un= schauungen Bahn gebrochen haben; eine Arbeit, wie die im 31. Band der Neuen geographischen Ephemeriden erschienene über die westliche und füdöstliche Rufte Arabiens im clafsischen Zeitalter wird immer anziehend bleiben. Bu allen diesen antiquarischen Studien brachte R. zwei Eigenschaften heran, welche in diesem Mage feiner feiner Borganger auf diesem Telbe befeffen hatte: Bertrautheit mit der Geographie der Gegenwart und fartographisches Können. Gin Mann wie Ruppell fühlte fich durch die Art angeregt und gefordert, wie R. 3. B. die Reisen Niebuhr's jur Aufhellung ber alten Geographie des erythräischen Meeres verwerthet hatte, während A. v. Humboldt mit Anerkennung der theoretischen Schlüffe gedachte, zu welchen R. durch reiches Wiffen befähigt ward und nur nicht begriff, wie biefer, in einem fleinen Bergstädtchen des reufsischen Boigt= landes "ein so gründlicher, tief forschender Geographus" hat werden können. In der kleinen Stadt, die er felten verließ, führte er an der Seite feiner faft 50 Jahre ihm erhaltenen Lebensgefährtin und im Rreife von vier meift in feiner Rabe weilenden Kindern (ber jüngste Sohn, Eduard Joseph R., trat als Rartograph in die Rufftapfen feines Baters und hat als Militärgeograph in preußi= Reichard. 621

schen Diensten Tüchtiges geleistet) ein heiter thätiges Dasein. Seine Lebensweise war die einsachste, seine Thätigkeit bis ins hohe Alter sast ununterbrochen, seine Erholung bestand im Genuß von Werken der schönen Litteratur, besonders der classischen und der Musik. In letzterer ist er auch als Dirigent und Componist thätig gewesen.

Neuer Nefrolog 15. II. — A. v. Humboldt's Briefwechsel mit Berghaus. — Rüppell, Reise nach Abhsssinien I. — Justus Perthes in Gotha, 1785—1885. Friedrich Ratel.

Reichard: Dominicus R., bairischer Dominicaner in der zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts, machte sich in den Jahren 1760—1762 als moraltheoslogischer Controversist und Bestreiter des Probabilismus bemerkdar. Seine erste Streitschrift: "Animadversiones catholicae in innocentiam, prudentiam et utilitatem prodabilismi" (München 1760) war gegen den Jesuiten Franz Neumahr gerichtet (k. über Neumahr A. D. B. XXIII, 541 ff.); dieser ersten Schrift ließ er einige weitere Abhandlungen über den Probabilismus, aber ohne sich als Autor derselben zu nennen, folgen.

Bgl. Baader, Lexicon der bairifchen Schriftsteller. Werner.

Reichard: Elias Rafpar R., Schulmann und Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. — Er wurde am 4. November 1714 in Quedlindurg als der Sohn eines Leinendamastwebers geboren, besuchte die dortige Stadtschule (Gymnasium) und war im 14. Lebensjahre bereits in der zweiten Claffe, als er auf Befehl feines Baters das Gewerbe deffelben ergreifen mußte. Er wurde fogleich Gefelle, nach furzem Altgeselle und leiftete in seinem Sandwerke bald Bervorragendes. Un einem von ihm für die damalige Herzogin von Braunschweig gewebten Tafeltuche jaß er später selbst als Gast derselben Fürstin im Meßhause zu Braunschweig. — 1733 ging er auf die Wanderschaft, arbeitete einige Monate in Röthen und fam dann nach Halle. Bon der dortigen Gesellenherberge aus wandte er sich in einer poetischen deutschen Bittschrift an den Rector Frehlinghausen und erreichte dadurch im October d. 33. seine Ausnahme unter die Schüler des Waifenhauses; in drei Jahren durchlief er die Claffen von Rleintertia bis Prima. Im October 1736 ging er nach Leipzig, um dort Theologie und humaniora gu ftubiren, fehrte im October 1738 aber gur Fortsetzung feiner Studien nach halle zurud und wurde hier sogleich als Lehrer an der ersten Classe des Waisenhauses angestellt. Schon 1739 berief ihn der Abt Steinmet an die Schule von Klofter=Bergen; aber auch hier blieb er nur furze Zeit, da er um Pfinaften 1740 von der königt. danischen Regierung als Professor am akademis schen Symnafium in Altona angestellt wurde. Durch verschiedene schriftstellerische Arbeiten, namentlich theologischen und philologischen Inhalts hatte R. sich bereits bekannt gemacht; in Altona wendete er fich mehr eigentlich litterarischen Studien ju, murde hier ber Begrunder der "Altonaifchen Gelehrten Zeitungen" und gab in einer Reihe von Banden Ueberfetungen der Schriften Ludwig Golberg's heraus (u. a. die "Danische Reichshiftorie" und die "Moralischen Gedanken"). Im Januar 1745 folgte er einer Berufung an das Collegium Carolinum in Braunschweig, übernahm hier den gelehrten Artitel der "Braunschweigischen Anzeigen" und entfaltete eine sehr vielseitige lehrende und schriftstellerische Thätigkeit. 1754 übertrug ihm der Kath der Stadt Magdeburg das Rectorat des altstädtischen Cymnasiums; da der Conrector der Anstalt indessen einen Proceg gegen die Berufung auftrengte, jo tonnte der Amtsantritt erft im Marg 1755 erfolgen. Faft dreißig Jahre hindurch hat R. das Rectorat mit Auszeichnung geführt, zuerft unter überaus großen Schwierigfeiten (während bes Siebenjährigen Krieges murde 3. B. das Schulhaus jur Bermahrung der öfterreichischen Kriegsgesangenen benutt!), zugleich schriftsellerisch immer raftlos thätig. 1784 trat er wegen eingetretener Schwerhörigkeit in den Kuhestand und starb in Magdeburg am 18. September 1791. Von der großen Masse seiner Schriften (Uebersehungen, Gedichte, Recensionen, Schulprogramme u. s. w.) hat keine einen dauernden Werth; auch die noch im J. 1791 erschienenen "Jahrbücher des Brockens von 1753—1790" sind nur eine Curiosität. Schlichtegroß, 1791, S. 540-544. Meusel, Lex. der 1750—1800

Schlichtegroll, 1791, S. 540-544. — Meusel, Lex. der 1750—1800 gestorbenen Schriftsteller XI, S. 98 ff. Hier von S. 99—107 ein wohl kaum vollständiges Verzeichniß von Reichard's Schriften. — Rotermund VI,

1605 ff.

R. Hoche.

Reichard: Georg R., Bifionar, Chiliaft und Phantaft des 17. Jahrhunderts, geboren ca. 1600 in der Bergftadt Altenberg in Rurfachfen, wo er als einfacher Burger und Bergmann lebte. Im Dreifigjährigen Rriege von den faiferlichen Truppen ausgeplündert und weggeschleppt, irrte er eine Zeitlang heimathlos umber, fand dann aber 1635 eine Unftellung als Rufter und Schulmeifter zu Seehaufen und Rosa bei Leipzig. Aber angestedt von den Schwärmereien eines gewiffen Joh. Warner aus Meigen, der 1635 ff. vierzehn angebliche Bifionen in Salle veröffentlichte, verließ R. feine Stelle, gab fich für einen Propheten und Gottesboten aus, jog in gang Ober- und Riederfachsen umber und verkündete mündlich und schriftlich die ihm angeblich gewordenen Cottesoffenbarungen, Gerichtsdrohungen und Bugmahnungen, die er mit Gulfe eines gewesenen Schulmeisters Laurentius Matthäi aus Brandis bei Leipzig aufzeichnete und in zahlreichen Schriften und Flugblättern verbreitete, z. B. "Nachdenkliche Bifionen und Offenbarungen betr. den Buftand der driftlichen Rirche und heiligen römischen Reichs und geliebten Baterlands deutscher Nation 2c." Halle 1637—39, 4° in 4 Theilen; "Englische Bisionen und gött= liche Offenbarungen" 1646; "Missiven an die Dänen und Schweden, Kur= und Livland und die Hansestädte"; "Bisionen über Samburg, Lübeck, Bremen, Rostock, Lüneburg, Braunschweig" 2c., 1639, 4°; "Zorn- und Gnadenspiegel" 1638-39; "Göttliche Offenbarungen von der rechten Brufung der Geister", 1639, 40. Vieles Aehnliche foll er handschriftlich hinterlaffen haben; von feinen weiteren Schicksalen ift Nichts bekannt.

Bgl. Moller, Cimbria litterata II, 690. — Rehtmeier, Braunschweig. Kirchengeschichte IV, 526. — Jöcher III, 1976. — Rotermund VI, 1606. — Abelung, Gesch. der Narrheit V, 105.

Wagenmann.

Reichardt: Gustav R., geb. am 13. November 1797 zu Schmarsow bei Demmin in Borpommern, † am 19. October 1884 in Berlin. — Ueberblicken wir die Leistungen auf dem Gebiete der musikalischen Litteratur, so können wir die überraschende Beobachtung machen, daß vortressliche Tonseher, die eine große Jahl beachtenswerther Werke geschaffen haben, rasch vergessen werden, während andere durch eine einzige, äußerlich unscheinbare Leistung sich einen Nachruhm, ja die Unsterblichkeit, wenn man so sagen darf, erwarben. Es sei hier nur an Cl. J. Rouget de l'Isle, den Componisten der "Marseillaise", und an C. Wilselm, den der "Wacht am Khein", erinnert. Was hundert andere, viel genialere, geistvollere, geschickere Meister nicht zu erreichen vermochten und vergebens erstrebten, hat Fortuna in einem glücklichen Moment ihnen gewährt. Es ließen sich die Namen von manchen derartig vom Jusal begünstigten Tonsehern hier ansühren. Wir begnügen uns nur einen noch zu nennen, den des Componisten von "Was ist des Deutschen Baterland", G. R. — Wie die vorgenannten Tonseher hat auch er noch eine Reihe anderer Arbeiten veröffentlicht,

aber mit Ausnahme einiger Chorlieber, die eine gewiffe Berbreitung fanden ("Das Bild ber Rose" und "Die Pinzgauer Wallsahrt") gingen sie alle spurlos vorüber, während es wohl keinen Deutschen in der Welt gibt, der nicht sein unübertroffenes Baterlandglied tennt, teinen deutschen Gefangverein, der es nicht oftmals mit Begeisterung gefungen hatte und immer wieder fingen wird. Ernft Morit Arndt, dieser herrliche vaterländische Dichter und verehrungswürdige Charafter, schrieb sein "Was ift des deutschen Baterland" im J. 1813; obwohl er noch eine ganze Reihe von fraftigen und volksthumlichen Liedern gedichtet hat, die ebenfalls weite Verbreitung fanden, hat auch er in feiner feiner übrigen Boeffen die Popularität des genannten wieder erreicht. Dichter und Tonseger arbeiteten sich hier in die Hände und ergänzten sich gegenseitig. Das Gedicht fand schon eine begeifterte Aufnahme, als es am 17. April 1814 die Hoffchauspielerin Frau Fried. Aug. Conradine Bethmann, geb. Flittner, Diefe volltommene Meifterin im Bortrage, jur Feier bes Ginzuges ber Berbundeten in Paris, im Berliner Opernhause zum ersten Male declamirte. Dem Schickiale aller auten Dichtungen, oftmals componirt zu werden, konnte es voraussichtlich nicht entgehen. Es wurde von dem Jenenser Studenten 3. Cotta, fpater Prediger in Willerstedt bei Weimar zuerst 1815 gesetzt und von der dortigen Burschenschaft am 12. Juni gefungen; aber teine ber ersonnenen Beifen vermochte ins Bolt zu dringen und eine tiefer gehende Wirkung hervorzubringen. R. mochte wohl lange schon im Geifte fich mit der Löfung der Aufgabe, einen entsprechenden musikalischen Ausdruck für Arndt's entflammende Worte zu finden, getragen haben, aber es dauerte bis jum 3. Auguft 1825, ehe sein Werk geboren wurde und plöglich vollendet ins Leben trat. Auf einer Wanderung durch das Riesengebirge bestieg er mit vier musikalischen Freunden am genannten Tage die Schneekoppe. Oben angelangt, sette er sich hin, um die unterwegs in seinem Kopse fertig gewordene Melodie vierstimmig niederzuschreiben und unmittelbar darauf klang die neue Weise frisch und begeiftert ins weite Land hinaus. Obwohl R. felbst zugeftand, daß feine Composition eigentlich tein Nationallied, teine Boksweise fei, da es au ichwer und nicht rein melodisch ift und nur harmonisch in mehrstimmigem Tonsak zu wirken vermag, daß er auch kein Bolfslied zu geben beabsichtigte, fondern nur eine den Geift der Dichtung ausdrudende Tonschöpfung, galt fie doch von je als Nationallied und kein anderer Gefang hat wie dieser dem Einheitsdrange der Deutschen fraftigeren Ausdruck gegeben. Schwungvoll, feurig, energisch ift fie bei gutem Vortrag, besonders von einem ftarten Chor, von mächtigem Gin= drucke. Mit ungewöhnlicher Schnelligkeit machte fie ihren Weg bis zu den fernsten Grenzen des Daterlandes, überall den gleichen Erfolg, den Patriotismus zu heller Flamme entfachend, erzielend. — R. entstammte einer kindergesegneten Der Bater, ein wiffenschaftlich hochgebildeter, namentlich Pfarrersfamilie. auch musikbegeifterter Mann, unterrichtete feine 8 Rinder felbst. Der tleine Buftab konnte fich schon vom 5. Jahre ab einer guten Belehrung im Gefange und Spielen mehrerer Instrumente erfreuen: im 9. Jahre war er bereits im Stande, als Beiger und Pianift in Concerten aufzutreten. Dem geistlichen Berrn war es endlich gelungen, fich in feiner Familie und von einigen Freunden unterftütt, eine Hauscapelle heranzuziehen, welche die vorbeethoven'iche Musiklitteratur recht wohl zu executiven vermochte, 1809 - 11 feste Rt. feine Studien mit Eifer und Erfolg in Reuftrelit fort und trat fogar in die dortige Capelle als Biolinist ein. Bon 1811 an besuchte er erft das Gymnasium, dann, in der Abficht, Theologie ju ftudiren, die Universität in Greifswald. Darauf bezog er 1818 und 1819 die Berliner Hochschule, faßte dann aber den Entschluß, fich gang ber Runft zu widmen und wurde nun B. Rlein's Schüler in der mufitalischen Theorie. Für seine beginnende Thätigkeit als Componist war es von großem Reichard.

Werthe, daß er im Befit einer herrlichen, wohlgeschulten Bafftimme war, Die ihn zu einer vielgesuchten Perfonlichfeit und einem geschätten Mitgliede ber Singafademie machte, ja den alten Zelter fogar bewog, ihn zu feinem Rachfolger borzuschlagen. Er fand Zugang in die hochsten Rreife ber Berliner Geistesaristokratie, war am Hose Friedrich Wilhelm's III. gerne gesehen und wurde einer der beliebteften Musiklehrer, u. a. auch der Gefanglehrer unferes Raifers Friedrich, der bekanntlich als Solist und Chorist sehr anerkennens= werthes leiftete. Der hohe Berr blieb ihm ftets freundlich gefinnt; ju feiner Bermählungsfeier componirte R. 1858 eine Festcantate. Sein Saus war durch Decennien der Sammelplat von Künftlern (an ihrer Spite F. Mendelssohn= Bartholdy) und funftgebildeten Dilettanten. Durch eine Reihe von Jahren leitete er die von ihm, E. Berger, B. Klein und L. Rellftab 1819 geftiftete jungere Berliner Liedertafel. Diefe Chrenftelle hat ihn wohl auch zunächst zur Composition vieler hubscher Männergefänge angeregt. Obwohl 1850 zum königl. Mufikdirector ernannt, hat er doch nie eine amtliche Thätigkeit begleitet, dafür aber sich auch die Unabhängigkeit gewahrt, alljährlich große Reisen machen zu tonnen, Die ihn ftets langere Beit von Berlin fernhielten. R. war von hobem stattlichen Buchse; sein sonores Organ behielt er bis ins hohe Alter, ebenso feinen gefunden humor und fein frifches Wefen. Seine Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit machten ihn zum hochwillkommenen Gafte, wo er eintrat und nament= lich von den Gefangvereinen ward er verdientermagen hochgeehrt und gefeiert. Da er gewohnt war, Deutschland nach allen Richtungen bin zu durchstreifen, konnte man oft die Freude haben, ihm zu begegnen. Reichardt's Compositionen (meift in Berlin und Leipzig erschienen) sind folgende: "Das Nachtigallennest". Polter= abendseier f. 4 St. mit Clav. 1821; 18 Lieder f. 1 St. mit Cl. op. 3 (1824), 6 (1825), 10 f. Baß 1830); 36 Tafellieder, op. 5 (1825), 7 (1827), 12 (1831), 14 (1835), 18 (1841), 22 (1853); 24 Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und Baß bearbeitet, op. 9, 11, (1831), 13 (1835), 16 (1839); "An den König" von Goltammer, f. 1 St. mit Cl.; "Sol u. Selene", Huldigung in Worten, Bild und Tönen f. 1 St. mit Cl., Ihrer Maj. der Königin Elisabeth von Preußen zum 13. November; "Chidice mal d'amori", Duett; 4 Pièces instruct. en forme d'une Sonate, op. 4. Die Composition, mit ber er feine ichöpferische Thätigkeit abichloß, eine 1871 gesetzte Nationalhymne, Text von Müller v. d. Werra, gleichsam eine Antwort auf das Arndt'sche Lied, trägt die Opusiahl 36. Schletterer.

Reichard: Seinrich Gottfried R., Schulmann und Philologe, 1742 bis 1801. Er war in Schleiz, wo sein Vater Rath und Amtmann war, am 22. Juni 1742 geboren, erhielt feine Schulbildung in der Baterstadt und ftudirte feit 1761 in Leipzig Theologie und Philologie; vornehmlich durch Ernefti zum vorzüglichen Latinisten ausgebildet, habilitirte er sich 1766 mit feiner Promotionsichrift "De artis bene scribendi origine et fatis usque ad a. Chr. 1453", gab aber die akademische Laufbahn auf, als er 1770 jum Quartus und Cantor an der Fürstenschule in Grimma berufen murbe. 1782 murde er Terting. später Conrector an dieser Anstalt und ftarb in diesem Amte am 22. Mai 1801. Bon seinen philologischen Arbeiten haben dauernde Bedeutung die Ausgaben des "Gemistius Pletho", 1769 und des "Lycophron" 1788, auch die lateinische Uebersetzung des Neuen Testamentes, welche 1796 erschien, während die vielen, fehr geschickt geschriebenen lateinischen Uebersetzungen, welche zu seinen Lebzeiten weite Berbreitung fanden (u. a. v. Archenholt, Gesch. des fiebenjährigen Krieges). jest mit Recht vergeffen find. Un dem von Basedow angeregten padagogischen Streite betheiligte er sich lebhaft; gegen diesen ift gerichtet "Oilár Downos s. de

institutione puerili dialogus", 1778, doch ließ R. sich bereden, von Wolfe's Erläuterungen zum Elementarwerke eine lateinische Uebersetung 1784 herauszugeben. Sein seltsames Unternehmen einer lateinischen Jugendschrift "Ephemerides Lipsicae", 1786 ging nach einjährigem Bestehen wieder ein.

Nekrolog der Teutschen, 1801, Î, S. 167—176. — Vollständiges Verzeichniß seiner Schriften bei Meusel, Gel. Teutschland VI, S. 259 ff.; ebenda X, S. 454 ff.; auch bei Kotermund VI, 1607 ff. — Dippold, Hift. Beschreibung der Landesschule Grimma, S. 132. — Ermel, Altes und Neuesdom Grimma I, S. 122—126. — Steyeri or. in obitum H. G. Reichardi, 1801.

Reichard: Heinrich August Ottokar R., ein durch vielseitige littera= rische Thätigkeit bekannter Schriftsteller, geboren am 3. März 1751 in Gotha, war das einzige Rind des Oberconsistorials und Oberpolizeisecretars Friedrich August R. und der Marie Charlotte geb. Bube. Kaum vier Jahr alt verlor er den Bater, gewann aber in dem Geh. Regierungsrathe Rudloff, mit welchem seine noch sehr jugendliche Mutter eine zweite Che schloß, einen treuen Freund und Berather. Bon diefem fehr forgfältig und zwedmäßig erzogen, empfing er bei dem damaligen übeln Zustande des Chmnafiums häuslichen Unterricht durch einen Candidaten der Theologie, der ihn in die vorbereitenden Wiffenschaften, namentlich in die alten Sprachen einführte. Die griechischen und römischen Beschichtschreiber zogen ihn unter den Gindruden des Siebenjährigen Rrieges mehr als fonft wohl an: er schwärmte für Aristides, versetzte fich im Geiste nach Marathon und Platää, las gern Beschreibungen jener Gegenden und faßte überhaupt eine ihm ftets gebliebene Reigung für das classische Alterthum. Das Frangostische, die Umgangssprache des hofes und der gebildeten Welt, lernte er bei einem geborenen Frangofen, der ihn in feinen Kenntniffen bedeutend forderte, aber auch mit der Auftlärungslitteratur vertraut machte. Ginen unter deren Einfluß entstandenen Bersuch: "Voyage dans le pays de la superstition" hatte ber jugendliche Berfaffer die Ruhnheit an Boltaire nach Ternen zu überfenden. Daneben las er ben Robinfon, die Märchen ber Taufend und Ginen Nacht und die neueren deutschen Dichter, unter denen ihn Gleim und Gegner gleichfalls zur Nachahmung anregten. - Schon im 16. Altersjahre bezog er die Hochschule und widmete fich von 1767-71 in Göttingen, Leipzig und Jena der Rechts= wiffenschaft, ohne jedoch berselben überall mit ftetem Wieiße obzuliegen. Bielmehr betheiligte er fich lebhaft an dem ftudentischen Treiben, trat zu Leipzig in ben Amiciftenorden, grundete in Jena einen Zweigverein deffelben, ftand biters auf der Menfur und hielt fich auch nicht von Liebeshandeln fern, wobei ihn aber ber gesunde sittliche Rern feines Wesens por Berirrungen bewahrte. Als er bann aus dem geräuschvollen Studentenleben wieder in das ftillere Botha gurudgelehrt war, gedachte er wohl vorübergehend daran, fich dem Soldatenstande zu widmen, fühlte sich aber in der geselligen und viefach anregenden Stadt bald heimisch und beschäftigte fich vorerft damit, feine bisher entstandenen litterarischen Berfuche zu veröffentlichen. R. W. Ettinger, damals Factor der Dieterich'ichen Buchhandlung, übernahm gegen Erlegung der Drudtoften den Berlag diefer meift poetischen Rleinigkeiten, welche 1772 und 1773 ohne Ramen des Berfaffers erichienen : "Amor vor Gerichte, eine Ronvelle aus den Götter-Annalen", "Ronnen= Lieder mit Melodien", "Geschichte meiner Reise nach Birmont", "Launen an meinen Argt, als er mir die Diaet empfahl", "Rleinere Poefien bon mir", "Der Bugel bei Rindleben", "Launen und Ginfalle", "Bot-Pourri" und außerdem zwei Uebersetzungen aus dem Frangofischen. Damit trat er in eine litterarische Thätigkeit ein, die an Fruchtbarkeit ihres Gleichen sucht und eigentlich

erst mit seinem Tobe endigte; auch gewann er durch fie nah und fern gahlreiche Bekannte und Freunde. In Gotha knupfte fich ein engerer Berkehr mit den jungeren Genoffen Fr. 2B. Gotter, Schad Berm. Emald, B. Bertuch und bem älteren Chr. Eman. Klupfel; auswärtige Berbindungen fchlog er allmählich mit L. A. Unger in Wernigerode, Mauvillon in Braunschweig, F. J. Bertuch in Weimar, Bertram in Berlin, v. Godingt in Ellrich, J. J. Engel, v. Matthiffon, b. Salis u. A. An der ju Anfang 1773 durch Gotter begründeten Privatbuhne bethätigte er fich in der Rolle eines erften Liebhabers. endete dieses vielversprechende Unternehmen nicht ohne Reichard's Schuld bald wieder, war aber infofern von Bedeutung, als es den Schaufpielern Abel Sepler's und dem späteren Softheater die Wege bahnte. Jene tamen von Weimar, wo fie feit 1771 gespielt hatten, infolge des Schlogbrandes nach Gotha und traten bier am 8. Juli 1774 in Chr. Jel. Weiffe's Trauerspiel "Richard III." jum erften Male auf. R. bezeigte feinen lebhaften Untheil durch fleißigen Besuch, durch die Bearbeitung mehrerer französischer Operetten jum Zwecke der Aufführung und durch die Berausgabe feines fur die Geschichte der deutschen Schaubuhne fo bedeutsamen "Theater-Ralenders" (1775-1800), welchem er bann feit 1777 noch das in 22 heften bis 1784 fortdauernde "Theater-Journal für Deutschland" folgen ließ. 216 dann mit dem Ablaufe von Senler's Contract (2. September 1775) die Gefahr nahe trat, das liebgewonnene Theater wieder verlieren zu muffen, beichloß R., eine Anzahl zum Bleiben williger Schaufpieler womöglich auch ferner an Gotha zu fesseln. Ein von ihm entworfener Plan erlangte durch Klubfel's Fürsprache die Genehmigung des herzogs, jo daß nun Die besten Rrafte der Sepler'schen Truppe, darunter Eshof, Bod und Frau, Roch und Frau, die Mecour u. a., zu einem dauernden Zusammenspiel unter bem Namen eines herzoglichen Hoftheaters vereinigt wurden. Die Oberleitung ber von auswärts noch ergangten Gesellichaft übernahm auf fürftlichen Befehl der Obermarichall Sans Adam v. Studnit, Ethof die Leitung des Schaufpieles, R. diejenige des litterarischen Faches und der Kasse. Um 2. October 1775 erfolgte die Eröffnung der neuen Buhne mit des Letteren Gelegenheitsstud "Das Fest der Thalia" (Mufit von A. Schweizer) und dem Trauerspiele "Zapre" nach einer alten von Ethof verbefferten Uebersetzung. Sie bestand von da an bis jum 24. September 1779, wo sie nach einer fast vierjährigen Dauer mit der Vorstellung der "Medea" und von "Rache für Rache" schloß, nachdem nach und nach 48 Schaufpieler und Schaufpielerinnen auf ihr thatig gewesen und 176 Schau- und Singspiele in 847 Borftellungen zur Aufführung gelangt waren. Im Unmuth über die fteten Bantereien und Giferfüchteleien des Runftlervolles hatte der Herzog die Auflösung der Gesellschaft besohlen. Für R. knüpften sich an die Berbindung mit dem Theater verschiedenartige Folgen: denn wenn er fich einerseits durch seine Unersahrenheit im Rechnungswefen bedeutende Geld= verlufte jugog, fo verschaffte fie ihm andererseits den Titel eines Bibliothefars und das Wohlwollen und die Freundschaft des trefflichen Bergogs Ernst II. Derfelbe ehrte ihn dadurch, daß er ihm 1780 die Berwaltung feiner Privat= bibliothet anvertraute, ihm 1785 den Titel eines Rathes, 1799 die Stelle eines Rriegscommiffars mit Sig und Stimme im Rriegscollegium verlieh und ibn 1801 zum wirklichen Kriegsrath beförderte. Auf feinen Wunsch trat R. am 24. October 1775 auch in die von Ethof geftiftete Freimaurerloge ein, ju beren Mitgliedern außer dem Bergog deffen Bruder Bring August, der Freund Goethe's, Berber's und Wieland's, F. B. Gotter, Rlupfel, R. 3. Beder, J. G. Geigler und andere hervorragende Manner gehörten. Er widmete fich dem Bunde mit besonderem Gifer und ftieg bald zu höheren Graben empor; auch verfaßte er eine Angahl maurerifcher Schriften: fo in Gemeinschaft mit bem Oberften, fpa-

teren Generalmajor Chr. G. v. Helmolt († am 21. April 1805) einen Almanach nach englischem Borbilde: "Sammlung für die freien und angenommenen Maurer in Deutschland" (1776), feierte festliche Unlässe durch Gedichte und Reden und gab noch jur 50jahrigen Jubelfeier der Loge am 21. October 1824 den "Berfuch einer Geschichte b. g. u. v. 🗌 (der gerechten und vollkommenen Loge) Ernst zum Kompag und ihrer alteren Schwestern im Drient von Gotha" heraus. Cbenfo wurde er auf Beranlassung des Herzogs Mitglied des Alluminatenordens. in welchem er ben Ramen "Bitlef" führte; doch vermochte er fich für diefen Geheimbund nicht recht zu begeiftern und jog fich nach einigen Jahren völlig jurud. Unterdeffen fette er feine schriftstellerische Thatigkeit emfig fort und veröffentlichte die "Bibliothet der Romane" (21 Bde., 1773-94), gab mit 2. Chr. Lichtenberg, dem Bagenhofmeifter J. W. Dumpf und Schack herm. Ewald die "Gothaischen Gelehrten Zeitungen" (1774-1804) und unter Klüpfel's Aufpicien den "Nouveau Mercure de France" (1775) heraus, der mit D. v. Grimm's Beihülfe unter wechselndem Namen, als "Journal de Lecture", "Cahiers de Lecture" und "Nouveaux Cahiers de Lecture", bis 1796 erfchien; er redigirte die Vierteljahreschrift "Olla Potrida" (22 Jahrgge., 1778—1800) und die Zeit= schrift "Aus den Papieren einer Lesegesellschaft" (3 Bde., 1787—89), übersetzte zahlreiche Werke, namentlich Reifebeschreibungen, aus dem Französischen, beforgte feit 1779 eine Reihe von Jahrgangen des "Gothaischen Softalenders", lieferte zahlreiche Beiträge in verschiedene Musenalmanache, schönwissenschaftliche und gelehrte Beitschriften und verfaßte, nachdem er zu diesem Zwede allerhand notigen gesammelt und fich durch verschiedene Reisen bagu porbereitet hatte, feine vielbenutten, jum Theil oft aufgelegten Reisehandbücher, fo bas "Sandbuch für Reisende aus allen Ständen" (1784), den "Guide des Voyageurs en Europe" (1793), ben "Baffagier auf ber Reise in Deutschland und einigen angrengenden Bändern" (1801) und den Auszug aus dem letteren, das "Itinéraire de poche de l'Allemagne et de la Suisse" (1809). — Damals stand er in seinem Hause schon längst nicht mehr allein; benn am 3. Februar 1786 hatte er die fluge. und anmuthige Amalie Seidler, eine Tochter des weimarischen Oberconfistorial= rathes J. W. Seidler und Schwägerin Ettinger's, als Battin heimgeführt. Sie gebar ihm in neunzehnjähriger glücklicher Che zwei Rinder: eine nachmals mit dem gothaischen Kammerherrn R. E. Konstantin v. Goechhausen vermählte Tochter Charlotte (1788-1873) und einen Sohn Ernst (1795-1863), ber als fächfischer Officier den ruffischen Feldzug und die deutschen Befreiungstriege mitmachte und fchlieglich bis jum Range eines Generallieutenants emporftieg. Schon auf einer Reife, die er im Sommer 1786 mit feiner jungen Gattin nach ber Schweiz und von da über Lyon nach Paris unternahm, waren ihm hier die drohenden Vorzeichen eines gewaltsamen Umfturzes nicht entgangen; der drei Jahre später ausbrechenden Revolution ftand er zwar schon anfangs nicht ganz gleichgültig gegenüber, "aber er fühlte auch nicht den mindesten Trieb, sich dafür oder bagegen zu erklaren". Diefe Burudhaltung gab er jedoch mit den fortschreitenden Ereigniffen bald auf; benn als mit dem Schluffe des Jahres 1790 Die frangofischen Umtriebe in der Schweiz immer mehr zunahmen, veranlaßte ibn feine Borliebe fur Diefes Land ju den Flugschriften: "Buruf eines Deutschen an patriotische Schweizer. Deutschland 1790" und "Un ben gefunden Menschenverstand der Schweizer. Februar 1799"; und je länger die Revolution dauerte. besto entschiedener trat er auf die Seite ihrer Gegner. Gin Ausfluß diefer Befinnung waren mehrere Flugblätter, wie der "Aufruf eines Deutschen an feine Landsleute am Rhein, fonderlich an den Rähr- und Wehrstand" (1792), namentlich aber ber feit 1793 erscheinende "Revolutions = Almanach", welcher die deutschen

Franzosenfreunde mit Ernft und Laune angriff, aber seinem Berausgeber auch viele Anfeindungen, Berunglimpfungen und Drohungen eintrug. Gleichwohl setzte er den Almanach unerschrocken bis 1803 fort, nahm jedoch an den letten Jahrgangen einen weniger lebhaften Untheil als vorher. — Mit dem neuen Sahrhundert zogen schwere Wetterwolten über ihn herauf. In der Racht vom 20. auf den 21. April 1804 ftarb fein fürftlicher Freund, Berzog Ernft II., der ihn beim Herannahen des Todes noch ju sich berufen und beim Ordnen des Rachlaffes fich feiner Gulfe bedient hatte. Das am Sterbebette gethane Belöbniß, dem Dahingeschiedenen auf schweizerischer Erde eine einfache Gedächtniß= tafel fliften zu wollen, führte er noch im gleichen Jahre aus, indem er eine Marmorplatte mit pietatvoller Inschrift an einer Felswand des Rigi oberhalb des Klösterli's anbringen ließ. Noch blutete diese Wunde, als ihm der Tod am 21. Juli 1805 seine Gattin nach schwerer Rrankheit entrig. Er bettete fie, wie fie es gewünscht, auf dem Friedhofe des naben Dorfes Siebleben, wo auch zwei Jahre fpater D. v. Grimm feine lette Ruheftatte mablte. Er erlebte bann die frangofische Fremdherrschaft, welche das Berg des patriotischen Mannes schwer bekummerte, und die Befreiungstriege, welche er in der Erwartung einer befferen Geftaltung der deutschen Berhältniffe lebhaft begrufte. Roch vor dem Ende des Krieges arbeitete er 1814 mit jugendlicher Begeisterung als Commissär an ber Ginrichtung des Landsturmes mit und fah in der folgenden Friedenszeit abwechselnd freundliche und trübe Tage erscheinen. 1818 ward er durch ben Bergog Auguft gum Geh. Kriegsrath, 1821 durch den König Friedrich Auguft bon Sachsen jum Ritter jeines Berdienftordens ernannt; am 25. Juli 1825 feierte er sein 50jähriges Dienst- und am 25. October fein 50jähriges Maurerjubiläum und empfing am 21. August des nämlichen Jahres von der Gesammt= regierung ber Berzogthumer Sachsen = Gotha und Altenburg den Titel eines Ariegsdirectors; aber er mußte auch noch die letten Bergoge Auguft und Friedrich IV. von Gotha bahinicheiden und die Theilung bes Landes fich vollziehen sehen. Noch immer geiftig frisch und bis zu den letten Tagen feines Lebens mit litterarischen Entwürfen und ber Aufzeichnung feiner erft lange nachher (1877) herausgegebenen Denkwürdigkeiten beschäftigt, führte ihn endlich infolge eines Nervenschlages ein fanfter Tod am 17. October 1828 "ins ftille Land" hinüber.

H. D. Reichard (1751—1828). Seine Selbstbiographie überarbeitet und herausgeg. von Herm. Uhde. Stuttg. 1877 (VI, 553 S.). — Vgl. auch Meusel, G. T. — Heinr. Cramer, H. D. Reichard in: Zeitgenossen. Ein biogr. Magazin für die Geschichte unserer Zeit. 3. Reihe. Herausgeg. von Fr. Chr. Aug. Hasse. 2. Bd. Leipzig 1830. Ar. XI, S. 1(3)—43. — N. Kefr. 6. Jahrg., 1828, 2. Thl., S. 749—752. — Aug. Beck, Ernst II., Herzog zu Sachsen-Gotha und Altenburg. Gotha 1854. S. 137 f., 211 f., 325, 439 f. und 441.

Reichard: Johann Elias R., Schulmann, der Sohn des Pfarrers und Adjuncten Georg Melchior R. in Frauenbreitungen (jetzt Sachsen=Meiningen) und am 14. September 1668 in Gotha geboren, wo seine Mutter, eine Tochter des Oberhospredigers und Generalsuperintendenten Joh. Christian Gotter, damals zum Besuche war, blieb bei den Großeltern zurück und erhielt seine Borbildung ansangs durch Hauslehrer und seit 1684 auf dem dortigen Ghmnasium. Als sein Vater im gleichen Jahre starb — seinen Großvater hatte er bereits 1677 verloren —, nahm ihn sein Oheim, der Rath Georg R., in sein Haus auf, bis er 1687 die Universität Jena bezog. Mit Hülse eines von Thomas Reinestus (s. d. Art.) herrührenden Stipendiums widmete er sich der Theologie und be-

fonders den morgenländischen Sprachen, erlangte 1689 ohne Roften die Magifterwürde und fing dann an Vorlefungen an der Hochschule zu halten. 1695 trat er als Claffenlehrer der Selecta an die Stelle des jum Rector beforderten Profeffors Gottfried Bockerodt in Gotha und übernahm feit 1698, da er eben von einer wiffenschaftlichen Reife zu Siob Ludolf in Frankfurt a. M. zuruckgekehrt war, außerdem noch das Amt eines Inspectors der Kirchen und Schulen im Herzogthum Gotha. Während einer langen und gedeihlichen Amtsführung erlebte er die 200jährige Jubelfeier des Gymnasiums und betheiligte sich mithelfend an ihr, indem er am ersten Festtage (21. December 1724) über die gesegnete Wirtsamkeit ber Schule und beren berühmt gewordene Boglinge sprach und anfangs 1725 zur Nachfeier noch eine öffentliche Disputation hielt. Er ftarb am 14. September 1731 und ift Berfaffer mehrerer für die Litterarund Schulgeschichte Gotha's nicht unwichtiger Schriften, darunter ein "Panegyricus in memoriam Consiliarii Ern. Ludov. Avemanni" (1689), eine "Memoria Jo. Henrici Rumpelii" (1699), seines früheren Lehrers und nachmaligen Superintendenten in Salzungen, ein "Programma, quo ad sacra parentalia Gothofredo Vockerodtio persolvenda — invitat" (1728) und eine "Memoria antecessorum suorum, Inspectorum Ecclesiarum provincialium" (1729). Bu bedauern ift, daß er eine Arbeit über berühmte Gothaer des 17. Jahrhunderts nicht vollendet oder wenigstens nicht in den Drud gegeben hat; denn es mare dadurch eine von Tenzel felbst angedeutete Lücke in deffen Supplementen (f. u.) ausgefüllt worden.

Auserlesene theologische Bibliothek, 58. Thl., S. 895 s. — Joh. Heinr. Stuß, Programma in exequiis Jo. Eliae R., Gothae 1731. — Jöcher und Kotermund. — J. H. Gelbke, Kirchen= und Schulenversassung des Herzogkh. Gotha, 1. Thl., Gotha 1790, S. 162. — Bgl. auch: (W. E. Tenzel) Supplementum Historiae Gothanae III., Jenae 1716, p. 48, und Chr. Ferd. Schulze, Geschichte des Chmnasiums zu Gotha, Gotha 1824, S. 143, Ansmerk. 14, 187, 188, Anmerk. 1, 198, 210 und 211.

Reichardt: Johann Friedrich R., geboren am 25. November 1752 in Ronigsberg i. Br., † am 27. Juni 1814 auf feinem Landfibe zu Giebichenftein bei Halle. — Das vielbewegte Leben dieses mit allen bedeutenden Perfönlichkeiten feiner Zeit in mehr oder minder intimem Berkehr ftebenden, vielgereiften und vielberleumdeten, über- und unterschätten, von unserer Zeit in feinen Tonfaten noch nicht gang vergeffenen Mannes, entrollt ein eben fo intereffantes, ale lehr= reiches Bild vor uns. Aus beschränkten Berhältniffen hervorgegangen, für eine andere Laufbahn bestimmt, aber von Jugend auf außerordentlich für Musik talentirt und bald auch in seinen musikalischen Leistungen hervorragend, gelang es feinem unternehmenden, raftlos ftrebenden, ehrgeizigen Charafter, die hochften und einflugreichsten musikalischen Stellungen zu gewinnen und fich als Dirigent, Tonfeter und Schriftsteller großes Unfehen und maßgebenden Ginfluß zu ver-Aber fein ungedulbiges, heftiges Wefen, bas von Zudringlichfeit und Selbstüberschätzung nicht freizusprechen war, namentlich aber feine schnelle und rudfichtslose Bunge und feine schroffen, nie gurudgehaltenen Ilrtheile über Dinge und Borkommniffe jeder Urt erwedten ihm nach allen Richtungen bald erbitterte Gegner, brachten ihn julegt um feine Bedienftungen und brangten ihn vorzeitig aus einer Laufbahn, in der er noch bedeutendes und fegensreiches hatte leiften fönnen. Man mag R. noch fo ftrenge beurtheilen, das muß man ihm zu= gefteben, daß er ein hochgebildeter, unterrichteter, das Befte wollender, vielfach bahnbrechender Mufiter und ein Ehrenmann und Batriot im beften Wortfinne war. Daß ihm die Natur geniale Begabung verfagt hatte und er fich uns

mehr als ein reflectirendes Talent darftellt, anlehnend, nachahmend, dabei jedoch stets bemüht, neue Biade ju finden, das tann ihm nicht jum Borwurfe gemacht werden. Die Zeitgenoffen, welche aus nächster Rabe Genie und Talent nicht aus einander zu halten bermögen, waren von feinen Werken angezogen und begeistert und er fand fich in der gleichen Lage, wie weitaus die meiften unferer gegenwärtigen, ebenfalls vorwiegend grübelnden und reflectirenden, unabläffig nach neuen Ausdrucksmitteln suchenden Componiften, die wol von der Gegenwart begriffen und auch geseiert, von der Zukunft aber, wie zu befürchten steht, ebenfalls bald vergessen sein werden. Reichardt's Vater, Joh. R. aus Oppenheim a. Rh., war in feinem zehnten Jahre mit dem Grafen Truchfeß zu Waldburg nach Preußen gekommen und hatte fich durch fein hubsches Meußere und lebhaft= luftiges Wefen bald jum Lieblinge von deffen Familie ju machen gewußt. Da er große Liebe gur Mufit außerte, erhielt er in Berlin von guten Lehrern Unterricht auf ber Laute, Bioline und Oboe, und brachte es bald auf all biefen Inftrumenten zu bemerkenswerther Fertigkeit. Seine Begeifterung für diese Runft trieb ihn an, mehrere Jahre das grafliche Saus ju verlaffen und als Lehrling bei dem auf dem Schlofthurme in Rönigsberg (in welcher Stadt der Graf nun feinen Wohnsitz genommen hatte) haufenden Stadtmusikus einzutreten. Ru feinem Bonner zurückgekehrt, wurde er dann Lautenlehrer der an einen Grafen Renfer= lingt verheiratheten Tochter desselben und ehelichte zulett selbst das schöne und nittsame Rammermadden biefer jungen Frau, Ratharing Dorothea Glifabeth, Tochter des Hutmachers Sinze aus Beiligenbeil. Während der Bater, ein Mann von feltener körperlicher Rraft und Gewandtheit und überaus großer Lebhaftigkeit und Thätigkeit, ein sehr geschickter und talentvoller Musiker, aber auch leichtsinnig, heftig, genußsuchtig, brutal, sich von feiner unruhigen Ratur zu manchen Schritten hinreißen ließ, die unentschuldbar, er beffer unterlaffen hatte und die seiner Frau großen Rummer verursachten, führte diese, eine ftille, edle Dulderin, von ihrem Sohne angebetet, fromm, ichlicht, fanft, von feltener Bergensreinheit, ein zurudgezogenes, arbeitsames Leben, oft unter Anstrengungen und Entbehrungen. Ihr, neben drei Tochtern, von benen die alteite, Maria, in der Folge den Bankbirector Leo, die jungfte, Sophie, den Rriegerath Bod heirathete, einziger Sohn Frit, ein schöner, munterer, hochbegabter Knabe, ward von allen, benen er fich nahern durfte, gern gefehen und das vergartelte Schoffind mancher hochstehenden Familie, namentlich auch der Repserlingt'schen. An gute Gesellschaft von fruh an gewöhnt und gewiffe fich ihm bietende Bilbungsmittel auch eifrigft benützend, fah fich der ehrgeizige, feurige Jungling rafch gefordert und wie von felbst erwarb er sich schon fruh die meisten der Fähigkeiten, die es ihm ermög= lichten, jene glänzende und merkwürdige Laufbahn zu beschreiten, die ihm vom Schidfal vorgezeichnet war. Frig Rt. war ein fruhreifes, überraschend talentirtes Rind. Er hat eigentlich nie etwas gründlich gelernt, aber was er angriff, gelang ihm. Sein erfter Biolinlehrer war sein Bater, später der f. 3. angesehene Beiger Fr. A. Beichtner, ein Schüler Benda's. Auf dem Clavier unterrichtete ihn der Domorganist C. G. Richter; ein gewisser Krüger unterwies ihn in den Anfangsgründen der mufikalischen Theorie, für die er aber zunächst nur wenig Interesse bethätigte. Bon einem friegsgefangenen öfterreichischen Soldaten, der ein sehr guter Sänger war, erhielt er Gesangftunden. All dieser Unterricht war nur ein vorübergehender, doch hatte er den Bortheil, daß der Schüler nach verschiedenen Richtungen hin gefördert wurde, bald auf eigenen Füßen stehen lernte und fich frubzeitig ein, wenn auch nicht immer richtiges Urtheil gewann. Gelegenheit zu Beobachtungen bot fich ihm in Fulle und er wußte dieselbe ftets flug zu benüten. Schlimmer als mit dem Musikunterrichte ftand es mit feinem

Schulbesuche. Im Grunde wuchs R. ohne regelmäßige Schulbildung auf. Trob= dem ward der unreife, aber den mufitfreundlichen Universitätsrector, Kriegsrath Leftocq, durch fein Spiel oftmals entzudende Knabe, jum Doctor ernannt und erlangte auch burch deffen Vermittelung, ohne die vorgeschriebenen Prufungen gemacht zu haben, fpater die Berechtigung, die Ronigsberger Univerfitat befuchen zu durfen. Gang feinen musikalischen Reigungen und Beschäftigungen hingegeben, dachte er aber nicht ans Studiren, und obwol er ein Jahr lang, 1769-70, bei Rant Philosophie hörte und ein anderes Jahr in Leipzig weiterstudirte, hat er beide Hochschulen, mit Kenntnissen sonderlich bereichert, gewiß nicht verlaffen. Was ihn vorzugsweise bildete, mar die Welt, das leben, die Gefellschaft. R. hat ichon im siebenten und achten Lebensjahre Auffehen durch sein Geigenspiel erregt. Namentlich rühmte man in der Folge seinen großen, markigen Ton, seine überraschende Fertigkeit im doppelgriffigen Spiele und seine Stärke in der freien Phantafie; bald auch machte er fich durch feine Compositionen bekannt, die er mit großer Leichtigkeit zu Papier brachte. Es herrschte bamals ein reges mufitalisches Leben in Konigsberg und die beften Familien ber Stadt, in der die Tonkunst vielfach begeisterte Pflege fand, wetteiserten durch tüchtige Leiftungen in regelmäßig stattfindenden Brivatconcerten. Der Anabe ging täglich aus und ein beim alten Statthalter Rehserlingt, beim Obermarschall von der Gröben, beim Rangler v. Rorf, beim Sofrath Soper, beim Commercienrath Saturgus, beim Kaufmann Scherr u. a. Als Student trat er Kant, Ha= mann, Sippel, Rreugfeld, Scheffner, alfo den Capacitäten des damaligen Roniasberg näher. In dem Organisten Bodbielsty und dem Sonderling du Grain besaß die Stadt beachtenswerthe Clavierspieler. Die Dichter J. M. Reinhold Leng und Bod, der berühmte Berliner Argt Marcus Berg, der nachmalige General b. Dieride u. a. waren feine Studiengenoffen. Bald erweiterten auch kleinere und größere Reisen nach Mohrungen, nach Curland und Livland (Mitau und Riga), nach Danzig und Beilsberg feinen Gefichtstreis; aller= dings reiften fie in ihm auch ein unruhiges, unzeitiges Selbstgefühl. Endlich unternahm er eine mehrjährige Reife nach Berlin, Leipzig, Dresden, Prag und jurud über Magbeburg, Braunschweig, Sannover, Samburg, Stettin und Dangig. Es war das in der That in doppelter Sinficht eine Runftreise, denn der von allen Geldmitteln fehr oft vollständig entblogte junge Mann mußte vielfach allen Muth und Scharffinn und alle Talente und Fertigkeiten aufbieten, um fich oben au halten. Doch hatte diefe fur die damalige Zeit immerhin weit ausgebehnte Reife, auf der er fich als Geiger, Clavierspieler und Tonseher einen ehrenvollen Namen machte, für ihn ben großen Bortheil, mit allen herborragenden Zeit= genoffen in vielfach freundschaftliche Berhältniffe zu treten. Diefes Reifeleben ging im J. 1773 ju Ende. R. nahm feine früheren Ronigsberger Beziehungen wieder auf. Der ihm ftets wohlgeneigte Obermarschall von der Gröben fuchte ihn infofern an die Baterftadt ju feffeln, als er ihm das Secretariat in feinem Departement (er war Chef des Confistoriums) mit fo vielen Bortheilen anbot, daß er fich gern zur Annahme entschloß und nun mehrere Jahre als extraordinärer Kammerfecretär, aber immer noch mehr muficirend als auf dem Bureau arbeitend, in der Heimath verlebte. Im August 1775 befand fich R. auf einer Dienstreife in Litthauen auf dem toniglichen Domanenamte Ragnit, als zufällig der geheime Finangrath Tarrach aus Berlin dort durchpaffirte. Während an dem Wagen die Pferde gewechfelt wurden, erfuhr er von diefem, daß der alte Hofcomponift und zulett auch Operndirigent Agricola gestorben fei und ber Ronia einen andern Capellmeifter fuche. Diese Nachricht fiel gundend in Reichardt's Seele, der schon gelegentlich feines Berliner Aufenthaltes eine große italienische Oper: "Le Feste galanti" componirt hatte, und zwar gang in der Beife Graun's

und Haffe's, der Lieblingscomponiften des Königs. Er reifte fofort nach Königsberg zurud, mandte fich junachft an feinen Freund, den Rammermufitus Benda in Berlin, mit der Bitte, ihm nahere Mittheilung über die momentanen Ber-hältniffe du machen und fandte, als diefelben gunftig ausfielen, seine in drei ordinare Pappbande gebundene Opernpartitur mit folgendem Briefe birect an den König nach Potsdam: "Sire, Eurer R. Majestät wage ich eine Oper zu überreichen, bei deren Bearbeitung mir Saffe und Graun Mufter gewesen. Gin hoher Kennerblid wird entscheiben, ob der Componist derselben es verdient, Die ehrenvolle Stelle eines Graun's zu bekleiden. In tieffter Chriurcht u. f. w. Rönigsberg, 25. Sept. 1775. 3. F. R." Mit umgehender Poft erhielt er darauf ein bom König unterzeichnetes Cabinetssichreiben: "Ge. R. Majeftat von Breugen, unfer Allergnädigster Berr, wollen dem Mufico Reichardt ju Ronigs= berg in Preußen auf deffen eingefandte Oper hiermit zur vorläufigen Untwort nicht verhalten, daß Söchftdieselbe folche vorhero probiren laffen wollen, um zu beurtheilen, ob und in wie weit folche denen Arbeiten eines Graun's und haffe's jur Seite gestellt zu werden verdiene. Potsbam, 20. Oct. 1775. Friedrich." Run erft unterrichtete R. feinen Borgefetten von dem von ihm gewagten Schritt. Diefer war dadurch allerdings hochüberrascht, nahm aber die Sache von der gunftigften Seite und lud ihn fogar ein, die Zeit, bis eine weitere Unt= wort erfolgen murde, auf einem seiner Guter jugubringen. Obwol nun die Tage hier in abwechselnden Freuden und Genüffen der Jagd, Mufit und Tafel fehr fröhlich vergingen, behnten fie fich für ben ungeduldig auf Nachrichten Sarrenden doch endlos hin. Endlich traf ein Brief, datirt Potsdam, 4. December 1775, mit ermunschter Runde ein, wie der fruhere, von dem Mufitbirector J. C. Jacobi geschrieben (ber alte Benda mar in dieser Zeit durch schweres Unwohlsein am Schreiben verhindert). Die Proben, die man dem Ronige, der in den letten Monaten eine sehr gefährliche Krankheit durchgemacht hatte, weshalb sich auch die Anstellung eines Capellmeisters verzögerte, aus der R.ichen Ober ju hören gegeben, hatten benfelben befriedigt und R. wurde von ihm mit einem Gehalte von 1200 Thirn. als königl. preuß. Capellmeister angestellt. am Weihnachtsabend in Berlin ein und wurde in der erften Januarhalfte jum Rönige gur Audieng befohlen, in der er einen gunftigen Gindruck auf benfelben zu machen schien. R. fteht nun am Beginn der zweiten Beriode feines vielbewegten Lebens. — Der alternde Rönig hatte nicht mehr das mufikalische Intereffe früherer Jahre. Mit ihm waren Oper und Capelle gealtert, d. h. gurud= gegangen. Befanntlich nahm er in feinen musikalischen Unschauungen einen fehr einseitigen Standpunkt ein, wie denn auch seine eigenen Mufikubungen und fein fünstlerischer Umgang strenge nach einmal angenommenen Brincipien geregelt waren. Unbemerkt und geschickt wußte ihn sein Flotenlehrer J. J. Quank (1697-1773) zu lenken, sein Urtheil zu bestimmen und auf einem gewiffen Punkt feftzuhalten. Wie er nur beffen Flotenconcerte und nur auf von ihm gefertigten Inftrumenten blies, fo murden auf feinem Operntheater, mit gang wenigen Ausnahmen, auch nur Werke von J. A. Haffe (1699-1783) und C. H. Graun (1701-1759), feinen beiden Lieblingscomponiften, aufgeführt. Unter ber Leitung des minder berühmten, fehr viel Bier consumirenden feitherigen Sofcomponiften 3. F. Agricola (1720-1774) vermochten fich die mufikalischen Zuftande der preußischen Residenz nicht zu heben und auch der sonst tüchtige, aber ebenso in beschränkten Vorurtheilen wie fein königl. Berr befangene C. F. Chr. Kafch (1736-1800), der noch bis jum Ende des Carnevals 1776 die Oper dirigirte, konnte hier bessere Resultate nicht erzielen. Man muß sich vergegenwärtigen, in welche schwierigen Berhaltniffe der junge, begeisterte, vom redlichsten Willen und den besten Borfagen beseelte freifinnige, thatendurftige neue Capellmeifter trat.

Das gesammte Material, das er vorfand, beftand, wenn auch barunter berithmte Ramen waren, doch nur aus alten, bequemen Leuten, die gewohnt waren, in dem einmal betretenen Gleife unbeirrt fortzuwandeln und es schon als ungeheure Neuerung anftaunten, als er ihnen zumuthete, Crescendo und Decrescendo Der König fagte, als er es erstmalig borte, ju R .: "Da hat er einen gang curiofen Feuerlarm gemacht!" Es ift leichter in ein Bespenneft gu greifen, als resormirend eine folche Gesellschaft aus behaglicher Ruhe aufzustören. Wie mußte da der bom idealften Streben erfüllte, felbftbewußte 24jährige Capell= meifter in feinem Uebereifer allenthalben anftogen. Allmählich trat allgemeine Berstimmung ein, infolge deren heftige Conflicte hervorgerusen wurden, die endlich dem Ronige fo laftig wurden, daß er einft unmuthig in die Worte ausbrach: "Ich bachte mir die Oper vom Salfe zu schaffen, und habe nun das alte Glend und einen Narren mehr." Er mochte, was ihm bevorstand, wohl auch ahnen, als ihn der besonders in musikalischen Dingen gern belehrende und fein Licht Leuchten laffende König in großer, vierfitiger, mit sechs Pferden bespannter Kutsche nach der ersten Audienz nach Berlin zurnäfahren ließ. Die erste ihm übertragene Arbeit war ein Prolog auf die Verlobungsfeier des Großfürsten Paul von Kußland (der nachmals, 24. März 1801, als Kaifer Paul I. ein fo elendes Ende fand), mit der Prinzeffin Sophie von Würtemberg, welche in Berlin mit höchfter Bracht begangen wurde. Die Composition seines jungen Capellmeisters hatte Mühe, den Konig, der den Textentwurf in frangofischer Sprache (vom Hofpoeten, Abbate Landi, dann in italienische Berse umgedichtet) selbst verfaßt hatte, zu befriedigen. Höchst komisch ist es nun, zu sehen, wie R. unter den Augen Friedrich's, der jede Note prufte und geandert haben wollte, componiren mußte, und welche sonstige Schwierigkeiten noch zu überwinden waren, bevor bas Werk jur Aufführung gelangen konnte. Für R. hatten diefe Compositionslectionen übrigens ben Bortheil, daß er die Erlaubnig erhielt, allen Rammerconcerten bes Königs beizuwohnen, eine Bergunftigung, die er eifrigft benutte. Die ber= vorragenoften Opernfräfte maren um diese Zeit der Caftrat Concialini und Jungfer Gertrude Schmehling, beide vorzügliche Künftler, die für die Berliner Oper eine lette Glanzzeit herausbeschworen. Gertrude hatte sich, sehr entgegen bem königlichen Willen und vergebens von allen rechtlich Dentenden gewarnt, um biefe Beit mit einem aang elenden und verworfenen Gefellen, dem Celliften Mara verheirathet. Bon diefem nichtsnukigen Subjecte fortwährend aufgebett, lebte fie fortan in ftetem Unfrieden mit allen Collegen und magte es fogar, den beftimmt ausgesprochenen Befehlen und Wünschen des Königs zu trogen. Juli 1776 tam der Großfürst Paul nach Berlin ju Besuch. Am 24. Juli follte die Opera seria: "Angelica e Medoro" von Graun; am 26. die Opera buffa: "la Ritorna di Londra" gegeben werden, am 25. Redoute im Opernhause, am 30. großes hofconcert fein. Auch jest hatte R. wieder für den erften Festtag einen Prolog und die Aria di bravura "Nell, oror d'atra foresta" in die Oper für Die Mara neu zu componiren. Der bethörten Gangerin ichien nun die Belegenheit gekommen zu fein, fich für fo manche vom Könige abschlägig beschiedene Gesuche zu rächen. Der große Rönig follte erkennen lernen, daß es leichter fei eine Schlacht zu gewinnen, als eine eigenfinnige, widerfpenftige Sangerin jur Raifon ju bringen. Aber er war der Mann, der derartige Tropfopse zu gahmen wußte. Frau Mara erklärte, die Arie Reichardt's nicht fingen ju wollen. Da fie fich frank ftellte, ließ fie Friedrich durch einen Dragonerrittmeifter aus dem Bette holen und in einem von acht Reitern escortirten Wagen nach dem Concertfaale bringen. Sie mußte singen, und zuleht bewog sie auch ihre weibliche und fünftlerische Gitelfeit dazu, eine Glangleiftung ju geben. - Gin Troft mag es für den vielgeargerten fonigl. Capellmeifter gewesen fein, daß er in diefer Beit (Spatherbit 1776) in der Tochter des alten verehrten Concertmeifters Benda, Juliane, eine gar anmuthige und liebe, auch musifalisch ungewöhnlich talentirte Gattin fand, für die er ichon bon früheren Jahren ber große Zuneigung fühlte. Leider hatte er bereits am 9. Mai 1783 ihren Berluft zu beklagen. — So ehrenvoll für ihn die Berufung auf einen so angesehenen Boften auch war, befriedigt fonnte er fich durch feine Stellung nicht finden. Der nach Thaten und Ruhm durftende junge Mann fah fich in Berlin nahezu auf ben Sand gefett, denn in der Regel wurden nur im Carneval abwechselnd zwei Opern gegeben (es famen auch Falle por, daß gar nicht gespielt wurde), und dazu mählte der Ronig ftets altere Werke. R., der darauf brannte, den Auftrag zu einer Operncomposition zu erhalten, mußte fich damit begnügen, diefe zeitgemäß aufzuflicen. Go hatte er im nächsten Carneval, wo "Rodelinde" von Graun und "Artemisia" von Saffe gegeben wurden, die Bartien der Rodelinde und der Artemisia (für die Mara) und bes Nicander (Porporino) neu zu schreiben. Im folgenden Jahre gelang es der Mara endlich, ihre lange vorbereitete Flucht auszusühren. Damit verlor die tonigliche Oper ihren Sauptanziehungspunkt. Dem Ronig schwand von jest ab alle Freude an seinem Theater; seit 1781 besuchte er das Opernhaus überhaupt nicht wieder; die Borftellungen blieben fo leer, daß man zuletzt ganze Compagnien Soldaten in dieselben commandiren mußte, die nun mit ihren Weibern das Parterre füllten, aber einen folch unerträglichen Tabat- und Zwiebelgeruch im gangen Saufe verbreiteten, daß der Aufenthalt darin nahezu unerträglich wurde. Nach dem Tode seiner Frau erbat R. Urlaub zu einer Reise nach Italien. Er traf auf dem hinweg mit Goethe in Weimar und Alopstock und Lavater in Heidelberg zusammen, fand aber in dem Lande, wohin ihn feine Sehnsucht längst getrieben hatte, nur geringe musikalische Befriedigung. Leider ift ein von ihm 1787 angefündigtes dreibändiges Reisewerk ebensowenig er= schienen, als früher seine "Bermischten Schriften", ein großer Berluft für die zeitgenöffische Litteratur- und Runftgeschichte. Auf dem Rudweg hielt er fich einige Zeit in Wien auf, fand bort in ber Grafin Thun eine Gonnerin, murde dem Raifer Joseph und seinem Bruder, dem Erzherzog Maximilian vorgestellt und machte, für ihn die bentbar intereffantefte Begegnung, auch die perfonliche Befanntichaft Glud's, der ihn fehr freundlich aufnahm. Die Runftförderung feitens des Raifers und des gangen Sojes, sowie des fehr musikalischen Adels mar übrigens, nur nach anderer Richtung, in Wien eine ebenso einseitige, als in Berlin. Es ift immer schlimm, wenn hohe herren, denen es leicht möglich ift, ihren Unschauungen Geltung zu verschaffen, sich von intriganten Günstlingen leiten und in denselben bestärken laffen. Zu einem freien Blick und einer weiteren Ausschau gelangen fie überhaupt nie, da stets dafür geforgt ift, daß ein undurchdringlicher Wall vorgefaßter Meinungen ihren Gesichtstreis beengt. Die Runft im Allgemeinen hat daher durch fie auch nur felten mahrhafte Förderung gefunden; nur einzelne bevorzugte Bunftlinge haben stets ben gangen Gegen fürftlicher Antheilnahme, d. h. die reichen Spenden königlicher Guld, auf ihre Person ju concentriren gewußt. Etwas bald nach dem Tode feiner erften Frau, ichon am 14. December 1783, ichloß R. einen neuen Chebund mit der Wittme bes auch als Dichter bekannten Landschaftssyndicus B. B. Bensler in Stade, Johanna, einer Tochter bes bekannten Predigers Alberti in hamburg. Dieje Stadt war seit lange schon der Lieblingsaufenthalt Reichardt's, der dort namentlich mit dem angesehenen Sieveking'schen Sause intimen Berkehr unterhielt. Sofort nach der Hochzeit fehrte er nach Berlin gurud, wo mahrend seiner Abwesenheit neue empfindliche Luden im Opernpersonale entstanden waren. Porporino und die Brimadonna Berona, geb. Roch, lettere erft 25 Sabre alt, waren geftorben. Der immer sparfamer werdende alte Frit mußte fich endlich nothgedrungen gu

einem ihm fehr fauer ankommenden Opfer entschließen und fo mard benn für ben Carneval 1784 die berühmte Todi engagirt, gefiel aber gar nicht. Budem hatte fich Conciliani eine Beiferkeit zugezogen, Die es ihm faft unmöglich machte zu fingen; der Tenorist Paolino starb. Diese Saison, da auch nur schwache Werke aufgeführt wurden, war eine der elendesten des Berliner Operntheaters. Lange hatte die Rritik über die obwaltenden Zuftande guruckgehalten. Das Theater war frei, der König trug allein die Koften deffelben. Run aber fing man an, die unzulänglichen Gefangsfrafte und die immer armfeliger werdende Ausstattung in den Tagesblättern zu tadeln. Das verdroß jedoch den Konig fo, daß er jede öffentliche Theaterbesprechung in Berlin verbot. R., des Berliner Schlaraffenlebens und der bolligen Unthätigfeit, zu der er fich dort verdammt fah, überdruffig, erbat einen neuen Urlaub und reifte, von feiner Frau begleitet und angezogen von dem dafelbst in Aussicht stehenden überaus großartigen Händelfeste, im Februar 1785 nach London ab, wo er mit großer Auszeichnung aufgenommen wurde und insbesondere feine "Baffion" und fein "65. Bfalm" sensationellen Erfolg hatten. Schon im April sette er dann seine Reise nach Paris fort und fand auch hier, von Glud angelegentlichst empfohlen, das freundlichfte Entgegenkommen. Er hörte auf der Buhne der königl. Atademie Gluck's "Armida" und "Jphigenie in Aulis" und augerdem mehrere Opern von Biccini, Sacchini und Salieri. Standen die Aufführungen der Academie royale de musique auch nicht mehr auf der Sohe wie vor 11 Jahren, da unter des Meisters Direction Sphigenie jum erften Male in Paris gegeben murde, maren bie Sanger jener Zeit auch nicht mehr alle gegenwärtig und das Ballet in Degeneration begriffen, immerhin vermochte er, ber noch nie eine Gluck'sche Oper gesehen, einen bedeutenden und nachhaltigen Eindruck zu erhalten, der für sein eigenes Schaffen fortan maggebend blieb. R., beffen im Concert spirituel gehörte Werke Auffehen erregten und großen Beifall fanden, mar fo gludlich, vom Director der Atademie den Auftrag zu erhalten, zwei Opern zu schreiben: "Panthee" von Berguin und "Tamerlan" von Morell de Mandenville. Er arbeitete raftlos, mußte aber, noch bevor er fertig geworden war, Paris, da fein Urlaub ju Ende ging, Mitte November verlaffen, um in Berlin das alte italienische Opernflidwert für den nächsten Carneval wieder zu beforgen. Diefer Umftand ichlug sehr zu seinem Nachtheile aus. Bis er wieder zurücklehren konnte, hatte man ihn vergeffen. Alle Hoffnungen, Ruhm und Lohn zu gewinnen, waren verscherzt. Raum hatte das Jahr 1786 begonnen, als er vom Rönige neuen Urlaub erbat, um seine bald darauf in Hamburg vollendeten Werke in Paris zur Aufführung gu bringen. R. verließ am letten Carnevalstage, 24. Januar, Berlin, beendote im Februar die drei erften Acte des "Tamerlan" und reifte mit den letten naffen Bogen des vierten Actes von Hamburg nach Paris ab, wo er am 23. März eintraf. Man hatte ihn aufs äußerste gedrängt, seine Ankunft zu beschleunigen und feine Arbeiten abzuschließen; nun da er endlich in Paris angekommen war, fah er sich in seinen Erwartungen schmerzlichst getäuscht und schmählich hingehalten. Noch hatten nicht einmal die Copiften ihre Arbeit begonnen, verschiedene Träger der Sauptpartien waren frant, andere Opern follten zuerft gegeben werden. Obwol er es durchfette, daß "Tamerlan", vor Rennern und zwar mit außerordentlichem Erfolge probirt, und auch "Panthee" angenommen wurde, mußte er, mit halben Zusagen abgespeist, endlich ohne ein Resultat er= reicht oder einen Contract erhalten zu haben, und um 4000 Liv., die man ihm schuldig blieb, geprellt, die Hauptstadt Frankreichs wieder verlaffen. In Sam= burg erhielt er die Nachricht von dem Ableben Friedrich's d. Gr. (17. Aug. 1786). Diefes Greigniß drängte alle andern Gedanten gurud. Er nahm Courierpferde, um Berlin möglichft schnell erreichen und dem neuen Ronige feine Schul=

Reichardt.

digfeit bezeigen gu konnen. Er wurde in Botsbam febr gnabig aufgenommen und erhielt auf schmeichelhafteste Art von Friedrich Wilhelm II. Auftrag, zu dem großen Leichenbegangniß Friedrich's II. eine von Lucchefini gedichtete latei= nische Trauercantate ju schreiben. Dieser "Cantus lugubris", binnen einer Woche raftlofer Arbeit entftanden, und dann am 9. September von 100 Inftrumen= tiften und 50 Sangern in der Potsbamer Schloffirche aufgeführt, gahlt zu den schönsten und besten Schöpfungen des Meifters. Seine Wirkung übertraf alle Erwartungen und machte tiefften Eindruck. Der König beschenkte ihn bafür mit 100 Friedrichsd'or und beftätigte ihn in feiner Stellung. Die beiden Capellen, die frühere königliche und die feither tronpringliche, wurden nun unter feiner Direction vereinigt. Er fah jest auch feinen fehnlichften Wunsch erfüllt, indem ihm Friedrich Wilhelm auftrug, für Berlin eine große Oper zu schreiben, aber nun verhinderten ihn die in Paris eingegangenen Berpflichtungen, fofort dem fonigl. Buniche zu entsprechen. Er erbat fich aufs neue Urlaub und erhielt ibn, da wegen der Softrauer die nächften Carnevalsfeierlichkeiten ausfielen, bis jum Februar 1787. Leider waren alle Bemühungen der späteren Jahre vergebens, den verfaumten gunftigen Moment gurudguführen, und die f. 3. abgebrochenen Beziehungen wieder anzuknüpfen. Seine Hoffnungen scheiterten an der ihm übermächtig entgegentretenden Cabale seiner französischen Collegen und es gelang ihm nie, weder in Baris, noch in London, eine feiner Opern gur Aufführung zu bringen. Seine gahlreichen Begner wußten diefen Umftand fehr zu seinem Schaden und großen Berdruß auszunuten. Bu allem Unglude mar er auf seiner Reise schwer ertrankt, so daß er seinen Weg nicht fortsetzen und seine Biele nicht weiter verfolgen konnte, zulett fogar um Urlaubsverlängerung einfommen mußte.

Der Tod Friedrich's II. bildet in Reichardt's Leben einen wichtigen Abschnitt. Das Glud, ihm bisber fo treu, zeigte fich ihm nun mehr und mehr abhold. Momentan ging in Berlin ja alles noch vortrefflich, aber trot erneuter Triumphe und königlicher Gnadenbezeugungen jog fich doch ein schweres Ungewitter über seinem haupte zusammen und die Tage seiner dortigen Herrlichkeit waren gezählt. Che in Reichardt's Biographie weiter vorgeschritten wird, erscheint es angezeigt, einer gang neuen Thätigkeit bes raftlos strebenden Mannes zu gedenken. Berlin befaß, ehe er dahin fam, wol einige Concert= institute und angesehene Saufer, in benen eifrig muficirt wurde, aber fast nur auf dilettantische Mitwirkung hingewicfen, vermochten fich dieselben nicht zu Runftinstituten zu entwickeln. Unvollfommenes aber konnte dem, von den hochsten Ibealen erfüllten fönigl. Capellmeister nicht genügen. So gründete er denn 1783 ein Concert spirituel, das an jedem Dienstag in den fechs Fastenwochen stattsand und durch ausgezeichnete Leiftungen bald großen Ginfluß zu üben imftande war, und raich zum Bereinigungspunkte aller Berliner Musikireunde murde. R. mußte die besten Rrafte der Oper und des königlichen und fronpringlichen Orchesters zur Mitwirkung zu bestimmen und durch Wahl und Aufführung der zu Gehör gebrachten Musikstude allgemeine Befriedigung bervorgurufen. Man moguirte fich zwar etwas barüber, daß er zu viele eigene Com= positionen aufführen ließ, aber das war fein Grund, ferne zu bleiben. Um die Sorer jum Boraus mit Geift und Inhalt bes Borgeführten bekannt ju machen, fügte R. den Programmen hiftorifche und afthetische Erklärungen bingu, fo rascheres Berftandnig vermittelnd und die Erreichung seiner Absichten wesentlich erleichternd. Gine große Ungahl von Tonsehern, die bisher den Berlinern nicht einmal dem Ramen nach befannt waren, namentlich die alteren Staliener, borte man hier jest zum erften Male. R., der ein eben fo vorzüglicher Gellift, wie fein Borganger ein trefflicher Flötift war, und dem es jogar besonderes Ber-

gnugen gewährte, in ben Theaterorchesterproben mitzuspielen, fand unter bem neuen, ihm sehr gewogenen Könige endlich die Beschäftigung, die er sich lange erssehnt hatte. Zur Feier der Thronbesteigunng hatte er ein doppelchöriges "To Deum" componirt, das aber erst später zur öffentlichen Aufsührung gelangte. Der tunstfinnige Fürst Cfterhagy erbat sich den "Cantus lugubris" und dieses "Te Deum", um beibe Werke 1787 in Gifenftadt aufführen gu laffen und beschenkte darnach den Componisten mit einer mit des Fürsten Bildniß geschmückten goldenen Dofe. Um 28. December 1787 wurde im deutschen Theater, das der König zum Nationaltheater mit einem Zuschuß von 6000 Thlrn. jährlich erhoben hatte, Shakespeare's Trauerspiel "Macbeth", von Bürger übersett, mit ben "fürchterlich schönen", von R. componirten Begenfcenen fehr beifallig aufgeführt. Die erfte feiner in Berlin gegebenen großen Opern: "Andromeda", 1788, brachte dem Meister eine Gehaltszulage von 800 Thlrn., und zudem erhielt er von der verwittweten Rurfürstin Marie Unna von Baiern, der er die noch in der königl. Bibliothek in München aufbewahrte Partitur überreichte, eine prächtige goldene Doje geschenkt. Rach bem Carneval erhielt er den Auftrag, eine Reise nach Italien zu machen, um für die Oper neue Rrafte zu gewinnen. Es ist nicht anzugeben, aus welchen Gründen diese Reise erft 1790 stattfand. Zu des Königs Geburtstag, 16. October 1788, wurde "Medea in Colchide" von Naumann, der zur Direction feines Werkes felbst nach Berlin gekommen war, aufgeführt. Bom König, der dessen weichliche Musik der ernsteren und auf das Große gerichteten Reichardt'schen Musik vorzog, sehr geschätzt, ward der Dresdner Capellmeifter fofort aufgefordert, eine zweite Oper, "Protesilao", für den Carneval 1789 gu schreiben. Da jedoch die ihm gestellte Frift zu turg erschien, mußten er und R. lofen, welcher von ihnen je einen Act des Dramas übernehmen follte. Raumann entschloß sich nur febr ungern zu diesem Borschlag, zog aber zulett doch aus den händen der Prinzeffin Friederike das Loos, das ihm den zweiten Act bestimmte. Der Zufall hatte gunftig entschieden. Der erfte Act entsprach gang dem Feuer und der großen Manier Reichardt's, der zweite gab Naumann Gelegenheit, durch schmelzenden Gefang und Melodienreichthum zu gewinnen. Uebrigens schrieben beibe Touseter fpater die ihnen im erften Moment entzogenen Ucte. R., der fehr schnell arbeitete, ward auch mit dem zweiten bald fertig und ichiate beffen Partitur an Raumann, noch bevor derfelbe feinen Antheil vollendet hatte. Der von Naumann vollständig componirte "Protesilao" wurde 1793 in Berlin aufgeführt. R., angespornt dadurch, daß ber Konig andere Tonfeber bevorzugte und nun in den Jahren vollster, fünftlerischer Reife, fette bei einem neuen, ihm gewordenen Auftrag alle Rraft ein, Berborragendes au leiften. Wiederum an Friedrich Wilhelm's Geburtstage, 16. October 1789, fam in prachtvoller Ausstattung (Decoration und Costume follen 15,000 Thir. gefostet haben), sein "Brenno", den er felbst als fein bestes Wert ertlärte, der aber auch fehr gegentheilige Beurtheilung erfuhr, zur Aufführung. Nach mancher Richtung war dieselbe von Interesse. Die Ouverture, Reichardt's gelungenfter Orcheftersat, erhielt sich lange auf bem Concertrepertoire, die von concertirenden Instrumenten Cello (Duport), Fagott (Schwarz) und zwei Hörnern (Palfa und Türrschmidt) accompagnirte Arie der, von der Todi gefungenen Oftilia "Dei di Roma, ah porteggete", erregte Bewunderung, ebenso entzudte ein Marich dreier gleichzeitig auf der Buhne vorüberziehender Mufilchore. Das wichtigfte aber war, daß R. jum erften Mal jest einen Baffiften in das Enfemble ber großen Oper einfügte, eine Senfation machende Reuerung. für den berühmten Baffiften 2. Fischer, mit seiner durch Kraft und Umfang phanomenalen Stimme, die Partie des Brennus gefchrieben; mit feiner großen Arie: "Roma superba", dem Lieblingsftude der Berliner, mußte er die Hörer Reichardt.

ftets jur Begeifterung ju entflammen. Bevor das Jahr fich ju Ende neigte, führte R., 20. December, gelegentlich bes Dankgottesbienftes, ber nach Genefung des Kronprinzen und des Prinzen Ludwig von längerer Krankheit ftattfand, eine "Dbe" auf Klopftod'iche Worte und nun auch fein großes "Te Deum", das ber Ronig, für den es f. 3. bestimmt war, jest jum erften Male horte, auf. Carneval 1790 wurde "Brenno" fechs Mal wiederholt, nun mit Mad. Lebrun als Oftilia. Wir wiffen nicht, ob R. nach feinem neuesten Werte burch eine besondere Auszeichnung geehrt wurde; so fehr es gefallen hatte, war es doch feinen Gegnern gelungen, die Unftellung eines zweiten Capellmeifters, F. Aleffandri, eines gang obscuren Rivalen, durchzusetzen, und zwar erhielt derselbe 3000 Thir. Gehalt, mahrend R. nur 2000 Thir, erhielt. Der über Diefe Borfalle tief verftimmte R. war froh, ju Oftern feine zweite italienische Reife antreten zu konnen, die ihn wiederum mit vielen mufitalischen Berühmtheiten und hochgeftellten Berfonen in persönlichen Berkehr brachte. Erft im Berbfte traf er wieder in Berlin ein leider ohne ein gewünschtes Refultat erreicht zu haben. Italien war arm an großen Gesangstalenten geworden und bort wenig mehr zu holen. Raum angekommen, begann er feine Arbeit an der für den nächsten Carneval in Aussicht genommenen Oper: "Olimpiade" von Metastasio. Das Werk wurde rechtzeitig vollendet, alle Vorbereitungen für die Inscenirung, für die bereits 40,000 Thir. ausgeworfen waren, getroffen, als eine tödtliche Brustkrankheit, die ihm jede Thätigkeit unmöglich machte, den Componisten befiel. Er mußte nun seinem nur gang Ungenügendes leistenden ("La Compagnia d'opera à Nankin", "Dario", "Vasco de Gama" werden als gang elende Machwerke bezeichnet) Nebenbuhler das Terrain allein überlaffen. Die Opernfrafte maren um diefe Zeit so ungenügend geworden, daß R. eigentlich froh sein mußte, daß die Aufführung der "Olimpiade" unmöglich geworden war. Er weigerte fich auch, für dies Berfonal eine neue Oper zu fchreiben. Gben fo erbarmlich wie die große Oper war auch die Opera buffa, die sich der König in Potsdam hielt. Im Herbst 1797 gab eine Doppelvermählung am Berliner Soje ju großen Festlichkeiten Anlag. 29. September 1791 ward Pringeffin Friederike dem Bergog Friedrich von York, am 1. October Pringeffin Wilhelmine dem Erbpringen Friedrich von Oranien angetraut. Am 3. October fam endlich auch "Olimpiade" mit großer Bracht und fehr gludlicher Wirkung, aber durchaus nicht zur Zufriedenheit des Componiften zur Aufführung. Wir haben wiederholt darauf hingedeutet, daß R. in Berlin nicht auf Rosen gebettet mar. Der stolze, felbstbewußte Mann, der seine Bunge nicht, wie es einem Sofling giemt, ju jugeln verftand, erwecte fich überall Gegner, die sich täglich mehrten, da der Unbesonnene fast immer von Berlin abwesend war und seinen Teinden also das Weld überließ. Geit die fronpringliche Capelle mit der früheren königlichen vereint war, hatte sich ein unversöhnlicher Teind für ihn in dem Celliften Duport, des Ronias Liebling und Lehrer. gefunden, der zum Surintendant de la musique du roi ernannt, nun fich über R. gestellt mahnte. Die heftigften Zerwürfniffe, wer nun die Oberhand behalten würde, waren die Folge davon. Gin toniglicher Befehl mußte endlich diefe Ungelegenheit ordnen; aber die meiften Orchestermitglieder hielten es mit Duport und blieben, ebenfo wie die italienischen Opernmitglieder, R. in fortwährender Opposition seindselig gefinnt. 1787 war in dem Signor Filiftri de Caramondani ein neuer hofpoet angestellt worden. Er war das gefügige Werkzeug der königlichen Maitreffe, der Riegin (Gräfin Lichtenau) und ein gefährlicher Intriguant; denn unter beren Schutz wußte er alle feine verderblichen Machi= nationen durchzuseten. Mit R. bald verfeindet, gelang es ihm, Aleffandri's Engagement und nach beffen Entfernung, 1791, das B. Righini's möglich gu machen. In letterem war allerdings für R. fein zu verachtender Rivale gefunden.

Mude der Rampje, in die er fich unausgesetzt verwickelt fah, trug fich R. langft mit dem Plane, feine Berliner Stellung niederzulegen. Gin desfallfiges Gefuch schlug der König, der dem Berfolgten und Gehaften allein freundlich gefinnt blieb, ab, aber er gewährte ihm mit Bewilligung bes vollen Gehaltes einen dreijahrigen Urlaub, den R. nun ju einem Erholungsaufenthalte in Giebichen= ftein und zu weiten Reisen nach London, Paris, Stocholm, Ropenhagen u. f. w. benutte. Gine Oper: "Alboin", deren Composition ihm bom Könige aufgetragen war, componirte er nicht, wie er denn, bis zum Tode deffelben, 1797, nichts mehr für die italienische Oper schrieb. Die gewaltigen politischen Sturme, die infolge der frangöfischen Revolution Europa erschütterten, murden auch für Preugen verhängnigvoll. Der König und die foniglichen Prinzen waren vom 10. Juli 1792 bis zum Spatherbst 1793 von Berlin abwesend, um an einem unrühmlichen Feldzug fich zu betheiligen. R. war nach Ablauf feines Urlaubs nach Berlin zurudgefehrt, täglich mehr ertennend, daß er feiner fünftlerischen und politischen Gefinnung nach nicht an einen Hof pagte, der sich durch die fcmählichfte Gunftling?= und Maitreffenwirthschaft brandmartte und an dem eine Abels- und Camarillaregierung die Bugel in den Sanden bielt. Schon als er seine Stelle in Berlin antrat, hatte er fich einer Gesellschaft freisinniger Männer angeschloffen, welche den Vorgangen in Frankreich mit gespanntem Intereffe folgten. War er in jungeren Jahren den Franzosen auch abgeneigt, so schwand doch jede Sympathie für fie, als er ihre nähere Bekanntschaft gemacht und besonders nachdem er mit feinen Opern fo traurige Erfahrungen in Paris erlebt hatte. Gegen den Usurpator Napoleon erfüllte ihn tiefer Sag. Also nicht für die Frangosen, wohl aber für die Revolutionsideen zeigte er fich ftets begeiftert. Es kam ihm nie in den Sinn, seine Sympathieen für die Fortschritte, welche die Staatsummälzung jenseits des Rheins veranlagte, zu verhüllen, und feine unklugen und freien Reden ju mäßigen. Die Erlebniffe ber letten Jahre hatten fein reizbares, aufbrausendes Wefen und feinen Unmuth nur gefteigert und diefer brach fich benn auch bei jedem Vorkommniß (oder wie er mahnte, bei jeder neuen Krantung) ungeftum Bahn. Fortwährend von Migaunstigen und Auspassern, die jedes feiner Worte erlauerten, beobachtet, konnte es nicht ausbleiben, daß feine unborfichtigen Neugerungen wiederholt dem Könige hinterbracht wurden, deffen Unwille gegen feinen Capellmeifter unabläffig geschürt wurde. Man fagt, daß R. einst beim Kartenspiele fammtlichen Königen die Röpfe mit der Bemertung abgeschnitten habe: "So muffe man es allen Konigen machen." Gin fehr gravirender Brief, der feinem foniglichen herrn in die Sande gespielt wurde, brach endlich das Gis. R. wurde 1794 ohne Benfion entlaffen.

So wenig anziehend R. in seiner Stellung und im öffentlichen Leben sich uns darstellt, so ganz anders tritt er uns in seinen häuslichen Berhältnissen entgegen, worsiber vielsache Schilderungen vorliegen. Seine weiten Reisen brachten ihn mit Berühmtheiten aller Art in Berührung und gestatteten ihm, wie kaum einem zweiten seiner Zeitgenossen, sich Welt= und Menschenkenntniß in umsassendstem Grade anzueignen. Sein (eigenes) Haus in Berlin war der Sammelplatz aller bedeutenden Persönlichseiten, der heimischen, wie sremden. Der Kreis edler Frauen, welche zumeist seine Familie bildeten (sie bestand auß 13 Personen), seine sreimüthige Offenheit, herzliche Gastsreundschaft und ausopsernde Theilnahme sür seine Freunde, insbesondere auch sür junge, talentvolle, unterstützungsbedürstige Kunstgenossen sich namen, gerühmte Gesälligkeit und Zuvorkommenheit, machten es zu einem Orte, zu dem sich namentlich Fremde hingezogen sühlten. Wer seine Schwelle überschritt, fühlte sich heimisch im Umgange mit den vortresslichen Menschen, die er da antras. Musterhaste Ordnung herrschte hier und edle, schöne Einsalt in

Mahl und Genuß. Jeden Mittag wurden zwei Tafeln gededt, nie verging ein Tag, an dem nicht Bafte fich eingefunden hatten. Das Leben und ber Fremden= besuch in Giebichenstein gestalteten sich wirklich großartig. Dieser Landsit mit seinen traulichen Ufern, hohen Felsen und alten Sagen war reizend und es zeugt von dem feinen Naturgeschmad Reichardt's, fich diefen schönen Fled Erde jum Wohn- und Ruhefige ausgesucht zu haben. Die Saale brangt fich hier in fühner Biegung durch die schon geformten Porphyrselsen, sturzt fich, bei bem ruhigen Fischerdorfe Erollwig und einer reich umpflangten Bapiermuhle vorbei, brausend über das hohe Wehr und strömt dann durch fruchtbares Land, bis bei Lettin und Wettin wieder hohe Welsufer fich thurmen. Da erhebt fich bas alte Schloß, in dem der vielbeklagte, geiftvolle Bring Louis Ferdinand feinen letten, unglücklichen Commer verlebt hat. Bon der Gartenhohe fah man den Betersberg mit seinen Ruinen im Sintergrunde, an hellen Tagen in weiter Ferne auch ben Broden. Auf einer Seite erhob fich ein alter Weinberg, auf der andern eine angenehme Holzung, rudwärts lag die Stadt Salle mit ihren Thurmen und dampfenden Salzkothen. Und barüber weg verlor fich der Blick tief nach Sachsen hinein, nach Merseburg, Lauchstädt und weiter; das Land war rings reich und wechselnd bebaut und von der schönen Pappelallee, die von Magdeburg gen Leipzig jog, burchschnitten. Der ansehnliche Garten, einsach angelegt, mit europäischen und amerikanischen Bäumen besetzt und in Park und Rüchengarten getrennt, hegte Rebhühner und Safen, die aber in vergnüglichem Dafein tein Schuß aufscheuchen durfte. Zahlreiche Nachtigallen belebten die Idylle. Saufes Töchter fangen alle, und R. hatte Ruticher und Bedienten aufs Balbhorn eingelernt. Wenn dann an schönen, lauen Sommerabenden die Stimmen der Schwestern, von Bornern begleitet, die alten, trauten deutschen Lieder anftimmten, war der Eindruck hinreißend. Fürsten, Staatsmänner, Generale, Ge= lehrte, darunter vor allen Schleiermacher, Dichter, Schriftsteller, Runftler fanden fich da zusammen. Unter den ausgezeichneten Zeitgenoffen fühlte fich R. zumeist zu Goethe hingezogen. Mit Vorliebe und Gluck componirte er deffen Lieder und Singspiele und fo fehr alle Tonseter Deutschlands von je bemuht maren, diese köftlichen Boesien durch Tone zu verklären, und so sehr sich auch die Runstmittel im Laufe ber Zeit erweiterten, im allgemeinen blieben feine Beifen unübertroffen an warmer Auffassung, tiefem Berftandnisse, begeisterter Singabe und Umfang und Mannigfaltigkeit des Dargeftellten. Leider erfuhren auch die Begiehungen zu diefem von ihm fo verehrten und geliebten Manne eine Störung (auch in Jena und Weimar wohnten erbitterte Gegner Reichardt's, unter ihnen besonders Schiller, Knebel u. a.), doch stellte sich, nach Verfluß einiger Jahre, wenigstens ein leidliches Berhältniß zwischen beiden wieder her. R. zog sich nach seiner Entlassung mit seiner Familie zunächst in die Muhle des Dorfes Ottenhausen bei Altona zurud, bis er seit dem August 1795 vorzugsweise in Biebichenftein feinen Wohnsit nahm. Es ift faft anzunehmen, daß ber Ronig, als er feinen Capellmeifter verabschiedete, nur einem auf ihn genbten Druck nachgab. Im herzen scheint er ihm immer wohlgefinnt geblieben zu fein, bas beweift der Umftand, daß er den feiner Exiftengmittel nun beraubten, 1796 mit der Stelle eines Salzinspectors in Schönebeck bei halle begnadete. Nach dem Tode Friedrich Wilhelm's II. begegnen wir R. wieder in Berlin, wo er fich durch Aufführung einiger bedeutender Werke neuen Ruhm und auch die Gunft Friedrich Wilhelm's III. erwarb, der feine fünftlerischen Bestrebungen wohl for= derte, ihn zwar nicht mehr zu seinem Capellmeifter machte, dafür ihn aber in seiner Stelle bestätigte, ja ihm noch 800 Thlr. Gehaltszulage bestimmte. Er führte nun 1798 feinen "Brennus" mit deutschem Texte unter großem Beifalle wiederholt auf. Für den erften im Druck erschienenen Act der Partitur, den er

der ruffischen Kaiserin überreichen ließ, schickte ihm diese einen kostbaren Brillantring. - Dann arrangirte er eine neue Gedachtniffeier auf Friedrich b. Gr. und aab am Suldigungstage des jungen Konigs im Nationaltheater feine jungfte Oper: "Die Geifterinfel"; in gleichem Saufe auch bald darauf feinen "Tamerlan", der Text von Schaum ins Deutsche übersett. Diefen Werken folgte im Carneval 1801 auf der Opernbuhne noch "Rosmonde", die ihm ein königliches Geschenk von 300 Thirn. erbrachte. Im nächsten Jahre, nachdem er die Composition einer neuen Oper: "Das Zauberschloß" vollendet, unternahm er (October 1802), immer noch in der Erwartung, seine Opern dort ausgeführt zu sehen, nun von seinem Schuler Seidel begleitet, eine vierte Reise nach Paris. Man empfing ihn zuvorkommender als früher, machte ihm die besten hoffnungen, führte auch bei verschiedenen Beranlaffungen Compositionen von ihm auf, er ward sogar dem ersten Consul vorgestellt, den 3med seiner Reise aber erreichte er auch dies Mal nicht. Dafür ward ihm die Ehrung zu theil, in der nächsten Beit zum auswärtigen Mitglied ber IV. Claffe des französischen Nationalinstituts und jum Mitglied ber königl. Akademie ber Mufik in Stockholm ernannt ju werden. Im J. 1803 fehrte R. nach Giebichenftein gurud. Als die Frangofen in dem von Preugen fo ungludlich geführten Rriege von 1806 nach ber Schlacht von Jena bis halle vordrangen (Napoleon rückte, nachdem vor den Thoren der Stadt noch ein Gesecht stattgefunden am 19. October dort ein; nächsten Tages wurde die Universität geschloffen), mußte R., der turg vorher mit Schlabrendorf eine größtes Auffehen machende politische Schrift: "Napoleon und das franzö-sische Volk unter seinem Consulat" geschrieben und badurch den Machthaber aufs höchste erzürnt hatte, mit seiner Familie, die er in Berlin zurückließ, flüchten, und wir treffen ihn als Protokollführer des Commandanten von Kalkreuth in Danzig, Königsberg und Memel. Rach dem Tilfiter Frieden (Juli 1807) fiel das linke Elbujer an das neu errichtete Königreich Westjalen. Gin Befehl Rönig Jerome's zwang alle abwesenden Bersonen der incorporirten Landestheile, bei Strafe des Bermögensverluftes jur Rückfehr. R., deffen Salinendirectorftelle während seiner Entfernung anderweitig befest worden war, der auch auf feine an den Konig von Preugen gerichtete Bitte um eine bescheidene Unftellung eine awar gnädige, doch abschlägige Antwort erhalten und den seine Freunde vergebens zum Unterpräfecten in Salle vorgeschlagen hatten, wurde - er, ber unverjöhnliche Franzosenhaffer, der auch jekt aus seinen Gesinnungen kein Sehl machte auf ausdrudlichen Befehl Napoleon's, der ihn im Auge behalten wollte, nun in Caffel als Capellmeister angestellt. Batte er die Stelle ausgeschlagen, ware er unsehlbar in gefängliche haft genommen worden. Er war also gezwungen, dorthin zu überfiedeln. Auch mochte ein Gehalt von 2500 Thlen. in feiner gegenwärtigen Lage ein Beweggrund für ihn fein. Er fand hier gute Orchefterfrafte, aus den einft heifischen und braunschweigischen Capellen combinirt, und viele vorzügliche Künstler vor, eine französische, italienische und deutsche Oper und ein aus den schönften und gefälligsten Tanzerinnen gebildetes Ballet unter Taglioni's Leitung. Auch zahlreiche ausgezeichnete Musikkenner, denen die Tonwerke aller Rationen vertraut waren, hatten fich damals in der luftigen, im Sinnentaumel dahinlebenden Residenz des jungen Königs zusammengefunden. Der ernfte, durch manche Schickfalsichläge ichwer heimgesuchte R., mit feinem von Groll ob des unterjochten Vaterlandes Schmach erfüllten Berzen, paßte ichlecht in den Caffeler Carneval. Durch fein heftiges, hochfahrendes Wefen fließ er auch hier überall an. 3m Grunde hatte er in feiner neuen Stellung nur die Aufgabe, die leichten Machwerte der Frangofen und Italiener zur Aufführung ju bringen; feine eigenen Compositionen, die er allerdings auch hier wieder ju fehr in den Bordergrund zu ftellen fuchte, wurden nicht verftanden und machten Reichardt.

durchaus tein Glud. Gein reizbares, bariches Raturell, feine bekannte Art, fich rudfichtslos zu äußern, verwidelten ihn mehrfach in unangenehme Bandel; namentlich ein Streit mit dem Seminardirector hatte bedenkliche Folgen für ihn. Gin vom Landgraf Friedrich II. geftiftetes Lehrerseminar besaß einen trefflichen Chor. König Jerome befahl, daß die Zöglinge im Theaterchor mitzufingen hatten. R. ging noch weiter; er entwarf einen Plan, der fie gang bem Theater überliefern follte. Dagegen aber erhob der Director mit allem Rachdruck feine Stimme; Reichardt's Absicht wurde vereitelt. In feinem Groll ging berfelbe nun soweit, jenen auf offener Strafe groblich zu insultiren. Diefer Borfall ent= fremdete ihm die Bevölkerung, wie die Orchestermitglieder, die schon dadurch verlegt waren, dag er jede Gemeinschaft mit ihnen mied und ftets nur die Cirtel der Vornehmen befuchte. Es fehlte nun bald nicht mehr an Chicanen aller Art. So übergab man das Libretto einer ju componirenden Festoper: "Les Esclaves d'Algier" - bas Sujet auf eine der edelften Sandlungen des Ronigs, die Loskaufung französischer Sclaven in Algier sich beziehend, — nicht ihm, sondern einem andern, und er war verbunden, das Wert einzustudiren. Unter folchen Umitanden konnte es ihm nur bochft angenehm fein, ben Auftrag zu erhalten, nach Brag und Wien ju reifen, um bervorragende Gefangefrafte fur eine in Caffel zu bildende Opera buffa zu werben. Reiseauftrage tamen ihm nie ungelegen und fo ging er benn im Winter 1808 auf 1809 nach ber ihm von früher her bekannten frohen Kaiferstadt, in der er schmeichelhafte Aufnahme, burch tunfteifrige Fürsten erwünschte Beschäftigung und die berühmtesten Componisten und Runftler versammelt jand. Die Generaldirection der Wiener Theater übertrug ihm die Composition des Collin'schen Textes "Bradamante". Da ihm, um sein neues Werk insceniren zu können, die nöthige Urlaubsverlängerung nicht angestanden wurde, entsagte er, hoffend, in Wien feste Stellung au finden, ber Caffeler Bedienflung. Che jedoch bie im fürftlich Lobtowik'ichen Balais querft aufgeführte Oper aufs Theater tam, brach wieder Krieg aus und R. jog fich nun, dortige Berwandte besuchend, zu dreimonatlichem angenehmen Aufenthalt nach Schlefien gurud. Während dem fam feine in Caffel gurudgebliebene Familie in beinliche Bedrängniß. Er hatte ihr feinen vollen Gehalt überlaffen; nach Reichardt's Entfagung jog der Ronig denfelben fofort ein und die Seinigen faben fich ploklich aller Existenzmittel beraubt. Es ift ruhrend zu lesen, wie feine Freunde, befonders der edle B. C. Brimm, in garter Weise der Roth, der die verlaffenen Frauen momentan preisgegeben maren, abzuhelfen suchten. Signor Riccoburo, Monfieur Righaar und Berr Thrahcier (wie er felbst feinen Ramen umgefehrt ichrieb), war fo für immer vom leichtfertig-verrufenen hoflager der weftfälischen Majestät verschwunden. Fortan hielt er sich still in seinem lieben Biebichenstein. Er erlebte noch den Zusammenbruch der Napoleonischen Herrlichkeit. d. h. ersten, 30. Mai 1814 geschloffenen Parifer Frieden, schloß aber schon einen Monat später feine Augen, bis in die letten Lebenstage mit patriotischen Compositionsentwürsen beschäftigt.

R. war unbestritten einer der interessantesten Männer seiner Zeit. Geistvoll, geschickt und vielseitig, schien ihm doch das Talent zu einem bestimmten Beruse abzugehen. Sine unruhige, alles ergreisende, nichts mit Ausdauer sesthaltende Ratur, wurde er in beständigem Experimentiren alt. Musiter, Schriststeller, Aesthetiser, Politiser, genialer Porträtzeichner, Componist und Dirigent, in allem bedeutend, vermochte er doch auf seinem Gebiete das Höchste zu erreichen und in teiner Situation zu behaglicher Ruhe zu gelangen. Immer sehen wir ihn unstät in der Welt umhergetrieben. Das Feld, auf dem er die meiste Ausdauer bethätigte, die Operncomposition, erwies sich ihm ganz uns dantbar, obwol er hier manche ehrende Exsolge zu vermerken hatte. Seine umjang-

reicheren Schöpfungen, mehr Resultat der Bilbung und des Rachdenkens als ber Eingebung (obgleich er fehr schnell arbeitete), offenbarten wol vollständige Beherrschung der Mittel und kunftgerechte Factur und in musikalischer Charakteriftit und einfach großer Darftellung viel Ueberraschendes und Ausgezeichnetes, vermögen aber Phantafie und Empfindung nur felten gang zu befriedigen und fich über ein hohles Bathos nur ausnahmsweise zu erheben. Er bermag feine Borbilder (Graun und Glud) weder zu erreichen, noch zu übertreffen. ware ein Unrecht, ihn als sclavischen Nachahmer bezeichnen zu wollen. Rein Componist von des Genius Enaden, sondern vorwiegend reflectirenden Talentes, war er doch einer der Wenigen, denen gerade das Schwerfte am beften gelang. Reiner der anderen Tonfeter, auch ihm an fünftlerischer Begabung überlegen, hat beffer die andeutungsvolle naivetat der Goethe'schen Lieder berftanden und musikalisch zu behandeln gewußt, als er. Der kennt ihn nur halb, der ihm Feinheit in der Beobachtung und Gewandtheit und Wit im Umgange abspricht; er befaß diese Eigenschaften in nicht minderem Brade, als weibliche Eitelkeit und Prablfucht, die ihm in Verbindung mit seiner rücksichtslosen und rechthaberischen Art fich ju außern, manche Unannehmlichkeiten und viele Gegner juzogen. Bielleicht haben sein steter Umgang mit berühmten und hochstehenden Berfonlichkeiten und ein zu lebendiges Gefühl feines Werthes diefe Richtung feines Charafters entwickelt. R. war ein stattlicher, in früheren Jahren schöner, gewandter und lebhafter Mann. In der Unterhaltung anregend, laut, rudfichtslos, abspringend, amanglos, zeigte er eine Unruhe, die in späteren Jahren, da sein Ropf gang tahl geworden war, auffallen mußte. Gine gewiffe fünftlerische Bernachlässigung feines fonst gewählten und sauberen Anzuges bemerkte man bei dem berühmten Componisten recht unangenehm. Es existiren verschiedene vortreffliche Portrats von ihm, darunter eines von J. Enri, 1791, ein anderes von A. Graff, 1794 (letteres noch im Besitze der Familie Raumer in Erlangen). Rach dem erftern erichien 1796 ein meisterhafter Stich in Linienmanier von B. H. Bendix in Berlin, nach letterem ein folcher 1814 in punctirter Manier von 3. A. Riedel in Leipzig. J. A. Hiller in Leipzig befaß ein Paftellbild, Sauptmann v. Wagner in Stendal eine Rreibezeichnung des Reichardt'ichen Bortraits. Gine Bufte hat Areul (Greuel?) in Weimar angesertigt; die Copie davon wurde im Concert= faale des königt. Schauspielhauses in Berlin ausgestellt. Aus erster Che waren R. zwei. Tochter geblieben, Luife, von der in einem eigenen Artitel die Rede fein wird, und Juliane (1783-1838), an den Chefpräfidenten Stelzer in Salberftadt verheirathet. Ein Sohn, Wilhelm, ftarb 4 Jahre alt. In zweiter Che wurden ihm 5 Kinder geboren, Johanna mit Beinrich Steffens, Friederike mit Hofrath R. G. v. Raumer und Sophie, mit dem Superintendenten Radece in Werni= gerode verheirathet. Ein Sohn, hermann, verunglückte (1801) als Symnasiaft in Magdeburg beim Schlittschuhlaufen, ein anderer, Friedrich, Architekt in Samburg, hat den Bater überlebt. Seine eigentliche Erzieherin mar feine Stiefschwester Luise. Reichardt's zweite Frau brachte ihm drei Kinder in die Che: Wilhelm Bengler, der fpater den Namen R. annahm und in Frankreich lebte und ftarb, Charlotte mit dem Geh. Rath Piftor und Minna, mit dem Geh. Rath Alberti in der Folge vermählt. Die Schwestern derfelben waren mit dem Dichter &. Tied, dem alteren Baagen, berühmtem Runftschriftsteller, und dem Confistorialrath und Professor A. W. B. Möller verheirathet.

Die schriftstellerische und compositorische Thätigkeit Reichardt's war eine sehr reichhaltige und fruchtbare. Man mag mit Fassung und Stil, vielsach auch mit dem Inhalte seiner Schriften nicht ganz einverstanden sein, auch seine Parteilichkeit und Boreingenommenheit berühmten Collegen gegenüber (besonders Mozart) kleinlich und tadelnswerth sinden, dennoch muß man in ihm den bedeutendsten Musikschrift=

steller seiner Zeit anerkennen. Als Kritiker und Kunsthistoriker, weltersahrener, einsichtsvoller Mann und scharfer Beobachter, recht wohl besähigt, ernste musi-kalische Fragen zu beantworten und wissenschaftlich zu behandeln, hat er sich vielsach ausgezeichnet. Nach der guten Sitte der Zeit hat er zu den meisten seiner Werke Vorreden geschrieben, die häufig zu den besten Leistungen seiner

Feder zählen. Dieselben laffen fich hier nicht einzeln anführen.

Seine Schriften find folgende: 1) "Briefe eines aufmerksamen Reifenden, bie Musik betr." II. Frankf. u. Leipzig. 1774-76. 2) "Ueber die deutsche komische Oper, nebft einem Unhange eines freundschaftlichen Briefes über die mufitalische Boefie." Hamburg 1774. — 3) "Schreiben über die Berlin'iche Mufit an herrn L. v. Sch. in M." Hamburg 1775. — 4) "Ueber die Pflichten des Ripien = Biolinisten." Berlin und Leipzig 1776. — 5) "Leben des berühmten Tonkunstlers H. W. Gulden, nachher genannt Enr. Bugl. Fiorino." (Gin Berfuch, wie der Berfaffer faat, die elende Erziehung und Lebengart ber meisten Tontunftler in helles Licht ju fegen und auf beffere Erziehung und edlere Runftbildung aufmerkfam ju machen. Eine Art Autobiographie; übrigens ein widerwärtiges und ganz verfehltes Buch.) I. (einziger Theil.) Berlin 1779. — 6) "Mufikalisches Kunft-magazin." II. Berlin 1782—91 (sein bestes Werk). — 7) "J. J. Rousseau's musik. Wörterbuch, mit Zusägen und Anmerkungen." Lemgo. — 8) "G. F. Händel's Jugend." Berlin 1785. — 9. "An das musik. Publicum, seine franz. Opern , Tamerlan' und , Banthee' betreffend" (1787). -- 10) "Studien für Tonfünstler und Musikfreunde" (I. Muf. Wochenblatt 1791. II. Muf. Monatsschrift 1792). Berlin 1793. - 11) "Geift des muf. Runftmagagins. Herausgeg, von J. A. (Alberti)." Berlin 1793. — 12) "Mufikalischer Almanach." Berlin 1796. — 13) "G. S. Löhlein's Anweisung jum Biolinspiel, mit praktischen Beispielen und zur Uebung mit 12 fl. Balletstuden a. d. Opern ,Andromeda' und Brennus' bermehrt herausgeg." Züllichau 1797. — 14) "Bertraute Briefe aus Paris, geschr. 1802." III. Hamburg 1804-5 (dagegen: Beleuchtung der vertr. Briefe über Frankreich. Berlin 1804). - 15) "Liederspiele" (Lieb' und Treue. Juchhei. Kunft und Liebe). Tübingen 1803. — 16) "Berl. muf. Beitung 1505 - 6." - 17) "Bertraute Briefe, gefchr. auf einer Reise nach Wien 1808-9." II. Amfterdam 1810. — Sehr zu bedauern ift, daß die 1787 angekündigten: "Musikalischen Reisen durch Deutschland, England und Frankreich" in 3 Bänden nicht erschienen find. Außerdem finden fich zahlreiche Litterarische Arbeiten Reichardt's in verschiedenen Zeitschriften zerstreut: in Ni= colai's allg. deutscher Bibliothet (Recension der Poesie und Musit der Wieland und Schweizerischen "Alceste"); in Boie's und Dohm's deutschem Mufeum (1777: Ueber den Wettgefang des Mai. Ueber die nuf. Composition des Schafergedichts); im Berliner Archiv der Zeit und des Geschmacks (1795. F. 28. Wolff. Wanderungen und Träumereien im Gebiete der Tonkunft. Tischgespräche über Rirchenmufit); in der Berliner muf. Zeitung (1795) und in der Leipziger muf. Zeitung (1801, J. A. B. Schulz u. v. a.); in der allg. Jenaer Litteraturzeitung; im Lyceum der schönen Kunfte (1797, R. Fasch) u. f. w. - Damit ift jedoch Reichardt's schriftstellerische Thätigkeit nicht erschöpft. Er gablte auch zu ben bedeutendsten politischen Bubliciften. Zeuge deffen find die Journale "Frantreich" (La France) 1795 — 1802 Lübeck; 1804—5 Hamburg; und Deutsch= land 1796, Berlin. — Das schon genannte: "Napoleon Bonaparte und das französische Bolk unter seinem Consulate." Germanien 1804 und deffen 2. Theil: "Rapoleon Bonaparte wie er er leibt und lebt und das frangofische Bolf unter ihm." Betersburg 1806. -- "Offene Briefe des Freiheren Arminius von der Giche und seines Leibjägers Sans Seidetraut. Während ihres Leid- und Freudelebens in Frankreich zu Ende des Confulats und ju Anfange des Raiferthums geschrieben." Germanien 1806. Kleinere, seiner Feder entstammende Artikel lassen sich, da sie nicht immer unter seinem Namen erschienen, nicht versolgen. Hier sei noch der Schrift gedacht: "Schreiben an den Grasen v. Mirabeau, La-vater betr." Hamburg und Berlin, um 1786, die allerdings besser unveröffentslicht geblieben wäre.

Das Berzeichniß seiner praktischen Musikwerke ist so umsassend, daß fürzeste Notirung hier geboten erscheint:

Oratorien, Kirchenstücke und Cantaten: 1) "Ariadne auf Naros. Cantate von Gerstenberg." Leipzig 1775 (1778 und 1779 wiederholt um= gearbeitet, 1780 bei Hose aufgeführt). — 2) "Der Mai. Muf. Idhne von Ramler, für Sopran und Tenor mit Blaginstrumenten." - 3) Cantate von Cheling, zur Eröffnung des Concertsaales der Sandels-Atademie des Brof. Buifch." Hamburg 1778. — 4) Cantate von Burmann auf Friedrich's II. Geburtstag." - 5) "Cantate auf den Frieden von Blum." 1779. - 6) "Die hirten bei der Krippe zu Bethlehem von Ramler." Gotha 1782. - 7) "Un die Mufit. Gr. Chor zur Einweihung eines Mufitfaales." - 8) "Der 165. Pfalm nach Menbelgiohn." 1784. Für den Bergog Friedrich von Medlenburg = Schwerin, der ihm dafür als Beifallszeichen eine golone Dofe, eine golone Uhr mit dem Porträt Friedrich's II. sammt Rette und 40 Louisd'or zum Geschenke machte. — 9) "La Passione di Giesù Christo di Metastasio." 1785. — 10) "Auferstehungs= Dratorium für 2 Chöre." 1785. - 11) "Cant. in the Praise of Handel." Für 2 Chore. 1785. — 12) "Weihnachtscantilene (Euch ift heute der Beiland geboren!) von Claudius." Berlin 1768. Bart, 1792. - 13) "Der 64. Pfalm von Spalbing." — 14) "Cantus lugubris in obitum Fried. Magni." Potsbam 1787 (von Ramler deutsch: Ermunterung, Trauercantate von Lucchefini). — 15) "Te Deum gur Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's II." Für 2 Chore. 1786. - 16) "Der 65. Bialm von Mendelssohn." - 17) "Amor timido" und 18) "Il consiglio. Cant. di Metastasio" 1788. — 19) "Cantate auf die Genesung der Prinzen von Preußen." 1789. — 20) "Der Sieg des Messias. Cant. von Tode." 1790 (für den Hof in Schwerin 1784 oder 85). — 21) "Ode auf die Wiederherstellung der Atademie der Wiffenschaften in Berlin." 1799. — 22) "Deux Odes de Frédéric le Gr." (1. Le Retablissement. 2. Les troubles du Nord.) Berlin 1800. — 23) "Das neue Jahrhundert. Prophetische Ode von Klopstock." Für 2 Chöre. (1801). — 24) "Dem Unendlichen" (wie 29 und 33 für die Singakademie). 1806. — 25) "Te Deum auf den Sieg bei Leipzig." 1814. — 26) "Arianna abandonnata. Cant. di Sanseverino." — 27) "La Danza. Cant. di Metastasio." — 28) "II Cant. al giorno natalizio della s. A. Reale il Principe e la Principessa di Prussia." — 29) "Das Lob ber Musit." — 30) "Milton's Morgengesang" (gebr. 1809). — 31) "Gottes Nähe von Lavater." -- 32) "Die verborgenen Wege Gottes." - 33) "Trauerode am Kreuze Jesu." 34) "Drei Trauergefänge." - 35) "Laßt dem Erhalter." Cant. - 36) "Wohin mein Auge." Choral a 4 voci u. Orch. — 37) "Der Mensch lebt und bestehet" und 38) "Der Sämann säet den Samen. Motette von Claudius." — 39) "Beihnachtscantate (Sie find nun gefommen)." - 40) "Der 67. Pfalm." -- 41) "Der 95. Pfalm." - 42) "Sabbato sancto (Komm her mein Berg)." - 43) "Trauerode auf den Tod der Großherzogin helene, Erbprinzeffin von Medlenburg-Schwerin." - 44) In "Seize Chorales comp. p. Reichardt, Gurrlich, Zelter, Kunzen", 1792, drei Gefangsftücke von R. — 45) Berschiedene Gelegenheitscantaten für Freimaurerlogen und Freunde. — Einige kleinere Cantaten finden fich auch in den Gefängen für das schone Geschlecht. Berlin 1775. —

B. Mufit für die Buhne. Es muß hier wiederholt bemertt werden, bag R. nicht nur zuerft ben Baffiften den Weg zur Buhne bahnte, und bas Orchefter das Crescendo und Diminuendo ausführen lehrte, fondern auch der Erfinder (Dichter und Componist) der f. 3. beliebt gewordenen Liederspiele war, b. h. gemuthlicher Stude, Die mit febr einfach gehaltenen Liedern von Goethe, Salis, Herder u. f. w. durchwebt waren. Es fanden fich manche Rachahmer Diefer Gattung, unter benen befonders fein Amtsnachfolger Simmel burch feine "Fanchon" ihn überflügelte. Außer vielen italienischen Arien zu "Siroe", "Angelica e Medoro", "Rodelinda", "Armida", "Didone abbandonata", "Orpheo" (von Bertoni), "Piramo e Thisbe" und solchen für die Königin Marie Antoinette geschriebenen, arbeitete er für das Theater: 1) "Orpheus", 2) "Tripstrill", Ballete. Königsberg. — 3) "Hänschen und Greichen" und 4) "Amor's Gucklasten." Riga 1772. — 5) "Le Feste galanti. Opera." Um 1774. — 6) "La Gioja dopo il duolo o le Feste superbe. Drama (Serenada) p. Musica." 1776. (Auf die Genesung des Königs.) — 7) "Il genio della Russia e il genio della Prussia. Prolog von Landi." 1776. — 8) "Artemisia." — 9) "Cephalus und Prokris. Duodrama von Kamler." — 10) "Der Bleidecker." Alle drei 1778. — 11) "Ino. Ducdrama von Brandes." — 12) "Der Holzhauer", Singspiel, beide 1779. — 13) "Das blaue Ungeheuer." — 14) "Der Husschmied." Singsspiel. — 15) "Liebe nur beglückt." Singspiel, 1781. — 16) "Panthée" und 13) "Tamerlan." 1785—86. — 18) "Mufit zu Macbeth." 1787. — 19) "Anbromeda, Oper von Filiftri." 1788. — 20) "Protefilao." — 21) "Brenno. Oper von Filistri." Beide 1789. — 22) "Claudine von Villabella" 1789. — 23) "Erwin und Elmire." — 24) "Jery und Bätely." 1790. — 25) "Lilla." 1791. Singspiele von Goethe. — 26) In diese Zeit sallen noch die Compositionen ju vielen Goethe'ichen Studen: ju Egmont, Johigenia, Triumph ber Empfindsamkeit, Tasso, die Bögel, Clavigo, Götz von Berlichingen, Faust. — 27) "Olimpiade. Oper von Metastasio." 1791. — 28) "Die Geisterinsel. Singspiel von Gotter." 1798. (Die häufigft aufgeführte Oper Reichardt's.) -29) "Lieb' und Treue." — 30) "Juchhei." (Der Jubel.) 1790. Lieberspiele. — 31) "Rosmonda. Trag. lir." von Filistri. 1801. — 32) "Das Zauberschloß von Kogebue." 1801. — 33) Mufit zu beffen Schauspiel: Die Kreuzsahrer. 1802. — 34) "Des Herfules Tod. Monodrama nach Sophofles." 1802. — 35) "Kunst und Liebe," Liederspiel. 1807. — 36) "L'heureux naufrage." 1808. - 37) "Bradamante, Oper von Collin." 1808. — 38) "Der Taucher, Oper von Burde." 1811. — 39) "Der bezauberte Wald." (?) — 40) Das lette bramatische Wert, an dem R. arbeitete, war die Oper: "Sakontala." Bier durfte wol noch anzusugen sein: mehrere Borsviele fürs deutsche Theater bei Hofveranlassungen in Berlin und Schwedt. -

C. Lieder. Sie find zahllos und in vielen Sammlungen, die R. selbst zusammenstellte, sowie in vielen gleichzeitigen Sammelwerken erschienen. Diese Liederbände enthalten das Trefflichste und Dauernoste, was R. geschrieben hat und nur die, für unser Ohr nicht mehr ausreichende, allzugroße Einsachheit dieser Lieder in Weise und Accompagnement ist Ursache, daß sie vergessen wurden. Es lohnte sich recht wohl, die besten der Reichardt'schen Lieder für die Gegenwart zu retten, denn eine Renausgabe von füns Goethe'schen Liedern (Lyz., Br. & H.) dürste doch wol nur ein ungenüsgendes Bild seiner Arbeiten liesern. — 1) "Vermischte Musitalien." Riga 1773. — 2) "Gesänge sür das schöne Geschlecht." Berlin 1775. — 3) "Oden und Lieder von Klopstock, Stolberg, Claudius, Hölth, Goethe, Bürger, Voß, Spricksmann, Herder" u. a. III. Berlin 1779—81. — 4) "Lieder sür Kinder." IV. Braunschweig 1781—82. — 5) "Frohe Lieder sür beutsche Männer." Dessauschweig 1781—82. — 5) "Frohe Lieder sür beutsche Männer." Dessauschen Steider von Kleift, Uz, Hagedorn" u. a. Grottkau 1782. — 7) "Kleine

Clavier= und Singftude." Königsberg 1782. — 8) "Lieber von Gleim und Jacobi." Gotha 1784. — 9) Biele Gefänge im muf. Kunftmagazin, 2 Bbe. oder 8 Stücke. 1782-91, und 10) in der Cacilia, 4 Stücke, 1790-95. 11) "Deutsche Gefänge mit Clavierbegleitung." Leipzig 1788. — 12) "Deutsche Lieder und Oden." Leipzig 1789. — 13) "Lavater's geiftliche Lieder." Winterthur 1790. - 14) "Goethe's Inrifche Gedichte." Buerft Berlin 1790 in 1 Bde. u. d. T .: "Mufit ju Goethe's Werten." Dann gefammelt in vier Bon. Leipzig. (118 Rummern.) Diefe reiche Sammlung enthält die im Bolfston gehaltenen, die meifte Lebensfähigkeit erweisenden Tondichtungen Reichardt's Die Lieder: "Ein Beilchen auf der Wiese stand," "Der untreue Knabe," "Das Haide= röslein," das hinreißende "Freudvoll und leidvoll" u. v. a. — 15) "Deutsche Gefänge beim Clavier. Gebichte von Matthisson." Berlin 1794. — 16) "Romances d'Estelle p. Florian." Berlin 1794. — 17) "Studien für Tonkünstler." Berlin 1793. — 18) "Muf. Blumenftrauß." IV hefte. Berlin 1795. — 19) "Lieder gefelliger Freude." II. 1796-97. (Dazu Inftrumentalmufit für 2 Biol. od. 2 Clarinetten od. 2 Oboen, od. 2 Floten und 2 Hörner, Cello od. Fagott. Auch u. d. I.: "Uebungsftucke für Anfänger." Leipzig.) -20) "Biegenlieder für gute deutsche Mütter." Leipzig. - 21) "Gefänge der Alage und des Trostes bei Gelegenheit des Todes des Prinzen Louis von Preußen." Berlin 1797. — 22) "Lieder der Jugend." II. Leipzig. — 23) Im Journal "Deutschland" finden sich gehn Liedercompositionen. — 24) "Lieder ber Liebe und Einsamkeit." Leipzig und Berlin 1798. - 25) "Bolkslied auf den Ronig" von Seidel. Berlin 1798. — 26) "Komantische Gefänge." Leipzig. — 27) "6 Canzonette." — 28) "12 Elegien und Romanzen" (der Mad. Louis Bonaparte dedicirt). Oranienb. 1804. — 29) "Le Troubadour italien, français et allemand." 3 Befte ober 36 Nummern. Berlin 1805 - 6. - 30) "3 Lieber von C. L. Reiffig." Leipzig. — 31) "Obe an die Unschuld" von H. Schmidt. Berlin. — 32) "F. Schiller's Iprische Gedichte." II. 46 Rummern. Leipzig. — Außerdem lieferte R. Beiträge jum Mufenalmanach von Bog 1777-80. 1784. 1789. 1791. 1794-98, jum Claviermagazin für Renner und Liebhaber 1787, au Melodie und harmonie 1788, au Olla Potrida für Clavierspieler (die 3 letstern Sammlungen bei Rellftab in Berlin), jum Mufenalmanach von Schiller 1796, zu den muf. Monatsfrüchten u. v. a. Auf diesem Gebiete steht R. auf gleicher Stufe mit feinen Zeitgenoffen, theilt aber auch mit ihnen bas gleiche Beschick, vergeffen zu fein.

D. Instrumentalmusik. Sinfonien: in Es 1776, in d 1776, beide Offenbach. 2 Sinfonien (?) 1779. 7 Sinfonien, in den Concerts spirituels 1783 und 84 aufgeführt. 4 Sinfonien, 1805 im Manuscript aus= geboten. — 6 Partien für Quartett und 2 Flöten, 1764 ebenso. Partita 1780. Partita in Es. — Duberture zur Eröffnung des neuen Schaufpielhaufes in Berlin. Ouberture di vittoria und Schlachtfinfonie gur Feier ber Leipziger Schlacht. — 6 Quintetten für Clav., 2 Floten (2 Oboen) und 2 Borner. Quintett für Clavier, Ob., Fag. und 2 hörner. — Quartett für Clav., Quartett für Laute, Flöte, Violine und Cello. 1770. Ob. und 2 Hörner. Concertante für Flote, Clar., Ob. und Fag. mit Orchester. — 6 Sonaten für 2 Biol. und Cello. Op. 1. Offenbach 1778. 3 Sonaten für Biol., Alto und Cello. Amsterdam 1782. 6 Sonaten für Viol. und Bag. Berlin 1778. Solo a Viol. e Basso. 6 Sonaten für Clav. und Bioline. Amfterdam 1777. Scnaten für den Flügel und die Bioline. Berlin 1788. (Derartige Sonaten follen 11 porhanden fein). Sonata a Flauto solo senza Basso. 1764. Sonate für Clab, und Alote. - Biolinconcerte in F, 1772 und Es. Riga 1773. 6 Biolin= folog 1778. 6 Biolinconcerte (?) 1779. 2 Concerte und ein Solo für Biol.

1805 im Manuscr. ausgeboten. Concert für Fagott, ebenso. Tre sonate a Cembalo concertato con acc. 1764-66. Clavierconcerte in B. Riga 1773. VI Conc. à l'usage du beau Sexe. Amsterdam 1774, Concert in g, Leipzig 1777. 6 Concerte. London 1795. — 6 leichte Claviersonaten. 1765. Rurze leichte Clavierstücke mit veränderten Reprisen. II. 1766-68. Claviersonate in B. Berlin 1771. Sonate, der Herzogin Amalie von Weimar gewidmet. 1772. 5 Beite mit je 6 Claviersonaten. Berlin 1776, Amsterdam 1777, Berlin 1778, Amsterdam 1782, Paris 1785; 2 Sonaten, Paris 1785; 4 Sonaten 1793; Gr. Sonate in f-moll, 1813. 6 Rondeau's, Paris 1785; Rondeau sur l'air des Hesperides dans l'opéra Ándromeda, 1806. 11 Var. sur l'entrée d'Ariel dans l'opéra de l'isle des esprits, 1800. Andantino? - In ben "Bermischten Musikalien," Riga 1773, findet sich eine Claviersonate in Es, eine Sonatine in F, eine Sonate für Clav. und Biol. in F, 2 Sonaten für Bioline und Cello in F und B, eine Sonate für 2 Biol. und Cello in Es, ein Streichquartett in C. - 3m 2. hefte der "Rleinen Clavier- und Singftude" (bas erfte mar dem Berfaffer unzugänglich), Königsberg 1783, stehen 15 kleine charakteriftische Tonfage für Claviercembalo und eine große Phantafie für den Flügel. Der erfte Band bes "Kunstmagazins" enthält u. a. 4 fehr intereffante Clavierstücke. Grazioso für Barmonita. — Gine neue Ausgabe von 6 fehr hubschen Claviercompositionen Reichardt's - 3 Sonaten und 3 kleinen Studen - in Schletterer's claffischen Claviercompositionen aus älterer Zeit. Deutsche Schule. Beft 3. - Reichardt's Berte find langft im Buchhandel vergriffen und gablen beute zu ben gesuchten Seltenheiten ber mufikalischen Litteratur. Reine Bibliothet, fein Sammler burite fie pollständig besitzen und da nur die wenigsten der Beste mit Opusgahlen verfeben find (allerdings dafür, was ja faft noch schätbarer ift, mit Jahreszahlen), läßt fich auch teine complette Reihenfolge aufstellen. Auch das forgfältigste Vergeichniß wird unter folden Umftanden lüdenhaft bleiben muffen. Diejenigen Compositionen Reichardt's, die er im Manuscript ausbot, durften wol großentheils verloren gegangen fein. — Eine eingehende Arbeit über R.: Joh. Fr. Reichardt. Sein Leben und feine mufikalische Thätigkeit, vom Berfaffer vorftehender Biographie, Bd. 1, erschien 1865 in Augsburg.

Juliane Reichardt, geb. Benda, des vorigen Gattin, war die Tochter des berühmten Violinspielers und Concertmeisters Friedrich's II., Fr. Benda, zu Berlin. Geboren 1752, verheirathete sie sich im Spätherbst 1776 und starb am 9. Mai 1783. Eine schöne Frau, mit den trefflichsten Eigenschaften des Herzens und Geistes begnadet, war sie auch eine angenehme Sängerin und geschmackvolle Clavierspielerin und versuchte sich sogar mit Ersolg in der Composition von Liedern und Sonaten. In Reichardt's Oden und Liedern Bd. 1 und 3 und im Voß'schen Musenalmanach 1776, 1777, 1779 und 1780 sinden sich mehrere ihrer Gesänge mitgetheilt.

Reichardt: Luise K., Tochter von Johann Friedrich K., geb. 1780 in Berlin, † am 17. November 1826 in Hamburg, war das Liebligskind ihres Baters, der für ihre musikalische und wissenschaftliche Ausbildung möglichste Sorge trug und auch die Genugthuung hatte, daß sich ihre ungewöhnlichen Anlagen aufs glücklichste entwickelten. Sie besaß eine sehr schone seelenvolle Stimme, spielte vortresslich die Harse, und die von ihr componirten Lieder zählen zu den geschätztesten Liedergaben ihrer Zeit; einige berselben ("Nach Sevilla", "Es singt ein Böglein witt, witt, witt", "Durch den Wald mit raschen Schritten", "Welche Morgenröthen wallen" u. a.) sind heute noch nicht verschollen. Sie begleitete ihren unstäten, seinen Ausenthalt so oft wechselnden Vater von Berlin nach Hamburg, Cassel, Giebichenstein u. s. w. und stand ihm als guter Genius

stets treu zur Seite. Im J. 1809 ließ fie sich in hamburg als Gefanglehrerin nieder und gründete da im Berein mit den verdienftvollen Mufitlehrern und Tonfetern C. G. Clafing (1779-1829) und F. W. Grund (1791-1874) 1819 die Singakademie. Diefe fo ideale und edle Jungfrau hatte die trubften Lebenserfahrungen zu machen und darf wol zu den am schwerften beimgesuchten Frauen gezählt werden. In früher Jugend schon verlor fie ihre Mutter, aber noch ehe dieselbe ftarb, ward das bildschöne Rind von Blattern befallen, welche jede Spur früherer Anmuth von ihrem Antlig tilgten. Das zarte, frankliche Mäd= chen ward dann fammt ihrer fleineren Schwefter, als R. von feiner Gattin begleitet, die Reise nach London und Paris machte, zweien Tanten übergeben, die fie, ihr Wesen nicht verstehend, eine harte Schule durchmachen liegen. 14 Jahre alt hatte fie bereits nebft ihrer Schwester die Erziehung ihrer jungern Geschwifter gu übernehmen, denn ihre Stiefmutter, eine durch Sorgen nicht gerne behelligte, hohe, gemessene Erscheinung, widmete sich der Pflege ihrer Kinder nur so lange, als fie dieselben ftillte. Sie mar burch die Gastfreundschaft, die fie ju üben hatte, wie durch ihre Lectüre, allzuschr beansprucht. Die Lücken, welche die väterliche Unterweisung in der Ausbildung Luifens gelassen, wurde durch den für fie zu einer reichen Bildungsschule sich gestaltenden Umgang mit den geistig hochftehenden Mannern, die im elterlichen Saufe verkehrten, genugend ergangt. Da gingen ein und aus Goethe, Schleiermacher, die Brüder Schlegel, Boß, Tied, Arnim, Brentano, Steffens, R. v. Raumer u. v. a. - Luisens ichoner umfangreicher Sopran erregte schon früh Auffeben; doch duldete ihr Bater nie, daß sie öffentlich fang. Obwol durch Podennarben fehr entstellt, zog fie, die zudem die eigentliche Autorität im Hause übte, der man sich aber, weil mit Güte und Zartheit gehandhabt, willig fügte, neben ihren durch Schönheit glan= genden Schwestern porzugsweise die Aufmertsamteit auf fich. Die Reichardt'ichen Töchter hatten es übrigens gar nicht fo leicht. Täglich mußten fie bei fehr geringer Dienerschaft, 4 oder 5 Uhr morgens aufstehen und die häuslichen Beichafte beforgen und dann mahrend die Gafte beim Frühftuck fagen, rasch die Fremdenzimmer ordnen. Obwol man fehr einfach lebte, kostete der Haus= halt doch viel und Reichardt's Taschen waren fast immer leer. Dit mußte unter Bergensangft und Thränen die arme Luise, ohne Geld in den Sänden zu haben, die zahlreichen Gafte bewirthen. War Luife auch nicht schon, fo mar fie doch in hohem Grade intereffant; fie murde von jungen Mannern bemerkt und vermochte tiefe Zuneigung zu erwecken. Wie durch einen leichten Schleier drang bie geiftreiche Tiefe ihrer Buge, und die unverletten tiefblauen Augen schienen die Gewalt zu haben, den ganzen Zauber ihres gemüthvollen und lieblichen Wefens hervortreten zu laffen. Gin junger Mann, F. Aug. Eschen, durch feine Ueber= setzung der Oden des Horaz und andere lieblich-zarte Gedichte befannt (R. theilt im Lyceum der schönen Kunfte eine langere Dichtung : "hymnus an den hermes" von ihm mit) wußte die Gegenliebe Luisens zu gewinnen. Rach vollendeten Studien reifte er als Mentor eines jungen Berners frohen Muthes von Salle Im Sommer 1800 wollte er gelegentlich eines Ausfluges nach Genf einen über 9000 Fuß hoben Berg befteigen. Sein Führer, unerfahren der fichern Steige, schlug einen ungewöhnlichen über einen Gletscher führenden Weg ein. Plöglich brach die dunne Schneeschicht, die E. betreten hatte und der Unglückliche fank in einen 100 Fuß tiefen Eisspalt. Bis ein ihn begleitender Freund von dem sechs Stunden entsernten Servoz Seile und Stricke und Hilfe geholt, war Eschen erfroren. Man fand ihn, die Sande über den Kopf gefreuzt, sonst unverlett. Mur die Fingernägel verriethen, mit welcher Berzweiflung er an feiner Rettung ge= arbeitet hatte. Dieser schauderhafte Tod erregte allgemeines Aufsehen. Gine Granitfäule an der Landstraße bei Cervos halt das Andenten an diesen Borfall mach. Die

nachricht von diesem unseligen Ereigniß fturzte die ferne Braut in tiefe Schwermuth. Jahre verfloffen, ehe fie das Gleichgewicht ihres Wefens wieder zu finden nermochte. R., einft von einer Reise beimtehrend, brachte wie gewöhnlich einen neuen Gaft mit. Diesmal war es ein genialer Maler, Ramens Bareis. Bald führte ein fehr inniges, ja leibenschaftiches Berhaltniß, das fich zwischen ihm und Luife gebildet, ju einer Berlobung. Auch die beiben Stiefschwestern Bengler verlobten fich um diefe Zeit. Man beschloß, drei Sochzeiten an einem Tage gu feiern. Bareis wollte, um feine Studien zu vollenden, vorerft noch Paris und Rom besuchen. Ungeduldig erwarteten alle seinen letten Brief, der den Bermahlungstag bestimmen follte. Statt beffen tam die Trauerkunde, daß ber Beliebte in Floreng bon einer heftigen Dyfenterie und einem hitigen Fieber binweggerafft worden fei. Luifens Berzweiflung überstieg alle Grenzen; nichts vermochte ihren Schmerz zu befänftigen; Rächte lang irrte fie wehklagend im Barten umber. Damals hat fie ihre Stimme ausgeweint. Ihr Organ zwar blieb ftets hell und lieblich, Kraft und Umfang hatte es jedoch verloren. Dennoch erholte fie fich soweit, daß fie am Bochzeitstage ihrer Schwestern als ftille Zeugin unter der frohlichen Menge anwesend fein konnte. Als Frau R. nach der Bertreibung R. Jerome's wieder nach Giebichenftein gurudtehrte, fand fie infolge der Rriegszüge das Saus fo verödet und zerftort, den Barten fo vermiftet, daß fie einstweilen bei ihrem Schwiegersohne Steffens in Salle ein Untertommen suchen mußte. Alle Mittel, die allen fo liebe Befitzung wieder in Stand feken zu laffen, fehlten. Mußten ja die Töchter durch ihre Sandarbeiten die Beburfniffe ber Familie zu beftreiten fuchen. Erft nach der Beimtehr Reichardt's richtete man fich nothburftig braugen wieder ein. Aber auch jest mußte man dem ftolgen Manne die Mittel verbergen, durch die es möglich wurde, das Leben ber verarmten Sausbewohner zu friften. Lange weigerte fich der Bater . Quifen bie Erlaubniß zu geben, durch Gefangunterricht in einer großen Stadt fich die Mittel jum Unterhalte ju erwerben. Endlich willigte er unter ihn fehr fennzeichnenden Bedingungen ein, fo dag fie das gutige Anerbieten einer Frau Sillem in hamburg annehmen konnte, vorerst in ihrem Saufe, bis fie die nöthige Anzahl von Schülerinnen gefunden, Wohnung zu nehmen. Der Aufenthalt in Diefer gaftlichen Familie wurde für fie jedoch ein bleibender. Sie fah ihren Bater im J. 1811 jum lettenmale. Bei seinem Tode mar fie nicht gegenwärtig : erft im 3. 1821 konnte fie ihren Besuch in Giebichenstein wiederholen. einer Reise nach London, 1819, hat sie Hamburg nicht mehr verlaffen. Gefundheit war seit lange völlig zerrüttet; man versichert, daß fie in 20 Jahren feinen Tag im Behagen des Wohlbefindens verlebt habe. Gute Menfchen aber nahmen fich ihrer ftets herzlich an und fie hatte fich recht wol aus dem Erträgniß ihrer Lectionen ein Bermogen fammeln konnen, ware fie fabig gemefen, ihrem im ftillen geübten übergroßen Wohlthätigkeitsfinne Schranken ju fegen und hatte ihre große Begeifterung für Sandel fie nicht zu manchem Opfer ber= anlaßt, das fie brachte, deffen Werten weitere Berbreitung zu verschaffen. bernichtenden Sturme, denen fie bon Jugend auf preisgegeben mar, gingen nicht ohne tiefe Spuren zu hinterlaffen an ihr vorüber. Bon je zum Ernft und Rachdenken gestimmt, zog fie sich allmählich gang in sich zuruck und suchte in einem flösterlich-religiösen Leben fast allein Frieden und Rube zu gewinnen. Meuferes entsprach vollfommen diefer innern Richtung. Wer fie nur einmal gesehen, dem entschwand ihr Bild nie wieder. Die schlanke Geftalt, die fich mit fo feinem Unftande und edler Bescheidenheit erhob und bewegte; bas ansprechende, ja bezaubernde Timbre ihrer Sprache; die gemeffene haltung bei behendefter Leich= tigkeit; ihr fast unhörbarer Bang; ihr gelaffenes Berhalten, ja auch ihre Rleidung und die Hulle, welche ihr todtenbleiches Untlig umrahmte, gaben ihrer Er-

scheinung etwas eigen Nonnenhaftes, ja Geisterartiges. Fast konnte man meinen, fie hatte ein Gelübbe gethan, in der Welt wie im Rlofter zu leben; aber wer einen Blid in ihre Seele thun tonnte, las auf bem ftillen, vielfagenden Untlig bon großen Erschütterungen, harten Rämpfen und schweren Entsagungen. jest fah man, fo gefett und gehalten fie fich ju zeigen wußte, manche Bewegung des Schmerzes und innerlichen Ringens, die bon ungewöhnlicher Berletbarkeit ihres Gemuthes zeugend, über daffelbe zuckte; aber fie wachte und betete und ftritt unverdroffen gegen fich felbft, und gegen das Undringen außerer Gin= fluffe, mit taufend Wehen zur idealen, chriftlichen Sohe emporftrebend. Wahr= haft religiöse Bucher, die Schriften d. h. Auguftin, Luther's, Thomas v. Rempis, Tauler's, fo wie die der neueren Gogner, Schleiermacher, Berber, 3. F. v. Mener und die Bibel bilbeten zulett ihre einzige Lecture. Mit diefen frommen Beftrebungen verband fich bei ihr ein beiliger Gifer für geiftliche Mufit, und ihre fefte Neberzeugung, daß alle Offenbarungen der Tonkunft in der Tiefe auf Gott gerichtet fein mußten, wenn fie einem reinen und eblen Gemuthe wol thun follten, wußte fie auch auf ihre zahlreichen Schülerinnen und alle ihr in Liebe geneigten Bergen gu übertragen. Die immer gleiche Freundlichfeit und unermubliche Bebuld der treuen Lehrerin, deren hochherzige Gefinnung felbst durftigen Talenten Muth einflößte, sich ihr zu naben, erzielte schönfte Erfolge. Ueberhaupt ging wol nie jemand ungetröstet oder migvergnügt von ihr. Nach ihrem unvermuthet eingetretenen Tode offenbarte fich die ftille Achtung und Liebe, die fie fich erworben und deren fie in hohem Grade würdig war. Biele ihrer Schülerinnen und Freunde fangen mit unberfennbarer Betrübnig an ihrem Sarge in der Rohannistirche zwei vor ihr mehrstimmig gesetzte Chorale und Clafing's schones Alle begleiteten sie dann zur letten Ruhestätte. Die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung widmete ihr einen ehrenden Nachruf. Ihren Lebensgang schilderte M. G. W. Brandt in: Chriftliche Lebensbilder für Frauen und Jungfrauen, Zweiter Cyclus, Rr. IV, Karlsruhe 1858; in zweiter erweiterter Auflage, Bafel 1865. - Wir befiten bon E. R. nur Liedercompositionen; fie find meift sehr einsach, ausdrucksvoll, sangbar, tiesempsunden; alle athmen ein Gefühl von milder Schwärmerei, Sehnsucht und Klage. Einzelne hat schon ihr Vater in seine Sammlungen ausgenommen, wenige sind in besonbern Drucken erschienen: ("Der Jüngling am Bach"; "Das Mädchen am Ufer"). Mit Ausnahme bes erften in Berlin erschienenen heftes, murden die übrigen in hamburg bei Crang verlegt. "12 beutsche und italienische romantische Gefänge" (der Bergogin Unna Amalie von Sachsen-Weimar ded.) Berl. 1806. (Darin: "Ruhe fuß Liebchen"; "Wenn ich geftorben bin"; "Dicht von Felsen eingeschloffen"). 12 Gefänge (ihrer geliebten Schwefter Friederike gewidmet). (Darin: "Nach Sevilla".) 12 Gefänge (ihrer Schülerin L. Sillem gewibmet). Op. 3; "6 Lieder von Novalis", Op. 4; "Sei Canzoni di Metastasio (alla sua cara sorella Sofia"), Op. 4 (?); "7 romantische Gesänge von Ludwig Tied", Op. 5. (Darin: "Feldeinwärts flog ein Bögelein".) 6 Deutsche Gestänge. Op. 6. — 6 (5 ?) Deutsche Lieder. Op. 8. Darin: "Es singt ein Böglein"; (12) "Christliche liebliche Lieder"; 6 geistliche Lieder unserer besten Dichter für zwei Sopran= und drei Altstimmen (Mad. Sillem, geb. Matthiegen ded.). Noch erschienen 12 Gefänge mit Begleitung der Buit. liv. 1-6 Breglau. Schletterer.

Reiche: Georg (Jörgen) A. (Richius, Kiken), Mag., † am 2. Octbr. 1565 war seit 1554 Pastor der Nicolaitirche zu Rostock, in des Heßhusius, Draconites und Kittelius Streitigkeiten ein Hauptgegner des Kaths, in den Universitätstreisen nicht eben beliebt, jähzernig und in persönlichem Hader mit Draconites, welcher ihm vorhalten konnte, daß er kein Hebräisch verstehe. Ein Pasquill,

652 Reiche.

welches von der Universität ausging, nennt ihn Pluto und wirft ihm Trinken vor. Bei feiner Gemeinde, welche die Giferer liebte, und und bei der auffaffigen Bürgerichaft stand er während der Sechziger-Unruhen gut. Die Regentie Ruber Leo ließ er der Univerfitat neu erbauen, wie man annahm aus eigenen Mitteln. Er war in Sagan in Schlefien geboren, als Prediger in Ronigsberg zeinte er fich als Begner Dfiander's, vor dem er weichen mußte. Darauf murde er Baftor in Bieftow bei Roftock, und promovirte am 28. Juli 1551 von dort jum Magifter, im felben Jahre, in dem feine Sohne Gzechias und Jofias in Rostock immatriculirt sind. 1554 ward er nach Rostock berufen, und sosort eiferte er gegen die von der blutigen Maria aus England vertriebenen frangosijchen und niederländischen calviniftischen Flüchtlinge, welche über Danemark nach Roftod famen und am 30. December 1553 in Warnemunde gelandet waren. Auf bas Andringen der Prediger mußten fie bie Stadt verlaffen und wichen junachft nach Wismar. Grapius nennt deshalb R. einen "Gifferer des herrn". Eine Streitschrift von 1561 nannte man im Rathe geradezu: M. Jurgen Schmähbuch. Sein Sohn Jofias, ber fich Reichius nannte, wurde 1566 bes Baters Nachfolger, † am 1. Mai 1568. Ezechias R. wurde Profeffor ber Medicin in Greifswald, beide waren in Königsberg geboren, ihre Mutter war Ratharina Mit der Rostocker Familie Rike (Reiche), aus der Levin R. einer der bedeutenoften Führer der lutherischen Burgerpartei 1531 mar, ein Brauer Levin R. auch noch 1583 vorkommt, hängen die vorgenannten nicht zusammen.

Rostoder Etwas IV, 278 ff. — L. Bacmeister bei Westphalen I. — Krey, Beiträge zur Mecklenburgischen Kirchen= und Gelehrtengesch. I, 21 f. — Reue Kostoder wöchentliche Nachrichten 1838, S. 254, 314. — Jul. Wiggers in Lisch, Jahrbücher XIX. — Das Pasquill in der Festschrift des Kostoder Gymnassiums für Frissche 1875. — Wiechmann, Mecklenburg. altniedersächsische Litteratur I, 161 ff. Rrause.

Reiche: August Friedrich Ludwig Karl v. R., preußischer General der Infanterie, am 4. October 1774 zu Rienburg an der Wefer, wo fein Bater als Hofrath und Landsyndifus der Hongischen Landschaft lebte, geboren, trat Ende bei dem in Wesel garnisonirenden Infanterieregiment des Generals v. Cichmann, beffen Nachfolger bald barauf ber General Martin Ernft v. Schlieffen (f. b.) wurde, als Fahnenjunter in den preußischen Dienft und machte in diesem, feit dem 1. Mai 1793 als Officier, die Feldzüge von 1793 und 1794, zuerft in den Riederlanden, seit dem Sommer des letteren Jahres am Rhein, mit. Schon früh hatten ihn Reigung und Geschick zur Beschäftigung mit Wiffenschaft und Runft hingezogen und mit befonderer Vorliebe beschäftigte er fich mit dem Beichnen; fo tam es, daß er, nach Beendigung des Krieges in feine Garnison Wefel zurudgefehrt, des Friedensdienftes bei der Infanterie mude, den Gedanten faßte, zum Ingenieurcorps überzutreten. Dazu mußte er die Ingenieurakademie durchmachen. Es war eine harte Bedingung für den gedienten Officier, auf die Schulbank zurückzukehren, um noch einmal von unten anzufangen. entschloß er sich dazu. Im Mai 1796 trat er in die zu Potsdam bestehende Unstalt als "Cleve" ein; bei der nach zwei Jahren mit dem Cotus, zu welchem er gehörte, angestellten Brufung, befriedigte er fo fehr, daß er fur den Reft des Lehrganges, obgleich in einigen Fachern noch Schuler, in anderen bereits als Lehrer verwendet wurde; nach Beendigung des Curfus blieb er als Lehrer bei der Atademie. Damals entwickelte er eine fruchtbare schriftftellerische Thätigkeit, indem er eine zuerft 1804 ohne Namensnennung erschienene "Feldfortifikation", welche viele Jahrzehnte hindurch als Lehrbuch an militärischen Unterrichtsanstalten in Gebrauch gewesen ift, eine in zwei Auflagen herausgekommene "Baupraktif Reiche. 653

für Feldingenieure" und eine wegen der Stürme des Jahres 1806 erft 1812 jum Drud gelangte, aber wiederum der Ungunft der Zeiten megen, wenig beachtete "Bermanente Befeftigungstunft" berfaßte; eine von der Militarifchen Gesellschaft zu Berlin preisgefronte Schrift fortificatorischen Inhaltes ward, weil das Jahr 1806 dazwischen kam, gar nicht gedruckt. Auch mit Plan- und Rartenzeichnen und mit bem Erfinden bon Megwertzeugen beschäftigte er sich. Im Mai 1804 aber wurde er diefen Arbeiten durch eine Berfetjung nach Dangig entzogen, wo die Festungsanlagen erweitert werden sollten und 1806 wurde er bon hier zur mobilen Urmee commanbirt. Er machte den Feldzug bei der unter den Oberbefehl des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar gestellten Avant= garde mit, nahm daher an den Rämpfen des 14. October nicht theil, gerieth bei Lubect in Rriegsgefangenschaft, lebte, auf Chrenwort entlaffen, eine zeitlang im elterlichen Sause und ward erft im Januar 1809 wieder angestellt. tam zum Fortificationsdienst nach Spandau; die geringe Aussicht auf Weiter= kommen, welche er im Ingenieurcorps hatte, veranlagte ihn jedoch bald fich um Berwendung beim Kadettencorps zu bemühen und im 3. 1810 mard er bei Diefem zum Stabscapitan ernannt. Daneben wirfte er als Examinator bei der Ober-Militär-Examinations-Commission. Als Lehrer war er nicht nur beim Radettencorps, fondern auch beim Prinzen Wilhelm (fpater Raifer Wilhelm I.) und deffen Better, dem Pringen Friedrich von Preugen thatig, welche er bis jum Ausbruch der Befreiungstriege in Befeftigungstunft, Aufnehmen und mili= tärischem Zeichnen unterrichtete. Die Erfolge, welche er in letterem Berhältniß ergielte, waren Beranlaffung, daß er 1811 jum wirklichen Capitan ernannt wurde; im Marg 1812 erhielt er eine Compagnie. Als der Krieg vom Jahre 1813 bevorftand, bat er, denfelben bei der Feldarmee mitmachen zu dürfen. Seine Bitte fand Gehör. Als Dork mit seinem Armeecorps im März bei Berlin erschien, wurde er diesem als Generalstabsofficier zugetheilt. Reiche's erste Arbeit als folder war ein berühmt gewordener Brückenschlag über die Elbe bei Roglau (vgl. Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Dificiere des preugischen Heeres. 2. Heft, Berlin 1836), dann nahm er an dem miglungenen Anschlage auf Wittenberg und an dem erfolglofen Berfuche, den Saaleubergang bei Merfeburg zu behaupten, theil. Als er von der letteren Sendung zu Dork zurudgekehrt war und nach abgestatteter Melbung das Zimmer verlassen hatte, sagte dieser pon ihm "er sei ein mordbraber tuchtiger Rerl, den man immer nur halten muffe" (2)ort's Leben v. Dropfen, 2. Theil, S. 200, Berlin 1852). In beiden Buntten hatte er recht; R. war umsichtig und brav, aber er war auch schnell mit den Worten bereit und neigte dazu, feine Befugniffe zu überschreiten. Für fein Berhalten in der Schlacht bei Groß-Görschen erhielt er das eiserne Rreug, dann nahm er am Treffen bei Konigswartha-Beiffig und an der Schlacht bei Baugen theil. Als der Waffenstillstand abgeschlossen war, wurde er zum Major be= fördert, mahrend beffelben leitete er die Berftellung eines verschanzten Lagers bei Spandau. Bei Biederbeginn der Feindfeligfeiten tam er gum Generalftabe des Generals v. Bulow, welcher das zur Nordarmee gehörige britte Armeecorps befehligte; R. war es besonders zu danken, daß Bulow sich entschloß die Schlacht bei Groß-Beeren anzunehmen. Für Dennewitz wurde ihm die erfte Claffe des eisernen Rreuzes zu theil. Reiche's Theilnahme an Bulow's weiteren Sieges= zügen zur Schlacht bei Leipzig und zur Eroberung von Holland, ward im Januar 1814 durch eine Sendung in das große hauptquartier nach Bafel unterbrochen, wo er das Rachsenden weiterer Truppen nach den Riederlanden betreiben follte, damit Bulow nach Frankreich jolgen konne. Ende Januar, nach erfolgreicher Ausrichtung feines Auftrages zu Bulow gurudgekehrt, nahm R. mit diefem mahrend der nächsten beiden Monate am Reste des Krieges in Belgien und in

654 Reiche.

Frankreich theil und wurde bann unter Beforderung jum Oberfilieutenant jum Chef bes Generalftabes bei bem vom General v. Borftell bejehligten britten Armeecorps ernannt, welches in Nachen und Umgegend Quartiere bezog, doch bauerte biefes Berhaltnig nicht lange, weil R. ichon im September nach Berlin beschieden wurde, um dem Kronprinzen (nachmals Rönig Friedrich Wilhelm IV.) Unterricht in den Kriegswiffenschaften zu ertheilen; auch die Prinzen Wilhelm und Friedrich murden wieder seine Schüler, bis Napoleon's Wiederkehr von Elba R. von neuem zu friegerischer Thatigkeit berief. Er wurde zum Generalftabschef bei dem vom General v. Zieten befehligten ersten Armeecorps ernannt. Einbernehmen mit biesem Borgesetten war tein ungetrübtes und nicht in allen Richtungen so wie es zu wünschen gewesen ware, boch that bies ihren Leistungen in den Kampfen bom 15. bis 18. Juni, wo fie namentlich bei Ligny und bei Waterloo fochten, und bei dem Rachspiele des Krieges, welches in Frankreich folgte, keinen Gintrag, und als nach Friedensichluß General v. Zieten den Oberbefehl der in Frankreich zurudbleibenden preußischen Befahungstruppen erhielt, blieb der zum Oberft aufgerudte R. in feiner bisherigen Stellung als General= ftabschef bei ihm; verschiedentliche schriftliche Beweise thun dar, wie boch Zieten beffen Fähigkeiten ftellte und wie fehr er feine Leiftungen im Rriege wie im Frieden anerkannte. Rach ber im J. 1818 stattgehabten Räumung Frankreichs burch die Besakungstruppen fand R. junächst Berwendung im großen Generalstabe zu Berlin, rudte im Marz 1821 zum General auf und ward bald barauf nach Luxemburg entfendet, um den Vorsit einer dort behufs Vorbereitung der Uebernahme des Blages durch den Deutschen Bund versammelten Commission ju übernehmen. Erft fünf Sahr fpater mar das Geschäft beendet. R. fehrte nun als Inspecteur der ersten Ingenieur-Inspection nach Berlin zuruck, ward 1836 jum Generallieutenant befordert und erbat 1842 feine Benfionirung, welche ihm unter Berleihung des Charafters als General der Infanterie bewilligt wurde. Die nächsten Jahre benutte er zur Abfaffung feiner unten zu erwähnenden Dentmurdigkeiten, einer der besten militärischen Selbstbiographien, welche Deutschland besitt, dann beschäftigten ihn bis ju seinem am 18. Mai 1854 gu Berlin erjolgten Tode andere litterarische Arbeiten, von denen aber nichts veröffentlicht ift.

Memoiren des General 2c. v. Reiche, herausgegeben von Hauptmann L. v. Weltzien, 2 Bde., Berlin 1857; (bis zum Jahre 1818 sehr aussiührlich und mit vielen Beweisstücken, dann nur kurze Uebersicht des weiteren Lebenssanges.)

B. Poten.

Reiche: Ludwig v. R., preußischer Major und Führer eines nach ihm benannten Freicorps, ein Better des General A. F. L. R. v. Reiche (f. d.), am 17. Mai 1774 zu Hannover geboren, trat gleich jenem 1778 zu Wefel, aber beim Infanterieregiment von Romberg in den preußischen Dienft, wurde eben= falls 1792 Officier und jocht bis jum Frieden von Bafel mit ihm gemeinsam gegen die Franzosen. Dann trennten sich die Wege der beiden Bettern, doch war es der beiden gemeinsame Sinn für zeichnerische Runfte und was damit zusammen= hängt, was damals ihre Schritte lenkte und was auch später auf des älteren. der uns hier beschäftigt, Lebensgang von großem Ginfluß war. Für jest äußerte fich diefer dahin, daß R. an den Aufnahmen des Generals Le Cog in Beftfalen theil nahm. Dann tam das Jahr 1806. R. gehörte damals zur Befatung von seines Betters Baterstadt Rienburg; mit Kanonenschuffen antwortete er auf des Feindes Versuch sich bes von ihm zu vertheidigenden Hornwerts zu bemach= tigen, aber der Commandant Generalmajor v. Strachwiß capitulirte trog feines vorangegangenen Rodomontirens und R. ward friegsgefangen. Nach Friedens= schluß nahm er seinen Abschied, trat in den Tugendbund und ward eins der thätigsten Mitglieder besselben. 218 Bernsteinhandler verkleidet verließ er im Reichel. 655

3. 1809 Konigsberg, um Westfalen ju infurgiren, aber diefelben Schriftstide, welche an Stein zu Berrathern wurden, veranlagten, daß R. stedbrieflich verfolgt wurde; er kehrte nach Berlin gurud und, da er auch dort nicht ficher war, ging er nach Defterreich und trat in die frantische Legion, in welcher er eine Compagnie commandirte. Rach Friedensschlusse kehrte er nach Berlin gurud und grundete, um Lebensunterhalt und Beichäftigung ju haben, eine Zeichenafademie; taum aber war im J. 1813 die Morgenrothe der Befreiung am öftlichen Simmel aufgestiegen, fo griff er wieder ju den Waffen. Er rief fofort Freiwillige auf und noch unter den Augen der Frangofen exercirte er diefelben zu Berlin auf dem Donhoffsplage. Das von ihm gebildete, nach ihm benannte und von ihm geführte "Ausländische Jägerbataillon" (jest Fufilierbataillon zweiten Magdeburgischen Infanterieregiments) war bereits Ende April marschjähig und hat an den Rämpfen der Jahre 1813 und 1814 ehrenvollsten Antheil ge= nommen. Nach dem Waffenstillstande gehörte es der Nordarmee, insonder= heit der vom General Graf Wallmoden an der Niederelbe besehligten Beeres= abtheilung an: später ging es mit Bulow nach Holland. Die Treffen bei Bellahn und bei der Göhrde, die Sturme auf Bremen, Butphen und Arnheim', die Gesechte von Aalst, Crevecoeur und Hoogstraten und die Belagerung von Gorfum worin es, wo R. mit den Seinen hauptfächlich Gelegen= heit zur Auszeichnung fand; zulett war er mit der Ginschließung von Benloo beauftragt; auch bei der Errichtung von niederländischen Truppentheilen war er thatig. Als 1815 der Krieg von neuem entbrannte, ward er mit der Aufftellung von Landwehren im Cleveschen beauftragt, gerieth dabei durch feinen rudfichtslofen Feuereiser mit Behörden und Brivatpersonen in Zwiftigkeiten, ward verklagt und vor ein Kriegsgericht gestellt, welches den Ausspruch that, daß er seinen Pflichten als Solbat ftets in ausgezeichneter Weise Genuge geleiftet habe, tropdem aber wurde er pensionirt. Er nahm nun wieder zur Zeichenkunst feine Zuflucht. Der Steindruck mar foeben erfunden; er errichtete zu Berlin eine lithographische Anstalt, welche bald darauf das Kriegsministerium übernahm und blieb bis jum Jahre 1820 Director derfelben. Durch Berleihung der goldenen Medaille für Runft und Wiffenschaft wurden seine Berdienste anerkannt. Bahrend der fpateren Jahre feines Lebens beschäftigten ihn Erfindungen auf dem Gebiete des Geschütwesens. Er ftarb auf einer Reise gu Beimar am 25. Februar 1840.

Reuer Nekrolog der Deutschen, 18. Jahrgang. 1. Theil, Weimar 1842. B. Poten.

Reichel: Christoph August R., geboren am 4. Juli 1715 zu Größerenth bei Nürnberg, wo sein Bater Gastwirth war. Des früh verwaisten Knaben nahm sich der befannte Nürnberger Abvocat Christoph August Lämmermann († 1742) an. Nachdem R. die Lorenzerschule in Nürnberg und das Symnasium zu Regensburg besucht und sich schon durch eigne Gedichte und seine musitalischen Kenntnisse hervorgethan hatte, studirte er zu Altdorf und an einigen andern Orten Theologie und machte auch größere Reisen. Er war dann in Nürnberg Candidat, ward im J. 1742 in den Blumenorden ausgenommen, besteiedte verschiedene geistliche Aemter, ward im J. 1760 Prosessor der Beredsamfeit und Dichtsunst am Aegivischen Auditorium in Nürnberg, hernach Prosessor der Kirchen= und Gelehrtengeschichte, war seit 1770 Prediger zu St. Aegidien in Nürnberg und starb daselbst am 10. Februar 1774. Von ihm gibt es außer andern Schristen, welche Meusel ausührt, eine Reihe geistlicher Lieder; dreißig derselben erschienen in den von Kümler herausgegebenen "Evangelischen Sterbeund Todespsalmen" (vgl. oben S. 586 bei Andreas Rehberger); unter ihnen

befindet sich auch sein Lied: "Ich walle meiner Heimath zu nach Salems stillen Böhen".

Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1619. — Meusel, Lexikon XI, S. 113 f. — Fischer, Kirchenliederlexikon, 2. Hälfte, S. 465a. I. u.

Reichel: Samuel Benjamin R., Schulmann und Philologe, 1716 bis 1793. Er wurde in Großstechau, einem altenburgischen Dorfe bei Ronneburg, als Sohn eines Pfarrers am 7. Marg 1716 geboren, berlebte feine Jugend in Windisch= leuba bei Altenburg, wohin der Bater versetzt war, und besuchte nach dem frühen Tode feines Baters junächft die Schulen in Chemnit und Altenburg. 1730 tam er als Alumnus nach Schulpforte und fand hier die ausgezeichnetste Förderung, nach feiner eigenen Angabe vornehmlich durch feinen Obergefellen Joh. Chriftian v. Marichall aus Plettin. 1734 bezog er die Universität Leipzig, um Theologie zu ftudiren, mußte fich hier aber recht fummerlich durchschlagen, bis er durch eine Quartalgrede in der Pauliner Kirche 1738 fich Bekanntschaften erwarb, Die ihm einträglichen Unterricht verschafften. Nachdem er 1742 eine Schrift veröffentlicht hatte "An philosophi, quos Materialistas vulgo vocamus, in Atheorum numerum referri debeant", wurde er 1743 — zugleich mit Gellert — Magister und hielt dann Borlefungen über Philosophie, fchrieb auch eine Differtation "de vero juris naturae principio". Einige Jahre hindurch war er dann Sof= meifter im Saufe des Prafidenten des Geheimenraths in Botha, b. Oppel und kam hierdurch mit vielen hervorragenden Männern in Berbindung, u. A. mit Blumenbach. Mit dem jungen v. Oppel später nach Leipzig zurückgekehrt, fand er nun auch in den Projefforenkreisen freundliche Aufnahme, vornehmlich bei Chrift. — 1752 wurde er zweiter, dann 1765 erfter Professor am Sum= nafium in Altenburg, 1771 Bicedirector und 1775 wirklicher Director diefer Anstalt. Dieses Amt führte er bis an seinen Tod am 9. September 1793. Er war verheirathet mit der Schriftftellerin Eleonore Juliane Schubart aus Altenburg; seine drei Sohne ftarben vor ihm. R. war ein vielseitig gebildeter Mann und geschmadvoller Schriftfteller; bleibenden Werth haben feine philosophi= schen Arbeiten, welche Meufel aufführt, nicht; von seinen übrigen Schriften ift am befannteften ber "Berfuch einer Geschichte bes fregen abelichen Magbalenenftiste in Altenburg mit Urtunden, Beilagen und Rupfern", 1791.

Schlichtegroll, Refrolog 1793 II, S. 366—371. — Meusel, Lex. der 1750—1800 gestorbenen Schriftsteller XI, S. 118 ff., wo als Todesjahr irrthümlich 1792 angegeben ist. R. Hoch e.

Reichenbach: Georg v. R., Ingenieur und Mechaniter. Die unsterblichen Berdienste dieses größten bairischen Techniters sind von berusener Seite bis heute noch nicht eingehend gewürdigt worden. Denn der unbekannte Versasser eines auf Besehl Königs Ludwig I. im Regierungsblatte des Jahres 1829 erschienenen ersten Refrologs war sicherlich ein Jurist, so genau sind in demselben die Hauptmomente des thatenreichen Lebens von K. verzeichnet, während eine zweite von der f. Akademie der Wissenschaften zu München im Jahre 1852 veranlaßte biographische Ehrung einem berühmten Philologen ihren Arsprung verdankte, der in seine Rede "über die wissenschaftliche Seite der praktischen Thätigkeit" Rotizen über Reichenbach's Leben verslocht und so weit aussührte, als es seinem Hauptzwecke angemessen wird daher die nachsolzgende auf genauer Kenntniß seiner Werfe beruhende und eigens sür dieses Werk geschriebene Darstellung der Entwicklung und Wirtsamkeit Georg v. Reichenbach's noch immer Beachtung verdienen, obgleich sie der Versasser bei der Schlußseier

der Technischen Sochschule in München Ende Juli 1883 schon zu einem öffent=

lichen Vortrage benütt hat.

Georg v. R. wurde am 24. August 1772 zu Durlach in Baden gerade ju der Zeit geboren, wo fein Bater, ein fehr geschickter praktischer Mechaniker, als Studbohrmeifter, in pfalz-bairische Dienste trat und nach Mannheim übersiedelte. Bald darauf mit der Leitung der mechanischen Wert= stätten des dortigen Militärzeughauses betraut, führte der altere R. später als Artilleriehauptmann und Major das Commando der Duvriercompagnie in München und ftarb bort 1822 als Oberftlieutenant der Artiflerie, ein allgemein geachteter Mann. Der Bater forgte für den Unterricht feines reichbegabten Sohnes in der Weise, daß er ihn bis zu seinem fünfzehnten Lebensjahre Ele-mentar- und Lateinschule besuchen ließ, dagegen in der Ausführung mechanischer Arbeiten felbst unterrichtete, ein Unterricht, der auch dann noch neben dem miffen= schaftlichen fortlief, als Georg der Militärschule zu Mannheim vier Jahre lang angehörte. Diesem Umftande mag es wefentlich zu danken sein, daß alle Werke Reichenbach's ausnahmelos den Stempel größter Ginjachheit und Zwedmäßigkeit an sich tragen: seine gleichmäßige theoretische und praktische Ausbildung ließ in einem so erfindungsreichen Kopse Idee und Aussührung immer nur Hand in

Sand gehen und erdachte Maschinen auch technisch fertig entspringen.

Auf der Militärschule in Mannheim zu reger geistiger Thätigkeit erwacht, fühlte R. bald, daß jur Löfung höherer Aufgaben des Artillerie- und Ingenieurwefens, wie sie ihm vorschwebten, tiefere Studien in reiner Mathematit und theoretischer Mechanik ersordert werden, als fie der an der Anstalt bestehende vierjährige Curfus gewähren fonnte. Er griff baber jum Gelbstftudium, und bei feiner gleichen Fertigkeit von Geift und hand glückte es ihm balb, mechanische Borrichtungen, darunter einen Spiegelsextanten auszuführen, welche nicht bloß die Aufmerksamkeit des Hofastronomen Abbe Barry in Mannheim, fondern auch bes bekannten Grafen Rumford in München erregten. Auf Empfehlung zweier fo bedeutender Männer verfah fein Landesherr, Aurfürst Karl Theodor von Baiern, den neunzehnjährigen Absolventen seiner Militarschule mit ausreichenden Mitteln zu einer zweifährigen Studienreife nach England, und ftellte ihn mahrend feines dortigen Aufenthalts unter Die Aufficht des nur neun Jahre älteren, aber mit den englischen Berhältniffen bereits länger vertrauten Doctors der Medicin und späteren Oberbergraths Joseph Baader aus München (f. U. D. B. I, 725). Mit biefem noch jungen Manne, der erft in Edinburgh jum Studium des Bergbaus übergegangen und ichon auf den Gifenwerken eines eng= Lischen Lords angestellt war, trat R. im J. 1791 von Mannheim aus die Reise nach England an. Dort erhielt er junachft in der Maschinensabrit von James Watt und Boulton zu Coho, und spater auf den Gifenhütten ju Wilson Town bei Edinburgh dauernde Beschäftigung bei der Leitung jener Werke.

R. befand fich auf diefe Weise inmitten einer auf Erfindungsgeist und gewaltige Geldmittel gegründeten und mächtig aufftrebenden Induftrie, welche ihn durch ihre täglich fich mehrenden wunderbaren Leiftungen aufs äußerste anregte. Dennoch galten seine Studien nicht ihr allein, sondern fast ebenso eifrig jenen Stätten, wo die Mechanik des Himmels gepflegt wird und die Kenntniß der Meginstrumente und die Art ihrer Berwendung zur Beobachtung der Gestirne zu holen war. Seiner Ausmerksamkeit entging somit kein irgend wichtiger Theil, sowohl der groben oder industrialen wie der feinen oder instrumentalen Mechanit, und fo tam es, daß sich seine Reise nach England, welche lediglich den ausgesprochenen Zweck hatte, ihn in den für das Artilleriewefen nöthigen und in Baiern damals noch ju wenig gepflegten Silfsfächern ber

praktischen Mechanik und Meßkunst weiter ausbilden zu lassen, in Wirklicheit zu einer sörmlichen Entbekungsreise für Deutschland gestaltete. Denn sie vermittelte unseren Fabrikanten die Fortschritte der Engländer in der Eisenerzeugung und im Maschinenbau, namentlich der Dampsmaschine, welche gerade damals von James Watt eine so tiefgreisende Umgestaltung ersahren hatte, daß ein halbes Jahrhundert später der Geschichtschreiber H. Th. Buckle von ihr sagen konnte: sie habe für die Vereinigung der Menschen mehr gethan als alle Philosophen, Dichter und Propheten von Anbeginn der Welt. In Bezug auf Feinmechanik aber hatte Keichenbach's Ausenthalt in England deshalb die Wirkung einer Entdedungsreise, weil er in den Werkstätten zur Versertigung mathematischer Instrumente und auf den Sternwarten, die er besuchte, die Anregung empfing, selbst eine solche Werkstätte zu errichten und dabei alle jene Mängel zu vermeiden, welche sein schaft bevoachtender Geist an diesen Instituten durch

die Borguge hindurch erkannt hatte.

Begen Ende des Jahres 1793, als er bom Rurfürsten zum Artillerie= lieutenant der bairischen Armee ernannt und zur Ausübung seines militäri= schen Berufs zurückgerusen worden war, kehrte er mit dem Gefühle heim, daß er Bieles gesehen und gelernt, aber das was er der Verbesserung fähig oder bedürftig gefunden habe, nur mit Gulfe prattischer Bersuche und wiffen= schaftlicher Forschung ausführen könne. Das Unzureichende feiner Schulbildung lebhaft empfindend, hatte er sich schon in Edinburgh Unterricht in der höheren Mathematik ertheilen laffen, um in der Seimath tiefer in Mechanik und Aftronomie eindringen zu können, und er fand, nach München verfett, bei bemfelben gelehrten Benedictiner, Profeffor Ulrich Schiegg, ber fich auch um Fraunhofer's wissenschaftliche Ausbildung große Berdienste erworben hat, die uneigennützigfte und reichlichste Förderung, wie er sein ganzes Leben hindurch dantbar anerkannt hat. Die Versetzung Reichenbach's nach München im 3. 1796. das damals ebenso wie kurz zuvor Mannheim von seindlichen Truppen umringt war, gab ihm fofort Gelegenheit, im furfürstlichen Zeughause Broben feiner Renntniffe und feines Dienfteifers abzulegen, und infolge beffen erhielt er, nachdem er auch noch als Oberlieutenant Dienste gemacht hatte, bereits am 11. No= vember 1800 und somit in einem Alter von 28 Jahren das Patent eines Hauptmanns der Oubriercompagnie des Fugartillerieregiments, bei der auch fein Bater in gleicher Ranges= und Diensteseigenschaft ftand, fo daß in allen Erlaffen zwischen Sauptmann R. "bem alteren" und "dem jungeren" unterschieden werden mußte. Trot ftarker dienftlicher Beschäftigung unterließ es der junge Sauptmann nicht, alle Mußestunden auf die Entwicklung und Fortbildung derjenigen Ideen zu verwenden, welche fein Vorhaben zu fordern im Stande waren: in der Refidenz, wo bis dahin jede Anstalt diefer Art fehlte, ein mechanisches Institut zur Verfertigung mathematischer Instrumente zu errichten. Einsicht gekommen, daß die damaligen geodätischen und aftronomischen Megwerkzeuge an überflüffiger Große und Schwerfälligkeit und den davon ausgehenden Gehlern der Biegung und anderer Unregelmäßigkeiten litten, war er aufs lebhafteste überzeugt, daß diese Uebelftande nur durch eine volltommen gleich= mäßige Theilung der gur Wintelmeffung dienenden Kreife fich befeitigen ließen. Es lag also für ihn die Aufgabe vor, eine Kreistheilmaschine herzustellen, welche felbst die von Bird und Ramsden in London mit großem Scharffinne entworsenen und noch größerem Fleiße ausgeführten besten Theilmaschinen der Welt ju übertreffen habe. Bon der Wichtigkeit genauer Rreistheilungen für praktische Bwede, wie g. B. die Schifffahrt, mag es einen Begriff geben, daß ein Fehler von nur zwei Minuten in der Bestimmung des Winkels zwischen Conne und Mond den Standort des Schiffes, von dem aus er mit einem Spiegelfertanten

gemeffen wird, schon um zwanzig Seemeilen falsch angibt, und daß einen folchen Fehler ein fonft volltommener Sextant von fechgehn Centimeter halbmeffer ichon dann erzeugt, wenn feine Theilung zwischen den zwei für die Bestimmung des Winkels maggebenden Theilstrichen des Rreisbogens nur ein Zwanzigstel Millimeter falfch ift. Aber noch ungleich wichtiger find genau getheilte Kreife für die exacten Wiffenschaften, bornehmlich für Aftronomie und Geodäfie. wenn wir mit Recht darüber staunen, daß die Aftronomen das Eintreten von Sonnen- und Mondfinfterniffen mit der Genauigkeit von Zeitsecunden anzugeben im Stande find, fo ift zu bedenten, daß diefe bewunderungswürdige Scharfe der Berechnung nicht bloß auf der genauen Kenntnig der Repler'ichen Geseke oder des Newton'schen Gravitationsgesehes, sondern eben so sehr darauf beruht, daß die auf Sternwarten gebrauchten feingetheilten Rreife Winkel bis auf eine Raumsekunde sicher zu messen gestatten. Eine folde Scrunde ist aber eine so winzige Größe, bag ein gewöhnliches Menichenhaar, in der deutlichen Gehweite angeichaut, beren ichon fechzig verdectt. Will man alfo mit einem Rreife, der Die deutliche Sehweite jum Galbmeffer hat, noch eine Secunde meffen, fo durfen die den Wintel beftimmenden äußerften Theilstriche auf demfelben von der ihm gukommenden mathematischen Bogenlänge nicht um den sechzigsten Theil einer haardide abweichen, und foll die Genauigkeit fogar eine Drittelsecunde betragen, jo muß ber oben bezeichnete Wehler auf ben zweihundertften Theil einer Saardide herabgebracht werden.

Auf Grund solcher oder ähnlicher Betrachtungen suchte und rang nach einem besseren Theilungsprincip, als das von Bird und Ramsden angewendete war. Sunderte von Entwürfen gur Berbefferung der Rreistheil= methode hatte er gemacht und wiederaufgegeben, als ihn ber zu Unfang unseres Jahrhunderts neu begonnene Krieg abermals ins Feld rief. Aber mitten im Getofe der Waffen blieben feine Gedanken der einmal ergriffenen Aufgabe zugewendet, bis ihm endlich am 10. Juli 1801 in feinem Quartiere ju Cham in der Oberpfalz das gefuchte Princip und feine Ausführung plöglich flar por die Seele traten. Roch in fpateren Jahren mar er freudig erregt, wenn er Freunden von den Empfindungen jener gludlichen Stunde erzählte; schriftlich aber hat er sich über die Methode der Originaltheilung seiner Ma= ichine nur einmal ausgesbrochen, in einer Erwiderung nämlich auf einen feine Erfindung in Frage stellen wollenden Artitel, die mit diefem in Gilbert's Un= nalen der Phyfit bom Jahre 1821 abgedruckt ift. Dort ift zu lesen, daß eine vollkommene Kreistheilung nur dann ju erreichen fei, wenn man fie junächft ohne jede Markirung der nach dem Kreismittelpunkte gerichteten Theilstriche gleichsam in der Luft ausführt und erft, wenn hierdurch die Möglichfeit voller Gleichmäßigkeit der Theilung des gangen Limbus gefichert ift, die Theilungslinie mit mitrostopischer Feinheit gieht u. f. w.

Gleich nach der Rücktehr aus dem Feldzuge legte R. Hand an die Ausführung seiner Idee und hatte, was Ramsden erst nach zehnsähriger mühsamer Arbeit beschieden war, schon nach zwei Jahren (1804) die Freude zu sehen, daß seine Theilmaschine allen Erwartungen auss vollkommenste entsprach, indem zwei von ihm persönlich damit getheilte Kreise von sechzehn und achtzehn Zoll Durchmesser dem Ideale so nahe als möglich kamen. R. sührte diese Arbeiten in der "mathematischen Wersstätte" aus, die er schon bald nach seiner vorhin erwähnten Versetung nach München mit dem gesichicken Uhrmacher und Mechaniter Joseph Liebherr gegründet hatte, zunächst um Meßinstrumente sür Zwecke der Geodäsie, namentlich Theodolithe und Spiegelsextanten sür die kursürsstliche Forstkammer herzustellen, wobei eine schon

früher von ihm nach alter Conftruction angefertigte Theilmaschine in Bermendung kam. Jeht stand der Errichtung einer größeren Anstalt für Anserti-gung von Präcisionsinstrumenten nur noch der Mangel an Geldmitteln im Wege, und hier griff der damals in unfreiwilliger Muße lebende Geheimreferen= bar Joseph Utichneider entscheidend ein. R. und Liebherr hatten ihm den Bunfch ausgesprochen, ihn an ihrem Unternehmen betheiligt zu feben, Utschneiber erfannte sofort beffen Wichtigkeit und entsprach dem Anfinnen um jo lieber, als er hoffen konnte, aus einem folchen Institute seiner Zeit junge tuchtige Mechanifer zu ziehen, die damals in Baiern fehlten. Der Gefellichaftsvertrag tam am 20. Auguft 1804 zu Stande und das nunmehrige "mechanische Inftitut" von R., Ugichneider und Liebherr begann feine Geschäfte mit großer Ruhrigfeit. Die Seele dieses technischen Triumvirats war ohne Zweifel der damals 32 Jahre alte feurige und thatkräftige, theoretisch und praktisch wohlgeschulte Artilleriehauptmann R., und das toftbarfte Wertzeug des neuen Inftituts die besprochene Kreistheilmaschine, welche, ungeschwächt in ihrer Wirfung, heute noch, mehr als achtzig Jahre nach ihrer Vollendung in der nämlichen auf Ertel und Sohn übergegangenen Unftalt fortarbeitet und hoffentlich noch lange fort-

Das mechanische Institut von R., Uhschneider und Liebherr wurde in der That die Pstanzschule sür Feinmechanik, was Uhschneider bei Abschluß des Gesellschaftsvertrags vorgeschwebt hatte. Denn schon wenige Jahre nach seiner Gründung ließen sich im In- und Auslande jüngere Mechaniker nieber, um sogenannte Reichenbach'sche Wertstätten einzurichten, die sich seitdem über ganz Europa verbreitet haben, England nicht ausgenommen. Ansangs aber hatte das Institut mit bedeutenden Hindernissen zu kämpsen: es sehlte an brauchbarem Flint- und Kronglas und an einem sähigen Optiker, um die Glasslinsen sür die Meßinstrumente mit derselben Genauigkeit zu schleisen, womit ihre Kreise getheilt waren. Wir wissen, wie Uhschneider (siehe daselbst) für die Glassfabrikation in Benediktbeuern sorgte, und wie ein Unglücksfall der Anstalt den gesuchten Optiker in dem chemaligen Glaserlehrling Joseph Fraunhofer zusührte.

Wenn auch Utschneider das große Berdienft hat, dem armen im Jahre 1801 durch eine Katastrophe mit schrecklichem Tode bedrohten Knaben zuerst Mittel und Gelegenheit geboten zu haben, die in ihm schlummernde geniale Rraft zu entwickeln, fo gab doch R. für die Aufnahme Fraunhofer's in das mechanische Institut den Ausschlag. Denn als sich 1807 Utsichneider feines Schützlings wieder erinnerte und ihn durch feinen Freund Prof. Schiegg prufen und ben Theilhabern des Instituts vorstellen ließ, that R., von feiner glücklichen Gabe, aus scheinbar geringen Unzeichen das Talent zu erkennen, Gebrauch machend, nach furgem aber eingehenden Gefpräch mit Fraunhofer den enischeidenden Ausfpruch: "Das ift der Mann, den wir suchen; der wird leisten was uns noch In der That entwidelte fich Fraunhofer unter der Leitung Schiegg's und im Umgange mit R. ungemein schnell: nach kurzer Zeit schon berechnete und schliff er die Linsen für alle optischen Instrumente, deren die wissenschaftliche Beobachtung bedurfte, und als Uhschneider infolge zahlreicher Beftellungen im Februar 1809 sich veranlaßt sah, den optischen Theil des mechanischen Instituts nach Benedittbeuern zu verlegen und unter Fraunhofer's Leitung zu ftellen, lieferte diefer auch weit befferes Rron- und Flintglas, als fein Borganger Guinand jemals zu erzeugen im Stande war. Bon da ab erhielt das Mutterinstitut einen ungeahnten Aufschwung und der Ruf von Reichenbach's unübertrefflichen Leistungen verbreitete fich bald über gang Europa: die vorzüglichsten Sternwarten wetteiferten, in den Befit Reichenbach'icher Inftrumente mit Fraunhofer'schen Gläsern zu gelangen, und es find damit nacheinander die Observatorien zu Prag, Warschau, Pest, Osen, Wien, Paris, Upsala, Dorpat, Kopenhagen, Mailand, Reapel, Königsberg, Mannheim und München ausgestattet worden. K. besorgte an mehreren dieser Orte die Ausstellung der gelieserten Instrumente selbst, an einigen wurden sogar die Sternwarten nach seinen Plänen gebaut und eingerichtet, überall aber sand er jene Auszeichnung, die man dem bescheiden austretenden Genie so gerne gewährt. Zeuge dessen sind: seine Ernennung zum correspondirenden Mitgliede des französischen Nationalinstituts und die bei seinem Ausenthalte in Paris 1811 an ihn ergangene Einladung der Mitglieder des Längenbureaus, eines Lagrange, Laplace, Delambre, Bouvard, Biot und Arago,

ihren wöchentlichen Sigungen beizuwohnen. Es fann hier unfere Aufgabe nicht ein, alle Erfindungen und Berbefferungen bon Meginftrumenten, welche man R. verdanft, ju befprechen; es genügt ju fagen, daß er der praktischen Astronomie die Vortheile einfacher, leichter, sicherer und genauer Beobachtung verschafft und ihren Sauptapparat auf nur wenige Instrumente zurudgeführt hat, die ausnahmslos von ihm eine neue und verbefferte Un= ordnung und Ausführung erfuhren, wie der Meridiankreis, das Paffageninstrument, das Aequatoreale und der astronomische Theodolith. R. hat aber auch der prattischen Geodäfie eine gleiche Aufmerksamkeit gewidmet, wozu die zu Unfang des Jahrhunderts mährend und nach den Napoleonischen Kriegen in allen Ländern des Continente erfolgten topographischen Aufnahmen und bald darauf die gur Grundsteuerregelung nothwendigen Landesbermeffungen Anlag genug boten. Man tann in Wahrheit behaupten, daß er von dem gesammten geodätischen Degapparat eine neue, zwar nicht vermehrte, aber fehr verbefferte Auflage veranstaltet hat; denn an die Basisapparate, die Theodolithen, die Spiegel- und Nivellirinftrumente wie an die Diftangmeffer fnubft fich fein name entweder als Erfinder oder als Umgeftalter. Die von Utichneider gegründeten, von R. und Fraunhofer geleiteten Institute find wahre Werkstätten mathematisch-mechanischen Scharffinns gewesen und haben durch bie allgemeine Berbreitung ihrer Bracifionsinftrumente München jum vornehmften Git mechanisch optischer Technit gemacht.

Als Utschneider am 8. Febr. 1807 durch Rönig Max Joseph aufs neue in den Staatsdienft berufen worden mar, und zwar in der doppelten Gigenschaft als Geheimreferendar im Finanzminifterium und als Generaladminiftrator der Salinen, bot er fein ganges Unfeben auf, den Gedanken einer Berpachtung der Salzwerke, welche ben burch die fortwährenden Rriege bereiteten Geldverlegenheiten abhelfen follte, nicht zur Ausführung gelangen zu laffen, und erörterte in der überzeugend= ften Beife die Mittel, durch welche die Rente aus den Salinen wefentlich erhöht werden könnte. Bu diesen Mitteln gehörte auch die Ausführung des schon 1792 bom Bergrathe Flurt ausgesprochenen Gedankens, die Salzfoole von Reichenhall sowohl nach Traunstein als nach Rosenheim zu leiten und dort zu versieden. Der hiefür erforderliche Bau, deffen wichtigster Theil die Soolenleitung von Reichenhall über Siegsdorf und langs des Chiemfees bildete, wurde im 3. 1809 vollendet und ift namentlich durch die Art der Soolenhebung merkwürdig geworden, welche R., auf Uhichneider's Antrag unter dem Titel eines Salinenraths hierzu berufen, zur Ausführung brachte. Diefe neue Aufgabe regte feinen Er= findungsgeift mächtig an und in turgem war der Entschluß gereift, an die Stelle der bisher durch Wafferrader betriebenen Drudwerte gur Bebung der Soole auf die hochsten Stellen der Röhrenfahrt Wafferfaulenmaschinen zu feben.

Wenn auch vorausgesetzt werden darf, daß der gebildete Laic von der Bewegung einer Druckpumpe durch ein Wasserrad und von der Hebung des Wassers in einer Rohrleitung mittelst einer solchen Pumpe eine richtige Vorstellung hat, so ist dieses wol nicht der Fall in Bezug auf die Cinrichtung einer Wassersaulen-maschine, deren Princip dem der Dampsmaschine nahe verwandt und von ihr

entlehnt ift, und es wird beshalb hierüber eine turze Bemerkung geftattet fein. Sowie nämlich ber luftbicht ichließende Rolben im Cylinder einer Dampfmaschine dadurch hin und her bewegt wird, daß der Dampf abwechselnd auf die eine und die andere Seite des Kolbens drudt, ebenfo tommt die gleiche Bewegung im Enlinder einer Wafferfaulenmaschine durch den Drud einer Wafferfaule zu Stande, welcher bald auf die eine bald auf die andere Kolbenfläche geleitet wird. Der diesen Drudwechsel bewirkende Maschinentheil, die Steuerung, erhielt durch R. eine pollia neue Cinrichtung und baburch erft die von Sell erfundene und auf bem Princip, eine Bumpe burch eine andere zu betreiben, beruhende Wafferfäulen= maschine ihre Lebensfähigkeit. Ihre Anwendung ist im Gebirge besonders angezeigt, weil dort die bewegende Rraft des auf den Soben gesammelten Quell= waffers mit geringen Roften beschafft werden tann. Auf der Strecke Reichenhall-Rosenheim wurden acht Wafferfaulenmaschinen aufgestellt, und der gunftige Eriola, womit Diefes gefcah, führte fpater Die Salinenadministration ju bem Beichluffe, das gleiche Spftem auch auf die Soolenleitung Berchtesgaden-Reichenhall anzuwenden, wofür drei weitere Bafferfaulenmafchinen nothwendig waren. Auf der zwölf Meilen langen Strede Berchtesgaden-Rofenheim wirken alfo eilf R.'sche Maschinen mit einer Gesammtdruckhöhe von nahezu eintausend Meter. Bon dieser Sohe treffen auf die große Maschine bei Ilfang in der Ramfau allein breihundertsechsundfunjaig Meter, und fie hebt alfo die gefattigte Goole mittelst des vom Berg herabgeleiteten Quellwassers drei und ein halb mal so hoch als die Münchener Frauenthurme. Die feit sechsundsechzig Jahren ohne Storung arbeitende Mafchine von Illfang, welche ein heftiger Begner von R., der schon erwähnte Oberberg- und Salinenrath Joseph v. Baader, vor dem Baue für unmöglich, nach demfelben für unhaltbar ertlärt hatte, ift Reichenbach's Meisterwert und ein Triumph der industriellen Mechanit; benn selten wird man an einer Maschine bei gefälliger compendiofer Form folche Zwedmäßigkeit aller Theile, bei höchstem inneren Druck solchen gefahrlosen Bau, und bei Berrichtung gewaltigster Arbeit solche ruhige Bewegung aller Mechanismen wiederfinden. Mit Recht fagt daher der Berjaffer des dem Andenken Reichenbach's gewidmeten Auffages im Eingangs erwähnten Regierungsblatt: "Sie ift das getreue Bild des bescheidenen deutschen Mannes, der Großes geräuschlos vollbringt". Nach Bollendung der Salinenleitung zwischen Reichenhall und Rosenheim, und nachdem R. kurz vorher gänzlich aus dem Militärverbande getreten war, veranlakte bas Staatsministerium der Finangen die Aussertigung eines königlichen Decrets, welches den Erbauer der genannten Leitung, unter gleichzeitiger Verleihung des ben perfonlichen Abel gewährenden Civilverdienstordens der Bairischen Krone, "wegen seiner ausgezeichneten in der Mechanit erworbenen Berdienste und der durch Anwendung feines Talents dem töniglichen Aerar verschafften Vortheile" jum Oberberg- und Salinenrath ernannte. Sechs Jahre fpater, als die Soolenleitung von Berchtesgaden nach Reichenhall mit der Wafferfäulenmaschine in Illfang vollendet und am 21. December 1807 in Gegenwart des foniglichen Sofs und eines großen Gefolgs feierlich in Bang gefett mar, übergab Ronig Max Joseph ihrem Schöpfer M. perfonlich eine Anweisung auf eine jährliche Leibrente von zwölfhundert Bulben. Sierzu tam im folgenden Jahre noch ein Geschent von zehntaufend Gulben, als der Beweiß geliefert mar, daß die Reichenbach'ichen Werke die Salinenrente um mehr als fünfzigtaufend Gulben jährlich vermehren.

Seit seiner Ernennung zum Salinenrathe hat R. nicht bloß für den Salzbergbau Maschinen und Bauwerke von höchster Bedeutung ausgeführt, er war auch vielsach sur Staats=, Kreis= und Gemeindebehörden als Ingenieur und Mechaniker thätig. So sührte er im J. 1811 im Auftrage des Ministers

v. Montgelas die Brunnwerke und Röhrenleitungen aus, durch welche sowol das Allgemeine Krankenhaus wie der botanische Garten in München mit dem erforderlichen Wafferbedarf verfeben wurden und heute noch verfeben werden. Ferner leitete er 1815 die Arbeiten gur Austrocknung der Gumpfe des damals zu Baiern gehörigen Pinzgaus nach seinem Plane, Arbeiten, welche sicherlich einen guten Erfolg gehabt hatten, waren fie nicht durch Beranderung der politischen Berhältnisse unterbrochen worden. In dem gleichen Jahre begann er den Auftrag des königl. Rriegsminifters ju vollziehen, die Gewehrsabrit ju Umberg, in der er ichon zu Anfang feiner Officiers-Laufbahn zwedmäßige Ginrichtungen getroffen hatte, zu untersuchen und jene weiteren Berbefferungen vorzuschlagen. durch deren Ausführung genannte Fabrit sich vor vielen ihres Gleichen lange Zeit hindurch rühmlich ausgezeichnet hat. Sieran reihten sich zu Anfang der amangiger Jahre höchft finnreiche und zwedmäßige Entwürfe zweier Brunnwerte mit entsprechenden Röhrenleitungen am unteren Thurme und am oberen Thore in Augsburg welche an die Stelle der damals bestehenden fechs Werke zu treten hatten: R. übernahm auch die Aussührung jener Entwürse, konnte jedoch nur das eine kleinere Wert vollenden, an der Herstellung des anderen größeren hinderten ihn widrige Umftande, wie sie im Gemeindeleben oft borkommen, und ein frühzeitiger Tod, der vielleicht durch einen unglücklichen Fall mit herbeigeführt wurde, den er bei Untersuchung eben jenes zweiten Brunnwerks in Augsburg gethan.

Schon früher hatte R. an dem Wiener polytechnischen Institute eine Werkstätte für mathematische und aftronomische Instrumente eingerichtet, welche bis in die neueste Zeit eines wohlberdienten Rufes genog und mit diefer Anftalt verbunden blieb, bis fie zur technischen Hochschule erhoben murde. Im J. 1821 erhielt er mit Erlaubniß oder richtiger durch Bermittlung seines Landesherrn, bes Königs May Joseph vom Raifer von Defterreich den ehrenvollen Auftrag, in Wien eine Ranonenbohrerei nach eignem Plane herzustellen, dem er sich auch mit allem Gifer unterzog. Er ließ die hierfur nothwendigen Maschinen und Apparate in feiner Münchener Werkstätte anfertigen, stellte fie später felbst in einem prachtvollen Reubau der Kaiferstadt auf, und erntete damit nicht bloß die Anerkennung des öfterreichischen Monarchen, sondern auch aller Sachverständigen, welche bestätigten, daß er diesen wichtigen Zweig des Artilleriewesens wesentlich gefördert und vervolltommnet habe. Ueberblickt man die bis jett genannten Schöpfungen Reichenbach's, fo ift unschwer zu erkennen, daß fie schon weit über den eigentlichen Beruf des Mechanifers hinausgingen und wesentlich in das Gebiet des Ingenieurs eingriffen. Erwägt man aber noch, daß er bereits im J. 1811, als er Salinenrath und außerorbentliches Mitglied ber fonigl. bairifchen Atademie ber Wiffenschaften geworden mar, ein borgugliches Wert über Brudenbau geschrieben hatte, und daß der damalige Zustand des bairischen Ingenieur-Bauwesens nichts weniger als Lob verdiente, so kann es nicht auffallen, daß R. am 10. Mai 1820 (brei Jahre nach der Benfionierung des Oberbaudirectors v. Wiebeting) unter Beibehaltung feiner Stelle als Oberft = Berg= und Salinen= rath jum Director des dem königlichen Finanzminifterium organisch eingereihten Gentralbureaus für Straken- und Wafferbau ernannt wurde. Diefer wichtige Zweig des technischen Staatsdienstes bedurfte zu jener Zeit vor allen Dingen ber Durchbildung einer auf Competenzerweiterung der Rreisregierungen abzielen= den neuen Organisation, und dann einer umsichtigen und thatkräftigen Leitung. Für beides war R. nach Talent und Charafter, Bilbung und Erfahrung der rechte Mann; der damalige Finanzminifter Frhr. v. Lerchenfeld wollte aber auch, wie er in feinem Antrage auf Beforderung Reichenbach's ausspricht, Se. Majeftat dem Ronig neue Belegenheit zur Anertennung der Berdienfte eines fo ungewöhnlichen Mannes geben, um welchen Baiern vom Auslande beneidet wurde. R. rechtsertigte die von ihm gehegten Erwartungen in vollem Maße; denn so kurz auch seine Thätigkeit als Oberbaudirector war, so bezeichnen sie doch mehrere dem Lande zum Nußen und ihm zur Ehre gereichende Unternehmungen, namentlich auf dem Gebiete des Wasserbaus und der Flußschiffsahrt. Wir wollen und indessen mit einer Aufzählung derselben aus dem doppelten Grunde nicht befassen, weil erstens nicht genau auszuscheiden ift, welchen Antheil an diesen Unternehmungen der verdiente Reserent Oberbaurath Frhr. v. Pechmann hat, und zweitens um Raum für die Beurtheilung des vorhin genannten Werkes über Brückenbau zu gewinnen, dessen vollständiger Titel ist: "Theorie der Brückenbögen und Vorschläge zu gußeisernen Brücken in jeder Größe". (München bei

Joseph Lindauer 1811).

Bedeutung und Werth gibt biefem Buche erftens die Erfindung der guß= eifernen Röhrenbruden felbst, welche ein halbes Jahrhundert lang in Frantreich und England mehr als in Deutschland eine große Rolle spielten, und atweitens die Anleitung jum Formen und Giegen der die Bruckentrager bilbenden Röhrenftude, worin R. feine in England gemachten Erfahrungen und Die hierauf beruhenden Ideen gur Berbefferung des Gifenhuttenwefens niederlegte, die, meift unter feiner eigenen Leitung praktisch verwerthet, die bairiichen Sochöfen und Gifengiegereien einem gegen früher vortrefflichen Buftande zuführten. Bur Erfindung der eisernen Röhrenbruden leitete R. junachst die Betrachtung, daß die Sauptmaterialien dauerhafter Bruden nur Stein ober Eifen fein konnen, nicht Solz, wie es fein Amtsvorganger Wiebefing bei mehr als zwanzig Brüden mit so unglücklichem Erfolge angewendet hatte: Maffibe Bruden follte man aber, fagt R., abgesehen von ihrer Roftspieligkeit, ichon wegen ber nachtheiligen hydraulischen Wirfungen vermeiden, die fie infolge der Beschrän= tung des Hochwaffers durch zahlreiche Strompfeiler ausüben; eiferne Bruden dagegen, deren tragende Theile im Begenfage ju fteinernen fest mit einander verbunden sind und ihrer ganzen Länge nach als steife elastische Körper betrachtet werden können, hätten unter soust gleichen Umftanden diese Nachtheile nicht und seien den massiben vorzuziehen. Be mehr Steifigkeit, Stärke oder Zusammenhang bei folchen Bogen gewonnen werde, defto flacher und weiter konnten diefelben bei gleichem Tragvermögen erbaut werden. Bei der Conftruction eiserner Brücken muffe man Material zu sparen und Steifigkeit zu gewinnen suchen. Die Natur bediene fich in folchen Fällen, wie man an den Grashalmen feben konne, der Röhren und zeige alfo hier wie jo oft den Weg, den der Ingenieur bei Löfung folder Brobleme zu gehen habe. Der Erfinder felbit hatte teine Gelegenheit. eine größere Brüde nach feinem Spitem auszuführen, und is dauerte giemlich lange, bis an zwei fleinen in Norddeutschland gebauten Bruden das Röhrenbogensystem so weit erprobt war, daß man es unbedenklich auf eine so große Spannweite anzuwenden fich getraute, wie fie die Brude über die Cferna in Mehadia besitzt. Am befanntesten wurde das R.'sche Brückenspstem durch den Ingenieur Polonceau, der es mit einigen Abanderungen in Frankreich und England zur Geltung brachte. Nachdem sich jedoch die gußeisernen Brücken im Allgemeinen wegen zu geringer absoluter und relativer Festigkeit des Materials für Eifenbahnen nicht oder nur in geringem Mage bewährt haben und deshalb den Bruden aus Schmiedeeisen weichen mußten, fiel ihre Anwendung auch beim Straßenbaue, und fo hat schon seit drei Jahrzehnten das R.'iche Bruckeninftem nur mehr hiftorische Bedeutung. Außer der Theorie der Brückenbogen und den Borichlagen zu eifernen Brücken hat R. feine größere Abhandlung berfaßt; ein paar tleine Auffate aber in wiffenschaftlichen Zeitschriften und feine hinterlassenen Papiere, darunter viele von ihm an untergebene Techniker geschriebene Briefe enthalten einen Schatz von praktischen Bemerkungen und be-

weisen, daß er bei allen seinen Unternehmungen auch die geringfügigften Ginzelnheiten im Auge behielt. Nicht minder geben diefe Papiere Aufschluß über feine Plane zur weiteren Förderung der praktischen Mechanik, der Industrie, der Schifffahrt und des Ingenieurwefens; aber fie enthalten nur Aphorismen, die lediglich ihm als Anhaltspunkte für weitere Forschung dienen konnten, Anderen aber in Ermangelung des leitenden Fadens ein Berfolgen und Durch= bilden vereinzelt hingeworfener Gedanten nicht geftatteten. Ingbesondere lag ihm die Berbefferung und Bereinfachung der Dampfmaschine am Bergen, diefer mächtigften Triebseder der neueren Industrie und des gegenwärtigen Berkehrswefens, deren Principien er, wie wir wiffen, schon in früher Jugend durch seinen Umgang mit James Watt völlig flar erfaßt hatte: Gein Streben ging alfo bereits vor fechzig und mehr Jahren dahin, das auszuführen, woran wir noch immer arbeiten, nämlich die Bortheile der Dampfmaschine nicht dem großen Fabritbefiber allein zu überlaffen, fondern auch dem minder bemittelten Gewerbsmanne zugänglich zu machen, b. h. diese Maschine so einzurichten, daß fie bei beträchtlicher Kraft und Dauerhaftigkeit möglichst wenig Gewicht beansprucht und folglich überall leicht aufgeftellt und in Gang gesetzt werden kann. auf die Bewegung gewöhnlicher Strafensuhrwerke wollte R. den Dampf anwenden, sowie er ber Berbefferung ber Mufichiffe eine porgualiche Ausmerksamfeit zuwandte. Bekannt ift endlich, daß er fich auch im Gebiete des Geschützwefens als Erfinder bewährt hat. Seine Bemühungen um die Herstellung einer leichten Gebirgskanone führten ihn nämlich zu Bersuchen mit gezogenen Rohren und pfeilformigen Geschoffen. Bereits im 3. 1809 bollendete R. ein fcmiedeeisernes Geschütz mit Drallzügen, und nach längerer Unterbrechung seiner Berfuche fügte er 1816 auch ein chlindrisches Geschoß mit kegelförmiger maffiver Spite hingu, deffen Mantel dem Dralle der Zuge entsprechende Längenrippen befaß, während die Grundfläche für die Expansion ausgehöhlt und mit einem Bapfen abgeschloffen war. Sieraus ift zu entnehmen und unseres Wiffens von ben militärischen Sachverständigen auch anerkannt, daß R. bei feinen Arbeiten jur Berbefferung des Geschütwesens bon richtigen Principien ausging; benn nicht nur war er der Erfte, welcher die Buge der Buchsenläufe auf Ranonenrohre übertrug, er erfannte auch zwanzig Jahre früher als die Englander die vortheilhaften Wirkungen der verlängerten Geschoffe, und acht Jahre vor dem Franzosen Minié zog R. die Geschoß-Expansion in den Bereich feiner Berfuche. blieben allerdings in gewiffem Sinne unvollendet, theils weil fie, nach bem Beugniß des Generallieutenants Albert Grafen v. Pappenheim, die nöthige Unterftugung von oben nicht fanden, theils weil R. ju fehr mit anderen Berufsarbeiten beschäftigt war, theils aber auch, weil er das bereits bekannte Princip der hinterladung nicht anwenden wollte, um die Schwierigkeit der Borderladung infolge der schon bon wenig Schuffen bewirften Berschleimung ber Brongegeschütze zu beseitigen. Ohne den Versuch Louis napoleon's, die Reichenbach'ichen Erfindungen im Gebiete des Geschützwesens wo möglich für fich in Anspruch zu nehmen, wurden biefelben mahricheinlich gang ber Bergeffenheit anheim gefallen fein, wie fie in der That auch schon von den Gingangs genannten beiden Biographen aus den Jahren 1829 und 1852 mit Stillschweigen übergangen worden find.

Biele auf praktische Ziele gerichtete Ideen waren dem raftlos schaffenden Geiste Reichenbach's bereits entsprungen und mit manchen anderen mag er sich wol noch getragen haben, als im Frühjahre 1824, kurz nach einer Untersuchung der Augsdurger Brunnwerke, ein schlagartiger Anfall der Wirksamkeit des stets einer guten Gesundheit sich ersreuenden stattlichen und lebensstrohen Mannes engere und immer engere Grenzen zog, bis endlich nach zweijährigem von Furcht und Hoffnung erfülltem Siechthume ein neuer noch hestigerer Bluterguß ins Gehirn

am 21. Mai 1826 seinem ruhmvollen Leben ein Ziel setzte zum Schmerz ber Familie, der Freunde, des Vaterlandes und der ganzen wissenschaftlichen Technik.

Alle Arbeiten Reichenbach's bekunden einen felbst auf das geringfte fich er= ftredenden Scharfblid, Ginfachheit und 3wedmäßigkeit in der Anlage, Buver= läffigkeit der ftatischen oder ohnamischen und ökonomischen Berechnungen, Soli= ditat und Prunklofigkeit. Dag der von fo vielfachen Berufsgeschäften in Un= fpruch genommene Techniter bem Schriftftellern nur febr wenig Zeit widmete, hat er mit allen bedeutenden Männern der Praxis gemein, deren Natur es mehr zusagt zu erfinden und auszuführen, als zu beschreiben und barzustellen. von Freundesseite mehrsach an ihn ergangene Aufforderung, feine Ideen und Erfahrungen durch den Druck gemeinnütziger zu machen, wies R. stets mit ber Meußerung gurud, daß er es erft dann thun wolle, wenn er nichts mehr felbft hervorbringen und ins Wert fegen tonne. Uebrigens liefern nicht blog feine Theorie der Brudenbogen und die wenigen von ihm für Fachzeitschriften geschriebenen fleineren Auffage, fondern auch die in seinem Briefwechsel mit den bedeutenoften Aftronomen und Geodäten enthaltenen und nicht felten abhand= lungsähnlichen Erörterungen über Fragen der Deg- und Beobachtungstunft den vollgültigen Beweiß, daß R. sich eben so gründliche Renntniffe in den ber unmittelbaren Anwendung fähigen Theilen der Mathematik als in den praktischen Fächern erworben hatte, welche seinen Ruhm für immer über die ganze civilifirte Welt verbreitet haben.

Nach dem amtlichen Berichte im königt. Regierungsblatte und nach den im Gingange Diefes Nefrologs erwähnten perfonlichen Mittheitungen von Zeitgenoffen war diefer hervorragende deutsche Techniter eben fo groß und achtungswürdig als Mensch. Er galt für ein Mufter von Rechtschaffenheit, Offenheit und Biederkeit und bewies durch sein Beispiel aufs neue, was schon oft beobachtet murde, daß hochfte Genialität mit mahrer Bergensgute und durch= bringenofter Berftand mit größter Aufrichtigkeit und Berläffigkeit des Sandelns verbunden sein können. Zweimal glücklich verheirathet, war R. ein liebevoller Satte und Bater, ber in bem Familienfreise am liebsten Erholung von geschäftlicher Anftrengung fuchte. Wenn ber Tod feines einzigen hoffnungsvollen Sohnes, eines Anaben von acht Jahren, ihn tief beugte und vor der Zeit ergrauen ließ, fo gewährten ihm dagegen die Geburt und das Gedeihen eines Entels aus der aludlichen Che feiner Tochter, sowie die Unhänglichkeit und Liebe der Rinder feiner Geschwister fast hinreichenden Erfatz für die verlornen Freuden. Seinen Freunden treu ergeben, erwies er sich in allen Lagen des Lebens als ein besonnener, uneigennütiger, verföhnlicher und hülfreicher Mann. Den Ungriffen feiner Begner — Feinde hatte er nur Ginen — wußte er mit dem Gewichte feines Unsehens und feiner Grunde in wirtsamfter Weise ju antworten, und, fern bon allem Raftengeifte und fleinlicher Gitelfeit empfand er das größte Bergnugen, wenn Undere, seinen Rath und Beiftand suchend, glückliche Unwendungen bon feinen Lehren machten. Aeugere Anerkennung erfuhr R. von allen Seiten und Wir wiffen bereits, wie ihn König Max Joseph in der ehrenvollsten Weise. durch Berleihung des Civilverdienftordens und die Atademien der Wiffenschaften gu München und Paris durch die Wahl gum Mitgliede auszeichneten. Wügen wir dem noch bei, daß König Ludwig I. den Ritter R. noch wenige Monate vor seinem Tode jum Comthur des Civilverdienftordens ernannte und feiner Zeit vortrefflich gearbeitete Buften des Verstorbenen sowohl in der bairischen Ruhmeshalle als in dem Pantheon großer Deutschen, der Walhalla aufstellen ließ, fo fonnen wir die Ordensauszeichnungen übergeben, womit ihn der Kaifer bon Defterreich, der König von Dänemark und einige andere Monarchen für die ihren Staaten geleifteten Dienfte belohnten. Baiern darf R. mit Stols feinen Sohn nennen; denn wenn er auch nicht innerhalb der Grenzpfähle geboren ist, so hat er doch sein ganzes Leben in Baiern zugebracht und von der ersten Kindheit an nicht bloß den Schutz, sondern auch besondere Wohlthaten und Auszeichnungen des bairischen Fürstenhauses genossen. Er ruht in den Arkaden des säblichen alten Kirchhoss neben dem Freunde und Genossen Fraunhoser und in der Nähe vom Gönner und Förderer beider, Joseph v. Utzichneider. Wo einer dieser drei Namen genannt wird, klingen die beiden anderen harmonisch mit und erinnern, daß von jedem Einzelnen in Wahrheit gesagt werden kann, was auf Reichenbach's Grabbenkmale steht: "Sein Name genügt; sein Densmal sind seine Werke"!

Ugl. Regierungsblatt des Königreichs Baiern für das Jahr 1849, S. 49 f. den amtlichen Nefrolog auf Georg v. R. — Ferner die Festrede von Friedr. v. Thiersch zur Stistungsseier der königl. Akademie der Wissenschaften in München am 27. März 1852 "über die wissenschaftliche Seite der praktischen Thätigkeit". — Endlich den von dem Unterzeichneten bei der Schlußseier der technischen Hochschule in München am 28. Juli 1883 gehaltenen Vortrag über "Georg v. R. und seine Leistungen auf den Gebieten der Mechanit und des Ingenieurwesens".

Bauernfeind.

Reichenbach: Beinrich Gottlieb Ludwig R. wurde am 8. Juni 1793 als ältefter Sohn des Conrectors an der Thomasschule Joh. Friedr. Jac. R. geboren. Nachdem er schon mit dem 17. Jahre die Schule abfolvirt hatte, studirte er in Leipzig Medicin und Naturwissenschaften und erwarb 1815 in der philosophischen, 1817 in der medicinischen Facultät die Doctorwurde. Neben feiner Thätigkeit als praktischer Arzt habilitirte er sich als Privatdocent und wurde 1818 zum außerordentlichen Projessor ernannt und 1820 als ordentlicher Projeffor der Naturgeschichte an der chirurgisch = medicinischen Atademie nach Dresden berufen. Er murde zugleich Director des zoologischen Mufeums und des botanischen Gartens, den er erft begründete. Die beiden letten Functionen behielt er bis zu seinem Tode bei, während er die Prosessur infolge der Auf= hebung der chirurgisch = medicinischen Akademie 1862 verlor. Seine litterarische Thätigkeit begann R. zunächst auf dem Gebiete der Botanik mit der Herausgabe einer pharmaceutischen Flora von Leipzig 1817 und einer Monographie der Gattung Aconitum und Myosotis 1820. Dann folgte ein Magazin der afthetischen Botanit mit 96 Tafeln Abbildungen 1821-1826. Geftützt auf eine außerordentliche Pflanzenkenntnig ftellte er barauf in feinem "Conspectus regni vegetabilis per gradus naturales evoluti tentamen" ein eigenes natürliches Pflanzenspftem auf. Daffelbe fteht auf dem Boden der Ofen'ichen Raturphilofophie und bezweckt "die Organisationsstufe oder das Entwicklungsmoment der einzelnen vollendeten Pflangen in der Gesammtheit des Pflangenreiches nachzuweisen". Darnach zerfällt das Pflanzenreich in drei Stufen: Faserpflanzen, Stockpflanzen und Blüthen = Fruchtpflanzen, welche nach Art und Weise des Reimens in vier Unterabtheilungen zersallen. Trothem dieses System nicht in der Natur begründet ift, fondern nur auf philosophischer Grundlage beruht und daher unhaltbar ift, fand es doch in Deutschland viele Anerkennung, zumal R. infolge umfaffender Specialkenntniffe, die Stellung vieler Familien richtig er= Bemerkenswerth find von feinen botanischen Werken noch: "Iconographia botanica", 1823-32, welche auf 1000 Rupfertafeln von ihm felbst gezeichnete muftergultige Abbildungen liefert, eines der bedeutendften botanischen Rupferwerke der damaligen Zeit; und die "Icones florae germanicae et helveticae", 12 Bande mit 2800 theils von ihm felbst, theils von seinem Sohne gezeichneten Abbildungen 1834-1870. Alle feine fustematischen Werte zeichnen

sich, ganz abgesehen von den trefflichen Abbildungen, durch die vortreffliche Beschreibung und durch zahlreiche neue Gattungen und Arten aus. Im ganzen fchrieb R. gegen 200 größere ober fleinere botanische Schriften mit ungefähr 6000 von ihm felbst gezeichneten Abbildungen. Auch auf zoologischem Gebiete entwickelte R. eine fruchtbare Thätigkeit. Sein erftes bedeutenderes zoologisches Werk ift: "Regnum animale, Naturgeschichte ber Raub-Säugethiere" mit 79 Tafeln 1834—36. Ihm folgte: "Deutschlands Fauna". Bd. 1: Die Säugethiere, mit 100 Abbildungen; Bd. 2: Die Bögel, mit 726 Abbildungen, 1842. Sein bedeutendstes zoologisches Werk ift: "Die vollständige Naturgeschichte des In- und Auslandes", 1836-54. Säugethiere 4 Bbe. mit 286 Tafeln; Bogel 6 Bbe. mit 834 Tafeln. Außerdem ichrieb R. noch verschiedene fleinere zoologische Schriften. Bährend an den Abbildungen der botanischen Werke fast durchweg nichts zu tadeln ift, find die zoologischen Abbildungen meift zu klein. Die letten Jahre feines Lebens wurden R. durch Streitigkeiten verleidet, welche er in der Leopoldinisch= Karolinischen Atademie ber Naturforscher hatte, indem nach Carus' Tode eine Spaltung eintrat und R. die Brafidentschaft gegen Behn mit großer Bahigkeit aufrecht erhielt. R. ftarb am 17. Marg 1879. Er mar zweifellog einer ber bedeutenoften Spstematifer der alten Schule und feine gablreichen Schriften trugen nicht unerheblich zur Verbreitung naturwiffenschaftlicher Kenntniffe bei.

W. Seg. Reichenbach: Johann David v. R., geb. 1732, aus einer (1717-19) in die schwedische Ritterschaft aufgenommenen Familie, studirte (1749) in Greifswald, und erwarb sich in der Folge auf anderen Hochschulen, sowie durch Reisen und sorgfältige Beobachtungen fremder Institute und Anordnungen eine vielseitige cameralistische und allgemeine Bilbung, durch welche er sich vor der Mehrzahl feiner pommerschen Zeitgenoffen auszeichnete. Durch feine ungewöhnliche Begabung und seinen thatkräftigen Gifer gelangte er bald zu so hobem Ansehen, daß man ihm schon im J. 1759 das Amt eines königl. Obersicent-inspectors und Oberkämmerers, sowie (1772) die Würde eines königl. Kammerraths und (1792) eines fonigl. Schloghauptmanns und zugleich ben Nordfternorden verlieh. In diefen Aemtern hatte er Gelegenheit, manche Mängel in der Juftiz und Verwaltung, sowie im Schulwesen und an der Pflege der Wissenschaften auf der Greifswalder Universität zu entdecken, und gab, um zu deren Beseitigung hülfreich zu sein, eine Zeitschrift heraus, welche unter dem Namen "Patriotische Beiträge" in 8 Heften, von 1784 –87, Stralf u. Greissw. bei Chr. 2. Strud und A. F. Rose erschien. Bon diesen betreffen heft 1-4 und heft 6-8 Landwirthschaft, Induftrie, handel und Schiffahrt, Polizei, Steuer= und Mung= wesen, die Staats- und Cameralwissenschaften, sowie die von Rarl XI. angeordnete Einziehung der verpfändeten Domanen u. A., Beft 5 dagegen die pommerschen Schulen, die Greifsmalder Universität und die Runfte. Bei der Aufgablung ber Mängel und bei den Borschlägen zu ihrer Berbefferung erkennt man leicht, wie R. unter dem Ginflug ber Muftlarung und des von Diefer gepflegten Rüglich. keitsprincipes steht, und wie er es für geboten erachtet, nach dem Vorbilde Friedrich's d. Gr. und Joseph's II. durch Cabinetsbesehle, sowie durch Prämien und andere fünstliche Mittel die Eultur der Länder zu heben. Bon besonderer Bedeutung erscheint der Umftand, daß eine Reihe von Fragen, welche in der Wegenwart die Gemuther bewegen, wie die Aufhebung der Bunfte, die gleiche Einrichtung der Juftig und Verwaltung in den deutschen Staaten u. A. im liberalen Sinne empjohlen werden. Auch hinfichtlich der Schulen und der Universität wird nicht eine objective Pflege der Wiffenschaften, sondern lediglich der praktische Erfolg als deren Zweck aufgestellt, und zugleich eine Umgestaltung geplant, welche den heutigen Realschulen und polytechnischen Inftituten entspricht.

Betrachtet man die gerügten Mängel und die Berbefferungsvorschläge unbefangen, jo ift die patriotische Gefinnung, beren Begeisterung der Titel der Reichenbach'= schen Zeitschrift verkundet, unverkennbar, auch erhellt aus denfelben, daß der Berfaffer auf dem cameraliftischen Felde eine große Belefenheit und Erfahrung befaß, und mit feinen Gedanken und Planen, ahnlich wie Friedrich und Joseph, seiner Zeit vorangeschritten war: zugleich aber läßt sich nicht leugnen, daß die Mehrzahl ber Rügen und Blane nicht nur an Ginfeitigkeit leibet, fondern auch, wenn wir die Erfolge derfelben in der Gegenwart beobachten, als zweifelhaft erscheint. Kommt nun noch hingu, daß R. sich im Gefühl der patriotischen Neberzeugung und der Hoffnung, sein ideales Biel zu erreichen, einer fehr lebhaften Sprache, eines scharfen Tadels, wie eines begeifterten Lobes bedient, fo erklärt sich leicht, daß er bei den Angegriffenen Unwillen und entsprechende Ent= gegnungen hervorrief, theils von ländlichen Gutsbesitzern und ftädtischen Raufleuten, welche ihre Privilegien vertheidigten, theils von der Universität, welche von ihm in schonungsloser Weise behandelt war. Im Gefühl, daß die über ihre Leiftungen gefällten Urtheile theils übertrieben, theils unrichtig und ungerecht seien, übergab fie dem Rangler Fürften v. Beffenftein eine Beschwerde, und bat um eine genaue Untersuchung; zugleich veröffentlichte der Archiater C. G. v. Weigel eine Schrift "Ueber die Akademie zu Greifswald gegen Hrn. C. R. v. Reichenbach", Stralfund 1787, in welcher er in ernster, aber gemäßigter Beife nicht nur Reichenbach's Beschuldigungen widerlegte, sondern manche Behauptungen als oberflächlich und ungrundlich nachwieß, namentlich aber aus ben Acten den Beweis führte, daß R. nicht unparteiisch verfahren fei, vielmehr einen Act der Rache gegen die Universität ausgeübt habe, weil er, wegen eigen= mächtiger und ungehöriger Handlungen bei der früher von ihm versuchten Promotion, zurudgewiesen war. Die von der Universität gewünschte Rechtsertigung ward ihr einerseits durch den Reces von 1795 zu Theil, insofern derselbe die Beftrebungen der Professoren mit Unerkennung beurtheilte und durch zwedmäßige Inftitute unterftutte, andererfeits gab ihr R. felbst badurch eine Genugthuung, daß er dem 8. Befte der Patriotischen Beiträge einen Anhang "Gedanken über die Greifswalder Academie, von einem Unbefannten, mit Roten eines Unparthenischen" hinzufügte, in welchem die Behauptungen von Beit 5 gu Gunften der Universität modificirt sind. Im J. 1795 von den Pflichten seines Amtes entbunden, erfreute er fich in feinen letten Lebensjahren an feiner umfangreichen Bemäldesammlung, welche er in Gemeinschaft mit feiner Gattin, Eva Mertens, aus dem Nachlaß des Feldmarichalls b. Reith und zur Zeit der frangösischen Revolution in hamburg erworben hatte, auch ftiftete er, in Uebereinstimmung mit der in den Patriotischen Beiträgen vorgeschlagenen Ermunterung durch Pra= mien, beim Stralfunder Symnafium die Bertheilung von Medaillen für ftrebfame Schüler. Seine Gemalde murden, nach feinem (1807) im 75. Jahre erfolgten Tobe, im J. 1812, nachdem auch feine Gattin (1811) verftorben mar, zerftreut, und gelangten in mehrere Sammlungen in Stralfund und Greifswald.

Pom. Prov. Kalender. — Lappe, Pommerbuch, S. 138. — Kofegarten, Gesch. der Univ. I, 303, 304; II, Nr. 242. — Dähnert, L. U. Suppl. III, 598 ff. — Zober, Gesch. des Strass. Ghmn. VI, 27, 61. — Schildener, Afad. Zeitschr. II, 2, S. 8. — Verzeichn. der Gemälbe Samml. 1812. — Schwed. Wappenbuch, Nr. 1519. Vielleicht ist der dort, S. 20, erwähnte (1717—19) introducirte Nifolaus Rudolf v. R. der Vater des Kammerraths. S. auch Bagmihl, P. W.=B. II, 174, LXIV.

Reichenbach: Johann Friedrich Jakob A., Schulmann und Philologe, 1760—1839. Er war als der Sohn eines Landwirthes in dem Dorfe Großmonra bei Colleda in Thuringen geboren; als Geburtstag gibt ber Reue Netrolog den 18. August 1759, Ectstein im Nomenclator philol. den 24. Januar 1760 an. Durch Bermittlung des Ortspfarrers erhielt er 1773 eine Freistelle auf der Klosterschule Dondorf, kam dann 1776 auf die Thomasschule in Leipzig, deren Rector 3. F. Fischer ihn in jeder Beife forderte und unterftutte, und bezog Oftern 1783 die dortige Universität, um Theologie zu studiren. legte er die Candidatenprufung in Dregden ab und murbe dann Sofmeifter im Saufe eines Leipziger Juriften. 1790 wurde er durch Fischer's Bermittlung Quintus an der Thomasichule und erwarb nun auch die philosophische Magisterwürde; 1796 wurde er Tertius, 1800 Conrector. 1832 emeritirt, fiedelte er nach bem Dorfe Zöbigker bei Leipzig über und ftarb am 17. Oct. 1839. — Bon feinen Schriften find außer einer Ausgabe von Cicero's Tusculanen und einer Ueber= setzung der Aeneis vornehmlich ju nennen fein "Griechisch-Deutsches und Deutsch= Griechisches Sandwörterbuch" in 3 Theilen (1801-2 und 1818-25), fein "Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Sandwörterbuch" in 2 Theilen o. J. und besonders: "Gotth. Ephr. Lessingii Observationes criticae in varios scriptores graecos et latinos ex operibus eius collectae et in ordinem redactae". Auch Romane hat er verfaßt ("Aleine Romane aus dem mittleren Zeitalter" 1788, "Runigunde von Rabenswalde" 1790), welche, wie feine Jugendschriften, mit Recht vergeffen find.

Reuer Netrolog 1839, II, S. 855-857. — Ecfftein, Nomencl. philol. S. 460.

Reichenbach: Rarl Freiherr v. R., Chemiker und Industrieller, geb. am 12. Febr. 1788 zu Stuttgart, † am 22. Jan. 1869 zu Leipzig. Der Bater mar Hofbibliothekar in Stuttgart. Der Sohn erhielt feine Bildung auf bem dortigen Gymnasium und auf der Universität zu Tübingen, wo er Naturwissenschaften und Nationalöfonomie studirte und zum Doctor der Philosophie promovirt wurde. Schon als 16jahriger Jungling ftiftete er einen geheimen Bund gur Realifirung feiner Idee, auf den Sudfeeinfeln ein deutsches Reich zu grunden. Er gewann damit viele Unhanger, wurde aber schließlich der Napoleonischen Polizei denuncirt, in Untersuchung gezogen und einige Monate als Staats= gesangener auf dem Sohenasperg festgehalten. Nach absolvirtem Studium bereifte er die Gifenwerke Deutschlands und Frankreichs, gründete bann zu Billingen selbst ein solches Wert und später zu Hausach die ersten großen Holzverkohlungs= bien. 1821 verband er fich mit dem Grafen Sugo zu Salm in Wien und mit vereinter Kraft riefen sie zu Blansto in Mahren rasch nacheinander eine Reihe Gifenwerte und anderer einschlägiger Industrien, ja auch eine Rübenzuckerfabrit ins Leben, die Blansto großes Unjehen und ihm große Reichthumer brachten. Er erwarb die Berrichaften Gutenbrunn und Neidlung in Niederöfterreich, Nisco in Galizien und Reisenberg bei Wien, die Gisenwerke zu Ternig und die Hochofen bei Gana u. f. w. 3m J. 1839 ward er vom Konig von Württemberg in den Freiherrnftand erhoben. Nach Salm's Tode (1836) wurde er von deffen Sohne mit Beschuldigungen wegen schlechter und unregelmäßiger Berwaltung überhäuft und rief bagegen mit Erfolg die Gerichte an. In den fpateren Jahren feines Lebens bewohnte er Schloß Reisenberg bei Wien, fiedelte aber im J. 1867 nach Leipzig über, wo er ftarb.

R. hat als Forscher einen geachteten Namen hinterlassen und wir verdanken ihm Untersuchungen mineralogischen, geologischen und chemischen Inhalts. Er hat sich um die Lehre von den Meteorsteinen verdient gemacht und besaß eine ausgezeichnete Sammlung solcher, die er nach seinem Tode dem österreichischen Staate vermachte. Er hat die Gegend um Brünn und Blansko, die er geogenötisch untersuchte, in einer Monographie "Geologische Mittheilungen aus

Mähren" (Wien 1834) beschrieben. Bon größerer Wichtigkeit noch find seine chemischen Forschungen, die meift mit den von ihm technisch gewonnenen Producten im Zusammenhang stehen. So entbedte er das Paraffin und das Rreofot aus dem Solgtheer. Dies find allerdings teine Korper im chemischen Sinne und Reichenbach's Untersuchung muß auch als eine unvollständige angesehen werden, doch haben diese Stoffe durch ihre praktische Berwendbarkeit eine große Wichtigkeit erlangt. Gine Reihe anderer von ihm entdeckter Substanzen, wie das Cupion, das Picamar, das Rapnomar und das Affamar haben weniger Beachtung gefunden und verdienen auch folche nicht, da fie wiffenschaftlich nicht genau charakterifirt und praktisch ohne Bedeutung find. Dagegen find die von ihm aus dem Theer dargestellten schönen Farbstoffe, das Crediret und das Bittafal (Cupittonfäure) neuerdings durch Liebermann und Hofmann eingehend untersucht worden, fo daß ihre chemische Ratur aufgeklärt ift. Auch einem größeren Bublicum wurde R. bekannt durch feine Untersuchungen über das jogen. Od (vom lateinischen vado, ich gebe schnell). Er verstand unter Od eine besondere Rraft, Die namentlich fenfitiven Personen eigen und fie u. A. in Stand fete, unter ber Erbe verborgene Quellen oder Erzgänge zu fühlen, den positiven Magnetpol von dem negativen zu unterscheiden, einen Bendel, ohne ihn anzustoßen, in Bewegung au feten u. dergl. m. Rach R. erhebt fich das Od über den Fingerfpigen und bildet im schwachen Tageslicht eine zarte Lohe, die aufwärts zieht, jedoch etwas nach Süden geneigt u. f. w. R. hat über das Od eine große Anzahl von Schriften veröffentlicht, wovon bier die folgenden erwähnt fein mogen: "Untersuchungen über die Dynamide Magnetismus, Clektrizität, Wärme und Licht in ihren Beziehungen zur Lebenstraft" (2 Bde., Braunschweig 1850); "Obisch= magnetische Briefe" (Stuttgart 1852); "Der sensitive Mensch und sein Ber= halten zum Obe" (2 Bde., Stuttgart 1854); "Die Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zur Sensitivität und zum Obe" (Wien 1858); "Aphorismen über Sensitivität und Do" (Wien 1866); "Die odische Lehre und einige Bewegungserscheinungen als neuentbeckte Formen bes odischen Prinzips in der Natur" (Wien 1867). Bei der Gelehrtenwelt fand er freilich mit diesen Untersuchungen und Ansichten keinen Beifall, im Gegentheil, er wurde heftig barob angegriffen (u. A. von Karl Bogt und Moleschott) und auch lächerlich gemacht. Er aber ließ fich dadurch nicht ansechten und zog deshalb nach Leipzig, um seinen Anfichten mehr Anerkennung zu verschaffen. Rach feinem dort bald erfolgten Tode fprach Niemand mehr über das Od und heute ift es gang vergeffen, wenn auch ähnliche Ansichten feitdem vielfach wieder allerdings unter anderen Ramen aufgetaucht find.

Staat&- und Gesellschaftslegikon von Wagener. — Poggendorff, Biogr.= litter. Handwörterbuch. Labenburg.

Reichenbach: Konftantin Morit A., geboren am 16. Februar 1804 zu Leipzig, erhielt seine Bildung auf der dortigen Thomasschule, an welcher sein Bater als Conrector angestellt war. Da er sich den medicinischen Studien widmen wollte, so begab er sich, als sein Bruder Heinrich Ludwig R. einen Auf als Prosessor der Naturgeschichte an die medicinisch-chirurgische Akademie in Dresden erhielt, dorthin, besuchte aber diese Akademie, da sie eigenklich zur Ausbildung von Militärärzten bestimmt war, nur ein Jahr lang und kehrte dann nach Leipzig zurück, um an der dortigen Universität seine Studien sortzusehen. Durch Studentenverbindungen compromittirt und als Demagoge verdächtigt, sah er sich schon nach Jahressrist genöthigt, Leipzig zu meiden. Er gab nun sein Studium gänzlich auf und widmete sich der künstlerischen Lausbahn als Schausspieler, bethätigte sich nebenher auch als belletristischer Schriftseller. Seine

"Freischützunken, Erzählungen" (III, 1829-30), "Die brei Gräber auf ber Heide oder der schwedische Bauernfrieg" (1832), "Der Bund mit dem Bosen, Novelle" (II, 1833), "Der Dal= Junker, ein schwedisches Revolutionsgemälde aus dem 16. Jahrh." (III, 1834), "Die Blume von Granada" (II, 1835), "1840. Gin Jahr im Orient, Rovellen" (II, 1841), "Mephistos Berwand= lungen, Märchen aus unserer Zeit" (1841), "Konrad von Marburg, historisch= romantisches Gemälde" (II, 1841) wurden seiner Zeit gern gelesen, find aber heut längst vergeffen. Im J. 1842 lebte R. in hamburg und verließ furg nach dem großen Brande seinen Schauspielerberuf, um fich nun ganglich ber Schriftstellerei zu widmen. Im folgenden Jahre begab er fich nach der Insel Alsen, um in Sonderburg die Redaction eines deutschen und eines dänischen Provinzialblattes zu übernehmen und gang im schleswig-holfteinischen Sinne zu leiten. Es sollte dadurch besonders der Danifirungswuth in Nordschleswig ent= gegengearbeitet werden, und da dies mit großem Eiser geschah, so fand die banische Regierung die Blatter endlich fo gefährlich, daß sie ihnen die Concession entzog und die fernere Berausgabe dadurch unmöglich machte. Auf diese Weise um seine Existenz gebracht, ging R. 1847 nach Hamburg zurud, wo der ihm befreundete Buchhändler J. F. Richter ihm zunächft einen Wirkungstreis in seinem Geschäfte anbot, im Frühjahr 1848 aber die Stelle eines erften Redacteurs der von ihm gegründeten "Reform" übertrug. Vier Jahre später mußte R. Hamburg verlaffen, da der Senat sich bewogen fand - aus welchen Gründen, blieb unbefannt - ihm den ferneren Wohnsit in Samburg nicht zu gestatten. R. begab sich nach Altona, wo er ohne Schwierigkeit das Bürgerrecht erwarb und unausgesett als Mitarbeiter an der Reform, befonders im belletriftischen Fache, thätig war. Als der Buchhändler J. F. Richter im Berbst 1868 den "Altonaer Merkur" fäuflich erwarb, bestellte er R. zum Redacteur biefes Blattes, und auf diefem Boften ift R., mit einigen Unterbrechungen, bis an seinen Tod verblieben, der am 4. Februar 1870 erfolgte. Bon feinen fpa= teren Novellen und Romanen find noch zu erwähnen "Wehmutter und Todtengräber, Rovellen" (II, 1843); "Julitage en miniature, humoristisch = satyrische Bilder in Novellenform" (II, 1848); "Erzählungen und Rovellen" (IV, 1845-46); "Die Mazzinisten" (1860); "Garibaldi, der italienische Freiheitsheld" (II, 1861); "Graf Tallegrands Jugendliebe" (1866).

5. Pfeift, Poetisches Album der Reform, Samburg 1864, S. 301. -Ed. Alberti, Lexikon der schleswig-holftein-lauenburgischen Schriftsteller, Bd. II,

S. 245. Reue Folge, Bd. II, S. 165.

Fr. Brümmer.

Reichenbach: Peter v. R., einer der wenigen adligen Dichter der Rolmarer Sf. und gewiß der talentvollste Rachfolger Frauenlob's in der Leich= dichtung, stammte höchst wahrscheinlich aus dem schlesischen Abelsgeschlecht der Berren v. R., das erft feit dem 17. Jahrhundert dem Freiherrnftande angehörte. Der Borname Peter ift in dem Geschlechte selbst wie in der Seitenlinie, die fich de Bela nannte, oft bezeugt; die geistliche Bildung unseres Dichters, der bei der Geftaltung seines Stoffes über die Bibel hinaus auch legendarische Quellen und Commentare ju Rathe gezogen haben wird, läßt eber an Beter v. R., den 19. Abt des Rlofters Cameng an der Reiße (1376 bezeugt), als an allerlei gleichnamige Breglauer Senatoren und Schweidniger Bürger benten. — Erhalten ift unter Peter's Namen nur ein einziges Gedicht, noch dazu unvollständig oder unvollendet, ein geiftlicher "Hort", ber in mancherlei stillistischen Ginzelheiten. weit deutlicher aber in dem gangen metrischen Aufbau, in der außeren Form von den religiofen Leichen Frauenlob's fich beeinflußt zeigt. Complicirte große zweitheilige Strophengebäude, durch Binnenreime reich geschmudt, reihen sich

aneinander, ohne daß bas Fragment Spuren irgendwelcher Refponfion erkennen lagt; nur eröffnet wird es durch drei gleiche Strophen. Der strafferen Tradition der Lyrik dankt P. klangvolle Berfe und eine Reimtechnik, die trot gablreichen dialettischen und sonftigen Robbeiten an Reinheit und Sicherheit den erheblich älteren Kreuziger feines naben Landsmanns Joh. v. Frankenftein übertrifft. Um Frauenlob's gleichmäßig exaltirten Hymnenton zu erreichen, fehlt B. freilich bie nie versagende Gelehrsamkeit, die üppige wuchernde Phantafie, das raffinirte Pathos jenes Mannes; bafur halt er fich, unferm Geschmad viel gemäßer, berhältnißmäßig frei von Schwulft und Dunkelheit; gefundes Stilgefühl lehrt ihn, die Inrischen und die überwiegenden episch-didaktischen Elemente seines Leichs in Form und Darftellung zu fondern; wenn ihm auch einmal der lyrische Aufschwung mißglückt, so erfreut nicht selten der frische schlichte Ton seiner außerst knappen Erzählung, der die mitteldeutsche Borliebe fürs Afnndeton zu Gute tommt. Der adlige Dichter verrath in der Anrede "ftolze Degen, werthe Recken" recht deutlich, für welches Publicum er dichtet; an das Tagelied des ritterlichen Minnefangs fnüpft er an, wenn er einleitend ben Bachter mahnt, zwei Liebende, ben Leib und die Seele, aus ihrer Umarmung im Sündenschlafe aufzuschrecken. Er erzählt, wie die Engel durch Hochmuth, die Menschen als Opfer ihrer Willensfreiheit fallen; die Dreieinigen berathen, wer helfen folle, und der Sohn erbietet fich frei; als Maria gerade über dem Jesaias fitt, und demuthig munscht, Die Magd der Mutter Gottes zu werden, da trifft sie der englische Gruß. Damit bricht das Gedicht unvermittelt ab. Bartsch wollte R. noch einen zweiten größeren Leich von ähnlicher Anlage zuweisen, der in die Röln. Sf. als Frauenlob's tougen hort oder sin slozhort aufgenommen ift und unzweifelhaft Anklänge an Beter's Gesang in fich birgt. Mir find diefe Anklänge nur ein Beweis dafür, daß der unbekannte mitteldeutsche Berfaffer, der fich in Reimgebrauch und dichterischem Charafter deutlich von R. unterscheidet, deffen Dichtung geplundert hat, gerade wie er durchweg Frauenlob's großen Frauenleich höchst ungenirt auß= und umschreibend plagiirte.

Jachmann, Versuch einer Geschichte derer Grafen von Reichenbach. Dels 1781, I, § 37. - Meisterlieder der Kolmarer Sandschrift, hrag, von

R. Bartich, S. 181, 231-245, 630-635.

Roethe.

Reichenberger: Undreas R., tatholischer Theologe, geb. am 24. Novbr. 1770 gu Wien, ftudierte am Biariftenammnafium baselbst und an der Univerfität, war Zögling bes vom Kaifer Joseph II. in Wien errichteten General= feminars, wurde 1793 Priefter, 1796 Professor der Pastoraltheologie an der Wiener Universität; 1799 erhielt er die theologische Doctorwürde und wurde 1806 zum Decan der theologischen Facultät erwählt. Nachdem er 1814 wegen feiner litterarischen Thätigkeit den Titel eines f. f. Regierungsrathes erhalten hatte, tam er im felben Jahre durch die Wahl des Universitätsconfiftoriums nach Ling auf ein fog. Universitätskanonikat, wurde 1815 Director des bischöf= lichen Priesterhauses und der theologischen Studien, 1833 Domdechant, 1838 Dompropft und ftarb am 26. October 1854. R. verfaßte als Projeffor in Wien ziemlich viele Schriften auf dem Gebiete der Paftoral, Somiletik und Erziehungslehre; chronologisch geordnet find es folgende: 1) "Erziehungs-Buchlein oder Anweifung für Landleute", Wien 1793. 2) "Erbauungsbuch für Krante und Sterbende", Wien 1795; 3) "Chriftfatholischer Religionsunterricht", 2 Bbe., Wien 1795-1825, 3. Aufl. 4) "Sechs vaterländische Predigten nach den Bedürfniffen unferes Zeitalters", Wien 1797. 5) "Das Leben Jefu für die Jugend", Wien 1798, 2. Aufl. 1826. 6) "Rede über den wolthatigen Ginfluß bes geiftlichen Standes", Wien 1801. Seine Hauptwerke sind aber: 7) "Paftoral-Anweisung nach den Bedürsnißen unseres Zeitalters", 5 Bände 1805—1811, 2. Aufl. 1818. 8) "Pastoral-Anweisung zum akademischen Gebrauche", 2 Bde. 1812, 2. Aufl. 1823, welch letzteres Werk durch Decret der k. k. Studien-Hospecommission vom 24. Juli 1814 als Vorlesebuch für alle öffentlichen und privaten theologischen Lehranstalten vorgeschrieben wurde. Reichenberger's Lehrbücher der Pastoral gehören zu den besseren Werken jener Zeit, indem darin mehr als in anderen die positiven Vorschriften der Kirche über die Verwaltung der Seelsorge berücksichtigt sind.

Bgl. K. Werner, Gesch. der kathol. Theol. S. 269. — Linzer Katholische Blätter, Jahrg. 1855, Nr. 5. — v. Wurzbach, Biogr. Lexikon XXV, S. 177—179. — Wappler, Geschichte der kathol. Facultät an der k. k.

Universität Wien, S. 438.

Otto Schmid.

Reichenberger: Max R., Jesuit, geboren 1613 zu Prag, † daselbst am 3. October 1673. Er trat 1627 in den Orden und war sast 30 Jahre Prossessor Philosophie und der Theologie in seiner Vaterstadt. Er hat 1667 ein "Compendium theologiae circa Deum, angelos et hominem", außerdem einige Reden drucken lassen und eine Anzahl von Schulkomödien versaßt. 1674 und 1675 schrieb er eine Anzahl von kleinen Streitschristen gegen die Monita salutaria B. Mariae V. ad cultores suos indiscretos des Kölnischen Juristen Adam Widenseldt, die damals unter den Katholiken großes Aussehen erregten. Die nach seinem Tode 1677 unter dem Titel "Mariani cultus vindiciae" erschienene Schrift wird eine Sammlung oder Zusammensasjung dieser Streitschristen sein.

Wurzbach XXV, 179. — Dictionnaire des livres jansenistes I, 171

(über die Schriften gegen Widenfeldt).

Reufch.

Reichenburg: Reinprecht v. R., Landstand und Landeshauptmann ber Steiermark, t. Pfleger bes Schloffes Grag, hofmarichall und Felbhauptmann, † 1505. Er ftammte von einem ritterlichen Ministerialengeschlechte des Salgburger Hochstiftes ab, zu beffen bedeutenden Gutern in der Steiermark auch die herrschaft Reichenburg an der Save gablte. Lettere mar schlieflich ein Befit ber in gang Innerofterreich reich begüterten Balfeer geworden und überging schließlich durch Ankauf an die Reichenburger (1478), welche wir auch in dem benachbarten Rann, in Drachenburg und Reichenstein begütert finden. Urfundlich taucht dies Geschlecht bereits um 1190 (Reinprecht und Heinrich v. R.) auf. Die hiftorische Rolle unferes Reinprecht, deffen Borfahren in landesfürstlichen Diensten, jo als Sauptleute des wichtigen Grenzplages Rann vorkommen. knüpft fich an das Jahr 1475. Er erscheint da auf dem Marburger General= landtage der Steirer, Kärntner und Krainer vom April d. J. jum Feld= hauptmann der Steiermark beftellt, und ihm fein nächfter Bermandter, Jorg ber ältere, Chriftoph Saurer, Wilhelm Gerftl und Andra Narringer als Kriegsrath beigegeben. Es handelte fich um ein gemeines Aufgebot. Als Maximilian I. in die Niederlande abging, finden wir R. balb als Marschall an feiner Seite. Seine bedeutenoste Thätigfeit begann jedoch in den Jahren der schlimmften Beimsuchung Innerofterreichs, als die Ungarn (f. 1479/80) in Steiermark und Karnten die Rolle der Herrn spielten und Riederöfterreich, endlich auch Wien (1485) die Beute ihrer Eroberung wurde. Der bedauerliche Miggriff Raifer Friedrich's III., den 1476 gu ihm fich flüchtenden Graner Primas Johannes (Befenfloer) dem Salzburger Erzstifte aufzudrängen (1479-91), hatte nicht wenig zu diefen Verwicklungen beigetragen. Als Erzbischof Johannes 1485 als Bollmachtträger des Kaifers in die Steiermark abging, konnte er

nichts ausrichten, mußte sich nach Salzburg zurückziehen und die beiden Habs= burger Raifer Friedrich III. und Maximilian I. forderten nun R. auf, die Landeshauptmannschaft ber Steiermart zu übernehmen, was er mit aller Rührigfeit that. Er rudte mit dem Aufgebote gegen Judenburg, in welcher Gegend der Kampf mit den Ungarischen tobte und that den Ungarn, in deren Gebiet er einbrach, manchen Schaden. 1486 fette er fich mit dem f. Hauptmann Bolfersdorfer in Berbindung, erfocht bei Neumarkt, an der steiermartischetarnt= nischen Grenze einen Sieg über die Gegner und gedachte in das Labantthal vor Lavamund zu ziehen. Soldmangel nöthigten ihn, fich zum Kaifer zu begeben und er brachte tröstliche Bersprechungen eines baldigen Zuzuges Kaifer Maximilian's mit, der aber leider unterblieb. Als dann Wiener-Neustadt, vom tapfern Wolfersdorfer gegen die Ungarn zähe vertheidigt, Roth an Verpflegung litt, wurde R. zur "Speisung" Wiener- Neustadts beordert und entledigte sich mit Erfolg feiner Aufgabe, indem er 40 Wagen mit Epvorrathen und an 100 Ochsen glücklich in die bedrängte Festungsstadt schaffte und den Weg an den kaiserlichen Hof fand. Seine Abwesenheit aus der Steiermark wurde schmerzlich embfunden. Dann gog er mit feinem Cohne Sanns, mit dem Sauptmannn Slezak (Sleschiak) und mit Jörg Murer vor Lavamund. Er wurde jedoch von der Belagerung diefer Burgftadt durch die Runde abberufen, daß Fohnsdorf, bei Judenburg, von den Ungarn überrumpelt worden fei. R. eilte nun mit dem Aufgebote ber Steiermärker dahin und brachte das Schlof wieder in seine Sand. Alle seine redlichen Bemühungen, die auch die Erhaltung des wichtigen Grenzortes Negau bezweckten, scheiterten jedoch an dem Soldmangel und an der hierdurch erweckten Unbotmäßigkeit der Miethtruppen. R. begab fich deshalb an das f. Hoflager zu Innsbruck (Faften 1488), mußte aber bald an der Seite Friedrich's III. den Heereszug in die Riederlande zur Errettung des in Brugge gefangenen Kaifers Mag I. und zur Züchtigung ber rebellischen Niederlander mitmachen. Als dann der Tod König Mathias' von Ungarn (6. April 1490) die Ruderoberung der öfterreichischen Länder herbeiführte, und König Max fich um den ungarischen Thron bewarb, ging R. nach Ungarn mit einer Botschaft ab, durch welche deffen Stände zur Anerkennung der habsburgifchen Unfprüche aufgefordert werden follten. 1494 murde dem verdienten Manne die Saupt= mannschaft in Steier mit einer Befoldung von 500 Pfd. Pfennigen und die pflegeweise But bes Grazer Schloffes übertragen. Als Landeshauptmann und t. Rath schlichtete er (Februar 1497) den Streit zwischen dem Stifte Secau und dem färntnerischen Truchseffe Wolfgang v. Kreig in Befitangelegenheiten. Gine seiner letten Amtshandlungen war feine Beftellung als einer der t. Bollmachtsträger Ronig Maximilian's I. an die fteiermärkische Landichaft um Geldmittel wider die Türken und für den Romzug Maximilian's. Er ftarb 1505 auf einer Reife nach Salzburg.

Unrest, Desterreichische Chronik, hrag. A. v. Hahn, Collectio monumentorum o. oe. I. - Muchar, Gesch. des Herz. Stm. VIII. Bd. - Krones, Borarb. jur Quellenkunde und Geschichte bes mittelalt. Landtagswefens der Steiermark in den Beitr. J. R. stm. G. D. 2, 3, 6, 7.

Rrones.

Reichenthal: Ulrich R. f. Richenthal.

Reichenwald: Johann R., vgl. unten G. 682 Reichwald.

Reicher: Bedwig R. Rindermann, dramatische Sangerin, wurde am 15. Juli 1853 ju Munchen als fünfte Tochter des Baffiften August Rinder-Ihrem Bater, der fie fruhzeitig in die Grundlehren der mann geboren. Gefangstunft einweihte, verdantte fie, nach ihrer eigenen Ausfage, all' ihr Ronnen. 676 Reicher.

Die Mutter (geb. Hoffmann), Schulerin des Leipziger Confervatoriums und Mendelksohn's, unterrichtete sie vom fünften Jahre an im Clavierspiel. Mit 15 Jahren trat Hedwig als Pianistin in die Münchner Musitschule ein, und hier, in den Chorftunden unter Frang Wüllner, offenbarte fich auch, daß fie Stimme hatte, und zwar einen tiefen Contra-Alt, der es ihr möglich machte, Die Saraftroarie in der Originallage ju fingen. Mit unfäglicher Muhe gelang es bem tundigen Bater, in einem Jahre aus der weiblichen Baffiftin eine Gangerin Bu bilden, die wenigstens die Mittellage einigermagen beherrschte. Run tam Hedwig als Choristin an das Hoftheater und diente hier zwei Jahre lang ihrer Runft von der Bite auf, im Schaufpiel, Ballet und in der Oper. Die großen Rrafte der Münchner Buhne, eine Stehle, Mallinger, Diez waren ihre glubend bewunderten Borbilder. Nebenbei übte fie fleißig, um allen Mängeln der Nach furzem Wirken in Karlsruhe wurde fie als Solo= Stimme abzuhelfen. fängerin in München angestellt. Aber man traute ber früheren Choriftin wenig zu und gab ihr keine Gelegenheit, ihre Fortschritte zu zeigen. So kam es, daß, während Poffart zeitweilig beabsichtigte, ihr gewaltiges Sprachorgan der Tragodie dienstbar zu machen und ihr ben Gefang aufzugeben rieth, ein verzweiselter Sprung auf das Gebiet der Operette ihre weitere Laufbahn junachft entichied. Bis dabin mit Begeifterung der claffischen und geiftlichen Mufit zugewendet - der Orpheus von Gluck war ihre Lieblingsrolle und auf dem Chore der Hoffirche erregte ihr Gefang ichon damals die Bewunderung der Renner - mußte fie fich bequemen, am Bartnerplattheater die leichtgeschurzten Figuren Offenbach's und Lecocq's darzustellen, nur allein in dem Bemühen, ihr Talent zu beschäftigen. biese Zeit war für ihre Runst nicht verloren. Ihre Stimme und ihr Spiel gewannen ungemein an Beweglichteit; das tägliche Auftreten in den verschiedensten Rollen, nicht nur in der Operette, sondern auch in Raimund's und Anzen= gruber's Boltsftuden, gab ihr Routine und Selbstvertrauen; ber große Erfolg feuerte fie zu neuem Streben an. Damals verheirathete fie fich mit dem Schaufpieler Emanuel Reicher, gegen den Willen der Eltern. Bon ihnen verftogen, erlebte fie eine Reihe tummervoller Jahre, oft in bedrängtefter pecuniarer Lage, in die fie nicht ohne eigene Schuld gerieth. In Bahreuth 1876 fonnte fie in fleinen Rollen faum die Ausmertsamteit Wagner's erregen; in Samburg hatte fie als Orpheus, Ortrud, Fides große Erfolge, verließ aber bald diese Stadt, durch vortheilhaftes Anerbieten nach Wien gelockt. Hier fang fie die Erda, die Leah in den "Maktabaern" vor Rubinftein felbft, die Furie des Saffes in der Armide; aber trot des warmen Beifalls wurde fie durch Intriguen und läftige Privatverhältniffe bald zum Aufgeben ihrer Stellung gezwungen. Run fehrt fie nach München gurud; aber bier wiederum gedemuthigt und nur in kleinen Rollen beschäftigt, faßt fie in bedrängtefter Lage October 1879 den Entschluß, nach Baris zu gehen, und dort die ftets vermigte Anerkennung zu erringen. Sie wurde sogleich durch Faure, der ihre herrlichen Mittel erkannte, an die Oper empjohlen; vorerst aber bereitete fie sich durch ernste Studien zu einem Gaftspiel in Monaco vor. In fechs Wochen lernte fie neun Rollen in französischer Sprache; sie gefiel ungemein bei ihrem ersten Auftreten in der "Favoritin"; aber als Baierin von ihren miggunftigen Collegen angefeindet, folgte fie doch mit Freuden einer Aufforderung aus der Heimath, welche fie, noch bor ihrem Auftreten in Paris, an das Leipziger Stadttheater berief. Auf der Reife hatte sie noch Gelegenheit, in Mailand das höchste Lob Berdi's, der mit ihr seine Opern durchnahm, zu erwerben. In Munchen erkrankte Bedwig schwer, jo daß sie erst im Mai 1880 in Leipzig auftreten konnte. Sie fang die Leonore in "Fidelio", die fie voch nie gespielt, aber viele Jahre leidenschaftlich studirt hatte. Der Erjolg war groß; sie mußte zwar nach einem zweiten Reicher. 677

Auftreten als Brunnhilde ins Bad reifen, um fich von der Krankheit gang gu erholen; aber dann, jurudgefehrt, entfaltete fie eine bewundernswerthe Thatiateit. Zuerft als Donna Unna, dann als Balentine, als Elifabeth gewann fie die Bergen des Publicums. Angelo Reumann, der Director der Leipziger Buhne, führte sie rudfichtsvoll und vorsichtig in die großen neuen Aufgaben ein, fo daß fie es bald vermochte, achtzehnmal im Monat in den größten Rollen aufzutreten. Der Umfang ihres Fachs erweiterte fich fo, daß sie sowohl Ifolde, Brunnhilde, als auch Gretchen und Carmen fang. Der Capellmeifter Anton Seidl war es, der sie in das tiefere Berftandnig der Wagnerichen Frauengeftalten einweihte, deren Verkörperung ihr bald hohen Ruhm einbringen follte. Zwar mußte fie, als Reumann im Mai 1881 in Berlin zum erften Male ben "Ring des Nibelungen" zur Darftellung brachte, noch hinter einer Materna und Bogl zurudtreten; aber ihre Leiftungen in fleineren Rollen, als Erda, Frida, Waltraute erregten schon die Aufmerksamkeit der Kenner. Bald darauf war es ihr in London beschieden, fich an Größeres zu wagen, und der vollständigste Erfolg begründete nun ihren Ruf. Als dann Reumann zum zweiten Male in Berlin die Tetralogie aufführte, erstieg Gedwig den Zenith ihrer Laufbahn. Mit jeder neuen Rolle errang sie neue Triumphe, das begeisterte Publicum tonnte fich nicht genug thun in enthusiaftischem Beifall; fie verdunkelte alle Underen neben fich. Den schönsten Tag aber erlebte fie, als ihr Bater zu einer Muftervorstellung des "Fidelio" nach Berlin eilte, um mit ihr aufzutreten und fich an ihrer Größe zu erfreuen. Indeß schon begann die Wendung in ihrem tragischen Geschick. Gin schweres Leiben, durch ungeschickte Operation verschlimmert, bereitete ihr qualvolle Schmerzen; jedoch ein verzehrender Thaten= drang, verbunden mit dämonischer Lebensluft, ließ fie jede Schonung vergeffen, jede Warnung überhören. Von ihrem Gatten geschieden, betrachtete sie es als ihre Lebensaufgabe, ihren damals fiebenjährigen Sohn durch ihre Arbeit gludlich zu machen. Sie ichloß einen glangenden Bertrag mit der Berliner Sofbühne, der sie vom Herbst 1883 an für die Oper verpflichtete; aber vielleicht in dem Gefühle, diefe Beit nicht mehr zu erleben, begab fie fich auf die Rundreise, welche Neumann mit seinem "Ribelungentheater" durch die großen Städte Deutschlands, Belgiens und Italiens unternahm. Sie war der Stern Diefer Wanderbühne; überall, besonders jenseits der Alpen, wurde sie überschwänglich Allein ihr Körper war den gewaltigen Anftrengungen nicht gewachsen; oft raffte fie fich aus furchtbaren Schmerzen auf, um auf die Buhne zu eilen, wo fie ihre Leiden vergaß. Gie durfte nicht feiern, denn auf ihr beruhten die Einnahmen der Truppe, das Wohl des Personals. Richt als ob man sie zu anstrengenden Leistungen gezwungen hatte: fie felbst vereitelte jede Fürforge burch ihren raftlosen Trieb, durch ihren zerftorenden Enthusiasmus. Schon mußte fie fich in Benedig niederlegen; wieder erholt, erfaltete fie fich aufs neue in Trieft; ber Unwille des Bublicums, welches fie nicht miffen wollte, bewog fie, fterbens= frank in der "Götterdämmerung" zu fingen. Da ereilte fie am 2. Juni 1883 zu Trieft der Tod. Noch wenige Stunden vorher hatte fie in Briefen an ihren Sohn, an ihre Familie in München ahnungslos gescherzt und die Hoffnung auf schöne Sommertage ausgesprochen.

H. R. war eine der bedeutendsten Bühnenerscheinungen unserer Zeit. Eine stattliche, nicht alzugroße, aber imposante Figur, ein eindrucksvolles, energisches Prosil, ein gluthvolles Augenpaar besähigten sie aus glücklichste zur Verkörperung heldenhaster, leidenschaftlicher Frauengestalten, einer Leonore, Jolde, besonders der Brünnhilde. Auch in der Darstellung gelang ihr alles Feurige, Gewaltige besser als das weiblich Hingebende. Daher war ihr die Walküre augemessener, als Sieglinde; und als Brünnhilde tras sie Momente ausschlich gingebende wieder besser, und als Brünnhilde tras sie Momente ausschläumender Rachbegierde wieder besser,

als die anschmiegender Liebe. Was ihr aber vor allem ihre Erfolge verschaffte, war ihre Stimme. Ließ ihr Spiel noch manches im Gingelnen gu wünschen übrig, was die Zukunft gewiß gewährt hatte, so war ihr Organ in jeder Weise tadel-Wundervoll klang es in der tiefen Lage; aber auch der Sohe hatte in den letten Jahren niemand die ehemaligen Mängel angemerkt: muhelos fprachen auch die höchsten Tone an. Angenehm, felbst bei gewaltigfter Stärke, ausgeglichen in allen Lagen, biegfam, aber unverletlich, wie Stahl, gefund und ausdauernd auch in ben anftrengendsten Bartien mar diese unvergleichliche Stimme pradeftinirt, allen Anforderungen, welche Wagner's Dramen an die Sängerinnen stellen, zu genugen; bagu kam eine untadelige Intonation und eine musikalische Sicherheit, welche der Sängerin vollkommene Berrschaft über jede Rolle gab, obwohl fie durch Kurzsichtigkeit gehindert wurde, den Dirigenten des Orchesters zu sehen. Ber-mißte man auch gesanglich im Einzelnen manches, was die Gesammtleiftung reicher an Abwechslung hatte machen konnen, fo war das in der gangen Indi= vidualität begründet: vielem Nachdenken, kleinlichen Nüancen abhold, schöpfte fie in Spiel und Gefang ftets aus dem Bollen, überließ fich unmittelbar bem großen Bug ihrer Ratur und ging gang in ihrer Rolle auf; mehr mit bem Bergen, als mit dem Verstand schaffend mußte fie nicht nur das Bublicum binreißen, sondern jeden fritischen Tadel entwaffnen, weil alle Bedenken im Gin= gelnen bahinschwanden in Unbetracht der gangen großen und einheitlichen Leiftung, bor der freudigen Erkenntniß, daß man sich hier einer ursprünglichen, jedem Unechten, Angelernten fremden, wahrhaft dramatisch beanlagten Berfönlichkeit gegenüber befand. In einem Briefe an ihre Schwester hat fich Bedwig über ihre Kunst also geäußert: "Das kann ich Dich aber versichern: mein Seelenleiden machte mich zur großen Runftlerin! Darum hoffe ich auch für Dich noch das beste! Berfenke Dein ganzes Leid in Deinen Gefang - vergiß Die schlechte Welt — sei gang der Charatter, den Du darzustellen haft, und Deine Seele wird zu dem Bergen des Bublicums reden."

Richard Sternfeld.

Reicherstorffer: Georg R., geb. in hermannstadt, - das Geschlecht stammte aus dem sächsischen Ort Reichesdorf - doch läßt das Jahr der Geburt sich nicht feststellen. In den Jahren 1522-25 war er hermannstädter Rathsschreiber und trat 1525 in den Dienst der Königin Maria von Ungarn. ihr Gemahl, Konig Ludwig II. 1526 bei Mohatsch das Leben verloren, ging er in den Dienft Ferdinand's über, der auf Grund von Erbvertragen, die der un= garische Reichstag anerkannt hatte, die ungarische Krone in Anspruch nahm. Im 3. 1527 jum fonigt. Secretar und Rath erhoben, fandte Ferdinand 1528 ihn nach Siebenbürgen, ju bem 3med, in dem Bürgerfrieg, der durch Joh. Zapolha's Königswahl ausgebrochen, für Ferdinand Stimmung zu machen und insbesondere die Sachsen in der Treue gegen Ferdinand zu befestigen. Außerordentlich rührig hat er in Wort und Schrift und felbst mit bewaffneter Sand im Sinn jenes Auftrags gearbeitet und es gelang ihm, insbesondere Kronftadt für Ferdinand zu gewinnen, dem dann auch das übrige Sachsenland folgte. Doch mar das Land nicht zu halten, Zapolya wurde nach langem Thronkampf als König anerfannt. In den Jahren 1530 und 1531 lebte R. in Olmug, fortwährend Berather Ferdinand's in den fiebenburgifchen Angelegenheiten, jugleich bemuht, für die großen Opfer, die er im Dienst Ferdinand's gebracht, eine Entschädigung zu erlangen. Im J. 1534 fandte Ferdinand ihn in die Moldau, jum 3weck eines Bündnigabschluffes mit dem Woiwoden Beter. Dieser wurde in der That bewogen, das Bündniß eingehen zu wollen, doch ließ dann Ferdinand selbst den Gedanken fallen, um nicht mit der Pforte in neuen Zwift zu gerathen. Die nächsten Jahre in Ofen und Olmut zu Hause, überraschte ihn 1543 die Reichert. 679

Nachricht, daß er aus feinem Staatsdienst (er hatte bei der Rammer eine Stellung erhalten) entlaffen fei. Tiefgefrantt beschwert er fich bei Ferdinand: es fei frantend fur ihn, er fei arm, die ihm in Giebenburgen gefchentten Buter habe er verloren; folle er feinen Dienft verlieren, fo moge doch nicht eine Form gewählt werden, die ihn als vom Sof verwiesen erscheinen laffe; jugleich bitte er um Auszahlung deffen, was man ihm schuldig fei. Im J. 1550 lebte er noch in Wien; wo und wann er geftorben, ift unbekannt. Im Bufammenhang mit der politischen Thatigteit Reicherstorffer's fteht feine schriftftellerische Arbeit. Es find eine gange Angahl Berichte von ihm erhalten über die erstere. Sie find als hiftorische Quellen nur fehr vorsichtig zu gebrauchen. Aus dem Bestreben, sich in den Bordergrund zu stellen, seine Arbeit als ersolgreich erscheinen zu lassen, fließen allerlei Unrichtigkeiten. Bedeutender ift seine Chorographie der Moldau und Siebenburgens. Die erste erschien 1541 in Wien bei Singrenius, Die andere 1550 in Wien bei Egidius Aquila. Auf eigner Kenntniß beruhend, ift die lettere insbesondere ein außerordentlich werthvolles Werk, welches sowohl die humanistische Gedankenwelt des Schreibers wie die politische Lage des Landes und die Ziele Ferdinand's erkennen läßt. Die 2. Ausgabe (Köln 1595) hat auch eine Karte Siebenbürgens, wahrscheinlich die des Sambucus. Die Chorographie Siebenburgens von R. hat Jahrhunderte lang fpatern Geographen als Quelle gedient: Ortelius kennt fie, Mercator ist in Bezug auf Siebenburgen jum Theil auf R. aufgebaut.

Trausch, Schriftstellerlexikon III S. 86. — J. K. Schuller, G. Reicherstorffer und seine Zeit (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen XXI. Band). — Fr. Teutsch: Drei sächsische Geographen des 16. Jahrhunderts (Arch. des Ver. f. siebenb. Landeskunde XV, 613 f.)

Fr. Teutsch.

Reichert: Rarl Bogislaus R., Anatom, ift am 20. December 1811 gu Raftenburg in Oftpreußen an demfelben Tage geboren, an welchem fein Bater, ber Bürgermeifter R., ftarb. Er erhielt von feinem Stiefvater, bem Gymnafial-Director Rrueger, eine forgfältige Ergiehung, absolvirte bas Ehmnafium feiner Baterftadt, bezog darauf die Universität Konigeberg zum Studium der Beilkunde, wo u. A. der berühmte Embryologe Karl Ernst von Baer sein Lehrer war, beffen Ginfluß und Unregung es wohl bewirkt haben mögen, daß R. später fich auch derfelben Specialdisciplin widmete. Nachdem R. ein Semefter lang ftudirt hatte, murde er auf Bermendung des Berliner Brofeffore Dieterici, den R. noch während der Chmnafialzeit zufällig auf einer Besuchereise tennen gelernt hatte, in das militärärztliche Friedrich-Bilhelms-Juftitut zu Berlin aufgenommen und fette gleichzeitig an der Universität seine Studien fort, wo Ruft, Dieffenbach, G. F. Gurlt und befonders Schlemm und Johannes Miller feine Lehrer waren. 1836 erlangte er die medicinische Doctorwurde mit einer gediegenen Abhandlung: "De arcubus sic dictis bronchialibus", die felbft in den Kreifen der erften Korpphäen der Wiffenschaft Auffehen erregte, u. a. auch das Intereffe Alexander von humboldt's erweckte. Der Protection des Letteren hatte R. infolge beffen nicht blos einen militarifchen Urlaub und eine perfonliche Bulage aus der tonigl. Privatchatoulle für seine wiffenschaftlichen Arbeiten, fondern auch seit 1840 definitive Befreiung von feinen militarifchen Berpflichtungen zu verdanken. Er wurde zuerst anatomischer Affistent und erhielt nach Senle's Abgang die Brofectur in Berlin. In Diefer Stellung publicirte er eine Arbeit: "leber die Entwickelung des befruchteten Saugethiereies", die ihm den Preis der Atademie ber Wiffenschaften und von König Friedrich Wilhelm III. Die goldene Medaille für Runft und Wiffenschaft einbrachte. 1843 leistete er einer Berufung als ordentlicher Professor ber menschlichen und vergleichenden Anatomie nach Dorpat Reichert.

Folge, von wo er nach 10jähriger, außerordentlich fruchtbarer Thätigkeit nach Breslau als Projeffor der Phyfiologie und Director des phyfiologifchen Instituts an Th. b. Siebold's Stelle überfiedelte, um schließlich 1858 die nach Johannes Müller's Tode neu creirte Brofessur der Anatomie an der Berliner Bochschule zu übernehmen. In lettbezeichneter Stellung wirkte er bis zu feinem am 21. December 1883 erfolgten Tode - R. gehort unbeftritten zu den hervorragenderen Anatomen der Neuzeit. Insbesondere find feine Leiftungen auf dem Gebiet der Gewebelehre und namentlich der Entwidelungsgeschichte gur Zeit ihrer Bublication geradezu epochemachend gewesen. Einzelne ber in seinen Arbeiten niedergelegten Anschauungen haben auch heute noch fast völlige Gultigfeit, fo die oben erwähnte Differtation bezüglich der aus den Kiemenbogen hervorgehenden Organe. Claffifch zu nennen ift ferner die 1845 in Dorpat publicirte Abhandlung: "Bemerkungen jur vergleichenden Raturforschung im Allgemeinen und vergleichende Beobachtungen über das Bindegewebe und der verwandten Gebilde", worin R. den Nachweis von der fogenannten Continuität ber Bindefubstanzen führte und zuerst die Zusammengehörigkeit des Knochens, Knorpels, des Schleimaewebes und anderer Bindesubstangebilde feftstellte. Bon wichtigen embryologi= schen Arbeiten Reichert's führen wir noch an: "Ueber die Visceralbogen der Wirbelthiere im Allaemeinen und beren Metamorphofe bei Saugethieren und Bögeln" (Berlin 1837); "Bergleichende Entwidelungsgeschichte des Kopfes der nadten Umphibien" (Königsberg 1838); "Das Entwidelungsleben im Wirbel= thierreiche" (1840); "Beitrage jur Kenntniß des Zuftandes der heutigen Ent= widelungsgeschichte" (1843). - Saben auch viele ber von R. gefundenen Re= fultate von späteren Forschern mannigfache, erfolgreiche Befämpfung und Widerlegung erfahren, fo ift und bleibt es doch fein Berdienft, für die damals noch junge Bellenlehre auf bas entschiedenfte eingetreten zu fein und ihr zu der gebührenden Stellung auch in der Embrhologie verholfen zu haben. Auch die menschliche bescriptive Anatomie hat burch einige Arbeiten Reichert's wesentliche Bereicherung erfahren, fo durch das ausgezeichnete, in Breglau begonnene Werk: "Der Bau des menschlichen Gehirns" (2 Abtheilungen, Leipzig 1859-1861), sowie durch die gediegene Abhandlung: "Die feinere Anatomie der Gehörschnecke" (Abhandl. der königlich preußischen Akademie der Wiffenschaften 1864). Endlich ift noch auf die zahlreichen vergleichend anatomischen Publicationen Reichert's in dem von ihm nach Joh. Müller's Tode zusammen mit E. Du Bois Reymond von 1858—1876 redigirten "Archiv für Anatomie und Physiologie" sowie in den Sitzungeberichten der Atademie der Wiffenschaften, deren Mitglied er mar, hinzuweifen. - Gine der jungften Arbeiten Reichert's betrifft die Beichreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht im blaschenförmigen Bildungszuftande, eines menschlichen Embrhos von 12 Tagen, des früheften Entwickelungsstadiums. das überhaupt beobachtet worden ift (1873). — Daß nicht alle Arbeiten Reichert's sich der Anerkennung bei den Fachgenoffen zu erfreuen hatten, lag daran, daß R. ein außerordentlich hartnäckiger und heftiger Gegner des Darwinismus, fowie der neueren reformatorischen Umgestaltungen in der Zellenlehre mar. seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung machte er besonders in seinen Vorlesungen über vergleichende Anatomie in offenherziger, wenn auch nicht felten in intoleranter Weise und mit etwas zu berben und schroffen Ausdrucken Luft. Im Uebrigen war aber R. ein schlichter, offener, gerader und ehrlicher Charafter, in feinem äußeren Befen mitunter nicht frei von allerlei Schrullen und Absonderlichkeiten, aber doch voller Wohlwollen, Gutmuthigfeit und Leutseligkeit namentlich im per= fönlichen Umgang mit den jungeren Commilitonen, der besonders aus der Zeit seiner Breslauer Wirtsamkeit als ein fehr anregender und theilnahmsvoller ge= schildert wird. R. ersreute sich daher als Lehrer und Examinator großer Be=

liebtheit trot seines für Anfänger nicht leicht verständlichen Ausdrucks im Bortrage und trotdem er von den Examinanden möglichst exclusive Kenntniß seiner (Reichert's) wissenschaftlichen Ansichten verlangte. Bon seiner großen Beliebtheit legten die alljährlich ihm zu Ehren von den Berliner Studenten geseierten "Reichert-Commerse" Zeugniß ab. Uebrigens war R. auch ein heiterer und liebenswürdiger Geschschafter, der durch anregende und nicht selten humorvolle Unterhaltung die Zuhörer zu sesselln wußte.

Bgl. Waldeper im Biogr. Lexifon hervorragender Aerzte etc., heraus=

gegeben von A. Hirsch Bd. IV p. 692.

Pagel.

Reichlin=Meldegg: Rarl Alexander Freiherr v. R.=M., Professor der Philosophie an der Universität Beidelberg, geboren zu Grafenau in Baiern am 22. Februar 1801, † zu Beidelberg am 16. Februar 1877. Sohn eines aus altschwäbischem Abelsgeschlecht stammenden Auditors in dem Regiment des Fürsten ju Fürstenberg, der nach Unfall der fürstenbergischen Lande an Baden sich als Anwalt in Meersburg am Bodenfee niederließ und von da als großherzoglich badifcher Amtsaffeffor nach Ueberlingen, fpater als Juftigrath nach Freiburg überfiedelte, erhielt R. feine gelehrte Vorbildung am Symnafium zu Freiburg und bezog 16jährig die dortige Universität, wo er sich dem Studium der katholischen Theologie widmete. Nachdem er den Grad eines Doctors der Theologie erworben und die Priefterweihe erhalten hatte, habilitirte fich R. in Freiburg im 3. 1822 als Privatdocent in der theologischen Facultät, in welcher er bald die Burde eines außerordentlichen und ordentlichen Professors erreichte. Seine Vorlefungen, die fich durch eine fehr freifinnige Haltung bemerkbar machten, er= ftrecten fich außer der Theologie auch auf Materien der Philosophie und Ge-Conflicte mit der erzbischöflichen Curie veranlagten zuerft feine Berfegung in die philosophische Facultät, später seine Entsernung vom akademischen Lehramt unter Verleihung eines Suftentationsgehaltes. Nachdem er den Bruch mit der katholischen Kirche vollständig vollzogen hatte und zum protestantischen Bekenntniffe übergetreten mar, siedelte er nach Beidelberg über, wo er 1832 als Docent in die philosophische Facultät eintrat, nachdem ihm noch vorher die philosophische Facultät der Universität Freiburg das Diplom eines Ehrendoctors ertheilt hatte. 1839 wurde er zum außerordentlichen, 1840 zum ordentlichen Professor der Philosophie ernannt. In diefer Stellung wirkte er eine lange Reihe von Jahren hindurch. Neben Collegien über Philosophie, Logit, Metaphysik u. f. f. hielt er regelmäßig eine von den Studirenden besonders gern ge= hörte Borlefung über Goethe's Fauft. Hochbejahrt gab R., nachdem er im J. 1873 sein 50jähriges Doctorjubiläum geseiert hatte, unter dem Titel "Das Leben eines ehemaligen römisch-katholischen Priesters" (Heidelberg 1874) seine Selbstbiographie heraus, die tein unwichtiger Beitrag gur Zeitgeschichte, insbefondere jur Kenntniß der liberalen Strömungen innerhalb der fatholischen Rirche und der Stellung der Staatsgewalt zu denfelben ift. Das Berdienst feiner wiffenschaftlichen Thätigkeit liegt nicht in einer Erweiterung und Bermehrung der philosophischen Erkenntniß, was er leiftete war namentlich eine für den 3med akademischer Thätigkeit gewiß erwünschte Popularifirung ber philosophischen Lehrmeinungen und ihrer hiftorischen Entwicklung.

Schriften: "Die Theologie des Magus Manes und ihr Ursprung." Franksturt 1825; "Theologische Abhandlungen." Graz 1829; "Geschichte des Christensthums von seinem Ursprung dis auf die neucste Zeit." Freiburg 1831; "Das Leben Heinrich Schmids, Doctor und außerord. Prof. zu Heibelberg, im Umrisse dargestellt." Heidelberg 1836; "Phychologie der Menschen mit Einschluß der Somatologie und der Lehre von den Geisteskrankheiten". 2 Bde. Heidelberg

1837—38; "Die Autolatrie oder Selbstanbetung, ein Geheimniß der Jungsbegel'schen Philosophie. Ein humoristischer Versuch. Offenes Sendschreiben an L. Feuerbach." Psorzheim 1843; "H. E. G. Paulus und seine Zeit." 2 Bde. Stuttgart 1853; "Friedrich Korttim." Leipzig 1858; "Spstem der Logik nebst Einleitung in die Philosophie." 2 Bde., Wien 1870; "Das Leben eines ehemaligen römisch=katholischen Priesters. Sine Jubelschrift." Heidelberg 1874; (Gemeinsam mit Fr. Kortüm) "Geschichte Europas im Uebergange vom Mittelsalter zur Neuzeit." 2 Bde. Leipzig 1861. Außerdem gab er nach des Verstäffers Tod die Geschichte der Universität Heidelberg von Hautz heraus.

Reichwald: Johann R. wird in dem bei Johann Reusner in Königsberg 1650 erschienenen "Neuen Preußischen vollständigen Gesangbuch Lutheri und anderer geistreicher Männer" der Dichter des Morgenliedes "It leuchtet schon vom Himmelsthron die Sonn' im klaren Scheine" genannt. In dem Crüger's schen Gesangduch von 1656 wird er Reichenwald genannt und dieser Name ist seitdem der gewöhnliche geblieben. Das Lied, welches dis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus eine große Berbreitung gefunden hat, ist ein Akrostichon; die Ansagsbuchstaben der Strophen ergeben den Namen Johannes Radewald, und es fragt sich, ob nicht dies vielleicht der richtige Rame des Dichters ist. Jedensalls ist von ihm nichts Näheres bekannt; weshalb Grischow ihn einen Schlesier nennt, vermag ich nicht anzugeben. Westel läßt von demsselben Dichter, den er Reichenwald nennt, auch noch das Lied: "In dieser Morgenstund will ich dich loben" gebichtet sein.

Grischow, Kurzgefaßte Nachricht, herausg. von Kirchner, Halle 1771, S. 38. — Wegel, Hymnopoeographia II, S. 326. — Kotermund zum Jöcher VI, Sp. 1629. — Mützell, Geistliche Lieder aus dem 17. Jahrh. I, S. 375. — Fischer, Kirchenliederlexikon, 1. Hälfte, S. 399 b f.

Reider: Elias Adam v. R., geb. zu Bamberg am 9. August 1763, † am 8. October 1807 daselbst. Sohn bes 1760 geadelten Administrators und Lehn= propsts der Dompropstei von Bamberg Martin v. R., machte er seine Vorstudien in der Baterstadt, disputirte am 20. August 1781 aus der Mathematik, ftudirte hierauf die Rechtswissenschaft in Bamberg und Mainz, prakticirte am Reichs= kammergerichte zu Wetzlar und erwarb am 23. December 1788 an letzterer Universität die juriftische Doctorwurde. Er tehrte nach Bamberg gurud, murde am 14. December 1789 außerordentlicher Brofessor der Rechte, im December 1791 Professor der Institutionen, im Marg 1796 der Pandetten, 1799 des Staats= rechts, war auch feit 8. August 1793 wirklicher Hofrath, seit 11. April 1797 Consulent auf der Obereinnahme und hoffriegsrath. 3m 3. 1800 murde er, Geheimer Conferengrath, ins frangofifche Sauptquartier nach Augsburg und München mit dem erreichten Auftrage gefandt, die dem Stift Bamberg auferlegte außerordentliche Contribution rudgängig zu machen. Nach der Säculari= fation am 10. Mai 1803 jum bairischen Hofgerichtsrath ernannt, ließ er sich wegen Rranklichkeit bereits im October 1804 von der amtlichen Thatigkeit ent= binden. Außer Auffägen in Zeitungen und akademischen Gelegenheitsschriften verjaßte er nur die Inauguraldiffertation "De juribus capitulorum ecclesiarum metropolit. et cathedral. in Germania sede vacante praecipue de eorum jure monetandi." Mainz 1788.

Jad, Pantheon Sp. 897.

v. Schulte.

Reider: Jakob Ernst v. R., vormals Landgerichtsaffessor, Gutsbesitzer zu Redersdorf bei Staffelstein, † im December 1853 zu Ludwigstadt in Baiern.

Reider. 683

Er war einer der fruchtbarften Schriftsteller über Landwirthschaft und Garten= bau, wie aus nachstehendem Berzeichniß seiner Schriften hervorgeht: "Die rationelle Landwirthschaft nach ihrem ganzen Umfange" 2 Thte. 1820; "Bamberg's Gartenbau als die hochfte Rultur des Grund und Bodens in Deutschland", 1821, erschien auch unter dem Titel "Beschreibung der Landwirthschaft im Königreich Baiern"; "Lehrbuch der deutschen Landwirthschaft nach eigenem System" 1833; "Die neuesten Entdeckungen in den wichtigsten Gegenständen bes Land= und Gartenbaues", 1831; "Beschreibung, Kultur und Gebrauch der in Deutschland wildwachsenden und im Freien zu kultivirenden Gewürz= und Arzneipflanzen, Kaffee= und Zuckersurrogate", 1838; "Die verbesserten Lehren bes Flachs- und Hansbaues", 1840; "Anleitung zur Erweiterung des Tabatbaues und Beredelung des Tabaks", 1838; "Die verbefferte Kultur der Zucker= runkeln und das Ganze der Fabrikation des Zuckers aus Zuckerrunkeln", 1840; "Das Ganze des Hopfenbaues", 1837, 2. Aufl. 1841; "Die verbefferte Kultur ber vorzüglichsten Farbepflanzen", 1840; "Bollständige Unweifung zur zweckmäßigen Anlegung von Blumen-, Obft-, Gemufe-, Sopfen-, Schul-, Saus- und botanischen Gärten", 1832; "Allgemeines Handbuch der praktischen Gärtnerei", 1839; "Das Ganze der gesammten Gärtnerei", 1831; Geheimniß, Ananas in Mistbeeten und Spargel von ungemeiner Dicke zu erziehen", 1839; "Praktische Anleitung zum richtigen Betriebe des Samen= und Pflanzenhandels", 1835; "Der verbefferte Spargelbau", 1835; "Der Bau des Rosmarins im freien Lande und die Rultur der Erdbeeren im Großen", 1835; "Die gefammte Lehre des Obst- und Beinbaues", 1838; "Die Kultur und Fortpflanzung des Feigenbaumes im freien Lande und in Töpfen", 1835; "Das Ganze des Weinbaues", 1835; "Der schnell unterrichtende Botaniker und Blumist", 1835; "Die spste= matische Cultur aller bekannten Blumen= und Zierpflanzen", 1838; "Blumen= kalender", 1833; "Die höchste Cultur der Blumenpflanzen", 1832; "Der vollskommene Stubengärtner", 1832; "Beschreibung und Cultur der Azaleen, Cactus 2c.", 1834; "Die Modeblumen", 1834; "Beschreibung und Cultur der Calceolarien, Lilien und Rhododendren", 1834; "Beschreibung und Cultur der Georginen", 1834; "Bollftandige Anleitung jur Erziehung, Wartung und Bermehrung des Oleanders, der Hortenfien", 1834; "Anleitung zur verbefferten Cultur der Nelten, Auriteln, Primeln", 1833; "Kunft, Hpacinthen, Tulpen ic. zu treiben", 1834; "Das einzig richtige Prinzip der Forstwirthschaft", 1840; "Das Ganze der Schafzucht", 1839; "Die echte rein ökonomische Benutung des Federviehes", 1839; "Die Unpflanzung und Cultur des weißen Maulbeerbaumes jum Behuf der Seidenraupenzucht", 1835; "Das Berhältniß der Jagd in der Kundgebung der Jagdgeheimnisse", 1839; "Die Kunft, Bamberger Bier zu brauen", 1837; "Die neuesten Entdedungen in ben wichtigften Gegenftanden ber Landwirthschaft und des Gartenbaues", 1841; "Das Bienenbüchlein", 1842; "Der guteingerichtete ötonomische Hausgarten", 1842; "Die Geheimnisse ber Blumisten", 4. Aust. 1842; "Der volltommene Handelsgärtner", 1843; "Die Geheimnisse der Kunstgärtnerei", 1843; "Vollständiges praktisches Handbuch der Blumengartnerei", 1843; "Hersbrud's Hopfenbau", 2. Auft. 1843; "Anleitung für Landleute über die Unlegung, Pflanzung und Pflege der Obftbaume", 1847; "Die Bucht und Haltung des Rindviehes", 1852; in Berbindung mit Reicholdt "Die pharmaceutische Waarenkunde", 1844.

Reider: Martin Joseph v. K., geb. zu Bamberg am 30. August 1793, starb zu München am 5. Februar 1862. Sein Vater war Elias Adam v. K. (j. o.). Unterrichtet an den Bamberger Studienanstalten, widmete sich K. schon frühzeitig der Zeichnungskunst, vorzüglich der Architektur. Im J. 1824 wurde

684 Reider.

er jum Lehrer an der bon Major b. Weften 1794 gegründeten Beichnungs= atademie in Bamberg ernannt, wo er ein augerst fegengreiches Birten gur Ent= faltung brachte. Er war 36 Jahre lang als Lehrer an der Unftalt thatig, und zwar 1824-1833 allein und weitere 21 Jahre an der Gewerbeschule und gleich= zeitig 17 Jahre an der handwerker-Sonntagsschule, bis er 1855 der erfteren, 1860 der letteren Stellung enthoben ward. Lag R. auch feinem amtlichen Berufe mit allem Gifer ob, so versaumte er doch nicht, fich emfig der Erforschung der Geschichte Frankens, besonders des Fürstbisthums und der Stadt Bamberg, hinzugeben. Für ihn murde die Gründung einer Runft= und Untiqui= tätensammlung gur unvermeidlichen Rothwendigkeit: Mungen, Sandichriften, Urfunden, alte intereffante Drudwerke, alterthumliche Runftgegenftande aller Art, als Teppiche, Stidereien, Elfenbein- und andere Schnigwerke mußte R. in feinen Befit zu bringen, fo daß er trot feiner beschränkten Mittel, freilich unter großen Entbehrungen, fich eine Sammlung anzulegen wußte, welche in ihrer Urt einzig daftand. Der Stadt Bamberg gelang es nicht, diesen Schatz sich zu erhalten. Gegen die Zusicherung einer jährlichen Leibrente von 1525 fl. ging die ganze Sammlung 1859 an das baierische Nationalmuseum in Munchen über, wo fie erft dem Gebrauche und der Rugbarmachung für die Wiffenschaft zugänglich wurde. Die Reider'sche Sammlung bildet bekanntlich eine der wefentlichsten Bierden des Mufeums und enthalt mabre Berlen der Plaftif. v. R. genog feine Leibrente nicht lange: er zog zu seiner Sammlung nach München und konnte bort, bant einer ihm zugefallenen Erbichaft, forgenfrei leben und in feinen alten Tagen sich gutlich thun: aber ein Herrschlag ruhrte ihn am 5. Februar 1862, an deffen Folgen er alsbald auch ftarb. Mit R. trug man ein eminentes Wiffen gu Grabe, - einen Schat, den in größeren felbständigen Bublicationen niederzulegen und damit auch Anderen nutbar zu machen, eigensinnigerweise sein Besitzer fich nie herbeiließ. Aber gur Abfaffung fleinerer Arbeiten fand man ibn immer geneigt. Mit Bibliothekar Jad und Joseph Beller gab er bas "Leben und die Werte der Runftler Bambergs" beraus und fur die von Jad u. Beller gemeinfam herausgegebenen "Beiträge zur Kunst- und Litteraturgeschichte" (Nürnberg, 1822) verfaßte er eine "Nachricht über eine noch unbekannte Ausgabe des Rechtsftreites mit dem Tode". Seinem Freund und Studiengenoffen Joseph Beller leiftete R. manchen wichtigen Dienst, namentlich auf heralbischem Gebiete, wo er sich ebenfalls gang gediegene Renntnisse angeeignet hatte. Zu Jack's "Neueste Kunde von dem Königreiche Bagern" (VIII. Band der Länder- und Bölfertunde) Weimar 1820, lieferte R. ben Plan von Bamberg. Zweimal ichrieb er das Programm der Gewerbeschule: "Die Bemühungen der Deutschen in Erforschung ber Denkmäler altdeutscher Baukunft, vorzüglich ihrer Bauregeln" (1840-41) und die erste Fortsetzung hiervon, nebst einem kurzen Bericht über Schropp's Kölner Dombau-Modell (1846 - 47). Es ist daraus ersichtlich, daß Reider's Bedeutung nicht in deffen fchriftftellerischer Thatigkeit, sondern in feinem unermüblichen Wirken als Runft- und Antiquitätensammler zu fuchen ift. R. war wie in feinen Beftrebungen, fo auch in feinem ganzen Wefen und feiner Lebengart ein Original, wie fie immer feltener werden. Sich um Alles bekümmernd und ftändig beschäftigt, hatte R. doch nur den einen Zweck im Auge, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln seine Sammlung zu vergrößern und zu vervollfommnen - ein Streben, das allein hinreichte, ihm dauernden Namen zu erwerben.

Leben und Werke der Künstler Bambergs. 2. Theil. S. 83. — Zweites Pantheon, S. 101. — G. F. Waagen, Kunstwerke und Künstler in Deutschsland. 1. Th. S. 115 ff. — Johann Rothlauf, Gedenkrede auf Martin Joseph v. R. im 21. Bericht über das Wirken und den Stand des historischen Vereins zu Bamberg. 1864. (IV. Beilage) S. 119—129. Leitschuh.

Reifenberg: Juftus R., Dr. i. u. und Projeffor der Rechte, geboren gu Haiger bei Dillenburg als Sohn des Pfarrers Jatob R., † am 21. Auguft 1631 zu Franeter. Um 4. October 1610 wurde er als Jodocus Reifenbergerus in die Matrifel der hohen Schule zu Berborn, im J. 1614 in die des akademischen Gymnafiums zu Bremen eingetragen, und nachdem er im 3. 1616 zu Beidelberg jum Doctor utriusque iuris promovirt worden war, als Projeffor der Rechte nach der erstgenannten Schule zu Berborn berufen. Bier entwickelte er sofort eine große litterarische Thätigkeit. Seine religios-firchliche Stellung bekundet die "Historia religionis pacatae in foederatis Belgii provinciis", Herb. 1620, morin er den Generalstaaten gratulirt, quod Synodo Dordracena convocata avitam pietatem et canonicam disciplinam ab inquietis ingeniis interpolatam . . restituerint. — Juristische Arbeiten find: "Maximiliani I. Imp. nomothesia de publicis notariis et testamentis a. 1512 sancita" . . Herb. 1620 378 S. u. "Decreti Spirensis nomothesia publ. s. de novissimis juris Cameralis controversis articulis." Herb. 1619. Auch gab er mit Anmerkungen heraus Nic. Macchiavelli de repub. Marb. 1620, und Joh. Boteri politia regia de imperiis mundi, ib. 1620 und öfter aufgelegt. Insbesondere beschäftigte ihn das Leben der Gelehrten bei Sofe, das er in Ernft und Satire in mehreren Schriften behandelte: "De monitis, exemplis, consiliis politicis pro veteranis ab aula ad T. Livium", Frantf. 1619; "Politische Beantwortung dreier Fragen von gelehrter Leute Leben bei Hoje", Herborn 1619 und "Satyricon nomico-politicon in minorum gentium aulicos aut Q. Fabii Curionis apocolocyntosis", Frantf. 1619. Sm J. 1621 fiedelte er als Professor nach Rinteln über, doch trieben ihn von dort die Kriegsunruhen weg, so daß er im J. 1623 das gleiche Amt in Bremen an an Stelle des Jo. a Line annahm. Aber auch hier blieb er nicht lange; schon im folgenden Jahre nahm er einen ehrenvollen Ruf als Professor juris primarius nach Franeker an; zugleich traf baselbst ein Berwandter von ihm aus der Beimath, G. Bafor, ein. Nachdem er im J. 1630 hier Rector gewesen, ftarb er ichon im folgenden Jahre. Seine schriftftellerische Thätigkeit hatte inzwischen nicht geruht. Außer afabemischen Gelegenheitsichriften und fleineren Abhandlungen verfaßte er u. a. "Emblemata i. e. sententiae per variarum rerum imaginem et colorem, monita selecta e civili doctrina repraesentantes." Bremae 1624 und neu aufgelegt Amstel. 1632. 8. Bezeichnend für feine Richtung find auch bie "Orationes, in quibus ratio coniungendi ius Romanum cum elegantiori literatura et politica explicatur; accedit manuductio ad institutiones. "Amstel, 1629, 120, Heberall zeigte er umfaffendes Wiffen und in feinen Reden nach des G. J. Boffius Urtheil große Gewandtheit: auch rühmt diefer fein niveum pectus. Gin Neffe und zugleich Schüler von ihm war der große Jurift J. J. Wiffenbach.

E. L. Briemoet, Athenarum Frisiacarum libb. duo. Leov. 1758 S. 233—236. — Kotermund, Legison bremischer Gelehrten, II, 114 ff. — Jöcher III, sowie Strieder, hess. Gel. XI, 256 und v. d. Linde, Nassauer Drucke S. 273 u. 388.

Neifenstein: Johann Friedrich R., bekannter Kunststreund und Dilettant, geb. 1719 zu Ragnit in Ostpreußen, kam nach Rom, wo Winckelmann und Mengs seine Freunde wurden. In der Werthschätzung der Antike eiserte er Winkelmann nach und Mengs galt ihm als das Vorbild aller Malerei. Er selbst versuchte sich auch als Künstler in Allerlei, malte in Del, Aquarell, Pastell, Miniatur, radirte, modellirte, besonders interessirte er sich für die antike Technik der Enkaustif, die er wieder zum Leben erwecken wollte. Multa non multum! Es ging sein Wissen in die Breite, aber nicht in die Tiese. Er nuß zugleich eine Art höherer Kunstcicerone für vornehme Leute gewesen sein. Er hatte in Kunstsachen ein dankbares Publicum und besaß einen gewissen Einsluß. Gegen

686 Reiff.

Künftler war er stets hilfsbereit, und auch Philipp Hackert ersreute sich seiner Protection. Rußland und Sachsen-Gotha verliehen ihm den Hofrathstitel. R. starb 1793 zu Kom. Im J. 1756 hatte er den Kupserstecher und späteren Präsidenten der Augsburger Akademie J. Daniel Herz gemalt, M. Schnell stach das Bild 1769 in Schwarzkunst. Sein eigenes Porträt ist 1796 von F. Frick in Berlin als Büste gestochen worden. Auf diesen beiden Blättern heißt er Reisstein, was vielleicht der richtigere Name war, Goethe nennt ihn Reissenschaften.

Reiff: Aemilian K., Benedictiner, geb. am 16. Mai 1741 zu Ambs bei Mosburg, † am 11. Juni 1790 zu Benedictbeuern. Er trat 1762 zu Benedictbeuern in den Orden, wurde 1766 Priefter, lehrte einige Jahre in dem Stift Dogmatif und Kirchenrecht und wurde 1781 Professor der Moral in Ingolftadt. Er veröffentlichte dort "Systema theologiae moralis christianae", 1787—88, 2 Bde., — dazu "Meine Berantwortung gegen die Würzburger und Salzburger Kritif", 1788, — und vier Programme "De originibus typographicis", 1785—90. Wegen Krantheit legte er 1790 die Professur nieder und kehrte in sein Stift zurück.

Lindner, Benedictiner 1, 138, 318. — Prantl, Gesch. der Ludwig-Mayimilians-Univ. 2, 513. Reufch.

Reiff: Jakob Friedrich R., geb. am 23. Decbr. 1810 zu Baihingen an der Enz, † in Tübingen am 6. Juli 1879, Sohn eines Schneidermeisters, besuchte die lateinische Schule seiner Baterstadt und erhielt 1825—28 seine weitere Ausbildung im Chunafium zu Stuttgart, von wo er, um Theologie zu studiren, in das Tübinger Stift übertrat. Nach absolvirter Universität leiftete er vom Berbst 1833 bis Oftern 1835 Vicaredienste in Rudersberg im Jagtfreise, erhielt sodann die Stelle eines Repetenten an den Seminarien zu Maul= bronn und Schönthal, und tam im Berbst 1837 als Repetent in das Tübinger Stift, wo er bereits philosophische Vorträge hielt. Nachdem er nur kurze Zeit als Stadtvicar in Stuttgart jungirt hatte, promovirte er 1840 in der philofophischen Facultät zu Tübingen und erhielt am 18. Auguft deffelben Jahres die Erlaubniß, Vorlesungen an der Universität zu halten. Die übliche Disputation über die zu diesem Behufe verfaßte Abhandlung "Ueber die wichtigsten Bunkte der Philosophie" fand erft im Januar 1842 ftatt, nachdem ihm im herbst 1841 bei H. C. W. Sigwart's Abgang in stellvertretender Beife ein Lehrauftrag ertheilt worden war (gedruckt wurde die Abhandlung 1843). Am 14. Februar 1844 wurde er jum außerordentlichen und am 9. October 1855 gum ordentlichen Professor ernannt (letteres war bereits im 3. 1850 von der Universität beantragt worden, mußte aber aus Brunden bes Etats guruckgestellt werden). Im J. 1877 zwang ihn ein Herzleiden, seinem Berufe zu entfagen, und fo erfolgte am 11. Juni feine Benfionirung. — Als Lehrer war er, nament= lich in früheren Zeiten, fehr beliebt und boch angesehen; von fachtundigfter Seite wird gerühmt, daß in seinen lebendigen und feffelnden Bortragen die Sicherheit, mit welcher er die abstracteften Begriffe entwidelte, und die Scharfe feiner bierbei geübten Kritik auf die Zuhörer imponirend wirkten. Seine schriftstellerischen Leiftungen fallen eigentlich noch vor die Zeit seiner Lehrthätigkeit. Indem er in feinen Studienjahren die damals herrschende Philosophie Begel's genoffen hatte, fühlte er sich allmählich abgestoßen, sowohl von der Hegel'schen Methode als auch von ber pantheistischen Grundanschauung, und fo legte er feinen eigenen Standpunkt in zwei Schriften dar, durch welche er bei den Hegelianern ent= schiedenes Miffiallen erregte, nämlich: "Der Anfang der Philosophie" (1840) und "Das System der Willensbestimmungen oder die Brundwiffenschaft der Philosophie" (1842), worauf noch die oben erwähnte Habilitationsschrift folgte. Er lenkte wieder auf die ältere Gestalt der Wissenschaftslehre Fichte's zurück, indem von dem Uracte der dualistischen Scheidung in Ich und Nichtich auszugehen sei, um zur Aushebung derselben in der concreten Identität zu gelangen. In diesem Sinne stellte er die Willensbestimmung an die Spize des Systemes, welches sich gliedert in praktische Philosophie, Naturphilosophie, Metaphysik. Später erschien von ihm nur noch eine Abhandlung "Ueber die Hegel'sche Diaslektik" (1867); verschiedene Arbeiten, welche er beabsichtigt und auch angesangen hatte, wie insbesondere eine Metaphysik, sanden nicht ihre Vollendung.

(Mittheilung aus den Personal-Acten der Tübinger Universität).

Prantl.

Reiffenberg: Ritter Friedrich v. R., geboren um 1515, † am 12. Mai 1595, achtzigjährig. Er gehörte dem in dem 13. Jahrhundert auftretenden, ehemals weitverzweigten Rittergeschlecht an, welches sich nach der jett in Ruinen Liegenden Burg Reiffenberg auf dem nördlichen Abhange des Taunus nannte. Dies Geschlecht zerfiel in zwei Hauptlinien, die Wetterauer, deren Sitz die Stammburg war, und die Weller (= Westerwälder) Linie, deren Besitzungen an der Lahn und auf dem Westerwalde lagen. Diese Hauptlinien spalteten sich wieder in viele Zweige, deren jeder nicht felten mehr oder weniger hervorragende Männer hervorbrachte; die meiften von ihnen betleideten bei den benachbarten Fürften hohe Ehrenstellen, einige haben sich durch wiffenschaftliche Thätigkeit ausgezeichnet. Bielleicht der bedeutendste von allen war der Ritter Friedrich v. R. aus der Weller Linie, Sohn des Kuno v. R. und der Katharine Schneiße v. Grenfau. Bon den väterlichen Gütern erhielt er nach des Baters Tod die Besitzung und das Saus zu Sann, wo er auch die fpateren Jahre feines Lebens meiftentheils aubrachte. Bon feiner Jugend ift uns nichts bekannt; frühe muß er fich im Waffenwert geübt und zuerst im Dienste des Kaisers Ruhm und Ansehen gewonnen haben. Im J. 1545 berief König Heinrich VIII. von England den dreißigjährigen Mann als Anführer einer Schaar von Landsknechten, die er selbst werben follte, zu fich, um feine Dienfte im Rrieg gegen Frankreich zu benuten. Doch verzögerte die gerade damals zwischen dem Bergog Beinrich von Braunschweig und dem Landgrafen Philipp von Beffen außbrechende Fehde feine recht= zeitige Ankunft, und er konnte erft im folgenden Jahre mit feinen 3000 Landsfnechten an dem Rriege theilnehmen. Indeffen fam es nicht mehr zu einem Sauptichlag, da ichon nach wenigen Scharmugeln bei Calais am 17. Juni ber Friede abgeschlossen wurde. Raum zurudgekehrt trat R. in die Dienste des Landgrafen, welcher fich eben zu dem bevorstehenden Kriege mit dem Raifer ruftete, und erhielt den Auftrag, den faiferlichen General Graf Maximilian von Buren, welcher niederländische Truppen, zusammen 7000 Mann zu Pferd und 10 000 Mann zu Fuß, nach der Donau führen follte, an dem Rheinübergang zwischen Mainz und Bingen zu hindern. A. hatte 10 Fähnlein (= 1000 Mann ju Tug), zu denen im Laufe des August noch mehr als die doppelte Bahl unter Chr. von Oldenburg und Beichlingen stießen. Mochte nun R. in allzugroßer Sorglofigkeit die Ufer des Rheines nicht genugfam befett haben oder Berrath der Mainzer Domherrn im Spiele fein, welche ihn am entscheidenden Tage zu einem Schmaufe eingeladen hatten, furz, es gelang Biren, ungeftort ben Rhein zu überschreiten und ungehindert seinen Weg Mainauswärts zu nehmen; in der Mitte des September traf er bei Ingolstadt bei dem kaiserlichen heere ein. R. folgte ihm nach; indeffen fand bekanntlich der Krieg in Oberdeutschland ein rafches Ende durch den Abzug des Rurfürsten von Sachsen, welcher den Landgrafen veranlagte, gleichfalls nach heffen abzuziehen. Ende December finden wir R. in der Nähe von Frankfurt a. M., von wo er vor dem heranruckenden Büren, welchem der Rath von Frankfurt die Uebergabe der Stadt anbot, weiter nach Norden gurudweicht. Un der Belagerung von Leipzig (vom 12. Januar 1547 an) scheint er keinen Antheil genommen gu haben, obgleich ein Bolkslied (bei v. Liliencron IV) ihn dort anwesend sein läßt. Rachdem der Krieg im Frühjahr rafch beendet mar, flüchtete R. mit den andern Oberften, um nicht wie die Häupter des schmalkaldischen Bundes in Gefangenschaft zu gerathen, über die deutsche Grenze: und fie thaten wohl daran; denn als ber Raifer nun= mehr die Früchte feines Sieges einerntete, fprach er über dieselben die Ucht aus. über Schertlin von Burtenbach am 13. August, über R. ju Ulm am 17. August. "Wegen ihrer Nahrung" fuchten diefelben im Auslande Dienfte und fanden fie bei König Heinrich von Frankreich, gegen welchen R. noch vor furzem die Waffen getragen hatte. Doch bald eröffnete fich für R. ein neues Feld ber Thätigkeit für das Baterland. Wie bekannt knüpfte im Sommer 1550 Rurfürft Moriz Berhandlungen mit König Beinrich von Frankreich an, um mit deffen Sülse den Landgrafen Philipp durch Waffengewalt aus der haft, in welcher er noch immer vom Raifer gehalten wurde, zu befreien. Bu ben erften Eröffnungen benutte er R., welcher im Rovember eine nicht ablehnende Antwort brachte (d. d. 14. October). Und als Moriz mit mehreren anderen Fürsten, welche daffelbe Ziel versolgten, zu Dresden sich zu gemeinsamem Handeln verständigt hatte, reiste R. abermals zu dem Könige, von dem er Ansangs August 1551 "gute Botichaft" brachte. Bu den weiteren Berhandlungen, die zu dem Bertrag von Chambord führten (15. Januar 1552), wurde R. nicht weiter zugezogen; es scheint, daß er zu diplomatischer Thätigkeit nicht eben paßte, da er sich nicht streng an seine Instructionen hielt. Dagegen übernahm er wieder die Werbung von 13-14 Kähnlein (etwa 3000 Mann) am Mittelrhein. Brachte er Diefe auch bald zusammen, so weigerten fich doch die Knechte anfangs, dem "Berräther" Moriz den Fahneneid zu leiften; erft auf Bureden Reiffenberg's ver= standen fie fich dazu; aber der Borficht halber ließ er fie einzeln vortreten und schwören. Die Entscheidung des Rrieges brachte, wie bekannt, die Erstürmung der Ehrenberger Rlaufe am 19. Mai 1552. Daß diefer Sicg nicht beffer auß= gebeutet wurde, namentlich daß dem Raifer Zeit blieb um zu entfliehen, daran waren die Reiffenberger schuld, welche nach der That sosort den Sturmsold verlangten, und weil derselbe nicht alsbald ausgezahlt wurde. Drohungen gegen Moriz ausstießen und fich weigerten weiter zu ziehen. Das Gericht fprach ihnen jedoch den Sturmfold nicht zu, mittlerweile aber war der Raifer entkommen. Demnächft zog R. mit dem Kurfürsten gegen Frankfurt a. M.; in den Frieden vom 2. August wurde auch er eingeschloffen, wenn er binnen fechs Wochen er= flare, nicht mehr gegen Raifer und Reich dienen zu wollen. R. befann sich nicht lange; er jolgte zwar dem abziehenden Rurfürsten bis nach Miltenberg, dort aber trennte er sich von ihm, um sich mit seinen Landsknechten dem Markgrafen Albrecht Achilles anzuschließen, welcher den Frieden nicht angenommen hatte und die Belagerung von Frankfurt noch einige Zeit fortsette. Es folgte der schreckliche Berwuftungezug nach dem Rheine, bis der Markgraf schließlich im October sich vor Met mit dem Kaiser aussöhnte. Schon im August hatte R. die Folgen feines Entschluffes zu empfinden; er wurde abermals geachtet und ein Breis von 4000 fl. auf feine Auslieferung, von 3000 fl. auf seine Tötung ausgesetzt. Daber trennte der dem Raiser gurnende Ritter sich von dem Markgrafen und trat abermals in frangofische Dienste. Sier freundlich aufgenommen, nahm er an den Rampfen gegen die Spanier Antheil; es fam jedoch in den erften Jahren nicht zu erheblichen Gesechten, denen er beiwohnte. Erst im 3. 1557 fand die entscheidende Schlacht bei St. Quentin ftatt, welche für Frantreich höchft unglücklich ausfiel. Dem Tode oder der Gefangenschaft,

dem Lose vieler Tapferen und edlen Herren, entging R. nur durch schnelle Flucht. Der Frieden vom Jahre 1559 verschaffte ihm endlich die Erlaubnig zur Rückfehr in die Beimath, die er so lange nicht gesehen hatte. Bier verlebte er nunmehr einige Jahre in Rube; im 3. 1565 grundete er fich eine eigene Sauslichkeit durch Vermählung mit Unna von Schönberg, nach deren Tod er Ratharina von Selbach heirathete. Doch lange Frieden zu halten war dem unruhigen Manne nicht möglich. Um einen Sit in der Stammburg Reiffenberg zu ge= winnen, griff er zu verschiedenen Mitteln, auch zu dem Schwerte, bis er zulett durch einen reichsgerichtlichen Spruch davon abzustehen sich genöthigt fah. Sochbetagt starb er (1595) wahrscheinlich zu Sahn. Da er kinderlos war, setzte er jum Erben ein den Sohn feines Bruders Wilhelm, welcher gleichfalls Friedrich hieß. Deffen Enkel war Johann Philipp von R. († am 4. Februar 1722, 77 Jahre alt), welcher zwar im Dienste des Rurfürsten von Trier die Burde eines Geheimen Rathes und Oberamtmannes von Montabaur, Grenfau und Vallendar bekleidete, aber, wie es scheint, lieber auf seinem Schlosse zu Sann den Wiffenschaften, namentlich dem Studium der Beimathägeschichte oblag. Eine Frucht desselben ist das Büchlein: "Antiquitates Saynenses", welches er etwa um das Jahr 1685 verfaßte und E. Münch im J. 1830 druden ließ (Aachen und Leipzig XVIII, 122 S.). Wenn auch die Forschungen und namentlich die Worterklärungen nicht dem heutigen Standpunkte der Wiffenschaften entsprechen, fo find fie doch ein Zeugnig feines ernfthaften Strebens. Außerdem fchrieb er Anmertungen ju den Annales Treverenses des Jefuiten Brower, die Sontheim lobt, doch find dieselben nicht gedruckt. Er hinterließ einen Sohn, Unfelm Friedrich Anton (1685-1739), mit deffen Sohn Friedrich von R. Diefer Zweig der Familie ausstarb. Derfelbe mar geboren im 3. 1719 und ftarb zu Röln im 3. 1764; achtzehn Jahre alt trat er in den Jesuitenorden und begab fich nach Rom, um dort Theologie ju ftudiren; doch beschäftigte er sich auch mit anderen, namentlich den philologischen Wiffenschaften und wurde Mitglied der arkadischen Afademie unter dem Namen Mirtisbius Sarpedonius. Gine Frucht feiner gelehrten Beschäftigungen ift die Abhandlung "De vera Atticorum pronuntiatione ad graecos intra urbem dissertatio, qua cum ex historia tum ex veterum Graecorum Latinorumque testimoniis perspicue ostenditur, quam longe hodierna Graecorum pronuntiatio a vetere discesserit", Romae 1750, 52 S. 40. Nach Deutschland gurudgekehrt mar er gunachst praktisch thätig burch Unterricht und Heranbildung von Lehrern für die Jesuitenschulen, betrieb aber dabei auch hiftorische Studien. Außer einer lebersetzung von Scipio Maffei's historia theologica dogmatum et opinionum de divina gratia, quae viguerunt primis ecclesiae saeculis. Frankfurt u. Maing 1756 fol. 512 S., zu ber er eine Ginleitung und einen Anhang fügte, erschien von ihm eine "Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem principum urbium e manuscr. eruta ad historiam patriae illustrandam." Röln 1764, 644, 150 S. Beig in ber biographie universelle XXXVII, 272 führt noch einige kleine Schriften von ihm auf. Ein unglückliches Ende nahm ber lette Reiffenberg der Wetterauer Linie, Philipp Ludwig v. R., † am 23. Marg 1686. Deffen Laufbahn begann unter den gunftigften Borzeichen. Um Ende des dreißigfährigen Krieges, welcher feine Stammburg hart mitgenommen hatte, eröffneten sich dem jungen Domherrn von Mainz und Trier durch die Gunft des Erzbischofs von Trier die Aussichten auf einen Rurhut und die ergbischöfliche Burde von Trier. Der Aurfürft von Trier, Philipp Chriftoph von Sötern, der einer Stuge zu bedürfen glaubte, ernannte den Joh. Phil. v. R., obgleich er einer der jüngsten Domherrn war, im Jahre 1649 jum Dompropst und bald darauf jum Coadjutor, doch der Widerspruch des Domcapitels nothigte

ihn, diese Ernennung zurückzunehmen. R. trat nun in die Dienste des Kurfürsten Johann Philipp von Mainz, der ihn zum Geheimen Rath und Präsidenten des Kammeramtes erhob, dann, nachdem er der sreien Stellung der Stadt Ersurt im Austrage des Erzbischofs ein Ende gemacht hatte, zum Vicedom und Regierungspräsidenten daselbst ernannte. Doch durch die Känke seiner Gegner des Unterschleiss und der Bestechlichseit angeklagt, wird er im J. 1667 ohne Recht und Urtheil in ein schmußiges Gesängniß geworsen und erst nach des Erzbischoss Johann Philipp Tod, nach siebensähriger Hast entlassen. Weil er aber seine Sache — wider seine Zusage — vor den päpstlichen Stuhl gebracht und dort volle Weidereinsehung in seine stührere Stellung erlangt hatte, wurde er abermals gesangen genommen und dis zu seinem Tode in der Festung Königstein sestgehalten; achtzehn Jahr seines Lebens hatte er in Gewahrsam zugebracht und starb an Geist und Körper gebrochen, absque consessione et communione, cuius erat incapax ob carentiam intellectus et sensuum. Sein Vernögen erbte der Eras Joh. Lothar v. Bassenheim, Gemahl der ältesten Schwester des Domherrn.

Von keinem der Reiffenberger gibt es eine zusammenhängende Geschichte; Rachrichten über den Ritter und Oberst Friedrich v. R. geben Sleidanus, Thouanus, Spangenberg's Abelsspiegel und die mansseldische Chronik; aus neuer Zeit v. Druffel, Briese und Acten zur Geschichte des 16. Jahrh. I, II, III, 1873—1882; serner die in dem Erbschaftsproceß erschienenen Streitschriften, namentlich die "Beurkundete Nachrichten von der Heurschaft Reiffenberg" u. s. w. 1776 (von Geh. R. Moser) und die "Darstellung des wahren Thatbestandes" u. s. w. 1824. Ueber die anderen Reiffenberger s. Hontheim, Histor. Trevir. I, 1201 ff. — Rhein. Antiquarius II, 1 454 ff. — Hamberger, Germania erud. p. 932. — Hannappel in den Annalen des Bereins s. nass. Alterthumskunde und Geschichtssorschung IV, 1 41 ff. — Biographie

universelle, Paris Bb. 37, 271 (1824) u. Bb. 78, 430 ff. (1846).

Otto.

Reiffenberg: Johann Philipp v. R., wurde 1645 zu Sann als Sohn des Johann Anton v. R. geboren. Der Bater starb zeitig und hinterließ der Mutter, Anna Elisabeth v. Staffel, die Fürsorge um das Wohl der Kinder. Johann Philipp verdankte der Mutter eine überaus forgfältige Erziehung, die ihn namentlich auch mit dem claffischen Alterthum befreundet hatte. Da die Mutter die Haupterbin ihres reichen Geschlechts war, so trat der Sohn auch unter fehr gunftigen äußeren Verhältniffen in das öffentliche Leben ein. Reihe von Jahren verbrachte er am hofe des Kurfürsten von Trier. Dienst des Boies fagte ihm auf die Dauer nicht zu. Er zog fich gurud und ließ fich 1680 in seinem Burghause zu Sann nieder. Hier lag er, nicht ferner gestört durch den bewegten Bertehr des hofes, in Ginfamteit und Muge feinen Studien ob und schrieb 1684 die "Antiquitates Saynenses". Der Ruf feiner Renntniffe erreichte den Rurfürsten Johann Sugo. Und da R. felbst des ein= famen Lebens mude geworden, fich wieder hinausfehnte in die lebendige Aukenwelt, ließ er fich gern vom Rurfürften zu den Geschäften des Staates bermenden. Mit Ciser widmete er sich der neuen Thätigkeit: er wurde Oberamtmann zu Roblenz und Chrenbreitstein, turfürftlicher Geheimrath, Ritterrath des Kantons Mittelrhein. Trot diefer und anderer vielfacher amtlicher Thätigkeit wußte R. boch noch Zeit für seine geschichtlichen Forschungen zu finden. Er verfaßte werthvolle Notae et additiones in Broweri et Masenii annales, ferner Abhand= lungen De monetis Trevirensibus, De distributione archidiaconatus s. Lubentii in Dietkirchen super Lahnam, Fragmenta prophetiae s. Hildegardis abbatissae in Rupertsberg prope Bingium, sowie endlich eine Abhandlung De origine et antiquitate gentis Reissenbergicae. Von seinen Arbeiten sind nur die Antiquitates Saynenses anderthalb Jahrhunderte später in Druck erschienen, herausgegeben von E. Münch, Aachen-Leipzig 1830. A. starb 1722. Mit seinem Enkel Ansselm Friedrich Anton, bekannt durch seine Geschichte der rheinischen Provinz des Jesuitenordens, Köln 1765, erlosch die Linke.

v. Stramberg, Rheinischer Antiquarius. — Münch, Antiquitates Saynenses. — Mehrere handschriftliche Abhandlungen Reiffenberg's im Staatsarchiv zu Koblenz. Max Bäx.

Reiffenstein: rheinisch-harzische Sumanistensamilie, aus der einzelne Mit= glieder durch ihre wiffenschaftliche Thätigkeit und ihren Einfluß auf weitere Rreise bemerkenswerth find. Angeblich jubifcher, jedenfalls niederer Gerfunft erringt fich zuerft der Königstein'iche Schultheiß Wilhelm Curio R. zu Bommersheim in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts durch Bildung und höheres Streben eine geachtete Stellung. Bon seinen fünf Söhnen, denen allen eine gründliche akademische Bilbung zu Theil wird, erscheint Emmerich (feit 1522) unter den ersten Beforderern der Reformation in Franksurt, Philipp, rechtsfundlich ausgebildet, enge befreundet mit Erasmus, Alber, Michll u. A., erwirbt Die Mitgliedschaft der altadligen Canerbichaft des Saufes Altenlimburg. Er lebte theils in Frankfurt, theils auf feiner schönen Befigung gu Oberurfel und ftarb 1551. Der um 1507 geborene jungfte Cohn bes Schultheißen, Johann, war ein außergewöhnlich begabter frühreifer Jüngling, der gang den neu erblühenden Studien lebte. Zwischen 1520 und 1522 hört er ben in der gangen Reiffenftein'schen Familie hochgeehrten Grasmus und den Goclenius in Lowen und tritt auch zu beiden Gelehrten in nahere perfonliche Beziehung. Als er im Februar 1523 nach Wittenberg kommt und fofort Luther hört, findet er in Melanchthon bereits einen seiner wartenden treuen Freund des Saufes und hängt hinfort gang an Wittenberg, besonders an Melanchthon. Als Glied des hauslichen Rreifes von Jünglingen, die letterer zur Dicht- und Redekunft anleitete, fammelte er beffen und einiger anderer Benoffen lateinische und griechische Bedichte, die er im J. 1528 als "Farrago aliquot Epigrammatum Philippi Melanchthonis et aliorum quorundam eruditorum" bei Johann Secerius in hagenau druden ließ. Nur ihm ift die Erhaltung ber meiften diefer Bergfunftubungen zu verdanken. Bon dem ungefähr gleichaltrigen Grafen Ludwig zu Stolberg sammt dem gemeinsamen Freunde, dem damals ebenfalls noch recht jugendlichen Rector Michll im benachbarten Frankfurt, zu einem Jagdvergnügen nach König= itein am Taunus eingeladen, erliegt er, wohl durch einen Schlagfluß, im frühen Sommer des Jahres 1528 den Anftrengungen des Weidwerkes, denen fein durch Neberarbeit geschwächter Körper nicht gewachsen war. Diefes Ende hat Michal in einem seiner schönsten Gedichte (sylvae S. 33-41) besungen.

Das merkwürdigste thatkräftigste Glied der Familie war Johann's um das J. 1482 geborener wol ältester Bruder Wilhelm. Gleich den übrigen Brüdern auf Hochschulen gründlich vorgebildet, begann er 1502 im harzischen Stolberg von unten auf den Kanzleidienst und war seit 1507 Graf Botho's zu Stolberg und Wernigerode Kentmeister, Kath und Kanzler. Des Grasen einflußreiche Stellung als Kath des Kaisers, Herzog Georg's von Sachsen und des Kardinals Albrecht von Magdeburg-Mainz gab auch dem vertrauten Diener eine gewisse Bedeutung, die er wenigstens in den stolbergischen Landen nach Krästen sür die Einsührung der Reformation geltend zu machen suchte. In gleichem Sinne wirkte er in weiteren Kreisen auch durch materielle Unterstüßung oder durch Bermittelung des Brieswechsels resormatorischer und versolgter Männer. Hierzu benute K. seine regelmäßigen amtlichen Keisen zu den Messen in Franksurt

a. M. und Leipzig, wobei auch ftets die neuesten Schriften angeschafft und bermittelt wurden. Mit Luther, ber zur Zeit des Bauernfturmes in Stolberg bei ihm in Stolberg wohnte, entfernt verschwägert, ftand er beffen Mitarbeiter Melanchthon noch näher und war dann auch mit Männern, wie Juftus Jonas, Johann Caefarius, Michal, Cobanus Beffus, sowie mit Tileman Platner in Stolberg und mit Megenburg in Nordhaufen nahe befreundet. Ein Ansehn= liches verwandte er von feinem Reichthum, den er durch taufmännische Geschäfte und Theilnahme am Mansfelder Bergwert mehrte, auf die forgfältigfte Erziehung feiner brei Cohne, beren Unterricht gang unter Melanchthon's Oberleitung ftand. Buerft beforgte diefer Lehrer für die Sausschule in Stolberg, und als diefe feit 1533 nach Wittenberg verlegt war, betheiligte sich sogar der praeceptor Germaniae theilweife auf fein eigenes Unerbieten unmittelbar neben einem Bojmeister an dem Unterricht der für die Bochschule sich vorbereitenden Jünglinge. In Stolberg wie in Wittenberg wurde auch andern jungen Leuten, in Wittenberg felbst Ausländern, auf besonderes Ansuchen eine Theilnahme an diefer wahrhaft fürstlichen, wie Melanchthon sich ausdrückt hösischen, Jugenderziehung ber R.'schen Sohne verstattet. Satte fein Bruder Philipp fich bom Raifer Maximilian ein Wappen ertheilen laffen, so mählte auch Wilhelm fich ftatt feiner ererbten Sausmarte ein echtes Sumanistenwappen (ber harfnende Arion auf dem Delphin), das ihm 1532 Karl V. beftätigte. Melanchthon, Caefarius u. A. widmeten ihm Schriften. Letterer gibt Zeugniß von des Rentmeifters begeifterter Antheilnahme an dem Emporblühen ber Wiffenschaften und von feinem nationalen Sochgefühl, daß nun in einem Erasmus, Melanchthon u. A. auch die Deutschen mit allen Culturvölkern auf dem Felde der Wiffenschaft siegreich um die Palme strebten. 28. R. starb Anfangs Mai 1538 auf einem Megbesuch zu Frantfurt, wo er auch begraben wurde. Bon feinen drei Sohnen; denen Melanchthon verschiedene Schriften widmete, zog Wilhelm (Curio), der altefte (geb. gegen 1515, † 1579), nach Wernigerode, wo er dem nach der Schlacht von Mühlberg fliehenden Lehrer und väterlichen Freunde Melanchthon nebst Ungehörigen, Georg Major u. A. am 17. Mai 1547 am Barg bas erfte gaftliche Dach in feinem haus am Markte darbot. Ihm und feinem Bruder Albrecht, ber wie er eine rechtstundliche Ausbildung genoffen hatte, wird große Redegewandtheit nachgerühmt.

Dieselbe Frühreife wie feinen erwähnten jungsten gleichnamigen Dheim zeichnet den jüngsten Sohn des Rentmeisters, Johann (3. Wilhelm), aus, der, erft etwa 16 Jahre alt, am 26. November 1536 gu Wittenberg öffent= lich disputirte. Außer der genannten Hochschule besuchte er wenigstens noch Basel. Sein dortiger Lehrer, Simon Brynaeus, widmete ihm die 1540 gedruckte υποτύπωσις des Proflos. Es wird dabei auf die erfolgreichen der Geometrie, Erd= und Weltfunde zugewandten Beftrebungen des Bewidmeten hingewiefen, wegen deren ihm bereits vier Jahre früher Melanchthon feine Ausgabe von Johann Bögelin's Elementen der Geometrie zugeeignet hatte und Juftus Jonas ihm drei Jahre nachher die Baseler Froben'sche Folioausgabe der Plinius'schen Natur= geschichte vom Jahre 1539 schentte. Aber fein Wirken und Streben mar ein vielseitiges, doch zumeist, mit Ausnahme einer turzen Sachsen-Weimarischen Dienstbeftallung, nur auf die Wiffenschaften gerichtet. Seine Familienverhalt= niffe - wir miffen außer der Wittme nur bon einer Tochter, die er hinterließ - ließen ihm hierfür auch eine reiche Muße. Wie ernstlich ihn die Gottes= gelahrtheit beschäftigte, zeigt schon sein nabes inniges Berhaltniß zu Melanch= thon und Jonas, den er innig verehrte, befonders aber zu Luther. letteren späten Lebensjahren mar er beffen Tischgenoffe, und Luther übereignete ihm 1545 die damals bei Joh. Lufft in Wittenberg gedruckte Foliobibel, in welche er und später Melanchthon, Bugenhagen, Creuziger fich mit Gedenkversen einschrieben. Was uns aber den ftrebfamen Junger und Bonner der Gelehr= famteit am meiften merkwürdig macht, ift feine Aufmerkfamteit auf bas altefte deutsche Schriftthum. Im gelehrten Brieswechsel mit dem vielseitigen Konrad Besner in Zürich, theilte er diefem - mit dem er fich auch über die Gefteins= funde unterhielt - Proben bes gothischen Alphabets mit, beffen Bugehörigkeit zum Deutschen man damals zuerft erkannte. Er fandte ihm aber auch ab= schriftlich einen Theil vom 1. Capitel des Lucasevangeliums aus Otfried's Krift, von dem er eine Sandschrift in der Nachbarschaft (etwa in Isfeld?) ent= bedt hatte. Gin Theil feiner ausgewählten Bücherfammlung wurde nach feinem Tode für die gräfliche Bibliothet in Wernigerode, wo eine Reihe feiner Bucher in ausgezeichneten gepregten Bergamentbanden noch heute aufbewahrt wird. angekauft. Johann ftarb zu Stolberg am 19. Marg 1575. Da man an biefer Stelle ein Urtheil über die auf ben Rentmeifter Wilh. R. gurudaeführte, in ben "Außerlefenen Anmerkungen über allerhand wichtige Materien und Schriften", Anderer Theil. Frankf. und Leipz. 1705, S. 236-335 gedruckte Historia arcana erwarten wird, fo ist zu bemerken, daß diese besonders für Melanchthon sehr ungunftigen, von Arnold in seiner Kirchen- und Regerhistorie nur zu sehr benutten Aufzeichnungen junächst der Zeit, von der fie handeln, wegen von dem ichon im Krubjahr 1538 verstorbenen Rentmeister nicht verjakt sein können. Auch beffen mit Melanchthon innigst vertraute Sohne konnen nicht wohl die Berfasser sein. Sollte ein Wilhelm R. dabei betheiligt sein, so ließe sich noch am erften benten, daß ber 1599 finderlos verftorbene gleichnamige Sohn bes wernigerödischen Wilhem Curio R. väterliche oder Familienauszeichnungen in einseitiger Auffaffung verarbeitete.

Auf Grund einer größeren handschriftlichen Arbeit über die Familie A., wobon das auf den Rentmeister und dessen jüngsten Bruder Johann bezügsliche für Geiger's Vierteljahrsschrift für Kultur und Litteratur der Kenaissance Bd. II, 1, S. 72—96 verarbeitet ist. — Bgl. auch Zeitschr. des Harz-Ver.

f. Gesch. u. Alterthumsk. 20 (1887), S. 262-267.

Ed. Jacobs.

Reiffenstuel, ein zuerft in der zweiten Salfte des 14. Jahrhunderts auftretendes bairisches Geschlecht, von dem sich mehrere Glieder theils als Bautechnifer, theils als Gelehrte und Geiftliche Ruhm und Anfeben erworben haben. Ihre Beimath ift die am Tegernfee gelegene Pfarrei Gmund, bie bon 1321-1803 zu dem gefreiten Klostergericht Tegernsee gehörte, weshalb in den Urkunden bes 16. und 17. Jahrhunderts die R. durchweg als aus Tegernsee stammend genannt find. In der alteren Zeit trieben fie vornehmlich Landwirthschaft und Gerberei, doch werden auch verschiedene als tüchtige Bauleute genannt, und es icheint, als hatten fie das Erbzimmermeisteramt für Baiern innegehabt. 1596 wurde ihnen wegen ihrer Verdienfte als herzoglich bairische Werkmeifter "in welcher Kunft fy dann, biszhero ain sonder Lob erlangt" vom Raiser ein Mappen verlieben. Zu jener Beit finden wir am Münchner hofe als Werkmeifter bas berühmteste Blied diefer Familie Bans R., geb. um 1548 im Geeklafenautl bei Emund als Sohn des Zimmermanns und Wirthes Leonhard R. Schon früh zeigte er Vorliebe und Geschick für das Baufach und ward bem Bergog Wilhelm als Bautechnifer empfohlen. Als folcher war er von 1570 bis 1580 vornehmlich in Ingolftadt thätig, am 1. Juli 1587 wurde er bei bem fürstlichen Sofbauamt in München mit 170 fl. Jahresgehalt als Wertmeister angestellt, von 1592 an erhielt er jährlich 200 fl. und im J. 1597, in dem er Baumeisteramtsverwalter wurde, eine Aufbefferung von 50 fl. 3m erften Quartal Diefes Jahres ftarb fein um 1562 geborener Bruder Georg (Jorg)

der 1588/89 mit 125 fl. Jahresgehalt als Werk-, Wuer- und Rlaufenmeifter angestellt worden war, und an deffen Stelle nunmehr fein um 1564 geborener Bruder Quirin trat, der auch als Trift= und Holzmeifter genannt wird und feit 1602 regelmäßig 144 fl. 30 fr. Jahreseinkommen hatte. Er nahm Theil an der Berftellung der reich geschnitten Dede in der Maximilianischen Gallerie der Münchner Residenz und ftarb am 21. Februar 1623, worauf sein Sohn Georg, der ihn schon seit 1612 beim Triftwefen vertreten hatte "da er schon alt sei und nicht überall hinsteigen kann", an seiner Stelle als Werkmeister erscheint. Nach den verschiedenen Arbeiten, die uns urkundlich von Hans R. überliefert find, war es kein tünftlerisch durchgebildeter Architekt, sondern vielmehr ein erfahrener Praktiker, deshalb ift die neuerdings aufgestellte Ansicht, R. habe bie Blane zu bem unter Maximilian errichteten Residenzbau in Munchen geliefert, gang unhaltbar. Db und inwieweit er an der Bauleitung betheiligt mar, ift nicht erfichtlich. Vornehmlich scheint er fich auf bem Gebiete des Wafferbaues bethätigt zu haben. 1596 wurde er dem Berzoge empfohlen "als ein ernftlich, redlich und getreuer Mann, der die Wassergespan, auch was sonft einem Zimmer= mann gebuhrt gar wohl versteht". Er hatte auf jenem Gebiete eine folche Berühmtheit erlangt, daß im J. 1599 Erzherzog Mathias von Defterreich an Maximilian schrieb, man moge "zu einer vorhabenden Wafferbefichtigung und Berathschlagung" den R. senden. Er wurde jedoch nicht fortgelaffen, da er un= entbehrlich war. Bon diesem Jahre an wird er ftets als Baumeifter angeführt und feine Besoldung machift bis jum Jahre 1602 auf 300 fl., die er bis ju feinem am 29. Juni 1620 erfolgten Tode beibehielt, 1611 hatte er "in ansehung er nun mehr vil jar lanng gedienut aus g(naden) semel pro semper" 300 fl. als Geschenk erhalten. Seitdem wird er meift als alter Baumeifter Sehr häufig erhielt er Reisegelder "in besichtigung etlicher angeführt. gepeu". Es ist baber anzunehmen, daß er einer ber beiben Baumeifter war, die nach dem Commissionsbeschlusse vom Jahre 1597 gur Inspicirung des Bauwesens in Baiern eingesetzt wurden. In diesem Jahre wurde er ja Baumeisteramtsverwalter. Die bedeutenofte Leiftung Bang Reiffenftuel's war die Salzsoolenleitung von Reichenhall nach Traunftein, die er mit feinem natürlichen Cohne Simon, der, 1574 in der Pfarrei Emund geboren, auf größeren Reisen vornehmlich die Wasserbaufunst studirte, 1601 als Hofzimmermeifter angestellt wurde und am 8. Februar 1620 als fürstlicher Hofbrunn= und Zimmermeifter in feinem Beimathsorte ftarb, in den Jahren 1617 bis 1619 ausführte. Bor Beginn des Baues hatte er 1000 fl. erhalten, wei= tere 1000 fl. follten ihm nach Bollendung desfelben gegeben werden, er erlebte aber nicht ihre Auszahlung. Sein Grabstein befindet fich in der Klofterpfarrfirche zu Tegernsee. Er war zweimal verheirathet und hatte außer dem genannten natürlichen Sohne Simon fünf Söhne: Leonhard, Wolfgang, Johannes, Abraham und Nifolaus sowie eine Tochter Marie. Das im toniglichen Salinen= archive zu München hangende Bildniß, von dem fich in Flurl's Aelterer Ge= schichte ber Saline Reichenhall eine Lithographie befindet, stellt nicht wie hier und von Nagler angenommen ist, den Baumeister Hans dar, sondern deffen Sohn Simon. Seine Sohne Bolfgang und Johannes, geboren 1575 und 1576 in Emund, widmeten sich dem geiftlichen Stande. Ersterer wurde 1603 Caplan in Holzolling, einer Filiale des Klofters und Chorherrenftiftes Benarn, 1607 Abminiftrator bes letteren und ein Jahr fpater erfter Propft deffelben. Als folcher ftarb er in der Racht vom 9. auf den 10. Februar 1626. Letzteren finden wir 1587 88 als Student in Ingolftadt eingeschrieben und 1595 in der Jesuitenschule ju Wien. Weder die Bemühungen seines Baters, noch das vom 9. Juli 1595 datirte Empfehlungsschreiben Bergog Ferdinand's vermochten den Abt Paul von Tegernfee, dem "geschickten, eingezogenen und eremplarischen Priefter Sannfen, den Sohn des herzoglichen Werfmeifters hanns Reiffenftuel" Die Pfarrei Emund ju überlaffen. 1601 wurde er auf Bunfch bes Herzogs Maximilian Chorherr und Stiftspfarrer bei St. Martin in Lands= hut und 1610 Pfarrer in Geisenhaufen, als welcher er am 28. Mai 1615 ftarb. Gin Enkel des Hofbaumeisters, Sohn des Wirthes Leonhard R. in Gmund ift der 1608 geborene taiferliche Sof- und Pfalggraf Paulus v. R., der 1630 nach Wien ging, wo er vier Jahre fpater Doctor der Rechte und 1642 Sofrichter wurde, als folder wie als kaiferlicher Landesgerichtsverwalter erscheint er später in der fürstlichen Ciftercienferabtei Lilienfeld in Riederöfterreich. 1645 machte er sich in den Kämpsen gegen die Schweden zumal gegen Torstenson verdient und wurde deshalb am 4. April 1652 von Ferdinand III. geadelt und jum Sof- und Pfalgrafen gemacht. Seine beiden Sohne erfter Che icheinen früh gestorben zu sein, der aus feiner zweiten Che ftammende 1664 geborene Sohn Janatius (f. S. 696) trat in den Jesuitenorden. Den geiftlichen Beruf erwählte auch der am 2. Juli 1642 geborene Sohn des Gutsbesitzers Quirin R. zu Raltenbrunn, Johann Georg gen. Anaklet (f. u.). Ginen ähnlichen Lebens= gang wie diefer hatte fein Better Pater Albert R., der am 30. April 1665 als Sohn eines Wirthes in Smund geboren und gleichfalls Johann Georg getauft wurde. Um 19. August 1681 wurde er ins Franciscanerkloster zu Freifing aufgenommen, empfing bier 1687 die Beihe gum Ordenspriefter unter dem Ramen Albert und hörte in den Jahren 1689 und 1699 die kirchenrechtlichen und moraltheologischen Vorträge seines Betters Anaklet. Von 1690 bis 1701 docirte er Theologie in Tolg, Altötting und München, dann wurde er Lector der Theologie in Ingolftadt, im folgenden Jahre Guardian in Neuburg und 1704 Superior in Straubing, um bann von 1706 bis 1708 sowie auch fpater mehrere Male das Amt des Definitors der Proving zu verwalten. Hierauf wurde er zum Lector des Kirchenrechts am Lyceum zu Freifing ernannt, 1710 in die papftliche Curie nach Rom berufen, aber icon 1711 als nicht mehr entbehrlich guruderbeten. Seit 1717 wirkte er als Studienrector. Er ftarb am 10. Juni 1723. Die wichtigfte unter feinen bogmatischen, firchenrechtlichen und homiletischen Schriften ift die 1701 erschienene "Coena magna, seu tractatus eucharisticus nach Duns Scotus".

M. Flurt, Aeltere Gesch. d. Saline Reichenhall. 1809. — G. K. Nagler, Neues Allgem. Künstlerlexikon XII (1842). — Oberbayer. Archiv für vaterl. Gesch. XIV (1853—54), S. 112. — Jos. Obermayr, die Pfarrei Gmund am Tegernsee. 1868. — Chr. Haeutle, Geschichte der Residenz in München, 1883. — P. J. Rée, Peter Candid (1885), S. 156 f. B. J. Rée.

Reiffenstuel: Johann Georg A. (gen. Anaklet), Kanonist und Moraltkeolog, geb. am 2. Juli 1641 zu Tegernsee, † zu Freising am 5. Oct. 1703. Derselbe trat am 3. November 1658 in den Franciscanerorden (Resormaten) zu Freising ein, wo er nach Papst Anaklet benannt wurde, machte die Studien im Ordenshause und war in demselben seit 1665 Lector der Philosophie, 1667 bis 1668 in Landshut, bis 1671 im Franciscanerkloster in München und dis 1678 ebenda als Lector der Theologie, 1678—83 wirkte er als Guardian im Franciscanerkloster in Weilheim, dis er im J. 1683 Prosessor des kanonischen Rechts am bischöslichen Lyceum in Freising wurde. Dieser Beschäftigung blied sein Leben gewidmet: außerdem hat er durch Ordnung und Katalogistrung der Bibliotheken des Bisthums und Capitels, deren werthvolle Handschriften u. s. w. der Münchner Bibliothek einverleibt sind, sich Lerdienst erworben. Schriften: "Vita S. Francisci Solani", München 1676 und Deutsch das. "De ceremoniis et

ritibus ecclesiasticis". Ein viel gebrauchtes Buch ift "Theologia moralis", München 1692, 4 (mit Zufähen von Kreflinger, daf. 1726, 40, 1742, 2 Bde. 40 u. ö., zulest "ad saniorem doctrinam novissime revocata a P. Ricci a Cimbria", Augsb. 1777, 2 Bbe. fol.). Seine eigentliche litterarische Bedeutung liegt in dem Werke "Jus canonicum universum", das querft in Freifing 1700 in 6 Foliobanden erschien, bis 1755 elf in verschiedenen Orten gedruckte Auflagen erlebte und zulet im Auszuge als Editio compendiaria ad usum Seminariorum gu Paris 1853 in 3 Banden 120 erschien. Es behandelt den Stoff in der Ordnung der Decretalen Gregor's IX., innerhalb der einzelnen Titel nach der längst hergebrachten Weise sustematisch in verschiedenen Fragen. Seine Bemahrs= manner find bon alteren nur Softienfis und Durantis, bagu die Commentatoren feit dem 15. Jahrhundert, befonders Panormitanus. Bollftandigkeit der Darftellung, Berückfichtigung faft aller für das Rechtsleben wichtigen Fragen, ein= gehende Berbeigiehung des Concils von Trient, der papftlichen Conftitutionen und ber Enticheidungen ber römischen Behörben machen bas Wert zu einem thatsächlich höchft brauchbaren nicht bloß für feine Zeit. Aus diefem Grunde ift erklärlich, daß es bis auf die Gegenwart fich eines großen Ansehens, nament= lich auch bei den römischen Behörden erfreut, und von den späteren Kanonisten reichlich benutt, ja vielfach ausgeschrieben wird. R. gebührt wegen diefes Werkes unter den Kanonisten alten Schlags der neueren Zeit einer der erften Pläte.

Meichelbeck, Hist. Frising. II, P. 1, p. 434. — Greiderer, Germania

Franciscana II, 393, 427. — Kobolt, Gel.-Lex., S. 548.

v. Schulte.

Reiffenftuell: Ignag R., Jefuit, geboren zu Lilienfeld in Riederöfterreich am 15. October 1664, † zu Wien am 28. Februar 1720, wurde 1681 in den Orden aufgenommen, promobirte nach vollendeten Studien in der Philosophie und Theologie und lehrte dann beide Disciplinen an der kaiferlichen Wiener Universität. Ob seiner vortrefflichen Rednergabe wurde er um 1704 vom Lehr= amte abberufen und als Prediger verwendet und zwar zuerst an der Hoffirche ju Graz, dann an der Collegiumstirche in Wien und zulet an der Metropolitan= firche bei St. Stephan, wo er bis jum Ende seines Lebens die Kanzel zierte. Seine Werke find: "Ephemerides Leopoldinae seu facta Leopoldi I. imp. memorabilia in singulos anni dies distributa." Semestre I. et II. Viennæ 1700 et 1701. 2 vol. 120. "Cosmus in Microcosmo, seu mundus opere sex dierum creatus, in homine velut microcosmo consummatus, partim scholastice partim ethice dilucidatus." Viennæ 1701. 40. "Germania Austriaca seu topographia omnium Germaniae provinciarum aug. domui Austriacæ hæreditario jure subjectarum." Viennæ 1701. Fol. "Theses Aristotelicæ ex universa logica antithesibus logicis . . . illustratae." Viennæ 1703. 4t. gloriosa seu descriptio toto orbe celeberrime cæsareæ nec non archiducalis residentiæ." Viennæ 1703. Fol. Daffelbe Deutsch 1713. 8°. Außerdem gab er auch in deutscher Sprache Fastenpredigten und eine Reihe von Gelegenheitsreden heraus, unter denen die Trauerreden auf den Tod der Kaifer Leopold I. und Joseph I. besonders bemerkenswerth find.

J. Nep. Stöger, Scriptores provinciæ Austriacæ Soc. Jesu, I. Viennæ 1855 p. 296 und nach diesem Wurzbach, Biographisches Lexikon, Bd. 25, S. 196.
P. Ant. Weis.

Reifftein: Johann Friedrich R. f. Reifenstein o. S. 685.

Reigersberg: Heinrich Alois Graf v. R., bairischer Justizminister, aus einer 1635 geadelten, 1705 in den Freiherrnstand erhobenen bairischen Familie,

Reihing. 697

geboren am 30. Januar 1770 (bie Angabe 1764 im Genealogischen Tafchenbuch der gräflichen Häuser ift falsch), vermählt mit Therese Gräfin v. Lodron= Laterano, † am 4. Novbr. 1865. Freiherr v. R. wurde 1797 jum Affeffor am Reichstammergericht zu Wetzlar, am 14. September 1803 zum Reichstammer=richter ernannt, durch kaiferliches Decret vom 3. Septbr. 1803 in den Reichsgrafenstand erhoben. Gin Bericht des turbairischen Gesandten v. hoffmann an Max Joseph rühmte den neuen Prafidenten der oberften Juftigftelle des Reichs als "einen Mann von vorzüglichen Kenntniffen, von angestrengtem Fleiß und wahren Juftigfreund"; auch der Bevollmächtigte Baierns am Reichstammer= gericht, Geheimrath v. 3wad, fprach über Reigerberg's Berufung feine Freude aus, da fich von ihm patriotische Forderung der bairischen Intereffen erwarten laffe. R. war der lette Reichstammerrichter. Nach Auflösung des deutschen Reichs wurde er in Baiern jum geheimen Rath und dirigirenden Minifter des geheimen Juftigdepartements ernannt. Nach dem Sturg des Premierministers Grafen v. Montgelas (2. Februar 1817) übernahm R. den Vorfit im Ministerrath. In den kirchenpolitischen Fragen, welche nunmehr in den Vordergrund traten, ftand R. auf Seite ber liberalen Mitglieder des Kronrathes. In feinen ichriftlichen Gutachten, wie in mundlich abgegebenen Erklarungen verlangte er entichiedene Aufrechterhaltung der landesherrlichen Rechte, Ablehnung der Wiederaufrichtung der Klöfter, ftrenge Aufficht ber weltlichen Behörden über bie Bildung der Beiftlichkeit, genau geregelte Unterordnung der Seelforger unter die weltliche Gewalt u. A. In einem am 14. Juli 1817 abgegebenen Votum drang er darauf, daß dem römisch, nicht deutsch gefinnten Gefandten Säffelin in der neuen Inftruction "tein Spielraum gelaffen, nichts feinem Ermeffen anheimgegeben und jede Abweichung oder nachgiebigkeit auf das beftimmtefte unterfagt werbe". Wenn die Warnung beffere Beachtung gefunden hatte, ware der bairischen Regierung eine peinliche Ersahrung erspart geblieben. Auch im Conflict, der fich innerhalb des Ministeriums nach der Karlsbader Conferenz wegen der von Rechberg befürworteten Beschräntung der versaffungsmäßigen Rechte des Volkes erhob, ließ sich R., wenn auch weniger energisch und eifrig wie der Finanzminifter Lerchenfeld, den Schut der Berfaffung angelegen fein. Als 1823 in Folge einmüthigen Zusammenwirkens des Fürsten Metternich mit dem Grafen Rechberg und dem Fürsten Wrede am Münchner Sofe die reactionare Stimmung zur Berrichaft gelangt war und Lerchenfeld, Rudhart und die übrigen Berfassungsfreunde ihre Stellen oder doch allen Ginfluß verloren hatten, erfolgte auch Reigerberg's Entlaffung und zum Nachfolger wurde Staats= rath v. Bentner ernannt, ber ben opportunen Ausweg gefunden hatte: feine Berletung des Buchftabens der Berfaffung, aber möglichft befchränkende Auslegung im Sinn und Beift der Metternich'ichen Politit.

Sicherer, Staat u. Kirche in Baiern von 1799—1821, S. 222, 234 cc.
— M. Frhr. v. Lerchenfeld, aus den Papieren des k. b. Staatsministers Maximilian Freiherrn v. Lerchenfeld, S. 63, 138, 160. — Personalakt im k. geh. Staatsarchiv zu München.

Reihing: Franz Xaver R., geb. am 17. November 1804 zu Rottensburg am Neckar, war bis 1819 Sängerknabe am dortigen Dome. Er widmete sich dem geiftlichen Stande und nachdem er die Priesterweihe empfangen hatte, diente er der Kirche als Seelsorger. Als Pfarrer zu Schmiechen betrieb er eistig musiktheoretische Studien, componirte geistliche Gefänge und ließ sich die Pflege des Kirchengesanges sehr angelegen sein. Es war die Zeit der Erkenntniß, daß es mit der katholischen Kirchenmusik anders werden müsse, daß sie verweltlicht, verslacht und aus dem niedrigsten Punct der Kunst stehe. An allen

698 Reihing.

Orten in Subbeutschland reate es fich und burch Gründung von Kirchenmufitvereinen und Zeitschriften für tirchliche Runft wurde eine Reform angeftrebt und porbereitet. Auch R. fühlte sich berufen, seine Kraft dieser Aufgabe zu widmen und schloß sich 1842 dem von Ortlieb und Fröhlich gegründeten Stuttgarter Kirchenmusitvereine an, betheiligte sich mit großem Gifer an bem bon Ortlieb gegründeten und redigirten "Organ für firchliche Tonkunft" und fuchte durch Schrift und That die erwachte Erkenntniß zu fordern, auf den rechten Weg zu leiten und durch eigene Composition das Ziel zu bezeichnen, wonach zu ftreben war. Weniger barauf bedacht, fich burch feine Compositionen einen Namen zu machen, gab er fie ungedruckt weg, wo es an Notenmaterial der neuen Richtung fehlte. Ferner widmete er feine Rrafte den von Ortlieb veranstalteten Reuausgaben der Rirchengesangbücher, ben sogenannten katholischen Choralbuchern. hier gab er im Bereine mit Ortlieb die "Gefange für den ge= wöhnlichen Morgengottesdienft" heraus; "Die folennen Prafationen mit den Responsorien" (Chingen 1857, 3. Aufl.), "Das Cantionale chori oder die gregorianischen Kirchengefänge zum Amt der heiligen Meffe" (Emund 1855), Proceffionale (Chingen 1856), Besperale, Pfalmen und Symnen in vierftimmiger Bearbeitung (Tübingen 1856) u. a. Sein Tod ift nicht bekannt geworden, doch feine Bestrebungen haben gute Früchte getragen und mas er im kleinen Rreife anftrebte, nahm dann der Allgemeine Cacilienverein unter Witt unter feine Obhut und verbreitete die begonnenen Reformen über die ganze katholische Welt. Rob. Eitner.

Reihing: Jacob R., geb. am 6. Januar 1579 in Angeburg, † am 5. Mai 1628 gu Tubingen, bekannt durch feine polemische Thatigkeit gegen die protestantische Rirche, noch bekannter durch seinen Uebertritt zu dieser Rirche. Ginem altabeligen Augsburger Geschlecht entstammend (Vater: Jakob R., Mutter: Ratharine geb. Bähler), hatte er schon als Anabe das Unglud, feine Eltern zu verlieren; mit feinem Bruder Konrad wurde er in dem Jesuitencollegium zu Ingolftadt erzogen, infolge eines Gelübdes, in schwerer Krankheit abgelegt, trat er in den Orden felbst ein und wurde wegen seiner Gelehrsamkeit, feiner scharfen klaren Polemik und wegen feiner Gewandtheit dort hochgeehrt und einer der eifrigften Vorkampfer des Ordens und damit des Katholicismus. Sein Noviziat beftand er in Landsberg, dann wurde er Brofeffor in Innebruck, spater Lehrer der Theologie und Philosophie in Ingolftadt; der Ordensgeneral Aquaviva selbst ertheilte ihm den theologischen Doctorgrad, eine Zeit lang war R. in Dillingen thatig; ein größerer Wirkungstreis eröffnete fich ihm, als er Nov. 1613 mit Magdalena, der gelehrten aber bigotten Frau von Bergog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg nach Neuburg fam. Wolfgang Wilhelm war am 19. Juli 1613 heimlich gur römischen Kirche übergetreten, ob R. dabei schon thatig gewesen ift, lagt fich nicht feststellen; in Neuburg war er Sofgeiftlicher des herzoglichen Paares, las im Zimmer Magdalena's die Meffe und als Wolfgang Bilhelm am 23. Mai 1614 in Duffeldorf offen zum Ratholicismus übertrat, ertheilte ihm R. die Firmung, hielt auch Nachmittags eine berühmte Predigt über die mahren Rennzeichen der Rirche, wie er denn in der Schrift Muri civitatis sanctae, Köln 1614 (auch ins Deutsche übersett: der fatholischen Religion 12 Grundfeften) den Uebertritt des Bergogs ju rechtfertigen versuchte. Schrift erregte durch ihre Rlarheit und Bundigkeit, noch mehr aber durch die Beranlaffung, der fie ihre Entstehung verdankte, ziemliches Auffeben; den Angriffen, womit die evangelischen Theologen Balthafar Meisner, Matthias Soë von honegg und Fabricius Baffecourt ihn bekampften, feste R. fein Buch : "Excubiae angelicae civitatis sanctae", Reuburg 1617, und sein "Enchiridium catholicum, ein febr geschickt abgesaßtes Sandbuchlein jur Bertheidigung des tatholi= Reihing.

699

schen Claubens, entgegen. Ebenso eifrig arbeitete R., von Wolfgang Wilhelm ju feinem Hofprediger ernannt, an der Katholifirung von Pfalz-Reuburg; nach dem Tode seines Baters Philipp Ludwig, 12. August 1614, führte Wolfgang Wilhelm die Gegenreformation in feinem Lande durch, zuerst langfam und mit gelinden Mitteln, bald aber mit allem Gifer und unter harten Bedruckungen und Gewaltthaten gegen feine Unterthanen. Gines der thätigsten Werkzeuge dabei war R.; es ift nicht möglich, in allem Einzelnen dies nachzuweisen, es fei nur erwähnt, daß er an der Disputation amifchen dem evangelischen hofprediger Beilbrunner und feinem Ordensbruder Reller zu Reuburg, 24. Juni 1615, theil= nahm, in der neugegründeten Schule in Neuburg jeden Sonntag eine Rinder= lehre hielt, welche aber immer mehr in eine Disputation ausartete, er grundete Niederlaffungen seines Ordens in verschiedenen Städten, und ähnliches. schah auf einmal das Unerwartete, daß er, welcher sich rühmte, so viele Evangelische von ihrem Glauben abwendig gemacht zu haben, sich felbst zu biesem bekehrte. Am 5. Januar 1621, mahrend gerade mit Trompetenschall und Geerpauten die Evangelischen in Neuburg vor ihren Fürsten geladen wurden, um bon ihm ins Glaubensverhör genommen zu werden, entfloh R. aus Reuburg nach Hochstädt zu der evangelischen Mutter des Berzogs und bon dort über UIm nach Stuttgart, um dafelbst "ficher Geleit zu erlangen und fein Gewiffen zur Rube zu fegen". Aeußerliche Grunde zu diesem gewagten Schritte, der ein un= geheures Aufsehen erregte, sind nicht nachzuweisen, die Beschuldigungen seiner früheren Orbensbrüder, feiner späteren Gegner, er fei aus Furcht bor Strafe wegen fleischlicher Bergeben aus Reuburg entflohen, wies R. mit Leichtigkeit als gang nichtig gurud. Schon in feiner obenerwähnten Schrift muri hatte er die Autorität der heil. Schrift in einer Weise betont, welche in der katholischen Rirche taum julaffig ift, die fpateren Streitschriften, bas Berlangen der Leute, welche er jum Katholicismus bekehren follte, trieb ihn noch mehr jum Studium der Bibel, die Folge davon war eine innere Unruhe, welcher er nur durch Uebertritt und Flucht glaubte begegnen zu können. Bergog Johann Friedrich von Burttemberg ließ, ehe er ihn aufnahm, durch den Kanzler Lucas Dfiander und den Professor Thumm ein ftrenges Cramen mit ihm anftellen, und als daffelbe febr aunstig für R. und beffen Rechtgläubigkeit ausfiel, fandte er ihn, reich ausgeftattet, nach Tübingen, wo er im herzoglichen Stipendium den Freitisch und in der Nähe eine Wohnung angewiesen erhielt. Den Abgefandten des Bergogs von Neuburg und Baiern, welche in Tübingen R. durch Bersprechungen und Drohungen zur Rudtehr zu bewegen suchten (27. Januar), fette diefer ftandhaften Widerstand entgegen, auch der Bergog verweigerte seine Auslieserung und forgte für Reihing's Schutz. Am 2. Februar bestand R. ein neues Berhor vor bem collegium theologicum, wobei er auch die gegen ihn erhobenen Anklagen widerlegte. Um 23. November fand in Gegenwart des Berzogs Johann Friedrich, ber fich fehr für diefe Angelegenheit intereffirte, sowie anderer fürstlicher Personen und der ganzen Universität in der St. Georgenkirche zu Tübingen der feierliche Uebertritt Reihing's zur lutherischen Rirche ftatt. Reihing's Bortrag Laquei pontificii contriti erschien sogleich im Drud und rief eine Menge Gegenschriften hervor. Am 21. Februar 1622 ernannte ihn der Herzog zu der ausdrücklich für ihn geschaffenen außerordentlichen Professur theologicarum controversiarum, er mußte die Concordiensormel unterschreiben, auch wurde ihm auferlegt, alles was er veröffentliche, vorher der theologischen Facultät und dem Consistorium vorzu= legen. Am 3. April 1622 habilitirte er sich mit ber Schrift: "Adversus larvatum Jesuitam Dilinganum"; man erwartete von ihm befonders in der Polemik große Erfolge. 1. Mai 1622 perheirathete er fich mit Marie Belfer, einer Auge= burger Patricierstochter; aufs neue erging von jefuitischer Seite eine Fluth von Schmähschriften gegen R. December 1625 wurde er ordentlicher Prosessor der Theologic und Superintendent des Stipendiums, März 1626 Prediger an der Georgenkirche; nicht lange genoß er diese Würden, Ende 1627 erkrankte er, wurde wassersüchtig und entschließ sanst am 5. Mai 1628; drei Tage nachher wurde er in der St. Georgenkirche begraben; seiner Ehe war ein Söhnlein entsprossen, von dessen Schickslen nichts bekannt ist. Ueber seinen Tod wurden von den Jesuiten die unsinnigsten Lügen verdreitet, seine Tübinger Collegen rühmten seinen ehrbaren Wandel und seine Freundlichkeit gegen Jedermann. — Quellen außer dem, was K. in seinen eigenen Schriften über sein Leben angiedt: die Leichenrede von Lucas Osiander, Tübingen 1628. — Oehler, das Leben von Dr. Jacob Reihing in: der wahre Protestant, herausgegeben von Dr. Marriott, Wd. III. 1854, auf den Originalacten beruhend; Brock, die evangelisch-lutherische Kirche der ehemaligen Psalzgrasschaft Kendurg, 1847. Von seinen Schriften ist noch besonders zu nennen: "Ketraction und gründliche Widerlegung seines salschgenannten katholischen Handbuchs." 1626.

Reihing: Konrad R., aus einer abeligen Familie Augsburgs, trat in ben Jesuitenorden ein und wurde im J. 1621 Rector der Ordensanstalt in Augsburg, wo er sünfzehn Jahre hindurch Philosophie gesehrt hatte. Da er die Behörden Augsburgs zu überreden suchte, gegen die neue lutherische Lehre entsichiedene Maßnahmen zu ergreisen, wurde er bei der Einnahme der Stadt durch die Schweden (1632) aus derselben verbannt und begab sich nach München, wo er im J. 1634 starb. Er schrieb: "Theses ex universa philosophia" (1606), "Theses ex philosophia naturali" (1607). "Dissertatio de corpore simplici et mixto" und "Assertiones ex logica, physica et metaphysica" (1608), sämmtlich der in den Jesuitenanstalten üblichen Thesenlitteratur angehörig, welche sich trabitionell in einem scholastisch-thomistischen Aristotelismus bewegte.

Aug. et Al. de Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus. IV, 629.

Prantl.

Reil: Johann Chriftian R., Argt, murde am 28. Februar 1759 gu Rhaude in Oftfriesland, wo fein Bater Prediger war, geboren. Nach dem Befuche der Schule ju Rorden widmete er fich im 3. 1779 ju Göttingen bem Studium der Medicin, fiedelte später nach Halle über, erwarb fich dort (1782) ben Doctorgrad, und wirkte nun nach Beendigung feiner Studien einige Jahre in seiner heimath als praktischer Argt. Im J. 1787 als außerordentlicher Professor der Medicin nach Salle berufen, erhielt er im nächsten Jahre die ordentliche Professur der Therapie, verbunden mit der Direction des Klinikums bortselbft, und wurde im 3. 1789 noch überdies jum Stadtuhpfifus ernannt. Alls die neue Universität in Berlin errichtet wurde, folgte er einem Rufe als innerer Kliniter dorthin. Der Befreiungstrieg unterbrach feine Lehrthätigkeit, nach der Schlacht bei Leipzig übernahm er die oberfte Leitung der Kriegshofpi= taler auf bem linken Elbeufer. Alle ein Opfer Diefer Birtfamteit ftarb er am 22. November 1813 zu halle a. d. S. am hofpitaltpphus. In R. tritt uns an der Schwelle der neuesten Zeit einer der damals bedeutendften deutschen Merate und medicinischen Schriftsteller entgegen. Alle Zweige der theoretischen und praktischen Medicin beherrschte er in umfaffender Weise. Gleich hervorragend als innerer Kliniker, wie als Chirurg und Augenarzt, war er auf den verschie= benften Gebieten feiner Wiffenschaft litterarisch productiv. Seine Untersuchungen über ben Bau des Gehirns und der Nerven in "Excercitationum anatomicarum Fasc. I, de structura nervorum", 1796, find geradezu bahnbrechend gewesen. In dem von ihm gegründeten Archiv für Physiologie verfolgte er das Bestreben.

der praktischen Medicin durch innige Vereinigung mit der Physiologie eine wiffenschaftliche Grundlage ju schaffen. Die einleitende Abhandlung über bie Lebenstraft, welche fein Programm enthalt, ftellt den Sat auf, daß alle Erscheinungen entweder Materie oder Borftellungen find, und daß, soweit die finnliche Wahrnehmung reicht, alle an thierischen Körpern vorkommenden Erscheinungen auf der Berichiedenheit der thierischen Grundstoffe und auf der Mifchung und Form derselben beruhen. "Krast ist das Verhältniß der Erscheinungen zu den Eigenschasten der Materie, durch welche sie erzeugt werden." Die Aeuße-rungen der Lebenskrast beruhen gleichfalls auf materiellen Zuständen, welche sich allerdings, hauptfächlich infolge der Unvolltommenheit der organischen Chemie und der Lehre von den Imponderabilien, der finnlichen Wahrnehmung entziehen. Da jedes Organ, namentlich jedes Gewebe, Erscheinungen darbietet, die nur ihm eigenthümlich find, fo befigt jedes von ihnen feine besondere Lebenstraft, Irritabilität und Krankheitsanlage. Bei der Unzulänglichkeit, feine Thesen durch ben damaligen Stand ber Erfahrungswiffenschaften zu begründen, verlor fich R. in philosophische Speculationen und gerieth auf die Abwege der Naturphilo= sophie, so daß er dahin gelangte, das Leben als einen "potenzirten galvanischen Proces" zu bezeichnen. Weniger auffallend ift diese Richtung in seinem Saupt= werke ("Ueber die Erkenntniß und Cur der Fieber." 5 Bde. Salle 1799-1815), das fich durch brillante, geistreiche Darftellung, wie durch breite Bafis der argt= lichen Erfahrung auszeichnet. Eine wahrhaft reformatorische Bedeutung erlangten feine "Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Beisteszerrüttungen." 1803, in denen er wesentlich eine neue Beriode in der Entwicklung der Pfychiatrie anbahnte, fo daß man ihn den "Urheber der pfychischen Medicin" in Deutschland nannte. In diefem von ihm felbst nur als Entwurf bezeichneten Werke verbreitete fich R. in zwangloser Form über das ganze Gebiet der Psychiatrie. Seinen Hauptwerth erhalt dieses Werk durch den Berfuch, die Bathologie und Therapie der pfnchifchen Krantheiten auf eine frucht= bare Beife an das Nervenfustem anzuschließen und durch die Betonung ber pinchischen Aurmethode, deren Erforschung der eigentliche 3wed der ganzen Abhandlung ist. R. giebt ihre Entwicklungsgeschichte, stellt ihren Begriff fest und spricht dann des Weiteren über die einzelnen Mittel. Bor allem deckte er die Schäben der bisherigen Irrenanftalten rudfichtslos auf. In einem fpateren Anhange zur Uebersetzung von Cor, "Praktische Bemerkungen über die Geiftesgerruttung" (1811) gab er Beitrage gur Organisation ber Berforgungsanftalten. Für Berlin und Halle verlangte er, daß Seilanftalten, verbunden mit Lehr= ftühlen der Pshchiatrie errichtet würden, seine Bemühungen scheiterten an der Ungunft der politischen Zuftande und an feinem frühen Tode. Rein geringes Berdienst erwarb sich auch R. dadurch, daß er zuerst die periodische Litteratur für die Psychiatrie angeregt hat. Das erste psychiatrische Journal, "Magazin für psychische Heilkunde" gründete er mit dem Naturphilosophen Kankler (1803 bis 1805), später gab er mit dem Philosophen J. Ch. Hoffbauer von 1808—1812 "Beitrage zu einer Curmethode auf pfpchifchem Wege" heraus.

Steffens, Johann Chriftian Reil, eine Dentschrift. Halle 1815. Banborf.

Reimann: Georg R., geboren zu Leobschütz in Schlesien im J. 1570, war schon Schulmeister gewesen, als er die Universität Wittenberg bezog, wo er im J. 1595 Magister wurde. Schon im solgenden Jahre ward er außerordent-licher Prosessor der Philologie (für Ciceronianische Beredsamkeit) in Königsberg; er wurde sodann ebenda 1599 Archipaedagogus, 1601 ordentlicher Prosessor der Rhetorit und Vorsteher der Schloßbibliothef und starb am 9. Juni 1615. Mit dem Capellmeister Johann Eccard (A. D. B. V, 595) war er eng besteundet.



M. hat mehrere geiftliche Lieber gedichtet, von welchen einige mit Eccard'schen Compositionen in den "Preußischen Festliedern" erschienen sind. Da die erste Ausgabe dieser Festlieder vom Jahre 1598 noch nicht wieder ausgesunden ist, liegen sie uns nur in der zweiten, nach Eccard's Tode (er stard 1611) von Johannes Stodäus von 1642 an besorgten Ausgabe vor, und es läßt sich deshalb nicht sicher bestimmen, wie viele der hier vorhandenen sünf Lieder Reimann's sich schon in der Ausgabe von 1598 besinden. Außer diesen fünf, die Müßell und Wackernagel abgedruckt haben, wird ihm noch mitunter das Lied: "Gott sei gedankt zu jeder Zeit" zugeschrieben; doch ist dieses Lied nur eine wenig abgeänderte Redaction des Liedes "Gott sei gedankt in Ewigkeit", für welches in der zweiten Ausgabe der Festlieder (2. Theil 1644) Peter Hagen als Bersasser angegeben ist. Die Lieder Reimann's gehören zu den bessern jener Zeit (um 1600) und haben auch zum Theil eine nicht geringe Verbreitung gefunden, vielleicht die größte sein Lied: "Aus Lieb' läßt Gott der Christenheit viel Gutes widersahren".

Müßell, Geistliche Lieder III, S. 1077 ff. — Wackernagel, das deutsche Kirchenlied I, S. 732 ff. (Ueber die preußischen Festlieder, besonders S. 734 wegen der Versasser.) V, S. 345 ff. — Jöcher III, Sp. 1980. — Wetzel, Hymnopoeographia II, S. 326, verwechselt unsern Georg R. mit einem Gregor Reimann, der Epigramme dichtete. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aust. II, S. 274 (wo aber unser R. immer Reinmann genannt wird; Georg Reinmann, geboren 1540, † 1626 zu Eschwege als emeritirter Superintendent, ist nicht gemeint; vgl. über diesen Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1729 f.) — Döring, Chorastunde, S. 237 f. — Das Lied: "Gott sei gedankt u. s. f." siehe Wackernagel V, S. 334, Nr. 527.

Reimann: Jatob Friedrich R. f. Reimmann u. G. 716.

'Reimann: Johann Balthafar K., geboren am 14. Juni 1702 zu Breslau, wurde nach tüchtiger Ausbildung seiner Stimme Hauptchoralist in der Reustadt zu Breslau und hernach zu St. Mariä Magdalenä, darauf Unterorganist an der letztgenannten Kirche und seit etwa 1730 Organist in Hirschberg. Sein Todesjahr wird nicht genannt. Er gab 1747 zu hirschberg ein Choralbuch unter dem Titel: "Sammlung alter und neuer Melodien edungelischer Lieder" heraus; von den 362 Melodien der Sammlung hat er 118 selbst componirt; diese werden nach Döring's Angabe aus dem Jahre 1865 zum Theil noch in Schlesien gesungen.

Gerber, Lexifon der Tonkunstler II, Sp. 260. — Döring, Choralkunde, S. 168 u. 197.

Reimarns: Hermann Samuel R., geb. am 22. December 1694 in Hamburg, † am 1. März 1768 ebendaselbst, Sohn eines Ghmnasiallehrers, machte seine Borbereitungsstudien am Johanneum unter Leitung seines Vaters und hierauf seit 1710 am akademischen Ghmnasium unter dem gelehrten Joh. Albert Fabricius (s. A.D. B. VI, 518 ss.), und bezog sodann 1714 die Universität Jena, wo er Theologie, Philosogie und Philosophie studirte; 1716 ging er nach Wittenberg, woselbst er alsbald von der philosophischen Facultät als Docent ausgenommen wurde und auch nach einer längeren Reise, welche ihn 1720—21 nach Holland und England sührte, seine Lehrthätigkeit sortsetzte, bis er im J. 1723 einem Kuse zur llebernahme des Rectorates des Ghmnasiums u Wismar solgte. — Als im J. 1727 (nicht, wie Bd. V, S. 652 lautet, 1737) am Hamburger akademischen Ghmnasium der Prosessor der orientalischen Sprachen, Georg El. Edzardus, mit Tode abging, bewarb sich R. aus Anhängslicheit an seine Vaterstadt um diese erledigte Stelle, welche ihm auch (1728)

übertragen wurde. Am 11. November 1728 verheirathete er sich mit einer Tochter seines früheren Lehrers Fabricius, und 40 Jahre hindurch führte er in größter Pflichttreue fein Amt, welches eigentlich feiner vollen Begabung nicht gang entsprechen konnte; es ergab fich auch, daß viele Gymnafiaften, welche für ihr weiteres Studium das Hebräische nicht bedurften, ihn um besondere philologische ober philosophische Uebungsftunden baten. Ginen an ihn ergangenen Ruf nach Göttingen an Gesner's († 1761) Stelle schlug er aus. Sein Kenntniß= reichthum erftreckte fich auf Philologie, Philosophie, Theologie, Mathematit und Naturmiffenschaften, politische und litterarische Geschichte und Staatswiffenschaft: in der Philosophie übte vorerft Joh. Frang Buddeus, alsbalb aber Bolff einen entscheidenden Einfluß auf ihn aus. Er war ein Mann von gediegenem Charafter, ein scharfer, folgerichtiger Denker und fraft feiner unbedingten Wahrheitsliebe ein Feind des Truges jeder Art. Als Philologe beschenkte er die Wiffenschaft mit einer vortrefflichen Ausgabe des Dio Caffius (in 2 Bdn., 1750-52). Hierauf folgte die Schrift: "Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion" (1755, 7. Aufl. 1798), durch welche er bereits zeigte, welch hervorragende Stellung er innerhalb der Gruppe der Aufflärer eingunehmen berufen fei. Anknüpfend an Wolff's Theologia naturalis und an die englischen Deiften führte er eine teleologische Anschauung durch, bermöge beren Bottes Bute und Weisheit in der Natureinrichtung nachgewiesen fei und daher eine natürliche Religion sich ergebe, durch welche jede positive Religion entbehrlich gemacht werde. Das einzige göttliche Wunder fei die Schöpfung, deren Erhaltung durch die Gesetze der Ratur geregelt werde: überhaupt andere Wunder anzunehmen, widerspreche der Beisheit und Bolltommenheit Gottes. Indem der Bwed ber Schöpfung fei, aus bem Unbelebten alle lebenden Wefen hervorzubringen und alles mit der größtmöglichen Luft der letteren in Ginklang ju feken, muffe eben die Cinrichtung der Welt als die Offenbarung Gottes betrachtet werden, und indem der Mensch auf der höchsten Stufe der lebenden Wesen stehe und von den Thieren sich durch den Besitz sittlicher Ideen unterscheide, werde der Zweck der Menschheit erst in einem künftigen Leben erreicht; fo ftütt er die Unsterblichkeit auf die Ginfachheit der Seele, auf das Berlangen derfelben nach höherer Erkenntniß, auf die Nothwendigkeit einer künftigen Bergeltung und eine Stufenfolge fortschreitender Entwicklung. Bielfach murbe baber diefe Schrift als Waffe gegen den Spinozismus und gegen den materialistischen Atheismus der Enchklopadiften benutt, unter welchen R. felbft fich besonders gegen De la Mettrie wandte. Gine weite Berbreitung fand auch die Logik Reimarus' unter dem Titel: "Bernunftlehre als Anweisung zum richtigen Gebrauche der Bernunft in der Erkenntnig der Wahrheit aus zwei gang naturlichen Regeln der Einstimmung und des Widerspruches hergeleitet" (1756, 5. Aufl. 1790), worin ein gewichtiger Beitrag lag zu den damaligen Erörterungen der fog. principia cognitionis. Dann veröffentlichte er "Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptfächlich über ihren Runfttrieb, gur Erkenntniß des Zusammenhanges amischen dem Schöpfer und uns felbft" (1760, 4. Aufl. 1798); in Anknupfung an obige teleologische Raturbetrachtung erscheint ihm hier die Thierwelt als eine bereits tunftfinnige Vorftuse des Menschen, und sowie er hierbei Fragen anregt, welche ber Thier-Psinchologie angehören, so greift er auch in die in jenen Jahren sich verbreitende Litteratur der Aefthetif ein. Neben all dieser schriftstellerischen Leistung hatte er sich feit 1745 in wieder= holter Umarbeitung und Nachbefferung mit einem Werke beschäftigt, welchem er in der letten Redaction im 3. 1767 den Titel gab: "Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Berehrer Gottes"; eine Beröffentlichung aber wollte er unterlaffen, weil vielleicht erft in weit späterer Zeit das Publicum hinreichend reif

Reimarus.

fein wurde, berlei fritische Untersuchungen zu ertragen. Nun aber tam im April 1767, b. h. im letten Lebensjahre Reimarus', Leffing als Dramaturg nach Sam= burg und lernte allerdings den R. nicht näher perfonlich kennen, trat aber während feines bis jum April 1770 dauernden Aufenthaltes in innigere Begiehungen gu den Rindern deffelben, nämlich der Tochter Elife und dem Sohne Johann Albrecht Beinrich, welcher Argt war (f. u.). Bier nun fah Leffing bas Manuscript der Schutschrift, erhielt aber, wahrscheinlich durch Elise, nur eine Abichrift einiger Capitel berselben, welche er als einen angeblichen Bibliothetfund, natürlich ohne Nennung des Berfaffers, in feinen Beitragen "Bur Geichichte und Literatur aus den Schäben der Berzoglichen Bibliothef zu Wolfenbuttel" allmählich von 1774 — 1777 herausgab, wovon namentlich die letten fünf Fragmente ("Bon Berschreiung der Bernunft auf den Kanzeln", "Unmög= lichkeit einer Offenbarung, die alle Menichen glauben konnten", "Durchzug ber Fraeliten durch das rothe Meer", "Dag die Bücher des A. T. nicht geschrieben worden, eine Religion zu offenbaren", "Ueber die Auferstehungsgeschichte") zur Folge hatten, daß Leffing in seinen letten Lebensjahren in die bekannten Streitigkeiten mit Paftor Goze verwickelt wurde, worüber auf A. D. B. XIX, 793 ff. verwiesen sein moge. Einiges Beitere veröffentlichte 1787 C. A. E. Schmidt als "lebrige noch ungebruckte Werke des Wolfenbuttel'schen Fragmentisten". Man wußte aber über den mahren Verfasser der fog. Wolfenbütteler Fragmente ·noch immer nichts sicheres, bis der oben genannte Sohn des Reimarus, welcher das Originalmanuscript an die Hamburger Stadtbibliothef überwies, im 3. 1814 eine Abschrift deffelben unter Nennung des Berfaffers an die Göttinger Bibliothek Aus letterer gab Wilh. Klose einige Bruchstücke in Niedner's Zeitschrift für historische Theologie (1850-52) heraus, und David Strauß veröffentlichte nach genauer Durchsorschung des Ganzen (1862) einen umfaffenden Auszug. Es ist jest ersichtlich, daß R. die vieljährige Arbeit seiner Schukschrift zu dem Zwede unternahm, um die Bernunftreligion im Gegenfat zu ber geoffenbarten Religion zu begründen. Anknupfend an Spinoza, Bierre Bable und bie englischen Deisten (besonders an Toland) bekämpste er mittels litterarischer und logischer Kritit die Schriften des alten und des neuen Testamentes, wobei es sich grundfählich um eine Brufung der Offenbarung überhaupt handelte und dann auch im Einzelnen Schritt für Schritt, zumal bei allen Wunderberichten, eine einschneidenofte und gründlichste Erörterung genot wird, fo daß bei unbefangener Beurtheilung wohl gesagt werden kann, er habe durch seine ebenso fühne als scharffinnige Untersuchung den Grundlagen der Orthodoxie einen empfindlichen Stoß berfett.

Dav. Friedr. Strauß, Herm. Sam. Reimarus und seine Schutzichrift für die vernünstigen Verehrer Gottes (1862. 2. Aufl. 1877).

Reimarus: Johann Albert Heinrich K., geb. am 11. November 1729 in Hamburg, † am 6. Juni 1814 in Ranzau, Holftein. Sein Vater war der Freund Lessings, der Versasser der Wolfenbüttel'schen Fragmente H., seine Mutter eine geborene Fabricius. R. hat uns eine kuzgefaßte Lebenszgeschichte hinterlassen, welche er in lateinischer Sprache geschrieben und sür das Programm des Cymnasiums, an dem er gewirkt hatte, bestimmte, damit nach seinem Tode nicht die in der öffentlichen Denkschrift üblichen Lobeserschebungen vorkommen möchten, und seinen Collegen die Absassung einer Denkschriftersprift erspart bliebe. Die Lebensbeschreibung ist dann von einem Enkel Reimarus', R. Sievesting, ins Deutsche übersetzt, herausgegeben worden. Dieser Schrift sind die solgenden Angaben über Reimarus' Lebenslauf entnommen. R. besuchte zuerst die Johannissschule, an welcher indes der Unterricht sehr mangelhaft gewesen

zu sein scheint, so daß sein Bater ihn noch besonders im Englischen, Französi= schen, Italienischen und in der Mathematik unterrichten ließ. Wie R. noch im höheren Alter von biefem Unterrichte dachte, zeigt folgende Stelle feiner Lebensbeschreibung: "Es war aber dazumahl die Betreibung der sogenannten Philologie (Borttenntniffe) noch bermagen herrschend, daß fast alle Gelehrsamkeit in Rennt= niffe der alten Sprachen und dem mas dahin gehöret, zu bestehen geglaubt wurde. Daher habe ich in der Folge meines Lebens jenen getreuen Unterricht fehr bedauern muffen, da auf die genaue Erklarung der Worte fo viel Zeit verschwendet ward, daß nur wenig Ausmerksamkeit auf die von dem Schriftsteller vorgetragenen Sachen und auf den Geist desselben gerichtet werden konnte." Unf dem Gymnafium, welches R. von 1745 an besuchte, gab es noch keinen Unterricht in der Naturgeschichte, doch wurde er von seinem Bater darin unterwiesen, wie er denn überhaupt noch manche andere Studien trieb, um sich für fein Studium, es follte die Jurisprudeng fein, vorzubereiten. Indeffen konnte R. teine Reigung dur Rechtsgelehrfamteit gewinnen und entschied fich unter Buftimmung feines Baters, als er 1752 die Universität Göttingen bezog, für bas Studium der Arzeneiwissenschaft. 1753 ging er nach Lenden und hörte dort außer den medicinischen Vorlefungen noch bei Muschenbroet und Allemand Physit, bei Ascanius Botanif. In Lenden hatte er nähere Bekanntichaft mit bort studirenden Engländern angeknüpft, was die Beranlassung wurde, daß er 1754 nach England ging und zwar zuerst nach Edinburg, wo er Anatomie bei Al. Monro hörte, flinischen Unterricht bei Rutherford hatte. Er schloß daselbst Freundschaft mit Erasmus Darwin, James Reir und einigen andern Studirenden. Diese vereinigten sich zu einer Gesellschaft, welche sich mit Gegenständen der Arzeneikunst beschäftigte und aus welcher die Edinburgische medicinische Gesellschaft entstanden ift. Mit E. Darwin und dem jungeren Monro ging R. 1755 nach London, wo er die anatomischen Borlesungen von Hunter hörte, chirurgischen Unterricht von Douglas empfing und befonders auch die hospitäler besuchte. Sier lernte er auch die Einimpfung der Blattern kennen. Bon London nach Frankreich zu geben, wie es seine Absicht war, wurde R. durch den ausgebrochenen Krieg verhindert. Er wendete fich daber 1756 wieder nach Solland, besuchte verschiedene Städte und beschäftigte sich mit seiner Probearbeit, mit welcher er am 29. April 1757 zu Leyden promovirte (Diss. de tumore ligamentorum circa articulos fungo articulorum dicto). Nunmehr kehrte R. nach Samburg gurud und begann fofort feine argtliche Bragis. Sierbei hatte er folden Erfolg, daß er balb an die Grundung des eigenen Saufes denten tonnte. Er verheirathete sich am 30. Januar 1759 mit Anna Marie Thorbecke, welche aber bereits 1762 ftarb. Aus diefer Che stammte ein Sohn, welcher Arzt wurde, 1785 am Fleckfieber ftarb und eine Tochter, welche an G. Sieveling, den Bater bes Herausgebers von Reimarus' Lebensgeschichte verheirathet mar. Um 8. Juni 1770 verheirathete fich R. zum zweiten Male. Seine zweite Frau mar eine geborene hennings aus holftein. Unter vier Rindern diefer Che mar ein Sohn, welcher Raufmann wurde, aber unbeerbt verstorben ift, fo daß also directe mannliche Rachkommen von R. nicht vorhanden find. R. hat eine lange Reihe von Jahren hindurch in Samburg nicht nur als Arzt fegensreich gewirtt, fondern, wie weiter unten angegeben wird, fich auf ben verschiedenften Lebensgebieten als Gelehrter und als Bürger feines Staates bewährt. Schon bejahrt übernahm R. nach 1796 das Amt eines Professors der Naturlehre am Symnasium, wozu ihn "insbesondere der Reis diefer Biffenschaften bewog". Die entsehliche Franzosenzeit, fluchwürdigen Andenkens, zwang ben schon im 84. Lebensjahre ftebenben R. 1813 auszuwandern. Er fand eine Buflucht bei dem Rammerherrn

Reimarus.

b. Benninge, Abminiftrator von Rangau. Sier ift er am 6. Juni 1814 berftorben. In der Ausübung feines Berufs mar R. gleich anfangs gludlich. Die in London über die Blatternimpfung gemachte Erfahrung fam ihm gu ftatten. Man hatte hiermit bei vereinzelten Berfuchen in hamburg fchlechte Erfahrungen gemacht und war dadurch abgeschreckt worden. R. brachte die Impfung mit gutem Erfolg in Sang. Als 1769 die Blattern epidemisch wurden, gelang es R., die fammtlichen Rinder des Baifenhaufes, 257 an der Bahl, von denen ein Theil schon erkrankt mar, zu retten (f. Altonaer Adregcomptoirnach= richten 1769). Bon feinen Unfichten über Fragen der Beilkunde verdient eine besonders hervorgehoben zu werden, was mit Reimarus' eigenen Worten geschehen mag. "Es schien ber febr gefährliche Muthwillen einzureißen, Die Un= ftedung der Krantheiten, felbst auch der Beft, abzuläugnen. Als nun herr v. Knigge fich auf mein Anrathen entschloß, die Nachricht von der 1721 in Toulon wüthenden Best zu übersetzen, darin manches, nicht blos Aerzten, sondern auch obrigfeitlichen Berfonen merkwürdiges enthalten ift; fo nahm ich Gelegenheit eine vorläufige Abhandlung über die Beschaffenheit der Anftedung beigufügen, barin ich zeigte, wie bie Wirfungen ober Zufälle berfelben von gewöhn= lichen aus andern Urfachen entstehenden Rrantheiten verschieden maren. Das Merkzeichen, welches ben Seuchenstoff von eigentlichen Giften auszeichnet, finde ich in der Eigenschaft, daß sich die gleiche Krantheit, welche dadurch erregt wird, im lebendigen Rorper von einem jum andern fortpflangt. 3ch vermuthe da= ber, daß er eine Urt von feinem, lebendigen und fich vermehrenden Wefen fei." Run, die Auffindung der verschiedenen Krantheitsbacillen hat Reimarus' Bermuthung glanzend bestätigt (f. R. über Beschaffenheit der Unstedungen in der Schrift von Antrechaux, Nachricht von der Best in Toulon. Hamburg 1794). Gine für die Augenoperationen wichtige Entdeckung, die Anwendung von Bellabonna zur Berftellung einer vorübergehenden Lähmung der Regenbogenhaut oder Erweiterung der Bupille rührt von R. her, welcher fie ungefähr 1776 machte, was in einer Differtation von Daries, Leipzig 1776 40 mitgetheilt wird. Die Berwerthung diefer Entdedung bei Augenoperationen erfolgte erft fpater, querft 1796 durch Grasmeier in hamburg, da R. ihn auf die Wirkung der Belladonna aufmertfam machte, dann in Paris durch Dubois, der von A. Ehlers in Samburg damit befannt gemacht wurde (f. Bulletin des sciences. No. 3. 22. Juin 1797). R. hat mehrere Abhandlungen zur Arzeneimittellehre, zur Phyfiologie, Zoologie 2c. veröffentlicht, worüber unten in der Angabe feiner Schriften das Rabere gu finden ift. Er beichrantte fich indeffen nicht auf fein eigentliches Fach und Untersuchungen, die daffelbe unmittelbar berührten. "Bielleicht hatte ich es", fagte er, "in meiner Runft weiter bringen können, wenn ich mich gang allein berfelben gewidmet hatte. Aber väterliches Beifpiel und meine Erziehung erregten den Trieb, mich, wo ich Gelegenheit hatte, nach mehreren Kenntniffen umzusehen. Ich glaube auch, daß es nicht übel fei, seinen Geift in mehreren Fachern zu üben und damit mannichfaltigen Ruten leiften zu können." Bon diesen Nebenbeschäftigungen find vor Allem die Arbeiten Reimarus' über die Gewitterelectricität hervorzuheben. Als 1767 ein Blitichlag die Nikolai= firche in Hamburg traf, nahm M. Anlag eine kleine Abhandlung zu veröffent= lichen, in welcher er darauf hinweift, wie der Blit auf feinem Wege den metal-Lischen Gegenständen jolge und daher der Gedanke Franklin's, diefe Gigenschaft gum Schutz der Gebäude zu verwenden, durch die Erfahrung bestätigt werde. Der Erfolg der kleinen Schrift mar, daß ichon 1769 in hamburg am Jacobi= thurm und einigen anderen Gebäuden der Stadt Blitzableitungen angebracht wurden, was damals in Europa noch felten geschehen war. Auch an anderen Orten wirkte die Anregung, fo 3. B. in Sagan, wo die Rathedralfirche mit

Bligableiter versehen marb. Die Sache schien nun R. fo wichtig, daß er in einer größeren Arbeit: "Bom Blig, deffen Bahn und Birtung auf verschiedene Körper", hamburg 1778, und spater 1794 in einer zweiten Schrift, eine um= faffende Sammlung aller damals bekannten Erfahrungen zufammenftellte und Unweisung gur Sicherung gegen den Blit ertheilte. Diefe Schriften find lange muftergultig geblieben, ihr Inhalt ift 3. B. noch 1825 vollständig in den von Bfaff bearbeiteten Artifel des Gehler'schen Wörterbuchs übernommen worden und noch heut ift die Schilderung gablreicher, wohl beglaubigter Beobachtungen bon Bedeutung. Beachtenswerth find manche Unfichten, welche R. in einer Schrift: "Ueber die Triebe der Thiere", ausgesprochen hat. Diese Schrift war von seinem Bater bersaßt, von R. rühren aber zwei vermehrte Ausgaben aus den Jahren 1773 und 1798 ber. Er erklärt fich fehr entschieden gegen die Annahme, daß der Instinct der Thiere als ein niederer Grad der Bernunft angesehen werden konne. Ueber die mechanische Weltanschauung von Lamard, den berühmten Borganger des berühmteren Darwin fagt er in seiner Lebensbeschreibung: "Das leichtfinnigen Borgeben, Die zwedmäßige Ginrichtung der thierischen Gliedmaßen ware erft durch den Gebrauch derselben entstanden, und die Wirfungen bes Inftincts entsprängen nur aus mechanischer Rothwendigkeit, habe ich gerüget und mich gewundert, wie man so mit ganglicher Berabfaumung von Beobachtungen Meinungen äußern fann, die doch nicht als gleichgültig zu betrachten waren." Nicht genug mit der vielseitigen wiffenschaftlichen Thätigkeit hat sich R. auch in der mannigfachsten Beziehung am öffentlichen Leben betheiligt: "Bas öffentliche Angelegenheiten betrifft, habe ich auch nicht aus der Acht laffen wollen" schreibt er, und in der That finden wir ihn als thätigen Mitarbeiter, wo es galt, fei es für das Wohl feiner engeren Beimath, fei es für die allgemeine Berbreitung humaner Grundfage einzutreten. Go gehörte z. B. R. zu ben Stiftern der hamburgifchen Gefellschaft zur Beforderung der Rünfte und Gewerbe. So nahm er verschiedene Anlässe, um gefunde wirthschaftliche und politische Anfichten zu verbreiten. Ginzelne hierauf bezügliche Gabe aus feiner Lebensbeschreibung find so bezeichnend für die flare Auffaffung, welche er für die öffentlichen Berhältnisse besaß, daß sie hergesett werden mögen. "Ginichränkung des Handels oder Handelsverbote scheinen mir der weisen Einrichtung der Ratur, in Bertheilung der Guter, juwider, und auch dem mahren Bortheil ber Staaten nicht gemäß zu fein. Da nun folche Berordnungen fast überall als Grundfate der Staatskunft empjohlen wurden, gab ich eine kurze Abhandlung heraus, in der ich mit einigen klaren Gründen von einem folchen Berfahren abzurathen fuchte. Nachher habe ich noch in einer kleinen Schrift die großen Bortheile zu betrachten gegeben, welche der Sandel unter den Menschen geftiftet hat. Umgefehrt berief ich mich auf die Erfahrung, welch' Glend aus ber Sperrung des Sandels entstanden sei und äußerte die Besorgniß, daß durch Aufhebung des Berkehrs auch der ehemalige Zuftand der Ritterzeit oder Barbarei wieder einreißen möchte." Zahlreich find die belehrenden Auffätze über Gegenstände des täglichen Berkehrs; fo schrieb er über das Fehlerhafte der Aufspeicherung des Betreides in öffentlichen Kornmagazinen, über die Schädlichkeit von Fleischtagen, über den Migbranch und Nachtheil der Berbindung von Zünften und Hand= werkern "badurch sie die Freiheit ihrer Mitburger einschränken", über das Recht des Bürgers oder die Freiheit fich über das, was er dem Staate nüglich oder nachtheilig findet, öffentlich zu äußern. Dazu fommen noch eine nicht unbe-trächtliche Zahl von philosophischen und religiösphilosophischen Auffähen, in benen er fich ebenso gegen materialistische und pantheiftische Lehren, wie gegen blinde Wortglänbigfeit wendet. "Wie widerfinnig und unverantwortlich es fei,

Reimarus.

bas Glauben und nicht das Sandeln jum Berdienfte zu rechnen, wie badurch in ienen finftern, gläubigen Zeiten nicht allein Wiffenschaft, sondern felbst Tugend in Berachtung gerathen, habe ich ju bedenten gegeben." Und gegen ben Materialismus bemerkt er: "Sollten wir glauben, daß unfer ganges Wefen nur aus Busammengesetten wechselnden und vergänglichen Stoffen bestünde, fo dunkt mich, würde alles Streben nach Weiterem, Höherem wegfallen." So konnte R. nahe am Schluß seines reichen Lebens, im J. 1812 schreiben: "Noch immer beftrebe ich mich beffer zu werden und noch immer meine Renntniffe zu vermehren: fo wie Epiftet fagt, dag ein Reifefertiger wohl noch am Ufer ein Bflangchen ober Muschelchen sammeln tonnte. - Die vielen Wohlthaten, welche mir ber Ewige in diefem Leben erzeigt hat, erkenne ich mit gerührtem Bergen: befonders aber, daß er mir die Aussicht zu einem Jenfeits, einem Beiteren, einem Bolltommneren gegeigt, welchem ich froh entgegengehe und was ich mehrmals im Leben äußerte, auf meinen Sarg setzen zu laffen wünsche: - Wir fühlen wahrlich schon bie Flügel in unserer Raupenhulle ftecken, die hier zerfällt." — Die auf die Physik bezüglichen Schriften von R. find in Poggendorff's Biogr. Wörterbuch aufgegablt; bie fonftigen Schriften, foweit diefelben nicht bereits im Borftehenden angegeben wurden, find folgende: Medicin und Naturwissenschaften: "De cerebro et nervis commentariolus". Denkschr. d. bahr. Akademie III, 167; "Ueber das Athemholen, besonders der Bögel". Reil und Autenrieth's Arch. XI, 229; "De animalium inter naturae regna statione et gradibus". Hamburg 1796; "Gegen die Errichtung eines collegii medici und einer medicinischen Zwangsordnung". Hamburg 1781. 80. — Philosophisches: Herausgabe der 3. und 4. Auflage der Schrift: "Ueber die Triebe der Thiere". Hamburg 1773 und 1798; desgl. die 5. und 6. Auflage der Schrift: "Die Wahrheiten der natürlichen Religion". Hamburg 1781 und 1791; "Bon dem Dafein Gottes und von der menfchlichen Seele." Hamburg 1781. 80. f. a. Götting. Magaz. IV, 27, VI, 351; "Ueber muftische Borftellungen". Götting. Magaz. 1782. 2. St. S. 237; "Ernftliche Betrachtungen über das Glauben". Berlin. Monatsschrift 1786, Mai S. 413; "Ueber die Grunde der menichlichen Erfenntnig und der natürlichen Religion". hamburg 1787. 80; "Gefpräch zwischen einem Lehrer und feinem Zuhörer" (über pantheistische Vorstellungen). Neue Berliner Monatschr. 1803 S. 315; "Darftellung der Unmöglichkeit bleibender, körperlicher, örtlicher Gedächtnigeindruche und eines materiellen Borftellungsvermögens". Samburg 1812. 80. - Bolfswirthschaftliches und Berschiedenes: "Handlungsgrundsähe", Kosmopoli 1768. 80 und dazu: "Beantwortung der Beiträge zu Berathschlagungen (einer Gegenschrift)", Hamburg 1772. 80 (beibe Schriften im Nachdruck, Bremen 1775); "Die wichtige Frage der freien Aus- und Ginfuhr des Getreides", Samburg 1771. 8°; "Die Freiheit des Getreidehandels nach der Natur und Geschichte erwogen". Hamburg 1790. 8°; "Ueber die Veranstaltung öffentlicher Korn= magazine". Hannov. Magazin 1772. Ar. 67, 68; "Der Bücherverlag . . . . erwogen". Hamburg 1773. 80, Deutsches Magazin 1791 April: "Erwägung des Verlagsrechtes", Hamburg 1792. 80; "Ueber die Samburger Bant", Hanfeat. Magazin VI, 181; "Ueber die Bestimmung von Fleischtaren", Sannöv. Mag. 1788 St. 16 und besonders abgedruckt als Preisschrift, Hannover 1788. 40; "Drei Reden bei den Stiftungsfeiern der patriotischen Gesellschaft", Samburg 1790. 80; "Entwurf eines allgemeinen Staatsunterrichts für fünftige Bürger". Hamburg 1803. 80; "lleber den Unterricht der Jugend". Braunschw. Journ. 1790. St. 1; "Freiheit", Hamburg 1791. 80; "Der Kaufmann", Hamburg 1808. 80; "Klagen der Bolter des Continents von Europa, die Sandelssverre betreffend", 1809. 80. (beide Abh. von de Villers ins Frangofische übersett. Paris und Amfterdam 80); "lleber die Auswahl zum Soldatenftande", Archen-

hols' Minerva 1809 S. 409. 1810 Jan.; "Der Tausch", Altonaer Abreßcomptoirnachrichten 1815; "Das wahre Beste der löblichen Zünste und Handwerker", Hamburg 8°; "Eine Bürgerfrage nach Bürgerrecht beurtheilt" (Recht der öffentlichen freien Aeußerung). Hamburg 1791. 8°.

I. A. Heimarus' Lebensbeschreibung von ihm selbst aufgesetzt. Hamburg 1814. — Adelung, Gel.-Lex. sortgesetzt von Kotermund. — Meusel, Gel. Teutschl. — Poggendorff, biogr.-lit. Wörterb. II, 596.

Reimer: Georg Andreas R., Buchhändler, geboren am 27. August 1776 zu Greiswald, † am 26. April 1842 zu Berlin. Früh verlor er seinen Bater, ber, einft ein Schiffer, jur Zeit der Geburt des Sohnes Kaufhandel und Brauerei in Greifswald trieb. Bon ihm hatte er Berftand, Muth und Ruhnheit, sowie altpommersche Schlichtheit und Redlichkeit ererbt, wie von der Mutter die reinen Sitten und jene fruchtbare Frömmigkeit, welche ihm bei aller Unruhe feines Lebens im Innern den Frieden des Gewiffens bewahrte, und welche nach außen bin sich besonders in der Freudigkeit kennzeichnete, den Bedrängten ju helfen. Mit vierzehn Jahren trat er als Lehrling in die Stralfunder Filiale ber Lange'ichen Buchhandlung und blieb in berfelben auch nach überftandener Lehrzeit noch länger als Gehülse, bis er als Geschäftsführer der Lange'schen Buchhandlung nach Berlin berufen wurde. R. muß diese Zeit eifrig zu seiner Fortbildung benutt haben; benn als er bald barauf fich selbständig machte, zeigte er nicht nur ein herborragendes fausmännisches Geschick, sondern auch im Bertehr mit bedeutenden Mannern eine folche Buverlässigkeit im Charafter und eine jo große geiftige Lebendigkeit und Rlarheit im Denken, daß jene ihn bald als ebenbürtigen Genoffen und Freund anerkannten. Als R. fich Ende 1800 nach Magdeburg begab, um fich dort am 28. December mit der erft fechzehnjährigen Jungfrau Wilhelmine Reinhardt zu vermählen, gab ihm einer feiner Gonner, ber Buchhandler Sander in Berlin, ein Empjehlungs= schreiben an den Magdeburger Bürgermeister Funk mit, in dem es heißt, daß er R. als einen fehr edlen jungen Mann von vielem Verftande und reiner Moralität herglich liebe. Seine Frau nenne ihn eine feltene Blume, ober auch den jungen Weisen. "Gewiß", so fahrt der Empfehlende fort, "wenn ich der reichste Mann, und wenn meine Tochter erwachsen ware, Diefem Junglinge gabe ich fie mit Freuden." Im Juni 1800 hatte er die Leitung der Realschulbuchhandlung in Berlin übernommen, welche Heder (f. A. D. B. XI, 208) 1749 gegründet hatte. Dieselbe hatte in den Jahren 1784-96 unter der Berwaltung eines der Lehrer nur eine Gesammteinnahme von 57897 Thalern erzielt, und bagegen eine Ausgabe von 56013 Thalern verurfacht. R. übernahm die handlung in einem Erbpachtsvertrage vom 1. Januar 1801 gegen eine jährliche Pacht von 500 Thalern, die nach den Rechnungen der Schule bis zum Jahre 1823 gezahlt wurde. Ein Bergeichniß der von ihm übernommenen Berlagswerte befindet fich in Joh. Beinr. Schulg' Geschichte ber foniglichen Real- und Elifabethichule zu Berlin, Berlin 1857. Noch 1800 bot ihm Schleiermacher einen Band Predigten an, und 1801 erschienen die berühmten Monologe in Reimer's Berlag. Bald schlossen sich andere berühmte Autoren an R. an, wie die Gebrüder Schlegel, Fichte, Steffens, Tieck, Novalis, Kleist, Arndt, Fouque, Schenkendorf, Jean Baul, Riebuhr, die Gebrüder Grimm, de Wette, Sumboldt, Bodh, Immanuel Better, Lachmann, Ritter und mehrere. Auch der Kunftverlag wurde gepflegt: in lithographischem Farbendruck erschienen die Bahn'ichen Wandgemalbe aus Pompeji, und in Rupferftich die Cornelius'ichen Entwürfe zu Goethe's Fauft und den Ribelungen. Zugleich vermehrte der unternehmende Mann feinen Berlag durch Ankauf ganzer Berlagshandlungen (Simburg, Lange) oder doch eines Theils fremden Berlages (Breitfopf, Mathorf, Bauli, Quiem, Unger, Schone, Bengang),

jo daß beim Tobe Reimer's feine Fachgenoffen in einem Nachruf ihm nach= rühmen konnten, daß er durch eigene Rraft von kleinen Anfängen fich bis jum Befike einer Berlagshandlung heraufgearbeitet habe, die an Werth und Umfang hochftens einer, an Chrenhaftigkeit und Gediegenheit des Berlages keiner weiche. Und dabei ift nicht eingerechnet der Berlag der großen Beidmannschen Buchhandlung, die R. 1822 erworben, aber feinem alteften Sohne Rarl und feinem Schwiegersohne Salomon hirzel zu eigener Verwaltung übergeben hatte. 3. 1815 taufte R. das ftattliche Saden'iche Balais in der Wilhelmftrage Rr. 73 (in welchem fich jest das königliche hausminifterium befindet), verlegte im folgenden Nahre die Buchhandlung in Diefes Saus, eröffnete daneben Die eigene Firma G. Reimer und richtete dort auch eine eigene Druckerei ein. Aber wie eifrig und thätig R. auch in feinem Geschäfte war, er mochte dem engen Kreise allein feine Bildung nicht danken; Baterland und Welt mußte er auf fich wirten laffen, ftreitend feine Rrafte üben, um fich ein Mann und freier Bürger zu fühlen. Kaum hatte er fein Geschäft begründet, als der große Corfe die Welt beunruhigte und bald auch unfer Baterland unterjochte. Berlin wurde eingenommen bon den Feinden und den Bürgern die Baffen abgesordert. Ob R. auch viele Waffen im Saufe hatte, er lieferte fie nicht aus und foll, wie Fouque berichtet, den warnenden Freunden trogig entgegnet haben: "Lagt fie fuchen bei mir; ich kann ihnen nicht wehren. Und wenn sie was finden, laßt fie mich erschießen, wenn fie wollen und konnen. Ich überliefere mich nicht frei= willig, wehrlos in ihre Gewalt; die Wehr bedingt den Mann, fein Mann ohne Wehr." Und entsprechend diefen Worten war fein ganges Berhalten und Thun. Sein Saus murde ber Sammelplat für alle, welche an der Wiederbefreiung des Baterlandes im stillen arbeiteten, auch für diejenigen unter ihnen, die vom Eroberer geächtet und verfolgt, nur unter großer Gefahr beherbergt werden tonnten. Und als dann der von ihm und allen Batrioten beig erfehnte Befreiungstampf endlich vom Könige gewagt wurde, da stellte sich der Sechsunddreißigjährige freiwillig mit hintansegung seiner geschäftlichen Interessen und mit Zurudlaffung feines Weibes und feiner damals fechs lebenden Kinder jur Landwehr. Schon feit Jahren hatte er auf den Schieße und Turnpläten fich zum Kampfe vorbereitet, so daß er jett für tuchtig befunden wurde, als hauptmann eine Compagnie zu führen. Um 1. Juni war er noch einmal wieder auf einen Tag in Berlin, desgleichen im August während des Waffenstillstandes auf wenige Tage, wo er am 10. August seiner Frau zur Führung aller seiner Geschäfte eine unbedingte Vollmacht ausstellen ließ; dann aber eilte er wiederum ins Weld und half bereits am 27. August unter Birfchfeld bei Bagelsberg einen Sieg miterfechten. Im nächften Monat ftarb ihm ein tleiner, faft breijähriger Sohn, und diefer Berluft sowie eine verhaltnigmäßig unbewegte Zeit in seinem Dienfte, die dem von ihm gebrachten Opier nicht recht zu entsprechen schien, beugten den fraftigen Mann tief. Bald aber troftete ibn ber Gedante, Gott werde mehr auf die Absichten als den Erfolg sehen, und so fühlte er, je mehr er die Größe des Opfers empfand, um fo mehr doch auch wieder fich zur Ausdauer verpflichtet, trot der Ansicht mancher Freunde, daß, nachdem namentlich durch die Bolferschlacht bei Leipzig die hauptgefahr beseitigt erschiene, er nun als hausvater mit gutem Gewissen wieder nach Sause giehen konne. R. blieb bei der Armee und dog im Jahr 1814 wenigstens noch mit an den Rhein, und erft am Abend des 19. Juni 1814 traf er wieder in feinem Saufe ein. Anders ftellte er fich im Jahre 1815, als er durch eine Berfügung vom 29. Marg wiederum jum Eintritt in fein Regiment aufgefordert wurde. Er erwiderte, daß er jest ohne Befahr für den Umfturg feiner burgerlichen Berhaltniffe und ohne Beforgnig für eine gablreiche, völlig unversorgte Familie fich nicht entfernen durie. Geit brei

711

Jahren habe er die Meffe nicht besuchen konnen, und zur Ordnung feiner Berbaltniffe brauche er Zeit bis mindeftens Mitte Juni. "Sobald diefe Sinderniffe beseitigt find," so schrieb er nach einem erhaltenen Concept der Antwort wörtlich weiter, "werde ich ungefäumt meine Dienste dem Baterlande anbieten. Da mir die Charge, in welcher ich eintrete, gleichgültig ift und ich allenfalls auch bereit= willig und ftark genug bin, um das Gewehr zu tragen, so hoffe ich immer noch zeitig genug zu kommen. Daher bitte ich Em. Excellenz, die mir bisher anber= traute und wieder zugedachte Stelle anderweitig zu besetzen. Sollte übrigens wider Erwarten die Gefahr schleunig hereinbrechen, fo gibt es feine Berhaltniffe in der Welt, welche mich hindern konnten, Gefahr und Sieg oder Tod mit den Bertheidigern des Baterlandes und der Freiheit zu theilen." Das rasche Borbringen der Allierten überhob R. der Pflicht, noch einmal ins Feld zu ziehen. Mit der Schlacht bei Belle Alliance war der Friede gesichert. Jest griff der tüchtige Geschäftsmann, um mit Arnot zu sprechen, mit Muth und Thatigteit in die fliegenden Rader des Gludes ein, und es gelang ihm, fich unversehrt mit ihnen fortzuschwingen. Nach Berlauf weniger Jahre konnte er feine burgerliche Existenz als gesichert betrachten, sein Wohlstand ftieg rasch bis jum Reich= thum, und fein Name gewann allgemeine Achtung. Aber weder Reichthum noch Ehre blähte ihn auf, und sein Hauswesen, wie prächtig er auch wohnte, blieb burgerlich einsach. Wie ein Batriarch herrschte er in feinem finderreichen und gefelligen Saufe. Der weite Garten bot den Rindern, die nach der Derbheit des Baters ohne Verweichlichung erzogen wurden, einen herrlichen Tummelplatz zu frischen Spielen, an benen bisweilen der Bater und feine Freunde wohl felber theilnahmen, und des Sonntags wurden im geselligen Kreise nach Tische bei einem Glase auten Rheinweins mit Borliebe paterländische Lieder von alt und jung im trauten Bereine angestimmt. Und dem Bater zur Seite ftand seine treffliche Gattin, ein Mufter einer deutschen Sausfrau, gutig und hilfreich nach außen faft ohne Grengen, ruftig und thatig im Saufe, Die Mutter ber Rinder, offen, treu und mahr in der Freundschaft und dabei jo rührend aufpruchslos, ftill und bescheiden, als ahne fie gar nicht, daß fie neben ihrem Gatten auch eigenen Werth habe. Klein und zart von Geftalt, hatte fie fechzehn Kinder geboren, bon benen elf ben Bater, und fieben fie felbst überlebten, die hochbetagt erft im Jahre 1864 ftarb. In den Jahren 1813 und 1814 hatte fie fich dem Lazarethdienst zur Pflege verwundeter Soldaten mit großer Hingebung gewidmet, wofür ihr nach dem Kriege der Luisenorden verliehen wurde. R. entging nicht dem Schicffal, bas damals gerade die beften Patrioten traf, bon der Regierung beargwöhnt und als Demagoge verdächtigt zu werden. Man hielt Sausfuchung bei ihm und beschlagnahmte seine Papiere und seine vertrauten Briefe. Aber trot alledem und trot aller Befragung bin und ber fand man keinerlei Anhalt du einem gerichtlichen Einschreiten gegen ihn, und er hat seinen Kindern und Enteln einen reinen, guten Namen hinterlassen. Wohl hatten, nach Arndt's treffenden Worten, die Feurigkeit seines Herzens und der Ungestum seines Muthes ihn zuweilen aus dem Geleife geschnellt, daß er in diefem Ungestum felbst den Freunden als der hartnädige und Eigenfinnige erschien; aber "die Burgel felbst Diefer Fehler war doch die schönfte, fie trieb aus dem Eblen und Wahren." 3meimal wurde R. von feinen Mitburgern jum Stadtverordneten von Berlin auf je drei Jahre gewählt, und vom Jahre 1831 ab bis zu seinem Tode verfah er das Ehrenamt eines unbefoldeten Stadtrathes. Und auch in diefen Stellungen hat er fich als thatkräftiger, gemeinnütiger Burger bewährt. Seine geräumige Wohnung in dem ftattlichen Saufe der Wilhelmftrage 73 hatte R., dem ein reger Runftfinn eigen war, mit einer großen Gulle werthvoller Gemälde geschmückt. Selbst gange Sammlungen von bedeutendem Umfange, wie nament=

lich die des Freiheren von hutten in Burgburg, hatte der unternehmungsluftige und sammeleifrige Mann angekauft, wenn es ihm auch nur um einzelne barin befindliche Runftwerte zu thun war und die übrigen einstweilen auf feinem Boden aufgehäuft wurden. Go hinterließ er bei feinem Tode eine Angahl von mehr als 2000 Gemalden, bon benen bei der 1843 erfolgten Berfteigerung mehrere für die Sammlung des Berliner Mufeums erworben murden. Die in feinem Besitz befindlichen Originalzeichnungen seines Freundes Cornelius zu den Nibelungen find fpater an das Städel'iche Institut zu Frankfurt a. M. übergegangen. R. ftarb nach furgem Rrankeln in voller Lebenskraft am 26. April 1842. Seine Leiche ift beigesett in einem Kamilienbegräbniffe auf dem Rirchhof der Dreifaltigteitetirche ju Berlin, nabe ber Begrabnifftatte feines berühmten Freundes Schleiermacher, welcher die letten fiebzehn Jahre feines Lebens im Reimer'ichen Saufe gewohnt hatte. Ernft Morit Arnot schrieb ihm einen herrlichen Nachruf, den er mit den Worten schloß: "Reimer war ein Mann und war ein ganzer Erwede Gott dem Baterlande viele folche fromme und tapfere Beifter, und es wird in undergänglichen Ehren und Siegen blühen. Amen!" Auch die Buchhändlerschaft ehrte ihn durch einen warmen Rachruf und beschloß auf Un= trag von F. Brodhaus in der hauptverfammlung des Buchhändlerborfenvereins am 14. Mai 1844 einftimmig, die Bilbniffe von Reimer und Berthes im Borfen= faale in Leipzig zu ihrem dauernden Gedächtniffe aufzuhangen.

Quellen: Handschriftliches. - Arndt's Rachruf, Grabrede von & Jonas. -Rrepenberg, Deutsche Buchhändlerakademie II, 432 ff. — Preußische Jahrbucher XXXIV, 589 ff. und XXXVIII, 172 ff. - Fouqué im Gefellichafter 1842. — Ernst Förster, Aus der Jugendzeit 207 ff.

F. Jonas.

Reimer: Georg Ernst R., Buchhändler, geb. zu Berlin am 25. Rovember 1804 als zweiter Sohn des namhaften Buchhändlers Georg Andreas R., † zu Berlin am 5. Januar 1885. Bu feinen Bathen gablte Schleiermacher. Er besuchte zuerst die Plamann'iche Schule und sodann das königliche Friedrich-Wilhelms-Gunnafium, von dem er Michaelis 1823 mit dem Zeugnig der Reife entlaffen wurde. Darauf ftudirte er in Berlin und von Oftern 1825 bis Oftern 1826 in Bonn, wo ihn namentlich die Borlefungen feines väterlichen Freundes Niebuhr anregten. 1826 trat er in die Buchhandlung seines Baters ein, die er nach dem Tode deffelben (1842) selbst übernahm, da der ältere Bruder Karl bereits vorher mit dem Schwager Salomon Hirzel zusammen die Weidmannsche Buchhandlung als Erbtheil erhalten hatte. 3m J. 1847 schied R. aus der väterlichen Buchhandlung den geographischen und Runftverlag aus, den ein jungerer Bruder, Dietrich, als Grundstock seiner jetzt blühenden geographi= ichen Verlagshandlung übernahm. Seit diefer Zeit pflegte R. — vielleicht behufs deutlicherer Unterscheidung von dem Verlage seines Bruders — statt G. Reimer "Georg Reimer" ju firmiren. Nach dem Vertauf des elterlichen Saufes in der Wilhelmstraße verlegte er 1858 feine Sandlung und Wohnung in das von ihm erworbene Haus Anhaltstraße 12, in dem auch die Mutter bis ju ihrem Tode wohnte. Seitdem war R. das haupt der Familie, da der altere Bruder Karl bereits vor der Mutter geftorben war; und er pflegte im Sinne der Eltern den Geift der Einigfeit und des feften Bufammenhaltens aller Glieder der weitverzweigten Familie. Um 13. Marg 1865 trat fein altester Sohn Ernft als Procurift in seine Sandlung ein; am 5. Mai 1876 erhob R. den= selben zum Theilhaber, und am 3. April 1884 übergab er ihm das Geschäft zu alleiniger Berwaltung. R. war weniger fühn und wagemuthig als der Bater; aber diese Eigenschaften waren auch für den Fortführer des bereits ju groß= artigem Umfange angewachsenen Berlagsgeschäftes nicht so wichtig, als fie es

für den Begründer gewesen waren. In den andern Tugenden, der Ehrenhaftig= feit, Zuverläffigteit und Umficht ftand er dem Bater feineswegs nach. Go mannigfaltig fein Berlag mar, und fo wenig R. die freie Bewegung der Beraus= geber, mit denen er in Berbindung trat, beschränkte, fo einheitlich blieb fein Berlag doch darin, daß er ein vornehm wiffenschaftliches Gepräge trug. Alle blog buchhandlerische Speculationswaare, alle unwissenschaftliche, geschweige benn alle dem Inhalt ober dem Tone nach niedrige Litteratur blieb aus Reimer's Berlage ausgeschloffen, fo daß feine Firmabezeichnung an und für fich schon jedem Buche als Empfehlung galt, und andererseits die Geschichte der Wiffen= schaft das Andenken an feine Wirtsamkeit dauernd in Ehren erhalten wird. Die Fulle der berühmten Autornamen in dem Berlagstataloge vom Jahre 1885 ift so groß, daß eine Auswahl an und für sich schwierig, und an biefer Stelle wegen Mangels an Raum unmöglich ift. Go bescheiben, milbe und anspruchelos R. war, so fest und unerschütterlich beharrte er bei seinen Ueberzeugungen. In Bezug auf die Religion war er ein treuer Schüler und Gefinnungsgenoffe Schleiermacher's, und in der Politit gehörte er zu den jest fogenannten Alt= Durch die Uebernahme des Berlages der Protestantischen Kirchen= zeitung und ber Preußischen Jahrbucher, die er auch in Zeiten, wo fie Opjer erforderten, nicht fallen ließ, bewährte er diefe feine lleberzeugungen treu und fest. Allem Streit und Saber ftand er feiner gangen natur nach fern, und nie und nirgends ftellte er feine Berfon in den Bordergrund. Aber er entzog fich auch nicht feinen Bürgerpflichten, wenn bas Vertrauen feiner Mitburger ihn gur Mitarbeit an den öffentlichen Angelegenheiten aufrief. Neun Jahre hindurch (1852 - 1861) war er Mitglied des Abgeordnetenhauses für Berlin, länger als ein Bierteljahrhundert (1846 - 1872) Mitglied der Stadtverordneten-Bersammlung, in welcher er auch Jahre hindurch als Bertreter des Borfigenden fungirte. Am 27. August 1829 hatte er sich mit Marie Stavenhagen aus Anklam vermählt, mit der er bis zu seinem Tode in glücklichster Ehe lebte. Von neun Kindern überlebten ihn sechs, und seit dem Jahre 1858 hatte der Tod sein Haus verschont. So genoß er bis weit über den Tag der goldenen Sochzeit hinaus ein frobes, gludliches Alter in Frische bes Geiftes und in forperlicher Gefundheit, geliebt bon den Geinen und in weiten Rreifen der Burgerichaft und feiner Berufsgenoffen boch geachtet. Dazu tam, gewiffermagen als bie Rrönung feines Glückes, Die ruhmvolle Erhebung und Ginigung des deutschen Vaterlandes, an der er fich auf das innigste erfreute. Und endlich ftarb er nach Bollendung des achtzigften Lebensjahres, ohne lange Qual, fanft und friedlich in den Armen der Seinen. Seine Leiche wurde am 8. Januar 1885 in dem väterlichen Erbbegräbniß auf dem Dreifaltigkeitskirchhofe ju Berlin beftattet. "Georg R. war von mittlerer Größe, in jungeren Jahren ein eifriger Turner, mit freundlich blidenden blauen Augen und wohl erhaltenem dunkeln haare; schlicht und einsach im Berkehr, von herzgewinnender Güte, bei allem Ernste feines Wefens wikigen Worten und geselligem Scherze keineswegs abhold, von größerer Milde und Weichheit vielleicht als der Bater, an den fonft viel in feiner Art erinnerte, ein ebenfo guter Familienvater, wie er ein pietatvoller Sohn gewesen war, gefällig und hilfreich allen, die sich ihm nahten." Seine äußere Erscheinung giebt eine vom Kupferstecher Gilers nach einer Photographie gefertigte Radirung sprechend ähnlich wieder.

Quellen: Handschriftliches. — Reimer'scher Familienkalender. 1879. — Preußische Jahrbücher Bb. 55. — Bahlen: Bericht über das Bereinsjahr 1884 5 in der Hauptversammlung der Corporation der Berliner Buchhändler pom 27. October 1885. F. Jonas. 714 Reimer.

Reimer: Nicolaus Theodor R., Mathematiter. Er war geboren am 23. Februar 1772 in Rendsburg, wo fein Bater hauptpaftor an St. Marien († 23. October 1804) war. Borbereitet auf der Gelehrtenschule der Baterstadt unter dem wackern Rector Bertram, bezog er 1788 die Universität Riel und widmete fich hier zuerst dem theologischen Studium, hörte zugleich doch auch philosophische und hiftorische Vorlesungen und felbst juriftische. Die Theologie genügte ihm nicht und die Rechtswiffenschaft ebensowenig. Doch unterwarf er fich 1792 dem theologischen Amtsexamen in Glückstadt und bestand dasfelbe. Darauf aber jog er auf die Universität Göttingen und ftudirte nun Philologie und Mathematik. Benne und Raftner waren hier insbesondere feine Lehrer. 1796 ward er hier Dr. phil. und dann Abjunct der philosophischen Facultät daselbst. Er veröffentlichte barauf seine "Historia problematis de cubi duplicatione". Göttingen 1798, die von feinen philologischen, wie mathematischen Kenntniffen Zeugniß giebt, und damals von Fr. Jacobs und Klugel gunftig, fpater bon Bernhardy wohl zu hart beurtheilt worden ift; fie verdient in der That noch heute zu Rath gezogen zu werden. Als Affeffor der Societät der Biffenichaften ichrieb er 1799 die Abhandlung über ein epigramma Metrodai ineditum. Mitscherlich in seiner Ausgabe des Horaz II, p. 696 theilt Reimer's Auseinandersetzung des Aftrologischen in Horatii carmen II, 17 B. 17 mit. Michaelis 1800 siedelte er nach Kiel über und hielt nun hier mathematische Borlefungen, ward auch Adjunct der philosophischen Facultät mit einem kleinen Gehalt. Gegen Ende 1801 ward er außerordentlicher Professor. Er überfette Boffut, Geschichte der Mathematit, Samburg 1804, 2 Bde., und fügte der Uebersetzung eine Reihe gelehrter Unmerfungen und Zufäte hinzu. 1804 ward ihm die Aufficht der mathematischen Juftrumente und der Sternwarte in Riel anbertraut. 1810 avancirte er zum prof. ordinarius. 1813 übernahm er zugleich den Unterricht im tonigl. Forstinstitut. Bald darauf trat er in die Direction diefes Forstinftituts und übernahm die Rechnungsführung beffelben und im September deffelben Jahres mard er jum Quaftor und Nedilis der Univerfitat ernannt. 1817 tam ju seinen übrigen Geschäften noch die Mitadmini= ftration und Rechnungsführung des akademischen Rrankenhauses und des botanischen Gartens. Er starb am 23. Januar 1832. Auf feine Vorlefungen berwandte R. die größte Sorgfalt. Rlarheit, Gründlichfeit, ftrenge Ordnung zeich= neten diefelben aus. Seine Vorlefungen über reine Mathematik fanden ftets zahlreiche Buhörer, wohingegen die für höhere Zweige der Mathematik, wie das auch natürlich, nur von Wenigen gehört wurden. 1824 ward er jum königl. Ctatsrath ernannt. In jungeren Jahren trat er gern als Gelegenheitsdichter auf, doch ist davon wol nichts weiter in Druck gegeben, als ein Gedicht in Aichenberg's Bergischem Taschenbuch iur 1801. Er war auch sehr musikalisch. Bon ihm ist componirt Halem's Trinklied: Das Leben gleichet zc. und Salis' Fischerlied: Das Fischergewerk giebt rüftigen Muth zc.

Pütter, Gelehrtengesch. von Göttingen III, 267. — Poggendorff, biogr.= litterar. Handwörterbuch II, 596. — Ratjen in Fall's N. staatsb. Masgazin III, 2. 353 ff. — Lübker=Schröder und Alberti, Schriftsellerlexikon s. v.

Reimer: Siegfried Johannes R., Arzt, ist als Sohn des bekannten Berlagsbuchhändlers zu Berlin am 21. März 1815 geboren und erlangte seine Borbildung auf dem Friedrich = Wilhelms = Gymnasium daselbst, nach dessen Abstolvirung er in Bonn und Berlin, ansangs Philosophie und Naturwissenschaften, später ausschließlich Medicin studirte. An letztgenannter Hochschule wurde er am 30. August 1837 Doctor der Medicin, nach Vertheidigung einer Abhandslung über Rhachitis, die durch die gelehrte, fritische, möglichst vollständige und

überfichtliche Busammenftellung aller vorhandenen Erfahrungen über diese Krantheit und durch den selbständigen Standpuntt, den Berfaffer darin einnimmt, von ähnlichen Arbeiten vortheilhaft abstach. Nach bestandener Staatsprufung begab fich R. nach Salle, um noch bei Rrutenberg praftische Studien zu machen, hierauf nach Wien und Paris. 1841 ließ er fich in Berlin nieder, wurde fuccessive Urzt an dem neugegründeten Elisabeth-Rrantenhause, städtischer Urmenargt, Uffiftent von Karl Mager in der gynätologischen Armenpraxis, Argt der Schuldgefangenen und ichlieflich Urgt an der Siechenanstalt Bethesda. Doch betleidete er die meiften diefer Stellungen nur vorübergebende Zeit; auch mar er 1845 aus Gesundheitsrucksichten (infolge einer Lungenaffection) zu einem längeren Aufenthalt in Italien genöthigt. 1848 und 49 nahm er an der politischen Bewegung lebhaften Antheil. Zugleich fungirte er jahrelang in dem Vorstande des Männerturnvereins und eine zeitlang als Lehrer der Anatomie und Physiologie an der militärischen Central = Turnanftalt. Infolge einer rasch verlausenden Insection ftarb R. gang unerwartet im besten Mannesalter nach turgem Krankenlager am 25. Juli 1860, nachdem er noch etwa ein halbes Jahr vorher sich mit Elisabeth geb. Jonas vermählt hatte. R. war ein außer= ordentlich fleißiger und ftrebfamer Argt, der fich befonders durch feine Wirtfamkeit als langjähriger Raffenführer der Gefellschaft für wiffenschaftliche Medicin, fowie um die Forderung der Berichmelzung biefes Bereins mit dem jungeren Berein Berliner Merzte zu ber noch jett bestehenden "Berliner medicinischen Gesellschaft" verdient gemacht hat. R. gehörte zu denen, welche "junge mit neuen Methoden der Untersuchung oder der Lehre auftretende Docenten durch Theilnahme an den Curfen, durch Bufpruch und thatige Gulfe forderten". Seiner Bermittelung ift es auch zu verdanken gewesen, daß das von Virchow und Reinhardt begründete "Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie" trot der Damatigen Jugend und Unbefannischaft der Berausgeber einen Berleger in der Person seines alteren Bruders Georg Ernft R. fand. Bon litterarischen Leistungen Reimer's ift außer der genannten Differtation nur noch ein bemertenswerther, auch vielfach in Auszügen und Reseraten in andern Zeitschriften wiedergegebener Bortrag zu ermähnen "Ueber Biel und Grengen ber Therapie", ben er am 20. December 1852 gur Feier des Stiftungsfestes in ber Gesellichaft für wiffenschaftliche Medicin hielt.

Bergl. Biographisches Lexikon hervorragender Aerzte 2c., herausgegeben von

A. Hirsch, Bd. IV, 695.

Pagel.

Reimers: Ehlerd Hennig R., der erste Buchdrucker zu Löbau in der Obersausit, war im J. 1676 zu Altona bei Hamburg geboren. Er ersernte die Drucktunst 1696—1700 in Hamburg bei Konrad Gräfsling. Nachdem er zu Dresden mit dem Bürgermeister Christian Trautmann in Löbau befannt geworden war, veranlaßte dieser ihn, diese Stadt zu seinem Wohnsitz zu wählen und eine Druckerei zu errichten, da hierselbst eine Druckossicin noch sehlte. Es wurde ihm nicht nur das Bürgerrecht geschenkt, sondern auch noch eine größere Summe Geldes zum Beginn seiner Thätigkeit vorgeschossen. Er starb am 12. April 1740 zu Friedeberg in Schlesien, worauf sein Sohn Christian Wilhelm R. die Druckerei dis zu seinem 1799 ersolgten Tode sortsührte. Aus der Reimers'schen Officin sind hauptsächlich theologische Schristen hervorgegangen, darunter das Zinzendors'sche Gesangbuch, Lehmann's Casual-Predigten, Unger's Katechismus, Joh. Christ. Schwedler's Ruhe in Jesu, sowie die Rechenbücher von Pescheck.

6. 85 – 88.

Reimers: Tobias R. war als Sohn des gleichnamigen Syndicus zu Burtehude geboren und folgte feinem Bater, der 1666 Syndicus ber bremen= verdischen Ritter- und Landschaft wurde, nach Stade. Der lettere trat, als bei der Reichserecution gegen Schweden eine braunschweigisch = luneburgische Regierung in Stade eingeset wurde, als Rath bei diefer ein. Der Sohn ftudirte in Franksurt a. D., wo er 1679 als Lic. juris docirte, als seine Baterstadt Buxtehude ihn im September als Syndicus berief. Schon im December legte er die Stelle wieder nieder, mar dann von 1682-1686 Syndicus ber bremenverdenschen Ritter- und Landschaft, folgte aber im letteren Jahre einem Rufe als Spudicus nach Lüneburg, wo er fich mit Eva Wolf, der Tochter des Frankfurter Professors Philipp Jacob Wolf 1678 verheirathete. Er gab 1687 bie revidirte Obergerichtsordnung der Stadt heraus und verheirathete fich in dem= felben Jahre jum zweiten Male mit Urfula Döring, wodurch er in die reichen Batricier= und Salzjunkergeschlechter der Döring und Stöteroggen eintrat, welche auch die Erben des alten Saufes der Schomaker geworden waren. Aus dem Stöteroggen'ichen Saufe holte er fich auch 1698 feine dritte Gemablin. Er war damals als Protosyndicus der Stadt zugleich herzoglicher Rath und Beisiger des Oberhofgerichtes zu Celle, war auch als Erbherr auf Groß-Timkenberg bei Blücher in die medlenburgische Ritterschaft eingetreten. 1704 verknüpfte er fich mit den Salzjunkern noch mehr burch die Beirath feiner Tochter erfter Che Eva Ratharina mit einem Töbing. R. wurde fpater Burgermeifter von Luneburg und nach Ummandlung bes Oberhofgerichts Oberappellationsrath zu Celle. Aus zweiter Che hinterließ er einen Sohn Frang Beinrich. Sein hauptwerdienst besteht in der Forderung, die er, mit im Intereffe feiner Frauenfamilien, mit Liebe und Sachfunde Johann Beinrich Buttner (f. A. D. B. III, 661) für feine Genealogiae ber "Abelichen Lüneburger Batricien-Geschlechter" zu Theil werden ließ.

S. diese Genealogiae. — (Pratje), Altes und Neues u. f. w. I, S. 285 f. Rraufe.

Reimmann: Jacob Friedrich R., geb. am 22. Januar 1668 in Gröningen bei Halberftadt, † am 1. Februar 1743 in Sildesheim (fowohl er in feiner Gelbft= biographie als auch fein Entel &. S. Theune fchreiben ftets "Reimmann, nie "Reimann"), Sohn eines Schulmannes, welcher ein dürftiges Ginkommen und gahl= reiche Rinder besaß, mußte eine Schule aufsuchen, bei welcher er möglichst koftenfrei leben konnte, und kam fo zunächst nach Egeln bei Wangleben, dann nach Afchersleben und schließlich nach Magbeburg. Von da ging er nach Gisleben, wo er eine haustehrerftelle übernahm, hierauf befuchte er turge Zeit das Shm= nafium zu Altenburg und wurde dann im Juni 1688 in Jena als Student immatriculirt, wo er philosopische und theologische Borlefungen hörte und am 10. October 1689 die Magisterdisputation hielt. Dann tam er als Hauslehrer nach Ahlten, von wo er wöchentlich in das nahe gelegene hannover ging, um dort bei einem Buchhandler fich über Litteratur und die neu erscheinenden Bücher zu unterrichten, und nachdem er in gleicher Stellung einige Zeit in Calbe an ber Saale zugebracht hatte, fand er endlich im September 1692 einen fefteren Beruf, indem er das Rectorat der Schule zu Ofterwick bei halberftadt über= nahm, von wo er in gleicher Eigenschaft im Juli 1693 nach Halberstadt kam. Im November 1702 wurde er zum Inspector ber Halberftädtischen Schulen er= nannt, und im Marg 1704 bekam er die Stelle des erften Predigers in Erms= leben bei Salberstadt; hier hatte er einerseits die Freude, daß ihn (1706) Leibnig besuchte, und andererseits (1710) das Unglud, daß eine Feuersbrunft seine mit vieler Mühe erworbene Büchersammlung und all seine gablreichen Manuscripte ger= störte. Im April 1714 wurde er Diakonus am Domcapitel ju Magdeburg und im April 1717 Superintendent in Sildesheim. R. hatte ein eigenthumliches

Talent für jene Richtung litterargeschichtlicher Forschung, welche auf ausgedehnteste Bucherkenntnig hinweift, wie dies fogleich seine Erstlingeschrift "De fatis studii genealogici apud hebraeos, graecos, romanos, germanos" (1694) zeigt. Und wenn er in feinem "Schediasma philosophicum de logices Aristoteleae, Rameae, Cartesianae et electivae insufficientia" (1697) mit scharfer Rritif die Grundfragen der Logit mehr negativ erörtert und hierauf im "Spicilegium philosophicum de definitione unico demonstrationis potissimae medio" (1699) positiv an einen Kernpunkt der Aristotelischen Analytik anknüpft, so war er jugleich der erste, welcher den Gedanken faßte, die Geschichte der Logik in Betracht au giehen, und zu diesem Zwecke schrieb er: "Calendarium logices historico-criticum; critifirender Geschichtskalender von der Logica" (1699), d. h. einen kurden chronologischen Abriß der hervorragenden Litteratur. In ähnlicher Weise gab er (1700) eine Geschichte der Definition der Tugend, sowie der Definition des Körpers, und daneben verfaßte er die komische Schrift "Paradoxum grammaticum de ignorantia eruditorum abecedaria in latinorum alphabeto deprehensa" (1698). Sodann beschäftigte er sich (1702) mit der Geschichte Halberstadts und einer betreffenden handschriftlichen Chronit, hierauf folgte (1703) eine Ausgabe der Briefe Cicero's Ad familiares mit deutschen Unmertungen (was vor ihm Riemand gewagt hatte), sowie der für jene Zeit interessante Bersuch "Poesis canonica et apocrypha; bekannte und unbekannte Poesie derer Teutschen" (1703). Von 1708 bis 1713 erschien das sechsbändige Hauptwerk "Versuch einer Einleitung in die historiam literariam sowohl insgemein als auch in die historiam literariam der Teutschen insonderheit", worin er sich als tüchtigen erften Borläufer der erft in fpateren Jahrzehnten erwachenden Litteraturgeschichte erwies; daneben veröffentlichte er eine Geschichte der Stadt Afchersleben "Idea historiae Ascaniensis civilis, ecclesiasticae, naturalis et literariae" (1708) und "Berfuch einer Ginleitung in die historiam literariam antediluvianam" (1709), sowie unter dem Titel "Bibliotheca acroamatica" (1712) ein Berzeichniß der Handschriften der Wiener Bibliothek (nach Lambeccius und Ressel). Auch die Geschichte der Theologie behandelte er in einem "Bersuch einer Einleitung in die Historie der Theologie insgemein und der jüdischen Theologie insonderheit" (1717), ja er versuchte sogar eine "Historia vocabulorum linguae latinae" (1718), während er gleichzeitig eine umfaffende Bufammenftellung feines Lieblingsgegenftandes gab: "Idea systematis antiquitatis literariae" (1718). Als "Conspectus historiae civilis" beröffentlichte er (1722) 24 Geschichtstabellen, betreffend Drient, Briechen, Römer. Deutsche, worauf die sehr inhaltsreiche "Historia universalis atheismi" (1725) folgte, worin er die ähnliche Schrift des Buddeus (Tractatus de atheismo) weit übertraf. Im J. 1724 erschien sein vielsach gelobtes "Compendium theologicum" und 1727 eine "Historia philosophiae Sinensis", ferner die merkwürdige Schrift "Ilias post Homerum, h. e. incunabula omnium scientiarum ex Homero eruta et systematice descripta" (1728) und enblich "Catalogus bibliothecae theologicae systematico-criticus" (1731). In den Jahren 1730-32 war er durch den Jefuiten Saffelmann und deffen Controverspredigten in ein widerliches litterarisches Gezänke über das Wesen des Protestantismus u. dgl. verwickelt worden. - Er nimmt immerhin eine ehrenvolle Stelle unter den Polyhiftoren jener Zeit ein und bereitete durch fein ausgedehntes Wiffen Manches vor, was im Laufe des 18. Jahrhunderts weiter ausgeführt murde.

J. Fr. Reimmann's eigene Lebensbeschreibung oder historische Nachricht von sich selbst, namentlich von seiner Person und seinen Schriften, aus dessen

eigenhändigem Auffat mitgetheilt von Fr. Heinr. Theune (1745).

Reimmann: Matthäus K., Schulmann und Geistlicher, geb. am 29. April 1587 zu Themar im Hennebergischen, studirte 1612 zu Wittenberg und wurde daselbst Magister. Zu Wittenberg gab er 1614 sechs lateinische Elegien heraus, darunter eine auf Prosessor Taubmann; im solgenden Jahre erschien ein "Anagrammatismatum fasciculus" und 1617 versaste er zur Jubelseier der Resormation ein "Carmen saeculare". 1620 war er Rector zu Bernau, 1623 Prezdiger zu Wriezen; hier ließ er bei Einweihung des neuen Gottesackers (1634) eine Predigt drucken, und 1639 erschien ein "Carmen in Custrini primum aspectum" von ihm. Sein Todesjahr ist unbekannt. Er ist der Versasser einer verloren gegangenen Komödie "Eugenius, oder historische Comödie von einem Jüngling, welcher seinem Vater nach dem Leben gestanden, der Vater aber einen wunderbahren Rath ersunden, dadurch der Sohn plözlich zur Buße geschritten". Von Gottsched, Köthiger Vorrath I, 180 wird dieselbe zum Jahre 1620 angesett.

Bibliotheca A. E. de Seidel 1718, p. 340. — Tob. Seiler, Beschreibung von Bernau, 1736, S. 270 (Handschr. in Berlin). — Ulrich, Beschreibung der Stadt Wriezen, 1830, S. 218. — Küster, Bibl. hist. Brandenb., 1743, S. 820, 825. — Ein Brief Buchner's an R. (nach 1630) über seine lat. Epigramme steht in Buchneri Epistolae, 1707, S. 532. — Goedeke, Grundriß II, 377 (wo er Matth. Reinmann heißt). — Bolte, Zeitschr. s. deutsche Philosogie XX, 84 und dessen Privatmittheilungen.

S. Holftein.

Reimuit: Friedrich Wilhelm R., Schulmann, 1803-1864. Er wurde am 28. Mai 1803 in Botsdam geboren; fein Bater - 1807 ber einzige Officier, welcher den Konig Friedrich Wilhelm III. auf der Flucht von Konigsberg nach Memel begleitete - war damals Wachtmeister bei ber Carbe bu Corps: er starb 1814 als Premierlieutenant des Carde-Invalidenbataillons. — R. besuchte Die Stadtschule und feit 1817 das Ghmnasium seiner Baterftadt und ftudirte dann von 1823 an in Berlin Philologie und Theologie, beschäftigte fich daneben aber auch mit Mathematik und Naturwiffenschaften, für die er schon als Knabe Reigung gewonnen hatte. Nachdem er 1826 die Lehrerprüfung bestanden, begann er im Januar 1827 als defignirter Oberlehrer feine Lehrthätigkeit am Potsdamer Gymnafium, wurde im folgenden Jahre fest angestellt und 1831 jum Profeffor ernannt. In diese Potsdamer Zeit fallen seine wiffenschaftlichen Arbeiten über "Geschichte der Sprache" und das "Spftem der griechischen Declination, ein Beitrag zur griechischen Grammatit und Sprachengeschichte überhaupt". Im Geptember 1833 wurde er in das Directorat in Guben berufen; in diesem Amte hat er anregend und schaffend in reichem Segen 13 Jahre lang gewirkt. Die Einrichtung von Realabtheilungen neben den Ghmnafialclaffen, welche er durchführte, wurde vorbildlich für andere Anftalten. Differenzen mit dem Ministerium Eichhorn und Gefundheitsrüdsichten veranlagten ihn 1846, fein Amt niederzulegen und fich gang der Bewirthschaftung des einige Jahre vorher von ihm gefauften Ritterautes Reichersdorf zu widmen; dort hat er in eifriger Arbeit, namentlich für Drainröhrenfabrikation, aber auch durch populäre Schriften und Bortrage in weiteren Rreifen thatig die letten Jahrzehnte feines Lebens berbracht. Während der Jahre 1861 und 1862 war er Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses und gehörte in diesem der Fortschrittspartei an. in Guben am 24. Mai 1864. Außer den oben genannten Schriften hat er gahlreiche Abhandlungen über die verschiedenften Gegenftande, namentlich in den Schulprogrammen von Potsdam und Guben veröffentlicht, von denen befonders die von 1834 "Neber die aufloidischen Kurven und ihre Anwendung in der Physit und in der prattischen Mechanit" Erwähnung verdient. Auch die von ihm erhaltenen Gedichte zeugen durch Form und Inhalt von Reimnig' reicher Begabung, die fich leider ju fehr zersplittert hat.

C. Fr. W. Rerber, Friedr. Wilh. R., ein Lebensbild, Guben (o. J.).

R. Hoche.

Reimold: Johann Rarl David Paul A., geboren 1757, reformirter Prediger zu Obereichholzheim, feit 1818 badifcher Kirchenrath und erfter reformirter Prediger in Wiesloch, † 1874, gab im 3. 1809 gu Beidelberg ein Lehr= gedicht "Der Friede" in acht Gefangen heraus und ließ ebenda 1818 in zwei Banden "Lyrische Gedichte" erscheinen. Von ihm wurden auch sechs geiftliche Lieder in das Gefangbuch für die reformirten Gemeinden in der Kurpfals Beidelberg 1785, aufgenommen, von welchen einige dann in das neue badifche Gefangbuch von 1835 herübergenommen find.

Boedete, 1. Aufl., III, S. 174 u. 1029. - Roch, Geschichte des Rirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., VI, S. 495. I. u.

Rein. Eine thuringische Schulmanner- und Philologenfamilie, aus welcher sich vornehmlich drei Gelehrte bekannt gemacht haben:

1) August Gotthilf R., geboren am 15. November 1772 in Dobia im Fürstenthum Reuß älterer Linie als der Sohn des dortigen Pfarrers, erhielt seine Schulbilbung auf der lateinischen Schule in Breiz und studirte dann feit 1791 in Leipzig. 1797 wurde er Lehrer am fonigl. Padagogium in Halle, 1803 von bort als "Professor der Beredtsamkeit" an das fürstliche Symnasium in Gera berufen und am 6. October 1817 jum Director dieser Anftalt befordert. Diefes Amt führte er bis 1840, trat dann in den Ruhestand und starb am 6. Robbr. 1843. In einer großen Zahl von Abhandlungen, von denen er die meiften unter bem Gefammttitel "De studiis humanitatis nostra adhuc aetate magni aestimandis" veröffentlicht hat (Pars XII—XXXII als Festschriften zum Schüßler'schen Gedächtnifactus), behandelte er vornehmlich die griechischen Romifer, Bukoliker und Lyriter, später auch die römischen Dichter, aber auch die Phänomena des Aratus und die Aftronomica des Manilius. — Sein älterer Sohn war:

2) Anton Hermann R., geboren am 1. Mai 1804 in Gera und auf bem bortigen Ghmnasium unter bes Baters Leitung gebilbet. Bon Oftern 1822 an studirte er in Halle Philologie, wurde daselbst 1824 Mitglied bes padagogi= ichen Seminars und Gulfslehrer an den France'schen Stiftungen, dann nach feiner Promotion (Quaestiones Plautinae) im Herbst 1826 ordentlicher Lehrer am fönigl. Padagogium. Im Berbst 1832 wurde er in das Directorat der städti= schen Realschule in Krefeld berufen und blieb in diefer Stellung bis Oftern 1866. Als Emeritus ftarb er am 11. Juni 1877. Seine wiffenschaftliche Bebentung beruht wesentlich in den gahlreichen und vielseitigen Arbeiten über die römischen Alterthümer bes Rheinlandes; die Erforschung der Riederlaffungen und Stragen, der Dentmale und Graberstätten, der fünftlerischen und gewerblichen Erzeugnisse am Niederrhein wurde das Gebiet, auf welchem er bald eine der ersten wiffenschaftlichen Autoritäten wurde. Die Ergebniffe feiner Untersuchungen find in verschiedenen Zeitschriften, namentlich in der des Alterthumsvereins ber Rheinlande, zum Theil auch in den Schulschriften der Krefelder Realschule niedergelegt. Bon feinen fonftigen gahlreichen Schriften find befonders die Ausgabe der Ernesti'schen "Clavis Ciceroniana" (1831) und die "Erinnerungen an Aug. Herm. Niemeher" (1841) zu nennen. — Sein jüngerer Bruder war:

3) Wilhelm R., geb. am 18. August 1809 in Gera. Schon im fechsten Lebensjahre tam er in das Saus feines finderlofen Oheims, des damaligen Beneralfuperintendenten, fpateren Confiftorialprafidenten Dr. Nebe in Gifenach, melder auch Ephorus des dortigen Symnafiums war. Diefe Unftalt besuchte er 720 Reina.

bis Oftern 1827 und erwarb fich hier eine ungewöhnliche philologische Borbildung, ftudirte dann zuerst in Jena, danach in Leipzig und Berlin Philologie, schon damals vorwiegend den Realien des Alterthums zugewandt. Nachdem er 1832 in Leipzig zum Dr. phil. promovirt war (Quaestiones Tullianae), wurde er 1833 als Collaborator am Chmnafium in Eisenach angestellt; bereits 1836 wurde er jum Professor derfelben Unftalt befördert. Der geringe Umfang ber amtlichen Obliegenheiten geftattete ihm die Ausführung eines lange gehegten Planes, ein Sand- und Lehrbuch des römischen Rechtes für Philologen zu schreiben, "welches in seinen Grundzügen zwar ein möglichst vollständiges System (b. h. ber Ciceronianischen Zeit), in der Ausführung aber weder zu viel noch zu wenig enthielte und den Fehler der Dunkelheit ebenfo vermiede, als den der läftigen Breite, turz welches gerade foviel mittheilte, als zur Anschauung des romischen Lebens in rechtlicher Begiehung und gur Erflärung der claffischen Autoren nöthig ift". Der erfte Theil diefes in feiner Art epochemachenden Werkes, welches einem dringenden Bedürfnisse entgegenkam, erschien 1836 unter dem Titel: "Das Römische Privatrecht und der Civilproceg bis in die ersten Jahre der Raiserherr= schaft", dann in zweiter, gänzlich umgearbeiteter und im Umfange fast verdoppelter Auflage 1858. Im Jahre 1844 folgte der zweite Theil: "Das Criminal= recht der Römer von Romulus bis auf Juftinian". Die allgemeine Anerkennung, welche diese große Arbeit namentlich auch in juristischen Kreisen fand — R. wurde u. a. damals honoris causa von der juristischen Facultät zu Jena zum Dr. jur, promovirt -, brachte ihn mit gablreichen Zeitschriften in Berbindung; bornehmlich aber übernahm er einen großen Theil der in fein Specialgebiet einschlagenden Artikel in der Pauli'ichen Real-Encyclopädie. Auch beforgte er die Neuherausgabe von 28. Beder's Gallus (1863) und die Uebersetzung der römi= schen Antiquitäten des Danen C. F. Bojesen (erschienen 1866). - In den fpateren Jahren feines Lebens hatte fich Rein's Intereffe mehr und mehr germaniftischen Studien und ber Erforschung der deutschen Bergangenheit juge= wendet; 1863 erschien in Beimar das erfte Beft des groß angelegten Werkes: "Thuringia sacra; Urtundenbuch, Geschichte und Beschreibung der thuringischen Klöster". Diese in ihrer Art höchst verdienstliche Beröffentlichung lentte die Aufmerkfamkeit der betheiligten Kreife auf R., als es fich um Wiederbefetzung der Directorstelle des Germanischen Museums in Nurnberg handelte; die mit ihm angefnüpften Unterhandlungen führten zu feiner Berufung in Diefes ihm fehr zusagende Umt. Im Begriffe daffelbe anzutreten, unternahm er noch einen Ausflug nach Langenfalza, um bort Urfunden für die Thuringia sacra zu ftudiren. ftarb hier aber plöglich am 23. April 1865. In seinem Nachlaffe fanden sich u. A. auch noch die Borarbeiten zu einer geschichtlichen Beschreibung der Stadt Eisenach; von der Thuringia sacra find nur zwei Theile erschienen.

Üeber A. G. Rein: Saupe, Album des Ihmn. zu Gera, 1870. — Grumme, Commentationum Schuesslerianarum index, 1882. — Ueber A. H. Kein: Schauenburg, Festschrift zum 50jähr. Jubil. der Mealschule in Kresfeld, 1869. — Ueber W. Kein: Zeitschrift für Ihmn.-Wesen, 1865, Bd. XIX, S. 636 ff. — Nachruf von Funkhänel in der Zeitschrift des Thür. Geschichts-Bereins, Bd. VII, 1870.

R. Hoche.

Meina: (Cassiodoro de) R., evangelischer Theologe, geboren zu Sevilla um 1520, † am 15. März 1594 zu Franksurt a. M. Aus seinem früheren Leben ist nur bekannt, daß er als Mönch im Kloster San Jidro in seiner Vaterstadt lebte und von Jugend auf sich mit dem Studium der heiligen Schrift cifrig beschäftigte. An der hoffnungsvoll ausblühenden evangelischen Bewegung, die von jenem Kloster ausging, nahm auch er Antheil, begab sich aber kurz vor

dem Ausbruch der Berfolgung, etwa 1557, in die Fremde und entging fo dem Märthrertode, den seine Gesinnungsgenossen erlitten. Bon dieser Zeit an hat er in verschiedenen Ländern (in der Schweiz, in Deutschland, in England und den Riederlanden) oft unter Befahren, ftets in Durftigkeit gelebt; die meifte Zeit jedoch hat er auf deutschem Boden zugebracht, so daß er, obwohl Ausländer, eine Stelle in der Alla. D. Biographie beauspruchen dari. Biele Schwierigfeiten bereitete ihm der Umstand, daß er bezüglich der Abendmahlslehre eine schwankende haltung einnahm. Seine große Milbe und Weitherzigkeit in dogmatischen Fragen wurde in jener confessionell zerklüfteten Zeit der Epigonen der Reformation als Charafterlofigkeit angesehen und machte ihn sowohl den Lutheranern als auch den Calviniften ftrengerer Observang verdächtig. Nachdem er die Beimath verlaffen. gelangte er junachst über Genf nach Frankfurt, wo er sich der frangofischen (reformirten) Gemeinde anschloß. Nach der Thronbesteigung der Königin Elisa= beth begab er fich (1559) nach London, wo er Prediger der spanischen Gemeinde wurde. hier arbeitete er ein Bekenntniß der Gemeinde aus, in dem er die Augs= burger Confession mit den 42 Artikeln zu verbinden suchte. Als er aber in den Cheftand trat, verscherzte er sich die vorher genoffene Enade der dem Prieftercolibat gunftigen jungfräulichen Konigin und zugleich damit feine Penfion, und er mußte fogar 1563 aus England fliehen, da ihn fpanische Agenten der Sodomie beschuldigten, um den verhaßten Retzer zu vernichten. Einige Zeit brachte er in fteter Lebensgefahr zu Antwerpen unter dem Schute des Banquiers Marco Berez au, vergeblich durch Philipp II. verfolgt, der einen hohen Preis auf fein Saupt gefett hatte, als er von feinem Borhaben einer fpanischen Bibelüberfetung erfahren hatte. Nach manchen weiteren Jrefahrten führte ihn fein Weg abermals nach Deutschland. Während diefes zweiten Aufenthaltes auf deutschem Boden berweilte er die meiste Zeit wieder in Frankfurt, unternahm aber von da aus viele Reisen, die ihn oft lange fern hielten. Theils nothigte ihn ju diesem unftaten Leben eine fchlieflich boch erfolglofe Bewerbung um eine reformirte Predigerstelle zu Straßburg; besonders aber der Druck seines bedeutenoften Werkes, das seinen Namen in der Geschichte der Evangelisation unvergeflich gemacht hat, seiner spanischen Bibelüberschung. Seit dem Berlassen seines Vaterlandes war sein ganges Beftreben darauf gerichtet, feinen Landsleuten bas Wort Gottes in ihrer Sprache in die hand geben zu konnen; und trot beständiger hinderniffe konnte 1569 die erfte Ausgabe bei Thomas Guarin in Bafel erscheinen. Gin gründlicher Kenner der orientalischen Sprachen war er zu solcher Arbeit vor anderen berusen und hat eine besonders durch Genauigkeit ausgezeichnete Berfion geliefert. Diese Uebersehung wurde nachmals noch durch Balera nachgeschen und ift in mehr oder weniger veränderter Geftalt heute noch bei den Evangelischen in Spanien wie in Amerika am meisten verbreitet. Nachdem R. Diefe wichtigste Aufgabe seines Lebens gelöst sah, beschloß er, da noch immer keine Aussicht auf ein Pfarramt sich ihm darbot, in Frankfurt dauernd sich anzusiedeln und wurde am 16. August 1571 daselbst als Bürger aufgenommen. Um sich und die Seinen zu ernähren, mußte er Seidenhandel treiben; beschäftigte fich aber nach wie por mit der Abfaffung theologischer Schriften. Allmählich ichlog er fich übrigens gang ben Lutheranern an, deren einflugreichster Prädicant, Mathias Ritter (II.) ihm befreundet wurde. Im J. 1578 traf ihn endlich ein langersehnter Ruf zu feelforgerlicher Thätigkeit; die mit Frankfurt in lebhaftem Berkehr ftehende lutherische Gemeinde in Antwerpen, welcher er in trüben Tagen nahe getreten war und deren Flüchtlinge er oft unterstütt hatte, forderte ihn auf, da nach dem Religionsfrieden von Antwerpen eine freundlichere Wendung ihrer Geschicke anzubrechen schien, eine Stelle als frangofischer Prediger anzunehmen. Er folgte

722 Reina. "

freudig dem Rufe, begab fich aber vor dem Antritt des Amtes nach England, um fich von der schändlichen Unklage, die einft wider ihn erhoben worden war, zu reinigen. Er wurde denn auch völlig freigesprochen, ließ sich aber bei diesem Anlaß zu einer Erklärung über das heilige Abendmahl bestimmen, welche bem lutherischen Lehrtypus nicht gang entsprach. Diefer Schritt, zu bem ihn wohl die Rudficht auf feine bedenkliche Lage getrieben, brachte ihm neue Schwierigfeiten: benn als er kaum seine neue Stelle angetreten hatte, veröffentlichten bie Antwerpener Calviniften jene Erklärung und berursachten damit einen Sturm in der lutherischen Gemeinde, die ohnedies durch einen Streit über die Erbfunde aufgeregt war. Doch ließ man sich bald durch die Bersicherung Reina's, an der Wittenberger Concordie von 1536 festhalten zu wollen, wieder beruhigen. Seine Stärke lag offenbar nicht fowohl in dogmatischer Präcifion und Folgerichtigkeit des Denkens, als vielmehr in seiner praktischen Thatigkeit, welche ihm auch bald das volle Vertrauen feiner gleich ihm allem confessionellen Sader abgeneigten Gemeinde zuwendete. Unter feiner Leitung entfaltete fich mehrere Jahre lang das firchliche Leben in verheißungsvoller Weise — er ließ einen Katechismus im Unschluß an den lutherischen in frangösischer, hollandischer und lateinischer Sprache ericheinen, eine Naende entstand unter feiner Mitwirfung, tuchtige Schulen und evangelische Druckereien wurden gegründet. Aber rasch genug wurden bie Berhältniffe für die Antwerpener Gemeinde wieder ungunftig, und Caffiodoro verließ die Stadt furz vor der verhängnigvollen Einnahme durch Alexander von Barma (1585), um jum dritten Male, nun ein muder Greis, in Frankfurt eine Zufluchtsstätte für fich und seine große Familie zu fuchen. Aber noch war sein Feierabend nicht gekommen; er sollte noch die schöne Aufgabe erfüllen, die niederländischen lutherischen Flüchtlinge in der Mainftadt zu einer Gemeinde zu sammeln. Um 31. Mai 1585 gründete er eine niederländische Gemeinde Augsburger Confession in Frankfurt, welche nach dem Falle der heldenmuthig vertheidigten Stadt Antwerpen eine fo bedeutende Berftarkung erhielt, daß sie das alte Antorfer Siegel beibehielt und bis auf ben heutigen Tag gebraucht. Nach vielen Schwierigkeiten, welche das Mißtrauen der Lutheraner gegenüber den "Welschen" hervorgerufen hatte, erlangte R., der zunächst wieder Handel treiben mußte, endlich 1592 für diese Gemeinde das Recht eines eigenen Gottesdienstes in frangösischer Sprache. Er selbst erhielt 1593, nachdem er feine Zustimmung zu der Concordienformel erklart hatte, die zweite Prediger= ftelle an der Gemeinde, blieb aber bis an fein Ende feiner vermittelnden Richtung getreu, eine friedliche Johannesgeftalt in einer tampfluftigen Beit. von ihm gegründete Gemeinde behielt ihren frangofischen Gottesdienst zweihundert Jahre lang (bis 1788), hat aber neuerdings ihren Charafter als Cultusgemeinde völlig aufgegeben und nur den Gottestaften zur Unterstützung ihrer Mitglieder beibehalten, wobei übrigens noch immer die Bugehörigkeit zur unveränderten Augsburger Confession als Bedingung gilt. Bei dem 300jabrigen Jubilaum diefer Gemeinde ward auch das Andenken des Stifters wieder durch eine Denkschrift neu belebt (Geschichte der von Antwerpen nach Franksurt am Main verpflanzten Riederländischen Gemeinde Augsburger Confession, begonnen von Dr. theol. G. E. Steit, fortgefest und herausgegeben von Dr. phil. H. Dechent, Pfarrer, Frantfurt bei Alfred Reumann, 1885). — Bon den Söhnen hat Marco Caffiodoro de R., zu Bafel etwa 1566 geboren, von 1596-1625 eine Stelle als deutscher und frangofischer Prediger an der Gemeinde feines Baters befleibet; Agoftino burch herausgabe einiger geographischen Werke fich bekannt gemacht.

Bgl. vor allem das vorzügliche Werk von Prosessor Dr. Eduard Böhmer, Bibliotheca Wisseniana, Spanish Reformers of two Centuries from 1520, Vol. II, Strassburg and London, Trübner 1883. Hier find auch fämmtliche Schriften Reina's und seiner Söhne, sowie die Ausgaben der Bibelübersetzung aufgezählt.

Reinach: Sans Beinrich IX. Freiherr v. R., kaiferlicher Feldzeugmeifter, ein Waffengefährte Tilly's und Pappenheim's und ber ruhmgekronte, wenngleich vom Glud nicht begunftigte Bertheidiger der Feste Alt-Breifach wider die französisch = schwedischen Unschläge, stammte aus einem von alters ber gut habsburgisch gefinnt gewesenen Geschlechte des Oberrheins, deffen Stammhaus zu Rheinfelden ftand. Sein Bater Theobald I. war feit 1590 öfterreichischer Obervoigt Bu Altkirch im Elfaß, er felbst wird im Dreifigjahrigen Kriege querft 1630, wo er im October als Oberft unter Pappenheim an der Eroberung der fachsen-lauenburgi= ichen Stadt Rageburg theil hatte, genannt. Rach der Berftorung von Magdeburg fandte Tilly ihn in das Gebiet zwischen Elbe und Wefer, um den lutherischen Bischof von Bremen, welcher am Leipziger Convent sich betheiligt hatte, jum Rückritt zu bestimmen; nachdem ihm dies mit leichter Mühe geglückt war, hielt er als Commandant von Stade das Land zwischen den beiden Strömen in Botmäßigkeit. 1632 machte er Pappenheim's abenteuerlichen Bug an die Ufer der Maas zum Entsate des durch Friedrich heinrich von Oranien belagerten Mastricht mit und war am 17. August bei dem vergeblichen Sturme auf das verschanzte Lager ber Riederländer. Drei Monate später war er mit feinem Felbheren bei Lügen. Am Abend des Schlachttages traf er, das Fußvolt dem mit der Reiterei vorangeeilten Pappenheim nachführend, auf der Walftatt ein. Er erbot fich, den Rampf zu erneuern, aber Wallenftein gab ihm nur Auftrag, den Ruckzug zu becken; er fürchtete, daß auch der Feind Berftärkungen erhalten habe. Im solgenden Jahre rief B. in seiner Heimath, im Sundgau und im Elsaß, das Landvolk für die kaiferliche Sache zu den Waffen; 1634, nach der Nördlinger Schlacht, bestellte ihn die Regentin Claudia Felicitas von Medici jum Commandanten von Breifach. Während der erften Jahre feiner dortigen Befehlsführung hatte er einigermaßen Rube, fo daß er fogar angriffsweise vorgeben konnte, u. a. nahm er 1636 die Feste Bochberg, welche feit drei Jahren in Feindes Sand gemefen war. 3m Sommer 1637 aber begann die Gefahr. Bergog Bernhard von Beimar unternahm feinen Rheinübergang; R. betheiligte fich an Johann v. Werth's Berfuchen, benfelben zu hindern. Nach bes Berzogs Siege bei Rheinfelden rudte die Befahr eines feindlichen Angriffs naher. war schon lange bestrebt gewesen, sich durch Ansammlung von Borrathen auf einen folden vorzubereiten, aber Mangel an Geld und die Bermuftung des Landes hatten bewirkt, daß es ihm nur unvollkommen gelungen war; jest flog durch ein seuersangendes Bulverfaß ein großes Magazin in die Luft, und die Bemühungen, den Berluft zu erfeten, hatten nur geringen Erfolg. August standen des Berjogs Truppen in drei großen Lagern um Breifach; vergeblich waren die Berfuche der Raiferlichen unter Bog, fie ju vertreiben, den Eingeschloffenen und Sartbedrängten Entfat und Bulje ju bringen. Alle Un= griffe wurden blutig abgewiesen, am 14. October 1638 versuchte Bog nochmals, das weimarische Lager zu fturmen, er mußte unverrichteter Sache abziehen und nun konnten sich die Angriffe der Belagerer gegen die Festung selbst wenden. Trot Mangel und Entbehrung, Seuche und Feuer widerstand R. und weigerte fich, feinen Poften zu übergeben. Um 28. October fiel das lette Mugenwert. Roch= mals versuchte Bog, das weimarische Lager zu fturmen; es glückte ihm ebenso= wenia, wie dem ihn ablöfenden Grafen Philipp von Mansfeld. Um 3. December flog wiederum ein Bulbermagagin in die Luft, die Breiche war gangbar, entfetlich wütheten Hunger und Krankheiten, da endlich ließ R. sich auf Unterhandlungen

Reinald I.

ein; am 17. December 1638 ward die Capitulation abgeschlossen, am 19. ersfolgte die Uebergabe unter höchst ehrenvollen Bedingungen. R. starb im Nospember 1645 als Gouverneur von Regensburg.

Rheinischer Antiquarius, herausgegeben von Chr. v. Stramberg, 3. Abstheilung, XI. Band. Coblenz 1865. — Rosmann und Ens, Geschichte der Stadt Breisach, Freiburg i. B. 1851. — Mittheilungen des f. f. Kriegs-archivs, neue Folge. 1. Band. Wien 1887. B. Poten.

Reinald I. (Rennald), Graf von Geldern und Zutfen, aus dem Saufe Naffau, Sohn Otto's "mit dem Pferdefuß", gewöhnlich der Streitbare genannt, tam 1272 erft 17 Jahre alt zur Regierung, verheirathete fich mit der Tochter und Erbin des Herzogs von Limburg, Ermingard, die aber bald ftarb. Den Ansprüchen, welche R. aus diefer Che nach dem Tode feines Schwiegervaters auf Limburg machte, Ansprüche, welche von Kaifer Rudolf von habsburg auch als rechtsgültig anerkannt wurden, trat der Bruder bes verftorbenen Bergogs, Graf Abolf von Berg, entgegen, der übrigens seine Rechtstitel an den Herzog Johann I. von Brabant verkaufte (1280). Es kam zu einem längeren Krieg, in welchem R. vom Erzbischof von Röln, den Grafen von Luxemburg, Jülich und Salm unterstützt wurde und welcher mit der Schlacht von Woeringen (Juni 1288) endete, in welcher R. felbst gefangen wurde. Durch Bermittlung des Grafen Guido von Flandern, deffen Tochter R. indeffen geheirathet hatte, kam der Friede zwischen diesem und Brabant zu Stande, und R. mußte einige geldrische Districte, sowie die Stadt Tiel an Brabant abtreten. Injolge des lange dauernden Krieges war R. tief verschuldet und der Hauptgläubiger, sein eigener Schwiegervater, Guido von Flandern, ließ sich für seine Forderungen alle von R. regierten Territorien auf fünf Jahre verpfänden, so daß also wäh= rend dieser Zeit nicht A., sondern Guido über Geldern und Zutsen regierte. Rach dem Tode Rudolf's von habsburg gehörte auch R. zu der Zahl derer, benen die deutsche Königskrone angeboten wurde; daß er aber mit den folgenden Raifern auf fehr gutem Buge ftand, beweift die Thatfache, dag Raifer Beinrich VII. ihm im Ertheilen und Confisciren von Privilegien an die Städte die weitgehendste, jede Willfür ermöglichende Vollmacht gab, nachdem Adolf von Raffau vorher Geldern als Runkelleben anerkannt hatte. Die letzten Jahre seiner Regierung kennzeichnen sich durch den erst mit seinem Tode endenden Streit mit seinem Sohne. Es scheinen fich bei R. Spuren einer Beifteszerrüttung gezeigt zu haben und da die Städte über große Willfur und Gingriffe in die ihnen verliehenen Brivilegien flagten, fo jand fein Sohn auch einen bedeutenden Anhang und vom 4. November 1316 an wird im Eingang der Briefe und Urfunden nicht mehr R., sondern Reinaldus senior filius comitis Geldriensis als Regent genannt. Der Zwist zwischen Bater und Sohn war aber schon wiederholt in Thätlichkeiten ausgeartet, die Städte standen auf Seite des letteren, während der Bater hauptfächlich von hollandischen Edeln unterftütt wurde; der Braf Wilhelm von Solland wurde endlich jum Schiederichter berufen und diefer bestimmte, daß die Einkunfte des Landes zwischen Bater und Sohn getheilt und erfterem ein Theil an der Regierung zugestanden werden follte (September 1318). Der alte Zwist brach aber bald mit erneuter Hestigkeit aus, da R., der sich in fortwährender Geldverlegenheit befand, ju häufigen Berpfändungen schritt, bis der Sohn seinen Bater endlich im Schloß von Montsoort einschließen ließ, wo derfelbe am 9. October 1326 ftarb. R. ftand ftets auf fehr gutem Fuß mit Kirche und Papit, Nicolaus IV. erlaubte ihm, auch zur Zeit eines allgemeinen Interdicts hinter geschloffenen Thuren in seinem Sause Gottesbienft zu halten; sein Gifer für die Rirche zeigte fich auch badurch, daß er verschiedenen Städten andere, religios flingende Namen gab (Sattem = mons Dei; Butfen = insula Dei major; Wageningen = insula Dei supra Veluam; Roermond = insula Dei ad Mosam).

Reinald II. (Rennald), der "Schwarze" (1326 — 1343). Sohn des Borigen, einer der portrefflichsten Fürsten in den Niederlanden während des ganzen Mittelalters, hatte sich noch zu Lebzeiten seines Baters mit Sophie. Erbtochter von Frang Berthout in Mecheln vermählt und wiewohl diefes Ge= ichlecht nur dem niederen Adel angehörte, fo befaß es doch ungeheuren Reich= thum, der dem Grafen trefflich zu ftatten kam, indem er großer Summen be-durfte, um die von feinem Bater verpfändeten Schlöffer und Güter wieder ein= julofen. Sophie ftarb aber ichon 1329 mit hinterlaffung bon zwei Tochtern, benen nach dem Erbbertrag, welchen R. mit der Berthout'schen Familie abge= schlossen hatte, auch für den Fall, daß aus einer späteren Che männliche Rachtommen vorhanden fein follten, die alleinige Rachfolge in der Graffchaft Bugesichert worden war. Seine Werbung um die Hand Eleonorens, der Schwester Eduard's III. von England, hatte den gewünschten Erfolg; trot des mit der Berthout'schen Familie abgeschloffenen Erbvertrags wußte er von Raifer Ludwig bem Baier, den er auf feiner Romerfahrt begleitet hatte, die Zusicherung gu erhalten, daß die Rinder Cleonorens ihm im Besit von Stadt und Burg Nymegen folgen follten, der Bischof von Utrecht ertheilte für die Lehen, welche R. vom Stift befaß, diefelbe Bufage und bald darauf erklärte er, daß ber ältefte Sohn, oder die altefte Tochter, welche ihm Cleonore ichenten murde, alle seine Herrschaften erben und zu seiner Rachsolge berufen werden sollten. Die Ehe mit der englischen Prinzessin wurde am 24. October 1331 vollzogen und die unausbleibliche Tolge davon war, daß R. der eifrige Bundesgenoffe feines Schwagers in dem Kriege gegen Frankreich wurde; er unterftütte benselben auch mit Mannschaften und Geld, Eduard III. beftellte ihn zu seinem Unterhändler mit den flandrischen Städten, deren Handelsinteresse ein freundschaftliches Ber-hältniß zu England verlangte, während der Graf von Flandern in den Reihen bes französischen Heeres kampfte. Da indessen der alteste Sohn des Herzogs bon Julich, Gerhard, fich mit ber altesten Tochter Reinald's und Sophiens, Margaretha, und der bairische Pfalzgraf Rudolf einige Jahre später mit der zweiten Tochter Reinald's vermählte, fo stand er auch zum bairischen Sause in fehr naher Beziehung, welche er trefflich auszunüten wußte, da Kaifer Ludwig ber Baier auf bem Reichstag zu Frankfurt die bisherige Graffchaft Gelbern zum Herzoathum erhob (März 1339), so daß R. und seine Nachfolger von nun an ben Titel "Bergoge von Gelbern und Grafen von Butfen" führten; zugleich wurde ihm das Erzamt eines "Oberbekleiders" übertragen, indem er dem Kaifer bei der Krönung den Wappenrock umzuhängen hatte. Vorher schon war R. mit dem Herzog von Julich zum Reichsvicar in Stadt und Stift Cambrai er-nannt worden. Vom Kaiser, dem er erhebliche Summen vorgestreckt, erhielt er ben Reichswald bei Nymegen als erbliche Besitzung und da verschiedene Eble ihre Besitzungen zu geldrischen Leben machten, fo ftieg die Macht und das Un= feben Reinald's außerordentlich, da ihm feine neue Burde ohnedieß das Recht auf Fahrten und Wege, fowie die Erhebung von Bollen auf denfelben, ferner Die Befugniß, eigene Mungen zu schlagen, verlieben hatte. Sein Sauptverdienft liegt in der Bebung der Städte, die unter ihm rafch emporblühten und während bei feinem Regierungsantritt das Land, wo der Aderbau fast nur von Unfreien betrieben wurde, auf ziemlich niedriger Stufe ftand, hatte der Handel in den geldrischen Städten eine nicht geringe Blüte erreicht; benn schon im J. 1332 verlieh R. lombardischen Kaufleuten Privilegien. R. ftarb am 12. October 1343 mit hinterlaffung bon zwei minderjährigen Sohnen aus feiner Ghe mit

Eleonore. Dieselbe scheint eine sehr unglückliche gewesen zu sein, da er seine Frau unter dem Vorwande, sie sei aussätzig, vernachlässigte. Bekannt ist die Prophezeiung der gekränkten Frau, die später in Ersüllung gehen sollte: als K. einst beim Gastmahl saß, soll sie mit ihren beiden Söhnen und in durchsichtigem Gewande plöglich vor ihn getreten sein, ihm sein Unrecht vorgehalten und mit den Worten geschlossen haben: "Die Zeit wird kommen, daß die Gelder'schen unsere Scheidung mit heißen Thränen beweinen werden, wenn man keinen Fürsten unseres Blutes mehr haben wird!" Er hinterließ eine große Schuldenslaft, ebenso insolge der größeren Pracht, welche er nach seiner Erhebung zum Herzog entsalten mußte, wie wegen der Unterstützung, die er seinem Schwager im Kriege gegen Frankreich zu Theil werden ließ.

Reinald III. (Rennald), Sohn bes Borigen, Bergog von Gelbern, Graf von Zutjen, bekannt durch feine wechselvollen Schickfale. Da R. noch minderjährig war, mußte eine Regentschaft errichtet werben, an beren Spige Johann van Balfenburg ftand und welcher junächft die finanzielle Ordnung des Rach= laffes des verstorbenen Berzogs oblag, während Eleonore mit Dirk van Balkenburg, einem Reffen bes eben genannten, die eigentliche Bormundschaft und die Regierung führte. Die Erbansprüche, welche der Bergog von Julich für feinen mit einer Tochter Reinalb's II. aus erfter Che vermählten Sohn machte, wurden burch bas einmüthige und entschiedene Auftreten fast aller Stäbte, welche ben jungen R. alsbald anerkannten, ziemlich rasch beseitigt und letterer wurde schon 1344, erft 13 Jahre alt, für volljährig erklärt, nachdem ihm Wilhelm IV., Graf von Holland die Summen vorgestreckt hatte, mit denen er den Rentmeister Johann van Valkenburg befriedigen konnte. Der hollandische Braf munichte bie Berheirathung bes jungen R. mit feiner Schwefter gfabella, obwol berfelbe ichon früher von seinem Bater mit der Tochter des herzogs Johann III. von Brabant verlobt worden war; und endlich brang Eduard III, von England barauf, daß er eine Tochter des Bergogs von Julich heirathen folle, bamit R. bei dem aufs neue zwischen Frankreich und England entbrannten Rriege nicht burch seine Beirath mit ber Tochter des frangofisch gefinnten Bergogs von Brabant auf die Seite Frankreichs gezogen würde. Eduard ließ den jungen Bergog zu fich in sein Feldlager vor Calais, das er eben belagerte, kommen, R. ging scheinbar auf den Willen seines Oheims, sich mit der Julicherin zu vermählen ein, aber er begab sich nicht nach Jülich, wie er seinem Oheim versprochen hatte, sondern nach Brabant, wo er sich mit Maria, der Tochter des Bergogs, vermählte. Um 1. Juli 1347 jand die Hochzeit statt und R. wurde burch biese Berbindung alsbald in den Krieg mit Lüttich verwickelt, mit dem fein Schwiegervater eben beschäftigt war. Bur Zeit, als R. die Regierung antrat. hatte der junächst im Stift Utrecht ausgebrochene Streit zwischen den Beeferen und Bronthorsten seine Rudwirkung auch auf Geldern ausgeübt, indem die her= vorragenoften und mächtigften Edlen, sowie einige Bannerherren auf die Seite der einen oder andern ftreitenden Partei traten. Um gelderschen Sofe hatte bis jest Bronthorft ben überwiegenden Ginflug ausgeübt, aber bald nach feiner Beirath ichloß fich R. ben Beeferen an, welche auch in Balbe alle einflugreichen Stellen inne hatten und die Bronthorsten verdrängten. Lettere maren aber keineswegs gesonnen, das Feld gutwillig ju räumen und in dem jüngeren Bruder Reinald's, Eduard, fanden fie alsbald den Mann, der fich an ihre Spite ftellte. Ungleich viel begabter und energischer, als fein Bruder, war er auf die Gunft und Enade deffelben angewiesen, da der frühe Tod feinen Bater verhindert hatte, seine Zukunft gehörig sicher zu ftellen; um so bereitwilliger ging er auf die Anerhietungen der Bronkhorsten ein und auch einige Städte, besonders Tiel

und Nymegen, traten auf seine Seite. Zwar wurde die erste Erhebung der beiden genannten Städte von R. siegreich niedergeschlagen, allein im J. 1353 ftand Couard, von den Edlen unterftugt, in fo achtunggebietender Macht feinem Bruder gegenüber, daß R. ihm "das Berzogthum Geldern und die Graffchaft Butfen mit hohem, mittleren und niederen Rechtsgebiet, mit Renten und Ginfünften, mit Städten, Land, Lebens- und Dienstmannen übergab und ihn darüber jum Staathalter anstellte, um es in seinem Ramen bis jum 25. December 1360 ju regieren". Somit mar Eduard thatfächlich der Bergog von Geldern geworden, feinem Bruder, R., blieb nur der Titel und ein reiches Gintommen : Eduard verstand es indeffen, fich bei den Städten fehr beliebt zu machen, deren Privilegien und handvesten er bereitwilligft bestätigte. Allein der Bertrag mar von turger Dauer, R. griff bereits nach einem Jahre wieder ju den Waffen (1354) und um die Reihen feiner Unhanger zu verftarten, schenkte er den bis jeht dem Landesherrn hörig gewesenen Bewohnern der Belume die Freiheit und entband fie aller bisherigen Leiftungen und Berpflichtungen. Dies war ein fehr unvorsichtiger Schritt, der schon um seines präjudiciellen Charatters willen den Abel noch mehr erbittern mußte, und wenn R. auch einige vorübergehende Erfolge aufzuweisen hatte, so wurde die Stellung des ohnedieß schon überlegenen Chuard von Tag ju Tag ftarter. Berfchiedene Dtale tam es zum Friedensichluß awischen den Brüdern, der aber nach furger Frist von der einen oder andern Partei wieder gebrochen wurde, mahrend das Land in grauenvoller Weife verwüftet wurde. Als Albrecht von Baiern für feinen mahnfinnig gewordenen Bruder jum Landbogt bon Solland ernannt worden mar, ichlog berfelbe mit R. ein Bundnig, infolge beffen Couard porläufig auf jeden Widerstand verzichten mußte, da ohnedieß auch die Zeit feiner Regentschaft abgelaufen mar; er beannate fich mit Schloß und herrichaft Montfoort und R. war nunmehr wieder der alleinige herr in Geldern und Butfen. Aber feine Regierung erregte nur Unzufriedenheit, Nymegen und Tiel fagten ihm den Gehorfam auf und als R. sich zur Belagerung Tiels anschickte, warf sich Eduard in die Stadt, vernichtete die Heerhausen seines Bruders und nahm diesen selbst gesangen (15. Mai 1361). Jekt mußte R. auf Bergogthum und Grafichaft formlich verzichten, Eduard ließ ihn von Stadt zu Stadt führen, um jede einzelne des ihm geschworenen Sulbigungeibes zu entbinden und hielt ihn zuerft auf ber Burg von Roogendaal, fpater auf dem Schloffe Rhenbeet in der Beluwe gefangen. Biele Beeferen traten nunmehr auf die Seite Eduard's und verfohnten fich mit ihm, der neue Bergog felbst entfaltete eine ungeheure Thatigteit, um die feinen Besitzungen durch den langen Krieg geschlagenen Wunden ju beilen, aber auswärtige Sandel aonnten ihm faft feinen Augenblick Rube. Mit Brabant lebte er ftets auf gespanntem Inge, ba der bortige Sof wegen ber Gefangenhaltung Reinald's grollte. Als der Bergog von Julich, auf deffen Gebiet einige brabantische Kaufleute von herumstreifenden Linfars (entlaffenen englischen Goldnern) ausgeplündert worden waren, bom Bergog von Brabant in der Schlacht von Baesweiler (20. August 1371) schon geschlagen, ja felbst in Gefangenschaft gerathen war, erichien Eduard von Geldern noch ju rechter Zeit auf dem Schlachtfelde und die Brabanter erlitten eine schmähliche Niederlage, der Herzog Wenzel felbst wurde gefangen, aber auch Eduard fand hier fein Ende: benn als er nach der Schlacht erhitzt und mitde feinen Belm luftete, erhielt er durch den Bfeil eines fanatischen Seeferen, den er mit Bunftbeweisen überladen, der aber den alten Parteihaß noch nicht vergeffen hatte, eine Kopfwunde, an der er, erft 35 Jahre alt, ftarb. Der einzige noch borhandene Thronerbe mar der feit zehn Jahren gefangene R., man jog benfelben aus dem Gefangnig, in welchem er berart an Leibesumfang jugenommen hatte, daß man die Mauer deffelben durchbrechen mußte, weil die gewöhnliche Thüre für ihn zu enge war. Man berief ihn wieder zur Regierung, gab ihm jedoch einen Kath zur Seite, ohne welchen er keine Regierungshandlung vornehmen durfte. Aber schon nach vier Monaten (3. December 1371) starb er, ohne legitime Kinder zu hinterlassen. Mit ihm war das Haus Rassau in Geldern ausgestorben und ein Herzog von Jülich wurde jest Herzog von Geldern und Graf von Zutsen.

Reinald IV. aus dem julichschen Saufe, Bergog von Gelbern und Graf von Zutsen, folgte seinem Bruder Wilhelm, der kinderlos geftorben war (Februar 1402). Er betheiligte sich am Artel'schen Kriege, in welchem er jedoch keine besonders hervorragende Rolle spielte, denn er ließ den Sohn feiner Schwester Johanna, welche mit Johann van Artel verheirathet war und der jedenfalls die Anwartschaft auf den geldrischen Thron gehabt hätte, gegen Jacoba von Baiern schmählich im Stich, fo daß derfelbe in den Strafen Gorinchems ein tragisches Ende fand (1417), wie überhaupt R. die Urfache der vollständigen Bernichtung des Artel'schen Saufes war. Im Rampfe Jacoba's von Baiern mit Johann, dem Erwählten von Lüttich, trat er auf die Seite des Letteren, welchem er durch die fortwährende Beunruhigung des Stifts und der hoefich gefinnten Stadt Amerstoort treffliche Dienste leiftete. Er ftarb am 25. Juni 1423 finder-Ios; während seiner gangen Regierung war er, ohne im Grunde friegerisch gefinnt au fein, fortwährend in Wehben und Kriege verwidelt gewesen, gerade wie fein Bruder Wilhelm, nur daß ihm beffen ritterliche Tapferkeit, Befonnenheit und Energie fehlte. Schon zu feinen Lebzeiten hatten bie Stände von Gelbern Borfichtsmaßregeln wegen der Nachfolge in der Regierung getroffen, infolge deren das haus Egmond zur Regierung gelangte.

Jiak. An. Nyhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. — Wilhelmus de Berchen, De nobili principatu Geldriae et ejus origine, herausgegeben von L. A. J. W. Sloet van de Beele (1870) und bessen Orkondenboek van Gelre en Zutsen. Ebenso eine populäre Darstellung

der geldrischen Geschichte von If. An. Nyhoff.

Wenzelburger.

Meinald: R. v. Daffel, Erzbischof von Röln und Kangler des römischen Reiches, ftammte aus dem gleichnamigen fachfischen Grafengeschlecht, welches über einen umfangreichen Guterbefit auf bem rechten Ufer ber Befer berfügte. Sein Bater, Graf Reinald I., ift von 1097 bis 1129 urfundlich bezeugt; fein alterer Bruder, Graf Ludolf I., murde gleichzeitig mit ihm 1167 ein Opfer ber Beft. Wer feine Mutter gewesen, ift unbekannt, ebenfo wie das Jahr feiner Doch dürste er kaum vor 1115 geboren sein, da ihn Magewin noch 1158 als jung bezeichnet. Als jungerer Sohn wurde er zum geiftlichen Stand bestimmt. Bur Vorbereitung hierzu besuchte er die Stiftsichule zu Sildesheim. fpater wohl auch die Schulen zu Paris; für claffische und philosophische Studien scheint er eine besondere Reigung gehabt zu haben. Nach Bollendung derselben trat er in das Domcapitel zu hildesheim und ftieg nun rasch zu Würden und Ehren. 1148 wurde er Propft zu Sildesheim, 1154 auf dem Betersberg zu Boglar; daneben befag er noch die Propftei des Gilbesheimer Morigftiftes, ein Kanonitat des dortigen Marienstiftes und ward (nicht vor 1154) Propft bes Domcapitels zu Münfter. Als ihm, dem jungen Mann, 1154 die Burde eines Bischofs von Hildesheim angetragen ward, lehnte er die Annahme ab, wohl aus feinem andern Grunde, als weil er fich schon damals fein Ziel hoher gesteckt hatte. Stand er doch in den beften Beziehungen zu dem einflugreichen Abt Wibald von Stablo und Corvei und zu Otto von Freifing, dem Stiefoheim des Kaifers. Seine Stellung als Propft von vier Stiftern gab ihm reichlich Gelegenheit, sich in Staatsgeschäften auszubilden und förderliche Beziehungen anzuknüpfen. 1153 finden wir ihn in Rom, wahrscheinlich als Mitglied der

Gefandtschaft, welche Friedrich I. an Eugen III. geschickt hatte.

Einen wichtigen Abschnitt in seinem Leben bildete seine im Mai 1156 bom Raifer verfügte Ernennung zum Reichstanzler für Deutschland wie für Italien. Bon nun an weilte er faft ununterbrochen in unmittelbarer Rabe Friedrich's I., beffen rechte Sand er ward. Mit welchem Gifer er fich der Sache bes Raiferthums zu widmen entschloffen war, zeigte er zum erften Mal auf dem bekannten Reichstag zu Be= sangon, October 1157. Hier versocht er die kaiserlichen Rechte gegenüber der hierarchifchen Anmagung mit einer Rudfichtelofigkeit, die Staunen erregte, aber auch mit einem Geschick, welches nicht wenig dazu beitrug, hadrian IV. in ben Augen der anwesenden geiftlichen Fürften in Rachtheil zu fegen. Uebrigens icheint die Gefährlichteit Reinald's für die Durchführung der herrschfüchtigen Plane des Papfithums schon fruh von Hadrian IV. erkannt worden zu fein; wenigstens tann der Sinweis in jenem anmagenden papftlichen Brief "auf den verderblichen Menschen in der Umgebung des Kaifers, der Unkraut fae", kaum auf jemand anders als auf ihn bezogen werden; und in bem Sendschreiben, welches bald darauf Hadrian über die Borgange auf dem Reichstag zu Befangon an die beutschen Bischöfe richtete, werden diese eindringlich aufgeforbert, auf die Bestrasung des Ranglers "wegen seiner gotteslästerlichen Beleidigungen der papstlichen Legaten und des papitlichen Stuhls" hinzuwirken. Wenn ber Raifer, in beffen Umgebung R. 1158 verschiedene Gegenden Deutschlands bereifte, fich damals vorübergehend mit der Absicht trug, die deutsche Kirche von Rom loszulösen und unter einen eigenen deutschen Papst — Hillin von Trier war dazu ausersehen - zu ftellen, so dürfte ber Urheber dieses grandiosen, wenn auch nicht neuen Gedankens, leicht zu finden fein. Noch früh im Jahr 1158 machte fich fodann R., dem gleichgefinnten, thatkräftigen Bfalggrafen Dito v. Wittelsbach folgend, im Auftrag des Raifers nach Italien auf, um feinem Beren für den bevorstehenden Römerzug in diesem Land, das zum großen Theil wieder dem Meich entfremdet war, Unknupfungspunkte und Beziehungen zu schaffen. Unterwegs brachten die beiden Abgefandten die Burg Rivoli im Etschthal, welche die Strafe nach Italien an der Beroneser Clause beherrschte, in ihre Gewalt, nahmen die Einwohner bon Berona für den Kaifer in Pflicht und bestärkten die Cremonesen in ihrer Treue. Auf dem Tag der Combardischen Städte und Großen, den fie in der Stadt der letteren abhielten, erreichten fie eine Menge werthvoller Bugeftandniffe und Buficherungen. Durch fühne Entschloffenheit und perfonliche Tapferteit retteten fie im Berein mit dem treuen Erzbischof Unfelm dem Kaifer den Besitz von Ravenna, welches fast durch den Grafen Wilhelm von Traversari ben Griechen in die Sande gespielt worden ware. Aehnliche Erfolge trugen fie in Ancona über die Rante der Griechen davon. Auch Piacenza murde jum großen Schaden der Mailander im Juni 1158 jum Abschluß eines Bertrags mit dem Kaifer gewonnen. Dies alles erregte im Papit die lebhaftesten Beforgnisse und bewog ihn zur Nachgiebigkeit, indem er durch Abordnung einer Gefandtschaft nach Deutschland den erften Schritt des Entgegenkommens that.

Nachdem inzwischen der Kaiser selbst über die Alpen gekommen war, sinden wir R. in rastloser Thätigkeit. Er kämpst im August vor Mailand mit gegen die trotigen Städter, er vermittelt Ansang Septembers ein Abkommen des Kaisers mit dieser Stadt, er wohnt im Rovember dem Reichstag in der Ebene von Ronzaglia bei und ist gleich darauf unterwegs, um die Aussührung der hier gesaßten Beschlüsse in Genua und Mailand zu bewirken, eine Ausgabe, eben so ehrenvoll als schwierig, wenn man die in beiden Städten herrschende bedenkliche Stimmung in Erwägung zieht. Um die Wende 1158 9 erreichte er in Genua (wo man

anjangs durchaus feine Neigung dazu gezeigt hatte), daß die Bürger fich zu einem Bertrag und der Leiftung des Treueids herbeiliegen. Ende Januars traf er mit Otto v. Wittelsbach und bem Grafen Cozwin v. Beinsberg in Mailand ein, um auch hier die taiferlichen Befehle ju vollftreden. Mit welchem Miß= erfolg, ift bekannt. R. mußte fich, nachdem feine Genoffen fchon fruber den brennenden Boden verlaffen hatten, noch gludlich schätzen, (Anfang Februars) lebendig dem Ausbruch der Bolkswuth zu entkommen. Bis Ende Julis 1159 weilte er von nun ab wieder in der Umgebung Friedrich's und wohnte unter anderm dem Tag von Occimiana (6. Februar) bei, auf welchen die Mailander zur Berantwortung vorgeladen wurden. Da fam die Runde aus Deutschland, daß am 15. December 1158 der Ergbischof Friedrich II. von Roln geftorben fei. Auf Betreiben des Raifers, der offenbar ichon vor Jahren feinem Kangler Ausfichten auf einen abnlichen hoben Boften eröffnet hatte, mahlten das Capitel und die Stadtgemeinde, die gern eine folche Gelegenheit ergriffen, sich die faiserliche Gunft zu sichern, R. zu seinem Nachfolger (in der Zeit zwischen dem 19. Februar und 26. März 1159), freilich nicht ohne mannigfachen Widerspruch, beffen Urheber wohl in den Cifterciensern der Diocefe und dem in seinen Hoffnungen betrogenen Propst Gerhard bon Bonn gu fuchen find. Die Geschäfte des Erzkanzlers führte R. auch nach seiner Erhebung ausnahmsweise bis 1162, d. h. bis zur Ernennung des Ranglers Chriftian, weiter. Der Kangler Ulrich, welcher an feiner Stelle ernannt worden war, scheint nur mit der Erledigung minder wichtiger Dinge betraut worden zu fein. Ende Junis oder im Lauf des Julis erhielt R. die Nachricht von der auf ihn gefallenen Wahl, zugleich mit der faiserlichen Bestätigung. Zwar verbitterte Sadrian IV. die Freude einigermaßen, indem er — wie nicht anders zu erwarten - die Anerkennung verweigerte; aber nichtsdestoweniger reifte R. nach Roln, um fein Amt anzutreten, und schon im October langte er wieder mit 300 Rittern beim Raiser bor Crema an.

In Italien war inzwischen ein jolgenschweres Ereignig eingetreten. Am 1. September 1159 hatte Papst Hadrian IV. das Zeitliche gefegnet. Durch die Doppelwahl Alexander's III. und Victor's IV. ward bann jenes verhängnifvolle Schisma herausbeschworen, deffen Aufrechterhaltung durch Friedrich I. zwar nicht unmittelbar dem Ginfluß Reinald's zugeschrieben werden darf, - da er jur Beit, als fich der Raifer gegen ben recht= mäßigen Bapft entschied, noch in Deutschland weilte - für deffen lange Dauer aber ihn entschieden in erfter Reihe die Berantwortlichkeit trifft. Er mar "die Seele aller Unternehmungen gu Bunften des taiferlichen Papftes", "der Banner= träger der Schismatiter". Die Gründe für diese Parteinahme ergeben sich aus Reinald's Vergangenheit und aus der Lage der Dinge in Rom und Deutsch= land von felbft. Bom Sieg des Raifers war für ihn in diesem Kampf alles zu hoffen, von der im Cardinalscollegium herrschenden Richtung eines Hadrian IV. und des Kanglers Roland taum die Sand zur Berfohnung, geschweige denn Unerkennung und Erhöhung. Er war es, der es mit wenigen Beiftlichen magte, die Protokolle der Verhandlungen zu unterzeichnen, durch welche Victor IV. als bom Concil zu Pavia anerkannter Papft proclamirt wurde; dafür wurde er auch ohne Weiteres mit der papstlichen Bestätigung seiner Würde erfreut.

Im Frühjahr 1160 (zwischen Ende Februars und 24. Juni 1160) reiste er als kaiserlicher Gesandter an den Hos des französischen Königs und, in Begleitung seines Berwandten, des Grafen Adolf II. von Schauenburg, zu Heinrich II., der damals wohl in der Normandie weilte. Seine Mission war eine außervordentlich schwiezige, wenig Ersolg verheißende; er sollte die beiden Könige, die schon völlig für Alexander III. gewonnen waren, zu Gunsten von dessen Graenpapst umstimmen.

In der That erreichte er auch bloß bei dem englischen König wenigstens soviel, daß diefer die beabsichtigte öffentliche Erklärung für Alexander III. unterließ. Auf dem Rudweg besuchte er als taiferlicher Bevollmächtigter Deutschland und verbreitete durch rudfichtslofe Ausführung der bom Raifer über die Anhanger Alexander's III. verhängten Magregeln gewaltigen Schrecken. Am 25. Juli 1160 hielt er zu Erfurt einen Fürftentag ab, auf welchem Beschlüsse über die dem Kaifer zu fendenden Gulfsmannschaften gefaßt und die Acht über Mainz wegen der Ermordung Arnold's ausgesprochen ward. Schon im Frühjahr 1161 feben wir ihn wiederum an der Spige von 500 Rittern mit anderen deutschen Fürsten über die Alpen nach Italien ziehen. Nachdem er im Mai zum faiserlichen Beer vor Mailand gestoßen war, betheiligte er sich im folgenden Monat an der Synode von Lodi. Anfang Augusts mare er vor Mailand faft ein Opfer feiner Treulofigkeit geworden. Wenigftens ift ca aus mehrfachen Gründen mahricheinlich, daß er um den verrätherischen Ueberfall, welchen die fölnischen Dienstmannen bei dem Rlofter Bagnolo auf die mailandischen Confuln machten, trotbem diefen von dem Pfalgrafen Konrad, dem Landgrafen Ludwig von Thuringen und dem Berzog Diethold von Böhmen ficheres Geleit zugefagt worden war, gewußt, ja benfelben fogar angeordnet hat. Rur der energischen Bermenbung des Raifers, der im Bergen wol nur das Miglingen des Streiches bedauerte, hatte er es zu danken, dag er ber Rache der in ihrer Ehre gefränkten Fürsten entging. Auf seinen Rath hauptfächlich wurde jede Unterwerfung der Mailander, die nicht auf Enade und Ungnade lautete, verworfen; er fertigte auch die Urkunde aus, durch welche der Untergang der verhaften Stadt befiegelt murde; am 26. Marg 1162 hielt er im Gefolge Friedrich's ben triumphirenden Einzug in diefelbe.

Darnach dachte Friedrich energisch daran, König Wilhelm I. Sicilien zur Unterwerfung unter die kaiferliche Gewalt zu zwingen. folches Unternehmen war ohne die Mitwirkung der italienischen Seemächte un= durchführbar. Daher wurde R. mit der wichtigen Aufgabe betraut, mit Bifa und Genua Verträge zu dem geplanten Bug abzuschließen. Die Erfolge, welche das Ansehen und das diplomatische Geschick des Erzbischofs hierbei erzielten, waren anfangs geradezu glängend. Pifa, schon feit Jahrzehnten von bewährter Treue gegen die kaiferliche Sache, verftand fich schon am 6. April zu den gewünschien Zusagen. Aber auch Genua, deffen Abneigung infolge eines natur= lichen Gegensates zu Pija so groß zu fein schien, daß der Raiser an eine ge= waltsame Unterwerfung dachte, wurde nach längeren Berhandlungen am kaifer= lichen Hoflager zu Pavia gewonnen. Um 5. Juni 1162 huldigten die genuesi= ichen Abgesandten aufs neue dem Raiser und sicherten gleichfalls zu, ihm eine Flotte zur Verfügung zu ftellen. Als trot alledem gleich darauf ein Krieg amischen den beiden Rivalen ausbrach, gelang es R. jum zweitenmale, eine Musföhnung herbeizuführen, ja nicht lange nachher noch ein drittes mal (Juni bis Auguft 1162); aber es war offenbar, daß an ein Zusammenwirken der beiden Seeftabte nicht zu benten fei. Der Raifer gab dann auch von felbft ben Bug

gegen Sicilien auf.

Noch weniger glücklich war er in seinen Unterhandlungen mit König Ludwig VII., der Hauptstütze Alexander's III. im Austande. Auch ihn sollte R. auf die Seite des Kaisers herüberziehen. Aber in der Unterredung mit R. zu St. Jean de Losne am 19. September wies der französische König, der noch persönlich erbittert war über eine Treulosigkeit des Kanzlers, alle Vorschläge desselben mit Hohn zurück. Um so schärfer versocht R. auf der kurz zuvor abgehaltenen Shnode zu Dole das Recht des Kaisers, unabhängig von seder andern weltlichen wie geistlichen Gewalt über die Vesetung des papst-

lichen Stuhles zu enticheiden, deffen Inhaber zu dem weltlichen Beren Italiens in keinem andern Berhältniffe ftebe, als ein frangöfischer Bischof jum Rönige bon Frankreich - eine Ansicht, mit der er freilich faum innerhalb, geschweige denn irgendwo außerhalb des Reiches durchzudringen hoffen durfte. Die Folge diefer Rühnheit war, daß er im Frühjahr 1163 auf dem Concil von Tours von Alexander III. mit dem Bann belegt ward. Gleich nach der Rudkehr aus Frantreich, noch im Berbst 1162, begab sich R. nach Italien. Er follte dort, mit fast unumschränkten Bollmachten ausgeruftet, an Raifers Statt die Reuordnung der Berwaltung gemäß den Beschlüffen der roncalischen Bersammluna burchführen, ein Geschäft, wofür er alle nothigen Gigenschaften in hohem Grad Die Unschlüffigen gewann er durch tluges Entgegentommen, die Treuergebenen ficherte er fich burch Muszeichnungen und Berfprechungen, ausgesprochene Begner wurden aufs graufamfte verfolgt, damit man mit ihren Stellen und Gutern die bisherigen Unhanger belohnen und neuen Anhang werben tonne. So entfaltete er vom Spatherbst 1162 bis Spatherbst 1163 in der Lombardei und Tuscien eine höchst fruchtbare Thätigkeit für die Sache des Raisers; am 20. September 1163 feierte er im Dom zu Pifa das Dankfest "für die herrlichen Erfolge, welche ihm Gott beichieden habe". In den beiden letten Monaten bes Jahres durchreiste er mit Friedrich, der am 29. October ohne Beer in Lodi eingetroffen mar, aufs neue Oberitalien. Um 20. April 1164, mahrend R. in Tuscien weilte, ftarb unerwartet Papft Bictor IV. in Lucca. Roch ebe fich ber Raifer in Pavia entschieden hatte, ob durch Aufstellung eines neuen Gegenpapstes das Schisma verlängert werden solle oder nicht, wurde er durch die Botschaft überrascht, daß die Wahl eines solchen, des bedeutungslosen Paschalis III., in Lucca bereits von R. auf eigene Faust vorgenommen worden sei. Es war ein durchaus eigenmächtiger, folgenschwerer Schritt, den der Raifer kaum jemals gethan hatte. Es ift ficher, daß er icon Boten an feinen Rangler abgeschickt hatte mit bem Befehl, teine Neuwahl vorzunehmen; aber fie tamen zu fpat. Die tiefern Beweggründe Reinald's für seine Gewaltthat hat man wol mit Recht in deffen überlegener Ginsicht und Energie gesucht, in der Entschloffenheit, um feinen Breis abzufallen bom Rampf um die Superiorität des Raiferthums gegenüber bem Papstthum, und in der Ertenntniß, daß ein Burudgeben auf der einmal betretenen Bahn für das Raiferthum eine nimmer auszuwegende Riederlage bebeute. Da er bei seinem herrn mit Recht ein bedentliches Schwanten fürchtete, fo galt es, ihn einfach mitzureißen auf jede Gefahr hin. "Richt die Berhältniffe des Augenblicks maren es, die ihn leiteten", fondern der Bedanke der Aumacht des deutschen Kaiserthums; "das Kaiserthum galt ihm mehr als der Raifer Friedrich". Wann der lettere feine Buftimmung gab, läßt fich nicht mit Genauigfeit feftstellen, mahrscheinlich gegen Ende bes Mais, als R. nach Bavia jurudfehrte, jedenfalls bor der Synode von Bienne (Juni 1164). Sie icheint übrigens eine volle und rudhaltslofe gewesen zu fein; denn die Papstwahl hat R. nicht nur feinen Abbruch gethan in der Gunft feines Beren, fondern er ftand von da ab noch höher als je in derselben.

Reich belohnt trat er am 10. Juni 1164 von Pavia aus seine Mückreise nach Deutschland an. Seine Anwesenheit erheischte hier vor allem die Bedrohung seiner Erzdiöcese durch einen Bund seindlicher Fürsten (des Psalzgrasen Konrad, des Landgrasen Ludwig und des Herzogs Friedrich von Rothenburg), die ihm zum Theil noch wegen seiner Gewaltthat gegen die Mailänder Consuln grollten. Zwar wurde die Hauptgesahr noch vor seinem Ausbruch aus Italien durch seinen wackern Domdechanten Phistipp v. Heinsberg abgewandt (s. A. D. B. XXVI, 3), aber nichtsdestowniger drängte es ihn nach Hause. Er brachte unter anderm seinen Kölnern

ein kostbares heiligthum, die Gebeine der heiligen drei Könige, mit, die 1158 entdeckt, nach ber Eroberung Mailands in die Bande des Raifers gefallen und von diefem an R. als Geschenk verliehen worden waren, und außerdem die Gebeine bes heiligen Felix und des heiligen Nabor. Da der Weg durch das füdliche Deutschland in das Gebiet feiner Feinde geführt hatte, jog er es bor, über Burgund zu wandern. Seinen Aufenthalt daselbst benutte er, um für die Sache Friedrich's I. und feines Bapftes ju wirken. Bu biefem 3med berief er einen Fürstentag nach Bienne; jedoch scheinen seine Bemuhungen für die Anerkennung Paschalis' III. nur bei der Minderheit der Anwesenden von Erfolg gekrönt gewesen zu fein. Weil auch die Reise durch Lothringen feine personliche Sicherheit gefährdete, wandte er fich von Bienne durch hochburgund an den Rhein und zog diesen entlang. Am 24. Juli 1164 hielt er unter ungeheurem Jubel ber Bevölkerung feinen Ginzug in dem getreuen Koln. Wohl hatten beffen Bewohner reichlichen Anlag, fich ihm bantbar zu bezeigen. Denn ber Besitz der Reliquien machte bald ihre Stadt zu einem der berühmtesten Wall= jahrtsorte des Abendlandes und wurde für sie eine Quelle des Keichthums und der Macht, so daß man im folgenden Jahrhundert das Prachtgebäude des Doms über der Ruhestätte der heiligen Gebeine beginnen tonnte. Bald darauf, am 18. November, hielt der Kaifer, welcher Anfang Octobers diesseits der Alpen eingetroffen war, einen Reichstag in Bamberg. Auch R. jand fich hier ein und jog sich wegen feines Berhaltens gegen den Pfalzgrafen Konrad eine ernfte Burechtweisung zu. Indeg wußte er durch seine Beredsamkeit den Raifer wieder jo umzustimmen, daß in Wirklichkeit der Psalzgraf der unterlegene Theil gemefen zu fein scheint.

Die Sympathien für den faiferlichen Papft waren damals in Deutsch= land außerordentlich schwach. R. war fast der einzige geiftliche Fürst, der an Paschalis festhielt, mahrend die Erzbischöfe von Maing, Trier, Salzburg und Magdeburg offen die Partei feines Gegners ergriffen hatten. Die Lage war fo ernst, daß Friedrich wohl, trog R., hatte nachgeben muffen, wenn nicht Die firchenpolitischen Berwicklungen, in welche fich gerade jest Beinrich II. von England fturgte, ihm bier einen unerwarteten Beiftand geschaffen hatten. Mit Eifer ergriff er die willtommene Belegenheit; und in wem hatte er einen ge= eigneteren Unterhandler finden können, als in R.? So machte fich benn ber lettere dem Ramen nach als Brautwerber um die Sand zweier englischer Prinzeffinnen (für Beinrich, den taum einjährigen Sohn des Raifers, und Berzog Heinrich von Sachsen), in Wirklichkeit, um eine gemeinsame kirchenpolitische Action anzubahnen, auf den Weg an das königliche Hoslager, welches sich da= mals zu Rouen befand. Nicht gering waren die hemmniffe, welche aus dem Weg zu räumen waren; nicht etwa wegen der Berlöbniffe, die nach dreitägigen Unterhandlungen vereinbart wurden; dagegen waren die Unknupfungspunkte für die Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe sehr schwer zu finden. Die Mutter des Rönigs und die höhere Geiftlichkeit icheuten jeden Berkehr mit dem Gebannten. Und doch erreicht es R., daß Beinrich II. Berpflichtungen für Paschalis und gegen Alexander eidlich übernahm und zwei Geiftliche als Bevollmächtigte an den faiferlichen Sof fandte zu dem bevorstehenden Reichstag von Burgburg.

Noch rechtzeitig langte hier R. am 24. Mai 1165 an, um die Hoffnungen der zahlreich erschienenen Anhänger Alexander's auf eine Aussöhnung zwischen Friedrich und ihrem Papst zu nichte zu machen. Es gelang ihm mit hinweis auf die Haltung des englischen Königs, seinen Herrn und unter dessen gewaltthätiger Einwirkung die anwesenden weltlichen und geistlichen Fürsten, soweit sie sich nicht rechtzeitig entsern hatten, zu jenem surchtbaren Schwur gegen Alexander III. und dessen Partei sortzureißen, der jede Brücke der Versöhnung für immer ab-

brechen follte - ein Erfolg, der, felbst wenn die Befchluffe jum Sieg geführt hätten, des Berderblichen noch genug in sich barg. Rach einem erneuten ver= geblichen Bersuch, auch den frangofischen Konig jum Unschluß zu bringen, arbeitete R. und zwar, wie der 1167 ausbrechende Rrieg zeigt, mit mehr Blud daran, die Freundschaftsbande des englischen und des französischen Königs zu fbrengen und den erftern um fo fester an die eigene Sache zu ketten. Während des nun folgenden, etwas länger als einjährigen Aufenthalts in Deutschland befriegte R. im Bund mit Beinrich dem Löwen und den Bifchöfen von Münfter, Minden und Paderborn den Grafen Seinrich von Arnsberg, eroberte und ger= ftorte feine Burg Arnsberg und vertrieb ihn von Land und Leuten. darauf aber fette er ihn wieder ein, offenbar, weil er in ihm ein brauchbares Werkzeug zur Bekampjung des eigen= und übermächtigen Bergogs von Sachfen Um 2. October 1165 ließ er sich zu Köln vom Bischof Philipp von Osnabrud die Weihen ertheilen. Am 29. December vollzog er mit Zustimmung Paschalis' III. die Beiligsprechung Karl's des Großen zu Aachen. Beiden feier= lichen Acten, von denen dem letteren gewiß auch einige politische Bedeutung beizumeffen ift, wohnte der Raifer bei. Außerdem berichten die Quellen noch bon einer langen Reihe minder wichtiger Angelegenheiten, die bon ber raftlofen Thätigfeit bes Erzbifchofs für bas Gebeihen feiner Diocese in weltlicher und religiöfer Beziehung, namentlich aber auch feiner lieben Stadt Roln, Zeugniß ablegen. Un dem Krieg der norddeutschen Fürsten gegen Beinrich den Lowen konnte fich R. nicht mehr betheiligen, ba er inzwischen wieder nach Italien gejogen war, von wo er nicht mehr zurudtehren follte. Doch felbst jenfeits der Alpen war er die Seele der Unternehmungen gegen jenen, der geistige Mittelpuntt feiner Gegner. Worin der Grund diefer Feindschaft lag, läßt fich nicht mit Gewißheit feststellen; mahrscheinlich aber ift er in dem Ehrgeig zu suchen, ber den Welfen trieb, feine berzogliche Gewalt auch über Westfalen auszudehnen.

Im October 1166 — eben von einer nicht unbedenklichen Krankheit, dem Wechselfieber, genesen — brach R., noch vor dem Raiser zu dem verhängnifvollen Bug nach Italien auf, ber, anfangs eine ununterbrochene Siegeslaufbahn, mit bem Untergang des faiferlichen Beeres endigte. Mit 100 Rittern ftieg er über ben großen St. Bernhard und langte Ende Octobers in Jorea an. bes Jahres finden wir ihn mit der Danaidenarbeit beschäftigt, zwischen Genua und Bifa ein gutes Einvernehmen herzustellen. In der Faftenzeit 1167 zog er von Zmola aus gen Rom voraus, "um dem Kaifer den Weg zu bereiten". Unterwegs fesselte er Pisa, wo er sich acht Tage lang aushielt, durch geschickte Unterhandlungen, allerdings auf Roften ber guten Beziehungen zu dem unzuverläffigen Benna, enger an das faiferliche Intereffe, erlangte die Zusage bereitwilliger Unterftützung und, was für den Augenblick das werthvollste war, eine Summe Geldes, deffen er für den Unterhalt seiner Soldner dringend bedurfte. schworen die Pisaner, mit allen Kräften für Paschalis III. einzutreten. Von hier aus eroberte er mit Unterstützung ber Pisaner am 18. Mai Civita vecchia und drang verwüftend bis in die Nahe von Rom felbst vor. Freilich gerieth er zu Tusculum in schwere Roth, als am 27. Mai die Römer, mindeftens 30 000 Mann start, gegen sein kleines Säuflein auszogen, in dem fich nur 140 Ritter befanden. Seine Gefahr war fo bedentlich, daß Friedrich daran dachte, die Belagerung von Ancona aufzugeben, um ihn vor dem Untergang zu retten; nur die zahlreichen Feinde Reinald's in des Kaifers Umgebung vereitelten die Ausführung diefes Borhabens. Dagegen eilte Chriftian von Maing, begleitet von Bischof Alexander von Luttich und dem Rangler Philipp von Beinsberg, jum Entjat herbei. Trottem betrug nach Binceng bon Brag die Ueber= macht der Römer noch das Zwanzigfache der Zahl der Kaiserlichen. Um so glänzender war der Ruhm des Sieges, den die beiden Erzbischöfe am Pfingstemontag (29. Mai) 1167 nach hartem Kampf über die schon frohlockenden Römer ersochten. Es war eine der hervorragendsten Wassenthaten des 12. Jahr-hunderts, eine Niederlage, welche der Biograph Alexander's III., rhetorisch übertreibend, in ihrer niederschmetternden Wirkung der von Cannae zur Seite stellt. Die Sache Friedrich's stand besser wie je; Rom lag zu seinen Füßen; Alexander schien verloren zu sein. Da machte die surchtbare Pest, die von dem Gisthauch der Sommerhitze ausgebrütet wurde, alle hochgehenden Siegeshoffnungen zu nichte. Ihr siel auch R. am 14. August 1167 zum Opser, nachdem er seine irdischen Angelegenheiten geordnet und die Sterbesacramente empfangen hatte. In der Mariencapelle der Domkirche zu Köln wurden seine Gebeine beigesetzt und von den dankbaren Bürgern der Stadt ein ehernes Bildniß des Verstor-

benen auf künstlich gehauenem Stein gebettet.

Mit ihm ging ein Mann aus der Welt, deffen Ginfluß auf ben Raifer größer war, als ihn fich je wieder einer von deffen Dienern zu erwerben wußte. Sein Leben war, fo lange er an hervorragender Stelle ftand, der Rampf gegen das Princip der papftlichen Suprematie gewesen, ein Rampf, den er mit einer Rudfichtslofigkeit und Scharfe ohnegleichen führte, so daß erst nach seinem Tode ein Ginlenken möglich war. Denn "er war kein Mann der Vermittlung, sondern vertrat mit Entschiedenheit die außerfte Richtung feiner Partei". Un erfinderischer Rraft des Beiftes und Unbeugfamkeit des Willens seinem Herrn weit überlegen, war er das A und das O ber kaiferlichen Politik, wie sich ein Zeitgenoffe ausdrückt. Im Bollbesit der Bilburg feiner Zeit und einer glangenden Berebfamkeit, babei vorsichtig und icharifinnia, verschlagen und von nimmer zu ermudender Arbeitätraft, war er jum Staatsmann wie geboren. Sein kurzer, gedrungener, durch Abhartung geftählter Körper gestattete ihm auch die Führung des Schwerts und die Ertragung der Strapazen des Krieges; wiederholt wird feine perfonliche Tapfer= keit gerühmt. Seine Sitten waren tadellos. "Seine Hauptleidenschaft aber icheint ein ungemeffener Chraeis gewesen gu fein, beffen bochfte Befriedigung er im Sieg feiner Parteiansichten suchte."

Außer den gleichzeitigen Quellen zur Reichsgeschichte die Lieder des Archipoeta Walther (eines Geistlichen und Schützlings von Reinald) in J. Grimm's Gedichten des Mittelalters auf Kaiser Friedrich I. Berlin 1844. (Kleine Schriften III.) — Julius Ficker, Reinald von Dassel, Keichskanzler und Erzbischof von Köln 1156—1167. Nach den Quellen dargestellt. Köln 1850 (erschöbsend). — W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit.

2B. Martens.

Rabermacher\*): Jacob Cornelis Mattheus R., geographischethnographischer Schriftsteller, geb. im Haag 1741, † auf der Reise nach Europa auf hoher See am 24. December 1783. Er trat 1767 zu Batavia seine Lausbahn als Beamter der Ostindischen Compagnie an, ward 1776 zum Raad-Extraordinair von Niederländisch-Indien und zum Präsidenten des Schöffenscollegiums ernannt, rückte 1781 zum Raad-Ordinaris vor und erhielt, als er wegen geschwächter Gesundheit sich 1783 nach Europa zurückbegeben wollte, den Titel eines Viceadmirals der Retourstotte. Er siel sammt seiner Fran unter den Schlägen und Stichen der aufrührerischen chinesischen Besahung des Schiffes, auf welchem er die Heimreise angetreten hatte. Das dauernoste Denkmal hat er sich in der Bataviaasch Genootschap voor kunsten en wetenschappen auf-

<sup>\*)</sup> Zu S. 122.

736 Raimund.

gerichtet, deren 1778 vollzogene Gründung hauptsächlich seinen Bemühungen zu danken ist. In den Schristen dieser Gesellschaft und zwar im 1.—4. Band hat er eine größere Zahl von geographischen und ethnographischen Arbeiten über Riederländisch-Indien veröffentlicht, unter welchen Beschreibungen von Borneo, Sumatra, Gelebes mit Flores, Sumbawa, Bali und Lombot, Stizzen von Hindostan und Japan, eine Schilderung des Erdbebens vom 22. Januar 1780, Arbeiten über asiatische Zeitrechnungen und die Verbesserung der niederländische indischen Seekarten hervorzuheben sind.

Ban der Aa, Biogr. Woordenboek. Friedrich Ratel. Raimund: Ferdinand R., Schaufpieler und Dichter, geboren ju Wien am 1. Juni 1790, † zu Pottenftein in Niederöfterreich am 5. Septbr. 1836. R. ift ein echtes Wienerkind und die rechte Berkörperung feiner Baterftadt. Als Sohn eines Runftdrechslers wurde er jum handwert bestimmt und erhielt nur den nothwendigsten Schulunterricht: frei bon jedem Bildungsdrucke, aber auch bon feinem Sebel moderner Bildung gefordert, entwidelte fich fein großes Talent gang aus fich felbit. Er murde zu einem Buderbader in die Lehre gegeben, aber eine unwiderstehliche Neigung jur Schauspieltunft, durch den Befuch des Burgtheaters genährt, veranlagte den früh Berwaiften, im J. 1808 seinem Lehrherrn ju entlaufen und jur Buhne ju geben. Seine Bersuche, in Meidling bei Rralitichet und in Bregburg bei Rung ein Engagement zu erlangen, murben hauptfächlich durch einen organischen Sprachsehler vereitelt, den er erst allmählich durch große Beharrlichkeit überwand. Endlich fand er bei der Hain'schen Gesellschaft in Steinamanger ein Unterkommen, wo er alle möglichen Rollen, sogar ben Pierrot in der Pantomime spielte und das Elend der reisenden Komödianten bis zur Neige auskostete. Nach der Auflösung dieser Truppe wurde er von Director Kung engagirt und fpielte durch vier Jahre abwechfelnd in Raab und Dedenburg, hauptfächlich Intriguants und fomische Alte. Aus diefer Zeit find uns ein paar versificirte Prologe von feiner Sand erhalten, die von einer grenzenlosen Robbeit zeugen. Im April 1814 tam er nach Wien in bas Theater an der Josephstadt, wo er als Rarl Moor und Pachter Feldfummel nicht ohne Beifall bebutirte. Zuerft vorwiegend in ernften Rollen beschäftigt (Gegler im "Wilhelm Tell", Schreckenstein in den "Bilgern", Bruno in "Klara von Hobeneichen" 2c.) und in bloger Rachahmung aufgehend, zeichnet er fich allmählich durch feinere Schattirung und größere Individualifirung aus, fo als Bäckerjunge in "Wilhelm Geistircher der edle Wiener", als Simperl in der "heimtehr ins Baterland", in ben "Bergknappen von Freiburg" ac., bis er in der Rolle des eifer= füchtigen Musikanten Abam Kragerl in der Localposse "Die Musikanten am Soben Markt" von Gleich Frühjahr 1815 die allgemeine Aufmerksamkeit des Bublicums erregte und folchen Beifall erntete, daß fünf Fortsetzungen dazu geschrieben werden mußten. Go schuf er fich langfam fein eigenes fomisches Genre und trat, nachdem er schon 1815 im Theater an der Leopoldstadt gaftirt hatte. 1817 gang zu diefer Buhne über, der er bis 1830 angehörte (erftes Auftreten am 11. October 1817 als Beigvogel in "Beigvogels Wittwenstand" von Bleich). 1821 wurde er jum Regiffeur ernannt; feit 1828 führte er unter bem Besitzer von Steinkeller die artistische Leitung der Buhne.

So weit wir aus der höchst dürftigen, widerspruchsvollen Ueberlieserung uns ein Bild des Schauspielers R. in feiner ersten Periode machen können, sehen wir ihn durchaus von ernsten Rollen zu komischen, von Nachahmung zu Selbständigkeit übergehen. In den tragischen Rollen copirte er den Schauspieler Ochsenheimer bis in die kleinste Ruance, jede Bewegung mit dem Finger, den Mantelwurf, das Vor-

<sup>\*)</sup> Zu S. 181.

und Rückwärtsgehen, ja sogar bessen schiesen Mund. Noch in späterer Zeit wird hervorgehoben, daß er (in einer Verwandlungsposse) die Kolle des Geizigen mit Zügen ausstattete, die an Ochsenheimer's Darstellung des Molière'schen Geizigen erinnerten. Sein Pathos muß nach allen Berichten ein übertriebenes gewesen sein; Bauernseld nennt seinen Karl Moor einsach abscheulich. Nichts destoweniger war Raimund's Chrgeiz damals (und auch später) nach der Hospbühne gerichtet, wie Grüner, Fris Demmer, Scholz, Heurteur u. a. um jene Zeit von den Vorstadtbühnen an das Burgtheater gelangten, und Bauernseld überliesert uns das drollige Besenntniß Raimund's: "Ich bin zum Tragiser geboren, mir sehlt dazu nix, als die G'stalt und 's Organ". Noch 1819 ist er in tragischen Kollen (als Gottlieb Kote in Ziegler's "Parteiwuth") ausgetreten.

Auch als Romiter beginnt er mit faft ftlavischer Rachahmung. Geit Stranigty und Prehaufer mar der Sanswurft auf der Wiener Buhne durch verschiedene Individualitäten vertreten gewesen, die uns am eindringlichsten Castelli in seinen Memoiren geschildert hat. Der "Rafperl" La Roche wirkte bor allem durch seine ectigen Bewegungen, durch seine pobelhafte Physiognomie, durch seine Saustnecht= und Nachtwächterstimme, durch die Berballhornung der Sprache (er hangte an das Ende der Worte einfach ein gedehntes a an), mehr durch platte. berbe Spage, als burch Wige; bumme Bediente, in Zauberstücken tölpische Schildknappen waren feine Stärte; ihn lofte ber "Thaddabl" Safenhut ab. gewöhnlich ein Geselle oder Lehrjunge, lappisch, furchtsam, dumm, dabei borwigig und jung, der vor allem durch seine feine gellende, dem Schmettern einer Kindertrompete ähnliche Stimme und burch große Ungeschidlichkeit wirkte; im gangen seiner und anftändiger als La Roche; feine Bewegungen runder. Baumann, der, immer voll Ernft, Rede und Gebärde in Contrast zu setzen verstand, war in der Parodie am vorzüglichsten. Der tleine und budlige "Staberl" Schufter nütte bas Miggestaltete feiner Figur zu tomischen 3weden aus, nahm fich besonders in fremden Coftumen drollig aus und lieferte vielbeklatschte Caricaturen des Wiener Spießburgers. Alle diese Stufen des Wiener Hanswurfts machte R. durch. copirte La Roche als Raspar in der Zaubergither und in den sonstigen Anappenrollen; er ahmte hafenhut und Baumann mit allen ihren Gigenthumlichkeiten und Sprachfehlern nach und legte sich sogar Schufter's Budel bei; er spielte alle Baraderollen feiner Borganger, ben Rochus Bumpernicel und den Pringen Schnudi, den Bierophanten in der Alcefte, den Bausmeifter im Reufonntagstind und die Berkleidungsrolle in den "Schweftern von Prag"; ja er wagte fich fogar an den Staberl und übertraf nach den gleichzeitigen Kritifen auch in dieser Rolle die früheren Lieblinge des Bublicums. Mehr und mehr tam feine eigene Individualität jur Geltung. Gine auffallende Beftigkeit mar in allen feinen Bewegungen und Geberden, ein eigenthumliches herumwerfen der hande und des Ropfes wird hervorgehoben, befonders aber das Rollen feiner großen und lebhaften Augen; schnell stieß er die Worte heraus, daß man ihm einen fortwährenden innern Grimm hatte jumuthen muffen, wenn dies Alles nicht wieder bon der andern Seite durch die tieffte Gemuthlichkeit gemildert worden ware. Reinere Durcharbeitung der einzelnen Rollen, ftrenges Memoriren, reine Bewahrung des Dichterwortes hatte er vor allen feinen Borläufern voraus; mehr aber als dies alles war es der warme Bergenston, die ernfte sittliche Brundlage feines Befens, die Reinheit des Gemuthes, der Adel der Seele, was allen, auch den roheften feiner Rollen einen höheren Anstrich verlieh. Die Sauptrollen in den Studen von Bauerle (f. A. D. B. II, 147), Gleich (f. A. D. B. IX, 226) und Meist arbeitete er ju fleinen Runftwerken aus.

Der Dichter R. ist aus dem Schauspieler erwachsen. Zuerft forderten ihn bie Ankundigungen der für den folgenden Tag bestimmten Stude zu kleinen

Raimund ....

improvisirten Scherzen heraus; dann versuchte er, sich gelegentlich eine neue Arie, ein Couplet, ein Duodlibet einzulegen, besonders an seinen Beneficeabenden; endlich arbeitete er einzelne Scenen, ja ganze Acte fremder Stücke um. Einiges hat sich in alten Souffleurbüchern des Leopoldstädter Theaters erhalten, Repetitionsstrophen zu der Arie des Hamlet in der Perinet'schen Parodie mit dem Refrain: "Ich kann nicht mehr reden, ich bring' nichts heraus"; ein Lied des Sandelholz in Bäuerle's "Verwunschenem Prinzen" u. a., das meiste ist verloren.

3m 3. 1823 verzögerte fich Raimund's Benefice aus Mangel eines tauglichen Studes; er flagt: "Mit unfern Dichtern geht es immer miferabler, fie betreiben ihre Runft blog, um Gelb berauszuloden, nicht um Ehre zu arnten, und es ift jum verzweifeln, was man für Schmierereien lefen muß". Er mun= terte Meist zur Dramatifirung des Langbein'schen Marchens "Bring Tutu" auf, und als dieser nicht rasch genug damit sertig wurde, griff er selbst zur Feder. "Ich habe jest fehr viel Berdruß wegen meiner Ginnahme und trot aller meiner Bemühung, wer weiß wie es ausfallen wird. Nach meiner Ginficht follte bas Stud gefallen tonnen, ich werbe auch dem Muller die Mufitftude aus meinem eigenen Kopf vorsingen. Morgen überschicke ich Dir es und bitte Dich um das Urtheil Deines Gefühls. Den elenden Schmarn von einem ersten Uct, den ich von Meigl erhalten habe, werb' ich Dir auch ichiden, damit Du ben Unterschied fiehft." Rur zwei Scenen, die in Raimund's Manufcript fehlen, icheint er bon feinem Vorganger herübergenommen zu haben. Um 18. December 1823 murde bie zweiactige Zauberpoffe: "Der Barometermacher auf der Zauberinfel" zum ersten Male mit großem Erfolge aufgeführt. Bei der dritten Borftellung ent= puppte fich R. als Autor. Die zweifelnden Stimmen ber Journalistit verwies

er in einer öffentlichen Ertlärung fraftig gur Rube.

Der Barometermacher fteht gang auf dem Boden der alten Wiener Zauberpoffe. Wie Quedfilber, der auf einer Reife Schiffbruch erleidet, auf einer Infel durch die Gunft einer Tee mit drei Zaubergaben beschenkt wird, die ihm durch die Lift einer Pringeffin nacheinander entlockt werden; diefe Sandlung erinnert an die Fortunatsage, die bei den Wiener Dramatikern bis auf Lembert, Grillparger und Bauernfeld fehr beliebt mar; Anfang 1815 murde zu hafenhut's Benefice ein Stud "Fortunatus' Wunfchhütlein" gegeben; 1819 eine gleichnamige Bauberpoffe von Stegmager; die Scenen, in denen Quedfilber feinen Gegnern burch die Zauberfeigen lange Rasen anzaubert und fie bann als Wunderdoctor wieder curirt, find den Hörnerscenen des Tied'schen Fortunat nachgebilbet. Noch Burgel's Borname Fortunatus weift auf diefen Zusammenhang bin. Gine wenig complicirte Sandlung mit einer nicht tiefen Moral am Schluffe: viel Berwandlungs- und Decorationswesen: ein neuer Midas, vergoldet Quedfilber bie Thuren und Wande des fürftlichen Palaftes, am Schluffe des erften Actes die Erfturmung einer Feftung durch Zwergfoldaten, die Flugmaschinen werden tüchtig ausgenütt. Quedfilber ift nur eine Metamorphofe bes alten hanswurft: fein Borname Bartl (Bartolomaus) erinnert an die Rafperl, Lipperl und Thadaddl; er ift ein herabgekommener Barometermacher, wie Bauerle's Staberl ein Parapluiemacher, wie Sandelholz im "Berwunschenen Prinzen" ein abgewirthschafteter Waderlmacher, wie Spindel in Meist's "Gin Tag in Wien" ein ju Grunde gegangener Seidenfabritant, wie Burfel in Bauerle's Leopolbstag ein Strumpfwürker zc. (in ben herangezogenen Studen hatte R. meift felbft mit= gespielt); er ist der gemüthliche Wiener Bürger im fremden Lande, wie Staberl und andere gerne auf Reisen geschickt wurden. Die übrigen Rollen find feinen Mitschauspielern in herkömmlicher Weise auf den Leib geschrieben, der ewig schläfrige Fürst Tutu gleicht dem Fürsten Pamftig in Evakathel und Schnudi; Boraide hat ihre Bissigseit von Hasner's "Bürgerlicher Dame" geerbt. Das Stück ist voll von harmlosen, zahmen, kindlichen Wienerspäßen; einige Wortspiele stammen aus Abraham a Sancta Clara, der damals Kaimund's Lieblingslectüre war, hier so wenig wie in den dürstigen Arientexten kann ein namhaster Fortschritt gegen seine Vorgänger constatirt werden. Wol aber spürt man die Hand des geborenen Dramatikers im strammeren Ausbau der Acte, in der Retardation am Schlusse, in der geschickten Verwendung der Musik zu komischen Essecten; man sieht, ein ernster Mann beginnt hier eine Dichtungsgattung sorgsam zu pslegen, die man bisher immer recht leicht genommen hatte; die Abwesenheit der Jote läßt uns eine reinere Lust athmen, als sie sonst auf seiner Bühne wehte und in leisen Ansähen senken sich schon die Kebelschleier jener Märchenstim-

mung hernieder, die uns in den folgenden Studen entzuden wird.

In seinem zweiten Stude: "Der Diamant des Geisterkönigs" (zum erften Male aufgeführt am 17. December 1824) ift R. schon viel selbständiger. Der Stoff ift aus 1001 Nacht geschöpft: die Geschichte vom Prinzen Seyn Alasman und dem Geifterkönig. Sechs Statuen hat der Bater, ein Zauberer, feinem Sohne hinterlaffen, die siebente fehlt, die werthvollste, schönste, am ichwersten zu erringende, die diamantene. Eduard, von seinem Diener Florian begleitet, macht fich auf, fie vom Geifterkönig ju erbitten. Diefer verlangt dafür ein acht= zehnjähriges Mädchen, das noch niemals gelogen habe. Eduard geht auf die Suche und findet ein folches in Amine (ber Name ift andern Erzählungen von 1001 Racht entnommen), die im Lande der Sittsamkeit und Wahrheit als Berbrecherin zum Tode verurtheilt wird. Schweren Bergens übergibt er die ihm theuer geworbene bem Geifterkonig und empfängt bafur bie Statue: feine Geliebte selbst finkt ihm in die Arme, wie Rosenblüthchen ihrem Hacinth in Novalis' Märchen. Beim Barometermacher wird es Niemand einfallen, nach einer Idee zu fragen: hier ift eine folche vorhanden. Der schönfte Schat auf Erden ift ber Befit reiner und schöner Weiblichkeit: in Diefem Grundgedanken gipfelt bas Stud; ber Mahnruf: "Weh dem der lügt" flingt laut und fraftig daraus berpor, wie aus der Zauberflöte; und wie dort wird das Erreichen hoher und edler Biele an schwere Prufungen geknüpft. Bon diefen ernften Grundlagen bebt sich die Handlung um fo fraftiger ab, der bloge Spaß nähert fich dem humor.

In der Rolle des Florian Waschblau zieht R. wieder die Bedientenjade an, die der alte hanswurft oft und oft getragen hatte; aber er gießt diesem felbst neues strogendes Leben in die Adern. An diesen gutherzigen treuen Diener, ber fich nicht scheut, feine und feiner Geliebten Siebenfachen ju verkaufen, um seinem verarmten herrn Unterhalt zu verschaffen, der diesem trot den Bitten und Thränen feiner Berlobten in die Lufte jum Geifterkönig folgt, der in unnachahmlich drolliger Beife fogar ein Lügenbarometer aus feinem Körper machen laffen muß: an diefen pudeltreuen Rumpan icheint Leffing's Juft einen Theil feines Wefens abgetreten zu haben. Während fein Berr die ihm auferlegten Proben besteht, erliegt er feiner Reugierde. Wie fich Juno in Meisl's "Orpheus und Euridice" als Sarfenift verkleidet und Orpherl fie für feinen Teind, den blinden Seppel halt und fich umfieht, fo wird Florian durch Mariandel's Geftalt zum Umsehen bewogen. Bur Strafe wird er in einen Budel verwandelt, wie schon Baftl = Papageno in Meist's Parodie der Zauberflote für feine Beschimpfung gleich einem Sunde bellen mußte. R. fonnte fich hier der Modethorheit nicht ent= ziehen, die in Mozart's Oper eine ganze Menagerie auf die Buhne brachte, in zahlreichen Rinderkomödien fich amufirte und dem Gfel bes Timon ebenfo gu= jubelte, wie dem Stier, der die Prinzessin Europa entführte. Und wenn R. am Schluffe bes Actes die ganze Buhne mit Budeln anfüllt und in einen Gee berwandelt, so copirt er blog Perinet's Fortsehung der Zauberzither, wo Terra=

montano's Leute in Frösche und Zumio in einen Stocksich verwandelt, die Köpse aus einem tiesen Rohrsumps emporrecken und das Quaken noch lange nach dem Fallen des Vorhangs gehört wird. Der Theatermaschinist war ja der Wiener Posse seit ganz unentbehrlich. R. aber machte aus dieser Nothwendigkeit eine Tugend, indem er einen wichtigen Fortschritt der Handlung damit verband und Florian's Verwandlung symbolisch verwerthete. Florian ist serner dumm und gefräßig und verliebt wie der echte Hanswurst; er ist beim Abschied von der Geliebten um den Gugelhupf besorgt, den sie ihm versprochen, wie jener Zumio seine Palmire sür ein heimisches Specksnödel hingäbe; er singt vom Essen wie die Köche bei Hasner und Perinet, wie Theseus und Ariadne in der Parodie und mit Baumschabel in "Evakathel und Schnudi" kann er sagen:

"Gin' Ochsentheilung, ein' Het, ein' Crecution und ein Kramelsterz, Das find die vier beften Ding' für ein gefühlvolles herz."

In allem ist Florian der Thous des Wieners, nicht zulett in der grenzenlofen Liebe zu feiner Baterftadt. Wie Grillparger wurzelt R. gang im Boden feiner Beimath; wie Grillparger verfteht man ihn und feine Werte nur dann, wenn man vom Rahlenberg das Land fich rings besehen hat; wie Grillparzer liebte R. sein Wien und beffen Bewohner, auch wo er ihre Schwächen einsah und berurtheilte. Schon Wolfgang Schmelzl und Jakob Sturm hatten das Lob der Donaustadt laut verkündigt; seitdem Stranigky's luftige Reisebeschreibung in der "schönen und herrlichen Refidengstadt Wien" ihr Ende gefunden hatte, wurde auch die Wiener Boffe zur Stätte biefes Lobes. Der pagirende Schneibergefell Crispin in hafner's "Schwestern von Brag" eröffnet den Reigen: "Aber das ist wahr, daß Wienn eine fo schöne Stadt ift, als ich in meinem Leben gesehen hab', ich bin boch die vornehmften Stadt' durchgereift, ich bin boch zu Parif, zu Reapel, ju London, ju Benedig, ju Gumpoldefirchen, ju Bahring, und in mehreren Hauptstädten gewesen, doch eine fo schone Stadt, wie Wienn, hab ich noch nie gesehen." So winden alle Possendichter bis auf Huber und Meist der Stadt Wien einen Chrenkranz und Bäuerle fingt fein allbekanntes:

"Ja nur ein' Raiserstadt, ja nur ein Wien!"

Hier durste R. nicht zurnächleiben. Schon sein Barometermacher war durch die halbe Welt gereift, war in den kältesten und heißesten Jonen, in England und in Italien, in Tivol und in Ungarn, am Khein und an der Mosel gewesen; nirgends aber sühlte er sich so wohl, als in Wien sammt seinen alten Vorsstädten; den vollendetsten Ausdruck erhielt diese Localpoesie in Florian's Versen, durch die sich diese erste von Kaimund's meisterhaften Gestalten sür alle Zeiten das Herz der Wiener gewann:

"Denn mir liegt nichts an Stammersborf und an Paris; "Nur in Wien ists am besten, bas weiß man schon g'wiß."

Wie sich hier ein saft wörtlicher Anschluß an die alte Tradition ausdecken läßt, so noch sür manche andere Figur und manche andere Scene des Stückes; sogar der liebliche kleine Genius Kolibri trippelt den Winziwinzis und Pizicchis der srüheren Stücke nach. Parodie und Travestie war auf der Wiener Volksbühne zu Hause. Im Volkschauspiel vom Doctor Faust wurde nach des Helden ergreisendem Ende auch Hanswurst zum Spaße vom Teusel geholt. Kurz-Bernardon setze dem gespreizten Alexandrinerpathos der Asiatischen Banise des Gottscheianers Grimm seine groteske Prinzessin Pumphia entgegen. Zeder bedeutenden Rovität des Burgtheaters solgte die Parodie in der Vorstadt eiligst nach und weder Shakespeare noch Schiller wurden da verschont; in der Parodie des Hamlet wetteiserte Ludwig Gieseke mit Joachim Perinet; der erste dramatische Versuch des jungen Castelli war ein travestirter Lear; man verbot den echten

Schiller, während die Parodien feiner Stude erlaubt wurden; ja es bezeichnet fo recht die Unbefangenheit, mit der diefes Genre in Wien gepflegt murde, daß es möglich war, die Parodie dem Verfaffer des parodirten Stückes felbst im Drucke freundschaftlich zuzueignen. Die Schicksals- und Geisterstücke, zumal Grillparzer's Ahnfrau hatte eine Schaar von Parodien und Caricaturen im Gefolge, unter benen Meisl's oftgespieltes "Gespenft auf der Baftei" hervorragt. hier schließt sich die bekannte unfinnige Scene an, in welcher Zephises seinem Sohne erscheint und auch der Lakonismus dieses Geistes: "Ich bin dein Bater Zephises und fage Dir nichts als diefes" ift nur die gluckliche epigrammatische Faffung einer langst vorbereiteten Wendung; Perinet legte dem Geift von hamlet's Bater beim ersten Auftreten bloß die Worte in den Mund: "Ich bin ein Beift und darf nichts reden". - Um beliebteften unter allen mar bie mythologische Caricatur. Blumauer's Aeneide wurde von Giesete auf die Bretter gebracht. Der ganze Olymp miethete fich auf den Wiener Theatern ein. Perinet und Meist schwelgten in solchen Stoffen. Gemächlich macht Papa Jupiter in seinem Boudoir Toilette, läßt sich von Lichoris den Bart falben, bon Canymed die Sandalen wichfen und führt zahllose Cheftandsfcenen mit seiner eisersuchtigen Gattin auf. Wie ein Wiener Laternenbube kommt Ganymed am Morgen mit einer großen Lichtpute auf einer Stange und lofcht die Sterne ber Reihe nach aus. Cerberus ift in diefen Boffen ein grober Wiener Sausmeister mit 3 Röpfen, der — ftatt des Sperrsechsers — mit Krapfen befriedigt wird, die Furien Fratschelweiber vom Naschmarkt ober Schanzel und die elyfaischen Felder stellen jenen Theil des Wurstelpraters vor, in dem es am luftigften hergeht. Auch dies fest R. fort; zwar nimmt er feine Figuren zunächst nicht aus der antiken Mythologie, aber er schafft sich seine eigene Geisterwelt ganz nach den alten bewährten Recepten: den Geisterkönig Longimanus mit feinem Kammerdiener Pamphilius (Pamphili ift eine Art von Schimpswort in Defterreich), mit den Geen und Druden, den Zauberern und Feuergeiftern. Longimanus, der gutmüthige Sigkopf und Polterer, leder und kindisch, faul und schwachtöpfig, war wie der Fürst Tutu auf den Schauspieler Korntheuer berechnet, bei dem nach Caftelli's Schilderung alles lang war: Geficht und Rafe, Füße und Sande, in deffen Vortrag etwas langfames, schleppendes, faules, in deffen Bewegungen ein unbeschreibliches Phlegma mar. So konnte er in diefer Rolle fich felbst spielen und einige Anspielungen auf perfönliche Schwächen des Darftellers mögen den Reis diefer prächtigen Rolle für die Eingeweihten noch erhöht haben.

Der Ersolg des "Diamant" war ein großer; in  $1^{1/2}$  Monaten wurde er 21mal vor ausverkaustem Hause gespielt und nach der 50. Aufsührung am 30. Mai 1825 mußte der erschöpfte Darsteller des Florian in einem Epiloge bekennen, er sei durch das viele Reißen so zusammengerissen, daß ihm die Krankheit aus allen Knopflöchern herausschaue. Die Lieder, besonders das Abschiedsduett: "Mariandel, Zuckerkandel meines Herzens bleib gesund; Floriani, um Dich wan' i, wenn Du fort bist jede Stund", waren auf allen Lippen; Raimund's dichterischer Rus war sest begründet; sein drittes Stück übertraf

aber auch die fühnsten hoffnungen feiner Berehrer noch bei weitem.

Der Stoff zu dem romantischen Originalzaubermärchen "Das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionär" ift von K. zwar frei erfunden worden, gehört aber doch dem großen Stofffreise vom "Träumenden Bauer" an, den wir ebenso bei Shakespeare und Holberg, wie in der Operette des Borigen und dem Wiener Volksstücke dieses Jahrhunderts versolgen können: der übermüthige Glückspilz, der wieder in sein Richts zurücksinkt. Die Einkleidung, die Erlösung der Fee Lacrimosa aus ihrer selbstverschuldeten Verbannung inter-

efsirt uns wenig; nur wie sich das üppige Wienerleben mit seinen Soireen und Hausconcerten im Geisterreiche abspiegelt, zieht uns an. Der Zauberer Bustorius aus Warasdin und der Magier Ajayerle aus Schwaben, die beide in ihrer heimischen Mundart reden, sind Ueberdleibsel aus der älteren Posse, die es, in der Hauptstadt eines polyglotten Staates entstanden, liebte, die verschiedenen Nationalitäten charakteristrend vorzusühren. Der radebrechende Spazzo Camino Leopold Huber's ("Das Sternenmädchen im Meidlinger Walde"), der Tiroler Wastl, der Böhme waren Typen. Bon Prehauser dis Castelli ist die Schwäbin aus der Bühne heimisch. Meisl's "Schwabenwanderung" verpstanzt die Schwaben nach Ungarn. Umgekehrt ist "Der Ungar in Wien" schon der Titel einer Posse von Martinelli (1774) und in Meisl's "Ein Tag in Wien" soll dem Juratus Tolpatsch aus Arad nichts geringeres bewiesen werden, als daß ein Tag in Wien eine ganze Lebenszeit in Arad auswiege. A. hat die beiden Fremdlinge köstlich individualisitt; als sein Stück in Pest ausgesührt wurde, mußte der

ungarische Zauberer in einen bohmischen verwandelt werden.

Eine zweite Gruppe bilden die allegorischen Geftalten. Die volksthumliche Dramatik konnte ju keiner Zeit auf Diefes mit Unrecht angefeindete Runftmittel verzichten, durch welches die deutschen Dramatiker des fechzehnten Jahrhunderts ebenso wie Calberon und Goethe in großartiger Beise zu ergreifen und zu er= schüttern verftanden. R. nimmt es mit den hochsten Muftern auf. Die Wiener Dramatit hatte ihm hier wenig vorgearbeitet; wol erscheinen Tugend und Lafter bei Berinet und Meist im Travestirten Hercules; wol führt letterer das Schickfal in einer recht gelungenen Scene in der Unterwelt vor ("Amor und Pfyche") und personificirt die Wahrheit und alle Leidenschaften ("Esel des Timon"). Ueber diefe schwachen Anfake war R. schon im Diamant hinausgekommen, wo er die Soffnung und die Jahreszeiten mit ein paar feden Strichen ftigzirte. Jest liegt Schurzung und Lösung ber Intrique in ben Banden von Sag und Reid einerfeits, der Bufriedenheit andererfeits; unter Lacrimofens Baften finden wir den Morgen, den Abend, die Racht, die Trägheit und andere allegorische Figuren, fogar den Blodfinn. Will man aber feben, was R. aus dem ihm von feinen Vorgängern überlieferten Material gemacht hat, muß man die geniale Verwandlungsscene des zweiten Actes mit der entsprechenden Scene des "Luftigen Frig" vergleichen, wo die Satire, der Wahnfinn, Lafter und Lurus, Caprice und Mode. Compliment und Roketterie, Luftichlöffer und Schulden, Soffnung und Begierde, endlich Armuth und Schande auftreten. Die Armuth verflucht ben hartherzigen Frit: "Du felbst wirst vergebens nach Gulfe fleben und verzweifeln"; das Lafter führt ihn in bas Saus bes Luxus; mitten im beften Wohlleben wird ber Uebermuthige in seine vorige armselige Gestalt verwandelt, mit einem Schlage in die Butte ber Armuth versett, wo abgenagte Anochen und Thranen ihm Speife und Trank vertreten, die harppenähnlichen Gestalten der Schulden schlagen ihre Rlauen in sein Fleisch, Wahnsinn und Berzweiflung geben ihm den Bruderfuß, Die Soffnung mit dem Lilienstengel — das gange ift ein Traum — geleitet ihn wieder ins Leben gurud. Aus diefem durftigen Scenengerippe mit dem Quodlibet des Wahnsinnigen hat R. eine ergreifende tief symbolische Darstellung menschlicher Bergänglichkeit gestaltet: wie ber reich und protig gewordene Burgel bon ber Jugend verlaffen, vom hoben Alter beimgesucht seinen Reichthum verflucht und plöglich zum bettelnden Afchenmann wird mit Butte und Krüde. Diesen allegorischen Geftalten hat er das warme Blut bis in die Fingerspigen getrieben. Jugend und Alter find wunderbar contraftirt; wie Sommer und Winter im alten Bolfsfpiel fteben fie einander gegenüber; ber Contrast erftredt fich auf ihre Begleitung. auf die gange Umgebung, auf Landschaft und Witterung. Erschüttert es uns bis ins Innerfte, wenn Goethe's Fauft, den wir fo lange durchs Leben begleitet haben, endlich als alter Mann uns entgegentritt, so doppelt und dreisach, wenn diese Berwandlung vor unseren Augen auf der Bühne geschieht, und nicht mit der abschreckenden Gräßlichkeit eines vereinzelten Naturspiels wie in Grabbe's "Herzog von Gothland", sondern mit der versöhnenden Milde eines unabweiß= lichen Lebensprocesses:

"Jugend, ach! ift dem Alter fo nah durchs Leben verbunden, Wie ein beweglicher Traum Gestern und Heute verband."

In dieser Verwandlungsscene saßte K. sein ganzes schauspielerisches Können zusammen: "Der Mann ist so wahr — rief Devrient dabei auß — daß ein so miserabler Mensch wie ich ordentlich mitsriert und leidet." Und dennoch übertras er sich als Aschennann in der Glanzrolle seiner ersten dichterischen Periode. Wenn der Gebeugte, Gebrochene mit dem Kuse "Ein Aschen! au weh!" hereinthumpelte, wer mochte daß alte "Auwedl! Auwedl!" wieder erkannt haben, mit dem weiland La Roche als Kasperl bei seinem Entree wahre Lachsalven zu entsessellen pslegte. Die komische Figur war zur humoristischen erhöht worden: "Was din ich sür ein miserabler Mensch! Ein Aschen! Was war ich? Und was din ich jett?" Die Töne des Aschenliedes erklingen; Text und Melodie von herzergreisender Einsacheit und Schlichtheit; eine Satire auf alle Stände, ein Rundblick über die Welt, wie Mercur auf seiner Erdenreise in Meisl's "Entsührung der Europa" nichts Gutes entdecken konnte:

"Alles ift aus seinem Gleise geschritten, Paläste sind entstanden aus Bauernhütten. Die Diener sind Herren geworden, die Herren verarmen, Jeder denkt an sein Ich, man findet kein Erbarmen. Keiner kann eine gnäbige Frau von einer Köchin unterscheiben, Denn beide tragen Federn, Spizen und Seiden."

Raimund's Verse aber sind kürzer und knapper, und schmiegen sich der Melodie prächtig an. In den Refrain drängt der fromme Katholik die stete Mahnung seiner Kirche an die Vergänglichkeit alles Irdischen zusammen; aber ein siegreicher Glaube an das Edle und Gute durchbricht den düstern Flor. In der Einsachheit und Anspruchslosigkeit liegt der Zauber seiner Dichtung. Am Schlusse des Läßt die Zusriedenheit die "Quelle der Vergessenheit des Neblen" entspringen und macht alle in beschehen Grenzen glücklich. Zusriedenheit ist der Rus, der aus dem Stücke heraustönt und alles überschallt. Fröhlichkeit in bescheidenem Glück ist das Lebensideal der Kaimund'schen Poesie, und auch hier trifft er mit seinem Zeitgenossen und Landsmanne Grillparzer aus nächste zusammen.

"Man muß stets Lustig sein Und sich des Lebens freun, Außer man hat kein Geld, Nachher ist's freilich g'fehlt,"

so hatte noch der Barometermacher geschlossen, ganz in der alten Weise der abzgelebten Wiener Posse, in der es immer Sonntag gewesen, immer am Heerde der Spieß sich gedreht hatte, wo der Himmel in Wirklichkeit voller Geigen hing, wo die Bühne sich in einen Kälberschlegel verwandelte oder eine Art Schlarassenzland darstellte, wo die Götter am Schlusse "Schunkensleckerln" auf die beglückte Menschheit regnen ließen.

"Drum will ich luftig fein Und mich bes Lebens freun!"

hatte auch noch Florian gesungen. Dem rückverwandelten Wurzel dagegen werden die Worte ewig in die Ohren klingen, mit der die Jugend von ihm Abschied nahm:

"Brüderlein fein! Brüderlein fein! Mußt mir ja nicht bose fein!

## Scheint die Sonne noch jo schön Einmal muß fie untergehn."

Das gutmüthige Phäakenvolk ist aus dem Traume des Genusses aufgerüttelt und wird in die engeren Schranken bürgerlichen Lebens zurückgewiesen, zu Fleiß

und Arbeit gemahnt.

Die Wiener ließen sich diese heitere Lection gerne gesallen. "Der Bauer als Millionär" wurde am 10. November 1826 zum ersten Male ausgesührt, die ersten zwanzig Vorstellungen hatten bereits 26 000 fl. eingetragen; dis zum Frühjahr 1827 war er schon 51mal, dis zum October bereits 84mal bei vollem Hause gegeben worden. Im Theater an der Josephstadt gab man eine Pantomime: "Colombine aus der Feenwelt", in welcher Platzer als Pamphilius Pslanzerl eine getreue Copie Raimund's in Kleidung, Bewegungen, ja selbst in den Gesichtszügen lieserte; eine andere: "Das Feenmädchen". Gine Parodie "Das Lerchenseldermädchen oder das Fischweib als Millionärin" scheint sich bloß auf das Möblinger Theater gewagt zu haben; aber Meisl's Stück "Fee Sanstmuth und Fee Gesalsucht", das R. selbst auf seiner Bühne ankündigen mußte, ist mit seinem Kabian Tintenmann doch auch mehr Parodie als Rachahmung.

Raimund's erste Stücke bilden eine aufsteigende und geschlossene Gruppe. Ohne die geringste Beimischung fremder, gelehrter Elemente sind sie unmittelbar aus der volksthümlichen deutschen Dramatik hervorgegangen, welche sich in Oesterreich zu einer Zeit noch erhalten hatte, da sie im übrigen Deutschland längst einer gelehrten Renaissacelitteratur gewichen war. Das gesammte Erbe zweier Jahrhunderte liegt vor ihm und er schöpft daraus mit beiden Händen. Bom Hanswurst Stranissty's und Prehauser's führt der Pjad schnurgerade zu Florian und Wurzel, um dann leider erst nach mancherlei Irr= und Abwegen beim Balentin anzulangen. In diesen drei Stücken schafft R. unbewußt, instinctiv, völlig naiv; für sie, aber auch nur sür sie gilt Grillparzer's ausgezeichnete Charakteristik, daß der gesunde Sinn der Ration Raimund's natürlich anmuthige Werse hervorgebracht habe, daß das Publicum ebenso viel daran gedichtet habe, als er selbst, daß es der Geist der Masse gewesen, in dem seine halb unbewußte Gabe wurzelte.

Schon mahrend der Arbeit am "Madchen" geht eine Wandlung in R. vor. Der durch die großen Erfolge gesteigerte Chrgeis des Runftlers fteht in schroffem Gegenfat ju der angeborenen Bescheidenheit feines Befens; ber Beruf des Romiters zu seiner ernsten, ja dufteren Gemuthsanlage, sein Drang nach öffent= licher Wirtsamkeit zu feiner heißen Sehnsucht nach Natur und Weltabgeschiedenheit. Er wird fich der Mängel feiner Erziehung, der Luden feiner Bildung bewußt; er wollte über das, mas das Theater ihm bieten konnte, seine Renntnisse erweitern. Es ift uns von mehreren Seiten bezeugt, daß er fich die Werte Shakespeare's, mit dem einige Rritiker ihn verglichen hatten, kaufte und fie aufs eifrige ftudirte; wir durfen es Bauernfeld glauben, daß er auch mit demfelben Beighunger über Calberon, ben damaligen Beherricher des Burgtheaters, bergefallen sei. Ein gelehrtes Element drängt sich nun in seine Schöpfungen ein, er will mit ben größten Dramatikern der Weltlitteratur, benen er allerdings an Begabung taum nachstand, tuhn rivalifiren; er sucht nach Stoffen; ber alte Drang nach der Sofbuhne erwacht wieder in ihm; er drangt den Spaß faft ganz zurud zu Gunften eines Ernstes, der nicht felten an Schwulft und Bombaft grenzt. Traurige Lebenserfahrungen befordern biefe innere Bandlung. Wenn wir den Anecdoten, die Raimund's bisherige Biographen erzählen, trauen durfen, jo hat sich ber Leibenschaftliche einer Liebesgeschichte wegen in Raab ins Waffer gestürzt und war halbtodt herausgefischt worden. Gin anderes Mal wieder foll ihn der Lod einer Geliebten halb wahnfinnig gemacht haben. Sicher ift,

daß er im J. 1819 um die Sand der Toni Wagner, die Tochter eines Cafetiers in der Leopoldstadt anhielt und dag ihm diefe feines Standes megen verweigert wurde; niemals durfe er es magen, feinen Fuß in das haus des angesehenen Burgers zu setzen, war der harte Spruch des Baters. Dies trieb ihn einer Theatercollegin, Louise Gleich, der Tochter des Possendichters und Romanfabri= tanten, in die Arme, der er aber noch vor der hochzeit überdruffig wurde, fo daß er bei der Trauung nicht erschien. Gin Scandal in Schauspielerfreisen wurde im vormarglichen Wien wie ein Staatsereignig behandelt, das Publicum, das, wie er felbst gestand, keine Renntnig von feiner Denkungsart und feinem Herzen hatte, ergriff gegen ihn Partei, zwang ihn, ein paar Tage fpater, am 8. April 1820, die Trauung vornehmen zu laffen und verurfachte fo "fein Unglud im burgerlichen Leben". Er trennte fich balb von feiner Frau und fühlte fich von neuem zu Toni hingezogen; aber nur heimlich konnte fie ihm anfangs wenigstens - angehören und nicht vor dem Altar, fondern nur bor einer Mariensaule in Neuftift schwuren fie sich ewige Treue. Auch dieses Berhältniß war jedoch durch Raimund's grundlose Eisersucht und aufbrausende Leidenschaftlichkeit getrübt. In den zahlreichen Briefen an Toni machte er feinem gepregten Herzen Luft, in einer halbrhythmischen, verstiegenen, oft an Jean Paul gemahnenden Profa wühlte er feine Schmerzen aufs Papier; folche Tiraden laufen bann meift in Betrachtungen aus wie die folgende: "Du weißt, wie wenig mahre Freuden mir das Leben bringt, weil mein Gemuth zu Leid geboren ift. Doch hat die Trauer befferer Menichen einen troftenden Begleiter: Boberes Bewußt= fein". Dazu tam die Ueberanftrengung in feinem aufregenden Berufe. 3m 3. 1825 verfiel er in ein Nervenfieber (einen "unbegreiflichen Nerventraum" nannte er es), das ihn durch vier Monate der Buhne entgog und von dem er nur durch die raftlosen Bemühungen seines Freundes Dr. v. Lichtenfels genas. Um Tage vor seinem Wiederauftreten (7. October 1825 als Hausknecht in Korntheuer's "Alle find verheirathet") druckte der "Sammler" den erften lyrischen Bersuch Raimund's ab : "An die Dunkelheit". Wie Lacrimoja die ftille Nacht apostrophirt, an deren Bufen fich fo oft ihr finnend haupt gelegt hatte, fo befingt er hier die arme Dunkelheit, die melancholische Tochter bes Lichtes und der alten Finfterniß, das freudearme Rind des Strahlengottes, in deren ftillem Tempel ihn bes golbenen Friedens fanfter Sauch umwehte. Gin ernfter Prolog gur Rudtehr des Komiters in die Welt.

Noch vor der ersten Aufsührung des "Mädchens" hatte R. am 24. September 1826 ein neues Stück abgeschlossen, das aber erst am 8. Januar 1828 auf die Bühne gelangte: "Die gesesselte Phantasie". Er wollte seinen Neidern gegenüber beweisen, daß man auch ohne ein Gelehrter zu sein, ein unschuldiges Gedicht erfinnen könne: "Gelehrsamkeit allein versasset kein Gedicht. Wissen ist ein goldener Schah, der auf sestem Grunde ruht; doch in das Reich der holden Lieder trägt uns nur der Phönix Phantasie". Es ist der Zwiespalt in seinem Innern, den er hier verkörpert; er will seinen eigenen Drang nach Bildung zum

Schweigen bringen.

Woher hat A. die Anregung dazu empfangen? Volksthümliche Gedichte unserer Litteratur, wie Wolfhart Spangenberg's "Ganskönig", wo die ehrsame Frau Phantaseh den Dichter in die Lüste entsührt, waren A. nicht bekannt. Ob er etwa durch Grillparzer davon Kenntniß hatte, wie in Lope de Vega's Columbus der Held von der Phantasie zum Throne der Vorsehung gebracht wird, vor dem Religion und Göpendienst um Amerika streiten, wie er auf ihren Schwingen zu König Fernando sliegt? Ob ihm desselben Spaniers Zwischenspiel "Der Poet" bekannt war, wo Donna Livia ihre Hand nur dem besten Dichter ertheilen will und wo der närrische unerschöpfliche Koet wirklich den Sieg davon=

746 Raimund.

trägt? Jedenfalls war es ein romantischer Gedanke, die Dichtung selbst zum Gegenstand der Dichtung zu machen und die Figur des Narren zeigt deutlich, wie er Shakespeare nachstrebte. Rührend aber bricht auch hier das Bekenntniß des Dichters, auf das Hobellied vordeutend, durch die komische Maske durch: "Undankbare Welt! Da glaubt so mancher oft, er wär' allein der Narr im Haus, da kommt ein andrer her und sticht ihn wieder aus; und dieser andre wird von einem andern Andern dann verdrängt und so zerstreiten sich die armen Narren ums traurige Narrenthum. Ein jeder möcht' der größere sein, und jeder narrt sich selbst. D eitle Narrethei, o närr'sche Eitelkeit! Ich wollt', ich hätt' brav Geld, dann mach' ein' Narr'n, wer will!"

Schon das oft umgearbeitete Manuscript zeigt, wie es diesmal R. nicht von der Hand ging. Die ernsten Partien des Stückes sind wenig gelungen; die Zauberschwestern Vipria und Arrogantia reichen an seine srüheren Personisticationen nicht hinan; der königliche Hirt Amphyo ist eine schwächliche Gestalt; sein lendenlahmes Preisgedicht fällt gänzlich ab; selbst die zartgedachte Phantasie kann sich mit der "Jugend" in Lebenswahrheit, Lieblichkeit und Schalkhastigkeit nicht

meffen.

Rur eine Person des Studes ift mit der alten Kraft gezeichnet, wenn fie auch mehr einen Rudfall in die derbere Art des Barometermachers bedeutet: der Harfenist Rachtigall. Die jest ausgestorbene Wiener Borftadtfigur des Barfenisten gehörte zum stehenden Apparat ber vorraimundischen Posse. In Giefete's "Traveftirtem Aeneas" fingt der Barfenist der Dido die Geschichte der Eroberung von Troja. Pan und Orpheus in Meist's Travestien find nichts als Bierhaus= harfeniften; bem erften erfennt Midas für fein "Ludeln, fein göttliches Dudeln" ben Breis ju bor Apollo's singendem Recitiren; ber zweite erfingt sich mit feinem unfinnigen Quodlibet: "Altes Gifen, Meffing, Blei, Lumpen, Fegen, Sahnenschrei" 2c. das Herz der Juno. In "Sylphide, das Seefräulein" wechselten R. und Schufter in der Rolle des blinden Harsenisten miteinander ab. Daß R. in der Kneipscene nicht allzu did aufgetragen habe, zeigt der Ausspruch des Cerberus bei Meist: "Es ift tein Menfch, es ift nur ein Wiener Sarfenift". Wie diefer urwüchsige ungeschlachte Wiener Naturfänger auf fremden Boden verpflanzt und endlich fogar ber Phantafie, die er nicht tennt, von der er niemals etwas gehört hat, gegenüber gestellt wird, wie er harmlos alles, was die Gesesselte in ihrer Berzweiflung ausstößt, mit fieberhafter Gile nachfrigelt, jogar ihre Schimpiworte: wie er nun feinerseits zu fluchen beginnt und wie er endlich, als er nichts zu Stande gebracht hat, doch fo viel Beiftesgegenwart befigt, um fich im entscheibenden Augenblick mit einem alten Gaffenhauer eigener Fabrikation aus der Schlinge zu ziehen: alles das waren zwar Scenen von unverwüftlicher Romit, bon echtem Grobianismus; aber fie nahmen einen zu geringen Raum ein in der Dekonomie des Studes, als daß fie für deffen schwächere Theile hatten Erfat Leiften fonnen.

Während die "Phantasie" noch im Pulte lag, arbeitete R. in der Zeit vom 19. März dis 20. Juni 1827 sein ernstestes Stück: "Moisasurs Zauberssluch" aus, das am 25. September im Theater an der Wien in Scene ging. Den Grundgedanken, die Verherrlichung der ehelichen Liebe und Treue über das Grab hinaus hat ihm sein eigenes Herz eingegeben. "Richt nur die Leidenschaft muß uns zwingen uns nie zu verlassen, sondern unsere Ehre, unser edler Sinn. Was sich so eng gekettet, darf nie zerreißen. Noch im Tode will ich Dich umschlingen und nur dann wirst Du erkaltet meine Hand aus der Veinen ziehen" (an Toni). So umschlingt Hoanghu seine Gattin Alcinde, als sie sich bereits dem Tod in die Arme geworsen hat. Das Motiv ist eine Mischung der Orpheussiage mit der Alcestesabel, sür die beide Tradition von Gluck her in Wien vor-

Raimund. 747

handen war und die beide in der Parodie lebendig waren. Durch Grillparger, ber feit Anfang ber zwanziger Jahre tief im Euripides ftedte, mag er auch auf bas antife Drama hingewiesen worden fein; er führt ben Genius der Tugend mit dem Genius der Berganglichkeit im Wortwechsel vor, wobei ihm die Unterredung zwischen Thanatos und Apollo in der Alceste des Eurivides porgeschwebt haben mag. So poetisch alle diese Scenen auch gedacht fein mogen, jur Durch= führung reichte feine Rraft nicht aus und Grillparger hatte Recht ihm zuzurufen: "Das Ernfte ift ihnen blog bilblofe Melancholie; wie Gie es nach Außen barzustellen suchen, zerfließt es in unförperliche Luft. Im Komischen haben Sie mehr Freiheit und gewinnen Geftalten, dahin follte Ihre Thatigkeit gehn." Diesmal sehlte die komische Rolle ganz, ja R. spielte ansangs gar nicht mit und wenn das Stück trozdem nicht mißsiel, so lag dies hauptsächlich daran, daß man im Theater an der Wien an ernftere Stoffe gewöhnt war. Diesmal hatte die unvermeidliche Parodie leichtes Spiel. Auf der Leopoloftadter Buhne fpielte die Krones die Hauptrolle in "Moifasuras Berenspruch" von Meist; da verbietet Alcinde den Caffee und ihr Bolt wird zu Butter. Gine andere migund geiftlose Parodie wurde im Theater an der Josephstadt ausgezischt. Jugend und Vergänglichkeit erschienen da als Dummheit (Simplicitas) und als Haus-

Einen großen durchschlagenden Erfolg erreichte R. erft wieder, als er auf ben Boden, von dem er ausgegangen war, zurückfehrte. Im Sommer 1828 wurde "der Alpenkönig und der Menschenseind" gedichtet, am 17. October zum ersten Male aufgeführt. In diesem Stucke hatte R. wieder die Hauptrolle; hier tonnte er fich felbst spielen, sich felbst in Scene fegen; zu feinem Rappeltopf hat fich R. felbst Modell gesessen; er suchte fich durch diese poetische Copie von eigenen frankhaften Stimmungen zu befreien, er machte fich mit romantischer Fronie über fich felbst luftig. Seit seiner Krankheit häuften sich die Rlagen über die Undankbarkeit der Welt, gegen welche er mit dem weisen Migtrauen einen ewigen Bund fchließt; nur die heilige Natur fei fahig, ihn mit den Beleidigungen auszusöhnen, womit ihre abtrunnigen Sohne das schlichte arglofe Gemuth ihrer befferen Bruder fo graufam zu verlegen und zu verderben fuchen; es häufen sich aber auch die Ausbrüche seiner leidenschaftlichen Erregtheit. "Ich fann Dir nichts schreiben, als daß mein Berg betrübt ift bis in den Tod. Wenn ich heute durch mein leidenschaftliches Betragen Dich beleidigt habe, fo verzeihe mir, wenn Du kannst - schreibt er an Toni -. Ich fuhle es tief in meinem Innern, daß ich Glud und Ruhe vergebens über biefer Erde fuche, ich bin nur geboren, um mich und andere ju qualen, die bas Schichfal in meine Nahe Mus ähnlichen Stimmungen heraus ift der Menschenfeind concipirt Und charafteristisch genug geht der Dichter über die Ursachen von Rappelfopis Migtrauen und Menschenhaß, die ichon anjangs bis jum Berfol= gungsmahn gefteigert ericheinen, rafch hinmeg und beschäftigt fich faft bas gange Drama hindurch nur mit der Seilung dieses Zuftandes, welche dadurch bewirkt wird, daß Rappeltopf fein eigenes Benehmen, fich felbft vor feine eigenen Augen gebracht fieht. Der Alpenkönig, eine milbe, fegnende Gottheit, verwandelt fich in die Geftalt Rappeltopfs, diefen in die Geftalt feines eigenen Schwagers. Als folder muß er in fein hauß gurudtehren und dort feinen Doppelganger in übertriebener carifirter Rappelfopfigteit wirthschaften feben. Er beginnt die Grundlofigkeit feines Argwohns, Die gange Ungerechtigkeit und Tollheit feines Benehmens einzufeben, er beginnt feinem Cbenbilde gugureden, es zu befanftigen. Da fehrt fich der Alpentonia gegen ihn felbft, fie gerathen in Streit. Rappeltopf weiß, daß fein Leben an das feines Doppelgangers gefnupft ift, daß fie amei Korper aber nur eine Seele befigen und muß es nun geschehen laffen, wie

bieses sein zweites Ich ganz außer sich gebracht, zerrüttet, toll, sich für vergiftet hält, den Verluft seines Vermögens erfährt und sich in den Fluß stürzt: eine Hinrichtung bei lebendigem Leibe, ein Selbstmord wider Willen. Im Tempel der Erkenntniß sindet Rappelkopf sich selbst und seine Familie, sein Vermögen, sein Glück wieder. Sin psychologisch wahreres, an Entwicklungen reicheres Thema, sagt Grillparzer, hat noch kein Luftspieldichter gewählt; es war eine hohe dicheterische, eine ebenso hohe schauspielerische Leistung.

Für den Charafter darf man kaum auf Molière's Mifanthrope, eber noch auf Shakespeare's Timon verweisen. Näher liegt Meisl's "Esel des Timon" wo der (wenig individualisirte) Menschenfeind auf Jupiters Befehl von Mercur geheilt und im Tempel der Ceres von Socrates mit guten Lehren regalirt wird oder "Der Berggeift" von Gleich, wo ein herr von Migmuth dadurch geheilt wird, daß biefer ihm in verschiedenen Geftalten entgegen tritt. R. geht aber über die bloße Bermandlungspoffe, der er im Mädchen noch huldigt, hinaus. Schon im Moifafur wird ein Geftaltentausch vorgenommen: eine junge Seele in einen alten Rorper gezaubert. Man mare versucht hier wie dort an Soggi's "König Sirich" als Borbild zu benten, wenn Raimund's Bekanntichaft mit bem italienischen Märchendichter nicht erft in eine spätere Zeit fiele; erft nach dem Berfcwender wollte er deffen "Raben" für die deutsche Buhne bearbeiten. Boten ihm denn nicht aber auch die beutschen Romantiter, insbesondere Jean Paul und E. T. A. Hoffmann das Motiv der Doppelgängerschaft dar? Mußte es einen Schauspieler von Raimund's Talent nicht reizen, mit fo großen Aufgaben zu wetteisern, wie fie Molière's Amphytrio, wie fie Shakespeare's Komodie der Frungen aufftellen? Und endlich, wenn die parodiftische Tendenz der Wiener Buhnen fich nicht blog auf die Dichter, fondern auch auf die Darfteller erftredte, wenn jeder Schauspieler nachgemacht wurde, wenn Schufter als falsche Catalani Triumphe feierte und von der echten wüthend beklatscht wurde, was that denn R. hier anders, als daß er feiner eigenen ichauspielerischen Individualität, die bis dahin Niemand ernstlich nachzuahmen versucht hatte, felbst die Parodie, die Caricatur gegenüberftellte? Grillparzer fand das Motiv fo gludlich, daß er es von R. gerne noch weiter ausgenutt gesehen hatte und in der That wollte R. in einem Stude, von dem er in den dreißiger Jahren einiges niedergeschrieben zu haben scheint "Gine Nacht auf dem Simalaja" von dem Gestaltentausch bis ju einem Wefensaustaufch vordringen.

Gegen die dis ins kleinste und seinste ausgemeißelte Figur des Kappelkopf treten alle anderen Personen des Stückes zurück; auch der Alpenkönig gewinnt erst Leben in seiner Berwandlungsrolle. Wenn Gustow in ihm den "Kaiser Franzel im Incognito" sehen wollte, so ist es nicht unmöglich, daß man sich in Wien eine ähnliche Aussassischen Sohr flüsterte, zu einer Zeit, da Grillparzer seine Fortsetzung der Zauberslöte schrieb, beim Kudols von Habsburg an den Kaiser dachte und seinen Rudols II. schon im Kopfe trug; K. selber lagen solche Anspielungen wol gänzlich sern. Kappelkops's Familie ist nur flüchtig stizzirt, auch Antonie, trozdem sie den Namen der Geliebten verewigen sollte. Hier könnte ein geschickter Bearbeiter dem Stücke leicht nachhelsen. Nur Lischen und der köstliche Habakuk (der Name schon bei Meist) gehen über die Schablone des

Iffland-Biegler'ichen Familienftudes hinaus.

Daß aber gerade dieses Stück den Oesterreichern so ans Herz gewachsen ift, das verdankt es jener kleinen Contrastscene in der Köhlerhütte, von der schon Grillparzer sagt, daß er ihr an niederländischer Gemälbewahrheit kaum etwas an die Seite zu setzen müßte. Seitdem er in Wurzel den Bauer in der Stadt geschildert hatte, war R. mit dem Leben des Landvolkes in den Alpen erst vertraut worden. Gluthahn und sein Weih, Mirzel und Hanst im Moisasur waren

schon nach der Natur gezeichnete bäuerliche Gestalten. hier nun schöpft er aus ber intimften Renntnig des borflichen Lebens und mit mahrem Behagen hat er alle einzelnen Buhnenbemertungen bis zur unwichtigften niedergefchrieben. Wie die Partitur eines Orchefterstückes fieht das Manuscript aus. Gine mufte perlotterte Bauslichkeit, gangliche Armuth, Die niederste Stufe des socialen Lebens und doch dabei das Gefühl der Zufriedenheit, der Genügsamkeit, der gegenseitigen herzlichen Zuneigung. Als Rappeltopi da hineinfturmt und ihnen die Sutte abkauft, da erscheint er uns als Friedensstörer, als unberechtigter Eindringling. Und da tommt bie Treue und Unhänglichkeit an das winzige Fleckchen Erde, das die armen Leute ihr eigen nannten und das ihnen um theures Geld abgeloft murde, auf die rührendste Beise zum Ausdrucke. "Go leb' denn wohl, du ftilles Saus", ift vielleicht dasjenige unter ben Raimundischen Liebern, das heute noch am öftesten gesungen wird; wie bei den meisten derselben rührt auch hier die Melodie von ihm felbft ber, febr langfam und mit bewegtem Gemuthe muge es vorgetragen werden, schrieb er. Man konnte sich teinen effectvolleren Abichluß biefes Idhills benten als ben leife verklingenden Chor. Bu Raimund's großer Freude versicherte ihm der Gutsverwalter in Gutenstein, daß die Originale folder Alpenhütten in jener Gegend fich hundertfach vorfänden und daß ihn die Wahrheit der Darstellung entzückt habe. Hier sind die Anfänge des modernen Bauernftudes zu suchen; an dieser einzigen Scene lernte Angengruber mehr als von allen

Salonbauern Niffel's und Mosenthal's.

Die überaus gunftige Aufnahme des Alpenkönigs, der es im Frühjahr 1829 schon zu 50 Aufführungen gebracht hatte, hielt den Dichter nicht ab, wieder einen Schritt ins hochtragische ju magen. Bon August bis October 1829 ent= standen, wurde "Die unheilbringende Arone oder König ohne Reich, Geld ohne Muth, Schönheit ohne Jugend" am 4. December jum erften Male gegeben, erlebte aber nur drei Aufführungen. Es ift bas am wenigsten gefannte Stud Raimund's, dem auch Goedete's Rettung nichts genütt hat, und doch ift es ein großartiger Entwurf, der bei allen aufgelegten Fehlern und Schwächen eine Fülle tiefer Poesie und wunderbarer Schönheit in sich birgt. Es strebt ganz aus den modernen Traditionen der Buhne heraus; wie der Fauft kennt es keine Schranke in Raum und Zeit; ber Schauplag umfaßt Erde, himmel und bolle wie auf der mittelalterlichen Mysterienbuhne; die ganze Sandlung wird umrahmt durch eine Bette zwischen Sades, dem Fürsten der Unterwelt und Lucina, der Schutgöttin von Agrigent, wie der Fauft von einer Wette zwischen Gott und bem Teufel. Gine Fulle von Geschehniffen, eine Unmaffe von Bersonen, vier Fürsten deren jeder für sich allein unfer Interesse in Anspruch nehmen konnte. Das Werk ift für einen Abend zu lang gerathen; daß es bis nach 11 Uhr dauerte, trug auch wesentlich jum Migerjolge der Premiere bei. Aus welchen Quellen R. hier geschöpft, dürfte schwer festzustellen fein. Der Name Lucina kommt in Calberon's "Tochter der Luft" vor, welche Schrenvogel für die Buhne vorbereitete; bei den Namen Octabian und Kreon darf man an Tied's und Grillparzer's Stude denken; wenn Massana burch ein Erdbeben zerstört wird, fo erinnern wir uns, daß R. 1818 in einem Stude: "Das Erdbeben von Meffina" gespielt hatte. Wenn er es wagt, die wuchtigen Schritte der Furien auf einer Bühne erdröhnen zu laffen, auf der sie bis dahin Zoraide nur parodistisch be-schworen hatte, so hat er die Hände nach den Kränzen der antiken Tragiker ausgestreckt. Den Genius des Todes führt er als bleichen Jüngling ein, ber mit geschloffenen Augen und gefentten Sauptes den Augenblid bes Scheidens erwartet und dann milblächelnd die Fackel stürzt, daß sie erlischt, als ob er Lessing's Mahnung in der Abhandlung "Wie die Alten den Tod gebildet" getannt und beherzigt hatte. Gin wunderbar poetischer Sauch liegt über biefer

von Goedete mit Recht bewunderten Scene; doch darf der mehr melodramatische Charafter nicht geleugnet werden; eine Borftuje des tragischen, welche R. einzig und allein erreichbar ift. Dem gegenüber fteht viel Schwulft und Unnatur, falsches Bathos, wenn auch nicht gerade Couliffenreißerei. Und wer mochte den Rattentonig von Anittel- und Stredverfen, von falfchen Betonungen und verrenkten Wortformen vertheidigen wollen; das "Wienerisch = Hochdeutsch", das Platen ungerechter Weise der "Ahnfrau" Grillparzers vorwarf! Hier wird eine fünftige Bearbeitung tief einschneiden muffen, um den echt poetischen Gehalt und die komischen Theile des Studes ju retten. Dann aber wird der windige Poet feine berichonernde und berjungende Bauberfadel wieder auf der Wienerbuhne schwingen; bann wird ber Schneiber Simplicius Bitternadel wieder fein Gberfell umnehmen und feine Dankrede ftammeln; er, beffen Uhnen bis gu Safner's Crispin und Suber's Taddaus Radelohr ("Teufelsthurm bei Ling") jurudreichen, den Schneider Rips, Raimund's Lieblingerolle nicht zu vergeffen; und bann erft wird Raimund's tomische Rraft wieder voll gewürdigt werden konnen. — Auch biefes Stud verfiel der Parodie. Meist erklarte öffentlich an der "Goldpapierenen Bauberkrone ober Richts ift unmöglich" teinen Antheil zu haben. Thanatos wurde da zu einem ichläfrigen Genius herabgewürdigt. Bon Rreon heißt es im Bersonenverzeichniß, er erscheine zweimal auf den Fugen und einmal auf den Knieen. Man begreift ben Ctel, von dem R. am Ende feiner Laufbahn gegen die Wiener Theater erfüllt war.

3m 3. 1830 ging Raimund's Contract mit dem Besitzer des Leopoldstädter Theaters zu Ende und er erneuerte ihn nicht wieder. Wefentlich durch fein Berdienst hatte sich während bes abgelaufenen Decenniums ein gang einziges Ensemble herausgebildet; auch die weniger bedeutenden Schauspieler hatten sich an R. hinangespielt. Mit Raimund's Austritt und dem in demfelben Jahre erfolgten Tode seiner Bartnerin Therese Krones - der treffliche Korntheuer war schon 1829 gestorben — war die Glanzzeit dieser Buhne vorüber und wie Ignag Schufter, ber 1828 fein festes Engagement aufgegeben hatte, trat R. von ba ab nur mehr als Gaft in Wien auf. Während ber nächften Jahre führten ihn feine Runftreifen nach Prag und Breglau, nach Berlin, Samburg und München; er knüpfte gablreiche Berbindungen an; voll brennenden Chrgeiges wie er war sammelte er gierig alle Zeichen des Ruhmes; Kranze und Schleifen, Ge= bichte und Kritiken fanden fich in feinem Nachlaß. Als Florian, als Wurzel, als Rappeltopf entzudte er gleichmäßig die füddeutschen wie die norddeutschen Buschauer; am lauteften und nachhaltigften aber war der Beifall, der ihm als Valentin im "Verschwender" entgegengebracht wurde.

Während Raimund's frühere Werke meist eine Frucht seines sommerlichen Landausenthaltes waren, so ist sein letztes Stück in winterlicher Einsamkeit und Sammlung (in Gaden bei Wien) October bis December 1833 gedichtet worden. Er kehrt hier wieder zurück in die Sphäre des bürgerlichen Lebens und kein Zweisel, daß er sich hier freier und ungezwungener bewegt als auf dem tragischen Kothurn unter pseudogriechischen Gelden, er kehrt wieder zurück zum heimischen Dialekt, den er wie kein zweiter beherrschte; er schafft wieder aus dem vollen. Mit der ersten Aufsührung (20. Februar 1834 im Theater in der Josephstadt)

fteht R. auf der Sohe feiner Laufbahn.

"Bilber aus dem Leben eines Berschwenders" ist das Manuscript überschrieben. Die drei Acte bilden jeder ein ganzes; der erste schildert Flottwell's poetische Jugendliebe zu Cheristane, der zweite den Saus und Braus, in dem er sein Vermögen durchbringt, der dritte die Kücktehr des Verarmten aus fremdem Lande und seine Rettung von Verzweiflung und Selbstmord; der erste eine Verscherrlichung selbstloser Liebe und Treue in der von der Erde scheidenden Fee,

der zweite, eine Verklärung der Pflichttreue in dem ausopserungsvollen Beruf des Bettlers; der dritte, ein poetisches Denkmal der Dienertreue und Dankbarkeit in Valentin und seinen Kindern; im ersten Act herrscht eine resignirte und sentimentalische Stimmung, der zweite ist durch derben Spaß und prächtige Episoden ausgezeichnet, der dritte echt humoristisch; so vereinigt das Stück alle Tone, die R. anzuschlagen im Stande war, zu einem herrlich klingenden Accorde.

Durch Cheriftane und ihren dienstbaren Geist Azur ist "Der Berschwender" mit den Feenmärchen und Zauberspielen verknüpst. Aber nicht mehr der Zusall lenkt ihre Gaben wie die der Fee Rosalinde im Barometermacher, sondern die Liebe; nicht mehr Neid und Haß hemmen ihre Wohlthaten wie die der Fee Lacrimosa, sondern die Leidenschaften in der Brust ihres Schützlings. Nur der Name verknüpst diese rührende Gestalt mit der Fee Cherestani in Gozzi's "La Donna Serpente"; weit tieser und edler hat sie der Dichter ausgesaßt; der Geist Azur, ein Jahr von Flottwell's Leben, als Bettler in Gestalt und Kleidung eine Vision von dessen Zukunst, da er nur sür Flottwell hörbar und sichtbar, ist zugleich die Personisication seines Gewissens; Kaimund's poetischeste Ersindung, so

viel ich sehe, ohne Unlehnung an irgend ein Vorbild.

Der gutmuthige forglose Berschwender mar ein Lieblingstupus ber älteren Wienerpoffe; in den "Brudern Liederlich", im "Luftigen Frit, bor allem aber in Gleich's "Pdor", wo er den Geizigen und den Berschwender so trefflich contrastirte, hatte R. ähnliche Kollen oft gespielt. Die äußere Handlung lehnt fich an ein Luftspiel von Destouches "le dissipateur" an, das in der Uebersetzung ber Gottschedin in Wien aufgeführt wurde; an die charafterifirenden Ramen ber deutschen Bearbeitung Lockerseld, Chrlichsdorfin u. f. w. erinnert der Rame Flottwell. Lockerseld kommt durch seinen spigbubischen Berwalter herunter; seine Geliebte beschließt so viel Geld als möglich aus ihm herauszuloden, um es für ihn aufzubewahren; fie gewinnt ihm im Spiele alles ab, sein Geld, seine Wechsel, seine Pachtbriefe, feine Mobilien, feine Rutiche, fein Schloß, fie macht ihn jum Bettler. Der lette Auftritt zeigt uns ben Berzweifelten: "Unnute Reue! mas quale ich mich viel? D gar zu faumfelige Bernunft! warum tamft du meinem Unglude nicht zuvor? Ich bin verlaffen, verrathen, enterbt und mas mein Elend noch größer macht: ich habe es verdient! D Glud! du lehrst mich die Menschen tennen. Ift denn in diefem Jahrhundert tein Freund gu finden? Ach! ich überließ mich diefen falichen Freunden und als ein Unverständiger schloß ich von meinem Herzen auf die ihrigen. Wie fehr habe ich mich geirrt! wie thoricht bin ich nicht gewesen!" . . . Als er sich erstechen will, reißt ihm die Ehrlichs= dorfin den Degen aus der Sand und übergiebt ihm mit dem Geftandniffe ihrer Liebe bas für ihn gerettete Bermögen: "Ich habe Sie arm zu machen gesucht, um es Ihnen zu retten und Ihnen alles entzogen, um es Ihnen aufzuheben; denn dies war bei Ihrer Berblendung das einzige Mittel". Go waren in der That wichtige Scenen bes Studes hier vorbereitet; aber R. arbeitet mit feineren Mitteln und aus tieferer Kenntnig des menschlichen Berzens und er ift weit entsernt davon, am Schlusse das Füllhorn über den Berschwender wieder auszu= gießen wie sein frangofischer Borganger. Es fei gar nicht feine Absicht gewesen, schreibt er, den Verschwender Flottwell für sein zwar edles, aber zu wild leiden= ichaftliches Berg am Ende feiner verfehlten Laufbahn belohnen zu laffen. Gigent= lich mußte er untergehen. Rur bor ber unverdienten Schmach und bem emporenden Undank der Menfchen wollte er ihn geschützt wiffen. Mit bem Lohne feiner (nicht immer aus mahrer Tugend hervorgehenden) Grogmuth fei er an den himmel gewiesen. Gein Berschwender follte nicht blog die lebensmahre Schilderung eines Charafters fein, wie er R. oft in Wien begegnet war, sondern zugleich eine

eindringliche Mahnung an den leichten Sinn seines Boltes zu Sparfamkeit und Mäßigkeit. A. saßt den Beruf des Bolksdichters im ernstesten Sinne auf.

Für den Kreis von Flottwell's Freunden sand er bei Destouches und in zahlreichen sonstigen Stücken Ansätze genug, und die gelungenste dieser Figuren, der Chevalier Dumont erinnert ebenso an Lessing's Riccaut wie an Hafner's Chevalier Chemise in "dem von den dreien Schwiegersöhnen geplagten Odoardo". Aber wie unerschöpsslich reich ist R. in kleinen Nebenzügen und wie rund und plastisch stellt er das alte Weib hin, die allerprächtigste seiner ländlichen Figuren,

"wahrhaft aus der niederländischen Schule".

Auch Balentin, der treue Diener, ift bei Destouches vorbereitet in jenem Chriftian, der entschloffen ift, bis in den Tod bei feinem Beren zu bleiben und sein weniges Geld mit ihm zu theilen. Aber was brauchte der Dichter des Florian so weithergeholte Kruden bei der Schöpfung seiner vollendetsten Gestalt! Auch biefer Bediente ift aus dem alten hanswurft herausgewachsen; er follte querft Rilian heißen nach dem Rilian Buchtel, den R. in Welling's Zauberpoffe "Die Schlafenden im Walbe" gespielt hatte; ben Ramen Balentin verdankte er einer anderen, glänzenderen Rolle Raimund's, dem Pächter Balentin in einem Stude von Bleich, worin er den Tod mit drei Zaubergaben jum beften hielt; doch schon der Bediente in einer Harlekinsposse bei König (aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts) trägt diesen Namen. R. hat sich ihn anfangs auch noch mehr als hanswurft vorgeftellt; er wollte ihn im ersten Acte in einem tomischen, etwas zu weiten Jagdanzuge mit einer Belzhaube und in juchtenen Stiefeln carifirt auftreten laffen. Das hat er fpater in weiser Mäßigung gestrichen; auch feine Feigheit ift jest gemildert; jedoch stecken im Jagdlied noch viele derb= komische Elemente. Balentin erinnert hier ebenso an Simplicius, wie er in feinem Räufchen am Schluß des zweiten Actes an Florian und Nachtigall gemahnt. Erft im letten Act erhebt er fich weit über feine alteren Bruder. Der Tifchlermeifter, ber fich im Dienste feines Berrn ein bescheidenes Summchen erspart und fich bamit feine Sauslichkeit begründet hat, glaubt in bem Bettler, dem er eben einen Grofchen schenken will, diefen feinen herrn zu erkennen, an ben er noch immer in treuer Grinnerung hängt; er traut feinen Augen nicht, er wagt es nicht, den Fremden um seinen Namen zu fragen; als er endlich auf die zaghafte Frage, ob dieser das Schloft kenne, die Antwort erhält: es fei einft fein Eigenthum gewesen, ba schreit er rasch: "Mein gnad'ger Berr!" Gine Mischung von Freude, Wehmuth und Erstaunen macht ihn erzittern, er weiß sich nicht zu faffen. Er ruft noch einmal: "Mein gnäd'ger Berr!" Die Thränen treten ihm in die Augen und ftumm fußt er dem weinenden Flottwell die Sand. Go hat R. felbst in feinem Manuscripte biese Erkennungsscene ftiggirt. Es mar Raimund's größter Moment auf der Buhne, der fein Auge trocen ließ und Riemand wol hat diese Scene je wieder so dargestellt wie er. Und erst dieser veredelten, gereinigten, verklärten Sanswurftgeftalt, welche alle guten und edlen Büge des Wienerthums an sich trägt, kann R. das Hobellied in den Mund legen, das in schlichtefter Form tieffte Lebensmahrheiten wiedergiebt und das ihn beim Singen immer von neuem ergriff. Als er im Fruhjahr 1836 jum letten Male zu hamburg in dieser Rolle auftrat, foll er gefagt haben: "Ich habe mir da selbst mein Todtenlied geschrieben".

Längst hatte K. sich nach Ruhe und dauerndem Landausenthalte gesehnt. 1834 kauste er sich aus den reichen Erträgnissen des Berschwenders zwischen Pernit und Gutenstein eine reizend gelegene Villa. Hier verbrachte er die Pausen zwischen den Gastspielreisen seiner letzen Lebensjahre. Immer mehr aber nahm seine melancholische Stimmung zu, so daß Toni seit den ersten dreißiger Jahren oft um sein Leben zitterte. Die Hauptursache an dieser Verbitterung muß dem

Umichwung jugeichrieben werden, der ju feinen Ungunften in den Wiener Theaterverhältniffen eingetreten war. Er mußte es geschehen laffen, daß ihm übelwollende Kritiker, wie Saphir und August Lewald boshaft am Zeuge flickten; R. zäume feinen Begasus im Aether und führe ihn bann ins Lerchenfeld gur Trante, ließ Saphir im humoristen drucken, in welchem Blatte er gleichzeitig Neftron's Anfänge mit Jubel begrußte, und diefer verspottete Raimund's Stude nun auf berfelben Buhne, auf welcher R. einft feine fconften Lorbeeren geerntet hatte (vgl. A. D. B. XXIII, 447). Er fühlte, daß seine Zeit vorbei sei. Mit Neftron's frivoleren, icharferen, pitanteren Poffenerzeugniffen tonnte Raimund's reines Rindergemuth nicht concurriren; er begegnete hier einem unbarmberzigen Bige, dem er nicht gewachsen war, einer Fingerfertigkeit, der feine launische Muse nie hatte gehorchen wollen; er fah die Bote, die er mit Mühe von der Bühne verdrängt hatte, im Feierzuge wieder dahin zurudgeführt, das Volksstück wieder in den Schmug gegerrt, aus dem er es mit Anspannung aller feiner Rrafte emporgehoben hatte. So einen gemeinen Titel hatte er niemals niederschreiben können, sagte er zu Bauernseld, als er den Anschlagzettel des Lumpazi= Bagabundus las und an Toni schrieb er folgende ergreifenden Zeilen, die, wenn auch vielleicht in frühere Zeit gehörig, feine damalige Stimmung getreu wiederfpiegeln: "In den jetigen Zeiten, wo die unparteilsche Meinung und das richtige Gefühl des Bublicums durch Charlatanerien wenigstens auf Augenblicke fo febr irregeleitet werden kann, daß manche Salbgenies ein ordentliches Sandwerk mit biefen phantasmagorischen Trugbildern treiben, hat jeder Schaufpieler, der nicht den gänzlichen Reiz der Neuheit für sich hat und der ohne Intrigue bloß durch Anwendung seines Talentes siegen will, es fehr nöthig, alle Kräfte aufzubieten, wenn er gegen die Kabalen dieser theatralischen Buschklepper auftommen und stehen bleiben will. Mein phyfisches und moralisches Leben ift von meiner Ehre ungertrennlich".

Im Sommer 1836 erreichte seine Reizbarkeit und Verstimmung den höchsten Grad. Sein letztes Gedicht ift nicht mehr an die Dunkelheit gerichtet, sondern ist

eine Hymne an die Nacht:

"In des Lebens Sommertagen Sinkt die Freude mir in Racht; Und nur ihr will ich es klagen, Was so elend mich gemacht."

Ende August wurde er von einem Hunde gebissen, den er sür toll hielt. Auf der Reise nach Wien griff er am Morgen des 30. August im Gasthause zu Pottenstein nach der Pistole, die er seit langer Zeit immer geladen bei sich getragen hatte. Nur so — sühlen wir — blieb er vor Lenau's surchtbarem Schicksale verschont. Nach gräßlichen Leiden starb er erst am 5. September. Sein Grab auf dem herrlich gelegenen Friedhof seines geliebten Gutenstein hat seine Freundin und Erbin mit einem einsachen Denkmale geschmückt, das die Pietät seiner Verehrer schon mehrsach restaurirt hat und vor dem schon manche Erinnerungs

feier stattfand, die lette bei der 50. Wiederkehr seines Todestages.

R. nimmt in der Geschichte des Wiener Bolfstheaters die erste Stelle ein; in ihm vereinigen sich alle Kräfte, die getrennt und ungenütt seit Jahrhunderten in einem hochbegabten Bolfsstamm verborgen waren; als Schauspieler wie als Dichter beherrschte er die nachsolgenden Generationen sast ausschließlich; von der gewürzteren Tasel Nestroh's und seiner Nachsolger kehrte das Bolt immer wieder zur gestünderen, einsacheren Kost Raimund's zurück. Seine Lieder wurden zu Bolfsliedern; seine glücklichen Einfälle schwirren noch heute als gestügelte Worte zahlreich durch die Lust; das Bolfsstück zehrt dis zur Gegenwart an den von ihm ausgespeicherten Capital. Er schuf ein neues Kollensach, das nach ihm den

Namen erhielt; Rarl Plager, Wallner, Eduard Beig, R. M. Rott, J. B. Lang, Rarl Friese und viele andere leben nur als Rachahmer Raimund's in der Beschichte ber Schauspielkunst fort und noch gegenwärtig ist es der höchste Ehr= geiz der Wiener Komiter, die Rolle bes Balentin dem Wiener Publicum ju Danke ju fpielen. Gelbft die Bforten ber Softheater mußten fich bem Zauberftabe des Märchendichters erschließen. Die Geschichte der deutschen Litteratur aber hat R. erft fpat die verdiente Burdigung angedeihen laffen. classische Litteratur hatte die Fühlung mit der volksthümlichen Richtung der früheren Jahrhunderte fast ganglich verloren, treu den Brincipien der Renaiffance fich in bewußten Begenfat ju berfelben gefett oder bas Borhandenfein einer folchen Unterftrömung geleugnet. Bas die romantischen Dichter in den alten Chronifen, Sagen, Märchen und Legenden suchten, mas fie aus der Litteratur des 16. Jahr= hunderts wieder erweden zu muffen glaubten, das ftand in ihrer nächften Rabe ba voll fraftigen ftrogenden Lebens. In Defterreich, das hinter den proteftantischen beutschen Ländern an Bildung und Renntniffen weit zuruckgeblieben war, wirkten die volksthumlichen Beftrebungen des 16. und 17. Jahrhunderts ohne Unterbrechung fort, burch die Berbindung mit einer ber hochsten Entwicklung zueilenden Mufit veredelt und gehoben. In Defterreich mußte daher die Berschmelzung zwischen gelehrter und volkethumlicher beutscher Dichtung angebahnt werden. Es war dies auf doppelte Weise möglich. Entweder indem ein im Vollbefige moderner Bildung stehender und von den Weimarischen Traditionen erfüllter Dichter die Bachlein der Boltsbuhne in den Strom des deutschen Dramas höheren Stiles hinüberleitete, die Gespenfter-, Zauber- und Abenteurerstücke in das Bereich der Tragödie erhob, die Vorliebe seines naiven Publicums für märchenhafte Stoffe benütte und im Dammerschein des beginnenden Culturlebens tragische Berwicklungen porführte, wie dies Grillparzer gethan hat, oder indem das vorhandene Bolfsflud von einem mächtigen Talent, aus fich beraus, mit möglichster Fernhaltung allen fremden Beiwerkes allseitig ausgestaltet und auf eine Stufe gebracht murbe, auf ber es die einseitige gelehrte Litteratur gur Anerkennung zwang. Dies ift R. in feinen beften Werten gelungen. Durch ihn hat sich die Naturpoesie die verlorene Gleichberechtigung mit der Kunftpoesie wieder errungen; die sehnsüchtigen Träume der Romantiter nach einer Marchen= tomodie geben burch R. in Erfüllung, er ift eine nothwendige Erganzung zur romantischen Schule. Wer, wie Rarl Goedete in der einfeitigen bildungs= abwehrenden volksthumlichen Richtung das Beil unferer Litteratur fieht, wird in R. und hans Sachs die eigentlich nationalen Dichter erkennen muffen. Jedenfalls bedeutet Raimund's Wirtsamteit einen der wenigen Sohepuntte des deutschen Theaters, ja der dramatischen Litteratur aller Zeiten.

Sämmtliche Werke, hrsgeg. von Joh. N. Vogl, Wien 1837, 4 Bbe.; nach den Original- und Theater.-Manustripten, hrsgeg. von Dr. Karl Glossy und Dr. August Sauer, Wien 1881, 3 Bbe. (Ergänzungen dazu: Archiv sür Litteraturgeschichte V, 278 f.; Deutsche Wochenschrift 1883, Nr. 8; Beilage zur Bohemia 1886, Nr. 36; Meyer Cohn's Autographensfammlung, S. 75); der vierte Band, der die Biographie enthalten soll, steht noch auß; die namhasten Vorarbeiten dazu hat mir Dr. Glossy nebst den neu ausgesundenen Briesen an Toni sür meine Darstellung zur Versügung gestellt. — L. A. Frankl, Zur Biographie Ferdinand Raimund's, Wien, Pest, Leipzig 1884. (Die darin mitgetheilten Briese wahrscheinlich unecht, vgl. Deutsche Litteraturzeitung 1885, Nr. 11.) — Carol. Pichler, Dentswürdigkeiten IV, 173, 185 ff. — Castelli, Memoiren I, 229 ff.; besonders 259 ff. — Bauernseld's Werke XII, 45 ff., 58, 132, 177. — Grillparzer's Werke, 4. Auss., XI, 120; XIV, 171 ff. — Laube's Werke IX, 37. — Th. H. Grasse

Heussenstein in Hormanes Archiv 1828, Nr. 63. — A. Schumacher in Bäuerle's Theaterzeitung 1831, Nr. 17, 19, 21. — D. F. Reiberstorffer in Bogl's Desterreichischem Morgenblatt 1841, Nr. 112, 113, 116—123. — E. Schmidt, Allgemeine Zeitung 1880, Nr. 352, Beilage; Charakteristiften, Berlin 1886, S. 381 ff. (meine Auszüge aus der älteren Wiener Possens dichtung lagen Schmidt vor). — K. Glossph, Neue Freie Presse 1884, Nr. 6999; 1886, Nr. 7912. — L. Speidel, Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild, Heft 17. — A. Sauer, Deutsche Zeitung 1886, Nr. 5273. — Goedeke, Erundriß III, 835 ff. — Wurzbach XXIV, 254 ff. A. Sauer.

Rebhan\*): Nicolaus R., lutherischer Theolog des 16. bis 17. Jahrhunderts, geb. am 12. April 1571 ju Beinersdorf in Sachfen = Meiningen, † am 14. August 1626 gu Gifenach. — Er war der Sohn eines Müllers, befuchte das Chmnafium zu Coburg 1579 ff., ftubirte auf der Universität Jena 1589 ff. Philosophie und Theologie, unterrichtete die Kinder des Theologen D. Georg Mylius, wurde 1597 Magifter und Adjunet der philosophischen Facultät, auch Inspector ber bohmischen Stipendiaten, Diakonus in Gotha, 1600 Superintendent in Römhild, 1605 Abjunct ber Superintendentur Eisfeld bei Silbburghaufen, 1611 Generalfuperintendent in Gifenach, wo er nach fünfgehn= jähriger Wirtsamkeit an ber Peft ftarb, ein "cordater, tapferer und um die Rirche verdienter Theologus, Berfaffer zahlreicher Confilia, Epifteln und kleiner erbaulicher Schriften, daraus die in feinem Amt bewiesene Treue, Wachsamfeit, unerschrodener Muth, ernfter Gifer um Beforderung ber mahren Bergensfrommig= keit und andere theologische Qualitäten sich offenbaren, auch in den thüringischen Antiquitäten wohlbewandert, wie er denn ein Chronicon Isenacense handschrift= lich hinterlaffen hat". Als 1598 ber Bergog Johann Ernft von Sachfen, Sohn Johann Friedrich's des Mittleren, Regent von Gifenach, mit der hessischen Landgräfin Chriftine, ber Chwefter bes Landgrafen Morit bes Gelehrten (A. D. B. XXII, 268) fich verheirathete, ließ der eifrig lutherische Herzog Johann Casimir, der ältere Bruder des Brautigams, den bamaligen Diafonus R. aus Gotha nach Gifenach tommen, um in feiner Gegenwart mit bem reformirten Landgrafen über das Sigen Chrifti gur Rechten Gottes zu disputiren. R. hielt fich fo tapfer, daß der Landgraf seinen Argumenten weichen mußte. Nachdem R. 1611 Generalsuperintenbent in Gifenach geworden, tam er anfangs in Conflict mit ber reformirten Bergogin, weil er fich weigerte, ihr das h. Abendmahl nach refor= mirter Beife zu reichen; balb aber mußte er fie zur Ablegung eines ihn befriedigenden Bekenntniffes zu bringen, ja von R. belehrt, gab diefelbe fclieglich ben calbinifchen Glauben gang auf jund legte ein gut lutherisches Bekenntnig ab, worauf R. mit feinen Collegen fich bemuhte, auch die übrigen im thuringifchen Lande noch vorhandenen Spuren des Calvinismus vollends auszurotten. Bal. hierüber Pfefferkorn, Merkwürdige und außerlesene Geschichten aus Thüringen S. 310; Galletti, Geschichte Thuringens V, 299; Gebhard, Kirchengeschichte von Thuringen II, 267. — Bon Rebhan's Schriften find zu nennen: "Schreiberpredigt", 1609; "Chriftliche Jägerpredigten, vom Stand und Umt der Jäger", 1621; ein homiletisches Werk unter dem Titel: "Concionator, quomodo paratus esse debeat", 1625; theologische Butachten und Gendschreiben über berschiedene Fragen der firchlichen Pragis, 3. B. über öffentliche Rirchen= buße, über den Abendmahlswein, über Aufnahme eines Wiedertäufers in die ev. Rirche, über die Copulation verlobter Personen u. f. w.

Bgl. über sein Leben und seine Schriften Unschuldige Rachr. 1733, 34,

<sup>\*)</sup> Zu S. 481.

35. — Jöcher, Gel.-Leg. III, 1944. — Rotermund VI, 1494. — Witte, Diarium. — Zedler, Univ.-Leg. XXX, 1243. Wagenmann.

Rechenberg\*): Adam R., lutherischer Theolog und Polyhistor des 17. bis 18. Jahrhunderts, geb. am 7. September 1642 ju Leipsdorf bei Auguftusburg in Sachsen, † am 22. October 1721 in Leipzig. - Er war ber Sohn eines Butsbesiters Clemens R., besuchte 1650 ff. die Schule zu Freiberg, wo er durch Fleiß und Talent gründliche Renntniffe sich erwarb, studirte 1661-65 in Leipzig, wo er durch Fürsprache des turfachfischen Oberhofpredigers Weller anfehnliche Stipendien genoß, Philologie und Gefchichte, Philosophie und Theologie. Seine Lehrer in den philosophischen Fachern maren besonders Frankenftein, Rappolt und Thomasius, in den theologischen Scherzer, Kromager und Geger. Nachdem er 1665 Magifter geworden, hielt er mit Beifall philologische und philosophische Vorlesungen und Disputationen und wurde 1677 außerordent= licher Professor der lateinischen und griechischen Sprache und der historischen Wiffenschaften. 1678 erwarb er fich die Würde eines Licentiaten der Theologie und damit das Recht, theologische Borlefungen und homiletische llebungen zu halten. Gegen die Uebernahme einer theologischen Professur sträubte er sich anfangs aus Liebe jum Frieden und Abneigung gegen die damals in Leipzig entbrannten vietiftischen Streitigfeiten. Rachbem aber 1699 furz nacheinander Die beiden Theologen Lehmann und Carpzov gestorben, mußte er fast wider Willen als Professor Theol. Primarius an die Spige der theologischen Facultät treten, wurde noch in demfelben Jahre Domberr zu Meigen, Ephorus der furfürftlichen Stipendiaten und Dr. theol. burch Bertheibigung einer Differtation "De justitia Dei ultrice", verwaltete auch zweimal das akademische Rectorat und andere Aemter mit raftlosem Gifer und musterhafter Treue. Nachdem er bis ins höchste Lebensalter einer kräftigen Gefundheit fich erfreut, fühlte er boch zulett eine Abnahme feiner Rrafte, jog fich mehr und mehr in die Stille gurud, eifrig bemuht, das Beil seiner Seele zu fordern, und ftarb zulett im 80. Lebensiahre, mit chriftlicher Freudigkeit, bei vollem Bewußtsein, ohne Schmerz und Todes= furcht, wegen feines frommen, friedliebenden, wohlwollenden Charafters allgemein beliebt, wie um feiner gründlichen und vielfeitigen Gelehrfamteit willen geachtet Er war viermal verheirathet: seine dritte Frau mar eine Tochter des Philosophen Jakob Thomafius, seine vierte eine Tochter von Philipp Jakob Spener: lettere überlebte ihn und ftarb 1726, "eine ber gelehrteften, gottfeligsten und besten Frauen ihrer Zeit"; von ihr hatte er zwei Söhne, von denen der eine frühe starb, der andere, Karl Otto R., sich als Jurift einen Namen gemacht hat. - Trot feines friedliebenden Sinnes blieb R. in einer fo ftreitsuchtigen Beit und Umgebung von den Angriffen theologischer Gegner nicht verschont: insbesondere verwickelte ihn feine 1700 erschienene Abhandlung über ben Gnabentermin ("De gratiae revocatricis termino") in den unerquicklichen und nicht ohne Leidenschaftlichkeit geführten fog. terministischen Streit mit feinen Collegen Th. Ittig in Leipzig, Neumann in Wittenberg, Schelwig in Danzig, einen Rebenftreit der fog. pietiftischen Streitigkeiten, worüber ju vgl. Walch, Lehrstreitigkeiten II, 857; Ritschl, Geschichte des Pietismus II, 212. — Rechenberg's übrige Schriften find außerordentlich gahlreich und mannichfaltig (f. die mehr als 80 Titel bei Rotermund), meift fleinere, aber zum Theil noch jest werthvolle Abhandlungen. Besonders zu nennen find 1) sein "Summarium historiae ecclesiasticae in usum stud. juventutis", 1697, und in wiederholten Auflagen bis 1789 nen erschienen und vielgebraucht, ein für jene Zeit trefflicher, gedrängter, gut geordneter Grundrig der Kirchengeschichte, epochemachend durch den ersten Bersuch einer Periodeneintheilung; 2) "Hierolexicon reale h. e. biblico-

<sup>\*)</sup> Zu S. 498.

theologicum historico-ecclesiasticum", 1714, erster Versuch eines Bibellexikons und einer theologischen Realenchclopädie; 3) "Exercitationes in N. T., historiam eccl. et literariam", 1707, und "Dissertationes hist. politicae", 1698, 1715, eine Sammlung einzelner Abhandlungen verschiedensten Inhaltes; auch durch Ausgaben patristischer Schriften, durch eine Ausgabe des Neuen Testaments, der symbolischen Bücher u. s. w. hat er sich bekannt und verdient gemacht.

Bgl. über sein Leben und seine Schriften Börner, Oratio in memoriam A. R. 1724. — Sicul's Leipz. Jahrb. II, 3, 192. — Ranfft, Leben der kurs. Gottesgelehrten II, 949—98. — Hirschingschreft IX, 183—90. — Jöcher III, 1948. — Kotermund VI, 1508. — Döring, Gelehrte Theologen Deutschlands III, 475. — Frant, Gesch. der prot. Theol. II, 176. Tholuck, Akad. Leben des 17. Jahrh. II, 93.

Regel \*): Friedrich Ludwig Andreas R., Theolog und Schulmann, als Sohn eines Unterofficiers am 22. Januar 1770 in Botha geboren, befuchte die dortige Barnisonschule und hierauf das Symnasium, letteres jedoch unter mancherlei Entbehrungen, da feine unbemittelten Eltern wenig für ihn thun konnten und er felbit ben größten Theil feines Unterhaltes durch Singen im Schulerchor und durch Stundengeben verdienen mußte. Seine vorzüglichen Fortschritte gewannen ihm das Wohlwollen des damaligen Generalfuperinten= denten Joh. Benj. Koppe (f. A. D. B. XVI, 692 f.), der ihm auch den Aufenthalt auf der Hochschule durch seinen Ginfluß zu erleichtern suchte. Nachdem er feit Oftern 1787 in Jena unter Doderlein, Gichhorn und Briegbach dritthalb Jahre lang ber Theologie obgelegen hatte, nothigten ihn die beschränkten Berhaltniffe feiner Eltern wieder nach Gotha zurudzukehren, wo er nach eifrig fortgesetten Studien zu Michaelis 1790 bie Canbidatenprufung mit Erfolg beftand. Bald banach übernahm er eine Sauglehrerstelle bei bem Freiherrn Sans Wilh. v. Thummel, dem Bruder des Sumoriften, welcher fich ju jener Zeit als Biceprafident der Rammer meift in Altenburg aufhielt, dann aber abwechselnd hier und in Gotha wohnte. R. verlebte in deffen Familie eine Reihe gludlicher Jahre, die für seine geiftige und gesellschaftliche Bilbung von wohlthätigen Folgen waren; denn das Thummel'iche Saus bot ihm eine reichhaltige Bibliothet zur Benutung, regte ihn zu eingehender Beschäftigung mit den neueren Sprachen an, wedte durch die geschmactvolle Flora seines Gartens in ihm die Liebe zur Botanik und lehrte ihn die feineren und gemählteren Umgangsformen. Roch fand er Muße fich im Bredigen zu üben und in litterarischen Arbeiten zu versuchen. Er lieferte Recensionen für die "Gothaischen gelehrten Zeitungen", veröffentlichte einige geschichtliche und pabagogische Schriften ohne Nennung seines Namens und betheiligte sich an dem nachmals (1818) von Thummel herausgegebenen werthvollen, mit Rupfern gezierten Werke: "Historische, statistische, geographische und topographische Beiträge zur Renntniß des Berzogthums Altenburg", das in einem erften fürzeren Abschnitte über die Rarten des Landes handelt und in einem zweiten umfangreichen eine "lebernicht der Regenten des Fürstenthums Altenburg" von Friedrich dem Streitbaren bis zu Ernst II. von Sachsen = Gotha enthält. — Als dann die Kinder des Hauses feiner Bucht entwachsen waren, jolgte er einem Ruje nach Livland, um bei den Söhnen des Landrathes Baron v. Wolff auf Neulaigen seine erziehende Thatigfeit fortzusegen. Die zwei Jahre seines dortigen Aufenthaltes benutte er unter Anderem jum Studium der liblandischen Pflangenwelt und zu einem Befuche St. Betersburgs. Doch wirkte das rauhe nordische Klima nachtheilig auf feine Gefundheit ein: nach einem heftigen Nervenfieber befiel ihn eine langwierige Gemutheverstimmung, fo daß er auf arztlichen Rath 1805 wieder nach Deutsch=

<sup>\*)</sup> Bu S. 545.

land zurudkehrte. Nachdem er einige Zeit im Thummel'ichen Saufe verweilt hatte, wurde ihm im Frühjahr 1806 die erledigte Stelle eines Barnifonpredigers in Gotha übertragen. Bu den friegerischen Greigniffen jenes Jahres fah er fich in perfonliche Begiehung verfett, als er auf einer Reife nach Altenburg unter bas bei Saalfeld vordringende frangofifche Beer gerieth und, fur einen Spion gehalten und von Napoleon felbft verhört, nur durch feine Fertigkeit im Frangöfischen einer großen Befahr entging. 1807 nahm fein Wirtungsfreis bedeutend ju; benn als damals Fr. Jacobs und J. G. A. Sparr infolge auswärtiger Berufungen das Gothaische Cymnasium verliegen, trat er ju Anfang 1808 mit F. A. Ufert an beren Stelle und entfaltete fortan, querft als fog. Collaborator und feit 1813 mit bem Titel eines Profeffors, eine fruchtbringende Lehrthätigkeit. Sein Unterricht, welcher Religion, hebraifche, lateinische und englische Sprache, auch zeitweise Raturgeschichte umfaßte, war grundlich, frisch und anregend, und mehrere tüchtige Gelehrte, wie Karl Aug. Credner, Joh. Heinrich Möller, Chr. Gotthold Neudecker und Fr. Wilh. Karl Umbreit, verdankten ihm die fichere Grundlage ihres hebraifchen Biffens. Ginen befonderen Beweis bes Bertrauens zu seinem Lehrgeschick gab ihm beim Antritte feines Lehramtes Bergog August, indem er ihm die religiose Unterweisung seiner einzigen Tochter Luife, der nachmaligen Berzogin ju Sachsen- Saalfeld- Coburg, bis ju deren öffentlicher Confirmation am 26. August 1816 übertrug. — Verheirathet war R. nacheinander mit zwei Töchtern des Kirchenrathes Fr. Wilh. Döring. Unter feinen acht Rindern zeichneten fich fpater mehrere Sohne in ber gelehrten Welt aus: fo der Philolog Guftav R. in Emden, der Germanift Rarl R. in Gotha, der Botaniter Eduard R. in St. Betersburg, und auch einige feiner Entel haben fich bereits einen wiffenschaftlichen Ruf erworben. Seinem thätigen Leben bereitete ein Schlagfluß am 30. December 1826 ein plokliches Ende. Abends aus einem geselligen Kreife heimgekehrt, fant er mitten im freundlichen Gespräche mit seiner Gattin todt zu Boden. — Bon Schriften gab er in Gotha noch folgende heraus: "Englische Chrestomathie mit einer grammatischen Gin= leitung und einem Wörterbuche" (1810); "Darstellung ber Confirmation der Prinzessin Luise zu Sachsen-Gotha und Altenburg" (1816); "Oratio in memoriam Ducis serenissimi Friderici IV." (1825); außerdem verschiedene einzelne Predigten und eine Angahl Recenfionen in der Jenaischen Allgemeinen Litteratur= zeitung. Bald nach seinem Tode erschienen noch, von Chr. Ferd. Schulze berausgegeben, die "Worte zum Herzen in einer Auswahl von Predigten und Reben aus dem Nachlasse" (1827).

Athenäum. Humanistische Zeitschrift, hrüg. von Fr. Günther und W. Wachsmuth, 3. Bandes 2. Heft, Halle 1818, S. 278 s.— K. G. Bretschneider in der o. a. Predigtsammlung "Worte zum Herzen", S. 1(3)—18. Auszug darauß im N. Nefr., 4. Jahrg. 1826, 2. Thl., S. 747—756.— Bgl. auch: Chr. Ferd. Schulze, Geschichte d. Gymnasiumß zu Gotha, Gotha 1824, S. 291 und 310. — Derselbe, Am Sarge d. Herrn Prof. u. Garnisonpredigers R., Gotha 1827. — Intelligenzblatt zur Jen. Allg. Litt.=Zeitung, Ar. 13 vom Februar 1827, Sp. 100. — Regel's Bildniß vor dem 9. Bande der Bibliothet der deutschen Canzelberedsamkeit, Hildburgh. und New-York 1829.

Reger\*): Philipp Salomon R., Schauspieler, geboren 1804 zu Straß= burg i. E., † am 22. Februar 1857 zu Berlin. Sein Vater war Baßfänger und zog den stimmbegabten Knaden frühzeitig zu kleinen Singpartien (z. B. für den Genius in der Zauberflöte) auf die Bühne. Als der Vater am Mannheimer Theater ein dauerhasteres Unterkommen sand, wurde der junge R. in die

<sup>\*)</sup> Zu S. 552.

Reger. 759

dortige Balletschule gethan, der er 1821, nach Soherem ftrebend, heimlich ent= lief. Schon in Speier fand er für feinen Thatigkeitsdrang eine Aufgabe : er trat bort als Schufterle in den "Räubern" auf. Dann burchzog er etliche badifche Städte, ging rheinabwärts nach Köln und Aachen, wo er jedoch über bescheidene Berwendung für Operetten und tleine Schauspielrollen nicht hinausfam. Das änderte sich auch auf der verunglückten Gaftreise nicht, welche die Nachener Truppe 1829 und 1830 nach Paris unternahm. Erft in Duffeldorf gelangte R. auf feine Bobe. Karl Immermann, der 1832 die Leitung der dortigen Buhne übernommen hatte und fie zu einer turgen Bluthe führte, nannte ihn seinen gelehrigsten Schüler. R. spielte für ein Monatsgehalt von 40 Tha-Iern Intriguanten, Bater und Charafterrollen. Wegen feiner hingebenden und verständnigvollen Strebsamteit wird er im Bergleich zu anderen, widerfpenstigen Genoffen von dem ftrengen Lehrmeifter gelobt, auf beffen Unregung bin ihn der Theaterverein jum Regiffeur des Schaufpiels ernannte. Gine der wichtigften "Mufteraufführungen" unter Immermann's Leitung, Rleift's "Bring bon Somburg" ging auf Reger's Veranlaffung in Scene und er sprach im Charakter des Kottwig den Epilog. Für Abhülfe radicaler Uebelftande zog Immermann bornehmlich R. zu Rath. Diefer forgte nachdrücklich für bas gute Berhalten auch ber andern Mitglieder, ftimmte für Ginführung gesetlicher Strafen und erhielt für fein bewährtes und erfolgreiches Streben 1833 eine Prämie von 60 Thalern. Neber feine ichauspielerischen Leistungen muffen wir uns auf bas vielleicht etwas parteiische Urtheil seines Meisters verlaffen. Darnach hatte er beispielsweise den König Fez in Calberon's "Standhaftem Prinzen" vollständig in Calberon= schem Geiste dargestellt und durch lebendiges Spiel über die Schwächen des fünften Actes hinweggeholfen; Immermann's Borliebe für das Dratorische scheint aus diefer Reger'ichen Leiftung noch ftart ersichtlich gewesen zu fein. Besondere Mühe hatte fich der Meister mit dem Marinesti gegeben. "Freudig bekenne ich", schreibt ihm der dankbare Schüler, "daß nur Ihr Geift, Ihre erhabene Ansicht von der Runft mich begeifterte, wenn ich je das Glück habe, es über das Gewöhn= liche eines Darftellers ju bringen." Trot bem guten Ginbernehmen berließ R. icon 1834 die damalige hohe Schule ber deutschen Schauspielkunft. Er ging nach Mainz und von dort mit dem Director haade nach Breslau. Aber auch hier mar feines Bleibens nicht und 1836 ist er bereits wieder in Duffelborf, wo er den widerborftigen und gedächtnissichwachen Bendel als Intriguant erfeten follte. Doch obzwar Immermann sich nach wie vor lebhaft mit dem Runftler beschäftigte, kam es niemals wieder zu dem alten intimen Berkehr. Reger's Shylock ift noch Immermann's Werk, er fpielt ihn ernft, nicht jubelnd, wie er für "beschränkte" Talente paffe. Bon feinem Jago ist Immermann entzudt: "er gab eine Mischung von Grazie, Schalthaftigkeit und Abandon im Bofen; er wußte fo mannichfach hinzuhorchen, anzulippen, für fich hinzuschwagen, was den andern wuthend machen follte, die Maste der Treuberzigkeit fo leicht feinem eigentlichen Gesichte aufzuprägen, daß er mich wirklich entzuckte und manchen üblen Eindruck, den fein bisheriges Berhalten mir gemacht hatte, auslöschte." Ungern fah es beispielsweise Immermann, daß fein Zögling, dem er auch litterarischen Geschmad glaubte beigebracht zu haben, fich jum Benefig ben "Glödner von Notre = Dame" wählte. Und als R. am 21. December 1836 einen alten pedantischen Luftspielprofessor gespielt hatte, fühlte Immermann sich ju einer langen und lauten Rlage über ihn gedrängt. Satte er ihn früher als Mufter hingestellt, fo jurchtete er jest das boje Beispiel "feines Berwilderten". Die Berwilderung beftand wefentlich darin, daß R. von Immermann's Borliebe für die Leseproben zurudgekommen war und schlecht vorbereitet sich zu diesen einfand. Er ftellte dem forgfältigen und gleichmäßigen Studium, das ber Meifter forderte, fein Bertrauen auf die Inspiration des Abends entgegen,

furz, er schien sich als Genie zu fühlen, das der Schule spottete. Der Schulzwang machte ihn vollends unluftig, und er legte fich aufs Extemporiren. An feinem Biget im "Parifer Taugenichts" findet Immermann scharf zu tadeln, daß er die beiden legten Aufzüge auf dem "Profrustesbette seiner Extemporifationen" dehnte. Als sich die Beiden 1837 trennten, war auch der ganze schöne Düffeldorfer Theatertraum zerstoben. Immermann zog sich an seinen Amtstisch und in seine Dichterstube zurück, R. ging nach Leipzig, wo er bis 1844 als eine Sauptstuge der Ringelhardt'ichen Direction verblieb. Sier ichloß er brüderliche Freundschaft nicht blog mit Duringer, bem späteren Director des Berliner hoffchauspiels, fondern auch mit dem unglücklichen Tonmeifter Albert Lorging (f. A. D. B. XIX, 203), ber gleichfalls als Schaufpieler in Leipzig wirfte. Als am 23. Juni 1840 bas 400jährige Jubilaum ber Buchdruderkunft in Leipzig begangen wurde, hatte Lorbing eine Festoper "hans Sachs" com= ponirt, beren Text nach einem Deinhardstein'ichen Luftspiel im wefentlichen bon R. herftammt. Auch den Text des Liedes aus "Cgar und Zimmermann", "Ginft fpielt' ich mit Scepter, mit Krone", schreiben Ginige R. zu, ber mit feiner poetischen Erfindungsgabe ben Freund oft unterftügte. Als die Direction bes Leipziger Theaters zu deffen Nachtheile von Ringelhardt auf Dr. Schmidt überging, fah fich R. nach einer Beränderung um. Er schloß einen Bertrag mit Mannheim, wohin Duringer ihm vorausgegangen war, trat ihn aber nicht an und mußte dafür eine beträchtliche Conventionalstrafe entrichten. deffen ging er an Stelle Julius Weidner's nach Frankfurt a. M. Am 16. Mai 1844 reifte er bon Leipzig ab. Lorging ftand mit ben Seinen an ber Chauffee und "fie bliden", wie Lorging an Duringer fchreibt, "mit Thranen einer Staub= wolte nach - die langfam verschwand; benn ber Wagen mit ftarter Familie und schwerem Gepad wälzte sich langfam nach Lindenau". In Frankfurt blieb er elf Jahre und erwarb fich in hobem Grade die Gunft bes Bublicums, das fchon in Duffeldorf und fpater auch in Berlin mehr mit feinen Leiftungen ein= verstanden war, als die sachmäßige Kritik. Es gereichte ihm gar nicht zum Beile, daß er auf Beranlaffung Duringer's feinen ficheren Wirtungstreis mit bem Berliner tal. Schauspielhause vertauschte, wo er zum erften Male am 25. Auguft 1855 und zwar als Rreon in der Cophokleischen "Antigone" auftrat. Gubig vermißte in der Boffischen Zeitung den "trefflichen Rott" für diefe schwere Rolle und erkennt mit fühler Zurudhaltung an, daß Reger's Mittel ber Aufgabe zusagen und daß ber Bortrag verftändnigvoll mar. Auch Reger's Wachtmeister in "Minna von Barnhelm" erwärmt den Kritiker nicht viel ftarter: "Geftaltung und Stimmgehalt bezeichneten einen Wachtmeister recht treffend; die Rede hatte im Ton verftändigen und gemuthlichen Wechfel, doch war dieser für den warmlebenden schlichten Mann mitunter etwas gesucht." Den Klosterbruder in "Nathan dem Weisen" hat R. nach dem Urtheil des= selben Kritifers zu einförmig im gedämpften Ton gehalten und den Eindruck des Erzwungenen nie gang verwischen können. Sein mehr für das burgerliche Element als für ideales Bathos zugerichtetes Talent fühlte fich in Berlin nicht wohl, und ichon hatte 11 2 Jahre fpater R. ben Blan gefaßt, nach Frankfurt jurudzutehren, als den 53jährigen Mann ein tödtlicher Schlagfluß ereilte. hinterließ feiner Wittme acht Rinder.

Blum - Herloßsohn - Marggraff, Allg. Theater-Lexifon, VI, Altenburg-Leipzig 1846. — Ph. Düringer, Albert Lorging, sein Leben und Wirken, Leipzig 1851. — E. Kneschte, Jur Geschichte des Theaters und der Musik in Leipzig, S. 120 ff., Leipzig 1864. — R. Fellner, Gesch. einer deutschen Musterbühne, Stuttgart 1888. — Brivatmittheilung von Alwill Raeder.

Baul Schlenther.

## Verzeichniß

der im 27. Bande der Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artikel\*).

Die römischen Zahlen weisen auf die Bandzahl, die arabischen auf die Seitenzahl hin. Ein \* vor dem Ramen bedeutet, daß es sich nicht um vollständige Artitel, sondern nur um Zusäge zu schon vorhandenen handelt.

\*Mlbert, H. XXI, 794, Zuf. Sichorn, J. VI, 481. Gigen, B. v. VI, 481. \*Altenburg, M. X, 766, Buf.

zu I, 363. \*Umerbach, J. XXVI, 825, Juf. zu I, 398.

\*Apiariu3, M. u. S. X, 766, Jul. zu I, 506.

Baurmeister, T. XXV, 795, Jus. 3u II, 181. Biebermann, J. G. III, 793. Bol, F. III, 794.

\*Bugenhagen, J. XXI, 795, Jus. zu III, 504.

Cafimir VI. Hommern, XXV, 785.

Christian b. j., H. zu Braunsichm. Wolf. IV, 677.

\*Clemens, F. J. V, 795, Zuf. zu IV, 315.

\*Cobenzi, H. Hb. v. IV, 795, Zuf. zu IV, 369.

\*Cramer, A. F. IV, 796, Zus. 3u IV, 558. Diest, J. u. F. W. v. V, 513. Dilliger, J. V, 514.

Dörnberg, F. W. F. V, 514.

Cberhard v. Gandersheim VI. 793.

\*Eberle, J. E. IX, 794, Ber. 3u V, 576. Egenolf, Ch. n. P. VI, 467.

Eichhorn, K. F. VI, 469.

Erman, G. A. VI, 486. \*Eszterhazh, N. J. v. IX, 795,

Zust. zu VI, 387.

\*Ewald, Sch. H. XIII, 792,

Juf. zu VI, 446. End, H. I. W. VI, 778. Feigerte, J. VIII, 278.

Felgenhauer, B. VIII, 278. \*Flander, F. H. XV, 795, Juf. zu VII, 106.

Flemming, H. H. v. VIII, 279. Flock, E. VIII, 280.

Flottwell, E. H., 2003.
Flottwell, E. H. v. VIII, 280.
Frevios, F. Th. v. XXI, 782.
Frehmonius, J. W. VIII,
795, Jul. 3u VII, 372.
Friedrich v. Schwaben, H. v.

Defterreich VIII. 283.

Friedrich Ludwig, H. v. Schl.-Holft.-Beck VIII, 284. \*Gallus IX, 796, Zus. zu

VIII, 346. Geiger, A. VIII, 786.

Gennep, J. v. VIII, 793. Georg Karl v. Fechenbach,

Series Aut. 1. Federation,
Th. v. Würzburg XV, 791.
\*Geğner, S. XXVI, 825, Zuf.
Zu IX, 122.
Gmelin, M. XI, 790.
Göb, J. N. X, 252.
Göb, N. X, 253.

Gög, B. X. 254.

Göze, J. R. R. X, 255. \*Gögen, J. Graf v. XXIV, 784. Zus. zu IX, 510.

\*Grimm, M. v. XXVI, 826, Zuf. zu IX, 676.

\*Großmann, Ch. G. L. XI, 794,

\*\*Stobmann, & G. & S. XI, 194, 3uf. 3u IX, 751.

\*\*Evotiu3, H, XIX, 826, 3uf. 3u IX, 767.

\*Bruner, K. J. v. XXIV, 784, 3uf. 3u X, 42 f.
Saagen, F. H. XIII, 793, 3uf. 3u X, 358.

H. X. 358.

H. X. Barbel, G. H. XIII, 777.

Harbenberg, Ch. L. N. XIII.

Hardenberg, Ch. L. v. XIII,

Barleg, G. Ch. A. X, 763. Safenclever, R. XI, 795, Buf.

3u X, 737. \*Hegel, G. W. F. XI, 795, 3uf. zu XI, 274.

\*Hegenborf, Ch. XXIV, 785, Zuf. zu XI, 274. Heinrich v. Hervord XIII, 493. Heister, L. Ph. Th. v. XIII,

493.

Seld, A. XIII, 494.

Sellwig, S. Ch. L. XIII, 498. Hellwig, R. F. v. XIII, 499. Hellvig, R. G. v. XIII, 500. Heppe, H. G. Y. XVI, 785. Herbit, J. G. XII, 796, Jui. Ju XII, 51.

<sup>\*)</sup> Uns ift vielfach und noch kurglich wieder der Wunsch ausgesprochen, es möchten den einzelnen Banden der Aug. Deutschen Biographie Verzeichniffe der darin enthaltenen Artifel beigegeben werden. Bon Anfang an ift bies nicht geschehen, weil wir meinten, Die alphabetifche Ordnung bes Wertes konne ben Bedurfnissen bes Rachschlagens genügen, bis im lehten Bande das in Ausficht genommene Generalregifter gedruckt fei. Die Erfahrung lehrt indeffen, daß dem in mancher Sinficht, namentlich auch um der leider jo zahlreichen Rachtrage willen nicht fo ift. Wir werden also den ferneren Banden jedesmal ein Regifter beigeben und haben in das obige erfte zugleich fämmtliche bisher als Rache trage gedruckten Artikel mit aufgenommen. Wo bei Angabe der Seitenzahl eine (römische) Bandzahl nicht beigefügt ift, bezieht fich die angeführte auf vorliegenden 27. Band. Die Redaction.

Kerold, J. M. D. XIII, 501.
Keudorf, B. v. XIII, 502.
Keufeld, F. XII, 793.
Keufeld, Th. XIII, 506.
Kobenems, J. H. V. M. S.

I—IV., W. D. v. XIII, 509.
Kobenfor, N. V. M. S.

Mathis, L. E. Breenfor, N. XXIII, 509.
Mertel, E. M. XXIII, 770.
Mertel, E. Hohenfax, U. u. J. Ph. XIII, Holzschuh, D. XV, 792. Honorius v. Augustodunum XXV, 795 f., Zuf. zu XIII, 74 f. \*Hopfer, D. u. H. XIX, 827, Zuj. zu XIII, 105. Horftig, K. G. XIII, 791. Hovefch, N. XXII, 794, Zuf. zu XIII, 216. \*Houber, M. XXVI, 828, Jul.
Ju XIII, 246.
Tohann II., Erző. v. Mainz
XIV, 764 u. XV, 796.
Johann Casimir, Psalzgr. zu
Kleeburg XIV, 776.
Jselin, Z. XXIII, 772.
Kannegießer, H. L. V., 793.
Karl August Fr. W., H. 249.
Keil, Z. G. XVII, 449.
Keil, Z. G. XVII, 451.
Keller, H. A. v. XVII, 796,
Jul. ZVI, 184.
\*Klingler, A. XVII, 796, Jul.
Jul. XVI, 195.
Kloje, R. R. W. XVII, 454.
\*Koebel, J. XIX, 827, Jul. \* Huber, M. XXVI, 828, Zuf. \*Roebel, J. XIX, 827, Zus. 3u XVI, 345. Robell, F. W. v. XVI, 789. Kolowrat=Krakowski, L. Graf XVII, 455. \*Ronrad v. Bechta XVIII, 795, 3uf. 3u XVI, 608. Krah, J. K. XXV, 783. Krieger, J. XVII, 459. Krieger, J. Ph. XVII, 458. Lalaing, Ph. v. XVII, 794. Landfermann, L. D. W. XIX, 744. Lafins, H. J. XIX, 828, Zuf. zu XVII, 734. Laster, E. XIX, 746. Raster, E. AlA, 140. Ratomus, B. XIX, 753. Rabater, J. K. XVIII, 783. Leib, K. XIX, 753. Lemm, F. W. XIX, 754. Leifing, G. E. XIX, 756. Liebegg, R. v. XIX, 802. Liebich, R. XIX, 803. Linck, R. XIX, 804. Lindemann, E. XIX, 807. Lindemann, J. XIX, 809. Lindner, R. XIX, 809. Loufenberg, H. b. XIX, 810. \*Subinus, E. XX, 748 und XXI, 796, Zuf. zu XIX, 831. Libben, H. A. XIX, 813. Queifer, A. T. 33.

Merfel, E. A. XXIII, 776.
Metternich, C. W. S. Hürst
XXIII, 777.
Mohl, A. D. XXII, 745. Mouer, H. XXII, 758. Moeller, E. G. F. v. XXIII, 802. 802.
Monnard, K. XXII, 759.
\*Moraduß, B. XXVI, 830,
Juf. zu XXII, 214.
Moser, F. K. d. XXII, 764.
Mülinen, N. F. Graf v.
XXII, 783.
Müller, J. G. XXII, 789.
Müllner, A. G. A. XXIII, 149.
Münner, A. G. A. XXIII, 149. Münster, E. F. H. Graf v. XXIII, 157. Neuhof, Schauspielerin XXIII, 804.
Niederer XXIV, 75.
Otto II., H. v. Pommern XXV, 785.
Otto, Marcus XXV, 787.
Padjius, B. XXVI, 794.
Ball, B. XXV, 789.
Bauli, R. H. XXVI, 790.
Betermann, A. XXVI, 795.
Beferfen, H. XXVI, 805.
Pfeiffer, J. XXV, 791.
Bilter, A. XXV, 792.
Pfilter, H. XXV, 794.
Pholefius, B. XXVI, 807.
Bietfoer, J. H. XXVI, 807.
Bietfoer, J. H. XXVI, 808.
Bircheimer, B. XXVI, 810. Birdheimer, Ch. XXVI, 817. Biftorius, H. M. XXVI, 819. Bland, St. XXVI, 821. Bolheim, W. b. XXVI, 821. Bolheim, C. b. XXVI, 823. Poppo I., B. v. Würzburg XXVI, 823. Quad, M. 1. Quade, M. F. 2. Quadro, G. B. be 3. Quaglio 4. Quaisser, J. 8. Quandt, Ch. F. 10. Quandt, D. G. 10. Duandt, J. J. 11. Quandt, J. G. v. 11. Quandt, J. L. 13. Quante, B. 13. Ouanter, R. A. L. 14. Ouants, J. J. 15. Ouarin, J. b. 25. Ouafin, A. H. 26. Queborn, C. v. 31. Quehl, R. 31. Queinfurt, R. v. 32.

Querfurt, A. 39. Querfurt, M. v. 40. Querhamer, C. 40. Queftenberg, G. v. 41. Questenberg, S. v. 44. Questenberg, 3. 45. Quinos, B. 47. Quintus Jeilius (Guichard) J. X, 104. Quintus Jeilius, C. 28. G. v 47. 47. Quirsfeld, J. 48. Quifforp, E. u. A. 48. Quifforp, J. 51. Quifforp, J. Ch. v. 54. Quifforp, J. G. 55. Quifforp, Th. J. 56. Quifforp, Th. J. 56. Quiter, H. H. 57. Quiting, A. 57. Quitiding, A. 57. Quitschreiber, G. 58. Quipmann, G. A. 58. Quikow 60. Ouix, Ch. 62. Naabe, G. E. F. 65. Raabe, J. L. 66. Rabanus Maurus 66. Raban, B. v. Speier 74. Rabatta, R. Graf v. 77. Rab, L. (Corvinus) IV, 510. Rabe, J. J. 78. Rabener, J. G. 78. Rabener, G. W. 78. Rabenhaupt, R. v. 85. Rabenhorft, B. v. 87. Rabenhorit, G. L. 89. Rabenstein, J. v. 93.
Rabenstein, J. v. 94.
Rabus, J. J. 95.
Rabus, E. 97.
Rachel, J. 99.
Rachel, S. 104. Rack (Aesticampius) I, 133. Rackwig, J. F. v. 105. Raczynski, A. Graf 106. Radagais 108. Radbertus (Pajchafius) 108. Radbod, B. v. Utrecht 110. Radbrod, S. 112. Radegg, R. v. 112. Radegunde v. Thüringen 114. Rademacher, J. G. 116. Rader, M. 118. Raeber, Schaufpielerfamilie 119. Raeber, J. F. 122. Rabermacher, J. C. M. 735. Rabehth, J. Graf 122. Rabebicus f. Rahewin.

Radewig, J. 184.
Radewyn (Florentius) VII, 130.
Radice, F. W. G. 135.
Radice, J. W. M. 135.
Radice, J. W. M. 135.
Radice, J. W. M. 136.
Radice, J. W. M. 136.
Radice, J. W. M. 136.
Radice, J. W. M. 137.
Radice, M. v. 227.
Radice, M. v. 227.
Rangel, M. v. 228.
Radice, M. v. 228.
Radice, M. v. 229.
Rangel, M. J. 229.
Rangel, M. J. 229.
Rangel, M. J. 229.
Rangel, M. v. 230.
Rangel, M. v. 232.
Raticet, J. Bather, J. 364.
Raticett, J. Bathert, J. Bathe Radouphus d. Bertinghen 140.
Radour, L. 141.
Radouth, H. W. D. Hüringen 152.
Radulph v. Tongern 153.
Radziwill, A. H. Hürft 154.
Radziwill, Hürft B. 155.
Radziwill, Kürft B. 155. Radziwill, Fürst F. W. P. Ranhau, D. 276.
Radziwill, Fürst F. W. P. Ranhau, Ch. E. H. J. Graf Rau, H. 376.
Raedt, P. 157.
Raedt, P. 157.
Raedt, H. 158.
Ranhau, G. 278.
Ranhau, K. 278.
Rau, K. 379.
Rau, R. 385.
Ranhau, H. 279. 156. Raebt, B. 157. Raept, J. be 157. Raff, G. Ch. 158. Raff, J. J. 159. Raglovich, C. v. 165. Ragthnik, G. v. 165. Ragor, J. H. 166. Rabevin 166. Rahl, R. 167. Rahl, R. 167.
Rahm, M. 172.
Rahm, J. H. 172.
Rahn, J. H. 173.
Rahn, J. H. 174.
Rahn, J. H. 175.
Raiffeisen, F. W. 176.
Raimann, J. R. v. 178.
Raimann, M. R. 179.
Raimann, M. 179. Raimund (Bruns) 180. Raimund, F. 736. Rain, K. 181.

Ranifius, S. 233. Ranke, F. H. 233. Ranke, R. F. 240. Ranke, L. v. 242. Rannicher, J. 269. Ranhau, Ch. Graf zu 275. Ranhau, D. 276. Ranhau, H. 278. Ranhau, H. 279. Ranhau, Joh. 280. Ranhau, Joj. 281. Raimund, F. 786.
Rain, A. 181.
Rainer, Erzh. v. Oefferreich
181.
Rainer, Erzh. v. Oefferreich
181.
Rainer, F. N. A. v. 188.
Raith, B. 190.
Rail, J. B. 191.
Ram, A. 193.
Rambach, F. (II.) 195.
Rambach, F. (II.) 195.
Rambach, F. (II.) 196.
Rambach, F. (II.) 200.
Rambach, F. (II.) 201.
Rambect, N. 203.
Ramberg, G. A. v. 203.
Ramberg, G. H. v. 203.
Ramberg, F. D. 205.
Ramberg, F. D. 205.
Rambour, F. W. B. B. v. 210.
Rammin, F. E. v. 212.
Rammer, R. D. V. 418.
Railer, R. 338.
Rambour, F. W. 328.
Rambour, F. W. S. 218.
Ramminger, M. 218.
Ramminger, M. 218.
Ramminger, M. 218.
Ramminger, M. 218.
Rambour, J. V. 220.
Rambour, R. V. 416.
Raumer, R. V. 420.
R

Rathmann, H. 355. Rathmann, Herm. 357. Ratich, W. 358. Ratpert, 365. Ratpod, Erzb. v. Trier 366. Ratschty, J. F. 369. Räbe, J. G. 370. Rageburg, 3. Th. Ch. 371. Rahenberger, C. 372.
Rahenberger, M. 372.
Raher, J. R. 374.
Rau, C. 375. Ranhan, H. 278.
Ranhan, H. 279.
Ranhan, Joh. 280.
Ranhan, Joh. 281.
Raphelengius, F. 281.
Raphon, J. 283.
Rapoport, S. R. 283.
Rapoport, S. R. 283.
Rapp, B. W. 290.
Rapp, B. W. 299.
Rapp, B. W. 299.
Rapp, B. W. 299.
Rappoliffein, M. (II.) b. 302.
Rappoliffein, M. (II.) b. 302.
Rappoliffein, M. (II.) b. 302.
Raidh, J. 316.
Raidh, J. 316.
Raidh, J. 316.
Raidhe, J. 318.
Raielius, Ch. R. 319.
Raielius, W. 321.
Raielius, W. 321.
Raigewis, G. Ch. F. b. 322.
Raspe, E. XXIII, 2.
Raspe, E. XXIII, 2.
Raspe, G. XXIII, 2.
Raspenann, G. E. 337.
Rautenftraudh, J. 460.
Rautenftraudh, J. 460.
Rautenftraudh, J. 462.
Rautenftraudh, J. 462.

Reber, B. 480. Rebhan, J. 481. Rebhan, A. 755. Rebhun, P. 481. Rebmann, A. G. J. v. 483. Rebmann, J. 485. Rebmann, J. R. 489. Reb3, Ch. G. 489. Reccard, G. Ch. 490. Rechberg, H. v. 492. Rechberg-Rothenlöwen, A. F. Graf v. 493. Rechberg = Rothenlöwen, A. Graf v. 496. Rechberger, A. 496. Rechberger, G. 497. Reche, J. W. 498. Rechenberg, A. 756. Rechenberg, J. 498. Rechenberg, R. D. 499. Recte = Bolmerftein, A. Graf b. b. 500. Rede, Ch. E. R. v. d. 502. Recte, J. v. b. 503. Recte, J. F. v. 504. Recte, Th. v. b. 505. Reckenberger, J. L. 506. Redenberger, J. V. 506.
Reb. C. 506.
Rebecker, Ch. 506.
Rebecker, H. A. 507.
Rebel, R. A. 507.
Reben, F. W. Graf v. 510.
Reben, F. W. Craf v. 510.
Reben, J. W. v. 515.
Reben, J. W. v. 515.
Rebenbacker, W. 516.
Rebern, K. v. 518.

Regenauer, F. A. 545. Regenbogen 547. Regenbecht, M. E. 549. Regenbecht, M. E. 549. Regensburg, Burggraf v. 550. Regent, K. X. 552. Reger, J. 552. Reger, Ph. S. 758. Reginar Langhals 552. Regino v. Prüm 557. Regiomontanus XXII, 564. Regis, J. G. 558. Regis, J. 566. Regius, H. 567. Regius, Ü. f. Rhegius. Regler, L. W. v. 567 Regnart, J. 568. Regner, C. 570. Regner, C. 570.
Rehberg, A. W. 571.
Rehberg, F. 584.
Rehberger, A. 586.
Rehbinder, R. Graf 587.
Rehbodt, F. Walbemar.
Rehdodt, F. D. A. 587.
Rehdiger, Th. 588.
Rehfines, Ph. J. v. 590.
Rehhoff, J. A. 596.
Rehle, J. 597.
Rehlingen, B. v. 597.
Rehmie, M. C. 601.
Rehmie, M. C. 601.
Rehmie, M. C. 601.
Rehmie, M. C. 606.
Reibijch, W. 606.
Reibijch, W. 607.
Reich, F. 607. Reben, F. W. Graf v. 510.
Rebenn, F. W. v. 518.
Rebern, F. C. Graf v. 521.
Rebern, F. C. Graf v. 521.
Rebern, F. Graf v. 521.
Rebing, A. Graf R. v. Biberegg 523.
Reding, A. 529.
Reding, A. 529.
Reding, F. J. J. 534.
Redinghoven, J. G. v. 534.
Redinghoven, J. 537.
Redienbacher, F. J. 540.
Redienbacher, J. 542.
Redienbacher, J. 543.
Reel, G. 543.
Reel, G. 543.
Reel, G. 543.
Reeld, F. L. A. 757.
Regelsperger, Ch. 545.

Reidenbad, J. F. S. 669. Reidenbad, A. v. 670. Reidenbad, A. M. 671. Reidenbad, P. 672. Reichenberger, A. 673. Reichenberger, M. 674. Reichenburg, R. v. 674. Reichenburg, R. v. 674. Reichenwald, U. s. Richenthal. Reichenwald, J. s. Reichwald. Reicher-Kindermann, H. 675. Reicherstorffer, G. 678. Reichert, K. B. 679. Reichlin-Melbegg, K. A. v. 681. Reichwald, J. 682. Reider, E. A. b. 682. Reider, J. E. v. 682. Reider, M. J. v. 683. Reifenberg, J. 685. Reifenftein, J. F. 685. Reiff, Ae. 686. Reiff, J. F. 686. Reiffenberg, F. v. 687. Reiffenberg, J. Bh. v. 690. Reiffenstein 691. Reiffenstuel 693. Keiffenstuel, J. S. 695. Reiffenstuell, J. 696. Reifstein, J. F. s. Reifenstein. Reigersberg, H. Graf v. 696.
Reihing, F. X. 697.
Reihing, J. 698.
Rething, A. 700.
Reil, J. Ch. 700.
Reimann, G. 701.
Reimann, J. F. f. Reimmann.
Reimann, J. B. 702.
Reimarus, H. F. 702.
Reimarus, J. A. H. 709.
Reimer, G. E. 712.
Reimer, G. E. 714.
Reimer, R. Th. 714.
Reimer, G. G. 715.
Reimers, E. H. 716.
Reimmann, J. F. 716.
Reimmann, M. 718.
Reimmith, F. W. 718. 696. Reimnit, F. W. 718. Reimold, J. R. D. P. 719. Rein 719. Reina, C. de 720. Reinach, S. S. IX. Frhr. v. 723. Reinald I. (Rennald), Graf 724. Reinald II. (Rennald) 725. Reinald III. (Reynald) 726. Reinald IV. 728. Reinald b. Daffel, Erzb. v. Röln 728.

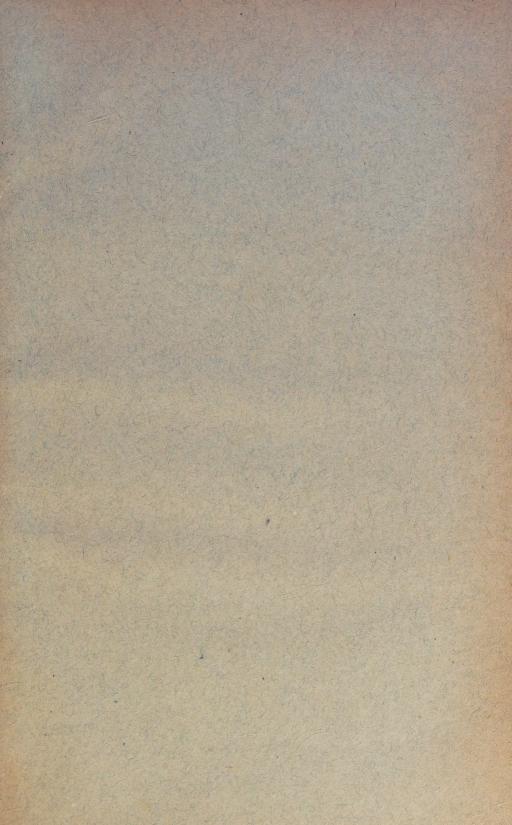



## LIBRARY USE ONLY

GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA: 94709 For renewals call (310) 649-2500

AL items are subject to recall

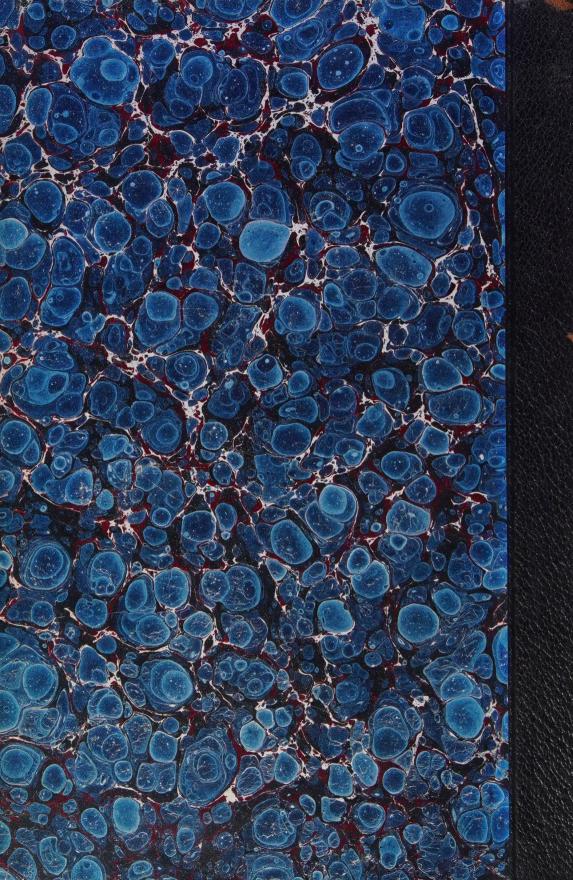